

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>

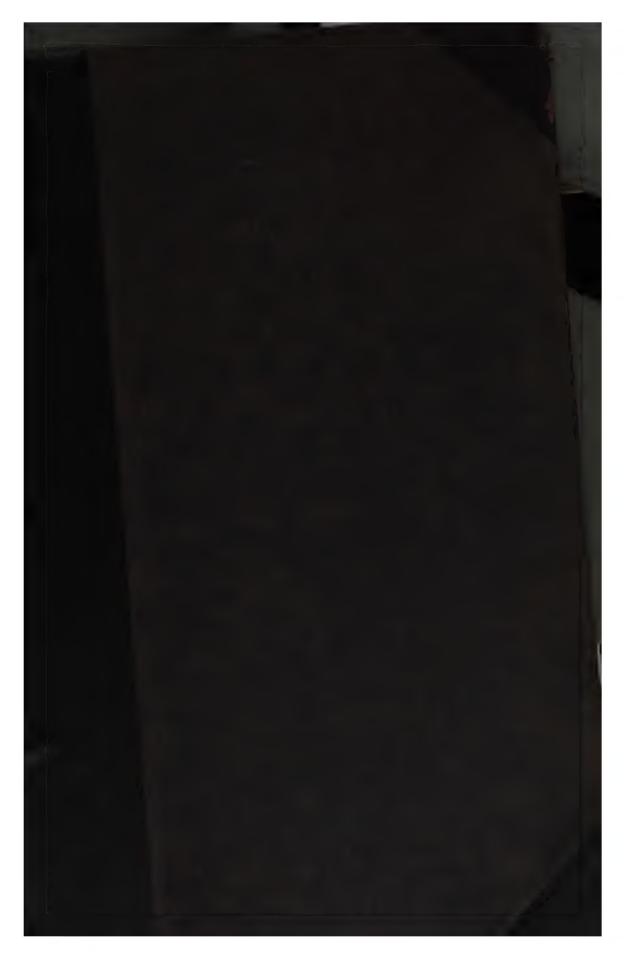



•

9

÷

Ĺ

. 0 .



.

1. 1. 1. 1.

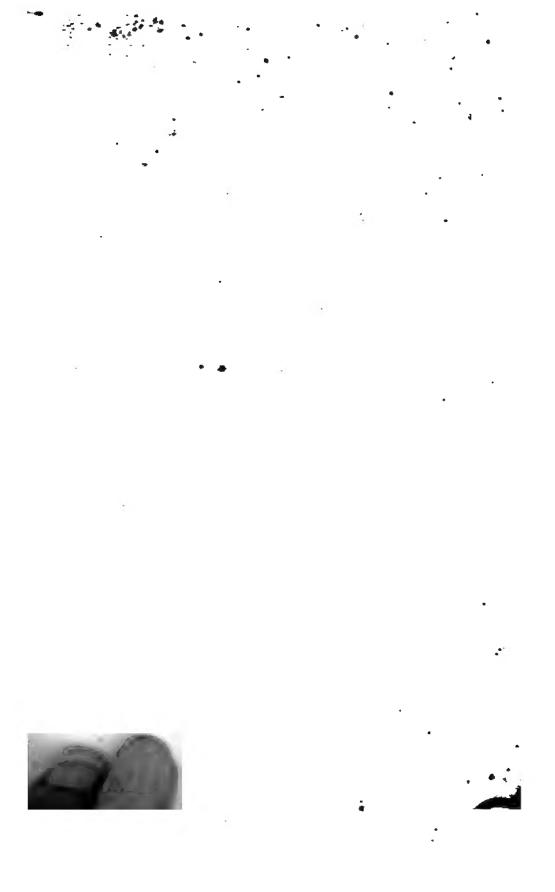

|   |   |   | · |  |   |  |
|---|---|---|---|--|---|--|
| • |   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |   |  |   |  |
|   |   | • |   |  |   |  |
|   |   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |   |  | , |  |
|   |   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |   |  |   |  |
|   | • |   |   |  |   |  |
|   |   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |   |  |   |  |
|   |   |   |   |  |   |  |
|   |   |   | • |  |   |  |
|   |   |   |   |  |   |  |

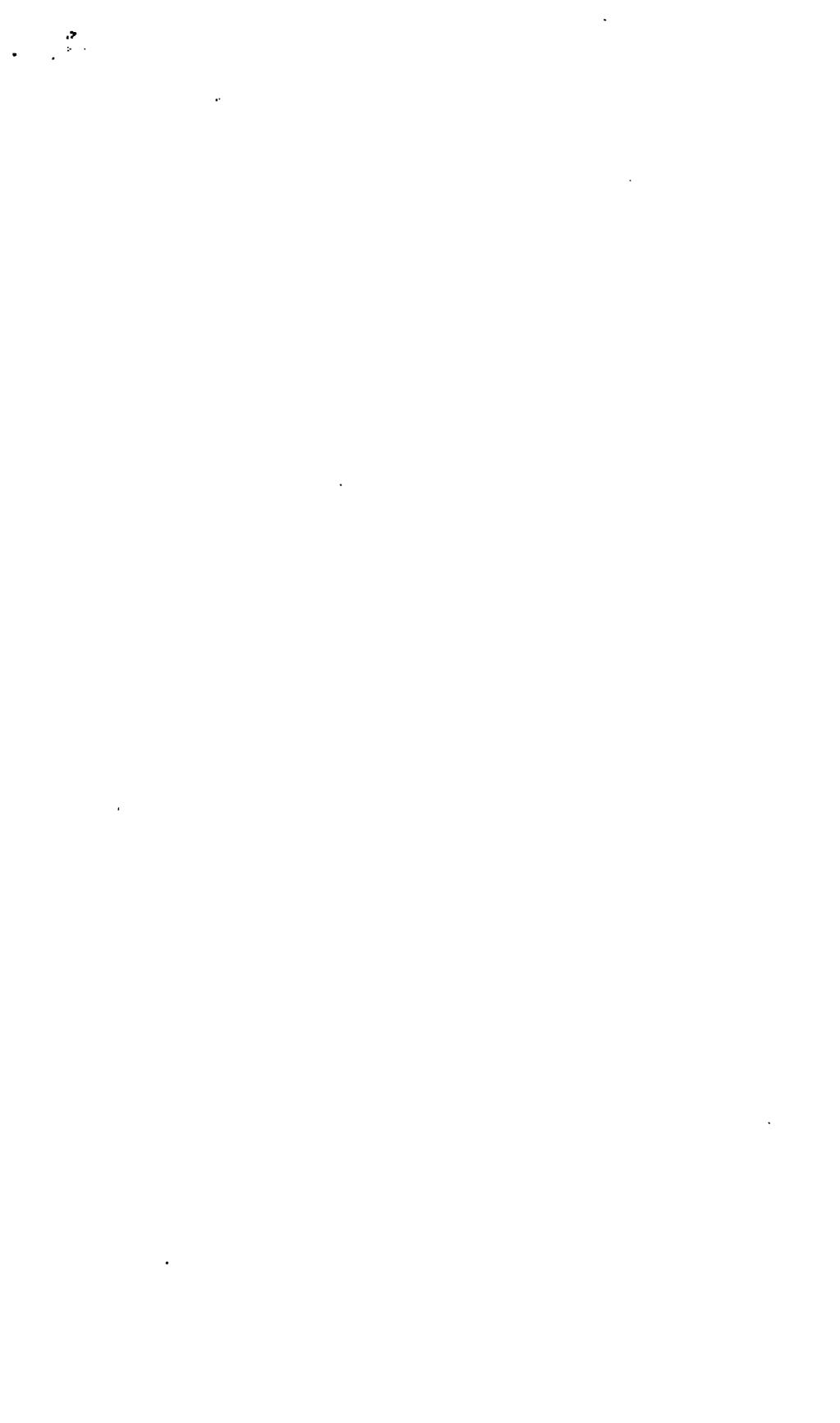

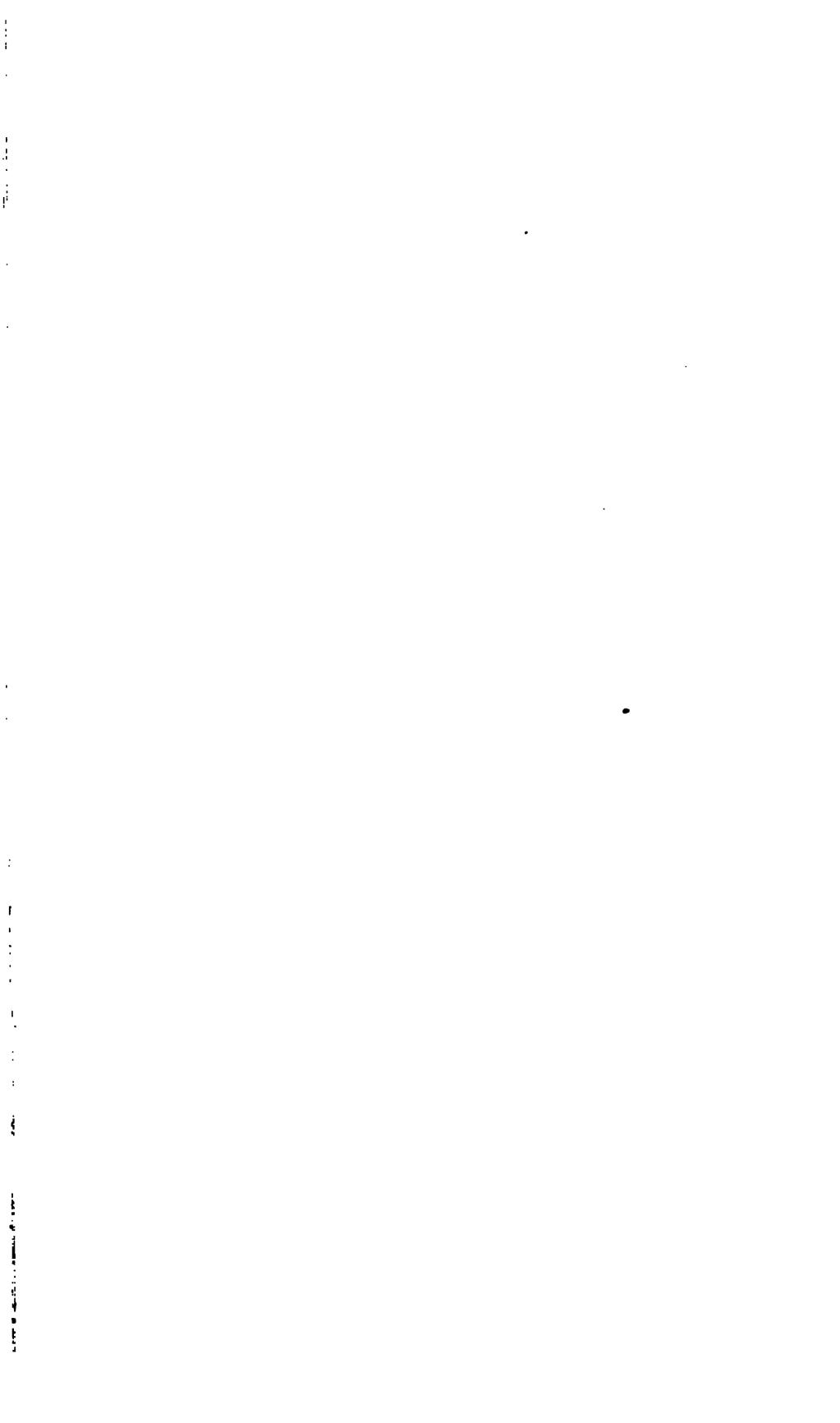

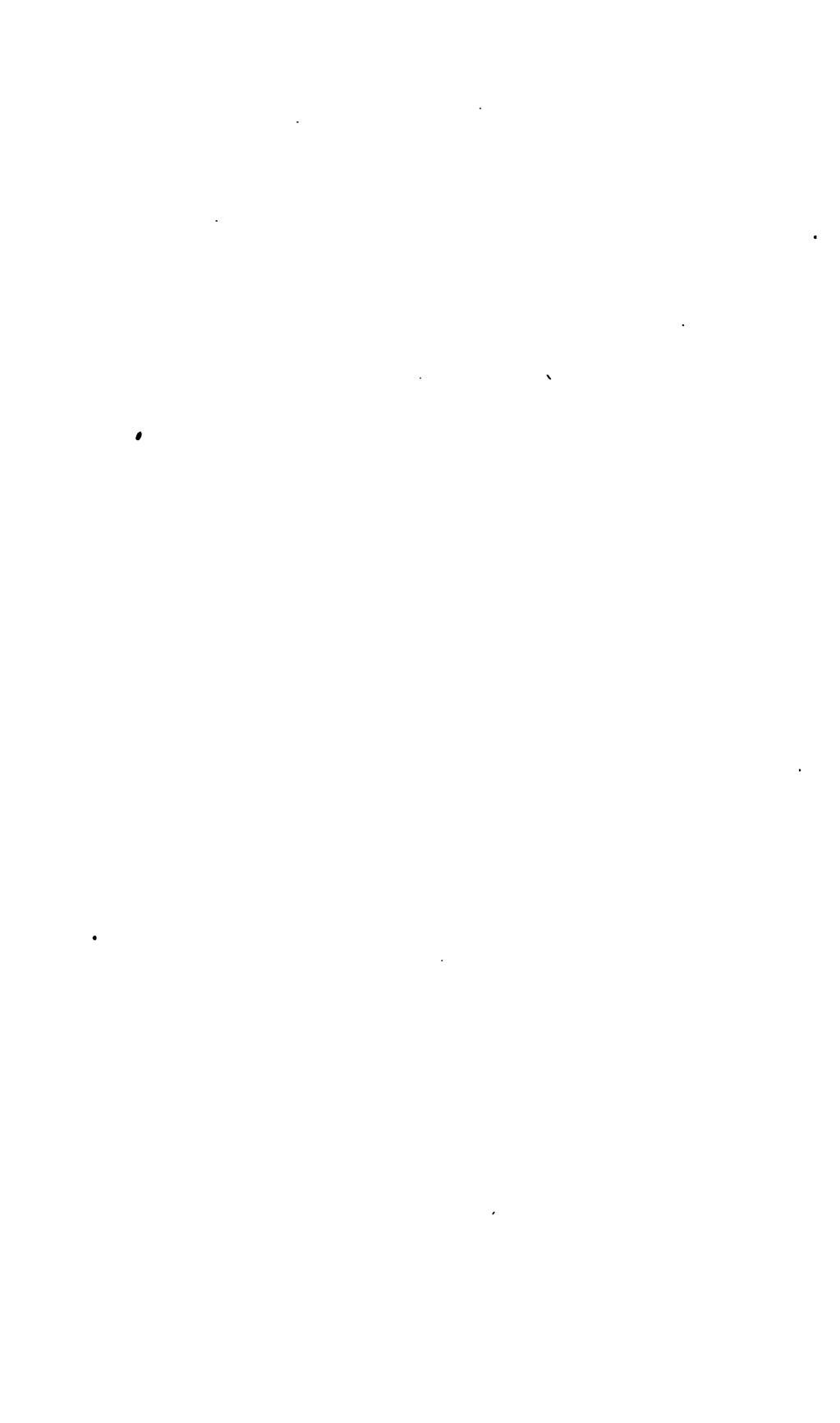



I

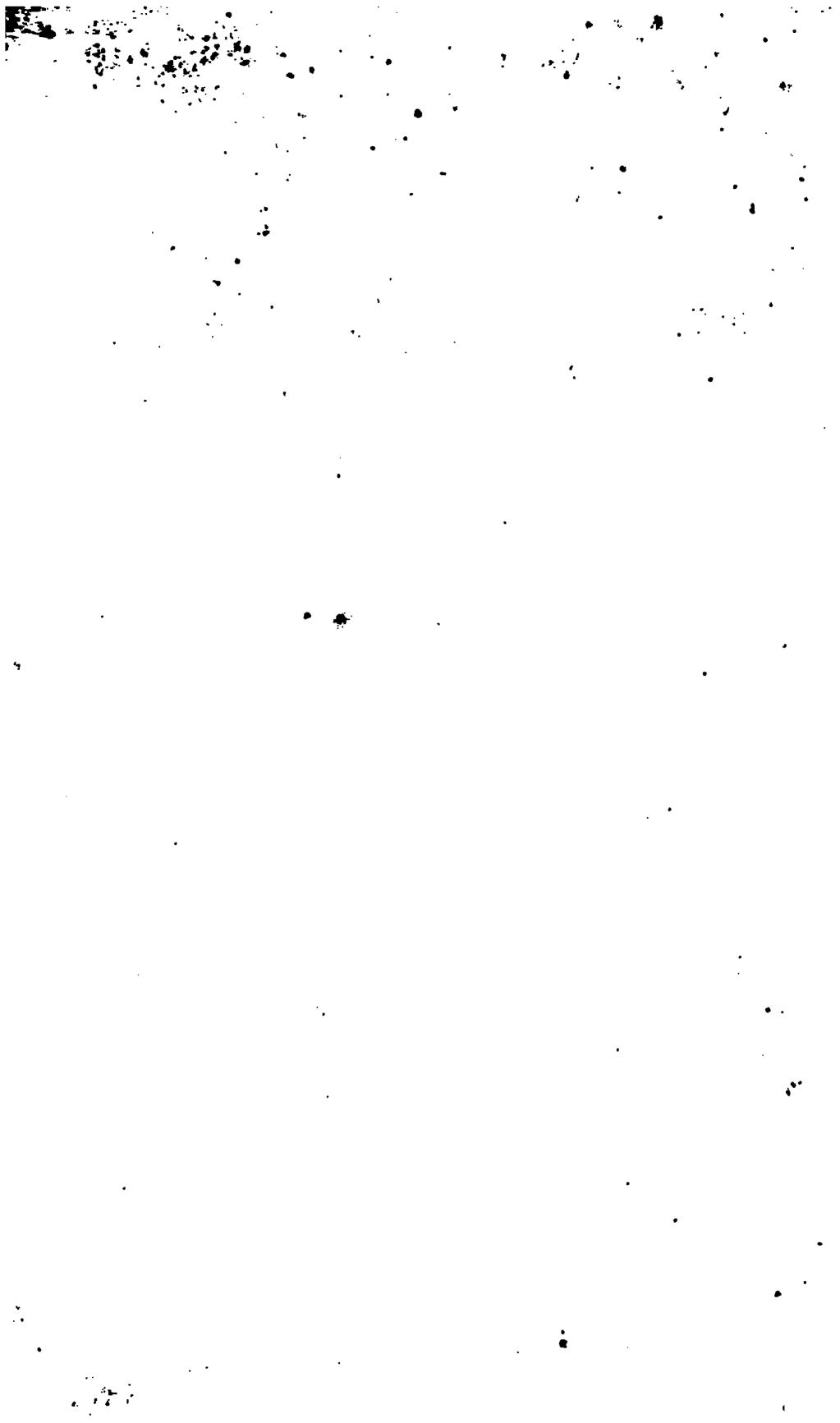



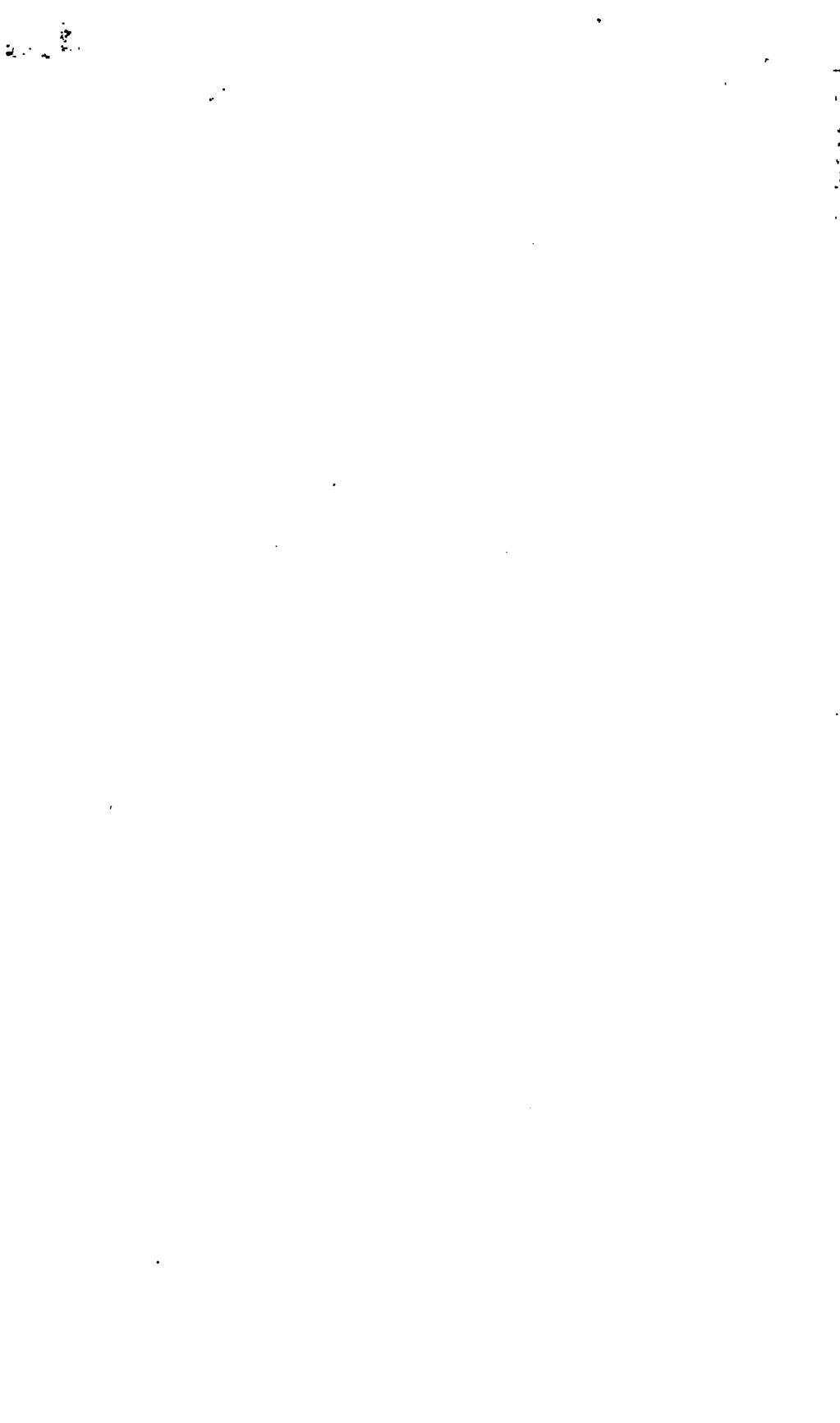

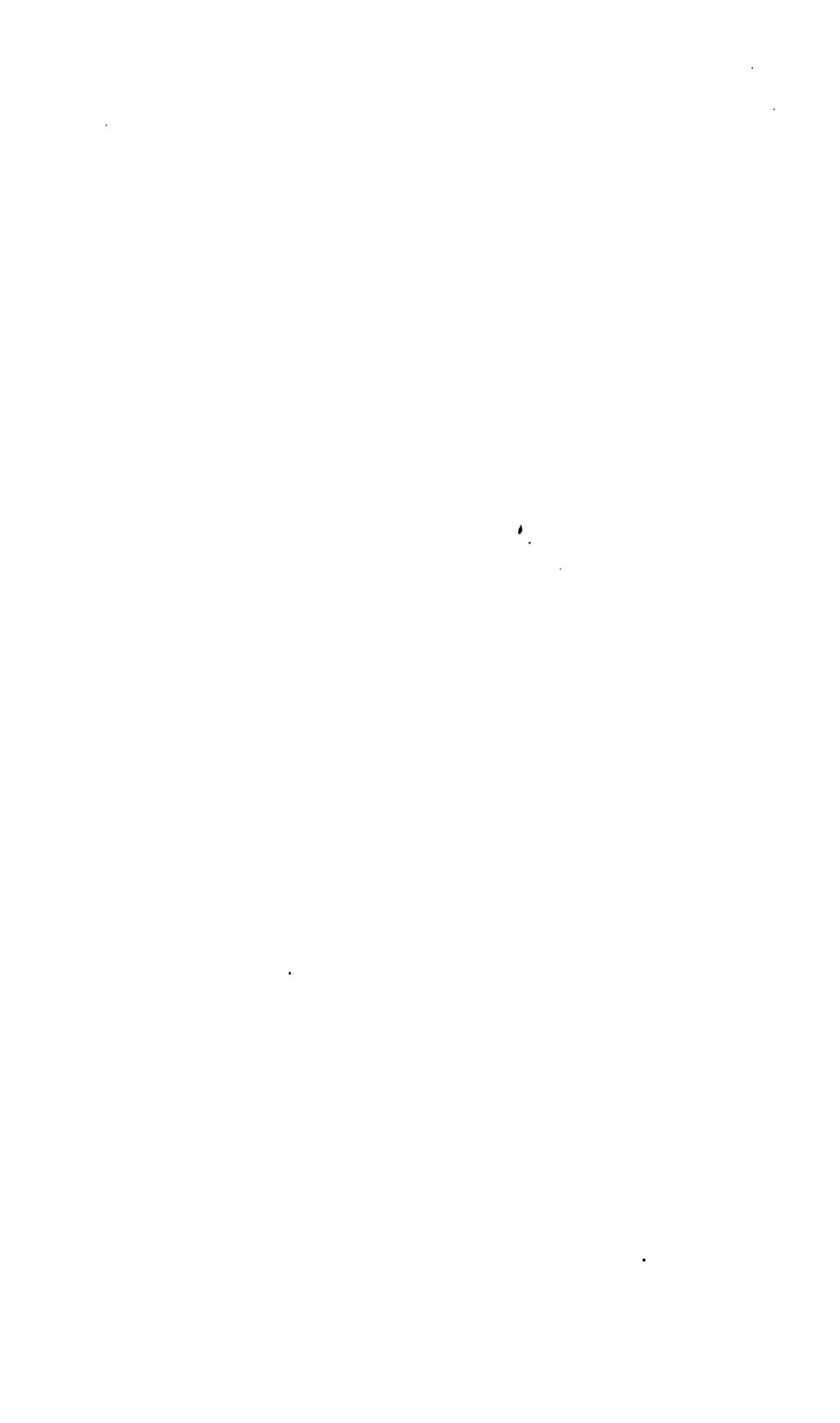

## Theologische Bibliothek. XIX.

## Handbuch

der

# allgemeinen Kirchengeschichte.

Bon

Cardinal 3. Sergenröther.

Dritter (Supplement=) Band.

Freiburg im Kreisgan. Herder'iche Verlagshandlung. 1880.

Zweigniederlassungen in Strassburg, Mönchen und St. Louis, Mo.

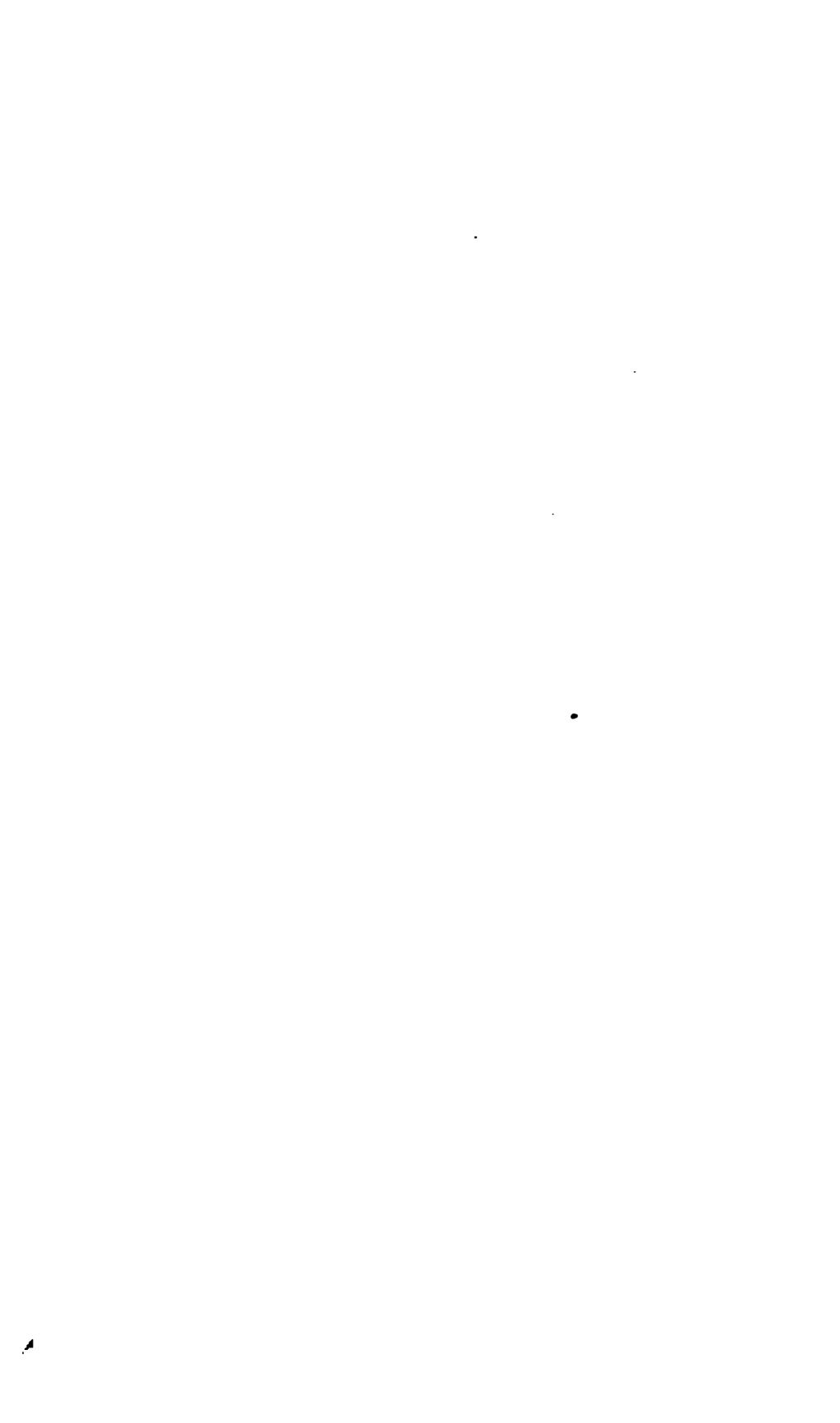

• . • . , .

# Theologische Bibliothek.

#### Sandbuch

ber

## allgemeinen Kirchengeschichte.

Von

Cardinal 3. Hergenröther.

Freiburg im Breisgan. Herber'sche Verlagshanblung. 1880.

Zweigniederlassungen in Strassburg, München und St. Louis, Mo.

## Sandbuch

ber

# allgemeinen Kirchengeschichte.

Bon

Carbinal 3. Hergenröther.

Pritter (Supplement-) Band.

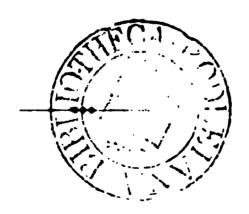

Freiburg im Breisgan.

Herber'sche Verlagishanblung.
1880.

Zweigniederlassungen in Strassburg, München und St. Louis, Mo.

110. 22. 247

|   | •                                                                                                                                                                        |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                                                                                                                                          |
|   |                                                                                                                                                                          |
|   |                                                                                                                                                                          |
| • | Das Recht der Uebersetzung in fremde Sprachen wird vorbehalten.                                                                                                          |
|   |                                                                                                                                                                          |
| • |                                                                                                                                                                          |
| , |                                                                                                                                                                          |
|   |                                                                                                                                                                          |
|   |                                                                                                                                                                          |
| • |                                                                                                                                                                          |
|   | according to Act of Congress, in the year 1880, by Joseph Gummershible firm of B. Herder, St. Louis, Mo., in the Office of the Librarian of Congress at Washington D. C. |
|   | Buchbruckerei ber herber'schen Berlagshanblung in Freiburg.                                                                                                              |

#### Forwort.

Der gegenwärtige Supplementband, in ber Glieberung genau sich bem Terte ber beiben vorausgegangenen. Banbe anschließenb, sollte meinem Bersprechen gemäß einem breifachen Zwecke bienen: 1) Die Quellen und Bearbeis tungen für die einzelnen Materien verzeichnen, namentlich denen, die einen speciellen Gegenstand bearbeiten wollen, die Literatur möglichst vollständig an bie Hand geben ober boch auf Werke verweisen, welche sie genau enthalten; 2) da, wo eine historische Begründung der im Texte vertretenen Ansicht geboten schien, in gebrängter Kürze sie andeuten; endlich 3) einen Anfang machen und eine Vorarbeit barbieten zu einer Geschichte ber kirchlichen Historio-Mußte nun auch, damit der Umfang dieses Bandes nicht allzu groß werbe, die Aufnahme vieler Materialien zurückgestellt und die Zahl ber Citate verringert werben, konnte auch aus bemselben Grunde dem britten ber genannten Ziele nur bei wichtigeren Fragen Genüge geschehen, so kann ich mich boch ber Hoffnung hingeben, daß im Allgemeinen billigen Anforderungen entsprochen worden ist, während ich mit Dank Hinweisungen auf das, was mir etwa entgangen ist, entgegennehmen werbe. Bei ber Fülle bes Stoffes wird kaum ein Mann in jedem Punkte und überall alle Materialien zur Hand haben; mir ist es durch bie Veränderung des Wohnsitzes und ber gesammten Lebensstellung boppelt schwer geworben, alle meine früheren Ercerpte und sonstigen Papiere zu sichten und zu verwerthen.

Möge die Arbeit, die dem Verfasser bei seinen vielfältigen andern Arsbeiten nicht geringe Mühe gekostet hat, dem Bedürfnisse und den Wünschen der Leser einigermaßen entsprechen!

Rom, im Mai 1880.

Der Verfasser.

• • • • • •

### Handbuch

her

allgemeinen Kirchengeschichte.

• • . •

#### Einleitung.

1 ff. Ritter, R.=G. Ginl. S. 1 ff. H. Auckgaber, Sbb. b. Univ.=Gesch. Augemeine Schafihausen 1853, I. 1 ff Görres, Ueber bie Grunblage, Glieberung und Zeitfolge Literatur. ber Weltgesch. Breslau 1830. Fr. Rühs, Entwurf einer Propabeutik bes hift. Stub. Berlin 1811. A. 2B. v. humbolbt, Ueber bie Aufgabe bes Geschichtsschreibers. Berlin 1822. Gervinus, Grundzüge ber Siftorit. Leipzig 1837. Löbell, Ueber bie Epochen ber Geschichtsschreibung (Raumers hift. Taschenbuch 1841). F. Rehm, Lehrbuch ber hift. Propabeutit, 2. Aust. von H. v. Sybel, Frankfurt. Sybel, Gesetze bes hist. Biffens. Bonn 1864.

4. Ueber die Stadien der Offenbarung s. Scheeben, Dogm. I. S. 33 ff. Ueber Religions. bie Gemeinschaft in ber Religion Rothe, Die Anfänge ber driftl. Kirche. Heibelberg gesellschaften. 1837, I S. 1 f. Schleiermacher, Entwurf eines Systems ber Sittenlehre § 157 S. 116 ff. Der driftl. Glaube I S 6 S. 35 ff. 2. A. Ullmann, Das Wesen bes Christenth. Hamburg 1849, S. 121 ff. — Ueber ben Zusammenhang ber Kirche mit ben Zeiten ber Borväter und bie fälschlich behauptete absolute Neuheit bes Chriftenthums verbreiten sich schon Iren. IV 5 seq. 14 seq. Euseb. H. E. I. 4. Epiph. haer. t. I L 1 n. 5 p. 5. 6. Aug. Civ. Dei XVIII. 51. Retract. I. 13. Leo M. serm. 23 c. 4; serm. 63 c. 2. Prosper in Ps. 104. Daher haben natalis Alexander, Graveson, Stolberg, Rohrbacher u. A. die Kirchengeschichte mit ber Urgeschichte ber

Menichheit begonnen.

5. Das Wort έχχλητία kommt von έχχαλείν, evocare (Aorist έχχλήσαι, Subst. Rirce. Exxinsis) und bedeutet coetus, concio, evocata multitudo, bei den Cerifographen obvodos, πανέγυρις; bei den Classifern (Thucyd. I. 32. Polyd. V. 74. Plutarch. in Phocione) lesen wir: έχχλησίαν ποιείν, διαλέγειν. In ber LXX wird τρος und στος balb mit έππλησία (Deut. 18, 16; 23, 1. 2), balb mit συναγωγή übersett. Cyrill. Hier. Cat. 18, 24: ἐχχλησία χαλείται φερωνύμως διά τὸ πάντας ἐχχαλείσθαι χαὶ ὁμοῦ συνάγειν. 3m N. T. steht συναγωγή seltener (Jak. 2, 2; Hebr. 10, 25), aber häufig exxdysla für Versammlung (hebr. 2, 12 nach Pf. 21, 28; Act. 19, 32. 89). Balb fteht es für einzelne Gemeinben (Act. 8, 1; 13, 1; Off. 2, 1 ff.; Col. 4, 15), bann auch im Plural, balb für bie Ge= sammtbeit aller Gläubigen (Matth. 16, 18; Act. 9, 31; Eph. 1, 22 f.; Col. 1, 18), unb so nur im Singular (Passaglia de Eccl. Chr. Ratisb. 1853 t. I p. 7 seq.) Sehr oft ift es ber Ort ber Versammlung; bas griechische xupianh so. olnsa wie bas celtische cyrch. cylch beziehen sich gleichmäßig auf benselben. Die romanischen Bölker haben bas Wort ecclesia beibehalten (église, chiesa, iglesia), mahrend bie germanischen und slavischen Ramen (Anth, Anta, Ant, Church, Zyrkew, Zerkow, Cerkiew) an aupiauh olula erinnern, von dem die Meisten den Namen Kirche ableiten, mahrend Andere (H. Leo, Rurt) die Ableitung vom Celtischen vorziehen (Loebbe, De origine voc. Kirche. Altenb. 1855. J. Grimm, D. Grammatik, 3. Ausg.). Die Ableitung bes Wortes Kirche von kuren (Sepp, Leben Christi II. 151) hat keine feste Stüte. Kirche ist nur eine von Gott bem Herrn (Kyrios) gegründete Religionsgenossenossenichaft.

6. Fleury, Préface de l'hist. ecclés. § 1 seq. Möhler, Ges. Schr. II 261 ff. Bergenröther, Rirchengefc. III.

Gams, Möhlers R.-G. I. 1 ff. Ullmann in ben Stubien unb Kritiken 1829 IV. 1835 III. Schleiermacher, Gesch. ber driftl. Kirche. Berlin 1840, S. 1 ff. — Rritif. 7. Honoratus a S. Maria, Animadversiones in regulas et usum critices. Venet. 1738 (frang. Par. 1713). Laubrussel, Tract. de malo usu critices in negot. relig. Par. 1713. Giac. Laderchi, La critica d'oggidi ossia l'abuso della critica moderna. Roma 1726. Mabillon, De studiis monast. P. II c. 13. De optima methodo legendi Patres P. II c. 15; P. III c. 11. Dupin, Biblioth. des auteurs eccl. Préf. p. XV seq. u. A. bei Fessler, Patrolog. t. I p. 65-87. Oenip. 1850. Hefele, Tüb. Qu. Schr. 1842, S. 437 ff. Für die Kritik waren Tillemont, die Mauriner und die Jesuiten besonders thätig, von Protestanten Ernesti (De fide historica recte aestimanda. Opusc. philol. crit. ed. II. Lugd. Bat. 1776 p. 64 seq.) und Griesbach (Diss. de fide hist. ex ipsa rerum quae narrantur natura judicanda. Hal. 1764, 4. Opusc. acad. ed. Pragmaties Gabler, Jen. 1824, I 167 seq.). 8. Sehr gut sagt schon Plutarch, De oracul. defectu c. 47 f.: "Die Aelteren richteten ihre Aufmerksamkeit nur auf bas Göttliche in ben Erscheinungen, wie Gott Anfang und Mitte von Allem ist und von ihm Alles herrührt, und übersaben die natürlichen Ursachen. Die Späteren manbten sich von jenem göttlichen Grunbe ber Dinge gang ab und meinten aus ben natürlichen Ursachen Alles erklären zu können. Beibes aber ift etwas Mangelhaftes und bas rechte Berftanbniß forbert bie Berbinbung von beibem." Polybius (vgl. I 3. 4) unb viele Anbere bis herab auf herber (Ibeen zur Philosophie ber Gesch. ber Menscheit) haben ben rein philosophischen Pragmatismus, ben theologischen Augustin (de Civ. Dei) und Bossutt (Discours sur l'histoire universelle) durchzuführen gesucht. Bgl. noch De Maistre, Considérations sur la France chap. 1. Staubenmaier, Beift ber göttl. Offenb. Gießen 1837, S. 55 ff. Dieringer, Spstem ber göttl. Thaten bes Christenth. 2. Aufl. Maing 1857. 9. Gine große Ginseitigkeit und gangliche Mißkennung ber ein= fachsten philosophischen und theologischen Wahrheiten, insbesonbere eine Bermechslung ber irrigen calvinischen mit ber firchlichen Prabestinationslehre, zeigt Th. B. Budle (Ge= schichte ber Civilisation in England. Uebersett von Arnold Ruge. Leipzig und Beibel= berg 1860, I. I S. 7 ff.), ber bloß bie zwei Ansichten vom Zufall und von ber Rothwenbigkeit ber einzelnen Begebenheiten kennt und bie Handlungen ber Menschen lebiglich burch ihre Vergangenheit bestimmt sein läßt. In ahnlich einseitiger Weise, aber auf Grunblage bes hegel'ichen Systems, behandelt die Philosophie ber Geschichte ber Italiener M. Marselli (La scienza della storia. Firenze 1873). Bgl. über Buckle Dropsen in Sybels hist. Ztschr. 1863, Bb. IX S. 1—22.

11. Μόνη-θυτέον τη άληθεία, εί τις ίστορίαν γράφων ίοι. Lucian. Πῶς δεῖ ἱστορίαν συγγράφειν Ι. 39. Ne quid falsi dicere audeat, ne quid veri dicere non audeat. Cic. orat. II. 9, 15. Der historiker ist nicht Ersinder, sondern Wächter und Interpret der Thatsachen, wie auch Seneca ep. 95 die Grammatiker non inventores vocum, sed custodes nennt.

12. Ueber Universal= und Special=R.=G. s. Jakobi, R.=G. I § 2. — Die von der wahren Kirche getrennten Genossenschaften hat Döllinger im ersten Theile der Schrift: "Kirche und Kirchen" (München 1861) treffend beleuchtet, und seine Aussührungen bes haupten ihren Werth, wenn er auch in den im März 1872 gehaltenen Vorträgen jene wie Theile eines größeren Ganzen der römisch=katholischen Kirche an die Seite stellte und völlig von dem Dogma der Einen wahren Kirche absah, das schon seine Trauerrede auf König War II. 1864 verkannte. 13. Möhler a. a. D. Krau's, Lehrb. I § 2 S. 5 ff.

Mar II. 1864 verkannte. 13. Möhler a. a. D. Krauß, Lehrb. I § 2 S. 5 ff.
Duellensamms 15. War ehemals ber Zugang zu ben Quellen äußerst schwer, so ist er jett wesent=
Lungen. lich erleichtert burch zahlreiche Ebitionen von Quellenwerken. Hierher gehören: a) Samm=
a) Papstbriefe. lungen päpstlicher Aktenstücke in den Epistolae Romanorum Pontisicum (ed.

Coustant, Paris 1721; ed. Schoenemann, Gwetting. 1796; ed. Thiel, Brunsd. 1867),
an welche sich die Briefe Leo d. Gr. und Gregor d. Gr. in deren Werken anschließen,
bann in den Bullarien (s. Vering, Lehrd. des K.=R. § 14. 45 S. 29 R. 1; S. 396 f.
R. 1). Die Regesten der Päpste bis 1198 gab Philipp Jasse heraus, Berol. 1851, 4.,
b) Concordate. eine Fortsetung dis 1304 A. Potthast, Berol. 1872 seq. d) Sammlungen der
Concordate von E. Münch, Nussi u. (Vering a. a. D. § 50 S. 416 R. 2.)
c) Concilien. c) Conciliensammlungen. Solche lieferten Merlin, Joverius, Crabbe,
Surius, Bollani, Sirmond im 16. und 17. Jahrhundert; reichhaltiger sind die

Collectio regia, Par. 1644 f., 37 Bbe., und bie von Labbé und Cossart, Par. 1672 f., 18 Bbe., besonders aber die von Harbouin, Par. 1715 f., 11 Bbe., und die von J. D. Mansi (Florenz und Benedig 1759 f., 81 Bbe.); eine Erganzung von neueren Sy= noben gibt die Collectio Lacensis, Freiburg 1870 ff. 4. (Bb. 1-4 erschienen). d) Die Symbole und öffentlichen Glaubensbekenntnisse, zusammengestellt burch d) Symbole. C. W. F. Walch, Bibliotheca symbolica vetus. Lemgo 1770; Hahn, Bibliothek ber Symbole und Glaubensregeln ber a. fath. Kirche. Breslau 1842; Denzinger, Enchiridion symbolorum et definitionum. Wirceb. 1853; ed. IV. 1865; ed. V. 1874; bezüg= lich ber griechischen Kirche burch E. J. Kimmel, Jena 1843; betr. ber Lutheraner burch A. Rechenberg, Leipzig 1677. 1756; C. M. Pfaff, Tub. 1730; J. H. Tittmann, 1817; C. A. Hase, 1827; J. A. Müller, Stuttg. 1848; betr. ber Resormirten burch C. B. Augusti, Elberf. 1828, und S. A. Niemener, Leipzig 1840. e) Die Litur- ) Liturgien. gien und Ritualien bes Orients und bes Occibents veröffentlichten: I. A. Assemani, Cod. liturg. Eccles. univ. Rom. 1749 voll. 13. Eus. Renaudot, Liturg. orient. collect. Par. 1716 voll. 2. Goar, Euchologion graec. Par. 1647 f. Is. Habert, 'Αργιερατικόν graec. Par. 1676. Mabillon, De liturg. gallican. Par. 1729. 4. Pinius, Lit. ant. hispan. Rom. 1749 f. voll. 2. Muratori, Liturgia Rom. vetus. Venet. 1748. voll. 2 f. Daniel, Codex liturg. Eccl. univ. Lips. 1847-53 voll. 4. Denzinger, Ritus orientalium. Wirceb. 1863 seq. voll. 2. 8. Rajewsti, Eucho= logion der orthodor-kathol. Kirche. Wien 1861 f. 3 Thl. Dazu: Bona, Rer. liturgic. libri II. Rom. 1671. Durandi, Rationale divinorum officiorum. Lugd. Batav. 1605. Neap. 1866. Martene, De antiquis Eccl. Ritibus libri III; ed. auct. Antwerp. 1736 voll. 4. Mone u. A. f) Die Orbensregeln bei bem Convertiten und papftl. Biblio= f Orbens. thefar Lutas Solftein, Codex regular. monast. et canon. Rom. 1661 voll. 4, aux. M. Brockie, Aug. Vindel. 1759 voll. 6; dazu die Bearbeitungen ber Orbensgeschichte son Helyot, Ordres monastiques et milit. Par. 1714-19 voll. 8. Henrion, Hist. des ordres religieux, voll. 8, überscht von Fehr, Tüb. 1845. 2 Bbe. Montalembert, Les moines d'Occident. Par. 1860 voll. 4; beutsch von Branbes, Regensburg 1860 ff. g) Die Martyreracten und heiligenbiographien bei Ruinart, g) Marthrers Acta primorum martyrum sincera et selecta. Par. 1689. Amst. 1713. Aug. Vind. ligenschen. 1802. Ratisb. 1859. Assemani, Acta SS. Martyrum orient. et occid. Rom. 1748 voll. 2. Surius, Vitae Sanctorum 1570 seq. Colon. 1617 f. 6 t. Bolland unb Genofien, Acta Sanctorum, quotquot toto orbe coluntur. Antwerp. 1643 seq. inen abgebruckt Par. 1854 seq.). Fortsetzung bes mit 53 (54) Foliobanben bis in ben Monat October gelieferten Werkes Bruxell. 1845 seq. Bgl. Bonner Ztschr. für Philos. und fathol. Theol. H. 17 S. 245 ff., H. 20 S. 235 ff. — Dazu: Butler, The Lives of the Fathers, Martyrs and other principal Saints, 1763 seq. Dublin 1838; beutsch ven Rag und Beis. Mainz 1821—27. 23 Bbe. h) Die älteren Staatsgesetze h) Staats. find gesammelt im Codex Theodosianus cum Commentariis I. Gothofredi ed. Ritter. Lips. 1737-45 voll. 6, im Corp. juris civil. Justin. ed. Gothofredi, voll. 6. Lugd. 1589 und oft, die späteren ber griechischen Kaiser in Leuenclavii, Jus Graeco-Romanum. Francof. 1596 f. voll. 2. Zachariae, Collect. libror. jur. Gr. Rom, Delineatio juris Gr. Rom., Prochiron u a. Schriften. Heimbach, Basilicorum libri LX. Lips. 1830-1850 voll. 5 cum Supplem. Geiftliche und weltliche Berordnungen in Rirchenjachen geben bas zu Athen 1852-1859 in 6 Octavbanben erschienene Σύνταγμα von Rhalli und Potli und das Werk bes Card. Pitra, Jur. eccl. Graecor. historia et monumenta. Rom. 1864. 68 voll. 2. 4 (bis jum 9. Jahrh.). Für bie Zeit ber Carolinger und ber römisch=beutschen Raiser: Capitularium regum Francorum collectio, ed. Beluz. Par. 1677; cur. de Chinia, 2 voll. Par. 1780 f. t. 2. Collectio constitutionum imperial. stud. Goldasti, Francof. 1713 voll. 4. Böhmer, Regesta chronodiplom. reg. atque imp. Rom. 911 - 1313. Regesta Carol. - Regesta Imp. 1198 - 1254. Francof. 1833. 1847 seq. Pertz, Monum. Germ. Abthlg. Leges. 5 Bbe. fol. De Marca, De concordia sacerd. et Imp., ed. Baluz. Par. 1633; ed. Böhmer, Lips. 1708. Walter, Fontes jur. eccles. Bonn. 1861. Canciani, Barbarorum leges u. A. i) Die Berte ber Bater und Rirchenschriftsteller sind mehrfach gebruckt. Die i) Baters Bibliotheca maxima vett. Patrum. Lugd. 1677 seq. t. 28 f. mit 2 Registerbon. lieferte schriften. Die Griechen nur in lat. Uebersetzung; ben griech. Text gab bie Baterbibliothet von

A. Gallandi, Venet. 1756 seq. t. 14 und die meisten Bäter haben einzelne treffliche Ebitoren gefunden. Am vollständigsten ift bie Patrologia completa von J. P. Migne († 1875). Par. 1843 seq., die Lateiner bis Innocenz III. incl. in 217, die Griechen bis jum Concil von Florenz in 162 Quartbanben, lettere mit vielen Erganzungen, enthaltenb (über bie Griechen in bieser Ausgabe m. Referat im Bonner theol. Lit.=Bl. 1867 S. 387 ff., 440 ff.) Bier find nicht bloß bie älteren Bublicationen von Combesis, Montfaucon, Mabillon und so vielen Anderen, sondern auch viele neue von Boissonabe, Dai, Pitra u. A. benütt, auch neue Lesarten von Rolte u. A. gesammelt. Gin Corpus scriptorum eccl. latinorum hat bie Wiener Atabemie seit 1866 herauszugeben unternommen, wovon bereits bie Schriften von Sulpicius Severus, Minucius Felix, Jul. Kirmicus Maternus, Cyprian und Arnobius (4 Theile in 6 Bon.) erschienen sinb. k) Chroniken. k) Die alten Chroniken und sonstige Geschichtsquellen sind mehrfach gebruckt, bes. bei Muratori und Pert. Näheres bei ben einzelnen Berioben und Materien.

16. 1) Suicer, Thesaur. eccl. e PP. graec. ed. II. Amst. 1728. 1746. Daju:

Bilfewiffens

phie unb

1. Philologie. Nothnagel, Spec. suppl. in Suiceri Thes. 1821. Du Fresne du Cange, Glossar. med. et inf. graecitatis. Lugd. 1688 f. 2 t. u. Glossar. med. et inf. Latinit. 6 voll. f. Par. 1733. Venet. 1737 ed. Henschel. Par. 1840 f. voll. 7. Carpentier, Glossar. nov. Par. 1676 f. t. 4. Adelung, Glossar. manuale. Hal. 1772 t. 6. Suidae Lexicon gr. et l. ed. Bernhardy. Hal. 1834 seq. 4. voll. 2. Für roman, und german. 2. Paläegras Philologie Literatur bei Wirthmüller, Encyflop. S. 699 f. N. 2. — 2) Mabillon, De re diplomatica. Par. 1681 ed. II. 1709. Montfaucon, Palaeographia graeca. Dirlomatik. Par. 1708. Maffei, Istoria diplom. Mantua 1727. (Toustain et Tassain), Nouveau traité de diplomatique. Par. 1750 voll. 6 (beutsch Erfurt 1759 ff.). Walter, Lexic. diplomat. Goett. 1745. Baring, Clavis diplom. Hannov. 1754. Gatterer, Praft. Diplomatit. Gött. 1799. Schönemann, Bollft. System b. allg. Diplomatit. 2 Theile. Samb. 1801. Marini, Papiri diplomatici. Roma 1805. Kopp, Palaeographia critica. Manh. 1817 voll. 2. Hodgkin, Excerpta ex F. I. Bastii comment. palaeogr. (in Schäfers Ausgabe bes Gregor. Corinth. Lips. 1811) Oxon. 1885. Ch. Walz. Ep. critica ad I. F. de Boissonade 1831. De Wailly, Éléments de Paléographie. Par. 1838 voll. 2. Sylvestre, Paléogr. univ. Par. 1841 voll. 2. 3. 2. Hug, Ein= leit. in die Schriften b. R. T. 4. Aufl. 1847. Conft. Tischenborf, Ginleit. 3. R. T. gr. ed. VII. maj. Lips. 1859. Borm. 3. Cod. Sinaiticus 1860. Sabas, Specimina. palaeogr. codic. gr. et slavon. bibl. Mosquens. Mosqu. 1863. W. Wattenbach, Anleit. z. griech. (Leipzig 1867) u. z. lat. Paläogr. (baf. 1869); berf. Schriftenwesen im 8. Epigraphik. M.-A. Leipzig 1871. Sidel, Urkundenlehre. Wien 1869. 2 Theile. — 3) Apianus et Amantius, Inscript. ss. vetustatis. Ingolst. 1534. Gruter, Corp. inscript. Amst. 1603 f. 4 voll.; cura Graevii, ib. 1707 t. 2. Reinesius, Syntagma inscript. Lips. 1682. Fleetwood, Inscript. ant. Sylloge. Lond. 1691. Fabretti, Inscript. ant. explicat. Rom. 1699. Buonarotti, Vasi antichi di vetro. Fir. 1716. Muratori, Thes. vett. inscr. Mediol. 1739 — 42 voll. 4 f. Donati, Supplem. Luc. 1764. Maffei. Museum Veron. 1729. Graec. sigl. lapidar. 1746. Ars critica lapid. 1775. Lupi, Severae martyris epitaphium. Panormi 1734. D. Vallarsi et L. Pindemonti, Sacre antiche iscrizioni. Veron. 1772. Zaccaria, Istituz. ant. lapid. Rom. 1770. Venet. 1793. Bianchini, Demonstr. hist. eccl. comprobatae monumentis. Rom. 1753 voll. 3. Bosio, Roma sotterranea ed. Severano. Rom. 1632. Aringhi, Roma subterranea. Rom. 1651. Par. 1659. Morcelli, De stylo inscript. lat. Rom. 1781. Marini ap. A. Mai, Script. vett. nov. coll. Rom. 1831 t. V P. 1. Böckh, Inscript. gr. Berol. 1828-59 voll. 4. Boissieu, Inscript. ant. de Lyon 1846-54. Gazzera, Iscr. crist. ant. del Piemonte. Tor. 1849. Bell, Sbbch. ber rom. Epigraphit. Beibelb. 1850. 2 8bc. C. Franz, Elementa epigr. gr. Berol. 1840. Ritschl, Proleg. ad Monum. prisc. latin. Berol. 1862. Le Blant, Inscript. chrét. de la Gaule. Par. 1855-65. Manuel d'Epigr. chr. P. 1869. Perret, Les catacombes de Rome. Par. 1853 seq. 6 voll. De Rossi, Inscript. chr. urbis Romae VII. saeculo antiquiores t. I. Rom. 1857-61. Roma sotterranea. Rom. 1864 seq. voll. 3. Bullettino di archeol. crist. Rom. 1863 seq. Mc Caul, Christ. Epitaphs. I. Toronto and Lond. 1869. Biper, Einl. 4Sphragistik in die monumentale Theol. Berlin 1867. S. 817 f. — 4) Heineceius, De veteribus

German. aliarumque nationum sigillis. 1719. De Wailly u. Marini, l. c. (sub n. 2).

A. § 16.

Grotefend, Ueber Sphragistik. Breslau 1875. Heffner, Die deutschen Kaiser= und Ronigs-Siegel. Würzb. 1875. — 5) Bandur., Numismata imperat. Roman. a Trajano 5. Rumiss Decio ad Palaeologos Aug. Par. 1718 voll. 2. Eckhel, Doctr. num. voll. 8. Vienn. matit. 1792 seq. Bonani, Numism. pontif. Rom. voll. 9. Rom. 1699. Olearius, Prodrom. hagiol. numism. Bibl. scr. eccles. Jen. 1711. Cappe, Münzen ber deutschen Kaiser. Dresben 1848 ff. 3 Theile. Cohen, Descript. hist. des monnaies frappées sous l'empire Romain. Par. & Lond. 1859. Sabatier, Descr. gén. des monnaies byzant. Par. 1862 voll. 2. Cavedoni, Ricerche critiche intorno alle medaglie di Costantino M. Modena 1858. Garrucci, Numism. Const. in seinen Vetri antichi, Promis, Brunengo S. J., L. Pizzamiglio, Studii stor. intorno ad alcuni prime monete papali. Roma 1876. — 6) Archaol. und funftgeschichtl. Werke von Katholiken: Bosio, Aringhi (oben 3). 6. Archaologie Cesalius, De profan. et sacr. vet. ritibus op. tripartitum Francof. ad M. 1681. 4 (vorher einzeln Romae 1644 seq.). G. Albaspinaeus, De vet. eccl. rit. observ. ed. Helmst. 1672. D. et C. Macri, Hierolexicon. Rom. 1677. Venet. 1712 4. Bellori, Lucernae vett. sepulcrales iconicae e cavernis Romae subterraneis collectae a P. Colon. 1702. Boldetti, Osservazioni sopra i cimeteri de' santi martiri. Roma 1720. Bottari, Sculture e pitture sagre. Roma 1737-54 voll. 3. Ciampini, Vett. monum. Rom. voll. 3. Rom. 1747 f. Marangoni, De coemeterio S. Thrasonis et Saturnini. - Acta S. Victorini. Rom. 1740. Mamachi O. S. D., Orig. et antiquit. christ. Rom. 1749 seq. voll. 5; cur. Matranga. Rom. 1842. 51 voll. 6. Selvaggio, Antiquit. christ. institut. Neap. 1772 seq. Vercell. 1786. Mogunt. 1787 seq. voll. 6. Pellicia, De christ. Eccl. primae, med. et nov. aetatis politia. Neap. 1777. Vercell. 1780; ed. Ritter. Col. 1829. Bianchini, Lupi (oben 3). Seroux d'Agincourt, Hist de l'art par les monuments. Paris et Strassb. 1821 voll. 6 (beutsch) von Quast. Berlin 1840). Raoul-Rochette, Trois mémoires sur les antiquités chrét. Paris 1838. Rio, De l'art chrét. Par. et Frib. 1861-1870 voll. 6. Martigny, Diction. des antiquités chrét. Par. 1865. Perret 1. c. (3). Hagioglypta s. picturae et sculpturae sacrae antiquiores, praesertim quae Romae reperiuntur, explicatae a Joh. L'Heureux (belg. Canonicus, † 1614). Paris. et Tolos. 1856. G. M. Marchi, S. J., Monumenti delle arti crist. primit. (Architettura). Roma 1844. 1847. Rossi, opp. cit. (3). Giov. Scherillo, Archeologia sacra vol. I. Le catacombe Napoletane ecc. Napoli 1875. Maringola, Antiquit. christ. institut. Neapoli 1857. Garrucci, Storia dell' arte cristiana nei primi 8 secoli della Chiesa f. Roma 1872 sqq. Binterim, Denkwürdigkeiten ber christkath. Kirche. Mainz 1825 ff. 17 Bbe. Rrull, Chriftl. Alterthumstunde. Regenst. 1856. 2 Bbe. Rreuser, Coiner Dom= briefe ober Beitr. z. altchriftl. Kirchenbaufunft. Berlin 1844. Der driftl. Kirchenbau Bonn 1856. Bon Protestanten: Quenstedt, Antiqu. bibl. et eccl. Viteb. 1699. 4. Bingham, Orig. et antiqu. eccl. 1708 lat. ed. Grischov. 10 voll. Hal 1722 (beutscher Auszug Augsb. 1788-1796 in 4 Octavbon., englischer London 1722). Kirchlich=archao= logische Lexica von Joh. Arnbt Gryph. 1669; J. A. Schmib Helmst 1712; J. A. Rechenberg Lips. 1714. Mirus Bub. 1717. - J. Hildenbrand, Sacra publica vet. eccles. in compend. redacta. Helmst. 1699. J. G. Walch, Compend. antiqu. eccl. ex script. apost. Lips. 1738. S. J. Baumgarten, Primae lineae brev. antiqu. chr. Scholia add. J. S. Semler. Hal. 1766. Augusti, Denfwürdigt. a. b. driftl. Archaol. Leipzig 1816 ff. 12 Bbe. Desf. Sbb. ber driftl. Archaol. Leipzig 1836 ff. Rnopp und Gutensohn, Denkmale ber driftl. Relig. Stuttg. 1822 ff. Rheinwald, Die firchl. Archaol. Berlin 1830. Bohmer, Die dr. firchl. Alterth.s Berlin 1836 ff. Gueride, Lehrb. b. driftl. f. Archaol. Leipzig 1847. II. 1859. Soone, Geschichtsforschan, über bie firchl. Gebrauche u. Ginrichtgn. b. Chris ften. Berlin 1819-22. 2 Bbe. Münter, Sinnbilber u. Runftvorstellgn. ber alten Christen. Altona 1825. H. Otte, Abrif e. firchl. Kunstarchaol. b. M.-A. 2. A. Nordhausen 1845; u. Sob. ber firchl. Runftarchaol. 4. A. Leipzig 1868. 2 Bbe. Siegel, Bob. ber driftl. firchl. Alterthumer in alphabet. Orbnung. Leipzig 1836. 4 Bbe. Plant, Gesch. ber driftl. kirchl. Gesellschaftsverfassung. Hannover 1803. Bbe. 5. H. Alt, Die Beiligenbilber ober bie bilbenbe Runft und bie theol. Biffenich. Berlin 1845. Belm 8= borfer, Christl. Kunstsymbolit u. Itonographie. Frtf. a. M. 1839. 2B. Menzel, Christl. Symbolif. Regensb. 1855. 2 Bbe. Piper, Mythol. u. Symbolif ber driftl. Runft.

geschichte.

Weimar 1847. 51. Bb. 2 u. Einleit. in die monum. Theol. (8) S. 71 ff. Rugler, Hbb. b. Kunstgeschichte. 3. A. Stuttg. 1856. Lübke, Kunstgesch. Stuttg. 1860. 68 Sonaase, Gesch. ber bilbenben Runfte. Dusselb. 1843 ff. 2. A. 1856 ff.

- 7. Geographie.
- 7) E Schelstrate, Antiqu. Eccl. illustr. t. II. Miraeus, Notitia episcopatuum orbis chr. Antw. 1613 f. Carol. a S. Paulo, Geographia sacra cur. Clerici. Amst. 1703 f. Nic. Sansonis, Atlas antiqu. sac. et prof. coll. ex tab. geogr. emend. Clericus. Amst. 1705 f. Spanhemii, Geograph. s. et eccl. Opp. t. I f. Lugd. 1701. Le Quien, O. S. D., Oriens christianus. Par. 1740, voll. 3 f. Bingham, l. c. (6) L. IX. Stäublin, Rirchl. Geographie und Statistif. Tub. 1804. Bb. 2. Wiggers, Kirchl. Statistik. Hamb. 1841 ff. Bb. 2. Carl v. h. Alons (Carmel.), Statisk. Jahrb. b. K. Regenst. 1860 ff. Neher, Kirchl. Geographic und Stat. Regenst. 1864 f. 2 Bbe. Wiltsch, Atlas sac. s. eccl. Goth. 1842. Dess. Hob. b. t. Geogr. und Stat. Berl. 1846. Bb. 2. Spruner, Hift.=geogr. Atlas. Gotha 1840 ff. v. Webel, Hift.= geogr. Handatlas. Berl. 1843 ff. Silbernagl, Berfassung und gegenwärtiger Bestand fammtl. Kirchen bes Drients. Landsh. 1865. R. Grundemann, Allg. Missionsatlas. Gotha 1867 ff. (bis 1871 8 Lieferungen).

8. Chronos logie.

8) J. Scaliger, De emendat. temporum. Jen. 1629 f. Dion. Petavius, S. J., Rationarium temporum. Lugd. Bat. 1624 und De doctrina temporum. Antw. 1703 und oft. (Clemencet), L'art de vérifier les dates des faits hist. Par. 1750. 1783. Ibeler, handb. der mathem. und techn. Chronologie. Berl. 1825. 2 Bbe. Piper, Kirchenrechnung. Berlin 1841. Weidenbach, Kalendar. med. aevi. Ratisb. 1855.

17. a) Julius Africanus (unten § 18) läßt vom Auszuge ber Ifraeliten aus Zeitrech= nungen. Aegypten bis zur ersten Olympiabe 1020 Jahre verfließen und sett Christi Tob c. Olymp.

202, 4, ebenso bas Chron. paschale (§ 19). — b) Die Erbauung Roms sett letteres auf Olymp. 7, 4, bas zehnte Jahr bes Königs Achaz, Cato Censorinus auf Ol. 7, 1, Te=

- rentius Barro auf Ol. 6, 3. c) Für bie herstellung ber Fasti consulares haben On us phrius, Sigonius, Noris, Pagi, Borghesi, Rossi fich viele Berbienfte er= worben. Egl. Clinton, Fasti Romani. Oxon. 1845 seq. Zumpt, Annal. vett. regnor. Berol. 1819. Rossi, Inscript. urbis Rom. t. I, Praef. p. XI seq., LIV seq. Ueber bie Bäpste vgl. Riganti, Com. in Regul. Cancell. apost. XVII n. 35 t. II p. 229. Vor ber Promulgation ber neuen Consuln, ober wo es keine solche gab, setzte man bie Formel
- post consulatum. d) Sulpic. Sever. Chron. II 27 gibt das 33. Regierungsjahr des Herobes (neben ben Consuln) als Geburtsjahr Christi an; viele Griftliche Chronisten rechnen nach ben Jahren ber Kaiser. Die Päpste von Bigilius bis Habrian I. 550—772 nehmen bie Jahre ber griechischen Raiser (vgl. Bianchi, Della potestà e polizia della Chiesa t. I L. II § 16 p. 408 seq.), bann von Leo III. bis Clemens II. 802—1047 mit Unter= brechungen die der abendländischen Kaiser, seit Hadrian I. 781 die Jahre ihrer eigenen Regierung und biese verband Leo III. bis 800 mit benen bes Königs Carl. Bei Erlebi= gung bes Kaiserthums murben in papstlichen Erlassen bloß bie Jahre bes Pontificates gesett, sonst biese meistens mit ben Jahren ber Kaiser verbunden; von 1049 an erscheinen mit Ausnahme von 1111, wo nur die Jahre bes Kaisers gesetzt find, allein die Jahre
- e) bes Pontificates. Jaffé, Regesta Rom. Pont. Berol. 1851. Praef. e) Censorin. de die natali c 20. Plin Hist. nat. XVIII. 25. Macrob. Saturn. I. 14. Daude, Tract.
- ohronolog. in hist. univ. Wirceb. 1748 p. 4 seq. f) Hagenb. ap. Orelli, Inscript. II 374. Atti della pontificia accademia di archeol. IX. 274 seq. (Cardinali), Isid. Etymol. V. 36. Graf Baubissin, Gulogius und Alv. Leipz. 1872. S. 208 f. Eine Synobe zu Tarracona von 1181 verordnete, künftig alle Urkunden nach ben Jahren bes Herrn zu batiren. Hefele, Conc. V. 641. — Das Jahr der aera hisp. findet man, wenn man zu ben Jahren unserer Aera 38 Jahre hinzurechnet (716 U. C. Appio Claudio
- g) Pulchro et Norbano Flacco Coss.). g) Henzen, Inscr. lat. III 50. De Rossi, l. c. t. I p. V. VI über bie von Victor be Bud ertlarte Sitifensische Inschrift von 452.
- h) h) Die seleucibische Aera ist in ben zwei Büchern ber Maccabäer gebraucht, aber in verschiebener Beise; im zweiten Buche werben bie Jahre sieben Monate später begonnen als im ersten. Nachweise bei Patrizi, De consensu utriusque libri Maccabaeorum. Romae
- i) 1856. P. I. Prodrom. c. 1. i) De Rossi, l. c. p. IV seq., behauptet gegen Ibeler (I 435 ff.), die diocletianische Aera habe nicht Christen zu Urhebern und habe erft seit

bem 7. Jahrhundert den Namen aera martyrum erhalten. Letronne, Mémoires de l'acad. des inscr. X 214. Chron. Syr. ap. Mai, Nov. Bibl. PP. VI, 1-146. Auch im 8. Jahrhunbert trug sie noch ben Namen ber bioclet. Aera, wie ein Stein von 707 zeigt (Corp. inscr. graec. IV n. 9134); erst nach 640 soll sie auf christl. Grabschriften vor= fommen. - k) Samuel Aniens. Chron. Migne, PP. gr. 19 p. 683 seq. Freret, Mem. de l'acad. d. inscr. XIX 85 seq. — 1) Ibeler, I 471 ff. Beisp. in oriental. Sp= noben, 3. B. von Tyrus Sept. 518 (aer. Tyr. 643). — m) Ibeler, Chronol. ber Chalbaer in seinen Untersuchungen über bie aftronomischen Beobachtungen ber Alten. S. 145 bis 174. — n) Bei Euseb. u. Idacius in Chron. — o)—q) Die Perser hatten ihre  $\mathbf{n}) \quad \mathbf{o}) - \mathbf{q})$ Zeitrechnung von König Isbegerb III., bem letten Sassaniben, bessen Thronbesteigung auf ben 16. Juni 632 n. Chr. fällt. Diese Aera hatte bis 1075 Jahre von 365 Tagen. Bon ba an warb bas julianische Jahr mit 5 Schalttagen am Schlusse bes Jahres unter ben Selbschud'schen Türken burch Sultan Dschelalebbin Malekschah eingeführt (Malaleis iche Aera). Die Muhamebaner begannen ihre Zeitrechnung (hegira, hebschra) mit bem Tage ber Flucht ihres Propheten von Metta nach Mebina, 16. Juli 622, und zählten Monbjahre von burchschnittlich 354 Tagen. Will man die Jahre ber driftlichen Aera in bie ber Hegira übertragen, so zieht man 621 von ber gegebenen Jahreszahl ab, bivibirt ben Rest burch 32 und zählt ben Quotienten zu bem Reste. — r) Schon Julius Africa= nus (Routh, Reliqu. sacr. II. 198) und hippolyt (in Daniel n. 4 ed. Rom. 1772) seten bie Weltschöpfung auf 5500 v. Chr., mährend Theophilus von Antiochien und Clemens von Alexandrien fie früher, Fl. Josephus und Gusebius sie später ansetzen. Die Berschiebenheit ber Bahlen im hebraischen und im griechischen Terte bes A. T. haben bie Sowierigkeit ber Berechnung bebeutend erhöht, wie schon frühe erkannt warb. Orb. Bitalis H. E. I. 1 bemerkt, nach bem Bebräischen wären vom Beginne ber Welt bis Christi Geburt 3952, nach Isibor v. Sevilla und anderen Lehrern 5154 Jahre verstossen. Im Drient siegte bie aera Const., bie keineswegs 692 von ben Griechen abgeschafft' (Alzog), vielmehr von bem trullanischen Concil, wie nachher von Photius und in ben Urkunden bet Raiser und Patriarchen fortwährend gebraucht warb. Ueber ben verschiebenen Calcul vgl. Petav. De doctr. temp. VIII. 1, IX. 2. Goar in Theophan. Chronograph. t. II p. 298 ed. Bonn. — s) Fabrot, Not. ad Theod. Balsam. Collect. constit. eccl. L. I tit. 2 l. 5 (Voell. et Justell, Bibl. jur. can. vet. II p. 1381); Indictiones sunt annonae vel pensiones anniversariae, ἐπιχλασμοί; Glossae: ἐπιχλάσαι, indicere. Cf. Aug. in Ps. 49. Inde coeperunt anni per indictiones numerari, quas vocant ἐπινεμήσεις, ut scribit Cujaccius ad tit. de indict. Die Bestimmung bes zu leistenben Canons an Raturalien und Gelb hieß έπινέμησις; bie Griechen zogen aber bas lateinische ενδιατίων vor. Daß 15 Jahre genommen wurden, leitet Pagi von den solemnitates quinquennales, decennales und vicennales der Raiser her, bei welchen die Tribute neu geregelt und oft ermäßigt wurben. Einige (Chron. Pasch. p. 187) lassen bie Indictionen von Julius Cafar eingeführt werben, Andere von Augustus (Photius Amphiloch. q. 134 c. 1 ed. Paris. Cod. Coislin. 177 ap. Montfaucon, Bibl. Coislin. p. 610, wo der Name mit άρχη φόρου erflärt wirb). Nach Ambrosius (De Noe et arca: quia etsi a Sept. mense annus videatur incipere, sicut indictionum praesentium usus ostendit) scheinen sie aber im 4. Jahrhundert als etwas nicht sehr Altes betrachtet worden zu sein, im Codex Theodos. finden sie sich unter Constantius. Bgl. noch Petav., l. c. XI. 41. Noris, Ep. cons. p. 466 seq. Tillemont, Hist. des empereurs — Constantin a. 30. Morcelli, Kalend. Cpl. I. Savigny, Berm. Schriften II. 130 ff. Mommsen, Abhbign. bes hift.=phil. Cl. ber f. sachs. Ges. ber Wissensch. I. 578 ff. Ueber bie Indictionen bei ben Bapften Jaffé, 1. c. Für Auffindung ber Indictionen hat man die Regel: Si tribus adjunctis Domini diviseris annos ter tibi per quinos, indictio certa patebit, 3. B. 750 + 3, ber Rest 3 gibt hier bie III. Indiction. — t) Mabillon, De re diplom. Pag., 1) Brev. gest. Rom. Pontific. Vita Leon. IX n. 59. Urbani II n. 67. Rigant., l. c. L II p. 229, woselbst die Behauptung, erft unter Eugen IV. sei die Computation nach Christi Geburt in ben papstlichen Bullen gebraucht worben (Paulus Ep. Forosempr. Paulin. L. XIII 6: A paucis ante actis annis praesidente Eugenio IV., adhortante Blondo Forojuliensi, Pontificii collegii a secretis notario, in bullis atque rescriptis pontificalibus annorum a Christi incarnatione supputatio scribi primum coepit), mit

T)

X)

Recht als nicht ganz richtig bezeichnet wird; nur ward die sonst oft vernachlässigte Angabe bes Jahres der christlichen Aera von da an regelmäßig. Ueber die früheren Päpste siehe Jaffé, l. c., über den Beginn des Jahres mit Ostern in Frankreich Du Plessis d'Argentré, Collectio judiciorum, t. II P. I p. 390. Ideler II. 202 sf. In Spanien dauerte die Sitte, das Jahr mit Ostern zu beginnen, dis 1575; in England, wo man seit dem 14. Jahrhundert mit 25. März (Annunc.) das Jahr begann, dei Staatsverhandlungen sogar dis 1752; in Benedig begann man das Jahr mit 1. März; den 1. Januar als Jahresansang bestimmte Papst Innocenz XII.

u) Cf. Sigebert. Gemblac. Chron. a. 532. 1076. Marian. Scot. a. 532. Paul. Forosempr. X. 2.

v) Bei Hieron. de script. eccles. u. A.

w) Egl. Chron. Paschale ed. Du Cange, Praef. n. 32 seq. Migne, PP. gr. t. 92 p. 43 seq. 952 seq.

x) Bei Evagr. H. E. (3. B. III. 38).

Monatsverzeichnisse ber Alten sinden sich häusig in Handschriften (z. B. Cod. Monac. gr. 263 dombyc. saec. 18 f. 425: Μήνες καθ' Αλγυπτίους (Τουβί, Χωίχ, Φαμενώθ, Φαρμουθί) Ύωμαίους (Ίανουάριος κ. τ. λ.) Έλληνας (Αυδωναίος, Περίτιος κ. τ. λ.) Άθηναίους (Εκατομβαιών κ. τ. λ.) Έβραίους (Νισάν). Die Aegypter hatten 12 Monate von je 30 Tagen: Thoth (Sept.), Phophi, Athyr, Choeak, Tybi, Mechir, Phamenoth, Pharmuthi, Pachon, Pauni, Epiphi, Mesori) und fünf Ergänzungstage (Epagomenen). Sie sinden sich häusig, oft verschieden geschrieden, bei Athanasius und andern Alexandrinern.

Rirchentalens Ueber die Kirchenfeste und den Kirchenkalender siehe I. S. Assemani, Calendaria der. eccl. univ. Rom. 1755 t. I. De Wailly (16, 2). Weidenbach (16, 8). Nilles, S. J., De rationidus festorum mobilium utriusque Ecclesiae Comment. Vienn. 1868. Attensperger, Die im Brevier und Missale enthaltenen chronologischen Notizen. Würzb. 1869.

Hist. M. Stäublin, Gesch. u. Lit. ber K. G. Hannover 1827. F. Chr. Baur, graphie. Die Epochen der kirchl. Geschichtsschreibung. Tüb. 1852. Hefele im Freib. K. Lexicon Art. K. G. Bb. 6 S. 134—158. Potthast, Bibl. hist. med. aevi. Berlin 1862. Supplem. 1868.

3m L Zeits 18. Fragm. des hegesippus Eus. H. E. II. 23, III. 11. 16. 20. 32, IV. 8. 22. Phot. Bibl. Cod. 232. Routh, Reliqu. sacr. I. 191-203. Galland., Bibl. PP. II. a) Griechen. 59-67. Jeg, Hegesipps kirchengeschichtl. Bebeutung (Niebners Btichr. f. hift. Theol. 1865. I). Bon Julius Africanus (Soz. H. E. I. 21. Hier. catal. c. 63. Phot. Bibl. cod. 34. Schöll, Gesch. ber griech. Liter. II. 449). 22 Fragmente bei Routh, 1 c. II. 111-195. Galland., 1. c. p. 339-376. - 19. Stein, Gusebius v. Casarea. Würzb. 1859, woselbst die Literatur, dazu Hefele a. a. D. S. 135—137. Potthaft, 1. c. S. 305. Bollft. Ausgabe Migne, PP. gr. t. 19 seq. R. G., ebirt von Heinichen (Lips. 1827 ff. voll. 3 1868), Burton (Oxon. 1838), Schwegler (Tub. 1852), Lämmer (Schaffh. 1860 ff.). Die Fortsetzer bes Eusebius ebirte wie biesen selbst henry be Balois mit Anmerkungen. Paris 1659 u. 1677, nachher Reabing, Cantabr. 1720 t. 3 f. Neue Ausgaben Oxon. 1853 ff. Bei Migne stehen Socrates u. Sozom. t. 67, Theoboret t. 82, Theobor Lector und Evagrius t. 86, Philostorgius t. 65. Vgl. Nolte, Tüb. Qu.=Schr. 1859. 1861. Potthast, p. 493. 536. 545 seq. Holzhausen, De fontibus, quibus Socr. Soz. Theod. in scribenda historia sua usi sunt. Goett. 1825. Danzer, De fontibus Theod. Lect. et Evagr. Goett. 1841. Sefele, S. 138-142. Phil. Sidetes, Socr. H. E. VII. 27. Phot. Bibl. cod. 35. Joan. Aegeates, Phot. cod. 41. Zachar. Rhetor, Evagr. II. 2, III. 5-718. Niceph. Call. XVI. 5-9. Fragm. besselben nach Mai bei Migne t. 85 p. 1145 seq. — Chronic. pasch. s. Alex. ed. Dindorf, voll. 2. Bonn. 1832. Migne, t. 92. — Epiphan. Migne, 1871 p. 17. 21 seq., 41 seq., 50. 54. Chronicon Edessen. ap. Assemani. Bibl.

s. Alex. ed. Dindorf, voll. 2. Bonn. 1832. Migne, t. 92. — Epiphan. Migne, b) Spret und t. 41—43. Leontius ib. t. 86. — 20. Bickell, Conspectus rei Syrorum lit. Monast. 1871 p. 17. 21 seq., 41 seq., 50. 54. Chronicon Edessen. ap. Assemani. Bibl. orient. I. p. 394 seq. — R.: G. des Joh. v. Ephesus, ed. Cureton. Lond. 1859; englisch von Payne Smith. Orford 1860; deutsch von Schönselber. München 1862. Bgl. Land, Joh. v. Ephesus. Lenden 1857. — Quadro della storia letteraria di Armenia per Msgr. Plac. Sukias Somal, arcivesc. di Siunia. Venez. 1829. Victor Langlois, Collection des historiens anc. et mod. de l'Arménie. vol. I. Paris 1867,

vol. II. 1869. Elisaei Opp. ed. armen. Venet. 1888. Welte im Freib. R.-Lex. Art. Armenien S. 440 ff. — 21. Hieron. Opp. ed. Vallarsi, II p. 821—986 de vir. illustr. c) Abends cum vers. Sophron. t. VIII p. 785-820. Chron. Eus. Migne, PP. lat. t. 27. Rufin. H. E. libri XI. ed. P. Th. Cacciari. Rom. 1740. 4. t. 2. Migne, t. 21. Kimmel, De Rufino Eusebii interprete. Gerae 1838. Potthast, p. 521. Prosperi Chronicon (bis 455, von 379 an selbstänbig) Opp. ed. Par. 1711 p. 685-756. Sulpic. Sever. ed. ab Hier. de Prato. Veron. 1741. 4. voll. 2. Galland., VIII. 855 seq. Migne, t. 20. Halm, Vindob. 1866. Bernans, Ueber bie Chronif bes Sulp. Sev. Berlin Orosii libri VII. hist. adv. pagan. ed. Haverkamp. Lugd. 1788. 1767. Migne, t. 31. Morner, De Orosii vita, hist. etc. Berol. 1844. Game, K.=G. Cassiodor. hist. tripartita lib. XII. ed. Beatus Rhenanus. **Span.** II. 398 — 411 Basil. 1523 inter Opp. Cassiod. ed. Garetius, O. S. B. Rothom. 1679 t. 2. Migne, t. 69. 70. Potthast, p. 188. Gregor. Turon. Hist. eccl. Franc. 1. X ed. Ruinart. Par. 1699. Bouquet, Scr. rer. Gall. t. II. 1739. Guadet et Taranne. Par. 1836. Higne, t. 71.

22. Sergius bei Phot. Bibl. cod. 67. Corp. hist. byzant. Bonn. 1828 seq. Im II. Beits Georg. Hamartol. Chron. ed. E. de Muralto, Petropoli 1859 (Migne, t. 110, ber auch bie meisten Byzantiner in seine Sammlung aufnahm, t. 108 seq.). Niceph. Callist. H. und Oriens E. ed. Fronto Ducaeus. Par. 1630 f. voll. 2. Migne, t. 145 seq. Bgl. Hefele, 6. 143 f. Potthast, p. 464. — Alexandrinae ecclesiae origines s. Eutychii annales arabice et latine ed. Pococke. Oxon. 1658. 4. t. 2 lat. Muratori, Rer. ital. Scr. II, II. Bon Barhebraus handelt Assemani, Bibl. Or. II. 309-313. Den ersten Theil ber Chronif gab Pocode zu Orford 1663 als Hist. compend. dynastiarum in einem arabis igen, von Barhebraus selbst herrührenden Auszug heraus, ben sprischen Text desselben P. J. Bruns und G. Kirsch. Leipzig 1788; ben Anfang bes britten Theils Overbeck, S. Ephr. Opp. sel. p. 414 (Näheres Bickell, l. c. p. 43 s.) Bollft. Ausgabe von ben belgischen Professoren J. C. Abeloos von Mecheln und Th. Jos. Lamy von Löwen: Gregorii Barhebraei Chronicon eccl., quod e codd. Musei Brit. descriptum, conjuncta opera' ed., latinitate donarunt annotationibusque . . . illustrarunt etc. Lovan. ap. Peters., 4 voll. 1872. — 23. Beda Vener. H. E. Anglorum ed. Smith. Cantabr. b) Occibens 1722 f. Stevenson; Lond. 1838. Opp. ed. Giles. Lond. 1843; ed. Hussey Oxon. 1846; beutsch von Wilben, Schaffh. 1866. Migne, t. 90 seq. Paul. Diac. et Erchemp. ap. Muratori, R. J. Scr. t. 7. 2. Migne, t. 95. 129. Adam. Brem. in sacr. rer. germ. sept. ed. Fabric. Hamb. 1706; beutsch von Carsten Misegäs. 1825. Cf. Asmussen, De fontibus Adami Brem. Kil. 1834. A Crantii Metropolis ed. Bas. 1548. Viteb. 1576. Flodoardi Hist. eccl. Rhem. ed. Sirmond. Par. 1611. Colvenar, Duaci 1617. Migne, t. 135. Haymo libri X de rerum christ. memoria ed. Gallesini. Rom. 1564; ed. J. Mader. Helmst. 1671. Migne, t. 116 seq. Cf. Pottkast, p. 359. Anastasii (vgl. Bahr, Geich. ber Lit. im caroling. Zeitalter. S. 261 ff. Potthast, p. 114) Chronographia tripartita in ed. Theophan. Bonn t. II. Migne, PP. gr. t. 108. Lib. pontific. ed. Bianchini. Rom. 1718; ed. Vignoli. Rom. 1724. Order. Vitalis ed. Du Chesne, Script. hist. Norman. Par. 1619 f. p. 319 seq.; ed. Prevost. Par. 1838 t. 3. Migne, PP. lat. t. 188. Cf. Potthast, p. 474. Ptolemaeus de Fiadonibus H. E. ap. Muratori, R. J. Scr. t. XI p. 741 seq. Cf. Potthast, p. 502. Ueberhaupt sammelte ber in ber historischen Wissenschaft bahnbrechenbe Mura= tori (op. cit. Mediol. 1723 seq.) bie italienischen, wie Du Chesne (Par. 1636 seq. t. 5 f.) und Bouquet (Par. 1738 seq.) die frantisch=gallicen Schriftsteller; die beut= igen Meibom. Helmst. 1688 seq., Leibnitz (Scr. Brunsvic. Han. 1707 seq.), Freher (ed. Struve; Argent. 1717 seq.), am besten Pertz, Monum. Germ. hist. Abthlg. Scriptores 1826 ff. bis 1875 19 Banbe. Bgl. bazu: Wattenbach, Deutschlands Gesch. Quellen im D2.-A. 2. A. Berlin 1866. Potthast, 1. c. I. Abth. S. 4-95. Giefe= brecht, Gesch. ber beutschen Kaiserzeit 8. A. I. 777 ff. Jaffé, Biblioth. rerum Germ. Berol. 1864 seq. — Antonin. Flor. Summa historialis. Norimb. 1484; ed. Joh. de Gradibus. Lugd. 1512. 27. 87 f. Opp. ed. Flor. 1741 seq. t. I. Cf. Potthast, p. 146. Joh. Trithemii annal. Hirsaug. cur. J. Mabillon. St. Gallen 1690 t. 2 f. Bgl. Silbernagl, Joh. Trithemius. Landshut 1868. Dazu: Ruland im Bonner theol. Lit.=Bl. 1868, S. 784 ff. und im Chilianeum 1869 I S. 45 ff., 112 ff. — Im

talen.

Allg.: Rösler, De annalium medii aevi condit. und De arte critica in ann. Tub. 1788 seg. 4. Dahlmann, Quellenkunde ber beutschen Gesch. 2. A. Gott. 1839.

3m III. Zeits raum. Centurias toren.

24. Eccles. historia integram Ecclesiae Chr. ideam complectens, congesta per aliquot studiosos et pios viros in urbe Magdeburgica. Basil. 1559-1574 f. t. XIII. Centuriae (bie von Wiganb bearbeiteten Cent. XIV—XVI wurden nicht gebruckt). Zweite Ausgabe, zu Gunsten ber Calvinisten verändert, von Lucius, Basil. 1624 f. t. 6, eine britte von 1757 blieb unvollenbet; auch migglückten bie Bersuche, bie Centurien fortzusehen (Ewesten, Ueber M. Flacius. Berlin 1844). Auszug baraus von Luc. Baronius. Osianber. Tüb. 1592 ff. 8 t. 4. 1607. — Caes. Baronii Annales ecclesiastici. Romae 1588-1607 f. t. XII. Mogunt. 1601-5 f. Antw. 1610. Venet. 1738. Fortsetungen: 1) von Abrah. Bzovius, O. S. D. Rom. 1616 seq. Colon. 1621

seq. 8 t. f., bis 1564 reichenb; 2) von bem Convertiten und nachherigen Bischof von Pamiers henry Sponbe (Sponbanus). Par. 1640 seq. Lugd. Bat. 1678, fürger und bis 1640 gehend (von ihm auch ein Auszug aus Baronius); 3) von bem Oratorianer Oboricus Rannalbus. Rom. 1640-77. Colon. 1698 seq. Diese beste ber Fortsetzungen in 9 Foliobänden beginnt da, wo Baronius aufhörte, und geht bis 1565, t XIII—XXI mit Beirechnung bes Baronius. An Raynald schließen sich an die beiben Oratorianer: 4) Jatob be Laberchio, ber bie Annalen bis 1571 in 8 Banben

Ratholische . Bistoriler in Frankreich,

(t. XXII-XXIV) fortführte, und 5) Augustin Theiner, der in 8 Foliobanben (Rom. 1856 seq.) bis 1583 kam und auch eine neue Ausgabe bes Baronius begann. Nachbem Protestanten wie Casaubonus und S. Basnage in ihren exercitationes Manches an Baronius zu bessern gesucht hatten, gab bazu Anton Pagi, O. S. F. + 1699, zahlreiche, besonders dronologische Berichtigungen, die sein Neffe Franz Pagi vollständig herausgab: Critica historico-chronologica in universos Caes. Baronii annales. Antw. 1705 f. t. 4. nov. ed. 1724. Diese Kritik ward ben Annalen in ber Ausgabe von Erzbischof Mansi nebst neuen Zugaben angefügt. Luc. 1738-59 f. t. 38. — 25. A. Godeau, Hist. de l'église jusqu' à la fin du IX. siècle. Par. 1638 f. t. 3 éd. IV. 1672 t. 4. — italienisch übersett von Speroni, beutsch von Spper unb Groote. Augst. 1768-96. 8. Bbe. 38. Natalis Alex., Hist. eccles. Par. 1676 seq. 30 voll. 8 (1684 auf ben Inder gesetzt, daher 2. Aufl. Par. 1699 t. 8 f. mit Scholien zur Bertheibigung bes Berfassers gegen seine Censoren. Neue Ausg. Par. 1714. 1730 f.). Roncaglia gab 1734 zu Lucca in 9 Foliobon. eine Ausgabe, die den Text beibehielt, aber berichtigende Anmerkungen und Abhandlungen beifügte und so allgemein erlaubt warb. Gine neue Ausgabe mit weiteren Zusätzen besorgte Erzbischof Mansi von Lucca 1749 seq. t. 9 f. Abbrücke: Benedig 1778 f. Bingen am Rh. 1784 ff. 4. Bbe. 18 mit 2 Bbn. Supplem. Claude Fleury, Hist. ecclésiast. Par. 1691-1720. 4. voll. 20 continuée par Cl. Fabre, 16 voll. 4 (voll. 21-39). Rondet lieferte bazu einen neuen (37.) Quartbanb, eine Table générale des matières ed. Par. 1722 seq. 1750 seq. Ueber die späteren Ausgaben und ben entbeckten Entwurf einer Fortsetzung fiehe Defele, Tüb. Qu.:Schr. 1845 S. 331—347. K.:Lexicon a. a. Q. S. 151 und Beiträge z. R.:G. II. S. 89 ff. Sebast. Le Nain de Tillemont, Mémoires pour servir à l'hist. ecclés. des dix premiers siècles. Par. 1693 voll. 16. 4. Das Werk ist eine kunstreiche Mosaik aus Quellenstellen und gibt Monographien über einzelne Personen, Secten, Synoben u. f. f., ähnlich seinem Werke über bie Geschichte ber römischen Kaiser (1890 seq. 6 Bbe. 4). Fortsetzungen, die sehr gewünscht murben, kamen nicht zu Stande, wohl aber neue Ausgaben und Nachbrücke. Bgl. Hefele, Tüb. Qu.=Schr. 1841 S. 243 ff. Beitr. II. S. 100. J. B. Bossuet, Discours sur l'hist. univ. Par. 1681 und oft, beutsch 2. Ausg. Burzb. 1832. Die Fortsetzung (bis 1532) von bem Protestanten Cramer (Leipzig 1751—1786, Thl. 7.) ist weit von Bossuets Geist entfernt. Ders., Hist. des variations des églises Protest. Par. 1688 t. 2 in 4; 1734 t. 4 (beutsch von Maner, München 1825 ff. 4 Bbc.). Dazu: Défense de l'hist. des variations. — Fr. T. de Choisy, Hist. de l'église (bis in's 18. Jahrh.). Par. 1706—13. 4. voll. 11. (Racine), Abrégé de l'hist. eccl. Cologne (Par.) 1762-67. 4. voll. 13. Ducreux, Les siècles chrétiens. Par. 1785 voll. 10 in 12 (auf Rautenstrauchs Anlag übersett von Deize= rath. Wien 1777 ff. 9 Bbe. Wien u. Landshut 1781—90, übersett von Fischer. 10 Bbc.). Graveson, Hist. eccl. V. et N. T. (bis 1721). Roma 1717 seq. voll. 9. Berault-Bercastel, Hist. de l'égl. Par. 1778 in 24 Bochn., fortgesett von Canonicus Pelier de la Croix, Par. 1830; von Robiano, das. 1836 voll. 4; und von Hen= rion in 4 Octavbon., von biesem auch neu ebirt sammt Fortsetzung in 13 Bbn. 80 beutsche Uebersetung. Wien 1784. 24 Bochn. D. Auszug 1821 ff. 2. Ausg., fortgesetzt von P. Sams. Innsbruck 1841-58. — 26. Bgl. Chilianeum 1884, Bb. 4 S. 154, 156 ff., in Italien. 159 ff. (Die theol. Liter. Italiens) — G. A. Orsi O. S. D., Storia eccles. Roma 1748 seq. 4. voll. 20, fortgesett von Bechetti. Roma 1770 seq. 4. voll. 24 (bie letten 12 Bbe. mit bem Titel: Storia degli ultimi quattro secoli della Chiesa. Rom. 1788 seq. Neue Ausg. von Benebig u. Rom). C. Saccarelli, Hist. eccles. per annos digesta variisque observationibus illustrata. Rom. 1770 seq. 4. voll. 25. Berti, Breviarium hist. eccl. post ed. Venet. Aug. 1761. 68. Vienn. 1774. Aug. Vindel. 1782. Dissert. hist. Florent. 1753. 4. Aug. Vind. 1761 t. 4. 8. cont. Corn. Stephan, O. Cist. 1778. 8. t. 3. Sigonii, Hist. eccl. libri XIV (bis 311). Mediol. 1758. 8. t. 2. Zola, Proleg. comment. de reb. christ. Ticini 1779. Com. de reb. chr. ante Constant. M. Ticin. 1780 seq. 4. t. 8.

27. J. H. Hottinger, H. E. N. T. Hannov. et Tigur. 1655—67 voll. 9. J. Basnage, Protestantis Hist. de l'église depuis J. Chr. Roterd. 1699. Sam. Basnage, Annal. polit. eccl. foe historiter. Roterod. 1706 voll. 4. Frid. Spanhem, H. E. Lugd. Bat. 1701. Introductio ad hist. et antiqu. sacr. cum perpetuis castigationibus annalium Baron. Lugd. Bat. 1687. H. Venema, Instit. hist. eccl. N. T. Lugd. Bat. 1777 t. 5. Turrettini, H. E. compend. Genev. 1784 ex ed. J. Simonis. Hal. 1750. Jablonski, Instit. hist. eccl. Francof. ad V. 1758 voll. 2, von Stofch und hitebanz. Hal. 1767-86. Milner († 1797), History of the Church. Neue Ausgabe. Lond. 1834 voll. 4, beutsch von Mortimer. Leipzig 1808. Gnabau 1819. — 28. Compendium hist. eccl. in usum Gymnasii Gothani ex SS. literis et optimis... auctoribus compositum P. I. Goth. 1670, P. II. 1676. Lips. 1703. 1705. Goth. 1723 mit einer Fortsetzung von Enprian. Gottfried Arnolds Unparteiische Kirchen= und Keherhistorie (bis 1688). Fres. 1699. 2 Bbe. f. Vermehrte Ausg. Schaffh. 1740 f. 8 Bbe. Eberh. Weissmann, Introductio in memorabilia hist. eccl. Tub. 1718. Hal. 1745 4 voll. 2. J. L. Mosheim (Cf. Lücke, Narratio de L. Moshemio. Goett. 1837), Institutiones hist. eccl. ant. et rec. libri IV. Helmst. 1755. 4. Com. de reb. chr. ante Constantinum M. Helmst. 1753. 4. Erfteres Werk ward beutsch übersett und fortgesett: 1) von J. A. Ch. von Einem. Leipzig 1769 ff. 9 Bbe. 2) besser von J. R. Schlegel. Heibelb. 1770 ff. 6 Bbe. Pfaff, Institutiones hist. eccl. Tub. 1727. 1741. 8. Baumgarten, Auszug b. K.: G. Halle 1743 ff. 8 Bbe. Pertsch, Bersuch einer R.=G. Leipzig 1736 ff. 5 Bbe. 4. J. G. Walch, H. E. N. T. variis observat. illustrata (bis in's 4. Jahrh.). Jena 1774. Bald, Entwurf einer vollständigen historie ber Reter, Spaltungen 2c. Leipzig 1762. 11. Bbe. Reueste Rel.=Gesch. Lemgo 1771 ff. 9 Bbe. (8 weitere von Planck). Historie ber Kirchen=Bersammlungen. Leipzig 1759. Historie b. röm. Päpste. Gött. 1758. J. Di. Schrödhs Christl. R.:G. bis 3. Reformation. Leipzig 1768—1803.' Bbe. 35. 8. R.:G. seit ber Reform. 1804—1810. 10 Bbe. (bie beiben lettern von S. G. Taschirner). Semler, Hist. eccl. selecta capita. Hal. 1767 seq. t. 3. Versuch ein. fruchtb. Ausg. b. R.-G. Halle 1773 ff. 8 Thle. Bersuch christl. Jahrb. Halle 1782. 2 Thle. Dazu bie Praesatio ad illustrandam originem Ecclesiae cath. in seiner Paraphrasis ep. II, Petri et Judas. Hal. 1784. Spittler, Grunbriß b. Gesch. ber driftl. Kirche. Gött. 1782 (5. Aufl. fortgef. von G. J. Pland, Gött. 1812. Spittlers Werte. Stuttg. 1827 86. II). Hente, Allg. Gesch. b. driftl. R. Braunschw. 1788 ff. 8 Bbe. 4. A. baj. 1800 ff. & Bbe. (bis 1773) neu herausgegeben und vielfach verandert von 3. S. Bater. Th. 1-9. 1824. Cotta, Bersuch einer ausführl. K.-Historie bes N. T. Tub. 1768-73. 8. Bbe. 3 (bie 3 ersten Jahrh.)

29. G. Lumper, Instit. hist. eccl. Aug. Vind. 1790. Dannenmayer, Instit. H. E. Deutsche Res Viennae 1788. 1806 voll. 2. Leitfaben b. R.=G. (nach Collegienheften). Wien 1790. tholiten Thi. 4. Rottw. 1826 ff. 4 Thi. Royko, Synopsis hist. rel. et eccl. Chr. Prag 1785, 18. Jahrhuns deutsch das. 1789 ff. Historie b. K.-Bersamml. zu Constanz. Wien und Prag 1781—85. Bb. 4 (seichter als bie bes Calvinisten Lenfant). Gmeiner, Epitome H. E. N. T., Graz 1787. 2 Bbe. Wolf, Gesch. b. driftl. Religion u. R. Zürich 1792. Bbe. 2. Geich. ber röm.-fath. Kirche unter ber Regierung Pius' VI. Zürich u. Leipzig 1793—1803. 7 Sbe. Michl, Christl. K.: G. München 1811. 2 Bbe. Schmalfus, Hist. rel. et eccl.

chr. Prag 1792 ff. Bbe. 2 Stöger, Introductio in H. E. N. T. ad usum suorum auditorum. Vindob. 1776 (beutsch 1786). Becker, Hist. eccl. practica libr. VII. (saec. I—XV.) Monast. 1782 seq. R.=G. d. 16. u. 17. Jahrh. Münster 1791. Fr. v. Gubenus, Gesch. b. ersten driftl. Jahrh. Würzb. 1783; bes 2. Jahrh. 1787. — Schon früher hatte ber Jesuit Joseph Pohl ein Handbuch für die Candibaten ber Theologie im firchlichen Sinne herausgegeben: Manuductio ad hist. eccl. ex probatis auctoribus. Wien 1753 ff. 8. 6 Bbe., sein Orbensgenosse Thomas Grebner in Würzburg 1757—1764 für Theologen und Juristen ein Compendium historise universalis et pragmaticm, bas für frankische Spezialgeschichte, ber auch andere Arbeiten bes Autors bienten, von Bebeutung ist. (A. Ruland, Series professorum S. Theol. Wirceb. 1835 p. 145.)

Protestanten

30. G. J. Pland, Geich. ber driftl. Gesellich. Berfassg. Sannov. 1803 ff. Bbe. 5. im 19. Jahr: Gesch. b. Entstehung u. Beränderung des prot. Lehrbegriffs bis z. Concordienformel. Leipzig 1791—1800. 6 Bbe. J. E. Chr. Schmidt, Hob. b. driftl. K.=G. Gießen 1800-20. 6 Thle. (bis 1216). 3. A. 1827-1834, Forts. im 7. Bbe. von Rettberg. Gießen 1834. Stäublin, Univ.=Gesch. ber driftl. R. Hannov. 1806. 5. Ausg. v. Holzhausen 1833. Marbeinede, Univ.-historie bes Christenthums 1806. Reanber, Allg. Gesch. ber driftl. Religion u. R. Hamb. 1825 ff. 6 Bbe. (Bgl. Ull= manns Vorrebe zur 3. Aufl. Gotha 1856. 4. 2 Bbe. in 4 Abthlgn. Sagenbach, Neanders Berbienste um die R.=G., Studien und Kritiken 1851. II. III. Hefele a. a. O. S. 156, wo auch Neanders Monographien erwähnt sind.) S. E. F. Gueride, Hbb. ber K.: G. Halle 1833. 9. Aufl. Leipzig 1866. 3 Theile. Jacobi, Lehrb. ber K.: G. Berlin 1850 Bb. I bis 590. Schaff (in Amerika), Gesch. ber driftl. K. Mercesb. u. Leipzig 1854 Bb. 1. Danz, Lehrb. ber R.-G. Jena 1818-26. 2 Bbe. Gieseler, Lehrb. ber R.=G. Bonn 1824—57, 5 Bbe. (Bb. 6 warb 1867 aus Gieselers Nachlaß von Redepenning veröffentlicht). Engelhardt, Hob. der R.-G. Erlang. 1833, 3 Bbe. (Bb. 4 Erlang. 1834 gibt Quellennachweise, Literatur und Zusäte). Hase, Lehrb. der R.= G. Leipzig 1834. 8. A. 1858, 10. 1877. Theol. Streitschriften. Leipzig 1836. Hob. der pol. Polemik gegen die röm.-kath. K. 3. A. Leipzig 1871. Niebner, Gesch. ber driftl. R. Leipzig 1846. Neueste Ausg. Berlin 1866. (Egl. H. Hagemann im Bonner Theol. Lit.=Bl. 1867 S. 182. 224 ff. 264.) Kurt, Lehrb. ber K.=G. Mitau 1849. 6. A. 1868. Hob. ber allg. R.: G. 1853 ff. Abrif ber R = G. 8. A. 1875. Lindner, Lehrb. ber R.3. Leipzig 1848-54. 3 Bbe. Hasse's R.3. herausgegeben von Röhler. Leipzig 1864 in 3 Abthlgn. (Hagenbach l. c 1851, III. S. 549 ff.) — 31. F. Chr. Baur, bas Christenth. u. bie driftl. R. in ben 3 ersten Jahrh. u. v. 4.—6. Jahrh. Tüb. 1853 - 59. 1863. 2 Bbe. Neuere Zeit 1861 - 63. 3 Bbe. Der Apostel Paulus. Stuttg. 1845. Ursprung bes Episcopates, bas. 1838 u. A. m. A. Schwegler, Das nachapostol. Zeitalter. Tüb. 1846. Der Montanismus, bas. 1841. Ritschl, Die Entstehung ber altkathol. R. Bonn 1850. Andere in den theol. Jahrbüchern von Baur u. Zeller, bes. 1850 ff. Rothe (oben 4) S. 355 ff. (nach ihm soll die kath. K. c. 70 aus ber Bereinigung von Petrinern und Paulinern entstanden sein). Gfrörer, Krit. Gesch, bes Urchristenth. Bb. 1. Allg. K.=G. Stuttg. 1841 ff. 6 Bbe. Trautmann, Die apost. R. Lipzig 1848. Ueber biese Richtung vgl. Ebrarb, Wissenschftl. Kritif ber ev. Gesch. 2. A. Erlang. 1851. G. P. Lechler, Das apost. u. nachapost. Zeitalter. Haarlem 1851 u. m. Habilitationsschrift: De cath. Ecclesiae primordiis recentiorum Protestantium systemata expenduntur. Ratisb. 1851. — 32. Thym, hist. Entwid: lung ber Schicfale ber R. Chr. Berlin 1800 ff. 2 Bbe. Münscher, Lehrb. ber driftl. R.=G. Marb. 1801, 3. A. 1826. Fr. Schleiermacher, Gesch. ber cristl. R., herausgeg. von Bonnell. Berlin 1840 (Bb. 1 b. B.). Hofstede de Groot, Instit. H. E. Groning. 1835. Royaards, Compend. H. E. chr. Traj. ad Rh. 1841 seq. W. J. Matter, Hist. du christianisme et de la société chrét. Strassb. 1829. ed. II. Par. 1838 voll. 4. Pressensé, Hist. des trois premiers siècles de l'égl. P. 1861 seq. voll. 4 (beutsch von Fabarius. Leipzig 1862 sf. 4 Bbe.). Ebrard, Hbb. ber R.-G. u. Dogmengesch. 4 Bbe. Erlang. 1865 ff. Merle d'Aubigné, Hist. de la réform. du 16. siècle. P. 1831 seq. (beutsch, Elberfeld. 5 Bbe.). Sagenbach, Ueber bas Wesen und bie Gesch. der Ref. Leipzig 1834 ff. 6 Bbe. 2. A. 1851 ff. Aeltere K.= G. (1837), 2. A. 1854. Thl. 2. M.=A. 2 Thle. R.=G. des 18. u. 19. Jahrh. 8. A. 1856. Lehrb. der Dogmengesch. 1840, 5. A. 1867. R. Rothe, Borles. über R. G. ed. Beingarten, Beibelb. 2 Thle. 1876.

33. Stolberg, Gesch. ber Religion Jesu Christi. Samb. u. Wien 1806—18. Katheliken im 15 Bbe. Fortj. von Kerz, Bb. 16-46 (bis 3. 8. Kreuzzug incl.). Mainz 1824 ff., 19. Jahrhuns und von Brischar Bb. 47-53 (bis 1245). Register bis Bb. 15 lieferte 1825 Morit, von Bb. 16—23 Fr. Sausen 1834. Katerkamp, R.: G. 5 Bbe. Münster 1819—34 (vgl. Tüb. Qu. Schr. 1823, S. 484; 1825, S. 486; 1831, S. 519). Locherer, Geich. ber Rel. u. R. Ravensb. 1824-84. 9 Bbe. Reichlin=Melbegg, Gesch. b. Christenth. Freib. 1880, Bb. 1 in 2 Abthign. Rauscher, Gesch. ber driftl. K. Sulzb. 1829. 2 Bbe. Hortig, Hob. ber christl. K.=G. Landsh. 1826 f. 2 Bbe. Die Geschichte von 1517 bis zur neuesten Zeit bearbeitete J. Döllinger. Als Hortigs Werk vergriffen war, liefertc bieser bas Hbb. ber christl. K.:G. Landshut 1883. 1. Bb. in 2 Abthlgn. (bis 680), darauf bas Lehrbuch, Landshut 1836 ff., 2. A. 1843, Bb 1 und von Bb. 2 Abth. 1 (nur in ber Papstgeschichte bis 1517 reichenb). Dann erschien Döllingers Quellenwerk: Die Reformation. Regensb. 1846 ff. 3 Bbe. Später nahm er noch eine großartig angelegte R.=G. in Angriff, wovon die Borhalle (B Anf.) 1857, der Anfang der ersten Periobe (Christenth. u. R. in ber Zeit ber Grundlegung) Regensb. 1860, in zweiter, jeboch schon mehr in unkatholischem Sinn umgeanberter Aufl. 1868 erschien. 3. A. Möhler (vgl. bessen ben von Gams, Regensb. 1866) lieferte eine Monographie über Athanasius und zahlreiche werthvolle Auffage, seine R.: G. ed. B. Gams erschien Regensb. 1867-68 in 3 Bbn. Hefele, Conc.: Gesch. 7 Bbe. Freib. 1855-1874. Bb. 1-4 in 2. Aufl. 1873 ff. — Klein, H. E. Graec. 1826 t. 2. Ruttenstock, Instit. H. E. Vienn. 1832 seq. t. 3. Cherrier, Instit. H. E. N. T. Pestini 1840 seq. t. 4. Augug: Vienn. 1853. Alzog, Univ.=Gejch. ber christl. K. Mainz 1840, 4. A. 1846, 5. A. 1850, 9. A. 1872. Grundriß ber R. = G. Mainz 1868. Ritter, Hob. ber R.=G., 2 Bbe. Bonn 1826, 3. A. 1846, 6. A. burch Ennen 1864. (Ueber beibe Werke siehe Tub. Qu.=Schr. 1836, S. 339. 664; 1841, S. 335; 1844, S. 102; 1847, S. 507.) Riffel, R.=G. seit ber Ref., 8 Bbe. Mainz 1841 ff. Geschichtl. Darstellg. ber Berhältn. zw. R. u. St., Thl. 1. Mainz 1886. Beinr. Brud, Lehrb. ber R.: G. Mainz 1872-74, 2. A. 1877. F. A. Kraus, Lehrb. ber R.: G. Trier 1874-76, 1.-4. Thl. - Populare Schriften von Sporschil (Leipzig 1846-48); Robitsch (Gesch. ber chriftl. R. Schafih. 1863, 2. A.); Berthes (Mainz 1840 f. 2 Bbe.); haas (2. A. 1846); Gröne, Fortmann, Ginzel, Fesler, Stiefelhagen u. A.

Bon außerbeutschen Schriften seien hier ermähnt: a) Für Spanien: Florez, Außerbeutsche España sagrada. Madrid 1747 seq., fortges. von Risco, Merino, Canal. 46 Bbe. Kirchenhistos Hist. de la Iglesia en sus primos siglos hasta el triunfo de la Madre de Dios en el Concilio di Efeso el año 431 por D. Juan Manuel de Berriozabal, marqués de Casajara. Madrid 1867 t. 1-4. Amat, Hist. eccles. o tratado de la iglesia de Jesu Christo tom. 12.

- b) Für Jtalien: Delsignore, Instit. H. E. ed. Tizzani. Rom. 1837 t. 4. Palma, Praelectiones H. E. Rom. 1838-46 t. 4. Giov. Prezziner, Storia della Chiesa dalla promulgazione del Vangelo fin all' a. 1818. Fir. 1822 seq. t. 9. O. S. B., Proleg. alla storia univ. della Chiesa. Fir. 1861 bessen Monographien über Bonifaz VIII. 1846, über bas griech. Schisma 1856, über bie Gräfin Mathilbe 1859, über die Abtei Monte Casino 1841 st., über das Constanzer Concil 1854). Ignazio Mozzoni (Priester vom Orben bes hl. Joh. de Deo), Tavole cronologiche critiche della storia della Chiesa universale. Venezia 1856 seq. fascic. I-VII (mit prachtvoller artistischer Ausstattung, nach bes Berfassers Tob sortgesett in Rom). G. B. de Rossi in seinen archäologischen Werken (16, 8. 6). Ces. Cantu, Storia universale, beutsch von Bruhl, Beiß, Bill, Schaffhausen.
- c) Für Franfreich: Blanc, Cours d'hist. eccl. Par. 1841 seq. Receveur, H. de l'égl. P. 1841 seq. Jager, Cours d'hist. ecclés. (Université cathol. 1841 seq.) Hist. de l'église cath. en France d'après les documents les plus authentiques depuis son origine jusqu'au concordat de Pie VII. P. 1868. Darras, Hist. gén. de l'égl. III. ed. Par. 1857 voll. 4, V. ed. 1862. Capefigue, Les quatre premiers siècles de l'église. P. 1850 voll. 2. L'église au moyen-âge. Par. 1852 voll. 2. L'égl. pendant les quatre derniers siècles. P. 1854 voll. 4. Rohrbacher († 1856), Hist. univers.

riler.

de l'église cath. 29 Bbe. 8. Nancy 1842—1849. II. P. 1849—1853, nach der 3. Aufl. beutsch von Hülskamp u. Rump. Schassh. 1858 sf., dann Münster. Henrion, Hist. eccl. publiée par l'abbé Migne. Par. 1856 ss.

- d) Für Belgien: Wouters, Compend. H. E. Lovan. 1847. ed. IV 1863 t. 3. Capita selecta H. E. 1869.
- e) Für England: J. Lingard, The Antiquities of the Anglo-Saxon Church. 1831 voll. 2. Hist. of England (beutsch Frankf. 1828—33. 15 Bbe.). Digby, Mores catholici or the Ages of faith. Lond. 1831. 1843. 1846 t. 12.
- f) Für Portugal: Historia da Egreja cath. no Portugal von P. Souza Amado in Lissabon, Bd. 1-7.

Ruben der R.2. 34. Bgl. H. de Valois, Dedicatio ad Cler. gallic. in ed. Euseb. H. E. Griesbach, De utilitate H. E. Jena 1776. Flügge, Einl. in das Stud. u. die Literatur der Rel. u. K.. S. 1801. Köthe, Vom Einstuß des kirchenhist. Studiums. Leipzig 1810. Ulimann, Die Stellung des Kirchenhistorikers in unserer Zeit (Stud. u. Krit. 1829 IV.). Schleiermacher, Kurze Darstellung der theol. Stud. 1830. — Möhler, Ges. Schr. II. 261. Jäger in der österr. Vierteljahrsschr. s. Theol. 1867. Alzog, K.. S. 9. A. § 13, S. 20—22. — Von den Vätern sei hier nur Greg. Naz. (L. II carm. sect. 2 n. 4 p. 1510 ed. Migne) angeführt: Kaddo δίστορίης φρην ξυπλεος ιστορίη γάρ συμφερτή σοφίη, πολλών νόος, von den Theologen Melchior Canus, De locis theol. L. XII c. 2: Viri omnes docti consentiunt, rudes omnino theologos illos esse, in quorum lucu—

eruditi videntur, quibus res olim gestae ignotae sunt.

## **B.**

brationibus historia muta est. Mihi quidem non theologi solum, sed nulli satis

Hauptwerk: Döllinger, Heibenthum u. Jubenthum. Regenst. 1857. Dazu: Beibenthum. Th. Katerkamp, Geich. ber Religion bis zur Stiftung einer allg. R. 3. Ginl. in Die R.=G. Münster 1819. Sepp, Das Heibenth. u. bessen Borbebeutung für bas Christenth. 8 Bbe. Regenst. 1853. Lücken, Die Trabitionen bes Menschengeschl. Münster 1855. Stiefelhagen, Theol. des Heibenth. Regenst. 1858. Möller, Die Urgeschichte. Freib. 1862 Görres, Mythengeschichte ber asiat. Welt. 2 Bbe. Heibelb. 1810. Rubn, Gegens. des Heibenth. u. Christenth. in der sittl. Weltansicht (Tüb. Qu.=Schr. 1841. II.). Möhler=Gams, K.=G. I S. 164 ff. — B. Picard, Cérémonies et coutumes relig. de tous les peuples. Amst. 1723 seq. f. tom. 9. F. H. St. Delaunaye, Hist. gén. et part. des religions et du culte de tous les peuples du monde. Par 1791. 4. t. 2. G. J. Voss, De theologia gentili et physiologia christ. libri IX. Francof. 1673. S. J. Baumgarten, Gesch. ber Religionsparteien, herausgegeben von J. S. Semler. Halle 1766. 4. C. Meiners, Allg. frit. Gesch, ber Religionen. Hannov. 1806. 8. 2 Bbe. Benj. Constant, La religion considérée dans sa source, ses formes et ses développements. Par. 1824 t. 2, beutsch mit Anmerk. von Betri. Berlin 1824-29. 3 Bbe. Rreu= ger, Symbolit ber Mythologie ber alten Bölker. Leipzig 1810. 19 ff. 87. Stuhr, Die Rel.=Sufteme ber beibn. Bölfer. 2 Bbe. Berlin 1836 f. Nitich, Ueber ben Religions= begriff ber Alten (Studien u. Kritiken I. S. 527 ff.). Edermann, Lehrb. ber Rel.= Gesch u. Mythologie ber vorzüglichsten Völker bes Alterth. Nach ber Anordnung R. Ottfr. Müllers. Salle 1845 2 Bbe. Tholud, Ueber bas Wesen u. ben sittl. Einfluß bes Beibenth. (Reanbers Dentwürb. Bb. 1.) F. Jatobs, Beibenth. unb Christenth. (Berm. Schriften VI. Leipzig 1887.) Gfrorer, Urgesch. bes Menschengeschl. Schaffh. 1855. 2 Bbe. Fabri, Entstehung bes Beibenth. u. Aufgabe ber Beibenmission. Bonn 1859. Fischer, Heibenth. u. Offenbarung. Mainz 1878.

1. Ueber die Sünbsluth Natal. Alex., T. I. Diss. X. a. 4. p. 210 seq. Felix sprung und Nève, De l'origine de la tradition indienne du déluge. Par. 1849. Tüb. Qu. Schr. 1851 II. S. 882 ff. Dazu die Schriften über die neuesten Entdeckungen in Assprien und Babylonien von Smith, Oppert, Lenormant, Kaulen, Scholz u A. Ob schon bei der antediluvianischen Menscheit der Gößendienst eingerissen, ist streitig; nur unsicher wollen es Einige aus Gen. 4, 26 erschließen. Phillips, Kirchenrecht II. § 91 ff. 98, S. 854.

basselbe.

Einige leiten ihn von Cham, Roe's fluchbelabenem Sohne, ab. Lactant. Div. inst. L. II. Ueber die Idololatrie f. Athanas. c. gent. n. 1 seq. n. 9 seq. Opp. I p. 1 seq. ed. Maur. Greg. Naz. Or. 28 n. 14; Or. 38 n. 12 seq. Opp. I 506. 670 seq.

2. Möhlers Patrol. S. 219 f. 225. 266. 305. 421. 443. 467. 803. Das Concil Anfichien über von Trient Sess. 6. can. 7 de justif., Bius V., Const. vom 1. Oct. 1567, Baj. prop. 25 und Alexander VIII., Const. vom 7. Dec. 1690 prop. 8 haben ausbrücklich die von Protestanten und Jansenisten vertretene Lehre verbammt, alle Werke ber Beiben seien Sunben. An eine Benützung bes A. T. burch heibnische Gelehrte bachten Aristobul. ap. Eus. Praep. ev. XIII. 12. Joseph. c. Ap. II. p. 1079. Justin. Apol. I. c. 44. II. c. 10. Clem. Alex. Strom. I. 16. 26, II. 5, VI. 5. 8. Cf. Natal. Alex., t. III. p. 29

seq. Diss. X. prop. 2.

3. Windischmann, Gesch. ber Philos. im Fortgang ber Weltgesch. I. Abthl. 1. China. H. J. Schmitt, Uroffenbarung. Landsh. 1884. Gfrörer, a. a. D. I. 211 ff. Der Rame Jao ift bei ben Griechen und anbern Bolfern bie gewöhnliche Lesart bes hebraischen Tetragrammaton. Macrob. Saturn. I. 18 führt einen Orakelspruch bes Apollo an: φράζεο των πάντων υπατον θεον έμμεν Ίάω, und nach Porphyrius bezeichnet Sanchoniathon jo ben Ramen Gottes. Cf. Diod. Sic. Bibl. h. I. 2 c. 59. Ztschr. f. hist. Theol. 1875 1. 309 ff. - 4. Lassen, Ind. Alterth. Bonn 1843 ff. Paul Burm, Geich. ber indischen Indien. Religionen im Umriß bargestellt. Basel 1874. Ueber bie Brahminen (Brahmanen) Hippol. Philosophum. L. I. p. 28-30 ed. Miller. Clem. Alex. Strom. I. 15, III. 7, p. 130, 182, 193 seq. Isid. Phil. auctore Damascio ap. Phot. in Bibl. Cod. 242, p. 340. — 5. Weinhart im Freib. Kirchenlerikon, Bb. 12, S. 151 ff. Hettinger, Der Budbhismus in Tibet (Chilianeum 1864, Bb. 4, S. 460 ff. 497 ff.). Döllinger a. a. D., S. 45 f. - 6. Afota's Chitt Ritter, Afien IV. II, S. 1130. Benfen, Art. Indien in der Halle'schen Encyklopab. II. Sect. XVII. 71. Ursprung ber lamaischen Gin= Tibet. richtungen nach Remusat bei Wiseman, Busammenhang ber Ergebnisse wissenschaftl. Forichung mit ber geoffenb. Religion (beutsch von Saneberg, Regenstb. 1840, S. 491 ff.) und Schlegel, Philos. ber Gesch. I. S. 114. Schott, Bubbhaism. in hochasien u. in China. Berlin 1846. — 7. Den Boroafter haben mehrere Aeltere zu einem Sohne Berfien. Shams, Mizraim, gemacht, Andere ihn mit Cham, Chus, Nemrob ibentificirt, Andere als Behrer bes Pythagoras bargestellt; Berschiebenes wirb über seine Lebenszeit berichtet. Cotelier in Clem. Recognit. L. IV. c. 27 (Migne, PP. gr. t. 1 p. 1325 seq.) Iinger, S. 353. - 8. Döllinger, S. 390 ff. - 9. Das., S. 344 ff. 389 ff. Ueber Babylonien. bie Gallen Photius ep. 49 p. 102 ed. Montac. (L. III. ep. 14 ed. Migne). — 10 f. Dio: Reinasien. Ders, Untersuchungen über bie Relig. ber Phonicier. Bonn 1840, Bb. 1. Dollinger, Phonicien. 6. 395-406. — 12. Tertull. Apolog. c. 2 Aug. de Civ. Dei IV. 10 II. 3. Lactant. Carthage. Div. Inst. I. 21. 28. Salvian. de gubern. Dei VII. 16. Döllinger, S. 455 f. -13. Jablonski, Pantheon Aegypt. Francof. 1750. Prichard, Darstell. ber ägypt. Re= Negypten. Ligion, beutsch Bonn 1837. Lepsius, Brugsch u. A. bei Böllinger, S. 406 ff.

14 ff. Ragelsbach, Die nachhomerische Theol. bes gr. Bolfeglaubens. Nürnb. Griechenland. 1857. Döllinger, S. 54 ff. 95 ff. 108 ff. 17. Jacobi, Fragmente bes Pherecybes bei ben Rirchenvätern, 1850. Döllinger, S. 228 f. — 18 ff. Mit Diogenes Laertius theis Griech. Phis Len die Alten die hellenische Philosophie in die physische, ethische und dialektische. Philos. Hippol. L. I. p. 1 seq. Bedlein, Die Sophisten u. Die Sophistit nach ben Angaben Blato's. Burgb. 1865. Dollinger, S. 224 ff. 246 ff. 276 ff. — 21. Streitig ift: 1) ob Blato bie volle Personlichkeit bes höchsten Wesens (τὸ όντως όν) erkannt hat, von ber sicher eine Ahnung bei ihm vorliegt (Herman, Vindiciae platonicae. Marb. 1840); 2) ob die Ibeen, die er sogar "ewige Götter" nennt, hypostatisch zu benken sind; 3) ob er brei Principien annahm: Gott, Materie und Seele, ober auch bas Parabigma (Urbilb, Inbegriff ber Ibeen), ober nur bie zwei ersten, ober Gott allein. Gine Trinitat hat er Faum gelehrt, ba feine ber hiefur angeführten Stellen beweisenb ift (Döllinger, S. 800, Rr. 3), die Weltseele nicht als ewiger Gott und auch die Gesammtheit ber Ibeen nicht in ber Art wie ber driftliche Logos gebacht wird. Bgl. noch Prud. Maranus, Praef. in Justini Opp. P. II. c. 1 (Migne, PP. gr. t. 6 p. 23 seq.). Adermann, Das Christ= liche im Plato. Samb. 1837. Dazu Ritter in ben Stub. u. Krit. 1886. Baur, Das Chriftliche bes Platonismus. Tub. 1837. Mattes, Tub. Qu. : Schr. 1845. IV. S. 479 ff. Stumpf, Berhältnig bes Platonifden Gottes jur 3bee bes Guten. Salle 1869.

Fr. Michelis, Die Philosophie Plato's. Münster 1859 f. (Dazu Neuhaufer, Bonner Theol. Lit. 281. 1866, S. 557 591. 621). - 22. Döllinger, S. 802. 304. - 23. Philos. I. 20. Fr. Brentano, Die Psychologie bes Arist. Mainz 1867. L. Schneiber, Die Unsterblichkeitslehre bes Arift. Passau 1867. Dollinger, S. 304-312. 678 f. -24 f. Döllinger, S. 317 ff., 329 ff. Reanber, R.: G. I. 9 ff. 3. A. — 26. Dollinger, S. 386 ff. Ueber ben Sittenverfall ber Griechen. Polyb. Hist. VI. 54. — Etruster. 27. Arnob. III. 38-44. Döllinger, S. 457 ff. - 28. Döllinger, S. 468 ff., Romer. 489 ff. Scheu vor fremben Culten. Liv. L. 39 c. 5. 8. 16. Valer. Max. I. 3. Unter= schieb ber griech. u. röm. Götterlehre. Dionys. Halicarn. Ant. rom. II. 18 ed. Sylb., p. 90. 309. Die turba deorum Aug. De Civ. Dei IV. 8-14. 16-24. VII. 1 seq. Cf. Arnob. IV. 1 seq. Ueber Barro Aug. 1. c. VI. 5 seq. IV. 31 de cons. Evang. Tert. Apol. c. 14. Die Minerva erflärte Barro (Aug. Civ. Dei VII. 28) für eine Personification ber Ibeen Platons, wie Jupiter und Juno für himmel unb Erbe. — 29. Döllinger, S. 515 ff. — 30. Menschenopfer. Lactant. Inst. div. I. 21: Latiaris Jupiter etiam nunc sanguine colitur humano. Minuc. Felix in Octavio c. 21. 30. Firm. Matern. c. 26. Porphyr. de abstin. carn. II. 56. — 31. 3 a c o b i, R.=G. I. S. 28 ff. Dollinger, S. 567 ff. Verfall ber Philosophie, Seneca ep. 29. Lucian. in Nigrino. Justin. dial. c. Tryph. init. — 32. Ueber die natürlichen Tugenden ber alten Römer. Aug. Civ. Dei I. 19. V. 15—18. Ueber die Goeten und Astrologen Tacit. H. I. 22: genus hominum potentibus infidum, sperantibus fallax, quod in civitate nostra et vetabitur semper et retinebitur. — Apotheose, s. Döllinger, S. 613 ff., 639. — 33. Döllinger, S. 664 ff. — 34. Corruption ber abhängigen Bölfer Tacit. Agric. c. 16. 21. Hist. IV. 64. Gallien Caesar, De bello Gall. VI. 13. seq. Plin. H. N. XXX. 1. Döllinger, S. 558 ff., 611. Germanien Herod. IV. 93. 94; V. 3. Agath I. 7. Tacit. German. Hist. IV. 64. Ann. I. 51; XIII. 5. Caes., De bello Gall. VI. 21. Jornand. De reb. get. ap. Muratori, R. It. Scr. t. I. Simrod, Hob. ber beutschen Mythologie. 2. A. Stuttg. 1859. 3. Grimm, Deutsche Wythologie. 3. A. Göttingen 1854. Krafft, K.=G. ber german. Völker. 1854. Bb. I. Rettberg, K.=G. Deutschl. I. S. 246 ff. Daß die Deutschen sich keines= wegs völlig feindselig gegen römisches Wesen abschlossen, wie man vielfach annahm, zeigt Friedrich, K.: G. Deutschl. Bamberg 1867. I. S. 25 ff. Die Verachtung ber Handarbeit bei ben Alten ist bezeugt: für die Griechen bei Herod. II. 167. Aristot. Polit. III. 2, 8; 8, 4; VI. 4, 5; VIII. 2; für die Gallier bei Cic. De republ. III. 6; für die Germanen bei Tacit. Germ. c. 14; für die Römer bei Cic. De off. I. 42; für die Lusis tanier, Cantabrer, Tartessier in Spanien bei Justin. 44, 8. 4. — 35. hierher gehört Virgil. Eclog. IV. v. 4 seq. Sueton. Octav. 4. 94. Vesp. c. 4. Tacit. Hist. V. 13. Cf. Jos. De bello Jud. VI. 5. 1. Aug. Civ. Dei X. 27 ep. 155. Eus. in Constant. M. Or. ad coet. SS. c. 19. 20, wo nicht ganz genau auf Cic. De div. II. 54 hingewiesen wirb. Dante, Purg. XXII. 70 seq. Heyne, Annot. in Virgil. t. I. p. 96. Bon ben Sibyllen finden sich weitere Spuren Jos. Ant. I. 5. Ovid. Metamorph. I. v. 256. Virgil. Aen. III. v. 700. Herod. L. IV. p. 192. Lact. Div. Inst. IV. 20. Euseb. Praep. ev. IX. 14. Das berühmte Afrostichon auf Christus (ἰχθύς) Orac. Sibyllin. VIII. 217 seq. Eus. in Const. Or. cit. c. 18. Aug. Civ. Dei XVIII. 28. Optat. de schism. Don. III. 2. S. J. Schmitt, Grundidee bes Messias ober Spuren ber Lehre von ber Welterlösung in Sagen unb Urfunben. Frkf. 1825. Bötticher, Prophet. Stimmen aus Rom. Hamb. 1840. 2 Theile. Lasaulx, De mortis dominatu in vet. Monach. p. 63. Freimüller, O. S. B., Die messian. Weissagung in Birgils Ecl. IV (Mettener Programm). Regensb. 1852. 36. Philo, De Abraham f. 364 § 19, De vita Mosis I f. 625 § 27 bezeichnet bie

Jubenthum.

Juben als Priester und Propheten sür die ganze Menscheit, berusen, dieser den Segen Gottes zu erstehen. — 37 st. Quellen: Das A. T., die Schristen des Flavius Josephus (ed. Haverkamp. Amst. 1726 voll. 2; ed. Oberthür. Wirced. 1782 seq. t. 3; ed. Richter. Lips. 1826 seq.; ed. Par. 1847 seq.; ed. I. Bekker. Lips. 1856 voll. 6); in geringerem Maße die von Philo (unten 51); dann die classischen Autoren. — Bearbeitungen: Stolberg, Bd. 1—4; Rohrbacher=Rump, Bd. 1—8. J. H. Kurt, Gesch. des A. B. Berlin 1852. 56. 2. A. 2 Bde. F. Grau, Semiten u. Indogermanen. Stuttg. 1865. Hanederg, Gesch. der bibl. Offend. Regensb. 1850. 3. A. 1863. Ders., Die

nlig. Alterthümer ber Bibel. München 1869. Reusch, Ginl. in das A. T. Freib. 1870. 4. A. Weber u. Solymann, Gefch. bes Boltes Israel und Entstehung bes Christenth. Heibelb. 1867. Bb. 1. — 38. Bähr, Symbolik des mosaischen Cultus. 2 Bbe. Kurt, Das mosaische Opfer. Mitau 1842. Derf., Lehrb. der hl. Gesch. 7. A. 1855, S. 33 ff., 62 ff. Döllinger, S. 735 f. — 39 ff. Rurt, Lehrb. ber ы. Geich. S. 99 ff., 144 ff., 166 ff. Döllinger, S. 736 ff. — 42. Döllinger, 5. 738 f. Ueber den zweiten Tempel Welte, Tüb. Qu.=Schr. 1851. II. S. 223 ff., und im Freib. K.-Lexikon Bb. 10, S. 709 ff. — 43 ff. Döllinger, S. 739, 782 ff. Shurer, Lehrb. ber neutestamentl. 3t.: Gefc. Leipzig 1874. — 46. Bilfinger, Die Inbifche brei jübischen Secten (Niebners Ztschr. f. hist. Theol. Leipzig 1849 S. 317—334.) himpel, Tub. Qu.=Schr. 1858. S. 63 ff. Der Tert folgt hier ebenfalls ber Darftellung Dollingers (S. 745 ff.) mit Rücksicht auf bas von J. Langen (Das Jubenthum in Balastina zur Zeit Christi. Freib. 1866 S. 187 ff.) Bemerkte. Ueber die Chasidim und ihr Berhältniß zu den Pharisäern s. Scaliger, Elench. Tribaer. Serarii p. 443. Der Rame Sabbucaer wird abgeleitet: a) vom hebraischen Zedek, Zadik (gerecht); b) von Sabot, einem Schüler bes Antigonus (Antiochius) von Socho (300-240 ober 291-260 v. Chr.). Letteres bestreitet Bilfinger, S. 327, Gueride vertritt es nach bem Talmub. Der Rame Pharisäer wird abgeleitet: a) von parusch (vzz), separare, Abgesonberter, äuserwählter, άφωρισμένος (Epiph. haer. 16, 1, Suidas, Rabbi Nathan, R. Elias. Cf. Talmud Babylon. Chagiga f. 18, 6, Gueride u. A.); b) von poresch (שוביב), Lehrer, Entarer (Möhlers R.: G. I. 101). Erstere Ableitung hat viel mehr für sich. Nicht umahrscheinlich ist, daß sie den von ihren Feinden zuerst erhaltenen Namen als einen Chrentitel beibehielten. Sie werben wohl aus Accommobation an die Griechen und Römer von Josephus (Ant. XVIII. 1, 2) wie eine philosophische Schule ober Secte bezeichnet. — 47. Pollinger. S. 748 ff., 762. Ueber die Stelle Jos. De bello Jud. II. 8, 14 betuffs ber Metensomatosis s. bas. S. 754, und Langen, S. 351 f., über die eluapueva ober πεπρωμένη bei bemselben Döllinger, S. 753; Langen, S. 222 ff. — 48. Der Rame ber Csiener wird abgeleitet: a) vom sprischen 1808, heilen (medicus animae et corporis peritus. Jos. l. c. n. 6. So Möhler, R.: G. I. 107); b) von אַכַּר, Unfall, Burudjetung erbulben (Bilfinger, S. 327); c) von Chasidim, Reine, Heilige (Guetide, I. S. 29). Philo hat 'Essatoi, Josephus auch 'Essyvol. Bellermann, Geschichtl. Rachrichten über Essenis et Therapeuten. Berlin 1821. Sauer, De Essenis et Therapeutis. Vratisl. 1829. Dähne, Geschichtl. Darstellung ber jub.-alex. Rel.-Philosophie. halle 1834. I. 439. König, Art. Essener im Freib. R.-Lexikon Bb. 3 (1849) S. 715 ff. Harnischmacher, De Essenorum apud Iudaeos societate. Bonn. 1866, (ber ben Ramen Essener vom Stamme early ableitet und ihn mit Rücksicht auf mehrere verwandte Berba als die Starken, die Tugendhelben erklärt.) Lauer, Die Essäer und ihr Berhält= mis zur Synagoge und Kirche. Wien 1869. Ueber die beiben letteren und noch andere Edriften Referat Langens im Bonner theol. Lit. Bl. 1870 S. 47 ff. — Quellen-Rach= tigten: Plin. H. N. V. 15. Joseph. De bello Jud. II. 8 Ant. XVIII. 4. Philo quod omnis probus liber. Eus. Praep. ev. VII. 8. — 49. Während Einige ben Therapeuten bie Prioritat vor ben Effenern zuschreiben und lettere als eine palastinische Nachbilbung ber Ersteren fassen, benten Andere umgekehrt die Essener als bas Urbild ber Therapeuten. Dollinger bagegen S. 760 läugnet eine nabere Bermanbtschaft ber Therapeuten Aegyp= tens mit ben Effenern Palaftina's und ben Ginfluß ber griechischen Philosophie auf entere; bezüglich bes ersteren Bunttes stimmt Balois zu Eus. H. E. II. 17 volltommen piammen. Langen bagegen (S. 195 N. 24) glaubt, in Aegypten habe man Platoni= iche Elemente mit ber Pythagoräischen Praxis verbunden, in Palästina aber habe sich ber Bythagoraismus reiner ausgeprägt, ber Ursprung bieser ganzen Richtung sei in Aegypten ju suchen. Der Name Therapeuten entspricht ohnehin bem Namen ber Essener in ber ersten ber angeführten Ableitungen ganz genau. — 50. Joseph. Ant. XV. 3, 1; XII. Juben in ber 2, 4; 3, 1; XIII. 3, 2; De bello Jud. II. 36; VII. 3, 8. Philo in Flac. p. 971, 973. 3erstreuung. Die alexanbrinische Bibelübersetzung mar ben strengen Juben so sehr ein Unglud, bag sie ben Tag ihres Zustanbekommens mit bem Tage ber Anbetung bes golbenen Kalbes gleich= jesten. Tract. Sopherim 1 Meg. Taquith f. 50 c. 2. — 51. Aristob. Eus. Praepar. ev. VII. 14; VIII. 10; XIII. 12. Valckenaer, De Aristobulo Iud. Lenden 1806. Ihre Relis Dollinger, S. 838. — Philon. Opp. ed. Francof. 1691 f., ed. Mangey. Lond. gions : Philos

1742 f. t. 2., ed. Pfeiffer, Erlang. 1785 seq., 1820 seq. Bibl. S. PP. lat. ed. Richter. Lips. 1828 seq. — Eus. l. c. VII. 21; VIII. 6. 7. 11-13. Grossmann, Quaestiones Philonicae. Lips. 1829. Gfrörer, Philo. Stuttg. 1831. Dähne (48). Staubenmaier, Philosophie des Christenth. Gießen 1840. Bb. 1 S. 360 ff. Dol linger, S. 838-848. Langen, S. 177 ff., 206 ff., 237, 266, 289, 340 ff., 873, 468. Siegfried, Philo v. Aler. Jena 1875. — Philones inedits alters, alters nunc demum recte e vet. scriptura eruta, ed. C. Tischendorf. Lips. 1868. — 52. Langen, S. 6, 20 f., 26 f., 259 ff. Bleek, Stub. u. Krit. 1853 S. 267 ff., 337. Stier, Die Apotryphen. 1858 S. 67. Ewalb, Gesch. bes Boltes Jfrael IV. S. 626. III. A. Sicher haben diejenigen Unrecht, die ben liber Sapientiae im 4. Jahrh. (Hieron. Praef. in libr. Salom.) bem Philo zuschrieben. Cornel. a Lapide, Com. in Eccli. Praef. Eichhorn, Ginleit. in die Apot. S. 168 ff. Grimm, Ereget. Hob. z. b. Apot. VI. 21. Ueber bie 3bee ber Chokma Döllinger, S. 824 f. Langen, S. 261 R. 17. Ueber bas zweite Maccab.=Buch Langen, S. 25 f. Wel'te im Freib. K.=Lerikon VI. S. 709. — Oracula Sibyllina nach Gallanbi und Mui ed. Par. 1841. 1856; ed. Friedlieb. Lips. 1852. Bleet in ber Berliner Btidr. v. Schleiermacher u. A. S. 1 S. 120 ff., H. 2 S. 172 ff. Langen, S. 169 ff. III. Buch ber Maccabäer Lan=

gen, S. 176 f. Movers im Freib. R.-Lexikon I. 239. 53. Juden in Rom Tacit. Ann. II. 85. Hist. V. 5. Horat. Sat. I. 9 v. 69 seq. Iuvenal. Sat. VI. 643, XIV. 96 seq. Seneca ap. Aug. de Civ. Dei VI. 11. Philo Leg. ad Caj. p. 1014. 1035 seq. Ios. Ant. XIV. 10, 2-8; XVIII. 8,75; XIX. 5, 3. Langen, Der theol. Standpunkt bes Flav. Jos. Tüb. Qu.=Schr. 1865 I. S. 1 ff. — Proselpten. Die Proselpten des Thores (μχως τρως) kommen im N. T. vor als φοβούμενοι ober σεβόμενοι τον θεόν; sie hielten nur die noachischen Gebote (Gen. 9, 4 ff.; Lev. 17, 8 ff.; Erob. 20, 10; Deut. 5, 14) im Gegensate zu ben Proselyten ber Gerechtigkeit, par (ספרית הברית Tacit. H. V. 5. Iuven. XIV. 96 seq. — L. Geiger, quid de Iudaeorum moribus atque institutis scriptoribus Romanis persuasum fuerit. Berol. 1870. — 54. Ueber bas Buch Henoch f. Dillmann, Das Buch Henoch. Leipzig 1853. Lafingen, Jubenth. S. 35-64. Das ep. Iud. v. 11. 14 seq., wie die Meisten annehmen, benütte Buch wird von Kirchenschriftstellern oft erwähnt, z. B. Test. XII. Patriarch. Test. Jud. c. 18. Tert. de idol. c. 4 de cultu fem. I. 2. 3. Orig. c. Cels. V. 54 hom. 28 in Numer. de princ. I. 3, IV. c. ult.; t. 8 in Ioh.; Anatol. ap. Eus. H. E. VII. 132. Hier. cat. c. 4. Aug. de Civ. Dei XV. 23. Die Citation im Buche Sohar, die Ausbrucksweise, überhaupt Form und Inhalt lassen auf ein hebräisches oder aramäisches Original schließen. Bgl. Catafago im Iournal asiatique 1848 p. 76. Ueber bas Salomonische Psalmbuch s. Movers im Freib. K.=Lexikon, Art. Apokryphenlit. Bb. I. S. 340. Langen, S. 64 — 70. Targumin. Bold in Herzogs Real-Encyflop. XV. 673. Langen, S. 70-72. Schönfelder, Onkelos u Peschittho. München 1869. Sigm. Maybaum, Die Anthropomorphien und Anthropopathien bei Onkelos und ben späteren Samariter. Targumim. Breslau 1870. — 55. Ios. Ant. XI. 7, 2; 8, 2 seq.; XII. 1, 1; 5 seq. Sylv. de Sacy, Mém. sur l'état actuel des Samaritains. Par. 1812. (Sieffert), Progr. de temp. schism. eccl. Iudaeos inter et Samaritanos oborti. Regiom. 1824. Serzogs Realencykl. XIII. 359 ff. Grimm, Die Samariter. München 1854. Manasse wirb von Einigen in die Zeit bes Darius Cobomannus gesett, ben Alexander M. besiegte, von Anderen (Pribeaux, Gesenius, Gieseler) in die des Darius Nothus, so bag Ios. Ant. XI. 7, XII. 1 hierin irrte. Die Kirchenschriftsteller führen die Samariter gewöhns lich unter den Häresieen an. Philastr. de haer. c. 7. Epiph. h. 9. Leont. de sect. c. 8. Nach Hippol. Philos. IX. 29 fanden die Sabbucaer in Samaria großen Anhang. Die samaritanische Uebersetzung bes Pentateuchs ward zuerst 1627 in ber Pariser Polyglotte herausgegeben. Cf. Gesen., De Pentateuchi Samar. origine, indole et auctore. Hal. 1815. (Bon bemf., Progr. de Samar. theol. ex fontibus ineditis. Hal. 1822; und Carm. Samar. e codd. Lond. et Goth. Lips. 1824.) Welte im Freib. R.-Lexiton IX. 605 ff. Der Messias heißt angin ober annn, reductor, conversor, Bekehrer, worin bie praktische Seite bes prophetischen Berufs hervorgehoben ift. Einige glauben, die samar.

Messidee sei der ächten viel näher gewesen als die jüdische. (Ab. Maier, K.-Lexikon a. a. D.) — 56. Döllinger, S. 769 ss., 851. Zu den Pseudomessiassen gehören: Theudas (Akt. 5, 36), Judas Galiläus (das. B. 37. Ios. Ant. XX. 5, 1), ein aus

Regypten gekommener Prophet unter Nero um 55 (Ios. Bell. Jud. II. 13, 5), ein Bestüger c. 60 (Ios. Ant. XX. 8, 10). Bgl. Zuschlag, Theudaß, Anführer eineß 750 R. in Palästina erregten Ausstandes. Cassel 1849. Zeller, Theol. Jahrbücher 1851 II. 270 ss. Bgl. 1849 S. 65 s. — 57. Hefele, Beitr. z. K.S. I. 1 ss. Tüb. 1864. — 58. Bgl. Aug. De Civ. Dei VII. 32; X. 25; XVI. 1. Orig. c. Cels. IV. 7. 8. Greg. Nas. Or. 15 in Maccab. n. 1 p. 387; ed. Clemencet, Cyrill. Alex. L. III. c. Julian. (Kigne, PP. gr. t. 76 p. 664 seq.). Niceph. Call. H. E. I. 3. Anselm. Havelberg. L. I dialog. c. 4 (Migne, PP. lat. t. 188 p. 1146).

=-

П.,

<u>=</u>

ははていてはさる

: =

正正

31

1 (1)

## I. Periode.

1. Die Belege für die Ariopistie der evangelischen Geschichte gibt die Einleitung in das R. T. Außer ben Heiben Suetonius, Tacitus, Plinius d. J., Celsus (vgl. M. Diet, Die Zeugnisse heibnischer Schriftsteller bes 2. Jahrh. über Christus u. bas Chris Symn.=Progr. Hebingen 1874), sowie bem jubischen Talmub, ift besonders das Flav. Ioses Zengniß bes Flavius Josephus, Ant. XVIII. 3, 8 anzuführen, das wohl Biele [zuerst phus zeugt für hubert Gifanus und Lucas Osianber im 16. Jahrh., bann h. J. Eichstätt (Jena 1813), neuestens Gerlach (Die Weissagungen bes A. T. u. die angeblichen Zeugniffe von Chr. Berlin 1863)] für unächt erklärten, aber ohne hinreichenden Grund. Dem: 1) stimmen barin alle Handschriften überein; 2) Eus. H. E. I. 11. Dom. ev. III. 5. Soz. H. E. I. 1. Isid. Pelus. L. IV. ep. 225, sowie bie späteren Griechen und Etkiner (seit Rufinus) berufen sich barauf; 3) Josephus mußte irgendwo bie Christen emahnen, beren Zahl zu seiner Zeit bereits zu bebeutend und beren Beziehungen zu ben Juben zu auffallend waren, um so mehr, als er ib. n. 7 bes Johannes Baptista gebenkt, beffen Rame weniger berühmt war; bieses lettere, nicht angesochtene Zeugniß steht mit bem für Christus in Correlation; 4) bem indifferentistischen Eklecticismus des Jos. entspricht die Stelle in der Hauptsache durchaus; 5) das Schweigen anderer Autoren, wie Cyprian und Chrysostomus u. s. f. ist theils baraus zu erklären, bag bie Juben, gegen bie sie fritten, ben Josephus als einen verbächtigen Privatmann leicht verachten konnten, theils deraus, daß mehrere (wie Cyprian u. a. Lateiner vor Rufinus) das griechische Werk nicht fannten. Go hat auch, nachbem bas Mittelalter bas Zeugniß unbebenklich gebraucht hatte (3. 8. Otto Fris. Chron. III. 11. Petrus Bles. Tr. c. perfidiam Iud. c. 24. t. 207 p. 851 seq.), die Mehrzahl der Gelehrten (Natal. Alex., Fr. Roye, Huet, Tillemest, Pagi, Usser, Hornejus, Voss, Cave, Schöbel, Flav. Ios. de I. Chr. testatus. Lips 1840) und Langen (Tüb. Theol. Qu.=Schr. 1865 I. bas Jubenth., S. 442) bie Mechtheit und Unverfälschtheit vertheibigt, mahrend Anbere (3. B. Friedlieb in ber öftert. Bierteljahrsschr. f. Theol. 1862 I. 505) gunstig bafür sich äußern. Da aber bie Borte: & Apistde outoe for boch für einen unbekehrten Juben zu stark schienen, haben Biele (Blonbel, Can. Faber, Anittel, Le Monne, Baulus, be Fontaines, Routh, Ittig, Beinichen, Giefeler, Linbner, Emalb) Interpolationen barin augenommen. Einige glaubten, es sei (nach Hier.) zu lesen: credebatur esse Christus (Balois, Boffevin, Natal. Aler.), welche Lesart aber nicht verburgt ift und gegen welche die Uebersetzung bes Sophronius streitet. Anbere meinten, Jos. habe ex sententia christianorum so gerebet. Weil jedoch Jos. L. XX c. 9 n. 1 ausbrücklich sagt: Insov Le λεγομένου Χριστού und ber Name Christus überhaupt, wie aus Suetonius, Plinius M. hervorgeht, ben Beiben ber befanntere mar, icheint er ben Ramen als nomen proprium für ben bamals icon wohlbekannten Urheber ber driftlichen Religion gebraucht 311 haben. Bgl. Gueride, R.: G. 1., S. 42, R. 4. Benn Drigenes c. Cels. II. 47; 1. 10 in Matth. n. 17, ber die Zeugnisse bes Jos. über ben Täufer Joh. und über Ja-Tobus Juftus tannte und es tabelnswerth fanb, bag ber Untergang Jerusalems ber Töbtung

bes Letteren, nicht aber ber Kreuzigung Jesu zugeschrieben warb, von Joj. sagt: aniorw τῷ Ἰησοῦ ὡς Χριστῷ unb τὸν Ἰησοῦν οὐ καταδεξάμενος είναι Χριστόν, πο Christus aller= bings für ben Messias steht, so bezieht sich bas eben zunächst auf bie Thatsache, baß Jos. Jube blieb und nicht Chrift warb, und schließt nicht aus, bag Orig. ben Doppelsinn von Xpistos mohl erkannte.

Literatur bes

Bon ber reichen Literatur über bas Leben Jesu sinb zu verzeichnen: Mad, Bericht Lebens Jesu über bas Leben Jesu von Strauß (Tub. Qu.=Schr. 1837). Hug, Gutachten über bas Leben Jesu von Strauß (Freib. Zischr. f. Theol. 1838). Sepp, bas Leben Christi. 2. A. Regensb. 1853 ff. 3 Thle. Heinrich, Christus. Mainz 1864. Hettinger, Apologie bes Christenth., Bb. 1 Abth. 2, Bortr. 14—18. Schegg, Leben Jesu. Freib. 1874 f. Von Protestanten: Neanber, Leben Jesu. Gotha 1864. 6. A. Tholud, Glaubwürdigk. ber ev. Gesch. II. A. Hamb. 1813. Sausrath, Neutestamentl. Zeitgesch. 1. Bb. Heibelb. 1868.

Geburtsjahr Christi.

2. Ueber bas Geburtsjahr Jesu Christi besteht trop vielfacher und höchst verbienst= licher Forschungen eine große Divergenz ber Meinungen. Folgende cronologische Anhaltspunkte sind gegeben: I. Christus ward geboren por bem Tobe Herobes b. Gr. (Matth. R. 2); dieser aber starb im Monat Nisan 750 U. C. (Ios. Ant. XVII. 8, 1 Bell. jud. I. 21. Sanclemente de emendat. aer. vulg. Rom. 1793 III. c. 9. 10.). Also sinb falsch jene Ansichten, die 751-752 U. C. annehmen (Iren. III. 21, 3: a. 41 Augusti, Tert. adv. Iud. c. 8. Clem. Alex. Strom. I. 21 p. 407, ed. P. Eus. H. E. I. 5; Ord. Vital. H. E. I. 1. Migne t. 188 p. 19. Petrus Comest. Hist. ev. c. 5. Migne t. 198 p. 1540: a. 752. Olymp. 193, 3 Herod. a. 30.) ober aber 753 (Epiph. haer. 51 n. 22. Oros. Hist. I. 1) ober 754 (Dionys. Exiguus u. Panodor.: 5428 creat. Cf. Syncelli Chronogr. Par. 1652 p. 35. 326). Bor bem Tobe bes Herobes mar Jesus bereits in Aegypten, und jedenfalls verlangen die Ereignisse von der Geburt Jesu bis zum bethle= hemitischen Kinbermorbe und bem Tobe bes Königs eine längere Zeit (Patrizi, De Evangel. L. III. Diss. 31 n. 2. Diss. 33 n. 18. Diss. 36). Demnach wird bas Geburtsjahr Jesu gemeinhin zwischen 747 und 750 gesett; nur Senffarth (Chronolog. sacr. Lips. 1848) stimmte noch für 752 (v. Chr. 2). Für 750 (4 v. Chr.) erklärt sich Biefeler (Synops. b. Ev. Samb. 1848), für 749 (5 v. Chr.) Natalis Alexander, Weigl (Theol. chronol. Abhblg. Sulzb. 1849), Carl Ammer, O. S. B. (Chronol. bes Leb. Jesu. Straub. 1855), Friedlieb (Gesch. bes Lebens Jesu. Brest. 1855), Stamars (Tüb. Qu.=Schr. 1866), Aberle (Theol. Lit.=Bl. 1868, S. 662), für 748 (6 v. u. Ae.) Daube (Hist. univ. I. p. 19), Nippel (Säusle's Zeitschr. f. kath. Theol. 1852 III.), Thomas Lawin (Fasti sacri. London 1865), dagegen für 747 Sanclemente, Münter, Sepp, Patrizi, Mozzoni, Zumpt (Das Geburtsjahr Christi. Leipzig 1869).

II. Aus Luk. R. 8 ergibt sich, baß Christus ungefähr gleichzeitig ober boch nicht lange nach Joh. Bapt. sein öffentliches Lehramt antrat, etwa 30 Jahre alt, und bag ber Täufer im 15. Jahre bes Tiberius seine Thätigkeit begann. Nun ift die Frage, ob hier bas 15. Jahr ber Alleinherrschaft bes Tiberius zu verstehen ist, ober bas 15. Jahr ber Herrschaft überhaupt mit Einschluß ber Mitregierung unter Augustus. Dio Cass. Hist. Rom. 55, 13 spricht von ber Aboption bes Tiberius burch Augustus, Vellej. Paterc. II. § 121 von der Mitregentschaft; Cavedoni (Ap. alla Numismatica biblica p. 9) führt alerans brinische Münzen an, die von 757, vom Jahre seiner Aboption an, die Jahre bes Tiberius zählen. Mitregent ward Tiberius 764 U. C. (11 u. Ae.) M. Aemilio Lepido et T. Statilio Tauro Coss.; 767 (14 n. Chr.) starb Augustus. Diese Mitregentschaft haben Pagi, Muratori, Patrizi, Benichen, Bumpt festgestellt. Das 15. Jahr ber gesammten Regierung bes Tiberius fiel auf 778-779 U. C. (24-25 u. Ae.), bas 15. Jahr ber Alleinregierung auf 782 (28-29); im ersteren Falle mare Christi Geburt c. 748, im letteren 752 approximativ anzuseten. Da aber lettere Annahme bem aus I gewonnenen Resultate widerspricht, so hat die erstere sicher ben Vorzug.

III. Der Stern der Weisen war nach Kepler (De Iesu Chr. Servat. anno natalitio. Frcof. 1604. 4 de vero anno 1614) eine Conjunttion von Jupiter und Saturn im Zeichen ber Fische, bie 747 U. C. stattfand, mas vollkommen zu bem Bisherigen stimmt. Ibeler, II. 406 ff. Münter, Der Stern ber Weisen. Copenhagen 1827. Sepp, Leben Christi I. 375, K. 5. 1. A. — IV. Zur Zeit ber Geburt Christi war allgemeiner Welt= friede. Hier. in Isai. c. 2. Aug. C. D. XVIII. 46. Dreimal war unter Augustus ber § 2—8. 21

Janustempel geschlossen: 725, 729 und bann 746—750 auf 5 Jahre. Lettere Schließung paßt sicher hierher. — V. Was den Census des Quirinus (Luk. 2, 1 ff.) betrifft, so gehen bie Ansichten sehr weit auseinander (Vales. in Eus. H. E. I. 5), wenn auch angenommen werben kann, daß Quirinus zweimal Statthalter in Syrien und Cilicien war (Gerlach, Die röm. Statthalter in Syrien u. Judäa von 69 v. Chr. bis 69 n. Chr. Berlin 1865). Die Worte bes Josephus, Ant. XVIII. 1, 1, wie bie bes Lukas werben sehr verschieben gebeutet. Doch hat es immerhin hohe Wahrscheinlichkeit, daß die betreffende Bolkszählung 746 angeordnet ward und 747 stattsand (Sepp I., S. 9 st. 17. Patrizi, Della descrizione universale mentovata da S. Luca Dissert. Roma 1876). — VI. Nicht ganz nichere Schlusse lassen sich aus Luk. 1, 5 (de vice Abia) coll. I. Paral. 24, 10 ziehen bei ber so häufigen Biederkehr der Dienstverrichtungen. VII. Rach Tertull. 1. c. Lactant. Inst. IV. 10. Aug. C. D. XVIII. c. ult. Trin. IV. 5 und dem catal. Liberian. (vgl. hift. pol. BL, Bb. 40, J. 1857, S. 587 ff.) starb Christus VIII. Kal. Apr. (25. März) dvobus Geminis coss. (C. Rubellio et C. Fusio), d. i. 782 (29 u. Aera). Da nun Chriftus nach seinem öffentlichen Auftreten nur brei bis vier Jahre wirkte, wie bie vier Baffahfeste, Joh. 2, 13; 5, 1; 6, 4; 11, 5 zeigen (Patrizi, De Evangel. L. III. Diss. 47 n. 5), und nach ber gewöhnlichen Annahme nicht viel über 83 Jahre alt war, so setzt man übereinstimmend mit 747 als Geburtsjahr 778 (u. Ae. 25) als Jahr ber Taufe und 782 als Jahr des Todes. Die Alten (Clem. Alex. l. c. Orig. c. Cels. IV. 22) rechnen vom Leiben Christi bis zur Zerstörung Jerusalems 42 Jahre, 3 Monate. Da bie Zer= flörung Jerusalems auf bas Jahr 70 fällt, so murben wir auf bas Jahr 28 u. Aera als Zeit bes Leibens geführt. Bereinzelt stehen die Ansichten des Jrenaus II. 22, der bem beiland 40 Jahre gibt, und der Alexandriner, die sein öffentliches Wirken mit falscher Beziehung auf Jai 61. 2 coll. Luk. 4, 19 mit ben Valentinianern und andern Gnostikern euf ein Jahr beschränkten, was icon Irenaus bestritt. Als Geburtstag bes herrn ist algemein der 25. December angenommen; doch nahmen ehemals einige Christen den 24. eder 25. Pachom (19. Mai), Andere den 20. April an. Clem. Alex. Strom. I. 21. Der 26. März gilt als Tobestag; Einige nehmen den 25. Phamenoth (20. März), Andere ben 19. ober 25. Pharmuth (3. 7. April) an. Clem. l. c. Epiph. haer. 51 n. 26.

Daß der Messias von David abstammen müsse, war allgemein angenommen (Matth. 22, 42). Die Geschlechtsregister in den Evangelien gehen auf Joseph, den Mann Mariä, da es nicht Sitte war, durch Frauen die Stammbäume zu liesern; Maria war aber mit Joseph von gleichem Stamme. Hier. Com. in Matth. c. 1. Ioh. Dam. F. O. IV. 14 p. 274 ed. Le Quien. Die Dissernzen dei Matth. K. 1 und Lus. 8, 28 ss. werden durch Leviralsehen erstärt, sowie dadurch, daß Matthäus die erdrechtliche Abstammung von David durch Salomo, Lusas die natürliche von Nathan, oder ersterer die gesetzliche Abstammung von Joseph, letzterer die geheimnisvolle wahre liesere. Ioh. Dam. l. c. Han es derg, Bibl. Ofsend. S. 542. Kurt, Lehrb. der hl. Gesch. 1855, S. 199. Nach älteren Borgängern (Iul. Afric. ap. Eus. H. E. I. 7 in fine Cf. Nicoph. Call. I. 11) bezeichnet Theophylakt in Luc. c. 8 (Migne t. 123 p. 744) den Joseph als Sohn des Jakob nach der Birklichkeit, als Sohn des Heli (Lus. 8, 23) dem Gesetz nach. Schon serschen der Berealogie Jesu Gegenstand von Controversen. Orig. c. Cels. L. II. c. 32.

3. Die Hubigung der verschiedenen Menschenklassen beschreibt schön Order. Vitalis H. E. I. 1 in fine (Migne t. 188 p. 20). Namen der drei Magier im M. A. Petrus Comest. Hist. ev. c. 8 (ib. t. 198 p. 1542). Den bethlehemitischen Kindermord erwähnt uch Macrod. Saturn. II. 4, wo Syrien sür Palästina steht, wie sonst Syria Palaestinae. Zacharias soll damals von Herodes getöbtet worden sein, weil er seinen Sohn Johannes dem Sedote entzog. (Petrus Alex. ep. can. c. 13. Cf. Orig. Com. ser. in Matth. Migne, t. 13 p. 1630 seq.) Diese aus Matth. 23, 85, wie es scheint, entschnte, von Casaubonus, Montacutius, Tillemont noch vertretene Sage verwirft Hier. Com. in Matth. 1. c. Bom Wachsthum Jesu Ioh. Dam. F. O. III. 22 p. 246 seq. de duad. volunt. n. 38 p. 350. Lieber, Neber das Wachsthum Jesu in der Weisheit. Regenst. 1850. Ob Jesus schon als Knabe Wunder wirkte, wie einige Apostryphen und in der Polemis gegen die Enostiser, die erst bei der Tause Jesu die Wundertrast verliehen sein siesen, manche Kirchenschriftsteller behaupteten, oder nicht, ist keineswegs ausgemacht; Sepp (Leben Chr. II., S. 61 f.) verneint es, geht aber offenbar zu weit, wenn er die andere Ansicht häretisch nennt. Joh. 2, 11 kann auch von dem ersten notorisch en

Wunber verstanden werden. Gegen einen Zusammenhang Jesu mit den Essenern erklärt sich auch hausrath (oben 1) I. S. 370.

Johannes: taufe.

4. Die Johannestaufe nahmen Burtorf, Lightfoot, Wetstein, Danz, Ziegler, Bengel für ibentisch mit ber jübischen Proselytentaufe ober boch für eine Nachahmung berselben, mas aber Paulus, be Bette, Reiche, Schnedenburger u. A., sowie bie meisten kath. Gelehrten (Döllinger, Heibenth., S. 807) bestreiten. Daß die Johannes: taufe tief unter der Taufe Christi stehe, haben die Bater wiederholt ausgesprochen. Cyrill. Catech. 3 n. 9. Basil. Exhort. ad bapt. n. 1. Naz. Or. 39 n. 17 p. 688. Tit. Bostr. in Luc. c. 8. Aug. tr. 5 in Ioh.; c. lit. Petil. II. 33 seq. de bapt. V. 10, 12, Weiteres f. in m. Photius III. 583 ff. Die Behauptung von Bucer, Melanchthon u. A., die Johannestaufe habe mit ber Taufe Christi gleiche Kraft gehabt, verdammt Conc. Trid. Sess. 7 can. 1 de bapt. Ueber bie Taufe Jesu Böllinger, Christenth. u. R. S. 3. Baretische Schriften, wie bas Kerngma bes Paulus (al. Petrus) sagten: Christum (ber sich als Sünder befannt habe) ad accipiendum Ioannis baptisma paene invitum a matre sua Maria esse compulsum, item cum baptizaretur, ignem super aquam esse visum (Auctor de rebaptismate c. 17. Opp. Cypr. ed. Hartel P. III. p. 90). Ueber Iohanness bie Johanneschriften Act. 18, 25; 19, 1 ff. Clem. Recognit. I. 54. 60. Vigil. Taps. L. I. c. Arium, Sabell. et Photinum c. 20. Nach 1650 entbedten Carmeliten=Missionare noch eine kleine Partei berselben in Basra und Suster, die sich selbst Nazoräer ober Men: bäer nannten und von ben Türken Zabier (Sabaei) genannt wurden. Ignatii a Iesu, Narratio originis, rituum et errorum christianorum S. Ioh. Romae 1652. 8. Watth Norberg ebirte 1815 f. zu London den codex Nazaraeus liber Adam appellatus, syriace transscriptus latineque redditus; auch besiten wir Fragmente von zwei anberen Schrif: ten berselben Divan und liber Iohannis (Archathangelus a S. Theresia, ep. ad Rob Huntington. d. d. Bassorae 28. Nov. 1681. Fabricius, Cod. pseudepigr. V. T. p. 27-29). Die Sprache ber vier heiligen Bücher ber Johanneschriften ift ein zwischen Sp: risch und Chalbaisch stehenber aramaischer Dialekt. Dieselben wollen vom Jordan ab: stammen und zuerst durch die Muhammedaner von da vertrieben worden sein. Notizen bei Gieseler, Burdharbt (Straßb. 1840) und Dür (Art. Zabier im Freib. R.=Ler XI. 1231 f.).

Dreifaches Mmt Jefu.

driften.

5. Order. Vitalis H. E. I. 8 seq. Das Wirken Christi zeigt beutlich sein brei faches Amt. Als König (Joh. 18, 37) offenbarte er sich in seiner Macht über bie Natur (Matth. 8, 27), ja über Alles im himmel und auf Erben (bas. 28, 18. 30h. 17, 2) äußerte sie in zahlreichen Wundern (etwa 50 erzählen die Evangelien, bei Weitem nicht alle) von allen Arten, wie sie bie früheren Propheten gewirkt, und in der Mittheilung ber Wundergabe an seine Jünger (Matth. 10, 1. 8; Marc. 6, 7. 13; Luk. 9, 1; Joh. 14, 12). Als König ber Juben bezeichnet ihn ber Kreuzestitel (Joh. 19, 19); als König erscheint er beim Gerichte (Matth. 25, 31. 34. 40). Als Fürst ber Könige ber Erbe unt als König ber Könige und Herrscher ber Herrschenben bezeichnet ihn Johannes (Apot. 1 5; 17, 14). Als Sohepriester brachte er bem Bater vollkommenen Lobpreis und ein vollenbetes Opfer bes Gehorsams bar (Joh. 17, 4; 8, 29), trat fürbittenb für seine Jünger und alle Menschen auf (Joh. 17, 17 ff.), brachte bas unblutige Opfer bar in ber Eucharistie als Priester nach ber Ordnung Melchisebechs (Ps. 109, 4; Hebr. 5, 5 ff) machte seine Junger selbst ju Prieftern (Lut. 22, 19) und beschloß sein Leben mit ben blutigen Opfer am Kreuze (hebr. 9, 14). Als Prophet zeigte er fich nicht bloß in bei Lehre ber Wahrheit, sonbern auch in Weissagungen ber verschiebensten Art. Er weissagte a) ben Eintritt aller Bölker in bas Gottesreich und ben Ausschluß ber Mehrzahl bei Juben von bemfelben (Matth. 8, 11 f.; 21, 43); b) bie Zerstörung Jerusalems unt bie Zerstreuung ber Juben (Lut. 13, 34 ff.; 19, 43; 21, 6. 24); c) die Verfolgung bei Apostel und seiner Kirche, beren Sieg und Ausbreitung (Joh. 15, 18-21; Matth. 16 18; 24, 14); d) ben Berrath bes Jubas, bie Berläugnung bes Petrus, bas Aergernis ber anderen Apostel bei seinem Leiben (Matth. 26, 21. 84. 75); e) ben Martertob bei Petrus (Joh. 21, 18); f) sein eigenes Leiben, seine Auferstehung und bas Erscheinen ir Galiläa (Joh. 2, 19; 3, 14; 12, 32; Matth. 20, 17 ff.; 26, 32; Mark. 10, 32 ff.) g) bie Berabkunft bes heiligen Geistes (3oh. 14, 26; 15, 26; 16, 13; Luk. 24, 49; Act 1, 8); h) ber Untergang ber Welt und sein Wiebererscheinen als Richter (Matth. 24, 80 26, 64; Mark. 13, 24 ff.).

**SS 4-7.** 23

6. Phillips, K.M. I. § 9 ff., S. 57 ff. — Während die Namen der zwölf Apostel Apostel und (Matth. 10, 2 f.; Luk. 6, 13—16; Act. 1, 13) genau verzeichnet sind, haben die älteren Urkunden kein Berzeichniß der 70 oder 72 Jünger. Eus. H. E. I. 12 kannte keines; er erwähnt nur als dazu gehörig Barnadas, Sosthenes, Matthias, Thaddaus und Kephas. Aus späterer Zeit besitzen wir solche im Chron. Alex. und dei Doroth. Tyr. (Migne, P. gr. t. 92 p. 521 seq. 544 seq. 1060 seq.) Cf. lidr. III de vita et morte Mosis ed. I. A. Fadricius, App. Für die Zahl 72 werden angesührt: Tatian, Ammonius, Epispanius, Augustinus (quaest. ev. II c. 14), Constit. ap. II. 59 u. A. Baron., a. 33 n. 38.

7. I. a Bennettis, (Capuc.) Privilegiorum S. Petri vindiciae. Rom. 1755 seq. Primat Petri. voll. 6. Passaglia, De praerogativis B. Petri. Ratisb. 1851. Bellarmin, De Rom. Pont. L. I. Phillips, a. a. D. I SS 11—17, S. 65 ff. Döllinger, Christenth. u. 2. Regensb. 1860, S. 30 ff. Zu Matth. 16, 16—19 vgl. Hilar. Hier. Chrys. in h. 1. Leo M. Serm. 3 c. 3; serm. 83; ep. 89 ad Ep. Vienn. Die Worte: et super hanc petram mit Calvin (Inst. IV. 6) u. A. auf Christus selbst zu beziehen, ist ganz unstatt= haft nach bem Terte, ba im Original zweimal Kephas stand, ber Zusammenhang ber Rebe gestört und das vorausgehende et ego dico tibi ganz unnüt würde. Bellarmin, 1. c. c. 10. Die Bater beziehen bie Worte auf Petrus ober bessen Glauben und nennen ihn jalechtweg petra Ecclesiae. So Tert. de praescr. c. 21. Cypr. de unit. Eccl. c. 4 (super unum aedificat Ecclesiam). Hippolyt. in S. Theophan. n. 9. Orig. ap. Eus. VI. 25; hom. 5 in Exod. n. 4 (Migne, t. 12 p. 329: magnum Ecclesiae fundamentum et petra solidissima, super quam Chr. fundavit Ecclesiam); hom. 7 in Isai. (Migne, t. 13 p. 247: Petrum, cui portae inferi non invalescent.) Basil. c. Eunom. II. 4 p. 240 ed. Maur. Greg. Naz. Or. 28 n. 19 p. 510; Or. 82 n. 18 p. 591: πάντων (Χριστού μαθητών) όντων ύψηλών . . . ό μεν πέτρα καλείται και τους θεμελίους της έκκλησίας πιστεύεται. Aug. in Ps. 69; serm. 29 de Sanctis; c. Gaud. ep. II. 28 de bapt. IL 1. Ueder die Schlüsselgewalt s. Isai 22, 21. 22; Apol. 1, 8; 3, 7 und die Rab= binen bei Sepp, Leben Christi II, II. S. 275 ff. Der Name αλειδούχος ist bei ben Bätern für Petrus üblich. Cyrill. Catech. 17 n. 27 Ephrem. in SS. Apost. Opp. gr. III. 464. Bu Joh. 21, 5 ff. Ambros. in Luc. L. X. c. 14: Christus ascensurus in coelum vicarium amoris sui erga gregem Petrum reliquit et omnibus eum Apostolis antetulit. Ueber das Weiben im biblischen Sprachgebrauche s. Ps. 2, 9 coll. Apok. 2, 27; Nich. 5, 2 coll. Matth. 2, 6; Ps. 77, 70 f.; Ps. 79, 1 f.; II. Kön. 5, 2; Ezech. 84, 23; Jíai 44, 28; I. Paral. 17, 6; Jer. 28, 4; Ps. 22, 1; Act. 22, 1 und Chrys. hom. 65 al. 66 in Matth. n. 4. (Migne, t. 58 p. 622.) Bern. de consid. II. 6, 10. Passoglia, l. c. L. II. c. 27 n. 240 p. 391 seq. Ab. Maier, Commentar zu Joh. Freib. 1845 Bb. 2, S. 415. Die Kölner Facultät erklärte 1618: SS. Patribus pascere omnia complectitur, quae ad Ecclesiae regimen requiruntur. (Du Plessis d'Argentré, III. Π p. 199.) Bu Luf. 22, 32 erflärt Cyrill. Alex. (Migne, t. 72 p. 916): γενού στήριγμα και διδάσκαλος των διά πίστεως προσιόντων έμοι. Mit bieser Stelle begründet Chrys. hom. 3 in Acta n. 3 (Migne, t. 60 p. 37), daß Petrus als πάντας έγχειρισθείς bei der Bahl bes Matthias die Oberleitung hat. Bgl. noch Chrys. hom. 82 al. 83 in Matth. n. 3 (Migne, t. 58 p. 741). Aug. de corrept. et grat. c. 8. Leo M. serm. 4 c. 3. Gelas. I. ap. Iaffé, Reg. p. 54 n. 384 Greg. M. L. IV. ep. 32 L. VI. ep. 37. Souft ift Petrus noch ausgezeichnet baburch, baß 1) Christus ihn mit sich auf bem Meere wandeln ließ (Matth. 14, 28 ff.); 2) daß er gerade das Schiff des Petrus bestieg und ihm insbesondere den wunderbaren Fischzug gewährte (Joh. 21, 2 ff.; Luk. 5, 8 ff.). Aug. tr. 22 in Ioh. Ambros. in Luc. l. c. Ps. Ambros. de mirab. Serm. 11. Greg. M. Moral. VII. 26, 37; 3) daß er für sich und Petrus die Tempelsteuer entrichtete (Ratth. 17, 24-27), wozu Chrys. hom. 88 al. 89 in Matth. n. 2 (Migne, t. 58 p. 568): είδες το ύπερβαλλον της τιμής. In allen Berzeichnissen ber Apostel (oben 6, bazu Rark. 3, 16-19) steht Petrus an erster Stelle; es heißt auch: Petrus und die Elf (Act. 2, 14) ober Petrus und die mit ihm waren (Luk. 8, 45; 9, 32); bei Matth. 10, 2 heißt er πρώτος, obschon er der Berufung nach nicht der erste war. Eus. H. E. II. 14 nennt ίθη τὸν χαρτερὸν χαὶ μέγαν τῶν ἀποστόλων, τὸν ἀρετῆς ἔνεχα τῶν λοιπῶν ἀπάντων προήγορον, Athan. in Ps. 15 n. 8 (Migne, t. 27 p. 105) ben Korpphäen, Cyrill. Hier. Catech. 17 n. 27 p. 997 ben προστάτης ber Apostel (Cf. Catech. 1 n. 19; 11 n. 3; 6

n. 15), Epiph. haer. 51 n. 17: τον άρχηγον ber Jünger, haer. 59 n. 7: τον χορυφαιότατον των αποστόλων, δε γέγονεν ήμιν αληθώς στερεά πέτρα θεμελιούσα την πίστιν τού χυρίου, Greg. Naz. Or. 9 n. 1 p. 235 ed. Maur. τὸ τῆς ἐχχλησίας ἔρεισμα, Chrys. hom. de 10 mill. talent. debitore n. 3 hom. 4 in Isai. c. 6 (Migne, t. 51 p. 20; t. 56 p. 123) στύλος und αρηπίς της έααλησίας und hom. 88 al. 87 in Ioh. n. 1: της οίαουμένης διδάoxalos. Dag Christus mit bem in Petrus begründeten Primate eine bem alttestamentlichen Hohenpriesterthum entsprechenbe Institution sette, ift mehrfach nachgewiesen worben. Bgl. Al. Vincenzi, Lucubrationes biblicae. Romae 1872. Luc. I. p. 1-82. Macar. Aeg. hom. 26 c. 23 (Migne, t. 34 p. 689): Πέτρος Μωσέα διεδέξατο, την καινην ἐκκλησίαν Χριστού και την άληθινην ιερωσύνην έγχειρισθείς. In den Katakomben erscheint Petrus häufig als Moses abgebilbet und mit ihm vertauscht. Kraus, Roma sotter., S. 299 ff. Berläugnung — Ueber bie Berläugnung Petri fagt Greg. Naz. Or. 39 n. 18 p. 689 ed. Maur.: ben großen Petrus, ber etwas Menschliches betreffs bes Leibens bes Herrn erlitt, nahm Jesus auf und heilte die breifache Berläugnung mit ber breimaligen Frage und bem breimaligen Betenntniß. Schon Orig. Com. series in Matth. n. 114 (Migne, t. 13 p. 1762 seq.) erinnert, daß damals der heilige Geist den Aposteln noch nicht verliehen war, Petrus noch im Borhoje bes Kaiphas, am Orte ber Bersuchung, vor Tagesanbruch, vor voll=

des Betrus.

brachter Erlösung sündigte, sowie daß er für sein leichtfertiges Bersprechen und sein Selbste vertrauen bestraft marb, aber baburch ben größten Nupen erhielt, indem er so wahrhaft stark und langmüthig wurde. Bgl. t. 32 in Ioh. n. 5 (Migne, t. 14 p. 753). Leo M. serm. 60 c. 4: Petrus, ancilla sacerdotis calumniante perterritus, ex infirmitate periculum negationis incurrit, ob hoc, sicut apparet, haesitare permissus, ut in Ecclesiae principe remedium poenitentiae conderetur et nemo auderet de sua virtute confidere, quando mutabilitatis periculum neque B. Petrus potuisset evadere. 8. Die Erfüllung ber Weissagungen bes A. B. in ber Kirche heben bie Bater oft

hervor, 3. 3. Cyrill. Catech. 18 n. 25 seq. Aug. de unit. Eccles. Brevic. Collat. c. Leiben und Donat. die III. — 9. Pöllinger, a. a. D. S. 5 ff. — Ueber den Tod Jesu als von Tob besherrn. ben Juben wie von ihm selbst gewollt, Leo M. Serm. 70 c. 1: Quamvis ad salutem humani generis pertineret passio Salvatoris et aeternae mortis vincula temporali sint Domini morte dirupta, aliud tamen Crucifixi patientia, aliud crucifigentium egit insania, nec ad eosdem rerum exitus misericordia et ira tendebat, cum per eiusdem sanguinis effusionem Christus solveret mundi captivitatem, Iudaei interficerent omnium Redemtorem. — 10 f. Döllinger, S. 37 ff Bgl. Ord. Vitalis I. 12. — 12. Döllinger, S. 39. Chrys. hom. 83. 84 al. 84. 85 in Matth. (Migne, t. 58 p. 745 seq.). Ord. Vitalis I. 13. Die Stelle Luk. 22, 24, die einige Syrer nicht lasen, vertritt auch Photius ep. 138 ed. Montac. (Amph. q. 219 p. 992) mit einer auch bei anbern Griechen, sowie auch bei Neuern (be Wette, z. St. II. 128) vorkommenben abgeschwächten Deutung. — 13. Wegen Joh. 18, 31 besteht eine Controverse, ob bem jübischen Synebrium zur Zeit ber Romerherrschaft bas Recht über Leben und Tob ent= zogen gewesen sei (so be Wette, z. St., S. 269. IV. A.) ober ob es basselbe besessen (Döllinger, Beil. II, S. 453-457. Bgl. S. 40 f.). - 14. Döllinger, S. 41. Das Consummatum est (30h. 19, 30) erflärt Leo M. Serm. 55 c. 4: Hoc est: completae sunt Scripturae; non est amplius, quod de insania populi furentis exspectem, nihil minus pertuli quam me passurum praedixi. Peracta sunt mysteria infirmitatis, promantur documenta virtutis. — 15. lleber bie Naturereignisse bei Christi Tob Natal. Alex., Saec. I. c. 1 a. 5 n. 6. Sepp, Beibenth. III. 268. Bon ber Sonnenfinsterniß Phlegon Orig. c. Cels. II. 14. 33. 59 tract. 35 in Matth. Eus. Chron. a. 2044. Tert. Apol. c. 21. Phot. Bibl. Cod. 95. Suidas s. V. Φλέγων. Der Joh. 19, 34 erwähnte Solbat soll Longinus geheißen haben und als Martyrer gestorben sein. Synaxar. gr. 16. Oct. Acta SS. Mart. II. 376 seq. 381 seq. Phot. Amphil. q. 311 p. 1160 ed. Migne. Joseph von Arimathaa Acta SS. 17. Mart. Phot. ep. 91. 122 ed. Montac. Es war leicht nach römischem Rechte ben Leichnam eines hingerichteten zur Bestattung zu erlangen. Dig. XLVIII. 24, 2: Corpora animadversorum quibuslibet petentibus Auferstehung. ad sepulturam danda sunt. — 16. Döllinger, S. 41 f. Die Griechen gablen 10-11 Erscheinungen (Epiphanien) bes auferstandenen Christus in etwas verschiebener Beise. S. m. Schrift: Photius III. 544 mit N. 52. Niceph. Call. I. 34-36. Zehn haben auch Ord. Vitalis I. 16 p. 62 seq. Petrus Comest. Hist. Apost. c. 1 p. 1645. Ueber

**SS** 8—18. 25

den Ruten, den der Unglaube des Thomas der Nachwelt brachte, verbreitete sich Greg. M. hom. 26 in Evang. Den Titel αύριος, ben Augustus und sein Aboptivsohn Tiberius ausgeschlagen hatten (Dio Cass. Hist. Rom. I. 55 § 12 Tacit. Ann. II. 87), legt bas R. T. beständig bem Beiland bei.

17. Für das unscheinbare Aeußere bes herrn sprechen Iustin. dial. c. Tryph. n. Bilber Jesu. 85. 88. Tert. de carne Chr. c. 9 adv. Iud. c. 14. Clem. Paed. III. 1. Strom. II. 5 III. 17 VI. 17. Orig. c. Cels. VI. 75, seine ibeale Schönheit urgiren bagegen Chrys. in Ps. 44 n. 2 (Migne, t. 85 p. 185), Hier. Opp. II. 684 ed. Maur. Die Berschiebenheit der Christusbilder constatiren Aug. de Trin. VIII. 4. Phot. ep. 64 (Amph. q. 205 p. 948). Das erste Bilb Christi soll nach Niceph. Call. H. E. II. 43, ber auch (L. I. c. 40) bas Neußere bes Herrn beschreibt , Lukas gemalt haben. Gin angeblich an Abgar gesandtes Bild Christi bewahrte Ebessa noch im 8. und 9. Jahrhundert (Ps. Damasc. ep. ad Theophil. Le Quien, Opp. Dam. I. 631 seq.), mährend bas von Evagr. H. E. IV. 26 erwähnte bavon verschieben scheint. Ueber Christusbilber f. W. Grimm, Sage vom Ursprung ber Christusbilder. Berlin 1843. Defele im Freib. R. Lex. II. Glückselig, Christusarchäologie 1863. Zu ben Apokryphen (I. A. Fabri-Apokryphen. cius, Cod. apocr. N. T. Hamb. 1719 seq. ed. 2. Thilo, Cod. apocr. N. T. Lips. 1832 t. I. C. Tischendorf, De apocryph. orig. et usu. Hal. 1850. Cod. apocr. 1850. Evangelia apocr. 1853. Hofmann, Leben Jesu nach ben Apokr. Leipzig 1851. Bgl. Möhlers Patrol., S. 934 ff.) gehören besonbers: bas Ev. bes Nikobemus, die arabische Historia Iosephi fabri lignarii, das arab. Ev. der Kindheit Jesu, das Protoevang. des Jacobus, das Ev. des Thomas. Sie sind zum Theil häretischen Ursprungs, großentheils im Roran benütt (Augusti Christologiae coranicae lineamenta. Ien. 1799) unb ent= halten viele Fabeln, bisweilen auch einiges Wahre (P. J. Pelper, Hist. u. dogmengesch. Elemente in ben apotryphen Rindheitsev. Burzb. 1864). Unacht find ferner zwei Briefe bes Pilatus an Tiberius und Claubius (Thilo, 1. c. p. 796 seq. Tischendorf, Cod. apocr. p. 392 s. 411), auß benen bie ausführlichere αναφορά Πιλάτου entstanden zu sein scheint. Es erwähnen wohl Iustin. Apol. I. 35. 48 u. Tert. Apol. c. 8. 21 Acten des Pilatus, die aber kaum mit diesen etwas gemein hatten; Eus. H. E. IX. 5 klagt, daß bie Beiben falsche Acten bes Pilatus in Umlauf setten; ftatt ber verlorenen achten wurben wohl gefälschte verbreitet und diese bann von Christen umgearbeitet; auf solche beriefen sich einige Quartobecimaner (Epiph. h. 50 n. 1). Vgl. auch H. P. C. Henke, De Pilati actis probabilia. Helmst. 1784. I. W. I. Braun, De Tiberii Christum in deorum numerum referendi consilio. Bonn 1834. Auch der Brief des Lentulus (angeblich Freund des Pilatus) an den röm. Senat (Fabricius, l. c. I. 301) mit einer Beschreibung bes Aussehens Christi ift unächt. Biel mehr spricht für ben Briefwechsel bes Fürsten Abgar von Ebessa mit Zesus, den Eus. H. E. I. 13 aus dem bortigen Archiv griechisch mittheilt (Original von Eureton und Wright, Ancient Syriac documents. London 1861 n. 11) und bessen Authentie Welte (Tüb. Qu.-Schr. 1842 S. 335 ff.), Rinck (Jugens Ztschr. f. hist. Theol. 1843 II. Art.) und Schönfelber (Qu.=Schr. 1865) vertheibigten. Egl. Moses Choren. Hist. Armen. II. 29-31. Asseman. Bibl. Or. I. p. 554 III, II. p. 8. Natal. Alex., Saec. 1. Diss. III. Der furze Brief enthält nichts Christi Unmurbiges, aber gegen bas Ganze bestehen noch mehrfache Bebenken. Bon allen außerbiblischen Rachrichten über Christus hat noch bas Meiste für sich ber sprische Brief bes Mara an seinen Serapion (ed. Cureton, Spicileg. syr. London 1855), c. 73 aus bem Gril zur Eröftung geschrieben, worin Christus als weiser König ber Juben bem Pythagoras unb Sofrates vergleichbar und seine hinrichtung als Ursache bes Untergangs bes jubischen Staates bargestellt wirb. Berichiebene Borte Christi aus Baterschriften und in einem Cod. Cantabr., bie nach hofmann (a. a. D. S. 317-327) Gueride, R. G. I. S. 43, R. 3. IX. A. mittheilt, find jum Theil zweifelhaft.

18. Bgl. im Allg. Neanber, Geich. ber Pflanzung u. Leitung ber driftl. Kirche. Birtfamteit hamb. 1832 f. IV. A. 1847. 2 Bbe. Lechler (oben A 31). Thierich, Die Rirche ber Apostel. im apostol. Zeitalter. Frankf. 1852. Hausrath, (oben I 1), Bb. 2. Beibelb. 1872. Bes. Böllinger a. a. D. S. 42 ff. Zu Act. 1, 15-26 Natal. Alex., Saec. I. Diss. VI. Stronk, De Matthia in Apost. ordinem sorte cooptato. Dord. 1852. — Zu Act. Das Pfingste 2, 1 ff. Die nähere Art ber Sprachengabe ift nicht bestimmt ausgesagt; boch mahr= icheinlich ift, daß sie mit dem Zungenreben I. Kor. K. 14 zusammenfällt. Es konnte

baß, falls der von Paulus Getadelte der Apostel Petrus wäre, ein Widerspruch zwischen Gal. R. 2 und der Apostelgesch. bestünde. Allein dieser Widerspruch schwindet bei rich= tiger Erklärung beiber Texte, die anderen Argumente sind nicht entscheibend, überhaupt hat die gegentheilige Ansicht die Mehrzahl der Bater und Theologen für sich, namentlich bie Eregeten seit Hier., Chrys. und Theod., während auch Iren. III. 12 und Orig. t. 82 in Joh. n. 5 (Migne, t. 14 p. 753) unter bem getabelten Rephas ben Apostel Betrus ver= stehen. So hat auch nach Passaglia (§ 7), L. I. c. 24 p. 217 seq. 223 seq. ber fromme Mozzoni (A 33, b) t. I nota 66 die obige Meinung verworfen. Nach Tert. De praescr. c. 23; c. Marc. I. 20; IV. 3; V. 3 beriefen sich die Häretiker, bes. Marcion, auf den Tabel bes Petrus burch Paulus, während Porphyrius und Julian ben Vorgang zu Anflagen gegen beide Apostel benütten. (Hier. l. c. ep. 75 ad Aug. c. 5. Cyrill. Alex. c. Jul. L. IX. fin. ap. Migne, t. 76 p. 1000 seq.) Für seine Annahme, ber Tabel bes Petrus seitens bes Paulus fei eine verabrebete Dekonomie, eine honesta dispensatio gewesen, berief sich Hier. auf Origenes, Apollinaris von Laodicea, Didymus, Eusebius von Emesa, Theodor von Heraklea. Darüber entspann sich ein Streit zwischen ihm und Augustin, ber (ep. 82 ad Hier. ep. 28. 40. De bapt. c. Don. II. 1. Com. in Gal. c. 2) nach bem Vorgange Cyprians (ep. 71 ad Quint. Opp. ed. Hartel, P. II. p. 778 c. 3), des Zosimus von Therassa auf der Synode von 256 (ib. P. I. p. 454), des Ambrosius (in h. 1.) diese Annahme verwarf (Natal. Alex., Saec. I. Diss. XI. Möhler, Ges. Schr. I. S. 1 ff.) Augustins Ansicht blieb vorherrschend. Fac. Herm. Defens. III. capit. I. 9. Die Bater stellen hier Petri Demuth als Muster bar. Cypr. 1. c.: Nam nec Petrus, quem primum Dominus elegit et super quem fundavit Ecclesiam suam, cum secum Paulus . . . disceptaret, vindicavit sibi aliquid insolenter aut arroganter assumsit, ut diceret, se primatum tenere et obtemperari a novellis et posteris sibi potius oportere, nec despexit Paulum ..., sed consilium veritatis admisit et rationi legitimae, quam Paulus vindicabat, facile consensit, documentum sc. nobis et concordiae et patientiae tribuens. Aug. in h. l.: objurgationem talem posterioris pastoris libentissime sustinebat. Nam erat objurgatore suo ipse, qui objurgabatur, mirabilior et ad imitandum difficilior. Ep. 82 cit. n. 22: est laus itaque justae libertatis in Paulo et sanctae humilitatis in Petro. Die Bäter geben die Ehrfurcht vor ber Würde bes Petrus in jeder Weise zu erkennen, mögen sie nun ftatt seiner ben Jünger Rephas als ben Getabelten bezeichnen, ober ihn selbst; im lettern Falle nehmen sie jum Theil eine Dekonomie an, wo sie aber biese verwerfen, preisen sie mehr bie Bescheibenheit und Milbe bes Petrus als ben Freimuth und die Festigkeit des Paulus. — 29. Daß es sich nicht um einen bogmatischen Streit hanbelte, zeigt schon ber Ausbruck ούχ δρθοπατείν (vgl. Winbischmann, a. a. D.), zeigt ber Tabel bes Paulus selbst, ber bem Betrus die eigenen Principien vorhielt, zeigen die Aeußerungen ber Bater. Cyrill. Al. L. IX. c. Jul. fin. p. 1001. Aug. Quaest. ev. L. II. q. 40; ep. 82 cit. al. 19 ad Hier. S. Thom. 2, 2, q. 33 a. 4. Lect. in ep. ad Gal. 2, 11.

Zweite unb

30. Act. 15, 36-18, 17. Döllinger, S. 65-68. Ueber bie Rebe in Athen britte Mis Photius Amphil. q. 203 p. 945; q. 92 p. 580 ed. Paris (q. 200 p. 279; q. 91 § 2 fionsreise bes p. 156 ed. Athen.). — 31 f. Act. 18, 18—19, 40. Øöllinger, S. 68—75. — 33. Act. R. 20-26. Döllinger, S. 75-77. - 34. Act. R. 27-28. Niceph. Call. II. 31-83. Döllinger, S. 77-80. Den Brief an die Epheser führte Marcion als Brief an die Laobicener an und icon bie Alten mußten, daß er mehreren Gemeinden bestimmt war. Tert. c. Marc. V. 11. 17. Basil. L. II. c. Eunom. n. 19 (Migne, t. 29 p. 612). Betreffs ber Reihenfolge ber Paulinischen Briefe bemerkt Chrys. arg. in ep. ad Rom. (Migne, t. 60 p. 392 seq.), die zwei Thessalonicherbriefe seien vor den an die Rorinther, biese und ber an die Galater por bem an die Römer geschrieben, später die an die Bebraer, Philipper und an Philemon, sowie bie Pastoralbriefe. Bgl. C. Meister, Krit. Ermit+ lung ber Abfassungszeit ber Briefe bes hl. Paulus. Regensb. 1875.

Drei oberzwei Zatobi 1

35. Man hat darüber gestritten, ob ber Apostel Jakobus ber Alphäide Eine Per sei mit bem Gal. 1, 19 genannten Bruber bes Herrn und Bischof von Jerusalem. E Berschiebenheit Beiber nehmen nach Const. ap. II. 55, VI. 16, VIII. 46 u. a. Apokryp viele Griechen an, bann ber Bollanbist Henschen, Florentini, Combesis, Mazoci Baccaria (Diss. De reb. ad H. E. pertin. t. I. Diss. 1. De tribus Jacobis), & r (S. 264 N. 134), Lindner (I. S. 21), Vincenzi, (§ 7) Luc. II. p. 15°

Dagegen stehen Baronius, Petav, Pearson, Cotelier, Nat. Alex., Casinus, Tillemont, Garbesboschi, Drii, hug, Schlener (Freib. 3.:Schr. Th. IV. 11-65), Gueride (Einl. in das N. T. S. 483 ff.), Windischmann (a. a. D. S. 31 ff.), Jakobus b. J. Dollinger (S. 104 f.) u. A. für bie Ibentität ein. Ueber bie Frommigkeit bes Jakobus und sein Lod. Hegesipp. ap. Eus. II. 23. Epiph. h. 29, 4. Lumper, t. III. p. 110 seq. not. m. Rothe, S. 270. Lechler, S. 170-177. Jakobus hieß dixaios gerabezu, sowie Schut= mauer bes Boltes, 'Ωβλίας, τις λάν, περιοχή του λαού και δικαιοσύνη. In ber Frage: τίς ή θύρα Ίηφου; wird θύρα gew. mit ¬γν (rabbin. Schätzung, Geltung) erklärt. Ueber bie Tobesart Clem. Alex. ap. Eus. II. 1. Nach Joseph. Ant. XX. 9, 1 fiele sein Tobesjahr 62-63, nach dem Tobe des Festus und vor Ankunft seines Nachfolgers Albi= nus, nach Eus. III. 11 kurz vor Jerusalems Zerstörung, c. 69. Letterem folgt Rothe, 5. 274 ff., die Meisten bem Josephus. Döllinger, S. 103-108. Kössing, De anno, quo mortem obierit Jacobus frater Domini. Heidelb. 1857. — 36. Döllinger, 5. 84—86. Als Verfasser des Hebr. Br. bezeichnet Tert. De pudic. c. 20 ben Barnabas, Orig. ap. Eus. VI. 25. Hier. cat. c. 5 den Evangelisten Lukas. — 37. Die Reise bes Baulus nach Spanien wird erschlossen aus Röm. 15, 24; Clem. Rom. ep. I. ad Cor. Baulus nach c. 5; fragm. Muratori (Rel. sacr. IV. 4); Theodoret in Ps. 116 v. 1 (Migne, t. 80 p. 11·06: xal els Σπανίαν άφίχετο) u. a. Daten. Baron. a. 61 n. 2. Natalis Alex., Diss. XV. pr. 1 t. IV. p. 372. Döllinger, S. 80 f. Gams, R.: G. Span. I. I S. 29 ff. fr. Berner (österr. Vierteljahrsichr. f. kath. Theol. 1863 S. 320 ff.) Weitere Reisen und Pastoralbriese Danko, Hist. revel. p. 456. Döllinger, S. 81-84.

Reise bes

38. Ord. Vitalis L. II c. 5 p. 117 seq. Ueber die erste Kirchenvisitation des Petrus. Betrus Act. 9, 32 bemerkt Chrys. h. 21 in Act. n. 2 (Migne, t. 60, 165): ααθάπερ τις πρατηγός περιήει τὰς τάξεις τῶν ἐπισκόπων. Phot. Amphil. q. 43 c. 6 p. 309; q. 128 p. 204: χαθυπατεύων. Bom antiochen. Epistopate bes Apostels Eus. Chron. L. II; ed. Schone. Berol. 1866 p. 152 H. E. III. 36 coll. c. 22. Hier. De vir. ill. c. 1. Chrys. hom. in inscript. Act. II n. 6 (Migne, t. 51 p. 86 seq.). Leo M. Serm. 82 c. 5. Greg. M. L. VI op. 37. Ritter in der Bonner Ztschr. f. Phil. u. kath. Theol. H. 66 6. 161. Bergebens sucht Pichler (Gesch. ber kirchl. Trennung II. S. 620 ff.) bie Zengnisse zu discreditiren. Von Petri Anwesenheit in Rom unter Claudius handeln Eus. Chron. l. c. p. 152. Hier. l. c. Oros. L. VII c. 4. 6. Chrys. hom. 2 in Rom. 1, 8 n. 1 (Migne, t. 60 p. 602). Die Worte Lactant. De mort. persec. c. 2 über die weite Anwesenheit Petri schließen die erste nicht aus. Wahrscheinlich verließ Petrus Rom, als Claudius die Juden von da vertrieb (Sueton. in Claud. c. 25 coll. Act. 18, 2), um nach Antiochien und Jerusalem zu gehen. Ueber bie Thätigkeit Petri in Rom suche Mamachi, Ant. L. IV P. II. c. 1 § 5 t. V p. 282. Foggini, De romano D. Petri itinere et episcopatu. Flor. 1741. Windischmann, Vindiciae Petrinae. Ratisb. 1836. Patrizi, De evang. L. I. c. 2 n. 23 seq. S. Sanguinetti, De sede Romana B. Petri Com. hist. crit. Romae 1867. Dollinger, S. 95 ff. Hundhausen, Commentar z. I. Brief Petri. Mainz 1873 S. 16 ff., 21 ff. Ueber Marcus und sein Frangelium Pap. Clem. Alex. Eus. II. 15, 16, VI. 14, III. 39. Daß Marcus noch vor Petrus als Martyrer starb, wird aus Eus. II. 24 erschlossen; in Alexandrien folgte ihm Annianus. Egl. noch Iren. III. 1, 1. Clem. Alex. Opp. II p. 1007; ed. Potter. Epiph. h. 51, 6. Hier. cat. c. 8. Niceph. Call. II. 15. Babylon I. Petri 5, 13, ift 1) nicht Babylon am Euphrat (so nach Cosmas Indicopleust. L. II. Migne, t. 88 p. 114, Grasmus, Calvin, Gerharb, J. Scaliger, Basnage, Steiger u. Neuere); 2) nicht Reubabylon, Seleucia am Tigris (so Michaelis); 3) nicht Babylon in Aegypten, unweit Memphis (Pearson, Wall, Horn u. A.); 4) nicht Jerusalem (Spanheim, Harbuin); iondern 5) eine figürliche Bezeichnung von Rom, wie schon Papias (Eus. II. 14) aus alter Tradition bezeugt, wie die übrigen Bäter theils lehren, theils andeuten (Tert. adv. Jud. c. 9 c. Marc. III. 13. Aug. Civ. Dei XVIII. 2, 1. Hier. l. c. ep. 46 al. 17 L. II. c. Jovin. Catena gr. ed. Cramer Oxon. t. VIII. p. 82. Beda, Occum. Theophyl. u. A.) und das Mittelalter festhielt (z. B. Gerhoch. De investig. Antichr. L. I. 3. 31 p. 19. 71; ed. Lintii 1875). Sicher heißt Rom so Apok. 17, 5. 18. Orac. Sibyll. V. 143. 158 seq.; eine solche Bezeichnung ber Weltstadt war an sich passend (vgl. Tacit. Ann. XV. 44), besonders aber im Munde der Juden (Buxtorf, Lexic. chald. talmud. Basil. 1640 p. 2230 seq. Otto, Lex. rabbinico-philol. Genev. 1675 p. 523);

Spaltung

die Erwähnung des Marcus und der ecclesia collecta stimmt ganz zu Rom. Bgl. Diefalschos Dollinger, S. 99 ff. hunbhausen, S. 82 ff. — Die angebliche bogmatische Diffes pothese ber reng zwischen Petrinern und Paulinern widerlegt sich: a) aus der wechselseitigen An= zwischen Be: erkennung ber Apostel Gal. 2, 9, bie bei ber bogmatischen Strenge berselben (Gal. 1, 8) trinern und ohne lebereinstimmung im Glauben nicht möglich gewesen ware. Wie Paulus ben Petrus Paulinern. und bie andern Apostel anerkannte (I Kor. 15, 7-9; II Kor. 8, 23; 11, 22 f.), so er= fennt Petrus (II Petr. 3, 15 f.) ben theuersten Amtsgenoffen an und allen Parteiungen traten die Apostel stets entgegen; b) aus ber Uebereinstimmung bes Lehrstoffs sowohl ber in ber Ap.=Gesch. enthaltenen Reben beiber Apostel, als ber von beiben verfaßten Briefe. Lechler, S. 92 ff., 117 ff.; c) aus ber Gemeinsamkeit vieler Schüler, wie bes Joh. Marcus Act. 13, 5. Col. 4, 10. Philem. 24 II Betr. 5, 13. Pap. ap. Eus. III. 39. Iren. III. 1. Clem. Al. ap. Eus. II. 15, VI. 14. Tert. c. Marc. IV. 15; bes Silas = Silvanus Act. 15, 40 ff.; 18, 5; II Kor. 1, 19; I Petr. 5, 2; bes Clemens Phil. 41, 3. Eus. III. 4. Clem. ep. I. ad Cor. c. 5. Orig. Philocal. c. 22 in Joh. 1, 29 (Opp. IV. 133). Tert. praescript. 32. Hier. cat. c. 15. Adv. Jovin. I. 7. Epiph. h. 27, 6. Phot. cod. 113 (Döllinger, S. 319, finbet es zweifelhaft, ob fich Phil. 4, 8 auf ben bekannten römischen Clemens bezieht). d) Wie die Apostel nichts von zwei Kirchen (ber Beschnittenen und ber Unbeschnittenen) wissen, sondern nur von Einer Kirche, von Einem Bolke Gottes, Ginem Delbaum (Rom. 11, 24), so weiß auch bie Trabition nichts von einer solchen Trennung; um 150, wo boch noch Spuren berselben hatten ertenn= bar sein muffen, fand hegesippus in allen von ihm besuchten Kirchen die größte Uebereinstimmung (Eus. IV. 22). Irenaus und die folgenden Bater konnten sogar bie ftets in ber Kirche vorhandene Einheit rühmen. e) Der ganze Unterschied zwischen Juben= unb Heiben-Christen beschränkt sich barauf, daß erstere, so lange das jüdische Religions= und Staatsmesen noch bestand, bas Nationalgeset hielten, mahrend lettere bavon frei maren. Die Scheibung bes Juben= und Heiben-Apostolates mar teine absolute, mar eine junächst porläufige Theilung ber Arbeit und Wirksamkeit ohne Ausschließlichkeit. Wie Petrus ben ersten heiben in die Rirche aufnahm und später noch an heibenchristliche Gemeinben schrieb, auch nachher noch heiben bekehrte, so wirkte Paulus, obschon vorherrschend für Beiben thätig, auch bei ben Juben und ward ihnen wie ein Jube, überhaupt Allen Alles I Ror. 9, 20 f.

Martertod ber und Paulus.

39. Dionys. Cor. ap. Eus. II. 24 (bas φοιτήσαντες al. φυτεύσαντες mehrfach miß= Apostel Betrus beutet.) Berfolgung Nero's bei Tacit. Ann. XV. 44. Sueton. in Nerone c. 16. Sulp. Sever. Chron. II. 28 seq. p. 82 seq. ed. Halm. Oros. VII. 7. M.öhler=Gams, I. 226 f. Bom Martertobe ber Apostel Clem. Rom. I. Cor. c. 5. Iren. III. 3. Dionys. Cor. l. c. Cajus ap. Eus. II. 25. Tert. praescript. c. 36 c. Marc. IV. 5. Scorp. c. 13: Tunc Petrus ab altero cingitur, cum cruci adstringitur. Orig. t. 3 in Gen. ap. Eus. III. 1 (Migne, t. 12 p. 92). Eus. III. 1. 31. Hier. cat. c. 1. Auf die Beissagung Joh. 21, 18 f. warb oft Bezug genommen. Auch bie Mehrzahl ber gelehrteren Protestanten erkennt ben römischen Aufenthalt und bas bortige Martyrium bes Petrus an. Hunbhausen, S. 20, N. 5. So Rothe, § 40, S. 354, N. 53. Reanber, R.=G. I. 317: "Es ist Hyperkritik, die durch die übereinstimmenden Nachrichten bes driftlichen Alterthums bemährte Ueberlieferung, bag Betrus zu Rom gemesen, in Zweifel zu ziehen." Gueride, I. S. b9. 9. A .: "Die weite Berbreitung biefer Rachricht (vom röm. Martyrium Petri) icon im 2 Jahrh., noch vor ber Zeit romisch=hierarchischer Tenbenzschreiberei, erklärt sich ungekünstelt nur burch Zugabe bes Factums." Aber gerabe bieses Factum mar es, gegen welches in bem seit 20. Sept. 1870 "eroberten" Rom bie protestantischen Prediger ihre hauptsächlichsten Angriffe richteten. Bgl. Römische Disputation amischen Katholiken u. Protestanten über bie These: War Petrus in Rom? Münfter 1872. — Daß Petrus und Paulus im gleichen Jahre ftarben, missen mir aus Dionys. Jahrbes Mars Cor. 1. c. Als das Jahr bes Tobes nahmen Cave, Du Pin, Wieseler 64, Pagi, Costanzi, Schelstraten, die Bollandisten (mit Berufung auf ben catal. Liber.), Tillemont, Foggini (sich stütenb auf Epiph. u. Eus.) 66, bagegen Baronius, Combesis, bie Berfasser ber Art de vérifier les dates, Petav, Patrizi 67, Mazzocchi, Ritter u. A. 68 an. Für bas Jahr 67 sprechen entscheibenbe Gründe: a) bie Apostel starben, als Nero von Rom abwesend war, "unter ben Machthabern" (Clem. Rom. 1. c.); bas war 67 ber Fall, wo Nero in Achaja weilte, von wo er erft Anf. 68 nach Rom zurückehrte; b) Hier.

thriums Petri.

catal. sagt von Seneca: Hic ante biennium, quam Petrus et Paulus coronarentur martyrio, a Nerone interfectus est. Nach Tac. Ann. XV. 48 starb Seneca Silio Nerva et Attico Vestino coss., d. i. 65, die Apostel also 67. c) Nach Eus. u. Hier. starben bie Apostel im letten, dem 14. Jahre Nero's, d. i. 67—68. Nero starb aber 9. Juni 68, bie Apostel am 29. Juni, sicher nicht 68, ba bann ihr Tob nicht mehr unter Nero fiele, sondern 67. Bählt man Nero's Jahre nicht vom 18. Oct., sondern vom 1. Januar 54 an, so fällt 67 in's 14. Jahr. d) Nach Hier. zählte man ein 25jähriges Epistopat Petri in Rom und batirte es vom 2. Jahre bes Claubius an, von 42; es mußte also 67 enben. Egl. Dom. Bartolini, Sopra l'anno 67 dell' era volgare, se fosse quel del martirio Weitere Literatur bei de' gloriosi Apostoli. Roma 1868. Döllinger, S. 101. Sams, Das Jahr bes Maripreriodes ber Apostel. Regensb. 1867, ber aber nur ben Paulus 67, den Petrus schon 65 sterben läßt gegen Dionys v. Kor. und das Bücherdecret wn Gelasius (495) und Hormisbas (520), wo es heißt: qui (Paulus) non diverso, sicut hacretici garriunt, sed uno tempore uno eodemque die gloriosa morte cum Petro in urbe Roma . . . coronatus est (Thiel. Epist. Rom. Pont. p. 455. 982). Als Gründer der röm. Kirche erscheinen beide Apostel Ignat. Rom. c. 5. Iren. III. 1, 1; 3, 2. 3. Eus. V. 6. 8. Auf die Trophäen der Apostelleiber weiset Cajus 1. c. hin. Chrys. c. Jud. et gent., quod Chr. sit Deus n. 9 (Migne, t. 48 p. 825) beneibete Rom um ihretwillen und hob hervor, wie geehrt ihre Gräber seien. Daß die orientalischen Christen die Leiber der Apostelfürsten mit sich fortnehmen wollten, aber daran gehindert wurden (Greg. M. ep. ad Constantinam), bestätigt eine bamasianische Inschrift; ihre Leiber ruhten bann eine Zeitlang bei St. Sebastian. Kraus, Roma sotter. S. 117—120, 529 ff. Die Heiben kannten die biesen Gräbern erwiesene Berehrung und wollten sogar darin den Anlaß für den Evangelisten Johannes sinden, Jesum als Gott zu verherrlichen. Julian. ap. Cyrill. Alex. L. X. c. Jul. (Migne, t. 76 p. 1004). Ueber die Perfönlichkeit des Paulus f. Döllingers ansprechenbe Schilberung, S. 86-98. Gut wird das Ber- Berbaltniß haltniß ber beiben Apostel zu einander bezeichnet bei Hugo Victor. Serm. 64: Petrus ber beiben ceteris eminentior excellentia potestatis, Paulus excellentia praedicationis. Petrus fürsten. sol, Paulus luna; Petrus sol per collatam sibi divinitus potestatem, Paulus luna per collatam sibi divinitus sapientiam. Bieles bei Leo Allatius, De Eccl. Occ. et Or. perpet. consensione. Col. Agr. 1648 L. I. c. 3—7 p. 19—158. Die Behauptung der völligen Gleichheit aller Apostel ward oft censurirt, so an M. A. de Dominis (De republ. div. I. 4), ber auch behauptete, Petrus sei bloß pro ovibus domus Israel bestimmt gewesen, was die Facultäten von Paris und Köln als häretisch bezeichneten. (Du Plessis d'Argentré, II, II. p. 105. 106 prop. 9; t. III, II. p. 199.) Nachher erschienen in Frankreich mehrere Schriften, welche bie Gleichheit von Petrus und Paulus im Primate behaupteten: La grandeur de l'église Romaine établie sur l'autorité de S. Pierre et de S. Paul. 1645. De l'autorité de S. Pierre et de S. Paul, qui réside dans les Papes, successeurs de ces deux Apôtres, ebenso lat. Briefe in bemselben Sinne. 24. Jan. 1847 verbammte bie römische Inquisition bie Lehre von ben zwei Häuptern ober von der Gleichheit von Petrus und Paulus im Primate. Denzinger (A. 15, d), p. 315 seq. n. 90 ed. IV. Gegen bieses Decret erschien eine neue Schrift, die auf Befehl bes französischen Hoses (6. Mai 1647) verbrannt ward. Du Plessis d'Argentré, III. II. p. 248 t. I. App. p. XLIV seq. Gegen biese Theorie ichrieben außer Leo Allatius 1. c. ber Theatiner Joh. August be Bellis, Jaak habert, Theophil Raynaub, Petrus be Marca, Claud. Morelli u. A. Nicht beweisend kann ber Umstand sein, daß auf Bilbern Paulus jur Rechten, Petrus zur Linken abgebilbet ift, mas Petrus Dam. Opusc. 35 (Migne, PP. lat. t. 145 p. 589 seq.) baber erklaren wollte, bag Paulus als Sohn Benjamins flius dexterae beiße.

40. Jubas (Matth. 10, 8; Marc. 8, 18; Joh. 14, 22) ftarb vor Domitians Ber- Judas. solgung. Nachrichten bei Niceph. Call. II. 40. Assem., Bibl. Or. I. 318 III, I. p. 299. 802. Döllinger, S. 108 f. Das umgekehrte Berhältniß zwischen bem Briefe Juba und II. Petri nehmen hug, haneberg, Ab. Maier an. Ueber Matthaus und sein Matthaus. Congelium Iren. III. 1. Clem. Al. Paed. II. 1. Papias ap. Eus. III. 39. Pantaen. ib. V. 10. Orig. ib. VI. 25. Eus. III. 24 V. 8. Epiph. h. 30, 3. Hier. Praef. in Matth. Ambros. in Ps. 45. Isid. Hispal. De Sanctis c. 77. Niceph. Call. II. 41. Battholes Patrizi, De Evang. I. 1, 15. Döllinger, S. 181 f. Dem Bartholomaus weiset Socr. maus.

I. 19 das Aethiopien benachbarte Indien zu; nach Niceph. Call. II. 39 predigte er eine Beit lang mit Philippus in Phrygien und warb ju Uranopolis in Gilicien gefreuzigt. Lutas. Cf. Rufin. I. 9. Philost. II. 6. Betreffs des Lutas f. II. Tim. 4, 11. Iren. 1. c. Eus. III. 4 V. 8. Naz. Or. 33 n. 11 p. 611 weiset ihm Achaja zu, wie bem Marcus Italien. Phot. q. 123 Amph. p. 715 ed. Migne erwähnt, Ginige ichrieben bie Apostelgesch. bem Clemens von Rom, Unbere bem Barnabas, Ginige bem Lufas ju, aber letterer Philippus. schlichte selbst ben Streit burch bie Berufung auf sein Evangelium. — 41. Philippus Polycr. Eph. ap. Eus. V. 24. Papias ib. III. 39 Cf. c. 33. Theodoret in Ps. 116, 1 Andreas. (Migne, t. 80 p. 1008). Andreas Orig. ap. Eus. III. 1. Theodoret l. c.: & θεσπέσιος 'Ανδρ. την 'Ελλάδα ταις της θεογνωσίας ακτίσιν κατηύγασεν. Niceph. Call. l. c. Naz. l. c. (nennt Epirus). Die epist. presbyt. et diacon. Ach. De martyrio Andreae Ap. (Galland, Bibl. PP. I.) wirb als acht von Bellarmin, Baronius, Schelstrate, Possevin, Natal. Mer., Labbe, L. Anbruzzi, Sant' Anbrea, bu Saussay, Woog, Gallandi, Lumper u. A. vertheibigt. Neuer Tert bei Tischenborf, Acta Ap. apocr. Lips. 1851 p. 105 seq., barnach Migne, t. 2 p. 1187 seq. Den Origenisten schreibt Epiph. h. 68 n. 2 apotruphe Thomas. actus Andreae et aliorum zu. Thomas (Joh. 11, 16; 20, 24; 21, 2) soll in Parthien (Orig. ap. Eus. III. 1. Clem. Recogn. IX. 29. Socr. I. 19), Indien (Naz. l. c.) und Methiopien gepredigt haben. (Niceph. Call. II. 40). Paulin. Nolan. Natal. 11: Parthia Matthaeum complectitur, India Thomam. Cf. Hier. ep. 148. Ambros. in Ps. 45, 10. Baronius, a. 44 n. 33. Nach Niceph. Call. starb er auf Taprobane in Indien, von Lanzen burchbohrt. Nach Ephrem. Syr. (G. Bickell, S. Ephr. Carmina Nisibena. Lips. 1866. Carm. 42 init. p. 163) ftarb er in Indien, seine Gebeine aber famen nachher burch einen Kaufmann nach Ebessa. Bgl. Baronius a. 252. Daber suchten Ginige sein Grab in Indien, zu Calamina, zu Meliapur (Martyrol. Rom. XII. Kal. Ian.), Andere in Ebessa. Chrys. hom. 26 in Hebr. n. 2 (Migne, t. 63 p. 179) bemerkt, nur bie Gräber von Petrus, Paulus, Johannes und Thomas seien bekannt, nicht so bie ber übrigen Apostel. Bei ben Alten bebeutet Inbien nicht bloß unser Oftinbien, sonbern oft auch Arabien, Aethiopien und bie Insel Diu Bototera an ber Mündung bes arabischen Meerbusens. (Ritter, Erbkunde von Asien IV, I. 603.) Ueber die Thomaschriften in Sübinbien einzelne, boch fehr zu prüfenbe Data bei Cap. Charles Swanston im Journal of the Royal Asiatic Society of Great Brit. 1834 u. M. Haug, Beil. zur Augsb. Simon. Allg. Zeit. 29. Januar 1874. Simon Zelotes, auch Kananites, (Matth. 10, 4) foll in Aegypten, Cyrene, Libnen, Dauretanien und auf ben britischen Inseln geprebigt haben, nach Anbern in Babylonien und Persien Nic. Call. II. 40. England rühmte sich seiner erst in spater Zeit. Dag er mit bem zweiten Bischof von Jerusalem ibentisch sei (Einb= Matthias. ner, I. § 5, S. 21), ist nicht wohl anzunehmen. Matthias soll in Aethiopien gemartert worben sein. Nie. Call. 1. c. Das Clem. Al. Strom. IV. 9 p. 502 bem Herakleon nicht widersprach, als dieser behauptete, Matthias, Philippus, Thomas und Matthäus seien eines natürlichen Tobes gestorben, beweiset bagegen nichts. Ausspruch bes Matthias bei Barnabas. Clem. 1. c. III. 4 p. 436 ed. Paris. Barnabas war nicht bloß in weiterem, sondern in engerem Sinne Apostel (I. Kor. 9, 5 f. Act. 15, 25. Hier. Brev. Rom. Döllinger, S. 56 ff. 140 f. Ratholik. 1875 Sept. S. 251 ff.); er ersette ben in Jerusalem gurud= gebliebenen Jacobus b. J. Der ihm beigelegte Brief wird meistens einem Alexandriner bes 2. Jahrhunderts zugeschrieben. (Literatur in Alzogs Patrologie.) Nachrichten Acta SS. II. Jun. p. 431 seq. Die Mailander Kirche pries ihn als ihren Stifter. Baronius a. 51 n. 54. Puccinelli, Vita de S. Barnaba. Milano 1649. Saxii, Vindiciae de adventu Mediol. S. Barn. Mediol. 1748. Unter naiser Beno fand man seine Reliquien auf ber Insel Cypern mit bem angeblich von ihm selbst geschriebenen und in bie Stephanskirche bes Palastes in Constantinopel gebrachten Matthaus = Evangelinm Der Janger Theod. Lect. II. 2 (Migne, t 86 p. 184). Als Apostel ber Sprer nennt Hier. in Matth. c. 10 ben Apostel Thabbaus, aber Eus. I. 13 ben Jünger bieses Namens. Cf. Baronius, a. 43 n. 18. 21. Niceph. Call. II. 40 läßt ben Apostel in Arabien und bann in Ebessa wirken, wo ihm aber ber gleichnamige Jünger vorgearbeitet haben foll. 42. Abdias (angeblich erster Bischof von Babylon), Hist. certaminis apostolici Apoltyphen.

Restriction 42. Abdias (angeblich erster Gischof von Gabylon), Hist. certaminis apostolici libri X. Par. 1566. I. A. Fabricius, Cod. apocr. N. T. II. 388 seq. (im 7. Jahrh. befannt Lumper, Hist. crit I. 473). Doroth. Tyr. et Procop. De 23 proph. et 12 discipul. Domini. Rom. 1564 f. Bibl. PP. max. t. III. (Gr. Fragm. im Chron.

Pasch. u. bei G. Cave, Hist. lit. I. 82 seq.) Hippol. Theban. De 12 Apost. ap. Combesis., Auctar. t. II. Par. 1648. And. bei Fabricius, l. c. p. 743 seq. Thilo, Acta Thomae in Notitia uberr. p. LII seq. Tischendorf, Acta Ap. apocr. Lips. 1851 (13) Apocal. apocr. Lips. 1866. Apotrypha von Betrus (Kerngma, Periobi, Evangelium, Brief an Zakobus), von Philippus (Evangelium u. Itinerarium), von Bartholomäus und Ratthias (je ein Evangelium), von Thomas (ein solches, Apotalypse, Itinerarium), von Jatobus (Liturgie, Briefe u. A.). Notizen über die Apostel Ord. Vitalis, L. II. c. 9-21 p. 139—185. Fr. D. Stichart, Die firchl. Legende über die hl. Apostel. Leipzig 1861. Rich ift die Literatur über Maria Magdalena. Man stritt, ob die Sünderin, die den Magdalena. herrn salbte, mit ber Schwester bes Lazarus ibentisch sei und überhaupt, wie viele Frauen den Herrn salbten. Chrys. hom. 80 al. 81 in Matth. n. 1; hom. 62 in Joh. n. 1 (Migne, t. 58 p. 724, t. 59 p. 342) nahm zwei an; Photius Amphil. q. 48 p. 357 ed. Par. suchte ausführlich zu begründen, daß es brei waren; dagegen ließen Apollinas tius und Theobor von Mopsuestia, sowie die meisten Lateiner nur eine gelten. Petr. Comestor Hist. ev. c. 135 add. p. 1637: communis opinio est, unam tantum fuisse Migdalenam. Gegen Fabre b'Etaples schrieb bie Pariser theol. Facultät 1521 bie Lehre de unica Magdalena vor. Du Plessis d'Argentré, III. I p. VI. seq. 1 seq. Baronius, a. 32 n. 18-29. Natalis Alex., Saec. I Diss. 17 t. IV. p. 441 seq. Mach orientalis schen Legenben war die Luk. 8, 2 genannte Maria Magbalena Jungfrau, reiste nach bem Tebe der Gottesmutter zu Johannes nach Ephesus und starb dort den Martertod (Modest. hom. in mulieres unguenta ferentes. Phot. Bibl. Cod. 275. Amphil. q. 158 p. 833 seq.) Nach den Franzosen kam sie mit Martha und Lazarus nach Marseille, ms Baronius a. 35 n. 5 gelten läßt, Natalis Alex. 1. c. p. 420 seq., entschieben verthibigt. S. m. Schr. Photius III. 295—297. Faillon, Monuments inédits de Marie Msd. en Provence. Par. 1848. voll. 2 (aber nicht alle 362 Urkunden ächt). Die Mutter Die hl. Jungs Jein soll als Kind im Tempel erzogen worden sein. Greg. Nyssen, in natal. Chr. Opp. frau. Ihre Er-Taras. hom. de B. V. ducta in templum (Migne, t. 98 p. 1488 seq. c. 8). Andr. Cret. (Galland., t. 13 p. 97). Phot. Or. in Nativ. Virg. (ib. p. 600). Amph. 9. 22 p. 165 ed. Par. Dam. F. O. IV. 15. Niceph. Call. I. 7, II. 3. Die Nachricht hat nichts Unglaubliches (Döllinger, Heibenth. u. Jubenth. S. 784 § 81). Es gab Frauen, die durch freiwillige Widmung im Heiligthum dienten: Erob. 38, 8; I Kon. 2, 22. Jos. Ant. V. 10, 1. Hier. Taanith. c. 4. hal. 2; sie waren wahrscheinlich mit wiblichen Handarbeiten für das Bedürfniß der heiligen Stätte beschäftigt und bilbeten eine Gemeinschaft, in ber auch Mabchen erzogen murben. Daß Maria nicht bloß vor ber Ihre ftete Birs Wourt Jesu Jungfrau war, sondern es auch stets blieb, ift feststehende kirchliche Tradition. Dem steht nicht bie Erwähnung von Brübern Jesu (Matth. 12, 46; 13, 55. Rarc. 3, 31; 6, 3. Luf. 8, 19-21. Joh. 2, 12; 7, 5. Act. 1, 14) entgegen; benn, wie im hebr. τικ, steht im Griech. άδελφός = ανέψιος, συγγενής (cf. Phot. Amph. q. 45 p. 345; q. 50 p. 380). Als Brüber Zesu werben Matth. 12, 55 Jakob, Joseph (Joses), Simon und Judas bezeichnet, beren Mutter ebenfalls Maria hieß (Matth. 27, 56), beren Beter Rleopas nach Hegesipp. ap. Eus. III. 11. Epiph. h. 78 n. 7 Bruder bes hl. Jeseph war. Rlopas Joh. 19, 25 ist sicher ibentisch mit Alphäus bei den Synoptikern; bie boppelte griech. Schreibart rührt von ber verschiebenen (weicheren ober harteren) Ausinade ber Anfangsbuchstaben in ben aramäischen Namen ber, wie bas mehrfach in ber LXX erfichtlich ift. Wahrscheinlich hatten bie beiben Brüber Joseph und Klopas (Alphans) zwei Schwestern geheirathet, bie beibe Maria hießen, und nach bem Tobe bes Rlopas nahm Joseph seine Reffen in sein haus auf, so bag bie zwei Familien zu einem hauswesen verschmolzen (Döllinger, Christenth. u. Kirche S. 103 f.). Der Ausbruck zpwrordzos und bas tws Matth. 1, 25 finden ebenso im Hebr. ihre Erklärung (vgl. Gen. 8, 7; II Ron. 6, 23; Pf. 71, 7; 109, 1 f. Hier. in Matth. c. 1. Epiph. l. c. n. 8 seq. Phot. Amph. q. 171 p. 865; q. 21 c. 1 p. 152; q. 22 p. 164 seq.; q. 100 p. 616 seq.). Wichtig ift auch, bag Christus sterbenb bem geliebten Johannes Maria als Mutter empfahl, Joh. 19, 25-27. Nur einige Häretiker nahmen leibliche Geschwister Christi an, wie die Ebioniten, die schon Orig. hom. 7 in Luc. n. 2 (Migne, t. 13 p. 1818) bekampfte, ber flat poraussett, κατά τους υγιώς περί αυτης δοξάζοντας gebe es feinen an= beren Sohn Maria's als Jesum (t. 1 in Joh. n. 6. Migne, t. 14 p. 32), und schon bie aus bem apotryphen Evang. Petri ober bem Protoev. Jac. geschöpfte Unsicht von

Bergentother, Rirdengejd. III.

ginitāt.

Einigen erwähnt, die Brüber Jesu seien Sohne Josephs aus einer früheren Che (t. 10 in Matth. n. 17. Migne, t. 13 p. 876) — eine Ansicht, die wohl Epiph. h. 78 n. 7 theilte, die aber Hier. in Matth. c. 12 adv. Helvid. als Träumerei ber Apokryphen verwarf. Sie verhülte eben nur bie Thatsache, daß Joseph Aboptiv= ober Pflegevater seiner Neffen war (Döllinger, S. 105), stand aber bem Glauben an die stete Birginität Maria's nicht im Wege. Noch Theophylact. (in Matth. c. 14. 27; in Marc. c. 15. Migne, t. 123 p. 294. 474. 672) meinte, Joseph habe vor ber Bermählung mit Maria die Frau seines verstorbenen Brubers Klopas geheirathet und mit ihr die vier Söhne und zwei Töchter gezeugt; auch er folgte hierin ber wohl zuerst von Gbioniten verbreiteten, von Origenes erwähnten Meinung (Huet. in Orig. l. c. p. 875 seq. not. 13). Bgl. noch Schlener in ber Freib. Btichr. f. Theol. IV. 1-116. Köfter, Erläuterung ber bi. Schrift aus Classitern. Kiel 1833. Blom, Diss. de role adelpole rou xuplou. Lugd. Tod und him: Bat. 1839. Langen im Bonner theol. Lit.:Bl. 1866 S. 40 ff. - Ginige behaupteten ben Martertob Mariens nach Euk. 2, 35, wogegen aber bie meisten ber Alten streiten. Orig. hom. 17 in Luc. (Migne, t. 13 p. 1845). Ambros. Beda Com. in Luc. 1. c. Isid. Hispal. de vita et obitu SS. Phot. Amph. q. 158 p. 833, ed. Migne, Bibl. cod. 275 ex Modesto. Nach Einigen soll sie frühe (45-47) in Jerusalem gestorben, nach Anderen dem Apostel Johannes nach Ephesus gefolgt sein. Niceph. Call. II. 2. 8 berichtet nach Evodius, pie Gottesmutter sei 59 Jahre alt geworden und brei Jahre nach Pauli Bekehrung (bie 71/2 Jahre nach Christi Tob erfolgt sein soll) und nach 11jährigem Auf= enthalte bei bem Lieblingsjünger gestorben, mas vielen Bebenken unterliegt und nicht volls kommen zusammenstimmt. Aus ber ep. Conc. Eph. ad Cpl., wo ber Theolog Johannes und die heilige Gottesgebärerin als in Ephesus anwesend bezeichnet sind, folgt nicht, baß sich in ber bortigen Marienkirche ihr Grab befand. Polycr. Eph. ap. Eus. V. 24 erwähnt ausbrücklich eine ber Töchter bes Philippus als zu Ephesus ruhend; von ber Mutter Jesu hätte er nicht geschwiegen, hätte man bort ihr Grab gekannt. Man hat gewöhnlich auf die apokryphen Schriften vom Apostel Johannes els την χοίμησιν της ύπερaylas desmolvys (nach Thilo aus bem Enbe bes 4. ober Anfang bes 5. Jahrh.) und von Melito (De transitu Virginis) als Grundlage ber "Sage" von ber leiblichen Aufnahme Mariens in ben himmel verwiesen; allein bie Trabition ber Kirche von Jerusalem, wie sie schon frühe aufgezeichnet warb, ist ganz verschieben von bem Inhalt bieser Apotryphen (Augsb. Pastoralbl. 12. Febr. 1870). Nikephorus Kallisti hatte nicht bloß ben Pseubobionys (De div. nom. c. 3), sonbern auch bas Zeugniß bes Bischofs Juvenal von Jerus salem über die uralte Ueberlieferung vor sich (H. E. II. 21—23, XV. 14); ebenso kannte er die Hist. Euthymiaca III. 40, aus welcher vor ihm Joh. Damasc. in den drei Homis lien auf Maria Hintritt (Migne, t. 96 p. 699 seq.) Auszüge geliefert hat (hom. II. n. 18 p. 748 seq.). Dieselbe Trabition bezeugen Mobestus von Jerusalem (Migne, t. 86 p. 3277 seq.), Anbreas von Creta (ib. t. 97 p. 1046. 1072. 1089 seq.), Germanus von Constantinopel (t. 98 p. 340. 348. 360 seq.). Keineswegs folgte man blind dem Pseudobionys, wo er bem allgemeinen kirchlichen Bewußtsein wibersprach, und höchst bebeutsam ist es, bağ Epiph. h. 78 n. 11 sagt, bie Schrift habe über ben Tob Mariens geschwiegen wegen bes übergroßen Wunders, das sich mit ihr ereignet; in ähnlicher Weise wie Hilar. und Ambros. De Cain et Abel I. 2 vom Tobe bes Moses reben. Theobor ber Stubit, Catech. chron. n. 11 (Migne, t. 99 p. 1701), erwähnt bieses Wunder näher. Nach Niceph. Call. XVIII. 28 befahl bereits Raiser Mauricius, bas Fest ber dormitio B. V. am 15. August zu seiern. Aus bem Worte αναλαμβάνεσθαι für sich ist noch kein Schluß zu ziehen, wie es denn z. B. Eus. De vita Const. IV. 64 vom Tode Constantins gebraucht wirb. Im Abendlande erscheint Greg. Tur. De gloria mart. I. 4 als Zeuge; die Kalend. Rom. sacc. 8 ed. Fronto-Fabricius, p. 221, haben: Solemnia de pausatione S. Mariae die XV mensis Augusti, während die frankliche Kirche das Fest am 18. Januar beging. Mabillon, Liturg. Gall. p. 118 seq., 211 seq. Bgl. Beda, De loc. Sanct. c. 7. Im Concil von Mainz 813 c. 36 (Mansi, XIV. 73) wird es unter ben Festen aufgezählt und nach bem Lib. pontif. befahl Leo IV., bessen Octav zu feiern. Baronius a. 855. Im Martyrolog. Wandelberti ad XVIII Kal. Sept. heißt es: Octava et decima mundi lux flosque Maria Angelico comitata choro petit aethera Virgo. Bischof Sunfrid von Terouanne führte 862 bas Fest in seine Diöcese ein. Annal. Bertin. ad h. a. Notker Balbul. in Martyrol. Canis. Lect. ant. ed. Basnage, II, III p. 167. Die bem hl.

melfahrt.

vieronymus zugeschriebene Rebe De Dominae assumtione (Opp. XI, II p. 127—154) vertheibigte hinkmar gegen einen Mönch von Corvei, der die Aechtheit bestritt. Flodoard (A. 23) III. 5. Mabillon, Ann. O. S. B. III. L. 35 n. 100. Auch existirt eine bem hl. Augustin unterschobene Rebe auf Maria's Assumtion; der Liber de assumtione B. Mariae (Opp. Aug. t. VI. App. ed. Maur.) gehört höchst wahrscheinlich bem Fulbert von Chartres im 11. Jahrhundert an, der gleich Ilbephons von Tolebo (Serm. de assumt.) und Petrus Damiani die Ueberlieferung vertrat. Gbenso traten für sie ein Petrus ven Blois, Hugo von St. Victor, Thomas von Aquin und die folgenden Scholastiker. But Zeit bes Petrus Cantor (c. 1176) läugneten Ginige in Paris, B. Virginem in corpore assumtam fuisse, mas aber die entschiebenste Migbilligung fand. Thom. Cantiprat. L. H. De apibus c. 29. Bulaeus, Hist. Un. Paris. II. 418. Du Plessis d'Argentré, I, I p. 112. Alanus ab Insulis, † 1203, wollte von einzelnen Kirchen nichts Bestimmtes darüber ausgesprochen wissen, dis es der Wille der Jungfrau sei, donec ipsa velit (Hohel. 3, 5), fagt aber body: Sicut superni cives admirantur Virginem assumtam in coelis, ita fideles in Ecclesia Dei eam collaudant in terris (Elucid. in Cantic. Cant. Migne, L 210 p. 74. 75). Zu bem Glauben an Maria Himmelfahrt bekannten sich 1342 bie armenischen Bischöfe auf ihrer Synobe zu Sis (Mansi, XXV. 1185 seq.), die griechischen ber Synobe von Jerusalem unter Dositheus 1672 (Harduin, XI. 171 seq.). 23. August 1497 widerrief auf Befehl ber Sorbonne ber Dominicaner Joh. Morcelli seine von der Facultät censurirten Sätze über die heilige Jungfrau, darunter prop. 3: Christum occurrisse V Mariae in sua assumtione, apocryphum est (Gensur: Prop. falsa, contra scripta Doctorum, impietati favens, piarum aurium offensiva, detractiva populi a devotione, quam habet ad V. Dei genitricem, ideoque revocanda). 4: Nos non tenemur credere sub poena peccati mortalis, quod Virgo fuerit assumta in corpore et anima, quia non est articulus fidei (Censur: Ut jacet, temeraria, scandalosa, impia, sc. devotionis populi ad V. diminutiva, falsa et baeretica, ideo revocanda publice). Die Theologen der Folgezeit waren einstimmig in der Lehre. Bgl. Petrus Canisius, De Maria Virg. incomparabili. Ingolst. 1577. Tr. de Mariae in coelos assumtione L. V c. 5. Natalis Alex., sacc. I c. 1 a 3. Bened. XIV., De festis II. 8, 1 seq. Binterim, Denfw. V, I S. 425 ff., VII, I S. 84 ff. Vaccari O. S. B., De corporea Deiparae in coelum assumtione. — L. Buselli O. S. Fr., La Vergine Maria vivente in corpo ed in anima in cielo. Gasp. de Luise (Ord. dei Pii Operarii), L'assunzione di Maria. J. Cozza Luzi Ord. S. Basil., De corporea Assumtione B. Mariae Deiparae testimonia liturgica Graecorum selecta. Romae 1869. Le Hir, Études bibliques. Par: 1869. II. 90-185.

43 f. Böllinger, Christenth. u. K. S. 109 f. Jos. Ant. XVIII. 1. 3. 8. Dollinger, Heibenth. u. Judenth. S. 768 f., 848 ff. — 45. Joseph. De bello Jud., Krieg und bei II 17 and V. 1 and VII bej. II. 17 seq., V. 1 seq., VI. 1 seq. VII. 4. Tacit. Hist. V. 1—13. Eus. III. 5—8. Epiph. de pond. et mens. c. 5; h. 29, 7. Sulpic. Sever. Chron. II. 30 p. 85 ed. Halm. Pollinger a. a. D. S. 853 f. Christenth. u. R. S. 110. Feuerlein, De christianorum migratione in oppidum Pellam. Jen. 1694. — 46. Döllinger, Beidenth. S. 854—856. Ueber die Berbrennung der Geschlechtsregister Talmud Babylon. Tract. Pesachin c. 1 f. 62. — 47. Döllinger, Christenth. u. R. S. 110 ff. — 48. Tacit. Ann. III. 72. Böllinger, Beibenth. S. 733 f. Pilatus soll zehn Jahre Schickiale ber in Judaa geblieben sein und es 788 U. C. (34-35) verlassen haben. Jos. Ant. XVIII. ersten Chris 2, 2; 14, 2; De bello Jud. II. 9, 2. Philon. Opp. not. c. ad leg. t. II p. 590. Petrizi, De Evang. L. III Diss. 40 n. 3 seq. Ueber bie verschiebenen Berobes Jos. Ant. XVII. 8, XVIII. 7. Act. 12, 25. Sanclemente (§ 2) L. III c. 1. Tob bes Ti= berius Tacit. Ann. VI. 50. Sueton. in Tiber. c. 73 in Calig. c. 12. Dio Cass. 58, 28. Lob bes Nero Sueton. in Neron. c. 49. 57. Dio 63, 22-29. Eutrop. VII. 15. Sulpic. Sev. l. c. p. 84. Nero als Antichrist Orac. Sibyll. IV. 116 seq. (c. 80 verfaßt). Cf. Aug. Civ. Dei XX. 19, 3. Sulpic. Sev. Hist. sacr. II. 29 fin. Chrys. hom. 4 in II Thess. 2, 7 n. 1 (Migne, t. 62 p. 485), Theodoret, Theophylact., Occum. in h. l., überhaupt siehe Lactant. De mortibus persecutorum. Rauscher (A. 33) I S. 106 ft. - 49. Domitians selbstbefohlene Apotheose ist bezeugt Sueton. in Domit. c. 13. 18. Raiser Domis Plin. Panegyr. c. 33. 52. Seine Berfolgung Xiphilin. in epit. Dion. Cass. 67, 14.

Tert. Apol. c. 4. 5. Clem. Rom. I. Cor. c. 6. Euseb. Chron. L. II Ol. 218. H.

E. III. 17 seq. Oros. VII. 10. Acta mart. S. Ignat. c. 1. Hier. ep. 96 al. 27. Quellius, Prolusio de persecut. Domit. Frider. 1763 (bess. Prol. de persec. Neron. ib. 1762). Ueber die nach Rom gesandten Davididen Heges. ap. Eus. III. 12. 19. 20. Der Apostel Wirksamkeit des Johannes in Ephesus Polycr. ap. Eus. V. 21. Iren. III. 3, 4. Eus. Johannes. III. 23. Die Erzählung bei Tert. praescr. c. 36. Hier. c. Jovin. I. 26. Com. in Matth. 20, 22 über bas Martyrium bes Johannes in Rom ante portam latinam (Fest 6. Mai) wird u. A. auch von bem Protestanten L. Mosheim, Diss. H. E. vol. I p. 497 seq. vertheibigt. — 50. Iren. V. 30, 3. Sulpic. Sev. II. 31 p. 85: Quo tempore (Domit.) Johannem Ap. atque Evangelistam in Pathmum insulam relegavit, ubi ille arcanis sibi mysteriis revelatis librum sacrae Apocalypsis, qui quidem a plerisque aut stulte aut impie non recipitur, conscriptum edidit. Für bie Authentie bes Buches stehen Justin. dial. c. Tryph. p. 297. ed. Sylb. Cf. Eus. IV. 18, Melito Sard. in bem verlorenen Werke über die Offenb. bes hl. Joh. Eus. IV. 26. Hippolyt. (ap. Hier. in catal. c. 61, G. Syncell. p. 358 und in der Marmortafel in Rom. Bgl. Lücke, Einl. in die Offenb. Joh. S. 317 f. Commentar über das Joh.:Ev. I. S. 77), Fragm. Murat., Clem. Alex. Strom. VI. 13. Paed. II. 12. Orig. ap. Eus. VI. 25. Apollon. ib. V. 18. Aug. Civ. Dei XX. 7-9. Bgl. Döllinger, S. 115-125. -51. Polycarp. ap. Iren. III. 3, 4. Iren. II. 22, 5. Clem. Al., Quis dives salvetur c. 42. Eus. III. 23. Epiph. h. 30 n. 24 (wo statt Cerinth Ebion steht), h. 51 n. 12; h. 69 n. 23; h. 73 n. 7 seq. Eus. III. 24. 28, IV. 14, V. 8, VI. 14. Fragm. Murat. Hier. Praef. Com. in Matth. Com. in Gal. c. 6. Baronius a. 99 n. 2 seq. Döllinger, S. 114 ff., 134 ff. Witting, Das Ev. Joh., die Schrift eines Augenzeugen. Gymnas.-Progr. Bromberg 1874. Daß bie von Apollon. l. c. erzählte Tobten= erwedung burch Johannes nicht mit ber von Clemens Al. berichteten Betehrung bes Jünglings zusammenfällt, fann faum bezweifelt werben.

52. Neanber, R. S. I. S. 47 ff. 3. A. Collegia illicita: Cic. De leg. II. 8. Paul. Sentent. rec. L. V. tit. 21 § 2. Tert. Apol. c. 13. 38. Boltsmuth gegen bie Christen: Tert. ad Scap. c. 3. Apol. c. 40. Orig. c. Cels. III. 15 in Matth. comment\_ Rerva. ser. n. 39 (Migne, t. 13 p. 1654). Nerva: Xiphilin. ep. Dion. 68, 1. Tert. Apol. c. 5\_ Lact. De mort. persee. c. 3. Eus. III. 20 fin. Die ben Juben gewährte Dulbung (Jos. Ant. XIX. 5, 3) ichloß Strafgesetze gegen ben Uebertritt römischer Burger zum Trajan. Judenthum (Tac. Ann. II. 85) nicht aus. — 53. Die Briefe Plin. jun. L. X. 97. 98 wurben von Gibbon, Semler, Corrobi, Helb und A. bezweifelt, bagegen von Haversaat, Gierig, Gieseler, Reander u. A. vertheidigt; die Uebereinstimmung in den Handschriften, bie Zeugnisse von Tert. Apol. c. 2 u. Eus. III. 33, sowie innere Gründe sprechen für bie Aechtheit. Schon hebt Tert. 1. c. bie Halbheit und Inconsequenz bes faiserlichen Rescriptes hervor: negat inquirendos ut innocentes et mandat puniendos ut nocentes; parcit et saevit; dissimulat et animadvertit... Si damnas, cur non et inquiris? Si non inquiris, cur non et absolvis? Bei Anderen wendet man die Folter an ad confitendum, hier ad negandum; ber früher Schulbige wird unschulbig burch Berläugnung u. s. f. Den Tob bes hl. Ignatius (Eus. III. 26. 32. 36. Acta martyrii S. Ign. Migne, t. 5 p. 979 seq. nach ben Briefen u. Prolog. Möhlers Patrol. S. 107 ff.) seten Bearson, Lloyd, Bagi, Grabe, Smith, Le Quien, Routh, Gieseler auf 115-116, Anbere, wie Uffer, Ruinart, Tillemont, Ceillier, Corsini, Gallandi, Busse, Möhler auf 107, nach Borghesi (Ann. archeol. XVII. 331), Mozzoni (Sec. II. not. 3) auf 114. St. Symeon, Heges. ap. Eus. III. 32. Acta SS. 18. Febr. c. 107. Domitilla, Nereus u. Actilleus.

Padrian. Kraus, Roma sott. S. 42 f. 74. — 54. Dem Zeugnisse des Lamprid. in Alex. Sev. c. 43 über den Plan Hadrians, Christum unter die Götter aufzunehmen, steht Spartian. in Hadr. c. 22 (sacra Romana diligentissime curavit, peregrina contempsit) entgegen. Das Christenthum berührte er sonst nur als ein Element alexandrinischer Religionsmengerei (ep. ad Serv. Cos. Vopisc. c. 8). In den Sidyllen heißt er aber πανάριστος άνήρ. Das Edict an Min. Fundanus bei Justin. Apol. I. n. 69. Eus. IV. 9. Wahrscheinlich ist der sat. Tert bei Rusin. H. E. IV. 9 Original der griech. Uedersetung. S. Mazocki, Disqu. ap. Galland., Bibl. PP. t. I. App. II. p. 728 seq. Palma, Praelect. I. p. 68 seq. Neander, I. S. 56, der die neuerdings wieder, z. B. von Keim (in den theol. Jahrd. von Baur u. Zeller, 1856 III. 387 sp.), ohne entscheidende Gründe angesochtene Aechtheit gut vertheidigt. Sulp. Sev. Chron. II. 31 p. 86: Quarta sub Adriano per-

secutio fuit, quam tamen postea exerceri prohibuit, injustum esse pronuncians, ut quisquam sine crimine reus constitueretur. Cf. Oros. VII. 13. Das an sich ziemlich unbestimmte Chiet wandten die Statthalter verschieben au, mehrere auch zur Rettung ber Christen. Tert. ad Scap. c. 5. Ueber Quadratus und Aristides Hier. cat. c. 19. 20 ep. ad. Magn. 70 n. 4 t. I. p. 426 ed. Veron. Eus. IV. 3. 23. V. 17. Die Apologie de Quabratus lag dem Eus. u. Hier. noch vor, ja wohl noch dem Bischofe Eusebius von Thessalonich im 6. Jahrh. (Phot. Bibl. cod. 162 p. 452 ed. M). Zest ist sie bis auf das Fragment dei Eus. IV. 3 (Routh, Rel. saec. I. p. 73 ed. Oxon. 1814) verloren. Au ben Martyrern unter Trajan gehören St. Gustachius und seine Angehörigen. 88. 20 Sept. Lumper, Hist. crit. II. p. 435-442, St. Symphotosa und ihre sieben Sihne. Galland., Bibl. PP. I. 329 seq. Acta SS. t. IV. Jun. p. 350. Mozzoni, l c. nota 24. — 55. Dio Cass. 66, 4 seq.; 68, 32; 69, 12 seq. Spartian. in Hadr. Jübische Ems c. 14: Moverunt ea tempestate et Judaei bellum, quod vetabantur mutilare genitalia. Justin. Apol. I. n. 31. 47. Dial. c. Tryph. c. 16. Tert. Apol. c. 16 adv. Jud. c. 18. Eus. IV. 2. 6. Hilar. in Ps. 58 n. 12. Hier. in Sophon. c. 2 ep. 41 ad Pammach. et Ocean. Sulpic. Sev. II. 31. Zornei, Hist. fisci judaici sub imperio Münter, Der jüb. Krieg unter Trajan u. Habrian. Altona vett. Rom. Alt. 1754. u Leipzig 1821. F. Gregorovius, Gesch. des röm. Kaisers Habrian. Königsb. 1851. Villinger, heibenth. u. Judenth. S. 856-859. - 56. Justin. Apol. I. 31. Eus. IV. 12. Epiph. De pond. et mens. c. 14. 15. Sulpic. Sev. l. c. p. 86. Ueber bie Stellung der Juden zu den Christen Justin. dial. 17. 108. Den Tractat Birkath Hamminim (Minaer = die Christen) soll Rabbi Samuel der Kleine auf Anlag des jungeren Gamaliel, Enkel bes älteren, geschrieben haben. Zu ben Schriften gegen bie Juben gehören: 1) Justins Dialog mit Tryphon (Otto, De Justino M. Jen. 1841 § 13 p. 27 seq. Neanber, I. 367 N. 3); 2) Tertullian adv. Judaeos; 3) Cyprians Testimonia adversus Jud. ad Quirinum libri III. Berloren ist ber Dialog des Ariston 300 Bella Eus. IV. 6. Orig. c. Cels. IV. 52. 53. Maxim. Schol. in op. de myst. theol. c. 1. Hier. Com. in Gal. 3, 13 quaest. hebr. in Gen. t. II. p. 507. Bon jubenchristlichen Schriften bes 2. Jahrh. sind besonders die Testamenta XII Patriarch. Mannt (Grab. Spicil. I. 145 seq.), die Orig. hom. 15 in Jos. (Opp. II. 433 ed. Par.) enführt.

57. Jul. Capitolin. Vita Antonini P. c. 9. Reander, I. 368 ff. Das Ebict Antoninus τρός τὸ κοινὸν της 'Asías im Anhange von Justin. Apol. I. n. 70, bei Eus. IV. 13 **jäljäliä dem Nac**hfolger Antonins beigelegt, vertheidigen als ächt Baronius, Halloir, Bapebroche, Tillemont, Pr. Maran, Hegelmann (Tüb. 1777), Gallandi, Muratori; Anbere muersen es, wie Hassner (De edicto Antonini pro Chr. Argent. 1781), Neander, I. Mehrere dagegen halten es für interpolirt. Möhler: Gams, I. 234. 58. M. Aurels Monologe ele tautov L. XI. 3; XII. 28. Capitolin. in vita M. Aur. Marcus Aures e. 13. 21. Epigramme über seine Opferschlächtereien bei Am. Marcellin. XXV. 4. Reanber, I. 57 f. Melito ap. Eus. IV. 26. Routh, Rel. sacr. I. p. 109 seq. — 59. Justini Apol. II. (bei Eus. II. 12; IV. 12. 17 bie erste) Claud. Apoll. Eus. IV. 28 c. not. Vales. Athenag. Galland., t. II. p. 3 seq. Proleg. p. V. Die Geschichte Legio sulmiett legio fulminea obet fulminatrix findet sich bei Tert. Apol. c. 5 ad Scap. c. 4. Claud. Apollin. ap. Eus. V. 5. Greg. Nyss. Or. II. in XL Mart. (Migne, t. 46 p. 757 seg.). Oros. VII. 15, und im Besentlichen stimmen die heibnischen Berichte über bie Thatsache, bag bie Gefahr bes Berschmachtens beseitigt murbe, überein, schreiben aber bieselbe bem Gebete bes Raisers (Jul. Capitol. in M. Aur. c. 24. Claudian in VI. Cons. Honor. carm. 28. Themist. Or. τίς ή βασιλικωτάτη τῶν ἀρετῶν) ober bem ägyp= tifchen Magier Arnuphis (Dio Cass. 71, 8) ju. Gine bem Raifer vom Senate errichtete Bilbfaule, sowie Münzen feierten ben Dt. Aurel als Erretter feines Beeres. Uebrigens bestand ber Rame legio fulminatrix, eigentlich fulminata, schon lange (Dio Cass. 55, 28) und fam nicht erst jest auf, wie Claud. Apoll. ober auch Eus., ber biesen vielleicht mur flüchtig las, annahm. Sicher barf angenommen werben, bag in ber Legion viele Chriften waren und ber auf beiges Gebet erfolgte Gewitterregen von ihnen als göttliche Bohlthat betrachtet ward, mahrend bie Beiben ihn ihrem Jupiter ober ihren Magiern michrieben. Das im Anhange bei Justinus Apol. I. 71 stehenbe Gbict bes Kaisers ist nech Scaliger, Baumgarten, Mosheim, Semler, Gichftabt, Otto, wie nach Prub. Maran

(Praef. in Just. P. III. c. 5 n. 5. Migne, t. 5 p. 137 seq.) unacht. Bgl. noch Baronius, a. 176 n. 1 seq. Tillemont, Mém. des Empereurs. M. Aur. § 15 seq. t. II. p. 405. Muratori, Ann. d'Italia a. 174. Raufcher, I. S. 338 ff. Borghesi, Ann. archeol. XI. 159. Mosheim, De mirac. leg. fulm. in Diss. ad s. disc. pertin. Lips. Gesehem. Aus 1733 p. 622 seq. Neanber, I. S. 63 f. Bon Gesehen gehören hieher Dig. XLVIII. rels'. tit. 18 De quaestionibus 1. 5 seq. 12. Cf. Cic. pro Dejotaro c. 1. Eus. IV. 26; V. 1. — 1. 30. Dig. XLVIII. tit. 19 De poenis Modestinus: Si quis aliquid fecerit, quo leves hominum animi superstitione numinis terrerentur, D. Marcus hujusmodi homines in iusulam relegari rescripsit. Das Edict Aurelians steht Act. S. Symphor. Marthrer. Lumper, Hist. crit. II. 505 seq. Neanber, S. 59 mit N. 9. — 60. Justin. Apol. II. 1-3. Eus. IV. 16 seq. Acta S. Justini Galland., t. I. p. 711-716. Mazochi, Disquis. ib. p. 717 seq. Den Tob bes Justinus sețen Balois, Mozzoni u. A. unter Antoninus Pius, Baronius, Labbé, Pagi, Tillemont, die Bollanbisten unter Marc Aurel, und zwar Einige, wie Stieren (Ztschr. f. hist. Theol. 1842 I. 21), Ritter (I. 80) auf 162, die meisten 166—167 (Semisch, Ueber bas Tobesjahr Justins. Stub. u. Krit. 1835 IV. S. 942 ff.). Der in Cäcilia's Legende erwähnte Bischof Urban war wohl nicht ber erste Papst bieses Namens, sondern ein in Rom weilender anderer Bischof. De Rossi, Roma sott. II. 147. Rraus, Roma sott. S. 150—164. — 61. Ep. de mart. Polyc. Eus. IV. 15 et in ed. PP. ap. Neanber, I. 60 f. Als Tobesjahr Polykarps nahmen Pearson und Gallandi 147, die Meisten mit Tillemont 166-68 an; nach neueren Forschungen von Caveboni, Mozzoni (not. 41) und Gebhardt (Ztichr. f. hist. Theol. 1875, S. 355) ware es 155. — 62. Ep. Eccl. Lugd. et Vienn. Eus. V. 1 seq. Routh, Commodus. I. 267—296. Galland. I. 693—706. Neanber, S. 61 ff. — 63. Iren. IV. 30. Hippol. Philos. IX. 12 p. 287. 288. Dio Cass. 72, 4. Bgl. Dollinger, Sippolyt. u. Kallistus, S. 187 f. Concubina hieß auch die nicht ebenbürtige, mit ungleichem Rechte gewählte Frau. L. 3 Cod. V. 27; l. 144. Dig. de V. S.; l. 32. Dig. de donat. Bingham, Origg. II. 5, 11; XVL 11, 5. — Apollonius Eus. V. 42. Hier. cat. c. 42. Neanber, S. 65. Beitere Berfolgungen Clem. Alex. Strom. II. 20. Septimins Tert. ad Scap. c. 2. Apol. c. 35. — 64. Tert. ad Scap. c. 4 et in fine; De cor. mil. Spartian. in Sev. c. 17. Eus. VI. 1. 4. 5. Oros. VII. 17. Acta mart. Scyll. ap. Ruinart, p. 73. Acta SS. d. 17. Jul. t. IV. p. 204. Acta Perpet. et Felic. Galland. II. 174 seq. Ueber Jrenaus Hier. in Isai. c. 64. Resp. ad orthod. q. 115. Greg. Tur. De gloria mart. I. 5. Hist. Franc. I. 29. Massuet, Diss. II. in Iren. Mer. Severus. a. 1 n. 31 seq. p. XC seq. - 65. Dio Cass. 75, 13. 78, 12 Ael. Lamprid. in vita Heliogab. c. 3 in Alex. Sev. c. 22. 28. 29. 43 seq. 49. Eus. VI. 21. 28. Oros. VII. 18. Neanber, S. 69. Gegen Collegia illicita Sueton. in Caes. c. 42. Octav. c. 32. Gajus L. III. in l. 1. Dig. III. 4. Bon Ulpian fagt Lactant. Inst. V. 11, er habe rescripta principum gesammelt, ut doceret, quibus oportet eos poenis affici, qui se cultores Dei confiterentur. Bruchstück Dig. L. I. tit. 16, L. XVII. 2 1. 2; 1. XLVIII. 4, 1; 13, 6. Bgl. Thiel, Altröm. Rechtsanschauung bezüglich ber polit. Stellung ber cristl. Rel. (Tüb. Qu. Schr. 1855 II). Le Blant, Les bases juridiques des poursuites dirigées contre les martyrs. Compte rend. de l'Acad. des Inscr. Par. 1868 u. L'accusation de magie dirigée contre les premiers chrétiens. Nogent Maximinus le Rotrou 1869. Rraus, Lehrb. I. 55 f. Nr. 3. — 66. Eus. VI. 28. Orig. Com. Thrax. in Matth. (t. III. p. 857 De la Rue). Exhortat. ad martyr. (t. I. p. 274 seq.). Firmilian. Caes. ep. 75 ap. Cypr. Das Martyrium ber hl. Urfula und ihrer Gefährtinnen wirb unter diesen Maximin gesetzt, von Anderen unter Maximus im 4. Jahrh. ober in bie Zeit Attila's. Bgl. Floß in Aschachs Kirchenlericon IV. 1102. De Buck, Acta SS. 21 Oct. Ressel, St. Ursula u. ihre Gesellschaft. Coln 1863. Friebrich, R.: G. Deutschl. I. 141—166. Nur bas Martyrium von Jungfrauen um Coln zur Romerzeit wird nach ber clematianischen Inschrift als sicher betrachtet, das Weitere ber Legende Philippus vielfach angefochten. An die Bekehrung des Kaisers Philipp (Eus. VI. 34. 36. Hier. Chron. a. 246. Reanber, S. 69 f.) glaubte man im Mittelalter. Ord. Vitalis, I. 19 p. 70: primus omnium imperatorum christianus factus est. Petr. Bles. ep. 47 (Migne, t. 207 p. 139): Phil. inter Rom. principes primus fuit fidei christianae professor. — 67. Orig. c. Cels. III. 8 p. 452 ed. De la Rue; bann VII. 26 p. 712. 713. III. 15 p. 456; VIII. 68. 70 p. 798 seq. Neanber, S. 70 f. Siehe auch bie

Schilberung bei Cypr. De laps. c. 6 p. 240 seq. ed. H. — 68. Dionys. Alex. ap. Decius. Eus. VI. 40-42. Eus. ib. c. 39. Greg. Nyss. in vita S. Greg. Thaum. (Migne, t. 46 p. 944 seq.). Cypr. 1. c. c. 3. 10; ep. 8. 18. 21. 26. 52. Lactant. De mort. mersec. c. 4. Oros. VII. 21. Reanber, I. 71-75. Möhler: Gams, I. 238 ff. Zuger vielen anderen Martyrern (Acta SS. Mart. III. 442 Jun. I. 31, Jul. II. 671. Die sonst) werben auch bie schlafenben Jünglinge von Ephesus in diese Verfolgung gesett. — 69. Dionys. ap. Eus. VII. 1. 10 seq. 12. Cypr. lib. ad Demetr.; ep. (ed. Hartel) Balerian. €0. 81. Pontius in vita Cypr. c. 14—18. Prudent. Peristephan. XIII. 67 seq. Aug. serm. 306 Lactant. l. c. c. 5. — 70. Gallien. ap. Eus. VII. 13. Pag. a. 261 Gallienus. 9 seq. Rossi (Roma sott. I. 104 seq. Bgl. Kraus, Roma sott. S. 55. 91. 98. **Sehrb.** I. S. 60, Nr. 6) hat nachgewiesen, daß die Christen eine corporative Existenz mirklich haben konnten und auch thatfächlich hatten. Ihnen kam zu gut, was Dig. XLVII. 22, 1. 4 De colleg. et corp. sid findet (Mommsen, De colleg. et sodal. 2. 87); barnach hatte Alexander Sev. ein ben Christen gehöriges, von ben popinarii bean-Truchtes haus jenen zurückgegeben (Lamprid. in Alex. c. 49); barnach entschieb später Murelian ben Streit über die bischöfliche Wohnung in Antiochien (Eus. VII. 80) und Marentius ließ vorher confiscirte Guter ber römischen Kirche zurudgeben, bie Conftantin ad jus corporis corum (christianorum), i. e. ecclesiarum, non hominum sinrulorum pertinentes bezeichnete (Eus. X. 5 Vita Const. IV. 39. Lact. l. c. c. 48. Mamachi, Del diritto libero della Chiesa di possed. L. II. c. 2 § 2). Der Ruf bes Beibnischen Böbels: Areae non sint (Tert. ad Scap. c. 3), bie Aeußerungen bes ägyp= zischen Statthalters Aemilian (Eus. VII. 11), die Confiscation der romischen Cometerien won 303 und die baran sich anschließenden Folgen sind für biese Stellung der Kirche **566st bebeutsam.** — 71. Eus. VII. 15 seq. 16. 23. 30. Lact. 1. c. c. 6. Neanber, Aurelian. 6. 77 f. Ueber Martyrer unter Claubius Gothifus s. Lupi, Epitaph. Sever. Panorm. **2734.** Unter Aurelian wird das Martyrium der hl. Mustiola in Chiusi (Clusium) ge= Test Acta SS. Jul. I. 638. Cavedoni, Cimit. Chius. Mod. 1853. Mozzoni, Sec. II. Citas. 489. — 72. Eus. VIII. 1. 2. — 73. Bogel, Der Kaiser Diocl. Gotha 1857. Diocletian. Bitter, De Dioclet. novar. in republ. instit. auctore. Bonn. 1862. Th. Bernharbt, Diocl. in f. Berhältn. zu den Christen. Bonn 1862. Burdhardt, Die Zeit Constant. ኬ. Gr. Basel 1853. Wintersheim, Gesch. ber Bölkerwanderung. Leipzig 1862 ff. TII. 160 ff. Th. Mommfen, Ueber bie Zeitf. ber in ben Rechtsbüchern enthaltenen B. D. Diock. (Berhanblungen ber Berl. Atab. ber Wiffensch. 1860, S. 339 ff.). Huns' Biker, Bur Regierung u. Christenverfolgung b. R. Diocl. u. s. Nachfolg. Leipzig 1868. Sert, Berichte der phil. bist. Cl. der t. sächs. Ges. d. Wiss. 12. Dec. 1870. Berfolgung Em heere Eus. VIII. 4. Ueber die Legio Thebaea bei Agaunum (St. Maurice im Canton Legio The-Rallis), von ber bie Vita S. Romani, Eucher. Lugd., Avit. Vienn., Greg. Tur. reben, T. Ruinart, p. 237. Acta SS. 26. Aug. t. V. p. 794. April. t. II. p. 212. mont, Mém. IV. 421. Palma, Praelect. I, II. p. 5 seq. J. B. Semeria, Secoli cristiani della Liguria. Tor. 1848 II. p. 481 seq. W. J. Braun, Zur Gesch. ber theb. **Legion.** Bonn 1855. Friedrich, K.=G. Deutschl. I. 107 ff. Lütolf, Die Glaubens= boten ber Schweiz vor St. Gallus. Luzern 1871, S. 125 ff. Ueber ben dristlichen Solbaten Maximilian in Numibien Ruinart, p. 262. Tillemont, IV. 562. Neanber, 5. 80; über ben Centurio Marcellus Baronius, 298 n. 1 seq. Ruinart, p. 264. Neanber, 5. 81. Daß bie Christen wirklich burch eine Berschwörung gegen Thron und Reich bie Berfolgung hervorriefen, wie Burdharbt behauptete, ift völlig unmahr; am wenigsten wird es bewiesen durch ben die größte Vorsicht und Milbe athmenden Brief des alex. Bischofs Theonas (282-300) an den Praepositus cubiculariorum Lucian (Galland. IV. 69 seq. Cf. Acta SS. t. IV. Aug. p. 583 seq. Meanber, S. 78 f.), ober burch bie noch fragliche Inschrift bei Florez (A 33, a.), III. 135: nomine christianorum deleto, qui rempublicam evertebant, die eben nur vom Standpunkte ber Berfolger aus gesetzt werben konnte. Gams, R.=G. Span. I. 393 f. Ueberhaupt f. Lact. 1. c. c. 7 seq. c. 11 seq. Euseb. Vita Const. II. 50. — 74. Eus. VIII. 2 seq. 5. 6. Lact. c. 18 seq. Berfolgunges Reander, S. 81 f. bes. N. 2. Ueber die Traditoren Aug. De bapt. c. Don. VII. 2 c. Crescon. III. 27. Optat. De schism. Donat. I. 15. Acta S. Felicis Ep. ap. Ruinart, p. 311. — 75. Eus. De martyr. Pal. c. 3 seq. H. E. VIII. 6—13. Vita Const. II. 52 seq. Lact. Inst. V. 11. De mort. pers. c. 15. 16 ep. Donat. ad Const. M. ap.

4. 数据的目录 5

Marthrer. Opt. Milev. I. 22. Ueber einzelne Marthrer: Philoromus u. Abauctus Eus. VIII. 9. 11. Sebastian Ambros. in Ps. 118 n. 44. Acta SS. 20. Jan. Tillemont, Mém. IV. 515. Anastasia Baronius, a. 300 n. 8 seq. Quatuor coronati. Acta SS. Sur. 8. Nov. Afra, Lit. bei Friedrich, I. 186-199. Cosmas und Damian in Gilicien Baronius, a. 285 n. 14. Tillemont, V. p. 175. Diocl. art. 68, Nabor u. Felir in Maisand Biraghi, Hist. Datiana c. 25 p. 79, Januarius von Neapel Acta SS. 19. Sept. Tillemont, V. p. 365. Fergola, Teorica sui miracoli. Napoli 1839 § 29, Pantaleon Acta SS. VI. Maximinus Jul. 397. — 76. Eus. VIII. 9—13. 14; IX. 6. Acta SS. 6. Febr. I. 777. Tillemont, V. 446. 463. 466. Bon Afrika haben wir die Acta Saturning, Dativi et aliorum (Miscell. Baluz. t. II.), worin bie Anklagen sich noch auf Diocletians erstes Ebict stüten. Ugl. Neanber, S. 83. — 77. Lact. c. 34. Eus. VIII. 17; IX. 1 seq. c. 7 seq. Reim, Uebertritt Constantins z. Christenth. Bürich 1862, S. 14 ff. Mit Einrechnung bes Dariminus können zehn Jahre ber Berfolgung gezählt werben, 308-318, ober 298-808 wie bei Sulpic. Sev. II. 32: acerbissima . . . persecutio, quae per decem continuos annos plebem Dei depopulata est, qua tempestate omnis fere sacro martyrum cruore orbis infectus est; quippe certatim gloriosa in certamina ruebatur, multoque avidius tum martyria gloriosis mortibus quaerebantur, quam nunc episcopatus pravis am-Conftantin. bitionibus appetuntur. - 78. Bon bem Gbict von 312 rebet Eus. nicht, bie Befchranfungen find aus bem späteren von 313 (Eus. X. 5. Lact. c. 48) zu entnehmen. Demnach scheint noch ber Uebertritt aus bem Beibenthum in bie Rirche untersagt und bas confiscirte Rirchengut übergangen worben zu sein. Reanber, S. 404. Reim, S. 88 ff. Ueber bie bem Constantin geworbene Erscheinung f. Lact. c. 44. Eus. Vita Const. I. 28. 29. Socr. I. 2. Soz. I. 3. Heinichen, Excurs. I. in Eus. V. C. Lazari, De monogr. Chr. Constant. Rom. 1776. Palma, Prael. I. P. II. c. 4 p. 32. Eus. H. E. Enbeund 3ahl IX. 9. — 79. Aug. C. D. XVIII. 52. Sulpic. Sev. Chron. II. 29-30. Letterer ber Berfols fagt c. 38 p. 87: Neque ulterius persecutionem fore credimus, nisi eam quam sub gungen. fine saeculi Antichristus exercebit, mogegen sich Aug 1. c. c. 51. 52 erhebt. Zehn Berfolgungen, nur ctwas verschieben, zählen auch bie Mittelalterlichen, z. B. Goffrid. Viterb. Panth. XX. (Migne, t. 198 p. 1012 seq.). Bgl. Hugenholtz, Undenam et quonam fundamento nixa est vetus opinio de decem, quae dicuntur, persecutionibus? etc. Utrechter Preisschrift 1818. Weitere Literatur: Chr. Kortholt, Tract. de persecutione Eccl. primitivae. Jen. 1660 auct. Kil. 1689. B. Beverelli, Istoria delle persecuzioni nei primi quattro secoli. Venez. 1763. 4. t. 2. Th. Ruinart, Praef. gen. in Acta mart. sinc. C. W. F. Walch, De persecut. christ. (Nov. Comment. Soc. Goetting. t. II.). Fr. Balduini, Comment. ad edicta vett. princip Rom. de christ. Hal. 1727. A. Martini, Persecutiones christ. sub Imp. causae et effectus. Rost. 1802 Literarische

Beiben.

80. Tzichirner, Fall bes Beibenth. Leipzig 1829. Rellner, Bellenism. unb Opposition b. Christenth. Coln 1866. Möhler: Gams, I. 263. — 81. Cels. ap. Orig. c. eund. L. I-VIII. Opp. t. I. ed. De la Rue. Origenes halt ben Gelsus für ben mit Lucian befreunbeten Epikuräer, Reanber, I. 88 ff. für einen Neuplatoniker, Gueride, I. 96, R. 7 für einen mit neuplatonischen Baffen fampfenben Epifuraer. Bgl. Philippi, De Celsi philosophandi genere. Berol. 1836. Jachmann, De Celso. Regiomont. 1836. Binbemann in Jugens Btidr. f. Theol. 1842. — Bonner Btidr. f. Phil. u. fath. Theol. H. 21. — Katholik, Nov. Dec. 1863. — Luciani Opp. ed. Lehmann. Lips. 1822 t. 9. K. G. Jafob, Charakteristik Lucians v. Samos. Hamb. 1832. Pland, Lucian u. das Christenth. (Stub. u. Krit. 1851. IV. 826 ff.). Banr, Apollonius v. Tyana. Tüb. 1832. Ueber ihn u. Arrian f. Neanber, I. 86 f. Gueride, I. 96. — Fronto bei Minuc. Fel. Octav. c. 9. 31. - Crescens, f. Justin. Apol. II. 3. Tatian. Or. c. 19. Eus. IV. 16. — 82. Opp. Philostrati, quae supersunt, ed. G. Olearius. Lips. 1709. Baur, op. cit. Riedher (Stub. b. würtemb. Geistlichkt. 1847). Müller, Bur Apollon. Lit. (Btichr. f. luth. Theol. 1865 III.). Ueber ben Cult bes Apollon. Dio Cass. .77, 18. Vopisc. in Aureliano c. 24. Baur, a. a. D. S. 132 ff. Auf bie Parallele mit Chriftus bezog sich schon hierokles, und nur biese mar es, bie ben Gusebius zur Wiberlegung bewog (πρός τὰ ὑπὸ Φιλοστράτου εἰς Ἀπολλώνιον τὸν Τυανέα διὰ τὴν Ἱεροχλεῖ παραληφθεῖσαν αὐτοῦ τε καὶ τοῦ Χριστοῦ σύγκρισιν Philostr. Opp. I. p. 428 seq. Migne, t. 22. p. 795 seq.). Auch neuere Ungläubige suchten biese Parallele wieber auf: Carl Blount in ber engl. Uebersetzung ber zwei ersten Bücher bes Philostratus mit Noten (London 1680) und ein beutscher Anonymus, "Gewißheit ber Beweise des Apollonismus", Frankf. 1787, gegen ben Lübewalb ben Anti-hierofles (halle 1793) veröffentlichte. Bgl. auch Bielanb, "Agathobamon". — 83. Dem Ammonius Saktas (auch Saktophoros) sollen Die Reusplas übrigens andere Lehrer vorausgegangen sein, nach Suibas Potamon zur Zeit Nero's und ein älterer Ammonius unter Bespasian. Eunap. in Procem. Ueber seine Schule s. auch Phot. Bibl. Cod. 214. 251. — 84. Baur, Gnosis, S. 417 ff. Reanber, Ueber bie welthist. Stellung Plotins' (Abhblgn. ber Berl. Akab. 1845). Dahne, Gesch. ber alex. Rel.=Philos. Halle 1834. R. Bogt, Neuplatonism. u. Christenth. 1836. Thomasius, Drig. S. 16 f. 334-358. Reinholb, Gefch. ber Philos. Bb. 1, S. 521 ff. - Massuet, Diss. I. in Iren. c. 1 n. 29 seq. Wörter, Art. Neuplatonism. im Freib. Kirchenler. Bb. 7, S. 539 ff. — Plotini Opp. omnia ed. Oxon. 1835. voll. 3. — 85. Von Por= phyrius κατά χριστιανών λόγοι ιε' haben wir Fragmente bei Eus. H. E. VI. 19. Praep. ev. I. 9, IV. 6, V. 5, X. 9. Dem. ev. III. 3 6 u. fonft, Aug. C. D. X. 26-28. 30. 32, XIX. 23. Theod. Graec. affect. curat. l. XII. (Migne, t. 83 p. 1152). Cf. Lact. V. 2. 3. Eunap. Vita Porphyr. Socr. III. 23. Was Letterer hier über bie Apostasie des Porphyrius sagt, hat auch Niceph. X. 36 mit Berusung auf Eus. u. Aug. C. D. X. 28, welcher ben Porphyrius anredet: Quam (virtutem et sapientiam) si vere ac fideliter amasses, Christum Dei virtutem et Dei sapientiam cognovisses nec ab ejus saluberrima humilitate, tumore inflatus vanae scientiae, resiluisses. Die Wiberlegungen von Methobius, Gusebius, Apollinarius von Laodicea und Philostorgius (Hier. catal. c. 83; ep. 84 ad Magn.; ep. 44 al. 65 ad Pammach.; Praef. in Dan. Philost. VIII. 15) sind und ebenso verloren, wie die 15 Bücher des Porphyrius, die nachher (449) Theobosius II. zum Jeuer verurtheilte. Cf. Holsten., De vita et scriptis Porphyrii. Rom. 1630. Fabricius, Bibl. gr. t. IV. p. 207 seq. Porphyr. ep. ad Marcellam ed. A. Maius. Mediol. 1816. Reanber, I. S. 93-95. Ullmann, Ginflusse bes Chris stenth. auf Porphyrius (Stub. u. Rrit. 1832, II. S. 376 ff.). Wolff, Porphyrii reliquiae. Berol. 1856. Ueber hierocles siehe Lact. De mort. pers. c. 16. Inst. V. 2. Eus. c. Hierocl.

86. Corp. apologet. ed. Maran. O. S. B. Par. 1742. Venet. 1747; ed. Otto. Apologeten. Jen. 1847 seq. Migne, PP. gr. t. 6. Möhlers Patrol. I S. 188 ff. Werner, Beich. b. apol. u. polem. Literatur. Schaffhausen 1861. Bb. 1. Verloren sind die Apo= logien von Quabratus und Aristipes (oben § 54), von Claubius Apollin. und Miltiades (Eus. IV. 27, V. 17), von Melito von Sarbes (die sprische Bersion, die Cureton, Lonbon 1865, veröffentlichte [cf. Pitra, Spicil. Solesm. t. II. Tub. Qu.:Schr. 1862 S. 392 ff.], ist verschieben von dem bei Eus. gelieferten Bruchstude, oben § 58). Ueber Justinus siehe Arendt, Tüb. D.=Schr. 1834 II. Semisch, Justin. Breslau 1840 ff. 2 Thle. Otto, De Justino M. Jen. 1841. Bonner Ztschr. N. F. 1841. III. S. 171 ff. Stieren in Jugens Zischr. 1842. I. Ueber Tatian. Or. ad Graec. (ed. Worth. Oxon. 1700) siehe Daniel, Tatian ber Apologet. Halle 1838. Hermias (Diasyrmus s. irrisio gentil. philos.; ed. Menzel. Lugd. Bat. 1840) erörtert ben Sat I. Kor. 3, 19 in ber Betrachtung ber philosophischen Systeme. Einige (wie Menzel) wollen bie Schrift bem 5. Jahrhundert zuweisen, und zwar bem historifer Sozomenus, aber sie gehört wohl ben letten Zeiten bes 2. Jahrhunderts ober boch bem 3. an. Möhlers Patrol. S. 304. Alzog, Patr. 2. A. S. 85. Athenag. Legatio (gr. πρεσβεία) pro christ. unb De resurr. mort. Cf. Mosheim, De vera aetate Apol. quam Athenag. etc. (Diss. vol. I. 269). Clemens (unten § 173), Origenes (oben § 81). Tertullian Apologeticus — ad nationes libri II — ad Scapulam u. A. Bgl. hefele, Tertullian als Apologet. Tüb. Qu Schr. 1838. I. Beitr. 3. R. G. I. Cyprian. De idolorum vanitate — lib. ad Demetrianum u. 21.; ed. Hartel. Vindob. 1868 vol. III, P. I. Arnob. ed. Oehler. Lips. 1846; ed. Reifferscheid. Vindob. 1875. Lactant. Galland. t. 4. Migne, PP. lat. t. 6. 7. Cf. Hier. ep. 13 ad Paulin. — Minuc. Felix Octav. ed. Kuyser. Paderb. 1862; ed. Halm. Vindob. 1867. Commodiani Instructiones Gall. t. III; ed. Oehler. Lips. 1847. Bon Rigaltius wird er in's 4. Jahrhunbert gesett, von ben Meisten aber (Dobwell, Sare, Bähr, Möhler) in's 3. Bgl. Ronich, Zischr. f. hist. Theol. 1872. II. 1873. II. — 87. a) 1) Athenag. Leg. c. 1—3. Justin. Apol. I. 7. Tert. Apol. c. 2. 7. 2) Tert. 1. c. c. 30. 33. 35 seq. 42; ad. Scap. c. 2. Justin. 1. c. c. 17. Tatian. Or. c. 4. Theophil. ad Aut. I. 11. Athen. Leg. c. 37. Orig. c. Cels. III. 7. 8. 250

bas geschriebene Geset, sagt Orig. 1. c. V. 37. 40, bem Gesetze Gottes nicht widerspricht, muß man es beobachten; wo aber bas äußere menschliche Geset bem inneren natürlichen und göttlichen widerstreitet, keineswegs. Das höchste Gesch muß für uns nicht bas des einzelnen Staates sein, sonbern bas göttliche Geset. Um die Wahrheit zu vertheibigen, barf man auch gegen ungerechte Gesetze sich verbinden (ib. I. 1). 3) Athenag. c. 3. 35. Minuc. Fel. c. 25. 30. Tert. Apol. c. 1. 6. 7. 4) Orig. l. c. I. 5. 23, VIII. 9-12. Justin. Apol. I. n. 6. 9. Theophil. I. 1 seq. Athen. c. 4. 10. Tert. Apol. c. 21 seq., 10 seq. Minuc. Felix c. 23. 5) Athen. c. 33. Justin. I. 14 seq. Tatian. Or. c. 22. Orig. c. Cels. Praef. Tert. Apol. c. 9. 38 ad Scap. c. 4. Minuc. Fel. c. 31. Theophil. III. 15. 6) Tert. Apol. c. 9. Minuc. Fel. c. 30. 31. Athen. c. 35. Theophil. l. c. 7) Orig. l. c. I. 7 gegen das αρύφιον δόγμα. 8) Justin. Cohort. c. 38. Apol. I. 20. 44. 54. Theophil. III. 19 seq., 33-36. Tat. c. 30. Tert. Apol. c. 19. Lact. Div. Inst. IV. 15. Reanber, I S. 96 f. Besançon, De l'emploi que les Pères de l'église ont fait des oracles Sib. Par. 1851. 9) Tert. Apol. c. 40. 41. Justin. Apol. II. 7. — 88. b) Justin. Apol. I. 9, II. 10. Tatian. Herm. Arnob. (passim). c) a. Orig. c. Cels. I. 30 seq., 66 seq., II. 9. 25. 48 seq., 51. 68 seq. Justin. Apol. I. 30 seq. Dial. c. 48 seq., 69 seq. Athen. c. 9. β. Orig. l. c. I. 62 seq., II. 15. γ. Athen. c. 6. Min. Fel. c. 34. Justin. Apol. I. 5. Theophil. III. 5 seq. 6. Orig. l. c. I. 26 seq., III. 29.

Ausbreitung

89. Die weite Verbreitung bes Evangeliums unter allen Menschenklassen und Bolber Kirche. fern, in Städten, auf dem Lande, in Palästen und Hütten schilbern nach Col. 1, 6 Justin. dial. c. 117. Clemens Rom. I Cor. c. 5 befonders Iren. I. 10, 1. Tert. Apol. c. 1. 37 adv. Jud. c. 7. Orig. De princ. IV. 1 c. Cels. III. 9. 24. Lact. De mort. persec. c. 2. Inst. IV. 26, V. 12. Arnob. c. gent. II. 7. Hier. ep. 35 ad Heliod.; ep. 57 ad Laet. Theodor. Gr. affect. cur. L. IX. (Migne, t. 83 p. 1037). Cellus nennt die Christen, deren anfangs wenige gewesen seien, ές πλήθος σπαρέντες (Orig. c. Cels. III. 10); Lucian. De morte Peregr. c. 12. 13. Alex. Ps. proph. c. 25 sept eben: falls viele voraus. Plin. L. X. ep. 97: Neque enim civitates tantum, sed vicos etiam atque agros superstitionis istius contagio pervagata est. Landgemeinden erwähnen noch: Clem. Rom. I. c. 42. Justin. Apol. II. Orig. l. c. c. 9. Ihnen stanben meistens έπιχώριοι πρεσβύτεροι vor Conc. Neocaes. c. 13. — 90. Ughelli, Italia sacra. Ed. II. Venet. 1717 f. Selvaggio (A 16, 6). L. I c. 5-7 t. I. p. 86 seq. ed. Mog. 1787. Lami, Delic. erudit. t. VIII. Praef. p. 25 seq. t. XI. Praef. Synobe von 250 Cypr. ep. 52; von 314 Eus. X. 5. Eus. VI. 43. Aurelian Eus. VII. 30. — 91. Dionys. Cor. ap. Eus. IV. 23. Cf. ib. c. 21. 25. Orig. in Rom. 16, 23 (Migne, t. 14 p. 1289). Eus. V. 19. Const. ap. VII. 46. Le Quien, Or. christ. t. II p. 3 seq., t. I p. 1091 seq. Die beglaubigten Kataloge von Byzanz beginnen mit Metrophanes unter Constantin I. S. m. Schr. Photius I. S. 5-7. — 92. Eus. IV. 23, VI. 30, VII. 14. Greg. Nyss. Vita S. Gr. Thaum. c. 7 seq. (Galland. III. 439 seq.) Le Quien, I p. 368 seq. — 93. Einzelnes bei Eus. III. 36, IV. 26, V. 24, VI. 19, VII. 28. Le Quien, I p. 663 seq. - 94. Le Quien, t. II p. 669 seq. Patr. Antioch. Kirche von Tyrus Eus. V. 25, X. 4. Ptolemais ib. V. 25. Tripolis Const. ap. VII. 46. Ebessen. Edessen. ap. Assemani, Bibl. Or. I p. 391. Bardesan. ap. Euseb. Praepar. ev. VI. 10 (Migne, t. 21 p. 477). Dionys. ap Eus. VI. 46. Origenes in Arabien und Bisthum Bostra Eus. VI. 19. 33. — 95. Le Quien, t. II p. 801 seq. t. III Patr. Hieros. — 96. Le Quien, II p. 329 seq. Patr. Alex. Cf. Eus. VI. 40. 42. 46, VII. 10. 11. 26, VIII. 13. Um 369 ermähnt Athan. ep. ad Afros-Ep. n. 10 (Migne, t. 26 p. 1043) 90 ägyptische Bischöfe. — 97. Morcelli, Africa christiana. Brix. 1816. Münter, Primordia ecclesiae Africanae. Hafn. 1829. De Rossi, De christ. titul. Carthag. in Spicil. Solesm. IV. 1858. Synodi Cypr. 256. Routh, Rel. sacr. III. 88-107 ex Aug. De bapt. c. Don. L. VI. VII. Cypr. ep. 55 ad Cornel. — 98. Cypr. ep. 67 Conc. Eliber.; vgl. hefele, Conc. I. 123 ff. Fabricius, Salutaris lux Evang. c. XVI p. 375 seq. Florez (A 33, a). Gams, R.-G. Span. Regenst. 1862 ff. Bb. 1. Die in ber span. Liturgie berichtete Sage, bag Petrus und Paulus ben Torquatus und fechs andere Glaubensboten nach Spanien saubten, ift immer noch bezweifelt; bie von Walch vertheibigte, von Muratori bestrittene Inschrift aus Rero's Zeit (Gruter, Thes. inscript. n. 9 p. 238) ist aufgegeben; bie Sage, ber

Apostel Jakobus Major habe hier gepredigt (vgl. Acta SS. t. I. April. diatr. t. VI. Jul. Append. Fabricius, 1. c.), mehrfach bekämpft (Natalis Alex., Saec. I. diss. XV. prop. 2. Cf. Baronius, a. 816 n. 49 seq.); doch soll ber Leichnam bes Apostels nach Compostella gesommen sein. Notker Balbul. Martyrol. ad d. 25. Julii. — 99. Eus. V 1 seq. Greg. Tur. Hist. Franc. I. 28. Tert. adv. Jud. c. 1. Cypr. ep. 68 über Marcian von Arles Conc. Arel. ap. Routh, Rel. sacr. IV. p. 93-95. Die Worte II. Tim. 4, 3 liest ber Cod. Sinaiticus: Κρήσχης είς Γαλλίαν, wie auch Eus. III. 4. Chron. Pasch. Olymp. 220. Hier. cat. Theod. in h. l. (Migne, t. 82 p. 853). Martyrol. Rom. 27 Jun., weßhalb Biele ben (als ersten Bischof von Mainz genannten) Crescens zu den frühesten Aposteln Galliens rechnen. Friedrich, I S. 80. 167 f. Es werben Teben von den Aposteln nach Gallien und an den Rhein gesandte Jünger erwähnt (Gallia ◆ S. B. Par. 1871). Die driftlichen Inschriften Galliens (552) sammelte Le Blant, (A 16, 3); P. de Marca, Diss. de tempore, quo primum in Gallia suscepta est Chr. Ades (post op. de concord. Sac. et Imp. Francof. 1708 p. 415). Reiche Literatur bei Mohler=Gams, I. 191—196, wo auch die Specialwerke über die Kirchen von Toulouse, Bienne, Arles u. s. f. verzeichnet sind. — 100. Tert. adv. Jud. c. 7: Britannorum inscessa Romanis loca, Christo vero subdita. Lom apostol. Ursprung reben Eus. Dem. ev. III. 7. Theod. Therapeut. L. IX. (Migne, t. 83 p. 1037). Martyrol. Rom. 15 Mart. (Aristobulus, Rom. 16, 10), sowie mehrere sprische Documente (Didascal. apost. ap. W. Cureton et Wright, Ancient Syriac. Documents. Lond. 1864 p. 33). Beda Ven. H. E. gent. Angl. I. 4. 6. 7. — 101. Iren. I. 18, III. 4. Tert. l. c. Arnob. c. gent. I. 6. 7. Friebrich, I S. 55 ff. Bictorinus Hier. ep. 49 ad Paulin. catal. c. 74. Optat. De schism. Don. I. 9. Sirmium S. Dubit, Mährens allg. Gesch. Brünn 1860. I. 187 ff. Maximilian S. Friedrich, I. 203—206. St. Florian Acta SS. Mai. I. 461.

102. 1) Tert. Apol. c. 10. 17. 46. 50; de testimonio animae. Justin. dial. c. 7. ursaden ber Apol. I. 14. 16; ep. ad Diognet. c. 7. Athen. Leg. c. 11. Iren. III. 4, 1 seq. bes Christens Cypr. ep. ad Donat. — 2) Iren. II. 31. 32. 57. Tert. Apol. c. 20. 21. 23; de spectac. c. 29; de anima c. 47. Justin. Apol. II. 8 dial. c. 11. 39. 85 seq., 121. Pap. ap. Eus. III. 39. Clem. Strom. VI. 15. 28. Orig. c. Cels. I. 2. 10. 22. 46. 49; II. 21. 28; III. 24. 28. Const. ap. VIII. 1. Lact. Inst. V. 23. — 3) Ep. ad Diogn. c. 5. Athenag. Leg. c. 11. 12. 33. Justin. Apol. I. 14. 15. 57. Minuc. Fel. c. 9. Tert. Apol. c. 1 seq., 39. 42 ad Scap. c. 1. Orig. c. Cels. I. 26. 43; III. 29. Cypr. ad Demetr. c. 25. Lact. III. 26. Eus. Praep. ev. I. 4. Soz. H. E. V. 16. — 4) Minuc. Fel. c. 37. 38. Justin. Apol. I. 25. 45; II. 12; dial. c. 35. 108. 110. 119. 133. 193. Tert. Apol. c. 50. Orig. l. c. VII. 39. Lact. V. 13. - 5) Justin. dial. c. 8. Eus. III. 37. Tert. Apol. c. 46. Orig. l. c. III. 10. 50. 52 seq. — 6) Tert. Le. et de test. anim. Vgl. Neanber, I S. 38 f. — 7) Vgl. oben § 52. — 8) §§ 54. 65. — 9) Orig. c. Cels. II. 30; III. 9. Eus. Dem. ev. III. 6. — 10) Cic. pro Archia poeta c. 10. Plutarch. Or. I'de Alex. virtute et fortuna c. 6. 10. Bgl. Sug, Einleit. in bas R. T. Bb. II. S. 31 ff. 3. A. — 11) Bgl. Reanber, I S. 6 f. — 12) Plutarch. De superstit. c. 33 — oben B. § 32. — 13) Oben B. § 35. — 14) §§ 83. 84. — 15) Justin. Apol. I. 18 seq., 24. 44. 46. 59 seq.; II. 10. 13. Athen. Leg. c. 5. 6. Minuc. Fel. c. 19. 20. Clem. Strom. I. 1 seq., 12. 15; V. 8. 12; VI. 10. 17. Orig. c. Cels. VII. 46. Bgl. Chr. A. βείφεα, Σκιά των μελλόντων apud Romanos. Lips. 1848 und bessen Aufsatz in Niedners Ztschr. f. hist. Theol. 1848 III S. 422 ff. — 16) Justin. dial. c. Tryph. Tert. adv. Jud. Apol. c. 18 seq. Theophil. III. 17 seq. Clem. Paedag. I. 7. Orig. c. Cels. I. 14-18; II. 1 seq. Cypr. Testim. libri III. Lact. Inst. IV. 17. Ueber bie Proselyten bes Thores Reanber, S. 37 b - oben B. 53. — 17) B. § 33. — 18) Plin. L. X ep. 97, oben § 65. — 19) §§ 57. 65. — 20) Bgl. Orsi, Storia eccl. L. V c. 21 t. II p. 337.

103. 1) Caecil. ap. Minuc. Fel. c. 5 seq. Orig. c. Cels. I. 7; IV. 1 seq.; V. Sinbernisse 1 seq. Lact. IV. 6. - 2) Cels. ap. Orig. I. 6. Caecil. l. c. c. 7. - 3) Caecil. l. berfelben. c. c. 8. 9. 12. Orig. 1. c. III. 10; VI. 53; VII. 41; VIII. 21. Tert. Apol. c. 39 de spectac. c. 2. — 4) Tert. Apol. c. 50. — Armselige Schwärmer saben in ben Christen Marc. Aurel. Monol. XI. 3. Arrian. Diatr. IV. 1; Plinius 1. c. fand bei

ihnen pervicaciam et inflexibilem obstinationem. — 5) Neander, I S. 51. Uel Bildhauer, Wachsbossirer u. s. f. siehe Plutarch. De superstit. c. 6. — 6) Barbarenh bei Plato rep. V. 470. Demosth. adv. Mid. 40. Cf. Minuc. Fel. c. 13. Cels. a Orig. I. 7; VIII. 72. — 7) Cels. 1 c. I. 2; VI. 1. 2. — 8) Die verschiebenen Sect erschienen ben heiben und Juben oft als ein sehr wichtiges Argument gegen bas Christe thum. Cels. l. c. III. 10; V. 63. Clem. Strom. VII. p. 753 ed. Par. 1641. — 9) Ob § 65. Tert. Apol. c. 10: Sacrilegi et majestatis rei convenimur; summa haec caus imo tota est. Cf. c. 4 seq., 38. Minuc. Fel. c. 4. 7. Cels. l. c. I. 1. 34. Daju: B. § 28. Seneca ep. 108. Maecen. ap. Dion. Cass. 3, 36. II 85. Cic. De leg. II. 8. Act. 16, 21. Paul. Sent. L. V. 29, 1; 38, 18. 10) Cf. Minuc. Fel. c. 23, 34, — 11) Minuc. Fel. c. 10. Orig. L. c. VIII. 17. seq.; VII. 21 seq. Theoph. ad Autol. L. I c. 2 seq. Reanber, S. 39. — 12) Ori c. Cels. V. 35 seq. Minuc. Fel. c. 6. 8. — 13) Justin. Apol. I. c. 20, oben § 73. 14) Orig. l. c. I. 4. 5; V. 65; VI. 1. 15; VII. 41 seq., 58. 61. Aug. De Civ. D XIX. 23, De doctr. chr. II. 28. Richtig bemerkt neanber, S. 19 f.: "Aber was a meisten geeignet ist, einen vorbereitenben Standpunkt zu bilben, kann auch am leichtest in einen heftigen Gegensatz umschlagen, indem es den alten Standpunkt gegen die Mai des erschienenen höheren behaupten will, und in dem Platonismus sehen wir doch d wenngleich schon mit fremben Elementen geschwängerten Geist der alten Welt." stin. Apol. I. 18 seq., 24. 44. 46. 54. 59; II. 10. 13. Clem. Strom. I. 1 seq. passi Ueber den Stoicismus und Platonismus Neander, S. 10 f., 19. — 16) Justin. du Cypr. Test, adv. Jud. Theophil. III. 17 seq. Die Proselnten ber Gerechtigkeit mar nach Justin die heftigsten Feinde ber Christen. Bgl. Neander, S. 37. Christus wa bei den Juden in jeder Weise beschimpft, als im Chebruch erzeugt dargestellt (Cels. 1. I. 28. 32. Tract. Tholedoth Jeschuach u. Midrasch Coheleth), während sie noch o mals Pseudomessiassen huldigten. Orig. I. 57. Socr. VII. 38. Niceph. XIV. 40. M. lal. Hist. chron. II. p. 181 u. A. bei Basnage, Hist. des Juifs. Gegen die Beziehu ber messianischen Stellen bes A. T. auf bas hebräische Bolk kämpfte schon Orig. I. ! seq., nachher ward diese rationalistische Idee weiter verbreitet, bes. burch Spinoza ut Mendelssohn; die größtmögliche Vervollkommnung und Machtstellung des jüdischen Volk sollte ber (ibeale) Messias sein. Im Mittelalter warb, ben Juben unter schweren Ban flüchen verboten, die Ankunft bes Messias zu berechnen; die Rabbinen mißbeuteten b Sinn ber Bibelstellen und verbrängten bie Bibel zulett burch ben Talmub. Dieser zi fällt in die Mischnah (δευτέρωσις Just. Nov. 146), angeblich um 220 compilirt (e Gurenhus. Amst. 1698—1703), und in die Gemara von Jerusalem (Ende des 3. ul 4. Jahrhdts.) und von Babylon (430—521). Ed. Venet. 1520. Vienn. 1806. Ih ward (als Gold) höheres Ansehen beigemessen, als bem Gesetze (Silber), boch wibersetzt sich bie Karaiten (Karäer) dem canonischen Ansehen des Talmud und ließen keine Uebe lieferung gelten. Weitere Auslegungen wurden vom 2.—11. Jahrhundert in dem voll ungeordneten Midrasch zusammengestellt. Wolf, Bibl. hebr. P. II p. 979 seq. Gra Gesch. ber Juben bis zum Abschluß bes Talmub. Berlin 1853. Zunz, Gottesbienf Bortrage ber Juben. Berlin 1832. Brüber Leh'mann, Die Deffiasfrage. Deut Mainz 1870. — 17) Orig. c. Cels. III. 51 (bas. c. 9 wird aber auch der Eintritt vi vielen Gelehrten, Bornehmen und Reichen in die Kirche bezeugt). - 18) Wasserschlebe De quaest. per torment. apud Romanos. Berol. 1837 p. 18 seq., 35. 78 seq. 19) Athen. c. 3 seq. Justin. Apol. I c. 6. 11 seq., 14-17. 27-29. 61. 65-6 Theophil. II. 4; III. 1—16. Tert. Apol. c. 7 seq., 16. 39 seq., 42 seq., ad nat. I. Minuc. Fel. c. 9. 10. 12. Cypr. ad Demetr. Arnob. I. 1 seq. Orig. l. c. III. 1 Kortholt, Paganus obtrectator. Kil. 1683. Das 1857 auf dem Balatin aufgefunde Spotterucifix mit bem Gselstopse besprechen ausführlich Garrucci S. J., Il Crocif. gra fito. Rom. 1857. F. X. Kraus, Das Spotterucifix vom Palatin und ein neuentbect Graffito. Freib. 1872. Die Berleumbungen bes Kinderschlachtens u. s. f. verbreitet meistens Juben. Orig. VI. 28. Tert. ad nat. I. 14. Den vornehmen Romern ge überhaupt jebe von ber Staatsreligion abweichenbe Lehre als superstitio. Tacit. An XI. 15; XIII. 32. Plin. 1. c. Reanber, S. 49. — 20) Oben § 80 ff.

Unsgleichung. 104. Orig. c. Cels. I. 3. Cf. c. 26. 27. 80 seq. Chrys. c. Jud. et gentil. que Chr. sit Deus n. 13 seq. (Migne, t. 48 p. 831 seq.) schilbert die Ausbreitung t

Kirche unter so vielen hindernissen, wozu er bemerkt: hatte nicht eine göttliche Kraft das gethan, das Alles hatte nicht einmal den ersten Ansang nehmen können, und stellt dabei Shristi Worte aedisicado Ecclesiam meam mit dem Fiat in der Schöpfungsgeschichte zus sammen. Aug. De Civ. Dei XXII. b fin., cf. c. 7, sagt: Wenn man nicht an die von den Aposteln gewirkten Bunder glauben will, so ist das eine große Wunder hinreichend, der Erdreis ohne Bunder zum Glauben kam. Diesen Gedanken haben auch St. Thomas (c. gent. I. 6) und nach ihm Dante (Inf. XXIV. 106) wiederholt.

105. Zu ben älteren Quellen (Iren., Tert., Clem., Orig., Eus., Epiph. etc.) sind Irrlehren. rand bie Philosophumena (ed. Oxon. 1851. Goett. 1856. Migne, t. 16 p. 3017 seq.) Bunzugekommen, bie ber erfte Berausgeber E. Miller bem Drigenes, Baur (Theol. Zahrbücher 1853, I. II) und Feßler (Tüb. Q.-Schr. 1852, II S. 299 ff.) bem römischen **Isriester C**ajus, bagegen Jacobi, Duncker, Bunsen u. A., wie auch ich (Tüb. Qu.= **ூர். 1852, III) bem Hippolytus** beilegten. Lettere Ansicht warb unter Berichtigung weler Nebenumstände noch fester von Döllinger (Hippol. u. Kall. Regensb. 1853) Begründet. In Frankreich und Italien trug man Bebenken, dieser Ansicht beizustimmen. 🕿 e Rormant erklärte sich für Origenes, Cruice für Cajus ober Tertullian, Armellini De prisca refutatione haereseon. Rom. 1862. Bgl. über biese sonst reichhaltige Schrift Referat in der öfterr. Bierteljahrsschrift f. Theol. 1863, Bb. II. H. 3 S. 284 ff.) für De Rossi (Bullet. di arch. crist. 1866 p. 97 seq.) wieber für Tertullian. Die von den deutschen und englischen Gelehrten verfochtene Ansicht ift noch nicht entfraftet, wenn auch bie Sache noch nicht enbgiltig entschieben ift. Für eine Revision ber Acten Twricht sich auch P. Grisar (Ztichr. f. kath. Theol. Innsbruck 1878, III S. 505 ff.) mir war bisher eine erneuerte Untersuchung ber Frage unmöglich. — Bgl. noch arnad, Bur Quellenfritif ber Gesch. bes Gnosticismus. Leipzig 1878. — 106. Dol-Tanger, Christenth. u. R. S. 127 ff. Die gnostischen Aeonen finden Viele I Tim. 1, 4, Inbere halten es überhaupt für zweifelhaft, wann bie Aeonen zuerst aufkamen. Der Dame wird abgeleitet dad του del elvai (Arist. De coelo I. 9) ober aus bem Persischen € mangeborene Zeit); es galt auch αίων = θεός Epictet. ap. Arrian. L. II. 55. Dion. De div. nom. c. 5 n. 4. Clem. hymn. ad Chr. in calce Paedag. L. III. Synes. hymn. II. III. — Ueber die Nikolaiten Apok. 2, 6. 15. Iren. I. 26, 3. Nach Iren. war der Rikolaiten. at. 6, 5 genannte Diakon Nikolaus ber Stifter; ebenso heißt es von biesem Philos. VII. 36 p. 258, baß er άδιαφορίαν βίου καὶ γνώσεως vertrat. Cf. Append. ad Tert. Praescr. c. 46. Dagegen spricht Clem. Strom. II. 20 p. 490 seq.; III c. 4 p. 522 Cd. Potter ben Diafon von biefer Schulb frei; er erzählt beffen Erflärung gegenüber bem Sorwurf zu großer Eifersucht auf seine schöne Frau, Jeber, ber wolle, tonne sie heirathen, wad sein migverstandenes Wort: δτι παραχρήσασθαι τή σαραί δεί (wobei παραχρήσασθαι = mißbrauchen de concubitu immodico verstanden wurde, während es διαχράσθαι = ab= Edbten bedeuten sollte, wie Justin. Apol. I c. 49 παρεχρήσαντο steht) sei von unsittlichen Renschen zur Beschönigung. ihrer Ausschweifungen benützt worden, Irrlehrer hätten sich To wit bem Namen bes berühmten Genossen bes hl. Stephanus geschmuckt. Dem Clemens folgen hierin Eus. III. 19. Victorin. Pet. Com. in Apocal. c. 2. Aug. De er. c. 5. Theod. Haer. Fab. III. 1. Niceph. Call. III. 15, dem Irenäus aber Epiph. h. 25, 1. Hilar. Nyssen. Philastr. Hier. Greg. M. Cf. Massuet, Diss. I in Iren. a. 3 § VIII. n. 132 seq. p. LXVI seq. Clemens hatte wohl genauere Berichte vor fich, wie er benn erwähnt, daß ber Sohn und die Töchter bes Nikolaus enthaltsam lebten. Die Bileamiten ober Balaamiten Apof. 2, 14. Jud. 11. II Petr. 2, 15 berichnet Dollinger, S. 131, als verschieben von ben Nikolaiten. Allein es sinb 1, von jenen teine verschiebenen Merkmale aufzuweisen, die Lehren vielmehr gang bieselben; 2) ber Rame Nikolaiten stimmt ganz genau mit bem ber Bileamiten überein (vixãv ròv dasov Buxtorf. Lex. rabb.); 3) auf Bileam (Num. 22, 5 ff. C. 25. 31) als Berführer ber Gläubigen tonnte man ben Nitolaiten gegenüber passenb verweisen. Go nimmt bie Mehrzahl ber Gelehrten mit Grund beibe für ibentisch. — 107. I Joh. 4, 2. 3. Reltere Dos Η 30h. 7. Ignat. Smyrn. c. 2: ούχ ώςπερ ἄπιστοί τινες λέγουσι, τὸ δο κεῖν αὐτὸν πεπον-Hvat. Cf. ib. c. 1-8. Trall. 9. 10. Eph. 7-18. Iren. III. 16, 8. Sug (§ 102, 10) II S. 178. Ueber Cerinth Iren. I. 26, 1; III. 3. 4. Philos. VII. 33 (Αίγυπτίων Cerinth. παιδεία απηθείς). Theod. Haer. Fab. II. 3. Philastr. De haer. c. 36. Append. Tert. praescr. c. 48. Epiph. h. 28, 1 seq. Hier. catal. c. 9. Nic. III. 14. Mas-

1. 日本語 H H H H H H

suet, l. c. a. 3 § 6 n. 125 seq. Paulus, Hist. Cerinthi Judaeochristiani et Judaeognostici. Jen. 1795. Nach Epiph. l. c. n. 2 war er ber Gegner ber Apostel, ber zuerst in Antiochien Unruhen erregte, und seine Anhänger hießen auch Merinthianer (vielleicht Spottname) Vielen gilt er als jübisch=gnostischer Eklektiker (Dorner, Lehre von ber Person Christi I S. 38).

Simon.

108. In neuerer Zeit hat man oft bie Eriftenz bes Simon und seiner Secte angesochten (z. B. Baur, Gnosis S. 310. Silgenfelb, Die clement. Recognitionen und Homilien. Jena 1848, S. 317 ff.); aber bie Zeugnisse ber Alten sind zu zahlreich, zu übereinstimmend, als daß wir sie den nur im Interesse abenteuerlicher Hypothesen ersonnenen, ganz haltlosen Bebenken Einzelner opfern könnten. Jos. Ant. XX. 7, 1. 2 (nach Bilgenfelb Quelle ber "Simonssage"). Justin. dial. n. 120. Apol. I. 26. 56 ap. Eus. II. 13 (nach Hilgenfelb soll Justin unter Simon ben Apostel Paulus verstanden haben!). Hegesipp. ap. Eus. IV. 22. Iren. I. 23, 1. 2; 27, 1; IV. 6, 4; 33, 3; II. 9, 2; 31, 1. Cf. Praef. in L. II et in L. III. Hippol. Philos. VI. 7 seq. p. 160 seq. Tert. Apol. c. 13 de an. c. 34. Clem. Strom. II. 11; VII. 17 fin. Orig. c. Cels. V. 62; VI. 11. Arnob. c. gent. II. 12. Const. ap. VI. 9. Eus. II. 1. 13. 14. Cyrill. Hier. Cat. 6 n. 14; Cat. 16 n. 6. 10. Epiph. h. 21, 1. Sulpic. Sev. II. 28 p. 83. Ambros. Hexaem. IV. 8. Theod. Haer. Fab. I. 1. Isid. Pelus. L. I ep. 13. Aug. De haer. c. 1. Dam. De haer. c. 1. Die Zeugen sind meist ganz unabhängig von ber pseudo-clementinischen Literatur, die nie ein großes Unsehen genossen hat. Bgl. Hilgers, Bonner Ztichr. H. 21 S. 48 sf., und bessen kritische Darstellung ber Häresieen. Bonn 1837, S. 733. Chr. W. F. Walch, Reperhistorie I. 135 ff. Neanber, Genet. Entwickl. ber gnost. Systeme S. 338 ff. Hefele im Freib. R.-Lexikon X. 154 ff. Döllinger, S. 129 f. Den von Justinus, Jrenäus u. A. bezeugten Kampf Simons mit Petrus in Rom bestätigen auch die Philos. VI. 20 p. 176. Nach Justin. Apol. I. 26 ward dem Simon in Rom eine Bildsäule mit der Inschrift gesetzt: Simoni Deo sancto. Als bort 1574 eine Statue mit der Inschrift: Simoni Sanco Deo Fidio sacrum gefunden warb, welche man auf den sabinischen Gott Semo Sancus (Ovid. Fast. VI. 213. 214) bezog, bilbete sich bie Meinung, Justinus habe sich aus Unkenntniß ber lateinischen Sprache, sowie wegen ber Namensähnlichkeit getäuscht. So Du Pin, R. Simon, Castalion, Pagi, Balois, Grabe, Longuerve, Baur (Gnosis S. 308), Otto (Justin I. 192) u. A. m. Inbessen haben ben Justinus gegen biesen Borwurf Baronius (a. 44 n. 55), Foggini, Thirbly, Massuet, Maran, Boileau, Hammond, Tillemont, Braun (Apol. S. Just. Bonn. 1830), Stenglein (Tüb. Q.:Schr. 1840 S. 425 ff.), Kunstmann (Hist.:pol. Bl. 1861, Bb. 47 H. 7 S. 530 ff.) mit vielen Grünben vertheibigt. 1) Es läßt sich bem Justinus bezüglich einer notorischen Thatsache nicht so leicht Unwissenheit zuschreiben, noch die Leichtfertigkeit, ohne genaue Information bem Kaiser und bem Senate gegenüber sich so bestimmt zu äußern; er sah bie Statue oft im Borbeigehen auf ber Tiberinsel und mar mit ber heibnischen Mythologie sehr vertraut. 2) Tertullian, ber ebenfalls länger in Rom war und bie römischen Gottheiten wohl fannte, hatte sicher nicht gleichfalls ben Irrthum begangen; er schreibt aber Apol. 13: Simonem Magum statua et inscriptione sancti Dei inauguratis. Ebenso kannte Augustinus, vertraut mit Livius und Plutarch, sehr wohl ben sabinischen Gott Sancus (De Civ. Dei XVIII. 19, 1). 3) Der Beweis ber Ibentität der unter Gregor XIII. aufgefundenen Statuenreste mit dem von Justinus gesehenen und beschriebenen avoplas ist nicht geliefert, ja bieselbe zu beanstanden, a) weil bie aufgefundene Basis zu klein ift, als baß sie für eine menschliche Figur hatte passen konnen, b) bie Inschrift bie Errichtung burch einen Privaten (S. Pompej. Sp. F. Mussianus) bezeugt, mährend bie Statue nach ben Bätern burch Kaiser und Senat errichtet marb, c) bas Deo Fidio bei Justinus fehlt; d) Letterer rebet von ber Bilbsäule wie von ber einzigen ihrer Art in Rom, während Semo Sancus beren bort mehrere hatte. Baronius, 1. c. n. 56. Gruter, Thes. inscr. p. 96-98. Ueberhaupt ist bei bem gerabe in Rom so angehäuften Götterculte bie Annahme verschiebener Bilbsäulen nicht befremblich, unb an Beispiclen solcher Apotheose einzelner noch lebenber Menschen fehlt es nicht. Philostr. Vita Apoll. Tyan. VII. 10 p. 346; VIII. 2 p. 376; IV. 10 p. 188 seq. Athen. Leg. p. 29 seq. ed. Par. 1636. Cf. Act. 13, 10-17. Tillemont, Mém. t. II note sur Simon. — Bon Simon heißt es Philos. VI. 7 p. 161 c. 14 p. 167: θεοποιήσαι έαυτὸν έπεχείρησεν; c. 8 wird auf Simon bie Erzählung von bem Libner Apsethos angewendet,

ber, um als Gott zu gelten, eine Anzahl wohlbressirter Papageien mit bem Rufe: "Apse= thos ist Gott" ausstliegen ließ, aber burch einen schlauen Griechen zu Schanden gemacht warb, ber andere Papageien die Worte lehrte: "Apsethos hat uns eingesperrt und zu rufen genöthigt, daß er Gott sei", worauf ber göttlich Berehrte verbrannt warb. Simon nannte γιά δ έστως, στάς, στησόμενος. Phil. l., c. c. 9 p. 162. Cf. Clem. Recogn. I. 72; II. 7 hom. II. 24. Die Simonianer ließen bei ber Taufe Feuer über bem Wasser erscheinen Auct. De rebaptismate c. 16 (Cypr. Opp. ed. Hartel, P. III p. 89. 90). — 109. Iren. I. 28 n. 1-4. Philos. VI. 9-20 p. 163 seq.; X. 12 p. 319 seq. Die Stelle ber μεγάλη απόφασις VI. 18. Schriften von Simon und Kleobius werben erwähnt Const. ap. VI. 16. — Auch Hier. in Matth. c. 24 (Opp. IV. 114 Martin.) rebet von Schriften Simons (propriae Scripturae Simonis sind Recogn. II. 38 vorausgesett), woraus er bie Stelle anführt: Ego sum sermo Dei, ego sum speciosus, ego Paracletus, ego omnipotens, ego omnia Dei. Bei Ps. Dionys De div. nom. c. 6 n. 2 sind της παραvoias Σίμωνος αντιβρητικοί λόγοι erwähnt. Von dem sprischen Bischof Moses Bar Kepha Com. de parad L. III (Sacra Bibl. SS. PP. De la Bigne, 2. Paris. 1839 I. 495 seq.) werben bem Simon Einwenbungen in ben Mund gelegt (gesammelt bei Grabe, Spicil. I. 308 seq.). Nach ber Praefat. arab. in Conc. Nic. hatten die Simonianer ein Evangelium unter bem Titel: Liber quatuor angulorum et cardinum mundi. Auch bas in ber pseudo-clementinischen Literatur berühmte Kerngma Petri soll aus ihren Kreisen hervorgegangen sein. — 110. Simons Tob Phil. VI. 20 ganz verschieben von Arnob, II. 12 u. A. Als Schüler bes Dositheus erscheint Simon Clem. Recogn. I. 57. 72; II. 11. Dositheus erinnert an den Rabbi Dusithai (Mischnah Tr. Orlah II. 5) aus Jathom. Dositheus. Von ihm und seinem Tobe handeln Orig. c. Cels. I. 57; VI. 11 hom. 25 in Luc. (Migne, t. 13 p. 1866). Com. in Matth. n. 33 (ib. p. 1643), t. 13 in Joh. n. 27 (Migne, t. 14 p. 445); de princ. IV. 17. Epiph. h. 13. Theod. H. Fab. I. 2. Clem. hom. II. 24. — Orig. c. Cels. l. c. glaubte, baß bie Dosithaner nahe bem Untergange seien; über sie vgl. Eulog. L. IX fin. ap. Phot. Bibl. Cod. 230. - Ueber Menanber Menanber. Justin. ap. Eus. III. 26. Iren. l. c. n. 5. Epiph. h. 22. Theod. l. c. Const. ap. VI. 8. Niceph. Call. III. 12, seine Schüler Eus. IV. 7. Niceph. IV. 7. — Heges. ap. Eus. IV. 22 nennt außerbem noch Kleobianer (Rleobius, Mitschüler bes Simon bei Dofitheus Coust. ap. l. c. Cotel. in h. l.), bann Gorthener (al. Gorothener, Gorthä= aner, nach Epiph. h. 12 p. 80; h. 20 n. 3 p. 47 ebenfalls eine samaritanische Secte), und Masbothener, Masbotheaner. Lettere (Masβωθαίοι) scheinen sich einer abergläubischen Sabbatsseier hingegeben zu haben nach Erod. 8, 9 (Cotel. in Const. ap. VI. 6, wo sie Basuwdese heißen) und erscheinen als Bestreiter ber Borsehung und der Unsterblichkeit ber Seele. Sie sind wohl im Indicul. haeres. Ps. Hier. bezeichnet als Marbonei, die da jagten: ipsum esse Christum, qui docuit illos in omni re sabbatizare. — 111. Heges. Thebuthis und ap. Eus. IV. 22 coll. III. 32. Routh, Rel. s. I p. 233 seq. Ritter, I S. 83. 4. A. die Chioniten. Rothe, S. 336 N. 34. Crebner wollte ben Namen Befordie nicht als Personal=, sonbern nur als Collectionamen gelten lassen (320dec Jub. 12. II Petr. 2, 13. Wiber= wille bes Magens). So warb auch ber Name ber Ebioniten, אבר-כים verschieben gebeutet: a) Arme, b. i. an irbischen Gütern Mangel Leibenbe (Clem. hom. XV. 7-9), Angehö= rige ber armen jerusalemischen Gemeinde; b) Arme bem Geiste nach (Orig. De princ. IV. n. 22: πτωχοί τη διανοία) wegen bes bürftigen Standpunktes bes von ihnen festgehal= tenen Gesetzes (c. Cels. II. 1) ober wegen ihrer ärmlichen Ansicht über Christus (t. 16 in Matth. n. 12. Migne, t. 13 p. 1413: πτωχεύων περί την είς Ίησουν πίστιν. Eus. III. 27. Epiph. h. 30, 7). Nach Andern c) kommt ber Name von den Juden, welche Buerft ihn ben Christen wegen ber äußerlich armen Beschaffenheit ihrer Gemeinbe gaben, sie als Pöbel (Joh. 7, 49) betrachteten (Jakobi, I. 130). d) Haneberg (Bibl. Offenb. S. 511) leitet ihn ab von aba, עבא, bem groben Kleibe ber Bettelmönche. e) Anberc benken an Rabbi Jaba ober Abun (nach Tract. Soma u. Sohar); f) wieder Andere fassen Ebion als historische Person auf mit Bernsung auf Tert. praeser. c. 10. 33; de virg. vel. c. 6; de carne Chr. c. 14. Orig. L. III in Rom. n. 11 (Migne, t. 14 p. 957: Hoe et Ebion facit sc. ut Marcion.) Hier. adv. Lucif. c. 23 (wo Ebion als Nachfolger bek Cerinth erscheint); Epiph. h. 30 n. 24 (wo Ebion mit Cerinth verwechselt ist); n. 1. 2 (wo ber Name überhaupt von einem Manne abgeleitet wirb). Philos. VII. 35 (von ber Schule bes Cerinth und bes Cbion). Pacian. ep. 1 ad Sympron. Ueber

bic Cbioniten Iren. I. 26, 2; II. 21, 1; IV. 33, 4; V. 1, 3; III. 25, 1 seq. Philo-VII. 34 p. 257. 258. Eus. III. 27. Epiph. h. 30. Orig. tr. 11 in Matth. n. ] (Migne, t. 13 p. 940: όλίγω δε διαφέροντες των Ίουδαίων Έβιωναΐοι) hom. 3 in Ge n. 3 (t. 12 p. 179: nonnulli ex iis, qui Christi nomen videntur suscepisse, et tamen carnalem circumcisionem suscipiendam putant, ut Ebionitae) Com. ser. in Matter n. 79 (t. 13 p. 1728: ber falle in ben Ebionitismus, ber nach Christi Beispiel Oft more judaico seiern zu müssen glaubt). Hom. 18 in Jer. n. 12 (ib. p. 485 seq. ber Lästerung des Paulus). Cf. c. Cels. VI. 65. Hier. in Matth. 12, 2. Zwei Class. von Cbioniten Orig. c. Cels. V. 61. 65; t. 16 in Matth. n. 12 (Migne, t. 13 p. 14111111 Gewöhnlich bezeichnet er die Gegner ber jungfräulichen Geburt als Ebioniten schlecht hom. 17 in Luc. (ib. p. 1844), in ep. ad Tit. (t. 14 p. 1804). Bgl. Const. ap. VI Zwei Classen auch bei Eus. III. 27. Theod. H. F. II. 1. Daß Iren. I. 26, 2 n non similiter ut Cerinthus etc., sonbern nach Grabe consimiliter gelesen werden m==. zeigt nebst ber Argumentation bas. IV. 33, 4 der ganz entsprechende, aus Iron. herüssa genommene Text Philos. VII. 34: δμοίως τῷ Κ. Cf. Theod. Dial. II. Opp. IV. 12 ed. Schulze. — Weitere Literatur: Gieseler im Archiv v. Stäublin u. Taschirner IV. II J. 1820, S. 279 ff. R. A. Crebner, Ueber Effaer u. Chioniten, in Winers Btichr. Sulzb. 1827, II. III. L. Lange, Die Ebioniten u. Nitol. Leipzig 1828. F. C. Baur, De Ebionitarum orig. et doctr. Tüb. Progr. 1831. — Eus. l. c. sagt von beiben Classen, baß sie bloß bas Bebräer-Evangelium festhielten mit Geringschätzung ber anbern Schriften (bes N. T.), während Iren. I. 26, 2 vom Matthäus-Evangelium spricht. Theod. 1. c. fagt, bag bie Begner ber jungfräulichen Geburt bes Bebräer=Evangelinus fich be= bienten, die milberen Ebioniten, die nebst dem Sabbat auch den Sonntag feierten, des Evangeliums nach Matthäus. Das Alles ift wohl am besten so zu vereinigen, daß ber aramaische Matthaus, auch Ev. 228' 'Eβραίους genannt, in zweifacher Gestalt existirte, bei jeber ber beiben Parteien mit eigenthümlichen Busaten, nicht unverändert, aber in ber Hauptsache bem canonischen Texte conform. In ber Gestalt, bie es bei ben milberen Jubenchristen (Nazaräern) hatte, schrieb es Hier. ab und übersette es; mehrfach theilte er Stellen baraus mit (Döllinger, S. 138 f.). Aus ber ebionitischen Recension stammt wohl ber von Orig. t. 2 in Joh. n. 6. Cf. Hom. 15 in Jer. n. 4 (Migne, t. 14 p. 132 seq., t. 13 p. 433) aus bem Hebräer-Evangelium angeführte Sat: "Meine Mutter, ber hl. Geift, nahm mich an einem meiner Haare und trug mich fort auf ben großen Berg Thabor." Sie war es wohl auch, die Symmachus, der bedeutenoste der Ebioniten (Anbere nennen ihn Samaritaner: Epiph. De pond. et mens. c. 16. Ps. Athan. ap. Migne, t. 28 p. 433 seq. Phot. Amphil. q. 154 p. 820 seq. ed. Par.), nach bem sogar ber Name Symmachianer auffam (Ps. Ambros. Procem. in Gal. Aug. c. Cresc. I. 31), ber Berfasser einer neuen griechischen Uebersetzung bes A. T., aufrecht erhalten wollte, als er bas in ber Kirche gebrauchte griechische Matthäus-Evangelium bekampfte (Eus. VI. 17). Das von Papias benütte Bebräer-Evangelium foll bie Geichichte von ber wegen vieler Sünden vor Christus angeklagten Frau enthalten haben (Eus. III. 39 fin.). Ob an Joh. 8, 3 ff. ober Luk. 7, 39 ober an eine andere Stelle zu benken, ift zweifelhaft. Die Cbioniten hatten noch bie Periodi Petri, angeblich von Clemens, beß= gleichen eine besondere Apostelgeschichte. Epiph. haer. 30 n. 15. 16.

Nazarder.

112. Theod. H. F. II. 2 jagt: Die Nazaräer gebrauchen das Evang. secundum Petrum und halten Christum für einen bloßen Menschen. Allein sicher war Hier. (cf. catal. c. 33) besser über sie unterrichtet. Er bemerkt ep. 74 al. 89 ad Aug: Credunt in Christum Filium Dei, natum de V. Maria, et eum dicunt esse, qui sub P. Pilato passus est et resurrexit, in quem et nos credimus und sührt weiter an, daß sie Juden und Christen zugleich sein wollen, daß Geseh nicht den Heiben ausdringen (in Isai. 1, 12), nicht den Apostel Pauluß hassen (in Is. 9, 1), daß sprochaldäische Evang. nach Matthäuß gebrauchen (c. Pelag. III. 2). Epiph. h. 29, 9 sagt, daß sie το κατά Maxdaiov εὐαγγέλιον πληρέστατον ἐβραϊστί haben, vielleicht (waß doch unwahrscheinlich) ohne die Genealogie am Ansange; so wenig als ihre Christologie (ib. n. 7) kannte er ihr Evagenauer; ihm lag wohl die edionitische Recension vor, wie dem Hier. (l. c.; in Ezech. 24, 7; in Matth. 12, 13; 23, 35) die nazaräische. In dem edionit. Eremplar war aber doch, so viel Frembartiges es enthielt, der ächte Matthäuß (von C. 3 an) noch erkennbar. Epiph. h. 30 n. 13 seq. Heges. ap. Eus. IV. 22 sührte Mehreres an ex τε τοῦ καθ'

'Eβραίους ευαγγελίου και τού συριακού, barunter auch Matth. 13, 16. (Steph. Gobar. ap. Phot. cod. 232 p. 288, b ed. Becker.) Hier. in Isai. 11, 1 gibt die Stelle: Descendit super eum omnis fons Spiritus Sancti (cf. Epiph. h. 30, 13), sowie (c. Pel. III. 2) bie anbere von ber Taufe: Quid peccavi, ut vadam et baptizer ab eo? Nisi forte hoc ipsum quod dixi ignorantia est. Er bemerkt zu Matth. 12, 13: der homo habens manum aridam (bas. B. 10) sei in bem von ihm übersetzten hebr. Ev. coementarius. Die Worte Christi: Δόχιμοι τραπεζίται γίνεσθε zu Matth. 25, 27 werben Clem. hom. II. 51; III. 50; XVIII. 20. Const. ap. II. 36. Orig. t. 19 in Joh. n. 2 (Migne, t. 14 p. 540). Clem. Strom. I. 28 p. 355; II. 4 p. 365; VI. 10 p. 655; VII. 15 p. 754, überhaupt von vielen Alten angeführt (Cotel. in Const. ap. l. c. Cf. Apell. ap. Epiph. h. 44, 2. Socr. III. 16. Nic. Call. X. 26) von Dionys. Al. ap. Eus. VII. 7 als apostolisch, von Cyrill. Al. in Isai. 1, 22; 3, 3 als paulinisch (vgl. I Thess. 5, 21). Nach Usser, Proleg. in ep. Ignat. c. 8 u. A. stammen biese vielgebrauchten Borte aus bem hebr.: Ev. Ueber bie Jubenchristen Justin. dial. c. 47, ber bie Glaubens: einheit scharf hervorhebt und die Rechtgläubigen genau von den Ketzern unterscheibet c. 63. 80. 116. Bgl. Ritichl (A 31), S. 241 u. Orig. c. Cels. II. 3. Cf. hom. 3 in Gen. n. 5. — Wirthmüller, Die Nazaräer. Regenst. 1864.

113. Möhler (Verm. Schr. I. 406 ff. Bgl. R. W. I. 279 ff.) ließ bie falsche Enosticismus. Gnofis unmittelbar aus bem Chriftenthume selbst entspringen, nämlich aus bem praktischen Drange, eine überspannte Weltverachtung speculativ zu begründen, den Gegensatz gegen bie Welt und bas heibenthum als einen rabicalen und unversöhnlichen zu betrachten Dagegen hob Baur (Gnosis, S. 74 ff.) hervor: bie gnostische Ibee bes Bosen weiset in bem Dage, in bem sie sich von ber driftlichen entfernt, in die vorchriftliche als ihre Beimath zurud; fie konnte, indem sie ben sittlichen Begriff des Bosen aufhebt, unmöglich aus bem Christenthume hervorgeben und nur Folge eines Migverständnisses sein, bessen Grund außerhalb bes Christenthums zu suchen ift; auch ift bie Gnosis nicht bloß Berteufelung ber Natur und Reaction gegen bas Heibenthum, sonbern sie sett sich auch oft bem Juben= thum gerade fo entgegen. Baur felbst (S. 18 ff.) findet ben Ursprung bes Gnosticismus in ber Betrachtung und Bergleichung ber historisch gegebenen Religionen in Berbinbung mit philosophischen Principien, die ber Religions=Philosophie Hegels ähnlich maren, so baß bie Gnosis Religionsgeschichte und Religionsphilosophie über Heidenthum, Jubenthum und Christenthum umfaßte. Er unterscheibet barnach brei Hauptformen (S. 114 ff.): I. Annähernbes Berhältniß zwischen bem Christenthum und ben zwei anbern Religionen (Balentin, Ophiten, Barbesanes, Saturnin, Basilibes); II. Abstoßendes Berhältniß zwischen bem Christenthum und allem Borchristlichen (Marcion); III. Zbentität von Christenthum und Judenthum und strenger Gegensat beiber zum heibenthum (Cerinth und Pseudo= dementinen). Allein so sehr biese Classification auch in ben Systemen selbst objectiv begründet ist, so ist boch zu unterscheiben, mas bie Gnostiker selbst wollten und birect bewedten, und bas, worauf ihre Gnosis, vielleicht ihnen selbst unbewußt, hinauslief. Mehr ober weniger haben andere prot. Kirchenhistoriker bas Eintheilungsprincip Baurs befolgt, io Reander, ber ben Ursprung ber Gnosis in einem vorherrschend speculativen Interesse und in bem, Bebürfnisse sieht, bes Zusammenhangs ber burch bie Offenbarung mitge= theilten Wahrheiten mit bem schon früher vorhandenen geistigen Besit ber Menschheit, sowie bes inneren Zusammenhangs ber driftlichen Wahrheit selbst als eines organischen Ganzen fich bewußt zu werben, und bann bie eigentlich gnostischen Secten eintheilt in 4) an das Judenthum sich anschließende (Cerinth, Basilides, Valentin, Barbesanes) und b) in bas Jubenthum bekampfenbe, und zwar a) mit Hinneigung zum Heibenthum (Ophiten, Kainiten) ober ohne bieselbe (Marcion). Bgl. K.=G. I. 216 ff. Dogmengesch. I. 45. So auch Jakobi (I. S. 140 ff.), ber nur babei bem Demiurgen als ber charat= teristischen Figur ber Gnosis eine bedeutenbe Stelle einräumt und folgenbe Rlassen aufgablt: I. Gnostiker, die das Christenthum mit seiner Borgeschichte verbinden (Cerinth, Basilibes, Balentin, Barbesanes); II. solche, die es von seiner Vorgeschichte losreißen: 4) antijubische mit hinneigung zum heibenthum (Ophiten u. s. f.); b) Gnostiker, welche bie Selbständigkeit bes Christenthums mit Losreigung von ber früheren Entwicklung behaupten (Saturnin, Tatian, Marcion). Aehnlich Niebner, S. 222 ff. Guerice, I. 181 ff. Bgl. Kurt, I. 1 S. 131. Die Meisten (wie Alzog) haben bie Eintheilung in hellenistische und sprische Gnostiker, Pantheisten und Dualisten testgehalten. Die Bäter

Bergenrother, Rirdengefd. III.

leiten den Gnosticismus meist von der Philosophie ab. Orig. hom. 7 in Josue n. (Migne, t. 12 p. 863): Furati sunt isti (Balentin, Basilibes, Marcion) linguas aure de Jericho et philosophorum nobis non rectas in ecclesias introducere conati su: Tert. De anima c. 23. Plato omnium haereticorum condimentarius. Cf. 17; praescr. c. 6 adv. Hermog. c. 8: Haereticorum patriarchae philosophi. Iren. I 14, 2. In den Philos. I. wird die Ibee durchgeführt, daß die Lehren ber Häretiker nic aus der göttlichen Offenbarung stammen, sondern ex δογμάτων φιλοσοφουμένων καί μυστι ρίων ἐπιχειρημένων καὶ ἀστρολόγων ρεμβομένων (L. I. p. 4), ja sogar bei ben einzelni Gnostikern bas specielle Philosophem bezeichnet, aus bem sie geschöpft haben sollen. Fi biesen Nachweis hat auch Massuet, Diss. I. in Iren., Bieles geleistet. Bgl. auch auc c. Artem ap. Eus. V. 28 und Plotin. Ennead. II. L. IX., welcher bezeugt, baß zu Christenthume übergetretene Gelehrte, die sich Gnostiker nannten, unter dem Einflusse b Mehrere leiteten bie häretische Gnosis aus ber jübischi alten Philosophie standen. Cabbala her (Bubbeus, Basnage), Anbere aus ber orientalischen Philosophie (Mosheim ober aus bem Zenbspstem (Lewald), ober bem Bubbhaismus (J. G. Schmibt). Be -Baur, S. 52 ff. Döllinger, Lehrb. II. A. I, S. 26 f. Alles bas mar mohl vi Ginfluß, aber nicht in so hervorragender Weise wie die hellenische Philosophie. Im Vorbe grund stand meistens die Frage über den Ursprung des Bösen, dieses πολυθρύλλητον ζήτην Eus. V. 27. Tert. praescr. 7 c. Marc. I. 2. Epiph. h. 24. Basil. n. 6. — 114. 1) &g Reanber, S. 205. 3 A. 2) Die Trennung bes Weltschöpfers vom höchsten Gott mai hauptsächlich bamit begründet, daß man bei gegentheiliger Annahme Gott als Urheb bes Bosen benken zu mussen glaubte. Bgl. Luoret. De rer. nat. V. 196 seq.: Ho tamen ex ipsis coeli rationibus ausim confirmare . . . nequaquam nobis divinitu esse paratam Naturam rerum; tanta stat praedita culpa. Plutarch. De Is. et Osi c. 45. 48. Numenius, De bono ap. Eus. Praep. ev. XI. 18. 3) Die Syle ift ei Platonisches un ov, ober die Leere (Kenoma), gestaltloses Chaos ober auch bas Bo schlechthin. Reanber, S. 208. a) Nach Einigen hatte Christus nur ben Schein (doxyou φάντασμα) eines menschlichen Leibes, nach Anberen einen Leib aus einer himmlisc ätherischen Substanz, nach Anderen besaß er die Macht, sich eines fremden Körpers a Organ zeitweise zu bedienen (σωμα παραστατιχόν); b) cf. Iren. I. 22, 1; 24, 5; 27, 1 V. 13; c) ib. I. 21, 1 seq. 4; d) entweber ließ man nur ben Menschen Jesus leibe von bem ber Aeon Christus wich, ober man stellte ben wirklichen Kreuzestob ganz in A! rebe. 4) Bgl. Nitssch, Stub. u. Krit. 1846. II. Erdmann, De notionibus ethic Gnosticorum. Berol. 1847. S. bef. Clem. Al. Strom. III. 5 p. 529 seq. ed. Potte 5) Auf die Hyliker ober Sarkiker ward I Kor. 15, 50 bezogen. S. bagegen Iren. V. 6) Iren. I. 8, 1; III. 1. Tert. praescr. c. 17. — 115. Zatobi, I. S. 139. 14 Baur, S. 544. 785 weiset auf bie Bermanbtichaft mit späteren mystisch = pantheistische Systemen hin, namentlich mit ber Theosophie von Jat. Böhme, mit Schelling Natur- und hegels Religions = Philosophie. Ueber die brei Auffassungen des bochfte Gottes als erhaben über bas Geschlecht, als Zwitter, und als mannlich, aber vermäh mit einem weiblichen Wesen, s. Iren. I. 11, 5. — 116. Bgl. oben zu § 4. Reanbe Saturnilus. S. 207. Gnostische Systeme, S. 261. — 117. Daroupveilos ist ber richtige Rame na Justin. dial. 35. Const. ap. VI. 8. Philos. VII. 28. Theod. I. 3. Epiph. h. 5 Die lat. Uebersetung Iren. I. 24, sowie Eus. IV. 7 haben Saturninus. Ueber sein Lehre f. Baur, Gnosis, S. 208 ff. Neanber, R.-G. I. 250 f. 1) 2) Iren. 1. c. : 1. 2. Philos. l. c. p. 244 seq. Epiph. Theod. l. c. 3) Bei Erschaffung bes Mensche follen bie sieben Planetengeister bie Worte Gen. 1, 26 gesprochen haben. Epiph. bemert baß bei ben Worten κατ' είκονα καί καθ' όμοίωσιν baß ήμετέραν absichtlich wegblieb, i fehlt auch bei Iren. Philos. und ward auch bei Theod. als bem Sinne bes S. entgege gestrichen. 4) ώς σχώληχος σχαρίζοντος. Philos. vom Menschen. 5) Die zwei Klasse von Menschen bezeichnen Iren. Hippol. als von ben Engeln geschaffen, mahrenb Theo Epiph. sie ohne biese Bezeichnung erwähnen; es scheint bas auch bem Systeme zu wibe sprechen, weßhalb Einige (3. B. Gieseler) die Sache so barstellen, baß ber Satan t Bosen ben Lichtmenschen entgegengesett habe. Es scheinen bie daluoves, von benen nachh bei Iren. Hippol. die Rebe ist, unter ben appeloi einbegriffen. 6) Christus wird bezeiche als άγέννητος, nicht bloß als άσώματος unb άνείδεος bei Iren. Hippol. Theod. Letter bemerkt den Wiberspruch, ba nachher vom Vater Christi die Rebe ist. — 118. Ueber 1

Beit bes Becchelons Clem. Strom. VII. 17. Eus. IV. 7. Epiph. h. 23, 1; h. 24, 1. Bafilibes. Derselbe schrieb 24 Bücher Eregetika (Fragm. aus Buch 13 bei Archel. Disput. cum Manete c. 55. Migne, t. 10 p. 1524, auß Buch 24 bei Clem. Strom. IV. 12), gegen wiche Agrippa Castor einen Edryzos versaste (Eus. l. c. Hier. cat. c. 21). Daß er end ein eigenes Evangelium gehabt, wollte man aus Orig. hom. 1 in Luc. (Migne, t 13 p. 1808: Ausus fuit et Basilides Evangelium scribere et suo illud nomine titulare), Ambros. in Procem. Luc., Hier. Praef. in Matth., Macar. Or. in Luc. (auß Orig. Opp. III. 981 ed. De la Rue) erschließen, was jedoch nicht außer allem Zweifel ift. Isibor schrieb: 1) über die angewachsene Seele (περί προςφυούς ψυχής); 2) Ethica; 3) Com. exeg. in prophetam Parchor lib. I. et II. Bon ersterer Schrift gibt Clem. Strom. II. 20 p. 409 ed. Par., von ber zweiten ib. III. 1 p. 427 (ebenso Epiph. h. 22, 4), von der britten ib. L. VI c. 6 v. fin. p. 641 seq. einzelne Stellen. Agrippa Ceftor nennt die Propheten Barkabbas und Barkoph, Hier. 1 c. Berkabas und Barkob; d ift fraglich, ob Bartoph und Parchor verschieben find. Als weitere Gewährsmänner de B. nennt Clem. Strom. VII. 17 p. 765 ben Glaukias, p. 767 ben Matthias, wofür Philos. VII. 14 p. 225 Matthäus steht. Ueber die Lehre des B. war man schon früher michiebener Meinung. Baur, Gieseler, Ritter, Döllinger suchten bas achte System bei Clem. Alex., bei Iren. u. Epiph. bas ber späteren Basilibianer. Reander, Matter, Baur, Ritter u. A. nahmen ben B. für einen Dualisten, ohne in ber Frage übereinzustimmen, 🖊 er ein ursprünglich und absolut boses Princip annahm oder nur eine ewige Materie. Reme Untersuchungen führte die von Iren. sehr abweichende Darstellung Philos. VII. 14 seq. herbei. Jacobi, Basilidis phil. gnostici sententiae ex Hippol. libro nuper rep. Berol. 1852, dann wieber in ber neuen Ztschr. f. K.-G. Bb. 1, H. G. Ull-Dorn, Das bafilib. Siftem mit bes. Rücksicht auf bie Angaben bes hipp. Gött. 1855. A. Hilgenfeld, Das System des Gnost. Bas. Tüb. theol. Jahrb. 1856 I., im An= hange zu ber jub. Apokalyptik. Jena 1857, bann wieber in f. Ztichr. für wissenschaftl. **Theologie,** Jahrg. 21. Gunbert in der Ztschr. f. luth. Theol. v. Rubelbach u. Guericke 1855 f. Gunbert u. Lipsius, Art. Gnosis, Gr. Encyklop. 1860. Lettere nehmen an, Dippolpts Darstellung sei nur eine formal verschiebene, eigentlich aber eine wesentliche Erganzung ber früheren Quellen, mahrenb bie Meisten eine ganzliche Berschiebenheit finben. Rach Hilgenfelb und Kraus ist die Darstellung des Iron. die richtigere, die der Philos. eine stoische Umgestaltung bes ursprünglichen Bafilidianismus, welcher bas hellenisch= elexanbrinische Stadium der Gnosis bezeichne. Ob die Philos. das ursprüngliche System geben, ift um so mehr zweifelhaft, als Theod. H. F. I. 4 hier bem Iren. sich anschließt, Dichon er bei anderen Systemen bem Hippol. solgt. a) Iren. I. 24, 3−7, II. 16, 2. 4. Epiph. h. 24. Theod. l. c. Tert. Append. praescr. c. 46. 1) Aus Sophia unb Dynamis läßt Iren. virtutes et principes et angelos, Epiph. ἀρχάς, ἐξουσίας καὶ ἀγγέλους bervorgehen, Theob. Engel und Erzengel. Die Namen Ogboas und Hebbomas kommen Fier nicht regelmäßig vor, auch nicht die Zahl von je sieden durchueis. An Sophia und Dynamis reihen Mehrere bie δικαιοσύνη und είρηνη an, von benen bei Clem. Strom. IV. 25 p. 231 ed. Sylb. bie Aeußerung bes Bas. angeführt wirb: δικαιοσύνην δέ και την υγατέρα αυτής την ειρήνην έν ογδοάδι μένειν ένδιατεταγμένας. Iren. II. 16, 4 ermähnt Dorübergehend die Ogboas (wovon Philos.). 2) Nach Iren. II. 16, 2 lehrt Bas. eine immensa successio eorum, quae ex invicem facta sunt, unb V. 35, 1 wirb gezeigt, beg berselbe einen progressus in infinitum annehmen musse. 3) Άβρασάξ haben bie gr. Texte, was wirklich 365 gibt, mahrend bie lat. abgekurzt Abraxas haben. Den Namen eilleren Ps. Tert. u. Hier. in Amos. c. 3 für ben Namen bes höchsten Gottes selbst. Infofern eben alle Geisterreiche zusammen biesen, soweit er sich offenbart, bezeichnen, ift bes richtig. So erscheint Abrasar als princeps ober Archon der Basilidianer (Phil. VII. 3 p. 240 ift es ber Name bes großen Archon, ber ben übrigen Reichen vorangestellt wird). Ueber die Abrarasgemmen s. Joh. Macarius, Abraxas s. de gemmis Basil. Disquis. ed. Joh. Chiflet. Antwerp. 1657. Montfaucon (A 16, 2), L. II. c. 8 p. 176 seq. Bellermann, Ueber die Gemmen ber Alten mit bem Abraxasbilbe. Berlin 1817 ff. Ropp, Reuvens, Matter, Gieseler (Stub. u. Krit. 1830 II.). Kraus, Angebl. Bafil. Amul. Nass. Ann. IX. Biesbad. 1868. 4) Auf die über die Bölker herr= ihenden Engel (Elohim) bezog man Deut. 32, 43. Orig. in Job 41, 19 (Migne, t. 14 p. 1049) rechnet ben Baf. nebst Balentin unb Marcion zu benen, bie ben Schöpfer laftern.

5) 6) Bgl. Neanber, S. 225 f. 7) Iren. I. 24, 4. Epiph. h. 24 n. 5. Agrippa. Castor ap. Eus. 1. c. Das Martyrium galt aber vielen Basilibianern als werthlos, weil es eine Strafe ber Sünden sei. Clem. Strom. IV. 12 p. 216, seq. Orig. in Matth. (Migne, t. 18 p. 1652 seq.). Sie scheinen auch bie Sündlosigkeit Jesu bestritten au haben. Clem. l. c. p. 217: Πως δὲ οὐχ ἄθεος, θειάζων μὲν τὸν διάβολον, ἄνθρωπον δὲ άμαρτητιχόν τολμήσας είπειν τόν χύριον; Die Stelle wird übrigens verschieben erklärt, und ber Sat, Niemand erleibe ein- unverbientes lebel, konnte in bem von Iren. bargestellten System kaum eine Anwendung auf Jesus sinden, der ja nach bemselben gar nicht gelitten hat. 8-10) Iren. l. c. n. 5. Theod. l. c. 11) a) Agrippa Castor l. c. Iren. l. c. n. 6; β) Iren. l. c. n. 5. Epiph. l. c. n. 2; γ) Agr. Cast. Epiph. l. c. Besonbers wird das auch bei anderen Gnostikern vorkommende Wort xavdaxav (aus Jai. 28, 10 entlehnt) erwähnt, nach Epiph. Name eines Archon, nach Theod. Name bes Erlösers, wofür auch Iren. n. 6 spricht, während nach einer bunklen Stelle n. 5 Einige bas Wort auf die Welt beziehen. Die Alten erklären es verschieben Epiph. h. 25. Nicol. n. 4: Raulafauf =  $i\lambda\pi i \xi \pi' i\lambda\pi i \xi$ , Andere: linea ad lineam, regula ad regulam;  $\delta$ ) Iron. l. c. n. 5. Theod. l. c.; \*) Clem. Strom. I. 21. b) Philos. L. VII. c. 14 seq. with bas System als ganz aus Aristoteles geschöpft bezeichnet, barauf bie peripatetische Philojophie bargestellt, c. 20—27 p. 231 seq. die Lehre des 'B. selbst vorgeführt in einer vielfach bem späteren Manichäismus verwandten Fassung. 1) Das höchste Wesen ift ψιλώς και άνυπονοήτως δίχα παντός σοφίσματος als reines Nichtsein zu benken, ύπερ παντός όνόματος όνομαζομένου, ούδεν όλως c. 20, nicht Substanz, nicht substanzloß, nicht Materie, nicht einfach, nicht zusammengesett, nicht Mensch, nicht Engel, nicht Gott, obe de Bede c. 21. 2) Der ούχ ων θεός gestaltet έξ ούχ όντων τόν ούχ όντα χόσμον. Das έξ ούχ όντων ist natürlich nicht im kirchlichen Sprachgebrauche zu fassen; es bezeichnet bas Wesen ber abstracten Gottheit, schließt bie Creation aus und die Emanation ein. Gen. 1, 8 ist das Licht έχ φωνής του λέγοντος c. 22. 3) Bon der τριμερής υίστης (i. e. τριχή διηρημένη) mar bas Eine λεπτομερές, bas Andere παγυμερές, bas Andere αποκαθάρσεως δεύμενον. 4—6) ib. n. 22. 23. Das Wort όμοούσιον ist hier schon ein technisches Wort. 7) Der große Archon heißt ebenfalls άβρητος, barum ber höchste Gott το άβρητότερον. 8-10) l. c. n. 23-25. 11) Cf. oben a. n. 10. 12) Die Stelle Rom. 8, 20 ff. warb überhaupt von den Gnostikern viel gebraucht. Orig. t. 1 in Joh. n. 24. Prov. 1, 7 wird bei Clem. Strom. II. 8 p. 161 seq. bem großen Archon ebenfalls beim Bernehmen bes Evangeliums beigelegt. 18 f.) c. 26 p. 242 seq. sind die Worte: ή δύναμις της κρίσεως zweifelhaft. Ginige wollen χρίσεως, Anbere δγδοάδος lesen. Das από της ακρωρείας läßt sich nach p. 244 όπερ την της ακρωρείας οίκειον του μεγάλου άργοντος ganz gut auf bie Ogboas beziehen. 15) c. 27 p. 244. 16) Drei Stufen sind unterschieben: a) σύγχυσις τῆς πανσπερμίας. Cf. Clem. Strom. II. 20 p. 176: σύγχυσις ἀρχική. Acta Archel. c. 55: commixtio. Baur, Gnosis, S. 212 ff. Die Leibenschaften heißen nach Clem. 1. c. προςαρτήματα, Anhängsel, ber vernünftigen Seele burch bie ursprüngliche Bermischung angehängt, angewachsen (Isibors oben genannte Schrift), so bag zwei Seelen, eine vernunftige und eine thierische, bose, im Menschen sind. Weit verbreitet mar bie Borftellung, baß Dämonen im Menschen wohnen. Orig. hom. 15 in Jos. n. 5 (Migne, t. 12 p. 902); β) φιλοχρίνησις, moher bie σοφία φιλοχρινητική καὶ διαχριτική Clem. Strom. II. 8 init.; γ) bie αποχατάστασις των συγχεχυμένων είς τα οίχεια. — 119. Neanber, S. 220 ff. Ueber bie Seelenwanberungslehre interessante Stelle bei Orig. L. V. in Rom. Opp. IV. 549 zu Röm. 7, 9. (Bgl. Baur, S. 223. Neanber, S. 222.) Clem. Strom. IV. 12 p. 217. Ueber bie Ehe ib. III. 1 p. 183. Ueber Glauben u. Auserwählung ib. II. 3 p. 156; c. 6 p. 160; IV. c. 26 p. 231: Die Seele bes Gnostikers habe kévny thy έχλογην του χόσμου erhalten, ώς αν υπερχόσμιον φύσει ουσαν. Ueber die Seligkeit ber Auserwählten Orig. l. c. L. VIII. n. 11 p. 637. Clem. Strom. V. 1 p. 238: Tivds 3uftinus. καὶ φύσει πιστοῦ καὶ ἐκλεκτοῦ ὄντος. — 120. Philos. V. 23-27 p. 148-159; L. X. 15 p. 322 — 324. Priapos — δ πρίν τι είναι ποιήσας, δς ἐπριοποίησε τὰ πάντα, προγνώστης των όλων, bagegen Eloeim άπρόγνωστος καί άγνωστος, mie auch Ebem, bie μιξοπαρθένος, τά κάτω έχιδνα. Eloeim ift noch kein tief unten stehenber Demiurg, sonbern herr und Bater ber Engel, obicon unwissend. Die Dreiheit ber Principien entspricht ber neuplatonischen (§ 84). Die Engelnamen bes Gefolges ber Ebem, wie Babel, Achamoth (häufig bei anderen Gnostikern § 121 ff.), Naas (ving), Bel, Belias, Satan, Pharao, sind

fider ber Bibel entnommen und viele Schriftstellen benütt, wie Isai. 1, 2. 3 (himmel und Erbe ftellen Geist und Seele im Menschen bar); bas Israel me non cognovit wird erflatt: Satte Ebem gewußt, bag ich beim Agathos bin, sie hatte nicht bas Pneuma im Menschen wegen ber Unwissenheit bes Baters (Elocim) bestraft. Die. 1, 2 wird erläutert: έκπορνεύσει ή 'Εδέμ από του 'Ελωείμ. Ebenso hatte aber Justin heibnische Schriftsteller ver Augen, bes. Herod. IV. 8-10; er benütte nicht blog die Herakles-Mythen, sondern and bie weiteren vom Schwane ber Leba, vom Golbe ber Danae, von Ganymebes unb bem Ablet (Abam unb Naas). Philos. c. 27 p. 159: ούδενὶ τούτφ κακφ γείρονι ένέτυγον. Mit bem Bafilib. Systeme ber Philos. zeigt sich Verwanbtschaft: 1) in ber pantheistischen Emanation bes All; 2) in bem Schulbbekenntnig bes großen Archon (hier Eloeim); 3) in ber Scheibung bes Gebietes amischen bem höchsten und bem nieberen Gott; 4) in ber Aufgabe Jesu, die pneumatischen Naturen zu befreien; 5) in der Darstellung seines Leis bens, bei bem seine irbische Leiblichkeit in die Materie zurückehrt; 6) in der Erfolglongfeit ber Bestrebungen bes Mosaismus; 7) in ber Berpflichtung zur Geheimhaltung ber Lehre. — 121. Aeltere Literatur bei J. N. Gruber, Die Ophiten. Würzb. Inau=Ophiten. guralbiffertation 1864, S. 5 f. Bgl. Lipsius in hilgenfelbs Ztschw 1863 IV. 1864 I. Den Ramen Naasstivot (von sing Schlange) Philos. V. 6 kennen auch Theod. H. F. I. 13 in L. IV. Reg. q. 49 (Opp. I. 548 ed. Schulze). Procop. Gaz. in IV. Reg. 18, 4 (Migne, t. 87 p. 1196) hat: 'Esdryol = Opital. Den Namen gibt Theod. H. F. I. 13 auch ben Barbelioten (Iren. I. 29), die sicher mit ben Ophiten zusammenhängen, ben Ramen Ophiten aber c. 14 den Sethianern, die ein Zweig berselben sind. Die Ophiten mennt Orig. c. Cels. VI. 28 'Οφίανοι νοπ όφις. Bgl. Clem. Strom. L. VII. fin. Nach Hippol. V. 11 nannten sich dieselben selber "Gnostiker"; L. VIII. 20 werden bie Rais miten, Ophiten und Noachiten als absichtlich übergangen erwähnt, wobei Ophiten und Raassener unterschieden scheinen. Wahrscheinlich ging ber Name einer Partei (z. B. ber Reiniten) allmählig auf die ganze Secte über. Serpentini heißen sie auch bei ben La= teinern, 3. B. Aug. De Gen. c. Manich. II. 39. Ueber ben Ursprung bestehen verschies dene Anfichten. Baur, S. 196, N. 36 ift einer vorchristlichen Eristenz ber Ophiten nicht ebgeneigt, wie auch nicht ber Möglichkeit eines jübischen Ursprungs (S. 194 ff.). Stifter nennt Orig. 1. c. einen gewissen Euphrates, benselben nennen die Philos. V. 12, X. 10 als Stifter der Peratiker (unten § 125) neben Abemes ober Akembes (al. Rel= bes). Cf. Theod. Haer. Fab. I. 17. Gruber, S. 12 f. Rach ben Einen ist Sprien, nach ben Andern Aegypten die Heimath der Secte. Es gab Ophiten auch in Galatien (Hier. Com. in Gal.). Noch 428 und 530 wurden Gesetze gegen dieselben gegeben Cod. Just. I. 5 De haer. 1. 5. 18. 19. 21. Die Spaltungen berselben ermähnen Iren. I. 30, 15. Philos. V. 6. 9. 11 p. 94 seq. 128. Theod. H. F. I. 14. Der Bythos icheint, wie Theod. deutlich sagt, eigentlich als Wohnung bes Urmenschen (Archanthropos) gebacht; die Elemente ber Materie sind Wasser, Finsterniß, Abgrund, Chaos. Erste Tetras bei Iren. 1. c. n. 1. 2. Die Achamoth (הבשה) hieß auch Morn (mit Benützung ber griehichen Wythen Epiph. h. 26 n. 16), ferner Prunikos (meistens als unreine Liebe, Pornie, Abfall von Gott gebeutet, cf. Epiph. h. 25 n. 4), bann Aristera, und war mann= Ueber sie und ihren Sohn Jasbabaoth (בהית und בהית Iren. l. c. n. 8—5. Die Reihenfolge ber Sohne bes Jalbabaoth ist eine andere bei Orig. c. Cels. VI. 81 seq. als bei Iren. n. 5. Sie beginnt von unten nach oben mit Abonai (אַרבֵּר), bem vierten bei Iren., und Jalbabaoth, geht bann über zu Jao (מהוה), bem Herrn bes Monbes, zu Sebaoth (bei Iren. III.) und schließt mit Aftapheus, Gloeus, Horeus. Ueber ben Ophio= morphos (auch Samael u. Michael), aus bem Bergessenheit, Bosheit, Neib, Streit, Tob hervorgingen: Iren. n. 5. 8. 9. Epiph. h. 37 n. 4. Theod. l. c. Für das Uebrige Iren. n. 6-14. - 122. Philos. V. 6. 11 p 94-124 Die Schlange wird bargestellt als feuchte Substanz, als gut, Alles in sich einschließenb, wie im horne bes einhörnigen Stieres (Deut. 33, 17), Allem Schönheit und Reiz verleihenb. Die Schlangenverehrung bei biefen Secten ift zu erklären: a) aus bem Anschlusse an bie heibnischen Dofterien und Culte, in benen die Schlange eine symbolische Bebeutung hatte (Döllinger, heibenth. S. 162 f. 528. 625); b) aus ber Berherrlichung bes Sündenfalls, zu bem bie Solange (Gen. C. 3) reizte, höhere Erkenntniß verheißenb. Hierher bezog man Matth. 10, 16, wo ώς δφις gelesen warb (Epiph. h. 37 n. 7), und wies auf bie Berwandtichaft von vaáz (Schlange) und vass (Tempel) hin (Phil. V. 9 p. 120). Eine Partei hielt

bie Schlange für die Sophia ober boch für ein Symbol berselben. Iren. I. 30, 15. Epipl 1. c. n. 5. Theod. 1. c. Die Eingeweibe bes Menschen sollten in ihrer gekrümmte Form ein Zeichen bes burch alle Naturstufen sich hindurch windenden, Leben erzeugenbe Geiftes sein. Andere ehrten die Schlange als Christus, der in dieser Gestalt herabgestiege sei zur Erlösung, bessen Symbol die eherne Schlange in der Bufte mar (Rum. 21, 8 Joh. 3, 14 f. Aug. l. c. 26 De haer. c. 10. Theod. l. c.), was namentlich von be Sethianern und Peratifern (unten SS 128. 125) gilt. Anbere stellten die Schlange ub Christus als Abamas ober als Weltseele. Append. ad Tert. praescr. Ein Psalm be Naassener Phil. p. 122. 123. Bgl. Gruber, S. 144-146. Als überaus erhaber Worte werben angeführt: Kaudanau (oben § 118 b, 11 7.), Saudasau, Zensap; sie solle die drei Principien ber Welt barstellen: 1) ben Abamas, der oben ist, 2) die sterblid Natur, die unten ift, 3) ben mann-weiblichen Jorban, ber aufwärts geflossen ift. De große Jorban, ber nach unten floß und bie Sohne Ifraels vom Auszuge aus Aegypter b. h. aus ber unteren Bermischung mit bem Leibe, hinderte, ward von Jesus umgekeh und floß nun nach oben, worin die geistige Genesis liegt. Epiph. h. 25 n. 4 beut Saulasau = tribulationem super tribulationem, Zeesar = Adhuc paululum exspect Das bei Orig. c. Cels. VI. 24—38 besprochene ophitische Diagramma enthielt in ber eins Abtheilung Bilber, Kreise, Figuren, Namen, brei Regionen barstellenb: a) bas Pleron bie "wahre Kirche", b) bie 7 Planetengeister, c) bie untere Erbenwelt, in ber andere Gebete an bie 7 Planetenfürsten, welche bie aus biefer Erbe icheibenben Seelen rubig ihre Reiche eintreten und von ba nach oben ziehen lassen sollen. Es werben barin nic bloß Bythos mit Liebe und Leben, Abamas und sein Sohn, ber heilige Geist und Chriftu bann bie Sophia und bie Vorsehung, sonbern auch bie 7 Planetenfürsten und nach be "Zaume ber Bosheit" die 6 Söhne bes Ophiomorphos, mit diesen 7 Weltbamonen a= geführt. Es find Michael (mit Lowengestalt), Suriel (Stier), Raphael (ichlangenformig Gabriel (Abler), Thautabaoth (Bar), Erathaoth (Hund), Thaphabaoth ober Oniel (Efel bie Feinde ber Menschen. Mehreres Uebereinstimmende hat bei vielfachen Abweichungs Epiph. h. 28 n. 10. Die Metensomatose ist auch hier ausgesprochen Orig. 1. c. c. & Cf. Pistis Sophia (§ 123) p. 148. 144. Ueber bie Mariamne, von ber auch nach Celju (Orig. V. 62) eine Secte herstammt, Philos. V. 7, X. 9. Die Evangelien xad' A γυπτίους und κατά θωμάν merben hier p. 100 seq. ermähnt. Nach ber Pistis Sophp. 47-49 erhielten die Apostel Thomas, Philippus (eine Stelle aus Ev. Philips Epiph. h. 26 n. 18) und Matthaus ben Auftrag und bie Gewalt, Jesu Lehren ur Thaten aufzuschreiben.

Piftis Sophia.

123. Pistis Sophia, Opus gnosticum Valentino adjudicatum, e cod. M2 coptico Lond, descripsit et lat. vertit M. G. Schwartze ed. J. H. Petermann. Bero 1852, im alteren sabidischen Dialekte, etwa im 3. Jahrhundert geschrieben. Für ben oph tischen Ursprung zeugen: 1) die vielen barbarischen Namen, die besonders ben Ophite eigen sinb (p. 323. 325 u. sonst); 2) bie ber Sophia eigene Stellung und ihre Buf gefange, peravoiai p. 31-114; 3) die Beschreibung bes Engels mit bem Löwengesicht gang wie ihn Celsus fannte und wie er nach Orig. VI. 30, VII. 40 bei ben Ophite sich fand; 4) bas Bortommen bes Jalbabaoth, ber auch hier feuriger Gott heißt, w bei ben Naassenern Philos. p. 104; 5) bie Erwähnung von Jao, Sabaoth, Michae Ophiomorphos (p. 83. 225, 241 etc.); 6) ber Name Abamas (p. 88. 89 coll. Phil. 1 94. 104. 114); 7) ber häufige Gebrauch des Symbols des hundes und des Krotobil (p. 161. 200 seq.); 8) bie Stellung bes Täufers Johannes (p. 9. 10. 80 coll. Irei l. c. n. 12. Epiph. h. 26 n. 6 seq.) u. s. f. Nach biesem Buche fand Jesus bie Sophi traurig unter bem 13. Aeon (24 Aeonen sollen aus bem Urvater und ben zwei breifra tigen Wesen um ihn emanirt sein), ihrem eigentlichen Wohnsitze, in ben sie nicht mel gelangen konnte, seit sie in Folge ihres beim Anblide bes boberen Lichtes entstanbene Migvergnügens und des baburch erregten Bornes ber anberen Archonten getäuscht un verstoßen in bas Chaos hinabgesunken mar. Nach und nach befreite Christus bie vielfac auch von ber Schlange verfolgte Sophia, brachte fie wieber in die Rabe ihres 280hi sites, bann in biefen felbft. Die Buggefänge ber Sophia, meift Paraphrafen von Pfalme geben eine sittlich = reinere Lehre von Sunde, Reue, Gnabe und Bergeltung, als anbe Zweige bieser Gruppe sie aufzeigen. Köstlin, Das gnoft. System b. II. L. in Zeller Cethianer. Jahrb. 1854 I'ff. Lipsius, a. a. D. — Dydiavol Phil. V. 19—21, X. 11. Sethoits

im Append. ad Tert. praescr. c. 47, Sethiani bei Epiph. Philastr. Dam. — Epiph. h. 87. 89 scheibet sie von ben Ophiten, Theod. H. F. I. 14 nimmt sie ibentisch. Rach Epiph. h. 89. 8 sollte bas reine Geschlecht Seths allein aus ber Sünbfluth gerettet werben; aber bie bosen Engel, welche bie Welt gebilbet und sich mit Menschenkinbern vermischt hatten, brachten ben von einer anberen Kraft erzeugten Cham heimlich in bie Arche und pflanzten so bas Bose fort, bis Seth-Christus erschien. Sieben bem Seth zugeschriebene Bücher, nebst solchen von Abraham und Moses, werben ib. n. 5 erwähnt. — 124. Cajani, Cajanistae Iren. I. 31, 1. 2. App. ad Tert. praescr. l. c. Epiph. Rainiten. Theod. H. F. I. 15. Orig. c. Cels. III. 13 nennt sie zugleich mit ben Ophiten als Baretifer, Phil. VIII. p. 276 find sie nur vorübergehend neben ben Ophiten und Roachiten (bie mahrscheinlich ben Noe an Seths Stelle setten) erwähnt. Das von Orig. c. Cels. VI. 28 über bie Berwünschung Christi Gesagte wird nicht ohne Grund auf bie Rainiten bezogen Massuet, l. c. a. 3, XV. n. 157. Berschiebene Anfichten über Christus bei Epiph. l. c. n. 8. — 125. Die Secte ber Peraten erwähnt Clem. Strom. VII. 17 Peraten. muter benen, die ihren Namen από τού τόπου haben. Der Name Περάται wird aber baber abgeleitet, daß sie allein burch bas Berberben (φθορά) hindurchgehen (περάσαι) zu tonnen vorgaben, bem die übrige Welt verfallen sei. Nach Philos. V. 12 blieb die Secte Lange unbefannt und die Darstellung ihrer Lehre, in ber ebenso häufig wie bei anberen Phiten barbarische Ramen vorkommen, unterlag großen Schwierigkeiten. Philos. V. 12-18, X. 10. Theod. H. F. I. 17. Baur, Das Chriftenth. ber brei erften Jahrh. 6. 177 f. Bagmann, Die Philosoph. u. bie Peraten (Ztichr. f. hift. Theol. 1860 II.). - 126. Iren. I. 29 hat Barbeliotae (vom sprischen Barbelo, έν τετράδι θεός), Theod. Barbelioten. I. 13 baneben Borboriani, Naassini, Stratioci, Phemionitae; Epiph. h. 26, ber sie als Snostiter κατ' έξοχήν bezeichnet, nennt sie n. 3 auch Coddiani (codda = paropsis, catinus) und leitet ben Namen baher ab, daß wegen ihrer Unreinheit Niemand mit ihnen aus einer Schuffel effen wollte. In Aegypten sollen sie Stratiotifer und Phibioniten geheißen haben, bei Anberen Zachaer und Barbeliten. Nach Epiph. l. c. n. 1. 8 stammten fie von ben Ritolaiten ab, nach Theod. von ben Balentinianern. Uebte auch bas Syftem ber Letteren einen Einfluß, auf ophitischen Ursprung weisen ber Abamas, bem man nur noch hobere Befen voranstellte, ber Baum bes Lebens und ber Erkenntniß, bie Ueberhebung bes ganz bem Jalbabaoth gleichen Demiurgen, die auch in der Pistis Bophia p. 34. 78. 81 Derkommenbe Barbelo, die Prunitos, bann die barbarischen Namen hin, von benen Hier. ep. 53 al. 20 ad Theodor. vid.: Nequaquam suscipiens Armagil (Raguel s. Harmosenes), Barbelon, Balsamum et ridiculum Leusiboram ceteraque magis portenta quam nomina, quae ad imperitorum et muliercularum animos concitandos et quasi de hebraicis fontibus hauriunt, barbaro simplices quoque terrentes sono, ut quod mon intelligunt plus mirentur, enblich auch bie von ihnen gebrauchten, sicher ophitischen Bücher, wie Nwola (angebliche Frau bes Noe, cf. Epiph. 1. c. n. 1), bas Ev. ber Eva Cib. n. 2. 8), die Fragen Maria und die unter bem Ramen bes Seth verbreiteten , die Offenbarungen Abams (ib. n. 8), die revva Maplas (n. 12), das Ev. nach Philippus (n. 13). — 127. Philos. VIII. 12—15 p. 269—273, X. 17 p. 325 seq. Theod. H. Monoimos. F. I. 18. Brief bes Monoimos an Theophrastus Phil. VIII. 15. — 128. Epiph. h. 40. Arcontiter. Theod. I. 11. Ersterer führt als bie von ber Secte gebrauchten Bücher an : a) bie große und die kleine "Symphonie"; b) bie "Allogencis" (n. 2. 7 angeblich von ben Sohnen Geths); c) Bücher von Seth; d) bas Anabatikon bes Propheten Jalas. Als Propheten galten auch Martiabes und Martianus, Die auf brei Tage in ben himmel entrudt gewefen fein follen. - 129. Ueber bas Berhältniß ber Ophiten ju ben Nikolaiten Baur, Gusfis, S. 192. Ausschweifungen beim ophitischen Gottesbienfte und sonft Append. ad Tert. praescr. Theod. l. c. c. 13-15. Epiph. h. 37 n. 5; h. 25 n. 1. 13 seq. Aug. De haer. c. 7. Dam. De haer. c. 37. Praedestin. c. 17. Philos. V. 7. Orig. c. Cels. V. 24: άτημοτάτη αίρεσις Όφιανών. Ueber Karpofrates Iren. I. 25. Philos. VII, Karpofrates. 32. Epiph. h. 27. Theod. l. c. Clem. Strom. III 2 p. 183 seq. ed. Sylb., wo cine Stelle aus bem Buche nept dixacorovns steht. Die angeblich in Cyrene und auf Malta gefundenen, in Avignon von Marquis Fortia b'Urban veröffentlichten Inschriften, bie man anfangs für tarpotratianisch hielt, erwiesen sich später als unterschoben. Gieseler, 2.3. I. 1, S. 190 f. Fuldner, De Carpocratianis. Lips. 1824. Antitaften u. Probicianer Clem. l. c. c. 4 p. 188. 189. Sylb. Theod. I. 16. 6. Epiph. h. 52.

Balentinus.

130. Ueber Balentinus Iren. I. 1 seq. III. 4. Eus. Chron. a. 141. H. E. IV. 7. Philos. VI. 20-37. Tert. adv. Valent. u. De praescr. Epiph. h. 31. Theod. H. F. I. 7. Baur, Gnosis, S. 124. Massuet, l. c. a. 1 § 2 seq. Beinrici, Die valent. Gnosis u. die hl. Schrift. Berlin 1871. Balentinus soll Häretiker geworden sein, weil er nicht Bischof warb. Tert. adv. Val. c. 4. Um 140 war seine Lehre schon ziemlich weit verbreitet, gleich benen bes Basilibes und Saturnilus Justin. dial. c. 35. Bon seinen Schriften werben genannt: 1) Mehrere Briefe, barunter einer ad Agathopodem Clem. Strom. III. 7 p. 198 ed. Sylb., sowie andere ib. II. 8. 20 p. 162. 176; 2) Homisten, bes. eine über die Freundschaft ib. IV. 13, VI. 6; 3) Psalmen Philos. VI. 87. Tert. De carne Chr. c. 20; 4) De origine mali. Fragm. im Dial. de Marcionitis (Opp. Orig. I. p. 840 seq. ed. De la Rue). Ein neues Evangelium brachten erft seine Ans hänger auf, bie auch Manches unter seinem Namen geschrieben haben sollen, so bas Fragm. von der Aconenlehre Epiph. h. 31 n. 5. 6. Massuet, Diss. I. in Iren. a. 1 § 4 n. 9 p. 852 seq. Lehren: 1) Die absolute Transscendenz des höchsten Gottes ift sehr scharf betont Iren. I. 1. Phil. VI. 9. Tert. adv. Val. c. 7. Nach Iren. I. 11, 1 nahm Bal. selbst die Sige als Syzygos des Bythos an und stellte eine δυάς ανόμαστος von beiben auf. In seiner Schule gab es aber verschiebene Ausichten (Iren. I. 2, 4; 11. 5. Phil. VI. 29, X. 18): a) ber Bythos ist weber männlich noch weiblich; b) er ift mann-weiblich; c) er hat die Sige zur Gemahlin. Baur, S. 148 f. sucht bie brei Vorstellungen also zu vereinigen: Der Bythos ift geschlechtslos, insofern er abstract als Urwesen gefaßt und zwischen Person und Substanz unterschieden wird (cf. Tert. 1. c.); hier ift er erhaben über ben Unterschied ber Geschlechter Iron. I. 2, 4. Er ift mann= weiblich, insofern ber noch in ber tiefsten Stille seines Wesens verschlossene Gebanke, seine selige Vollkommenheit (Charis), in ber aber bie höchste Vollkommenheit schon als eine mitzutheilende gebacht ift, von ihm selbst unterschieben wird. Er ift endlich mannlich und Gatte ber Sige als concrete Person gefaßt. 2) Die Aeonen sind auch Kräfte (duváμεις), wie sie sonst erscheinen, Affectionen (διαθέσεις), alle überzeitlichen Entfaltungen bes göttlichen Wesens (Numen. ap. Eus. Praep. ev. XI. 10), bie Rategorien, unter benen man letteres zu benken hat, hypostasirte Ibeen, Urbilber alles natürlichen und geistigen Lebens. (Baur, S. 127 Anm.) Philos. VI. 20 wirb barauf hingewiesen, bag basselbe, mas bei Balentin νούς, άλήθεια und die folgenden vier Aeonen sind, bei Simon die sechs Wurzeln (§ 109) vorstellen. Tillemont, Mém. t. III. sur Simon und Fleury, L. 3 n. 26. 27 nennen auch ben Simon ben Erfinder ber Aeonen. Spätere Balentinianer lassen ben Anthropos vor bem Logos emaniren. 3) Rach Phil. VI. 29 emanirten die 10 Aeonen noch von Nus und Aletheia, die 12 von Logos und Zoe. Aber Iren. I. 1, 2; 11, 1. Tert. c. 5 verbienen hier wohl ben Vorzug. Beibe Lettere, Iren. 1, 1 seq. Tert. c. 7. 8, zählen bis hierher 30 Aeonen, hippolyt 28, ber Bythos und Sige hier nicht mitzählt, wobei bann bie Bahl 30 erst burch bas hinzutreten von Christus und Pneuma erreicht wirb. Cf. Iren n. 3. Die Zahl 80 wird auf Matth. 20, 1 ff. gestützt, ba 1, 3, 6, 9, 11 zusammen sie ergeben, bann auf bie 30 Jahre bes verborgenen Lebens Christi. Einige Balentinianer leiteten auch birect vom Rus ben Anthropos und bie Etklesia ab und von biesen erst Logos und Zoe. Epiph. n. 5. Iren. I. 12, 3. 4) Die Angabe Philos. VI. 30, die Sophia habe den Bythos nachahmen und für sich allein δίχα του συζύγου zeugen wollen, paßt zu ber Ansicht berjenigen, bie bem Bythos keine Gattin geben. Es gab aber auch sonst verschiebene Meinungen in ber Secte Iren. I. 2, 2. 3. Tert. c. 9. 10. Rach ber einen mare bie Sophia in ihrem thörichten Streben fast aufgelöst und absorbirt worben, hatte nicht Horos (auch Stauros, Metocheus) sie zu sich selbst gebracht und bewirkt, daß sie ihrem leibenschaftlichen Streben (Enthymesis und Pathos) entsagte. ber anderen brachte sie die gestaltlose Substanz ber Achamoth zur Welt (so auch Philos.); beibes läßt sich wohl vereinigen. Ihr früheres Gehnen brachte ben Abortus (Ettroma) hervor, ben sie von sich ausschieb, als sie in bas Pleroma zurückfehrte. 5) Die Geschichte ber Sophia fanden die Valentinianer vorgebilbet in den biblischen Zwölfzahlen, da sie ber 12. Aeon ber Dobekas mar, in Judas, bem zwölften Apostel, im Leiben Christi im 12. Monat (ba sie ihm nur ein Jahr öffentlichen Wirkens zuschrieben), in ber blutflussigen Frau, Marc. 5, 81 ff. Iren. I. 3, 3; II. 20, 1. Der Horos war wahrscheinlich (Iren. I. 11, 1) ein boppelter: 1) zwischen Bythus und bem Pleroma; 2) zwischen bem Pleroma und ber nieberen Sophia (ή κάτω Σοφία, ένθύμησις, Prunicos, Achamoth, Iren.; οὐσία

αμορφος, ύλη, πάθος, αμορφον χύημα Theod.). 6) Aus den Thränen der Achamoth kamen bie stüssigen, aus ihrem Lachen die lichten Substanzen, aus ihrer Trauer und Furcht die jeften körperlichen Elemente, aus ber Betrübniß auch ber Satan, aus ihrer Befehrung die Weltseele und die des Demiurgen, überhaupt alles Psychische Iron. I. 4, 2; II. 10, 3. Die Affecte find nach Philos. VI. 32: φόβος, λύπη, απορία, δέησις, έπιστροφή, ίκετεία. Tert. c. 17: Facta est trinitas generum ex trinitate causarum: unum materiale, quod ex passione, aliud animale, quod ex conversione, tertium spirituale, quod ex imaginatione. Iren. I. 5, 1: aus dem πάθος die Hyle, aus der έπιστροφή bas Psychische, bas Pneumatische aber aus bem, mas fie (beim Erscheinen bes Soter mit seinen Engeln) als eine geistige, engelähnliche Frucht gebar. Der Demiurg (Iren. 1. c. Philos. VI. 83) begünstigte, ohne sich Rechenschaft geben zu können, die mit dem pneumischen Samen von der Achamoth ausgestatteten Seelen, machte einige zu Propheten, Priepern und Königen; von ersteren sprachen Viele durch die Sophia und den Soter Icius, anderweitig waren sie auch vom Demiurgen inspirirt. Ueber ben Kosmokrator ster Teufel Iren. l. c. n. 4. Phil. VI. 33. 34. 7) Iren. n. 5 seq. Philos. VI. 34. 8) Iren. I. 7, 2. Philos. VI. 35. Es fommen brei (Philos. c. 36 p. 196), ja sogar (Iren. I. 9, 2) vier ober fünf Christi vor: 1) ber Monogenes (Nus), 2) ter von biesem chitammende Logos, 3) die gemeinsame Frucht ber Aeonen, Jesus-Soter, 4) der mit dem hiligen Geiste vermählte, emanirt zur Herstellung der Harmonie des Pleroma, 5) Jesus, der Sohn Mariens. Letterer vereinigt aber in sich: 1) eine psychische Natur vom De= minigen, 2) eine somatische, die er der Dekonomie wegen annahm, 3) eine pneumatische von der Achamoth, 4) nach der Taufe auch die gemeinsame Frucht des Pleroma. vier Bestandtheile sind ein Typus der obersten Tetraktys. 9) Iren. I. 7, 1 seq. 10) ib. n. 5. Den Lehrsat, das Einige φύσει έχ χατασχευής selig werden, Andere ebenso zu Grunde gehen, erwähnt Orig. c. Cols. VI. 61 als von der Kirche verdammt. I. 6, 1 seq. Ueber die pythag. und platonischen Elemente s. Philos. VI. 21. 37 p. 177 seq. 196 seq. Massuet, l. c. s. 3 n. 99. Baur, S. 127. 144 ff. 152. 156. Das Platonische zeigt sich besonders: a) in der Aeonenlehre (cf. Tert. De an. c. 18; die Aesnen hießen auch Götter, obschon im beschränften Sinne der Neuplatoniker); b) in der Der bes Entstehens ber enblichen Welt burch einen Abfall im Geisterreiche; c) in bem Gegensate bes Ibealen und Realen und in ber Auffassung ihres gegenseitigen Berhältnisses, wornach die Urbilder des in der sichtbaren Welt Vorhandenen in der oberen Bealwelt sich sinden; d) in der Stellung des Rus; o) in der Trichotomie von Leib, Seele und Geist; f) in ber Dreitheilung ber sichtbaren, mittleren und unsichtbaren Belt. Debei find bie pythagoraischen Zahlenmysterien auf das Mannigfaltigste gebraucht. wiele val. Schrifterklärung Iron. I. 3, 6; 8, 1 seq. — 131. Ueber die Schüler des Bal. Schuler Iren. I. 11, 1; 21, 5; 27, 4. Philos. VI. 85 p. 195. Begründung ber Ansicht ber Balentinus. italischen Schule Iren. I. 6, 1. Herakleons Fragmente zu Luk. u. Joh. aus Clem. u. Orig. gesammelt bei Massuet, Opp. Iren. p. 362-376. Was Orig. t. 15 in Joh. p. 288 von ihm fagt: της λέξεως έμεινε μη οίδμενος αυτην άνάγεσθαι, miberlegen viele ange= sührte Erklärungen besselben, z. B. t. 14 p. 223 zu Joh. 4, 28. Bei Joh. 1, 3 erklärte et, ju ben πάντα bürften nicht ber αίων ober τα έν τῷ αίωνι gerechnet werben, unb zu will er erganzte er: των er τῷ κόσμω καὶ er τῷ κτίσει. Bon Ptolemaus theilt uns Ptolemaus. Epiph. h. 38 n. 3—7 ben Brief an Flora mit (cf. Stieren, De Ptolemaei Gnost. ep. ad Flor. Jen. 1843), worin ausgeführt wirb, bas mosaische Geset lasse sich weber auf Sett noch auf die Damonen allein zurückführen, sei überhaupt nicht bas Werk eines Gefetgebers, sonbern a) ein Theil sei von Gott, bem Demiurgen in ber Mitte, in biesem bie reine Gesetzgebung bes Decalogs, bann Gerechtes und Ungerechtes in ben Vorschriften, bef. ben praecepta judicialia vermischt, baju Typen und Symbole, bie im Erlöser erfüllt icien; b) ein Theil von Moses wegen der Herzenshärte der Juden beigesett, c) ein britter von ben 70 Aeltesten (Deuteroseis). Die Schüler bes Ptol. gaben bem Bythos zwei Sy= pgen (Affectionen): Ennoia und Thelesis, Berstand und Willen. Aus ihrer Bermischung entstanben Monogenes und Aletheia. Die Ennoia konnte erft ihr Gebachtes verwirklichen, als ber Wille hinzufam. Iren. I. 12, 1. Tert. c. 33. Phil. VI. 38. Secundus Secundus. theilte bie erste Ogboas in zwei Tetraben, die rechte und die linke, lettere Finsterniß, expere Licht genannt, und trennte die niebere Sophia von ben 30 Aeonen, indem er sie nur für einen nieberen Engel ausgab. Iren. I. 11, 2. Phil. l. c. Tert. c. 38. Theod.

I. 8. — Zur anatolischen Schule gehörte Aξιόνιχος Phil. VI. 35. Axionicus, Tert. c. Barbesanes. (So im Texte zu lesen.) Wo Phil. 1. c. steht Aponsidens, ist Barbes. zu lesen. Barbesai (Ibn Daisan Abulfeda Hist. anteislam. p. 108 ed. Fleischer) soll unter dem Fürf Abgar ben Maanu und unter Dt. Aurel (Eus. IV. 30. Epiph. h. 56 n. 1. Theo gelebt, nach Porphyr., Moses Choren. u. Chron. Edess. noch das zweite Decennium 3. Jahrhunderts überschritten haben. Er schrieb außer ben von ihm (und seinem Soht verfaßten Hymnen (Eus. 1. c. Soz. III. 16) ein nur aus armenischen Fragmenten fanntes Geschichtswert, eine Schrift gegen Marcion, ein Wert gegen bas Fatum. Strei ist, ob ihm die Schrift περί της είμαρμένης angehöre, von der Eus. Praep. ev. VI. griechisch ein Bruchstud gab. Auch Theod. fannte eine griechische Uebersetung ber Schr welche man in dem von Eureton (Spicil. Syriac. Lond. 1855) ebirten "Buch 1 Gesethe ber Lanber" wiebergefunden zu haben glaubte (Gueride, I. 187 R. 8); es; f vielmehr dieses Buch seinem Schüler Philippus angehören. G. Bickell, Conspectus 1 Syror. literar. Monast. 1871 p. 86. Findet man aber boch barin mit A. Marr (Bi bes. v. Ebessa. Halle 1868) eine Darstellung ber Lehre bes Barbesanes, so ift bie nicht wohl als Dualift, sonbern als Valentinianer ober boch als biesen nahe verwandt betrachten; vielleicht ward das ursprüngliche System im Sinne bes hellenischen Panthe mus umgebilbet. Bei Ephrem. Syrus (Opp. Syr. lat. II. 437. 553. 555), der als zuverlässigste Quelle erscheint, soll neben ber Läugnung ber Auferstehung und ber Bi leitung ber Leiber vom Teufel gerabe bas aftrologische Fatum hervortreten (G. Bicke Ephr. Syri carmina Nisibena. Lips. 1866 p. 46. 51 etc. Cf. Indicul. rer. ib. p. 234 Allein im Gebichte selbst kommt ber Name bes Barbesanes gar nicht vor und Ephri tonnte ebenso gut andere Saretiter im Auge haben. Ebenso ift streitig, ob aus bem Di logus de recta in Deum fide (Opp. Orig. ed. De la Rue t. I p. 803-872. Cf. E p. 835), wo auch ein Barbesianer Marinus vorkommt, der die Erschaffung des Teuf von Gott, die Geburt Christi vom Weibe und die Auferstehung bes Fleisches laugnet, wahre Lehre bes Barbes. zu entnehmen ist; es kann leicht eine bem späteren Manicha mus entsprechenbe Umgestaltung Plat gegriffen haben. Nach Eus. 1. c. kehrte Barb. w ber valent. Häresie zur Kirche zurud, nach Epiph. h. 56, 1 trat er aus ber Kirche a und zu dieser Jrriehre über. Reander (Gnoft. Spft. S. 192) möchte ihn vom Baltinianismus freigesprochen wissen; Gruber (Ophiten S. 177 ff.) rechnet ihn zu a Ophiten; Gueride (1. c.) halt ihn für einen gemäßigten, ben Pfnchikern gern sich accon modirenden Valentinianer. Nach Theod. sagte man von ihm, er habe πολλά της Βαλ. τίνου μυθολογίας angenommen. Aus der die Sache noch nicht zum befriedigenden Absch bringenben Literatur find hervorzuheben: A. Hahn, Bardes. gnost. Syror. hymnolog Lips. 1819. C. Kuehner, Astronomiae et astrologiae in doctrinis Gnost. vestige Partic. I. Bardes. Gnost. numina. Hildburgh. 1833. A. Marx, op. cit. \$\dig i \lfloor g \infty Rolorbasus, selb, Barbes. ber lette Gnostiker. Leipzig 1864. — 132. Kolorbasus ist Philos. VI. 55 p. 283. 345 enge mit Marcus verbunden und von ihm heißt es ib. IV. 18 p. T διά μέτρων και άριθμων έκτίθεσθαι την δυσσέβειαν έπιγειρεί. Ναά Massuet, 1. c. n. p. L war er Schüler bes Ptolemaus und Lehrer bes Marcus. Bas Iren. I. 12, 3 ol Angabe bes Sectennamens als Lehre einiger Balentinianer anführt, wirb Theod. I, Epiph. h. 35, 1 seq. bem Kolorbasus zugeschrieben. Cf. Tert. c. 36. Neuere wollt Kolorbasus sei ein bloges Runstwort, joviel als die Tetras bes Marcus (Boltmar, A Marcus Kolorbajus-Gnosis. Ztschr. f. hist. Theol. 1855, IV). Ueber Marcus Iren. I. 14—2 Philos. VI. 39 seq. p. 200 seq. Epiph. h. 34. Theod. I. 9. Hier. in Isai. c. 6 Epiphanes. ep. 58 al. 29. — Gpiphanes. Philos. VI. 38: άλλος δέ τις Έπιφανής διδάσχαλος αὐτο Iren I. 11, 3: alius vero quidam, qui et clarus est magister ipsorum. Tert. c. 8' insignioris apud eos magistri. Es fragt sich nun, ob ἐπιφανής nomen proprium we wofür es Epiph. h. 32, 1 nahm; der lateinische Uebersetzer des Iren. könnte sich leie geirrt haben. Man behielt ben Namen Epiphanes bei, wenn es auch zweifelhaft ift, ein solcher Epiphanes lebte und ob barunter ber Sohn bes Karpofrates verstanben werb fann (Massuet, l. c. n. 80 p. XLVII), der von Clem. Strom. L. III als Haupt u Urheber ber μοναδική γνώσις genannt wird. Die räthselhasten Worte προήκαντο μή πρ είμεναι (Tert.: non proferentes protulerunt) scheinen bas prolatum als δύναμ aνυπόστατος zu bezeichnen. Iren. n. 4. Epiph. n. 5. Tert. l. c. Diejenigen, bie ne vor Bythos und Sige eine Ogboas setzen, sind bei Epiph. n. 7 als Schüler bes Ep

phanes angeführt. Iren. l. c. Tert. c. 35. Philos. c. 38 p. 199. Cassianus und Cassianus. Theobotus Theod. I. 8. Von Cassian gibt Clem. Strom. III. 13 seq. Fragmente über ben ehelosen Stand, worin er eine Stelle aus bem Evangelium nach ben Aegyptern anführte; von ihm heißt es außbrücklich p. 200: δ δ'ex της θύαλεντίνου έξεφοίτησε σχολης und porber: ὁ της δοχήσεως έξάρχων. Bon Theodotus rühren mahricheinlich bie Eclogae Theodotus. propheticae unter den Werken des Clem. Alex. her. — 133. In den Philos. VIII. Reuere Dos 8-11 p. 262 seq.; X. 16 p. 324 wird ber Name Doketen wohl ironisch statt von dozeiv (scinen) von doxos (Balken) abgeleitet. Bgl. Matth. 7, 3 f. Luk. 6, 41 f. Ueber Eatian Iren. I. 28, 1. Philos. VIII. 16 p. 273; X. 18 p. 326. Clem. Strom. I. 21 Tatian. p. 188. Epiph. h. 46, 1. 2. Daniel, Tatian. Halle 1887. Nach Theod. H. F. I. 20 ware Tatian bas haupt ber Enfratiten, mahrend Epiph. h. 46, 1; h. 47, 1 beibe trennt. Rach Iren. 1. c. et ap. Eus. IV. 29 bliebe es zweifelhaft; aber in ben Philos. L e. ift Tatian ganz von ben Enfratiten (VIII. 20) geschieben und von Letteren auss Entratiten. brudlich verfichert, daß sie ganz die mahre Lehre von Gott und von Christus hatten. Eus. IV. 28 ermähnt nur als Gerücht, daß Tatian ber Stifter ber Enfratiten sei. Den Inthum betreffs ber Seligkeit Adams, ben Iren. III. 28 wiberlegt, theilten fie mit Tatien ib. I. 28, 1. Ueber bie Severianer Eus. IV. 29. Theod. I. 21. Epiph. h. 46. Severianer. Den Enfratiten legt Orig. c. Cels. V. 65 bie Berwerfung ber Paulinischen Briefe bei; wahrscheinlich sind hier die Severianer zu verstehen. Tatians εύαγγ. διά τεσσάρων Eus. L. c. Theod. l. c. c. 20 fin. Epiph. h. 46, 1. Ferner schrieb Tatian προβλήματα über bie angeblichen Biberfpruche im A. T., bie fein tatholisch gebliebener Schuler Rhobon wiberlegte (Eus. V. 13), bann eine Schrift περί του κατά τον σωτήρα καταρτισμού (Fragm. ap. Clem. Strom. III. 12 p. 197, ed. Sylb.), nach Eus. IV. 29 πληθος συγγραμμάτων, Hier. catal. 29: infinita volumina. — 134. Justin. ap. Eus. IV. 11. Iren. Marcion. I. 27; III. 8. 4. Eus. IV. 14. Philos. VII. 29 seq; X. 19 Epiph. h. 42. Theod. H. F. I. 24, bef. Tert. adv. Marc. libri V. Clem. Strom. II. 8 p. 162; III. c. 3 p. 185; c. 4 p. 187; IV. 7 p. 211; c. 8 p. 214; V. c. 1 p. 238. Charafteristisch sind Besonders die Aeußerungen Tert. adv. Marc. I. 1: Quis enim tam castrator carnis eastor, quam qui nuptias abstulit? Quis tam comesor mus Ponticus, quam qui Evangelia corrosit? Marcion Deum, quem invenerat, exstincto lumine fidei suae amisit. c. 19: Separatio Legis et Evangelii proprium et principale est opus Mar-Marcion wird von vielen Protestanten als Reformator, Kritifer, Bertreter ber Paulinischen Theologie und ächter Protestant geseiert. Schwegler, Nachapostol. Zeitalter I. 261. Reanber, R. . S. I. 258. Letterer (a. a. D. S. 254 N., S. 255 N. 3 Entw. Der gnost. Systeme S. 280) hat die Berichte bei Epiph. und im Append. Tert. praescr., womit zum Theil Tert. adv. Marc. IV. 4 übereinstimmt, verbächtigt, Baur, S. 296, fe in Schut genommen. Hahn, Antitheses Marcionis Gnost. liber deperditus, nunc quoed ejus fieri potest, restitutus. Regiomont. 1823 u. De canone Marcionis. Lips. 1824. Derf., Das Ev. Marcions in f. ursprüngl. Gestalt. Leipzig 1824. Rhode, Proleg. ad quaest. de Ev. Apostoloque Marcionis denuo instituendam. Vratisl. 1834. Ritical. Das Ev. Marcions. Tüb. 1846. Harting, Quaest. de Marcione Luc. Ev. adulteratore. Traject. 1849. Volkmar, Das Ev. Marcions. Leipzig 1852. Hilgenfelb, Marcions Apostolikon, Ztichr. f. hist. Theol. 1855. II. — 135. Die Lehre von mei Principien schreiben bem Marcion zu: Justin. Apol. I. 26. Rhodon ap. Eus. V. 13. Iren. I. 27, 2; III. 12, 6. 12. Philos. VIII. 29. 31 p. 246. 258 (wo biejes Sp. iem auf Empeboiles zurückgeführt wirb). Tert. adv. Marc. passim. Aug. De haer. c. 22. Prudent. Basil. Hier. u A. Dagegen werben brei angeführt Philos. X. 19. Dionys. Rom. ap. Athan. de decr. Nic. Syn. c. 26. Cyrill. Hier. Cat. 16 n. 7 (aber Catech. 6 n. 16 nur zwei). Epiph. h. 42, 3. Theod. I. 24. In dem Dialog de recta in Deum fide (Orig. Opp. t. I) nimmt ber Marcionit Megethius brei Principien an, ben Agathos als Gott ber Christen, ben Demiurgen als Jubengott, ben Poneros als Gott über die Beiben (p. 805 ed. De la Rue); bagegen ein anberer Marcionit Marcus nur ein gutes und ein boses Princip (p. 822). Der armenische Bischof Esnig im 5. Jahrhundert (Jugens Ztichr. f. hift. Theol. 1884 St. 1) schreibt bem M. ebenfalls die Tris archie zu. Bon ben Spaltungen ber Marcioniten handeln Rhodon l. c. Philos. X. 19; VIII. 31 (wo Prepons Brief an Barbefanes ermähnt ift). Aug. 1. c. Bgl. Baur, Die driftl. Rirche ber brei ersten Jahrh. S. 194. Ueber Apelles Orig. c. Cels. V. 54. Rho-

don l. c. Philos. X. 20. Tert. de praescr. c. 6. 30. Epiph. h. 44. Theod. I. 25. Ueber Lucanus Orig. l. c. II. 7. Tert. de res. carn. c. 2. Append. ad praescr. c. 51. Epiph. h. 43. — 136. Die Berbreitung ber Marcioniten (Epiph. h. 42, 1) bezeugt, baß sie schon Hegesipp. ap. Eus. IV. 22 erwähnt, daß schon Justinus und Rhodon, Theophilus von Ant., Hippolyt von Rom, Philipp von Gortyna, Mobestus und viele Anbere sie bekämpften (Eus. IV. 11. 24. 25; V. 13; VI. 22), Dionys von Korinth bie Nikomedier vor ihnen warnte (ib. IV. 23), die Alexandriner Clemens und Origenes sie häufig berücksichtigten. Theoboret (ep. 113) taufte 10,000 Marcioniten. Ueber bie mat= cionitische Taufe Reanber, R.: G. I S. 171. Ueber die Martyrer ber Secte Eus. V. 16 fin. Bu Cafarea in Palastina starb unter Balerian eine Marcionitin, unter Mariminus ein marcionitischer Bischof Asklepius ben Martertob. Eus. VII. 12 De martyr. hermegenes. Pal. c. 10. Marcions lette Schickale Tert. praescr. c. 30. — 137. Tert. lib. adv. Hermog. Philos. VIII. 17 p. 273 seq.; X. 28. Theod. I. 19. Walch, Reperhift. I. 576 ff. Böhmer, Hermog. Af. Sundiae 1832. Leopold, Hermog. de orig. mundi sent. Budiss. 1844. — Tert. de anima c. 1 beruft sich auf seine frühere Schrift De censu animae mit ben Worten: De solo censu animae congressue Hermogeni, quatenus et istum ex materiae potius suggestu, quam ex Dei flatu constitisse praesumsit, nunc ad reliquas conversus quaestiones etc. Die Worte: Pingit illicite, nubit assidue (adv. Herm.) beziehen sich wohl auf bas Malen mythologischer Gestalten und die öftere Berheirathung ober auf einen antimontanistischen Standpunkt bezüglich der zweiten Che. Was Theod. über seine Lehre vom Leibe Christi hat, bestätigen die Philos. l. c. und die Eclogae propheticae n. 56 (Clem. Al. Opp. p. 362 ed. Sylb. Migne, Ettesaiten. t. 9 p. 724). — 138. Philos. IX. 13 p. 292 seq.; X. 29 p. 331 seq. (leiber ift lets terer Tert lückenhaft). Epiph. h. 19, 15; 30, 17; 51, 7 (bei ihm auch ber Name Sauψαίοι, vielleicht von τρο, ήλιαχοί, vom Beten gegen die aufgehende Sonne, nach Einigen eine Klasse ber Essener). Theod. H. F. II. 7 (ber bie Philos. wenigstens theilweise fannte). Der Name Elrai ober Elchasai wird verschieben abgeleitet: a) von הקב לבקה, δύναμις κεκαλυμμένη, Epiph. h. 19, 2 Ossen.; b) von Elraiten = Apostaten, nämlich מושרן, negare (Baumgarten); c) אל שַדֵּר bem Namen Gottes (Nitich); d) של הופשר, o 'Essatos (Scaliger); e) vom Fleden Elfesi in Galiläa; f) von אר הופשר בסיב, einer Bezeichnung bes Geistes Gottes (Giescler); g) vom arab. אם אל כמא, Sufi, Ascet, Anachoret (Haneberg). Wie Hippol., lernte auch Orig. (in Ps. 82 ap. Eus. VI. 38) erst spät die Secte kennen; beibe Angaben stimmen vielfach und auch mit Epiph. überein, ber anbere Quellen vor sich hatte. Selbst bie Dimensionen bes Engels (Christus) sinb ganz bieselben; ebenso ber ihn begleitende heilige Geist weiblich (Phil. IX. 18. Epiph. h. 19, 4). Bestätigt wird von allen Seiten bie Nachricht Epiph. h. 30, 8, daß viele Ebioniten sich an Elrai anschlossen. Im 4. Jahrhundert sollen zwei von diesem abstam= menbe Frauen Martho (Marthus) und Marthana fast göttliche Chren bei ber Secte genossen haben. Epiph. h. 19, 2; 53, 1. Formula renunciat. Judaismi ap. Cotel. in Recognit. I. 54. Elrai fand nach Epiph. h. 19, 5 bei vier Secten Anklang. Bu ihnen sollen auch bie Menbaer ober Zabier (Ssabier, bie sich Waschenben) gehören (D. Chwolson, Die Ssabier u. ber Ssabäismus. St. Petersb. 1856. 2 Bbe.). Bgl. noch Sil: genfeld, Das Elraibuch im 3. Jahrh. Ztichr. f. wiss. Theol. 1866, I.

Bleuboscles Soriften.

Bu ber pseuboclementinischen Literatur gehören: 1) bie von Rufinus übersetten mentinische Recognitiones, Anagnorismen in 10 Buchern, auch sprisch vorhanden (Galland., Bibl. PP. II. 218-327. Migne, PP. gr. t. 1 fpr. ed. Lagarde. Lips. et Lond. 1861); 2) bie griechisch erhaltenen, bem Inhalt nach verwandten homiliae 20 (Galland. 1. c. p. 600-770. Migne, t. 2; ed. Schwegler. 1847; ed. Dressel. Goett. 1858); 3) bie baraus geschöpfte Epitome ed. Turneb. Par. 1555; ed. A. Dressel, Epitomae duae. Lips. 1856. An die Homilien schließen sich an ein Brief bes Clemens und einer bes Petrus an Jafobus und bie fog. Διαμαρτυρία (Contestatio). Die beiben erften Schriften haben eingehenbe Untersuchungen hervorgerufen. Reanber, Die pseuboclementin. Homilien. Berlin 1818. Schliemann, Die Clementinen. Samb. 1844 (beffen Reanber, R.= 3. I. S. 194, R. 6 rühmenb gebenkt). Schwegler, Ap. Zeitalter I. 179 ff. 363 ff. Dil: genfeld, Die clem. Recognit. u. Homil. Jena 1848. Ritschl'(A 31), S. 158 ff. u. Allg. Monatsichr. f. Wiss. u. Lit. Salle 1852 Jan. Seft. Engelharbt, Btidr. f. bift Theol. 1852 I. S. 105. Ullhorn, Die Som. u. Recogn. b. Clem. Rom. Gott. 1854. § 138. 61

hilgenfeld, Ursprung ber pseudoclem. Rec. u. Hom. in Zellers theol. Jahrb. 1854 IV. Lehmann, Die clementin. Schriften. Gotha 1869 u. A. m. Die Priorität ber Ho= milien behaupten Clericus, Schneckenburger, Manrhoff, Möhler, Baur, Schliemann, Ullbom, die der Recognitionen bagegen Döderlein, Starck, Paniel, Hilgenfeld, Ritichl. iceint Folgendes richtig: a) Die Homilien find alter als die Recognitionen und setzen eine gemeinsame Grundschrift voraus, etwa ein ebionitisches Κήρυγμα Πέτρου, verschieden von bem sonst bekannten antijubischen. Erstere sind freier in der Benützung ber Grund= ichtift als die letteren. b) Die Homilien sind nicht vor dem Bekanntsein des Montanismus und bes Marcionitismus, nicht vor 160 verfaßt. c) Die Recognitionen sind eine Meberarbeitung ber Homilien, beren Berfasser einerseits öfter und genauer auf bie ihm noch vorliegende Grundschrift zurückging, andererseits vieles Schroffe und Abstoßende aus ben homilien ausschieb. Ihre Bestandtheile sind: a) die längeren Theile der Grundschrift, β) bas aus ben Homilien Herübergenommene, γ) einige Auszüge aus anberen Schriften, 8) bas von bem Ueberarbeiter entweber zur Herstellung bes Zusammenhangs ober zur Milberung schroffer Ansichten ober zur Ausschmückung bes Ganzen Beigefügte. Recognitionen in ihrer heutigen Gestalt sind erst im 3. Jahrhundert entstanden. ipricht: a) daß erst bei Orig. in Matth. t. 3 u. in Matth. 26, 6 eine Anführung ber= ilben sich nachweisen läßt; β) baß Recogn. IX. 19—28 ein von Eus. Praep. ev. VI. 10 seq. aus bem Barbesan. Dialog de fato mitgetheiltes Stud vorkommt; 7) baß Rec. IX. 27 bie Ertheilung bes römischen Bürgerrechts an alle freien Unterthanen bes Reiches wransgesett wirb, mas erft unter Caracalla geschah; d) baß sie weniger einzelne gnostische Systeme angreifen, als bie Gesammtentwicklung ber Gnosis, bie bereits vorliegen mußte; e) daß sie offenbar die Tendenz verfolgen, die elkesaitische Lehre in Rom mundgerecht zu machen, wie nach den Philos. Alcidiades; () daß nach Rec. V. 15, VI. 5, VII. 11 bemits mehrere Christenverfolgungen vorausgegangen und Gesetze gegen die als Urheber alles Unheils betrachteten Chriften erlassen waren. Ueberall treten Petrus und Clemens in den Bordergrund, Jakobus ist mit besonderer Autorität ausgestattet, ja den anderen Apostein vorgesett, ep. Clem. ad Jac. in Rec. I. 17. 44. 66. 68. 72, IV. 35 hom. I. 20. Ritschl, S. 471. Beachtenswerth ist auch die Stelle des C. Marius Victorinus zu Gal. 1, 15 (Mai, Nov. Coll. III, III. p. 9): Jacobum Ap. Symmachiani faciunt quasi duodecimum et hunc sequuntur, qui ad D. N. Jesum Chr. adjungunt Judaismi observantiam (cf. Act. 21, 20), quamquam etiam Jesum Chr. fatentur; dicunt enim eum ipsum Adam esse et esse animam generalem, et alia hujusmodi blasphema. Charafteristische Merfmale: 1) Orig. ap. Eus. VI. 38: τὸν Ἀπόστολον τέλεον άθετεῖ (Elc.). Die Pseudoclementinen benützen nicht nur ben Paulus nicht (Cotel. in hom. XIX. 2. Galland. II. 766), sondern bekämpfen ihn offen als Simon (Collen in b. Encykl. v. Mich u. Gruber I. Sect. Th. 18, S. 36 ff. Lechler, S. 290). Am stärksten ist die Bolemif ep. Petri ad Jac. c. 2, beutlich hom. XI. 35, XVII. 13 seq. 16. 19, leiser in den Recogn. (I. 70 seg. erscheint ber Berfolger Saulus; seine Bekehrung bleibt unerwähnt; Rec. IV. 35 ist er von ber Prebigt bes mahren Ev. ausgeschlossen). 2) Orig. l. c. in Matth. 26, 6 t. 3 in Gen. (Migne, t. 12 p. 85, wo aus ben Περίοδοι Πέτρου tin Stück Rec. X. 10 seq. angeführt wirb, s. Cotelier in h. l.). Epiph. h. 30, 15. 16. 18; h. 53, 1; 18, 1. Bgl. die von Cotelier zu Rec. I. 54 herausgegebenen Anathema= tismen für convertirende Juben (Galland. II. 329). Bei ben Effenern tam Aehnliches vor. Baur, S. 47. In ben Homilien II. 38 seq. 51, III. 3 seq. 42-47. 50 seq., XVI. 14, XVII. 19 wird der Widerspruch im A. T. selbst hervorgehoben; nach Epiph. h. 30, 18 verwarfen bie Ebioniten ben Elias, David, Samson, Isaias, mährenb sie Abraham, Jaak, Jakob, Moses und Jesus anerkannten. Bgl. Ritschl, S 238. 3) Epiph. h. 19, 8; 30, 16, wo aus bem ebionit. Ev. bie Worte Jesu angeführt werben: λλθον χαταλύσαι τάς θυσίας και έαν μη παύσησθε του θύειν, ου παύσεται αφ' ήμων ή δργή. Bel ben Effenern war die Geringschätzung ber gesetzlichen Opfer ichon angebahnt. Jos. Ant. XVIII. 1. 5. Es werben Rec I. 36 seq. 54 seq. Hom. III. 45. 52. Cf. Const. ap. VI. 20. 22 die jubischen Opser als vorübergebende, mehr gebulbete als befohlene Ginrichtung bargestellt, ja nach Hom III. 51 gehörten sie nie zum wahren Gesetz. Bgl. Hilgenfelb, S. 59. Ritschl, S. 206. 210. Insbesondere werben Rec. VIII. 48, IX. 19 die Serer (Tiper, cf. Orig. c. Cels. VII. 62-64) wegen ihrer Keuschheit und ihrer Berwerfung det Opser gepriesen; Phil. IX. 13 heißt es von Elrai: ταύτην (βίβλον) από Σηρών της

Παρθίας παρειληφέναι τινά ἄνδρα δίχαιον. 4) Phil. IX. 15 p. 294 coll. Epiph. h. 19, 3 (wo Essener und Elkesaiten ebenfalls Christum als magnus rex bezeichnen). Rec. VI. 8. Hom. VII. 8. 5). Phil. l. c. c. 15. 16. Epiph. h. 19, 1 (bieselben 7 Zeugen). Theod. 1. c.: βαπτίσματα ἐπὶ τῷ τῶν στοιχείων ὁμολογία (ganz so Phil. X. 29 p. 880 seq.). Das Abwaschen des Leibes in fließendem Wasser σύν τοις ίματίοις ist, wie Phil. 1. c. c. 15, so auch bei Epiph. h. 30, 17 als Heilmittel angeführt. Ueber bie Baschungen f. Ritschl, S. 208. Nach Hom. XIII. 20 wurde ber Mutter bes Clemens, falls fie im Meere ertrunken mare, bieses Untergehen jur Taufe geworben sein. Das Basser erscheint als gut und heilig, bas Feuer aber als Gott entfrembet. Epiph. h. 19, 8; 80, 16; 53, 1. Rec. VI. 8; VIII. 27 cf. I. 48 hom. XI. 24; Rec. I. 30; IX. 7. 10. Hom. IX. 4—6. 9. Die täglichen Waschungen werben burch Beispiel und Lehre bes Petrus (Rec. IV. 3; V. 36; VI. 11, VIII. 1. Hom. VII. 8; IX. 23; X. 1. 26 u. fonft) ans gelegentlich empfohlen und auf biesen Apostel beriefen sich auch bie Ebioniten bes Epiph. h. 30, 15. 21. Die von Heges. ap. Eus. IV. 22. Const. ap. VI. 6. Ps. Hier. Indicul. haer. Epiph. h. 17, 1 und ber citirten formula renunciandi Judaismo unter bem Namen Hemerobaptisten erwähnte Secte (vielleicht ibentisch mit ben Baptisten bei Justin. dial. 80) stand mit ben Ebioniten und Elkesaiten in näherem Zusammenhang. Epiph. Indic. t. I. legt ihnen ben Sat bei: μηδένα ζωής τυγχάνειν, εί μή τι αν καθ' έκαστην βαπτίζοιτο. Hom. II. 23 (cf. Epit. c. 26) heißt ber Täufer Johannes ήμεροβαπτίστης (cf. Jos. Ant. XVIII. 5, 2). Die Diamartyria c. 1. 2. 4 weiset sehr beutlich auf ben Epiph. h. 19, 1. 2; 30, 17 u. Phil. beschriebenen ebionitischen und elkesaitischen Brauch hin, sich täglich in einem Fluß ober in fließenbem Wasser zu baben und bort unter An= rufung verschiebener Zeugen, wie bei ber Tqufe, Enthaltung von aller Sunbe zu geloben. 6) Phil. IX. 14. Epiph. h. 18, 1; 19, 5; 53, 1. Die Beschneibung wird Diamart. c. 1. Rec. I. 33; VIII. 53 fehr empfohlen und für geborene Juben als felbftverstänblich vorausgesett. Rec. V. 36. Hom. X. 26 bankt Petrus Gott Hebraeorum more; bie Enthaltung vom Fleische gilt für sehr wichtig. Rec. VII. 6. Hom. VIII. 15. Epiph. h. 30, 15. Nach Epiph. 1. c. n. 2 war früher in diesen Kreisen die Reuschheit in hohen Ehren, später nicht mehr. In ber ep. Clem. ad Jac. c. 7. 8. Hom. III. 68. Cf. Const. ap. IV. 11. Epiph. l. c. n. 18 warb geboten, die jungen Leute so schnell als möglich zu verheirathen. 7) Phil. l. c. et X. 29. Theod. l. c. Die πρόγνωσις wird unzähliges mal, bes. Hom. II. 10 seq. 50; III. 12. 17. 42 seq. 47; XVII. 14 erwähnt, und unvers fennbar legen bie Clementinen eine große Berehrung für bie Aftrologie an ben Tag. Rec. I. 28. 32, VIII. 45. Hom. III. 36. Silgenfelb, S. 54, R. 1. Die Ergählung von Nimrob Hom. IX. 4 sett einen Glauben an ben Ginfluß ber Gestirne voraus, ber gang mit Phil. 1. c. c. 16 (über bie bofen Sterne und Ungluckstage) zusammentrifft. Die Sterne und bie materiellen Elemente ber Schöpfung erscheinen als belebt Rec. V. 16. 27; VIII. 44—46; IX. 15; die pythagoräische Zahlenlehre übt ihren Einfluß Hom. XVIII. 9 seq. Hilgenfelb, S. 264 N. Wenn nun auch zugleich mit ber Magie eine faliche Aftrologie befämpft wirb, so ift boch bie Polemit ftets gegen bie ftreng fataliftische Theorie gerichtet, welche bie Willensfreiheit völlig aufhebt; babei wirb bie Sache in so eingehender Beise behandelt, daß man sieht, wie nahe bem Berfasser aftrologische Lehren lagen. 8) Phil. IX. 17 ep. Petri ad Jac. c. l. 3. Diamart. Rec. I. 21 seq. 74: II. 55; III. 30; X. 42. Ueber Geheimtrabition, Berstellung und Berläugnung Orig. l. c. Epiph. h. 19, 1. 3. Rec. I. 65 seq. Hom. II. 37-39; III. 2; V. 2 seq.

Ellesaitische

139. a) Bon Christus Phil. IX. 14: πολλάχις γεννηθέντα χαι γεννώμενον πεφηνέναι θεήτεπ. χαὶ φύεσθαι, άλλάσσοντα γενέσεις χαὶ μετενσωματούμενον (pythagoraija). Hom. III. 20: άπ' άρχης αίωνος άμα τοις ονόμασι μορφάς άλλάσσων. Epiph. h. 53, 1: άεί ποτε φαινόμενος. Phil. X. 29: ἀεὶ ἐν σώμασι μεταγγίζεσθαι x. τ. λ. Es mith ber ανω unb ber κάτω Christus Phil. X. 29 p. 331. Theod. l. c., wie auch bei ben Balentinianern (Iren. I. 7, 2) unterschieben; zwischen beiben icheint fein reeller Unterschieb zu besteben. ber irbische Christus ift eben nur bie Manisestation bes höheren. Da höhere Wesen nur mittelst ber Leiblickeit den Sinnenwesen sichtbar werben (hom. XVII. 16), so baß Gott selbst ber Menschen megen eine leibliche Gestalt hat (ib. c. 7. Baur, S. 328 ff.), jo ericien auch ber mabre Prophet Christus fortwährend mit einem Leibe, und zwar mit bem Leibe Abams (Epiph. h. 53, 1 coll. 30, 3. Ritschl, S. 223). Die Abweichungen ber Rec. sind unbebeutend und zeigen auch hier eine minber scharfe Ausprägung ber

Lehre. Ritschl, S. 218, N. 1. Ein mehrmaliges Erscheinen Christi ist auch hier ans genommen. Rec. II. 22 coll. hom. III. 20. Rec. VIII. 59. Die von Ritschl S. 185 bemerkte Berschiebenheit ber Anschauung in beiben Stellen ift nicht nachweisbar; benn bas nos Rec. II. 22 geht offenbar auf die Menschen überhaupt, wie bas zurückweisenbe enim schon allein zeigt, nicht auf bie Apostel und bie Gläubigen. Die Ibentität von Abam und Christus, wie sie Mar. Bictorinus von ben Symmachianern, Epiph. h. 80, 8 von einem Theil ber Ebioniten vertreten sein lassen, ift gerabezu ausgesprochen Roc. I. 45. 47. 60 hom. III. 20 seq. VIII. 10. Ritschl, S. 200. Dieser Christus zieht ben Abam an und wieber aus, um ihn von Neuem anzulegen je nach Umständen. Epiph. Indic. haer. t. II L. I n. 10. Auf die Frage des Clemens über das Heil der vor Jesu Aufunft Berstorbenen sagt Petrus Rec. I. 52: Christus, qui ab initio et semper erat, per singulas quasque generationes piis, latenter licet, semper tamen aderat, his praecipue, a quibus exspectabatur, quibusque frequenter adfuit. b) Syzngienlehre Hom. II. 15-18. 33; III. 16 seq. 22. 27. 59. Rec. III. 55 seq. 59. 61; VIII. 51. Dem entspricht bas von Clem. Strom. III. 9 angeführte Wort aus bem in haretischen Rreisen gebrauchten Aegypter-Ev.: ήλθον καταλύσαι τὰ έργα της θηλείας. Bgl. Ritschl, 6. 228. Ueber Chriftus und ben beiligen Geift Phil. IX. 13. Epiph. h. 53, 1. c) Epiph. h. 30, 16. Rec. III. 52; IV. 25; V. 9; VIII. 52; IX. 4. Hom. VIII. 21; XV. 7. 9. Cf. Philos. IX. 16. d) Rec. I. 17; VI. 7 seq. Hom. XVI. 12. Daß bas προβαλλειν Hom. XIX. 12 seq. u. fonst mit Baur, S. 322 f. u. Ritichl, S. 218 f. stets im Sinne ber Emanationslehre zu verstehen ist, dürfte boch bezweiselt werden. Hom. III. 32 beißt Gott ὁ τὰ μὴ όντα εἰς τὸ είναι συστησάμενος, οὐρανὸν δημιουργήσας κ. τ. λ.; biet werben die creatio prima und secunda verbunden. Das χυοφορηθείς υπό γειρών θεού Hom. III. 17. 20 und die Lehre vom gottlichen Cbenbilbe find nicht entscheibenb. Bon ben Roc. gibt Ritschl, S. 196 f., selbst zu, baß bie Ableitung ihrer Borstellung von ber Schöpfung aus ben Salomonischen Schriften gar teine Schwierigkeit macht und auch ionft in judenchristlichen Kreisen vorkommt. Theod. 1. c.: Περί μέν την των δλων αρχήν συμφωνούσεν ήμεν. e) Hom. VIII. 6 seq. Rec. IV. 5 coll. I. 39. **Enofis** Hom. IX. Rec. II. 69; V. 4 seq. 8; IX. 31. Der "ächte" Mosaismus, wie ihn 3. B. bie dvaβadμοί laxώβου (Epiph. h. 30, 16) barstellten (ohne ben Opfercultus), will hier vom pharifaisch-jubischen, nicht essenischen geschieben sein. - 140. Plotin. Ennead. II Lib. IX. Gegner ber πρός τούς γνωστικούς. Bon christl. Autoren ist leiber Justins Syntagma gegen alle Häresien (Apol. I. 26. Eus. IV. 11) gleich vielen anberen werthvollen Schriften von Melito, Agr. Caftor u. A. verloren. Die uns erhaltenen Werke erganzen sich vielfach. a) Iron. libri V adv. haer. Tert. De praescr. b) Bes. Clem. in Strom. vgl. Baut, S. 489 ff. e) Hippol. Philos. d) Iren. II. 1 seq. Tert. adv. Val., c. Marcion., De carne Christi u. sonst Orig. in viclen Homil. e) Iren. Orig. Tert. f.) Iren. I. 10; III. 1 seq.; V. 1 seq. Clem. Strom. VII. 17 seq. Ueber bie driftliche Gnosis Clem. Strom. I. 20; II. 2. 4. 6; VII. 10. Schon Iren. IV. 38, 8: Die wahre Gnosis ist ή των αποστόλων διδαγή καὶ τὸ άρχαῖον τῆς ἐκκλησίας σύστημα. — 141. Quellen: 1) Acta disputationis Die Manis cum Manete von Archelaus c. 276. Migne, PP. gr. t. 10 p. 1429 seq. Die Aechtheit haben mit Beausobre (Hist. crit. de Manichée et du Manich. Amst. 1734 seq. 4 t. 2) einige Rritifer bestritten; aber nicht bloß ber erfte Herausgeber Bacagni (Rom 1698), sonbern auch viele andere Gelehrte haben sie mit äußeren und inneren Gründen gut vertheibigt. 2) Eus. VII. 31. Socr. I. 22. Hier. cat. c. 72. 3) Titus Bostr. libri III. c. Manich. (Migne, t. 18 p. 1069 seq.). 4) Alex. Lycop. tract. de placitis Manich. (ib. p. 411 seq.). 5) Cyrill. Hier. Cat. 6 n. 21 seq. 6) Epiph. h. 66 Theod. H. F. I. 26. 7) Aug. c. ep. fundam. u. in vielen Schriften Opp. t. VIII. ed. Maur. 8) Phot. c. Manich. I. 11-15, wo außer ben genannten gr. Autoren noch Serapion von Thmuis, Heraclian von Chalcebon (Bibl. cod. 85) und ber Priester Tryphon als Schriftsteller gegen bie Secte genannt werben. 9) Drientalische Quellen bei Herbelot, Bibl. or. Par. 1697 f. unb Sylv. de Sacy, Mém. sur div. antiquités de la Perse, ib. 1793. 10) Arab. Bericht bei Guft. Flügel, Mani, seine Lehre n. s. Schriften. Aus bem Fihrift (987) bes Ibn Abi Ja' Kub an Nadim. Zum erstenmal ed. Leipzig 1862 und Chwolson, Die Ssabier. St. Petersb. 1856. — Bearbeitungen: Alticottius, S. J., Diss. hist. crit. de ant. novisque Manich. Rom. 1763. Tillemont, Mém. t. IV. p. 367 seq. Beausobre, op. cit. Walch, Keterhist. I. 685 ff. Baur, Das manich.

Rel.=System. Tub. 1831. Colbit, Entstehung bes manich. Rel.=Syst. Leipzig 182 Trechsel, Kanon, Kritif u. Eregese ber Manich. Bern 1832. Wiener Jahrbucher t Lit. 1840. Tüb. Du. = Schr. 1841, S. 574 ff. Die Bücher bes Cubricus hat Chws fon für menbäische Schriften erklart. Dem Mani werben folgenbe Bucher beigeleg 1) bas Buch ber Geheimnisse, sprisch in 22 Abschnitten. Epiph. l. c. n. 2. 18. T Bostr. I. 14; 2) bas Buch ber Hauptstücke, auch to nepakaiov; 3) bas (lebenbig Evangelium; 4) ber Schat bes Lebens Fragm. ap. Aug. De nat. boni c. 44; De a cum Felic. I. 14. Evod. De fide n. 5, baju mehrere Briefe ad Oddam, ad filia Menoch, ad Zebenem, ep. fundamenti, ad Marcellum (Epiph. n. 6. Disp. c. Ma n. 5). Fragm. ap. Fabricium, Bibl. gr. ed. Harless., VII. p. 312 seq. Mai, No Coll. VII. 1. 17. 69. — 142. Fragm. cit. Mani wollte ber Paraclet sein ep. fun ap. Aug. c. ep. fund. c 5. Cf. Eus. l. c. Sicher ift ber heilige Beift, auch spiriti potens (Aug. c. Faust. XX. 9), vom Paraclet unterschieben. Ueber bie Aufgabe b Menschen ep. ad fil. Menoch ap. Aug. Op. imperf. III. 172. 177 c. Fortun. II. 2 Secundin. in ep. ad Aug. § 2. Die Lehre von ber guten und ber bosen Seele hat au ber Perser Araspas bei Xenoph. Cyropaed. VI. 1. 21. — 143. Betreffs bes Canoi sagt Faustus bei Aug. c. Faust. XXXII. 9: Nobis Paracletus ex N. T. promissus per inde docet, quid accipere ex eodem debeamus et quid repudiare. Das Thomas-E war nach Cyrill. Catech. 4 n. 36 p. 69 ein manichäisches Machwert, nach Cat. 6 n. { bem Thomas, Schüler bes Mani, jugehörig. Die Manichaer hatten ferner ein Ev. Ph lippi (Timoth. Presb. u. Leont. ap. Fabric., Cod. apocr. N. T. I. 189. 142. 37 seq.) und Περίοδοι των ἀποστήλων von Leucius (Aug. De act. c. Fel., II. 6), sow Περίοδοι θωμά (Aug. c. Adim. c. 17 c. Faust. XX. 79. Fabricius, l. c. p. 819-828 - 144. Aug. haer. c. 46 De moribus Manich. Das Ebict Diocletians Ambrosiaste in II Tim. 3, 7. Baronius a. 287 n. 1. Hugo, Jus civ. antejustin. Berol. 1815 Die Montas p. 1463. Reanber, R. S. I. 79. 278. — 145. Eus. V. 8. 14. 16—19. Philos. VII 19, X. 25. Epiph. h. 48. Theod. F. H. III. 2. Philastr. De haer. c. 49. Tertul De pudic., De monogam., De exhort. castit., De jejunio, De fuga, De cultu femir De virg. velandis, — G. Wernsdorf, De Montanistis saec. II haer. Goth. 1751. Wald, a. a. D. I. 611 ff. Kirchner, De Montanistis. Jen. 1831. Münter, Effat et oracula Montan. Hafn. 1829. Ritschl, S. 476 ff. Hefele, Freib. R.-Ler. VI 252 ff. Didym. De Trin. L. III v. fin. nennt ben Montanus lepeds είδώλου, Hier. ej 27 ad Marcell. abscissus et semivir. Schwegler, (Montanism. S. 243) wollte be Montanus sammt seinen Prophetinnen für mythische Personen erklären, was die geschich lichen Zeugnisse geradezu umstoßen heißt. S. Georgii, Teutsche Jahrbücher f. Wiff. 1 Runft 1842, N. 12 ff. 33 ff. Ritichl, S. 542 f. Reanber, S. 280, R. Ueber bi Zeit des ersten Auftretens des M. sind die Zeugnisse schwankend. Nach Eus. Chror ware 172 anzunehmen, nach Epiph. h. 51, 38 etwa 135 ober auch 126, nach bemselbe h. 48, 1 aber 157, nach h. 48, 2 noch eine frühere Zeit. Tillemont, Walch, Gallanb Döllinger nehmen 170 an, bagegen Dobwell, Reanber, Gieseler, Ritschl 150-157. De Pastor Hermae gibt keinen festen Anhaltspunkt, es ist auch streitig, ob er ben Monta nismus befämpft. Sicher bestand ber Montanismus icon mehrere Jahre vor 177. -146. Daß bie Confessoren in Gallien sich zu Gunften ber Montanisten aussprachen obe vermitteln wollten (Gieseler, I. 167. 3. A.), ist zu bezweifeln. Eus., ber bie Monta niften als Reter anjah und bas Gutachten jener Confessoren fannte, hatte biefes ban nicht αρίσιν εύλαβη και όρθοδοζοτάτην (V. 3) genannt. Cf. Tillemont, Mem. II p. 19 ed. Brux. 1732. Tert. adv. Prax. c. 1 ergählt, Prareas habe ben römischen Bische u. A. auch mit hinweis auf bas Ansehen seiner Borganger von ber bereits beschloffener Gemährung bes Rirchenfriebens für bie Montanisten zurudgebracht, worin aber auch leich eine Uebertreibung und Entstellung liegen fann. Nach bem Praedestin. c. 26. 86 fol Soter gegen die Montanisten geschrieben haben. Der bei Tert. gemeinte Papst mar nad Le Sueur (Hist. de l'église I. 481) Pius I., nach Pearson, Neanber, Schwegler, Ritschl S. 567 Eleutheros, nach Tillemont, Pagi, Balch, Gieseler, Silgenfelb Bictor I., nach Dobwell und Hagemann (Die röm. Kirche, S. 144 ff.) Zephyrinus. Als Schrifftelle gegen die Montanisten treten auf Miltiades (περί του μή δείν προφήτην έν έχστάσει λαλεί Eus. V. 17), Claubius Apollinaris, Apollonius, Serapion von Antiochien, ber römisch Priester Cajus (Eus. V. 16. 18. 19; VI. 20). Der Ungenannte bei Eus. V. 16 mar

niften.

nach den Einen Asterius Urbanus, nach Andern Rhodon (cf. Hier. cat. c. 37. 39), was mehrsach bestritten wird. Was Tert. praescr. append. c. 52 über die Parteien unter Produs und Aeschines steht, wird Philos. VIII. 19. Theod. 1. c. bestätigt; beibe Berichte bängen überhaupt enge zusammen. Das Schwanken ber Aussagen über ben Inspirator ber Propheten (balb Gott Bater, balb bas Wort, balb ber Geist) spricht für eine mobalistiche Trinitätslehre. Ueber Tertullians Abfall cf. Vincent. Lirin. Comm. c. 18—20. Galland., X. 110. Hier. cat. c. 53. Aug. De haer. c. 86. African. Prophetin Tert. De an. c. 9. Namen ber Secte: a) Kataphryger (von ber Heimath); b) Duintillianer von ber Prophetin Quintilla Epiph. h. 49, 1; c) Taskobruggiten, weil sie zum Zeichen ber Aufmerksamkeit ben Zeigefinger (Taskos) an die Nase (Druggos) legten. Epiph. h. 48 v. 14; d) Artotyriten, weil sie Kase (Tyros) zum Brobe auf ben Altar brachten. Epiph. h. 49 n. 2. Die letteren Namen bezeichnen wohl besondere Parteien. Lc n. 1 seq. scheibet bie Quintillianer, auch Priscillianer und Pepuzianer, Artotyriten ds x2τά τινα τρόπον von den Montanisten verschieden. Cf. h. 48, 1 von einer bestimmten Endeinung Christi, die man sich gleich ber Quintilla ober Priscilla verschaffen könne. Die Astobrupiten verbindet Theod. H. F. I. 9. 10 mit ben Markosiern. Gesetze gegen bit Montanisten Cod. Theod. De haer. l. 34. 40. 48. 57. 65. De pagan. l. 24. Cod. Just. I. 5 1. 18—21. — Die Tessapeskatoekaritat erscheinen bereits Philos. VIII. 18 Quartobecis p. 274 seq. als häretiker. Cf. Epiph. h. 50, wo dieselben als aus ben Montanisten wb Quintillianern hervorgegangen bezeichnet werben, und Theod. III. 4.

147. 'lepaxiται Epiph. h. 67. Θνητοψυχίται Eus. VI. 37. Aug. h. 83. Dam. Sieratiten u. h. 90. — 148. Iren III. 11, 9. Ueber biese vielbesprochene Stelle f. Hefele im angef. Int. Montanus, S. 266 f., wo auch bie Literatur verzeichnet ift. Aeltere Gegner ber Indenneischen Schriften erwähnt auch Dionys. Al. ap. Eus. VII. 25. Wöllinger (hippol. u. Rall. S. 292-310) behauptete: bie Aloger seien nicht Antimontanisten gemeien, hatten nicht die göttliche Personlichkeit Christi verworfen, sondern nur Ev. und Motal. bes Johannes, aber aus anberen, fritischen Gründen. S. bagegen hefele, Die Moger u. ihr Verhältniß zu den Monianisten. Tüb. Qu.:Schr. 1851 IV. 564 ff.; 1854, 5. 361 ff. — Epiph. h. 51, 1 seq. legt ihnen die Berwerfung ber Joh. Schriften und bes Logos bei, hebt besonders die Beweise für die Gottheit Christi hervor und bezeichnet. h 54, 1 ben Theodotus v. Byzanz (§ 150) als απόσπασμα έχ της προεφημένης αλόγου αφέτεως της άρνουμένης το κατά Ίωάννην εὐαγγέλιον. Cf. Heinichen, De Alogis, Theodotianis atque Artemonitis. Lips. 1829.

149. Die zwei hauptrichtungen beschreibt Orig. t. 2 in Joh. c. 2 (Opp. IV. 50 ed. Anti-Trinitas De la Rue) und sagt von beiben, daß sie sich fürchten, δύο αναγορεύσαι θεούς, deutet aber gang gut an, bag ber Sohn die Gottheit vom Bater hat, ber barum adrobeos heißt. Tert. adv. Prax. c. 2: Quasi non sic quoque unus sit omnia, dum ex uno omnes, per mbstantiae sc. unitatem, et nihilominus custodiatur oeconomiae sacramentum, quae mitatem in trinitatem disponit. Bgl. Möhler, Athanasius I S. 62 ff. 2. A. Schwane, Dogmengesch. ber vornic. Zeit. Münfter 1862, S. 142 ff. Dorner, Entwickl. ber Lehre 1. d. Person Christi. Berlin 1851. 2. A. — 150. Eus. V. 28. Hippol. c. Noet. c. 3. Theobotimer. Phil. VII. 35 p 257 seq.; X. 22. Tert. praescr. App. c. 53. Epiph. h. 54. 55. Theod. H. F. II. 5. Das σπούδασμα κατά της αίρεσεως του Άρτεμωνος, moraus Eus. 1 c. Auszüge gibt, bei Theod. 1. c. "fleines Labyrinth" genannt, warb von Einigen, ichon Theod. sah, mit Unrecht bem Origenes beigelegt, mahrend Andere, gestütt auf Phot. Bibl. cod. 48, bie Schrift bem Cajus zuschrieben (Pearson, Le Monne, Cave, Rister). Dollinger (hippol. S. 3 ff.) spricht sie bem hippolytus zu. Cf. Routh, Rel. sacr. II p. 19. — 151. Eus. VII. 27—30. Epiph. h. 65. Theod. H. F. II. 8. Samosatener. Philastr. c. 44. — Ducenarius ift procurator. Sueton. in Claud. c. 24. Cod. Just. X. 19, 1. Dio Cass. 53 p. 506. Vales. in Eus. VII. 30. — Fragm. Pauli ap. Leont. Byz. (Mai, Nov. Coll. VII. 1). Routh, Rel. sacr. t. III. Ehrlich, De erroribus Pauli Samos. Lips. 1745. Feuerlin, De haeresi Pauli Sam. Goett. 1741. Schwab, Diss. de Paulo Sam. Herbip. 1839. Frohichammer, Tüb. theol. Qu.:Schr. 1850, I. pefele, Conc.-Beich. I S. 109-117. Bagemann, Die rom. Rirche. Freib. 1864, 6. 453 ff. Die antiochenische Synobe soll bas schon früher, auch von Häretikern (oben § 118 b, 6), gebrauchte Wort opoobsion verworfen haben. Mehrere Gelehrte geben bas ju, jedoch foll es nur im Sinne des Paulus geschehen sein, der δμοούσιον gleich ταυτούσιον

rier.

nahm, bamit die Einheit ber Person und ben Sohn als eine Eigenschaft bes Baters bar= stellte, auch odsia für hypostase sette (vgl. Möhler=Gams, I S. 321), mährend Anbere die Angabe bestreiten, ba bie späteren Zeugen Athan. de syn. c. 43. Basil. ep. 52; Hilar. de syn. c. 81 seq. leicht burch bie zuversichtlich ausgesprochene, von ihnen nicht weiter untersuchte Behauptung ber Halbarianer zu Ancyra von 358 haben getäuscht werben ton= Verschiebene Ansichten s. bei Feuerlin, Diss. Dei Filium Patri esse duoodstov antiqui Eccl. doct. in Conc. Ant. utrum negarint. Goett. 1755. Lib. Fassonius. De voce δμοουσίφ. Rom. 1755. Frohichammer, a. a. D. Hagemann, S. 483-475. Mobalisten. — 152. Athan. De syn. c. 7. Novatian. De Trin. c. 30. Sie heißen bei Tert. adv. Prax.: vanissimi Monarchiani. Sie rühmten sich ber μία άρχή (Tert. l. c. c. 3: singulare et unicum imperium). Monarchiam, inquiunt, tenemus. In bem von Tert. Praxeas. bekämpften Praxeas wollte hagemann, S. 206 ff., nur einen Spottnamen für Papft Rallistus sehen. S. bagegen Reiser, Tüb. theol. Qu.=Schr. 1866, S. 349 ff. — Hippol. Reetus. fragm. c. Noetum ed. Lagarde; Philos. IX. 7—10 (wo die Lehre von Beraklit von Sabellius. Ephesus abgeseitet wird); X. 27. Epiph. h. 57. Theod. III. 7. — 153. Philos. IX. 11 seq. Eus. VII. 6. Athan. de decr. Nic. syn. n. 26. Or. IV. c. Ar. n. 25; ep. 4 ad Serap. n. 5. Ariani presb. ep. ad Alex. ap. Athan. de syn. c. 16 Basil. ep. 210. Epiph. h. 62. Theod. II. 9. Novat. De Trin. c. 12. Sabellianer am Ende des 4. Jahrh. ermähnt Chrys. De sacerd. IV. 5. Cf. Worm, Hist. Sabelliana. Francof. et Lips. Dorner, Lehre von ber Person Christi, I S. 696 ff. Frohichammer, Tub. theol. Qu.=Schr. 1849, S. 439 ff. Döllinger, Hippolytus S. 197 ff. Letterer zeigt (S. 200 ff.), baß Sabellius lange vor 257 auftrat, baß bie Monas bei ihm ber Bater sei (S. 204 N. 18), und gibt die Lehre bes hippolytus (S. 206 ff.) wie die bes Ralliftus (S. 238 ff.). Schleiermacher fand im Sabellianismus hohe Borzüge, ja bie beste Form ber Trinitätslehre (Ueber ben Gegensat zwischen ber sabell. u. athanas. Borftellung von ber Trinität in Schleierm. und be Wette's Zeitschr. Berlin 1821. III.). Bgl. noch Beryuus Lange in Jugens Zeitschr. 1833. III. — Ueber Beryuus Eus. VI. 33. Hier. De vir. illustr. c. 60. Socr. III. 7. Ullmann, De Beryllo Bostr. ejusque doctrina com. Hamb. 1835. Fock, Diss. de christologia Berylli. Kil. 1843. Rober, Beryll von Bostra. Tüb. theol. Qu.:Schr. 1848, I. Dorner, a. a. D. S. 545 ff. — 154. Zehn Bruchstück bes Dionys, aus Athan. De sent. Dionys, und Basil. De Sp. S. c. 29 bei Routh, Rel. sacr. III p. 194-203. Migne, t. 10 p. 1270 seq. Hefele, Conc. Gefc. I S. 222 ff. Förster, De doctrina Dion. M. Berol. 1865. Dittrich, Dionys. b. Gr. Freib. 1867, S. 91-115. 155. Die Intoleranz ber Apostel Döllinger, Christenth. u. Kirche S. 236 f. 1. A.

Berfahren ges gen bie 3rt: Bon ben Batern f. Ignat. Trall. 6 seq. Eph. 7. 9. Philad. 8. Smyrn. 4. 7. Theolebrer. phil. ad Aut. II. 14. Iren. III. 3, 4; 4, 2; IV. 26, 3 ap. Eus. V. 20. Clem. Strom. VII. 16. Orig. hom. 10 in Josue; in Matth. comm. ser. n. 120 ju Matth. 27, 15. Const. ap. VI. 13. 18; can. ap. 38 al. 36. Eus. IV. 7. Das chirographum bes Prarecs ap. Tert. c. Pr. c. l. Wieberaufnahme bes Cerdon Iren. III. 4, 8; des Natalis (oben Rugen ber § 150). — 156. Justin. dial. c. 35. 80. 82. Tert. de praescr. c. 1. Orig. hom. 9 in Dărefie. Num. (Opp. II. 296). Aug. De vera relig. c. 8; De Civ. D. XVIII. 51: quod etiam per haereticorum dissensiones fides catholica roboretur. Schultz, De haeresium in Eccl. utilitate. Lips. 1724. Möhler=Gams, I S. 340 ff. Ueber bie regula fidei Bezeichnungen oben § 25. Berhältniß ber Häretiker zur Bibel Tert. praescr. c. 87. — 157. Alpene wirb abgeleitet von αίρέω, eligo, capio. Tert. praescr. c. 6: Haereses dictae graeca berselben. voce ex interpretatione electionis, qua quis sive ad instituendas sive ad suscipiendas eas utitur; Ps. Athan. quaest. in N. T. q. 38 (Migne t. 38 p. 274): alpecie liγεται ἀπὸ τοῦ αίρεῖσθαί τι ίδιον καὶ τούτφ έξακολουθεῖν. Cf. Hier. in Gal. c. 6. Isid. Hisp. Orig. VIII. 3. Bei den Alten war haeresis nicht bloß Wahl, sondern auch eine ermählte Lebensweise, eine Parteirichtung in politischer wie in religiöser Beziehung; so bei Philo, Flav. Josephus, Act. 5, 11; 15, 5; 26, 5; vgl. I Kor. 11, 19. Gal. 5, 20. 3n streng firchlichem Sinne sectae perditionis, αίρέσεις άπωλείας, II Petr. 2, 1. Bei Clem. Strom. VII. 15 stehen diatpisal ber Kirche gegenüber. Die Säretiker heißen auch itepoδοξούντες, έτεροδοξοι (opp. τὰ αὐτὰ δόξαντες, Justin. dial. c. 48) bei Ignat. Smyrn. 6. Schrift und έτεροδιδάσχαλοι Heges. ap. Eus. III. 82; έτεροδιδασχαλούντες Dion. ib. VII. 9. Die Eradition. Nichtberechtigung ber Irrlehrer jum Gebrauche ber Schrift und bas höhere Alter ber Erabition vor der Schrift zeigen Iren. III. 1, 2 seq.; IV. 26. Tert. de praescr. c. 17. Den Glauben an die Theopneustie der Schrift (durch die έπιπνοία του άγίου πνεύματος begründet) bezeugen die Bäter vielfach. Die Apostel gelten als Organe ber Stimme Gottes, als θεοφορούμενοι. Athen. Leg. c. 7. Justin. Apol. I. 35. Theophil. III 12. Clem. Strom. VI. 17. Ganz gleich äußerte man sich über bas A. unb N. T. Clem. Rom. I Cor. c. 13. 16. 45. 47. 24. 32. 35 (Lumper, Hist. crit. I p. 56-61). Cypr. de op. et eleem. c. 2 seq. braucht die Formel: Loquitur in Scripturis Spiritus S., wo er Prov. 16, 6. Eccli. 3, 30 u. s. f. anführt; c. 9: Paulus, Dominicae inspirationis gratia plenus, inquit (II Kor. 9, 10 ff.). Die Worte Joh. 19, 23 ff. sind ibm Scriptura divina (de unit. Eccl. c. 7). Bgl. Clem. Al. Coh. c. 1. Paed. I. 5 seq. Die Schrift heißt: ή θεία γραφή, χυριαχαί γραφαί, θεόπνευσται γρ. Clem. Coh. c. 9. Strom. VII. 16. Das Wort Beónveusto; schon II Tim. 3, 16. Besonbers schön sind bie Stellen Iren. II. 28, 2; IV. 32 seq. Orig. hom. 27 in Num. n. 1. 4. Justin. dial. c. 7. Ugl. Lumper, II p. 30 seq. Rodhe, Justini M. De theopneustia libr. sacr. Lund. 1830. Semisch, Justin II. S. 11 ff. Für bie Trabition finden sich bie Ausbrūde: ή άπας παραδοθείσα τοις άγιοις πίστις (Jub. B. 3), τὰ παραδοθέντα (ep. ad Diogn. c. 11), δ  $\xi \xi$  άρχ $\tilde{\eta}_i \xi$   $\tilde{\eta}_i$ μ $\tilde{\eta}_i$  παραδοθείς λόγος (Polyc. ep. c. 7),  $\tilde{\eta}_i$  ἀπλάνης παράδοσις τοῦ άποστολικού κηρύγματος, η ὁ ὑγιης κανών τού σωτηρίου κηρύγματος κ. τ. λ. Clem. Strom. VII. 17 fin.: μία πάντων γέγονε τῶν ἀποστόλων, ὧςπερ διδασχαλία, οὅτω δὲ χαὶ ἡ παρά-रेंग्रद Ueber die Lehre der Apostel Döllinger, a. a. D. S. 142 ff.; über bas depositum sidei das. S. 162 ff. — 158. Das. S. 156 ff. Ueber die Gesetze des A. T. und beren Geltung in ber Kirche Iren. IV. 12-17. Tert. adv. Marc. I. 20 seq.; IV. 1 seq. Orig. hom. 6 in Gen. n. 3 (Opp. II. 77 seq.). Justin. dial. c. 23. 46. 92. Den mys ftischen Sinn vertreten besonders ber Barnabasbrief, Justinus (dial. c. 188 seq.) und bie Alexanbriner (Clem. Strom. VI. 15. Quis div. salv. n. 5). Guericke (unten § 172) P. II. p. 53—56. Ueber bie nicht mit ben gewöhnlichen Allegorien zu verwechselnbe Tys pologie j. Patrizi, De interpret. SS. Script. Rom. 1844, t. I c. 9 seq. p. 172 seq. Alter der allegorischen Erklärung bei Heiben und Juben Thomasius, Origenes S. 811 ff. — 159. Döllinger S. 148 ff. Im 2. Jahrhundert reiste Melito von Sarbes nach Canon bes Palastina, um genau ben jubischen Canon kennen zu lernen. Eus. IV. 26. Die Berschiebenheit bes jubischen vom firchlichen Canon bezeugt Orig. Prolog. in Cantic. (Opp. III. 36). Er führt hom. 27 in Num. n. 1 (Opp. II. 874) bei ber lectio divin. voluminum Efther, Jubith, Tobias, Sapientia an und vertheibigt ep. ad Jul. Afr. (Galland. IL 341 seq.) die Geschichte ber Susanna, die auch Iren. IV. 5, 2; 26, 3 sammt ber Geschichte bes Bel als canonisch bezeichnet. Ueber Clemens s. Guericke, P. II. p. 7 seq. фефіфавинд ber LXX bei Justin Coh. c. 13. Apol. I. 31. Dial. 71. Iren. III. 21, 1, 3. Clem. Strom. I. 22. Auch bie ep. Barnab. citirt meistens nach LXX, aber c. 6 Jiai. 28, 16, c. 15 Gen. 2, 2 nach bem hebr. Terte. — 160. Döllinger, S. 154 ff. Canon bes Des R. T. wird gewöhnlich eingetheilt in Evangelium und Apostel. Ignat. Philad. 5. Iren. I. 3, 6. Tert. adv. Prax. c. 15. Clem. Strom. V. 5; VI. 11; VII. 3. in Num. 1. c.; hom. 19 in Jer. (Opp. III. 264). Hippol. De Antichr. n. 58. it Antilegomena Eus. III. 25; VI. 14 cum notis. Cf. IV. 22; VI. 25. Linbner, 1. I S. 69. Schon Justin benütte unsere Evangelien (Semisch, Die apost. Dentwürdigt. Justins. hamb. 1848), führte bie Apokalppse als Werk bes Apostels Johannes au (Dial. c. 81. Eus. IV. 18) und kannte auch bie Briefe Pauli (Otto, De Justino M. p. 122. 123 not.). Die meisten unserer neutestamentlichen Schriften führt nach 150 bas fragm. Murator. an. Quellensammlung ber Baterzeugnisse über ben Canon bes N. T. Den Kirchhofer (Zürich 1842). Die africanischen Synoben von 393, 397 und 419 haben unsern ganzen Canon. Bgl. noch Friedlieb, Schrift, Trabition und firchl. Er-Marung. Brest. 1854. — 161. Iren. I. 10; III. 3. 4. 10. 28 seq. Tert. De praescr. Ueberliefes c. 17 seq. 29 seq.; adv. Prax. c. 2. Clem. Paed. I. 6. Strom. III. 6. 11; rung unb II. 11; VII. 5. 17 seq. Cypr. de unit. Eccl. c. 6 unb 7 (tunica inconsutilis). Der Set: Extra Ecclesiam nulla salus in verschiebenen Formen bei Iren. IV. 26, 2. 33, 7. Lect. D. Inst. IV. 14. Cypr. l. c. Clem. Paed. I. 6. Orig. hom. 3 in Jos. n. 5 (Opp. II. 404). Theod. q. 2 in Josue (Opp. I. 304). Ueber bie speciellen Dogmen Petav. Dogm. theol. t. I seq. G. Bullus, Defensio fidei Nicaenae. Prud. Maran., D. N. J. Chr. divinitas. Par. 1746. Klee, Dogmengesch. Bb. 1. 2. Möhler, Athas

5 •

nasius. Mainz 1827. Ginoulhiac, Hist. du dogme chrét. pendant les trois premier siècles. Par. 1852, ed. II. 1855, voll. 3. Schwane, Dogmengesch. ber vornican. Zeit-I S. 49 ff. Werner, Gesch. ber apol. und polem. Lit. Bb. 1. Bobl, Dogmengesch Die Lehre von Jnnsbr. 1865. — 162. Dasein Gottes. Theophil. I. 5 seq. 24; II. 10. Orig. c. Cele Z I. 4. 23. Iren. II. 6, 1; IV. 6, 6. Tert. adv. Marc. I. 10. 18; II. 16. Apol. c. 1 de test. an. c. 6. Min. Fel. in Oct. c. 32. Clem. Coh. c. 6. Strom. V. 13 seq VI. 15. Just. Apol. II. 6. Arnob. c. gent. I. 32. Ginheit Gottes. Herm. Pasto L. II. mand. 1. Athen. Leg. c. 4. 8. Ign. Magn. 8. Tert. ad Scap. c. 2. Apo l. c. Justin. Coh. c. 36. Sowohl Justin als Irenaus schrieben beghalb περί μοναρχία . Eus. IV. 18; V. 20. Cypr. De idol. vanit. Clem. Paed. I. 8. Orig. De princ. 1, 6. Schön Tert. c. Marc. I. 3: Deus, si non unus est, non est. Attribute Gott 🖚 Iren. II. 13 seq.; III. 25. Clem. Paed. I. 8. Orig. De princ. I. 2. Tert. c. Ma-II. 9 seq. Lact. De ira Dei c. 6 seq. Gegen Anthropomorphismen Orig. hom. in Jer. n. 6. De orat. c. 23, t. 13 in Joh. n. 23. De princ. I. 1, 6; II. 2, 2; c. Cer-el IV. 71; VII. 33. Clem. Strom. II. 16; V. 11. Die Schöpfung. Just. Coh. c. Dial. 5. 11. Apol. I. 20; II. 6. Iren. II. 1. 2. Method. De libero arbitrio. Temer adv. Hermog. Theoph. I. 3. 5. Pastor Hermae. Iren. IV. 20, 2. Phil. X. 32. Clem. Coh. c. 4. Strom. V. 14; VI. 16. Ursprung bes Bosen Iren. III. 22; IV. Tert. De an. c. 40. Justin. Apol. II. 7. Clem. Strom. I. 17. Phillipping. X. 33 p. 336 seq. Ueber ben Satan Athen, Leg. 25. Tatian, adv. Graec. 16. Ir III. 23; V. 21. Auf ben Satan beziehen Isai. 14, 11 Tert. c. Marc. V. 11, 17. Omerig. De princ. I. 5, 5; IV. 2 u. A. bei De la Rue, Opp. Orig. t. I. p. 68 nota. — Ur - bez greiflichkeit Gottes Justin. Dial. 4. 128. Apgl. I. 61. 63; II. 6. Coh. c. 21. He \_\_\_\_m. Past. L. II. mand. 1. Athen. Leg. c. 10. Iren. IV. 19. Novat. De Trin. c. 2. 163. Hinweis auf die Taufformel bei Justin. Apol. I. 61. Tert. adv. Prax. c. 26 In. Das Wort Trias schon bei Theophil. III. 15, wo die drei Tage vor Erschaffung Des Lichts als Vilb ber Trias bezeichnet werben. Orig. in Ps. 137, 8: προςχυνητή τριάς. Cſ. , 8 in Joh. 6, 47; in Matth. 15, 31. Selecta in Psalm. 122 (II. 607); in Ps. 144. (ib. 844). Trinitas hat Tert. adv. Prax. c. 3. 4. 12; de pud. c. 21. Cypr. ep. 78 ad Jubajan. Ueber bas Wort Gottes bei ben calbaischen Juben f. Lücke, Comm. 🗪 um Joh.: Ev. I. 249 ff. 285. Ueber bie bunklere Offenbarung bes heiligen Geistes im A. s. Orig. de princ. I. 1, 3; 3, 1 seq. Naz. Or. 31 p. 560. M. Schr.: Die Lehre -on ber göttl. Dreieinigkeit nach Greg. v. Naz. Regenstb. 1850, S. 202 f. N. 15, und III hotius Bb. 3. S. 388 f. Justin, Apol. I. 59 seq., wollte icon bei Plato die Trie Stat finben. Clem. Rom. ap. Basil. de Sp. S. c. 29 n. 72: Ζη ὁ θεὸς καὶ ὁ κύριος I. \_Xp. χαὶ τὸ πνευμα τὸ άγιον. Ignat. Magn. 13 parallelisirt bie brei Stufen ber hierarchie mit ben brei göttlichen Personen. Cf. Eph. 9. Athen. Leg. c. 10 erwähnt the en to the second δύναμιν και την έν τη τάξει διαίρεσιν und führt auß, daß die Christen nicht aleoi können, die ben Bater, ben Sohn und ben hl. Geist verkündigen. Dasselbe thut Ju Rin Apol. I. 6. 13. Clem. Paed. III. 12 p. 311 ed. Potter, will bie brei Bersonen Einen Gott verehrt wissen. Hymn. vespert. ap. Routh, Rel. sacr. III. 299: idl έπὶ τοῦ ήλίου δύσιν, ίδόντες φῶς έσπερινόν, ὑμιοῦμεν πατέρα καὶ υίὸν καὶ ἄγιον πνε τομα θεού. Dionys. Rom. fragm. ib. p. 199-201. Πνεύμα steht balb ούσιωδώς balb is stoστατιχώς. Cf. Clem. Rom. II Cor. c. 9. Herm. Past. Sim. V n. 5 seq. Coustant, Praef. gen. in Opp. S. Hilar. n. 62 seq. So brauchte auch Kallifius πνεύμα von Gottheit bes Sohnes. Döllinger, hippol. S. 237. hagemann, Rom. R. S. 9-4 f. 98 f. 103. 120. Auch bei Ign. Smyrn. 3. Eph. 7 bebeutet, wie sapt die menschliche . fo πνεύμα die göttliche Natur. Der Geist als Person heißt bei Clem. I Cor. 46 Geist Snabe, sonst θείον πνεύμα. Justin. Apol. I. 9. 10. 82. Tatian. Or. c. 18. Athon. Leg. 10. 24. Cf. Ign. Eph. 9. Pastor Herm. II. 10. Iren. III. 17. Clem. Pacd. L. III fin. Hippol. c. Noet. c. 12-14. Orig. hom. 8 in Jer. (Opp. III. 170) per steht unter bem spiritus principalis, rectus und sanctus bes Pfalm 50 bie brei gotts lichen Personen. — 164. Ueber πρόςωπον j. Nottebaum, De personae vel hypost. apud PP. theologosque notione et wusu. Soest. 1853. Braun, Der Begriff "Person" in s. Anwendung auf Trinität u. Incarnation. Mainz 1876. Odsla, Aristot. De categ. c. 5 § 1. Damasc. Dialect. c. 30. Phot. Amphil. q. 138 § 3 (Migne, t. 101 p. 772 seq.). Passaglia, Comm. theol. Rom. 1850 P. II de eccles. significatione vocis The obstage

1

83

en.

Ucher Orig. (cf. Cels. VI. 71; in Matth. XVII, 14 coll. in Joh. II, 2.6; X. 21) Huet, Origen. p. 117. Thomasius S. 280. Die Berwechstung von obela und buchrasse führt zu falschen Schlussen, bei benen bie Ibentität beiber stets die eine Prämisse bilbet. a) Form ber Mobalisten: In Gott Ein Wesen, also auch Eine Person; b) ber späteren Tritheiten: In Gott brei Personen, also brei Naturen; c) ber Suborbinatianer: Die drei Personen sind verschieden der Hypostase nach, also auch dem Wesen nach. Ebenso in ber Chriftologie: d) In Christus sind zwei Naturen, darum auch zwei Personen (Ne= ftorianer). o) In Christus Gine Person, barum auch Gine Natur (Monophysiten). Die Ausbrüde λόγος ένδιάθετος unb λ. προφορικός nach Philo, De vita Mosis II. 154, de confus. lingu. I. 412 ed. Mang., bei Theophil. II. 10. 20. 22. Clem. Strom. V. 1. Cf. Justin. Dial. 61. Tatian. Or. c. 5. Clem. hom. XI. 22; XVI. 12. Epiph. h. 62. Iren. II. 28, 4 seq. Wenn Athen. 1. c. vom Sohne sagt, er set doyog rou karpos ev diez zai évepyela, so will er evenso sein Leven in der Gottheit als sein Wirken nach Außen Bezichnen. Die Philonische Ausdruckweise begegnet uns auch in den Philos., wo der Logos als erft vor ber Schöpfung aus bem Bater hervorgegangen, nicht von Ewigkeit perfonlich existirend, die Trinität als erst durch successive Willensacte des Vaters geworden Dergestellt scheint. Auch Orig., ber hier weit weniger vom correcten Ausbruck entfernt ift, maucht Philonische Bezeichnungen, 3. B. & δεύτερος θεός, c. Cols. V. 39. Theophanien in A. B. Justin. Dial. 58. 60. 127. Apol. I. 62. Theophil. II. 22. — 165. Christus Lehre von der beißt der Theanthrop (Orig. De princ. II. 6, 3), Gott und Mensch (auct. parv. labyr. Menschwers bung und Ers ap. Eus. V. 26), ό μόνος ἄμφω, θεός τε καὶ ἄνθρωπος (Clem. Coh. c. 7 cf. c. 10. Paed. I. 7. III. 1). Justin. Apol. II. 8; I. 5 bezeichnet ben Logos als benselben mit Christus; bei Clem. Coh. c. 10 heißt er: δ φανερώτατος δντως θεός, ep. ad Diogn. c. 7: herr und Schöpfer aller Dinge; Iren. III. 19: Deus et Dominus et rex aeternus; Epprian ep. 8. 60. 63. 74 de orat. dom. hat burchgängig: Christus Deus ober dominus noster. Doro= logie auf Christus bei Clem. Rom. I Cor. c. 20. Christus wird außerdem als Gott Bueichnet, wo vom Leiben Gottes bie Rebe ist. Nach Act. 20, 28 spricht Ign. Rom. 6 wom "Leiben meines Gottes"; Clem. Rom. I Cor. c. 2 erwähnt τα παθήματα θεού (ge= gen bie Lesart μαθήματα, f. Galland. Proleg. t. I. c. 1 sect. 1 p. XVIII seq ) unb ment Christum το σχηπτρον της μεγαλωσύνης του θεού. Seine Erhabenheit wird ebenso wie seine Erniedrigung (Jai. C. 53. Ps. 22) ib. c. 16 beschrieben und die Worte Hebr. 1, 3 ff. wieberholt. Cf. Ign. Eph. 7. Barnab. ep. 5. 12. 16. hieher gehört auch ber von Anastas. Hodeg. c. 12 angeführte, von den späteren Gajaniten (unten II. § 181) gebrauchte Ausspruch des Melito von Sardes: δ θεός πέπονθεν υπό δεξιάς Ίσραηλίτιδος, Der nach Routh, Rel. sacr. I. 139 mit Iren. V. 17 zu combiniren ist (Migne, t. 5 p. 1221). Acta Mart. S. Felic. und S. Symphor. Galland. II. 329. 674. Ueber bie wahre Menscheit Christi Ign. Magn. 9 (vgl. oben § 107). Justin. Apol. I. 63. Iren. III. 18 seq. Orig. c. Cels. III. 28; de princ. II. 6, 1. 2 t. 1 in Joh. n. 30. Hippol. per, t. IV p. 244 seq.). Ueber die Erlösung Clem. Rom. I Cor. c. 7. 12. 21. 49. Justin. Dial. 95 seq. Iren. V. 1. 17, 1 seq. Tert. De fuga c. 12; adv. Jud. c. 10. 13; de carne Chr. c. 5. 9. 14. Orig. hom. 24 in Num. n. 1; in Lev. hom. 3 n. 8 (Opp. II. 198. 362). Clem. Coh. 10. Quis div. salv. c. 37. Strom. II. 13; IV. 24; V. 11. 14; VII. 2. 17. Die Gottesmutter. Justin. Dial. 100. Tert. adv. Jud. 13; de carne Chr. 17. Iren. III. 20, 4. Orig. hom. 8 in Luc. p. 941; c. Cels. I. 33. Hippol. De Chr. et Antichr. c. 4. Method. Conviv. X virg. III. 5; XI. 2. Massuet, Dim. III in Iren. a. 6 n. 65 seq. p. CXXXV seq. — Muttergottesbilber. Rossi, Immazini scelte della B. V. M. Roma 1863. Anrufung ber hl. Jungfrau burch Justina. Naz. Or. 18 n. 19. Tillemont, Méta. S. Cypr. et S. Justine a. 3 n. 6 t. V. p. 723. - 166. Ethjünde Iren. II. 34; III. 20. 22, 4; c. 33. V. 1, 3; c. 14 n. 1 seq.; c. 16. IV. 2, 7; c. 5. 87 seq. Tert. adv. Marc. I. 22; II. 5 seq.; V. 17; de bapt. c. 28; de an. c. 10. 16 seq. 40 seq. Method. De res. c. 10 ap. Phot. cod. 234. Justin. Apol. I. 61; dial. 88. 95. Theophil. II. 17. 25. 27. Clem. Strom. II. 19; III. 17; V. 11. Lumper, l. c. IV p. 316-334. Ucher imago Dei Iren. V. 6, 1 seq. Clem. Strom. II. 22. Gnabe und Rechtfertigung Ign. Smyrn. 11. Justin. Dial. 7. 119. Apol. I 62. Iren. III. 17, 2. 3. Clem. Strom. I. 28; V. 13; VI. 18; VII. 10. Gegen bie mwiderftehliche Enabe Tert. De an. c. 10. 16. 19. 21. 41. Menschliche Willensfreiheit

Justin. Apol. I. 17. 24; II. 7. Theophil. II. 27. Iren. IV. 4, 3; c. 37 seq. Cler Strom. I. 17; II. 4; III. 9; IV. 20. 24. Athen. Leg. c. 24. Tert. adv. Marc. Dec. 5. 7. Method. De lib. arbitrio. Ueber die Sacramente Lindner, R. . B. 1 S. 88. Dielehre vom 167. Iren. IV. 37. Tert. adv. Marc. II. 10. Möhler: Gams I S. 850 ff. Unsterm Menschen. lichfeit ber Seele Justin. Apol. I. 18. Dial. c. 3. 4. 5. 40; de res. c. 8. Iren. V. 6, Tert. De an. c. 14; de res. carn. c. 35. Die platonische Trichotomie bei Justin. Dial\_\_\_\_ (cf. Otto, De Justino M. p. 150). Tatian. Or. c. 12. 13. Dagegen verwirft sie Te-De an. c. 10. Clem. Al. unterscheibet bisweilen, aber nicht immer, Psyche und Pneume (Guericke, 1. c. II; p. 139). Iren. V. 6, 1; 9, 1 versteht unter Pneuma bie Gnab-Lehre von ben gabe; seine Trichotomie ist eine moralisch=theologische. Cf. IV. 39. — 168. Angelolo-Engeln. unb Camonologie bei Barnab. ep. c. 14. Herm. Pastor L. II et III. Ign. Trall. \_\_ Smyrn. 6. Justin. Dial. 88. 103. 128. 141. Apol. I. 6. 28. Iren. III. 23. 3; 41. 2; V. 24. 4. Min. Fel. c. 26 seq. Clem. Quis dives salv. c. 29. Paed. II.\_\_\_\_ Strom. V. 14; VI. 17; VII. 7. Die exphropol ober Vigiles (s. Dan. 4, 10. 18 u. sommer ermähnt Lib. Henoch I. 6. Test. XII Patr. c. 1 § 5; c. 5 § 3. Clem. Paed. l\_ Lehre von ben Coteler. in Const. ap. VIII. 12. Aphtharsie ber Kirche Ign. Eph. 7. — 169. Bgl. D letten Dingen. linger, Christenth. u. Kirche, S. 257 ff. und (über I Thess. 2, 1 ff.) S. 422 ff. Antichrist, ber 3½ Jahre regieren soll, Justin. Dial. 32 seq. 49. 110. Iren. V. 25---Hippol. De Chr. et Antichr. — Auferstehung und Gericht Barnab. c. 19-21. Jus -Dial. 117. 125. Apol. I. 8. 18-20. 52. De resurr. Athen. de res. Iren. II. 29.\_\_\_\_ V. 13-15. 32 seq. Tert. de praescr. 13 de resurr. carn. Polyc. ep. c. 7. Tat Or. c. 6. Clem. Paed. I. 4. 6; II. 10; III. 1. Strom. I. 19; VII. 2. Orig. c. C V. 14. Method. De res. Const. ap. V. 7. Grabe ber Seligkeit Clem. Strom. IV. 5. Ewigkeit ber Höllenstrafen Ign. Eph. 16. Justin. Apol. I. 8. 12. 17 seq. 21. 28. 45. Apol. II. 1 seq. 7 seq. Dial. 35. 45. Iren. II. 28, 2. 7; IV. 40, 1. Tert. De c. 33. Apol. c. 18. 45. Min. Fel. c. 35. Lact. Inst. VII. 21. 25. Reinigung Tert. De an. c. 58. Cypr. ep. 52 ed. Baluz. Clem. Strom. VI. 14 p. 329 cum VII. 6. 12 p. 508 ed. Migne. (Cf. Lumper, l. c. p. 475-477.) Orig. hom. 15-Jer. n. 5 seq.; hom. 6 in Exod.; hom. 14 in Lev.; hom. 24 in Luc. Acta S. Per ap. Ruinart, § VIII. p. 84. Aug. De anima et ejus orig. I. 10; III. 9. — 65 = descensus ad inferos Clem. Strom. VI. 6 p. 762 seq. Cf. Lumper, l. c. p. 260— Guericke, l. c. P. II p. 149 seq.

Richlide
170. Das Christenthum nova lex Justin. dial. 11 seq. 14. 18. 67. Iren. IV. 15, Bissenschaft. Ueber den Platonismus der Kirchenväter Can., De loc. theol. VII. 2. Petav., De T I. 3. Gegen Souverain (Le Platonisme devoilé. Cologne 1700, übers. von F — Lössenschaften. 2. A. Züllichau 1792) Baltus, Désensches des Pères accusés de Platonismus Par. 1711. 4. Mosheim, De turbata per rec. Platon. eccl. Helmst. 1725. Liter über den Streit dei Keil, Opusc. academ. p. 439 seq. Bgl. noch Kuhn. Th. Du. 50, 249 seq. Freid. K.:Ler. VIII. 498 ssq. Bgl. noch Kuhn. Th. Du. 50, 249 ssq. Patrologie, S. 464 ssp. VIII. 498 ssp. 171. Möhler, Einheit der Ki 50, 249 ssp. 1841 l. Kling in 50, 249 str. 1841, S. 851 ssp. Sonner Zichr. spil. u. sath. Theol. 1844 str. schud. u. Krit. 1841, S. 851 ssp. Sonner Zichr. spil. u. sath. Theol. 1844 str. schud. 1844 spil. Spil. u. sath. Theoli. 1844 str. schud. 1844 spil. spil. spil. 1844 spil. spil.

Alexandrinis 172. Guericke, De schola, quae Alex. floruit, catechetica. Hal. 1824, P. I. I schole. (das. auch die ältere Literatur). Hasselbach, De schola, quae Al. fl., cat. Stett. 1826, P. I. J. Simon, Hist. de l'école d'Alex. Par. 1845. Vacherot, Hist. crit. de l'école d'Al. Par. 1846 seq. Die Schule heißt τὸ ἱερὸν διδασχαλεῖον τῶν ἱερῶν μαθημάτων Soz. III. Ιδ, τὸ τῆς χατηχήσεως (τῶν ἱερῶν λόγων) διδασχαλεῖον Eus. V. 10, VI. 3. 26, schola ecclesiastica (ober catecheseon) Hier. cat. 38. 69. Nach Eus. V. 10 bestand sie ἐξ ἀρχαίου Εθους. Hier. cat. c. 36: juxta veterem in Alexandria consuetudinem, ubi a Marco Evangelista semper ecclesiastici suere doctores. Nach Phil. Sidetes († 420; Fragm. ap. Dodwell, Diss. in Iren. Oxon. 1689, p. 488 seq.) wäre Athenagoras vor Pantänus Lehrer ber Schule gewesen; boch ist die Glaubwürdigseit dieses Autors sehr gering (Socr. VII. 27. Phot. Bibl. cod. 35), wenn ihm auch Ginige hierhin solgen

zu dürfen glaubten (Guericke, l. c. P. I p. 4-7. 15-26). — 173. Pantanus Eus. V. Clemens. 10. Hier. l. c. Phot. Bibl. cod. 118. Clem. Strom. I. 1 p. 322 seq. Fragm. 2 ap. Routh, Rel. sacr. I. 339 seq. Clemens Eus. V. 11, VI. 3. 6. 13 seq. Praep. ev. II 3: VI. 1. 3 seq. Chron. II. 295 ed. Aucher. Ven. 1818. Hier. cat. c. 38. Epiph. h. 32, 6. Socr. II. 35. Phot. cod. 109 seq. 118. Niceph. IV. 23. Clem. Opp. ed. Sylb. cum not. Heinsii. Lugd. Bat. 1616; ed. Potter. Oxon. 1715 f. t. 2 (barnach Venet. 1755. Wirceb. 1778 seq.) Migne, t. 8. 9. Hofstede de Groot, De Clem. Al. 1826. Dahne, De ywoser Clem. Al. Lips. 1831. Enlert, Clem. v. Al. als Philo-Toph u. Dicter 1832. Reinkens, De Clem. presb. Alex., homine, scriptore, philos., Theol. Vratislav. 1851. Cognac, Clément d'Alex., sa doctrine et sa polémique. Par. 1859. — Großes Lob fand Clem. als Gelehrter bei Hier. ep. 88 ad Magn., cat. I. c. Socr. II. 35. Theod. H. F. I. 6. Cyrill. Al. L. VII. in Julian. p. 231 ed. Lips. 1696 u. A. Fabricius, Bibl. gr. V. 103. Biele nannten ihn heilig; das Mar-Lyrolog. Ussuardi erwähnte ihn am 4. December. Seit Benedict XIV. ward er im wim. Martyrologium weggelassen. Martyrol. Rom. ed. 1751 ep. praevia "Postquam in-**Telleximus**. Cf. Lumper, l. c. IV. p. 73. 75 — 174. Eus. VI. 2 seq. 8. 14 seq. Origenes. Chron. II. 295 seq. Greg. Thaum. Or. Panegyr. in Orig. Pamphil. Apol. pro Or. Hier. cat. c. 54. Apol. c. Rufin. Pallad. Hist. Laus. c. 147. Epiph. h. 64. Socr. VI. 13. Soz. VIII. 14. Phot. Bibl. cod. 8. 117. 118. Niceph. Call. V. 1 seq. 32 seq. Literatur bei Guericke, l. c. P. I p. 37 seq. Thomasius, Origenes. Nürn= Berg 1837. Rebepenning, Orig. Bonn 1841 f. 2 Bbe. Befele im Freib. R.-Ler. 1851. VII. 825 ff. Ueber das Werk περί άρχων (ed. Redepenning. Lips. 1836) siehe Soniter, Drig. über bie Grunblehren ber Glaubenswiffensch. Stuttg. 1835. Bonner Zifchr. H. 16, S. 205 ff. Ueber die Selbstentmannung des Orig. Petri Zornii Exercit. de eunuchismo Orig. Giss. 1708. Die Thatsache bezweiselten Schniter (l. c. p. XXXIII) und Baur (Theol. Jahrbucher 1887 II. 652); sie vertheibigten Engelharbt unb Rebepenning. Orig. hom. XV. in Matth. n. 1 seq. (Opp. III. 651, 653 seq.) er-Fannte später seinen Irrthum nach II Kor. 3, 6. — 175. Orig. Hexaplorum quae supersunt, ed. B. de Montfaucon. Par. 1713 f. t. 2. Bahrdt, Lips. 1769 seq. t. 2. Migne, PP. gr. t. 15. 16, ed. Field. Oxon. 1867 seq. Bgl. noch Epiph. De pond. et mens. Tillemont, Or. a. 8 Mém. t. III. p. 511. Orsi, L. VI n. 53 t. III p. 162. Guericke, l. c. II p. 19. Ueber die heilige Schrift Orig. hom. 4 in Jer. Comm. in Matth. p. 428; in Joh. 13, 46; 16, 29; in Exod. 1, 4; in Jer. 12, 1. Ueber ben brei= jagen Sinn De princ. IV. 11, 13; hom. 5 in Levit. n. 1. 5 (Opp. II. 205. 209); 1. 19 in Joh. (ib. IV. 805). Thomasius, S. 311 ff. 816. Rebepenning, I. 878. 284. 304 u. oben § 158. — 176. 'Αδαμάντιος (ber Mann von Stahl) Eus. VI. 14. Hier. cat. 54; ep. 29 ad Paul.; Epiph. h. 64, 1. Χαλκέντερος (mit ehernen Ginge= weiden) Hier. ep. cit. Bon der Anzahl seiner Schriften soll er auch die Beinamen vovτάκτης, συντακτικός, συντακτήριος ethalten haben. Huet, Origen. L. I c. 1 § 3. Auß= gaben: Huet, Comment. Orig. Par. 1679. Opp. ed. De la Rue, t. 4. Migne, t. 11-17; ed. Lommatsch. Berol. 1832 seq. Orelli, Orig. aliquot loci selecti. 1826. Bgl. noch Rebepenning, Des hier. wieberaufgefundenes Berzeichniß ber Schriften bes Dig. Riebners Ztichr. f. hist. Theol. 1851 I. S. 66 ff. Die Jrrthumer bes Orig. fanb man bes. in den (verlorenen) 10 Büchern "Stromata" (Hier. ep. 61 al. 38; ep. 65 al. 141), in den 2 Büchern De resurr., in den 4 (vollständig nur in der Version des Rufin. mhaltenen) Büchern περί άρχων, morin einige Stellen über bie Trinität, bie Materie und bie Fortbauer geandert murben. De la Rue, Opp. I p. IV. 44. Thomasius, S. 88 ff. Egl. zu a) Thomasius, S. 111 f. 287 ff. (De princ. III. 5, 3; II. 9, 4. 6; IV. 30; hom. 4 in Num. n. 1; in Matth. t. 13 n. 1; t. 15 n. 35); zu b) u. c) Thomasius, 6. 165 ff.; zu d) De princ. II. 5, 3; 10, 6; c. Cels. III. 75. 78 seq., V. 15 seq. in Exech. hom. 1, 2; in Exod. fragm. Opp. III. 114 seq. e) De princ. I. 8, 8; III. 6, 5 seq. Hier. ep. ad Avit. f) in Joh. t. 32 n. 3. Selecta in Psalm. p. 576. De princ. I. 6, 1 seq. III. 6, 1; c. Cels. VIII. 72 in Rom. L. II n. 1, L. III. n. 1. Fragm. in Luc. Opp. III. 981. Die Lehre von ber Apokatastasis läßt sich aber in einem anderen (firchlichen) Sinne erklären. g) c. Cels. II. 77. Sel. in Ps. p. 532. 535; in Matth. 17, 29. Bgl. Ramers, Des Orig. Lehre von ber Auferstehung. Trier 1851. Thomafius erkennt an, daß nach Orig. die Leiber verklärt und vergeistigt, mit Ablegung

ber Verweslichkeit und Sterblichkeit auferstehen, basselbe eldos, obicon nicht basse ύλικον ύποκείμενον wiederhergestellt wird. Auch hier ist eine kirchliche Erklärung mögl Bgl. A Vincenzi (unten II § 88). h) Orig. faßt ben Sohn boch nur zunächst als 🛌 tione principii dem Bater untergeordnet, nicht ratione naturas. Der Bater ist aber ersterer Beziehung als άρχη πρώτη auch nach ben nachnicanischen Vätern größer als Sohn. i) Orig. in Joh. t. 32, 6; t. 28, 13; c. Cels. V. 1 De princ. 1, 3 5 seq.; Num. h. 6, 3; in Matth. h. 12, 40. Fragm. in Isai. (Opp. III. 105). Der heterobo -Trinitätslehre beschuldigen ben Orig. Baronius, Petav, Huet, Nat. Alex., Du Pin, Co-Mosheim u. A.; ihn rechtfertigen De la Rue, Bullus, Maran, Walch. Bgl. bes. E. masius, S. 112-151. 278-284. k) c. Cels. IV. 40; in Joh. t. 20, 21; t. 2, Hom. in Gen. 3, 31; in Lev. 3, 2. Cf. Hier. ep. 61 (Mart. 38). — Method. αναστάσεως Epiph. h. 64, 12 seq. Phot. cod. 229. περί γενητών Phot. cod. Migne, t. 18. Greg. Thaum. Pamphil. ap. Migne, t. 10. Ueber Berfälichung Schriften Orig. ep. ad amic. Alex. Opp. I p. 5. 6. Rufin. Prolog. in libr. De pri et Apol. ad Anast. P. Die kath. Gesinnung bes Orig. zeigen: 1) seine allgemeinen matischen Grundsäte (De princ. Praef. n. 2. Comm. in Matth. ser. n. 34 p. 85 2) sein Entschuldigungsschreiben an Papst Fabian (Hier. ep. 41 al. 65); 3) die Aeise rungen über bas Verfahren ber Reger gegenüber ber Kirchenlehre (hom. 7 in Jos. O II. 414) und über bie ihm vom Teufel brobenben Nachstellungen und Gefahren (hon-Rachsolger bes in Ezech. Opp. III. 382). — 177. Nachfolger bes Orig. Eus. VI. 3. 15. 26. 29. Drigenes. 35. 40 seq. VII. 1. 4 seq. 20 seq. 32. Hier. cat. c. 54. 69. 76. Der Lehrtypus Orig. findet sich vollkommen bei ben späteren Alexandrinern wieder. a) Jener hatte Sohn arlsua genannt nach Prov. 8, 22, wo man in der LXX statt des durch den b-Text (u. die Vulg.) beglaubigten exthoato das Wort extise las; benselben Ausb brauchten Dionys. (§ 154) und Theognost. (Phot. Bibl. cod. 106 ex l. II Hypoty b) Ebenso ward an Letterem die Behauptung bes Orig. gerügt, rov vide two doze= μόνον έπιστατείν, deßgleichen andere Lehren betreffs des Geistes und der Engel (Phot. 1. c) So lehrte auch Pierius die Präeristenz ber Seelen nach Orig. und brauchte vom ligen Geiste Worte, die ihn den zwei anderen göttlichen Personen nachstellten (Phot. = -119). d) Wie Orig. (Thomasius, S. 280) braucht Pierius bas Wort odrla schwa kend auch für die Person (Phot. 1. c.). Bon den Schülern des Orig. wird noch Trypho. Kampsmitten als Verfasser biblischer Abhandlungen genannt (Hier. cat. c. 57). Dionys gegen Nepos Chiliasten. bei Eus. VII. 24 seq. Cf. III. 28. Lüde, Comm. z. Offbr. bes Joh. § 34, S. 321-330. P. J. Mönster, De Dionysii Al. circa Apoc. Joh. sententia Hafn. 1826. Ricuter, Ueber Ursprung u. Zweck ber Offenb. Joh. S. 154 ff. Hier. in Isai. L. XVIII Procem .: Adversum quem (Iren.) Dionysius Alex. eccl. pontifex elegantem scribit librum, irridens mille annorum fabulam . . . cui duobus voluminibus respondet Apollinarius, quem non solum suae sectae homines, sed et nostrorum in hac parte dumtaxat plurima sequitur multitudo. Für ben Chiliasmus traten ein: Papias ap. Iren. V. 33 et cap ult. Iren. 1. c. Justin. dial. 80 seq. 109 seq. mit Berufung auf Isai. 65, 17-25, Apof. 20, 4 ff. Tert. c. Marc. I. 29, III. 24, IV. 29 De res. carn. c. 25. Lact. Inst. VII. 14 seq. Es findet sich berfelbe sicher bei Beiben: wie bei Jubenchristen. Ritschl, S. 61 ff. 500 f. Justins Geständniß dial. 80. Gegen ben Chiliasm. Athen. Leg. c. 31. Caj. ap. Eus. III. 28. Clem. Strom. VII. 12. Orig. c. Cels. IV. 22 De princ II. 2. Ueber ben jübischen Ursprung s. Hier. cat. 18 in Isai. 54, 1. Ammon. in Daniel. c. 7 (Mai, Nov. Coll. I. II. p. 207). Epiph. h. 16; h. 33, 9. Justin. Nov. 146. Raymund Martini, Pugio fid. P. III. dist. 3 c. 15. Galatin, X. 4. Bgl. noch Corrobi, Krit. Gefch. bes Chiliasm. Burich 1794. Municher, Dogmengefch. II. 438 ff. Klee, Tentamen theol. de Chil. Mog. 1825. Wagner, Der Chiliasm. in den ersten Jahrh. (Programm). Dillingen 1849. Schneiber, Die chiliast. Doctrin. Schriftenüber Schafshaus. 1859. — 178. Ammonius Hier. cat. c. 55. Baronius, a. 174 n. 8 seg. bie Ofterfrage. Galland. t. II Proleg. c. 19 p. II seq. Harmon. Ev. ib. p. 531 seq. Cf. Orsi, L. VII n. 10 t. III p. 25. In neuester Zeit fand sich eine nach ber lat. Version Victors gearbeitete frant. Uebersetung aus bem 9. Jahrh., die Schmeller ebirte (Ammonii Alex. quae et Tatiani dicitur, harmonia Evangeliorum in lingu. lat. et inde ante annos mille in francicam translata. Vienn. 1841). Die versio canon. Eus. in Opp. Hier. ed. Vallars., X. 571-682; ed. Martin. I 1429-1440. Anatolius Eus. VII. 32. Vers.

at. cycli pasch. ap. Bucher. S. J. Doctrina tempor. Antwerp. 1634, p. 439 seq. Falland., III. 545-558. Clem. De paschate. Eus. IV. 26; VI. 3. Phot. cod. 111. ragm. ex Chron. Alex. Galland., II. 153. Dionys. ep. can. ad Basil. Harduin, Conc. I. 185. Galland. III. 501 seq. Routh, Rel. S. II. 385-394. Cf. Eus. VII. 10. Murin. Alex. Fragm de ratione paschali ap. Pitra, Spicil. Solesm I 14. — .79. Münter, Progr. de schola Antiochena. Hafn. 1811. Stäublin in Tischirners Schulen von Itchiv f. alte u. neue R. & I. 1, S. 1 ff. Lengerke, De Ephraemi Syri arte hermen. leg Pruss. 1831, p. 68. Kihn u. A. (f. II § 96). Ueber Lucian u. Dorotheus Eus. VII. 32; VIII. 13; IX. 6. Soz. III. 5. Hier. cat. c. 77. Praef. in Paral. et L. II. 1. Rufin. Aug. C. D. XVIII. 43. Chron. Alex. p. 277 ed. Du Cange. Bug (§ 102, O), I. 171. 176; ed. Tüb. 1808. Die Schule von Ebessa warb auf die Sendung des und Ebessa thaddaus an Abgar zurückgeführt. Syr. Literatur: Didascalia Apost. syriace ed. Lavarde. Lips. 1854. Cureton, Spicil. Syriac. Lond. 1855. Cureton and Wright, Anc. 3yr. Documents. Lond. 1864. Anc. Syr. martyrolog. ed. von Cureton im Journal if s. lit. 1865. — 180. Massuet, Diss. II in Iren. n. 1 seq. Tillemont, Mém. III. Occidentalis 17 seq. Plat, Gesch. des hl. Iren., beutsch von Dischinger. Regenst. 1846. Cajus iche Schulen. Fragm. ap. Routh., R. S. II. 5 seq.). Eus. III. 28. 31, II. 25, VI. 20. Hier. cat. 59. Phot. Cod. 48. Lumper, Hist. crit. VII. 17 seq. — Hippol. Opp. ed. Fabr. Hamb. 1718 t. 2. Migne, t. 10, oben § 105. — Tert. Opp. ed. Rigaltii. Par. 1635 f; ed. Priorii 1664; ed. Ven. 1701. 1708. Col. 1716. Ven. cur. Giraldi 1744; ed. Semler et Schütz. Hal. 1770 seq.; ed. Oehler Lips. 1853 seq. Migne, PP. lat. t. 1-3. Reander, Antignostikus. Berlin 1825. 1849. Hellberg, Tert. Leben u. Schriften. Corpat 1848. Ullhorn, Fundamenta chronolog. Tert. Goett. 1852. Bähr, Röm. Lit.=Geich. Suppl. Abth. 2 S. 5, S. 16 sf. Ritter, Darstellung ber ersten christl. Schrift= steller Afrika's (Bonner Ztschr. H. 8) — Enprian Hier. cat. c. 53. Cypr. Opp. ed. Pamel. Antw. 1568. 1589; ed. Rigaltii. Par. 1648 seq.; ed. Fell. Oxon. 1682; ed. Maran. Par. 1726. 1733. Migne, t. 4 ed. Hartel (§ 86). Lactant. Opp. ed. Bünemann. Lips. 1739; ed. Fritzsche. Lips. 1853 seq. Cf. § 86. Arnob. Bibl. PP. lat. cur. Gersdorf, vol. 12 ed. Hildebrand 1844. Migne, t. 5, oben § 86. Novation Galland. IV. ed. Wirceb. 1782. Hagemann, Röm. K. S. 371—410. — 181. 1) Bgl. bie Christich Einleitungsschriften in's N. T. Haneberg, Gesch. ber bibl. Offenb. Regensb. 1850, S. 743 ff. 747 ff. Die im 2. Jahrh. entstandene Itala hatte unsere neutestamentlichen Schriften, mährend in ber Peschito Apokal., II Petri, II n. III Joh. und ber Brief bes Judas sehlten. 21 Bibelcommentare von Candidus u. Apion unter Commodus (Hexas meron Eus. V. 27. Hier. cat. c. 48. 49), von Judas unter Severus (über Daniel Sus. VI. 7. Hier. cat. c. 52), Heraclitus (über bie apostol. Briefe Eus. V. 27. Hier. - 46), Victorinus v. Pettau u. A. 3) PP. apost. ed. Coteler. Par. 1672; ed. Cleric. Antw. 1692. Migne, PP. gr. t. 1 seq. Bef. Ebitionen von Sefele, Reithmanr, ે τε siel, ફunt u. શ. Clem. Rom. ed. Philothei Bryennii ex arch. Hieros. Cpli. 1875. 3 on vielen Briefen der Bischöfe liefert Eus. H. E. Ercerpte, and. s. unten § 205; die Teisten besiten mir von Cyprian. 4) Oben §§ 56. 86. 140. 155. 5) Die Bücherver= Cionisse von Melito v. Sarbes Eus. IV. 26. Hier. cat. c. 24. Schriften Tertull. u. 6) Die meisten von Origenes, bann bie Lobrebe auf ihn von Gregor v. Neu-Sfarea. 7) Oben A 15 g. 8) § 86. 150. Berloren find bie hymnen bes ägyptischen Bischofs Nepos und bes Anthenogenes, unächt bie bem Tertullian und Cyprian zugeschrie-Denen. 9) Hefele, Conc.=Gesch. I. 128 ff. 714 ff. Pitra (A § 15 h.), vol. I, wo bie Constit. apost. neu nach vielen Sanbichriften geordnet und ihre Bestandtheile genauer Ieicieben sind (S. m. Referat im Archiv f. kath. K.-R. 1870, Bb. 23, S. 185 sj.). Die sechs ersten Bücher bilben für sich ein Ganzes, bie zwei anderen sind später gesammelt, Saben aber jum Theil ältere Bestandtheile, bie sich auch selbständig in Handschriften Tinden, z. B. L. VIII c. 16-31 als diatateix nept postiute larpeias. Bgl. Bidell, Gesch, bes R.-R. Gießen 1843. I 221. Neben ben am Schlusse stehenben 85 apost. Canones, wovon die 50 ersten im Occident allein angenommenen die älteren sind, finden noch constitutiones per Clementem und ecclesiastici Apostolorum canones, auch athiopisch und arabisch vorhanden, aus dem 3. Jahrh. (Bidell, S. 96, Beil. I. S. 101-132. Lagarde, Reliqu. jur. eccl. gr. Vindob. et Lips. 1856. n. XI p. 74-79. Pitra, I. p. 77-86), bann 9 canones synodi Antioch. Apost. (Bidell, Beil. III.

138-143. Lagarde, n. III p. 18-20. Pitra, p. 91-93), capita 30 ex constitut Ap. (Pitra, p. 96-100), canones poenitentiales Apost. (ib. p. 103-106).

Rirdliche

182. Bu I Ror. 12, 28 ff. vgl. Naz. Or. 32 n. 10 seq. p. 586 ed. Maur. Clem Stände. Rom. I Cor. c. 40: ὁ λαϊκός ἄνθρωπος. Justin. Apol. I stellt ben λαός bem προεστώ gegenüber. Orig. hom. 11 in Jer. n. 3 (Migne, t. 13 p. 369) führt auß: nicht bi Clerifer allein erlangen bas Beil, viele Priester geben zu Grunbe, mahrend viele Laie selig werben. Die Worte Jer. 12, 13 (LXX): οι αλήροι αὐτών οὐα ἀφελήσουσιν αὐτού erklärt er: Es sind Einige im Clerus, die nicht so leben ωστε ωφεληθήναι και κοσμήσο τον αλήρον, nicht ber Sit im Presbyterium, sonbern ber murbige Wandel schafft Ruten Das Wort adfipos wird verschieben gebraucht, wie im lat. ordo. Gemeinhin bebeutet e τάξις, Reihe, Rang (Sibyll. VIII. 188. Test. XII. Patr. Levi c. 8. Iren. I. 27 Clem. Strom. V. 1, 10. Eus. IV. 5 fin. V. 1. Const. ap. VIII. 5. 46; vgl. Act. 1 17. 25 κλήρος διακονίας. Ι βεττ. 5, 3 έν κλήροις). Βεί Tert. De monog. 11, De exh cast. c. 7, De idol. c. 7 ad ux. I. 7 lesen wir: ordo ecclesiasticus, sacerdotalis viduarum. Cf. Hier. in Jer. 12: Quid enim eos juvare poterit episcopi nomen e presbyteri vel reliquus ordo ecclesiasticus? Ursprüngsich scheint sowohl clerus ali ordo mit einer näheren Bestimmung gebraucht worben zu sein, bann absolut für ber geistlichen Stand. Ritichl, S. 396 ff. Aber es steht auch αληρος nach Deut. 10, 9 18, 2. Num. 18, 20 f. Ps. 15 (16), 5 für sors, Antheil, Loos, Erbe. Hier. ep. 55 ad Nepot.: Propterea vocantur clerici, vel quia de sorte sunt Domini, vel qui ipse Dominus sors, i. e. pars clericorum est. Aug. in Ps. 67, 19: Nam et cleros et clericos hinc appellatos puto, qui sunt in eccl. ministerii gradibus ordinati, quia Matthias sorte electus est, quem primum per Apostolos legimus ordinatum. Chrys. hom. 3 in Acta n. 3 (Migne, t. 60 p. 37): ό θεός αὐτὸν ἐκληρώσατο, καθάπερ τοὺς Λευίτας. So Iren. III. 8, 3: sortitur episcopatum (αληρούται την ἐπισχοπήν). Clem. Quis. div. salv. c. 42: κλήρω ενα τέ τινα κληρώσων τῶν ὑπὸ τοῦ πνεύματος σημαινομένων. Eus. V. 28 έπίσχοπος κληρωθήναι (al. κληθήναι). Θο sind κληρούμενοι auch bie burch Gottes Fügung Auserkorenen (Gueride, Archaol. § 7, S. 21), wie apwpicuevoi (Rom. 1, 1. Act. 13, 2). Can. ap. 64: εί τις αληρικός η λαϊκός κ. τ. λ. u. sonst. Nach Const. ap. III. 15 foll ber Bischof porsorgen, ώς μηδέ λαϊκός καταράν έκφέρη. Tert. De exh. cast. c. 7, De monog. c. 12 u. sonst argumentirt (bereits Montanist) nicht von ber Thatsache auf das Recht, sondern umgekehrt von dem vermeintlichen Rechte der Pneumatischen auf die Thatsache; als Katholik hatte er De praescr. c. 41 au ben häretiken thre ordinationes temerariae, leves et inconstantes getabelt, somie baß sie et laicis sacerdotalia munera injungunt (Döllinger, Hippol. S. 346-351). Zu Apof. 20, 6 vgl. Iren. IV. 20. Orig. hom. 9 in Lev. n. 9 (Migne, t. 12 p. 521). Const. ap. III. 15. Aug. C. D. XX. 3. 10. Hier. adv. Lucif. t. II p. 136: Sacerdotium laici i. e. baptisma. Scriptum est enim: Regnum et sacerdotes nos fecit. Bgl. Bingham, Antiqu. I. 5. 4. Rubelbach, Ueber ben driftl. Begriff ber hierarchie (Bifchr. f. gef. luth. Theol. 1845 II. 106 ff.). Gueride, a. a. D. S. 20 ff. Lettere geben zu, bak auch bie fath. Kirche bas besondere Priesterthum nicht im Gegensate, sondern als ber innersten Kreis bes allgemeinen Priesterthums auffaßt. Die Analogie mit bem M. T sprechen auß: Clem. Rom. I Cor. c. 32. 40. 42. Test. XII Patriarch. Cypr. ep. 66 Hier. ep. 146 ad Evang. c. Jovin. L. II: In V. T. et in N. alium ordinem Pontifes tenet, alium sacerdotes, alium Levitae. Ueber die geistigen Opfer Cypr. ep. 76 ac Nemes. c. 3 p. 830 ed. Hartel.

Charismen.

183. Die Charismen find übernatürliche, nicht junächst jum Besten bes Empfängers sonbern für Andere verliehene höhere Gaben, gratiae gratis datae, nicht bloß burch Ein wirfung bes heiligen Beiftes gesteigerte gahigfeiten, sonbern auch bie Schranken bes ge wöhnlichen Naturlaufs burchbrechenbe Wunberfräfte. S. Thomas Summ. 1. 2. q. 111 a 4. 5 c. gent. III. 154 theilt sie so ein: Bu bem 3mede berselben, ut homo possit in struere alium de divinis, sci nöthig: 1) ut habeat plenitudinem cognitionis divinorum Hierher gehören: fides propter principia, sapientia propter principales cognitiones scientia propter effectus; 2) ut possit confirmare ea quae docet. Hiezu bienen: gra tia sanitatum propter corporalem salutem, operatio virtutum propter divinae poten tiae ostensionem, prophetia propter futura contingentia, discretio spirituum propte cognitionem occultorum; 3) ut quae docere debet, possit convenienter proferre hi

quos instruit. Dazu: genera linguarum propter idioma et interpretatio sermonum propter sensum sententiarum. Die neueren Protestanten (Lindner, I. 27, Jakobi, I. 59, Gueride, I. 105) unterscheiben: a) Lehrgaben (Bungenreben, beffen Auslegung, Prophetie, Unterscheibung ber Geister, Dibastalie, Beisheit, Erkenntnig); b) praktische Seben (Rrantenheilungen, Bunberwirten, Rirchenleitung, Gemeinbepflege). Englmann (Bon ben Charismen. Regenstb. 1842 S. 90 f., 262 ff.) theilt die Charismen ein in side, bie junachft und unmittelbar bas firchliche Wohl nach Innen förbern und ben Empfänger zu einem Amte ober Dienste in ber Kirche befähigen, und in folche, bie bas fichliche Bohl in entfernterer Beise, vorzüglich in ber Richtung nach Außen, befördern. Bur erfteren Classe rechnet er bie zum Apostolat und bann zu ben baraus sich abgliebernben Aemtern befähigenben Gaben. Die Apostel hatten ein eigenes Charisma ber Lehre (I Ror. 12, 28. Eph. 4, 11), ebenso die Evangelisten, die umberziehend die erste Bilbung wn Gemeinden betrieben; die Lehrer brauchten ihre Gabe in ruhiger, begriffsmäßiger kritterung, mahrend bie Propheten, von Gott begeistert, bie in Bisionen und efftatischen Einbruden erhaltenen Offenbarungen lebenbig, aber mit vollem Bewußtsein verkünbigten. Die Unterscheibung ber Geister bestand in ber Ausscheibung ber mahren von ben falichen Bropheten und Prophetieen. Bur Lehrgabe kamen die Gaben ber Weisheit und ber Gr= kuntniß (Gnosis). Die hirten hatten die Gabe ber Regierung und Leitung (Kybernesis mb Antilepsis); erstere ist φρόνησις, έπιστήμη των πραττομένων, prudentia, consilium ki ben Alten. Bur zweiten Klasse werben gerechnet ber dorog nicrews (heroische Buvericht bes unbebingten Gottvertrauens), die Beilungen und Wunberwirkungen, bann bas Imgenreben (Gloffolalie), ein Reben in verschiebenen, nicht in neugeschaffenen (be Wette, Roftauscher), sonbern in schon objectiv vorhandenen Sprachen (παντοδαπαίς γλώσσαις ben. ap. Eus. V. 7), bazu bie Erklärung bes also Borgetragenen (I Ror. 14, 6. 13. 28). Wer bie Dauer ber Charismen f. die Zeugnisse oben zu § 102, 2.

184. Timotheus und Titus Eus. III. 4. Const. ap. VII. 46. Martyr. S. Timo- Episserat. thei ap. Phot. Bibl. cod. 254. Hier. cat. s. Tito et Timoth. Ps. Ambros. in I Tim. Procem. et c. 8. Procem. in Tit. Epiph. h. 75, 5. Die von Joh. bestellten Bischöfe Clem. Al. Quis div. salv. ap. Eus. III. 23. Hier. cat. c. 17. Tert. praescr. c. 31-83. Cf. c. Marc. IV. 5: etsi Apocalypsim (Joh.) Marcion respuit, ordo tamen spicoporum ad originem recensus in Johannem stabit auctorem. Ueber Clem. Rom. I Cor. c. 44 habe ich nach Möhler u. A. De cathol. Eccl. primord. p. 134 seq. not. Mführlich gehandelt. — 185. Gegen ben Unterschied ber Bischöfe von den Priestern und de Borrang ber ersteren beruft man sich A) auf die Schrift (Act. 20, 17 f., 28. 1,1; I Tim. 3, 1 ff.; 4, 14; Tit. 1, 5. 7. I Petr. 5, 2. II Joh. 1, 1) und auf iltre Bater, bes. Iren. (IIL 3, 1 seq. von der Reihenfolge der Bischöfe, aber ib. 2, 2 nccessores presbyterorum; IV. 26, 2: presbyteri, qui cum episcopatus successione charisma veritatis acceperunt; ib. 32, 1: qui in Ecclesia sunt presbyteri. Cf. 26, 5: V. 20, 1. 2), wo bie Namen Episcopi und Presbyteri ganz synonym erscheinen. Dmauf wird bemerkt: I. Aus ber Ibentität ber Namen folgt noch nicht bie Ibentität ber **Sache (ber G**ewalt); bie Namen konnten früher gemeinsam sein, ohne daß es die Sache var. Die Terminologie bilbete sich erst später aus; erst später marb bas reell Berschiebene nominell unterschieben. Den Namen Apostel hatten auch Anbere, selbst Frauen (Rom. 16, 7; Phil. 2, 25); bie 70 Jünger heißen bismeilen auch so (Greg. Nyss. Vita Moysis u. Chrys. hom. 38 in I Cor. n. 4. Migne, t. 44 p. 365, t. 61 p. 326 seq.). Chiftus felbst heißt Apostel und Bischof (Bebr. 3, 1; 5, 5); Priefter und Bischöfe beißen auch Diakonen, ja selbst die Apostel (I Kor. 3, 5; II Kor. 3, 6); ja Christus heißt sogar Viaton (Rom. 15, 8). Auch bie Apostel nennen sich Presbyter (I Petr. 5, 1. II Joh. 1, 1); Fren. (ap. Eus. V. 24) nennt so die Borganger bes Papstes Bictor. & unb 4. Jahrhundert, als langft nach bem Geständnisse ber Gegner ber Epistopat ent= widelt war, nennen sich die Bischöse presbyteri, andere compresbyteri. Cypr. ep. 48 e. 1 p. 606 ed. H. Chrys. hom. 1 in Philipp. n. 1 ermähnt, daß zu seiner Zeit Bi= imple an andere imrieben: συμπρεσβυτέρω, συνδιακόνω (letteres mohl mie συλλειτουργώ). Lazu blieb sacerdos gemeinsamer Name für Bischöfe und Priester. Cypr. ep. 45 und oft. Naz. Or. 25 n. 12 p. 463 nennt Petrus II. von Alexandrien lepeis. Das Apostelamt heißt Act. 1, 17 Diakonie u. das. B. 20 nach Ps. 108, 8 Episkopat. — II. Um so leichter founten die beiden Ramen promiscus gebraucht werden, als eben πρεσβύτεροι. dem

hebräischen reger entsprechend (Aelteste, majores natu), alle bezeichnet, die den Uebrigen mit einem Vorrang des Alters oder der Würde gegenüberstanden (opp. oi νέοι, νεώτεροι I Petr. 5, 5. Clem. I Cor. c. 1, 21), nicht aber wie έπίσχοποι (Aufseher, έφοροι) eine Standes: ober Thätigkeitsbezeichnung an fich ist. Hier. ep. 82 al. 83 ad Ocean.: Apud veteres iidem presbyteri et episcopi, quia illud nomen dignitatis est, hoc actatis. Cf. Comm. in Tit. c. 1. Aug. De Civ. Dei XIX. 19: Quia (episcopatus) nomen est operis, non honoris; graecum est enim atque inde ductum vocabulum, quod ille, qui praeficitur, eis quibus praeficitur superintendit. Das Wort episcopus kommt auch bei heibnischen Autoren vor. Plutarch, in Camillo; Cic. ep. IV. 11 ad Attic. Cf. Eus. Vita Const. I. 44; IV. 24. Wenn sich auch die Ansicht, daß in judenchriftlichen Gemeinden der Name Presbyter, in heibenchriftlichen ber ber Epistopen (inspectores, invigilantes) vorherrschend mar (Döllinger, Christenth. u. K. S. 302), nicht strenge be gründen läßt, so ist es boch bezüglich des Irenaus und seines Schülers Dippolyt wie Anderer richtig, daß der Name Presbyter ben Begriff nicht nur des Altehrwürdigen, sow bern auch den ber Lehrautorität in sich einschließt (Ders., Hippolyt u. Kall. S. 338-848 zu Phil. VI. 42. 55). Wenn nun Iren. besonders die Würde des Lehramts an ben Bischöfen hervorhebt und sie in prägnantem Sinne presbyteri nennt, so hat er boch sonft ihren Unterschied wohl gekannt und III. 14, 2 zu Act. 20, 17 ausbrücklich erk!art: convocatis episcopis et presbyteris, qui erant ab Epheso et a reliquis proximis civitatibus, womit jede Schwierigkeit schwindet. III. Noch mehr: Man konnte Bischöfe und Priester als die eigentlichen Liturgen zusammenfassen und sie den Dienern (Diakonen) gegenüberstellen. Die Presbyter waren cum episcopo sacerdotali honore conjuncti (Cypr. ep. 61 ad Luc. c. 3 p. 696 seq. ed. Vind.), sacerdotes inferioris ordina (Hier. ep. 27 ad Eustoch.); der Name sacerdos war auch später noch Bischösen und Priestern gemeinsam. Was I Tim. 8, 1 ff. von Bischöfen und Diakonen fteht, bezogen bie Bäter auch auf die Priester (Leo M. ep. 5 ad Episc. Illyr. c. 3); an dieser Stelle wie Phil. 1, 1; Tit. 1, 7 hat die Peschito wirklich Priester übersett (cf. Bickell, 8. Ephremi Syri carm, Nisibena. Proleg. § V p. 19 nota 1). Wit Philo De vita Mosis L. III p. 679. 684 zwei Stänbe (800 rafeis), Priester und Tempelbiener, aufzählt (cf. De sacerdot. honor. p. 834), während er anderwärts auch den Hohenpriester erwähnt, so unterscheidet Clem. Strom. VII. 1 zwei Ordnungen in der Kirche, την βελτιωτικήν und την υπηρετικην είκονα, wobei die presbyteri auch die sønst von ihm ausdrücklich ge nannten Bischöfe einschließen. Const. ap. VIII. 1 heißt es: οί τε έπισχοποι και α πρεσβύτεροι iepeis, mährend II. 25 hoherpriester, Priester und Leviten unterschieben werben. Dft ist auch vom alttestamentlichen Priesterthume die Rebe, ohne daß ber Hohepriester be sonders erwähnt ist, 3. B. Clem. Rom. I Cor. c. 32, während berselbe c. 40 erwähnt wird. Der niedere Grad ist zudem auch im höheren enthalten; in episcopo et presbyter continetur (Hier. ep. ad Evagr.); sacerdotes und ministri stehen häufig einander gegenüber. IV. Es haben aber auch nicht wenige berechtigte Stimmen bie Ansicht wer treten, daß früher die Priester "Gpistopen" genannt murden, mährend die eigentlichen Bischöfe ben Namen Apostel trugen, der erst nachher den unmittelbaren Abgesandten Christi vorbehalten warb. So namentlich Theodoret. in Philipp. 1, 1; in I Tim. c. 8 (Migne, t. 82 p. 560. 804). Joh. Darensis (init. saec. 6). Eutychius vindicatus P. I p. 191 (Beelen, Comm. in Acta Ap. 20, 28). Cf. Ps. Ambros. in Eph. 4, 11; in Gal. 1, 1. Amalar. de off. eccl. II. 13. Man beruft sich barauf, daß Paulus den Bischof der Philipper, Epaphroditus, Apostel nennt (Phil. 2, 25), daß Chrys. hom. 1 in Phil. n. 1 (Migne, t. 62 p. 183), ber bie Gemeinsamkeit ber beiben Ramen gelten läßt, Phil. 1, 1 unter Episcopen ebenfalls die Priester versteht, daß so die Stellen Ad. 20, 17. 28; Tit. 1, 5 ff. gut erklart werben, bag bie bischöflichen Stuble ehebem sedes apostolicae hießen (Paulin. ep. 45 ad Alyp. Aug. ep. 42 ad fratres Madaur. Sidon. Apollin. Epist. VI. ep. 1 ad L. Tricass.), baß ber Name Episcopus noch fein seter Amtstitel vor dem 2. Jahrhundert mar. V. Wieder Andere heben hervor, daß die Ber schiedenheit ber Orts= und Zeitverhältnisse wohl zu berücksichtigen, welche erft nach und nach einer Gleichheit in ben einzelnen Gemeinden gewichen sei. Das läßt sich wieder in verschiebener Weise benken: a) Anfangs gab es noch an manchen Orten nur einen Bischi mit Diakonen, in gang kleinen Gemeinden konnte ein Bischof ohne Priefter wohl bestehen, wenn er nur Diakonen um sich hatte. Cf. Epiph. h. 75, 56. In einigen kleinen Die

en Italiens gab es auch viel später noch einen Bischof und mehrere Diakonen mit nur tem ober zwei Priestern. Greg. M. L. IV ep. 40. b) Die Apostel gaben in verschienen Gemeinden den Priestern zugleich die bischöfliche Weihe, so daß hier thatsächlich ischöfe und Priester identisch waren. Petav. De eccl. hierarch. L. I c. 4. Dissert. cl. I. 2. Bezüglich ber alexandrinischen Kirche, wo die 12 Priester zugleich die bischöf= be Consecration gehabt haben sollen, stimmen mehrere Gelehrte zu. Cf. Le Quien, Or. r. II p. 345 n. 28. Dazu wird das Bedürfniß ber Missionsbischöfe (έπίσχοποι των vor Phot. Bibl. cod. 48) hervorgehoben. c) Das eigentlich bischöfliche Umt übten zu= ft bie Apostel aus, bie erst nach und nach für ben Fall ihres Todes Borsorge treffend ischöfe einsetten, mahrend bloge Priester, bisweilen Epijkopen genannt, mit Diakonen an r Seite unmittelbar unter apostolischer Aufsicht bie Gemeinben leiteten. =R. 11. A. S. 14 f. Als Paulus an die Philipper schrieb, waren bloß Priester in efer wie in anderen Gemeinden Macedoniens, die Epistopen hießen; aber als er die astoralbriefe verfaßte, waren bereits eigentliche Bischöfe eingesett. Döllinger, Chris nth. u. K. S. 303 ff. Diese Ansicht hat sehr viele Stüten. Man beruft sich B) auf izelne Aeußerungen von Kirchenvätern, bes. von Hier. Comm. in Tit. 5, 1; ep. 82 ad cean.; ep. 101 al. 85 ad Evangel. Doch was hier Hier. sagt, beruht nicht auf histochen Thatsachen, sondern meist auf momentaner Erregung über die Anmagung ber iatonen seiner Zeit, die sich über bie Priefter stellten, beren Burbe hervorgehoben werden I; es spricht auch keineswegs seine Gesammtanschauung aus. Denn 1) weiset er bie rbination ausbrudlich ben Bischöfen zu mit Ausschluß ber Priester (ep. ad Evang.); er unterscheibet die brei Stufen in der Kirche analog dem A. T. (1. c. et Comm. in atth. c. 26); er lehrt 3) dial. adv. Lucif.: Ecclesiae salus in summi sacerdotis gnitate pendet; cui si non exsors quaedam et ab omnibus eminens detur postas, tot in Ecclesia efficientur schismata quam sacerdotes. 4) Den Priester Nepo: in mahnt er ep. 52, seinem Bischofe zu gehorchen wie bem Bater seiner Seele; 5) ben ischof Augustin redet er ep. 105 au: aetate filius, dignitate pater. 6) Die Aufstellung n Biichofe schreibt er ben Aposteln zu catal. et ep. 41. Wenn Michael Diebina (1570) LI de sacror, homin, origine et continentia c. 5 ihn sogar der Häresie des Aërius II § 85) anklagte, so vertheibigten ihn bagegen bie meisten Theologen; obicon genannte uresie tiefen Abscheu erregte, erhob kein Zeitgenosse eine solche Anklage. Hier. wollte ur betonen, daß dieselben Eigenschaften von ben Priestern gefordert werden wie von en Bischöfen, der Unterschied kein so großer sei (so auch Chrys. hom. 11 in I Tim.: ό πολύ τό μέσον) mit Ausnahme der Weihegewalt; daß ehedem die Bischöfe meistens ach bem Rathe ihres Presbyteriums ihre Sprengel verwalteten. Cf. Baronius a. 58 Bellarmin, De cleric. I. 15. Petav., Diss eccl. L. I, de Episc. et eor. urisdict. c. 1-3. Mamachi, Antiq. t. IV p. 503 seq. Bingham, Ant. II. 2 seq. Jum Ganzen vgl. Möhler=Gams, I. 379 ff. Rurg, Der Epistopat, ber bochfte vom Resbyterat verschiedene Ordo. Wien 1877; zu 7) die Vischofscataloge Eus II 24; IL 11. 14 seq.; IV. 1. 19 seq.; V. 6 und ben Traditionsbeweiß bei Iren. III. 2-4. K. II. 26; V. 20. Tert. praescr. c. 30 seq., 36. Bingham l. c. c. 1 § 4. — 86. a) Bei Apok. C. 1. 2 hat man nicht an personificirte Gemeindegeister zu benken Gueride, I. 110), sondern die äyyedoi sind = andsrodoi. Der Engel von Thyatira par sogar verheirathet; für die in ben Gemeinden bestehenden Migbrauche fonnten recht vohl ihre Vorsteher verantwortlich gemacht werden. Cf. Epiph. h. 25, 3. Socr. IV. 18 (wo Serapion ber Engel von Thmuis heißt). b) Clem. I Cor. c. 40. 42 mit Beujung auf Jai. 60, 17. Cf. Iren. III. 26, 5. c) Ignat. Magn. 3. 6. Philad. 3. 4. 1. 9 seq. Smyrn. 8. 12. Eph. 2-4. 6. Trall. 2. 3. 7. 12 seq. Polyc. 6. lechtheit ber sieben Briefe marb entschieben gegen Bunsen u. A. vertheibigt von Peter= nann, Hefele, Denzinger (Migne, PP. gr. t. 5 p. 601 seq.). Manche treffenbe Bemerkungen gibt auch Rothe (A 4) S. 715 ff. Derselbe behauptet zwar, zur Zeit des ignatius sei der Epistopat noch ein sehr junges Institut gewesen (S. 436 ff.), freilich ur aus Migverständniß einer Stelle (Magn. 8), gibt aber in allem Wesentlichen bie lare Darstellung der katholischen Lehre bei ihm zu (S. 464—470). d) Vgl. Döllinger, 5. 306 ff. e) Hermae Past. Sim. IX. 9. 27: episcopi, i. e. praesides ecclesiarum. ert. De bapt. c. 17: summus sacerdos, qui est episcopus, unterschieben von presyteri et diaconi, die ohne ihn nicht taufen können. Clem. Alex. Paed. III. 12.

hebräischen riger entsprechend (Aelteste, majores natu), alle bezeichnet, die ben Uebrigen mit einem Borrang bes Alters ober ber Würbe gegenüberstanden (opp. ol veoc, vewrepor I Petr. 5, 5. Clem. I Cor. c. 1, 21), nicht aber wie έπίσχοποι (Aufseher, έφοροι) eine Standes: ober Thätigkeitsbezeichnung an sich ift. Hier. ep. 82 al. 83 ad Ocean.: Apud. veteres iidem presbyteri et episcopi, quia illud nomen dignitatis est, hoc aetatis\_ Cf. Comm. in Tit. c. 1. Aug. De Civ. Dei XIX. 19: Quia (episcopatus) nomen este operis, non honoris; graecum est enim atque inde ductum vocabulum, quod ille\_ qui praesicitur, eis quibus praesicitur superintendit. Das Wort episcopus sommt audibei heibnischen Autoren vor. Plutarch, in Camillo; Cic. ep. IV. 11 ad Attic. Camillo; Eus. Vita Const. I. 44; IV. 24. Wenn sich auch die Ansicht, daß in judenchristlichen Gemeinden der Name Presbyter, in heibendriftlichen der ber Epistopen (inspectores, in vigilantes) vorherrschend mar (Döllinger, Christenth. u. K. S. 302), nicht strenge begrünben läft, fo ift es boch bezüglich bes Irenaus und feines Schülers hippolyt mie Anderer richtig, daß ber Name Presbyter ben Begriff nicht nur bes Altehrwürdigen, sonn bern auch ben ber Lehrautorität in sich einschließt (Ders., Hippolyt u. Kall. S. 338-848 ju Phil. VI. 42. 55). Wenn nun Iren. besonders die Würde des Lehramts an den Bischöfen hervorhebt und sie in prägnantem Sinne presbyteri nennt, so hat er boch souß ihren Unterschied wohl gekannt und III. 14, 2 zu Act. 20, 17 ausbrücklich erklärt: convocatis episcopis et presbyteris, qui erant ab Epheso et a reliquis proximis civitatibus, womit jebe Schwierigkeit schwindet. III. Noch mehr: Man konnte Bischöfe und Priester als die eigentlichen Liturgen zusammenfassen und sie ben Dienern (Diakonen) gegenüberstellen. Die Presbyter waren cum episcopo sacerdotali honore conjuncti (Cypr. ep. 61 ad Luc. c. 3 p. 696 seq. ed. Vind.), sacerdotes inferioris ordinis (Hier. ep. 27 ad Eustoch.); ber Name sacerdos war auch später noch Bischösen und Priestern gemeinsam. Was I Tim. 8, 1 ff. von Bischöfen und Diakonen steht, bezogen bie Bäter auch auf die Priester (Leo M. ep. 5 ad Episc. Illyr. c. 3); an dieser Stelle wie Phil. 1, 1; Tit. 1, 7 hat die Peschito wirklich Priester übersett (cf. Bickell, & Ephremi Syri carm. Nisibena. Proleg. § V p. 19 nota 1). Wie Philo De vita Mosis L. III p. 679. 684 zwei Stänbe (850 ráfeis), Priester und Tempelbiener, aufzählt (c. De sacerdot. honor. p. 834), mährend er anderwärts auch ben Hohenpriester erwähnt, so unterscheidet Clem. Strom. VII. 1 zwei Ordnungen in der Kirche, την βελτιωτικήν und την υπηρετικήν είκονα, mobel die presbyteri auch die sonst von ihm ausdrücklich ge nannten Bischöfe einschließen. Const. ap. VIII. 1 heißt es: οί τε έπισχοποι και d πρεσβύτεροι ίερείς, mährend II. 25 Hoherpriester, Priester und Leviten unterschieden werden. Dft ist auch vom alttestamentlichen Priesterthume bie Rebe, ohne bag ber Hohepriester be sonders ermähnt ist, 3. B. Clem. Rom. I Cor. c. 32, mährend berselbe c. 40 erwähnt wird. Der niedere Grad ist zudem auch im höheren enthalten; in episcopo et presbyter continetur (Hier. ep. ad Evagr.); sacerdotes und ministri stehen häusig einandet gegenüber. IV. Es haben aber auch nicht wenige berechtigte Stimmen bie Ansicht ver treten, daß früher die Priester "Gpistopen" genannt wurden, während die eigentliche Bischöfe den Namen Apostel trugen, der erst nachher den unmittelbaren Abgesandten Christi vorbehalten ward. So namentlich Theodoret. in Philipp. 1, 1; in I Tim. c. 5 (Migne, t. 82 p. 560. 804). Joh. Darensis (init. saec. 6). Eutychius vindicates P. I p. 191 (Beelen, Comm. in Acta Ap. 20, 28). Cf. Ps. Ambros. in Eph. 4, 11; in Gal. 1, 1. Amalar. de off. eccl. II. 13. Man beruft sich barauf, bag Paulus best Bischof ber Philipper, Epaphrobitus, Apostel nennt (Phil. 2, 25), daß Chrys. hom. 1 in Phil. n. 1 (Migne, t. 62 p. 183), ber bie Gemeinsamkeit ber beiben Namen gelten läßt, Phil. 1, 1 unter Episcopen ebenfalls die Priester versteht, daß so die Stellen Ac-20, 17. 28; Tit. 1, 5 ff. gut erklärt werben, bag bie bischöflichen Stuble ehebem seds apostolicae hießen (Paulin. ep. 45 ad Alyp. Aug. ep. 42 ad fratres Madaur. Sidos-Apollin. Epist. VI. ep. 1 ad L. Tricass.), daß ber Name Episcopus noch kein fetes Amtstitel vor dem 2. Jahrhundert mar. V. Wieber Andere heben hervor, daß bie Berschiebenheit ber Orts: und Zeitverhältnisse wohl zu berücksichtigen, welche erft nach und nach einer Gleichheit in ben einzelnen Gemeinben gewichen fei. Das lägt fich wieber in verschiebener Weise benten: a) Anfangs gab es noch an manchen Orten nur einen Bifchef mit Diakonen, in gang kleinen Gemeinden konnte ein Bischof ohne Priefter wohl besteben, wenn er nur Diakonen um sich hatte. Cf. Epiph. h. 75, 56. In einigen fleinen Die

Ż Ī

ż

T

=

§ 185. 77

cen Italiens gab es auch viel später noch einen Bischof und mehrere Diakonen mit nur einem ober zwei Priestern. Greg. M. L. IV ep. 40. b) Die Apostel gaben in verschiebenen Gemeinden ben Priestern zugleich die bischöfliche Weihe, so bag bier thatsächlich Bischöfe und Priester identisch waren. Petav. De eccl. hierarch. L. I c. 4. Dissert. ecel. L. 2. Bezüglich ber alexanbrinischen Kirche, wo bie 12 Priester zugleich bie bischöf= lice Consecration gehabt haben sollen, stimmen mehrere Gelehrte zu. Cf. Le Quien, Or. chr. II p. 345 n. 28. Dazu wird bas Bedürfnig ber Missionsbischöfe (enioxonol rov ther Phot. Bibl. cod. 48) hervorgehoben. c) Das eigentlich bischöfliche Umt übten zu= aft bie Apoftel aus, bie erft nach und nach für ben Fall ihres Tobes Borforge treffenb Bifofe einsetten, mahrend bloge Priefter, bismeilen Epiffopen genannt, mit Diakonen an ber Seite unmittelbar unter apostolischer Aufsicht die Gemeinden leiteten. A.R. 11. A. S. 14 f. Als Paulus an die Philipper schrieb, waren bloß Priester in bickt wie in anderen Gemeinden Macedoniens, die Epistopen hießen; aber als er die Pestoralbriefe verfaßte, waren bereits eigentliche Bischöse eingesett. Döllinger, Chris stath. u. R. S. 303 ff. Diese Ansicht hat sehr viele Stützen. Man beruft sich B) auf einzelne Aeußerungen von Kirchenvätern, bes. von Hier. Comm. in Tit. 5, 1; ep. 82 ad Ocean.: ep. 101 al. 85 ad Evangel. Doch mas hier Hier. sagt, beruht nicht auf histotichen Thatsachen, sonbern meist auf momentaner Erregung über bie Anmagung ber Diatonen seiner Zeit, die fich über die Priester stellten, beren Würde hervorgehoben werden il; es spricht auch keineswegs seine Gesammtanschauung aus. Denn 1) weiset er bie Obination ausbrudlich ben Bischöfen zu mit Ausschluß ber Priester (ep. ad Evang.); 1) er unterscheibet die brei Stufen in der Kirche analog dem A. T. (1. c. et Comm. in Matth. c. 26); et leht 3) dial. adv. Lucif.: Ecclesiae salus in summi sacerdotis dgnitate pendet; cui si non exsors quaedam et ab omnibus eminens detur potestas, tot in Ecclesia efficientur schismata quam sacerdotes. 4) Den Priester Nepos tien mahnt er ep. 52, seinem Bischofe zu gehorchen wie bem Bater seiner Seele; 5) ben Sichof Augustin redet er ep. 105 au: aetate filius, dignitate pater. 6) Die Aufstellung ba Biichofe schreibt er ben Aposteln zu catal. et ep. 41. Wenn Michael Diebina (1570) LI de sacror. homin. origine et continentia c. 5 ihn sogar der Häresie des Aërius (US 85) anklagte, so vertheibigten ihn bagegen bie meisten Theologen; obicon genannte binfie tiefen Abscheu erregte, erhob kein Zeitgenosse eine solche Anklage. Hier. wollte m betonen, daß dieselben Gigenschaften von den Priestern geforbert merden mie von den Bischöfen, ber Unterschied kein so großer sei (so auch Chrys. hom. 11 in I Tim.: ο τολύ το μέσον) mit Ausnahme ber Weihegewalt; baß ehebem bie Bischöse meistens med bem Rathe ihres Presbyteriums ihre Sprengel verwalteten. Cf. Baronius a. 58 1.8 seq. Bellarmin, De cleric. I. 15. Petav., Diss eccl. L. I, de Episc. et eor. jurisdict. c. 1-3. Mamachi, Antiq. t. IV p. 503 seq. Bingham, Ant. II. 2 seq. Im Ganzen vgl. Dobler=Gams, I. 379 ff. Rurg, Der Epiftopat, ber bochfte vom Ribyterat verschiedene Orbo. Wien 1877; zu 7) die Bischofscataloge Eus II 24; M. 11. 14 seq.; IV. 1. 19 seq.; V. 6 und ben Traditionsbeweis bei Iren. III. 2-4. C. II. 26; V. 20. Tert. praescr. c. 30 seq., 36. Bingham l. c. c. 1 § 4. — 186. a) Bei Apot. C. 1. 2 hat man nicht an personificirte Gemeindegeister zu benken Gueride, I. 110), sondern die ayyedor sind = andsrodor. Der Engel von Thyatira mi fogar verheirathet; für bie in ben Gemeinben bestehenben Migbrauche fonnten recht wil ihre Borsteher verantwortlich gemacht werben. Cf. Epiph. h. 25, 3. Socr. IV. 2 (wo Serapion der Engel von Thmuis heißt). b) Clem. I Cor. c. 40. 42 mit Beujung auf Jai. 60, 17. Cf. Iren. III. 26, 5. c) Ignat. Magn. 3. 6. Philad. 3. 4. 7. 9 seq. Smyrn. 8. 12. Eph. 2-4. 6. Trall. 2. 3. 7. 12 seq. Polyc. 6. Ahtheit ber sieben Briefe marb entschieben gegen Bunsen u. A. vertheibigt von Peter= menn, hefele, Denzinger (Migne, PP. gr. t. 5 p. 601 seq.). Manche treffenbe demerkungen gibt auch Rothe (A 4) S. 715 ff. Derselbe behauptet zwar, zur Zeit des Anatius sei ber Epistopat noch ein sehr junges Institut gewesen (S. 436 ff.), freilich ur aus Migverständniß einer Stelle (Magn. 8), gibt aber in allem Wesentlichen bie flere Darstellung der katholischen Lehre bei ihm zu (S. 464—470). d) Bgl. Döllinger, 6. 306 ff. e) Hermae Past. Sim. IX. 9. 27: episcopi, i. e. praesides ecclesiarum. Tert. De bapt. c. 17: summus sacerdos, qui est episcopus, unterschieben von presbyteri et diaconi, die ohne ihn nicht taufen können. Clem. Alex. Paed. III. 12.

Clerus.

rem im Hause zu haben (schon an Paulus Samosatenus warb ber Berkehr mit Syneis: == aften gerügt. Eus. VII. 80), verlangte c. 33 von allen im geistlichen Amte Stehen ben Enthaltung von ben Frauen bei Strafe bes Berlustes ihrer Burbe; so auch Conc. Arel. c. 6 (29). Die can. ap. (5. 6) verboten wohl die Verstogung der Frau gegen ihren Willen und mit Entziehung bes nöthigen Unterhalts, forberten aber (c. 25), ba alle innupti im Clerus nicht mehr heirathen, mit Ausnahme ber Lectoren und Pjalten Conc Neocaes. c. 1 verhängte Absetzung über ben Priester, ber sich nach ber Beihe ver ehelichte, mährend Conc. Ancyr. c 10 ben Diakonen bloß bann die Ghe gestattete, wen sie vor der Weihe dieselbe sich ausbedungen hatten. Tertull. De exhort. castit. fin spricht für den in Uebung befindlichen Colibat, und nach vielen patriftischen Zeugnisseerscheint er als eine apostolische Anordnung (Bidell in ber Desterr. Ztschr. f. Theol. 187 🚤 Unterhalt des I S. 26 ff.). Ueber Oblationen und Zehenten Iren. IV. 18, 2. Orig. hom. 17 in Journe. et in Prov. 3, 9 (Migne, t. 12 p. 910-913; t. 13 p. 29). Const. ap. II. 25. 35; VIII. 30 can. ap. 4. 5. Cyprian ep. 1 c. 1 p. 466; ep. 39 c. 5 p. 584 seq. erwähnet sportulae und decimae. Das γλώσσόχομον Joh. 12, 6 nennt Aug. Enarr. in Ps. 14 6 n. 17 fiscum reipublicae Domini. Cf. Beda L. IV c. 54 in Luc. c. 12. Gewalt ber Bischöfe über bas Kirchenvermögen Const. ap. II. 25 (p. 167 seq. ed. Pitra) c. ap. 3 Berbot weltlicher Sorgen und Aemter c. ap. 6 al. 7 c. 83. Conc. Carthag. Cypr. ep. p. 465-467 ed. Vindob. Befele, Conc.=Geich. I S. 84.

192. Die Taufe heißt bei ben Alten παλιγγενεσία, αναγέννησις, Joh. 3, 3. 5. Tax. Taufe. 3, 5. Orig. t. 6 in Joh. n. 17 (Migne, t. 14 p. 251), λουτρόν Ερή. 5, 26. Justi xx. Apol. I. 61 seq. Clem. Paed. I. 6, φώτισμα, φωτισμός Clem. l. c. Cf. Justin. l. ..., τέλειον, χάρισμα Clem. l. c., lavacrum regenerationis Iren. V. 15, 8, sigillum, σφραγ 🛂 της πίστεως Herm. Past. Sim. IX. 16, το δια ύδατος λουτρόν σύμβολον τύγγανον καθαρσίου ψυχής, χαρισμάτων θείων άρχη και πηγή Orig. 1. c. Die Antufung ber brei göt 🛳 lichen Personen ist nothwendig. Justin. Apol. I. 61. Orig. De princ. I. 3, 2 in Jo 12. l. c. Tert. c. Prax. c. 26. Cypr. ep. 73 c. 18 p. 791 can. ap. 49. Eulog. ap. Phot. Bibl. cod. 280. Phot. Amph. q. 43 (Migne, t. 101 p. 301 seq.). Bgl. m. Sat-: Photius III. 587 ff. Die Nachricht bei Clem. Al. Hypot. L. V ap. Mosch. Prat. spir 14. c. 176 (Migne, t. 9 p. 745), daß Christus, unmittelbar nur den Petrus getauft ha De u. s. f., geben auch Sophron. (Migne, t. 87, 3 p. 3371), Niceph. Call. II. 3. Photicas Amph. q. 126 p. 720 (ed. Athen. q. 148) meint, bie frühere Johannestaufe ber Apost Cl sei durch Herabkunft bes hl. Geistes (Act. 1, 5) ergänzt und sublimirt worben. Die bremalige Immersion c. ap. 50 Tert. 1. c. Nach Bilbern bes 3. Jahrhunderts bestand 21 Rom und andern Kirchen Italiens ber Taufritus damals in einer Berbindung ber Jumersion (Stehen im Wasser bis an bie Kniee) und Infusion (Besprengung bes Hauptes I Rossi, Roma sotter. II. 334. Klinikertaufe Eus. VI. 43. Cypr. ep. 69 ad Magr=-Tobtentause. c. 12 p. 760 ed. Hartel. Conc. Neoc. c. 12. Die Tobtentaufe benken Einige als eine stellvertretende Handlung, wodurch sich Jemand für verstorbene Freunde und Berwandte, bie sich hatten taufen lassen wollen, wirklich taufen ließ, um ihnen die kirchlichen Suffragien zu verschaffen (Ab. Maier, Commentar zum I. Ror.=Br. S. 318. Bollinger, a. a. D. S. 341), wofür auch Tert. De res. carn. c. 48 spricht, ber aber bezweifelt, ob es vernünftigerweise geschehe. Chrys. hom. 40 in I Cor. n. 1 (Migne, t. 61 p. 847 seq.) ermähnt einen solchen Gebrauch bei ben Marcioniten, erklärt aber I Kor. 15, 29 unte νεχρών (sc. τών σωμάτων) bezüglich ber getauften Personen selbst. Aehnlich Theod. in h. l. (Migne, t. 82 p. 361): εί δὲ νεχρόν έστι τὸ σιῦμα καὶ οὐκ ἀνίσταται, τί δήποτε καὶ Rinbertaufe, Bantizerai; So auch Phot. Oecum. (Migne, t. 118 p. 877). Ueber bie Rinbertaufe äußern sich Iren. II. 22, 4. Orig. in Rom. L. V n. 9 (Migne, t. 14 p. 1047): Pro hoc et Ecclesia ab Apostolis traditionem suscepit, etiam parvulis baptismum dare etc. Hom. 14 in Luc. (t. 13 p. 1385): Et quia per baptismi sacramentum nativitatle sordes deponuntur, propterea baptizantur et parvuli (30h. 3, 5). Cf. hom. 8 in Lev. n. 3 (t. 12 p. 496). Justin. Apol. I. 15 ermähnt Solche, die έχ παίδων έμαθητεύθησαν τῷ Χριστῷ. Gine Synobe unter Cyprian verwarf 252 bie Ansicht bes Bischofs Fibus, die Neugeborenen seien mehrere Tage ohne Taufe zu lassen. Cypr. ep. 64 (al. 59) c. 2 p. 718 seg. hefele, Conc. I S. 89. So erganzt bie Trabition im Anschluß an Joh. 3, 5 die Andeutungen in Act. 2, 89; 16, 15. 33; I Kor. 1, 16; 7, 14. Ueber bie von einigen Protestanten, auch von Neanber, bestrittene Nothwendigkeit ber Rinbertaufe

ar bas Alterthum klar. Bgl. Döllinger, S. 339-341. Gegen Aufschub ber Taufe ypr. l. c. Eus. VI. 43. Const. ap. VI. 15. Rlassen ber Katechumenen. J. Mayer, Ratechumenat. eich. bes Katechumenats. Leipzig 1868. A. Weiß, Die altfirchl. Pabagogit, bargestellt t Ratechumenat. Freib. 1869. Letterer zeigt bei Orig. (c. Cels. III. 59 seq.) unb ert. die zwei Klassen (S. 79 ff. 149 ff.). Die Katechumenen ber untersten Stufe hießen ροςίοντες, accedentes, venientes, bie ber zweiten μαθητευόμενοι πρός το βάπτισμα, auentes, ingressuri baptismum (Tert. De bapt. c. 20. Cf. Orig. De orat. c. 2). Später rterschieb man: απροώμενοι (audientes), γονυπλίνοντες (genuflectentes) unb φωτιζόμενοι ompetentes, electi). Die Knieenben erwähnt Conc. Neocaes. 314 c. 5. Hefele, I. 3 f. Den doctor audientium nennt Cypr. ep. 29 p. 548. Ueber Exorcismen unb brenuntiationen Tert. De idol. 11; de cor. mil. 3. 11; de spectac. 4. Orig. hom. 24 Laufriten. Josue n. 1 (Migne, t. 12 p. 940). Const. ap. VII. 41. Es sprach ber Täufling nach esten hin: αποτάσσομαί σοι, Σατανά, unb nach Osten hin: συντάσσομαί σοι, Χριστέ. Das ymbolum war gewöhnlich das apostolische, in verschiedenen Recensionen (röm., afritan., milej. bei Rufin, orient.) vorhanden. Iren. I. 10, 1. Tert. (oben zu § 25). Orig. raef. de princ. Greg. Thaum. Expos. fid. Cyrill. Hier. Catech. 6. Caesar. ap. er. I. 8. Alex. ib. I. 26. Ant. ap. Cassian. de incarn. VI p. 1272. Denzinger, nchirid. ed. IV p. 1-11. Ansäte zum Symb. ap. Matth. 28, 19. Act. 8, 37. I Tim. 16; 6, 12. I Petr. 3, 21. Iren. I. 1-3. Const. ap. VII. 41. Abfragen bes Sym= lums Tert. De cor. 3; de res. carn. c. 48. Eus. VII. 9. Cypr. ep. 69 c. 7 p. 756. albung vor ber Taufe Const. ap. III. 15 seq.; VII. 22. 42. Beihe bes Taufmassers 1. VII. 43. Cypr. ep. 70 c. 1 p. 767. Taufpathen (ανάδογοι, γειραγωγοί, sponsores, deijussores, susceptores, patrini) Tert. De bapt. c. 18. Ort, Zeit und Spender ber aufe Justin. Apol. I. 61. Tert. l. c. c. 4. 17. 19. Const. ap. V. 19; II. 33; III. 1; VII. 22. Bosisio, Della varia disciplina circa il ministro, il tempo e il luogo el battesimo solenne. Pavia 1848. Weiß, S. 131 ff. — 193. Baptismus sanguinis Eluts: unb t flaminis Tert. l. c. c. 12. 14. Auctor de rebaptism. c. 14 seq. p. 87. Opp. Cypr. '. III ed. Hartel. Cypr. Praef. de exhort. mart. ad Fortun. c. 4 p. 319; ep. 78 · 21. 23 p. 794. 796; ep. 57 c. 4 p. 653. Greg. Naz. Or. 39 n. 17 p. 688 ed. Maur. Miltigkeit der Laientaufe Tert. l. c. c. 17. Conc. Elib. c. 38. Ob "qui lavacrum Laientaufe uum integrum habet" zu überseten ist: ber sein Tausbab nicht .(burch Abfall) besteckt at (hefele I S. 142), ober aber: ber eine giltige Taufe empfangen hat, mag streitig in. Ueber ben Beginn bes Repertaufstreites Philos. IX. 12. Bollinger, Sippol. Repertaufs 5. 189 ff. Synobe bes Agrippinus Cypr. ep. 73 c. 3 p. 780; ep. 71 c. 4 p. 774. ug. de bapt. II. 7. Vincent. Lir. Comm. c. 9. Befele I S. 78. Synoben von Ito= tum und Synnaba Dion. Alex. ap. Eus. VII. 7. Firmil. ep. inter Cypr. epp. n. 75 7 p. 815. Sefele, S. 81 f. Much Tert. De bapt. c. 15, praescr. c. 12, de puic. 19 scheint zu ber Ansicht bes Agrippinus hinzuneigen. Const. ap. VI. 15, can. ap. 8. 47 wird die häretische Taufe sehr geringschätzig behandelt, als unerlaubt und dem mpfänger schäblich, aber boch nicht als nichtig bargestellt. Wenn Clem. Strom. I. 19 ie häretische Taufe odx odxecov και γνήσιον ύδωρ nennt und Orig. t. 6 in Joh. n. 25 igt, jeder Getaufte und Gefirmte bürfe taufen, so lange er ben Geist noch in sich habe, ift über den Balor damit nichts ausgesagt, sondern nur über die Erlaubtheit. Auch ionys. Alex. war über bie Frage nicht klar, unterwarf sich aber zulett bem römischen rtheile betreffs der Taufe der Montanisten (vgl. Dittrich, Dionys. d. Gr. Freib. 1867, . 85 ff. 90 ff.). Ueber bas Weitere f. Dionys. ap. Eus. VII. 5. 7-9. Cypr. epp. 9-75 p. 749 seq. ed. Vind. Aug. op. cit. L. VI et VII. Routh, Rel. sacr. III · 84-107. Migne, PP. lat. t. 3 p. 1035 seq. (ib. p. 1183 seq. bie Schrift De reapt.; bieselbe Opp. Cypr. ed. Hartel, App. s. P. III p. 69 seq. Die Concilia Cypr. 1. P. I p. 433 seq.). Daß bie meisten Bischöfe bie Frage als eine bisciplinäre anhen, zeigen Natal. Al. Saec. III diss. 12 a. 4. Orsi, De Rom. Pont. auct. L. III 20 seq. Acta SS. t. I. Aug. ad d. 2. Com. praev. de S. Steph. §§ 3. 4 p. 116 -121. Cf. Prud. Maran. Vita Cypr. Letterer beweist auch S IV, daß Stephan nicht e Taufe ber Baretiker unterschiebslos anerkannte, sonbern nur die im Namen ber Eris tat ertheilte. Firmilian. (Cypr. ep. 75 c. 7 p. 814) gibt Stephans Aeußerung haeticos quoque ipsos in baptismo convenire unb Cypr. (ep. 74 c. 1 p. 799) bie itere: Si qui ergo a quacumque haeresi venient ad vos, nihil innovetur, nisi quod Bergentother, Rirdengefd. III.

traditum est, ut manus illis imponatur in poenitentiam, cum ipsi haeretici props alterutrum ad se venientes non baptizent, sed communicent tantum. Das propa gehört nicht zu haeretici, sonbern zu non baptizent; bie Reter nehmen nach Steph bie Taufe ber anberen Parteien als bie allen gemeinsame an. Aug. De bapt. VI. 2 Facilius inveniuntur haeretici, qui omnino non baptizent, quam qui illis verbis ( Namen ber brei göttlichen Personen) non baptizent. Firmilian (l. c. c. 9 p. 815) wi ben Römern vor: quod non putant quaerendum esse, quis sit ille qui baptisaver eo quod qui baptizatus sit gratiam consequi potuerit invocata Trinitate nominu Patris et Filii et Sp. S. Cf. Cypr. ep. 69 c. 8 p. 756. Neanber, I S. 177 R. gibt das vollkommen zu, schließt aber N. 5 mit Unrecht, die römische Partei habe jet Taufe in nomine Christi für giltig erklart. Cyprian verstand seine Gegner nicht und be afrikanische Autor de redapt. ist nicht beweisend für die Lehre der römischen Kirche Maran. 1. c. § V. Sefele, S. 102. Bgl. noch Marchetti, Esercitazioni Ciprianiche Roma 1787. Möhler, Patrol. S. 809 ff. Schwane, Controversia de valore bapt haeret. Monast. 1860, und Dogmengesch. ber vornic. Zeit. Münster 1862, Bb. I. S. 730 ff. Sagemann, Die rom. Rirche, S. 50 ff.

194. Ueber die Firmung (σφραγίς, μύρον, βεβαίωσις της όμολογίας, confirmatio, per-

Firmung.

plin.

fectio, chrismatio) Iren. IV. 38, 2. Tert. De hapt. c. 7. 8; de res. carn. c. 4; c. Marc. I. 14. Cypr. ep. 78 c. 9 p. 785; c. 21 p. 795. Cf. Maran. l. c. § VII. 801 Novatian sagt Cornel. ap. Eus. VI. 48, baß er auf bem Krankenbette getauft unb aus nach seiner Genesung die Confirmation durch den Bischof nicht an ihm vollzogen wack Hier ift ber Bischof als Spender ber Sphragis vorausgesetzt, woran der Occident stets festhielt, während im Orient und Aegypten die Priester ebenso firmen konnten. Ps. Ambros. in Eph. c. 4. Ps. Aug. s. auct. quaest. V. et N. T. q. 101. Gin altes Cpl gramm (Gruter, p. 1177) hat: Tuque sacerdotes docuisti chrismate sancto Tangers bis nullum judice posse Deo. Bgl. nod) Const. ap. VII. 41. Cyrill. Cat. myst. 2 n. 3. 4. Als wesentlich bei ber Firmung erscheint die specielle, bei ber Chrismation ver sich gehende Berührung ber Einzelnen, eine wirkliche Handauslegung. Bened. XIV de Syn. dioec. XIII. 9, 16. 17. Cypr. ad Donat. Opp. P. I p. 1-16 ed. Vind. -Wrcanbisci: 195. Tert. praescr. c. 41. Apol. 7 ad ux. II. 5. Athen. Leg. c. 34. Const. 49. III. 5. Clem. Al. (Lumper, Hist. crit. IV. 425-440). Orig. c. Cels. I. 7 seq. III. 32; VI. 6; VIII. 56 L. V in Rom. n. 8; hom. 9 in Levit. n. 10; hom. 18 in Lev. n. 3; hom. 8 in Exod. n. 4. Basil. de Sp. S. c. 27 n. 66. Aug. in Ps. 105 Serm. 1 n. 14. Schelstrate, De disciplina arcani. Romae 1685. G. Th. Meier, De recondita vet. Eccl. theol. 1679. Fromann, De disc. arc. in vet. Eccl. Jen. 1888. Toklot, De disc. arc. Col. 1836. Rothe, De disc. arc. Heidelb. 1841. Luft, turgit I. 104 ff. Weiß, a. a. D. S. 11 ff. (gegen mehrere Protestanten, die mit Is kobi, I S. 124 bie Arcanbisciplin eine inhaltlose Vorstellung nennen). Vgl. noch Bow wetsch, Wesen, Entstehung und Fortgang b. Arcandisciplin (Ztschr. f. hist. Th. 1874 Abendmahl u. II. 203 ff.). — 196. Das Wort deitoupyla, häufig in der LXX (vgl. Akt. 13, 2. Phi 2, 17. Röm. 15, 16. Hebr. 8, 6 ff.; 9, 21; 10, 11. Const. ap. II. 25; can. ap. 22. Test. XII. Patr. Levi c. 3), warb bei ben Griechen stehenber Ausbruck, wie bei bet Lateinern Missa. Sonst steht auch lepoupyla, αναφορά, προςφορά, μυστήριον, τελετή, λι τουργία της οίχονομίας, σύναξις, collecta. Schon Clem. Rom. I Cor. c. 40. 41. 44 binbet λειτουργίας και προςφοράς. — 'Αγάπαι, Jub. B. 10. Tert. Apol. 39. C. S. Schurt fleisch, Diss. de vet. agaparum ritu. Lips. 1691. L. A. Muratori, De agapis wir latis (Anecd. gr. Par. 1709 p. 241 seq.). Andr. Duguet, Les anciennes agapes Par. 1745. — Bon ben Liebesmahlen ber ersten Christen. Erf. 1762. Drescher, De vet. chr. Agapis. Giss. 1824. Döllinger, Christenth. u. R. S. 350 ff. Dafelle wird auch die ehebem so enge Berbindung ber Liebesmahle mit ber eucharistischen Feiel constatirt, die nach Aug. ep. 118 ben Beschluß der Agape bilbete, nach Anderen aber F vorausging (Chrys. Theod. Pelag.). — 197. Justin. Apol. I. 65—67; dial. c. 41. 116 117. Iren. IV. 17, 5 et c. 18; V. 2, 2. 3. Massuet, Diss. III in Iren. a. 7 n. 76 001 L. Hopfenmüller, S. Irenaeus de Euchar. Bamberg. 1867. Iren. hat schon ben spein technisch gewordenen Ausbruck: έπίχλησις ober έχχλησις. Weitere Zeugnisse Ignat. Philad. 4 Eph. 5. 20. Smyrn. c. 7. Tert. De pud. c. 9; de spect. c. 25; de res. carn. c. 2

Bgl. Möhlers Patrol. S. 773 ff. Clem. Paed. I. 6; II. 2. Strom. IV. 25. Ord

23 in Num. n. 3. Migne, t. 12 p. 749. Cf. Vincenzi, in S. Greg. Nyss. et scripta et doctrinam nova recensio vol. II. Rom. 1864 c. 36 p. 486-489. L Opp. I. 282 ed. Fabr. zu Prov. 9, 1 ff. und sonft bei Böllinger, Sippol. 1-346. Cypr. ep. 63 ad Caecil. p. 701 seq. ep. 57 c. 2 p. 651 seq. Lächer: bie Behauptung vieler Protestanten, erft Coprian habe die Eucharistie als Opfer ba bie früheren Bater gang in bemselben Sinne fich aussprechen. Ueber Juftin emper, II. 194-218. Möhler, S. 248-250. Reithmagr im Münch. Archiv Lit. 1842 S. 644-662 (gegen Semisch) und bie theilweisen Zugeständnisse von De Just. M. § 71 p. 178—180, überhaupt bas Werk: La perpetuité de la foi 1. touchent L'Euchar. Par. 1704. 4. t. 4. Dollinger, Die Lehre von ber n ben ersten Jahrh. Mainz 1826. Wiseman, Lectures on the real presence hr. Lond. 1842. Deutsch Regensb. 1844. Ueber bie Inschrift von Autun f. Rossi, sott. II. 338. Pitra, Spic. Solesm. I. 560. — 198. Const. ap. II. 57; VIII. nc. Laod. c. 17. 19. Die Worte unserer Präsation Sursum corda und bas Weimen sowohl Const. ap. VIII. 12 (wo auch bas breimalige sanctus) als Cypr. n. orat. c. 31 p. 289 ed. Vind. Ueber apostolische Gebrauche bei ber Liturgie de Sp. S. c. 27. Chrys. hom. 31 in I Cor.; hom. de incomprehens. Aug. 9 ad Paulin. Symmach. ep. 14 ad episc. Gall. Bgl. Probst, Liturgie ber brei hriftl. Jahrh. Tub. 1870. Manche gute Bemerkungen bei harnad, Der driftl. ibegottesbienst im apostol. u. altfath. Zeitalter. Erl. 1854. Kliefoth, Liturg. Abngen. Bb. 4. Schwerin 1858. — 199. Communion unter einer Gestalt Dion. Al. 18. VI. 44. Tert. ad ux. II. 5 de orat. 19. Cypr. De laps. c. 26 p. 256; ad Caecil. c. 8 p. 707. Leo M. Serm. 4 in Quadr. c. 4. Selvaggio, Ant. c. 9. Das Empfangen bes consecrirten Brobes mit ben Banben beweisen bie bes Cornelius und des Dionys von Alex. (Eus. VI. 43; VII. 9), sowie die ft von Autun: έχθον (ben eucharistischen Christus) έχων παλάμαις. Den Gebrauch,' Hoftie an befreundete Bischöfe zu senden (Eus. V, 24), verbot nachher Conc. Laod. - 200. J. Morinus, De discipl. in admin. sacr. Poenit. Par. 1651. J. Sir-Buse. Hist. poenit. publ. Par. 1651. Petav. De poenit. publ. Theol. dogm. t. IV. ie, De ant. Eccl. ritibus L. I c. 6 t. I p. 259 seq. Orsi, Diss. de capital. absolutione. Mediol. 1720. Pellicia, Polit. christ. Eccl. L. V. Binterim, . V. Abthl. 2. Frank, Die Bußbisciplin. Mainz 1867. Ueber ben Bann f. Bann. :, Der Kirchenbann. Tüb. 1857, S. 1—14. Für den Bann (excommunicatio, מַקרָם) 1 vor: tradere Satanae (I Rot. 5, 5. I Tim. 1, 20), necare gladio spirituali ep. 4 ad Pomp. c. 4 p. 477 ed. H.), ἀνάθεμα (Gal. 1, 8 f.), Maranatha (I Ror. = Dominus venit, von Hier. ep. 26 ad Marcell. als syrisches Wort erklärt, 1rys. hom. 44 in I Cor. fälschlich für hebräisch gehalten), αφορισμός (can. ap. 8 .). Die Beichte heißt avarspeusis ober etomodogysis. Letteres Wort steht balb für Beicht: ımmte Buße, z. B. Tert. De poenit. c. 9, balb für die Beichte allein, Cypr. c. 1; ep. 16 c. 2 p. 514. 518. Cf. Test. III. 114 p. 182. Das έξομολογείσθαι ich Act. 19, 18. Barn. ep. c. 19. Iren. I. 6, 3; 18, 5. 7. Cf. Const. ap. VII. 14. . Unterschied ber άμαρτήματα θανατοφόρα und μιχρά bei Orig. hom. 10 in Exod. in Levit. hom. 12 n. 3; hom. 15. n. 2 (Opp. II. 167. 251. 262); hom. 9 in n. 2 (Opp. III. 388). Tert. De poenit. hat noch vollständig die katholischen ate. Er forbert c. 4 bie Beichte von allen mit bem Geifte ober bem Fleische, im ober im Willen begangenen Gunben; er vergleicht c. 9 seq. bie nicht aufrichtig nben mit Rranten, die aus falscher Scham die Rrantheiten an ben verborgenen ihres Leibes nicht zeigen wollen, und erkennt an c. 6: Omnibus ergo delictis, rne seu spiritu, seu facto seu voluntate commissis, qui poenam per judicium wit, idem et veniam per poenitentiam spopondit dicens ad populum: Poeni-; salvum faciam te. Am schönsten und beutlichsten sprechen aber bas katholische aus Cypr. ep. 16 c. 2 p. 518 seq.; de lapsis bef. c. 14. 28. 29 p. 247. 257 seq. rig. in Levit. hom. 2 n. 4; hom. 3 n. 4; hom. 5 n. 4; hom. in Exod. 6 n. 9; 37 hom. 2 n. 6; in Luc. hom. 17 (Opp. II. 191. 196. 208. 150. 688; III. 953) t. c. 28 (Opp. I. 255). An letterer Stelle unterscheibet Origenes zu ber betref= Bitte bes Bater Unser die Bergebung ber Schulben burch bie Ginzelnen unter ein= und die Vergebung, welche durch ben έμπνευσθείς ύπό του Ίησου nach Joh. 20, 28

Buße.

im Namen Gottes für das, was wir Gott schulben, ertheilt wirb. Bas (ib. p. 28 gegen bie Bergebung bes Göpenbienstes und ber Ungucht steht, scheint nach ber Stelle Cels. III. 51 erklärt werben zu muffen, wo nur eine spätere Wieberaufnahme nach lan Buge und erfolgter Besserung als firchlicher Gebrauch bargestellt ift. Ueber bie Geban bes Origenes vgl. auch Peters über Franks Schrift (Bonn. th. Lit.=Bl. 1868 S. 682 f Die Binbe= und Lösegewalt ber Priester, wie sie Cypr. und Orig. betonen, ist sehr 1 bei Chrys. De sacerd. L. III. c. 5. 6 bargestellt. Die exomologesis vor einem Diak bie Cypr. ep. 12 ed. Bal., ep. 18 ed. Hartel erwähnt, war nicht mit einer sacram talen' Lossprechung verbunden. In Todesgefahr und in Abwesenheit eines Priesters ton ber Diakon, besonders auf Fürbitten ber Confessoren, die Censur aufheben, so baß Rranke, ber hinlänglich Reue bezeugt und ein aufrichtiges Bekenntniß abgelegt hatte, Communion wieder empfangen durfte. Berwandt ist Conc. Elib. c. 32 (Hefele, Co I S. 139). Ugl. Albaspin. Observ. L. II obs. 26. Morin. de poen. II. 2 n. 4 s. Martene, l. c. t. I L. I c. 6 a. 6. Bened. XIV. de Syn. dioec. VII. 16, 5 seq. 202. Daß auch geheime Tobsunden ber öffentlichen Buße unterworfen waren, behauptel Morinus, Petavius, Natal. Aler., Aubespine, Thomassin u. A., was aber mit Grund v Sirmond, Binterim u. A. bestritten ward. Frank, a. a. D. S. 444 ff. 456 ff. slim letteren nur bezüglich der Gebankensunben vollkommen bei und unterscheibet bie übrig Arten ber peccata occulta. Für bie Milbe ber altesten Zeit gegen bie Buger sprecher 1) bas Berfahren bes Paulus gegen ben Blutschänber, 2) bas bes Evangelisten Johann (Text von § 200), 3) bie bem Cerbon und Marcion leichtgewährte Berzeihung (§ 184 Iren. III. 4. Tert. praescr. 30, 4) die Mahnung des Dion. Cor. (Eus. IV. 23) ( bie Rirchen im Pontus betreffs ber Aufnahme reuiger Sünber, auch ber Apostaten m Häretiker, 5) die Aufnahme des Natalis unter Zephyrinus (§ 150. Eus. V. 28), 6) b Bestimmungen ber Const. ap. II. 16. 21. 24. Cf. Cypr. ep. 8 p. 486 seq. Die stren Praris Spaniens zeigen die Canones von Elvira 1. 2. 6-8 u. s. f. Cf. Maran. Die Spaltungen in Cypr. § X seq. — 203. Bgl. Frant, Das peremptor. Bugebict bes Zephyr. (Ti wegen ber Qu. Schr. 1867. III S. 397-425). Cypr. ep. 55 ad Anton. c. 21 p. 638. Philo IX p. 289 seq. Dazu Döllinger, Hippolytus, S. 125 ff. — Libelli martyrum Ev V. 2. Tert. De poen. c. 10. Cypr. ep. 15-17 p. 513 seq. 517 seq.; de laps. c. 1 p. 250. Die damals von den Confessoren gewählte Form: communicet ille cum su war früher unerhört; sie ging über bie Fürbitte hinaus und nahm keine Rücksicht a ben Bußeiser ber Empfänger. Natal. Alex. H. E. Saec. III Diss. III. t. VI p. 16 ed. Bing. 1786. E. Klüpfel, De libell. mart. Frib. 1777. Binterim, Dentw. V. S. 315 ff. — 204. Cypr. epp. 41 seq. p. 587 seq.; ep. 59 (al. 55) p. 666 se Hefele, I S. 85 ff. Novatian, bei ben Griechen mit Novatus verwechselt, soll ne Socr. IV. 28 unter Balerian als Martyrer gestorben sein, mas aber wegen ber novat nistrenden Richtung dieses Autors bezweifelt wird. Bgl. noch Cornel. ap. Eus. VI. 4 Dion. ap. Eus. 1. c. 45. Cf. ib. c. 44. 46; VII. 8, sowie ben bem Cyprian gleichzeil gen ungenannten Bischof im lib. ad Novatian. (Opp. III. 52 seq.), ber ben Novati gerabezu als Häretiker bezeichnet und ihm vorwirft, er lese in ber Schrift nur, was fi auf ben Verlust bes Heiles, nicht aber was sich auf die Barmherzigkeit bezieht (c. 9 p. 59 Gleich ben Montanisten (Tert. De pudic. 20) beriefen sich die Novatianer auf hebt. 4 ff.; nach Hier. de vir. ill. c. 59 bestritt Cajus beshalb bie Canonicität bes Hebrit briefs, ber wegen ber Secte lange nicht vorgelesen worden sein soll. Philastr. De bee c. 89. — Pacian. ep. 3 ad Sympron. gibt bie Lehre so: Quod mortale peccatum E clesia donare non possit, imo quod ipsa pereat recipiendo peccantes. Ueber bie ip teren Novatianer, die Constantin b. Gr. schonte (Cod. Theod. XVI. 5, 2 a. 326), s. 800 V. 21. 22. — 205. Schon Kallistus I. führte bie Bibelstellen für ben Sat an, bas ber Kirche auch Unreine sein können. Hippol, Philos. IX. 12. Cf. lib. ad Novat. L Bufgrade. c. 2 p. 55. Die vier Bufgrade: πρόςκλαυσις, άκρόασις, ύποπίπτωσις, σύστασις bei Bas ep. can. III. s. ep. 217 ad Amphil. c. 75 (Migne, t. 32 p. 804) für bie 3 erf Stufen je 3, für die lette 2 Jahre. Die προςχλαίοντες hießen auch χειμάζοντες, hiems tes, nach Einigen auch καταπενθούντες (Petr. Alex. ep. can. c. 1); sie standen al Unbilben ber Witterung preisgegeben im Borhofe ber Kirche, hierin wie sonst ben Katel menen nachgesett. Die axpoasis erscheint bei Greg. Thaumat. ep. can. c. 7. 8 (Pil Jur. gr. I. 565) als unterfte Stufe, beren besonders schwere Berbrecher nicht eins

Als weitere Stufe folgen die unonintovtes c. 8. 9; Anderen wird bagegen emeinschaft gestattet, ganz ber obsravis entsprechend. Die Concilien von An= eucasarea erwähnen audientes, substrati, stantes. Ancyr. c. 4 forbert: wer iahle gezwungen warb, aber boch heiter baran Theil nahm, foll ein Jahr unter es, 3 Jahre unter ben substrati, 2 Jahre unter ben consistentes sein; wer nd und ohne Antheil an ber Festfreube sich bort befand, 3, falls er gar nichts ihre auf ber britten Stufe bleiben (c. 5). Für Magie marb c. 24 breijährige und zweijährige consistentia vorgeschrieben. Es werben die βαθμοί ber Buße, 23, sowie die yeiuatortes c. 17 erwähnt. Das Concil von Nicaa 825 c. 11. ie άπροώμενοι, υποπίπτοντες und die vierte Stufe und bezeichnet es als altes iches Geset, daß ben Sterbenden das Biaticum auch vor vollendeter Buße ge= ; wofern solche Kranke wieber genesen, sollen sie in die oberfte Bugklaffe gejett .3. Gefallene Katechumenen sollen nach c. 14. 3 Jahre audientes sein, bann mit den anderen beten durfen. Daß nur einmalige öffentliche Buße gestattet Frant, S. 863 ff. Cf. Herm. Past. L. II mand. 4. Tert. De poen. c. 7. m. II. 13. Orig. hom. 15 in Lev. n. 2. Ueber ben πρεσβύτερος έπὶ τῆς Buspriester. ocr. VI. 9. Soz. VII. 18. Thomassin. op. cit. P. I L. II c. 7 n. 13 seq.; ; c. 23 n. 18; c. 10 n. 5. Frank, S. 142 ff. Milbere Praxis nach 252 57 (al. 54) p. 650 seq. — 206. Ueber bie ber Ercommunication ber Laien Buße ber Cles riter. e Deposition ber Cleriker s. can. ap. 25. 32. 63. 66. 69. 70. 84. Eph. c. 6. 1. 8. 27. Aug. Ench. c. 80. Basil. ep. 188 c. 3 (Migne, t. 32 p. 672). 3. 55. 67. 34. 72. Corn. ap. Eus. VI. 43. Siric. ep. 1 c. 14. Leo M. 2 p. 421. Optat. de schism. Don. II. 35. Bingham, Ant. XVII. § 51. . II. I c. 51 n. 9. 12. 13; c. 56 n. 4. 12—14. — Cypr. ep. 65 p. 721 ber Buße ber Bischöfe und Priester, die in ber Berfolgung sich schwach gezeigt; bie fernere Ausübung ihrer Functionen entzogen. Es wird ep. 64 c. 1 p. 717 rapius von Bulla getabelt, ber ben gefallenen Priester Bictor ohne vorgangige e Buße wieber aufgenommen hatte, ohne daß jedoch seine Anordnung umge-). Für simonistische Erlangung von Kirchenämtern sette c. ap. 30 Absetzung munication fest. - 207. Wucher Conc. Elib. c. 20. Arel. c. 12; c. ap. 44. Besonbere ugniß Conc. Elib. c. 74. Raub und Diebstahl Greg. Thaumat. ep. can. Berbotene Chen, insbesondere mit der Schwester ber verftorbenen Frau, Elib. ocaes. c. 2. Basil. M. ep. 160, mit ber Stieftochter Elib. c. 66. — Ueber Aeußere Ers 3 ber Büßer Tert. De pud. c. 13. Eus. V. 28. Frant, S. 664 ff. Ihr icheinung ber som geistlichen Stande Orig. c. Cels. III. 51. Frant, S. 691 f., von öffents sonbere Bots ern Thomassin. II. I c. 66 n. 25; L. II c. 12 n. 18. Mamachi, Ant. t. IV Bianchi, Della potestà e polizia della Chiesa t. I L. III § 2 n. 4 p. 453. n Kranke und Sterbenbe Frank, S. 121 f. 885 ff. Recht des Bischofs zu n Ancyr. c. 5. Neocaes. c. 3. Nic. c. 3. Thomassin. P. II L. II c. 12 - 208. Zu Jac. 5, 14 f. s. Döllinger, Christenth. u. K. S. 245 f. Mit ber KrankensSals bung. inden bei Orig. hom. 2 in Lev. n. 4 (Opp. II. 191). Chrys. De sacerd. gne, t. 48 p. 641). Deutlicher Innoc. I ep. ad Decent. Eug. c. 8. — Suf= Abgeschiebene Tert. De cor. c. 3; de monog. c. 10; de exhort. cast. c. 11. 1 ad Furn. Tobtenbestattung Minuc. Fel. c. 34. Fr. Mel. de Memisje, Tedtenbestats sbri vett. christ. Synt. Matriti 1789. Binterim, Denfm. VI. 8. S. 362 ff. n Dieringers Btichr. f. Wiss. u. Kunft, 1845. I. II. Döllinger, S. 419 f. ber Martyrer und Seiligen ep. Eccl. Smyrn. de mart. Polyc. c. 17. 18. Martyrers u. . c. 1 seq. Cypr. ep. 12 c. 2 p. 503. Exhort. mart. Orig. Exhort. mart. Peiligencult. Const. ap. V. 8. Auctor de laude mart. Opp. Cypr. P. III p. 26 seq. ryph. et Resp. — Acta S. Ignat. Ant. c. 6. — Orig. L. III. in Cant. 75): Sed et omnes Sancti, qui de hac vita decesserunt, habentes adhuc erga eos, qui in hoc mundo sunt, si dicantur curam gerere salutis eovare eos precibus suis atque interventu suo apud Deum, non erit incon-II Macc. 15, 14. Cf. hom. 16 in Josue; hom. 1 in Ezech. n. 7; de orat. Cels. VIII. 14. Exhort. ad mart. c. 30. Cypr. De hab. virg. c. 24 — 209. Daß Matth. 5, 32; 19, 9 nopvela nicht mit ber bavon verschiebenen Die Che. verwechseln ist, zeigt Patrizi, De interpret. SS. Script. Romae 1844. I

gung.

p. 169. Bgl, Döllinger, a. a. D. S. 458-464. Die Unauflöslichkeit bes Eheband sprechen auß Herm. Past. L. II mand. 4 n. 1. Clem. Strom. II. 28. Tert. c. Mar IV. 34; de pat. c. 12; de monog. c. 9. Cypr. Testim. III. 90. Orig. hom. 14 i Matth. n. 16 seq. (Opp. III. 686 seq.). Conc. Elib. c. 9. Arel. c. 10. — Ignat. a Polyc. c. 5: Πρέπει δὲ τοῖς γαμούσι καὶ ταῖς γαμουμέναις μετά γνώμης τοῦ ἐπισκόπου τὸ ένωσιν ποιεϊσθαι, ίνα ό γάμος ή κατά θεόν και μή κατ' έπιθυμίαν. Tert. ad ux. II. 9 Unde sufficiamus ad enarrandam felicitatem ejus matrimonii, quod Ecclesia conci liat et confirmat oblatio et obsignat benedictio, angeli renunciant, Pater ratur habet? Gegenüber ber gnoftisch=manicaischen Berachtung ber Ehe marb stets ihre Beilig keit festgehalten nach Hebr. 18, 4. I Tim. 4, 1 ff. Tert. de an. c. 11. Const. ar VI. 11. Bon ber zweiten Che handeln Athen. Leg. c. 38 seq. Const. ap. III. 2 Clem. Strom. II. 23; III. 11. Pastor Herm. l. c. n. 4. Cf. Cotel. in Const. ap. l. c p. 64. Orig. 17 in Luc. Theoph. III. 15; von ber Ghe mit Ungläubigen Tert. ac ux. II. 3-7; de monog. c. 7. Conc. Elib. c. 15-17. Arel. c. 11. Unter ben Sünben ber Christen führt Cypr. De laps. c. 6 p. 240 an: jungere cum infidelibus vinculum matrimonii, prostituere gentilibus membra Christi. hieher beziehen bie Bater II Ror. 6, 14. Phot. Amph. q. 85 p. 556 ed. Par. s. ep. 155 ed. Montac. erflätt, man könne έτερο- und έταιροζυγούντες lesen und die Stelle auf die Hingabe an die Lehne ber Ungläubigen ober auch auf bie Gemeinschaft mit ihnen, besonders in ber Ghe, beziehen. Pandaufles Bu I Ror. 7, 15 vgl. oben § 60. — 210. In ber alten Kirche hatte bie Banbauflegung eine mehrsache Bebeutung. Kurz Aug. De bapt. III. 16 (c. 74 C. I q. 1): Quid est manus impositio aliud quam oratio super hominem? So vielfach bas fircliche Sebet über einzelne Personen mar, so vielfach bie Hanbauflegung. Die Griechen brauchen zupodeola für jede Art der Handauflegung, wie sie bei der Taufe, der Buße, der Rückehr aus ber Häresie u. s. f. vorkam, Const. ap. III. 15; II. 41. 48; VII. 39. 44. Conc. Nic. c. 8 (Pitra, Jur. gr. t. I. 186. 189. 239. 373. 377. 430), bei ber Orbination aber meistens γειροτονία (Pitra, l. c. p. 54-58 p. 1 c. ap. 1. 2), welches Wort aber auch für Wahl und Einsetzung gebraucht wird. Balsam. Zonar. in c. 1 ap. Justell. in Nic. c. 5. Fontani Nov. delic. erudit. II p. 68 not. 1. Hallier, De sacr. ordin. Par. Gebete. 1636. Proleg. c 4. Ueber bas Gebet Döllingers (S. 360. 361 ff.) treffliche Schil: berung. Cf. Hildebrand, De vett: precibus christ. Helmst. 1735. Probst, Ehr und Gebet ber brei ersten driftl. Jahrh. Tub. 1871. Die Chriften stanben meistens bein Gebete, zumal an Sonntagen und in der Oster- und Pfingstzeit. Tert. De cor. 3. Nic c. 20. Man hob Hände und Augen empor. Orig. De orat. c. 31. In den Katakombei sieht man die orans (oft die Rirche ober die hl. Jungfrau darstellend) mit ausgebreiteter emporgehobenen Banben. Das Nieberfallen unb Knieen mar junachft ben Bugenbe eigen. — 211. Gebetszeiten Const. ap. II. 59; VIII. 34. 89. Tert. De orat. c. 25 de jejun. c. 11. Cypr. De domin. orat. c. 35 p. 292. Gebet bes herrn Dollinge S. 357 ff. Hieher gehören bie trefflichen Schriften De oratione von Tertullian, Origene und Cyprian. Tert. De or. c. 1 über bas Vater Unser: Quantum substringitur verbis tantum diffunditur sensibus. Neque enim propria tantum orationis officia complex est, venerationem Dei aut hominis petitionem, sed omnem paene sermonem Domin omnem commemorationem disciplinae, ut revera in oratione breviarium totius Evan gelii comprehendatur. Schöne Ermahnung zum Gebete bei Cypr. ep. 11 p. 498 Psalmengesang Const. ap. II. 54. 57 (Pitra, I. 200. 204). Canticum trium puerorur Dan. 3, 24 ff. 51 ff. von Cypr. De dom. orat. c. 8 p. 271 als Scriptura divina ange führt. Cf. Orig. De orat. c. 13.

212. Alle Tage bem Christen heilig. Col. 2, 16. Gal. 4, 9 ff. Rom. 14, t Feste. Clem. Strom. VII. 7 init. Orig. c. Cels. VIII. 22. Auf den Sonntag (xupiax) se ήμέρα) weisen die Stellen Apok. 1, 10. Act. 20, 7 f. I Kor. 16, 2 coll. Matth. 28, 1 30h. 20, 26. Barnab. ep. c. 15. Ignat. Magn. 9. Justin. Apol. I. 67: τῆ τοῦ ἡλω λεγομένη ήμέρα. Tert. De orat. 23; De cor. 3. Apol. c. 16. Ambros. serm. 6. Melito von Sarbes schrieb περί χυριαχής. Dionys. Cor. ap. Eus. IV. 28 erwähnt τ αυριακήν άγίαν ήμέραν. Bgl. hengstenberg, Der Tag bes herrn. Berlin 1852. 280 bas Samstagsfasten betrifft (superpositio jejunii), so erscheint es bei Victorinus Pe (Galland., Bibl. PP. t. IV. Routh., Rel. sacr. III. 237) mit ber Vorbereitung auf b am Sonntag stattsindende Communion begründet, bei Innoc. I ep. ad Decent. c. 4 m

ber Trauer ber Apostel über bas Begräbniß bes herrn. Ueber bas Alter bes römischen Schrauchs Asseman., Bibl. jur. orient. I p. 427 seq. 434. Das Concil von Elvira schrieb c. 26 das Samstagssasten ebenfalls vor (Hefele, I. 188), während es im Orient seger verboten ward und der Samstag vielfach als Festtag galt. Const. II. 59, V. 18, VIII. 33. Socr. VI. 8. Soz. VIII. 8. Augusti, Hob. der Archaol. I. 515. Stationes (cf. Herm. Past. L. III. Sim. V c. 3) erflärt Tert. De orat. c. 14 auß bem exemplum militare. Das Mittwochs= und Freitagsfasten Orig. hom. 10 in Lev. n. 2; can. ap. 69. - 213. Tert. De cor. c. 8: Die dominico jejunium nefas ducimus vel de geniculis storare. Eadem immunitate a die Paschae in Pentecosten usque gaudemus. Cf. Orig. c. Cels. VIII. 22. Const. ap. V. 17-19, VIII. 33. Die Quadragesima (τεσπρικοστή), bie nach Leo M. Serm. 43 De quadrag. n. 6. Hier. ep. 27 al. 54 ad Marc. apostolischer Institution ist, erwähnen Orig. hom. 10 in Lev. n. 2; c. ap. 69. Const. ap. V. 14-18. Eus. V. 24. Cf. J. Filesac, Quadragesima sive de prisco st vario ritu observatae apud christ. gent. Quadrag. Lutet. 1540. Natal. Alex., Diss. IV ad Saec. II de jejun. Montan. et cath. contra Dallaeum. Simmelfahrtsfest (ἐκεληψις τοῦ χυρίου) Const. ap. V. 19 (23), VIII. 38. Aug. ep. 118 ad Jan. c. 1. Ju c. Elib. 43 s. hefele, Conc. I. 145. Epiphanie f. oben zu § 118 a, c. Const. ap. V. 13, wo auch Weihnachten ermahnt ift. Letteres Fest war nach ber von Chrysoftomus cm 25. Dec. 386 in Antiochien gehaltenen Rebe (Opp. II. 355) baselbst seit noch nicht the Jahren geseiert, in Rom nach Ambros. De virg. III. 1 sicher unter Liberius, ja issen viel länger nach alter Trabition (Aug. Trin. IV. 5. Const. ap. 1. c.). Vgl. Cassel, Beihnacht. Berlin 1861. Die Annahme, bas Weihnachtsfest sei ein Surrogat für die heidnischen Brumalien (natales invicti solis) gewesen, denen die Saturnalien von 17-24. Dec. und die Sigillarien am 24. Dec. (ein Bilber: und Puppenfest Döl: linger, Heibenth. S. 548) sich anschlossen, ist nirgends erwiesen worben. Die Bäter immer selbständig die Bedeutung des Kirchenfestes entwidelt und hervorgehoben, baß es in das Wintersolstitium falle, da die Geburt Christi in der Zeit der längsten Ricte (vermöge bes herrschenben Unglaubens) und ber kurzesten Tage (vermöge ber noch spracen und bammernben Erkenntniß) sich ereignet habe. Greg. Nyss. Opp. III. 340. Augserm. 190 n. 1. Bigilien (παννυγίδες) Tert. ad ux. II. 4. Lact. Inst. VII. 19. Const. 4p. V. 19. Hier. in Matth. 25, 6. Martyrerfeste (γενέθλια) ep. Eccl. Smyrn. de mart. 8. Polyc. Eus. IV. 15. Cf. Vita Const. IV. 23. Tert. De cor. c. 3. Cypr. ep. 3 (al. 34) c. 3 p. 583. — 214. Der Ofterstreit ward vielfach behandelt, insbes. von Ofterstreit. Gabriel Daniel, S. J. 1724, von Chr. A. heumann, von Mosheim, bem Balch (Reperhist. I. 666 ff.) folgte, bann von Rettberg (Jugens Ztichr. f. hist. Theol. 1882 II), Beitel (Die driftl. Passahfeier. Pforzheim 1847), Ritschl (A 31), S. 248 ff., Hil-Senfeld (Der Paschahstreit ber alten Kirche. Halle 1860), Steit (Stub. u. Krit. 1856 III) u. A. Bgl. bef. Hefele, Freib. R.:Lex. VII. 871 ff. Conc.: Gefch. I. 286 ff. Des Wort nadya, das einige Griechen sogar von nadyerv ableiten wollten, ist das hebr. שׁבְּיב, baraus אַרְיָם (Frob. 12, 21. 27, διαβατήρια Orig. c. Cels. VIII. 22 und ward auch Don Christus als Osterlamm (I Kor. 5, 7) gebraucht. Das πάσχα αναστάσιμον unter-Gieben auch die Kleinasiaten vom σταυρώσιμον. Suicer, Thes. e PP. gr. I. 304, II. 521 seq. Pascha bebeutete balb bie ganze Leibens= (Char=) Woche (έβδ. μεγαλη, sancta), balb bie ganze Festseier, bald nur einen ober ben anberen Wochentag. Tert. De jejun. 14; De orat. 14. Eus. Vita Const. III. 18. Epiph. h. 50, 3. Bon ber Berichiebenheit Fastens handeln Iren. ap. Eus. V. 24. Dionys. Al. ep. ad Basil. (Pitra, I. 541—545). An den strengen Fasttagen fastete man bis zum Abend (plenijejunium), anderen nur bis 3 Uhr (semijejunium); eine britte Art bes Fastens, ύπέρθεσις, super-Positio, die früher dem Willen des Ginzelnen überlassen blieb, erklärten die Montanisten für obligatorisch; von ihr auch Eliber. c. 23. 26. Zur Zeit des Iren. hielten Einige 24, Andere 40 Stunden und noch länger bas strengste Fasten ein, die Xerophagien, die der Occibent meistens nur am Charfreitage beobachtete. Bgl. Binterim, Dentw. V. 2, S. 63. Böhmer, Chriftl. Alterth. 2B. II. 98. Liemte, Die Quabragesimalfaften. Paberb. 1854. A. Linfenmanr, Entwidlung ber firchl. Fastenbisciplin bis zum Concil v. Nicaa. München 1877. Anicet und Polykarp. Iren. ap. Eus. V. 24. Hier. De vir. ill. c. 17. Quartobecimaner in Laobicea Eus. IV. 26. Daß Melito burch Clemens Al. bekämpft warb, ist bei Eus. 1. c. coll. VI. 3 nicht gesagt, sondern nur, daß dieser aus

Anlaß ber Schrift Melito's über biese Frage schrieb (Ritschl, S. 249 ff); auch ist m Nichten ermiesen, bag Claub. Apollin. von Melito abmich (Ritschla. a. D. Sefel Conc. I. 299). Bon Blastus (Eus. V. 15) heißt es append. ad Tert. praescr. c. 58 Blastus, qui latenter vult Judaismum introducere . . . Pascha enim dicit non alite custodiendum esse nisi secundum legem Moysi XIV a mensis. Er war nach Paciar ep. 1 (Galland. VII. 257) Montanist, nach Theod. H. F. II. 23 Balentinianer. Strei zw. Victor u. Polycrates Eus. V. 23-25. Vita Const. III. 5. 18 seq. Socr. V. 21 Athan. De syn. c. 5. Daß einzelne kleinasiatischen Kirchen bem Andringen Bictors folgten zeigen Vales. not. in Eus. H. E. V. 23. Massuet, Opp. S. Iren. II p. 73 n. 19. -215. Bgl. oben § 178. Hippol. Cycl. pasch. Migne, PP. gr. t. 10. p. 875 seq. Rossi, Inscript. urb. Rom. t. I p. LXX seq. LXXX seq. Epiph. h. 70 n. 12 seq. Ueber bas nican. Decret Athan. 1. c. Eus. Vita Const. III. 28. Socr. I. 9. Theod. I. 10. Cyrill. Alex. Prolog. pasch. (Petav., Doctrina temp. t. II Append. p. 502. Bucher, Doctr. temp. p. 481) bezeugt ben ber alexandrinischen Kirche wegen ihrer aftre nomisch gebilbeten Glieber gegebenen Auftrag. Der römische Stuhl hatte ben richtigen Ostertag allenthalben zu verkündigen. Bgl. Leo M. ep. 121 al. 94 t. I p. 1228 ed. Rirchen. Ball. — 216. Der Name ecclesia für Gotteshäuser bei Clem. Al. Paed. III. 11 p. 110; Strom. VII. 6 p. 303, bei Tert. De idol. 7; De cor. mil. c. 3. Cf. adv. Val. c. 2. Cypr. ep. 59 al. 55 ad Cornel. c. 18 p. 688; ep. 57 c. 2 p. 652. Es finden sich auch bie Namen τὰ χυριακά Const. ap. II. 59, θρησκεύσιμοι τόποι, προςευκτήρια, προςευχαί (cf. Philo Leg. ap. Eus. II. 6), τόπος εύχης, τὸ χωρίον της έπὶ το αὐτό τῶν πιστευόντων συνελεύσεως Orig. De orat. c. 31 p. 269, lat. dominica, erst später templa. Beschreibung einer Kirche Const. ap. II. 57. Cf. Eus. X. 4 über bie Kirche von Tyrus. Ritchen Roms Lamprid. in Al. Sev. c. 49. Optat. de schism. Donat. II. 4. Die von Ebessa Asseman., Bibl. Or. I. 691. Bgl. Megmer, Die Basilita. Leipzig 1854. Orig. t. 28 in Matth. über bie unter Maximinus zerstörten Kirchen. Gottesbienftl. Orte in ber Berfolgung Dion. Al. ap. Eus. VII. 22. Katakomben Roms Rossi (A 16, 8) u. A. Borwurf ber Beiben, daß bie Christen feine Tempel und Altäre haben, bei Minus Fel. Oct. c. 10. Orig. c. Cels. III. 84, VIII. 17. Arnob. L. VI. 1. Lact. Inst Rirden: II. 2. Bgl. Car. Ruaeus, not. ad Orig. l. c. VIII. 17. — 217. Orig. hom. 10 in Jos schmud. n. 8 (Opp. II. 423) von Christen, quorum fides hoc tantummodo habet, ut ad ecclesiam veniant et inclinent caput suum, sacerdotibus officia exhibeant, servos De honorent, ad ornatum quoque altaris vel ecclesiae aliquid conferant, non tamen adhibeant studium, ut etiam mores suos excolant. Clem. Paed. III. 11 p. 106. Tert De pudic. c. 7. Piper, Garrucci u. A. Von Garrucci auch: Vetri antichi. Romi 1848. 1864. F. A. Kraus, Die Runft bei ben alten Christen. Frkf. 1868. Ueber Elib c. 36 verschiebene Ansichten bei Natal. Alex., Saec. III. Diss. XXI. Binterin Ratholik 1821 II, S. 436. Hefele, Conc. I. 141. Nolte, Tüb. Qu.=Schr. 1865, S. 311. Kraus, Roma sott. S. 181 ff. Kreuzeichen frontem crucis signaculo terere Ascese. Tert. De cor. c. 3. — 218. Den Namen Asceten erhielten zuerst die Athleten Plate De rep. L. III p. 297. Philo, De praem. et poen. p. 914. 917. 920. Arrian. dise in Epictet. III c. 12 περί σσχήσεως. Artemid. 100. Oneirocr. IV. 33. Das Alterthur fannte άσχηταί, άσχήτριαι, έγχρατείς, σαχχοφόροι, σπουδαίοι, άποταχτιχοί, beren Leben ma antonomastisch φιλοσοφία nannte. Christl. Asceten Justin. Apol. I. 65. Athen. Les c. 28. 88. Tert. De cultu fem. c. 11. Döllinger, S. 366 ff. Böckler, Krit. Gesch ber Ascese. Frif. 1863. v. Edftein, Geschichtl. über bie Astesis. Freib. 1862. Da Fasten kam vor: vor ber Taufe (§ 192) und Beihe (Act. 13, 2 ff.; 14, 22 f.), vor be Abhaltung von Synoben (Tert. De jejun. c. 14) und dem Ausbruch von Verfolgunge (Cypr. ep. 11 c. 1 p. 495), zur Uebung ber Abtöbtung (II Kor. 6, 4 f.; 11, 27 Jungfrauen, die sich Gott geweiht, werben öfter erwähnt Conc. Elib. c. 13, die napdevla έπαγγελλόμενοι Ancyr. c. 19, bie, welche κατά πρόθεσιν εύνουχίας gelobt haben, nicht a heirathen, bei Clem. Strom. III. 15. Unter ben in ber Correspondenz von Dionysiu und Pinntus (Eus. IV. 23) ermähnten άδελφοί nur bie Geistlichen zu verstehen, ift ur richtig. Denn 1) hießen damals alle Christen Brüber; 2) Dion. mahnt, die dobever των πολλων zu berücksichtigen; 8) bie Antwort bes Pinytus rebet von Glaubige überhaupt und bezieht sich auf ben ύπ' αὐτοῦ λαόν. Ueber die Birginität s. Ign. ep. a Polyc. c. 5. Method. Conviv. X. virg. Cypr. ep. 4 p. 472 seq., De habitu virg

n. Auct. De bono pudic. (Opp. Cypr. P. III p. 13 seq.). - 219. Dion. Al. ap. Eus. Eremiten. VII. 11. Hier. in vita S. Pauli Er. (Opp. II p. 1-14 ed. Vall., t. IV. p. 68 seq. ed. Mart.). Acta SS. d. 15. Jun. Chrys. hom. 24 in Act. Soz. I. 13. Baronius, a. 253 n. 114. Pag. h. a. n. 5. — 220. Ueber bas Marthrium Tert. Apol. 50: Sanguis Marthre. mertyrum semen christianorum. Leo M. serm. 82 in nat. B. Petri c. 6: Non miauitur persecutionibus Ecclesia, sed augetur, et semper dominicus ager segete ditiori vestitur, dum grana, quae singula cadunt, multiplicata nascuntur. Cf. Cypr. ep. 6 p. 480; ep. 10 p. 490 seq.; ep. 31 p. 559 ed. Vind. Marinrer ber Häretiker Justin. Apol. I. 26. Tert. Scorp. c. 1. Cypr. ep. 61 c. 3 p. 697: Neque enim persequitur et impugnat Christi adversarius nisi castra et milites Christi; haereticos prostratos semel et suos factos contemnit et praeterit; eos quaerit dejicere, quos videt stare. Arten ber Martern Gallonius, De SS. mart. cruciatibus. Rom. 1594. Memacki, Ant. III p. 167 seq. Gaß, Das driftl. Mart. (Ztschr. f. hift. Th. 1859 f.). ducht ber christl. Jungfrauen Aug. De C. D. I. 26-29. Dobwells Ansicht (De paucitate martyr. Diss. Cypr. XI. XII) hat Ruinart (A 15 g) widerlegt. Gegen ne freiten: 1) die Kirchenschriftsteller Iren. IV. 33, 9 (wo von der multitudo martyrum bie Rebe ist), Eus. H. E. VIII. 4 seq. De mart. Palaest. Lact. De mort. persec. e. 10; 2) bie Martyrerfeste ber verschiebenen Kirchen; 3) bie ächten Martyreracten; 4) die Anzahl ber besonders in Roms Ratakomben ausgefundenen Reliquien. Ueber beren Interien val. Victor de Buck, S. J., De phialis rubricatis, quibus mart. Rom. sepulcra dignosci dicuntur, observ. Brux. 1855. Le Blant, La question du vase de mag. Par. 1858. F. X. Kraus, Die Blutampullen ber röm. Katakomben. Frkf. 1868. Rartyrer u. Homologeten Const. ap. VIII. 23 (älteres Stud De mystico min. c. 7 p. 56; ed. Pitra). Petrus Alex. c. 8 (ib. p. 554 seq.). Cypr. ep. 18 c. 2; ep. 16 c. 1 p. 505. 517. Die unter Diocletian zu Ebessa angeklagten Christen Samonas, Gurias wb Abibus (Migne, PP. gr. t. 116 p. 128 seq.), welche bie Gläubigen bestärkten wb nach ihrem Martertobe als Rächer bes Meineibs erschienen, nannte man antoυσταβίζο Somologeten als έπόπται καί μεσίται όμολογιών. Phot. Amph. q. 246 p. 1052 ed. Par. - 221. Tert. Apol. c 39. Dionys. ap. Eus. VII. 22. Cypr. De Bruberliebe. mortalitate p. 297 seq.; De op. et eleemos. p. 373 seq.; ep. 7 p. 485; ep. 62 p. 698; ep. 41 p. 588. Orig. in Matth. 24, 46. Opp. III. 879. Pontius in vita Cypr. c. 9. 10. Justin. Apol. I. 67. Polyc. ep. c. 4. 10 seq. Barn. c. 19. 20. Tert. ad ux. II. 4 seq.; De fuga c. 12. Ratinger, Gesch. ber driftl. Armenpslege. Freib. 1868, E. 15 ff. Opera supererogatoria f. Herm. Past. Sim. V n. 3. Orig. in Rom. L. III 1 3. Opp. IV. 507. — 222. Justin. Apol. I. 14 seq. ep. ad Diogn. c. 5. Tert. Sittliche Ilm. ad nat. I. 4. Orig. c. Cels. I. 67, III. 29. Mamachi, De' costumi dei primitivi cristiani. Neue Ausg. Fir. 1853 (beutsch Augsb. 1796, Thl. 3). Fleury, Sur les moeurs des chrétiens (beutsch Würzb. 1785). C. Schmidt, Essai hist. sur la société dans le monde rom. Strassb. 1853. Reischl, Ueber bas sociale Verhältniß ber ältesten Chriften zum heibn. Staate. Progr. Regensb. 1853. Scheu vor Berührung mit bem bisenthum Tert. De idol., De spectac., De cor. militis. Cypr. ep. 2 p. 467 seq. rgen histrionen Minuc. Fel. c. 37 p. 53. Auct. De spectaculis inter Opp. Cypr. P. III p. 8-13 ed. Vindob. Conc. Elib. c. 62. Arel. c. 4. 5. Das Conc. Elib. e. 56 ichloß Christen, die öffentliche Aemter mit heibnischem Charafter bekleibeten, auf bie Dauer ber Funktionen von ber Kirche aus. Nachher unter Constantin stellte bas Concil von Arles 314 nur die Forberung (c. 7), daß die Bischöfe von neuernannten Beanten Gemeinschaftsbriefe ihrer bisherigen Oberhirten erhalten sollten. Orig. c. Cels. L 25 bezeugt, bag bie Christen lieber sterben wollten, als Gott Zeus nennen; ebenso wet er VIII. 65 von bem Schwören bei ber Fortung bes Raisers. Bgl. Tert. ad nat. L 17. Ueber ben Rigorismus in bem Leben und ben Ansichten ber alten Christen Befele, Beitr. 2. R.= G. I. 16 ff. Bon bem niemals unbeschränkten Gehorsam gegen bie weltliche Drigfeit hanbeln Justin. Apol. I. 17. 68. Tatian. Or. c. 4 u. A. (§ 87 a. 2). Iren. V. 21, 1 seq. Tert. de idol. c. 15. Orig. c. Cels. VIII. 65 L. IX in Rom. n. 25 seq. Minuc. Fel. c. 37 p. 52. Lact. D. Inst. IV. 8. 10. Aug. C. D. V. 21, XIX. 17. Chrys. hom. 23 in Rom. c. 13; hom. 70 al. 71 in Matth. n. 2. — 223. Aug. ep. 5 ad Marcellin. (Sandelius) de prisc. christ. synaxibus extra aedes sacr. Venet. 1770. Reanber, Dentw. II. 235 ff. Möhler, Berm. Schr. II. 54 ff. Döllinger, S. 399 ff.

Einheit ber 224. Cypr. De cath. Eccl. unitate p. 209 seq.; ep. 69 c. 2 p. 750 seq. Bgl. Rirde. Peters, Lehre bes hl. Cyprian von der Einheit ber Kirche. Luremb. 1870. Alle einzelnen Kirchen zusammengefaßt κατά πάντα τόπον της άγίας και καθολικής έκκλησίας (bieser Ausbruck auch Ignat. Smyrn. c. 8. Clem. Strom. VII. 17 p. 325) παροικίαι (Aufschrift ber ep. Eccl. Smyrn. De mart. Polyc. Migne, PP. gr. t. 5 p. 1029). Rom. 16, 5 steht της έχχλησίας δλης. Der Name Ecclesia catholica entspricht sowohl in Bezug auf bie Universalität in Zeit und Raum als in Bezug auf bie organische Ginheit im Gegensate zur Zersplitterung ber Secten ben biblischen Ibeen in Matth. 28, 19; Joh. Correspons 17, 21; Marc. 16, 15; I Rot. 12, 12; Gph. 4, 11—13. — 225. Ferrari, De antiquo epistol. eccl. genere. Mediol. 1613. 4. Kiessling, De stabili primit. eccl. ope liter. communicat. connubio. Lips. 1744. Selvaggio, Ant. L. I c. 18 § 8 t. I p. 226 seq. ed. Mog. 1787. Phillips, R.=R. I S 43, S. 395 f. Γράμματα συστατικά überhaupt merben Const. ap. II 58 can. ap. 13 ermähnt, für frembe Clerifer c. ap. 34. Bon ben literae communicatoriae, einsachen Gemeinschaftsbriefen, handeln Conc. Elib. c. 25. 58. Arel. 314 c. 9. Spätere Synoden wiederholen, kein Frember sei ohne Friedensbriefe aufzunehmen, solche seien von Bischöfen, auch von Chorbischöfen, nicht aber von einfachen Landpriestern zu ertheilen (Conc. Ant. 341 c. 7. 8), kein Cleriker soll ohne Empfehlungs briefe seines Bischofs reisen ober Aufnahme finden. Sard. c. 13. 15. Carth. 843-848. c. 5. Laod. c. 41 (Sefele, Conc. I. 777. 784. 187. 151. 179. 496. 610. 745). Site chische Scholien zu ben Canonen unterscheiben γράμματα συστατικά und είρηνικά (Pitre, t. I p. 422, b t. II p. 642. M. Schr. Photius, Bb. 3, S. 122, R. 81). Die norwend ober Gemeinschaftsbriefe an einen neuen Bischof ermähnt bie ep. Synodi Antioch. ap. Eus. VII. 30. Cf. Vales. in h. l. Richt Alles in ber späteren Form ber epistola formata ist ursprünglich, im 4. Jahrh. war aber die Form schon im Wesentlichen feststehend. Nach bem angeblichen Briefe bes Bischofs Atticus (Leon. M. Opp. t. III. p. 780 seq. ed. Migne. Mansi, XVI. 885. Pitra, II p. 176 seq. Cf. Gratian. c. 1. 2. d. 78) sollte sie von ben nicanischen Batern herrühren. Um sich vor ben schon frühzeitig (Dion Cor. ap. Eus. IV. 23. Cf. Cypr. ep. 9 c. 2 p. 489) beklagten Verfälschungen und Bean standungen zu hüten, bebiente man sich ber griechischen Buchstaben als Zahlen, summitte sie und gab die Gesammtzahl an. Ginige Zahlen kamen überall vor, wie die Anfangs buchstaben ber brei göttlichen Personen π, υ, α, π = 80, 400, 1, 80, ferner bie Buch staben von aufv = 1, 40, 8, 50 = 99. Außer ber stehenben Zahl 660 murben beigesett: ber Anfangsbuchstabe vom Namen bes Schreibers, ber zweite Buchstabe vom Namen bes Abressaten, ber britte von bem bes Tragers, ber vierte vom Namen bes Ortes, mober ber Brief kam, dann die Zahl der Indiction. Zu den numeri communes (660) zählte man bann biese numeri proprii, z. B. e,  $\alpha$ , d,  $\upsilon$  und Indiction  $\delta = 5$ , 1, 4, 400, 4 = 414mit ersteren 1074. Die Gesammtzahl mußte von bem Empfänger als richtig befunden Metropolen. merben. — 226. Thomassin, De vet. et nov. Eccl. disc. P. I L. I c. 39 seq. Bianchi, Della potestà e policia della Chiesa t. IV. Phillips, R.-R. II. S. 25 ff. Döllinger, Lehrb. I. S. 47. Bgl. auch Pichler, Gesch. ber kirchl. Trennung Drient u. Occib. II. 610 ff. Der Name untroponolitys Nic. c. 4 coll. c. 6. Conc. Ant. 341 c. 9 sett ben Metropolitanverband als κατά τον άρχαϊον κρατήσαντα τών πατέρων ήμων χανόνα bestehend voraus. Tert. De praescr. c. 31 seq. hebt die unmittelbar apo stolischen Kirchen hervor und reiht ihnen die später gegründeten, pro consanguinitate doctrinae ebenfalls für apostolisch erachteten an; bie Baretiter, bemerkt er, finben teine Aufnahme ab ecclesiis quoquo modo apostolicis. Stellung Jerusalems Heges. ap. E-III. 33. Factum des Heraclas Phot. Collect. et Dem. (Migne, PP. gr. t. 104 p. 1229). Meletianisches Bgl. Döllinger, hippolytus, S. 264 f. Philcae ep. ap. Maffei, Osserv. lett. III. 11-18 Opusc. eccl. Veron. 1738, p. 254 seq. Routh, Rel. sacr. III p. 381-388. Shisma. Petri I ep. Moffei, p. 17. Routh, l. c. p. 348-349. Athan. Apol. c. Ar. n. 59 (Migne, t. 25 p. 356) ep. ad Ep. Afr. et Lib. n. 22 seq. Theod. H. E. I. 8. H. Fab. IV. 7. Socr. I. 6. Epiph. h. 68 (aus sehr trüben Quellen). Hefele, I. 827 ff. Der Ausbruck oxioma (von oxicw, seindo, vgl. Joh. 7, 43) oft auch gleich alpesis gebraucht, steht hier bereits mehrfach für eine ohne Aufhebung ber Glaubenseinheit erfolgte Erem nung. Gegen die Trennung ber Clerifer von ihrem Bischofe Const. ap. VI. 1 seq. p. 303 seq. ed. Pitra c. ap. 32. Sefele, I. 783. — 227. ἐπαρχία, provincia. Conc. Nic. c. 4. 5. Bgl. Sefele, I. 365 ff. παροικία, Diocese c. ap. 14. Ancyr. c. 18.

2

N. W. L. W. W. B. W. W. W. W. W. W.

Neber Afrika Hefele, I. 151 ff. Anfänge bes Patriarchalspstems. S. m. Schr. Photius, I. S. 26 ff. — 228. Provincialspnoben Eus. V. 16. 23. Tert. De jejun. c. 13. Fir-Spnoben milian. ep. (Cypr. ep. 75) Nic. c. 5 c. ap. 36. Die ersten bekannten Synoben sind bie von Apollinaris von Hierapolis und von Sotas von Anchialus gehaltenen. Hefele, I. 69—72. S. das. S. 94 u. 170 über die Synoben von 256 und 314. In Betreff ber Unterschriften sagt Polyer. Eph. ap. Eus. V. 24: Würde er die Namen der mit ihm verzeinigten Vischsfe schreiben, so wäre ihre Anzahl viel zu groß. Sie waren also nicht unterzichteben. So geschah es auch in Rom unter Victor I. (vgl. Hefele, I. 75); unter zeller II. (al. III) 485 sagt es ein römisches Concil ausbrücklich aus. (Mansi, VII. 1140.)

229. Für Cypr. ist Fabiani locus ber locus Petri (ep. 55 c. 8 p. 630), die Ges Der romische meinschaft mit Papst Cornelius die Gemeinschaft mit der katholischen Kirche (ib. c. 1 p. 124), die romische Rirche die ecclesia principalis, unde unitas sacerdotalis exorta est (ep. 59 c. 4 p. 683), bie matrix et radix Ecclesiae catholicae (ep. 48 c. 3 p. 607); hi Rirde ift thm a Christo D. super Petrum origine unitatis et ratione fundata (ep. 70 c. 3 p. 769). Vortrefflich ist die Schrift De cath. Eccl. unitate, und wenn auch die ichen von Fell und Baluze ausgemerzten Stellen wegfallen, so geht bennoch, wie Maran, Diss. in Opp. Cypr. § III, zeigt, aus bem Uebrigen ber Primat bes römischen Stuhles hervor. Die Bäter von Arles nennen 314 Italien die partes, in quidus Aposoli quotidie sedent. Ueber die papstliche Gewalt in den ersten Jahrh. s. Ritter, 1.8. I. 149 f. 6. A. Beibtel, Das canon. Recht, S. 108. Döllinger, Kirche u. Anden. München 1861, S. 31 f. Hagemann, Die röm. Kirche. Freib. 1864, bes. 5. 46 ff. 675 ff. Schröbl, Gefc. ber Papste u. ber rom. Kirche in ber Urzeit bes Christenth. Mainz 1873. — 230. Die Reihenfolge bei Iren. III. 3. Eus. III. 4, V. 6 Rächste Rachs (bit auch ben heges. noch vor sich hatte); Hier. cat. c. 15; Optat. L. II De schism. solger Betti. p. 36 ed. Par. 1679; Epiph. h. 27, 6; Aug. ep. 165; Chrys. hom. 10 in II Tim. a 4 ift sider ber von der apolityphen ep. ad Jacob., von Tert. De praescr. c. 32 11. A vertretenen, welche ben Clemens zum unmittelbaren Nachfolger Petri macht, vorzuziehen, mb jener gegenüber können auch kaum bie Ausgleichsversuche bestehen, bie nach Const. sp. VII. 46. Epiph. 1. c. theilweise von Pearson, Hammond, Cave, Bingham (Ant. II. 1, 4) vorgebracht wurden, auch nicht ber, daß Linus von Paulus, Clemens von Petrus winirt ober ernannt worden sei. Nach Einigen sollen Linus und Cletus von Petrus gweiht worden sein, um ihn in seiner Anwesenheit zu unterstützen und in seiner Abwesen= seit zu vertreten (Bianchini, not. ad libr. Pontif. II p. 15); nach ihrem Tobe soll Petrus bu Clemens eingesetzt haben (Rusin. Praes. in Recogn. Clem. Migne, PP. gr. t. 1 p. 1207. Aehnlich Beda, Rabanus, Haymo, der Berfasser des Chronicon episc. Metens.), wihrend boch sicher Petrus vor Linus starb (cf. Eus. III. 2. Cotel. ad Const. ap. 1. c. **Migne**, l. c. p. 1052 seq. not. 52). Nicht unwahrscheinlich ist, daß Linus und Cletus, wie auch Clemens, schon früher bie bischöfliche Weihe, erhalten hatten, ehe sie bas Pontificat, We Borftanbicaft ber römischen Rirche erlangten, und Petrus sie zu Gehilfen hatte. Goffrid. Viterb. (Migne, PP. lat. t. 198 p. 1031): Isti duo, Linus sc. et Cletus, herunt coepiscopi et coadjutores Petri. Cletus ober Anacletus (Άνέγκλητος = In= wang) find wohl dieselbe Person, ber erstere Name eine lateinische Abkurzung bes zweiten; We Unterscheibung beiber war bem Iren. u. Eus. unbekannt und ber sog. catalogus Liberianus ift bis jum Jahre 230 wenig verlässig. Döllinger, Christenth. u. R. S. 315 ff. 1. A. Bon Clemens reben Iren. III. 3, 3. Orig. De princ. II. 3, 6. Hier. out. c. 15; ber gleichnamige Alexanbriner nennt ihn Apostel Strom. IV. 17 p. 221. Byl. noch Eus. II. 15. 38, IV. 23. Döllinger, S. 319 f. Sagemann, S. 682 ff. Da Brief bes Clemens ist vollständiger als früher ebirt von dem Metropoliten Philotheus Orgennius (Constantinopel 1875), barnach von Hilgenfelb u. A. S. Bidell in ber Imsbr. Ztichr. f. kath. Theol. 1877, S. 309 ff. Gegen bas von Rufinus, Papst Zosimus (ep. ad Afr. 417) und bem Concil von Baison 442 bezeugte, auch burch ben uralten Rescanon bestätigte Martyrium bes Clemens fann bas Stillschweigen von Iren. Eus. Hier. nicht geltend gemacht werben; bie alte Trabition hat burch bie unter Habrian II. erfolgte Translation seiner Reliquien, die Geschichte ber Slavenapostel und die uralte Clemens-Basilika in Rom weitere Stützen erhalten. S. m. Schr. Photius, II. S. 35 ff. Rachrichten über die folgenden Papste bei Iren. III. 3, 3. Heges. ap. Eus. IV. 11. 22. Dion. Cor. ib. c. 28. Cf. Hier. cat. c. 22. Da Jrenaus bas Martyrium bes Teles:

phorus nur als besonders berühmt hervorhebt, so kann baraus nichts gegen bas M tyrium seiner Borganger und Nachfolger geschlossen werben. Bielsagenb für bie romis Rirche sind die Worte Cypr. ep. 59 c. 14 p. 683: quorum (Romanorum) fides Apost praedicante laudata est, ad quos perfidia habere non possit accessum. Ueber Ansicht bes hl. Ignatius Nirschl, Katholik 1868, II. 152 ff. — 231. Ep. Lugd. ec Eus. V. 4. Cf. Hier. cat. c. 35. Die vielbesprochene Stelle Iren. III. 8, 2 habe anberwärts (Kath. Kirche u. criftl. Staat. Freib. 1872, S. 948—952) näher erörte Sie trott noch heute als "Kreuz" ber alt= und neuprotest. Theologie ben abschwächen! Deutungsversuchen. Bieles zur Burudweisung ber gegnerischen Ausslüchte trugen b Massuet, Diss. III. in Iren. Dollinger, Sbb. ber R. : G. I. 1, S. 256 ff. Sag mann, S. 614 ff. Nolte, Tüb. Qu. Schr. 1862, S. 802 ff. Schneemann, S. Ire De Eccl. Rom. principatu testimonium. Frib. 1870. Daß bie lettere Abhandlu schlechthin "verfehlt" sei, ist nicht erwiesen. Die Worte: propter potiorem (al. pote tiorem) principalitatem werben zurudubersett: διά το υπέρτερον πρωτείον (Massue διά την διαφέρουσαν πρωτείαν (Thiersch), διά την ίχανωτέραν αύθεντίαν (Armellini u Bictor I. Nolte). — 232. Polyer. Eph. erklärte gegen Victor, man musse Gott mehr gehorch als ben Menschen, erkannte also eine Pflicht bes Gehorsams an, wie er auch ber Ar forberung zur Abhaltung einer Synobe gehorchte. Bictor bachte keineswegs bloß an Bi sagung ber Gemeinschaft ber römischen Kirche, sonbern an Ausschluß aus der Rirche übe haupt (άχοινωνήτους πάντας ἄρδην τοὺς έχεῖσε άναχηρύττων άδελφούς, jagt Eus., u. Ire habe geziemend gemahnt, ώς μή αποκόπτοι όλας έκκλησίας; Phot. cod. 120 rebet eben schlechtweg von bem αποχηρύττειν της έχχλησίας). Iren. bestritt keineswegs Victors Betei tigung, bie er vielmehr voraussett; aber er hielt bie Ofterfrage nicht für so wichtig, bi bie Kleinasiaten beghalb auszuschließen seien, zumal ba bas frühere Papste nicht getha Bictor heißt Philos. IX. 12 maxapies und wird als milben herzens geschilbert. B noch Eus. V. 23. 24. 28. Socr. V. 22. Libell. synod. ap. Voell. et Justell. Bil Bephyrinus jur. can. vet. Par. 1661 f. II. 1161. Ueber Zephyrinus Philos. IX. 7. 11. Te De pudic. c. 1 nennt ihn als Montanist nicht ohne Fronie Pontisex maximus, episcop episcoporum, apostolicus Papa. Zwar haben Orsi und Morcelli unter ben Katholike Münter (§ 97) p. 45, Gieseler u. A. unter ben Protestanten barunter ben Bischof v Carthago verstehen wollen, aber sicher mit Unrecht. Nicht bloß Baronius, Chr. Lupi Petavius, Tournemine, Fleury (t. II L. 5 n. 46 p. 94), Benedict XIV. (S. D. V. 4, 4 Lumper (Hist. th. crit. VI. 427), sonbern auch Neanber (Antignosticus, S. 268. 2. 9 u. Ritichl (S. 527) verstehen ben romischen Bischof; Orfi's Bebenten bat Dolling (Hippol. S. 126 f. N. 11) wiberlegt. Bgl. auch hagemann, S. 54 ff. 146, ber S. 70 sehr gut zeigt, baß auch De jejun. c. 10. 16. 17 polemisch gegen P. Zephyrinus gerich Rallistus. ist. Ueber Kallistus Phil. IX. 7 seq. Döllinger, Hippol., bes. S. 115 ff. Hag Fabian mann, S. 91 ff. Kraus, Roma sotter., S. 87 ff. — 233. Fabian, ber nicht t römischen Kirche angehörte, mar bort beim Tobe bes Anteros und ber Wahl seines Na folgers zugegen. Es soll sich auf ihn plötlich eine Taube herabgelassen haben und jofort burch Acclamation gewählt worben sein. Eus. VI. 29. Cf. Jaffe, Reg. p. 5 se Cypr. ep, 59 c. 10 p. 677; ep. 9 p. 488; ep. 30 p. 553; ep. 69 c. 3. p. 752. Co Corneliud. stant p. 118. Eus. VI. 39. Ueber Cornelius Eus. VI. 43. 47; VII. 2. Hier. ce c. 66. Cypr. ep. 55 (bef. c. 8. 9 p. 629. 630); ep. 49 c. 2 p. 611; ep. 44 p. 597 sec Queius. ep. 45. 48 58. 59. 61. 67. 68; ed. Vindob. Lucii ep. De pace lapsis danda. Cyj Stephan. ep. 61. Rraus, l. c. S. 173 ff. Ueber Stephan f. oben § 193. Voell. et Just. 1. Möhlers Patrol. S. 859 ff. Gerdil, Confutazione di due libelli Op II. 1172. XII. p. 69-77. Natal. Alex., Saec. III c. 3 a. 5 § 4. 5. Coustant (A 15, a. Di de Steph. sent. p. 227-255). Denzinger, Kritif ber Vorles. v. Thiersch I S. 88-1 Pr. Maran. 1. c. Die Nechtheit ber icharfen Briefe gegen Stephan marb icon fruhzei und noch mehr später angezweifelt (Aug. ep. 93 ad Vinc. Balch, Reterhist. II. 32 von R. Missori und M. Molkenbuhr, zulett von Tizzani (La celebre conte fra S. Stefano e S. Cipriano. Roma 1862), aber mit Unrecht. Daß ber Papft 1 Bischof Basilibes wiedereinsetzte, mißbilligte Cypr. ep. 67 p. 735 seq. aus sachlic Tyfiue 11. Gründen. Ueber B. Marcian ib. ep. 68. Auf ben Tob Sixtus' II. (Cypr. ep. 80 840), den Pontius, Vita Cypr. c. 14 bonus et pacificus sacerdos nennt, bezieht m mit Recht eine von Damasus gesette Inschrift. Rraus, 1. c. S. 143 f. Jaffe, p 10.

234. Eus. VII. 9. 26. 30. Athan. De syn. c. 43. 45; De sent. Dion. c. 13; De decr. Dionyflus. Nic. Syn. c. 25 seq. Opp. I. 181. 198. 605 ed. Maur. Basil. ep. 70 (Migne, t. 32 p. 433). Sagemann, S. 432 ff. Felic. I ep. Coustant p. 298. Mansi, I. 1114. Felix I. hagemann, S. 480. Die zwei Nachfolger bes Felix Eus. VII. 32. Jaffé, p. 11. 12. — 235. Gegen ben angeblichen Abfall bes Marcellinus Aug. De un. bapt. c. Petil. c. 16; Marcellinus. c. lit. Petil. II. 202. Theod. H. E. I. 2. Ueber bie Unachtheit bes Concils von Sinuessa, bas später Mehrere anführten, z. B. Gerbert (Neanber, R.-G. II. 202), Gerhoch v. Richersperg (De investig. Antichr. I. 64 p. 130), Joh. v. Salisburn (Polycr. VII. 19 p. 683), Gerson (Schwab, Gerson, S. 253), ja sogar P. Nikolaus I ep. ad Mich. Imp. in ber bei Gratian c. 7 d. 21 gegebenen, baber oft besprochenen Stelle, s. Baron. Pag. a. 302. 304. Natal. Alex., Saec. III diss. 20. Papebroch, Acta SS. Propyl. Mui t. VIII. Honorat. a S. Maria (A 7) t. I. Sefele, Conc. I. 118 f. Döllinger, Papstfabeln, S. 48 ff. Die Fabel scheint einer Berleumbung der Donatisten (II § 82) ihan Ursprung zu verbanten. Al. Galimberti, Apologia pro Marcellino R. P. Roma 1876. Ueber die Borgange unter Marcellus und Eusebius zwei bamasianische Inschriften: Marcellus u. Veridicus rector lapsis quia crimina flere und Heraclius vetuit etc. Rraus, a. a. D. 6. 167-171. Cf. Tillemont, Mém. t. V. p. 100. Acta SS. t. III. Aug. p. 166. Em Meldiades Aug. Brev. collat. d. III et ad Donat. post collat. Opp. ed. Par. 1842 Meldiades. t. 33 p. 70 seq. 79-84. 109. 151. Optat. de schism. Don. p. 23 ed. Antw. 1702. Const. ep. ad Aelaf. Mansi, II. 463. Eus. X. 5. Sylvesterlegenden Döllinger, Sylvester. Bapfifabeln, S. 52 ff. Decret. Gelas. 495 ob. 496 (Thiel, ep. Rom. Pont. p. 460): Item actus B. Sylvestri, ap. Sedis praesulis, licet ejus, qui conscripsit, nomen ignoretur, a multis tamen in urbe Romana catholicis legi cognovimus, et pro antiquo usu multae hoc imitantur ecclesiae. Ebenso Hormisdas 520 (ib. p. 935).

## II. Periode.

I-4. Eus. Vita Const. L. I-IV. H. E. X. 8 seq. Socr. I. 3. 18. Soz. I. 8; Constantin & V. 5. Eumen. in Panegyr. a. 310 c. 21. Eutrop. X. 7. Zosim. II. 29. Vict. Epit. 41, 16. Liban. Or. pro templis. Theod. H. E. V. 21. Gesete von 319 (Cod. Theod. IX. 16, 1. 2), von 321 (ib. X. 10, 1; XVI. 10, 1. Cf. seq.) — Gusta, Vita di C. M. Foligno 1786. Martini, Ueber bie Ginführung ber driftl. Religion als Staats= teligion im römischen Reiche burch R. Conft. München 1813. Manso, Leben Conft. b. Gr. Breslau 1817. Kist, De commutatione, quam Const. auctore chr. soc. subiit. Traj. ad Rhen. 1818. Hug, Dentichr. z. Chrenrettung Conft. (Ztichr. f. bie Geistlichkeit Erzbisth. Freiburg 1829, III.) Heinichen, Excurs. I in vitam Const. in ed. Eus. Caes. Arenbt, Ueber Conft. b. Gr. u. fein Berhältniß 3. Christenthum (Tub. theol. Ou-Schr. 1834. III). Arth. Beugnot, Hist. de la destruction du Paganisme en Occid. Par. 1835. voll. 2. Chastel, Hist. de la destr. du Pag. dans l'empire d'Orient. Par. 1850. Burdharbt, Die Zeit Const. b. Gr. Basel 1853 (sehr einseitig unb Archenfeinblich). Lasaulr, Der Untergang bes Hellenismus und bie Einziehung seiner Tempelgüter. München 1854. Alb. Broglie, L'église et l'empire Rom. au IV. siècle. Par. 1856. vol. 1. Nève, Constantin et Théodose devant les églises or. Louv. et Brux. 1867. Ueber die Bauten des Kaisers Ciampini, De sacr. aedificiis a Const. M. exstructis. Rom. 1693 f. Unger, Bauten Const. b. Gr. am hl. Grabe. 1866. Schegg, Die Bauten Const. über bas hl. Grab. Freising 1867. Ueber bie Stadt Constantinopel s. Hammer, Constantinopel Bb. I u. m. Schr. Photius, Bb. I 5. 3 ff. — 5. Euseb. in procemic vitae Const. Socr. I. 39 seq.; II. 5. 25. 32. 46; Confiantine III. 1. seq. Soz. II. 34; III. 2; IV. 7; V. 1 seq. Theod. I. 33; II. 4; III. 1. Ge= kpc von 341 (Cod. Theod. XVI. 10, 2. 3), 358 (ib. l. 4. Cf. l. 5. 6 a. 353-356),

357 (ib. tit. 8 l. 7. 9), 358 (ib. XII. 1, 46). Jul. Firm. Maternus de errore profanar. religionum. Vindob. 1867. Corp. scr. eccl. lat. vol. II p. 77 seq. diger, De statu et conditione paganor. sub imperat. christ. post Constantin. Vratislav. 1825. Tzschirner u. A. (oben I S 80). Lübker, Fall bes Heibenth. Schweris Julian. 1856. — 6 ff. Juliani Opp. ed. Petav. 1583; ed. Spanhem. Lips. 1696 t. 2 f. 810-7 Briefe Julians bei Muratori, Anecd. gr. p. 326 seq. Jul. epp. acced. fragment. breviora. Mogunt. 1828. Opp. ed. Hertlein. Lips. vol. II. 1876. Am. Marcellin. hist. L. 16-25. Liban. Orat. parent. Eunap. Vitae Sophist. Zosim. III. 9. Green Naz. Or. c. Julian. I et II (ed. Maur. Or. 4. 5). Socr. III. 1 seq. Soz. VI seq. 1 Theod. III. 2 seq. Tillemont, Mém. t. VII. p. 322 seq. De la Bleterie, Vie de l'empereur Julien. Amst. 1735. Card. Gerdil, Considérations sur Julien (Opp. 2007) p. 57 seq. ed. Rom.). Stolberg, Th. 11 S. 316 ff. Raterkamp, II. S. 257 🚮 Reanber, Kaiser Julian u. sein Zeitalter. Leipzig 1812. Jondot, Hist. de Julien. Par. 1817. Ullmann, Greg. v. Naz. Darmstabt 1825. Van Herwerden, De Juliano Imp. relig. chr. hoste eodemque vindice. Lugd. Bat. 1827. Wiggers, Julian ber Abtrünnige (Jugens Ztichr. f. hift. Theol. Bb. 7 S. 115 ff.). Strauß, Der Romantiker auf bem Throne. Mannh. 1847. — Civiltà cattolica 1853 Ser. II vol. 2 n. 75 p. 241 seq. Auer, Raiser Julian ber Abtrunnige im Kampfe mit ben Kirchenvätern seiner Zeit. Wien 1855. A. Broglie, l. c. (§ 1) voll. 3. 4. C. Semisch, Julian. Lübker, R. Julians Kampf u. Enbe. Hamb. 1864. Breglau 1862. Claub. Julian. Gotha 1869. — 7. Bom Christenthume sagte Julian, bas veni, vidi, vici Casars nachahmend: Legi, intellexi, condemnavi (ανέγνων, έγνων, κατέγνων), worauf bie Bischöfe geantwortet haben sollen: Legisti, sed non intellexisti; si enim intellexisses, non damnasses. (Soz. V. 18.) Wegen ber hinterlift bes Kaisers zur Verführung ober Ausrottung ber Christen (Naz. Or. 4 n. 62-65 p. 106 seg.) nennt Gregor von Nazianz (Or. 32 in S. Athan. n. 32 p. 407) seine Verfolgung die grausamste von allen (cf. Or. 42 n. 3 p. 750). Nach ihm (Or. 4 n. 93 p. 127) hielt es Julian für keine bebeutenbe Sache, wenn bie Hand eines Heiben zehn Christen töbtete. In Antiocia wurden Juventinus und Maximus auf seinen Befehl gemartert. Theod. III. 11. Chrys. Or. in SS. Mart. Juv. et Max. (Migne, t. 50 p. 571-578). Der Prafect Salustius ließ einen Jüngling Theobor schwer peinigen, was bem Kaiser aber boch mißsiel, ber jonst viele Grausamkeiten geschehen ließ. Theod. 1. c c. 3. 7. In Rom starben 30hannes und Paulus (Tillemont, VII. 350), Dafrosa, Bibiana, Demetria (Sur. d. 2 Dec.). lleber ben Ausschluß ber Christen vom Lehramte (cf. Julian. ep. 22) sagt Am. Marcell 22, 10: Illud autem erat inclemens, obruendum perenni silentio, quod arcebat docere magistros rhetoricos et grammaticos ritus christiani cultores. Cf. 25, 4, 100 bieselben Worte mit bem Beisatze wiederholt sind: ni transissent ad numinum cultum. — Aug. De Civ. Dei XVIII. 52. Naz. Or. 43 (al. 20) n. 11 p. 778 u. A. S. m. Auf sat Würzb. kath. Wochenschr. 1853, I. S. 312 ff. Ueber bie Zurückerufung ber exilirien Bischöfe Am. Marcell. 20, 5. Soz. V. 3. Chrys. de S. Babyla (Migne, t. 50 p. 568). -8. Naz. Or. 4 n. 56 seq. Socr. III. 12. Soz. V. 3. 6. Am. Marcell. L. 21, 1; 25, 4. Prudent. Apotheos. v. 450 seq. Julian. ep. 49. — 9. Abwaschung der Taufe Naz. l. c. n. 52 p. 101. Soz. V. 2. Wieberausbau bes jübischen Tempels Am. Marcellin. L. 23, 1. Julian. ep. 25 fragm. p. 295 ed. Spanh. Rabbi Gebalja im Schalscheleth hakkabba f. 89, 2. Naz. Or. 5 n. 4 p. 149. Chrys. hom. c. Jud. et quod Chr. sit Deus n. 16; in S. Babyl. n. 22. Expos. in Ps. 110 n. 4. 5; hom. 4 Matth. n. 1; hom. 41 in Act. n. 3 (Migne, t. 48 p. 835; t. 50 p. 568; t. 55 p. 255 seq.; t. 57 p. 40 seq.; t. 60 p. 291). Ambros. ep. 29 ad Theod. Socr. III. 20. Soz. V. 22. Theod. III. 15 (al. 20). Rufin. X. 37. Philost. H. E. VII. 914 (Migred) t 65 p. 546. 552). Niceph. X. 32. 33. Dieringer, System ber göttl. Thaten S. 380 ff. Borgange in Antiochien Theod. III. 6. 14 (al. 9. 17). Chrys. hom. in 5. Babyl. l. c. Philost. l. c. c. 8. 12. Maris von Chalcebon Socr. III. 12. — 10. Theod III. 20. Soz. VI. 2. Socr. III. 21. Naz. Or. 21 n. 33 p. 407 seq. Or. 5 n. 15 p. 155. Or. 4 n. 92 p. 126. Cf. Theod. III. 21. 22. — 11. Naz. Or. 4 n. 81 seq. 30vian. Theod. III. 13 (al. 16 s. 17). — 12. Socr. III. 22. 24 seq. Soz. VI. 3. Theod. IV. Balentinian 1. 4. Rufin. XI. 1. Themist. Or. ad Jov. Or. V p. 83. — Am. Marcellin. 26, unb Balens. 10 seq., 30, 9. Theod. IV. 5, 11 seq. Socr. IV. 5. 8 seq. Soz. VI. 9. Nas. Or.

**SS** 13. 14. 95

in laud. Basil. Zosim. IV. 3. 8. Cod. Theod. IX. 16, 7. Der Name pagani nt 368 Cod. XVI. 2, 18 officiell vor, wie nachher L. 11 ib. a. 412. Aug. Retr. 3: Deorum falsorum cultores, quos usitato nomine paganos vocamus. Cf. De Paganismus. nonach. c. 2. Oros. Praef. hist.: qui alieni a civitate Dei ex locorum agrestium vitis et pagis pagani vocantur sive gentiles. C. Mar. Victorin. in Gal. L. II , V. Scr. N. C. III, II p. 129): Graeci, quos paganos vocant. De homousio iendo c. 1: Graeci, quos Hellenas vel paganos vocant, multos deos dicunt; bei De cor. mil. c. 11: fidelis paganus unb: Apud hunc (Jesum) tam miles est nus fidelis, quam paganus est miles infidelis. Es war eben früher paganus = non ans, ἀπόλεμος, ber, welcher nicht fämpfte. Cf. Plin. L. VII ep. 25; L. X ep. 18. ben Ginwand, bag es noch jest bem alten Götenbienfte und Aberglauben ergebene te gebe, sagt Chrys. de S. Babyla (Migne, t. 50 p. 544), diese seien sehr gering abl, fehr wenige, bei biefen liege ber Grund in ber Dacht ber reichen, bie armeren hrenben Bürger, in ber sittlichen Ausgelassenheit, ben vielen Bergnügungen bei Tag Racht, ben Reizmitteln zur Lust. — Ueber Gratian Zosim. IV. 86. Auson. Grat. Gratian und ad Grat. c. 10. 12. Theod. V. 1. 12 seq. Cod. Theod. XVI. 10, 20. J. A. Theodofius I. us, De Pontificatu Max. Imp. praecipue christ. (Graevii Thes. ant. rom. V. . Civiltà cattolica 1855 Ser. II vol. 9 p. 265 seq., 515 seq. — A. Symmachi . et orat. ed. Mog. 1608, ed. (Parei) Francof. 1642. Gegen Symmachus Ep. X. 56. 61, f. Ambros. ep. 17. 18. Prudent. Libr. II c. Symm. Schmieber, Des machus Gründe und des Ambrosius Gegengründe. Halle 1790. — Villemain, De maque et de S. Ambr. (Mélanges II. 36 seq.). — 13. Fléchier, Hist. de Théod. rand. Nouv. éd. Par. 1776. Stuffken, Diss. de Theod. M. in rem chr. meritis. d. Bat. 1828. Gesete bes Theob. Cod. Th. XVI. 7, 12; 10, 7. 10. 12-15; 5, 43. Cf. 1. 2 Cod. Just. I. 11 de pag. et sacr. — Socr. V. 16. Soz. VII. 15. od. V. 20 seq., 26. Rufin. XI. 19. 22 seq. Ambros. ep. 15. Hier. ep. 7. Zo-V. 23. Bischof Marcellus von Apamea marb bei Zerftorung eines Tempels zu Auvon ben Beiben verbrannt; eine antiochenische Synobe (388) verbot seinen Söhnen Tob bes Baters zu rachen. Soz. l. c. Theod. V. 21. Ueber bie römischen Beiben r Eugenius f. bas von Deliste in Paris aufgefundene Gebicht. Rossi, Bull. di eol. crist. 1868 p. 49 seq. Cf. Socr. V. 25. Die Worte bes sterbenben Theobosius ieine Söhne (Theod. V. 25) begründet Aug. De Civ. Dei V. 25 seq., wo er an tantin und Theodosius zeigt, daß Gott mahrhaft driftlichen herrschern auch großen ben Segen spenbet. An Theobosius lobt er besonders die Fürsorge für Balen n II., die Feindesliebe, die weise Gesetzgebung, die bemuthige Buge in Mailand, die Anhänglichkeit an die Kirche (cujus Ecclesiae se membrum esse magis quam in s regnare gaudebat. V. 26, 1). — 14. L. 3 Cod. Just. I. 11 (Arcad. et Hon.): Die Söhnebes mus publicorum operum ornamenta servari. Heiben in Afrita Aug. De Civ. Dei Theodosius I. III. 54, 1. — Gejet von 423 Cod. Theod. XVI. 10, 22. Cf. Valentin. III. 425 i. 63. Unter Theobofius II. entstand die Sage von ben sieben zur Zeit bes Decius ) entschlafenen Jünglingen, bie, nach zwei Jahrhunberten ermacht, ben Triumph bes zes mit Staunen wahrnahmen. Greg. Tur. de glor. mart. Par. 1640 p. 215. eccius, De septem dormientibus. Lips. 1702. SS. septem dormient. hist. Rom. .. — 1) Die Hppsistarier, Verehrer bes θεός υψιστος, ακιά ύψανίσται, ύψιανοί, Uekerreste bes n eine aus Parfismus und Jubenthum gemischte Lehre, von letterem bie Speisegesethenthums ben Sabbat. Dieser Secte gehörte früher Gregor von Nazianz, ber Bater bes beaten Theologen, an. Naz. Or. 18 n. 5 p. 333, wonach sie τὸ πύρ καὶ τὰ λύχνα ver= m. Rach Nyss. L. II c. Eunom. (Migne, t. 45 p. 484) ließen sie Gott, υψιστος παντοκράτωρ genannt, nicht als Bater gelten. Bgl. Clemencet in Naz. 1. c. p. 828. bmer, De Hypsist. Berol. 1824. Ullmann, De Hyps. Heidelb. 1823, und bessen erfungen in ben Beibelb. Jahrb. 1824. Bohmer, Ginige Bemerkgn. ju ben Anen über bie Hyps. Hamb. 1826. Reanber, I S. 810 R. 5. Rach letterem mten bie Coelicolae in Afrifa, gegen bie Honorius 408 und 409 Gesetze erließ 1. Theod. XVI. 5, 43; 8, 19), von jubischen Proselyten bes Thores ab, und ihre fe war wohl bie jubische Proselytentaufe. Bgl. L. 12 Cod. Just. I. 9. Basil. I. 2. Schmidt, Hist. Coelicol. 1704. Auch werben afrifanische Abelonier genannt שב עליין πατηρ υμιστος, ober nach Aug. De haer. c. 87 von Abel, nach

Bochart, Geogr. S. II. 16 vom arabijchen theabbala, אמרב, ab uxore se continere Sie enthielten sich bes Gebrauchs ber Ehe Aug. 1. c. Auct. Praedestin. Fabric. Con pseudepigr. V. T. p. 184 seq. ed. vet. In Phönicien gab es θεοσεβείς, vielleic Spröglinge eines älteren Religionssinstems, bas ben Sabaismus bem Monotheismu unterordnete, wenn sie nicht aus einem späteren Eklekticismus hervorgingen. Cyrill. I III De adorat. (Migne, t. 68 p. 282) erwähnt sie als zwischen Juben und Beiben stehen! Nach Epiph. h. 80, 1 seq. gab ce heibnische Euphemiten, bie zwar Götter annahmer in ihren Proseuchen aber bloß ben Pantofrator verehrten und bort μετά πολλής λυγναψία xal φώτων zusammenkamen. Sie orbneten ihren Polytheismus bem Monotheismu unter; mas mir von ihnen missen, paßt mit Ausnahme bes Jubaisirens ganz auf bi Hupfistarier. 2) An ber Schule von Athen waren berühmt: Plutarch, Sprianus, hieroffei Proclus, Marinus, Jsidor, Amelius, Olympiodorus u. A. Bom Ende ber neuplatonische Schule f. Agath. II. 30. Joh. Malala Chron. II. p. 63. 82 ed. Ven. 1783. Theophar Chronogr. p. 153. Procop. Hist. arc. c. 26 p. 877 ed. Ven. Ueber Proclus (412 bi 485), bann Damascius, Berfasser ber vier Bücher περί παραδόξων (Phot. cod. 180) un bes Lebens bes Isibor (ib. cod. 242, woselbst auch Nachrichten über andere Philosophen 3. B. Theobor von Aesine), Isibor und Simplicius f. Reander, I. 452-455. 8) De Monophysit Johann von Ephesus, ber "Heibenvorsteher", warb von Justinian ermächtigt Beiben zu bekehren. Assemani, Bibl. Or. II p. 85. Schonfelber, Die R.-G. be Joh. v. Eph. (A 20). Unter Tiberius (578-582) warb Anatolius von Antiochien weger Gögenopfers in Conftantinopel hingerichtet. Evagr. V. 18. Baron. 580 n. 2 seg 4) Mainotten Const. Porphyrog. de adm. imp. c. 50 p. 221. Fallmerener, Geich. be Hot Morea I. S. 223. 230. 5) Harranier Procop. De bello pers. II. 13. Hot tinger, Hist. or. ed. II p. 252. 273 u. a. Quellen bei Döllinger, heibenth. S. 403 6) Cod. Justin. I. 11, 7 seq. Phot. Nomocan. IX. 25 (Pitra, II p. 552 seq., mojelb) im Occibent. auch bie Stellen ber Basiliten verzeichnet sinb). — 15. Corfica und Sarbinien Greg. M L. IV ep. 23 seq.; L. VIII ep. 1 (ed. Bened. II. 701. 803). P. Martini, Storia eccl. di Sardegna. Cagliari 1839. I p. 134 seq. Rohrbacher, Deutsche Ausg. II S. 432-439. Montecafino Greg. M. L. II dial. L. VIII ep. 18 ad Sync. Göten tempel in Rom Procop. De bell. Goth. I. 25, 28. Paul. diac. Hist. Long. IV. 37. -Lupercalien Gelas. Tract. VI adv. Andromach. Thiel (A 15, a) I p. 598-607. Seib nische Gebräuche bei ben Bekehrten Salvian. De gubern. Dei II. 8. Hypatia Socr. VII 14 seq. Eble Gesinnungen gegen bie besiegten Sciben Naz. Or. 5 n. 33 seg., 36 p. 16! seq. Chrys. De S. Bab. (Migne, t. 50 p. 337). Aug. serm. 24. 62. Bgl. Neanber

Beibnifche

S. 450. 16. Reliner (I. 80). Werner, Geich. ber apol. u. pol. Lit. I. 233 ff. Juliani Bolemifer. Angriffe bei Cyrill. Al. adv. Jul. libri X (Migne, t. 76 p. 489-1058 fragm. ex Mais p. 1058-1064). In ben Parallelen bes Joh. Dam. und anbermarts werben noch von Cyrill. lib. XI, XII, XV—XIX angeführt; wir besiten also nicht bas ganze Werk bes selben (vgl. bej. L. II p. 560). Einzelnes führt Hier. an, ebenso Phot. Amph. q. 101 p. 616 seq. ed. Par. (q. 100 p. 168 seq. ed. Athen.) über ben Einwurf aus Matth 19, 21. Das hier ermähnte Werk bes Photius ging ebenso verloren wie bas bes Phi lippus Sibetes (Socr. VII. 27). — 17. Jamblich. περί των άγαλμάτων, mogegen Joh Philopon. (Phot. cod. 215) schrieb. Op. De mysteriis Aegyptiorum. ed. Gale. Oxon 1768. Luciani Philopatris Opp. t. IX p. 237 seq. ed. Bipont. Cf. Gessner, De aetate et auctore dial. Luc. qui Philopatris inscribitur Disp. ed. III. Goett. 1748 Nach Niebuhr (Praef. t. XI. Corp. hist. Byz. Scr. ed. Bonn. p. IX) und E. B. Haf (in Leon. diac. hist. Cf. Migne, PP. gr. t. 117. Bgl. Neanber, I. S. 456 R. 1 jollte ber Dialog erst c. 969 verfaßt sein, mas Rellner miberlegte. Das Leben bei Proclus beschrieb Marinus. Seine 18 Epicheremen gegen die Christen wiberlegte Joh Philoponus De aeternit. mundi libri XVIII. ed. gr. Venet. 1535, lat. vert. J. Mahatius; ed. Lugd. 1557. Simplicii ὑπομνήματα ed. Ald. Venet. 1526. Comm. in Eptcteti Enchir. ed. Schweighäuser. - Hierocl. jun. de provid. et de fato Phot. cod 214. 251 ed. Lond. 1673. voll. 2; De aureis Pythag. vers. Rom. 1475; Par. 1588 Berol. 1853. — Libanii orat. ed. Reiske. Altenb. 1791—97. voll. 4. Cf. Phot. cod 90. — Himerii Soph. orat. Phot. cod. 165. 243. Eunap. Vit. philosoph. et sophist ed. Boissonade. Amst. 1822. Chron. hist. Cf. Phot. cod. 77. Mai, Excerpt. N

Coll. II p. 277 seq. Corp. hist. Byz. Scr. Bonn. 1829. Zosimi hist. Cf. Phot. cod. # ed. in Corp. hist. Byz. Bonn. 1837. Bgl. Rellner, S. 294 ff. Themist. orat. ed. Hard. Par. 1684 f. Cf. Phot. cod. 74. — Chalcid. Com. in Platonis Timaeum ap. Fabric. Opp. S. Hippol. t. II. Cf. Bibl. lat. t. I p. 566. Mosheim, Animadv. in Cudworth. Syst. intellect. p. 732 seq. — Am. Marcellin. rer. gest. libri qui supersunt ex rec. Valesio-Gronov. Lips. 1773 (L. 14-31). Er spricht mit Achtung, biswilen mit Bewunderung von ben Christen und driftlichen Ginrichtungen, vertheibigt aber Augurien und Auspicien und bie Gotter, bie er jeboch zu hoheren Ibeen umzugestalten fuct. Ueber Protop f. F. Dahn, Prot. v. Cafarea. Berlin 1865, bef. S. 269 ff., 175 ff. In Rleinasien hatten zu Julians Zeit bie Platoniker eine Schule zu Pergamus; hier wirkten der alte Aedesius, Chrysanthius, Eusebius, Maximus. Ueber Synkretisten f. unten zu § 289. — 18. Die Gründe ber Heiben theils aus ben noch vorhanbenen hidnischen Werken, theils aus ben driftlichen Wiberlegungsschriften. Bgl. noch Sallust. πρί θεών και κόσμου. — Geset von 449 Cod. Just. I. 1, 3. — 19. Ambros. ep. 17. Christiche 18. Prudent. libri II c. Symmach. Gall. t. VIII; ed. Areval. Rom. 1788 seq.; ed. Obbarii. Tub. 1845. Oros. Hist. adv. pag. Migne, PP. lat. t. 31. Aug. De Civ. Dei ed. Par. 1656. Lips. 1825. 1863. Colon. 1852. 8. voll. 2. Deutsch von Silbert. Bien 1827. 2 Bbe. Bgl. Bahr, Geich. ber rom. Lit. 6. Bb. Suppl. § 119 5. 266. Reinkens, Die Geschichtsphilos. des hl. Aug. Schaffhaus. 1866. Salvian. De gubern. Dei Opp. ed. Baluz. Par. 1684. Migne, t. 53. — 20. Euseb. c. Porphyr. (verl.) c. Hierocl. ed. Par. 1628 f. Ev. Praepar. 15 Büchet ed. Oxon. 1848. Kigne, PP. gr. t. 21. Ev. demonstr. 20 Bücher, wovon nur noch 10, unb zwar nicht wiftanbig, nebst einem Fragm. von B. 15 erhalten find. Ed. Gaisford. Oxon. 1852; ed Dindorf. Lips. 1867. Migne, t. 22. Haenel, Comm. de Eus. Caes. rel. chr. defens. Goett. 1844. Stein (A. 19) S. 95 ff. Athan. λόγος κατά Έλληνων, u. De incarnat. Verbi Opp. ed. Par. 1698 t. I. Migne, t. 25 p. 1 seq. Ueber bie Apollinatii Hier. cat. c. 104. — Naz. Or. 4. 5 (al. 8. 4). Cyrill. c. Jul. (oben § 16). Theod. ελληνικών θεραπευτική παθημάτων ed. Gaisford. Oxon. 1889. Migne, t. 88 p. 783 seq. (baj. p. 555 seq. περί προνοίας). Consultatio Zachaei christ. et Apollonii phil. libri III. D'Achery, Spic. t. I p. 1-41. Galland. IX p. 205 seq. Bekehrungen bi hl. Martin Sulpic. Sever. Vita S. Mart. c. 11 seq. p. 121 seq. ed. Halm. Ueber bie Behauptung vieler Protestanten (Neanber, I. 114. Ebrard, R. u. Dogm.=Gesch. I 6. 177 f. Baur, Die driftl. R. vom 4.-6. Jahrh. S. 271 ff.) vom Einbringen bes hibenthums in die Kirche s. hist.-polit. Bl. 1854 Bb. 84 S. 278 ff. 21. Eus. Vita Const. III. 7; IV. 9-13. Theod. I. 24; V. 38 (al. 39). Soz. Persien.

II 9-14. Socr. VII. 18-21. Cyrill. Scythop. Vita S. Euthym. Analecta gr. Par. 1688. L 19. Assemani, Bibl. or. Rom. 1726 t. I p. 1 seq. (wo die Hinrichtung des Eine Simeon ichon auf 380 gesetzt ist). Steph. Evod. Assemani, Acta martyrum Or. & Occid. Rom. 1748 seq. Zingerle, Aechte Acten ber Martyrer bes Morgenl. A. b. Syr. Junsbr. 1886. 2 Thle. Uhlmann, Die Berfolgungen in Perfien i. 4. u. 5. Jahrh. (Richners 3tschr. 1861, S. 1-862). Ueber Nisibis s. Am. Marcellin. 20, 7. IL 26 (al. 80); über die Schulen von Ebessa und Nisibis Theod. Lect. II. 5. 49 (Migne, 1. 86 p. 185. 209). Ueber die Kämpse unter Justinian Procop. De dello pers., bes. II. 11. 27. — 22. Angebliche Synobe von Seleucia 410. Hefele, Conc. II S. 90. Sp= wen von 485 ff. Assem. Bibl. Or. III, II p. CLXXVII seq. III, I p. 429. Sefele, IL 590. 696. 610. — Assem. De catholicis s. patr. Chaldseorum et Nestor. Rom. 1775. Pichler, Gesch. ber kirchl. Trennung, II S. 427. Abulphar. ap. Assem. Bibl. or. III, I p. 891 seq.; III, II p. 79. 924 seq. Diss. de Nestor. Ebedjesu ap. Mai, M. Coll. t. X. Von späteren Martyrern sind besonders drei von dem Bischof Simeon wn Beth-Arsam (510-525) bekehrte vornehme Magier berühmt. Assem. 1. c. p. 341 soq. -23. Eus. IX. 8. Soz. II. 8. Agathangeli Acta S. Greg. Illum. (Acta SS. Sept. Armenien. VIII. 821 seq.). Moses Choren. Hist. Arm. ed. Le Vaillant de Florival, arm. u. franz., Ven. 1841, bisch. von Lauer, Regenst. 1869. Narratio de rebus Armen. (Combesis, Bibl. PP. auctar. II. 261 seq.). Sam. Aniens. Chron. ed. Zohrab. Mediol. 1818 (Migne, PP. gr. t. 19 p. 661 seq.). J. B. Aucher, Vie de tous les Saints du Calendrier armén. 12 voll. 1810-14. Saint-Martin, Mémoires hist. et géogr. sur l'Arménie. Par. 1818 seq. t. 2. Placido Sukias Somal (Generalabt ber Mechitaris Bergentather, Rirdengeid. III.

jten), Quadro della storia letteraria di Armenia. Venez. 1829. Tschamtschean, His Arm. Venet. 1784-86. 4 voll. 3 (engl. Calcutta 1827). Le Beau, Hist. du Bai Empire rev. et augm. d'après les hist. or. par M. de St. Martin. Par. 1824-3 Windischmann, Mittheilungen aus ber arm. R.: G. (Tüb. Qu.: Schr. 1835, S. 3 ff. Samueljan, Bekehrung Armen. Wien 1844 u. in ber Tüb. Qu.=Schr. 1846, S. 525 Chamich, Hist. of Armenia tr. by Audall. Calcutta 1827. Elisaeus, Hist. of Varts and of the battle of Arm. by Neumann. Lond. 1836. Victor Langlois, Collectic des historiens anc. et mod. de l'Arm. vol. 1. Par. 1867, vol. 2. 1869. Die spätere Armenier vertreten die Sage, schon im 1. Jahrh. sei die armenische Kirche gestiftet wo ben, und berufen sich auf die Apostel Thabbaus, Bartholomaus und Thomas. Pichle II. S. 438. Die Urkunde über bas Bündniß zwischen Papst Sylvester und Gregor JA minator wie zwischen Constantin und König Tiribates III (Clem. Galanus, Concilia eccl. Arm. cum Romana ex ipsis Arm. PP. et doctor. testim. Rom. 1650. P. p. 530. Giov. de Serpos, Compendio storico della nazione Arm. Venez. 1786. p. 200 seq.) ist sicher unächt (Denzinger, Tub. Qu. Schr. 1850, S. 366. Pichl & S. 489). Ueber bie kirchliche Abhängigkeit Armeniens von Casarea Mos. Chor. II. 77. 8 Le Quien, Or. chr. I. 1355. Thomassin. P. I L. I c. 17 n. 5. Neanber, I. S. 48 In Antiochien erschien 863 Jsakokis (vielleicht Jusek) von Großarmenien (Socr. III. 25) ber Name Zosafes erscheint 372 ep. Orient. ad Episc. Ital. et Gall. (Basil. ep. 9. al. 69). Von ben Briefen bes Basilius beziehen sich auf Armenien ep. 99 ad Terent Com. (372) c. 4; ep. 120-122. 138. 239. 244 (zw. 372 u. 376). Ueber die armenische Bibelübersetung Saint-Martin, Mem. t. I p. 7 seq. Hug, Ginl. in b. N. T. I. S. 398 ff. 3. A. Chrys. ep. 4 ad Olymp.; ep. 35. 67-69. Procli tom. ad Arm. Migne, t. 65 p. 856 seq. Cf. Galan. I p. 69 seq. Le Quien, l. c. p. 1257. — 24. Dulaurier, Hist., dogmes, trad. et lit. de l'église armén. Par. 1859 p. 28 seq. Picoler, S. 440 ff. Befele, II. S. 697-699 (über bie armen. Synoben 491, 527, 596). Theoph. Bys. ap. Phot. Bibl. cod. 64. Joh. Ephes. H. E. II. 18 seq.; VI. 11. 23 ed. Schönfelber p. 60 seq. Evagr. V. 7. Sam. An. Chron. p. 686 ed. Migne. Maxim. Disp. c. Pyrrho. Mansi, X. 741 seq. Hefele, III. S. 67 f. 120 ff. 294 f. Welte im Frib. Rirchen-Ler. I S. 442. M. Schr.: Photius, I S. 478-481. Möhler=Gams I S. 519. Ueber den Philosophen David, der das Studium des Aristoteles in Armenien förderte, S. C. F. Neumann, Mémoires sur la vie et les ouvrages de David. Par. 1829. -3berien. 25. Socr. I. 20. Soz. II. 7. Theod. I. 23. Ruf. X. 10. Mos. Choren. II. 88. Theoph. Chronogr. p. 108 ed. Migne, a. m. 5817. Neanber, I. S. 470. — Procop. Lagien und De bello pers. I. 12. II. 28; de bello goth. IV. 2. 3. Agath. III. 12 p. 165 ed. Mbasgien. Bonn. Evagr. IV. 22. Theoph. Chronogr. a. m. 6015. 6027. 6047. 6115 (Migne, t. 108 p. 393, 476, 504, 645 seq.). Anast. presb. ep. ad Theod. Gangr. c. 9 seq. (Opp. S. Max. I p. LXIX ed. Combef.). Le Quien, Diss. de Patr. Cpl. c. 14 § 1 p. 95. Reanber, S. 471. Döllinger, Hanbb. ber R.-G. I. II S. 94 f. Rohp Arabien. bacher=Rump IX S. 70. — 26. Philost. II. 6; III. 4 über Theophilus. Bon Titus von Bostra Socr. III. 25. Soz. III. 14; V. 15. Hier. Cat. c. 102; ep. 70 al. 84 ad Magn. Ueber bie Thätigkeit ber Mönche Eus. in Isai. (Montfaucon, Coll. nov. PP. IL 521). Hier. Vita S. Hilar. (Opp. IV. II p. 82. Mart.). Socr. IV. 36. Soz. VI. 88. Theod. IV. 28. Ruf. II. 6. Theod. Hist. rel. c. 26. Von dem Phylarchen Aspebethol, bem έπίσχοπος τῶν παρεμβόλων, Vita S. Euthym. c. 18 seq. 38 seq. (Cotel. Mon. Eccl. gr. t. II). Neanber, S. 472 f. Ueber Almundar Theod. Lect. II. 85 (Migne, t. 86 p. 204). Was Theodor c. 58 (ib. p. 212) von den Immiphyol sagt (cf. Niceph. XVI 37), bezieht sich sicher auf die Homeriten. Cf. Assem. Bibl. or. III, II p. 592-598. Pococke, Specimen hist. arab. p. 72 seq. Berfolgung unter Dungan Joh. ep. As. sp. Assem. l. c. I. 359. Simon Ep. Pers. ap. Zachar. H. E. Assem. l. c. p. 364. OL seq. Mai, N. Coll. X. I. 376. Procop. De bello pers. I. 17. 20. Acta S. Arctas (Boissonade, Anecd. gr. t. 5. Par. 1833). Abrah. Echellens. Hist. Arab. p. 171. Rühle v. Lilienstern, Bur Gesch. ber Araber vor Muham. Berl. 1886 Cap. 4. Bel. Koran Sure 85 B. 4. Gregentii Opp. Migne, t. 86 p. 567-784. Unter Justin IL waren die homeriten noch mit ben Griechen befreundet. Theoph. Byz. ap. Phot. cod. 64 Ostindien und P. 26. Weitere Schickfale ber Christen in Arabien Pococke, 1. c. Assem. Bibl. or. III II p. 605. - 27. Philost. III. 14. Cosm. Indicopl. Topograph. christ. Migne, t. 88

p. 169). Niceph. XVII. 32. Aethiop. Literatur f. Kaulen im Bonn. th. Lit.-Bl. S. 175 fj. Mehrere Daten gab Johann von Ephesus, ben sowohl mehrere Griechen, beophanes, als ber Patriarch Dionysius in seiner Chronik benützten. Assem. Bibl. p. 359-886. Bgl. noch Maturin Veyssier La Croze, Hist. du christianisme de op. et d'Arm. 1739. — 29. Abulpharag. ap. Assem. Bibl. or. II. 830. Eutych. Rubier u. a. l. II. 887. Joh. Eph. H. E. IV. 6 seq. 49 seq. (p. 141 seq. 180 seq. ed. Schön= r). Olympiod. ap. Phot. cod. 80. Möhlers Gams, I. S. 521 ff. Die Nobaten nt auch Cosm. Indicopl. 1. c. Ueber die Bezirke im dristlichen Nubien (Nuobadia, a, Nakowia, Auxomitis) Le Quien, II. 599. 659. Schönfelber, S. 185 以. 1. 30. Hier. Apol. c. Rufin. L. III: Constat, propter unum etiam verbum aut Dogmatische nultas haereses ejectas esse ex Ecclesia. Aug. C. D. XVIII. 51: Qui in Ecmorbidum aliquid pravumque sapiunt, si correcti, ut sanum rectumque sa-, resistunt contumaciter, haeretici fiunt et foras exeuntes habentur in inimicis. 31. Ueber bie Vortheile aus ben haresien Soz. H. E. I fin. Evagr. I. 11. Hilar. rin. VII. 4: Hoc Ecclesiae proprium est, ut tunc vincat, cum laeditur, tunc igatur, cum arguitur, tunc obtineat, cum deseritur. Sier gilt, mas Clem. Al. 1. I. 17 p. 369 ed. Potter von den verschiedenen Meinungen der Philosophen sagt, bas Wort Tert. c. Marc. I. 11: Patet mendacio veritas. Rlar sind die Neuße: n Aug. in Ps. 54 n. 22: Ex haereticis asserta est Catholica et ex his, qui sentiunt, probati sunt qui bene sentiunt. Multa enim latebant in Scripturis, m praecisi essent haeretici, quaestionibus agitaverunt Ecclesiam Dei . . . Ergo . qui optime possent Scripturas dignoscere et pertractare, latebant in populo nec asserebant solutionem quaestionum difficilium, cum calumniator nullus in-Numquid enim perfecte de Trinitate tractatum est, antequam oblatrarent 1? Numquid perfecte de poenitentia tractatum est, antequam obsisterent Noii? etc. Cf. De dono persev. n. 53. Ueber ben Fortschritt ber Kirche Vincent. . Commonit. c. 29. Greg. M. hom. 16 in Ezech.: Per successiones temporum ; divinae cognitionis augmentum, et quanto mundus ad extremum ducitur, nobis aeternae scientiae aditus largius aperitur. . So lehrt auch S. Thom. Sum. q. 1 a. 7 tin augmentum articulorum fidei quantum ad explicationem (nicht rum ad substantiam), insofern vieles früher implicite Geglaubte nachher explicite ibt warb. Cf. Melch. Can. de loc. theol. VII. 4. Was die Häretiker Guies leisten rfiegen, bas ersiegen sie nicht für sich, sonbern für bie Kirche. Hilar. 1. c.: Quod nt, non sibi vincunt, sed nobis. Achulich Orig. hom. 9 in Num. n. 1 (Migne, p. 625). Die βασιλική όδός bei Greg. Naz. Or. 42 n. 17 p. 759. Ueber Glauben

Biffen Aug. tr. 40 in Joh. n. 10. Basil. in Ps. 115, 1. Naz. Or. 28 n. 28 p. 519. nt. Lerin. Com. (ed. cum Tert. Hurter S. J. Oenip. 1870). Genaler unb

hatte schon Cypr. ep. 5 c. 2 p. 479 ed. Hartel getabelt. Die Synobe von Cirta (Aug. 1. c. c. 17 c. Crescon. III. 17, 80. Hefele I. 119 ff.) warb wohl von ben Donatisten\_ bie alles ihnen Ungelegene läugneten, für unterschoben erklärt, aber ohne hinreichenden Grünbe, und 411 ward die Richtigkeit ihrer Einreben klar erwiesen. Den Namen par-Donati gaben bie Donatisten sich selbst, obicon sie sich gewöhnlich "katholische Rirchenannten. Schon aus jenem Namen folgerten die Katholiken ihren Abfall von der wahren Ritche Aug. c. Crescon. IV. 7. Ihr späterer Grammatiker Cresconius (ap. Aug. 1. II. 1, 2) behauptete, nach ber lat. Grammatik musse man sie Donatiani, nicht Donatista. heißen; fie könnten ihre Gegner ebenso Mensuristen und Cacilianisten nennen (ib. IV. 80 Die Namen pars Donati und Donatistae blieben die gewöhnlichen. Höher als Donativon Casa Rigra stand Donatus b. Gr.; man schwur sogar per canos Donati (Au\_\_\_\_\_ Enarr. in Ps. 10 n. 5). — 33. Aftenstücke bei Mansi, Conc. II. 434 seq. 468 se. Routh, Rel. sacr. IV. 60-99. Vorgange nach ber Synobe von Arles Aug. c. Cres III. 71; c. lit. Petil. II. 92; c. Parm. I. 5; ep. 48 n. 20; ep. 88 n. 8; ep. 105 n. - 34 ff. Eus. Vita Const. I. 45. Aug. Brev. Coll. d. 8 n. 39. 42. Optat. I. 8 n. Dupin, Mon. vet. p. 188. 190. 294 seq. Die Circumcellionen beschreibt Aug. c. Gaurd. I. 32 als genus hominum otiosum ab utilibus operibus, crudelissimum in mortibus alienis, vilissimum in suis, maxime in agris territans, ab agris vacans et victus sui causa villas circumiens rusticorum, unde et Circumcellionum nomen accepit. Him Namen milites Christi, Agonistici, Aug. Enarr. in Ps. 132 n. 6 c. Cresc. III. 46 seq.; de haer. c. 69. Opt. III. 3 seq. Theod. H. F. IV. 6. Mansi, III. 93. 118. 143 seq. Hefele, I S. 609 f. Unbulbsamteit ber Donatisten in hippo Aug. c. lit. Petil. II. 184. Opt. II. 16 seq. 25. Argument aus Cantic. 1, 6 Aug. De unit. Eccl. c. 16: -38. Sesete von 373 und 374 Cod. Theod. XVI. 6, 1. 2. Optat. op. cit. Segen ben Tabel bes Cresconius, Augustin sei homo dialecticus, sagt bieser c. Cresc. I. 16: Hanc artem, quam dialecticam vocant, quae nihil aliud est, quam consequentia demonstrare seu vera veris seu falsa falsis, numquam doctrina christiana reformidat; a erinnert baran, daß Christus verfängliche Fragen der Pharisäer Matth. 22, 17 buch einen Syllogismus zurudgewiesen habe, und bemerkt von letteren: Sie hatten von erch nicht schmähen gelernt, sonst würden sie den Herrn vielleicht besser und gehässiger Die lektiker statt Samaritaner genannt haben. Von Augustins Schriften gehören hieher: 1) Psalmus contra partem Donati, eine Art Bolkslieb, Geschichte und Lehren ber Partei enthaltend; 2) die verlorene ep. contra partem Donati (Retr. I. 21); 3) libri II contra partem Donati (Retr. II. 5), ebenfalls verloren; 4) contra Parmen. ep. ad Tychon. libri III; 5) de bapt. c. Don. libri VII; 6) contra Censur. Donat. (Retr. II. 19), verloren; 7) c. liter. Petil. libri III; 8) c. Crescon. libri IV c. 406; 9) 5 fleinen verlorene Schriften nebst mehreren Briefen. Synoben von 393-410 Hefele, II S. 35. 70. 85 f. 89. Mahnungen zur Liebe bei Aug. ep. 128. Serm. 357. 358. — 39. Gests collat. Carth. Mansi, IV. 7 seq. Aug. Brevic. Collat. c. Donat. Dazu: Ad Donat. post Collationem. — 40. Conc. 418 Sefele II S. 104 f. Aug. De correct. Donat. ad Bonif.; de gestis cum Emerito (418); c. Gaudent. libri II (420). Conc. Rom. sub Felice III ap. Thiel, Ep. Rom. Pont. p. 261-265. Greg. M. L. II ep. 48; L. IV ep. 34; L. V ep. 5.

Arianiemus.

41 ff. Quellen: Arii fragm. ber Θαλεία (cf. Soz. I. 21) ap. Athan. Or. I c. Ar. n. 5 seq.; de syn. Arim. n. 15, ber Briefe Theod. I. 4. Athan. De syn. Ar. & Sel. n. 16. Epiph. h. 69, 6 seq. Anb. Fabric. Bibl. gr. VIII. 309 seq. Asteria † 330 σύνταγμα Athan. Or. c. Ar. I. 32; II. 37; III. 2. Arian. serm. 388 ap. Maj. N. Coll. III ed. Rom. 1828. Philostorg. ed. Gothofr. Genev. 1648. 4. Vales. Hist. gr. t. III. Migne, PP. gr. t. 85. — Athan. Opp. Migne, t. 25—28; epist. festal. (syr.) ed. Cureton. Lond. 1848. Deutsch von Larsow. Berlin 1852. Epiph. h. 68. 73. 75. Eus. Vita Const. Socr. Soz. Theod. Bearbeitungen: Tillemont, Mám. t. VI p. II. III. L. Maimbourg, Hist. de l'Arian. éd. IV. Par. 1682. Hermant, Ia vie de St. Athan. Par. 1671. 4. t. II. (beutsch von Croned, Stabtamhof 1741). G. M. Travasa, Storia critica della vita di Ario. Venez. 1746. Mamachi, De ratione temporum Athan. deque aliquot synodis IV saec. ep. Flor. 1748. Palma, Praelect. H. E. t. I P. II p. 69 seq. Möhler, Athan. b. Gr. Mainz 1827 (u. 1844). Φefele, Conc.-Gesch. I. ©. 227 ff. (ed. 1855). Chr. Bald, Retergesch. 1764. II.

385 ff. J. A. Stark, Bersuch einer Gesch. bes Arianism. Berlin 1783 f. 2 Thle. nbemann, Gesch. ber chr. Gl.-Lehren v. Zeitalter bes Athan. bis auf Greg. b. Gr. ig 1798. 2 Thie. Wetzer, Restitutio verae Chronologiae rer. ex controv. Ar. cof. 1827. Lange, Der Arianism. (in Jugens hist. Ztichr. IV. 2; V. 1). Wolf, : bas Berhältniß b. Orig. z. Arianism. (Ztschr. f. luth. Theol. 1842. III). Dorner, v. d. Person Christi. Stuttg. 1845. I S. 806 ff. Boigt, Die Lehre bes Athan. 1. 1861. — Ueber Lucian s. I § 179. Theod. I. 4 seq. Hefele, I S. 225 f. — Dațe bes Arius: 1) ην ποτε ότε ούχ ην Alex. ep. ap. Socr. I. 6. 2) έξ ούχ όντων ειριε bes er & doros Ar. ap. Athan. Or. I n. 5. Daher ber Name Erukontianer schon bei lerander Theod. I. 4. 3) Der Sohn ατίσμα, ποίημα l. c. 4) Athan. Or. II. c. 1. 24 ep. ad Episc. Aeg. et Lib. c. 12. Die Stelle Prov. 8, 22 lasen die Arianer: μος έχτισε με (al. έχτίσατο, richtig έχτήσατο nach Hebr. und Bulg., Ginige έποίησε en. Serm. adv. Ar. et Sab. c. 5. Mai, Nov. Bibl. PP. I p. 5). Cf. Athan. De Nic. Syn. c. 13 p. 172; m. Schrift: Die Lehre v. b. göttl. Dreieinigkeit n. Greg. azianz. Regensb. 1850, S. 176. Worte bes Arius bei Athan. Or. I. c. Ar. n. 5. ετ Sohn ist Sott χάριτι, θέσει, μετοχή, καταχρηστικώς Alex. ep. Opp. S. Athan. 397 ed. Maur. 6) Ar. ap. Athan. Or. I. 5. 35. 42; III. 26. Alex. ep. cit. — Athan. Or. I-IV c. Arian. Greg. Naz. Or. II theol. s. Or. 28 p. 495 seq. ed. . — 44. Socr. I. 5 seq. Soz. I. 15 seq. Theod. I. 2. 4—6. Eus. Vita Const. Beginn bes 4 seq. Philost. L. 3. Eus. Caes. ep. ad Alex. in act. Conc. VII (Hard. IV. Epiph. h. 69 n. 34. Gelas. Hist. Conc. Nic. II. 3. Die Verwandtschaft bes ius v. Rikom. mit bem Kaiser bezeugt Am. Marcellin. 20, 9. Die άσματα ναυτικά, λια, δδοπορικά erwähnt Philost. II. 1. — 45. Eus. V. C. II. 64 seq. III. 6. 9. it. I. 7 seq.; II. 7. Hefele, Conc. I S. 247 ff. (bas. S. 249—255 über die Akten Laugemeines Ricaa, S. 283 ff. über bie Sammlungen ber Unterschriften). Nach Rufin. X. (I.) 1 Constantin bie Synobe ex sacerdotum sententia, nach Conc. oec. VI act. 18 d. III. 1418) und dem liber Pontif. beriefen sie Constantin und Papst Sylvester, er Angabe kein positives Zeugniß wiberspricht. Hefele, S. 256 f. Die Zahl von Bischösen ist allgemein angenommen nach Athan. ep. ad Afr. c. 2. Socr. I. 8; 12. Damas. ap. Theod. II. 17 (al. 22). Basil. ep. 114. Hilar. De syn. n. 86. Sever. II. 35 p. 89. Zeno Imp. ap. Evagr. III. 20. Ambros. De fide ad Grat. — Mehr als 250 Bischöfe nennt Eus. V. C. III. 8, Athan. Apol. c. Ar. c. 23. 25; rn. Arim. et Sel. n. 48. Hist. Ar. ad mon. c. 66 mehr als 300, Soz. I. 17 aber Theod. I. 6 (al. 7) hat 318, nachher c. 7 (8) wieber 270. Wahrscheinlich waren nfange noch nicht so viele Bischöfe beisammen wie später, und einige Aeltere geben runbe Zahl Anon. ap. Mai, Spicil. Rom. VI. 608. Gelas. Cyz. Hist. Conc. Nic. Comper, Letter to the editor of the Christian remembrancer. Lond. 1858, citivit in einem hanbschriftenkatalog von Bassano vorkommenbe Berzeichniß bes Theob. r. — 46. Ueber die Theilnehmer s. Athan. Hist. Ar. ad mon. c. 12. Socr. I. 8. I. 17. Theod. I. 7. Rufin. l. c. c. 4 seq., über Jakob von Nisibis Assem. Bibl. . p. 17 sog., über Leontius von Cafarea, ber auf ber Reise nach Nicaa ben Bater Bregor von Nazianz taufte, Naz. Or. 18 n. 12 p. 338. Ueber ben Borsit auf ber be f. hefele, I S. 32 ff. 269. hieher gehören: 1) Athan. De fuga c. 5. Theod. 5 über Hosius; 2) Gelas. Cyz. II. 5; 3) die Aufzählung bei Socr. I. 13, welche 1 auch sonst die Rangordnung einhält; 4) bie Unterschriften bei Mansi, II. 692. 697 lelas. ib. p. 882. 927; 5) bie Anerkennung bes Borsites ber Romer auch bei spä= Griechen, z. B. Phot. ep. 1 ad Mich. n. 6 (wo aber absichtlich ber Bischof von om vorangestellt ist), ep. ad Zachar. Armen. n. 9 (wo Sylvester allen Bischöfen rgeht, Migne, t. 102 p. 632. 767). Mehrere Griechen nennen mit Socr. fälschlich is ftatt Splvester. Disputationen bei Hefele, S. 264 ff. Entrüstung ber Bischöfe Arius Athan. ep. ad Episc. Aeg. et Lib. c. 18 p. 228. Dogmatische Verhand= m bei Athan. l. c. c. 5. 13 seq. p. 217. 223; de decr. Nic. Syn. c. 19 seq. 16 seq. Dem Arius günstige Bischöse zählt Philost. p. 589 ed. Vales. 20, Rufin. , Gelas, II. 7 nur 17. Auf bie Klage über bie wwai appavot Antwort bei Athan. c. 21 p. 178. Ueber Eusebius von Casarea und sein Schreiben Athan. 1. c. c. 3 is. Theod. I. 12. Eus. ep. ap. Migne, t. 20 p. 1585 seq. Pefele, S. 276 ff. bie Synobe als Werk des hl. Geistes Constant. ep. ad Alex. Socr. I. 9. Eus.

Concil.

Cafarea.

V. C. III. 20. Athan. ep. ad Episc. Afr. Ambros. ep. 21. Basil. ep. 114 al. 201 Isid. Pelus. L. IV ep. 99: σύνοδος θεόθεν έμπνευσθείσα. Cf. Ruf. l. c. Soz. I. 25 Uίχουμενιχή σύνοδος heißt sie bei Athan. De syn. n. 5 p. 574 sq. Cf. Eus. V. C. III. - 47. Ep. synod. de Melet. Socr. I. 9. Theod. I. 8 (9). Gelas. II. 33. Athar-Apol. c. Ar. n. 71. Soz. I. 24; c. 8 de Novat., c. 19 de Paulicianis. Sefele, S. 387 -391 ff. 411 ff. Meine Schrift: Photius II S. 335 ff. Ueber bie nican. Canones übe haupt Rufin. X. 6. Theod. I. 8. Gelas. II. 30 seq. Hefele I S. 340 ff. Die Am nahme, daß früher mehr Canones eristirten, ist unerweislich, wenn auch spätere Oriental 80-84 gahlen. J. B. Romanus S. J. fand unter Plus IV bei bem toptischen Ptriarchen einen arabischen Cober mit 80 Canones; biesen kaufte nachher J. S. Assema 🖚 und übergab ihn ber Baticana (Mai, N. Coll. X. Praef. p. V). Die ins Lat. überse ten, von Fr. Turrianus revidirten Canones nahm Alphons Bisanus in f. Gef ber nican. Synobe (Dillingen 1572) Buch III auf, woraus sie in die Conciliensame an lungen übergingen. Gine neue, genauere Uebersetzung mit Zuhilfenahme einer anbewen Handschrift gab Turrianus, Append. ad lat. vers. Const. apost. Antwerp. 15 78. Der Maronit Abr. Echellensis fand biese Canones noch bei andern Orientalen und ebirte beren 84 (Texte bei Mansi, Conc. II. 982-1082). Spätere Canones wurben überhaupt häufig bem Nicanum beigelegt. Berloren ift bie Geschichte biefes Concils von Maruthas von Tagrit (Enbe bes 4. Jahrh.); vorhanden ist noch bas c. 476 von Gelasius Cyzicenus, Bischof von Cafarea (Pal.), verfaßte, aber nicht überall glaubwürdige σύνταγμα τῶν κατὰ τὴν ἐν Νικαία άγ. σύνοδον πραχθέντων in 8 Βüchern, monon L. II bie eigentliche Geschichte enthält (Mansi, II. 754-946. Migne, PP. gr. t. 85 p. 1185 —1360). Dazu Mai, N. Coll. II, I. Combesis. Nov. auctar. PP. Par. 1648. II. p. 574 seq. Ueber die Unächtheit ber Dokumente bei Mansi, II. 719-721. 1082, f. Do fele, I S. 421 ff. Für die papstliche Bestätigung spricht nicht nur die Analogie ber späteren allgemeinen Concilien, sonbern auch bie romische Synobe von 485 (Manei, VII. 1140), die Aeußerungen des Dionys. Exig. (Coustant, Ep. Rom. Pont. Prack p. LXXIX. LXXXII. Append. p. 51 seq.), vor Allem aber bie von Papst Julius (Socr. II. 17; s. unten § 54) angeführte kirchliche Regel. — Betr. ber kaiserlichen Be stätigung s. Eus. V. C. III. 17 seq. Socr. I. 9. Gelas. II. 36. Ruf. X. 5. Hefelt, Rante ber I S. 38. 420. — 48. Ruf. X. 11. 12. Socr. I. 25. Soz. II. 27; III. 19. Philost. drianer. II. 7. Das Schreiben bes Euseb. und bes Theognis (Socr. I. 14. Soz. II. 16) halten Biele mit Tillemont, Mem. t. VI p. 357 n. 8. Conc. de Nic. für unächt, während Av bere mit Montfaucon, Vita Athan. p. XVIII. XXI es als ächt gelten lassen. Bgl. Hefele, S. 428. 481. 436. Erhebung bes Athanasius Ath. Apol. c. Ar. c. 6 seq. p. 101 seq. Socr. I. 23. Hefele, S. 429 f. Das. S. 438—438 über die Synde von Antiochien. — 49. Symbol. Arii ap. Socr. I. 26, wo das γεγενημένον vom Sohne gebraucht ist (factum), das leicht für γεγεννημένον (natum) genommen werden konnte-Den Schluß bes kaiserlichen Schreibens gibt Athan. Apol. c. Ar. c. 59. Cf. Soz. II. 32. Socr. I. 23. 27. Borgänge von 332 Athan. l. c. c. 60 seq. Soz. l. c. Socr. I. 27. Synoten von Befele, S. 440. - 50. Befele, I S. 440-443. - 51. Eus. V. C. IV. 40 sog. Thrus und 43 seq. Socr. I. 28 seq. 33. Soz. II. 25 seq. Theod. I. 30 seq. Ruf. X. 11. 16. Berufalem. Athan. l. c. c. 71 seq. 77 seq. 84 seq.; de Syn. Ar. et Seleuc. c. 21 seq. Die Nage wegen Unzucht und ihre Wiberlegung haben Rufin. X. 17. Theod. I. 80. 80. II. 25; bas Stillschweigen bes Athanasius ist leicht und um so mehr erklärlich, als et bie anberen Klagen auch nur flüchtig berührt (Apol. c. Ar. c. 72). Die Umkehr der Erzählung bei Philost. II. 11 ist wohl gerabe aus ber Richtigkeit ber von Ruk. erzählten Thatsachen zu erklären. Daß Athanasius nicht als Beispiel eines recursus ad principes angeführt werben kann (so bie Gallicaner und Brenbel, R.=R. § 208 S. 676. 3. %) zeigen Roncaglia, Not. in Natal. Alex. H. E. Saec. IV diss. 21 t. VII p. 557 864 und Phillips, R.-R. § 112 S. 572 f. — 52. Athan. Apol. c. Ar. c. 86. 87 (ib. Const. II ep.). Hist. Ar. ad mon. c. 50. Socr. I. 35. Soz. II. 28. Theod. I. 31. Enfebtus von — Ueber Eufebius von Cafarea warb viel gestritten. Als Baretiker bezeichnen ihn Athan, Hilar., Epiph., Hier., die Bäter bes VII. Concils, Nikephorus v. Cpl., Photius (ep. 14 ad Const. Patr.), Suibas, Zonaras, bann Baronius, Natalis Aler., Petav., Scaliger, Abr. Scultetus, G. Arnold, Mosheim, Tillemont, Le Clerc, Pr. Maran, Kilber, Fefler. Günstig äußern sich über ihn Socr., Theod., Gelas. Cyzic., Gelas. Rom., ber Tract. III

, ihn ben Salb-Arianern beigezählt, mit benen er bie Aehnlichkeit bes Sohnes later in Allem und seine Zeugung aus Gott vor aller Zeit vertritt. Bgl. 3 41), II S. 36 ff. Dorner (bas.), S. 792 ff. Haenell, De Eus. Caes. defensore. 1843. Ritter, Eus. Caes. de divinitate Chr. placita. Bonn. fele, I S. 433. Stein (A. 19), S. 117 ff. Schwieriger ift bas Urtheil Marcellusven Aus (Rettberg, Marcelliana. Goett. 1794). Günstig für ihn Conc. Sard. 7), Jul. I (§ 54), Athan. (wenigstens bis 344); bas Auftreten seines Schülers ritte sehr zu seinen Ungunsten. So sind Basil., Hilar., Chrys., Sulpic. Sev. Phot. Coll. et Dem. q. 1. 4. 8 zählt ihn ben haretikern bei. Bgl. Epiph. r. catal. c. 107. Socr. I. 36, coll. II. 19. Baronius (a. 347 n. 55 seq.) lillemont, noch mehr Petav und Schelstraten erklären ihn für heterobor, atalis Alex., Montfaucon, Möhler (a. a. D. II S. 22 ff.) ihn für halten. Gegen seine Orthoborie Dorner, S. 864 ff. Döllinger (Hippol. Hefele, I S. 456 ff. Bgl. Willenborg, Ueber bie Orthob. bes Marc. v. ifter 1860. Zahn, Marc. v. Anc. Gotha 1867. Dem Marc. haben Einige es Samosateners (Socrat. I. 36. Soz. II. 32) zur Last gelegt, inwiefern er jen Jesus ben Logos als göttliche Kraft einwohnen ließ, Andere aber bie Lehre us, inwiefern er bie ewige Persönlichkeit bes Logos geläugnet habe, ber erst öpfung aus bem Bater hervorgegangen sei. Bestimmt sprach fich sein Schüler § 77) auß: Sulpic. Sev. II. 36: Sed de Photino dubium non erat merito natum; in Marcello nihil tum damnatione dignum repertum videbatur. Marcellum gravabat, quia Photinus auditor ejus fuisse in adolescentia c. 87 wird aber ermähnt, daß Athanasius nachher die Gemeinschaft mit Mar= ib. Tob bes Arius Athan. De morte Arii c. 2 seq.; ep. ad Ep. Aeg. et . Socr. I. 37 seq. Soz. II. 29 seq. Theod. I. 24. Ruf. X. 13. Naz. 13; Or. 25 n. 8 p. 393. 460 ed. Clem. Ueber ben Stuhl von Constantinopel st. Ar. ad mon. c. 7. Socr. II. 6 seq. Soz. III. 4. Von Constantius urn. l. c. c. 70: μετ' έλευθέρου σχήματος . . δούλος των έλχόντων αὐτόν. — Apol. c. Ar. c. 3-19. 87 (ep. Constantini II). Theod. II. 2. Socr. II. 3. . Hefele, S. 464-478. - 54. Ep. Julii ad Ant. Athanas. 1. c. c. 21-35. Papft Julius. ). 853. Jaffé, n. 32. Cf. Athan. Hist. Ar. c. 11. Socr. II. 15. 17. Soz. .O. Ueber die oft mißbeuteten Worte bes Julius f. Bennettis (I § 7) P. II 74 seq.; m. Schr.: Anti-Janus S. 105 N. 44. — 55. Formula Antioch. I Antiochenische De syn. c. 22. Socr. II. 10; Ant. II. bei Athan. l. c. c. 28. Socr. l. c. syn. c. 28. 32. Soz. III. 5, von Einigen bem Lucian (I. 179) zugeschrieben str. ad Conc. Antioch. p. 112 seq. Möhler, II S. 57 f.), ber schon bei

ir verbäcktia mar (en. Alex. an. Theod. T. 4) und nachher est noch mehr

n. 1 seq. p. 199. 272 seq. Phillips, R.-R. V § 216 S. 262 ff. Ueber die angebliche Glaubensformel bes Concils Athan. tom. ad Antioch. § 5 p. 616 seq. Encyclica ber Synobe Athan. Apol. c. Ar. c. 44-50. Hilar. Fragm. t. II p. 1283 seq. -Schreiben an die Alexandriner Athan. 1. c. c. 41-43. 37-40. Schreiben an Papst Julius, lat. Hilar. l. c. p. 1297 und Collect. Crescon. Mansi, III. 40 seq. Die oft mit Unrecht beanstandeten Worte bes letteren Schreibens (Coustant, p. 395): Hoc enim optimum et valde congruentissimum videbitur, si ad caput, i. e. ad Petri sedem, de singulis quibusque provinciis Domini referant sacerdotes finden in vielen kirchlichen Aftenstüden ihre Parallelen, z. B. Conc. Arel. ep. ad Sylv. P. (Coustant, p. 345 seq.), Conc. Eph. ad Coelestin. P. (Coel. ep. 20 n. 1 ib. p. 1165: ἐπειδὴ ἐχρῆν ἄπαντα εἰς γνώσιν της σης δσιότητος άνενεχθηναι τὰ παρακολουθήσαντα), Cyrill. ep. ad Coelest. (ib. ep. 8 p. 1085). Die relationes an ben Papst werben oft erwähnt Damas. ep. 3 p. 481. 488. Siric. ep. 1 c. 1 p. 624. Innoc. I ep. 29 n. 1; ep. 30 n. 2 p. 888. 896; ep. 87 n. 1 p. 910: ad nos quasi ad caput atque ad apicem episcopatus referre. Achulich Avitus Vienn. ep. 36. Streit über ben Charafter ber Synode Befele, I S. 50 f. 596 ff. — 58. Athan. Hist. Ar. c. 18—25. 28. Apol. c. Ar. c. 50—54. 57—60. Apol. ad Const. c. 3 seq. 31. Theod. II. 9 seq. Socr. II. 22 seq. 28. Soz. III. 20 seq. IV. 1. Lucifer pro Athan. I. 35. Daß Euphrates 346 auf einer Cölner Synobe abgesetzt warb, wurde gleich ber Aechtheit ber Synobalacten bestritten von harts heim, Binterim, Rettberg, Hefele, aber vertheibigt von Victor be Buck S. J., Acta SS. 23. Oct. und Friedrich, R.=G. Deutschl. I S. 271 ff. 277 ff. 295-300. Julii ep. ad Alex. Coustant, p. 399. Mansi, II. 1233. Jaffé, n. 34 p. 14. Rückehr bes Athas nasius Athan. hist. Ar. c. 25. Naz. Or. 21 n. 15 seq. p. 394 seq. Theod. II. 12. Retractation von Ursacius und Valens Athan. Apol. c. Ar. c. 58-60. Hilar. Fragm. lange antice t. II p. 1297. Socr. II. 24. Soz. III. 23 seq. Sulpic. Sev. II. 36 p. 90. — 59. Exden. Formel. θεσις μακρόστιγος Socr. II. 19. 20. Soz. III. 11. Athan. de syn. c. 26. Hilar. Fragm. V n. 4 p. 1331. Mailander Synoben Hefele, I S. 614 ff. Brief bes Raisers au Athanasius Athan. Apol. ad Const. c. 23. Hist. Ar. c. 24. Balens und Ursacius I. sirmische Athan. 1. c. c. 28 seq. Sulp. Sev. II. 88. Synobe von Sirmium 351 Athan. de syn. c. 27. Hilar. de syn. p. 1174 seq. Hefele I S. 618—623. Nach Petavius war biese Synobe bie erste von Sirmium, nach Zaccaria (Diss. de reb. ad H. E. pertin. Fulgin. 1781 t. II Diss. 8) und Hefele, S. 617 f. die zweite. — 60. Sulp. Sev. l. c. p. 91. Reinkens, Hilar. v. Poit. Schaffh. 1864, S. 86 ff. Ueber bie von Arianern gefälsch ten Briefe Athan. Apol. ad Const. c. 6. 11. 19. Haltung bes Liberius in ber ersten Beit Athan. Hist. Ar. c. 85 seq. Theod. II. 16. Titel αἰώνιος βασιλεύς Athan. De syn. c. 3. Synobe von Arles Athan. Apol. ad Const. c. 27. Sulp. Sev. II. 39. \$5 Mailandische fele, S. 629-631. — 61. Synode von Mailand 855 Socr. II. 36. Soz. IV. 9. Athan. Spnobe. Hist. Ar. c. 31-34. 76. Hilar. L. I ad Const. p. 1222 seq. Sulp. Sev. l. c. p. 92 seq. Lucifer Calar. de non conveniendo cum haereticis — moriendum esse pro Filio Dei. Exil des Libes (Bibl. PP. max. Lugd. IV. 222 seq.) hefele, S. 631-636. - 62. Die Arianer τίμε, Φοβίμε fagten bei Athan. H. Ar. c. 35: εί τὸν Λιβέριον πείσαιμεν, ταχέως πάντων χρατήσομεν u. Athanasius. (ib. c. 35-41). Die weiteren Borgänge Am. Marcellin. L. 15 c. 7: Liberius, christianse legis antistes, a Constantio ad comitatum mitti praeceptus est, tamquam imperatoris jussis et plurimorum sui consortium decretis obsistens . . . Hunc (Athan.) per subscriptionem abjicere sede sacerdotali . . . Liberius monitus perseveranter renitebatur, nec visum hominem nec auditum damnare nefas ultimum saepe exclamans, aperte sc. recalcitrans imperatoris arbitrio. Id enim ille, Athanasio semper infestus, licet sciret impletum, tamen auctoritate quoque, qua potiores aeternae urbis episcopi, firmari desiderio nitebatur ardenti: quo non impetrato Liberius aegre populi metu, qui ejus amore flagrabat, cum magna difficultate noctis medio potuit asportari. Ueber Hosius und Athanasius Athan. Hist. Ar. c. 42. 45. 72 seq. 80 seq.; de sugs c. 24. Apol. ad Const. c. 26. Borbericht ber Festbriefe bei Larsow, S. 35 N. XXVII f. Soz. IV. 10. Hefele, I S. 642 f. — 63. Constantius als Antichrist Athan. Hist. Ar. c. 30. 67 seq. 74. Lucifer Cal. (Bibl. PP. Lugd. IV. 247). Hilar. lib. ad Const. Parteien ber et c. Constant. Bon den Arianern Sulp. Sev. II. 40 p. 93: Interea Ariani non occulte, ut antea, sed palam ac publice haeresis piacula praedicabant; quin etiam synodum Nicaenam pro se interpretantes, quam unius literae adjectione corruperant, m quamdam injecerant veritati. Nam ubi ὁμοούσιον erat scriptum, quod est ıbstantiae, illi ὁμοιούσιον, quod est similis substantiae, scriptum esse dicebant, ates similitudinem, dum adimerent unitatem (sc. bie Ἡμιάρειοι, ὑμοιουσιασταί, h. h. 73). Sed quidam ex his ultra processerant, avopolouslav, i. e. dissiubstantiam confirmantes (sc. bie Άνομοιοι, Έξουχόντιοι, Έτερουσιασταί. Cf. h. 76). Aetius, genannt & abeoc, aus Colesprien, Aristoteliker (Socr. II. 85; Aetius unb Theod. II. 19 al. 24. Philost. III. 16. 27. Soz. III. 15; IV. 12; VI. 26. Eunomius. ut, t. VI art. 64 seq.) jchrieb ein συνταγμάτιον (Epiph. h. 76, 10. Mai, N. Coll. 71 seq. 202) und mehrere Briefe an Constantius. Eunomius († 395), gegen ben und Gregor von Nyssa eigene Werke verfaßten, von bem auch bie Partei ben funomianer erhielt (Philost. VIII. 12. 18. Theod. l. c. H. Fab. IV. 8. Socr. . VI. 26. Tillemont, 1. c. art. 96 seq.), schrieb eine έχθεσις της πίστεως unb ologetifus (H. Vales. not. in Socr. V. 10. Fabric. Bibl. gr. VIII. 262. Canis. t. ed. Basnage, t. I p. 72 seq. Garnier, Opp. S. Basil. I. 618 seq.), λόγοι ນ່າວົວ (fragm. ex L. III. Mai, l. c. VII. 1 p. 252). Bgl. Klose, Gesch. unb 3 Eunom. Riel 1833. Hefele, Conc. I S. 644 ff. und die S. 647 N. 1. 8 n Autoren. Synoben von Sirmium Athan. De syn. c. 28. Socr. II. 80. Hilar. II. u. III. firs c. 11. hefele, I S. 652 ff. 654 ff. — 64. Für ben Fall bes Libertus werben mischermel. Papfiliberius. t: a) die fragmenta Hilarii, beren Authentie vielen Zweifeln unterworfen ift, hon Baronius, Natalis Alex., Coustant, Montfaucon, Du Pin (Bibl. II p. 89 1693), Du Perron (Réplique à la réponse du Roi de la Grande Bretagne. 18 p. 127), Stilting (Acta SS. Sept. VI. 514. 580) aussprachen. Einige berib von allen Krititern aufgegeben. Reintens (hilar. S. 217-219) behauptete heit von fragm. IV-X, die Unächtheit von fragm. XII-XV, während nach (Tüb. Qu.-Schr. 1853 S. 263 ff. Conc. I S. 226 f. 2. A. S. 668 ff. 681 ff.) allein bebeutenben fragm. IV u. VI (Migne, PP. lat. t. 10 p. 678. 689. 693 seq.) rschoben zu betrachten sinb, wie sie benn auch in die größten Wibersprüche ver-Auch Renouf (The condemnation of Pope Honorius. Lond. 1868 p. 41 seq. i fich genothigt, wenigstens einen Theil bes fragm. VI preiszugeben. Bgl. hages Bonner th. Lit.=Bl. 1869, S. 79 ff. Schon die chronologischen Verstöße zeugen e auch von Möhler nicht glaubwürdig befundenen fragm. IV u. VI. b) Der arius c. Const. Imp. c. 11 hat nur: O te miserum, qui nescio utrum majore e relegaveris (Liberium) quam remiseris. Das sagt nicht, das Liberius bei tehr sich irgendwie verfehlt, sonbern nur, daß ber Raiser auch bei bieser Gelegen-: Gottlosigkeit an ben Tag legte. c) Bon ben zwei Stellen Athan. Apol. c. Ar. ib Hist. Arian. c. 41 ist sicher, baß sie nicht bem ursprünglichen Texte bieser ı angehören, sonbern spätere Zusätze sind. Das gibt auch Hefele, I S. 658 ff. n er aber bemerkt, bag bas Greignig mit Liberius ben Athanafius zu Zufäpen te, so wäre richtiger zu sagen, daß es ihn bazu veranlaßt haben konnte; u. A. verneinen, daß biese Anhänge von bem Beiligen selbst gemacht murben, entscheibenber Beweis bafür ift nirgenbs erbracht. Die erfte ber zwei Stellen hat Liberius die Trübsal bes Exils nicht bis zu Enbe litt, was sich auch sagen ließ, seine Burudberufung burch bas Drangen ber Römer und bie Gesanbten ber ibischen Bischöfe erlangte; zu ber zweiten konnte bie verbreitete faliche Nachricht d) Der Arianer Philostorgius IV. 3 (Migne, t. 65 p. 518) steht mit anberen en in Wiberspruch und tann hier teine Glaubwürdigkeit beanspruchen. e) Dem precum von Faustinus und Marcellinus (Bibl. PP. Lugd. V. 652; vgl. unten tht eine Borrebe voraus, die mit ber Schrift selbst nichts gemein hat (Tillemont, dm. V in Lucif. Cal. p. 767), und nur in ihr wird ber Fall bes Liberius erf) Hier. in Chron. a. 354 (Migne, PP. lat. t. 27 p. 502) de vir. ill. c. 97 3 p. 735) warb gleich Anbern hier, wie sonst, z. B. in Sachen bes Chrysostotauscht burch falsche Gerüchte; sein früherer Freund Rufinus H. E. X. 27 erklarte, nichts Sicheres barüber erfahren tonnen, ob bie Rudtehr bes Liberius wirklich ügsamkeit gegen die Besehle des Kaisers erfolgte; Hier. Chron. hat die freilich infichere Stelle: quasi victor intravit (Romam). g) Theod. H. E. II. 17, ber ifte Forscher, ber auch bie Schriften bes Athanasius mohl kannte und ben Libe-3, hat sicher ben Fall bes Liberius nicht berichtet, weil er von ber Unwahrheit

bes Gerüchtes überzeugt mar, als bessen Urheber Eudorius bei Soz. IV. 15 angebenntet

II. (?)

ift. Auch Socr. II. 37 schreibt ber Empörung bes römischen Bolkes bie Ruckehr bes Papstes zu; Sulpic. Sev. II. 89 p. 93 hat: Lib. paulo post urbi redditus ob sectitiones romanas. Den Liberius erwähnen ehrenvoll Basil. a. 377 ep. 263 al. 74 c. 3 (Migne, t. 32 p. 980). Ambros. De virg. III. 1 ad Marcellin. sor. p. 173 ed. Par. Siricius P. ep. 1 ad Himer. (Mansi, II. 1018). Epiph. h. 75 n. 3. Cassiod Cf. Bellarm. De Rom. Pont. IV. 9. Sein Brief an die Orientalen Socr. IV. 12. Später, nach Entstehung ber Felixsage, ward Liberius oft schwer getadelt. Auxil de ordin. Form. I. 25: Arianae haeresi subscripsit. Ord. Vitalis L. II p. 206: Arian nis consentions. Die Magbeburger Centuriatoren und andere Protestanten, bann Gallicaner (3. B. Bossuet, Defens. P. III L. IX c. 33. 34 t. II p. 168 seq. ed. Mog. 1788) und Jansenisten urgirten ben Fall bes Liberius ber Art, bag bie bogmatischen, apologetischen und polemischen Werke ihn eingehend zu besprechen Anlaß hatten. Baron a. 357 n. 32 seq. gab zu, daß Liberius, obschon nicht häretisch, sich durch die Unterschrift gegen Athanasius und die Gemeinschaft mit den Arianern besteckte. Als Bertheidiger bes Papstes traten auf: Gretser, Controv. R. Bellarm. defens. t. II p. 1044 seq. Sbarales, Diss. subjecta disputationi de pravorum hom. ordinationibus. Mazochi, Kalend. Neapol. Merenda, Opp. S. Damas. Stilting, Acta SS. 28. Sept. t. VI p. 572 seq. 598 seq. Palma, Praelect. H. E. I. II p. 94 seq. ed. 1838 u. A. Nach Natal. Alex. Saec. IV diss. 32 prop. 1 t. VIII p. 120 seq. unterschrieb Liberius nur die erste str mische Formel gegen Photinus, nach Hefele, I. S. 657—678 die britte (halbarianische) sirmische Formel, nach Völlinger, Papstfabeln S. 107—109 die erste und die britte. J. D. Mansi, Not. ad Natal. Alex. 1. c. p. 129 seq. begnügte sich zu zeigen, daß 🕏 berius nicht ex cathedra lehrte; Petrus Ballerini, De vi ac ratione primatus c. 15 n. 30 p. 297. 299 seq. führte auß: Liberii lapsus non certus, nec si certus, voluntarius, nec in definitione fidei. Als bloße Erfindung der Arianer bezeichneten den Fall des Liberius Corgne, Diss. critique et hist. sur le Pape Libère. Par. 1786. Card. Orsi, Storia eccl. L. XIV n. 72. Zaccaria, Diss. de commentitio Liberii laper. Diss. ad H. E. pertin. Fulg. 1781 t. I. Diss. VII c. 1-8. Fr. Pösi, Ift Liberius in eine Häresie verfallen? Landsh. 1829, suchte zu zeigen, Liberius habe wohl cus Schwäche und ohne die nöthige Freiheit die form. Sirm. I, die katholisch erklärt werden tonne, unterzeichnet und tonne nicht als Baretiter gelten. Gegen Befele und Dollinger s. Reinerbing, Beitr. zur Honorius= u. Liberius=Frage. Münster 1865. Katholik 1868, Papst Felix Bb. 20 S. 513-529. Gams in Möhlers R.: G. I S. 455-460. — Der Gegenpapk Felix warb, da das Volk in den Kirchen die Weihe nicht gestattete, im kaiserlichen Palase von ben arianischen Bischöfen (worunter Acacius von Casarea) geweiht, was Athan. Hist Ar. c. 75 (Migne, t. 25 p. 784) παράδοξον καὶ άληθῶς ὁμοίωμα τῆς Άντιγρίστου κακονοίκε nannte. Das Volk floh die Kirchen, in denen Felix erschien; aber Constantius, der vom 28. April bis 29. Mai 357 in Rom weilte (cf. Am. Marcellin. L. 16 c. 10), nahm ips in Schut. Nach ber Rücktehr bes Liberius warb Felix vom Volke vertrieben; er lebte 1109 bis 22. Nov. 365 (Jaffé, Reg. p. 17). Optat. Mil. L. II c. Parmen. unb Aug. ep. 165 kannten ben Felix nicht als Papft, und bie meisten Gelehrten ftrichen ihn aus ben Paple verzeichnissen. Cf. Natal. Alex. 1. c. Diss. 32 a. 3 p. 132—136. Aber es entstand Me Sage, Felix sei auf Wunsch bes verbannten Liberius rechtmäßig erwählt worben, habe entschieben die Orthoborie, auch gegen ben zurudgekehrten, ben Regern verbundeten und verfolgungssüchtigen Liberius, vertreten und sei als Martyrer gestorben. Im 5. und 6. Jahrh. warb bie Sage (Lib. pontif. in Liber. et Fel. — Acta S. Felicis ed. Mombritii, Acta S. Eusebii ap. Baluz. Mansi, I. 38 seq.) verbreitet; spätere Kalendarien nahmen sie auf. Im Mittelalter fand sie verschiebene Ausschmüdungen, so bei Ord. Vital. l. c. p. 267, Anselm. Havelberg. Dial. III. 21, Hugo Flavin., Eccehard., Romuald. Salern., Ptolem. Luc. u. A. Doch bemerkte Goffrid. Viterb. Panth. P. XX (Migne, t. 198 p. 1036 seq.): Liberio autem ab exilio . . reverso et in Papatum restituto Felix, qui ei viventi fuerat subrogatus, aliae civitati praelatus est. Quare autem idem F. in catalogo catholicorum Apostolicorum scriptus sit, ego ignoro. Vos autem Romanos interrogate, si placet. Indessen kam bieser Felix in die Reihe ber Papste und viele Autoren suchten ihn von ber Makel ber Usurpation zu reinigen. Bellarm. 1. c. Schelstrate, Ant. Eccl. illustr. Diss. II c. 9 § 11. Solerius, Acta SS. 29. Julii (Fest

Ł

ľ

12

جر

5

2 3

.

\$ felir). Baron. Pag. a. 355. 357. Roncaglia, Animadv. in Natal. Alex. 1. c. 136—140. P. A. Paoli, Di S. Felice II Papa e Martire. Roma 1790. Der unter egor XIII. 1582 in Rom gefundene Leib mit ber Steininschrift: Corpus S. Felicis pae et Mart., qui condemnavit Constantium, bie Bermechslung bes Gegenpapstes mit em älteren Martyrer bieses Namens, ber am 28. ober 29. Juli gefeiert warb, sowie Einfluß ber lange gebrauchten Legenben trugen zur Aufrechthaltung bes auch von suet (l. c. c. 33 p. 169) festgehaltenen Irrthums Bieles bei, obschon ihn im 17. Jahrh. frangofischen und im 18. bie italienischen Rritiker erkannten. Literatur bei Dollinger, pftfabeln S. 112—123. Von Hosius Sulpic. Sev. II. 40 p. 93 seq.: Osium quoque Fall bes Hos Hispania in camdem perfidiam concessisse opinio fuit, quod co mirum atque redibile videtur, quia omni fere aetatis suae tempore constantissimus nostrarum tium et Nicaena synodus auctore illo confecta habebatur, nisi fatiscente aevo enim major centenario fuit) deliraverat. Aug. c. Parm. I. 4: si tamen Osius ab panis damnatus, a Gallis est absolutus; sic fieri potuisse, ut falsis criminationibus spani circumventi et callida fraude insidiarum decepti contra innocentem ferrent tentiam, et postea pacifice in humilitate christiana cederent sententiae collegan, quibus illius innocentia comprobata est. Ugl. Maceda, Hosius vere hosius. non. 1790. Gams, R.=G. Span. II S. 137-309. Ueber Hosius murben ähnliche zen wie über Liberius verbreitet und geglaubt Socr. II. 31. Soz. IV. 12. Die Ans ie, daß er Berfasser der zweiten sirmischen Formel war (Hilar. De syn. c. 11), ist sicher r burch hinterlift verbreitet worben (hefele, I S. 658. Reinkens, S. 161). iph. h. 73 n. 14. Phoebad. c. Ar. c. 23 (Migne, PP. lat. t. 20 p. 30) sețen fălsch= ) bie von Hosius ber zweiten strmischen Formel gegebene Unterschrift voraus. In ben hriften des Athanasius wird das Nachgeben des Hosius sogar häusiger erwähnt, als bes Liberius Apol. c. Ar. c. 89; de fuga c. 5 heißt es, Hosius habe momentan hgegeben, Hist. Ar. ad mon. c. 45: Hofius habe fich zur Gemeinschaft mit Ursacius b Balens, nicht aber zur Unterschrift gegen Athanafius bewegen lassen, in seinem Te= mente bie ihm zugefügte Gewalt hervorgehoben, ben Arianismus aber feierlich verbammt. mals konnte ber Hofpartei ein kurzer, felbst unfreiwilliger Berkehr mit Urfacius unb lens genügen, um ben Betreffenben für einen Genossen ihrer Gemeinschaft auszugeben. ier die Rückehr des Hilarius s. Sulp. Sev. II. 45 p. 98. Reinkens, Hil. S. 208 f. 65. Athan. De syn. c. 8. 30; ep. ad Afros. c. 3; ep. de syn. Arim. et Seleuc. Formeln bon p. I. 572 seq. Socr. II. 37. Theod. II. 21 seq. Epiph. h. 73, 12—22. Sulp. Sev. Sirmium(IV)
41 seq. p. 94 seq. Mansi, Conc. III. 293—335. Möhler, Athan. II S. 210 ff. Spnoben von fele, I S. 674-688. - 66. Athan. De syn. c. 12. Naz. Or. 21 n. 22 p. 399. Rimini, Ses cr. II. 39 seq. Soz. IV. 22. Theod. II. 27. Sulp. Sev. II. 42 seq. 45. Rein-leucienu. Cons 18, Sil. S. 185-198. Hefele, I S. 688-702. - 67. Ueber bie Lage icone Schil= ung bei Rufin. X. 21. Mißerebit bes Synobalinstituts Am. Marcellin. L. 21 c. 6. lar. Fragm. III op. hist. II. 25. Zu ben berühmten Worten Hier. c. Lucif. n. 19 allars. II. 191 ed. Ven. 1767) gibt L. Thomassin. Diss. V in Syn. Arim. § 1 109 seq. einen trefslichen Commentar. Hilar. c. Auxent. lib. n. 6. Pariser Concil mei, III. 358. hefele, I S. 702. Hilar. ad Const. u. adv. Const. Opp. II. 422 160. Reintens, S. 234-245. Lucif. Calar. 1) De regibus apostaticis 358. Moriendum esse pro Filio Dei 361. 3) Ad Constant. libri II. 360. 4) De non reendo delinquentibus in Deum. (Opp. Bibl. PP. max. IV. 181 seq. ed. Coleti. n. 1778 f.)

68. Athan. De syn. c. 41 ep. ad Rufin. Tom. ad Antioch. Naz. Or. 21 n. 31 Arianismus |. 35. Basil. ep. 38. Rufin. X. 27 seq. Theod. III. 5. 9. Socr. III. 7. 11. unter Julian, t. V. 2. Am. Marcellin. L. 22 c. 5. 9. Julian. ep. 6. 26. 51. Philost. VII. 5 i; IX. 4. Hard., Conc. IV. 58. Hefele, I. S. 703 ff. Möhler, Athan. S. 509. M. — 69. Socr. III. 25. Theod. IV. 2 seq. Soz. VI. 4. Philost. VIII. 2; IX. unter Jovian, ieq. Athan. ep. ad Jov. et Syn. Ant. Mansi, III. 366 seq. 370. Sefele, S. f. Theod. IV. 11 seq. Socr. IV. 1 seq. 9. 12. Soz. VI. 7 seq. Theoph. p. 85. unter Balene. seq. — 70. Socr. IV. 9. 12. 13. 16. Soz. VI. 11. 12. 14. Theod. IV. 12 seq. Athan. ep. enc. c. 3. Hist. Ar. c. 70 seq. — 71. Basil. ep. 79. 80. 128 n. 2. :. Or. 48 n. 44-53. Nyss. L. I c. Eun. Opp. II. 312 seq. Theod. IV. 19. Ber: blungen des Basilius mit Rom Basil. ep. 66-70. 89-92; 138 n. 2; 154. 156.

flus.

164. 165; 214 n. 2; 239 n. 2; 242. 243. 253—255. 263. 266. Die Formel: The Sieg bes Ris τφ πατρί ließ Basil. mit bem Beisate: ἀπαραλλάκτως (unterschiedslos) gelten. — 72. Basi canums im Opp. ed. Garnier. Par. 1721 seq. Migne, PP. gr. t. 29-32. Tillemont, Mém. t. D Orient. Feisser, De vita Basil. M. Groning. 1828. Klose, Basil. b. Gr. Stralsund 1831 Greg. Nyss. Opp. ed. Morelli. Par. 1615 f. t. 2 app. ed. Gretser. Par. 1618. Mign t. 44-46. Rupp, Greg. v. Nyssa. Leipzig 1834. Greg. Naz. Opp. ed. Clemence t. I. Par. 1778; t. II ed. 1840. Migne, t. 35-38. Ullmann, Greg. v. Naz. Daru stabt 1825. M. Schr. (oben § 42). Amphil. Icon. Migne, t. 39 init. Ephrem. Sy († nach 379). Opp. ed. P. B. et Steph. Assemani, Rom. 1782 seq. f. t. 6. Biz gerle, Ausgewählte Schriften bes hl. Ephrem. Innsbr. 1832 ff. 6 Bbe. G. Biches S. Ephr. Syr. carmina Nisib. Lips. 1866. And. Antiochener bei Theod. IV. 26-26 Cyrill. Hier. († 386) Catecheses (23) ep. ad Const. Opp. ed. Touttée. f. Par. 1720 ed. Reischl. Monach. 1848. Migne, t. 33. Didym. Al. + 394. Opp. ed. Migne t. 39. Lib. De Sp. S. Opp. Hier. II. 107 seq. ed. Vall. Libri De Trin. ed. Min garelli. Bonon. 1769. Expos. 7 epp. can. u. A. Lücke, Quaestiones ac vindiciae Goetting. 1829 seq. 4. Epiph. ed. Petav. Par. 1622; ed. Oehler, Berol. 1859 seq. Migne, t. 41-43. Chrys. hom. contra Anom. u. a. Fessler. Patrol. II. p. 89. Hilar. Opp. ed. Coustant. Par. 1693 f. Auct. Sc. Maffei 1720 f. voll. 2. Migne, PP. lat. t. 9. 10. Ambros. Opp. ed. Du Frische et Nic. Le Nourry. Par. 1686 seq. Migne, t. 15-17. Aug. schrieb gegen die Arianer viele Briefe und Reben, außerbem die Collatio cum Maximino Arianorum Ep. und libri II c. eumd. 428, bann bas Hauptwerk De Trinitate (begonnen 400, vollenbet 419 in 15 Buchem). An ihn schließen sich an Fulgent. Rusp. u. Ferrand. diac. (ep. ad Arianos Mai, N. Coll. III, II p. 169—184). Von ben Lateinern sind noch zu nennen Phöbadius v. Agen (lib. c. Arian. c. 358), Zeno v. Berona († 380, sermones), C. Marius Victorinus (4 BB. De Trin. contra Candidum Arianum — De generat. Verbi divini — De homousio recipiendo). Edicte von Gratian und Theodosius Socr. V. 2. 7. Soz. VII. 1. 5. Theod. V. 1. Cod. Theod. XVI. 1, 2. 3; 5, 6. Synoben von 378 Socr. V. 4. Sos. VI. 2. Mansi, III. 461 seq. 511 seq. Sefele, S. 714. 718. Coustant, Epist. Rom. Pont. p. 489 seq. Merenda, Admon. in Damas. ep. 4. Theod. V. 11. Gregor v. Naz. in Cpl. Ullmann, a. a. D. S. 155 ff. 166 ff. M. Schr. Photius, I. S. 18—20. — Parteien ber 73. Socr. V. 23 seq.; VII. 6. Soz. VII. 14. 17. Philostorg. XII. 11. Theod. H. Fab. IV. 4. Niceph. XIV. 13. 17. Theod. Lect. L. II p. 562 ed. Vales. Theo-Trianer im phan. p. 284 ed. Bonn. Le Quien, Or. chr. I. 214 seq. — 74. Ambros. ep. 20 ad Occibent. Marcell. ep. 21 n. 5 seq. Serm. c. Aux. n. 15 seq. Rufin. XI. 15 seq. Theod. IV. 5-7; V. 12 seq. 18. Socr. IV. 80; V. 11. Soz. VI. 24; VII. 12 seq. Aug. c. Jul. II. 5. Silbert, Leben bes hl. Ambr. Wien 1841. A. Baunarb, Gesch. bes Luciseriamer. hl. Ambr., btich. v. J. Bittl. Freib. 1873. — 75. Rufin. X. 20. 27. 80. Sulp. Sev. II. 45. Theod. III. 4 seq. Ambros. De exc. Sat. I n. 47. Hier. cat. c. 95. Chron. a. 374; dial. adv. Lucif. (Opp. II. 171-202; ed. Vall.). Gennad. De dogm. c. 14 Faustin. et Marcellin. lib. prec. Galland. t. VII. Bgl. oben S. 64. Es gab Luciserianer in Italien und in Spanien.- Daß Lucifer canonisirt worben sei (Klose, Art. Lucifer in Herzogs Real-Encykl.) ist nicht erwiesen, wenn auch in Sarbinien sein Cult beim Bolte Eingang gefunden hatte, bessen weitere Ausbehnung Urban VIII. u. Innocenz & 1638, 1641, 1647 verboten. Papebroch, Acta SS. t. V. Maii d. 20 p. 197 seq. Bened. XIV., De beatif. et canon. L. I c. 40 n. 2. 3. Martini, Storia eccl. di Sardegna. Cagliari 1839 t I p. 46-82. Sams, K.S. Span. I. 2, S. 810-317. Note gu Möhlezs R.=G. I. S. 465. — 76. Socr. II. 43 seq.; III. 9. 25; V. 5. 9 seq. 15. fces Schisma. Soz. IV. 25; VII. 3. 10 seq.; VIII. 3. Philost. V. 7. Epiph. h. 73 n. 28 seq. Theod. III. 2. 8; V. 23. 35. Naz. Carm. de vita sua v. 1590 seq. Ambros. ep. 56 Photinus. Walch, Keterhift. VII. 410. Hefele, Conc. II. 7. 49. — 77. Athan. De syn. c. S seq. Theod. H. Fab. II. 10. Socr. II. 30. Soz. IV. 6. Hilar. De syn. c. 38 Epiph. h. 71, 1 seq. (bas. n. 2—6 bie Disputation mit Basilius). Vigil. Taps. adv Ar. Sab. et Photin. (Bibl. PP. Lugd. VIII. 754). Sefele, I. 604. 610 ff. (weiter Macedonias Literatur bas. S. 611, N. 2; S. 614, N. 1) 619 ff. 623 f. II. 283. — 78. Dekonomi bes Basilius Naz. Or. 31 n. 2 p. 557 seq. Or. 43 n. 68. 69; ep. 26; carm. de Si S. arc. 3 v. 16 seq. Basil. ep. 71. Phot. De Sp. S. mystag. c. 77. Gegen bi

Breumatomachen Athan. ep. 4 ad Serap. Tom. ad Antioch. n. 5 seq. ep. ad Jovian. n. 3 seq. (Migne, t. 26 p. 637 seq. 801 seq. 817 seq.). Epiph. h. 74. Naz. Or. 31 cit. Basil. Lib. de Sp. S. Soz. IV. 27. Synobe zu Zele Basil. ep. 251 c. 4 (Migne, L 82 p. 937). Hefele, I. 708. Weitere Synoden bas. S. 714-718. Die Synobica des Damasus bei Theod. V. 11 warb sowohl an Paulinus von Antiochien als au Aschofind von Theffalonich gesandt. Die Lateiner stützten sich besonders auf I Kor. 2, 10. Hilar. De Trin. XII. 55; II. 29. — 79. Hefele, II. 8 ff. Dem Concil gehören nur II. allgem. vier Canones an, die can. 5. 6 dem Particularconcil von 382, c. 7 (Kirchenpraxis bei der Aufnahme von Häretikern) erst bem 5. Jahrh. Die Zahl der Bischöfe wird auf 150, sen Anderen (mit Einrechnung ber Macebonianer) auf 180 angegeben. Theod. V. 7 seq. Secr. V. 8. Soz. VII. 7 seq. Niceph. Call. XII. 13. Marcellin. in Chron. Prosp. Chron. a. 381. Conc. Chalced. act. V. Tillemont, Mém. t. IX. p. 221. S. Greg. de Nas. Ueber den Cyniker Maximus und Gregors Abbankung Hefele, II. 19. M. Schr. Hotius, I S. 19—25. Bon ber Bestätigung ber Synobe burch Papst Damasus reben end spätere Griechen, wie Phot. ep. ad Mich. Bulg. n. 9. Gesandtschaft in Rom für Retarius Bonifac. I ep. 15 ad Episc. Maced. n. 6 p. 1042 seq. ed. Coustant. Defus mmischer Charafter bes Concils von 381 Hefele, II. 29—32. — 80. Ueber bas Sym-Michills ber bolum Quicumque Opp. Ath. Migne, t. 28 p. 1567-1604, woselbst die verschiebenen Udersetzungen und Formen. Man findet es erwähnt Conc. Tolet. IV. 688 c. 1, ja in ben Acta S. Vincent. Legion. c. 584-589 (España sagrada t. 84 p. 419); Mehaupt soll es in Spanien im 6. Jahrh. aufgekommen sein. Möhler=Gams, K.=G. I 575 f. Daß es längst vor 794 verfaßt war, kann Niemand bestreiten. Gieseler, 2.6. II. I. Per. 3. Abschn. 1 § 12, N. 9. Ueber die processio Sp. S. ex Patre et Filio Petav. De Trin. VII c. 8. 7. M. Schriften: Die Lehre bes Gregor v. Raz. S. 225 ff. Photius, I. 684 ff. Animadv. in Phot. de Sp. S. mystag. Ratisb. 1857 p. 146 seq. v. d. Moeren, De process. Sp. S. Lovan. 1864. Scheeben, Dogmatik I. **5** 116 ft.

81—83. Apollin. interpret. Psalmor. vers. heroicis. Par. 1580. Heidelb. 1654. Apollinarifica. Fingm. Apollin. Galland., Bibl. PP. XII. 708 seq. Mai, N. Coll. VII. I p. 16, 203. Athan. De incarn. adv. Ap. libri II (Migne, t. 26 p. 1093 seq.) tom. ad Antioch. e. 7. 8. Naz. Or. 22 n. 13 seq. (Migne, t. 35 p. 1145 seq.) ep. 202 (al. Or. 46 ib. \$ 7 p. 529 seq.); ep. 101. 102 ad Cledon. (ib. p. 762 seq.). Nyss. Antirrhet. c. Apoll. (ib. t. 45 p. 1123 seq.). Socr. II. 46; III. 16. Soz. V. 18; VI. 25. Epiph. 1. 77. Theod. H. Fab. IV. 8 seq.; H. E. V. 3 seq. Ruf. XI. 20. De adulter. libror. Orig. (Hier. Opp. V. 253; ed. Mart.). Basil. ep. 74. 293. Leontius c. fraud. Apoll. (Migne, t. 86 p. 1947 seq.). Cod. Theod. XVI. 5, 14 a. 388. Tillemont, Mém. t. VIL p. 602 — 607, notes sur les Apoll. p. 689 seq. Walch, Keterhistorie III. 119-229. Salig, De Eutychianismo ante Eutych. Wolfenbütt. 1723 p. 101 seq. Jec. Basnage, Diss. de hist. haer. Apoll. Ultraject. 1687. 8. J. Vogt, Bibl. haerescol. I. fasc. I p. 1 seq. Neander, K.= G. I. 656 ff. Wöhler, Athan. II. 872. Defele, I. 705. 715. 717 ff. II. 9 ff. 87. 127 ff. Bei Epiph. heißen die Apollinaristen Δφοφίται, sonst aud Συνουσιασταί (megen bet συνουσίωσις και κράσις της θεότητος και τού φατος). Aug. unterscheibet brei Richtungen: a) Christus hat gar keine menschliche Sule gehabt; b) er hatte bie buyh ζωτική, nicht bie λογική; c) sein Leib ward ein Theil kiner Gottheit (Polemianer).

84. Rhetorius Athan. L. I c. Apoll. c. 6 p. 739. Philastr. De haer. c. 91: Inbifferens Alii sunt in Aegypto et Alexandria a Rhetorio quodam, qui omnes laudabat haerese dicens omnes bene sentire; baß Jemand etwas so Unsinniges gelehrt habe, fanb Aug. De haer. c. 72 unglaublich. Räheres gibt auct. Praedest. c. 72. Theod. Com. h Philipp. 1, 18 (Migne, t. 82 p. 564) ermähnt, baß Einige thörichter Weise biese Berte auf die Häretiker bezogen. Damasc. haer. c. 88 beschreibt so die Gnosimachi. Der Rame ber Messalianer wird abgeleitet vom dalb. מַבְּלֵּיך, בְּלֹאַ Dan. 6, 11; griech. Messalianer. chylra; ihre Rirchen hießen προςευχαί. Theod. IV. 10. Haer. Fab. IV. 11. Phot. sed. 52. Epiph. h. 80. Cyrill. Al. ep. 82 ad Amphil. (Migne, t. 77 p. 376). Sie ilegen auch deoseseic, Choreuten, Enthusiasten, Marcianisten, Lampetianer, Abelphianer. Imoth. De recip. haeret. (Migne, t. 86 p. 45-48). Ein Angehöriger ber Secte Lametius erhob sich gegen ben Kirchengesang und schrieb ein Buch "Testament", bas nachher

lehre.

ber Monophysit Severus zu wiberlegen suchte. Wolf, Anecd. gr. III p. 182. Ein Schrift ber Secte "Ascetikon" warb zu Ephejus 431, wo man sich auch mit ben Dessa lianern in Pamphylien und Lykaonien beschäftigte, anathematisirt. Mansi, IV. 1477 Aubianer. Sefele, II. 196. Ueber Ubo f. Ephrem. Syr. Serm. 24 adv. haer. t. II p. 493 ed Quirin. Theod. H. E. IV. 10. H. Fab. IV. 9. Socr. V. 28. Epiph. h. 70. Sefele Apostoliter. I. 321 ff. Die Apostoliter (auch anorantinoi) bei Epiph. h. 61. Eustathianer Socr. II. 48 Eustathianer. Soz. III. 14. Basil. ep. 119. 223. 224. Epiph. h. 75, 2 seq. Hefele, I. 751 ff. -Merius. 85. Merius Epiph. h. 75, 1 seq. Philastr. h. 73. Aug. De haer. c. 82. 30v. Siric 3ºbinian. ep. 7 adv. Jovin. Coust. p. 663 seq. Defele, II. 47 f. Aug. haer. c. 83. Retract. II. 22; De bono conjug. Ambros. ep. 42. 63 (al. 82). Hier. libri II adv. Jovin. Opp. II. 237-384; ed. Vallars. Natal. Alex., Saec. IV diss. 48 t. VIII p. 578 seq. Lindner, De Jovin. et Vigil. Lips. 1839. Neanber, I. 559 ff. fieht in Jovinian Bigilantius. ben "Protestanten seiner Zeit", ben "Borläuser ber Reformation". Hier. ep. 61 ad Vigil. ep. 109 ad Rip. Lib. adv. Vigil. Opp. II. p. 387 seq. ed. Vall. Schmibt, Antibitomas Bigilant. u. f. Berhältniß zu hier. u. zur R.-Lehre. Münfter 1860. — 86. Epiphan. rianiten und h. 77 n. 25 seq; h. 78 n. 1 seq. 23; h. 79 n. 1 seq. Wernsdorf, Diss. de Collyr. Rollpribianes secta. Vitemb. 1745. Münter, Com. de Collyr. (Miscell. Hafnens. II fasc. 1). -Selvibius 87. Hier. adv. Helvid. de perpetua virgin. B. Mariae (Opp. II. 205 seq.). Gennad. Bonosus. De vir. illustr. c. 82. Aug. De haer. c. 84. Bonosus Walch, Reperhift. III. 598 ff. u. De Bonoso haer. Goetting. 1754. Den Irrthum bes Photinus legt ihm bei Marius Mercator Append. ad contradict. 12 anathem. Nest. § XV Opp. II. 128. Ueber ibs Conc. Capuan. 391 (Defele, II. 49 f.), B. Siricius ep. 9 (Coustant p. 679 seq. Mansi, III. 675), Ambrofius Lib. de instit. virgin. et S. Mariae virginit. perpet. 392 Das Conc. Arel. II c. 16. 17 (Sefele, II. 288) forberte bie Taufe ber Photiniance, nicht bie ber Bonosianer. Innoc. I ep. 17 ad Ruf. n. 9 p. 835; ed. Coust. bestimmt, bie von Bonosus vor ber Verurtheilung Geweihten seien vor Wieberantritt ihrer Fund tionen ber Buge zu unterwerfen, bie nach berfelben Geweihten nur gur Laiencommunion zuzulassen.

Origenistens streit.

88. Eus. adv. Marcell. I. 4 (Migne, t. 24 p. 760 seq.). Athan. De decr. Nic. Syn. c. 28. 27. Socr. IV. 26; VI. 7. Soz. VI. 32. Hier. ep. 75 al. 26 ad Vigil; ep. 76 ad Tranqu. L. I ad Pammach. c. Joh. Hier. c. 8 (Opp./II. 464). Ueberhpt. [. Huetii, Origenians Opp. Or. ed. De la Rue, t. IV. Tillemont, Mém. t. XII. P. 1 seq. Doucin, Hist. des mouvements arrivés dans l'église au sujet d'Origène. Par. 1700. Hier. Opp. ed. Vallarsi. Venet. 1766 seq. t. XI. p. 1 seq. Wala Reperhift. VII. 427 ff. Befele, Freib. R.-Ler. VII. 844 ff. Conc. II. 65. 76. 81 f. Al. Vincenzi, in S. Greg. Nyss. et Origenis scripta et doctrinam nova recensie vol. III. Rom. 1865. Dazu m. Referat im Bonner Theol. Lit.=Bl. 1866, S. 512 ff. -89. Als unbezweifelt ift zu betrachten, bag bis 400 noch tein allgemeines firchliches um theil gegen Origenes vorlag. P. Siricius foll ihm und seinen Anhängern nicht ungunftig gewesen sein, so bag Hier. ep. 127 ad Princip. n. 9 ihn beghalb ber "Einfalt" ich Auch Anastasius I. gab fein Berbammungsurtheil im Briefe an Johannes (Coustant, Monitum ante ep. Anast § 7. Galland., Bibl. PP. VIII p. XXI). Der Brief @ Simplician von Mailanb ist fehr verbächtig (Vincenzi, 1. c. c. 24 p. 286 seq.). Le M. ep. 35 c. 3 ad Jul. rebet nur bavon, bag Origenes mit Recht verbammt worden sei wegen ber Lehre von ber Präeristenz ber Seelen. Petrus Chrysol. ep. 25 (inter epp. Leon.) c. 1 stellte ben Origenes als scrutator principiorum mit Nestorius zusammen. Im decret. Gelas. heißt es von ihm: Item Origenis nonnulla opuscula, quae 🖈 beatissimus Hieronymus non repudiat, legenda suscipimus; reliqua autem omais cum auctore suo dicimus renuenda (Thiel, Ep. Rom. Pont. p. 461. Gratian. c. 5 § 22 d. 15) und nachher wird (Gratian § 23) Eusebius getadelt: (quod) in laudibu et excusatione Origenis schismatici unum conscripserit librum. Orig. war also non nicht als häretiker erklärt, noch waren alle seine Schriften verboten. Auch Hier. op. 8 ad Paulam (bie Stelle ift übrigens mehrfach als interpolirt und verbächtig bezeichnet Vincenzi, 1. c. c. 3 p. 26 seq.) rebet wohl von einer früheren Berbammung bes Orig burch ben römischen Stuhl, aber mit bem Beisate, sie sei nicht propter dogmatum novttatem, nicht propter haeresim erfolgt, was auch Rufin. Invect. L. II n. 19 seq. geget ben früheren Freund verwerthet. Cassiodor. Praef. de inst. div. lit. sagt: (Origenam)

praesenti tempore et a Vigilio Papa denuo constat esse damnatum. Von seiner Ueber: joung des Werkes De princ. jagt Hier. L. I c. Ruf.: Duplex in meo opere utilitas fuit, dum et hacreticus auctor proditur et non verus interpres arguitur. Cf. ep. 94 al. 59 ad Avit.; ep. 40. 41 (al. 83. 84); ep. 93 (al. 110). — 90. Isid. Pelus. L. Theophilus. I ep. 152. Socr. VI. 7. Soz. VIII. 11 seq. Cassian. Collat. X c. 2. Sulpic. Sev. Dial. I c. 6. 7 p. 157-159 ed. Halm. Pallad. Vita Chrys. ed. Montfaucon, t. XIII. init. — 91 f. Theod. V. 28. 30. 82—34. Socr. VI. 3 seq. 10. 14. Soz. VIII. 7. Chrhsostes seq. Pallad. l. c. Neanber, Joh. Chrysoft. Berlin 1821. 2. A. 1848. B. Cherhard, Ueber die Betheiligung des Epiphanius am origenist. Streit. Trier. 1859. — 3. σύνοδος πρός την δρύν Phot. Bibl. cod. 59. Socr. VI. 15—17. Soz. VIII. 16—19. Synobe an ber Theod. V. 34. Leunclau, Jus gr. rom. I p. 554 seq. Neander, Chry. II S. 149 ff. — 94. Die von Socr. VI. 18. Soz. VIII. 20 angeführte Rebe Πάλιν Ήρωδίας patrerat (Migne, t. 59 p. 485 seq. steht eine solche, die aber nach Montfaucon, Tillemont Chrysostomus. mb anderen Kritikern unächt ist) wird überhaupt bezweiselt. Ueber die Appellation des Chrys. ep. 1 ad Innoc. I. (Migne, t. 52 p. 529 seq.). Pallad. in vita c. 9. 10. Socr. l. c. Soz. VIII. 21 seq. Natal. Alex., Saec. IV. diss. 28 pr. 3. Tillemont, Mém. t. IX. art. 84. 85. Phillips, R.M. V § 218, S. 296-301. Briefe Junocenz' I. 404 ff. Coustant, p. 919 seq. Jaffé, Reg. n. 86 seq. 91 seq. p. 23. Sacra Honorii M. l. c. p. 539 seq. Nil. L. III ep. 279. — Ende des Chrys. Pallad. c. 11. Theod. l. c. Socr. VI. 21. Soz. VIII. 28. Theoph. p. 123 seq. — 5. Socr. VI. 20 seq.; VII. 25. 45. Soz. VIII. 27 seq. Pallad. c. 20. Theod. V. 3ohanniten. 34-36. Niceph. Call. XIV. 25-28. Innoc. I epp. Mansi, III. 1052 seq. Jaffé n. 102-106. Isid. Pelus. L. I ep. 370. Synes. ep. 66 ad Theoph. Cyrill. ep. 57 ad Attic. Acta 88. t. II Jan. p. 847 seq. Photius, Bb. I, S. 43-45. 56 f. Ueber Emefius u. a. Origenisten Synes. ep. 105. Evagr. I. 15. Cf. Luc. Holsten, Diss. in Hist. E. Evagr. ed. Vales. Isid. Pelus. L. IV. ep. 163 (Migne, t. 78 p. 1248 seq.). Nilus L. I ep. 188-190 (Migne, t. 79 p. 153 seq.). — Protoktisten u. Jochriften Barteien ber Origenisten. Cyrill. Scythopol. Vita S. Sabae ap. Cotel., Monum. Eccl. gr. t. III.

96. Neander, R.B. I. 494. 604 ff. 660 ff. 3. A. Münter (I § 179). Hornung, Antiochenische Schola Antiochena. Neostad. 1864. H. Kihn, Die Bebeutung ber antioch. Schule em exeget. Gebiete. Weißenb. 1866. Kuhn, Die antiochen. Schule. Ingolst. 1866. Phil Hergenröther, Die antiochen. Schule. Würzb. 1866. — 97. Eustath. Antioch. Hier. cat. c. 85. Socr. VI. 13. Fabricius, Bibl. gr. VIII. 170 seq.; IX. 184 seq. Gelland., Bibl. PP. t. IV. Diodor. Tars. Hier. cat. c. 119. Socr. VI. 13. Phot. Cod. 102. 223. Assemani, Bibl. Or. III, I. p. 28 seq.; VII. t. 33. Theodor. Mopsuest. Theod. V. 39 seq. Socr. l. c. Assemani, l. c. III, II. p. 327 seq. Fritzsche, De Theodori Mops. vita et scriptis. Hal. 1836. Klener, Symbolae lit. ad Theod. Mops. pertin. 1887. Mai, N. C. t. VI. Praef. et p. 1-298. Theod. Opp. ed. Wegnern, vol. 1. Berol. 1834. Migne, t. 66. Dubois, Ét. sur les princip. travaux de l'école TARL, en particul. sur ceux de Théodore. Genève 1858. Theod. Mops. Com. in N. T. ed. Fritzsche. Turic. 1847; ed. Jacobi. Hal. 1855 seq. — 98—100. Reanber, Lebren bes 2. I. 660 ff. Hefele, II. 130 ff. Die wichtigsten Fragmente bes Theobor finben [6]: 1) Acta Conc. V. oec. Mansi, Conc. t. IX. 2) Marii Mercat. Excerpt. ed. Gernier. Migne, PP. lat. t. 48. 3) Leont. Byz. lib. III c. Nestor. et Eut. (Migne, PP. gr. t. 86). 4) Phot. Bibl. cod. 177. Cf. cod. 81. 5) Salom. Bassor. Assemani, Mbl. or. III, I p. 322. 323 seq. Cf. Gennad. De vir. ill. c. 12. — 101. Eusebius Emijemus Hier. cat. c. 91. Socr. II. 9. Soz. III. 6. Euseb. Em. fragm. opusc. ed. Augusti. Elberfeld. 1829. Mai, N. Coll. t. I. Rom. 1825. Thilo, Ueber bie Schriften des Euf. v. Alex. im b. u. 6. Jahrh. u. bes Euseb. v. Emesa. Halle 1832. Theobor v. Occasion Hier. De vir. ill. c. 90. Theod. II. 3. Meletius u. Flavian Theod. IV. 23. Dial. I. Polygronius Theod. Hist. rel. c. 24 H. E. V. 39. Mai, N. C. t. I Proleg. RXXX seq. Cphrem. Opp. ed. Assemani. Rom. 1732-46. Opp. selecta ed. Overbeck. Oxon. 1865. Anb. oben § 72. Chrysoft. Opp. ed. Montfaucon. Paris 1718 seq. voll. 13. Migne, PP. gr. t. 47-64. Isibor v. Pelusium Evagr. I. 15. Niceph. XIV. 53. Epist. ed. Migne, t. 78. Niemeyer, Com. hist. de Isid. Pelus. vita et scriptis. Hal. 1825. Glück, S. Isid. Pel. doctrina moralis. Wirceb. 1848 n. über die Briefe des hl. Isid. (Würzb. kath. Wochenschr. 1856, Nr. 44). Hier. Opp.

ed. Vallarsi Veron. 1734 voll. 11. Migne, PP. lat. t. 22—30. Zöckler, Hieros Pseudos nymus. Gotha 1865. Dionys. Areopag. Opp. ed. Corderius. Par. 1644 f. t. 2; ed. bionys. Constantini Venet. 1755 seq. t. 2. Migne, PP. gr. t. 8. 4, übers. mit Anmerkungen von Engelhardt. Sulzb. 1823. 2 Thl. Bgl. dens. De orig. script. areopag. Erlang. 1822. C. Bogt, Reuplaton. u. Christenth. Untersuchungen über die angebl. Schriften des Dion. Ar. Berlin 1836. Hipler, Untersuchungen über Aechtheit u. Glaubwürdigseit der unter dem Kamen des Dion. Areopag. vorhandenen Schriften. Regensb. 1861.

2 Manis 102. Bersolgung der Manichäer in Bersien Theophan. Chronogr. Migne. t. 108

102. Berfolgung ber Manichäer in Persien Theophan. Chronogr. Migne, t. 108 Die Manis daer. p. 396 seq. Cedren. (ib. t. 121 p. 696). Schriften gegen bie Secte: C. M. Victorinus ad Julian. Manich. contra duo principia Manich. Galland., Bibl. PP. t. VIII. Titus u. A. oben I. § 141. Kaisergesetze gegen sie Cod. Theod. XVI. 5 1. 8. 5. 7. 9. 11. Augustinus. 18. 20; I. 40. Augustins Schicksale sind von ihm selbst in ben Confessiones be schrieben. Bgl. noch De utilit. credendi c. 1. Possid. Vita S. Aug. in Opp. J. L. Berti, Com. de reb. gest. S. Aug. librisque. Venet. 1756. Poujoulat, Hist. de S. Aug. Par. 1848 voll. 8. Binbemann, Der hl. Augustin. Berlin 1844 f. 2 Bbe. Rloth, Der hl. Kirchenlehrer Aug. Aachen 1840. 2 Bbe. Ginzel, Tub. th. Qu.:Soc. 1848, S. 539 ff.; 1849, S. 44 ff. Gegen bie Manich. schrieb Aug.: De moribus Ecclesiae cath. u. De moribus Manich., De libero arbitrio libri III, 395 vollenbet, De Genesi c. Man. 389, De vera religione 390, De utilitate credendi 391, De duabus animabus 391, Acta s. disp. contra Fortunatum Man. 392, De Genesi ad literam 896, Contra Adimantum 394, Contra ep. fundam. 397, De actis cum Felice Man., De natura boni, adv. Secundinum Man., libri 33 contra Faustum, scin 404 an hice nymus gesandtes Hauptwerk mit wörtlicher Anführung ber Sate bes manichaischen 🐉 schofs. Verfolgung ber Vandalen Victor Vit. Hist. persec. Vand. L. II init. — 103. Lee M. serm. 16 c. 4; 24 c. 4; 34 c. 5; 42 s. 4 De Quadrag. c. 5; ep. 7 ad Epist. Ital. Gelas. ep. 37 c. 2 p. 451 seq.; ed. Thiel. Valentin. III. Const. inter epp. Leon. ep. 8 p. 626. Anathem. c. Manich. ap. Muratori, Anecd. bibl. Ambres. Mediol. 1698 t. II p. 112. Prosp. Chron. a. 448. Cod. Theod. XVI. 5, 7 a. 881. Isid. Pelus. I ep. 52. Agapius Phot. Bibl. cod. 179. Faust. ap. Aug. c. Faust. V. Die Briscil: 1 seq. Aristotritus Jac. Tollii, Insignia itineris Ital. p. 142. — 104—106. Sulpia Sever. Hist. s. II. 46-51. Dial. III. 11 seq. Orosii Commonit. ad Aug. De erret. Prisc. et Orig. Aug. Opp. t. VIII. Galland. Bibl. t. IX. Leo M. ep. 15 ad Turrib. Aug. De haer. c. 30; ep. 36 ad Casulan. Maxim. Imp. ep. ad Siric. P. Baronius, a. 387 n. 36. Hier. De vir. ill. c. 121. Conc. Taurin. 401 c. 6, Tolet. 447. Mansi, III. 859 seq. 1002 seq. Bachiarii Confessio ap. Muratori, Anecd. lat. t. II. Gab.

Pelagius und Colestius.

107. Währenb Cölestius nur definitiones (bei Aug. De perfect. just. hom.) ein Symbolum (für P. Zosimus) schrieb, verfaßte Pelagius Expositiones in epistolis S. Pauli, ben Liber fidei ad Innoc. I., ein Buch De natura, vier Bücher De liber i arbitrio, capitula s. eclogae, Briefe (z. B. ep. ad Demetriad. virg. 413; ed. eum & J. S. Semler. Hal. 1775. 8.) u. A. Mehreres Opp. S. Hier. t. XI p. 885 seq. . Vallarsi u. Opp. S. Aug. t. X ed. Maur. Cf. Mar. Mercat. Opp. ed. Par. 1664. Migne, PP. lat. t. 48. Ueber ben guten Ruf bes Pelagius Aug. De peccat. menk III. 1 ep. 186. Retr. II. 23. Als Brite bezeichnet ihn Prosper Carm. De ingrath, ben Colestius nennt Hier. L. I Praef. L. III Praef. in Jerem.: Scotus (Itlanber sies Schotte). Die Erzählung des Marius Merc. Commonit. c. 1 n. 2 von Rufinus with zwar von Vielen angesochten, hat aber für sich sehr gute Gründe; ber Zusammenhang mit Theod. Mops. ist burch argumenta interna et externa gestützt, burch die Thatsusber Flucht bes Pelagianers Julian zu Theobor und burch ben Kampf bes Letteren geges einen abendländischen Gegner bes Pelagius (Aram ift mahrscheinlich hieronymus Fritsocks, De Theod. Mops. vita et script. p. 112) in Betreff ber Erbsündlehre (Phot. cod. 177). Cf. Ebedjesu ap. Assemani, Bibl. Or. III, I p. 34. Cave, Hist. lit. a. 407. Des

mor. Utraj. 1745. Fr. Girvesii, Diss. de hist. Prisc. Rom. 1750. Bald, Rept. hift. III. 378 ff. L. Lübkert, De haeresi Priscill. ex fontibus denuo collatis. Hats.

1840. Reanber, I. 812 ff. J. M. Manbernach, Gesch, bes Priscillianismus. Trix 1851. Gams, R.:G. Span. II. S. 859 ff. Reinkens, Martin von Tours. Bresian 1866, S. 150 ff. Hefele, Conc. I S. 719 f.; II S. 40 ff. 285. 288 ff.; III S. 12 ff.

rsammenhang zwischen Nestorianismus und Pelagianismus erkannten auch Cassian. De um. V. 1 seq.; VII. 1. Prosper Epitaph. Nest. et Pelag. haer. In Rom soll logius ichon mit einem Bischofe über bie Worte Aug. (Conf. X. 19. 31. 37) gestritten en: Da quod jubes et jube quod vis (Aug. De dono persev. n. 53). Synobe 1 411 Mar. Merc. Commonit. II p. 133. Aug. De grat. Chr. et pecc. orig. II. eq.; De gest. Pelag. c. 11. Mansi, IV. 290-294. Sefele, II. 91 ff. - 108. Aug. m. 170, 174-176, De peccat. meritis et remiss. ad Marcellin. libri III, De Spir. litera, De natura et gratia, De perfect. justit. hom. Cf. serm. 293. 294 ep. 140 Honor.; ep. 157 ad Hilar. Hier. ep. 138 ad Ctesiph. Dial. adv. Pelag. L. I in em. Praef. Aug. ep. 166. 169. Oros. Apol. c. Pelag. de arb. lib. Migne, PP. t. 81. Prosperi Opp. ed. Par. 1711. Migne, t. 51. — 109. Syn. v. Jerusalem Synoben in m. L. c. c. 3. 4. Mansi, IV. 307. Sefele, II. 93 ff.; von Diospolis Aug. De gest. lag. c. 1 seq. 21. Retr. II. 47; ep. quinque Episc. ad Innoc. I. De peccato orig. 8 seq. c. Jul. I. 5 n. 19. Hier. ep. 79 al. 143. Mansi, IV. 315 seq. Daniel, J., Hist. du Conc. de Diospolis (Ouvrages I. 635 seq.). Sefele, II S. 95-99. l. Aug. De gest. Pel. c. 11 ep. 175-177 (al. 90 seq.) Mansi, IV. 321 seq. Cf. Synoben in g. ep. 186 al. 106 ad Paulin. n. 2. Innoc. I epp. bei Aug. ep. 181-183. Mansi, Afrita unb in . 1071 seq. Daß Innocenz mit ber Gnabenlehre Augustins nicht übereinstimmte unb Gnabenmittheilungen burch bie Burbigfeit ber Ginzelnen bebingt fein ließ (Reanber, 5. 744), ist falich und seinem Gebankengang zuwider. Die Worte op. ad Conc. Carth. 7: Quis tantus illorum pectora error obcaecat, ut si ipsi nullam Dei gratiam miunt, quia nec digni sunt nec merentur etc. sețen feine von ber Gnabe unabngigen Berbienfte, tein meritum naturale voraus. Von ben Briefen bes Papftes fagt g. ep. 186 c. 1: Ad omnia nobis ille rescripsit eo modo, quo fas erat atque ertebat Apostolicae sedis antistitem. Cf. ad Bonif. II. 3 serm. 131 al. 2. n. 10, p. V. 645. Bgl. m. Schr. Kath. K. u. christl. Staat, S. 945 f. N. 2. — 111. Mar. B. Zosimus rest. Com. p. 70. Opp. Aug. t. X. Zosim. ep. Baronius a. 417 n. 19 seq. 25 |. Mansi, IV. 350. 353. Cölestius versprach, se omnia damnaturum, quae Sedes damnaret (Aug. De pecc. or. c. 7 n. 8) unb zwar secundum sententiam b. m. edecessoris tui Innoc. (Aug. ad Bonif. L. II c. 4 n. 6). Die von Innocenz verigte Ercommunication war censura medicinalis, bauernb, donec se purgarint; später, s convictis, sprach Zosimus selbst die poena vindicativa aus. Cf. Petr. de Marca, Conc. VII. 16, 3. Innocenz ep. ad Conc. Milev. bestimmt: ut si unquam sani posito pravi erroris dogmate resipuissent, eis medicina solita, i. e. receptaculum m ab Ecclesia non negetur. Den Zosimus vertheibigt nach Aug. 1. c. c. 8. 4 de Rubeis, De peccato orig. Venet. 1757 (recus. Wirceb. 1857) c. 9 n. 2. a) 30= nt hat mit keinem Worte ben pelagianischen Irrthum begünstigt. Aug.: Tot enim tantis inter Ap. Sedem et Afros episcopos currentibus et recurrentibus scriptis, lesiasticis etiam gestis de hac causa apud illam Sedem Coelestio praesente et pondente confectis, quaenam tandem epistola ven. mem. P. Zosimi, quae interatio reperitur, ubi praecepit credi oportere, sine ullo vitio peccati originalis minem nasci? Nusquam prorsus hoc dixit, nusquam omnino conscripsit. b) Die juft bes Colestius ward als tatholisch bezeichnet, nicht wegen ber barin enthaltenen pe, von benen bie irrigen nur als Puntte, über bie er belehrt werben wollte, angeen waren, sonbern wegen ber barin ausgesprochenen fatholischen Gesinnung und ber mitwilligkeit, sich ber Entscheibung Roms zu unterwerfen. Sed cum hoc Coelestius suo libello posuisset (bie Worte gegen bas peccatum ex traduce), inter illa dumat, de quibus se adhuc dubitare et instrui velle confessus est, voluntas emenionis, non falsitas dogmatis approbata est. Et propterea libellus ejus catholicus tus est, quia et hoc catholicae mentis est, si qua forte aliter sapit quam veritas git, non ea certissime definire, sed detecta ac demonstrata respuere. c) Cas Berfahren bes Zosimus war auf Zurückführung und Gewinnung bes Colestius ohne stheil bes Glaubens gerichtet. Profecto quidquid interea lenius actum est cum lectio, servata dumtaxat antiquissimae et robustissimae fidei veritate, correctionis clementissima suasio, non approbatio exitiosissimae pravitatis. Aud Facund. m. L. VII pro defens. III capit. c. 3 unterscheibet hier die quaestio facti genau ber quaestio juris. — 112. Conc. Carth. ap. Prosp. c. Collat. c. 5. Zosim. ep. 10. bergentöther, Rirdengefd. III.

Conc. Carthag. 418. Mansi, III. 810 seq. 376-378. Sefele, II. 102 ff. Zwijchen can. 2 und bem gewöhnlichen c. 3 wird in alten Hanbschriften als can. 8 ber über ben locus medius, ubi beate vivant parvuli, qui sine baptismo ex hac vita migrarunt gesett, mit Anführung von Joh. 3, 5. Diesen Canon betrachten Ginige als apolryph. ba er bei Dionys. u. Isid. sehlt und P. Colestin als c. 3 benjenigen anführt, ber nech Einrudung unseres Canons ber vierte mare; Andere glauben, bag berselbe zwar vorgeschlagen, aber von ben Bischöfen nicht angenommen warb. Zu Gunften ber Aechtheit sprechen: 1) bas Referat bes Photius Bibl. cod. 58 p. 14 ed. Bekker; 2) ber alte Cober ber Brüber Ballerini; 3) Ferrandus, ber ihn ebenfalls in seinen Canones gehabt ju haben scheint und neun bogmatische Canones unserer Synobe kennt; 4) bie Borte Aug. De orig. an. II. 12 n. 17: Novellos haereticos Pelagianos justissime Conciliorum catholicorum et Sedis Apostolicae damnavit auctoritas, eo quod ausi fuerint non baptizatis parvulis dare quietis et salutis locum etiam praeter regnum coelorum. Cf. Ballerini, De ant. can. collect. P. II c. III § 7 n. 41 seq. p. XCVI seq. De Rubeis, 1. c. c. 9 n. 3 p. 37. Sefele, II S. 108. — 113. Des Colestius Flucht Aug. ad Bonif. II. 3. 4 de pecc. or. c. 8. Mar. Merc. Commonit. Prosp. Chron. ad Constl. Tractoria XII Hon. De Rubeis, l. c. c. 10. 11. Bon ber Tractoria Zosimi, die nach Mar. Mercat. "per totum orbem missa subscriptionibus SS. Patrum est roborata", findez sich Fragmente bei Aug. ep. 190 al. 157. Prosp. c. Collat. init. Coelestin. P. ep. ad Episc. Gall. 431 c. 5 capp. adnexa. Sacra Honorii Opp. Aug. t. X. Append. p. 106. Julianus 109. Aug. ep. 201. Riffel, Staat u. Kirche, S. 882 ff. Julian schrieb vier Bucher Eclanensis. gegen Aug. lib. I De nuptiis et concupiscentia, acht Bücher an Florus gegen Aug. c. Julian., acht Briefe an Zosimus, Rufus von Thessalonich u. A. Er lästerte bie tath. Bischöfe als unverständig und einfältig (Aug. ad Bonif. IV. 20) und klagte, bag ber Bernunft die Leitung der Kirche entrissen werbe (Aug. op. imperf. II. 2: Eripiunter. Ecclesiae gubernacula rationi, ut erecto cornu velificet dogma populare. Reanber, I. 747 ff.). Marius Mercator, bem Ginige auch die von Anberen bem i mischen Priester (nachberigen Papste) Sirtus zugeschriebenen sechs Bücher Hypognostics (Opp. Aug. t. X App.) beilegen, reichte 429 bem Raiser Theobofius II. sein Commonttorium adv. haeresin Pelagii et Coelestii vel etiam scripta Juliani, sowie sein Commonit. super nomine Coelestii ein (Galland. VIII. 613). Nestorius erbat sich in zue Briefen von P. Colestin Aufschluß über die pelagianischen Lehren; als er diesen erhalten, hielt er, ber geistigen Verwandtschaft seiner eigenen Doctrin mit benselben nicht bewust, vier Reben gegen die Pelagianer (lat. Auszug bei Mar. Mercator, gr. Opp. Chrys. t. X p. 783 ed. Montfaucon). Concil v. Ephesus ep. ad Coelestin. c. 1. 4. Mansi, Mnianus. IV. 1330 seq. 1471 seq. Hefele, II. 189. 198 f. Prosp. c Collat. c. 41. Unianus. Diakon von Celeba (wohl in Italien), wird von Hier. ep. 81 (Aug. ep. 200) als Freund bes Pelagius und Berfasser einer heftigen Streitschrift angeführt. Sein Leben liegt fc im Dunkeln, selbst über seine Person marb gestritten. Baronius, a. 417 wollte Valerianus gelesen haben; Bog, Hist. Polag. I. 6, hielt Anianus für einen Pseubonamen bes Julian, Jansenius (De haer. Pel. L. I p. 9) für eine Bezeichnung bes Pelagins felbft. Allein mit Recht halten ihn Natalis Alexanber, Garnier, Noris, Reas ber, I S. 750 u. A. für einen besonderen Lehrer ber Pelagianer. Er übersette mehme Homilien bes Chrys. (hom. 7 de laud. S. Pauli; hom. 8 in Matth.) in's Lateinisch Auf Chrys. beriefen sich bie Pelagianer gerne, ba er bie Ausslüchte ber Nachlässigen be tämpfte und als Boltsrebner ben freien Willen fehr hervorhob; aber mit Unrecht bet man ihn und andere griechische Bater einer pelagianisirenden Richtung geziehen. O. Isaac Habert, Theologiae Graec. PP. vindicatae circa univ. materiam gratiae libri III. Par. 1647 (rec. Wirceb. 1863). Die Katholiken bekämpfte Anianus gleich anberen Po Belagianer in lagianern als Manichaer, Trabucianer, Zerstörer ber Sittlichkeit. Ueber bie Belagiants Italien, in Aquileja f. Mar. Mercat. Commonit. II. De Rubeis, l. c. c. 11 n. 4. Leo M. ep. Frankreich u. 1 ad Aquil. Ep. p. 589; ep. 2 ad Sept. Alt. p. 594; über Seneca Gelas. ep. 6 📫 England. Ep. Pic. p. 325-335 ed. Thiel. Die Jrrthumer sinb: a) parvulos ab originali per cato immunes sine baptismo decedentes non posse damnari; b) beatum effici hominem per liberum arbitrium suffragante bono naturae. An Bischof Sonorius Geles ep. 4. 5 p. 321-325. Synoben in Frankreich u. England Fleury, L. 25 n. 16; L. 21 n. 5. Orei, L. 27 n. 65. Sefele, II. 125. 291. 676.

114. a) Pelag. ep. ad Demetr. c. 4. Coelest. in Symb.: Peccatum ex traduce, Entwictung quod longe a catholico sensu alienum est. 1) Pelag. ap. Aug. De pecc. orig. c. 14: ber pelagianis Ante actionem propriae voluntatis id solum in homine est, quod Deus condidit. 2) Id. ibid. c. 13. 3) Adae peccatum ipsum solum laesit, non genus humanum (in Diespolis besprochene These). Rom. 5, 12 erklärte Pelagius Com. in h. l. n. 30: omnes peccaverunt exempli imitatione, non propagine. 4) Coelest. in Conc. Carth. (§ 110). Cl. Aug. De pecc. or. c. 23. 28. L. I c. Jul. Beweiß aus ber Schrift (Rom. 5, 12. (76). 2, 8) und ben Bätern, bes. Iren. (I. 166), Cypr. ep. ad Fid., Olymp., Reticius, Hilar., Ambros., Hier., Greg. Naz., Basil., Chrys. Gegen Julians spöttische Frage kf. De nupt. et concup. II. 28. Das erste Buch bieser Schrift hatte Aug. nach ben Schriften De gestis Pelag. und De gratia Christi et de pecc. orig. 419 verfaßt, um ben Borwurf jurudzuweisen, als merbe bie Ehe burch bie Erbfundlehre verbammt. Als a von Julians Gegenschrift in vier Büchern Auszüge erhielt, verfaßte er 420 bas zweite Bud, um besonders den Unterschied der katholischen und der manichäischen Lehre von der Wen Ratur bes Menschen barzulegen. Balb barnach schrieb er bas Werk Contra duas epistolas Pelagianorum ad Bonif. P., und als ihm bie vier Bucher bes Julian volls Mindig zukamen, die sechs Bücher Contra Julianum (421), benen bas Enchirid. de fide, spe et charitate ad Laurent. folgte. Nach Julians Antwort begann er sein lettes, uns wellenbet gebliebenes Werk gegen benselben (Opus imperfectum). Ueber bie Rinbertaufe Aug. De pecc. or. c. 4. 15. Gelas. ep. 6 c. 6 p. 330: Quia (parvuli) propria non labeant ulla peccata, constat eis (per bapt.) sola prorsus originaria relaxari. Ucber ben leiblichen Tob s. L. IV. ad Bonif. c. 2. 4, über ben geistigen De Civ. Dei XXII. 18, über bie Erorcismen De nupt. et conc. I. 20. Daß Aug. das Wesen der Erbjünde in die Concupiscenz gesetzt habe, wiberlegen zahlreiche Stellen und bie Berufung auf Jak. 1, 14, de nupt. et conc. I. 24; ad Bonif. I. 13 c. Jul. VI. 5. Die Begierlichkeit heißt Simbe, quia ex peccato est et ad peccatum inclinat, wie Trid. Sess. V decr. de pec. orig. nach Aug. lehrt. Cf. De Rubeis, 1. c. c. 55. Die Ibeen Augustins über bes burch Abam auf die Personen übergegangene vitium naturae (vgl. auch die schöne Stelle Gelas. 1. c. c. 4 p. 327) haben Anselm und Thomas weiter entwickelt. Ueber ben Imprung ber Seelen Aug. De anima I. 6; III. 7; De gen. X. 27; ep. 166 n. 13: Illa sententia, singulas animas novas nascentibus fieri (defendenda est), ut non labefetetur fundatissima Ecclesiae fides, qua inconcusse credimus, quod in Adam omnes moriuntur et nisi per Christum liberentur, quod per suum sacramentum etiam in parvulis operatur, in condemnationem trahuntur. Leo M. ep. 15 ad Turrib. c. 10: d lepte bet Glaube, quod animae hominum, priusquam suis inspirarentur corporibus, me fuere, nec ab alio incorporantur nisi ab opifice Deo, qui et ipsarum est creator corporum. Anastas. II ep. 6 p. 634--637 ed. Thiel (nach bem von Maassen an 3. Tosi mitgetheilten Text. Defterr. Bierteljahrsschr. f. Theol. 1868 S. 556) hanbelt Den ber in Gallien nach bem Berichte bes Erzbischofs von Arles aufgetauchten Lehre: Quod humano generi parentes, ut ex materiali faece tradunt corpora, ita etiam vitalis animae spiritum tribuant, unb erflärt: Sanae igitur doctrinae acquiescant, quod the indat animas, qui vocat ea quae non sunt, tamquam ea quae sunt (Rom. 4, 17); ben werben Jerem. 1, 5. Gen. 4, 25 angeführt. Bgl. Klee, Dogmengesch. I S. 289 18 294. Für ben Creatianismus werben allegirt: Aristot. De gener. II. 3. Lact. Int. II. 12; III. 18; opif. Dei c. 19. Hilar. De Trin. L. X. Ambros. De Noe et area c. 4; De parad. c. 11. Hier. ep. 38 ad Pammach. de error. Joh. Hieros. n. 22 L.III. Apol. adv. Rufin.; in Eccles. c. ult. Cyrill. Al. L. I in Joh. c. 9; adv. Nest. 14. Theod. Graec. affect. L. V; H. E. V. 8. Für ben Generatianismus: Tertullian, Auftnus, Makarius, viele Lateiner bei Hier. op. 76 ad Marcellin. (viele Stellen bezwei-性). Die synodica episc. Afric. von 523 n. 24 (Mansi, VIII. 591 seq.) wollte nichts kflimmen. Im 18. Jahrhundert herrschte der Creatianismus allgemein Canus, De loc. theol. XII. c. ult. 3m 19. Jahrhunbert traten für ben Generatianismus auf Günther In Frohichammer in Deutschland, Rosmini und Giovanzana in Italien (Civiltà cattolica VIII. 7 n. 530 a. 1872 p. 185 seq.) — 115. 1) Pelagius (ap. Aug. De mat. et gr. c. 6) lehrte: naturam hominum neque in parvulis medico, quia sana est, neque in majoribus gratiae adjutorio egere, quia sibi sufficiens est ad justitiam und unterschieb (Aug. De gr. Chr. c. 4) posse, velle, esse; das posse sei in natura,

bas velle in arbitrio, bas esse in effectu. Posse ad Deum pertinet, qui illud creaturae suae contulit; duo vero reliqua ad hominem referenda sunt, quia de arbitriì fonte descendunt. Das Wollenkönnen (possibilitas boni) gab ber Schöpfer, bas Wollen und Vollbringen hat ber Mensch aus sich. 2) Gegen ben Sat: natura ipsa est gratia warb gezeigt, es sei die gratia, quam in libris Dei legere et populis praedicare consueverunt catholici antistites, qua justificamur et salvamur, boch etwas ganz Anberes, als bie qua creati sumus cum propria voluntate, quam etiam communem cum impiis habemus (Aug. ep. 177 ad Innoc.), jene sei specialis, qua christiani sumus. biese communis, verschieben sei gratia qua salvatur natura von ber gratia quae est natura; jene (theologische Gnabe) sei ein umsonft verliehenes übernatürliches Geschent, biefe (bie philosophische Gnabe) liege eben in ber Natur selbst, wenn wir auch ohne unser Berbienst erschaffen und mit Freiheit ausgestattet sind. So in die Enge getrieben, nabm Pelagius noch ein adjutorium possibilitatis an, worunter er zuerst lex et praecepta verstand mit der negativen Wirkung, ut ignorantia auferatur, und mit der positiven, ut via demonstretur per liberum arbitrium capessenda et ad aeternam vitam comducens (Aug. De spir. et lit. c. 2 n. 4; c. 8 n. 13). In bem positiven göttlichen Sesetze und in der Lehre fand er eine weitere Gnade, die revelatio, und zwar ganz beson: bers im Neuen Testamente, in ber praedicatio und bem Beispiele Christi (Aug. De gr. Chr. c. 38 seq. 41 seq.). 3) Selbst Phil. 2, 13 bezog er barauf, daß Gott burch bie Berheißung bes himmels und bie Offenbarung seiner Beisheit uns jum Guten anzieht (l. c. c. 10). Eine illuminatio, illustratio mentis, sancta cogitatio ließen die Pelagianer gelten, nicht aber bie cordis motio, pia affectio, inspiratio dilectionis, ut cognita sancto amore faciamus (l. c. c. 12; c. 2 epp. Pelag. IV. 5, 11). Man sollte nur an Gott beten für die Gnabe, bas Gute zu erkennen, nicht aber, um es zu lieben und zu vollbringen; falls bie Gnabe wirksamen Ginfluß auf ben Willen übte, ichien bie Willensfreiheit aufgehoben. Katholischerseits ließ man gelten, was die Pelagianer als Gnabe bezeichneten, nur nicht in privativ=exclusivem Sinne (baher bie häusigen Exclusivpartikeln solum, tantum, nonnisi Aug. c. Jul. VI. 23. 72. Op. impf. I. 108; II. 127). 4) 31= lian zählte (Op. impf. I. 92) bie Gnaben also auf: 1) bie Erschaffung aus Nichts, 2) bie Begabung mit Gefühl und Bernunft, mit bem Ebenbilbe Gottes und ber Billensfreiheit, 3) bie fortwährenben Wohlthaten Gottes gegen uns, 4) ben Beiftand bes Gesetzes und ber Lehre, die guten Beispiele, 5) die Sündenvergebung. Eine gratia pracservans warb nicht angenommen. Conc. Carth. 418 c. 3-5. Die gratia adoptionis fügte Julian hinzu. Aug. De gr. Chr. c. 30: Istam gratiam, qua justificamur, i. 4. qua charitas Dei diffunditur in cordibus nostris per Spir. S. (Röm. 5, 5), in Per lagii et Coelestii scriptis numquam eos inveni, quemadmodum confitenda est, confiteri. Es handelte sich übrigens vor Allem um die gratia actualis interior, um die unmittelbar übernatürliche, für sich bestehenbe, innere Gnabe, beren Nothwenbigkeit ad singulos actus bie Pelagianer bestritten. Innoc. I ep. ad Conc. Carth. Aug. ep. 175 al. 90; ep. 5 Episc. s. ep. 95; De nat. et gr. c. 26; De grat. Chr. c. 26. Coelestin. ep. ad Gall. c. 3. — 116. α. β. Aug. l. c. Innoc. Coelest. l. c. γ. Aug. ad Bonif. II. 7. 8. Pelag. ep. ad Demetr. c. 4. 16. 18. Aug. De nat. et gr. c. 59: Natura gratia Dei per J. Chr. vel sanatur, quia vitiata est, vel quia sibi non sufficit, edjuvatur. E. Aug. De gest. Pel. c. 35. Pelag. ap. Hier. Dial. III. Aug. De spir. et lit. c. 31 seq. Von heibnischen Autoren ist besonders anzuführen Horat. L. I ep. 18 fin.: Sed satis est orare Jovem quae ponit et aufert: Det vitam, det opes; aequam mi animum ipse parabo. Diog. Laert. in Zenone. Seneca ep. 53. Cic. De not. Deor. III. 63. Aug. ep. 177. 178 bezeichnet die Pelagianer als diejenigen, qui naturan humanam ideo dicunt liberam, ne quaerant liberatorem, ideo salvam, ut superflution Ueber weitere pelagianische Lehren Aug. De gest. Pel. c. 19: indicent salvatorem. ep. 89. Ueberhaupt s. G. Vossius, De controversiis, quas Pelag. ejusque reliquiste moverunt libri VII. Lugd. Bat. 1618. Amst. 1655. Vossii Opp. t. 6. Hugo Gro tius, Disquis. num Pelagiana sint ea dogmata, quae sub eo nomine traducuntus. Par. 1622. 1640. Opp. theol. t. 3. Amst. 1679 f. Walch, Keherhist. Th. IV. Daze: Schrödh, R.: G. XV. 162 ff. Wiggers, Pragm. Darstellung bes Aug. u. Pelas Berlin 1826. 3. E. Jacobi, Die Lehre bes Pelag. Leipzig 1842. Luttharbt, Det Lehre v. freien Willen u. s. Berhältniß z. Gnabe. Leipzig 1863. — Henr. Noris O. S-

A. Hist. Pelag. et diss. de Syn. V. oec. Patav. 1673 f. Opp. t. I ed. Veron. 1729. Garnerii, Diss. VII quibus integra continetur Pelag. hist. in ed. Opp. Marii Mercat. Par. 1673. Dion. Petav., De Pelag. et Semipel. dogm. hist. - De lege et grat. Theol. dogm. t. III p. 317 seq. Editores Maurini Praef. ad t. X. Opp. Aug. ed. Par.; ed. Bassan. 1797 t. 13 p. III seq. Alticottii, Summa Augustiniana. Rom. 1755 t. 4-6. Scip. Maffei, Hist. dogm. de div. gratia, lib. arb. et praedest. ed. Reifenberg. Francof. 1756. De Rubeis (§ 111) c. 4 seq. Patuillet, Hist. du Pelagianisme. Avign. 1763. Katerkamp, R.: S. III S. 1 ff. Lentzen, De Pelag. doctr. principiis. Colon. 1833. Ruhn, Die driftl. Gnabenlehre nach ihrem Zusammenhang (Tub. Qu.:Schr. 1853). Allg. Gotteslehre (Tub. Qu.:Schr. 1862, II. 1042 ff.) Die driftl. Lehre v. ber gottl. Gnabe (bas. 1868). Wörter, Die driftl. Lehre v. Berhältniß ber Freiheit u. Gnabe. 2 Bbe. Freib. 1856. 60 u. Der Pelag. nach f. Urspr. u. Lehre. Das. 1866. A. Scholz, De inhabitatione Spir. S. Wirceb. 1856. J. Koerber, S. Iren. De gratia sanctificante. Wirceb. 1865. J. Kohlhofer, S. Cyrill. Alex. De sanctificatione. Ib. 1866. Scheeben, Die Berrlichkeiten ber göttl. Gnabe nach B. Guseb. Rieremberg. 2. A. Freib. 1864. Dogmatik II. Bb.

117. Die gewöhnlichen Darftellungen bei Protestanten (Diedhoff, Th. Zeitschr. v. Augustine ihm u. Kliefoth 1860. Ritich, Grbl. ber driftl. Dogm.=Gesch. Berlin 1860, I. 377 ff.) und vielen Katholiken (Ruhn a. a. D. Ritter, I. 224 ff. u. A.) bedürfen mehrfacher Ergänzungen und Berichtigungen. Ueber bie Erbsünde Aug. c. Jul. L. I. Op. impf. III. 56; VI. 22. Enchir. c. 25-27. Den freien Billen bachte Julian (ap. Aug. Op. impf. III. 117) als libra, quam ex utraque parte per aequalia momenta suspendere possimus, ut voluntas, quantum est ad malum, tantum etiam sit ad bonum libera. In ben Schriften gegen bie Pelagianer, z. B. De spir. et lit. c. 33 de pecc. mer. II. 18, halt Aug. bie Bahlfreiheit nicht minber fest als in ben gegen bie Manichaer verfaßten, und sett beren Bereinbarkeit mit ber Gnabe voraus, wie sie auch treffend S. Bern. De lib. arb. c. 1 ausspricht: Tolle liberum arbitrium, et non erit quod salvetur; tolle gratiam, et non erit, unde salvetur. — 118. I. Bgl. J. Ernst, Die Werke u. I. Tugenben ber Ungläubigen nach St. Augustin. Freib. 1871, bes. S. 128 ff. und von elteren Theologen Martinez de Ripalda, De ente supernaturali t. 3 Disp. XX. Paure, Annotat. ad S. Aug. Enchirid. ed. Passaglia. Neap. 1847 ad c. 15 p. 35; c. 21 p. 54; c. 30 p. 65 seq. p. 5. — Aug. c. Jul. IV. 3, 33 spricht ben Ungläubigen rues opus bonum ab, per quod solum homo potest ad aeternum Dei donum regnumque perduci; bas übernatürlich verbienstliche Werk ift schlechthin opus bonum, unb Peccatum bas, was nicht aus bem Glauben ist (Röm. 14, 28). Mit Bezug auf Röm. 2, 14 heißt es De spir. et lit. c. 27. 28 von ben heiben: quorum etiam impiorum nec Deum verum veraciter colentium quaedam tamen facta vel legimus vel novimus vel audimus, quae secundum justitiae regulam non solum vituperare non possumus, verum etiam merito recteque laudamus. Auch wird Serm. 349 al. 51 de temp. n. 1 seq. charitas divina, humana licita unb humana illicita unterschieben. Cr. ep. 144 al. 130 n. 2; ep. 138 al. 5 c. 3. Conf. VI. 10, 16; 11, 21; de spir. et e. 28 n. 48; tr. 10 in Joh. Enarr. in Ps. 31 n. 4. Wenn Julian (c. Jul. IV. 3, 14) bie natürlichen Tugenben ber Beiben hervorhob und behauptete, bie Natur und Beschaffenheit ber Tugenb sei ganz unabhängig vom Ziel und Endzweck, um bessentwillen The site (hoc tantummodo intuendum, quod agitur, nec causam quaerendam, cur Satur), so urgirte Augustin bie Wichtigkeit ber Absicht, bes Enbawede, ohne beffen Doralität alle Tugenben nur Schein find, und bezog alle Handlungen auf bas Ziel ber Sernatürlichen Seligkeit, von bem aus sie nach Gottes Orbnung betrachtet werben sollen. Bes ben Menschen nicht wahrhaft gerecht machen, nicht zur vollen Seligkeit führen kann, ihm nicht wahrhaft gut. Der große Lehrer, ber bie Willensfreiheit kräftig gegen bie Ranicaer vertheibigt hatte, wußte sehr gut, daß ein scharfes Betonen ber Gnabe leicht Mis Läugnung ber Willensfreiheit migbeutet werben könne De gr. Chr. c. 47, aber nir= genbs gab er ben früheren Standpunkt ju Gunften eines gewissen Fatalismus (Gieselet, R.S. II S. 116 N. 23) auf. Seißt es Enchir. c. 30: Libero arbitrio male utens homo et se perdidit et ipsum, so ist gleich barauf klar gesagt, welche Freiheit wilsten ging: libertas ad juste faciendum, libertas a peccato, bie ethische, movon A Petr. 2, 19. Joh. 8, 86; ber Mensch gerieth in die servitus sub peccato et miseria

(De corr. et gr. c. 13. Enchir. c. 106; De grat. et lib. arb. c. 16; Op. impf. I. 94 ad Bonif. III. 8; IV. 3). Noch 420 schreibt Aug. ad Bonif. I. 2, 4. 5: Quis autem nostrum dicat, quod primi hominis peccato perierit liberum arbitrium de humano genere? Libertas quidem periit per peccatum, sed illa, quae in paradiso fuit, habendi plenam cum immortalitate justitiam, propter quod natura humana divina indiget gratia, dicente Domino: Si vos Filius liberaverit, tunc vere liberi eritis, utique liberi ad bene justeque vivendum. Nam liberum arbitrium usque adeo in peccatore non periit, ut per illud peccet. Den hier gemachten Unterschieb zwischen liberum arbitrium und libertas hält Aug. anderwärts zwar nicht in den Worten, aber 11. in der Sache fest. Cf. Op. impf. I. 176. — II. Principien Augustins: 1) Consentire autem vocationi Dei vel dissentire propriae voluntatis est. De Sp. et lit. c. 34 n. 60 seq. Gegen die Einwürfe des Jansenius s. Steph. Dechamps, De haer. Jansen. L. III disp. 7 c. 13. Faure in Enchirid. c. 52 p. 108 seq. S. noch Aug. in Ps. 49. 85. 144 c. Jul. IV. 8; De pecc. mer. II. 6; De div. quaest. 83 q. 68 n. 5; De praedest. SS. c. 11; De dono persev. c. 13. 2) De grat. et lib. arb. c. 5. Serm. 7 in Ps. 70 n. 2; serm. 169 c. 11: Qui te fecit sine te, non justificat te sine te. 3) Retract. I. 23: Utrumque ergo nostrum est propter arbitrium voluntatis et utrumque tamen datum est per spiritum fidei et charitatis. 4) Ep. 168 al. 106 ad Paulin. n. 6. 8. 10. Confess. XI. 4; in Ps. 118 conc. 19; in Joh. tr. 102. 107; De perfect. justit. c. 14; ep. 188 al. 148 ad Jul. n. 7. 8; De grat. Chr. c. 17; De spiritu et lit. c. 32; De peccat. merit. et rem. II. 5. 5) L. c. II. 17; ad Simplician. L. I q. 2; tract. 12. 19. 22. 37. 42 in Joh.; De nat. et grat. c. 13 ad Bonif. IV. 9; De spir. et lit. c. 31 n. 53 seq. 6) De spir. et lit. c. 33 n. 58: Deus vult omnes homines salvos fieri, non sic tamen, ut eis adimat liberum arbitrium, quo vel bene vel male utendo justissime judicentur. 7) De nat. et gr. n. 78: In recte faciendo nullum est vinculum necessitatis. 8) Ad Bonif. II. 9. Retr. I. 10. Wichtig ist bit Stelle L. I ad Simplic. q. 2: Si vellet etiam (Deus) ipsorum misereri, posset ita vocare, quomodo illis aptum esset, ut et moverentur et intelligerent et sequerentur. Verum est ergo: Multi vocati, pauci vero electi; illi enim electi, qui congruenter vocati; illi autem, qui non congruebant neque contemperabantur vocationi, \*\*\* electi, quia non secuti, quamvis vocati. Item verum est: Non volentis neque currentis, sed miserentis est Dei (Rom. 9, 16), quia etiamsi multos vocat, eorum tames miseretur, quos ita vocat, quomodo eis vocari aptum est ut sequantur. Falsum est autem, si quis dicit: Igitur non miserentis Dei, sed volentis atque currentis est hominis, quia nullius Deus frustra miseretur; cujus autem miseretur, sic eum vocat, quomodo scit ei congruere, ut vocantem non respuat. Für die Lehre von der un widerstehlichen Gnade wird besonders die Stelle De corrept. et grat. c. 12 n. 88 av geführt: Subventum est igitur insirmitati voluntatis humanae, ut divina gratia indeclinabiliter et insuperabiliter ageretur (Gieseler, II S. 116 ff. R. 23). Alein abgesehen von der Lesart inseparabiliter, die Sc. Maffei, Hist. Theol. L. XII c. 7 n. 2 seq. Jac. Merlin, Vera clavis Opp. S. Aug. P. III p. 101 seq. Vienn. 1740 unter Berufung auf die Haltung ber bajanistisch gesinnten Löwener Ebitoren, auf bas inseparabiliter bei Cassian. Collat. XIII. 8 und die Wahrscheinlichkeit, daß auch bei Aug. l. c. n. 17 wohl inseparabilem fortitudinem zu lesen ift, vertreten haben, ift bie Stelle mohl bahin zu beuten: Die Gnabe wirkt fo, bag bas hinberniß ber menschlichen Schwäche nicht mehr Ginfluß hat und auch fein anberes hinberniß entgegensteht, ba Gott eine bermaßen wirksame Onabe geben tann, Die nach seiner Boraussicht ficher vom Menschen benütt wirb, die barum unausweichlich und unüberwindlich wirkt, wie bie Gnabe bes Paulus (Act. 9, 5). Wenn es 1. c. c. 43. 45 heißt: Deo volenti salvum facere hominum nullum resistit arbitrium, so ift eben Gottes entschiedener Bille sammt allen göttlichen Attributen, auch ber Allwissenheit, vorausgesett in ber Berleihung ber gratia efficax, die auch den härtesten Sinn zur Umtehr bringen kann. — III. Bewunderung ber III. unerforschlichen Rathschlüsse Gottes 1. c. c. 8 n. 17. 19; c. 9 n. 28; De spir. et lit. c. 34. Ueber Präbestination und Präscienz s. De dono persev. c. 17 seq.: Ista igitur sua dona, quibuscunque Deus donat, procul dubio donaturum se esse praescivit et in sua praescientia praeparavit. In Ps. 150: Praedestinatio nostra non in nobis facta est, sed in occulto apud ipsum in praescientia. L. I ad Simpl. q. 2 n. 6:

inde quod dictum est (Eph. 1, 4): Quia elegit nos Deus ante mundi constitutionem, on video quomodo sit dictum nisi in praescientia. Zu Röm. 8, 29 f. tr. 45 in Joh.: obis praescitis, praedestinatis, justificatis; De nat. et gr. c. 5; De corrept. et gr. . 9; De praedest. SS. c. 10 n. 19; De dono persev. c. 14. 17. Bisweilen wirb ber me Ausbruck für ben anbern genommen, hie und ba die Präbestination auf die, welche elig werben, beschränft; es ist ba von ber praedestinatio ad gratiam bie Rebe, bie praeparatio beneficiorum ist (bie praedest. ad poenam Enchir. c. 100). Der Zusam= menhang zwischen Prascienz und Prabestination wird so oft hervorgehoben, um die sichere Birtung ber electio secundum propositum als aus ber ersteren hervorgebenb zur Anatennung zu bringen. I Tim. 2, 4 wird keineswegs abweichend von ben griechischen Betern erflart, bie θέλημα πρώτον unb δεύτερον, voluntas antecedens unb consequens mterscheiben (Passaglia, Comment. theol. P. III de partitione div. voluntatis. Rome 1851, p. 1 seq.). Das zeigen bie Stellen Tract. 12 in Joh. n. 12; De spir. et lit. c. 33 n. 58; De catechiz. rudibus c. 26 n. 52: Deus misericors volens homines liberare, si sibi ipsi non sint inimici. Retr. I. 10, 2: Verum est omnino omnes honines hoc posse si velint; sed praeparatur voluntas a Domino (sie bebürfen ber gratia praeveniens). Cf. De pecc. merit. II. 39. Ueberall wirb betont, daß die Selbst= hatigkeit bes Menschen bie Gnabe nicht ausschließt, biefer vielmehr ber Hanptantheil an er Etlangung bes heiles gebührt. De grat. Chr. c. 25: Velle et operari operatur in nobis Deus, non quia nos non volumus aut non agimus, sed quia sine ipsius adjutorio nec volumus aliquid boni nec agimus. Cf. De grat. et lib. arb. c. 6 n. 13; De pecc. mer. I. 39, 69; Lib. 83 quaest. q. 66 n. 6; in Ps. 109 n. 2. Die discretio (I Ror. 4, 7) ex massa damnata (De pecc. orig. c. 26; De nupt. et concup. L 26. Enchir. c. 99) wird bisweilen auch bem Menschen zugestanden Serm. 234 al. 87 de div. n. 3; in Ps. 57. 143. Stete Abhangigkeit bes Menschen von Gott De pecc. mer. II. 5. — Bon seiner Meinungsänderung bezüglich bes Glaubens spricht Aug. Retr. L 28; II. 1; De praed. SS. c. 3. 4. Die zwei Bücher an Simplician von Mailand, ben Rachfolger bes hl. Ambrosius († 4. April 397), bezeichnet er selbst als Wendepunkt De dono persev. c. 20: Plenius sapere coepi in ea disputatione, quam scripsi ad b. m. Simplicianum Ep. Mediol. in mei episcopatus exordio, quando et initium fidei donum Dei esse cognovi et asserui. Cf. c. 21. Der Jrrthum findet sich in den zwischen 393 und 397 verfaßten Schriften, wie in ber expositio quarumdam propositionum ex ep. ad Rom., expos. ep. ad Gal., inchoata expos. ep. ad Rom. Borher äußerte er ich noch anbers, 3. B. De Gen. c. Man. I. 8 n. 13 seq.; De duab. anim. c. 14 n. 24; De vera relig. c. 18 n. 36; De lib. arb. L. II.

119. Den Streit mit Vitalis feten Noris, Natalis Alex. u. A. auf 417; es ift aber Controversen freitig, ob Aug. ep. 217 vor ber Schrift De gratia et lib. arb. ad Valent. ober später überAugustins gichtieben warb; Fegler (Patrol. II p. 296) nimmt 427 an wie für die Briefe an die Rinche von Abrumet ep. 214—216, an welche sich die genannte Schrift wie die De wreptione et gratia anreihen. Bgl. Reanber, I S. 760. Gieseler, I. II. 114 ff. J. Geffken, Hist. Semipelagianismi antiquiss. Goett. 1826. S. F. Wiggers, Augustin. u. Pelagianism. 2 Theile. Hamb. 1883. — 120. Cassiani Opp. ed. Gazaeus. Caffian. Atrebati 1628. Migne, PP. lat. t. 49. 50. Cf. Tillemont, t. XIV p. 157 seq. Alzog, Patrol. 3. A. S. 418 ff. Nach Photius cod. 197 war er Römer (wohl in viterem Sinne), nach Gennad. de vir. ill. c. 61 stammte er aus Scythia minor, nach L Holsten ad c. 3 Reg. monast. aus Gallien. Prosper c. Collat. n. 3 nennt ihn vir meerdotalis, qui disputandi usu inter eos, quibuscum degit, excellit. Einige Gelente, wie Guesnay (Cassianus illustratus), Mariana, Bog, Bruno Reußer (Prodrom. velit. c. Noris. P. II c. 3 n. 10), wollten ihn von bem semipelagianischen Inthum freisprechen, aber ohne erheblichen Grund, wie Thomas be Lemos O. S. D., Teillier, Suarez, Betav u. A. nachweisen. Seine vorhanbenen Schriften enthalten un Jrrthum beutlich, bes. bie Collationes Patrum (woher Cassian Collator hieß) libri IXIV. Sauptstellen Collat. XIII c. 9: Etiam per naturae bonum, quod beneficio restoris indultum est, nonnumquam bonarum voluntatum prodire principia. Rurz bt Aug. De bono persev. n. 42 bie Lehre an: Initium fidei et usque in finem perwerantiam sic in nostra constituunt potestate, ut Dei dona esse non putent. Das leichniß vom Arzte (cf. Aug. De nat. et gr. c. 26 n. 29; tr. 12 in Joh. n. 1 etc.)

Lehre.

ist Coll. XIII. 12 ausgeführt. Coll. XVIII. 14 wird hervorgehoben, die Worte: No inveni tantam fidem in Israel, seien ein Lob, bas nicht am Plate mare, hatte Chriftu selbst ben Glauben geschenkt; es heiße auch nicht dedi, sonbern inveni. Beiteres Col XIII. 9. 11. 12. 15. 18; De instit. mon. XII. 14. Aug. epp. 225. 226. Carm. D ingrat. v. 274 seq. — 121. Den Unterschieb zwischen ber semipelagianischen Lehre vo ber Prabestination und ber Doctrin vieler katholischen Theologen bezeichnet Natalis Alex Saec. V c. 3 a. 8 n. 6 t. IX p. 126 also: a) Die Massilier ließen keine praedestinati gratuita gelten, weber ad gratiam noch ad gloriam, bie katholischen Theologen (auch bi Bertreter ber scientia media) bekennen ausbrücklich bie praedestinatio gratuita ad gra tiam. b) Lettere benken die gloria als effectus gratiae und leiten die Prädestinatio zu ihr von ben mit ber Gnabe erlangten übernatürlichen Berbienften ab, mahrenb bi Massilier sie von ben rein natürlichen Berbiensten herleiten. c) Die Annahme ber prasscientia rerum numquam exstiturarum bei ben Massiliern ist keineswegs häretisch, woh aber die Behauptung, daß die Prädestination burch bieselbe bestimmt werbe, welche die ge nannten Theologen nicht theilen. Ueber bie älteren Bäter f. Aug. De praedest. SS. e. Mugustin über 14. Is. Habert, op. cit. (§ 113). — 122. Prosp. et Hilar. epp. 225. 226. Aug. seine Lehre. Opp. II. 820. Aug. De praedest. SS. et De dono persev. Biblische Beweise in erstem Schrift c. 2. 7. 14 mit Bertheibigung ber Canonicität bes Buches ber Beisheit. Unterscheibung bes posse habere fidem (potentia obedientialis) und bes habere fidem. Ueber bie pia cogitatio Aug. ad Bonif. II. 8: Quis non videat prius esse cogitare quam credere? Nullus enim credit, nisi prius cogitet esse credendum et hoc vult Apostolus non esse ex nobis, sed ex gratia. Cf. De dono persev. c. 8. 13. Augustins driftliche Bescheibenheit ib. c. 21 n. 60. Ueber seine Charaftergröße Prosper carm. Prosper de ingratis v. 90 seq. — 123. Prosper ep. ad Rufin. de grat. et lib. arbitrio (429), Carm. de ingratis, epigrammata in obtrectatores Augustini u. A. m. Alzog, Patrol P. Collectin. S. 420 f. Coelestin. I ep. 21 ad Episc. Gall. Mansi, I. 454 seq.; bas. c. 2. 200 Augustins c. 3: Profundiores vero difficilioresque partes occurrentium quaestionum, quas latius pertractarunt, qui haereticis restiterunt, sicut non audemus contemnert, ita non necesse habemus adstruere, quia ad confitendum gratiam Dei, cujus operi ac dignationi nihil penitus subtrahendum est, satis sufficere credimus, quidquid secundum praedictas regulas Apost. Sedis nos scripta edocuerunt, ut prorsus non opinemur catholicum, quod apparuit praefixis sententiis esse contrarium. c. 12: His ergo ... regulis ita ... confortati sumus, ut omnium bonorum affectuum atque operum et omnium studiorum omniumque virtutum, quibus ab initio fidei ad Deum tenditur. Deum fateamur auctorem et non dubitemus, ab ipsius gratia omnia hominis merita praeveniri, per quam fit, ut aliquid boni et velle incipiamus et facere. Die beigefügten Capitel ober Autoritäten, bie Ginige (3. B. Reanber, I G. 772 R. 6) nicht für ursprünglich halten, rühren sicher von Colestin ber, bem sie auch Dionysius Griguus in seiner Sammlung und Petrus Diakonus 520 zuschrieben. Coustant, Monit. in Coelestin. ep. 21. Faure, De auctore capitul. S. Coelestino olim tribut. in Zaccaria, Thes. theol. t. V. Daß die Decretale Colestins noch keine Enbentscheidung sein sollte, sah Prosper wohl, ber barum seine Hoffnung auf bessen Nachfolger Sirtus III. sette. C. Collat. c. 21 n. 60: Confidimus Domini protectione praestandum, ut quod operatus est in Innocentio, Zosimo, Bonifacio, Coelestino, operetur et in Xysto et in custodia Dominici gregis haec sit pars gloriae huic reservata pastori, ut sicul Streit der illi lupos abegere manifestos, ita hic depellat occultos. Vielfache Controversen be Schriftsteller. stehen über bie semipelagianischen Gelehrten. Zu ihnen gehörte a) sicher ber von Prospe bekampfte Bincenz, ber bie Lehren ber Schule Augustins grob entstellte; bag er aber ein Person sei mit Binceng von Lerin, bem Berfasser bes berühmten Commonitoriums, wi Noris, Natalis Alex., Antelmi, Pagi, Neanber u. A. (Bgl. Hefele, Tüb. Qu.=Schr. 185 S. 83) annehmen, ift nicht erwiesen. Dagegen Baronius, Alticotti, Papebroche (Acta St 24. Maii, t. V p. 284 seq.), bit Hist. lit. de la France t. II p. 369, Maffei, His Theol. L. XVI p. 462 seq., Buse (Paulinus v. Nola, II S. 274 f.), Alzog (Patro S. 428). Daß bas Kloster Lerin Hauptsit bes Semipelagianismus mar, ift ebenso weni sicher (Br. Neusser, Prodrom. velit. P. II c. 5. 6). b) Der von Noris ben Sem pelagianern beigezählte Bischof Honoratus von Marseille wird bagegen auch von Ne talis Alexander, Saec. V c. 3 a. 7 § 10 t. IX p. 120 seq. vertheibigt. c) Bahrer

C

3=

3

. 10

n' a

**\* 2** 

172

1

10

15

Letterer 1. c. § 6 p. 111 auch ben Hilarius von Arles des Semipelagianismus zeiht, natsertigen ihn viele andere Gelehrte. Acta SS. 5. Maii; Voss, Hist. Pelag. I. 10. Br. Neusser, Hist. lit. de la France, Maffei l. c. d) Der Berfasser bes schönen Edichtes De providentia, das schon auf 416 gesett wird (v. 33 seq. coll. Hier. ep. ad Ageruch. vid. 113 al. 11 n. 16. 17. Baron. a. 406 n. 53. Pag. in h. l. n. 12. Orsi, L. 24 n. 24), ist ganz von massilischen Tenbenzen freizusprechen; ebenso e) ber von Du Bin angeflagte Bischof Ennobius von Pavia, † 521. Opp. Sirmond. t. I Praef. n. XII. Galland., Bibl. PP. t. XI. Proleg. c. 2 n. 3. Migne, PP. lat. t. 63. f) Deß: glichen Valerianus Cemeliensis, von bem noch 20 homilien und ein Brief erübrigen. Theophil. Raynaud, Opp. t. XI et Heptad. praesul. christ. Par. 1671 p. 956 seq. Gelland. t. X p. 125. Fessler, Patrol. II p. 747 not. - g) Gennabius feste 495 bes Buch bes Hier. de vir. illustr. fort und äußerte sich hier (c. 38) tabelnd über Augufind Bielschreiberei, die ihn zu Irrthumern geführt habe. Doch in der früher (auch von Parus Lombardus und anderen Scholastikern) für augustinisch gehaltenen Schrift De seel. dogmatibus (Aug. Opp. t. VIII Append. p. 75-80) erfannte er (c. 21) bie gratia praeveniens an. Bgl. Alzog, S. 470. — Das Buch De vocatione omnium gentium, balb bem Ambrosius, balb bem Prosper, von Quesnell bem römischen Diakon mb nachherigen Papste Leo mit Unrecht zugeschrieben (Ballerini, Opp. Leon. M. in Diss. II. Quesnell. § 2. Migne, t. 55 p. 376 seq.), nennt P. Gelasius unter ben Bidern bewährter Orthoborie. — Der Praedestinatus ed. Sirmond. 1648 wird von Rhreren bem jüngeren Arnobius, Verfasser eines Commentars zu ben Psalmen (c. 470), Migne, t. 53. Daß es eine Secte ber Prabestinatianer gab, nahmen so= Prabestinatias whl bie protestantischen als bie katholischen Theologen früher an, bes. Alphons be Castro, Diecus Alvarez, Baronius, Bellarmin, Binius, Spondanus, Sirmond, Cellot, läugneten begen Jansenius und seine Anhänger, J. Usser, viele Reformirte, einzelne Dominicaner, Semler, Sagittarius, Walch. Dagegen Noris, Hist. Pelag. L. II c. 15. Opp. I. 435. Sirmond, Hist. Praed. Opp. IV. 268. Natalis Alex., Saec. V diss. V prop. 3. 4 t. IX p. 439 seq. — 124. Ueber Lucidus Hefele. II. 576 seq. Faustus, früher Abt von Faustus v. Ettin Baron. a. 490 n. 53. Tillemont, Mém. art. Fauste t. XVI. 425. Op. de lib. arbitrio et grat. Bibl. PP. max. VIII. 525 ep. ad Lucid. Mansi, VII. 1007. Amerlichkeit ber Engel und ber Menschenseelen vertrat nach älteren Ansichten auch ber jingere Arnobius Comm. in Ps. 17. — Claudian. Mamertus, De statu animae libri III. Reanber, I S. 777. Possessor ad Hormisd. et Horm. ad Poss. epp. 115. 124 p. 916 seq. 926 seq. ed. Thiel. Gegen ben Brief bes Papstes Joh. Maxent. resp. Fulgent. Opp. ed. 1520 p. XXIX seq. Fulgentius, De veritate praedestinationis et gratiae Dei libri III Bibl. PP. max. Lugd. t. IX p. 232 seq. ep. synod. Episc. Afric. Manei, III. 591 seq. Opp. Aug. ed. Migne, t. 10 P. II p. 1779 seq. Bgl. Fessler, Putrol. II. 841 seq. Hefele, II S. 677-682. - 125. Dem Caesar. Arelat. wird ein II. Concil von liber de gratia et lib. arbr. zugeschrieben, der verloren gegangen sein soll. Noris 1. c. I 22. Pag. a. 490 n. 2. hefele, II S. 705. Anbere glauben barunter bie Samm= ing ber Canones von 529 verstehen zu mussen. Fessler, 1. c. p. 887. Synobe von Omnge Mansi, VIII. 712 seq. 721 seq. Hefele, II S. 704-715. Synobe von Balate Cypr. diac. ap. Mansi, l. c. p. 723. Opp. Aug. l. c. App. p. 1792. Sefele, 5.717 ff. Bonif. II ep. Mansi, VIII. 735 seq. Jaffé, Reg. p. 72. Den kirchlichen Ent bes Faustus migbilligte Baron. a. 490 n. 42, ihn vertheibigte Stilting, Acta SS. Sept. VII. 651. Ueber ben Cult Cassians Cuper, Acta SS. Jul. t. V p. 458 seq. Geine Person ward geschont, wenn auch seine Schriften (seit Gelafius) als "apokryph" galten und mehrfach verurtheilt wurden. Manche suchten sie von den darin enthaltenen Inthumern zu reinigen, wie Eucherius von Lyon. Cf. Gennad. de vir. ill. c. 63. — Cassiod. de instit. script. c. 29. Adon. Chron. a. 425.

126. Defele, II. 126 ff. (2. A. S. 141 ff.). Die Bereinigung ber zwei Raturen Restorianis. in Christus wird bald πράσις, σύγπρασις, mixtio, commixtio, bald συνδρομή, concursus, bald ένωσις, unio von den Aelteren genannt, genauer ένωσις φυσική oder κατά φύσιν (Athan. adv. Apoll. I. 10. 12), aud connexio, copulatio, συνάφεια (von συνάπτω), mas ein viel allgemeinerer Ausbruck ift und mehr auf eine außerliche Berbindung geht. Theodoret anath. 3 c. Cyrill. erflart σύνοδος (coitio) und συνάφεια für gleich. Cyrill. anath. 3 **βατ** σύνοδος καθ' ξνωσιν φυσικήν. Naz. Or. 80 s. theol. IV n. 8 p. 545 braucht σύνοδος

Drange.

Leporius schlechtweg und allgemein. Cf. Petav. De incarn. III. 4, 2. Leporius wird bei Cassian. De incarn. I. 4. Gennad. De vir. ill. c. 59 zu ben Pelagianern gerechnet. Sein libellus emendationis (Galland. IX. 396. Mansi, IV. 517 seq.) enthält nur Säte, bie ber Christologie bes Mopsuesteners entsprechen. Reanber, I. 749. Befele, II. 124. -Restorius. 127. Nestorii sermon. ap. Mar. Mercat. ed. Garnier, II. 5. Migne, t. 48 p. 757 seq. Epistol. ap. Cyrill. Al. ep. 3. 5. Migne, PP. gr. t. 77 p. 44 seq. Socr. VII. 29 seq. Theod. Haer. Fab. IV. 12. Evagr. I. 7. Gennad. l. c. c. 53. Opp. Cyrill. Migne, t. 68-77. Tillemont, Mem. t. XIV p. 267 seq. Petav., l. c. I. 5 seq. Genglet, Ueber die Berbammung des Nestor. Tüb. Qu.=Schr. 1835, S. 213 ff. Schwane, Degmengesch. II. 329 ff. hefele, II. 134 ff., von Prot. Dorner, Entwicklung ber Lehre von ber Person Christi I, II. S. 33 ff. Den Ausbruck Beorozos brauchten Orig. Com. in Ps. t. 1 (Socr. VII. 32). Alex. Ep. (Theod. II. 4). Eus. Vita Const. III. 43. Athan. Or. III. c. Ar. n. 14. 29. 33. Or. IV n. 32; De incarn. et c. Arian. n. 8. 22 u. fonft oft. Cyrill. Hier. Catech. 10 n. 19 p. 146. Didym. De Trin. I. 31. 94; II. 41 u. fonft. Naz. Or. 29 theol. III n. 4 p. 525; ep. 101 ad Cledon. (al. Or. 50. Migne, t. 87 p. 177): εί τις οὐ θεοτόχον τὴν άγιαν Μαρίαν ὑπολαμβάνα, χωρίς έστι της θεότητος, mas nachher Joh. Damasc. F. O. III. 12 mieberholte; bank Atticus Cpl. u. A. Mansi, IV. 1183-1195. Cf. Petav., l. c. V. 15, 8 seq. 32 Raiser Julian hatte bie Chriften schon wegen bieses Ausbrucks getabelt (ap. Cyrill. a Julian. L. VIII. Migne, t. 76 p. 901: θεοτόχον δε ύμεῖς οὐ παύεσθε Μαρίαν χαλούντες). Die Bebeutung besselben für bie Lehre von ber Erlösung hebt Ephrem. ap. Phot. cod. 228 p. 408 hervor: άρχεῖν πρὸς πᾶσαν εὐσεβῆ πληροφορίαν θεοτόχον φρονεῖν καὶ λέγευ την παναγίαν παρθένον. — 128. Nestor. ep. ad Coelest. P. in Conc. Eph. act. IL Mansi, IV. 1021 seq. ap. Cyrill. L. I c. Nest. p. 6; L. II p. 83. Cassiod. De incara. II. 2. Cyrill. anath. 1 c. Nest. Maxent. Dial. I. — 129. Cf. Leo M. Serm. 8 De nativ. Dom. n. 1. Petav., l. c. VII. 4. Die Theologen sagen: Homo est haben humanitatem und die Persönlichkeit ist das existere per se et in se, quod est su juris; die Menscheit Christi ward juris assumentis Verdi, hat Subsistenz non in se, Cyrill von sed in alio, sc. Verbo divino. Cf. S. Thom. Summ. 3 q. 2 a. 5 ad 1. — 130. Des Alexanbrien. von Prosper (c. Collat. c. 21), Anastasius Sinaita (Hodeg. c. 7) und ben Papsten Colestin (ep. 25 n. 7) und Agatho (Mansi, XI. 261) verherrlichten Cyrillus haben haupt sächlich auf Grund ber Angaben bei Socr. VII. 7. 3 und noch mehr aus Zuneigung für Restorius mehrere Protestanten (Neanber, I. S. 668, N. 5. 671. Gieseler, I II. S. 158) hart getabelt. Bgl. noch Acta SS. 28. Jan. t. II p. 843 seq. Feesler, Patrol. II p. 495 seq. Cyrill. hom. pasch. XVII. Migne, t. 77 p. 768 seq.; ep. 1-10 ib. p. 9 seq. Isid. Pelus. L. I ep. 370. Cyr. lib. ad Theodos. et ad regia. Migne, t. 76 p. 1134 seq. An Colestin schreibt er ep. 11 al. 9: Eneidy und Bede anerel παρ' ήμῶν τὸ νηφάλιον ἐν τούτοις καὶ τὰ μακρὰ τῶν ἐκκλησιῶν ἔθη πείθουσιν ἀνακοινούσθαι τη ση όσιότητι, γράφω πάλιν άναγκαίως τουτο δηλών. Migne, t. 77 p. 80. Mansi, IV. 1011 seq. (baj. p. 1021 seq. Nestor. ep. 1. 2 ad Coelestin.). Conc. Rom. 480. Manei, B. Collectin I. IV. 1017. 1025. 1035. 1047. Coelestin. epp. Jaffé, n. 155-158 p. 32. Cf. Arnob. Conflict. Cath. et Serap. (Bibl. PP. max. Lugd. VIII. 222). Liberati Breviar. ed. Garnier. Par. 1675 p. 18. Theophan. p. 137 seq. ed. Bonn. Sefele, II. 148 ff. -131 f. Dot. bei Mansi, IV. 1061. 1067; V. 502 seq. 725. 752. Bgl. Hefele, IL 150 f. Die 12 Anathematismen Cyrills Mansi, IV. 1082. Denzinger, Enchirid. defin. ed IV p. 27-31.

133. Baronius, a. 480 n. 50. 59. Anathemat. Nestorii ap. Mar. Mercat. II p. 116—130 ed. Garnier (Migne, t. 48 p. 909 seq. Mansi, IV. 1099). Joh. Ant. ep. Mansi, V. 756. Theodoret. ep. 150. Reprehensio anathem. Cyr. (Migne, t. 76 p. 393 seq.). Zugleich mit Cyrills Wiberlegung bas. p. 315 seq. in Cyrill. Apol. adv. III. algem. Orient. Bruchstücke bes Anbreas Samosatenus. — 134. Theodos. II edict. et epp. Mansi, IV. 1109. 1111. 1118. Coelestin. epp. 16—19. Jaffé, n. 159—162. Cyrill. ep. 18. 19. Mansi, IV. 1115 seq. Socr. VII. 34. Hefele, II S. 165 sp. (2. A. S. 178 sp.). — 135. Mansi, IV. 1131 seq. 1211. 1230. 1259 seq.; V. 772. Hefele, S. 168—180. Daß Cyrillus im Namen bes Papstes präsibirte, geht nicht bloß aus seiner früheren Delegation in Sachen bes Nestorius und aus bem päpstlichen Schreiben an bie nachber gesanbten Legaten, sondern auch aus den Concilsacten act. I. II. IV. hervor. Pesele,

5. 168. 182. 185. Bgl. auch Evagr. I. 4. Niceph. Call. XIV. 34 Marcellin. Chron. Galland. IX. 346. — 136 f. Mansi, IV. 1279 seq. 1303 seq. 1391 seq. 1427 seq. 1466 seq.; V. 602. 686 seq. Hefele, S. 182 ff. 197 ff. Vita S. Dalmatii ap. Bandur., Imp. Orient. t. II. — 138. Joh. Ant. ep. Mansi, V. 813 seq. Liberati Breviar. Spaltung zwis caus. Nest. et Eut. Par. 1675 c. 6 seq. Coelestin. epp. 22-25. Mansi, V. 266 seq. ichen Antios Jefé, n. 164-167. Sixt. III. Mansi p. 326. 374 seq. Coustant p. 1231 seq. Jaffé, **1.** 168-171. Theodos. II. Mansi, V. 278. 281 seq. 828. Cyrill. ep. 31-34. 40. 45 seq. Mansi, V. 285. 301 seq. Hefele, II S. 231—258. Das Symbol. Antioch. (Mansi, 1. c. p. 303 seq.) betennt τον χύριον Ι. Χρ... όμοούσιον τως πατρί... χατά την θεότητα και όμοούσιον ήμιν κατά την άνθρωπότητα. δύο γάρ φύσεων ένωσις γέγονε. λό ένα Χριστόν, ένα υίὸν, ένα χύριον όμολογούμεν; χατά ταύτην την της άσυγχύτου ένώσεως troiar όμολογούμεν την άγίαν παρθένον θεοτόχον διά το τον θεον λόγον σαρχωθήναι χαί ένανθρωπήσαι και έξ αύτης της συλλήψεως ένῶσαι έαυτφ τὸν έξ αὐτης ληφθέντα ναόν. — 139. Cyrill. ep. 42. 43. 35 ad Acac. Mel. ep. 37-39; ep. 44 ad Vales.; ep. ad Ruf. Wiberfrand Thessal. Mai, N. Coll. VIII. II p. 83. Isid. Pelus. L. I ep. 324. Liber. Brev. c. 8. 9. Synod. adv. tragoed. Iren. c 83. 92. 117 seq. 190. Eulog. Alex. ap. Phot. eod. 230 p. 442 seq. Theod. ep. 50. 83. 102. 112. 126. Synoden ber Antiochener Monsi, V. 879 seq. 890 seq. Hefele, II. S. 253. 262. Restorius schrieb im Exil von seinem Standpunkte aus eine Geschichte seiner Kämpse und Schicksale, seiner "Tra= göbie" Evagr. I. 7. Synod. Lupi (Lupi Opp. VII. 26) Assemani, Bibl. Or. III, L 36. Das Werk ift nicht mehr vorhanden, auch nicht das des Irenäus (Freund des Restorius und entsetzter Bischof von Tyrus), wohl aber die daraus unter Beifügung anderer Arkunden von einem Nordafrikaner unter Justinian gemachten Auszüge Mansi, t. V. Migne, PP. gr. t. 84 p. 553 seq. Großen Anstoß erregte Cyrills Ausbruck: μία φύσις πο θεού σεσαρχωμένη, ben schon Athan. De incarn. Mansi, IV. 689 gebraucht haben oll. Diese Stelle ist angefochten von Leontius Byz. De sect. act. 8, Montfaucon u. A., with aber von Cyrill. De recta fide ad regin. n. 9 angeführt, ber ben Ausbruck auch buft (ep. 1. 2 ad Success. Migne, t. 77 p. 232. 241 u. öfter) hat, gleich anberen Bätern φύσις im Sinne von ύπόστασις anwendend. Ausführlich handeln davon Ephrem. ap. Phot. cod. 228 p. 968. Eulog. Alex. ib. cod. 230 p. 1025. 1032 ed. *Migne*, Damasc. F.O. III. 21 p. 221. Phot. Amphil. q. 243 p. 1044 seq. ed. Par. (q. 240 ed. Athen.). Poles. De incarn. II. 3, 3; de Trin. IV. 2, 10 seq. Le Quien, Diss. II. gl seq. p. XXXII seq. Neanber, I S. 666. Hesele, II S. 256. Graffe Mansi, V. 413. 415. Evagr. l. c. hefele, II S. 267. — 140. Cyrill. ep. Mahregeln 57 (al. 49). 58. Migne, t. 77 p. 320 seq. Synod. adv. trag. Iren. c. 194 seq. Migne, wiber bie Res t 84 p. 806 seq. c. 197. 209 p. 810. 834. Proclus f. Alzog, Patr. S. 324. Rabul. Edess. ep. im Synod. c. 200, Migne, t. 84 p. 814 seq. Ibae ep. Mansi, VII. 227. -242. Bon Theobor Mopf. Cyrill. epp. 66 seq. Migne, t. 77 p. 329 seq.; ep. 69 ad Acac. Mel. p. 340: ὑποπλαττόμενοι γὰρ τὰ Νεστορίου μισεῖν ἐτέρψ πάλιν αὐτὰ συγχροτούσι τρόπφ, τὰ Θεοδώρου θαυμάζοντες, χαίτοι τὴν ἴσην, μᾶλλον δὲ πολλῷ χείρονα νοσοῦντα bosiβeiav. Beitere Correspondenz Cyrill. ep. 70-74 p. 341 seq. Mansi, V. 383. 421. 974. 993. 1009. 1182 seq. Facund. Herm. Def. trium capit. L. VIII c. 1-3. \$ t= fele, II S. 268-270. Die Erflärung des Symbol. Nic. in Cyr. ep. 55 al. 47 Migne, Le. p. 289-820. Bon bem Werke Cyrills gegen Diobor und Theobor, "baß es nur Einen Christus gibt", finden sich Ercerpte im Conc. V Mansi, IX. 269. Auf bieses Bert hatte Theodoret, ber sich lange nicht mit den Alexandrinern versöhnen wollte, theil= mise geantwortet. Seinen Brief (ep. 180) über Cyrills Tob und die Rebe zu Antiochien Hard. III. 189 halten die Meisten mit Tillemont für unächt; Reander, I S. 695 R. 8 suchte die Authentie zu vertheibigen. — 141. Tillemont, Mém. t. XIV p. 615 seq. Doucin, Hist. du Nestorianisme. Par. 1689. Natal. Alex. Saec. V diss. 23 t. IX P. 698 seq. Raterkamp, III S. 71 ff. Rohrbacher=Rump, Bb. 8; von Protest. Bald, Reperhist. V S. 289 ff. 343 ff. Neanber, I S. 691 f.

142. Dogmatisches Verhältniß ber zwei großen Irrlehren Theod. Eranistes s. Po- Gegensat bes lymorphus. Migne, t. 83 p. 27 seq. Gelas. P. Tract. III. de duabus naturis in Chr. Reflorianis. Thiel, Epist. Rom. Pont. p. 530-537. Quellen: Urfunden bei Mansi, t. VI. VII. Hard. t. I. II. Evagr. I. 9 seq. II. 4. 18. Liber. Brev. c. 11 seq. Gelas. Tract. I. Gesta de nomine Acacii s. indiculus hist. Eut. Thiel, p. 510-514. Facund. Herm.

ber Restorias ner.

ftorianer.

Defens. III cap. V. 3 seq.; VIII. 4 seq. Die Kirchengesch. des Joh. v. Ephesus (A. § 20). And. bei Assem. Bibl. Or. Bearbeitungen: vor Allem hefele, II S. 295 ff. Dioscorus. (weitere Literatur bas. S. 392 N. 1). — 143. Von Dioscorus, ben ber Monophysit Zacharias Rhetor (fragm. ap. Mai, N. Coll. X, I. 362) verherrlicht, sagt Theophan. Chronogr. p. 150: ὁ δυσσεβής μηδ' δλως διδασχαλικός, άχρεῖος δὲ καὶ άνήμερος. Baren. Eutychee. a. 445 n. 1 seq. Ueber Eutyches Mansi, VI. 627. 639. 651. 856. 868; VII. 62. Liber. Theodoret. 1. c. c. 11. Theod. H. Fab. IV. 13 Evagr. 1. c. Bon Theodorets Briefen gehören hieher ep. 60. 79-83. 86. 92. 101. 110. 113. Der Dialog "Eranistes" besteht aus brei Theilen: ἄτρεπτος, ἀσύγχυτος, ἀπαθής. Dial. II wird Cyrill. ep. 4 ad Nest. mitten unter ben Batern angeführt Migne, t. 83 p. 212. Bgl. Reanber, I S. 697 f. Eusebins v. Doryläum Mansi, VI. 651 seq. 674. Domnus v. Antiochien Fac. Herm. 1. c. VIII. 5; XII. 5. Synobe Flavians Mansi, 1. c. p. 649 seq. Hefele, II S. 801-815. -Appellation 144. Neanber, I S. 697. 699. Anb. § 142-145. Hefele, II S. 315-321 and bes Eutyches. führlich. Ueber die Appellation des Eutyches an den Papst Ballerin. Observ. in Diss. VII. Quesnell. (Opp. Leon. II. 603-670 ed. Migne). Cacciari, Exercit. in Opp. Leon. L.I c. 4-6 (ib. p. 1115-1144). Eutyches schrieb (Leon. ep. 21 p. 713 Migne): Ad von igitur religionis defensores hujusmodi factiones exsecrantes confugio . . et obsecro, nullo mihi praejudicio facto ex his, quae per insidias contra me gesta sunt, quae visa vobis fuerit, super fidem proferre sententiam et nullam deinceps permittere... contra me calumniam procedere et non excuti et eximi de numero orthodoxorum eum, qui in continentia et omni castitate septuaginta annos vitam peregit. Leo L ep. 29 ad Theod. p. 783: cum in libello suo, quem ad nos misit, hoc saltem sibi ad promerendam veniam reservaverit, ut correcturum se esse promitteret, quidquit Les b. Gr. nostra sententia.. improbasset. Briefe Leo's ep. 20. 22-24. 28. Jaffé, Reg. 1 196 seq. Ueber die Reihenfolge ber Briefe Admonit. in Leon. ep. 22 p. 720 seq. ed. Petrus Chrys Migne, ep. 28 (tomus Leonis) auch bei Hefele, II S. 335-346. — Petr. Chrysol. sologus. ep. Leon. 25 mit den berühmten Worten: B. Petrus, qui in propria sede vivit & praesidet, praestat quaerentibus fidei veritatem, beren Sinn und Tragweite einige Neuere vergebens abzuschwächen suchen. S. m. Schrift: Rath. Kirche und chriftl. Staat S. 945-947. - 146. Actenrevision vom 8. u. 27. April 449 Defele, II S. 822-880. Raiserliche Convocation ber Synobe von Ephesus Mansi, VI. 558 seq. 593. 596 seq. Rauber: 600. Hefele, S. 331 ff. Leo M. epp. 29-38. Jaffé, n. 202 seq. - 147. Quellen spnobe. für die Geschichte ber Räuberspnobe: a) Die nachher in Chalcedon verlesenen Acten Manei, VI. 603 seq. 640 seq. 687. 738. 867 seq. b) Die Aussagen mehrerer Theilnehmer, bes Basilius von Seleucia, Eusebius von Doryläum u. A. ib. 583 seq. 827 seq. 986 seq. c) Leo M. epp. 44-58. d) Theodoret. ep. 113. 116. 142. 145. 147. e) Prosp. Chron. Basnag. Thes. I. 304 seq. Brevic. hist. Eutych. c. 2 p. 512. 513 ed. Thiel. g) Liberat. Brev. c. 12. h) Evagr. I. 10; II. 2. 9. Theophan. p. 155. Sefele, II S. 850 -370. Die Schrift von Martin, Le Pseudo-Synode connu sous le nom de Brigandage d'Éphèse, étudié d'après ses actes retrouvés en Syriaque. Par. 1875, fam mir noch nicht zu. Ueber Flavians Appellation s. Ballerini, Observ. in dies. VIII et X Quesnelli Leon. Opp. II. 686 seq. 739 seq. ed. Migne. Cacciari, l. c. I. 9. 10 ib. p. 1173—1211. Sefele, S. 360 N. 1. — 148. Theod. II ed. Mansi, VII. 495; IX. 250. Theod. ep. 1 cit. und ep. 121—124. 129. 130. 135. 138. 139. Appellation There borets Leo M. ep. 52. 120. Ballerin. 1. c. Diss. X p. 789 seq. 753 seq. Theoboret orberte, ber Papst möge bestimmt werben, τη αποστολική χρήσασθαι έξουσία και είς το υμέτερον αναδραμείν με πελεύσαι συνέδριον (ep. 116 ad Renat.); er mollte burchaus im Occident gerichtet werden (ep. 119 ad Anat.) und brauchte auch bas Wort enixaleissen (Leo ep. 52 c. 5). Bon Leo sagt er (ep. 145 Migne, t. 83 p. 1384): xal & vur the μεγάλην Υώμην ιθύνων και των όρθων δογμάτων τὰς ἀκτίνας ἐκ τῆς ἐσπέρας πάντοσε ἐκτείνων ο άγιώτατος Λέων τούτον ήμιν της πίστεως τον χαρακτήρα διά των οίκείων γραμ» μάτων προςήνεγχεν. Ueber die Charakterlosigkeit der sprischen Bischöfe ep. 147. Erhebung bes Anatolius Theod. Lect. cit. in Conc. VII act. I (Migne, t. 86 p. 217 seq.). Cuper, Acta SS. t. I. 'Aug. p. 43 n. 224. Ballerin. Observat. in ep. 53. Leon. M. Opp. Spnobe und I. 853 seq. ed. Migne. Zuschriften ber Byzantiner an ben Papst Leo ep. 59 c. 1 p. 867. Briefe bes - 149. Leo M. ep. 43-51. 53. 54-61. 69-71. Jaffé, n. 216. 224 seq. Der Aus-Papples. brud σύνοδος ληστρική auch bei Theophan. p. 86. Bon Anatolius sagt Leo ep. 69: n aspernetur epistolam meam recensere; ep. 70: epistolae meae consentiat. Cf. 1 in ep. 70 p. 893. Ueber bie Bischöfe Galliens ep. 67. 68. Synobe von Maib Aug. ober Sept. 451 ep. 97. 3m Juni 451 fonnte Leo von seiner ep. ad Flavian. : Quam Ecclesia universalis amplectitur, ep. 88 c. 1. Cf. Idac. Chron. Galland. 327. Anathem bes Dioscorus gegen Leo Conc. Chalc. act. III. Mansi, VI. 1009. 8. 1099. Liberat. c. 12. Döllinger, Lehrb. ber R.: G. 2. A. I S. 130 f. -, Evagr. II. 1 seq. Theophan. p. 157—159. Marcian. ep. inter epp. Leon. n. 73. Marcian ichreibt ep. 73 bem Papfte bie Borftanbicaft in Sachen bes Glaubens zu ι την άγιωσύνην έπισχοπεύουσαν καὶ άρχουσαν τῆς θείας πίστεως), mie nach Leo ep. 5 ber herr bem Petrus primatum fidei verliehen hat. Die Worte Marcians sou vioovios heißen nicht: "auf beine Anregung", sonbern: unter beiner Autorität, wie t abdertia in gleichzeitigen Acten vorkommt. Cf. Theod. Lect. (Migne, t. 86 p. 168): ψαν Λέοντι . . πάσαν αὐτῷ αὐθεντίαν παρέχοντες. Gelas. ep. 42 p. 478 ed. Thiel ) ber nponéreia ber Laien die absertla bes Priesterthums entgegengestellt. Weitere Uen: Vita S. Abundii Com. Mansi, VI. 518 seq. Leon. M. Opp. Diss. I. Quesn. 50 n. 9 cum notis Ballerin. Migne, II. 248 seq. Leo M. epp. 76. 77 v. 22. Nov. ; ep. 78-81 v. 23. April; epp. 83-86 v. 9. Juni 451; ep. 88 Hefele, II. 376 ff. 380 ff. Ueber Anatolius Leo ep. 104 Marciano c. 2; Nos vestrae fidei et rventionis habentes intuitum, cum secundum suae consecrationis auctores ejus a titubarent, benigniores circa eum quam justiores esse voluimus; c. 3: vestrae atis auxilio et mei favoris assensu episcopatum tantae urbis obtinuit. Ucber boret f. Mansi, VI. 589 seq.; VIII. 89 seq. Theod. ep. 138-140. Edicte Mar-B Mansi, VI. 551. 553. Leo ep. 88-95. Pefele, II S. 384-389. M. Schrift Photius I S. 67-69. Vom Vorsit seiner Legaten handelt Leo ep. 89. 93 auslich, und daß er hier ein Recht ausspricht, zeigt P. de Marca, Conc. V. 6. — Raiserliche Erlasse Mansi, VI. 553 seq. 556 seq. 560. Berhanblungen ib. p. 563 seq. IV. allgem. seq. 975 seq.; VII p. 1-97. Evagr. II. 2 seq. 16. Sefele, II S. 390-446. Prüfung bes tomus Leonis auf Anlaß ber Bebenken einiger Bischöfe war nach ben logen ein examen elucidationis, non revisionis (Bennettis, Vindic. P. I T. I 73 seq. Gerdil, Esame dei motivi dell' oppositione alla Bolla Auctorem fidei I sect. II. Opp. XIV p. 191-210. Card. Litta, Lettre 23 sur la déclar. du ge. Fr. Zaccaria, Antisebronio P. II p. 336 seq.). Die Mehrheit wollte eine neue rjudung anfangs nicht gestatten; sie hatte ben Brief als τύπος πίστεως anerkannt nsi, VI. 971 seq. Cf. VII p. 118—116); man gab sie zu, ut qui dubitant docean-(ib. VI. 974 seq.). — 152. Mansi, VII. 97 seq. 118 seq. 178 seq. 423 seq. ele, II. S. 446-535. Daß in bem Terte ber Definition ber V. Sipung (Mansi, p. 116) er dio pisest statt ex dio pisewr zu lesen ist, haben Tillemont, Balch, inber, Gieseler, Jakobi u. A. wohl erkannt. Bgl. hefele, S. 451 ff. R. 8 I. S. 470 N. 1). — 153. Kaiser Marcian bei Mansi, VII. 475 seq. 498 seq. seq. hefele, II S. 535-587. Rlagen über bas Concil Zachar. Rhetor. H. E. , N. C. X p. 301. Xenaj. ap. Assem. Bibl. or. II. 40. — Leo M. ep. 109. 116. Aufstand in 123. 139. Zachar. Rhet. l. c. p. 363. Vita S. Euthym. abb. († 472) scripta yrillo Scythopol. Cotel. Mon. Eccl. gr. II. 200. Evagr. II. 5. Mansi, VII. 483. 506. 510. 514. 620. — Liberat. Brev. c. 12. Evagr. II. 5. 8. 11. Theophan. 73. Leo M. ep. 145. 156 seq. 162. 164 seq. 169 seq. Codex encycl. ap. Mansi, Unruben in 541; VII. 455. Gelas. Brevic. hist. Eutych. c. 4. 5 p. 514 seq. Supplic. Epi-1. Aeg. ad Leon. Mansi, VII. 525. In Aegypten hießen bie Ratholiken gewöhnlich Dophysiten. — 154. Theod. Lect. L. I n. 20—22. Theophan. p. 175 seq. Liber. in Sprien. 8. Niceph. XV. 28. Le Quien, Or. chr. II. 724 seq. \$efele, II S. 547. 575. Trishagion war ein boppeltes: 1) alteres aus Isai. 6, 3: Sanctus (breimal) Do-Erishagion. 15 Deus Sabaoth, cf. Const. ap. VIII. 12; 2) jüngeres: Sanctus Deus, sanctus s, sanctus immortalis miserere nobis, wie es noch jest am Charfreitage und in ber 1 bes offic. fer. gebräuchlich ift, bas unter Theobosius II. und bem Patriarchen Proauffam. Ueber die Borgange unter Proclus Job monach. ap. Phot. cod. 222 L. VI 91 ed. Bekker. Joh. Damasc. F. O. III p. 218-220; de Trishagio p. 480-495 Le Quien. Theoph. p. 144. Cedren. Comp. hist. I. 599. 600, Baron. a. 446. Sor.: Photius I S. 57 N. 11. Zu diesem letteren Trishagion machte Petrus Fullo

nach dem bei den Monophysiten beliebten, an sich orthoboren Sate: θεός έσταυρώθη ben Busat: ὁ σταυρωθείς δι' ήμας. In einigen Kirchen suchte man bem baretischen Sinne bes Zusates entgegenzutreten, ben Ephrem Ant. ap. Phot. cod. 228 ep. ad Zenob. Monoph. mit Beziehung auf Christus zugab. Calendion ließ in Antiochien singen: Χριστέ βατιλεύ ὁ σταυρωθείς δι' ήμας, mas aber nach bemselben megstel (Le Quien, Opp. Damasc. I. 479). In Jerusalem sang man nach Damasc. De trishag. c. 26 p. 495: άγιος ὁ θεὸς καὶ πατήρ, άγιος Ισγυρὸς ὁ υίὸς τοῦ θεοῦ, σαρκωθεὶς καὶ σταυρωθεὶς δι' ἡμές, άγιος αθάνατος τὸ πνεύμα τὸ άγιον, ὁ είς χύριος Σαβαωθ, ελέησον ήμας. Nach ber Beham tung ber Monophysiten soll ber Zusat ichon seit Guftathius (4. Jahrh.) in Antiocien gebraucht worben sein und ihn Bischof Marinus von Apamea unter Anastafius volliem men gerechtfertigt haben. Zachar. Rhet. H. E. c. 12. Assem. Bibl. or. II. p. 59. 60. Mai, N. C. X p. 375. Migne, PP. gr. t. 85 p. 1165.

Beno und Bas filiscus.

155. Theod. Lect. I. 13. 27-36. Evagr. II. 17; III. 1-8. Candid. Isaur. ap. Phot. cod. 79. Cyrill. Scythopol. Vita S. Euthym. c. 113. Acta S. Daniel. c. 41 seq. ap. Sur. 11. Dec. Theophan. p. 185 seq. Brevic. hist. Eut. c. 4-6 p. 514 seq. Simplic. P. ep. 2-5 p. 177-189 ed. Thiel. Hefele, II S. 546 ff. 580 ff. Das Simplicius u. έγχύχλιον bei Evagr. III. 4, bas αντιεγχύχλιον ib. c. 7. \$. Simplicius hob entschieben Acacius. bie Autorität seines Stuhles hervor ep. 2 v. 9. Jan. 476 an Acacius c. 2 p. 178: quis s. m. praedecessorum nostrorum exstante doctrina, contra quam nefas est disputere, quisquis recte sapere videtur novis assertionibus non indiget edoceri, sed plans atque perfecta sunt omnia, quibus potest vel deceptus ab haereticis erudiri vel ia vinea Domini plantandus institui; ep. 3 v. 10. Jan. an Bafiliscus c. 5 p. 182: Perstat in successoribus suis haec et eadem apostolicae norma doctrinae, cui Dominus curam totius ovilis injunxit, cui se usque in finem saeculi minime defuturum, cui portas inferi numquam praevalituras esse promisit, cujus sententia quae ligarentur in terris, solvi testatus est non posse nec in coelis. Cf. ep. 4 p. 184. — Gelss. ep. 26 ad Episc. Dard. 495 c. 8 p. 404: Si Basiliscus tyrannus et haereticus scriptis Apostolicae Sedis vehementer infractus est et a plurimis revocatus excessibus, quanto magis legitimus Imperator, qui se catholicum videri volebat, poterat... mitigari etc. — 156. Evagr. III. 8; L. 16. Cod. de SS. Eccl. I. 3. Simplic. epp. 6. 7. Oct. 477 p. 188 seq. Acac. ep. ad Simplic. 478 ib. ep. 8 p. 193-195. An Mar cius schrieb ber Papft 13. März 478, Salophafialos solle gemahnt werben, bie Maki zu tilgen, bie er sich zuzog, quando ei, ut damnati Dioscori nomen inter altaria recitaretur, extortum est. Dag berfelbe Gesanbte und Briefe jur Satisfaction nach Rom sand und auch die reumüthigen Bekenntnisse und Begnadigungsgesuche babin abschickte, for Simplic. ep. 11 ad Acac. p. 197-199, was nach Gelas. ep. 1 c. 9 p. 292 auch sonst üblic Petrus Mons war. Ueber Petrus Mongus Evagr. III. 11. Liberat. c. 16. Theophan. p. 194. Simplic. ep. 10-18 p. 196 seq. Gelas. Brevic. hist. Eut. c. 7. 8 p. 516 seq. Daj. c. 8: Scribit ad P. Simplicium Timotheus dicens, Petrum olim in diaconio esse damnstum, nunc autem christiana societate semotum, mandans per Esaiam Ep., rogam, ut scriberetur Imperatori de Petro, quia latebat in Alex. civitate et insidiabatur Ecclesiae, ut ad longinquius deportaretur exilium. Felix III. ep. ad cler. et moa. 1

gus.

habita manisestant. Päpstliche Delegation bes Acacius Simplic. ep. 18 p. 206 seq.: delegatum tibi munus. Gelas. ep. 10 c. 5 p. 344; ep. 26 c. 13 p. 410. Thomassin. Betrus Fullo. P. I L. I c. 10 n. 19. Antiochenische Wirren Simplic. ep. 15-17 p. 202-207. Idberat. c. 18. Evagr. III. 8 seq. Theoph. p. 187 seq. 194 seq. Theod. Lect. II. 1. 46. Vgl. m. Schr.: Photius I S. 114—119. Nach dem Brevic. hist. Eut. c. 19 p. 517 seq. schrieb Acacius an den Papst: Petrum (Fullonem) apud Constantinopolim monasterium gubernasse, sed eo propter crimina derelicto Antiochiam fugisse, ibi pulso Martyrio catholico Ep. per vilissimum populum et haereticos sedem ipsius occupasse continuoque damnatum ab Episcopis atque a Leone tunc principe ad Oasitanum exilium esse directum, de quo lapsum Constantinopolim rediisse ac dedisse fidem, quod nullas ulterius turbas facere auderet; sed Basilisci temporibus a Timotheo illo damnato, qui Constantinopolim venerat, ad Antiochiam remissum fuisse, ut iterum illuc episcopatum teneret; quo facto idem Petrus Johannem quemdam

Or.: Quos (Petrum Mongum etc.) tunc hypocrita Acacius ita fecit ab Ap. Sede damnari, ut his etiam vocabulum christianorum tolleretur, quod gesta apud eum

resb. ordinat Apameensibus episcopum, a quibus non receptus venit Antiochiam ! Petrum sui episcopatus pellit auctorem et invadit ejus ecclesiam. Acacius, der Chrycis und 17 und 478 ben Papft bat, sie nicht zu begnabigen, machte nachher ben Johannes Ko- Charafters neius jum Erzbischof von Tyrus. Von Acacius sagt Felix III. 490 ep. 15 p. 272: Acacius. icitis crescere tendit augmentis; ep. 17 p. 276: dum Patrum terminos transferre litur et ambitionibus suis praevaricationis aditum impudenter exquirit. — 157. Sa: 30h. Talaja. haftalos sandte ben Talaja an ben Raiser mit ber Bitte, daß ihm für ben Fall seines bes ein katholischer Nachfolger gegeben werbe, was bieser auch zusicherte. Zeno belobte t Talaja, in bem man schon ben zukünftigen alexanbrinischen Patriarchen sah. Gelas. ev. hist. Eut. c. 9. p. 515. Cf. Evagr. III. 12. Felix III ep. 1 n. 10; ep. 2 n. 4. wins hatte von ihm als Priester erklärt, er sei dignus, cui majora committerentur elas. ep. 1. c. 3 p. 289). Die Anklage gegen ihn bei Zachar. Rhet. ap. Evagr. III. 12. per. c. 17. Theoph. p. 199. Niceph. XVI. 11. Sauptsächlich: Juraverat se non urum episcopum. Die Unionsformel bei Evagr. III. 14. S. barüber Facund. Herm. henotikon. trib. capitul. XII. 4. Theoph. p. 202. Pag. a. 482 n. 28 seq. Berger, Henos Orientalia. Viteb. 1723. Auf bieses Ebict bezieht sich wohl bie Klage Gelas. ep. 48 478 od. Thiel: Sie haben bie Lehren ber Apostel abgeworfen und bruften sich mit ben ren ber Laien (λαϊχών διδάγμασιν). Ueber bie Afephaler Eustath. mon. ep. ad Timoth. Afephaler. rolast. (Mai, N. Coll. VII. 1 p. 277) und unten § 181. — 158. Simplic. ep. 18. 19 208-213 über ben Streit in Alexanbrien; ep. 20 ad Acac. 6. Nov. 482 p. 218 bel über bessen Stillschweigen. Nach Gelas. Hist. Eut. c. 10 p. 516 seq. sandte Talaja Die Papste ges Priester Jsibor und ben Diakon Petrus nach Rom; aber burch Uranius erhielt ber gen Mongus Acacins. pft eine sacra des Raisers, wodurch er "ab episcopatus illius confirmatione suspenest". Den Kaiser aber beleibigte bie Weigerung ber Anerkennung bes Mongus. per. c. 18. Evagr. III. 15. Brev. Hist. Eut. c. 11. — Felix III ep. 1—4. 10. 18 p. 222 seq. ed. Thiel. Evagr. III. 18-21. Liber. l. c. Theoph. p. 204-207. las. Brev. c. 13 p. 518 seq. Synobe bes Felix Mansi, VII. 1053. 1065 seq. Thiel, 247 seq. Hefele, II S. 585-590. M. Schr.: Photius I S. 121 ff. - 159. Li-Acacianisches t. c. 18. Theoph. p. 205 seq. Evagr. III. 28 seq. Basil. Cil. ap. Niceph. XVI. Theod. Lect. II. 6. 37. Victor. Tunun. a. 491 p. 226 ed. Gall. Le Quien, Or. r. I. 218. M. Schr.: Photius I S. 126 ff. Felix ep. 14 ad Flavit. p. 266 seq.; . 15 ad Zenon. p. 270 seq. (Flavitas nannte in seinem Schreiben ben Apostel Petrus nmus Apostolorum et petra fidei, cui mysteriorum coelestium claves creditae); . 16. 17 p. 273—277. Schreiben des Euphemius Gelas. ep. 3 p. 312 seq. Mansi, II. 5. Kaiser Anastasius beschwerte sich barüber, daß ihn die Päpste mit dem Banne igt hätten. Der Bann traf ihn implicite mit ben sequaces Acacii. Gelas. ep. 10 Faust. c. 1 p. 342: Si isti placet, se miscere damnatis, nobis non potest impui; si ab eis velit discedere, tanto magis a nobis non potest esse damnatus, sed tius ad gratiam sincerae communionis admissus. Symmach. Apol. ep. 10 c. 1 700. 704 seq.: Tu discede ab Acacio et ab illius excommunicatione discedis. Tu li te miscere excommunicationi ejus et non es excommunicatus a nobis. Si te sees, non a nobis, sed a te ipso excommunicatus es. — 160. 1) Felix III ep. 2 6. 8 p. 236. 238. Gelas. ep. 1 c. 11. 21. 28. 30 p. 293. 299. 303; p. 12 p. 355 seq.; . 18 c. 5 p. 385; ep. 26 c. 3. 4. 7. 14 p. 398 seq. 403. 412; cf. Felix ep. 2 c. 8 237: Negligere quippe, cum possis deturbare perversos, nihil est aliud quam vere, nec caret scrupulo societatis occultae, qui evidenti facinori desinit obviare. Felix ep. 14 c. 3 p. 268. Gelas. ep. 1 c. 6-8. 13. 14-17. 18. 28 p. 290 seq.; . 26 c. 5 p. 399; ep. 27 c. 4-6 p. 426 seq. Tract. IV s. tom. de anath. vinc. 13 p. 569. 3) Gelas. ep. 1 c. 10. 12. 22. 23. 25. 37 p. 292 seq. 299 seq. 308; . 26 c. 8. 10 p. 404. 408. — 4) Gelas. ep. 1 c. 1 p. 288; ep. 10 c. 8 p. 343; . 26 c. 5. 6. 9. 12 p. 400 seq. 416 seq.; ep. 27 c. 2 p. 424: An in catholicorum jectione non fuit opus synodo et fuit magnopere congreganda in praevaricatoris nnatione confessi? Das Synobalbecret hatte P. Felix nach altem Brauche und bes sicherer Beforberung allein unterschrieben; hatte er es alle Bischöfe unterschreiben en, fo hatten es nach ber herrichenben Praris wenigstens zwei Bischöfe überbringen sen, was bamals gefahrvoll schien. Conc. Rom. 485 p. 255 ed. Thiel ep. 11, worin ) bie Stellung bes Papstes auf ber romischen Synobe angegeben ift. Gelas. ep. 26

c. 14 p. 413: Quae tamen sententia in Acacium destinata, etsi nomine tantummo praesulis apostolici, cujus erat utique potestatis (mas Gelafius ben Griechen gegenüb am meisten hervorhebt), legitime probatur esse deprompta, praecipue cum secreto rigenda videretur, ne custodiis ubique praetentis dispositio salutaris quibusliber difficultatibus impedita necessarium habere non posset effectum, tamen, qui orthodoxis ubique dejectis et haereticis tantummodo eorumque consortibus jam relicta in Oriente catholici pontifices aut residui omnino non essent aut pullam gererent libertatem, plurimorum in Italia congregatio sacerdotum rationabiliter in Acacium sententiam cognovit fuisse prolatam. Quae congregatio facta pontificum .'.. secundum tenorem veteris constituti particeps apostolicae executionis effecta est, ut satis appareat, Ecclesiam cath. Sedemque Ap., quia alibi jam omnino non posset, ubi potuit et cum quibus potuit, nihil penitus omisisse, quod ad fraternum pertineret pro intemerata et sincera communione tractatum. 5) Gelas. Tr. IV c. 6 p. 562-564. Felix 490 ep. 14 ad Flav. c. 4 p. 269: sortem infelicis Acacii perhorrescens, qui.. ut abiret in locum suum (Act. 1, 15) etiam nobis conantibus non est permissus absolvi. Cf. ep. 10 c. 2 p. 342. Gegen bie Behauptung: Acecium veniam postulasse et nos (Rom. Pont.) exstitisse difficiles wirb Gelas. Comm. ad Faust. op. 10 c. 7 p. 846 als Zeuge ber Bruber bes Faustus, ber Senator Anbre machus, angeführt, ber vergebens sich bei Acacius bemühte, und gezeigt, daß an diesen sich keine Spur von reumuthiger Gesinnung entbeden ließ. 6) Felix ep. 14 ad Flev. c. 3 p. 267: Non sumus pertinaces, sed dogmata paterna defendimus; ep. 15 ad Zen. c. 5 p. 273: Cuicumque personae paterna fides et B. Petri communio debet praeferri; ep. 2 ad Acac. 483 p. 237: Neque putemus, quod quibuslibet sit vallata periculis, umquam pondus vigoris sui vel censura Beatissimi Petri vel auctorita universalis amittat Ecclesiae. Am besten Gelas. ep. 1 c. 82-34. 41 p. 305 seq.; ep. 7 c. 8 p. 336 seq.; tract. IV c. 1. 2 p. 557 seq.; ep. 10 c. 9 p. 847; ep. 13 ad Anast. p. 358: Si nos superbi sumus, qui obediendum dicimus paternis institutis, qui refragantur quo appellandi sunt nomine? Ueber ben Sieg bes römischen Stuhles Felix ep. 11 c. 5 p. 257. Symmach. ep. 10 c. 13 p. 706 seq. — 161. Gelas. ep. 3. 10. 12 p. 312 seq. 341 seq. 349 seq. Evagr. III. 31 seq. Cyrill. Scythop. Vita S. Sabae c. 69 seq. Theod. Lect. II. 9 seq. 17 seq. Theophan. B. Anastas II. ep. 1 ad Anast. p. 615 seq. Die Nachsicht für bie von flus II. Acacius Getauften und Geweihten hatten schon Felix ep. 14 c. 4 p. 269; Gelas. ep. & Kenajas und 12 p. 315. 357 ausgesprochen. Ueber Kenajas und Severus Evagr. III. 32. 33. Theoph. Severus. p. 230. 233. Philoxeniana Assem. Bibl. or. II p. 83. Gueride, R.2G. I G. 843 N. 2. Severi Opp. Cave, Hist. litt. p. 500; fragm. ap. Mai, Auct. class. X. 408. Spicil. Rom. III. 722; X. I, 169 seq. 211 seq. N. Coll. VII. I p. 408. Bgl. ober Wacebonius § 154. — Grilarung des Macebonius II.: γωρίς οίχουμενικής συνόδου έχούσης πρόεδρον II. του Εου: τὸν τῆς Ῥώμης ἐπίσχοπον ἀδύνατον τοῦτο ποιῆσαι. Theophan. p. 284. Theod. Lect. IL stantinepel. 24. Dessen Absetzung Theod. Lect. II. 26—29. Theoph. p. 237 seq. Liber. Brev. c. 19. Marcellin. Chron. a. 511. Niceph. XVI. 26. Synobe von Sidon 511-512. B. Symmas Hefele, II S. 647 f. M. Schr.: Photius I. S. 633 ff. Symmach. ep. 10 s. Apolog. adv. Anast. Imp. p. 700-708 Thiel. 3n ber ep. Orient. Episc. ad Symmach. 513 ep. 12 p. 709-715 wird ber Apostelfürst Petrus angeführt, cujus cathedram beatitudini tuae credidit Chr. optimus pastor, und um hilfe gebeten mit bem Bekenntnis: Christum ex duabus naturis et in duabus naturis esse und mit Annahme des tomus Leonis wie des IV. Concils. Die des Glaubens wegen verfolgten Prälaten bitten, bet Papft möge nicht Orthobore wie Säretiker richten. An Clerus und Bolk von Junien Symm. ep. 13 v. 8. Oft. 512 p. 717 seq. — 162. Evagr. III. 43. Theod. Lect. II. 37. Victor. Tun. p. 227. Theoph. p. 242. 246 seq. 254. Marcellin. Chron. a. \$. Sormisbas 514 seq. Hormisd. epp. 1-8. 10-19. 23. 27. 28. 33-40 p. 741 seq. von 515-517. - 163. Horm. ep. 41 seq. p. 830 seq. Mansi, VIII. 436 seq. 1065 seq. Theoph. Formel. p. 253 seq. Chron. pasch. p. 611 seq. Liber. c. 19. Sefele, II S. 669 ff. R. Schr.: Photius I. S. 145-152. Kath. Kirche und driftl. Staat S. 952-968. Die formula Hormisdae (Denzinger, Enchir. n. XX p. 49. 50) fommt mit verschiebenen Lesarten, aber im Wesentlichen übereinstimmenb, sehr häufig vor; viele ihrer Ausbrude finden sich schon in früheren Actenstücken, z. B. ep. Episc. Dardan. ad Gelas. P. 494 ep. 11

p. 849: Etsi qui forte prava intentione . . . a Sede Ap. se crediderint segregandos, sb corum nos alienos esse consortio profitemur, quoniam ... Patrum in omnibus custodientes praecepta et inviolabilia ss. canonum instituta sectantes apostolicae et singulari illi sedi vestrae communi fide et devotione parere contendimus. Ebenfo warb stets bie Unbezwinglichkeit unb Festigkeit bes Glaubens im Stuhle Petri voraus= pefest. Felix ep. 1 ad Zenon. p. 224: Nonne mea fides est, quam solam esse veram st nulla adversitate superandam Dominus ipse monstravit, qui Ecclesiae suae in nes confessione fundandae portas inferi numquam praevalituras esse promisit? Bei Men Berhanblungen wurden ber tomus Leonis und bie Definition von Chalcebon als mf gleicher Stufe stehend gedacht. Simplic. 477 ep. 6 ad Zenon. p. 188 seq.: Chalc. ynodi constituta vel ea quae b. m. praed. meus Leo apostolica eruditione perdocuit, ntemerata vigere jubeatis, quia nec ullo modo retractari potest, quod illorum deinitione sopitum, et nec ullatenus recipi toties uno undique ore damnatus. Schon 15 sanbte Hormisdas die Formel mit seinem Briefe an R. Anastasius für alle Bischöfe Indiculus v. 8. Juli Thiel p. 753). Die Gesandten sollten bem Kaiser sagen: Habetis extum libelli ex scrinio Ecclesiae editum, juxta quem debeat (Ep.) profiteri, unb 3 warb bie Unterschrift besselben geforbert. Im Nov. 516 sanbte ber Papft bie Formel z bie illyrischen Provinzen und schrieb an B. Johann von Nikopolis (ep. 19 p. 780): Libellum direximus, in quo eos oportet subscribere, quia et omnes sacerdotes vestrarum partium, qui ad Sedis Ap. communionem reversi sunt, in eadem professone subscripserunt. Es sollte eine regula fidei sein, bie auf Synoben unterschrieben varb, wie auf ber von Alt-Epirus (Thiel, ep. 17-20 p. 776 seq. Mansi, VIII. 402 seq. 105. 407. Jaffé, n. 490-498). Unter Uebersenbung ber Formel forberte Hormisbas 517 ben Bischöfen Spaniens, baß sie keinen griechischen Beiftlichen zur Gemeinschaft zu= Wien möchten, der jene nicht unterschreibe (Thiel, ep. 26 p. 793 seq. Jaffé, n. 498). Wie er am 3. April j. J. sämmtliche orientalische Bischöse ermahnte, ut ad petram, supra wam fundata est Ecclesia, revertantur (ep. 29 p. 801 seq. Jaffé, n. 501), so forberte rauch 519 von allen die Unterschrift (ep. 46 seq. p. 835 seq. Jaffé, n. 517 seq.). Shon im Briefe an R. Justin I. vom Jan. 519 verwieß er barauf, ebenso in ben weiteren Schreiben. Bahrend ber Reise ber Legaten Germanus und Johannes unterschrieben viele dischofe (ep. 59. 60 p. 850 seq.); Johann II. von Constantinopel reichte im März 519 it Formel ein, welchem Beispiele bie anberen Pralaten folgten (ep. 61. 65. 75 p. 852 seq. 159 seq. 868). Auch bie Patriarchen Epiphanius und Mennas, sowie K. Justinian unterignieben ben libellus (Mansi, VIII. 502 seq. 518. 1029. Jaffé, n. 562. 564. Pitra, IL p. 217—219). Das Eremplar Johannes' II. gab auch Deusdedit, Collect. can. L. I L 112 p. 89. 90. Bgl. noch Bossuet, Defens. declar. X. 7. Ballerini, De vi ac rat. prim. c. XIII § 16.

164. Gelas. P. ep. 48 c. 6 p. 478-480 ed. Thiel gegen bie monophysitische Theopaschiten. Deutung, die das Leiden auf die Substanz der Gottheit bezog, wie man auch das Trisbegion von ber Trinität verstand. Daß P. Felix sich gegen die Formel: Unus de Trinitate crucifixus est erflärt habe, ist sicher unrichtig. Vales., Diss. de Petro Ant. Ep. In Fullo cognominatus est, in Append. Evagr. H. E. Le Quien, Opp. Damasc. I P. 478. Ueber die scythischen Mönche Hormisd. ep. 75. 76. 78. 89. 90. 98. 99. 120. 197. 132. 187 p. 868 seq. 920 seq. Justinian bat 15. Oct. 519 (ep. 99 p. 897) ben Repf: vestra doctrina universo orbi unitatem petimus condonari, am 17. Sept. 520 (m. 120): bet Papst möge entscheiben, num Chr. recte dicatur unus de Trinitate in carne passus. Ueber ben Streit s. Noris, Opp. III. 771 ed. Veron. 1729. Natal. Alex., Saec. VI diss. II p. 239 seq. Hormisd. ep. 124 p. 926 seq. Fulgent. ep. 17 s. liber de incarn. et grat. c. 10. 18. Joh. Maxent. Resp. adv. ep. (Migne, PP. gr. t. 86 p. 93 seq. Dessen sonstige Schriften ib. p. 75 seq. 111 seq. Cf. Baronius a. 520 n. 22 seq. Pag. a. 521 n. 2) ep. Trifolii presb. ad Faust. (Migne, PP. lat. 2 63 p. 533). Afoimeten Liber. Brev. c. 20. Justinians Ebict v. 533 L. 6 Cod. I. 1. Thron. pasch. p. 311 seq. ed. Du Cange. Baronius a. 533 n. 3 seq. Johanns II. betwort Manei, VIII. 797. Jaffé, n. 571. Fulgent. Ferrand. (cf. Galland. t. XI L. XIII. 846 seq.) ep. 8 ad Anatol. ep. 5 ad Sever. (Migne, PP. lat. t. 67 p. 889. 10) erflärt ben Sat für richtig: Una de tribus divinis personis passa est, wobei ther Ratholif sich benten musse: secundum carnem. Dionys. Exig. Praes. ad vers.

ep. Procli ad Arm. Mansi, V. 419. Agapet. ap. Baron. a. 535 n. 31 seq. Conc V. coll. VIII. c. 10. Befele, II. 553. 873. Bgl. Döllinger, Lehrb. L. 138 4 140. Ueber bie sprische Kirche s. Ephrem. Ant. ap. Phot. cod. 228. Assem., Bibl. Ox I. 5. 18. Das Conc. Trull. 692 c. 81 verbot ben Zusat bes Petrus Fullo, besonbers weil Manche eine Quaternität statt ber Trinität baburch eingeführt glaubten. Damass. F. O. III. 10. Balsam. ap. Bevereg., Pandect. canon. I p. 251. Asseman., Bibl. Justinian und jur. or. t. V p. 348 seq. — 165. Justinian, "ber Synobit" (Tract. dogm. ap. Mei, Theobora. N. Coll. VII, I p. 292), s. m. Schr. Photius, I. 153 ff. Religionsgespräch von 588. Mansi, VIII. 817 seq. Asseman., Bibl. Or. II p. 89 seq. Sefele, II. 725 ff. Cu tyches wird auch sonst bes Dotetismus beschulbigt Zachar. ap. Evagr. III. 5. Hormied. ep. 9 ad Caesar. Justin. Cod. I. 1, 5. Vigil. Taps. 484 adv. Eutych. L. III; Liber. c. 11. Gennad. De vir. ill. c. 82. Noch immer vertauschten bie Monophysiten be Begriffe οὐσία, ὑπόστασις, φύσις, ἄτομον. Mai, l. c. p. 11 seq. Gieseler, Com. qua Monophysit. vett. variae de Christi persona opiniones illustrantur. Goetting. 1835. (88). Pseudo: Die pseudoareopagitischen Schriften (Opp. ed. Par. 1644. Migne, PP. gr. t. 3. 4), bionps. b. h. bie bem ersten Bischof von Athen, Dionnsius (Act. 17, 34. Dion. Cor. ap. Eus. III. 4; IV. 28) beigelegten, erschienen ben Katholiken barum verbächtig, weil sie keiner ber Alten erwähnt hatte, auch nicht Cyrill. Alex. Im 6. Jahrh. citiren sie Joh. Seythopol., ber sie burch Scholien erläuterte (wie nachher St. Marimus), ber Monophest Severus (Mai, 1. c. p. 71) und Ephrem, seit 526 Patriarch von Antiochien (Phot. cod. 229). Sie fanben aber boch nachher in ber griechischen Rirche allgemeine Anerkennung. Ein Priester Theodor (Phot. cod. 1) vertheidigte ihre Authentie gegen die gangbatt Einwürfe; Photius sette sie als ächt voraus (Amph. q. 119. Bgl. m. Schr. Photius, III. 28. 29. 831). Leontius von Byzanz und Sophronius von Jerusalem hatten ft ebenfalls benütt. Bom Orient tamen sie in ben Occibent, wo Greg. M. hom. 34 in Evang. sie als angebliche Schriften bes Areopagiten erwähnte, bas Lateranconcil von 649 sie anerkannte (hefele, III. 195. 198) und Spätere sie viel benütten. Laur. Balle, + 1457, erfannte bie Unachtheit. Mehreres bei Rohrbacher=Rump, IX S. 146 f. N. 3. - 166. Evagr. IV. 9. 11. 36. Liber. c. 20. Acta Conc. Cpl. Mansi, VIII. Mennas und 857 seq. 881 seq. Contin. Marcell. Chron. a. 585. Anon. Vatic. ap. Baron. P. Agapet. 536 n. 61. Greg. M. dial. III. 3. Lib. pontif. in Agap. Justin. Nov. 42. Prast. et Edict. ap. Migne, PP. gr. t. 86 p. 1097-1104. Agap. epp. Mansi, l. c. p. 846. 921. Jaffé, Reg. n. 582. 583 p. 74. Defele, II. 741 ff. 763 f. M. Schr. Photius, Silverius und I. 160-162. - 167. Quellen: 1) Lib. pontif. Vignol. I. 205 seq. 209 seq.; 2) Lib. Bigilius. Brev. c. 22; 3) Fac. Herm. Galland. XII. 814 seq.; 4) Chron. Marcellin. Com. Roncall., Vett. Scr. lat. II. 524 seq.; 5) Victor Tunun. ib. p. 368 seq.; 6) Procop. de bello Goth. I. 14 seq.; 7) Evagr. IV. 19; 8) Theophan. Chronogr. (Migne, PP. gr. t. 108 p. 408, wo bem Silverius nur ein Jahr zugetheilt ift, wie im Cod. Vatte. 1122 ch. s. 10 ein Jahr, 5 Mon. 11 Tage). Vincenzi (oben § 88), t. IV. c. 20 seq. p. 254 seq. hat biese Nachrichten als unwahr barzustellen gesucht, boch nicht sehr glücklich Den Tob bes Silverius sest Bianchini auf 24. Juni 588, Baronius, Ratel Alex., Befele (II. 552) auf 540. Den Meisten gilt Bigilius in seiner erften Beit de Gegenpapst Fessler, Patrol. II. 969. Nach Baronius a. 540 n. 5 warb er icon be Lebzeiten bes Silverius erhoben, resignirte bann und ließ sich jum zweitenmale mables Cf. Pag., Brev. Pont. Rom. t. I p. 157; ed. Luc. Daß auf einer römischen Inschie von 537 (Rossi, Inscript. urbis Romae I p. 481 seq. n. 1057) beatissimo Papa Vi(gilio) steht, ift für bie Frage ber Legitimität in jener Zeit nicht entscheibenb, bestätte aber die Thatsache, bag Bigilius bamals ben Stuhl icon inne hatte (nach Jaffe, Reg. p. 75 seq. seit 29. März 587). Wenn auch ber römische Subbiakon Arator ben Bigilit hochpreiset, Cassiobor und bie beiben Belagius nichts von einem Berbrechen besselben fages und die afrifanischen Autoren vielfach parteiisch und nicht in allen Ginzelheiten verlässe sinb, so läßt sich boch bie Uebereinstimmung ber Zeugnisse in ben hauptpunkten nicht is ber Beise Bincenzi's entfraften. Die "Geschichte bes rom. Papftes Bigilius" von 3. C. Schubert (Prof. in Greifswalb), Salle 1769, ift ein ganz willfürliches Machwert. Unter scio quidem" Mansi, IX 696 J. n. 586. Cf. Liber. l. c. Vict. Tun. p. 369. Baronius a. 588 n. 15 seq Rohrbacher=Rump, IX S. 210; b) Silver. epp. ad Vigil., ad Amator., Amato

ep. ad Silver. Mansi, l. c. p. 6 seq. Pag. a. 539. Breviar. t. I p. 283-287. Ceillier, Hist. des auteurs t. XVI chap. 15 n. 1 seq. p. 347 seq. Rump in Rohrbachers 2.6. IX S. 207 f. R. 4. Aechte Briefe an Justinian und Mennas ep. 4. 5. Mansi, IX. 85. 38 J. n. 590. 591. — 168. Cyrill. Scythop. Vita S. Sab. ap. Cotel., Mon. Reuer Origes Eccl. gr. t. III. Liber. Brev. c. 23. Evagr. IV. 37. 38. Libell. synod. Mansi, IX. 28. 706. Neber bie Patriarchen von Jerusalem Le Quien, Or. chr. III. 189-241. Das thich Justinians bei Baronius a. 538 n. 33 seq. Mansi, l. c. p. 487 seq. Migne, t. 86 p. 945 seq. will Vincenzi, l. c. c. 14 seq. p. 114 seq. nicht als solches, sonbern mr als einen ihm gewibmeten Tractat ber antiorigenistischen Monche Syrieus ansehen. Daß bie 15 Canones gegen Origenes nicht ber V. allg. Synobe, sonbern ber Particularsynobe be Mennas angehören, saben richtig Cave, Du Pin, Le Quien (l. c. p. 211), Walch, Ranber, Gieseler, Döllinger (Lehrb. I. 156. 158), Hefele (II. 768 ff.). Bon ber Berbemmung bes Orig. in jener Synobe reben mit verschiebenen Detailangaben Evagr. IV. 38. Theophan. p. 501. Cyrill. Scythop. l. c. c. 90. Anastas. in Hodego c. 5 (Migne, t. 89 p. 101). Chron. pasch. p. 900. Georg. Hamart. p. 780. Niceph. Call. XVII. 27. 28, bie Inthronistisen späterer Patriarchen Nicephor. ad Leon. III (Migne, t. 100 p. 193). Phot. ep. 1 ad Nicol. p. 141 ed. Balett. Cf. ep. 1 ad Mich. n. 15 p. 213, that auth Sophron. Hier. ep. ad Serg. (Migne, t. 87 p. 3185). Conc. Lat. 649 c. 18. Ome. oec. VI act. 17. 18. Conc. VII act. 7. S. auch oben zu I § 176. Nach Timoth. Cpl. De recip. haeret. (Migne, t. 86 p. 64) nannten sich Philoponianer und Cononiten (f. unten § 182) wechselseitig Origenisten mit Rucksicht auf die verschiebenen Aussprüche bes Alexandriners über die Auferstehung.

169. Quellen überhaupt: 1) Synobalacten (unten § 176); 2) papfiliche Briefe; Preicapitels 8) Lib. pontif.; 4) Facundus Herm. 547 pro defensione trium capitulorum libri XII, L. Lib. c. Mocianum Schol. (Migne, PP. lat. t. 67 p. 527. 854 seq. Galland. t. XI.) 5) Fulgent. Ferrand. diac. Carth. ep. ad Pelag. et Anatol. (ib. Migne, l. c. p. 921 seq.); 6) Rusticus diac. Rom. dial. c. Acephalos (Migne, l. c. p. 1167 seq.); 7) Liberat. Brev. c. 24 seq. (Migne, t. 68 p. 1049 seq.); 8) Victor. Tunun. Chron. (ib. p. 941 seq.); 9) Marcellini Chron. (Migne, t. 51 p. 942 seq.); 10) Evagr. IV. 37 seq.; 11) Vita S. Sabae c. 72 seq. Bearbeitungen: Henr. Noris, Diss. de Syn. V. Patav. 1763. Opp. ed. Baller. Veron. 1729 t. I p. 550 seq. Gegen ihn Garnier, S. J. Diss. de Syn. V post ed. Liber. (Migne, t. 68 p. 1051 seq.). Opp. Theod. ed. Schulze, t V p. 512-607 (Migne, PP. gr. t. 84 p. 455 seq.). Für Noris: Ballerin., Defens. des. Nor. Opp. t. IV p. 985-1050. Observat. ib. p. 945 seq. Natal. Alex., Saec. VI diss. 3-5 t. X p. 255 seq. Thomassin., Diss. in Concilia Diss. 19 ed. Colon. 1784 p. 621 seq. Walch, Reperhist. VIII. 4-468. Katerkamp, III. 375-412. Damberger, Synchron. Gesch. I. 161 ff. 175 ff. Kritikheft I. 83 ff. Hefele, II. 775 ff. Puntes, B. Big. u. ber Dreicapitelftreit. München 1864. Vincenzi, op. cit. t. IV. Dazu Reiser, Tub. Qu.=Schr. 1867, S. 352. M. Referat im Bonner theol. 24.81. 1866, S. 545-549. Gegen bie brei Capitel Xenajas Evagr. III. 30. 31, bie Conferenz von 583, gegen Diodor und Theodor Conc. Antioch. 508. 509. Theoph. Mensi, VIII. 347. Sefele, II. 642. — 170. Justin. Fragm. ap. Fac. pro def. III Suffinions cap. II. 8; IV. 4. Dagegen Fac. II. 3; IV. 3. 4 c. Mocian. p. 813 ed. Galland. erstes Edict. Liber. c. 24. Cf. Baronius a. 546 n. 8 seq. Ferrand. ep. Galland. XI. 361 seq. Pentian. ep. ad Justin. Mansi, IX. 45. — 171. Procop. De bello goth. III. 15 seq. 38. Bigilins Contin. Marcell. Roncall. II. 530. Vita Vigilii p. 217. Theoph. p. 496. Malalas in Confiantis Chron. L. XVIII p. 700. Jaffé, Reg. p. 79. Greg. M. L. II ep. 51 al. 86. Mansi, IX. 1105. Fac. c. Mocian. l. c. Niceph. XVII. 26. Justin. ep. ap. Mansi, l. c. p. 182 ep. cleri ital. ad Franc. leg. ib. p. 47. Bon bem im ersten Jahre ber Anwesens beit bes Bigilius in Conftantinopel gegebenen Bersprechen besselben "se eadem capitula demnaturum" reben Fac. c. Moc. l. c. Theoph. Niceph. l. c. Constantin. in Conc. V ect. VII. Manei p. 347. Die zwei Briefe an Justinian und Theobor ib. p. 351. 347. 349. Jaffé n. 600. 601 p. 79 wurden im Conc. VI act. III als unächt angesochten Das Judicas and find mindestens interpolitt. — 172. Judic. Fragm. Mansi, IX. 81. 104 seq. Vigil. tum und ber ep. 12 ad Valent. Tom. 18. März ep. 13 ad Aurel. Arel. 29. April 550. Mansi p. Biberftand 369. 361 J. n. 604. 605. Ueber Rusticus und Sebastian ep. 14 p. 351 J. n. 607. Ueber Austicus und Berecundus Pitra, Spic. Solesm. IV. 192 seq. Bgl. Hefele, II. 795-808.

Zustinians

Concil.

Auf den Widerstand des Bigilius vor seiner Prüfung der brei Capitel und vor Erlak bes Judicatum sind wohl die bei Pelag. II ep. 3 ad Istriae Episc. angeführten Botte ber Schismatifer zu beziehen: quod in causae principio et Sedes Ap. per Vigilium P. et omnes latinarum provinciarum principes damnationi trium capitulorum fortiter restiterunt, beggleichen bie Antwort bes Papstes: Latini quippe homines et graecitatis ignari, dum linguam nesciunt, errorem tarde cognoverunt, et tanto eis celerius credi debuit, quanto eorum constantia, quousque verum agnoscerent, a certamine non quievit. Si igitur in trium capitulorum negotio aliud quam veritas quaereretur, aliud autem inventa veritate dictum est, cur mutatio sententiae isti Sedi in crimine ob-Mebereinfom, jicitur, quae a cuncta Ecclesia humiliter in ejus auctore veneratur? — 173. Da men von 550. schriftliche Eib des Vigilius v. 15. Aug. 550 Mansi p. 368 ist von zweifelhafter Aechtheit, wie nicht bloß Vincenzi, t. IV c. 18 p. 208, sondern auch Ballerin., Opp. Noris. IV p. 1087 seq. und andere Kritiker nachzuweisen suchten. Das vielfach beanstandete Ebict gegen Theodor Askidas bei Mansi p. 59. Brief ber ital. Geistlichen p. 158. Synske v. Mopsuestia p. 274—289. Bgl. Hefele, II. 809 f. Schicksal ber Afrikaner Victor. Tunun. p. 230 ed. Galland. 'Ομολογία πίστεως Ίουστινιανού αὐτοχράτορος Mansi, IX. 587-582. Migne, t. 86 p. 993-1035. Bgl. Hefele, II. 812-820. - 174. Mensi, gweites Ebict. IX. 60 seq. Damnatio Theodori p. 50 seq. Encyclica p. 154 ep. cler. ital. (affe brei Documente von Bincenzi verworfen). Baronius a. 551 n. 3 seq. Hefele, II. 820 ff. Döllinger, Lehrb. I. 157. M. Schr. Photius, I. 169. Rohrbacher=Rump, IX. 229 ff. — 175. Vigil. encycl. ep. 15. Mansi p. 50—55 J. n. 610 ep. Mennae et al. in Vigil. Constit. ib. p. 62 seq. Theoph. p. 850 läßt den Kaiser über das Bersahun gegen Bigilius Reue empfinden (μεταμεληθείς), ebenso Fragm. hist. ap. Mai, Spic. Rom. II. III p. 1 seg. Migne, PP. gr. t. 85 p. 1821. Nach letterem ward Vigilius nach ber Flucht von Justinian am 27. Juni Indict. 18 empfangen, nachbem im April vorher Rasses gegen die Gothen in Rom gesenbet ward, was irrthumlich ift. Joh. Malalas L. XVIII (Migne, t. 97 p. 701) hat, ber Kaiser habe sich mit Bigilius Ind. 18 am 26. Juni ausge V.allgemeines fohnt. Gang flar ift nicht, wann Bigilius nach Constantinopel zurücklehrte. — 176. Eutych ep. ad Vigil. Baronius a. 553 n. 8 seq. Mansi, IX. 63. 186. 462. Vigil. ep. 16 ib. p. 187—190. Jaffe n. 611 seq. Vorverhanblungen und Acten Hefele, II. 829—889. Rohrbacher=Rump, S. 234 f. Das act. I verlesene kaiserliche Schreiben ift im gr. Terte (Mansi, 1. c. 582. Migne, t. 86 p. 1035 seq.), ben Anfang abgerechnet, vom lat. (Mansi, p. 178 seq.) verschieben. Die brei ersten Sigungen bei Befele, S. 889-846. 2. A. S. 854 ff. — 177. Mansi, IX. 202 seq. 346. 367 seq. Sefele, S. 846-866. 862-878. Eustath. Vita Eutych. Acta SS. t. I Apr. Migne, t. 86 p. 2800. 2806 seg. - 178. Constit. Vigil. Mansi, IX. 61-106. Sefele, S. 856-862. Die Ramen Judicatum und Constitutum braucht Bigilius ep. ad Valent. Tom. gleichmäßig seinem Erlaß an Mennas von 848, wie er auch ep. ad Aurel. sagt: judicavimus constituimus. Ebenso nennt ber Brief ber ital. Cleriker an bie franklichen Gesandtes bas zurückgezogene Judicatum mit bem Namen Constitutum. Das fragliche Actenfisc vom 14. Mai warb von mehreren Gelehrten beanstanbet, z. B. von Damberger, Rilit heft I S. 90. Unter ben Beschwerben, bie nachher bie beiben Papfte Pelagius, fo Gregor I. zu bekampfen hatten, findet sich keinerlei Berufung auf basselbe, sonbern unt auf ben Wiberstand in causae principio. Daß falsa scripta von Bigilius umliesen, erwähnt bieser selbst ep. ad Aurel. Arel., und nach ber Aeußerung Justinians an it Concilsväter, daß Bigilius nach Erlaß des "Judicatum" semper in eadem voluntats perseveravit, erscheint bie Sinnesanberung, bie zwischen bem 5. u. 14. Dai erfolgte, immerhin auffallend. Biele berufen fich auf bie verschieben gebeuteten Borte im lettes Erlasse bes Bigilius in bieser Sache: Quaecumque vero sive meo nomine (nicht a me) sive quorumlibet pro defensione memoratorum trium capitulorum prolata fuere vel ubicumque reperta, praesenti nostri plenissimi Constituti auctoritate evacuamus (Vincenzi, 1. c. p. 39). Bon bem Inhalte bes von Servusbei überbrachten Schriftstuds hatte ber Kaiser gar keine Kenntniß genommen; es lag ber Synobe kein Act vor, ans bem sich bie Beseitigung bes Papstes aus ben Diptychen strenge hatte rechtfertigen laffen; bie Ballerini (Noris. Opp. IV. 1036 seg.) erklären sich gegen ben langeren Tert bes Cod. Paris. Beim Verlufte ber griechischen Synobalacten, bei ben fruhzeitig, ichon auf bem VI. Concil (hefele, II S. 831, 2. A. S. 855) wahrgenommenen Interpolationen

H B H H B H A A L B M M

Harrie Harrison Harrison

berielben, bei ben vielfachen Abweichungen ber lateinischen Eremplare, ber Handschrift bes Smius (1567) und ber von Baluge benütten Cod. Paris. u. Bellov., zumal in ber so wichtigen act. VII (hefele, S. 862, 2. A. S. 887. Rohrbacher=Rump, S. 248, R. 1), bei ber Ludenhaftigkeit ber Quellen überhaupt ift noch Bieles in Dunkel gehüllt, und ebenso wenig ficher ift es, welches Gremplar für ben Papft Bigilius angefertigt mibe. Die lateinischen Schriftsteller liefern burftige Notizen, widersprechen sich zum Theil, find oft, wie namentlich bie Afrikaner, sehr leibenschaftlich und irren in vielen Studen (3 8. Victor. Tun. a. 543, vgl. Sefele, S. 793). Die Griechen sind noch burftiger. Evagr. IV. 38 hat blog: Βιγιλιος μέν ουν έγγράφως συνθέμενος συνεδρεύειν (in Conc. V) siγ εD.ετο. Theophan. a. m. 6045 (Migne, t. 108 p. 501): Β. τοῖς συνελθούσιν οὐ συγβρευσεν - ἀπελύθη δὲ πολλῶν χινηθέντων ὑπὸ τοῦ βασιλέως χαὶ ἐν τῷ Ἰλλυριχῷ ἐτελεύτης την έπι Ρώμην αναλύων όδόν. Beiben folgt Niceph. Call. XVII. 27; c. 29 lägt er ben Bigilius erft nach bem letten haretischen Cbicte Justinians, bem er wiberstanben, staten. Eutychii vita von Eustathius n. 28. 29 (Migne, t. 86 p. 2308) nennt ben Bigilius unter ben Theilnehmern bes Concils und weiß nichts von einem Streite, ebenso verig German. De syn. et haer. c. 34 (Migne, t. 98 p. 72), wo der Alexandriner als Stellvertreter bes Papftes auf ber Synobe erscheint. Die meisten Griechen sagen nur, Bigilius habe burch einen libellus das Urtheil der Synode bestätigt. So Georg. Hamart. Chron. L. IV c. 218 (Migne, t. 110 p. 780), Cedren. (t. 121 p. 720), Photius ep. ad Mich. Bulg. n. 15 (t. 102 p. 644). 3a Letterer (De Spir. S. mystag. c. 82 ib. p. 365) rühmt ben seinen Vorgängern an Ruhm gleichstehenben Vigilius: ola di xavwv **σταρέγελητος τοῖς όρθοῖς αὐτῆς ἐναρμοζόμενος δόγμασι... συμφώνους ἀφίησι φωνάς. Ναά** Bibl. cod. 18 hatte Photius die griechischen Acten ber Synobe gelesen. Joh. Malalas Chromegr. L. XVIII (Migne, t. 97 p. 700) erzählt von der Reise bes Bigilius nach Constan= tinepel und von ber did rivas airlas xavovixás von ihm vorgenommenen Ercommunication des Mennas, ber aber noch in bemselben Jahre wieder aufgenommen worden sei, übergeht bet V. Concil ganz und berichtet nur noch, daß im Winter ber VI. Indiction (558) ber Endischof von Casarea (Kappab.) zu Byzanz starb und ben Theofritus zum Nachfolger hatte, und bag im Juni ber VII. Indiction die Synodica bes römischen Papftes überbracht man (p. 708. 712). Caerul. ep. 1 ad Petr. Ant. c. 9 p. 178 seq. ed. Will weiß, baß Bigilius in Constantinopel aus ben Diptychen entfernt warb, bringt aber viele Jrrthümer wer; ihn berichtigt Petr. Antioch. ep. ad Caerul. c. 2 seq. p. 190 seq.; aber er kennt nur die Thatsache, daß ber Papst nach seiner Ankunft ben Mennas ercommunicirte und bie Expunction nur kurze Zeit währte. Bom Eril bes Bigilius handeln Vita Vigil. in libro pontif. p. 221. Marcellin. Chron. Roncall., II. 338, die anderen Quellen haben bavon viste. S. bagegen Noris. Opp. I. 669. Das Schreiben "Scandala", zuerst von Petrus be Marca aufgefunden (bei Mansi, IX. 414-420. Jaffe n. 615), ward von Garnier und Bincenzi, das andere "Aetius archidiaconus", das Baluze gab (Mensi, IX. 457 seq. Jaffe n. 616), von Damberger beanstanbet. Bertheibiger bes Bigilius find: Petrus de Marca, Diss. de Vigilii decreto (Mansi, IX. 421. Migne, PP. lat. t. 69 p. 127). L. Thomassin., Diss. 19 cit. Orsi, Storia eccl. L. 41 n. 84. Ballerini, De vi ac ratione primatus c. 15 n. 39 p. 313. J. a Bennettis (I § 7) P. II t. V App. § V p. 625 seq. P. I t. I a. 2 § 3 p. 189 seq. Döllinger, Lehrb. L 149. Rohrbacher=Rump, IX S. 238 f. Daß Justinians Absicht bezüglich ber designang der Monophysiten nicht erreicht ward, sagt Leontius Byz. De sectis act. V L 6 (Migne, t. 86 p. 1287). — 179. Vita Pelag. I et epp. 2-7. 10. 16. Mansi, Spaltung im II. 712 seq. Justinian. Resp. ib. p. 589-646. Migne, t. 86 p. 1044-1096. Victor. Tun. a. 554 seq. Pelag. II ep. Mansi, l. c. p. 433 seq. 891 seq. Greg. M. L. I ep. 16; II ep. 46. 51; IV. ep. 2 seq. 39; V ep. 51; XII ep. 38; XIII ep. 33. Berg. Manei, XII. 115. Sefele, II. 887 ff. 2. A. S. 911 ff.

180. Assem., Bibl. or. II. 89. 529. Joh. Eph. Hist. eccl. I. 5. 10 seq. (A § 20). Monophysten Le Quien, Or. chr. II. 357 seq. Vansleb O. S. D., Hist. de l'église d'Alex. écrite in Constantis au Caire même. Par. 1677. Kircher S. J., Prodrom. Copt. s. aegypt. Rom. 1636. Gerhardi, Exercit. theol. eccl. Copt. Jen. 1666. Renaudot, Hist. Patr. Alex. Copt. Jacobit. Par. 1713. Makrizi, Hist. Copt. christ. in Aegypto in lat. translat. ab H. J. Wetzer. Bolisbac. 1828. Der Rame Ropten wird von ber Stadt Ropto in ber Thebais abgeleitet und für die älteste eingeborene Bevölkerung Aegyptens gebraucht. Ans

Ropten.

bere leiten ben Namen ab von xόπτω, seco (secati wegen ber Beschneibung); wieber Andere finden burch Aphäresis ber ersten Sylbe in bem Namen Copti eine Corruption bes Namens Aegyptii (J. S. Asseman. ap. Mai, N. Coll. V, II p. 173). Ueber bie Jakobiten. Delchiten (griech, βασιλιχοί) f. Assem. Bibl. or. I. 507 seq. n. 4; über bie Jako biten bas. II. 62 seq. 69 seq. 321 seq. 527. Le Quien, II. 437 seq. 1844 seq.; iba Armenier. Armenien oben zu § 28 f. Mai, Spicil. Roman. X, II p. 450 not. 8. Befele, II S. 557 f.

Parteien ber Monophylis

181. Liberat. Brev. c. 19 seq. Leontius Byz. De sect. act. V c. 3 seq. (Migne, t. 86 p. 1229 seq.). Timotheus Cpl. De recept. haeret. (ib. p. 52 seq.). Fragu. ap. Mai, Spicil. III. 711; X. 169. Damasc. De haer. c. 82 seq. Niceph. Call. XVIII. 45 seq. Assem. Bibl. or. t. II. Diss. de Monophys. § IV. Wald, Reperhift. VIII S. 528 ff. Gewöhnlich hießen die Monophysiten Häsitanten, diaxpivouevoi (dia ro diaκρίνεσθαι αύτούς κοινωνείν τῆ καθ. ἐκκλησία χάριν τῆς συνόδου sc. Chalc. So Timoth. Cpl. 1. c. p. 58, ber zwölf Secten unter ihnen zählt). Phot. Bibl. Cod. 24. Niceph. Call. 1. c. Ueber die Phthora s. Leont. 1. c. act. X c. 2. Damasc. F. O. III. 28, über Justinians Ebict und bessen Folgen Evagr. IV. 39 seq.; V. 4. Eustath. Vita S. Eutych. c. 4. 5. Theophan. Chronogr. p. 372. Die Chrenrettung Justinians in bieser Beziehung hat A. Bincenzi (t. IV c. 25 p. 334 seq.; vgl. Bonner th. Lit.-Al 1866, S. 549 f.) mit viel Scharssinn unternommen. Ueber ben Streit zwischen ben Be Joh-Ascosna: triarchaten von Alexanbrien und Antiochien Assem. II. p. 69-82. - 182. Assem. Bibl. ghes und Joh. Or. II. 327 seq. nach Barhebraus. Schönfelber, Joh. v. Ephesus S. 268 ff. — Bie Philoponus. loponus schrieb Commentare ju Aristoteles, jum Heraemeron (De mundi creatione Gol land. XII. 471 seq.), über bas Ofterfest, gegen Proclus, gegen Jamblichus, gegen it Synobe von Chalcedon, über bie Trinität, über bie Auferstehung u. s. f. Phot. Cod. 21. 43. 55. 75. 215. 240. Aus seinem διαιτητής geben Damasc. De haer. n. 88 und Niceph. Call. 1. c. c. 47 Auszüge (Cotel. Mon. I. 278 seq.). Ueber seine Lehre Sais felber, S. 280 ff. Er erscheint als Nominalist, ber ben Universalien nur in ben Jubi viduen Realität zugesteht. Was Leont. act. V n. 6 p. 1233 von dem Schlusse aus ber Incarnation auf die Trinitätslehre sagt, findet sich durchaus bestätigt. Diese tritheitische Lehre nahm τρείς τψ άριθμῷ οὐσίαι καὶ φύσεις ίσαι άπαραλλάκτως κατά την θεότητε 🕮, wollte aber nicht "brei Götter" zugeben. Die Auferstehungslehre bes Philoponus fol auch Eutychius von Conftantinopel getheilt haben. Aber Gregor b. Gr., ber, bamels noch Apotrisiar, ihn jum Wiberruf bewog, legt ihm nur bie Lehre bei, ber Auferstehungs leib werbe impalpabel und so subtil sein, wie Luft und Wind. Moral. XIV. 29. Jok diac. Vita S. Greg. I. 28 seq. Schönfelber, S. 297 ff., 304. Steph. Gobar. ap. Phot. Cod. 232. Bestreiter bes Monophysitismus bei Niceph. Call. 1. c. c. 45. 48. Phot. Cod. 222. 226. 227. 230. Leont. Opp. Migne, t. 86. Damasc. F. O. III. 8 seq. Tract. adv. Jacob. et Aceph. (Migne, t. 94 p. 988 seq. 1436 seq.; t. 95 p. 112 seq.) Georg. Pisid. c. Sever. (ib. t. 92 p. 1261 seq.). Anastas. Sin. Hodeg. (ib. t. 89 p. 35 seq. Cf. Kumpfmüller, De Anastasio Sinaita. Ratisb. 1865. Mehreres id Pitra (A. 15, h) t. II p. 241 seq. 247 seq. 257). Anastasius verbient noch eine web tere monographische Behandlung. Ueber Bar Subaili Assem. Bibl. or. II p. 80 seg Reanber, I S. 726. Gegen ultrasupernaturalistische Monophysiten f. ben Berfasser ber Confutationes quarumdam propositionum (Opp. S. Athan. t. II Append. p. 560 ed. Maur.), die Abhandlung adv. eos, qui nec quaerendum nec loquendum ex Scriptus praecipiunt, sed in sola fide acquiescendum (ib. p. 562). Theodoret. Serm. 16 dial. adv. Eut. Denzinger, Bier Bücher von ber relig. Erkenntniß. Burgb. 1866, 8b. I S. 123.

Monotheleties mus.

183. Quellen: 1) Mansi, Conc. t. X, XI. Hard. t. III. 2) S. Maximi Opp. ed. Combef. Par. 1675 f. (Migne, t. 90. 91). 3) Niceph. Brev. hist. (Migne, t. 100 p. 875 seq.). 4) Theophan. Chronogr. p. 466 seq. 506 seq. ed. Bonn. 5) Cedres. I p. 736 seq. 6) Anastas. Bibl. Collectan. ad hist. Monothel. ed. Par. 1620. Galland. XIII p. 32 seq. 7) Niceph. Call. XVIII. 54. Bearbeitungen: Fr. Combesis. Hist. haer. Monoth. im Auctar. nov. Par. 1648 t. II p. 1-198. Tamagnini, Celebr. hist. Monoth. et Hon. controvers. Par. 1778. Jos. Sim. Assemani, Bibl. jur. or. Rom. 1764 t. IV. Walch, Regerhist. IX S. 1-666. Ratertamp, III S. 450 ff. 489 ff. Döllinger, Lehrb. I S. 155 ff. Hefele, III S. 110 ff. Rohrbacher=Rump, [. 6. 121 ff. Die taiserliche χέλευσις δύο ένεργείας έπὶ τοῦ δεσπότου ήμῶν Ἰ. Χρ. μετά h kwort dézesdat xwdvousa führt Cyr. ep. ad Serg. Mansi XI. 561 an. Sergius berief 5: 1) auf den Ausbruck μία ζωοποιός ένέργεια bei Cyrill. Al. t. 4 in Joh.; 2) auf die agebliche ep. Mennae ad Vigil. (Mansi, XI. 525 seq. 530); 3) auf Dionys. Areop. 1. 4 ad Cajum (Migne, t. 3 p. 1072): χαινήν τινα την θεανδριχην ενέργειαν (bismeilen it hier statt zawhr gelesen: zowhr ober mlar); 4) auf den Brief Leo's d. Gr., wo es ist: Agit enim utraque forma cum alterius communione, quod proprium est, was er gerabe gegen seine Lehre zeugt. — 184. Union in Alexandrien Mansi, XI. 582 soq. Cyrus und moph. p. 507. Cedr. l. c. Vita S. Max. Opp. I p. VIII ed. Combef. Brief bes Sophronius. ngins an Cyrus Mansi, X. 971. Maxim. ep. ad Petr. ib. p. 691. Hefele, III. . 126—130. Sophronius Mansi, XI. 461—568. Migne, t. 87 p. 8147—3200. Theoph. c. Vita Max. p. IX. hefele, III. S. 188-145. - 185. Briefe von Sergius und Correspons morius Manei, XI. 529 seq. 537 seq. Hefele, III S. 130-136. Rohrbacher- beng von Sers ump, X. S. 127-140. — Hefele, Lüb. Qu.:Schr. 1857, I S. 13 ff.; Conc. III. norins. 7 f. wollte objectiv Jrriges in ben Briefen bes Honorius finden, 1) weil er &ν θέλημα ne, 2) bie δύο ένέργειαι unterbrude. S. bagegen Schneemann, Studien über bie moriusfrage. Freib. 1864, S. 38 ff. Honorius hatte Aug. c. Maxim. II. 20 n. 2. 3. L 2 vor Augen, brauchte bieselben Schriftstellen (Joh. 3, 13; I Kor. 2, 8 u. s. f.) gleicher Beise und urgirte: Non est assumta . . . a Salvatore vitiata natura, quae pugnaret menti ejus. Nam lex alia in membris aut voluntas diversa non fuit vel ntraria Salvatori, quia super legem natus est humanae conditionis. Sagt man: morius habe die moralische und physische Willenseinheit verwechselt und nicht den rechı Soluß aus richtigen Prämissen gezogen, so sett man bas zu Beweisenbe voraus. Der mtert muß zeigen, ob die Worte: Unam voluntatem katemur etc. im monotheletischen nne verstanden werden mussen; jener aber spricht entschieden dagegen, deßgleichen Abt hannes (Anastas. Collectan. Migne, PP. lat. t. 129 p. 571), \$3. Johann IV. (ib. 562 t. 80 p. 603 seq.) unb St. Marimus (ep. ad Marin, et dial. c. Pyrrho). Nach : Darftellung bes Sergius tonnte Honorius wirklich glauben, bie Bertreter ber zwei ergieen nahmen zwei contrare Willen in Christus an. Cf. Petav. De incarn. I. 21, 12. B Argument ift: Wegen ber Bereinigung ber göttlichen und ber menschlichen Natur, loe lettere in Christus ohne Schuld, ohne das Gesetz bes Fleisches ist, sindet sich in n nur Ein (moralischer) Wille. Reineswegs leitet Honorius ben Einen Willen aus n Einen Wollenben ober Wirkenben birect ab. Was er über Matth. 26, 39; Luk. 22, sagt, stimmt ganz mit ben Aeußerungen ber Kirchenväter überein. Schlagenbe Nach= ije bei Schneemann, S. 44 ff. 48 ff. Honorius nimmt evépγειαι für concrete Wir= igen, nicht für Wirkungsweisen, und hat in diesem Sinne richtig: ένεργεί πολυτρόπως, s nichts weniger als absurd ift. Die zwei Fragmente ber ep. 2 Conc. VI act. XIII. mei, XI. 579. — 186. Libell. Steph. Dor. Manei, X. 893. Daß Stephan vor n zweiten Schreiben bes Honorius nach Rom tam, ift teineswegs anzunehmen. Schneeınn, S. 19 R. 3. Rump, S. 147 R. 1. Ueber Sophron. Papebroch. Acta SS. irt. d. 11 t. II p. 65 seq. — Heracl. ecth. Mansi, X. 991 seq. ex Conc. Lat. Die Etthefis. 57. III. Hard. III. 711 seq. Theoph. p. 507 seq. Baron. a. 639 n. 1 seq. \$€ le, III S. 154 ff. Rump, S. 247 ff. — Bon Phrthus Niceph. Chron. p. 776. Phrthus. seoph. p. 508. Baron. l. c. n. 15 seq. Cuper, Acta SS. t. I. Aug. p. 78 seq. tfele, S. 158. — 187. Severinus Bar. Pag. a. 638 n. 2 seq.; a. 639 n. 12. Ma-Rom und Bys m. ep. ad Thalass. ap. Anast. (Gall. XIII. 42). Profess. fid. in lib. diurno c. 3 . 6. 3ohann IV. Lib. diurn. 1. c. Theoph. p. 508. 522. Lib. synod. Pappi n. 130. mei, X. 607. Acta S. Max. Baron. a. 640 n. 8. 9. Joh. ep. Mansi, X. 682 seq. fé, n. 1583. Theodor. ep. ad Paul. Pag. a. 641 n. 4. Theobor Mansi, X. 702 706. Jaffé, n. 1587-1589. Hefele, S. 159-165. M. Schr.: Photius I. S. 201 203. — 188. S. Max. Disp. c. Pyrrho ap. Baron. t. VIII. Append. Opp. II. Marimus unb 9 seq. ed. Combef. Migne, t. 91 p. 287 seq. Sefele, S. 166-181. Befehrung b Rudfall bes Pyrrhus Theodori vita (Vignol. I. 255 seq.). Theoph. p. 509. bell. synod. n. 131. Baron. a. 645. 648. African. Synoben Vita S. Max. c. 14 p. I p. XII. Mansi, X. 919 seq. Sefele, S. 181-185. Paul. II ad Pap. ron. a. 646 n. 23 seq. Mansi, X. 1019. Sefele, S. 185 f. Berfahren bes P. pobor Vita Theod. p. 257. Conc. Later. 649 secr. I. Mansi, l. c. p. 878. — Auf

Der Thrus. ben Typus (Mansi, 1. c. p. 1029 seq. Bgl. Hefele, S. 186—188) wandte Marimu-Pf. 18, 3 an mit ber Erklärung: έστὶ σιωπή άναίρεσις Acta S. Max. n. 4 p. XXI Come Lehre ber Dos - 189. Sophron. ep. synod. Maxim. Disp. c. Pyrrho. Döllinger, Lehrb. I S. 159 Hefele, S. 144. 167 ff. und die Dogmatiker: Theol. Wirceb. t. III Diss. II sect. P. Martin I. p. 245 seq. — 190. Conc. Lat. 649. Mansi, X. 863 seq. 1006 seq. 1151 seq. Theoph. p. 516. 526. Cedr. I. 755. Lib. synod. n. 132. Martini I. ep. Mansi, l. c. 790 seq. 1170. Jaffé, Reg. n. 1594. 1596-1606. Sefele, III S. 189-208. Apoftol. Bicore im Drient Mansi, p. 805 seq. 899. Böllinger, Lehrb. I S. 188 f. - 191. Mart vita Bar. a. 649 n. 49 seq. Pag. ib. n. 7. 9. Commemoratio ap. Mansi, p. 855-861. Mart. ep. ib. p. 849. 851. Jaffé, n. 1607. 1608. Theoph. p. 510. 531. Cedr. I. 762. Maximus und hefele, S. 209-214. M. Schr.: Photius I. S. 204 f. - Acta S. Max. Opp. I seine Schüler. p. XXIX seq. Mansi, XI p. 3 seq. Theoph. p. 531. 537 seq. Cedr. l. c. Hefele, Theorie von S. 215-224. - 192. Ueber die Theorie des Petrus: una voluntas hypostatica et ben brei duae naturales f. Vita S. Max. c. 21. Acta S. Max. Opp. I p. XVII. XXX. Billen. Anastas. mon. ep. ad monach. Caralit.: tres in uno eodemque Christo voluntates et operationes, quod neque patrius neque synodicus neque physicus sermo decrevit. Agatho ep. ad Const. Imper.: Petrus . . et unam et duas voluntates, et unam et tres operationes in dispensatione incarnationis magni Dei et salvatoris nostri sapere se profitetur. Petrus meinte: fasse man bie zwei Naturen in bas Auge, so sei jeber ist Wille zuzuschreiben; betrachte man aber Christus als Person, nur ein personlicher Wife anzunehmen. Pag. a. 655 n. 3 seq. Hefele, S. 217. 219. 223-225. M. Scht.: R. Constantin Photius I. S. 206-208. - 193. Sacra Constant. Bar. a. 678 n. 4 seq. Mansi, XI. 1v. 195 seq. Sefele, S. 226 f. — 194. Mansi, XI. 175. 185 seq. 203. 294. 346. Agath. iche Spnoben. ep. ib. p. 234. 286. Jaffé, n. 1624. 1625. Hefele, S. 227-235. M. Schr.: Photius L VI. allgem. S. 209 f. — 195. Mansi, XI. 195-736. 738-922. Hard. III. 1043 seq. Sefele III S. 256 ff. Theoph. p. 550. 551 (ber 289 Bischöfe erwähnt). Das Prafibium ber römischen Legaten ergibt sich aus ben Berhandlungen wie aus ben Unterschriften; bavon auch Georg. Hamart. Chron. p. 611. Cedr. I. 766. Ueber bie Thätigkeit bes Raisers Befele, S. 237 f. - 196. Mansi, 1. c. p. 518 seq. Befele, S. 250 ff. Die De finition auch bei Denzinger, Enchir. n. 236 p. 95 seq. Das Verzeichniß ber Sipungen in ber wohl von einem Zeitgenoffen herrührenben Vita Agathonis geht nur bis jum Ofterfeste und zählt bis babin nur 8 Sessionen. - 197. Ep. Synodi ad Pap. Manei, XI. 683 seq.; decret. act. VIII ib. p. 631. Prosphonet. ad Imp. p. 658 ift wohl pe lesen: χάρτη και μέλαν έφαίνετο και δι' Άγάθωνος Πέτρος έφθέγγετο. — Ep. Imp. ad Berbammung Leon. P. ib. p. 719 seq. — Ueber Honorius ichreibt Pitra, Jur. Gr. II p. 85 seq. bes \$3. Donos richtig: Summam rem aequo animo consideranti perspicuum est, eam fuisse Graecorius. rum indomitam superbiam, tum maxime a VI et VII synodo et inde ad Photium, ut neque haereticorum nomina e s. diptychis erui, neque inseri Romanorum memorias, neque Sergium, Pyrrhum, Paulum aliosque istiusmodi haereticorum antesignanos publice aperteque reprobari licuisset, nulla denique inter utramque Roman permansisset concordia, nisi antiquior passa aliquid fuisset in Honorii detrimentum. Propterea, integerrima fide S. Sedis remanente, ipsoque Honorio in pace Ecclesiae certissimis testimoniis quiescente, permissum interea fuit, eum de incauta vigilantia argui, nquod non ut decuit apostolicam auctoritatem haeresim incipientem exstinxit, sed negligendo confovit". Gegen Honorius konnten bie Aussprüche seiner Borganger in Sachen bes Acacius gebraucht werben. Felix III. 483 ep. 2 c. 5 p. 286: Errot, cui non resistitur, approbatur et veritas, quae minime defensatur, opprimitur (pe norius hatte es unterlassen, bie Wahrheit zu vertheibigen und bem Irrthum zu wiber stehen). Gelas. 495 ep. 27 c. 3 p. 424 seq.: Nec dubium, quia sicut in unaquaque haeresi . . . omnes complices, sectatores, communicatores damnatae semel pravitatis pari sorte censentur; ep. 12 ad Anast. 494 c. 7 p. 354: Sicut non potest perversitatis communicatore suscepto non pariter perversitas approbari, sic non potest refutari perversitas complice et sectatore perversitatis admisso; c. 8: Legibus certs vestris criminum conscii susceptoresque latrocinantium pari judiciorum poena constringuntur, nec expers facinoris aestimatur, qui licet ipse non fecerit, facientis tamen samiliaritatem soedusque receperit. Auch galt ber Grundsat: Qui tacet (cum loqui debet et potest) consentire videtur, ben schon Greg. M. ausstellte. Man nannte

motlich die fautores haereseos ebenfalls Häretiker. J. Garnier, append. ad not. c. 2 libri diurni n. 69. Baluz. in vita Petri de Marca n. 71. Bolgeni, Fatti dommatici. Roma 1795 ed.: II c. IV prop. 6. 3m Cod. Just. 1. 2 § 1 de haer. I. 5 heißt es: Hereticorum autem vocabulo continentur... qui vel levi argumento a judicio cath. religionis et tramite detecti fuerint deviare. Auch Augustin hat bisweilen ben weitam Begriff von Häretiker, z. B. De utilit. cred. c. 1: Haereticus est . ., qui alicujus tenporalis commodi et maxime gloriae principatusque gratia falsas ac novas opiniones gignit vel sequitur. Das VI. Concil hat von Honorius act. XIII p. 557: xatà τάνα τη έχείνου (Berg.) γνώμη έξαχολουθήσαντα χαὶ τὰ αὐτοῦ ἀσεβή χυρώσαντα δόγματα, set XVIII p. 658: έχείνοις έν τούτοις άχολουθήσαντα, Raiser Constantin IV. in seinem fint p. 698: κατά πάντα τούτοις συναιρέτην και σύνδρομον και βεβαιωτήν τε αιρέσεως, mb vorber: της αίρεσεως βεβαιωτην και έαυτφ αυτόν προςμαχόμενον; [chlechtmeg haretiter hist Honorius in den Acclamationen act. XVI. Sicher sagten die Griechen eher zu viel ell zu wenig. Entscheibend sind die Worte Leo's II. ep. ad Imp. p. 723: δστις ταύτην την αποστολ. έχχλησίαν ούχ έπεχείρησε διδασχαλία αποστ. παραδόσεως άγνίσαι, άλλα τῆ βε-Μώφ προδοσία μιανθήναι την άσπιλον παρεχώρησε (permisit, nicht wie im Lat.: subvertere conatus est); ep. ad Ervig. reg. p. 1050: qui immaculatam apost. traditionis regulam, quam a praedecessoribus suis accepit, maculari consensit; ep. ad Episc. Hisp. p. 1052: qui flammam haeretici dogmatis non uti decuit apostolicam auctoritem incipientem exstinxit, sed negligendo confovit. Lib. diurn. Rom. Pont. ed. De la Rozière, p. 194 seq.: qui pravis corum assertionibus fomentum impendit. Uder biese Ausbrude s. Schneemann, S. 59 ff. Du Plessis d'Argentré, Coll. judic. t I. Praef. p. 3: (Leo II.) cum ea exceptione acta VI. Synodi confirmat, quod Hon. er sua parte tantum permiserit immaculatam fidem maculari. Itaque Latini Honotium P. nonnisi ut fautorem haeresis Monoth. condemnare voluerunt. Bgl. noch Somane, Dogmengesch. der patrift. Zeit, S. 524 f. Hadrian. II. Conc. Rom. 869 (Mansi, XVI. 126): Licet enim Honorio ab Orientalibus post mortem anathema sit detum, sciendum tamen est, quia fuerat super haeresi accusatus, propter quam solam licitum est minoribus majorum suorum motibus resistendi vel pravos sensus ibere respuendi, quamvis nec ibi nec Patriarcharum nec ceterorum antistitum cui-Piam de eo quamlibet fas fuerit proferendi sententiam, nisi ejusdem primae sedis posificis consensus praecessisset auctoritas. Cf. Combefis. not. in Opp. S. Max. II p. 706. Aud Anastas. Sin. de haer. et syn. (Pitra, II p. 267) hat nur: συνέβη καί τή .. 'Ονώριον συνθέσθαι τούτοις χαχώς δι' οίχονομίαν τινά, δήθεν χαὶ τοὺς μέν μίαν έπὶ Αμπφ φύσιν, άπλας δὲ τὰς φυσικάς ιδιότητας κοκκύσοντας ἐπιστομίσαι, τὸν δέ γε Σωφρόνιον κλά πάντα πλήν της υποστάσεως δρθοδόξως χυρύττοντα.. χατασιγάζειν πειράσθαι, συμβωλεύσαί τε παύσασθαι των τοιούτων δογμάτων άμφοτέρους unb führt bann (p. 270) ben fonorius unter ben Anathematisirten an. Mehrere Griechen nennen bagegen ben Hono= nicht unter ihnen Mai, Nov. PP. Bibl. V, I p. 171, auch nicht Theoph. p. 506 seq. 50. Joh. Dam. De recta sent. n. 7 declar. fidei (Migne, t. 94 p. 435. 1431 seq.). Des Anathem über ihn (Vita Leon. Mansi, XI. 1047) wieberholten: Conc. Trull. c. 1 (ib. p. 938), Conc. VII in decr. fid. (ib. XIII. 377. Cf. XII. 1124. 1141; XIII. 404. 412), Conc. VIII (ib. XVI. 181), Hadr. II. (ib. p. 126), German. De haer. et syn. c. 86. 37 (Mai, Spic. VII, I p. 52. 54), Niceph. Cpl. ep. ad Leon. III. (Migne, t 100 p. 193), Phot. (Migne, t. 102 p. 598. 648). Im 9. Jahrhundert entstand eine Controverse über Honorius, ben bie Griechen mit Photius (l. c. u. Migne, t. 104 p. 1221) a ber Spite ber Baresie anklagten, ber Bibliothekar Anastasius aber vertheibigte (M. Shotius II. S. 307. 560 f.). Biele spätere Lateiner haben ben Namen bes Doweius mitten unter ben verurtheilten byzantinischen Patriarchen, zwischen Sergius unb Borrhus, so baß es fast scheint, berselbe sei zu biesen gerechnet worben; so Beda De temp. rat. (Migne, PP. lat. t. 90 p. 567 seq.), Humbert. Resp. adv. Nicet. c. 17 (Will, Acta et scripta p. 142), Deusdedit (Collect. canon. I c. 34 p. 54 ed. Venet. 1869), Eccehard (Pertz, VIII. 155), Ord. Vital. H. E. I. 23 p. 83, Marian. Scot. u. A. Doch bet ber um 1250 versaßte Tractat De Concil. general. (Bibl. PP. Lugd. t. 27 p. 612) ausbrudlich Honorium Romanum unter ben Berurtheilten. Manuel Ralekas, beffen Schrift gegen die Griechen Ambrofius Traversari unter Martin V. übersette, vertheibigte ben honorius mit der Autorität des hl. Maximus und mit der Unmöglichkeit einer irr:

thumlichen Entscheibung burch ben römischen Bischof (Migne, PP. gr. t. 152 p. 245 seq.). Sicher wurde Turrecremata nicht erft burch Kalekas mit ber Berbammung bes Honorius Antläger bes bekannt, wie Döllinger (Papstfabeln S. 144) annahm. Später traten als Anfläger bes Honorius auf: a) die Protestanten (Forbesius, Instruct. hist. theol. p. 240. Bald, Regerhist. IX S. 125. Bower, Gesch. ber Papste IV S. 185. Dorner, Lehre von ber Pers. Chr. II. 1, S. 218 u. A. m.); b) bie Gallicaner, wie Edm. Richer, Hint. Conc. gen. I. 10 p. 567 seq. ed. Colon. 1683. Du Pin, Nouv. biblioth. VI p. 66 ed. Mons. 1692, die gens du Roi im Pariser Parlamente 1665 (Du Plessis, Coll. jud. III, I p. 118), Bossut (Defens. declar. cleri gall. P. III L. VII c. 21-28 t. II p. 39-57. In seinem Discours sur l'hist. univ. P. I ch. XI sagt er nur: Ils (les Monothel.) imposèrent par ces artifices au Pape H. I., qui entra avec eux dans un dangereux ménagement et consentit au silence, où le mensonge et la vérité furest également supprimés, während Du Plessis d'Argentré, l. c. t. I. Praef. p. 4, bemett: A qua disciplina (quae synodalem deliberationem poposcit) cum H. recesserit, eum illico aberrare in suis literis.. permisit Deus. Ebenso Var. disput. ad Opp. M 📑 Grandin. Par. 1712 t. II p. 220), Card. de la Luzerne, Sur la déclaration de l'assemblée du clergé. Par. 1821. Oeuvres II. 42. 192; c) mehrere neuere Gelehrte, whe Döllinger (Papstfabeln. München 1863, S. 181 ff.; franzos. v. Abbe Reinhard, Rang 1865), Hefele (Das Anath. über H. Tüb. Qu.:Schr. 1857, I S. 54. 415. Conc. M S. 133 ff. 264 ff. De causa Hon. und P. P. u. das VI. allg. Concil mit Nachtres. Tüb. 1870), Rudgaber (Die Jrrlehre bes H. und bas vatic. Decret), Le Page Renouf, (The condemnation of Pope H. Lond. 1868. The case of Pope H. reconsidered. Lond. 1870), Maret (Du Concile et de la paix relig. Par. 1869), Gratry, Magr. l'évêque d'Orléans et Msgr. l'archevêque de Malines. Lettres. Par. 1870 u. K. Deffen Bers Weit zahlreicher waren von jeher bie Vertheibiger bes Honorius, die aber ehebem ver theibiger. schiebene Wege einschlugen. a) Mehrere behaupteten die Unächtheit und Falsisication bet Urkunden, insbesondere der Acten bes VI. allgem. Concils, ober auch Interpolationen in ben Briefen bes Honorius. So Albert Pighe, Diatriba de act. VI. et VII. Com. Baronius, a. 633 n. 84 seq.; a. 681 n. 29 seq.; 682 n. 3-9; 683 n. 2-22; Beller 4 min, De Rom. Pont. IV. 11; Sfondrat. Gallia vindic. Diss. III § 1 n. 9 p. 553 et 3 1702; Barruel, Du Pape P. I c. 1; Roisselet de Sauclières, Hist. des Conciles. Pat 3 1846 t. III p. 117; ähnlich Stapleton, Wiggers, Gravina, Coster, Kilbet; Holtklau. Diese von Boucat, Tract. de incarn. Diss. IV p. 162, und Damberget, Synchron. Gesch. II S. 119 ff. mobificirten Hypothesen widerlegt hefele, III S. 271 3 —284. b) Andere nahmen einen error facti auf Seite des VI. Concils an. So Turre cremata, Summ. de Eccl. II. 93. Isaac Habert, Lib. pontifical. Eccl. gr. Par. 1676 p. 566: Haec omnia tamen ex errore facti orta sunt, qui certe et in synodum. oecum. cadere potest. Cf. Berti, De theol. discipl. L. 26 c. 11. Laur. Cozza, Hist. polem. de Graec. schism. Rom. 1719 P. II c. 17 p. 339. Jos. Sim. Assemani, Bibl. jur. or. t. IV p. 113 seq. c) Die Meisten liefern unter Anerkennung ber vorhandenes Documente ben Nachweis, baß Honorius nicht als eigentlicher Jrrlehrer, sonbern nur all Begünstiger ober Beförberer ber Irrlehre verurtheilt marb, insbesonbere wegen seiner 1100 flugheit und seiner Nichtbeachtung ber Gefahr, welche für bie Kirche burch sein Gebot bet Stillschweigens entstand, welches gerabe bas Gegentheil einer Glaubensbesinition wat Melch. Canus, De loc. theol. VI. 8 hebt hervor, daß Honorius nur als Privatmann in einem Privatschreiben irrte, wie benn ben Briefen an Sergius alle Merkmale kathebrale Entscheibung abgehen. Natal. Alex. Saec. VII Diss. II t. X p. 452 seq.: Prop. II: H. in VI. Synodo juste damnatus est ut nascentis Monotheletismi fautor. Prop. III: H. ab haeresi tam vere excusatur quam pie. Ludov. Thomassin, Diss. XX in Com. n. 8 seq. Resp., Honorii epistolas privatas et familiares fuisse, nec pertinuisse al cathedram; n. 18 seq. Resp. iterum, non tam haeresi quam dispensationi studuisse Honorium, quae, quia improvida fuit et inauspicata, proditio fidei habita est. Petr. Ballerini, De vi ac rat. primatus c. 15 p. 306 seq.: damnatus a VI. Synodo nos ob haeresim, sed quia improvida dispensatione et nonnullis minus cautis locutionibus haeresi favorem impendisse visus est; p. 805 seq. nota: Praescriptum ab ee silentium non kuit definitio fidei. Auf ber Versammlung bes französischen Clerus von 1723 warb bie Orthoborie bes Honorius in öffentlichen Thesen vertheibigt Petitdidier, De § 197. 139

summi Pont. Zaccaria, Thes. VII. 1266. Tournely, Curs. theol. Tr. de p. 94 ed. Col. fagt: Omnes fere Theologi vindicant Honorium ab errore. Athuschof Languet, Avert. 2 n. 44 bei Muzzarelli, L'infallibilità n. 17. In der That och viele namhafte Vertheibiger bes Honorius zu nennen. Combesis O. S. D., Diss. ; pro act. VI. Syn. c. 3 § 3. J. Garnier S. J., Diss. II ad libr. diurn. Rom. (Migne, PP. lat. t. 105 p. 153). Marchesi, Clypeus fortium s. vindiciae Hon. Rom. 1680 (ber übrigens mit Sylvius und Lupus annahm, unsere Acten seien ner späteren, rein griechischen Synobe, etwa 692, in bas VI. Concil eingeschoben 1). Gisbert S. J., De Hon. Pont. in causa Monoth. Diss. theol. Par. 1688 seq. B. Desirant, Hon. P. vindicatus salva integritate Conc. VI. Aquisgr. 4. Merlin, Examen exact et détaillé du fait d'H. (s. l.) 1733. 88. Corgne, erit. et théol. sur le Monoth. et le VI. Conc. Par. 1741. Siena, Diss. in dii Onorio P. Sinigaglia 1744. 4. Orsi, De Rom. Pont. auctor. t. I P. I L. I seq. J. B. Bartoli (Bischof von Feltre), Apologia pro Hon. I. Feltre 1752. 4. 3 bei Zaccaria, Hist. lit. Ital. L. II c. 24 p. 221. J. a Bennettis (I § 7), t. VI. Rom. 1761 p. 655-686. Holtzclau S. J., Diss. de Hon. I. Pont. in fidei contra Monoth. Wirceb. 1762. 4. (Gegen P. Roman Fischer O. S. A. inz, ber biese Abhandlung wie die von Desirant bekämpfte, äußerte er sich weiter Wirceb. t. III Diss. II sect. 3 a. 5 p. 260 seq. Wirceb. 1768.) Chmel O. S. B., iae Conc. oecum. VI. Prag. 1777. — Hon. I ab haeresi Monoth. vindicatus 3. M. Güntherodum (s. l.) 1776. 8. — Tamagnini (oben § 183). Demarco, in difesa di Onorio I. in ber Schrift: Difesa di S. Pietro e di altri Pontefici. 1780 (bei Zaccaria, Raccolta di dissert. di storia eccl. t. 19 p. 139-154 ed. 1798, woselbst auch p. 73—188 bie Abhandlung von Sante-Viola, La causa del On. I. condannato nel Conc. VI gen.). P. A. M. Ughi, De Hon. I. Pont. Rom. 1784. Molkenbuhr, Diss., an H. I. P. a: 680 damnatus fuerit a Conc. I. Monast. W. 1798 (auch bei Migne, PP. lat. t. 80 p. 991 seq.). Journal t littér. 1. avril 1790 p. 580. Mamachi O. S. D., Orig. et ant. t. VI p. 92. , Vitae Rom. Pont. II. 19. — J. de Maistre, Du Pape L. I ch. 15. Henrion, ın. de l'égl. t. III. Diss. Palma, H. E. t. II p. 104-129 P. I c. 11. st, Annales de la philos. chrét. 1853 t. 47. Die Honoriusfrage im Mainzer if 1863, Dec., S. 681 ff. Schneemann (§ 185), Onorio I. secondo il Döllinger. cattolica Ser. V vol. 11. 12 p. 586 seq. Reinerbing (oben § 64). Rump hrb. R.: S. X S. 121—147. Münster 1866. Botalla S. J., Pope Hon. before ibunal of reason and history. Lond. 1868, unb The orthodoxy of P. H. in 1 Review 1869, I p. 173-202. Tizzani, Les Conciles généraux. Rome 1868 . 871—475. Hagemann, im Bonner th. Lit.=Bl. 1. Febr. 1869, S. 73—81. , Tract. de Papa. Par. 1869 t. II p. 298-366. Das Jahr 1870 lieferte bie : Schriften. Gegen Gratry: Dom. Guéranger, Désense de l'église rom. contre reurs du R. P. Gr. Revue du monde cath. 10. févr. Etab. Dechamps, Lettres P. Gr. Monde n. 19. 33. 34. 36. La Question d'H. Par. J. Chantrel, Le Pape ir. Ramière S. J., L'abbé Gratry et Msgr. Dupanloup, und H: et les préros de l'église rom. Toulouse. — Larroque, La question d'H. Lettre à M. Gr. Coldefy, Le pape H. et M. l'abbé Gr. Par. Belet, La chute du P. H. et la n de M. Gr., ib. E. Perrot, Au R. P. Gratry au sujet de ses lettres, ib. I e il P. Gratry (Civiltà cattolica Ser. VII vol. 9 p. 481. 682 seq.). Roques, se à la lettre du R. P. Gr. A. de Margerie, Le Pape H. et le Brév. Romain. Rambouillet, Le Pape Hon., l'infaillibilité et le VI. Conc. gén., ib. Colombier, ndemnation d'H. (Études rélig. Déc. 1869 — Avril 1870). G. Contestin, Le H. (Révue des sciences ecclés. Févr. 1870). Rivière, Le pape H. et le Galme moderne. Nîmes. Dufaut, La vérité sur le pape H. Avignon. Pététot, riptum sur H. Par.; bes. die Schrift: La cause d'H. Documents originaux lat.) avec traduction, notes et conclusion. Paris, Palmé. 4. J. Pennachi, morii I causa in Conc. VI. Romae 1870. Ghilardi, H. Papa. Taur. 1870. ben, Period. Bl. über bas ötum. Concil II S. 91 ff. 163 ff.; III. 134 ff. Gegen : Lefebore, L'infaillibilité du Pape et le Concile (Révue cath. de Louvain. 869 p. 637 seq.). Laacher Stimmen über bas ötum. Concil, I heft 8 S. 82 ff. -

Dazu: P. Hon. und Prof. Rudgaber vom Berf. ber Regensb. Broschüre: Die Honoria frage. Regenst. 1871. Hefele, Conc. III S. IV. 293 ff. 2. A., kommt zu bem Schluf bas Concil, sich an ben blogen Worlaut haltenb, habe ben Honorius, ber an sich orthobe bachte, anathematisirt, Leo II. aber bessen Schulb genauer präcisirt und ben Sinn erklän in bem bie Concilssentenz zu fassen sei.

Bestätigung

198. Daß Agatho nicht 10. Jan. 682, sonbern 681 starb, zeigten Ph. Jaffe Reg bes Concils. und P. Colombier (Etudes relig. mars 1870). Kaiserl. Ebict für bas VI. Conci Mansi, 1. c. p. 698 seq. Hefele, S. 261 f. Schreiben an ben Papft und bie Dat bentalen Mansi, 1. c. p. 711 seq. 719 seq. Hefele, S. 262 f. Briefe Leo's II, Mansi, p. 725. 1050 seq. Georg und Theobor von Constantinopel f. Photius I. 211 & Das trullanis Bersammlung von 687 Mansi, 737. 1097. Hefele, S. 297 f. Conc. Trull. Mensi, sche Concil. p. 930 seq. Photius I. 215. 220 ff. Theophan. Chron. p. 552 unterscheibet noch bes trullanische vom sechsten Concil, irrt aber in ber Chronologie; Theod. Stud. neunt d σύνοδος μετά την έχτην und betrachtet es als ökumenisch gleich Nikephorus (Migne, PP. gr. t. 99 p. 377. 473. 1305; t. 100 p. 845. 848). Cf. Allat., De cons. L. I p. 400 -469 ed. Colon. 1648. Beda De sex mundi aetat. nennt es: synodus reproba

unglaublich.

Paul. diac. De gest. Long. VI. 11: syn. erratica. Anb. bei Pitra, II p. 4 seq. -Philippicus 199. Agatho diac. Epilog. ad Conc. VI. Mansi, XII. 189 seq. Theoph. p. 580 Barbanes. —584. Cedr. I. 783 seq. Syn. Pappi n. 136 seq. Germ. De haer. et syn. c. 34. Vita Const. P. Mansi, p. 180. Paul. diac. l. c. VI. 33 ep. Joh. Patr. ad Const. P. ap. Combesis, Auctar. bibl. PP. gr. II p. 211 seq. Sefele, III. 332-334. P. Maroniten. Photius I. 223—225. — Die neueren maronitischen Schriftsteller, wie Faust. Nagronus, Diss. de origine, nom. et rel. Maronitarum. Rom. 1679. Enoplia fidei cath. rom. hist. dogm. ib. 1694. Abraham Echellensis, ep. ad Morin. d. d. Romae 13 Jul. 1664 Antiqu. Eccl. Or. Lond. 1682 p. 449 ep. 85. Assemani, Bibl. Or. I p. 506 seq. behaupten, die Maroniten seien nie Monotheleten gewesen, sondern stets tatholisch, mas vermenge mit ihnen bie Marbaiten (מרביר); ihnen stimmen Wadding, Ann. min. t. XIV p. 128. Sachin., Hist. Soc. Jesu P. IV L. VI t. V p. 174 u. A. bei. Dagegen wird geltend gemacht: a) Die Marbaiten ober Marben seien ein kriegerisches Volk in Armenien gewesen, das Constantin IV. 676 als Besatzung auf ben Libanon versetz Justinian II. aber 685 von ba zurückgezogen habe Theoph. p. 295. 302 seq. CL Anquetil Duperron, Recherches sur les migrations des Mardes in b. Mémoires de l'acad. des inscriptions t. 50. b) German. De haer. et syn. c. 44 (Mai, Spia. VII. 65) bezeichnet bie Maroniten in Sprien als Gegner bes sechsten Concils; baw tiker nennen sie Damasc. De recta sent. n. 8 (Migne, t. 94 p. 1432) und Timoth. De recept. haer. (ib. t. 86 p. 65. Cf. not. 53. Die Stelle findet sich freilich nicht in allen Handschriften). Eutych. Ann. t. II p. 190 seq. leitet, obicon mit falice Chronologie, die Maroniten von bem monotheletischen Monche Maro ab. c) Guillelm. Tyr. L. XXII c. 8 erzählt bie Rudfehr ber Maroniten von ber Harefie um 118% Diese und andere Grunde werben nicht völlig von ben Maroniten entfraftet. Bgl. Benaudot, Hist. Patr. Alex. Jacob. Par. 1748 p. 149. Thomassin, P. I L. I c. 24 n. 1. Le Quien, III p. 3-40. Bennettis, t. IV p. 47 seq. Palma t. II p. 188 —141. Timoth. l. c. (ex Combef.) hat: Μαρωνίται δὲ κέκληνται ἀπὸ τοῦ μοναστηρίου αὐτῶν Μαρώ καλουμένου έν Συρία. Der Name Maro war in Syrien sehr häusig. Theodoret Hist. rel. c. 16. 21 seq. 30. Chrys. ep. 36 ad Maron. rühmen cinen heiligen Abt bieses Namens; bessen Kloster mar altberühmt und murbe in einer Ein gabe an P. Hormisbas (Baron. a. 517 n. 53), in ber byzantinischen Synobe von 580 und bei Prokopius unter ben von Justinian restaurirten Gebäuben ermähnt. Rur ben Cult bieses Maro erkannte Rom an; ihn rechtsertigte Bened. XIV. ep. ad Nicol Lercar. 28 Sept. 1753 (Bullar. Bened. t. IV p. 60-62. Const. 24). Gin spätem Heiliger und Patriarch Johannes Maro wird auf 700 gesetzt. Acta ex Stephani Ede nensis Vindic. Maron. L. I c. 7 seq. Assemani B. O., I p. 496-506. Quares mius, Hist. terrae sanctae. Antw. 1654, I. 96. Einige bezweifelten seine Eristen (Renaudot, Lit. Or. t. II. Diss. De Syriae Melch. et Jac. p. 7. Le Quien, I p. 747), Andere machten ihn zu einem haretiker. Pichler (Gefch. ber kirchl. Trennung II S. 536) fand bie maronitische Erzählung von bem Patriarchen Joh. Maro nicht gar

200. Im Allgemeinen s. Thomassin, De vet. et nov. Eccl. disc. P. III L. I c. Die Kirche 38. 84; P. I L. III c. 61. Plant, Gesch. ber driftl. Gesellch. Berf. I. 289 ff. Rif= unter ben el, Geschichtl. Darstellung bes Verhältn. zw. Staat u. Kirche. Mainz 1836. I., bes. 5. 94 ff. 101 ff. 111 ff. 635 ff. Ueber ben Schutz ber Kirche burch die Kaiser Constant. I. ep. ad Melchiad. Maxim. ep. ad Siricium ap. Schönemann (A § 15 a) p. 201. 19 seq. Marcian. in Conc. Chalc. act. VI (Gratian c. 2 d. 96). Ueber bie Glabia= rentampfe Cod. Theod. XV. 11, 1. Um bas Aussehen und Töbten ber Kinder zu verüten, wies Constantin selbst aus seinem Bermögen ben Unterhalt solcher Kinder an, ib. I. 27, 1 de alim. Ausgesette, überhaupt Findel-Kinder sprach ein Gesetz v. 19. März 12 (Mansi, VI. 458) dem Finder als Eigenthum zu, wenn durch Zeugen die Nicht= eclamation erhartet und das Zeugniß vom Bischofe unterschrieben ward. Nach bem oneil von Baison 442 c. 9 sollte sie ber Finder nach 10 Tagen behalten. Von der Lilberung bes Strafprocesses und ber Beschränkung ber Strafmittel handeln Cod. Theod. K. 3, 1 seq. tit. 40, 2; VIII. 15, 1. Vict. Sen. Epit. c. 4. Soz. I. 7. 8. Ambro= us von Mailand erwirkte von Theodosius I. ein Geset, bas den Vollzug der Todesstrafe nd ber Güterconfiscation bis zum 30. Tage nach gefälltem Urtheil zu verschieben gebot, m so Uebereilungen zu verhüten und ber Begnabigung Raum zu lassen. Bossuet, Deens. declar. P. I L. II c. 5 p. 198-200. Später sollte in ber Quabragesima keine eibesstrafe mehr angewendet werden. Cod. Th. IX. 35 1. 4. 5. Die Rechte der Bischöfe ezüglich ber Gefangenen find verzeichnet ib. tit. 38 de indulg. crim. 1. 3. 4. 6-8; XI. , 7. Cod. Just. I. 4, 3. 22. 23, bie bezüglich ber personae miserabiles Cod. Just. I. , **22.** 27—80. 88. Ueber die Armenpflege s. Ratinger (I § 221), S. 61 ff., über die 5Maven Möhler, Berm. Schriften II S. 54 ff. Schon 318 ward zugestanden, baß öflaven rechtsgiltig in ben Kirchen in Wegenwart ber Kirchenvorsteher freigelassen würben d. Th. IV. 7, 1. Soz. I. 8 seq. Die Bischöfe Afrika's baten 401 ben Kaiser Hono= ius, die Freilassung in der Kirche auch für Afrika zu gestatten (Cod. eccl. Afr. c. 64. 2. Hefele, II S. 69. 72), was nachher allgemein galt. Cod. Just. I. 15 l. 1. 2 de is qui in occl. manumitt. Wer die in der Kirche Freigelassenen wieder der Freiheit eraubte, warb auch kirchlich bestraft. Concil von Orange 441 c. 7, Nimes 394 c. 7, lgbe 506 c. 29, V. von Orleans 549 c. 7, III von Tolebo 589 c. 6, von Macon 585 1. 7. Das Berbot, daß Christen Sklaven der Juben seien (Eus. Vita Const. IV. 27. 30d. Theod. XVI. 8 (9), 1 seq. a. 815. L. Honor. et Theod. II. 417), schärften viele Ioncilien ein, z. B. Aurel. III. 538 c. 13; IV. c. 30. Matiscon. 581 c. 16. Das Bebot ber Sonntagsfeier Cod. Theod. II. 8, 1. Cod. Just. III. 12, 3. Eus. Vita Ionst. IV. 8, wo auch von ber Berehrung des Freitags die Rede ist (vgl. Riffel, 5. 91 ff.), Leo I. L. 11 Cod. Just. III. 12 de feriis; Theod. Lect. L. I c. 14 p. 178 M. Cf. Cod. Th. XV. 5, 2 a. 386; l. 15 a. 425. Cod. Just. l. c. l. 11 a. 469. feldgeistliche Soz. I. 8. — 201. Ausführliche Nachweise in m. Schrift: Kathol. Kirche u. Kirchliche Ges hristl. Staat S. 511—516. S. bes. Just. Nov. 79. 83. 86. 123 c. 8. 22 seq.; 137 1. 1; 125 c. 21. Daß Cleriker einander nicht beim weltlichen Gerichte belangen, forbern rie Concilien von Hippo 393 c. 9, Angers 453 c. 1, Macon 581 c. 8, Auxerre 578 c. 15; wenigstens sollten sie nicht ohne Erlaubniß bes Bischofs ben weltlichen Richter an= jehen, Concil von Epaon 517 c. 11. Bgl. noch Tolet. III. 589 c. 13. — 202. S. m. Bestrafungber ingef. Schrift S. 543-555. Riffel, S. 656 ff. Die Stellen bes römischen Rechts Theod. II. 407 L 4. Cod. Just. I. 5 de haer.; Auth. De statu et cens. post l. 19 . c., sowie Soz. VII. 12. Theod. V. 16. — 203. Cod. Theod. IX. 45 1. 1. 2. 4. 6. As free u. a. Phomassin. P. II L. III c. 95 seq. Riffel, S. 250 ff. Neander, Chrysoft. II S. Immunitaten. '1 ff. Aug. ep. 115 (al. 230) 113. 250. Paulin. Vita Ambros. n. 34. Opp. IV . X. Socr. VI. 5; VII. 38. Soz. VIII. 7. Chrys. hom. in Eutrop. n. 3 (Migne, . 52 p. 394). Sirmond, App. Cod. Theod. n. XIII t. I p. 412. Tillemont, Mém. . V p. 642. Honore art. 61. Conc. Carthag. 33. Araus. I. 441 c. 5. Aurel. I. 11 c. 1. Epaon. 517 c. 39. Ilerd. c. 8. Aurel. IV. 541 c. 21; V. c. 22. Clarom. 49 c. 22. Matiscon. 585 c. 8. Rem. 624 c. 7. Tolet. 681 c. 10; 693 c. 5. Gelas. . fr. 39 p. 504 ed. Thiel rebet von seiner an bie Bischöse erlassenen jussio, ut eos, ui ecclesias violasse perhibentur, accessu earum judicent esse indignos (c. 11 C. CVII q. 4), fr. 40: ab ecclesiarum aditu arceantur, qui in ecclesiae sanctuariis

onstitutum per vim abstraxerunt (ib. c. 10). Cf. fragm. 41-44 p. 505-507 (c. 82

C. XVII q. 4). Ueber Modificationen ber Local-Immunität s. Bened. XIV De Syn dioec. XIII. 18, 13. Instit. eccles. Inst. 41 § 3 seq. — 204. Personal-Immunită bes Clerus Cod. Th. XVI. 2, 1. 2. Eus. H. E. X. 7. Soz. I. 9. Sym. X. ep. 54. Cf. Bened. XIV. S. D. IX. 9, 11. Berbote bes Eintritts in ben Clerus für Reiche, Be amte und Militärpslichtige Cod. Th. XVI. 2, 8. 17. 32. 43; XIII. 1, 11. Just. Nov. 123 c. 17. Riffel, S. 164 ff. — Innoc. I ep. 2. 3. Leo M. ep. 1 c. 1. Ambros. ep. 29. Greg. M. L. III ep. 65. 66. L. VIII ep. 65 Greg. vita recens adornata II. 10. M. angef. Schrift S. 449 f. Ueber Stlaven Cod. Th. XIV. 3, 11. Innoc. I ep. 2 n. 14. Leo M. ep. 4 c. 1. Conc. Tol. I. 400 c. 10. Gelas. ep. 14 c. 14; ep. 20-22 p. 370 seq. 386 seq. Gesette gegen ben Colibat Eus. V. C. IV. 26. Son. Bermögenes I. 9. — 205. Constantins Schenfungen Eus. H. E. X. 5. 6. Vita Const. I. 41 seq.; II. 20. 24 seq. 48 seq.; IV. 29. 32. 55. Lact. De mort. persec. c. 48. Theod. IV. 4. Soz. V. 5. Befreiung von außerorbentlichen Lasten Cod. Theod. XI. 1, 1. Honor. 411. Sirmond, Append. Cod. Th. n. XI Opp. I. 410. Tillemont, l. c. p. 611 art. 48. Riffel, S. 114 ff. 158 ff. Walter, R.=R. § 256 S. 578 ff. 14. A. Bermächtniffe an die Kirche und Befreiung von ben Abzügen ber Quarta Falcidia u. Trebelliana Em. Vita Const. IV. 26. Cod. Theod. XVI. 2, 4. Cod. Just. I. 2, 1 de ss. eccl.; l. 48 ib. I. 3 de Episc. et cler. Nov. 131 c. 12. Anerkennung ber einzelnen Kirchen als Rechtssubjecte L. 13. 26. Cod. Just. I. 2; l. 20. 41. 53-56 ib. I. 3; Nov. 5 c. 4; 54 c. 2; 123 c. 30. 87; 181. c. 6. 9. Schulte, R.M. II S. 477 ff. Prafcription gegen stirchen L. 23 Cod. Just. I. 2 de ss. eccl.; Nov. 9; 111 c. 1; 131 c. 6. Gelas. 494 ep. 17 ad Episc. Sicil. p. 381 seq. Gegen Erbichleicherei Balentinian I. 370: Ecclesiastici viduarum ac pupillorum domus non adeant. Beschränfungen bezüglich bes Erwerbs und ber Berfügung Riffel, S. 123. 128 ff. 144. Braun, Das firchl. Ber mögen v. ben ältesten Zeiten bis auf Justinian. Gießen 1860, bef. S. 58 ff. Diejenigen, bie fromme Bermächtnisse nicht an bie Kirche herausgaben, sollten nach bem Concil ven Stellung ber Baison 442 c. 4 wie Ungläubige behandelt werden. — 206. Chrys. hom. 8 in Act. Ap-Bischöfe. Reander, Chrys. II S. 2. 8 f. 154. Ambros. ep. 40. 53. Theod. Lect. I. 6. Theoph. p. 169 seq. 352 seq. ed. Bonn. Conc. Arel. I c. 7. Le Quien, Or. chr. I p. 135. Raiserfrönung Theod. Lect. II. 65. Theoph. p. 170. Le Quien, l. c. p. 188 § 22. Bekenntniß bes Anastasius Evagr. III. 29. 30. 82. Theod. Lect. II. 6. 8. Theoph. p. 210. 215. Synoben von 381 und 897 Sefele, II S. 83-85. 52. 62. Ambros. ep. 51. Paulin. Vita Ambr. n. 24. Theod. H. E. V. 17. Synes. ep. 58 ad Episc. adv. Andronic. (Migne, t. 66 p. 1400 seq.). Gelas. Sym. (unten § 211). -Berbinbung 207. Ballerini, De ant. canon. collect. in Opp. Leon. M. (Migne, PP. lat. t. 56 p. tirdlicer und 11 seq.). Assemani, Bibl. jur. or. civ. et can. Romae 1762 seq. voll. 5. Phile weltlicher Be: lips, R.M. IV § 168 ff. S. 12 ff Pitra (A 15 h). M. Referat barüber im Archie fete. f. tathol. R.=R. Bb. 28 J. 1870 S. 185 ff. Photius III S. 92 ff. Maaffen, Geff. ber Quellen u. ber Lit. bes canon. Rechts im Abenbl. Graz 1870. Ueber Juft. kirchliche Gefete Branbis, Die driftl. Gefellchaft 1856, I S. 129 ff. Robrbacher=Rump, IX S. 71-74. Eine Sammlung von aneinander gereihten Canones fest bas Concil ver Chalcebon voraus. Hefele, II S. 441. 474. 479. 486. Das Conc. III Tolet. c. 1 & flärte ausbrücklich: bie Decretalen Roms mit ben alten Canones sollen Giltigkeit haben Letteren schreibt auch Just. Nov. 131 c. 1 Gesetskraft zu.

Rachtheile ber engen Bers bindung von Reich und Kirche.

208. Bgl. m. Schr. Photius I. 101 ff. Anerkennung ber zwei verschiebenen Gewalten Justin. Nov. 6. Praef. Gelas. ep. 8 ad Anast. Imp. (c. 10 d. 96) Leo M. (c. 21 C. XXIII q. 5). Ueber das Theologisiren am Kaiserhose Greg. Nyss. Or. de deitate Filii Opp. III. 466. Naz. Or. 20 n. 1 seq.; Or. 21 n. 26; Or. 27. 88. Isid. Pelus. L. I ep. 811. Der Name έπισχοπος τῶν ἐχτός Eus. Vita Const. IV. 24 wid gebeutet: 1) τῶν ἐχτὸς ἀνθρώπων in dem Sinne, der Kaiser habe für das heil de Außersirchlichen zu sorgen, damit auch sie sich bekehren; wer Bischof ist, der ist es über Personen (Möhler: Gams, I S. 580. Ritter, I S. 228 N. 1. 6. A.); 2) τῶν ἐχτὸς πραγμάτων, wosür die Ueberschrift bei Eus., die freilich gegen den Context nicht entschedend ist, sind c. 44 angesührt werden (Alzog, I S. 260). Es wollte Constantis sein Amt als Wächter, Beschützer und Vertheidiger der Kirche nach Außen andeuten und schied von den äußeren Dingen die inneren (τὰ είσω τῆς ἐχχλησίας), die er als den eigend lichen Wirtungstreis der ordinirten Bischöse, seiner Mitsnechte, ansah. Bgl. Socr. I. 8

Pignatelli, Consult. Can. t. I. Cons. 8 n. 9 p. 18: Episcopus extra Ecclesiam dici otest, cum provideat et curet, ut Ecclesiae leges ac decreta diligentissime servenur; sc. adjumentum affert. 'lepede xal βασιλεύς heißt Theodosius II. in ber Synobe ilavians (Mansi, VI. 734) und Marcian im Concil von Chalcebon act. VI, auch bei

bigung ber firoliden

лео М. ер. 115 с. 1; ер. 116 с. 1; ер. 156 с. 3. 6; ер. 162 с. 1. So auch Spätere. 209. Hosius ap. Athan. Hist. Arian. n. 41. Athan. ib. n. 51. 52. Episc. Aeg. Die Bertheis p. Athan. Apol. c. Ar. c. 7. 8. Liberius ap. Theod. H. E. II. 16. Hilar. Pictav. ib. ad Const., bef. 1 n. 2. 6 u. lib. c. Constant. Lucifer Calar., bef. lib. de regibus postaticis. Basilius und Modestus Theod. H. E. IV. 15. 16 (17. 19). Niceph. XI. Naz. Orat. 43. Ambrofius Theod. V. 18. 17 seq. Soz. VII. 25. Ruf. XI. 18. Ambros. ep. 20 n. 19; ep. 51 n. 5 seq. De obitu Theod. n. 34. Auch bie späteren Briechen, wie Georg. Hamart. Chron. p. 476-479. Niceph. XII. 41. Cedr. I. 559. Hycas P. IV p. 477 ed. Bonn., heben noch bie Thaten und Worte bes Ambrosius, bes. en Sat: Purpura imperatores, non sacerdotes facit (c. 21 C. XXIII q. 8) hervor. Bgl. Baunard, Gesch. des hl. Ambros. Deutsch Freib. 1873, S. 87 ff. 215 ff. 333 ff. leber Chrysostomus s. Reanber, Chrys. II. S. 69 ff. 114 ff. Auf II Paral. 26, 1—21 pielt Hosius 1. c. an; bavon hanbelt Chrys. De verb. Isai. 6 hom. 5 n. 1 (Migne, t. 56 p. 68), sowie Fac. Herm. pro defens. III capit. XII. 3 und die Späteren, z. B. Glossa in c. 5 d. 10, Petrus Bles. ep. 10 (Migne, PP. lat. t. 207 p. 30). Innoc. III L. VIII ep. 5 ad Cantuar. Die Bilber von Leib und Seele haben Const. ap. II. 34. Lsid. Pelus. L. III ep. 249. Chrys. hom. 15 in II Cor. n. 5; De sacerd. III. 1 (Migne, t. 61 p. 509; t. 48 p. 641), die von himmel und Erde Test. XII Patr. Test. Jud. c. 21 (vgl. Neanber, R. S. I S. 201 N. 1); Chrys. hom. cit. (p. 507); De sacerd. III. 5 (p. 643); beibe Naz. Or. 17 n. 8 p. 322 seq. ed. Maur. Ausführlich in Rathol. Rirche u. christl. Staat" S. 375 ff. So ist nach Isid. Pelus. L. IV ep. 20 bie bischöfliche Gewalt ύψηλοτέρα βασιλείας. Die weltlichen Obrigkeiten heißen bei Naz. L c. n. 6 p. 821: οἱ ἐπὶ γῆς ἄρχοντες, bei Eus. H. E. VII. 80: ἡ αοσμικὴ ἀρχή. Aug. ep. 185 al. 50 ad Bonif. n. 19; c. Cresc. III. 51; De Civ. Dei V. 24. Leo M. ep. 156 c. 3; ep. 157 c. 1; ep. 184 c. 1; Greg. M. L. III ep. 65. Constanting Worte Rufin. H. E. X. 2. Nilus L. II ep. 261 (Migne, t. 79 p. 333). Honor. ep. 1 ad Arcad. Aehnlich Theodor. 501 in Conc. Rom. (Mansi, VIII. 250). Ennod. L. IX ep. 30 (Galland. XI. 122). Marcian. in Leon. ep. 73. 76. Conc. Chalc. act. III, IV, VI (cf. c. 2. 8 d. 96. Mansi, VII. 98. Sefele, II S. 445 f.). Fac. Herm. 1. c. XII. 3; II. 5. Valentinians Ebikt Theod. H. E. IV. 7 (8). Bgl. Justinian bei Baron. a. 541 n. 12. — 210. Ueber P. Hilarus J. Gelas. I. 495 ep. 26 c. 11 p. 408 ed. Thiel. Daj. p. 409 heißt es weiter: Ecce nuper Hunerico regi Vandalicae nationis vir magnus et egregrius sacerdos Eugenius Carth. Ep. multique cum eodem cath. sacerdotes constanter restiterunt saevienti, cunctaque extrema tolerantes hodieque persecutoribus resistere non omittunt (cf. Vict. Vit. II n. 13 seq.). Nos quoque Odoacri barbaro haeretico regnum Italiae tunc tenenti, quum aliqua non facienda praeciperet, Deo praestante nullatenus paruisse manifestum est. Der Ent= wurf bes Decrets ward 502 in ber römischen Synobe verlesen (Thiel, p. 685 seq.). Die Bischofe erflärten: non licere laico talem legem dare; non licuit laico etc. (p. 687 seq.) und bie Synobe wollte bas Schriftstud für nichtig gehalten missen, ne in exemplum remaneret quibuslibet laicis, quamvis religiosis vel potentibus, in quacumque civitate quolibet modo aliquid decernere de ecclesiasticis facultatibus, quarum solum sacerdotibus disponendi indiscusse a Deo cura commissa docetur (p. 689). Symmach. ep. 10. Apol. c. 8 p. 703: Conferamus honorem imperatoris cum honore pontificis, inter quos tantum distat, quantum ille rerum humanarum curam gerit, iste divinarum etc. Cf. Gelas. ep. 12 n. 2; über Röm. 13, 1 ff. Symm. l. c. c. 9 p. 704; über die Kirchenverfolgung c. 12 p. 705 seq. Das. heißt es weiter: Quid interest, utrum paganus, an (quod est deterius) sub nomine christiano veram sinceramque traditionis apost. regulam conetur infringere atque in hanc prorumpere caecitatem, ut quum in illis regionibus cunctae prorsus haereses opiniones suas habeant publice licentiam profitendi, sola catholicae professionis libertas putetur ab iis, qui se religiosos aestimant, subruenda? Quae si putatur error, cur non licite cum ceteris, quibus illic facultas est, agere sinatur erroribus? Sin integritas aestimatur,

sequenda potius fuerat quam violenta persecutione vastanda, nec eam probantur insequi potuisse, nisi prava sectantes. — 211. Symmach. ep. 10 Apol. Cf. Gelas. ep. 1 c. 10; ep. 10 c. 9; ep. 12 c. 2 seq.; ep. 48. Tract. De anath. vinc. c. 11. 12. Anastas. II ep. 1 ad Imp. c. 6 p. 292 seq. 347. 350 seq. 478. 568. 619 seq. ed. Thiel. Die Stelle Act. 5, 29 wirb auch in der Dentschrift des Clerus von Consstantinopel an Theodosius II. von 431 an die Spize gestellt. Mansi, IV. 1453. Hefele, II S. 210. Ueder die Grenzen des Gehorsams gegen die weltliche Odrigkeit s. Aug. De Civ. Dei XIX. 17. 19; De verd. Dom. Serm. 6 Opp. V. 362. Chrys. hom. 70 al. 71 in Matth. c. 22 n. 2 (Migne, t. 58 p. 656). Vita 8. Max. c. 21. Combess. I p. XVII. Acta 8. Max. p. XXX. L. Bgl. Mamachi, Ant. IV p. 68 seq. Phillips, R.&R. III S. 13 st. Nihues, Gesch. des Berhältn. zw. Kaiserth. u. Bapstth. im R.A. Münster 1853. Ph. Hergenröther, Der Gehorsam gegen die weltliche Odrigkeit. Freib. 1877.

Die römischen Papfte.

212. 3m Mag. s. Liber pontificalis s. vitae Rom. Pont. ed. Fabrot. in Script. hist. Byz. t. 19; ed. Bianchini. Rom. 1718-35 f. t. 4; ed. Murat., Rer. it. Scr. III, I Mediol. 1723 f. Migne, PP. lat. t. 127 seq. L. M. Watterich, Vitae Rom. Pont. Lips. 1860. Jaffé, Reg. Rom. Pont. p. 16 seq. Platina, Op. de vita se gest. Rom. Pont. Venet. 1479 f. Colon. 1529. Pagi, Breviar. hist. chronol. crit. Antw. 1717. 4. Luc. 1729 f. t. 2. Piatti, Storia critico-cronol. dei Rom. Pont. Napoli 1765—1770. 4. Novaes u. A. Von ben neueren Werken (De Beaufort, Hist. des Papes. Par. 1841 t. 4. Ph. Müller, Die rom. Bapfte. Wien 1847-56. & Bbe. 17. Gesch. ber rom. Papste nach bem Franz. von Artaub be Montor, herausgegeben von Boost, fortgesett von Zailler. 2. A. Augsb. 1852-56. 5 Bbe u. s. m.) entspricht keines ben wissenschaftlichen Anforberungen; gute Details geben bie Werke über bie Stadt Rom von Papencordt, Gregorovius, v. Reumont, sowie mehren ber besseren Monographien. Das Schisma bes Ursicinus (auch Ursinus) hängt mit ben Unruhen ausammen, die nach bem Eril des Liberius und ber Ginsehung bes Gegenpapftes Felix ausbrachen. Letterem schloß sich bem geleisteten Gibe zuwiber ein Theil bes Clems an; daß einer dieser Beistlichen dem Liberius nachfolge, wollte eine eifrige Partei ver hindern. Dem von der Mehrzahl ermählten Damasus ward vorgeworfen, daß er sich dem Felix angeschlossen habe, und ihm Ursicinus, bas Haupt einer strengen, vielleicht luch ferianischen Partei entgegengestellt, wobei es zu Blutvergießen kam. Ammian. Marcellin L. XXVII c. 3 p. 392 ed. Lips. 1773. Faustini et Marcellin. lib. prec. ad Imp. Praef. (Galland., Bibl. PP. VII. 461 seq.). Rufin. XI. 10. Hier. in contin. Chron. Eus. (Mai, N. Coll. VIII. 404). Tillemont, Mém. t. VIII. Rossi, Roma sott. IL 108 seq. Fessler, Patrol. I. 733 seq. Reumont, Gesch. ber St. Rom I. 872 f. Damasi epist. ap. Coustant p. 535 seq. 571 seq. 594. Cf. Hier. ep. 123 ad Agerruch. c. 10. Siricius Jaffé p. 20 seq. ep. 1 ad Himer. n. 2 p. 625; n. 20 p. 637 el-Coustant erwähnt generalia decreta und trägt bem Himerius anf, seine Decrete au Renntniß ber Nachbarprovinzen zu bringen. — 213. Anastasius I. Coustant p. 780 seq. Jaffé p. 22 n. 76-83. Innocenz I. Coustant p. 739 seq. Jaffé n. 84-122 p. 23 seq. Mansi, III. 1047 seq. 1051 seq. 1125 seq. Zosim. Hist. V. 45 p. 633. Tillemont, t. X p. 627. Zosimus Jaffé, p. 123—139 p. 27. 28. Mansi, IV. 847 seq. Ori, L. XXVI n. 1—23 t. XI p. 249 seq. Bonifacius I. Jaffé n. 140—148 p. 80. Mansi, IV. 391; VIII. 752 seq. Ueber Eulalius Baronius a. 418 n. 79; 419 n. 11 seq. 32 seq. Tillemont, t. XII p. 387 seq. Jaffe p. 28. 29. Ueber Apiarius und de Appellationen nach Rom s. Capelli, De appellat. eccl. Afric. ad Rom. Sedem. Rom. 1722. Ballerin., Observ. in Diss. V. Quesnelli P. I Opp. S. Leon. II p. 958 seq. Chr. Lupus, Div. ac immob. S. Petri circa fidel. appellat. adsert. privil. Diss. IL. Melch. Leydecker, Hist. eccl. Afric. t. II p. 505 seq. Phillips, R.-R. V § 217, S. 274 ff. Befele, I. 341 ff.; II. 106 ff. 120 ff. Dollinger, Lehrb. I. 186 f. Bonner Theol. Lit.-Bl. 1866, S. 522 f. Aug. ep. 209 (Coelestin. ep. 1 p. 1056 ed. Coustant) n. 8: Existunt exempla, ipsa Sede Apostolica judicante vel aliorum judicata firmante quosdam pro culpis quibusdam nec episcopali spoliatos honore nec relictos omnimodis impunitos. Cf. Leo M. ep. 12. Greg. M. L. IV ep. 18 p. 693 ed. Bened. (Klage bes Priesters Abeobat 593) L. XII ep. 8 p. 1186 (Klage bes Diakons Donabeus 601). Ueber Cölestin I. s. Galland. t. IX Proleg. c. 8. Fessler, 1. c. II

. 583 seq. Jaffé p. 31 seq. — 214. Sirtus III. Galland. 1. c. c. 19. Fessler, Sirtus III. . c. p. 585 seq. Seine Dispensation ep. 2 n. 2 p. 1238 seq. ed. Coustant. Beispiele en Dispensationen bei Innoc. I ep. 17 ad Ruf. n. 9 p. 835. Siric. ep. 1 n. 19 p. 636. donif. I ep. 4 ad Ruf. p. 1019. Dit ep. Eutherii et Hellad. ad Sixt. III Coustant p. 1245 seq. Leo M. Opp. ed. Ballerin. Venet. 1758-57 f. t. 3. Migne, PP. lat. 200 b. Gr. 1. 54-56. Arendt, Leo d. Gr. Mainz 1835. Perthel, P. Leo's I. Leben u. Wirken. Jena 1843. Alzog, Patrol. S. 427 ff. 3. A. Hervorzuheben sind hier Leo ep. 12 ad Episc. Afr. c. 4. 5; ep. 4 c. 5 (cf. Zosim. ep. 9 c. 4 p. 970 ed. Coustant) unb ep. 104. 105. Ballerin. Admon. in Leon. ep. 1. 2 § 4 t. I p. 578. Bon Leo sagt Trithem. De script. eccl. c. 158: Fuit ecclesiasticae dictionis Tullius, sacrae theolegiae Homerus, rationum fidei Aristoteles, auctoritatis apostolicae Petrus et in christiano pulpitu Paulus. — 215. Epist. et synod. Hilari et Simplicii Thiel, 20018 nachfie p. 140 seq. 174 seq. Ueber Oboakers Berordnung ib. p. 686—688. Geset bes K. Ho= wius Baron. a. 419. Labbe, Conc. II. 1582. Felix III. (eigentl. II., ba ber Gegen= papft bes Liberius nicht zu zählen ist) bei Thiel, p. 222 seq. Gelasius ib. p. 287 seq. kebet ihn Dion. Exig. ep. ad Julian. presb. ib. p. 286. Anastasius II. ib. p. 615 seq. leber die Fabel von seiner Verirrung in Sachen des Acacius (Lib. pontif. t. III p. 206 seq. Bratian c. 9 d. 19) s. Orsi, t. XVI L. 36 p. 258 seq. Böllinger, Papstfabeln 5. 124 ff. Schisma zwischen Symmachus und Laurentius Lib. pontif. I. 172 seq. Fragm. ap. Blanchin., Opp. Anast. t. IV Proleg. p. LXIX. Theod. Lect. II. 17. 18. Theoph. p. 220 seq. Sefele, II S. 607 ff. 615 ff. Thiel, p. 639 seq. — 216. Hor= DiePapfie von misbas Thiel, l. c. p. 789 seq. Joh. I. Vita Joh. in Vignol. Lib. pont. I. 190. Anon. Symmethys. Bis Bigilius. Vales. in hist. Am. Marcellin. (Murat. Rer. it. Scr. t. 24 p. 640). Marcellin. Chron. II. 319 ed. Roncall. Theoph. p. 261. Niceph. XVII. 9. Greg. M. Dial. III. 2 seq. Klir IV. Mansi, VIII. 658—669. Bonifaz II. ib. p. 735 seq. Der Gegenpapst Dios= oms ftarb nach 29 Tagen, 14. Oct. 530. Er hatte sich burch Simonie bie Wahl seiner Ahanger verschafft, weghalb ber römische Senat ein Decret gegen Bahlbestechung erließ. Cassiod. Var. L. IX ep. 15. Baron. a. 529 n. 4. 30h. II. Mansi, l. c. p. 794-814. Jefé, Reg. p. 73. Agapet Lib. pontif. III p. 262 seq. ed. Blanch. ep. ap. Mansi, Le. p. 845 seq. Jaffe, p. 73 seq. Ueber ein von ihm gewirktes Bunber Greg. M. Dial. III. 3. Acta SS. 20. Sept. Silverius Lib. pontif. Mansi, IX. 1 seq. Tare w bie oftgothischen Könige Cassiod. L. IX ep. 15. — 217. Bigilius oben § 167 ff. Bigilius und Fessler, Patrol. II p. 969 seq. Tare an den griechischen Hof Lib. pontif. in Agath. seine nächsten Rachfolger. et Bened. II. Greg. M. in Psalm. poenit. Pelagius I. Mansi, IX. 709 seq. Vict. Tm. ap. Gall. XII. 231. 30h. III. Greg. M. L. III ep. 57. Rraus, Roma sott. 6. 108 f. Pelagius II. Mansi, l. c. p. 881-910. Greg. Tur. Hist. Franc. X. 1. Ry. a. 590 n. 2. Jaffé, p. 89-91. Ueber bie Stellung ber Longobarben zu ben Ita= kuern j. Civiltà cattolica 17. mai 1862 n. 292 p. 419 seq. Gregor b. Gr. schrieb & Cept. 590 L. I ep. 3. Jaffé, n. 706: quia hostilibus gladiis foris sine cessatione confodimur, sed seditione militum interno periculo gravius urgemur. L. I ep. 81. Jefe. n. 734 bemerkt er, er sei nicht Bischof ber Römer, sonbern ber Longobarben ge= moden. — 218. Paul. diac. unb Joh. diac. Vita S. Greg. Greg. Opp. Par. 1518. Gregor b. Gr. Meil. 1551. 1564; ed. Sammarthani, Par. 1705 f. t. 4; ed. Galliccioli, Ven. 1768-76 f. 14. Migne, t. 75-79 (epist. t. 77). Jaffé, Reg. p. 92 seq. Unter ben 882 Briefen m Mauriner Ausgabe befinden sich mehrere, die von Andern an Gregor gerichtet sind, imie zwei unächte. Fessler, Patrol. II. 1019 n. 1. Döllinger, Lehrb. I S. 175. gen, Greg. b. Gr. Leipz. 1845. Marggraf, De vita Greg. M. Berol. 1845. Pfahler, Meg. b. Gr. Frankf. 1852. Reumont, II. S. 79 ff. Alzog, Patrol. S. 485 ff. Most bie patrimonia Eccl. Rom. f. Zaccaria, De reb. ad H. E. pertin. t. II Diss. X. Falgin. 1787 p. 68 seq. Orsi, L. 44 t. XX p. 103 unb Del dominio e della sovrawith dei Rom. Pont. Roma 1754. Sack, De patrim. Eccl. Rom. circa fin. saec. VI in f. Comm. quae ad theol. hist. pertinent. 1821 p. 25 seq. Gosselin, Die Macht 1 B. im Mittelalt. Dtich. Münfter 1859, Bb. 1 S. 198 ff. Gfrorer, Greg. VII. Bb. 5 5. 12 ff. Rohtbacher=Rump, IX S. 419 ff. Reumont, II S. 94. Grisar t ber Innsbr. Zeitschr. f. kath. Theol. 1877. III S. 321 ff. IV S. 526 ff. Gregors lagen über weltliche Geschäfte L. I ep. 5 ad Theoctist.; ep. 6 ad Nars. Patr.; ep. 25 l Patr.; ep. 80 ad Andr. t. II p. 491. 493. 507. 519 ed. Bened. Ueber tyrannische Bergenrather, Rirdengefd. III. 10

berts.

Papfte.

Staatsbeamte L. V ep. 42 p. 770; L. X ep. 51 p. 1079. Dem Tribun Constantiu übergab Gregor ben Schut ber Stabt Neapel und befahl allen Solbaten, ihm zu ge horchen L. II ep. 31. Mansi, X. 399. Jaffé, n. 820. Ueber Gregors angebliche Feinh seligkeit gegen die classische Literatur s. Gfrörer, R.=G. II S. 1100. Gregorovius, II S. 95. Reumont, II S. 92 f. Der Papst tabelte L. XI ep. 54 an Bischof De siberius von Bienne, bag er Unterricht in ben heibnischen Classifern ertheile. Sicher hatte ein Bischof Wichtigeres zu thun und Gregor bamals viele Gründe, bas zu migbilligen. Egl. noch J. H. Gradonicus, Greg. M. P. R. a criminationibus Oudini vindicatus, Die Papstedes Romae 1753. — 219. Sabinian und Bonifaz III. in Lib. pontis. Bonifaz IV. ib. I 7. Jahrhuns p. 238. Vignol. Paul. diac. de gest. Longob. IV. 37. Annal. Monast. a. 609 (Perts, Scr. III. 153). Baron. a. 607 seq. n. 1 seq. Deusbebit ober Abeobat Mansi, X. 585. Bonifaz V. Pag. a. 617 n. 3. Murat. Annali d'Italia a. 619 seq. Sonorius I. Pag. a. 638 n. 2. Gruter, Corp. inscript. t. II, I p. 1165 n. 11 ed. Amst. 1607 p. 1169 n. 6. Papebroch. Conat. chronicohist. ad catal. Rom. Pont. I p. 97. Acta SS. t. II. Apr. p. 547 t. VIII Oct. p. 906. Beda H. E. II. 17. Schneemann (§ 185), S. 1 f. Severin Bar. Pag. a. 638 n. 5; a. 639. Mansi, X. 675. Johann IV. Pag. a. 640 n. 2; 641 n. 11. Mansi, l. c. p. 679. 682. Murat. l. c. a. 642. Theobor Mansi, 1. c. p. 699 seq. 703 seq. Pag. a. 649 n. 2. Martin I. s. § 190. Eugen I. Pag. a. 652 n. 8. Hefele, III. S. 215. Bitalian Mansi, XI. 13 seq. 16. 99. Pag. a. 656 n. 2. 5 seq.; 669 n. 8. Abeobat II. Mansi, XI. 101. Pag. a. 671 n. 1 seq. Donus Mansi, p. 162. Pag. a. 678 n. 2. Murat. l. c. a. 677. Agatho Mansi, XI. 165 seq. Stellung ber Bgl. SS 194. 198. — 220. Anerkennung bes Primates burch bie Kaiser Balentinian III. 8. Juli 445 (Leo M. ep. 11) unb ep. ad Theod. II. 450 (ib. ep. 55), Marcian ep. 15 Febr. 453. Justinian L. 7 Cod. I. 1 Nov. 9 init., Nov. 131 c. 2, burch bie Bische, 3. B. Cyrill. Alex. (Migne, PP. gr. t. 77 p. 1040) nennt ben Papst τον άγιώτατον άρχιεπίσχοπον πάσης της οίχουμένης, πατέρα και πατριάρχην, bie Bischöfe ber Proving Arich 450 (Leo M. ep. 65 c. 2) sagen: Per bm. Petrum Ap. SS. Rom. Eccl. tenet supre omnes totius mundi ecclesias principatum. Aug. L. I ad Bonif. c. 1 vom Pappe: altius praesidens, in specula pastorali praeeminens celsiore fastigio. Cf. de util. cred. c. 17; de bapt. c. Don. II. 1. Ambros. ep. 56 n. 4. 7. Optat. L. II c. Parm. Hier. ep. 57 ad Damas. Selbst Gieseler (R. S. I. II § 117 S. 400 ff.) gesteht ein, baß im 4. und 5. Jahrh. bie Papste ben Primat sich beilegen konnten. Bgl. Am. Marcollin. oben § 62. Gegen biejenigen, welche bie Zeugnisse ber Bapfte für ihren Primet nicht gelten lassen wollen, s. Bossuet, Defens. P. III L. X c. 6 fin. t. II p. 200. Pater Patrum heißt ber Papst ep. Episc. Dardan. ad Gelas. I. 494. Gel. ep. 11 p. 848. Joh. Nicopol. ad Hormisd. p. 770; ep. Episc. Epiri vet. p. 772. Andr. Praeval. ad Horm. 519. Hormisd. ep. 63 p. 855. Anastas. Imp. ad eund. ep. 70 p. 865. Syn. Cpl. ad eund. 520 p. 131. 950. Stephan. Lariss. in Conc. Rom. 531 (Thomassis. P. I L. I c. 11 n. 3. 4). Episc. Cypri ad Theod. P. 645 (Mansi, X. 903. 913). Theod. Stud. L. I ep. 33 p. 1017 seq. hat: χορυφαιότατος πατήρ πατέρων. 3a noch Phot. de Sp. S. mystag. c. 81 stellt ben lat. Batern Ambrofius und Augustinus bie Bapfte De masus und Cölestin als Väter ber Väter gegenüber. Caput omnium im römische Concil von 485, im Briefe ber sprischen Aebte an Hormisbas von 517 (Thiel, p. 256-816 c. 4). Caput omnium ecclesiarum in ben Worten bes Legaten Paschafinus Chalcebon act. I. Mansi, VI. 580 seq., bei Victor. Vit. L. II. de persec. Vand., bei Justinian. Cod. 1. c. Die Bäter von Chalcebon sagten bem Papste: wie nepalit period ήγεμόνευες (Leo ep. 98 c. 1), bie Bischöfe Mösiens bald nach biesem Concil: ber Pepk sei wahrhaft das Haupt ber Bischöfe Hard. II. 710. And. oben § 57. Petra, petra fidei. Cf. Aug. Psalm. c. part. Don. Leo M. Serm. 98 al. 94. Conc. Chalc. act. III. Die römische Kirche ist πρόεδρος των δλων (Naz. Carm. de vita sua. Migne, t. 31 p. 1063), ber Papst patriarcha universi orbis terrae (bie Aebte Spriens an Hormisbes 517, ep. 39 p. 814); nach St. Marimus ep. ad Petr. Illustr. (Migne, t. 91 p. 144) hat ber römische Stuhl von Christus selbst wie von allen Synoben über alle Rirches Gottes auf ber Erbe in Allem und burchaus bie Herrschaft, bie Autorität, bie Binbe- und Lösegewalt. Cf. Cassiod. L XI ep. 2 ad Joh. P. Die Bischöfe ber Proving Tarracom im Briefe an P. Hilarus 464, Thiel p. 155, erwähnen bas privilegium Sedis apost vestrae, quo susceptis regni clavibus.. per totum orbem Petri singularis praedica

tio universorum illuminationi prospexit, cujus vicarii principatus, sicut eminet, ita metuendus est ab omnibus et amandus. Die cura universalis, bie sollicitudo omnium ecclesiarum, die onera omnium legen sich die Papste bei Siric. ep. 1 n. 1 p. 624. Innoc. I. ep. 30 n. 2 p. 896. Coelestin. ep. 3 p. 1064 ed. Coust. Leo M. ep. 6 c. 2: Per omnes ecclesias cura nostra distenditur. Felix III. 483 ep. 2 ad Acac. p. 232 ed. Thiel. Der römische Papst haeres, consors Petri Leo M. serm. 2 c. 9. 10; 3 c. 8; 4 c. 4; 5 c. 4; ep. 16 init. Sixt. III. ep. 6 ad Joh. Ant. c. 5. Πέτρου book Soz. IV. 15 fin. Ueber die Ausbrude vicarius Petri und vic. Christi s. meine Shriften: Anti-Janus S. 67 f. Kath. Kirche S. 907. Sedes apostolica heißt ber romische Etuhl vorzugsweise bei Athan. hist. Arian. ad mon. c. 35 (Migne, t. 25 p. 734). Dams. ep. ad Or. (Theod. H. E. V. 10 Coust. p. 517). Aug. L. II ad Bonif. c. 3 mm. 181 de verb. Evang. ep. 92 u. fonft. Apostolicus universalis Ecclesiae Papa bi den römischen Legaten in Chalcebon (Hefele, II S. 526). Apostolatus vester haben Paulin. diac. Libell. ad Zosim. P. p. 960 ed. Coust. (vgl. ib. Praef. p. XI. n. 15), Paschasin. Ep. 443 (Leo M. ep. 8 c. 1), Rusticus und andere Bischöfe Galliens 450 ud 451 (Leo ep. 68. 99 p. 1003 seq. 1107 seq.), die Bischöfe der Provinz Tarracona an B. Hilarus 464—465 (Hil. ep. 13 c. 2; ep. 14 c. 1 p. 157 seq. ed. Thiel), Ens wins von Pavia an P. Symmachus (Symm. ep. 23 p. 733), Kaiser Anastasius an bomisbas (Horm. ep. 2 c. 2 p. 742), Justinian 518 (ib. ep. 44 p. 888), Theob. von Egn. 519 (ib. ep. 62 p. 854). Domine vere noster et apostolice Papa reben ben Marus die Bischöfe von Tarracona an (Hil. ep. 14 p. 158), die Bischöfe Dardaniens 44 ben Gelafius: domine sancte Apostolice (ep. 11 p. 348). Cf. Theod. Stud. L I ep. 34 p. 1025. Den Titel Papa hatten schon frühe in ausgezeichneter Weise die Bischöfe we Rom (Zephyrin bei Tert. De pudic.; Sylvester, ben bie Bater von Arles mit gloriosmime Papa anredeten; Julius, ben Ursacius und Valens bei Athan. Apol. c. Ar. a. 58 so nannten), Alexandrien (Heraflas bei Dionys. Eus. H. E. VII. 7, Alexander in den Schreiben der arianischen Geistlichen bei Athan. De syn. c. 16, Athanasius bei Arfemins. Ischyras und Kaiser Constantin Athan. Apol. c. Ar. n. 64. 68. 69), wie von Cenhago (Cyprian im Schreiben des rom. Clerus Cypr. ep. 30 c. 8 p. 556 H.), aber and andere Bischöfe, z. B. ein Bischof im Pontus, wohl ber Metropolit, bei Greg. Thaumt. ep. can. (Routh, Rel. sacr. II. 437. Pitra, I. 562: lept Παπά). Obschon ber Reme noch bis in's 10. Jahrhundert von allen Bischöfen gebraucht warb, so geben ihn big im 6. Ennodius von Pavia und Cassiodor, wie 400 das Concil von Toledo (Mansi, M. 1005) bem römischen ausschließlich, bem er später reservirt warb; lange Zeit kam es m Titulaturen nicht an. Ueber die papstlichen Rechte Gelas. Tract. IV c. 9 p. 565: Quod firmavit in synodo Sedes Ap., hoc robur obtinuit, quod refutavit, habere non potuit firmitatem, et sola rescindit, quod praeter ordinem congregatio synodica puwerat esse usurpandum. Pelag. II. ep. ad Orient.: cum generalium synodorum convocandi auctoritas Apostolicae Sedi B. Petri singulari privilegio sit tradita et mila umquam synodus rata legatur, quae apostolica auctoritate non fuerit fulta. C. Greg. M. L. IX ep. 68 ad Euseb. Thessal. Opp. II. 984. Bonifac. I. ep. 15 ad Parf. n. 5 p. 1042: Nemo umquam apostolico culmini, de cujus judicio non licet retractari, manus obvias audenter intulit. Cf. ep. 13 ad eund. n. 2. Zosim. ep. 12 Aurel. p. 974 seq.: Quamvis Patrum traditio Ap. Sedi auctoritatem tantam trimerit, ut de ejus judicio disceptare nullus auderet . . . cum tantum nobis esset auctoritatis, ut nullus de nostra possit retractare sententia etc. Siric. ep. 1 n. 8 1.627 seq.: Nunc praefatam regulam teneant omnes sacerdotes, qui nolunt ab Apo-\*\*dicae petrae, super quam Chr. universalem construxit Ecclesiam, soliditate divelli. Innoc. I. ep. 25 ad Dec. n. 2 p. 856: Quis enim nesciat aut non advertat, il quod a principe Ap. Petro Rom. ecclesiae traditum est ac nunc usque custoditer, ab omnibus debere servari? Bonif. I. ep. 14 n. 1 p. 1037: A qua (Sede Ap.) a quisquis abscidit, fit christianae religionis extorris; ep. 15 n. 4 p. 1041: In cujus contumeliam quisquis insurgit, habitator non poterit esse coelestium regnorum. Cf. Optat. c. Pam. II. 2. 3. Die Enbgiltigkeit und Irrthumslosigkeit ber romischen Ent= schungen beuten an Hier. ep. 57. 58 ad Damas. p. 545 seq. 551 ed. Coust. Theod. ep. 116 p. 1324 seq. Aug. ad Bonif. II. 3 Serm. 131. Opp. V. 645. Petr. Chrysol. ep. ad Eut. s. Leon. ep. 25. Form. Hormisd. Mansi, VIII. 407 seq. (§ 163). Fer-

rand. diac. ad Sever. n. 1: Interroga, si quid veritatis cupis audire, principaliter Ap. Sedis antistitem, cujus sana doctrina constat judicio veritatis et fulcitur munimine auctoritatis. Von Petrus stammen bie Rechte und Gewalten ber Kirche; in ihm sinb sie gesestigt. Conc. Aquilej. 381 ad Imp. p. 554 ed. Coust. Siric. ep. 5 n. 1 p. 651. Innoc. I. ap. Coust. p. 747. 888. 896 ep. 20. 2. Bonif. I. ep. 4. 14 p. 1019. 1037. Leo M. ep. 10 c. 1; Serm. 4 de nat. c. 2. 4. Felix III. 490 ep. 14 p. 267 ed. Thiel: per quam (Sedem Ap.) largiente Christo omnium solidatur dignitas sacerdotum. Beispiele für bie verschiebenen Befugnisse bes Papftes in meinem Anti-Janus S. 84-91. 386. Basil. ep. 66. 69. 70. 90-92 (Migne, t. 32 p. 424 seq. 432. 472 seq.). Ueber Nectarius Bonif. I. ad Episc. Maced.: Theodosius Nectarii ordinationem, propteres quod in nostra notione non esset, habere non existimans firmitatem, missis e latere suo aulicis, formatam huic a Sede Rom. dirigi regulariter depoposcit, quae ejus sacerdotium roboraret. Ueber ben Gebrauch unter Hormisbas Mansi, VIII. 500. Ueber bie römische Jurisdiction in Sachen ber Patriarchen Gelas. I. 495 ep. 27 p. 426 seq. Der Sat: Prima sedes a nemine judicatur Conc. Rom. sub Symm. Ennod. Ticia. Avitus Vienn. ep. ad Senat. urbis. Mansi, VIII. 247. 271. 294. Thomassin. Diss. XV in Conc. n. 5. 6. Befele, II. S. 624. Die Berehrung ber ganzen Welt bezeugt Cassiod. Var. XI. 2 (Migne, t. 69 p. 828). Der Papst medicus spiritualis: die Acht Syriens 517 an Hormisbas Horm. ep. 39 c. 1 p. 815, Conc. VI ad Agath. Mansi, XI. 683. Leontius von Arles (Hilar. ep. 5 p. 138 ed. Thiel) nennt bie romische Kircht omnium ecclesiarum mater und wenbet auf sie bie Worte an: ut judicet populos in aequitate et gentes in terra dirigat. Bonifaz I. ep. 14 n. 3 p. 1038: Scitis, B. Petro utrumque possibile, i. e. in mansuetudine mites, in virga superbos arguere. Hilst. ep. 9 c. 8 p. 149: Nunc temporis opportunitas, nunc languentis necessitas, nunc medicinae ipsius et modus est quaerendus et qualitas, ut omnis per sapientiam facts in vitiis reprimendis sollicitudo curantis gaudeat reparatione, quod salvat, nec coreat moderatione, quod resecat.

Die Obermes Drients.

221. Bu Nic. c. 6 [. Leo Allat. De Eccl. Occid. et Or. perp. consens. L. I tropoliten des c. 12 n. 1 seq. Vales. L. III. Observ. in Socr. et Soz. Thomassin. P. I, I c. 8 n. h. Bened. XIV. S. D. II. 2. Phillips, R.R. S 69 S. 84-44. Maaisen, Der Brit mat bes B. von Rom und bie alten Patriarcalfirchen, Bonn 1853. Sefele, Conc. L S. 372 ff. Sagemann (I § 229), S. 590 ff. Der Rame Batriard mar früher ein Ehrentitel für einen wie immer ausgezeichneten Bischof (Naz. Or. 42 n. 28) und wat in sehr weitem Sinne gebraucht (Basil. ep. 169 p. 258 ed. Maur.). Theobofius II. neunt so ben römischen Bischof 450 (Leo M. ep. 68). Socr. V. 8 sagt von c. 2 Cpl. I: τριάργας κατέστησαν διανειμάμενοι τας έπαργίας. Der Name άρχιεπίσκοπος war ebenje früher ein Chrenname, zunächst bem römischen Bischofe (von Theoboret ep. 116, von ber Synobe von Chalcebon, Kaiser Marcian und Anatolius Leo ep. 98. 100. 101. 110) @ theilt, wie auch bem alexanbrinischen (Epiph. h. 68 n. 1. Conc. Chalc. act. IV. Pitre, I p. 584), bann allen Metropoliten, für bie auch ber Name δ πρώτος ober κεφαλή τή έπαρχίας (Sardic. c. 6) stand. Auch die Heiben hatten einen apxiepeus exactne έπαρχίας Eus. H. E. VIII. 14. Bei Greg. Naz. Or. 43 n. 72 heißt Basilius kkapyog, abet in einem allgemeineren Sinne, ebenso wie στρατηγός, noch nicht "Erarch ber Pontischen Dis cese". Es gab auch Erarchen ber Provinzen = Metropoliten Sard. c. 6. Thomassia. l. c. n. 18. Le Quien, Or. chr. t. I p. 4 seq. Im Allgem. s. Allat. l. c. c. 8 n. 2 seq.; c. 9 seq. J. Morinus, Exercit. bibl. et eccl. Diss. I de Patr. et Prim. orig. Pm. 1669 f. Mamachi, Antiq. chr. L. II. Thomassin. l. c. c. 9 seq., nebstdem von Protek Janus, De orig. patr. chr. diss. II. Viteb. 1714. 4. Bingham, Orig. et Ant. t. III p. 408. Ziegler, Pragm. Gesch. b. firchl. Berf.-Formen. Lpz. 1798. Biltsch, Richt. Geogr. u. Stat. I S. 67 ff. Ueber Alex. Le Quien, l. c. t. II p. 329 seq.; über As tiochien ib. p. 669 seq.; über bas von ben Bischöfen Cyperns bestrittene Orbinations recht Antiociens s. Hefele, II S. 191 f., wo auch weitere Literatur verzeichnet ift. Die Erinnerung an bas ursprüngliche Triumvirat ber Patriarchen und bie spätere Erhebung von Byzanz bewahrte noch im 12. Jahrh. Niketas von Nikomebien (ap. Anselm. Havelb. Dial. III. 7. Migne, t. 188 p. 1217 seq.). Ihre Herleitung von Petrus auch bei Theod. Balsam. Jus Gr. L. VII. Thomassin. 1. c. c. 13 n. 4. Ueber Ephesus s. Theod. H. E. V. 28. Le Quien, I p. 663 seq., Casarea Theod. VI. 9. Le Quien, I. 384 seq., Se

reclea ib. I p. 1091 seq. — 222. Ausführliches in m. Schr.: Photius I S. 25 ff. 45. Erhöhung von 58 ff. — 223. Juvenal von Jerusalem Leo M. ep. 119 c. 4. Cyrill. ep. 48. Ver= Jerusalem und handlungen von Chalcebon Mansi, VII. 179 seq. Le Quien, III. 118. 529 seq. Hefele, II 6. 196. 458 ff. 483 f. Photius I. S. 54 ff. Chalc. c. 9. 17. 28. Ballerini, De ant can. collect. P. I. c. 2 n. 2 seq. Diss. I. Quesn. a. 451 n. 14 p. 269. Pitra, I 584. Cf. Leo M. ep. 98. 100. 101. 104 seq. Sefele, II S. 526-535. 540 ff. N. Schr.: Photius I. S. 74—89. — 224. Bischof Probus in Constantinopel Gelas. ep. 10. 26 p. 214. 407 ed. Thiel. Ebict bes Basiliscus 477 Evagr. III. 7. Ebict Jane's L. 16 Cod. Just. de SS. eccl. I. 2. Evagr. III. 8. Photius I. S. 118—115. Gelas. ep. 26 ad Ep. Dard. 495 c. 10 p. 405. 406. Commonit. ad Faust. ep. 10 c. 5 p. 343 seq.; tom. de anath. vinc. c. 1 p. 558 seq. Ueber bie kirchliche Pentarchie 1. Photius I. S. 157; II. S. 141 ff. 132 ff. — 225. Ausführliches Photius I. S. 178 ff. 195. 211. 219. Ueber ben Titel servus servorum Dei f. Joh. diac. Vita Greg. M. II. 1. Lau, Greg. b. Gr. S. 150. Edit. Maur. t. II p. 481. Ueber bie Berwerfung bes Titels episcopus universalis burch Gregor b. Gr. bie Theologen von Alcala 1564 bei Du Plessis d'Argentré, III, II p. 105 seq.; m. Schr.: Rath. Kirche S. 893 ff. Perrone, De loc. theol. P. I n. 608 (II, I p. 440). Civiltà cattol. Ser. II vol. 5 p. 416. Keiser Photas Paul. diac. IV. 37. Vita Bonif. III. Mansi, X. 501. — 226. Basil. Bermehrung ep. 74—78. Greg. Nas. Or. 43 n. 58. Ullmann, Greg. v. Naz. S. 118 f. Le Quien, I. 361 seq. Innoc. I. ep. 18 ad Alex. Ant. c. 2. Leo M. ep. 104 c. 3; ep. 106 c. 5. Gelas. ep. ad Episc. Dard. 26 c. 10 p. 406. Phillips, R.=R. II S. 26 ff. Strett zwischen Tyrus und Berntus Befele, II S. 378 f. 444 ff. Bu Chalcebon erhielt an 26. Oft. 451 biefe Stadt selbst Metropolenrang, unbeschabet ber Rechte von Nikomes bien; letteres blieb Kirchliche Metropole von Bithynien; Nicaa als bürgerliche Metropole hette nur ben Borzug vor ben anbern Suffraganaten Hefele, II S. 458. 480. Bu can. 12 Chalc. bas. S. 498. S. noch Mast, Dogm.shift. Abhanbl. über bie rechtliche Stellung ber Erzbischöfe. Freib. 1847. — 227. Der Papst & xopupatos row ex ris du Das romische Basil. ep. 289 (Migne, t. 32 p. 893 c. 2). Grünbung ber abenbländischen Kirchen Batriarchat. wa Rom aus Innoc. I. ep. 25 ad Decent. n. 2 p. 856 ed. Coust. Bgl. A. Octaviani, De veteribus finibus Romani Patriarch. Neapoli 1828. Maassen (§ 221), S. 119. - Schelstrate, Antiq. Eccl. illustrata. Rom. 1692. 1697, t. II p. 305 seq. 442 seq. Die illyrischen Le Quien, t. II p. 5 seq. De Marca, De Conc. V. 19. 28. 24. Maassen, S. 126 f., Tum. Photius I. S. 46 ff. 58. — 228. Theod. H. E. II. 22. Soz. VI 23. Jaffé, Reg. n. 55. 60. 61. 67. 69. 78. 84. 97. 142 seq. 149. 172—175. 181. 182. 187. 189. Gejet des Theodofius II. L. 45 Cod. Theod. XVI. 2; L. 6 Cod. Just. I. 2 de SS. eccl. Brief bes Honorius Hard. II. 1185. Daß Theoborus Lector ben Thessalonicenser Betriarchen nannte, tabelte Theophan. Chron. p. 250 ed. Bonn. — 229. M. Schr.: **Photius I. S. 144 f. 159 f. 192. 204. 220. Justin. Nov. 181 c. 8. 羽hillips, 乐.-乐.** U § 72 S. 68 f. Greg. M. L. II ep. 22. 23 (für Johannes von Justinianea Prima); L. IX ep. 68. Mansi, IX. 1190; X. 158. Martin. I ap. Mansi, X. 815 seq. — 230. Ughelli, Italia sacra. Rom. 1652. Venet. 1717 seq. voll. 10 f.; über Mailand Italien. M. t. IV. Thomassin. P. II L. III c. 40 n. 9. Aquileja De Rubeis, Monum. Eccl. Aquil. Venet. 1740 f. Thomassin. P. I L. I c. 21. 22. Sefele, II S. 890 ff. 898. Ricordino storico della Chiesa di Aquileja. Udine 1873. Pelag. I. ad Joh. Patric. (Helsten. Coll. Rom. bipart. p. 261): Mos antiquis fuit, ut quia pro longinquitate theris ab Ap. Sede hoc onerosum illos fuerat ordinari, ipsi se invicem Mediolaresis et Aquilejensis episcopi ordinare debuissent. Ravenna Amades. Chronotax. antistit. Ravenn. t. I Prolog. Agnell. ap. Muratori, Rer. it. Scr. t. II p. 8 seq. Joh. Ravenn. ep. ad Greg. M. 593. Greg. L. III ep. 57. Vita Leon. II. Thomassin. II, II c. 19 n. 7. Beispiele ber papstlichen Bisitatoren Gelas. ep. 5 p. 485; ep. 6 P. 488 ed. Thiel. Pelag. I. ap. Mansi, IX. 733. Greg. M. L. II ep. 25. 39. 43; L IV. 18 (V. 18); L. V. 25 (IV. 20 für Ravenna); L. VI. 21; IX. 89. Jaffé, n. 815. 836. 830. 962. 975. 1081. 1245. In Gallien bestellte Johann II. 584 für bie burch Wehung bes Bischofs erlebigte Kirche von Riez einen solchen Mansi, VIII. 807. Befele, II 6. 782. Spätere Schiciale von Aquileja Photius II. S. 635. Ueber Syrafus Greg. M. 591. Nov. 592 u. 601. L. II ep. 7; III ep. 12; XI. 87. Jaffé, n. 796. 851. 1388. Pirrhi, Sicilia sacra ed. Mongitore. Panormi 1738 f. voll. 2. — 231. Tho-Gallien.

massin. I, I c. 41 n. 2 seq. Ballerin. Observ. in Diss. V Quesn. (Migne, PP. lat t. 55 p. 585-618). Concil von Balence 374 Mansi, III. 491 seq.; von Turin 401 c. 2. hefele, II S. 73. Zosim. ep. 1. Mansi, IV. 359. Bonif. I. 422 ep. 12. Leo M. ep. 10. 11. 40-42. 65. 66. 167. Hilar. ep. 8-11 p. 146 seq. Symmach. ep. 14 p. 722 seq. ed. Thiel. Vigil. Pelag. I. Greg. I. ap. Thomassin. l. c. c. 80 n. 5-7. Greg. M. L. V ep. 58-55. Mansi, IX. 1281 seq. Sefele, II. 72 f. 567. Spanien. 573. 575. 655. 667; III. 20. — 232. Thomassin. 1. c. c. 42 n. 1 seq. Siric. ep. 1 ad Himer. Tarrac. Episcopi prov. Tarrac. ad Hilar. 468 p. 155-158 ed. Thiel. Simplic. ep. 21 p. 213 seq. Horm. ep. 24 p. 788; ep. 142. 143 p. 979 seq. Enneur Rordafrita bei Hefele, II S. 571 ff. 656. 701; III S. 12 ff. 25 f. 62. 99. 288. — 233. The-

massin. l. c. c. 20 n. 1 seq. Leo M. ep. 12. Agapet. ap. Mansi, VIII. 848. Justin. Nov. 36. 37. Baron. a. 535. 537. Greg. M. L. III ep. 48; IV. 7. Jaffé, n. 868. 912. Synoben Defele, II 48 ff. 52. 54. 106 f. 691 ff. 786 ff.

Die Spuoben.

234. Σύνοδος οίχουμενική (οίχουμένη, orbis terrae habitabilis, orbis christianus) bei Athan. De syn. n. 5. 21; ep. ad Afros n. 2 (Migne, t. 26 p. 688. 717. 1032) und Conc. Cpl. I (vielmehr Synobe von 382, Hefele, II S. 23 ff.) c. 6, auch radolah σύνοδος bei Athan. De syn. n. 2 (p. 684) oppos. τοπική (Conc. VII c. 6. Alex. ap. Pitra, II. 146) ober µepixh (Soz. III. 5). Raiserliche und papstliche Bestätigung hefele, I S. 38-44. Ansehen der allg. Synoben Bellarmin. De Concil. II. 8. 6 seq. Generals synoben im weiteren Sinne und afritanische Plenarconcilien Befele, I S. 8; II S. 52. 87. Ju Gallien hielt ber Etzbischof von Arles als vicarius apostolicus jahrlich Spuoben von mehreren Provinzen; Leo I. entzog ep. 10 n. 7. 9 bem hilarius biefes Recht, gab es aber seinem Nachfolger Ravennius zurud, mas hilarus ep. 8 p. 144 bestätigte. Auf bem V. Concil von Orleans 549 finden wir sieben, auf bem II. Pariser 550 sechs, auf bem von Lyon 567 brei Provinzen repräsentirt. Die Synobe von Macon im October 585 mar eine Art gallischer Nationalsynobe. Zu Tolebo maren 589 sechs Provinzen vertreten. Die zweimalige Abhaltung ber Provinzialspnobe im Jahre schrieben vor: Nic. a. b c. ap. 36. 38; Antioch. 341 c. 20; Concil von Riez 439 c. 8; Chalc. c. 19; Agath. 506 c. 71; Hormisd. 517 ep. 25 c. 3 p. 792; Aurel. II. 533 c. 2, III. 588 c. 1; Turon. 567 c. 1; Aurel. V c. 23; Tolet. 589 c. 18, IV. 633 c. 6; Trull. 699 c. 8; Nic. II. 787 c. 6. Feßler, Die Provincialconcilien. Innsbr. 1849. Stellvertretung fanb häufig statt. Bu Orleans 549 waren 21 Bischöfe vertreten. Die Synobe von Arles c. 443 c. 18 erflärte, wer nicht zum Concil tommen tonne, solle einen Procurator ichiden. Die Stellvertreter Roms vicarii, legati, τοποτηρηταί im III., IV. und VI. allg. Condl. Bgl. unten § 243. Ueber Diöcesanspnoben Conc. Aurel. I. 511 c. 19; Huesc. 598 c. 1; Tolet. XVI. 693 c. 7. Das Concil von Auxerre 578 schrieb c. 7 eine Synobe für 🕊 Priester im Mai und eine für die Aebte im October vor. Nach dem III. Concil won Tolebo 589 c. 4 konnte der Bischof mit Consens der Diöcesanspnode Pfarrkirchen is Klosterkirchen umwandeln Hefele, III S. 89. 47. Bgl. Phillips, Die Diocesanspube. Freib. 1849. Schmib, Die Bisthumssynobe. Regenst. 1850 f. 2 Bbe. - Bu S. 398 Naz. ep. 55 al. 180 ad Procop. Carm. de Episc. v. 797 seq. Ullmann, S. 269 f. Xxb. t. II p. 418 seq.). Greg. M. L. I ep. 36; L. VII ep. 22 p. 526. 866. Synoben set

Römische in m. Schr.: Kath. Kirche S. 898 ff. 985 ff. — 235. Ueber bie Bischöfe Siciliens Leo M. Synoben. 447 ep. 16 c. 7 p. 724 (Ballerin. Adm. in Serm. I et not. in diss. I. Quesn. a. 440 382 unb 462 Pefele, II. S. 37. 569 f. 572 ff. Thiel, p. 159 seq. 201. 259 seq. 648 seq. 686 seq. Die Berufung bes Erzbischofs Ascanius auf einen Beschluß ber Pre vinzialsynobe von Tarracona, bie ben vom Bischof Runbinarius von Barcelona zu seinen Nachfolger besignirten Bischof Frenaus als solchen bestätigte und ben Papft um Genehmi gung bat, wies hilarus mit ben Worten zurüd: tanquam culpae minuerentur excesse per multitudinem imperitorum (ep. 17 p. 169). Er befahl die Rückehr bes Irenan

Die Bischofes Size.

auf seinen fruberen Sit und bie Bestellung eines neuen Bischofs für Barcelona. 236. Bu Sard. c. 6 vgl. Leo M. 446 ep. 12 c. 10 p. 667. Ueber Theilung bi Diocesen Thomassin. I, I c. 54. Beschränfung ber Erection neuer Bisthumer Carth. & c. 5; 407 c. 4. 5. Die Berwesung erlebigter Stuhle burch einen anderen Bischof (inter cessor, interventor) sollte nicht über ein Jahr bauern Carth. VI. 401 c. 9. Ceabi toren, auch dispensatores (Greg. M. L. XI ep. 47 t. II p. 1135) Thomassin. II. c. 55 seg. Berbot an bie Bischöfe, Berwandten bas Bisthum zu hinterlaffen (c. ap.

al 75) ober sich einen Nachfolger zu bestellen Ant. 341 c. 23. Hilar. P. ep. 7. 8 p. 140 seq. Hefele, II S. 572 f. Rein Bischof sollte bei Lebzeiten einen Nachfolger echalten, außer bei regelmäßiger Absehung (Aurel. V. 549 c. 12) ober bei völliger Ab= benfung (Paris. 615 c. 2). Berbot ber Translationen c. ap. 13. 14. Nic. c. 15. Chalc. e. 5. Ant. c. 21. Sard. c. 1. 2. 11. Innoc. I. 402 c. 18. Hilar. Syn. 465 ep. 16 p. 166. Conftantin lobte ben Gusebius von Casarea, als er wegen ber alten Regel bie Bersetung nach Antiochien ausschlug Eus. Vita Const. III. 61. 62. Im Orient war bes wenig beachtet; schon Socr. VII. 35. 36 vertheibigte bie Translationen mit vielen Beispielen Thomassin. 1. c. c. 61. Ueber bie Bischofsmorbe in Squillace Gelas. ep. 36-38 p. 449—452. Das I. Concil von Orange c. 80 verordnet die Vornahme bischöflicher zunctionen burch einen Nachbarbischof, falls ber Orbinarius bazu unfähig sei Befele, II 5. 276. — 237. Thomassin. 1. c. c. 1 seq. Staubenmaier, Beid. ber Bijchofs= Die Bijchofswahlen. Tüb. 1831. Bering, Lehrb. bes K.-R. S. 536 f. Die brei Wahlformen: 1) Conc. Claromont. 535 c. 2. 2) Arel. II c. 54. 3) Justin. Nov. 123 c. 1. 2; Nov. 187 c. 2. Bgl. noch Greg. M. L. II ep. 15; III. 25. 61. Beispiele von Acclas nationen bei Ambrosius (Paulin. Vita S. Ambr. n. 6) und Synesius von Ptolemais (8ynes. ep. 105). Leibenschaften bei ber Wahl Naz. Or. 43 n. 28. 87 p. 798. 799 (in Chrys. De sacerd. I. 8; IV. 1 seq.; hom. 84 in Hebr. Isid. Pelus. L. V sp. 278. Siric. P. ep. 2 c. 5. Leo M. ep. 12 c. 5 init. Beschränkung ber Theilnahme ks Bolles Laod. c. 13. Leo M. ep. 10 c. 6: Teneatur subscriptio clericorum, howratorum testimonium, ordinis consensus et plebis. Ueber Prüfung und Bestätigung ber Bahl Nic. c. 4. Ant. c. 19. Sard. c. 6. Laod. c. 12. Den Nic. c. 4 erneuerte Siric. 386 in Conc. Rom. c. 2. Cf. Arelat. II. c. 5. 6. 54. Innoc. I. ep. ad Victr. e. 1. Cod. eccl. Afr. c. 13. Tolet. IV c. 19. Die ohne Theilnahme bes Metropoliten und ber Provinzbischöfe erfolgte Wahl bes Armentarius für Embrun warb 489 zu Riez für nichtig erklärt hefele, II S. 272 f. Den Consens bes Metropoliten forberte Hilar. ep. 16 p. 166. Der ohne biesen und in beffen Abwesenheit geweihte Bischof Emerius zu keintes ward 568 abgesetzt, aber von König Charibert abermals intrubirt. Die Synobe von Tours 567 c. 9 schärfte wieberum bie Forberung ber Zustimmung bes Metropoliten dn hefele, III S. 17 f. 21. Ohne Einwilligung bes Primas, in Italien also bes Pepftes, sollte keine Bischofsweihe vorgenommen werben Siric. in Conc. Rom. 386 c. 1. Carth. 387-390 c. 12. Leon. Opp. III. 448. Sefele, II S. 42. 44. 46. Innoc. I. ep. ad Victric. (Mansi, III. 1038). Beispiel von gewaltsamer Orbination: Bassian, burch Memnon von Ephesus zum Bischof von Evazä geweiht Conc. Chalc. act. XI. hefele, II S. 286 f. 473 f. Das I. Concil von Orange 441 c. 21 bestimmte: Haben mei Bischofe einen britten wiber bessen Willen geweiht, so find sie abzuseten. Ueber menfirte und nicht zur Ausübung bes Amtes gelangte Bischöfe c. ap. 37 (35) Ant. c. 17. 18. Die Gemeinden sollten nicht zur Aufnahme gezwungen (Conc. Aurel. V. 549 c. 11. Paris. III. 557 c. 8), bagegen Geiftliche, bie in ein vacantes Bisthum fich eingebrangt, mc wenn die ganze Gemeinde sie gewählt, abgesett werben, falls ihnen nicht die Pro= Uncialsynobe zur Seite stehe (Ant. c. 16).

Greg. M. L. I ep. 34. Vita S. Caesar. Arel. c. 2 n. 13 (Migne, t. 67 p. 1007). Funftionen n. 2) Gelas. 494 ep. 14 c. 6 p. 365 seq. Cf. § 85. 3) Chrys. hom. 2 in Tit. De sacerd. III. 18. Aug. ep. 56. Possid. Vita Aug. c. 12. Sulpic. Sev. Vita S. Mart. c. 11 seq. Dial. II. 3. 9. Conc. Bracar. II. 572 c. 1. 2 (wo bem visitirenben Bi= 1906 von jeber Kirche in honorem cathedrae zwei solidi zu nehmen erlaubt wirb). Thomassin II, III c. 77. Phillips, R.R. VII, I S. 123 ff. 4) Hier. adv. Lucif. e. 9 (Migne, t. 23 p. 165). Bgl. unten § 276. 5) Gelas. 494 ep. 14 c. 6 p. 865. Conc. Carth. 390 c. 3. Hippon. 398 c. 34. Tolet. 400 c. 20. Bracar. 563 c. 19. Tolet. IV. 688 c. 36. Um 580 wagten in Spanien mehrere Priefter bas Chrisma du weihen hefele, II S. 708 f.; III. 17. Rach bem Concil von Baison 442 c. 8 sollten Briefter und Diakone auf bem Lanbe von ihrem Bischofe bie geweihten Dele sich erbitten und entweber selbst abholen ober burch Subbiakonen abholen lassen. 6) Carth. 390 c. 4. Hippon. 398 c. 30. 7) Carth. cit. c. 3. Hipp. cit. c. 34. 8) Ant. c. 9. Chalc. c. 8. 9. Basil. ep. 161 c. 2; ep. 206 p. 309. Bu Sard. c. 11 cf. Basil. ep. 139 c. 3; ep. 243 c. 5 p. 232. 876. Trull. /c. 80. Lugd. III. 583 c. 5, wornach ber Bischof

Bischöfe.

Weihnachten und Oftern in seiner eigenen Kirche seiern soll. Ueber Reisen an das Hofz lager Sard. c. 7-9. Carth. 397 et 400 c. 12. Zosim. ep. 1 n. 4. Hilar. ep. 8 c. 8; ep. 7 n. 3. Gelas. fr. 7. 11-13 p. 486. 489 seq. Gegen Orbination frember Clerifer und in fremben Sprengeln Ant. c. 13. 22. Sard. c. 3. Carth. 390 c. 11. Rom. 402 c. 15. Innoc. ep. ad Victr. c. 8. Turon. 461 c. 9. Araus. I. 441 c. 8. 9. Aurel. V. 549 c. 5. 8. Arel. 554 c. 7. Brac. 568 c. 8. Simplicius entag 475 ep. 1 p. 175 einem Bischof die von ihm mißbrauchte Weihebefugniß und bedrohte 482 ep. 14 p. 201 seq. ben Erzbischof Johann von Ravenna, ber einen Priester seiner Kirche wiber Willen jum Bischof orbinirt, mit berselben Strafe. Borschriften über ben Wandel ber Bischöfe Cone. Matisc. 581 c. 3 unb sonst oft. Thomassin. I, I c. 19 n. 6; I, II. 61-64. 76; II, III c. 87 seq. Tabel unwürdiger Prälaten Isid. Pelus. L. II ep. 26. 87; V ep. 16. Chrenbezeis 140. 147. 196. — 239. Thomassin. I, II c. 3 n. 11; II, III c. 50 n. 7; c. 58—64. Titel: δεσπότης, αίδεσιμώτατος, ή σου χρηστότης, μαχαριότης, άγιότης, όσιότης, άγιωσύνη (oft auch Aebten und Mönchen gegeben). Cf. Theod. ep. 11. 20. 82. 47. 60. Synes. ep. 9. — Chrysostomus redet die Bischöfe an δέσποτα τιμιώτατε (bisweilen auch ma εὐλαβέστατε) ep. 25-27. 30. 88. 109. 112 (Migne, t. 52 p. 626. 628. 654 seq. 657. 667. 669). Basilius hat: άδελφε τιμιώτατε (3. B. ep. 91 p. 476), bei bem Papste De masus und bei Athanasius: τιμιώτατε πάτερ (ep. 66. 70 p. 424 seq. 433). Colestin if bei Cyr. Alex. ep. 11 (Migne, t. 77 p. 89) όσιώτατος καὶ θεοφιλέστατος πατήρ, βαιτίκ Gebilsen ber arch Theophilus bei Synes. ep. 67 p. 1429: σεβασμιότατος πατέρ. — 240. Archibiaism Thomassin. I, II c. 17. 18. 19 n. 11; c. 29 n. 12. 14. Soz. VI. 30; VIII. 19. Socr. VI. 15. Neanber, Chrysoft. II S. 112 ff. 152 f. Theod. Lect. II. 33. Conc. V. Mansi, IX. 230. Leo M. ep. 111-113. 117. 127 über Actius; Gelas. P. fr. 28 p. 496 seq. ed. Thiel. Syn. Sym. ib. p. 641. Greg. M. L. I ep. 19-20; L. II ep. 18 -20. Mansi, IX. 1039. 1090 seq. Jaffé, n. 721. 722. 810-812 über ben Archibiaton Honoratus von Salona. Thomassin. II, I c. 16 n. 1 seq. Conc. Agath. 506 c. 28. Clarom. 549 c. 20; v. Auxerre 578 c. 6, wo Archibiakonen an Pfarrkirchen erwähnt sind. Die statuta Eccl. Afric. c. 57 (Baller., Opp. Leon. III. 662) schärfen die alte Regel cin: Diaconus ita se presbyteri ut episcopi ministrum noverit. Egl. Concil von Angers 453 c. 2. Gelas. ep. 14 c. 7. 8 p. 366. — 241. Archipresbyter Socr. VI. 9. Soz. VIII. 12. Syn. ad Querc. ap. Phot. cod. 59. Concil von Tours 567 c. 16 (Ety priester auf bem Lande); von Aurerre 578 c. 20; von Paris 615 c. 11. Justin. Nov. 122 c. 3 (Archibiakonen unb Protopresbyter). Thomassin. I, II c. 3 n. 1 seq. c. 4 Chorbischöfe Nic. c. 8. Ant. c. 10. Laod. c. 57 (Periodeuten). Basil. op. 58. 54 (Migne, t. 32 p. 396 seq. Cf. Pitra, I. 607 seq.) nennt alle ihm untergebenen Bische Chorbischöfe. Bgl. ep. 142. 290. 291 p. 592. 1028 seq. Er hatte im Ganzen 50 9 schöfe unter sich. Theod. ep. 113 (Migne, t. 83 p. 1316) erwähnt 80 ihm unterstehenbe παροικίας. Db barunter Sprengel von Chorbischöfen ober (was wahrscheinlicher) Pfarreien zu verstehen sind, ist streitig. Landpfarrer, parochiarum presbyteri, Ant. c. 8. Chalc. c. 17. Innoc. I ep. ad Decent. Agath. 506 c. 53. 54. Tarracon. 516 c. 7. Epaon. 517 c. 7. 8. Clarmont. 535 c. 14. Tolet. IV. 633 c. 26. 27. Thomassin. I, II c. 21-28. - 242. 1) Σύγκελλος, contubernalis Goar in Cedr. II p. 791; in Theoph. II. 370. Fabrot in Cedr. II p. 939 ed. Bonn. Thomassin, l. c. c. 100 seq. Ans. stasius Syncellus des Restorius Vales. in Evagr. I. 2. Theoph. in Chron. coll. Socr. VII. 82. Syncellen bes Dioscorus Mansi, VI. 1019. 1030 seq. Johann II. von Constantinopel war Syncell seines Borgangers Timotheus; ihm folgte 520 wieber sein Syncell Gpiphanius. Cf. Mansi, VIII. 491. Im Occident ward ebenfalls öfter die Annahme solcher concellanci ober contubernales vorgeschrieben Laurent. Ep. Mediolan. ap. Baron. a. 502 n. 33. Troya, Storia d'Italia L. 35 § 19. vol. II, I p. 582. 2) Oixóvopot Basil. M. ep. 237 al. 264 c. 1 p. 855; ep. 285 al. 229 p. 1021. Conc. Chalced. c. 25. 26. Thomassin. III, II c. 1 seq. 3) Exdixot Chalc. c. 2. 23. Thomassin. I, II c. 97 n. 1 seq. In Rom Defensor Tutus 485 (§ 158), Defensoren unter Gregor M. L. V ep. 29; L. XI ep. 38. 39; VIII. 14; X. 10. Rohrbacher=Rump, IX S. 422 f. 4) νοτάριοι Eus. H. E. VII. 29. Vales. in Socr. V. 22. Thomassin. I, II c. 104 n. l. 5) χαρτοφύλακες Thomassin, l. c. c. 104-106. Thomas II. Theoph. p. 533. 537. 6) σκευοφύλακες Soz. V. 8. Theoph. p. 105. 217. Theod. Lect. II. 12. 14. Evagr. III. 52. Thomassin, 1. c. c. 103 n. 11. 14. 7) σακελλάριοι f. in m. c. Photius, I S. 194 N. 143. 8) προςμονάριοι Chalc. c. 2. Suicer, Thes. h. v. massin, l. c. c. 103 n 15. 9) Cancellarii ib. c. 104 n. 1. 15. Geset Justinians . 3 c. 1. Geset des heraclius Voell. et Justell., Bibl. jur. can. vet. II 1366-1878. ncl. Jus Gr. Rom. I, lib. II p. 77 seq. 81 seq. Zachariae, Novell. Constit. Lips. 7, p. 33 seq. Das Geset für die Hauptkirche fällt nach Zachariä auf 619, das für Blachernenkirche auf 612. Bgl. Pitra, II p. 421. Kopiaten Cod. Theod. XIII. 1, 1; Ihre Bahl warb 418 für Alexandrien auf 600 festgesetzt ib. XVI. 2, 42. später für Byzanz auf 950 statt 1100 Cod. Just. I. 2, 4. Ps. Hier. De septem n. (Opp. X. 157 seq.) sieht in ben fossarii ben untersten Orbo bes Clerus. Paranen (von παραβάλλεσθαι την ζωήν s. ψυχήν) Cod. Theod. VII. 20, 12. Justin. Selvaggio, Ant. chr. L. I P. II c. 3 § 9. 10. Psalten (I § 190) Laod. 5. 24. Chalc. c. 14. Statuta Eccl. Afric. c. 98 (l. c. p. 668). Selvaggio, l. c. hermeneuten Epiph. Expos. fid. n. 21. Selvaggio, l. c. § 11 n. 42; L. II P. I n. 28. Ratechisten Aug. De catech. rud. c. 1. Selvaggio, L. I P. II c. 3 § 11 9 seq. Diakonissinnen im Occibent Conc. Araus. I. 441 c. 26 (Berbot ihrer Weihe). on. 517 c. 21. Aurel. II. 583 c. 17 (Gebot, sie abzuschaffen). Doch ward noch hl. Medardus die Königin Radegunde als solche eingesegnet (Venant Fortun. Vita Aedardi c. 12) und noch 721 erwähnt sie die römische Synobe c. 2. Während Theo-18 I. 890 L. 27 de Episc. Cf. Socr. VII. 16 ein Alter von 60 Jahren verlangt e, bestimmte Conc. Chalc. c. 15 ein Alter von 40 Jahren, sowie eine strenge Prü= 1, und bestrafte die Berheirathung der Diakonissinnen mit dem Anathem. Die armes ie Synobe von Dovin 527 c. 17 verbot, Frauen als Diakonissinnen bei ber Taufe en zu lassen (hefele, II S. 698). Die Regel von Chalcebon erneuerte Trullan. 4. Gegen bas Ministriren von Frauen am Altare Laod. c. 44. Concil von Nimes (Hefele, II S. 58). Gelas. 491 ep. 14 c. 26. — 243. Apotrisiarier Allat., De 3. I. 17, 4 p. 252 seq. De Marca, De Conc. V. 16 seq. p. 218. Thomassin, I, 2. 107. 108. 117 seq. Ballerin. in Opp. Leon. M. t. II p. 285 seq. ed. Migne. raggio I. II c. 8 § 11 n. 43. Hist. polit. Bl. Bb. 8 S. 564 ff. — 244. Hallier Die Orbinas 1 210). Morin., De Eccl. ordinationibus. Par. 1655 Selvaggio I, II c. 4 § 1 seq. κοτονία Const. ap. VIII. 16. Basil. cp. 58. 188 c. 10 p. 147 seq. 274. Auflegung Evangelienbuches Chrys. ap. Phot. cod. 277 (Migne, t 104 p 276); hom. De slatore (ib. t. 56 p. 402); De laude Ev. ap. J. Habert, Archieraticon gr. P. VII. serv. I p. 79. Phot. Amphil. q. 165 ed. Par. s. q. 164 § 3 p. 250 ed. Ath. Die tio sacerdotum bei Leo M. serm, 59 c. 6 p. 228 ed. Ball. Form ber Orbination tuta Eccl. Afr. (sogen. carthag. Synobe von 398) c. 90—93 (Opp. Leon. III. seg. ed. Ball.). Orbinationszeiten: Für bie Bischofsweihe nahm man gerne Apostels : Const. ap. VIII. 4. Priester und Diakonen wurden an Sonntagen (Leo M. 444 6 c. 6; ep. 9 c. 1) oder an Quatembertagen geweiht (Gelas. ep. 14 c. 11 p. 868 .). Selvaggio, 1. c. c. 4 § 5 n. 28 seq. Für die Sacramentalität des Ordo Theod. Num. 11, 1 seq. q. 18 p. 151 ed. Sirm. (copirt von Phot. Amphil. 276 ed. Par., 273 ed. Ath.). Aug. c. Parm. II. 13 (c. 9 C. I q. 1). Greg. M. L. II ep. 32 Joh. Rav. (c. 1 d. 68). Conc. Tolet. VIII. 658 c. 7. Initerabilität bes Orbo Abhblg. in ber österreich Bierteljahrsschr. f. Theol. 1862, II S. 207 ff. Photius II 321 ff. — 245. Prüfung und Zeugniß bes Bolfes Conc. Hippon. 398 c 20. Nic. Beibebinbers 1. 6. 10. Leo M. ep. 10 c. 6; libellus fidei vom Orbinandus geforbert Just. Nov. c. 2. Eigenschaften bes Bischofs Nyss. ep. 17 (Migne, t. 46 p. 1061 seq.). Irilaritäten s. I § 191. 1) Oben II § 288. 2) Phillips, K.=R. II S. 471 ff. Schr. Photius III S. 604. Aurel. IV. 541 c. 8. 3) Nic. c. 9. 10. Tolet. 400 c. 2. th. 506 c. 43. Epaon. 517 c. 3. Arel. IV. 524 c. 3. Aurel. III. 538 c. 6. 38. ep. 14 c. 18 p. 372. 4) Nic. c. 1. Arel. II c. 7. Gelas. l. c. c. 17 p. 372. Leo M. 443 ep. 4 c. 2; ep. 5 c. 8; ep. 12 c. 5; ep. 14 c. 3. Innoc. I ad Victr. . Siric. 386 c. 5. Concil von Angers 553 c. 11; Rom 465 c. 2. Epaon. 517 . Arel. IV c. 3. Aurel. III c. 6. Gelas. l. c. c. 22 p. 375. 6) Nic. c. 2. 1. 10. Laod. 3. Arel. II. 1. Felix IV. 528 ad Caesar. Arel. ep. 8. Mansi, L. 666. Bracar. 563 c. 20. Ein Jahr seit ber Conversion forbern Arel. IV. 524 Aurel. V. 549 c. 9. Ausnahmen bei Ambrosius Theod. H. E. IV. 6. Rufin. 11, bei Nektarius Socr. V. 8. Soz. VII. 8. Theod. V. 8. Nach Conc. Rom. 402

tion.

Clerus.

c. 12 sollte nur ber jum Bischof gewählt werben, ber vorher Cleriker mar; Laien burften nicht sofort Bischöfe ober Priester werben Sard. 13. Siric. ep. 8 n. 8; ep. 10 n. 18. Interstitien Conc. Bracar. 563 c. 20. 7) u. 8) Innoc. I ep. 37 n. 3. Leo M. ep. 12 c. 4. Hilar. ep. 16 n. 5. Gelas. ep. 14 c. 16. Conc. Aurel. II c. 16; III c. 6. 9) Gelas. ep. 20-24 p. 386-391. Conc. Aurel. I. 511 c. 8; III. 538 c. 26; V. 549 c. 6. 10) Innoc. I ep. ad Victr. c. 13. 11) Siric. Conc. 886 c. 3. Innoc. I. 402 12) Gelas. ep. 14 c. 19. Greg. M. L. XIII ep. 5. Lib. de eccl. dogm. c. 39 al. 72. Araus. I. 441 c. 16. Aurel. III c. 6. 13) Hippon. 393 c. 17. 14) Für ben Priester 30 Jahre Neocaes. c. 11. Agath. 506 c. 17. Aurel. III. 538 c. 6. Trall. c. 14, für Priester und Diakonen 25 Jahre Arel. IV. 524 c. 1, basselbe Alter aber für Lectoren Hippon. 393 c. 1. P. Zacharias gestattete ep. ad Bonif. 6 (c. 5 d. 78) später nur im Nothfalle bei 25 Jahren bie Priesterweihe zu ertheilen. Für Bischöfe forbeite Justin. Nov. 137 c. 2 das 30., aber Nov. 123 c. 1 § 1 das 35. Jahr. Cf. Allat., De aetate et interstit. in collat. ord. ap. Graec. Rom. 1638. Thomassin. I, II c. 68 a. Traichung bes 4. 5. M. Schr. Photius I S. 315 N. 1. — 246. Aug. serm. 355 n. 2 coll. Possid. Vita Aug. c. 2. 3. Siric. ep. 1 ad Him. n. 13. Chrys. De sacerd. VI. 7. Conc. Tolst. 581 c. 1. Vasens. 529 c. 1. Cassiod. De instit. div. Praef. (Migne, PP. lat. t. 70 Thomassin. I, III c. 2-5. A. Theiner, Geich. ber geiftl. Bilbungsp. 1105). anstalten. Mainz 1835, S. 1-26. Hefele, Beitr. z. R.=G. I S. 127 ff. Phillips, R.=R. VII, 1 S. 88 ff. Schriften über ben geistlichen Stand: 1) Chrys. nept lepwobme λόγοι ς' (Migne, t. 48, oft einzeln ebirt, wie Lips. 1825. 65, übersett von B. Beber. Innsbrud 1833; von Scholz. Magbeb. 1847; von Mitterrutner. Rempten 1869). 2) Naz. Or. apol. de fuga (ed. Alzog. Frib. 1858. 69, beutsch von Arnolbi. Rein 1826). Cf. carm. de se ipso et de episc. v. 156 seq. 371. 398 seq. 3) Ephrem-Syr. serm. de sacerd. Opp. gr. III p. 1 seq. Alzog, Patrol. S. 240 f. 4) Ambres. De officiis ministr. libri III ed. Krabinger. Tub. 1857. 5) Aug. De doctr. christ. Prolog. et epp. ed. Maur. t. III, II. 6) Hier. ep. ad Nepotian. ep. ad Pammach. 7) Greg. M. Regula pastoralis (ed. Westhoff. Monast. 1846), versaßt im Anfange bes Pontificates (Isid. De script. eccl. c. 27). Sie ließ Kaiser Mauricius 602 buth Anastasius von Antiochien (Joh. diac. Vita Greg. IV. 78) in's Griechische übersehm; viele Bischöfe und Synoben empfahlen sie, so 813 Conc. Mogunt. Praef., Rhem. e. 10-Disciplin des Turon. c. 3. Cabill. c. 1, bann Hinemar. Opusc. 55 capit. Praef. — 247. Für bes Cölibat ber höheren Geistlichen zeugen: Eus. Dem. ev. I. 8. 9 (Migne, t. 22 p. 76 eq. p. 81: τοῖς ἱερωμένοις . . . ἀνέχειν λοιπὸν σφᾶς αὐτοὺς προςήχει τῆς γαμιχῆς ὁμιλίες)-Hier. c. Jovin. I. 34: Sacerdoti, cui semper pro populo offerenda sunt sacrificia, semper orandum est; si semper orandum est, ergo semper carendum est matrimonio. Cf. ep. 48 ad Pammach. c. Vigil. c. 2. Epiph. haer. 59 n. 4. Expos. M. Chrys. hom. 10 in I Tim. n. 1. 2 (Migne, t. 62 p. 549 seq.). Nas. Or. 45 n. 62 (ib. t. 36 p. 576 seq.). Or. 37 n. 10 (ib. p. 493 seq.). Cyrill. Catech. XII n. 15 (ib. t. 38 p. 757). Isid. Pelus. L. III ep. 75 (ib. t. 78 p. 781 seq.). oben I § 191. Die Erzählung bei Socr. I. 11. Soz. I. 23. Cf. Gelas. Cyz. Hst. Conc. Nic. II. 82. Hist. trip. II. 14, es sei zu Nicaa gegenüber bem gestellten Antreg. ben icon vor ber Weihe vermählten Geistlichen ben Gebrauch ber Ehe formlich zu werbieten, auf Borichlag bes ägyptischen Bischofs Paphnutius beschloffen worben, es genige bie alte Regel, daß kein unvermählt Geweihter eine Che schließen burfe, wird angezweifelt von Baronius, Bellarmin, Balois (in Socr. 1. c.), Stilting (Acta SS. t. W Sept. d. 3), Zaccaria (I § 191 L. I c. 5), Möhler (R.: G. 1 S. 614), bagegen gegeben und vertheibigt von Natalis Alexanber (Saec. IV dies. 19), Tillemont (Mémoires sur le Conc. de Nic. a. 20 et note 20), Sefele (Conc. I S. 415 f.) u. L. Bidell (Desterr. Ztichr. f. Theol. 1878, I S. 57 ff.) befämpft bie Erzählung bes Socrates enticieben. Den Ausbrud "Syneisatten" (Ifibor: extraneae, subintrodectae) in Nic. c. 8 (cf. I § 191) wollten Ginige (Turrian, Baronius, Bellarmin, Biner) auf bie vor ber Weihe angetrauten Frauen beziehen, mas die Meisten (Gothe fredus, Ferb. Mendoza, Natalis Alexander u. A.) verwarfen. Bgl. Murateri, Diss. de Syneisact. et Agap. Anecd. gr. p. 218 seq. Bened. XIV de Syn. diocc. XI. 4 § 4-8. Sefele, I S. 368 f. Das Berbot ber Syneisatten wieberholten bie Concilien von Hippo 393 c. 16, Arles II c. 3. 4, Angers 453 c. 4, Orleans I. 511

3

II. 538 c. 4, V. 549 c. 3, Agbe 506 c. 10. 11, Leriba c. 15, Tours 567 c. 10, 1 581 c. 1, Lyon 583 c. 1, Trull. 692 c. 5. Bgl. Just. Nov. 128 c. 29. Chrys. νῦ μὴ τὰς κανονικάς συνοικεῖν ἀνδράσιν μπὸ πρὸς τοὺς συνειςάκτους ἔχοντας. Migne, p. 495 seq. — Cölibatägesche Siric. 386 ep. 1 ad Himer. c. 7. 9. Innoc. I ad 404 c. 9. Syn. 402 c. 3. Conc. Carth. 390 c. 2, 401 c. 4. Turon. 461 c. 1. 441 c. 22. 23. Agath. 506 c. 9. Aurel. V. 549 c. 4. Leo M. ep. 14 c. 4. 52 c. 39. Tolet. 527 c. 8. Aurel. III. 538 c. 2. Greg. M. L. I ep. 42. bie Griechen Trull. c. 6. 12. 13. 48. Balsam. in Trull. c. 6. Bever. Synod. I seq. Später gestattete man bei ben Griechen noch zwei Jahre nach erlangter bie Heirath, was Leo VI. Const. 8. 79 (Jus Gr. Rom. I p. 481. 498) abzustellen Bgl. noch Thomassin. I, II c. 60 seq. — 248. Den Geiftlichen verbotene Ge-Nic. c. 17. Laod. 4. Chalc. 3. 7. Carth. 348 c. 13. Hippon. 893 c. 15. 22. II c. 14. Valent. III Nov. tit. 34 § 4. Gelas. ep. 14 c. 15 p. 377. Conc. III. 538 c. 27. Reisen ber Geistlichen: Synobe von Angers 458 c. 1, Agbe 506 Residenzpslicht Leo M. ep. 2 c. 2. 5, oben § 238 zu Sard. c. 11. Berbot ber ten Orbinationen Chalc. c. 6. Thomassin. II, I c. 1-4. Tonsur ber Geistlichen IV. 683 c. 41. Agath. c. 20. Phillips, R.=R. I S. 285. Bescheitber Hier. ep. ad Nepot. n. 9. Conc. Agath. l. c. Matiscon. 581 c. 5. Narbon. 589 - 249. Chalc. c. 21. Cf. c. 9. 17. Carth. 390 c. 6. 20. Hippon. 398 c. 8. Conc. Rechtssachen 419 c. 128. 129 (Sefele, II S. 46. 119). Cpl. 882 c. 6, u. 394 (Sefele, II ber Beiftichen. . 61). Sard. c. 3-5. Vaison. 442 c. 3. Greg. M. L. VI ep. 15-17. Cf. ep. 53. — 250. Siric. Innoc. I (c. 29. 8 C. XVI q. 1). Gelas. ep. 14 c. 1—8 Geiftiche aus seq.; ep. 15 p. 379 seq.; ep. 16 p. 380. Greg. M. L. VI ep. 28. Bonif. bem 985nop6s 10 ep. ad Ethelb. reg. Mansi, X. 504 seq. Im Orient waren Mönche ebenfo r und Diakonen (Soz. VI. 29; VIII. 17. Vales. in h. l. Thomassin. I, III n. 2 seq.; L. II c. 93 n. 15); viele wurden auch Bischöfe (Chrys. De sacerd. 5. Socr. IV. 36. Soz. VI. 80), in Aegypten schon unter Athanasius (Ath. ep. :acont. n. 7. 8. Migne, t. 25 p. 529-532). In Byzanz gehörten Eutychius 1) und Pyrrhus (§ 186), in Jerusalem Sophronius (§ 184) bem Monchsstanbe an. uch Just. Nov. 6. — Anfänge bes Patronatrechtes im Orient Justin. 541. Nov. Patronatrecht. 2. Nov. 123 c. 18. Thomassin. II, I c. 29, in Spanien Conc. Tolet. III. 589 IX. 655 c. 2 (c. 82 C. XVI. q. 7. Hefele, III S. 98), in Gallien Conc. . I. 441 c. 10 (c. 1 C. XVI q. 5). Aurel. IV. 541 c. 83, in Italien Gelas. p. 454; ep. 84 p. 448 seq. Beförberung von Diakonen Conc. Afric. c. 81 le, II S. 114). Gelas. fr. 10 p. 488 seq. Strafen für Berlassen ber Rirche intritt in fremben Dienst Nic. c. 15. 16. Sard. 19. Chalc. 20. Ant. 8; c. ap. . Gelas. ep. 14 c. 23 p. 375. Arel. II c. 13, für Kriegsbienst Concil von 8 458 c. 7, von Tours 461 c. 5 (hefele, II S. 562. 568). 251. Geiftliche leben noch von Sandarbeit Carth. 398 c. 52. 58 (Manei, III. 955 Rirdenvers licher Ueberschrift. Hefele, II S. 63 f.). Thomassin. III, III c. 17 seq. Mah-1 betr. Zehnten und Oblationen Aug. Comm. in Ps. 146. Chrys. hom. 15 in Hier. in Malach. c. 3. Thomassin. III, II c. 12. Bischöfliches Dispositionsrecht c. 24. 25. Gangr. c. 7. 8. Cf. I § 191 fin. Die Dreitheilung ber Rirchengüter t, Bischof, Clerus) schreibt Theod. Lect. II. 55 (Migne, t. 86 p. 212) ber römi= tirche zu. P. Simplicius aber sett 475 (ep. 1 p. 176) bie von Gelasius ep. 14 ep. 15 c. 1; ep. 16 c. 2 fr. 24 (c. 23 C. XII q. 2) p. 378. 380 seq. 498 auß: ch besprochene Biertheilung voraus. Bgl. auch Greg. M. L. XI ind. 4 ep. 64 ad q. 1. Beda, Hist. E. Angl. I. 27. Ueber bie spanischen Kirchen Conc. Tarrac. . 8. Brac. I. 563 c. 7; II. 572 c. 2. Tolet. III. 589 c. 19; V. 633 c. 83; 55 c. 6. Emerit. 666 c. 16. Tolet. XVI. 698 c. 5. Ueber bas Frankenreich Aurel. I. 511 c. 5. 14. 15. Carpent. 527. Aurel. III 588 c. 5. 3n Constan= l führte ber Dekonom Marcian unter Gennabius (+ 471) ein, baß die Cleriker ber en Rirchen bie bort bargebrachten Gaben erhielten, mahrenb früher Alles an bie firche gekommen war Theod. Lect. I. 13 p. 172 seq. Im Occibent theilte man nzelnen Clerifern Grunbstude zu Symmach. 502. Baron. h. a. n. 86. Mansi, 212. Agath. 506 c. 22. Aurel. I c. 23; IV c. 34. Lugd. II. 567 c. 5. To-I. 638 c. 5. Ueber Zehnten Concil von Macon 585 c. 5. Berbote ber Usurpa-

tion von Gütern frember Kirchen Aurel. V. 549 c. 14. 15, ber Deterioration Arel. V. 554 c. 6, ber Alienation Carth. 401 c. 5. Cod. eccl. Afric. c. 83. Carth. 421 c. 9. Leo M. ep. 17 ad Ep. Sicil. Hilar. ep. 8 c. 5 n. 7 p. 146. Symmach. in Conc. Rom. 502 p. 690 seq. Praecept. Theodorici reg. ib. p. 695 seq. Conc. Agath. c. 7. 22. Epaon. 517 c. 7. 12. Aurel. III. 538 c. 12. 28. Tolet. III c. 8. Ausnahme bei Loskauf von Gefangenen Rhem. 625 c. 22. Gegen Raub bes Kirchenguts Gangr. c. 7. 8. Gelas. ep. 39 p. 453. Turon. 567 c. 24. Valent. 584 (Mansi, IX. 945). Paris. V c. 6. Greg. Tur. H. Franc. IV. 2. Gegen Zurudnahme bes ber Rirche go schenkten Gutes Conc. Symmach. 504. Agath. c. 4. Aurel. V c. 16. Paris. III. 557 c. 1. Matisc. 581 c. 4. Rhem. 625 c. 10 (Sefele, II S. 629. 633; III 4. 10. 83. 70). 252. Selvaggio, Ant. L. II P. I c. 1 § 7 n. 18 seq. Staubenmaier, staltung bes Geist des Christenth. 5. A. Mainz 1856. W. Menzel, Christl. Symbolik. Regend burg 1854. — 253. J. Ciampini u. A. oben ju § 1-4. Sarnelli, Antica basiliografia. Nap. 1686. Bubich, Die altdriftl. Rirchen. Rarlsruhe 1858 ff. Ranfet, Ueber die altchristl. Basilika (Desterr. Vierteljahrsschr. 1863, III). Rreuser, Da driftl. Rirchenbau, Bb. I. Laib und Schwarz, Studien über bie Geschichte bes christl. Altars. Stuttgart 1858. 64. Bon Protestanten: Hospinian, De templis. Tigur. 1603. Bingham, Ant. t. III p. 172 seq. Bunfen, Die Basiliken Roms unb Blat ners Beschreibung ber Stabt Rom, I S. 416 ff. Zestermann, Die antiken und bie christl. Basiliken. Leipzig 1847. Salzenberg und Kortüm, Altcristl. Baubenknek von Constantinopel. Berlin 1854. Unger, Art. "Griech. Kunft" in ber Encyklop. von Ersch u. Gruber. Sect. I Bb. 84. D. Mothes, Die Basilikenform. 2. A. Leipzig 1866. Allmers, Die altchristl. Basil. Olbenb. 1870. Bgl. noch Rugler, Gesch. ber Baukunk Stuttg. 1855. Megmer, Ursprung, Entwicklung und Bebeutung ber Bafil. Leipzig 1864. - Eus. Vita Const. III. 30 seq. 48; IV. 58. Soz. II. 2. Theod. I. 14. 17 (al. 15. 16). Der zu große Eifer für prachtvolle Kirchen murbe manchmal getabelt, so an Bisch Eusebius von Pelusium durch ben berühmten Isidor L. II ep. 246, ber ba hervorhet: Nicht ber Mauern und Banbe wegen, sonbern um ber Seelen willen tam ber himmlife Rönig zu uns. Die Kirche braucht nicht tostbaren Marmor, sonbern beilige Glieber Achnlich Chrys. hom. 50 al. 51 in Matth. n. 3 (Migne, t. 58 p. 508). Ambros. De off. II. 28. Hier ep. ad Paulin. de instit. monach. Mehrere Altare fanben sich in abenbländischen Kirchen Ambros. ep. 33 et ep. ad Marcellin. Paulin. Nolan. Natal. IX. S. Felicis. Ueber ben Einen Altar im Orient Ignat. Philad. n. 4: 2v Busiasthpier & είς ἐπίσχοπος. Eus. H. E. X. 4: μονογενές θυσιαστήριον. Naz. Or. 42 n. 26 p. 767: ίερα τράπεζα. Mystische Auffassung bes Altars German. rer. eccl. contempl. (Migne, PP. gr. t. 98 p. 388 seq.). Bgl. noch Assem., Bibl. Or. II p. 184. M. Schr. Photius III S. 142 f. Monum. ad Phot. p. 11. Im Abenblande ward manchmal geforbert, & burfe an einem Altar nicht zweimal des Tags Messe gelesen und an bem Altare, an bem ber Bischof celebrirt habe, nicht am gleichen Tage von Anderen celebrirt werben. Concil von Aurerre 578 c. 10. — 254. Selvaggio, Ant. L. II P. I c. 2 t. III p. 21 seq. ed. Mog. 1787. Rraus, R.=G. I S. 192 f. § 59 Rr. 8. Ruppelfirchen Evagr. IV. 31. Procop. De aedif. Just. I. 1 seq. Paul. Silentiar. Έχφρασις της άγιας Σοφίας ed. J. Bekker, 1837. Spitzner, Observ. crit. in Pauli Sil. descript. magnae eccl. 1820. Du Cange, Constantinopolis christiana. Par. 1680, L. III. Rebengebaube Selvaggie, 1. c. c. 3 p. 39 seg. Die Erfindung ber Gloden ward ohne festen Grund balb ben hl. Paulinus von Rola, balb bem Papste Sabinian zugeschrieben. Bor Beba Ben. findet fich teine feste Spur. Bur Anfünbigung bes Gottesbienstes bebiente man fich im Orient ber Läufer (cursores, Veodpouoi), bann ber tubae ober hölzerner Hämmer, einer Art Cher freitags-Klappern, bei der Liturgie selbst des sacrum ferrum (σημάντριον, άγιοσίδηρον). Bona, Rer. lit. L. I c. 22. Otte, Glodenfunde. Leipzig 1858. Bgl. unten zu III Malerei und § 195. — 255. Opposition gegen bie Bilber in ben Kirchen bei Eus. Caes. ep. ad Const. Seulptur. Hard. IV. 406. Migne, t. 20 p. 1545 seq. Asterius (zwei Asteriu unterscheibet Phot. Amphil. q. 312 p. 1161 ed. Migne. Cf. Bibl. cod. 271. Fessler, Patrol. L. 651; II p. 3 not.) De divite et Laz. (Reanber, I S. 570). Epiph. ep. ad Joh. Hier. ex vers. Hier. Opp. II. 817 (faliche Stellen besselben im Itonoflastenconcil von 754. Reanber, I S. 572 R. 6), Serenus, Bijchof von Marseille, ben Greg. M. L. IX

ep. 105; XI. 13 t. II p. 1006 1100 ed. Bened. jurechtwies. Für bie Bilber Aug. c.

Reichere Ges Cultus. Gotz tesbaufer.

Faust. XXII. 78 de cons. Ev. c. 10 n. 16. Nyss. Or. de S. Theod. c. 2. Opp. II. 1011. Paul. Nolan. Natal. IX. S. Felic. VII et X ep. 80 al. 12. Prudent. Periteph. hymn. X v. 10; XI v. 127. Ueber bas Kreuz Chrys. hom. 54 in Matth. n. 4. nter Gennadius von Constantinopel († 471) soll einem Maler die Hand gelähmt worden in, als er Christum nach bem Bilbe Jupiters malte. Theod. Lect. I. 15 (Migne, 86 p. 178). Ueber ein Crucifix von 586 in einer sprischen Evangelienhandschrift vom lester Zagba in Mesopotamien (jest in S. Lorenzo in Florenz) wie bei Anast. Sin. nd. 69 Wirceb. S. Chil. saec. 7 incl. s. Katholif 1867, I S. 327 ff. Vgl. J. A. intler, Bilbl. Darstellungen im Sanctuarium ber Kirchen. Trier 1835. Rugler, Hbb. r Gesch. ber Malerei seit Constantin b. Gr. 2. A. Berlin 1847. Görling, Gesch. r Malerei. Leipzig 1855. Hotho, Gesch. ber Griftl. Malerei. Stuttg. 1867-72. raus, R.: G. S. 168 § 52 Nr. 4; S. 192 § 59 Nr. 1. Ucber bie Mosait (opus murum, λιθοστράτια) bes. von St. Ambrogio in Mailand Biraghi im Amico cattolico III. 202. Abbildung bei Mozzoni (A 38, b), Sec. IV f. 43 ed. 4. Andere daselbst x. V f. 59. Sec. VI f. 69. Ueber bie είκονες άχειροποίητοι f. Gretser S. J., Syngma De imag. non manufactis. Opp. XV. 179. Glüdselig, Christus-Archaologie. rag 1863. Hefele, Beitr. II G. 259 ff. — 256. Viele Orientalen hielten geschnitzte und meißelte Abbilbungen für etwas Heibnisches und wollten nur Gemälde zulassen. Petav. e incarn. XV. 14, 3. Habert, Archieraticon graec. p. 94—96. இ. Sor. Photius I S. 195. Sarkophag des Junius Bassus bei Mozzoni, Sec. IV f. 45. Diptychen A. Sec. V, VI f. 51. 71 (cf. Gori, Thes. diptych. Flor. 1759). Andere Arbeiten bzzoni, Sec. VII f. 77 seq. Ueber die alte Bronzestatue des Petrus in Rom Mozzoni, c. I f. 7 not. 74. De Magistris, Acta mart. ad Ostia Tiberina Diss. XIII c. 2. rous, Roma sott. p. 380 seq. Ueber König Wamba Baron. a. 574 n. ult. Bgl. Berfer, Art. Sculptur im Freib. R.=Ler. VIII S. 894 f. Schnaase, Gesch. ber benben Künste. Düsselborf 1869. II. Abth. 1. III. — 257. Bgl. Goar, Eucholog. Eccl. Kirchens . Par. 1647. J. Habert, Archierat. gr. Par. 1676. Befele, Beitr. II S. 327 ff. gerathe. nichauliche Zeichnungen und Erlänterungen bietet Rajewsti, Euchologion ber orthoborthol. (ruffischen) Rirche. Bien 1861, Bb. I S. 14 ff. Die geweihten Altargefäße tten auch im Occident nur Subdiakonen, nicht Lectoren tragen Conc. Brac. 568 c. 10. inzelnes hieher Gehörige bei German. rer. eccles. contempl. (Galland. XIII. 204 seq. 19). Conc. Photii 861 c. 10. Pitra, II. 136. Bu 6) είλητόν (von είλέω), Wideltuch, jl. Habert, l. c. p. 103. 104, über bas Antimension ober Antimemsion s. Pitra, II 19. 357; I. 533. Habert, p. 663 seq. Der Ritus ber Consecration bas. p. 657-660. u 11) βιπίδια Job monach. ap. Phot. cod. 222 L. VI p. 191 ed. Bekker. Const. p. L. VIII ap. Pitra, I p. 400. — 258. Du Tour, De orig., antiqu. et sanct. ve-Rirchens ium sacerdotalium. Par. 1662. 4. Bona, Rer. liturg. L. I c. 5 § 1; c. 24 § 1 seq. . 147. 211 ed. Taur. Binterim, Dentwürb. I, II. Befele, Beitr. II S. 150 ff. r. Bock, Gesch. der liturg. Gewänder des M.= A. Bonn 1856 ff. Rajewski, i. XXV ff. Marriot, Vestiarium christ. Lond. 1868. Didron, Vêtements sacerd. males archéol. t. 61 II. 38. 151. 1) Sticharion (al. στοιχάριον, ποδήρης Eus. H. E. L 4, gewöhnlich von weißen Linnen, daher auch alba vestis, tunica talaris) Athan. lpol. c. Ar. n. 60 p. 141. Greg. Naz. Test. (Migne, t. 37 p. 393). German. l. c. 207. Statuta Eccl. Afric. p. 653 seq. ed. Ball. Der Bals bes Celebranten mar schem unbebeckt; ber amictus kam erst im 9. Jahrhunbert auf. 2) ώράριον, στολή. Tiwoth. Alex. q. 15 (Pitra, I. 641. 645). Theod. H. E. II. 27. Morin, De sacr. orin. p. 174. Statuta Eccl. Afr. c. 60 p. 662: Diaconus tempore tantum oblationis # erationis orario utatur. Laod. c. 23 (Berbot bes Orariums für Lectoren unb Canmen), Brac. 568 c. 9 (von ber über bie Schulter getragenen Stola bes Diakons) Conc. V Tolet. 633 c. 40. Bracar. 675 c. 4. 3) ζώνη Germ. l. c. 4) φελώνιον, φελόνης, widows Germ. l. c. Suicer, Thes. II. 1422 coll. 498. Morin, l. c. p. 176, bei ben steinern casula (nach Isid. Hispal. dicta per diminutionem a casa, quod totum hoinem tegat) im Sacram. Greg. M., auch planeta Tolet. IV c. 28. Alte Form ber afnla bei Bosio, Roma sott. III. 48 p. 429. Mozzoni, f. 63. 65. Bei ben Griechen arb fpater ein langeres und ein turges Phelonion unterschieben; ersteres mar bas Dieß= wand, letteres ein Kragen ober Mäntelchen, als bas erste geiftliche Gewand betrachtet. ie dalmatica war ein aus Dalmatien nach Italien gekommenes hausgewanb, bas Papft

Sylvester für die Diakonen eingeführt haben soll. Die Subdiakonen hatten früher keine besondere Amtstracht, erhielten aber im 6. Jahrhundert eine linnene Tunica (tunicella). 5) Statt bes Manipels (sudarium), ben bie Griechen so wenig als bas humerale hatten und ber auch im Occident später aufkam, dienten die eniparixia. Der manipulus (fanon, mappula) war seit bem 10. Jahrhundert ben Lateinern kein Schweißtuch mehr, sonbem bloße Zierbe. 6) Mitra, Inful, Tiara, aldapis Pellicia, De chr. Eccl. politia t. I p. 74. Binterim, I, I S. 349 ff. 7) Schmid, De omophorio episc. gr. Helmst. 1698. Pertsch, De orig., usu et auct. pallii. Helmst. 1754. Thomassin. I, II c. 56 n. 8. 10; c. 57 n. 11. Pellicia, I, II c. 6 § 2. Binterim, III, I S. 282. Phik lips, R.=R. V § 241 S. 657 f. Bom ώμοφόριον wird das πολυσταύριον unterschieden Thomassin. 1. c. c. 49 n. 13; c. 56 n. 5. 8) Pedum, baculus pastoralis, δάβδος Isid. De eccles. off. I. 5. Ordo Rom. IV c. 48 ap. Mabill., Mus. ital. II. 288. Conc. Tolet. IV c. 28. Goar, Euchol. gr. not. p. 313. 9) Vom Saffos wirb bie Mantie unterschieben, die Ströme und zwei Tafeln auf ben Oberarmen hat. 10) Das Epigons tion in etwas anderer Form ward bei ben Griechen später auch Priestern als besonden Auszeichnung verliehen. 11) Das Panagion (auch Panagia) hat bas Bilb Maria's mit bem Jesustinde und wird bei ben Griechen ebenso getragen, wie bas Bruftfreuz. Ring bei ben Occidentalen Bona, l. c. c. 24 § 13. Martene, De ant. Eccl. rit. t. II p. 842. 2iφter. 368. Schmid, De annulo pastorali. Helmst. 1705. 4. — 259. Hier. c. Vigil. t. I p. 394. Isid. Orig. VII. 12. Paulin. Nolan. Carm. 14 de S. Fel. v. 99 seq. Serm. 14 Leoni M. trib. n. 2 t. I p. 484 ed. Ball.: Adornetur luminaribus ecclesia. Danig werden candelabra, cereostatae etc. erwähnt Baron. a. 58 n. 70. Bona, l. c. c. 26 § 7, bei ben Griechen λυχναψία, λυχνικόν, moher bas officium lucernarii Socr. V. 23 p. 297, bie φωταγωγία am Oftertage bei Naz. Or. 45 n. 2 p. 846. Cf. Eus. Vits Const. IV. 22. Blumen zur Zierbe ber Altare Aug. De Civ. Dei XXII. 8. Bone, l. c. § 13.

260. Bgl. zu I § 211. Bei Ps. Athan. De virgin. n. 12. 20 (Migne, t. 28 p. 266.

Canonische Taggeiten. 276) werden die hora tertia, sexta, nona, duodecima, μεσονύχτιον und πρός δρθρον ge

nannt. Bgl. Hier. Epitaph. Paul. ep. 27, 10; ep. 7 ad Laet. Chrys. hom. 14 is I Tim. n. 4 (Migne, t. 62 p. 576) nennt Matutin, Terz, Sert, Non, Besper als bei ben Mönchen recipirt; hom. 2 in inser. Act. n. 4 (ib. t. 51 p. 84) verherrlicht er bie Non. Die Prim ward im Kloster Bethlehem im Anfang bes 5. Jahrh. gebetet und ging von da in andere Klöster über. Cassian. De instit. coenob. III. 2 seq. redet aussühr lich von der Berbreitung der horae canonicae in den Klöstern. Ueber den nächtlichen Gottesbienst unter Theilnahme bes Bolles Basil. ep. 207 c. 8 p. 764. Socr. VI. & Cassian. Coll. II. 11. Chrys. hom. 18 in Act. Bom Segen bes Bischofs bei Bespet und Matutin die Concilien von Agbe 506 c. 80, Barcelona 540 c. 2. Sausliches Beter bes Officiums Uran. vita S. Paulini Nol. c. 3. Greg. Tur. Vitae PP. c. 101. Condi von Agaunum Befele, II S. 649-652. Mit ber Orbnung ber Tagzeiten beschäftigte sich 567 bas Concil von Tours c. 18. Das von Narbonne 589 c. 2 schrieb vor, nach jebem Psalm sei Gloria Patri zu singen, mährend Tolet. IV 638 c. 15 Gloria et honer Patri gesungen missen wollte. Andere Borschriften Concil von Merida 662 c. 2. Ueber bas Benebictinerbrevier Rohrbacher=Rump, IX S. 105 ff. 3m Allgem. j. Selvaggie, II. I c. 9 § 4. 7 seq. Binterim, V. 1. Probft, Brevier und Breviergebet. Tib. Die kirchliche 1854. — 261. Sonntagsfeier Laod. c. 29. Matisc. 585 c. 1. Berbot ber Aufführung von Schauspielen (Carth. 401 c. 5), ber bischöflichen Gerichtsverhandlungen (Tarracon. 516 c. 4) und ber Felbarbeiten (Aurel. III. 538 c. 28 mit Tabel mehrfachen Aberglans bens). Der Samstag im Orient Laod. c. 16. 29. 49. Trull. c. 55 mit Berufung and c. ap. 66 al. 65. Den romischen Gebrauch bes Samftagfastens (I § 212), ben wat später bem hl. Sylvester zuschrieb (Nicol. I. Migne, PP. lat. t. 119 p. 1157. Petres Dam. Opusc. 55 c. 3), ermähnen Hier. ep. 28 ad Lucin. Isid. off. I. 42. 48. Cassias. Inst. III. 9. 10; Gallien, Africa und Mailand hatten ihn nicht, und Ambrofius rieth, sich nach bem Gebrauche ber Rirche zu richten, in ber man sich gerabe befinde. Am Ditt woch und Freitag hatte man Synaris in Alexandrien (Athan. Hist. Ar. n. 81 p. 811. Socr. V. 22) und in ben meisten Rirchen bes Orients (Epiph. Expos. fid. n. 22. Migne, t. 42 p. 625), mit Fasten bis zur Non wegen ber Gefangennahme und Rreuzigung bes Herrn. Bgl. Chrys. hom. 5 in I Tim. n. 8 (Migne, t. 62 p. 580). Ambros. in Ps.

18, 48. In Casarea (Rappab.) fand bie Communion am Sonntag, Mittwoch, Freitag nd Samstag und sonst an den heiligenfesten statt Basil. ep. 93 al. 289 p. 186, in tom, Afrika und Spanien täglich. Als Fasttage erscheinen Mittwoch und Freitag bei .ug. ep. 86 ad Casul. Anb. zu I § 212. Vom Fasten nahm man die Zeit von Oftern is Pfingsten, die 12 Tage vor Epiphanie, die brei Wochen vor der Fastenzeit aus. — 62. Gretser, De festis christ. Ingolst. 1612 (gegen Hospinian. Festa christ. Tigur. Das Kirchens 593). Guyet, Heortologia. Par. 1657. Thomassin. Traité des fêtes de l'église. 'ar. 1683 und Hist. des fêtes mob. de l'égl. Par. 1703. Lambertini, Delle feste di t. Cr. S. N. e della B. V. Maria. Padova 1747 voll. 2; Iat. 1751. 1756. 1) Abvent linterim, Dentw. V. I S. 163 ff. Greg. Turon. Hist. Franc. X. 31, 6. Caesar. rel. reg. ad virg. n. 15. Conc. Matisc. 581 c. 9. Trull. c. 79. Reben auf ben dorabend vor Weihnachten von Synes. hom. 2 (Migne, t. 66 p. 1564), auf Weihnachten on Gregor v. Naz., Ephrem, Chrysostomus, Proclus, Leo M., Augustin, Casarius von itles, Marimus von Turin; auf Circumcisio (Morcelli, Kalendar. Cpl. II p. 5) von iroclus, Andreas von Creta, Augustin, Fulgentius, Casarius von Arles, Maximus von urin. Das Fest ber Epiphanie (I S 213) betrachteten bie Donatisten als orientalische teuerung (Aug. serm. 202 n. 2); um 360 warb es in Gallien gefeiert Am. Marcellin. IXI. 2; Maxim. Taur. serm. 6. 7 zählt seine breifache Bebeutung auf. Reben von iregor v. Ryssa und Gregor v. Naz., Chrysostomus, Severianus von Gabala, Leo M., etrus Chrysologus, Augustin, Casarius von Arles, Maximus von Turin. 2) Bom duabragesimalfasten, bessen Anfang gewöhnlich auf Epiphanie verkündigt ward, Concil on Aurette 578 c. 2. Socr. V. 20. 22. Soz. VII. 18. 19. Chrys. adv. Jud. hom. 8 . 4; de statuis hom. 3 n. 4. 5; hom. 4 n. 6; hom. 6 n. 3 (Migne, t. 48 p. 867 seq.: 49 p. 53. 68. 85). Laod. c. 50-52. Ambros. De Elia et jej. c. 10 n. 84. Hier. p. ad Fabiol. Aug. serm. 69 de temp.; serm. 205-211. Cassian. Coll. XXI. 4 seq. Leo M. serm. 39-51. Greg. M. hom. 16 in Ev. und bei Gratian c. 6 d. 4. lpiph. h. 70 n. 12; h. 75 n. 3. Conc. Tolet. IX. 653 c. 9. Trull. c. 56. W. Schr.: botius III. S. 190 ff. 214 ff. Liemte, Die Quabragesimalfasten S. 76 ff. 102 ff. 29 ff. Die heilige Woche (hebd. magna) Chrys. hom. 30 in Gen. n. 1 (Migne, t. 58 . 273). Auf Palmsonntag (έορτή των βαίων) Reben von Cyrill (div. 12. Migne, t. 86 . 2913), Anbreas von Creta, Eulogius von Alex.; auf Grünbonnerstag (ή μεγάλη έμπτη) und Charfreitag (παρασχευή, ήμέρα του σταυρού, σωτηρία) von Proclus (Or. 10. 1), Augustin, Leo M. u. A. Gegen Hippon. 393 c. 28 s. Trull. c. 29. Der Name iharfreitag wird abgeleitet bald von carus, bald von carena (Fasten), bald vom beutschen tar, bald von karo, garo (paratum). Ueber bie Bigilien und bie Beleuchtung am Char= ımfiag (sabbatum s. vel magnum) Hier. in Matth. 25, 6. Aug. serm. 219-223 de emp. Eus. Vita Const. IV. 22. Ueber Oftern ("Urstan" im Deutschen) Chrys. hom. le resurr. Opp. II p. 437 seq. Reben von Gregor v. Naz., Greg. v. Nyssa, Augustin, eo M., Maximus von Turin, Petrus Chrysologus, Proclus u. A. Ueber ben weißen 50nntag (ή καινή κυριακή) Naz. Or. 44. Aug. serm. 259. 260. 8) Ueber Christi simmelsahrt (αναληψις, ή έπισωζομένη) und Psingsten Reben von Naz., Chrysost., Prous, Gregor von Nyssa, Rilus (Phot. cod. 276), Augustin, Leo, Maximus von Turin. Bitttage Greg. Turon. II. 84. Sidon. Apollin. 482 Ep. V. 14; VIII. 1. Conc. Aurel. . 511 c. 27. 28. Lugd. II. 567 c. 6. Caesar. Arel. Avitus Vienn. (Fessler, Patrol. I p. 828. 879). Nach Sassi, Archiepisc. Mediolan. series chron. hist. de S. Lazzaro nd Henschen, Acta SS. 11. Febr. t. II p. 522 führte B. Lazzarus von Mailand vor Ramertus bie Bitttage ein, die jum Unterschiebe von bem in Rom (Greg. M. L. XI p. 2) geseierten Markustage (rogatio major) als rogationes minores bezeichnet wurden. luf die αυριακή των άγίων μαρτυρησάντων Reben von Chrysostomus und Ephrem. Der ecibent hatte am 1. Mai festum initii praedicationis Domini. Das Allerheiligensest MP. Bonifaz IV. um 606 in Rom eingeführt, Gregor III. vom 13. Mai auf ben . November verlegt haben. Cf. Lazari, Della consecrazione del Panteon. Roma 1749. - 263. 1) Purificatio B. M., gr. ὑπαπάντη Georg. Hamart. Chron. L. IV c. 216. 217 Besondere . 525. 527. Baron. a. 544 n. ult. Reben bes Theobot von Ancyra (Migne, t. 77 . 1390 seq.), des Leontius von Neapolis (Migne, t. 93 p. 1565), von Mobestus, Sohronius und Hespcius von Jerusalem (ib. t. 86 p. 3275; t. 87 p. 3287; t. 93 . 1468 seq.). Rememprocession Cyrill. Scythopol. Vita S. Theodos. ap. Allat. not.

jahr.

ad Method. (Migne, PP. gr. t. 33 p. 1186). P. Gelasius oben § 15. 2) Annunciat B. V. Chron. Alex. (Migne t. 92 p. 488) nennt ben 25. März als ben Tag ber Fel nach alter Ueberlieferung, ebenso bas bem Hier. zugeschriebene Martyrologium. Cf. Tru lan. c. 52. Conc. Tolet. X. 656 c. 1 verlegte es, ba es häufig in bie Fasten= un Ofterzeit fiel, auf ben 18. December, 8 Tage por Weihnachten. Predigten auf bas Fe von Basilius von Seleucien, Autipater von Bostra (Migne, t. 85 p. 426 seq. 1175 seq.), Proclus (t. 65 p. 764), Sophronius, Hespchius, Johann von Damascus u. A. 8) Mereμόρφωσις, Homilien von Proclus, Cyrill von Alex., Basilius von Seleucien, Anbreas von Creta. Cf. Morcelli, l. c. II p. 188 c. 388. 4) Assumtio, κοίμησις της θεοτόκου Μοdest. ap. Phot. Cod. 275. Anb. f. zu I § 42. 5) Auf St. Stephan Reben von Gregor Nyssenus, Ephrem, Proclus, Augustin, Petrus Chrysologus, Fulgentius, Waximus von Turin. 6) Ueber Joh. Ev. Cyrill. Al. hom. 2 (Migne, t. 77 p. 986). 7) Fest. innoc. Aug. serm. 10 de Sanct. Petr. Chrysol. serm. 153. Prudent. Cathem. XII. 125 seq. 8) Nativ. Joh. Bapt. Aug. serm. 287-293. Cyrill. hom. div. 16 (Migne, t. 77 p. 1095). Theodor. Daphnopota (Opp. Theod. V p. 84 seq. ed. Schulze). Maxim. Taur. hom. 65-67 serm. 52-60. 9) Laur. Aug. serm. 302-305. Petrus Chrysol. serm. 185. Leo M. serm. 85. Maxim. Taur. hom. 74 seq. serm. 65 seq. Prud. Peristeph. IL 10) Leo M. serm. 82-84. Aug. serm. 295-299. Maxim. Taur. hom. 54. 68 seq. Sophron. Or. 8 (Migne t. 87 p. 3355 seq.). Prud. Perist. XII. Theod. Lect. II. 16. Theoph. p. 220. 11) Naz. Or. 15 al. 22. Ephrem. t. IV armen. p. 125 seq. Chrys. hom. 3 (Opp. II. 622 seq.). Aug. serm. 300. 301. Max. Taur. serm. 74. 75. 78. 12) Nyssen. (Migne, t. 46 p. 749). Basil. hom. 19. Ephrem. t. II gr. p. 341 seq. Chrys. ap. Phot. cod. 274. 13) Nyssen. l. c. p. 735. 14) Cathedra Petri Antioch. 22 Jebt. Aug. serm. 15 de SS. (bie Romana 18. Jan.). 15) Aug. serm. 10 Suppl. Andr. Cret. Or. 15 (Migne, t. 97 p. 1110 seq.). — 264. Bgl. Kraus, I S. 170 Rt. L Mit 1. Sept. beginnt das Menologium des Basilius (Migne, t. 117 p. 21 seq.) u. A. Ueber bie quatuor tempora Leo M. serm. 19 c. 2; cf. serm. 12 seq. 78 seq. 86 seq. Gelas. ep. 14 c. 11 p. 368 seq. Pelag. I. fragm. 17 seq. 25 seq. Feriae Aug. in Ps. 93. Baron. a. 57 n. 87. Selvaggio, L. II P. II c. 4 § 1 t. IV p. 168 seq. Rirden, Ueber Erneuerung der Gläubigen Leo M. serm. 42 c. 1. — 265. Basil. 375 ep. 207 c. 3 (Migne, t. 32 p. 764). Chrys. hom. 1 in Is. 6, 1 (Migne, t. 56 p. 97); hom. 86 in I Cor. Hilar, in Ps. 65. Cassian. Inst. II. 8. Den Wechselgesang führt Socr. VI. 8 auf ben hl. Ignatius zurud, aber Theod. II. 19 al. 24 auf Flavian und Diobor; nach Theod. Mops. ap. Nicet. Thes. orthod. fid. V. 30 verpflanzten sie bas, was im Sprischen icon gebräuchlich mar, zu ben Griechen. Nach Laod. c. 15 sollte außer ben Psalten Niemand in der Kirche singen und nach c. 59 keine idiwrixod padpol gebraucht werben. Das Concil von Braga 568 c. 11 verbot ben Lectoren, in weltlicher Tracht tu ber Kirche zu singen, sowie c. 12 ben Gesang poetischer Compositionen extra Psalmos vel can. Script. N. et V. T.; aber bas von Tours 567 c. 23 gestattete, außer ben im Canon befindlichen Hymnen noch andere von bekannten und tüchtigen Berfassern vorz tragen, und bas Tolet. IV. 633 c. 13 erklärte es für unrecht, nur ben Gebrauch ber biblischen Hymnen zu erlauben und bie von Ambrosius und Hilarius verfaßten zu ver werfen. Gegen profane Gefänge in ben Kirchen Concil von Aurerre 578 o. 9. Mehrent Gefänge ber Sprer gab G. Bidell in der Rempt. Biblioth. b. Kirchenväter Bochn. 41. 44. 58. Sammlungen von Hymni excerpti e breviariis. Oxon. 1839. Daniel, Thes. hymnolog. Hal. 1863 seq. Mone, Latein. Hymnen. 3 Bbe. Freib. 1858 ff. Schlosser, Die Kirche in ihren Liebern. 2 Bbe. Freib. 1863. Kayser, Anthologis hymn. lat. Paderb. 1865 seq. Ders. Bur Gesch. u. Erklär. b. Kirchenhymnen, 1-& Paderb. 1868 f. Außerbem s. Bona, De divina psalmodia. Selvaggio, L. II P. I c. 10 § 2 t. III p. 180 seq. Gerbert, De cantu et musica sacra. S. Blas. 1774 t. 2 Fortel, Allg. Gefch. ber Musik. Leipz. 1790. Brenbel, Gesch. ber Rufik in Stalien, Deutschl. u. Frankreich. Leipz. 1855. Thierfelder, De christ. psalmis et hymnis ver que ad Ambros. temp. Lips. 1868. Antony, Lehrb. bes Gregor. Kirchengesangs Münster 1829, 2 Bbe. Buhl, Der Gesang in ber griech. Kirche (Riebners Zeitschr. ! hist. Theol. 1848, II S. 179 ff.). Camillo Mollo, Istruzione teorico pratica di cant fermo e fratto sull'antico ragionato sistema Guidoniano. Nap. 1856 P. II. Ci viltà cattolica n. 157, Oct. 1856. Ueber Ambrosius Aug. Conf. IX. 6. 7. 12; X. 81 . I. 21. Paulin. Vita Ambros. Ueber Gregor M. Joh. diac. Vita Greg. II. 0.

266. Lit. A § 15 e und I § 198. Dazu Pamelii Liturgicon Eccl. lat. Colon. Besondere . 4. voll. 2. Allat. De libris eccl. Graec. Par. 1646. Grancolas, Les anciennes giturgieen. et l'anc. sacram. de l'égl. Par. 1704 voll. 3. A. Hueber O. S. A., Hist. Missae L. tract. Monach. 1758. Krazer, De apost. liturg. Aug. Vind. 1786. Mone, u. griech. Messen aus bem 2-6. Jahrh. Frankf. 1850. Gueranger, Instit. liturg. Hist. de la lit. Dtich. v. Flüd, Regenst. 1851. Röffing, Der Unterschied ber 1. röm. Lit. (Freib. Ztichr. f. Theol. 1841, VI S. 225 f.) Liturg. Borles. über bie Resse. 3. A. Regensb. 1869. Probst, Berwaltung b. hochh. Eucharistie. Tüb. 1858. , Tetralog. liturg. Lond. 1849. Derf. Hist. of the Holy Eastern Church, vol. 3. l. 1850. The lit. of S. Mark, S. James. Lond. 1859, unb Essays on Lit. and ch History. Lond. 1863. Cod. mysterii miss. Armenor. Rom. 1677. Sted, Liturgie der kathol. Armenier. Tüb. 1845. W. Wright im Journal of sacred Liure. Lond. 1867 Apr. P. Zingerle im Bonner theol. Lit.-Bl. 1868 S. 308 f. t bie lat. Ritche f. A. Ruland, De s. Missae canonis ortu et progressu. Herbip. . Ambrof. Ritus Fumagalli, Delle antichità longobardico-milanesi. Milano 1792. zuchelli, Osservazioni intorno al Saggio storico-critico del rito Ambrosiano del umagalli. Milano 1828. Span. Liturgie Leslei, Missale mixtum dictum mozzaram. Rom. 1755. Hefele, Ximenes. 2. A. S. 147 ff. Gams, R.-G. Spaniens I 03—117. Der Name "mozarabisch" kommt von Mostarabes, nach Roder. Tolet. . Hist. Hisp. III. 22 = mixti Arabes; nach Pocoke, Specimen hist. arab. Oxon. , bedeutet er: Arabi Mustaraba, insititii, im Gegensaße von Arabi Araba ober sirende (nicht wirkliche) Araber, wahrscheinlich vom Berbum araba im Particip ber ionjugation. Mit Unrecht dachten Anbere an Musa, den arabischen Eroberer Spa= 1. Ueber die gallicanische Liturgie schrieb zur Begründung der im Texte ausge= henen Ansicht der Lazarist Marchesi: La liturgia gallicana ne' primi otto secoli Chiesa. Osservazioni storico-critiche. Roma 1867 voll. 2. Einheit ber Meßing in berselben Provinz forbern bie Synoben von Bannes 465 c. 15, Agbe 506 ), Gerunda 517 c. 1, Epaon 517 c. 27, Tolebo IV. 633 c. 2. Bgl. Concil von a 563 (hefele, III S. 15 f.). — 267. Erklärungen ber Messe bei German. Paris. Feier bes Sots expos. Miss. (Martene et Durand, Thes. anecd. t. V). German. Cpl. rer. eccl. empl. (Gall. XIII. 204 seq.). Maxim. hist. myst. ex vers. Anastas. (Pitra, II. seq.). Missa catechumenorum vgl. I § 198. Die Anhörung des Evangeliums und bredigt ward im 4. Jahrh. den Katechumenen vielfach gestattet, bann auch ben Heiben Häretikern, besonders in Afrika (Mansi, III. 958); das Conc. Laod. c. 6 verbot ben Baretikern bas Betreten ber Kirche. Zeichen für Beginn ber Feier oben § 254. Confiteor erst im Ordo Rom. XIV c. 71 (Mabill. Mus. ital. II). Die Ordines ani, welche die Riten und die Aufeinanderfolge ber Handlungen beschreiben, gehören ren Zeiten an; die altesten reichen bis in's 7. Jahrhundert. Die Sacramentaria n., Gelas., Gregor. Joh. diac. Vita S. Greg.) gaben nur die vom Celebranten zu jenben Gebete; zu ihrer Erganzung bienten bie Antiphonarien, Lectionarien und geliarien, aus beren Bereinigung bie Missalien entstanben. Anbeutungen über bette biblische Lesungen (αναγνώσματα) bei Justin (I § 197), Clemens und Origenes Alex. Mehrere Bibelhanbschriften seit bem 5. Jahrh. merken bieselben genauer an Euthalius verfertigte bamals aus ber Apostelgeschichte und ben Briefen Anagnosen. bestimmte Ordnung der Lectionen setzen Chrys. hom. 24 in Rom. n. 3. Cur in ec. Acta legantur (Migne, t. 51 p. 98 seq.; t. 60 p. 625 u. sonst) und Aug. in Joh. serm. 143 de temp. etc. voraus. Die in ber Kirche zu lesenden Lectionen r zu Hause für sich zu lesen, ward ben Gläubigen oft angerathen Chrys. hom. 12 nom. n. 5; de Lazaro Concio 3 n. 1; hom. 29 in Gen. n. 2; hom. 1 in Coloss. hom. 3 in II Thess. fin. (Migne, t. 48 p. 812. 992; t. 53 p. 262; t. 62 p. 361, etc.); boch blieb das mehr Sache bes Clerus als bes Boltes und letteres marb an irchliche Auslegung verwiesen. Claub. Mamertus († c. 473) schrieb nach Sid. Apolin Lectionar für bie Kirche von Bienne. Bon Musaus berichtet Gennad. De script. c. 79: Excerpsit de scripturis lectiones totius anni festivis diebus aptas, resoria psalmorum capitula temporibus et lectionibus congruentia. Besonders bes ergenröther, Rirchengeich. III.

rühmt ist das alte, von Mabillon edirte Lectionarium Gallicanum. Bgl. Gerb Monum. vet. lit. Al. I. 404. Selvaggio, II. I c. 11 § 1 t. III p. 200 seq. Ran Das firchliche Perikopensystem. Berlin 1847. M. Schu, Die bibl. Lesungen b. k. Trier 1861. Ueber die Lecture außerbiblischer Schriften Eus. H. E. III. 16. Soz. I 19. Aug. ep. 158. Selvaggio, l. c. § 3 p. 206 seq. Dagegen waren Conc. La c. 59 u. Hippon. 393 c. 36; letteres nahm jeboch bie Martyreracten aus. — 268. Ue B. Cölestin Lib. pontific. Strabo, De reb. eccl. c. 20. Micrologus s. speculum Mise ex ant. PP. collect. Venet. 1571 p. 136, b. Nach Laod. c. 17 sollte nach jedem Pse eine Lesung abgehalten werben; einzelne Psalmverse statt bes ganzen Psalms finden f im Antiphonar. Greg. M., in ber mozarabischen und in einigen gallischen Liturgieen. D Kyrie eleison ward nicht erst von Gregor I. eingeführt (Bona, Rer. lit. II c. 4), so bern schon früher, nach Einigen von P. Sylvester, ben Orientalen entlehnt Ordo Ro ap. Mabillon. Mus. ital. Par. 1724 t. I p. 9; es wird erwähnt im Concil von Beis 529 c. 3. Die Doxologia major s. Gloria in excelsis (bie minor ist bas Gloria Patri s am Enbe ber Psalmen, s. § 260) finbet sich schon abweichend vom jetigen Texte Con ap. VII. 47; VIII. 13; Ps. Athan. De virg. c. 20 (Goar, Euchol. p. 58 ed. Pt Migne, t. 28 p. 276), bann im Sacr. Bobbiense und in ber mozarabischen Liturg Ueber das pax vobis nach Joh. 14, 27 Chrys. hom. 32 in Matth. n. 6; hom. 8 Coloss. n. 4 (Migne, t. 57 p. 384; t. 62 p. 322). Die Collecta hieß so, quia fideliu vota quasi colligebantur. Microlog. c. 3. Die Gebete an ben Bater zu richten m Die Predigt fremde Gebetsformeln zu meiden, gebot 393 bas Concil von Hippo c. 21. — 269. 'Oud λόγος, sermo, tractatus, auch disputatio (Hier. ep. 22 ad Eust. c. 15. Aug. tr. 89 Joh.; L. IV de doctr. christ. gibt Anbeutungen über kirchliche Rhetorik). Combes Biblioth. PP. concionat. Par. 1662. I seq. Selvaggio, L. II P. I c. 11 § 4 p. 208 sec § 6 p. 216 seq.; § 8 p. 222 seq. Tzschirner, De clar. Eccl. Vet. oratoribus Com I-IX. Lips. 1817 seq. Paniel, Geich. ber dr. Berebsamt. u. hom. I. Leipz. 1889 v. Hemel, Handb. ber geiftl. Berebs. Dtich. v. Kraus, Regensb. 1860. Villema L'éloquence des SS. Pères. Par. 1841 (btid. Regensb. 1855). Schleiniger, D Predigtamt. Freib. 1861 f. Freppel, L'éloquence chrét. u. A. Ueber den Appla bei Predigten Ullmann, Greg. v. Naz. S. 157. 189 f. Reanber, Chrys. II S. 106 Einladung an fremde Bischöfe, zu predigen Basil. ep. 59 c. 3 p. 413. Predigtamt ! Biscopfe c. ap. 58. Ambros. De off. I. 1. Chrys. hom. 10 in I Tim. n. 1; de sace IV. 8; VI. 1. Trull. c. 19. Priester als Stellvertreter Fessler, Patrol. II p. ! 244 seq. Berbot bes Prebigens für Frauen Carthag. 398 c 98. 99. Prebigten auf b Lande Concil von Vaison 529 c. 2. Eingangsformeln: Pax vobis, Benedic Domi Adsit nobis auxilium divinum, Det nobis Dominus aperire mysteria, donet mi aliquid dignum de se dicere. Schluß bei Leo I.: Chr., qui cum Patre et Sp. S. vi et regnat in saecula saeculorum. Amen. Bei Mug. oft: Conversi ad Dominum ipst deprecemur pro nobis et pro omni plebe sua adstante nobiscum in atriis dom suae, quam custodire protegereque dignetur per J. Chr. etc. Ueber bie Dorolog Riten nach ber ber Trinität Basil. de Sp. S. c. 29. — 270. Entlassung ber nicht zu ben Gläubig Gehörigen Laod. c. 19. Const. ap. VIII. 5 seq. Chrys. hom. 3 de incomprehe n. 6 seq.; hom. 4 n. 4 seq.; hom. 2 de obscur. prophet. n. 5; hom. 2 in II C n. 5; hom. 11 in I Thess. c. 5 n. 2 (Migne, t. 48 p 725. 733 seq.; t. 56 p. 18 t. 61 p. 399; t. 62 p. 464). Man unterschied Gebete διά σιωπης und διά προςφωνήσει lettere auch suvanth (connexio) in mehreren Liturgieen. Das folgende Gebet bes Bisch Symbolum. hieß commendatio, invocatio, collecta, παράθεσις, ἐπίκλησις u. s. f. Ueber bas Gre Theod. Lect. L. II n. 32. 48. Niceph. Call. XV. 28; XVI. 35, bie es bem Scott und bem Timotheus von Constantinopel unter Anastasius I. zuschreiben, während Georg. Hamartol. Chron. p. 514 seq. c. 212 bem Martyrius von Antiochien zuschmit δς πρώτος έπενόησε.. έν πάση συνάξει το σύμβολον της πίστεως λέγεσθαι προ τούτου ! λεγόμενον εί μη απαξ του ένιαυτου τη μεγάλη παρασχευή. Die Nachticht ift glaubwüt und widerspricht ber Angabe bezüglich Constantinopels nicht. Ueber bas toletanische Con von 589 c. 2 s. III § 178 S. 563. Ueber bas osculum pacis im Orient Laod. 1 Const. ap. VIII. 11. Cyrill. Catech. 23 n. 2. Ps. Dion. De eccl. hier. c. 8 n. Offertorium. Chrys. De compunct. cord. I. 3. Oblationen c. ap. 3-5. Aug. Conf. V. 9. The H. E. IV. 19; V. 17. Ps. Dion. de eccl. hier. c. 3. Concilien von Sippo 398 c.

re 578 c. 8, Macon 585 c. 4. Jus offerendi Conc. Nic. c. 11. Ancyr. c. 4. Illib. c. 28. Ambros. ep. 30 ad Valent. Const. ap. IV. 6. Aug. ep. 6 ad Naz. Or. 43 n. 52 p. 809 (über bie von R. Balens für ben Altar in Cafarea mten Geschenke). Selvaggio, L. II P. II c. 1 § 6 seq. p. 18-33. Nomen ofbei Hier. L. II in Jerem. c. 2. Innoc. I. ep. ad Decent. Die (I § 198; II Dipthofen. ) erwähnten δίπτυχα (bis plicata) waren meist inwendig mit Wachs überzogen, Isfenbein (cf. Cod. Theod. XV. 9, 1) ober anderen Stoffen gearbeitet, ähnlich ben wöhnlichen Ecben üblichen Schreibtafeln (Lut. 1, 63), die als Notizbücher ober Re-(fasti) bienten. Die Namen ber barin verzeichneten Geistlichen und Laien wurden Gottesbienste vom Ambo herab verlesen. Aus den diptychis mortuorum entstanden bie Martyro: und Nerrologien. Aug. c. Faust. XV. 4. Bona, Rer. lit. II. 12, 1 ). Du Fresne, Gloss. gr. lat. Cave, Diss. de eccl. libr. penes Graec. Salig, pt. vet. or. 1731. Allegranza, Opusc. erud. de dipt. consul. Cremon. Cremon. 4. Goar, Adnot. ad Miss. Joh. Chrys. not. 145. Euchol. p. 123. 141. Gori, vett. dipt. Flor. 1759. Gavant. Thes. sacr. rit. I. 166. Binterim, IV, II S. 60 ff. Mozzoni, Sec. V not. 4. Secreta s. oratio super oblata Martene, it. Eccl. rit. L. I c. 6 a. 7 § 5. Selvaggio, l. c. p. 33-36. Lotio manuum . ap. VIII. 11. Cyrill. Catech. 23 n. 2 Ps. Dion. l. c. n. 10. Isid. ep. ad red. Cord.; German. Cpl. p. 218 mit Recitation von Ps. 25, 6 ff. Das Gefäß Basser hieß χέρνιβον, aquamanile, Selvaggio, 1. c. n. 40 p. 38. An Matth. 5, 28 f. rt Cyrill. Hier. l. c. n. 3. — 271. Praefatio, contestatio, inlatio, immolatio, Prafation. ος, εὐγαριστία Germ. ap. Galland. XIII. 220. Mabill. De lit. Gall. I. 2. ), l. c. c. 2 § 1 p. 42 seq. Insbesondere s. Const. ap. VIII. 12. ·6. Aug. De vera rel. c. 3. Chrys. hom. 6 in Isai. c. 6 n. 3 (Migne, t. 56 3); hom. 25 in Matth. n. 3 (t. 57 p. 331). Anastas. Or. de s. synaxi (Migne, p. 837). Das älteste römische Sacramentar hat 267 Präfationsformeln, die später vanden. Von dem "Dreimal heilig" handelt das Concil von Vaison 529 c. 3. Ueber anon Bona, II. 11. 1. Martene I. 4, 8. Die vier Gebete bes lat. Canon: Quam ob- Canon em, Qui pridie, Unde et memores, Supra quae propitio kommen mit wenigen Abs Consecration. ingen schon in dem bald nach Ambrosius geschriebenen Buche De sacramentis L. IV inden sich im Gelas. und Greg. Sacramentar, bei Bigilius u. A. Selvaggio, L. II c. 3. Append. § 3 p. 145 seq. In der Lit. Hisp. und einigen gallischen folgte 18 Sanctus ein Gebet (Post Sanctus), eine Dorologie bes Sohnes enthaltend; bann ogleich die Consecration (actio sacra), beginnend mit den Worten: Qui pridie quam stur. Die Lit. Ambr. hat die brei Gebete bes Canons vor der Consecration beis wie die römische. In der Lit. Clem. folgt auf die Präfation unmittelbar die Erig ber Einsetung ber Eucharistie und die Consecration mit den Worten Christi selbst. bie Commemorationen Chrys. hom. 6 in I Tim. n. 1 (Migne, t. 62 p. 530 seq.). Vas. 529 c. 4. Laute Recitation der Consecrationsworte besahl Just. Nov. 127 Gebete nach ber Wandlung Cyrill. Cat. 23 n. 8. 9. Chrys. De sacerd. VI. 4; 3 in Eph. n. 5. Selvaggio, c. 2 § 2. 3 p. 54. 56 seq. Ueber bas Pater noster . l. c. n. 11 seq. Chrys. De prod. Jud. hom. 2 n. 6 (Migne, t. 49 p. 390). . De S. Syn. l. c. p. 837. 841. German. Cpl. l. c. p. 225-227. Greg. M. ep. 12. Selvaggio, l. c. § 8 n. 38 p. 79 seq. Die benedictio ober παράθεσις 79io, l. c. n. 39. 40 p. 81 seq. Das Sancta sanctis s. bei Cyrill. Hier. l. c. . Chrys. hom. 17 in Hebr. n. 5 (Migne, t. 63 p. 133). Anastas. l. c. p. 841. edot, Lit. I. 267. Selvaggio, 1. c. c. 3 n. 2 p. 83 seq. — 272. Ueber die fractio Communion. e Chrys. hom. 24 in I Cor. n. 2 (Migne, t. 61 p. 200). Dion. De eccl. hier. 1. 12. 13. Aug. ep. 59 ad Paulin. Naz. ep. 171 (Migne, t. 37 p. 280 seq. er avalμantos τομή, mit ber bes herrn Leib getheilt werbe). German. 1. c. p. 228. udot, Lit. I p. 262. Selvaggio, l. c. § 2 p. 85 seq. Agnus Dei f. Vita Serg. I. . pontif. Berno, De reb. ad Miss. spectant. p. 163 ed. 1572. Mixtio hostiae sanguine Conc. Araus. 441 c. 17. Tolet. IV. 633 c. 18. Ordo Rom. I. II. drubertuß im Occident Aug. c. lit. Petil. II. 23. Caesar. Arel. in Aug. hom. 83. . I. ep. ad Decent. n. 1. Monstratio et elevatio hostiae Chrys. hom. 3 in n. 5 (Migne, t. 62 p. 29). Cyrill. Scythopol. in Vita S. Euthym. Anastas. p. 841. Ps. Dion. De eccl. hier. c. 3 n. 2. Maxim. in h. l. (Migne, t. 4 p. 137).

11\*

Meffe.

Προςχύνησις, adoratio erwähnt bei Theod. Dial. II. Inconf. (Migne, t. 83 p. 168) Chrys. hom. 24 in I Cor. n. 5 (t. 61 p. 204). Ambros. De Sp. S. III. 11. Aug. Enarr. in Ps. 93 n. 10 (t. IV p. 1064 seq. ed. Maur.). Ordo distributionis Selvaggio. 1. c. c. 3 § 3 p. 92 seq. Berbot, daß Diakonen ben Priestern die Communion reichen, Nic. c. 18. Arel. II c. 15. Communio data extra cancellos Laod. 19. Trull. 692 c. 69. Tolet. IV. 633 c. 18. Brac. 563 c. 13. Aug. serm. 224 c. 6; 892 c. 5. S. auch Conc. Turon. 567 c. 4. Greg. Tur. H. IX. 3. Mabill. De lit. Gall. I. 5 § 24. Die Worte σῶμα (αἶμα) Χριστοῦ Cyrill. Hier. l. c. n. 21. 22. Const. ap. VIII. 13. Auct. De sacram. IV. 5. Ambros. De init. c. 9. Aug. c. Faust. XII. 10. Hier. ep. 42 ad Theophil. Leo M. serm. 91 s. 6 de jejun. VII mens. c. 3. Man geb ben Männern bas consecrirte Brob auf bie bloße Hanb, ben Frauen auf ein Leintuch Cyrill. l. c. n. 18. 21. Basil. ep. 93 ad Caes. Chrys. hom. in Nat. Dom. n. 7. Ambros. ap. Theod. H. E. V. 18. Aug. c. lit. Petil. II. 25. Dam. F. O. IV. 13. Caes. Arel. im App. Aug. V. II. Concil von Aurerre 578 c. 36. 46. Cf. zu I § 199. Das Trull. c. 101 schrieb vor, man solle zur Communion hintreten die Banbe in Kreuzesform legend und das gesegnete Brod in die Hand empfangen, nicht in golbene Gefäße u. s. f., be eine leblose Materie nicht besser sei als Gottes Gbenbild. Daß aber im Occibent som vor Gregor M. die Eucharistie von bem Priester in den Mund gelegt ward, zeigt bas Factum bes P. Agapet bei Greg. M. Dial. III. 3. Um 650 befahl eine Synobe von Rouen c. 2, die Hostie in den Mund zu geben mit den Worten: Corpus Domini et sanguis prosit tibi in remissionem peccatorum et vitam aeternam. Unbere Formela: Corpus Domini (N. J. Chr.) custodiat (conservet) animam tuam. So zur Zeit Gre gors M. Joh. diac. Vita Greg. II. 41. Bur Zeit Alcuins (Alc. De offic. sabb. s. Paschp. 259) hieß es: Corpus D. N. J. Chr. custodiat te (später animam tuam) in vitam aeternam. Gesang von Bs. 33, 9 Cyrill. Cat. 23 n. 20. Const. ap. l. c. Hier. ep. 27 ad Lucin. B. Auch Ps. 132 Ecce quam bonum (Aug. in Ps. 133. Cf. Tert. De jej. c. 13) und 144 (Chrys. in h. Ps.), bann 41 (Lit. Marci) wurden gesungen Selvaggio, 1. c. c. 3 § 3 p. 98-103. Die übrigbleibenben Theile bes Consecrirten wurden in Constantinopel und anderen Orten des Orients (Evagr. IV. 36. Niceph. XVII. 25), sowie Galliens (Concil von Macon 585 c. 6) unschulbigen Kindern gereicht, großentheils aber ausbewahrt im Peristerion ober Pastophorion (θάλαμος, sacrarium). Cf. Conc. Turos. 567 c. 3. Das Gebet Quod ore sumpsimus hat bereits bas älteste romische Sacramentar Selvaggio, § 6 n. 30 seq. p. 116 seq. Ueber ite Missa est, gr. πορεύεσθε, ἀπολύεσθε έν είρηνη Chrys. hom. 8 c. Jud. s. in eos qui Pascha jejunant n. 6 (Migne, t. 48) p. 870) unb sonft oft. Avit. Vienn. ep. 1. Selvaggio, l. c. n. 34 p. 119 seq. App. Besondere § 4 p. 163 seq. Hefele, Beitr. II S. 273 ff. — 273. Missa pro defunctis in Lik. Arten ber Clem. Const. ap. VIII. 30. 42. Chrys. hom. 21 in Act. n. 4 (Migne, t. 60 p. 169 seq.)-Aug. Conf. IX. 12. Enchir. ad Laur. c. 110; de cura pro mort. ger. c. 1. Isid. De off. I. 48. Fulgent. Ferrand. 533 ep. ap. Mai, N. Coll. III, II p. 183. Greg. M. Dial. IV. 58. Anastas. De lit. pro def. die 40 (Pitra, II p. 277 seq.). Conc. Brac. 572 c. 10. Concil von Balencia 524 c. 4 (Exequien für einen Bischof), von Tolebo XVII 694 c. 5. Das Opfer für eifrige Ponitenten gestatten bie Synoben von Baison 442 c. 2 und Arles (443 ober 452) c. 12; für Selbstmörber verbieten es bie von Orleans 588 c. 15, Auxerre 578 c. 17, Braga 563 c. 16 (cf. ib. c. 17 über Katechumenen). Misse votivae in Sacram. Gelas. pro sterilitate, ad petendam pluviam, im Orient bei beben und anderen Unglücksfällen Soz. VI. 2. Cf. Aug. C. D. XXII. 8. 7. Selvaggie, 1. c. § 5 p. 129—136. Missa praesanctificatorum Trull. c. 52. Allat. ad B. Nihus. de Missa Praesanct. Append. ad op. de Eccl. Occid. et Or. perp. consens. p. 1581. —1608. Die Anbetung der προηγιασμένα bezeugt Chron. Paschal. s. Alex. in Heracl. (Migne, t. 92 p. 989). Missa publica unb privata Selvaggio, l. c. App. I. p. 120 seq-Privatmessen in Privatwohnungen hielten ber Bater bes Gregor von Razianz (Nas. Or-18 n. 29. 38 p. 350. 358), Ambrosius (Paulin. Vita S. Ambr.), Patriarch Johannes Eleemosnarius von Alex. (Leontius Neap. Vita S. Joh. El. c. 38. 41. Migne, t. 98 p. 1649. 1651 seq.). Paulinus von Rola ließ auf bem Sterbebette in seinem Zimmer das Opfer darbringen (Uran. Vita Paul.). Das Conc. Tolet. 681 c. 5 sest vorens baß nur bie Communion bes Priesters (ber an einem Tage mehrmals celebriren burfte zur Integrität bes Opfers nöthig ift. P. Gelasius (ep. 33 p. 448 an Bischof Joh. von

Som) erlaubte, im Dratorium einer vornehmen Frau Megetia für Verstorbene Messe zu lesen. An den Hauptfesten in Oratorien zu celebriren verbot Conc. Agath. 506 c. 21 (e. 85 d. 1 de cons.). Strafen für excommunicirte Priester, die bennoch Messe lesen, Conc. Carth. 390 c. 8 und sonst. Die Synobe von Carpentras verhängte 527 über ben nicht zur Berantwortung erschienenen Bischof von Antibes bie Strafe, ein Jahr lang nicht celebriren zu burfen. Gegen die Eustathianer nahm Conc. Gangr. c. 11 die Liebes= Agapen. mhlzeiten in Schut; Laod. c. 28 verbot ihre Abhaltung in den Kirchen, wie überhaupt es Essen im Gotteshause; chenso Hippon. 393 c. 29. Das Berbot ward Trull. c. 74 rneuert. In Rom und in Gallien erhielten fie fich über bas 4. Jahrh. hinaus, murben ber seltener; in Mailand und in Afrika murben sie abgeschafst. Aug. Conf. VI. 2; ep. 12. 29. Serm. 252 n. 4. Neubekehrten Bölkern gestatteten bie Papste als Ersat für heibische Luftbarkeiten an kirchlichen Festtagen noch solche Mahlzeiten mit religiösem Gepräge. reg. M. L. XI ep. 76 ad Mellit. Cf. Selvaggio, L. III c. 9 § 6. Binterim, II. 2 5. 82 ff. — 274. Allat. c. R. Creyght. Exerc. 22 p. 411 seq.; de Syn. Phot. c. 14 Das Dogma p. 470 seq. Arcud. De Concordia. Par. 1626 L. III c. 1 p. 125 seq. Habert, Ar-Euchariftie. thierat. gr. p. 223 seq. Probst, Die Eucharistie als Sacr. u. als Opfer. Tüb. 1837. öchwane, Dogmengesch. II S. 988 ff. Weitere Literatur zu I § 197. Bon ben Batern [. bt]. Cyrill. Hier. Cat. 22 myst. 4 n. 1 seq. p. 319 seq. Catech. 23 myst. 5 n. 8 mant er bie Beier την πνευματικήν θυσίαν, την άναίμακτον λατρείαν, n. 10: Χριστόν δυργιασμένον υπέρ των ήμετέρων άμαρτημάτων προςφέρομεν (ben technischen Außbruck φατέρειν, offerre, haben auch die Synoben Nic. c. 18, Gangr. 4, Arel. 814 c. 19). ben ber Berwanblung bes Weines in bas Blut Christi hat Cyrill. Cat. 23 n. 2. 7 den Insbruck μεταβάλλειν, wie Greg. Nyss. Or. catech. c. 37 von ber Verwandlung bes bobes in Christi Leib; ebenso steht μεταποιείσθαι, bann μεταβρυθμίζειν (Chrys. De prolit. Jud. hom. 2 n. 6 u. sonst). Vom Kreuzes= und Abenbmahlsopfer mit Bezug auf Relach. 1, 11 handelt Eus. Dem. Ev. I c. 10. Cf. V. c. 2 (Migne, t. 22 p. 64-93. 168 seq.). Biele Zeugnisse finden sich bei Chrys. in Matth. hom. 83 n. 4; c. Anom. 6 L 3; hom. 2 in II Tim. n. 4; hom. 24. 27 in I Cor.; de sacerd. III. 4. Athan. Ir. IV c. Ar. c. 36; ep. 4 ad Serap. c. 19 et ap. Theod. Dial. II (Migne, t. 26 1. 524. 665. 1240 seq.). Didym. De Trin. II. 14; III. 21. Basil. ep. 93 ad Caes. Patr. Epiph. Ancor. n. 57. Naz. Or. 2 n. 95; Or. 4 n. 52; Or. 17 n. 12; Or. 45 19. Cyrill. Alex. ep. 17 (Migne, t. 77 p. 113). Expos. anath. XI (Migne, t. 76 -). 312). Theod. Dial. II (Migne, t. 83 p. 164—168). Job mon. ap. Phot. cod. 222 LIII p. 187 ed. Bekker. Dam. F. O. IV. 13. Ambros. De myst. c. 8. 9 (Opp. II. 87. 339 ed. B.) in Ps. 38 n. 25; de fide IV. 10; de incarn. dom. sacr. I. 4. Hier. Nal. c. Pelag. III. 15; ep. 21 al. 146 ad Dam. Hilar. De Trin. VIII. 13. 14. Aug. .ep. Manich. c. 12. Enarr. in Ps. 33; c. adv. leg. et prophet. I. 39; II. 9; Civ. ki X. 20; XVI. 22; XVII. 20. 42; XIX. 5, 5; XXII. 8, 6; de Trin III. 10; IV. 4; ep. 98; c Faust. XX. 18. 21. Leo M. ep. 59 c. 2. Greg. M. Dial. IV. 58. die alten Vater haben keineswegs wie die späteren Griechen (Kabafillas, Sim. Thessalon, Die Epiklesis. karcus v. Ephes., Gabriel v. Philadelphia) die vis consecrandi der Epiklesis beigelegt, whern ben Worten Christi. So auctor de sacram. IV. 4. Greg. Nyss. Or. cat. ap. [ai, Nov. Coll. VI. 370. Chrys. hom. 1 de prodit. Jud. n. 6 (Migne, t. 49 p. 380: τάρ ανθρωπός έστιν ο ποιών τα προχείμενα γενέσθαι σώμα και αίμα Χριστού, άλλ' τός... Χρ. Σχημα πληρών έστηκεν ο ίερευς, τα βήματα φθεγγόμενος έκείναι ή δε δύψις καὶ ή χάρις τοῦ θεοῦ έστι. Τοῦτό μου έστὶ τὸ σῶμα, φησί. Τοῦτο τὸ ἡῆμα μεταρ-#μίζει τὰ προκείμενα). Cf. hom. 2 n. 6 (ib. p. 389); hom. 2 in II Tim. n. 4 Migne, t. 62 p. 612). Goar, Euchol. gr. p. 140 seq. ed. Par. Arcud. l. c. c. 3-6 .181 seq. Allat. c. Creyght. p 549 seq. Habert, l. c. Observ. in P. VIII p. 142 seq. outlée, Diss. III in Cyr. Hier. c. 12 (Migne, t. 33 p. 276 seq.). Assem. Bibl. Or. 201. Renaudot, II p. 250. Selvaggio, L. II P. II c. 2 § 2 p. 52-54. Döl= nger, Lehrb. I S. 263. Werner, Gesch. ber apolog. Literat. III S. 159 ff. Ueber A. Hoppe die Epiklesis, Schaffh. 1864, f. Köffing im Bonner theol. Lit Bl. 1866, 818 ff. Lit. Erklär. ber hl. Messe. 3. A. S. 496 ff. Tüb.Qu.:Schr. 1867, S. 238 ff. tholik 1866, II S. 526 ff. 679 ff. 3. Th. Frang, Der eucharift. Consecrations: ment. Burgb. 1875. An die Arcandisciplin erinnert noch Pallad. Vita Chrys. ed. pot. Par. 1680 p. 85 coll. Chrys. ep. ad Innoc. I. (Mansi, III. 1089).

Laufe. 275. Conc. Agath. c. 34. Gegen das Berschieben der Taufe Basil. hom. cohort. ad s. bapt. (Migne, t. 31 p. 424 seq.). Naz. Or. 40 (Migne, t. 36 p. 360 seq.). Chrys. hom. 1 in Act. n. 6 (Migne, t. 60 p. 23). Nyss. De bapt. (Migne, t. 46 p. 425 seq.). Taufriten Cyrill. Cat. 19. 20. 22. Aug. Conf. I. 9; serm. 232. Ps. Dion. De eccl. hier. c. 2 seq. Basil. De Sp. S. c. 12 seq.; c. 15; c. 27 n. 66. n. 46 p. 728 seq. Job mon. ap. Phot. cod. 222 L. III p. 187. German. ap. Gall. XIII. 204. Conc. Araus. 441 c. 2 (Salbung mit Chrisma); c. 18—20. Ratechumenenunterricht Cyrill. Hier, 345. Catech. 23 (bie 5 letten bie mystagogischen). Aug. lib. de catechizandis rudibus; serm. 56-59; serm. 212-215. Gaudent. Brix. tract. 1—10. Recitatio symboli Laod. 46. Trull. 78. Taufzeiten Leo M. 447 ep. 16 c. 5. 6; 459 ep. 168 c. 1. Gelas. ep. 14 c. 10 p. 368. Wo keine Gesahr war, ver: schob man in Gallien und Spanien bie Taufe bis Oftern (Charsamstag). Synoben von Auxerre 578 c. 18, Macon 585 c. 3. Laientaufen Selvaggio, L. III c. 2 § 4 n. 9. M. Schr.: Photius III. S. 138—140. 594. Tauje bes Eunomius Socr. V. 24. Soz. VI. 26. Theod. H. F. IV. 3. Epiph. h. 76. Conf. ult. n. 6. Nyss. c. Eun. L. XI fin. (Migne, t. 45 p. 881). Dagegen bie trina immersio eingeschärft c. ap. 49 al. 50. Cyrill. Cat. 20 n. 4. Nyss. in bapt. Chr. (Migne, t. 46 p. 585). Una immersio Greg. M. L. I ep. 43 ad Leandr. Hisp. t. II p. 531 B. Conc. Tol. IV. 633 c. 6. Häretikertaufen Nic. c. 8 (bei Novatianern giltig), c. 19 (bei Paulianisten ungiltig). Laod. c. 7 (für Quartobecimaner und Novatianer). Cpl. 382 c. 7 (falsch bem II. Concil zugeschrieben für Arianer und Macedonianer, gegen die Taufe ber Eunomianer und Sabellianer) Ueber Taufe ber Besessenen und Stummgewordenen Conc. Araus. I. c. 12 Firmung. 14. 15. Taufgebühren Turon. 567 c. 7. — 276. Cyrill. Cat. 21, bes. n. 4. Ps. Dion. De eccl. hier. c. 4. Laod. c. 48. Innoc. I. ep. 1 ad Decent. c. 3 n. 6. Gelas. ep. ad Episc. Lucan. Greg. M. L. III ep. 6. 9. Pacian. serm. de bapt. n. 6. Epaon. 517 c. 16 (Chrismation von Todfranken burch Priester steht vereinzelt). Cpl. 382 c. 7 (brei Klassen von Häretikern). Morin. Diss. II de Sacr. conf. Arcud de Conc. in 7 Sacr. adm. L. II c. 1 seq. Bened. XIV. Syn. D. VII. 7 seq. Des-Eucharistie, zinger, Ritus Orient. Wirceb. 1863 t. I. p. 54. — 277. Bgl. § 261. Seltenere Communion Chrys. hom. 3 in Eph. n. 4; h. 17 in Hebr. n. 4 (Migne, t. 62 p. 28 seq.; t. 63 p. 131). Conc. Agath. 506 c. 18. Deftere Communion Aug. ep. 118 al. 54. Serm. 34. Hier. ep. 28 ad Lucin. Selvaggio, II, II c. 3 § 4 p. 104 seq. Mitnehma ber Communion nach Hause Basil. ep. 93. Ambr. Or. fun. in fratr. n. 43. Communio sub una specie. Beispiele: Ambrosius auf bem Sterbebette, die Ginsiebler ber Buft Basil. l. c. Zeno Veron. L. I tr. 14 c. 4. Selvaggio, L. III c. 9 § 1. 2; c. 10 L. II P. II c. 3 § 4 n. 25 seq. p. 110 seq. Rinbercommunion Const. ap. VIII. 12 seq. Ps. Dion. l. c. c. 7 n. 11. Sacram. Greg. M. Conc. Matisc. 585 c. 6. Natürlicks Fasten vor ber Communion Aug. ep. 54 al. 118 ad Jan. Synoben von Sippo 393 c. 28, Augerre 578 c. 19, Macon 585, Dovin 531 c. 24. Augusti, Handb. ber Archael II S. 629. Händewaschung Const. ap. VIII. 11. Durant. De rit. Eccl. cath. L. II c. 28. Berbot, ben Berstorbenen bie Eucharistie zu reichen Hippon. 393. Antissiod. 578 c. 12. Trull. c. 83, dieselbe zu versenden Laod. 14. Gebet für die Beihe ber Gulogien (Antibora) Concil von Nantes 656 c. 9. Fermentum, fermentatum bei Innoc. I. ep. 1 ad Decent. c. 5. Hostia sanguini intincta Conc. Brac. 675 c. 2 (bei Gratian c. 7 d. 2 de cons. falschlich bem B. Julius I. beigelegt). Cf. Chr. Sonntag, De intinctione Buße. panis euchar. in vinum. Altdorf. 1695. 4. — 278. Außer ben I § 200 cit. Schriften s. Natal. Alex. Saec. 13. 14 diss. 14 t. XVI p. 548 seq. (gegen Daillé, De confess. sacram. s. auricul. Genev. 1661 u. A.). Boileau, Hist. confess. auricul. Par. 1684 seq. Klee, Die Beichte. Frankf. a. M. 1828. Luigi Tosi, Trattato sulla perpetuità della fede e della pratica della confessione sacram. Milano 1854. Ueber bit Pflichten des Beichtvaters und die Buße s. Naz. Or. 2 n. 9 seq.; n. 61 p. 16 seq. 43. Or. 26 n. 2 seq. p. 472 seq. Or. 39 n. 17. 18 p. 688 seq. ed. Clem. Chrys. hom. 3 ad popul. Ant. n. 5 (Migne, t. 49 p. 54); de sacerd. II. 3. 4; III. 5. Basil. l. V c. Eunom. Serm. 8 de poenit.; ep. 46 ad virg. laps.; ep. 217 (Migne, t. 29 p. 717 seq.; t. 31 p. 126; t. 32 p. 369. 793 seq. 1217 seq.). Aster. Amas. Or. de filio prodigo Phot. cod. 271 p. 213. Euseb. quaest. ad Marin. n. 9 p. 277 ed. Mai. Eulog. Alex. adv. Novat. ap. Phot. cod. 280. Cyrill. Alex. in Luc. 5, 24 (Mai, N. PP. Bibl. II.

179). Nyssen. in Eccles. hom. 7 de castigat. unb adhort. ad poenit. (Migne, t. 44 p. 725 seq.; t. 46 p. 308. 539 seq.). Epiph. h. 59 n. 1. 2. Isid. Pelus. L. I ep. 288. 339. Von den Lateinern schrieben B. Pacian von Barcelona (c. 870) gegen die Rovatianer die drei Briefe an Sempronian und eine Paranese zur Buße (Migne, PP. lt. t. 13 p. 1051 seq.), Ambrosius, selbst eifriger Beichtvater (Paulin. Vita Ambr. n. 39 Opp. IV. 11), um 384 lib. II de poenit. (bej. wichtig I. 7. 36 seq.; II. 12. 35. Cf. ep. 67 a. 11 de parad. n. 71); Aug. serm. 82. 83 de temp.; tr. 49 in Joh. n. 24; C. D. IX. 9, 2; Enarr. 2 in Ps. 101 n. 3; Enchir. c. 64-66. 82. 83. Leo M. ep. 108 c. 2; ep. 168 c. 2; ep. 89 p. 1062. Serm. 26 de Nativ. D. 6 c. 4 p. 90. Greg. M. bom. 26 in Ev. n. 4-6 L. VI in L. I Reg. c. 15. Ueber ben Bugpriester (I § 205) Zeccaria, Diss. de reb. ad H. E. pertin. t. II Diss. 9 p. 26 seq. Frant, Buß= Biciplin S. 142 ff. 650 ff. und "Die verhängnisvolle Beicht zu Constantinopel" (Tub. Оп-Schr. 1867. IV). Bezüglich Italiens s. Vita Simplicii im Lib. Pontif. (S. 425). Das Chrysostomus die öftere Wiederholung der Buße gestattete, brachte ihm den Vorwurf, έπι έδειαν παρέχει τοῖς άμαρτάνουσι Phot. cod. 59 p. 19. Socr. VI. 21. Dit audientes mb andere Bußgrade erwähnt das Concil von Arles (443 ober 452) c. 11. Die römische Synobe von 487 und 488 bestimmte über jene, die sich in Afrika von den Donatisten midertaufen ließen: tribus annis inter audientes sint, septem vero annis subjaceant (it substrati) inter poenitentes manibus sacerdotum, duobus etiam oblationes non sinantur offerre (consistentes). So Felix III. ep. 13 p. 263 ed. Thiel. Basil. ep. 217 e. 56 seq. sett für freiwilligen Mord 20 Jahre Buße an (4 J. fletus, 5 J. auditus, 13. substratio, 4 3. consist.), für unvorsätlichen Tobtschlag 10 Jahre (2 3. fletus, 8 aud., 4 substr., 1 cons.), für Chebruch 15 Jahre (4, 5, 4, 2 auf ben einzelnen Stu= kn); Nyss. ep. ad Let. c. 4 sett für ben Ghebruch 18 Jahre an, für Fornication 9 (bei Bafil. 7). Diebstahl will Basilius bei freiwilliger Anklage mit 1 Jahr Consistenz, im Falle ber Ueberführung nebstdem mit 1 Jahr Substration bestraft wissen. Trull. c. 87 merben noch nach Basil. Die vier Grabe eingeschärft, mährend bem Bischofe bie Bestims mung ber Bußzeit verblieb. Basil. ep. 217 a. 375 c. 74 (Migne, t. 32 p. 804). Conc. Hippon. 398 c. 30. Leo M. ep. 159 c. 6. Die canonischen Briefe ber Bater am besten ki Pitra, I p. 551 seq. 630 seq. Von orientalischen Ponitentialbüchern wird eines bem Johann IV. bem Faster von Constantinopel, + 575, zugeschrieben (axodoubla xal ratis tal των έξομολογουμένων) cf. Pitra, II p. 222 seq.; ein anderes dem Griechen Theodor von Canterbury um 670 (ed. Petiti. Par. 1679. Mansi, Conc. t. XII). Bgl. Bering, zur Gesch. der Pönitentialbücher, im Archiv f. kath. K.=R. 1873. N. F. Bb. 24 S. 204 ff. Conc. Tolet. IV. 589 c. 11. 12. Aguirre, Conc. Hisp. II. 280. 358 seq. Cf. Agath. 106 c. 15. Barcin. 540 c. 6. Für Berheirathete marb zur Uebernahme ber Buße bie Bustimmung bes anbern Gatten geforbert (Conc. Arel. II c. 22), ba ber Gebrauch ber the für die Ponitenten verboten war. Ambros. De poenit. II. 10. Hier. in Joel pr. c. 2.

279. Innoc. I. ep. ad Decent. c. 7. 10. Synes. ep. 67. 72. 89. Leo M. ep. 108 2 seq.; ep. 159. Buße des Theodosius I. Theod. V. 17 seq. Soz. VII. 24. Ruf. II. 18. Aehnliches Beispiel von R. Sigismund von Burgund Acta SS. 1. Mai t. I. p. 83. Buße ber Clerifer I § 206. Siric. ad Himer. c. 14 (Hard. I. 851). Leo M. p. 167 q. 2 p. 1421. Cf. Basil. ep. 217 c. 51. 55. — Conc. Araus. I. 441 c. 4 er= Mitt, Clerikern, welche bie Buße verlangen, sei sie nicht zu verweigern. Conc. Tol. XIII. 883 c. 10 läßt es zu, bag Bischöfe und Priester, ohne fich eines Capitalverbrechens schulbig pefennen, in einer Krankheit in ben Stanb ber Buge eintreten unb nach erlangter Benefung und gehöriger Reconciliation ihr Amt fortführen. Absehung und lebenslängliche ber auch breijährige Buße marb für bestimmte Berbrechen im Conc. Tol. IV. 633 c. 29. 15. 46 fcftgefest. Greg. M. L. V ep. 3. 4 t. II p. 729. Beiteres bei Rober, Der kichenbann. Tüb. 1857. Die Suspension ber Kirchenbiener bas. 1862. Nach Aug. wm. de poen. und Syn. Rom. 504 (Mansi, VIII. 298) ward zwischen excommunicatio wrtalis (παντελής άφορισμός, άνάθεμα) und medicinalis unterschieben. Folgen des großen annes Conc. Arel. II c. 49. Araus. I c. 11. Brac. 563 c. 15. Cf. c. ap. 11. Ant. 2. Gelas. fr. 37 p. 502 seq. Ertheilung bes Biaticums (έφόδιον) an reuige Poni= nten war vorgeschrieben Nic. c. 13; cf. Laod. c. 2; c. ap. 52 al. 51. Leo M. ep. 159 6 p. 1333 seq.; ebenso Fortsetzung ber Buße für bie Wiebergenesenen Nic. 1. c.

Araus. I. c. 3. Ueber abtrünnige Ponitenten Concil von Bannes 465 c. 3. — Conc. Tol. IV. 633 c. 5; VI. 638 c. 7; VII. 641 c. 1. Bon Ablässen und Commutationen Muratori, Diss. de redemt. peccat. (Ant. It. med. aevi V. 712 seq.). Kamper, Hist. indulgent. Mogunt. 1787. Thomassin. P. I L. II c. 15. Binterim, Dentw. V. II S. 315 ff. Benbel, Der kirchl. Ablaß. Rottweil 1847. Gröne, Der Ablag. Regensb. 1863. Styliten Theod. Hist. rel. c. 26. Evagr. H. E. I. 13. — 280. Beicht siegel Paulin. Vita S. Ambros. Galland. IX. 23 seq. Concil von Dovin 527 c. 20. Greg. M. c. 92 d. 6 de poenit. Bei ben Orientalen hießen bie Beichtväter vorzugt meise πατέρες πνευματικοί Anast. Sin. Quaest. et Resp. q. 6 (Migne, t. 89 p. 369 seq.). M. Entalma graecum Patrum spirit. officium describ. (Progr.) Wirceb. 1865. Sonft hießen auch so bie Pathen (Bhishman, Drient. Cherecht S. 266). Die Priester galten nach I Kor. 4, 14 f. als geistliche Eltern Const. ap. II. 33; wie die Taufe, so war bie Buße eine neue Geburt Phot. Amphil. q. 132 p. 726. Beichtväter ber Fürsten Tho-Lette Delung. massin. P. I L. I c. 109 n. 7. 8. — 281. Extrema unctio, seit dem 12. Jahrh. so genannt, früher oleum infirmorum, unguentum sanctum, unctio, άγιον έλαιον, εὐχέλαιον Chrys. De sacerd. III. 6. Innoc. I. ep. ad Decent. c. 8. Caesar. Arel. in Serm. Aug. 265 n. 3 (Fessler, Patrol II 888). Vita Eugendi abb. 510. Mabill. Acts Ord. S. B. I. 559. Sacram. Greg. in Opp. Greg. M. t. III P. I p. 235 seq. Conc. Araus. 441 c. 13 (gebietet, Wahnsinnigen, wie die Taufe, so auch die Krankensalbung zu ertheilen). Chardon, Hist. de l'extr. onction II. 31. Arcud. l. c. L. V. c. 4-7. Ehe. Bened. XIV. S. D. L. VIII c. 2-8. — 282. Ginsegnung ber Ehe Siric. ep. 1 ad Him. n. 4. Basil. hom. 7 in Hexaëm. n. 5 (Migne, t. 29 p. 160). Ambros. ep. 19. Chegnade Ambros. De Abrah. I. 7. Innoc. I. ep. 9 ad Prob. Ueber ben Ritus ber Griechen s. Zhishman, Das Eherecht ber orient. Kirche. Wien 1863 f. S. 691 ff. Die Brautführer (παράνυμφοι) fanden sich im Occident wie im Orient Statuta Eccl. Afric. (Conc. Carth. IV) c. 101. Baller. Opp. Leon. III. 668, wo auch die Borschrift, die Neuvermählten sollen eadem nocte pro reverentia benedictionis in der Virginität vableiben. Ueber Bi=, Tri= und Tetragamie Ambros. De vid. c. 11. Aug. De bono vid. c. 12. Basil. c. 4. 50. Naz. Or. 37 n. 8 p. 650; c. ap. 17-19. Neocaes. c. 7. 8. Trull. c. 3. Assem. Bibl. jur. or. I p. 460 seq. 529 seq. Selvaggio, L. III c. 15 § 4. Betreffs ber Chescheibung wegen Chebruch Just. Nov. 22. 117. Riffel (§ 200), S. 101 ff. Bhishman, S. 97 ff. 107. 734 ff. C. ap. 48. Innoc. I. ep. 6 ad Exsup. c. 6. Hier. ep. 30 ad Ocean. Einige gallische Synoben (Arles 314, Bannes 465 c. 2, Agbe 506 c. 25, Nantes 658 c. 12) zeigen hierin einiges Schwanken; ganz prack sprachen sich die Afrikaner aus Conc. XI Carth. 407 c. 8. Aug. De adult. conjug. I 9; de bono conjug. c. 5. Chehinbernisse: 1) Consanguinität Aug. C. D. XV. 18. Conc. Epaon. 517 c. 30. Avern. 535 c. 11. Aurel. III. 538 c. 10. Tolet. II. 581 Matisc. 585 c. 18. Schulte, Cherecht S. 161 ff. 2) Affinität Illib. c. 61. Neocaes. c. 2. Roman. 402 c. 9. 11. Aurel. II. 533 c. 10. 3) Geistliche Bermanbte schaft C. Marius Victorinus Comm. in ep. ad Galat. (Mai, N. Coll. III, II p. 37). Conc. Neoc. c. 2. Agath. 506 c. 61. Epaon. cit. Trull. c. 53. Cod. Just. V. 4 de nupt. 1. 26. Die öffentliche Ehrbarkeit ist angebeutet Siric. ep. ad Him. c. 4. 6 p. 584 ed. Coust. 4) Gesetliche Verwandtschaft L. 4 § 2 Dig. XXXVIII. 10. Zhishman, S. 254 ff. 5) Religionsverschiebenheit Ambros. De Abrah. I. 7. Laod. c. 10. 31. Chalc. c. 14. Trull. c. 72 (woselbst sogar die Ungistigkeit der Chen von Orthodoren mit häretikern ausgesprochen ist). Zhishman, S 506 ff. 6) Raptus bas. S. 561 ff. Die Ercommunication für ben Raptor setzen fest Chalc. c. 27. Trull. c. 92. — Gelas. fr. 47 p. 508: Lex illa praeteritorum principum ibi raptum dixit esse commissum, ubi puella, de cujus ante nuptiis nihil actum fuerit, videatur abducta (Cod. Theod. IX. 1, 1; 24, 1. Cf. c. 49 C. XXVII q. 2; c. 2 C. XXXVI q. 1). 7) Botum Chrys. Paraen. ad Theod. Mops. (Migne, t. 47 p. 277 seq.). Chalc. c. 16. Carth. 418 c. 18. Arel. II. 52. Turon. 567 c. 15. 20. Siric. P. l. c. 8) Ligamen. Conc. Agath. c. 25. Aurel. II. 533 c. 11. Trull. c. 93. Leo M. ep. 159 c. 1-4. Bgl. noch Mon, Cherecht der Christen. Regenst. 1833. Binterim, Denko. VI. 1. Denzinger, Ritus Orient. Wirceb. 1863 II p. 363 seq.

Beiligens und 283. Trombelli, De cultu SS. voll. 5. Bonon. 1740. Muratori, De christ. vo-Berehrung. ner. erga Sanctos (Ant. It. V Diss. 58). Bened. XIV., De serv. Dei beatif. et ca-

101. Ed. II. Patav. 1743, IV f. Bon den Bätern s. bes. Ambr. De vid. c. 9. Naz. h. 24 p. 437 seq. Prudent. Peristeph. I v. 16 seq.; IX. 97. Nyss. Or. in S. heodor. (Migne, t. 46 p. 736 seq.), sowie die Reben von Chrys. und Aug. Ausführ= \$ Sesterer c. Faust. XX. 21. De Civ. Dei XXII. 8: Sancti sunt honorandi et incandi, sed latreia et sacrificium soli Deo debetur. Cf. ib. c. 10 VIII. 27. Basil. V c. Eunom. (Migne, t. 29 p. 729). Theod. Graec. affect. cur. L. VIII (Migne, 83 p. 1012. 1032 seq.) Ambros. ep. 22 ad Marc. n. 13: Succedant victimae umphales in locum, ubi Christi hostia est. Sed ille super altare, qui pro omnis passus est, isti sub altari, qui illius redemti sunt passione. Reliquien für den tat sorbert auch Conc. Paris. 615 c. 2. Ueber ben Engelcult Eus. Praep. ev. VII. . Aug. c. Faust. l. c. Coll. c. Maxim. c. 14. Ueber Laod. c. 85 gegen ben super= wien Engelcult der Angeliker s. Theodoret in Coloss. 2, 18. Epiph. h. 60. Hefele, mc. I S. 743. Michaelion in Constantinopel Soz II. 2. 3. Cod. Just. I. 2, 15 eno). 26 (Just. 530), dazu Propheteia, Apostoleia Eus. Vita Const. III. 48. Lib. ntif. in Silverio. Sonstige Rirchen und Oratorien zu Ehren ber Heiligen Basil. in 1. 111 n. 1. Optat. De schism. Don. II. 4. Socr. IV. 18. Soz. III. 14; VIII. 19. elas. P. ep. 24 c. 4. 25; ep. 25. 35 p. 364. 375 seq. 391 seq. 449. Ueber Martin n Lours als heiligen (der Titel sanctus, sancta — früher dominus, domina — tam 14. Jahrhundert auf) s. Greg. Tur. H. Fr. II. 14; X. 31. Reinkens, Martin n Lours. Breslau 1866, S. 199 ff. Die receptio Domini Martini ward am 11. Nov. ber Synobe von Tours 461 gefeiert. Bgl. auch Conc. Turon. 567 c. 18. Ueber nilus Phot. Amphil. q. 115 ed. Athen. 1858, p. 187 περί ένθρονισμού. Ueber Enwaismos s. Balsam. in Conc. VII c. 7. Goar, Euchol. gr. p. 617 not. 2. Patriarch Kohorus (Migne, t. 100 p. 806) hat: exxdyslat evdpoviasdeisat. Reben über Athan. Defilius Greg. Naz. Or. 21. 43 p. 386. 770 seq. Cf. Victric. Or. de laud. SS. uland. VIII. 228. Wie Ambros. ep. 22 n. 1. 2, so erzählt Aug. als Augenzeuge, e viele Wunder 886 bei Entbeckung ber Leiber von St. Gervasius und Protasius durch ubtofius in Mailand (Conf. IX. 7. 16. De Civ. Dei XXII. 8, 2. Serm. 286) und oher durch die Reliquien des hl. Stephan in Afrika (De Civ. Dei l. c. n. 11 seq.) ihahen. Isid. Pelus. L. I ep. 155 ad Hierac. beruft sich ebenfalls auf berühmte ilungen, ebenso Greg. M. Dial. II. 38. Cf. Hilar. c. Const. c. 8. Wunder an den liquien ber hl. Euphemia von Chalcebon wurden 593 von Kaiser Mauricius constatirt ceph. XVIII. 31. Theophyl. Simoc. ap. Pag. a. 593 n. 14. Die αναθήματα ets ihnt son Eus. Vita Const. III. 38. 40. 43, τιμον αναθήμασιν hat Isid. Pelus. L. I . 189. Ueber bie Reliquien f. Eus. Praep. ev. XIII. 11. Soz. V. 9. 19. Hier. c. gil. Conc. Bracar. 675 c. 6. Ferrandi, Disqu. reliqu. Lugd. 1647. Constantinopel pute sich seit Constantius ber Reliquien von Anbreas, Lukas, Timotheus, seit Theobo-3 I. der Ueberreste der Martyrer Terentius und Africanus, seit Arcabius der des Protten Samuel (Theod. Lect. L. II n. 61—63. Migne, t. 86 p. 212 seq.). Justinian ut sich 519 von P. Hormisbas Reliquien ber Apostelfürsten und vom Roste bes Laurentius (Horm. ep. 77 p. 873 seq. ed. Thiel). Von Gregor M. erbat 594 bie iferin Constantina bas haupt bes Apostels Paulus, erhielt aber nur eine Reliquie von nen Retten L. IV al. III ep. 30. Jaffé, n. 937. — Gaudent. Brix. tr. 17 de dedic. sil. (Serm. ed. Galland. Patav. 1720. 4). Ueber ben Betrug mit Reliquien f. Casu. Collat. VI n. 1. Greg. M. 1. c. Aug. De op. monach. c. 26. Prüfung ber eliquien Concil von Saragossa 592 c. 2. Vorsicht bes Basilius bei Uebergabe ber Remien bes Dionys von Mailand an bie Abgeordneten bes Ambrofius S. Baunarb, mbrosius S. 36-41. Berbot des Kaufs und Berkaufs Cod. Theod. IX. 16, 1. 2; 1, 1 a. 386. — 284. Die historische Thatsache ber Kreuzerfindung haben Sam. Basnage, Das Kreuz wille, Gieseler u. A. vergebens angesochten. Denn Cyrill. Hier. rebet bavon nicht bloß 1 bem vielfach verbächtigten Briefe an Constantius von 351 (Soz. II. 1), sonbern auch 1 den unzweifelhaft ihm zugehörigen Katechesen (13, 4; 10, 19; 4, 10) ganz beutlich, nb bie übrigen Zeugen, wie Ambros. De obitu Theodos.; Paulin. Nolan. ep. 31 al. 11; hrys. hom. 85 al. 84 in Joh. n. 1; Ruf. H. E. I. 7. 8; Sulpic. Sev. H. S. II. 34 1. 88 ed. Vind.; Theod. H. E. I. 17 al. 18; Socr. I. 17; Theophan. Chronogr. p. 37 seq.; eo M. ep. 139 c. 2, stimmen in ber Hauptsache so überein, bag bie Divergenz in Neben= mpanben bieje eher befräftigt als zerstört. Dazu ift bie Nechtheit bes Briefes an Con-

stantius in keiner Weise zu bestreiten. Touttée, Opp. Cyr. H. ed. Par. 1720 p. 84 Zaccaria, Diss. ad H. E. pertin. t. I Diss. V. Tillemont, Mém. t. VIII note 8 su S. Cyr. p. 781. Ueber die Theilung und Unversehrtheit des Kreuzes Cyrill. Cat. 1 n. 19 p. 146. Paulin. Nol. l. c. Kreuzerhöhung unter Heraclius Theophan. p. 4 -503. Cedr. I. 719-734. Georg. Pisid. de exped. Pers. Le Quien, Or. chr. Il 249. 256. Rohrbacher=Rump, X S. 6. 22. Ueber sonstige Reliquien s. Collin ( Plancy, Dict. crit. des reliques et des images miracul. voll. 3. Par. 1821 seq. 3. Cultus ber Kraus, Der heilige Nagel in ber Domkirche zu Trier. Trier 1868. — 285. An Mar Cottesmutter warb Lut. 1, 48 erfüllt Orig. hom. 8 in Luc. p. 941. Severian. Gabal. De mun creat. hom. 6 c. 10 (Chrys. Opp. VI. 497 seq.). Nilus L. II ep. 180 (Migne, t. 1 p. 293). Antipater Bostr. Or. in Annunc. n. 20 (Migne, t. 85 p. 1789). Maria Stellung zur Ersösung schilbern Aug. c. Jul. I. 3 De nat. et gr. c. 36. Op. imper IV n. 122 u. ap. Mai, N. PP. Bibl. I p. 3. 4. Cyr. Cat. 12 n. 15. 29. Zeno Vero L. I tr. de fide, spe et char. n. 9. Nilus L. I ep. 266. Epiph. h. 78 n. 18 Chry hom. 2 de mutat. nomin. n. 3; hom. in Pascha; in Ps. 44 n. 7. Ephrem. Opp. & III p. 528. 532. Basil. Seleuc. Or. 3 n. 4 fin. (Migne, t. 85 p. 61). Bom A. werben auf sie bezogen die Stellen Gen. 3, 15 (Iren. III. 23, 7; IV. 40, 8), Jsai. 7, (Iren. III. 21; IV. 24, 11; V. 21, 1. Tert. c. Marc. III. 13. Basil. in Isai. c. n. 201. Eus. in h. l. Procl. Or. V n. 1. 5. Cyrill. Al. Or. 21. Migne, t. ' p. 1037. Theod. Ancyr. hom. 5 n. 6. Paul. Emis. Or. 1. Dam. F. O. III. 1 IV. 14), Gzech. 44, 1 ff. (Ambros. et al. ad Siric. P. 389. Coust. p. 671 in Siri ep. 8. Proclus Or. I. Migne, t. 65 p. 692), Pf. 45, 5; Zach. 4, 2; Jer. 81, 2 Apol. 12, 1 u. s. f. Die Bater nennen Maria ύπεραγία, ύπερένδοξος, ύπερύμνητος. Da F. O. IV. 14. And. St. in m. Schr. Photius III S. 555-559. Nach Basil. Selev Or. 6 n. 5 p. 441 überstrahlt sie alle Martyrer, wie bie Sonne bie Sterne; nach Ne Carm. L. I sect. 2 v. 694 seq. p. 575 ed. Migne ist sie nicht bloß über bie Mensche sondern über alle himmlischen Mächte erhaben, nach Dam. Or de Nativ. Deip. n. 6.1 (Migne, t. 96 p. 664. 669) erhaben über bie Engel und herrscherin ber Engel, e Himmel erhabener als ber Himmel. Nichts in ber Welt, sagt Procl. Or. 5 n. 2 p. 71 ift so erhaben als Maria. Petrus I. Alex. De temp. Pasch. celebr. n. 7 (Migne, t.) p. 517) nennt sie άγία, ενδοξος, δέσποινα ήμων θεοτόχος καὶ άειπάρθενος Mapla. Σαυία mal rein heißt sie bei Theod. in Ps. 84 n. 12 (Migne, t. 80 p. 1252), vorhergeläut an Leib und Seele bei Naz. Or. 45 n. 9, bei Elias Cret. Or. in Nativ. (Gallan XIII. 95) biejenige, die von ber ganzen Teigmasse allein nicht vom Sauerteige b Sünde berührt marb und aus ber reines Brob zur Erneuerung bes Geschlechtes bem ging. Egl. noch Didymus, De Trin. III. 4. Passaglia, De immac. B. V. concept sect. II n. 143; sect. V n. 920 t. I p. 104. 171. 230. 334. 848 etc. Selbst ber har tiker Severus pries die unvergleichliche Würde und Reinheit Maria's Mai, Spicil. Ro X. 211. Muttergotteskirchen murben erbaut burch Petrus I. von Alexanbrien (Acts ! Petri Migne, t. 18 p. 464), burch Constantin in Gallien (Greg. Tur. De glor. mar I. 9), burch St. Sabas (Pag. a. 501 n. 5). In Rom finden sich außer Maria Majo wo \$3. hilarus 465 eine Synobe hielt, S. Maria ad Martyres (Baron. a. 607 n. 17 S. Maria trans Tiberim (ib. a. 701), in Cosmedin, in via lata etc. Ueber Confiant nopel J. Baron. a. 330 n. 4. Niceph. VIII. 26. Theod. H. E. V. 36. Socr. VI 41. 42. Soz. IX. 13. Theod. Lect. p. 168 ed. Migne. Theoph. p. 169. 553 @ Bonn. Niceph. XIV. 2; XV. 14; XVII. 13. Procop. De aedif. V. 6. Evagr. V. 9 VI. 8. Just. Nov. 3 c. 1. Hamart. Chron. p. 617 seq. Baron. a. 446. 457. 52 534. 540. Unrufung Mariens Greg. Thaum. ap. Nyss. in vita Greg. Wöhler, \$ trol. S. 650 Syn. Hieros. 518 ad Joh. II. Cpl. Baron. h. a. n. 39. Rati schrieben Justinian und Narses ihre Siege zu Evagr. IV. 24 Baron. a. 522. 68 Heraclius ließ Muttergottesbilber auf seiner Flotte aufrichten, Constantin IV. auf Fahnen Maria als Borkampferin, Führerin und hilfe ber Christen bezeichnen Theog p. 250. Georg. Ham. IV. 227. 239 p. 567. 612. Baron. a. 610. 625. 672. Sonft Marienbilber Evagr. V. 18. Hamart. IV p. 687 seq. Damasc. adv. Copron. n p. 618. Marianische hymnen, die Mutter zugleich mit bem Sohne verherrlichenb, Sedul., Venant. Fortun. Ennod. Ticin., bei ben Syrern, bei Joh. Dam. Reben

Marienfeste oben § 263. Bgl. m. Abhblg.: Die Marienverehrung in ben 10 er

Jahrhbin. ber R. Münster 1870. (Zeitgemäße Brosch. VI. H. 8). — 286. Sacramen: Sacramentas talien Bellarm. De Sacr. II. 29; De cultu SS. III. 7. Gretser, De bened. II. 25. L Pfannenschmibt, Das Weihwasser (Benedictionssormel Const. ap. VIII. 29) im heibn. u. driftl. Cultus. Hannover 1869. Ueber das Kreuzzeichen De Rossi, De christ. titulis Carthag. (Spicil. Solesm. IV. 522 seq.). Gottofred. in Cod. Theod. XVI 10, 25. Comment. t. VI p. 332. Julian. ap. Cyrill. Alex. L. VI c. eumd. Opp. VI, II p. 194. Die Fußwaschung (lotio pedum, pedilavium) war nach Conc. Tolet. XVII. 694 c. 8 an mehreren Orten Spaniens abgeschafft, wurde aber bamals neu eingeschärft. fir Afrifa bezeugt ben Gebrauch berselben Aug. ep. 118 ad Jan., für Mailand Ambros. De myst. c. 6 n. 32.

287. Dedicatio ecclesiae Eus. H. E. X. 3. 4. Vita Const. IV. 45. Soz. II. 26. Rirchweihe. Theod. I. 31. Synes. ep. 67. Aug. ep. 269 ad Nob. Gaudent. Brix. Serm. 17 de dedic. basil. 40 mart. Conc. Agath. c. 14. Epaon. 517 c. 26. Gegen bie Anklage, in einer noch nicht eingeweihten Kirche Gottesbienst gehalten zu haben, hatte sich Athanasius zu vertheibigen Apol. ad Const. n. 14 seq. p. 240 ed. Maur. Proces-Processionen. siones, προελεύσεις (Gretser, De cath. Eccl. sacr. process. 1606 Opp. V, 1. Bintes tim, Denkw. IV, I S. 55 ff.) waren zuerst funerales und nuptiales, bann solche mit Adiquien, und Bittgänge, supplicationes, rogationes, dital, ditavecal, wie bei gewaltigen Unglucksfällen Niceph. Call. XIV. 3. Bgl. zu § 262. Bon Wallfahrten nach Jeru= Ballfahrten. selem handeln Eus. H. E. VI. 8. 9. Chron. a. 228. Hier. catal. c. 62 (Alexander v. bictapolis) Greg. Nyss. De euntibus in Hier. ep. 2. 3 (Migne, t. 46 p. 1009 seq.). Sulpic. Sever. II. 33. Hier. ep. 49. 58. Epitaph. Paulae. Eus. Vita Const. IV. 62 De loc. hebr. Paulin. Nolan. ep. 11. 36. Tillemont, Mém. t. XII p. 100. S. Jerome art. 42 seq. Nach Rom zu ben Gräbern ber Apostel wallfahrteten Fürsten Isid. Pelus. L. II ep. 5; Chrys. hom. 32 in Rom. n. 2 seq. Cf. hom. 8 in Eph. n. 1 (Migne, t. 60 p. 678 seq.; t. 62 p. 57) sprach seine Sehnsucht nach ihnen aus. Berihmt ist der Bericht des Pilgers von Bordeaux um 333. Révue archéol. nouv. Sér. VII. 99. Par. 1864. Ugl. noch Aug. serm. 8 de Sanct.; serm. 1 de verb. Ap.; De Civ. Dei XXII. 8. Chrys. hom. 30 in II Cor. n. 1; hom. 1 in Philem. n. 2; hom. 3 ad pop. Antioch. n. 2 (Migne, t. 61 p. 606; t. 62 p. 707; t. 49 p. 49) auch gegen Metrichähung der Wallsahrten. Gretser, De sacr. et relig. peregrinat. Opp. IV, II. Binterim, IV, I S. 606 ff. Mamachi, Ant. t. II p. 27 seq. J. Marr, Die Walls schrien in der kathol. Kirche. Trier 1842. — 288. S. oben zu § 273 Anf. Chrys. Tobtenbestats hom. 1 de pat. Job; hom. 4 in Hebr. Aug. De Civ. Dei I. 13. Eus. H. E. VII. 22. Conc. Tolet. 589 c. 22 (Berbot, bei Beerbigungen statt ber Pfalmen besondere Leichen= gebichte zu singen und sich jum Zeichen ber Trauer an bie Bruft zu ichlagen). Corip. ap. Baron. a. 565 n. 21 (über das Leichenbegängniß Justinians). Gegen die ägyptische Sitte, geliebte und verehrte Tobte nach ber Einbalsamirung bei sich im Hause zu behalten, sprach jich ber hl. Antonius aus Athan. Vita Ant. n. 90 (Migne, t. 26 p. 969). Die benedictio coemeterii s. bei Greg. Tur. De gloria confess. I. 106. Martene, De ant. Eccl. rit. L. II c. 20. Borschriften über Begräbniffe Conc. Bracar. 583 c. 18 (gegen Beerbis sung in ben Kirchen). Matiscon. 585 c. 17. Concil v. Aurerre 578 c. 14. 15. Ueber= pupt s. Gretser, De chfist. funere. Ingolst. 1611. Onufr. Panvinii Lib. de ritu epeliendi mortuos. Lips. 1717. Franzen, Comm. de fun. vet. christ. Helmst. 1709. Lips. 1713. Raoul Rochette, Mém. sur les antiqu. chrét. Par. 1839, n. 1-3 (Mém. de l'Acad. des inscr. t. XIII). Hornstein, Les sépultures. Par. 1868. Daju I § 208.

289. Ueber die sprische und armenische Literatur s. A § 20. I § 179; II § 23. Biffenschafts 181. Assemani, Bibl. Or. Rom. 1719 (Auszug v. Pfeiffer. Erlangen 1776). Abeloos, De vita et script. S. Jacobi Sar. Lovan. 1867. Bickell, Conspectus (A 20). Weber die abendlandischen Dichter s. Bahr, Die driftl. Dichter u. Geschichtsschreiber Roms. Karlsruhe 1836. Die meisten Hymnenbichter (§ 265) zeichneten sich auch in Panegyrischen und bibaktischen Gebichten aus. hieher gehören noch Juvencus, + 330, Prosper, Sibonius Apollinaris, Avitus von Vienne, Merobaubes (Galland. IX. 402), Orientius von Auch (ib. X. 185). Unter ben Griechen sind noch zu nennen Dracontius (Hexsem. ib. IX. 705), die Raiserin Eubokia, Nonnus, Paulus Silentiarius, Georg von Bisibien. Nachahmung classischer Autoren zeigt sich besonbers bei Gregor v. Naz. und Apollinarius, wie im Occibent bezüglich ber Profa bei Ambrosius, Sulpicius Severus,

Leo M. Zu ben Synkretisten innerhalb ber Kirche werben mehrere driftliche Reupla niter gerechnet, wie Synesius von Cyrene, Bischof von Ptolemais (Rrabinger, Uel Snnes. Leben u. Schriften. München 1825. Tub. Qu.=Schr. 1852. S. 146 ff. Rrau baj. 1865. III, IV; 1866. I. Opp. ed. Petav. Par. 1612 f. voll. 2. emend. 164 ed. Krabinger, Landish. 1850, t. I. Migne, PP. gr. t. 66), Nemesius von Emi (περὶ φύσεως ἀνθρώπου. Hal. 1802. Galland. VII. 353 seq. Migne, t. 40 p. 503 seq. Zacharias Scholastikus (Migne, t. 85 p. 1005 seq.), Aeneas von Gaza (ib. p. 865 seq. Ausonius, Gratians Lehrer, lat. Dichter, + 394 u. A. m. Ueber Platonische und Arifu telische Studien Literatur zu I § 170. Ueber die theologische Terminologie Passaglu Comm. I de nexu nominum et rerum in Comment, theol. Romae 1850. Utber di Dialettif Basil. in Isai. c. 2 p. 890. Naz. Carm. hist. L. II sect. 2 p. 1510 seq

Dogmatische Theologie.

beiten.

Aug. De ord. II. 13. Ueber Pseudodionnsius oben ju § 165. 290. Die Rebe eines einfachen und ungelehrten Bischofs bei Soz. I. 18 zeigt, wi sehr man an der Glaubensüberzeugung und den alten Grundsätzen (I § 171) festhiell Naz. Or. 28 p. 519: Πίστις δὲ ἀγέτω μᾶλλον ήμᾶς ἢ λόγος. Basil. hom. in Ps. 115, 1 Πίστις ήγείσθω τῶν περὶ θεοῦ λόγων, καὶ μὴ ἀπόδειξις. Aug. tr. 40 in Joh. n. 9 Credimus, ut cognoscamus, non cognoscimus, ut credamus; ep. 120 ad Consent.: u ea quae fidei firmitate jam tenes, rationis luce conspicias. Cf. De Trin. I. 1. 2 de utilit. cred. c. 9 n. 21; de mor. Eccl. cath. c. 25; de vera relig. Serm. 43 etc Hist. Pe Dervorzuheben sind noch Vincent. Lirin. Commonitor. adv. haer. (cf. Noris, Hist. Pe lag. II. 11 t. I p. 387, t. III p. 993), Fulgent. Lib. de fide, Gennad. Lib. de eccles dogmat. Cyrill. Hier. Catech. Epiph. Ancor. ap. Migne, PP. gr. t. 33. 43. 8gl oben II § 72. Scheeben, Dogm. I S. 422 f. — θεολογία ήνωμένη u. διακεκριμένη. Pi Dionys. De div. nom. c. 2. Maxim. schol. in h. l. Dam. F. O. I. 10. Die jahl reichen bogmatischen Monographien sind hier nicht zu verzeichnen. Dahin gehört auch bi bes Eustratius von Constantinopel gegen die Psychopannychiten Phot. Bibl. cod. 171 ap Biblische Allat., De Purgat. p. 336—580. Bgl. m. Schr. Photius, III S. 644 f. — 291. Rit Theologie. ter, R.: G. I S. 245 ff. 6. A. Eusebius und Dibnmus Migne, PP. gr. t. 23. 24. 89 Philocalia Orig. von Basilius und Gregor v. Naz. ed. Tarin. Par. 1618. 24 ed Spencer, Cantabr. 1658. 77. Basil., Greg. Naz. Opp. Migne, t. 29. 35 seq. Chrys Theod. Migne, t. 47 seq. 80 seq. Auch Isidor Pelus. (ib. t. 78) und Hespchius vol Jerusalem (cf. Le Quien, Or. chr. III. 248) leisteten Mehreres für bie Eregese. Latei nische Gregeten Migne, PP. lat. t. 9 seq. 14 seq. 20. Junilius De partibus div. legi Migne, t. 68 p. 15 seq. Das. auch Primasius. Ambrosiaster Comm. in epp. Pauli Opp Ambr. II App. p. 25 seq. (ein Bischof ober Diakon Hilarius, nach A. Tychonius). -Sonstige Ars 292. Specialgeschichtliche Arbeiten, wie bie Hist. Datiana im 6 Jahrhundert ed. Biragki Mediol. 1847. Die Fortsetzungen der Chroniken von Prosper durch Marius 455 fl c. 581, von Victor Tun. burch Joh. Biclar 566—590 (Galland. XII. 313. 865) u. f. f. bann paränetische Schriften, wie die von Agapet (Galland. XI. 255 seq.), Dorotheul Antiochus u. A., sind sehr zahlreich. Opp. Hier. bei Migne, PP. lat. t. 22-80. Opp Aug. ib. t. 32-47. Ueber ben Streit zwischen hier. und Aug. Tillemont, Mem. t. XI Boethius. p. 269. St. Jérome art. 110—113. Möhler, Ges. Schr. I Abh. I. Der Consul un Patricier M. S. Boethius, unter Theodorich 524 hingerichtet, schrieb neben seine theologischen auch philosophische Werke, wovon die fünf Bucher De consolat. philosophis am berühmtesten sind, ed. Cally. Par. 1680. 1695. Migne, t. 63. 64. Cf. Gervaise Hist. de Boèce, Senateur Rom. Par. 1715. Fabricius, Bibl. lat. L. III c. 15 t. II p. 146 seq. Papebroch, Acta SS. 27. maii t. VI p. 704 seq. Suartengreen, Circ lib. V Boeth. de cons. phil. observ. Upsal. 1836. Troya, Storia d'Italia L. 4 § 8-26 vol. II, II p. 1007. Fr. Nitich, Das System bes Boeth. Berlin 186 G. Bosizio, Intorno al luogo del supplizio di Sev. Boezio. Pavia 1855, u. Sul catte licismo di A. M. T. S. Boezio. Pavia 1867. Biraghi, Boezio. Milano 1865. Roh

Cassiod. Opp. ed. Gare Rothomag. 1679. Venet. 1729. Migne, t. 69. 70. Muratori, Ann. d'Italia a. 49 Troya, l. c. L. 31 § 5 vol. II, I p. 316. Alberdingk-Thiji Pag. a. 493 n. 3. Rirolide M. Aur. Cassiod. Amst. 1857. — Decret. Gelas. s. ep. 42 de recipiendis et ne Backercenfur recip. libris Thiel, p. 454 seq. Hormisd. ep. 125 v. 13. Aug. 520 ib. p. 931 se Gratian c. 3 d. 15. Literatur bei Befele, Conc. II S. 597 ff. (2. A. S. 618 ff

Thiel, De decretali Gel. Braunsb. 1866. Sentis im Bonner theol. Lit.=Bl. 1867, 6. 96 f. In verschiebenen Exemplaren wird bas Decret balb bem Damasus, balb bem Gelasius, balb bem Hormisbas zugeschrieben. Letterer, ber ep. 124 ad Poss. barauf hin= wist, hat sicher das frühere, ihm in der Recension des Gelasius vorliegende Decret er= mitert Thiel, Ep. Rom. Pont. p. 53—58. — 293. Catena s. ἐπιτομὴ ἐρμηνειῶν, ἐξή- Catenen. ημις συλλεγείσα έχ διαφόρων πατέρων. Procop. Gaz. ap. Phot. Bibl. cod. 100. 206. 207. Cramer, Praef. in Catenas Ev. Matth. et Marci. Oxon. 1840, t. I p. XIII seq. Wolf, Exerc. in catenas PP. gr. Vittemb. 1712. Pitra, Spicil. Solesm. t. I Praef. p. LIV seq. 47 seq. 266 seq. 278 seq. Rohrbacher=Rump, IX S. 195 ff. 281. R. Schr. Photius III S. 91 f. Sacra Parallela Mai, Nov. Coll. t. I Praef. p. LIV. Seilige Barale R. Schr. Photius III S. 41 f. — 294. M. Schr. Photius III S. 851 f. Die romische Bereinigung Soule reprasentiren besonders Leo M., Hilarus, Gelasius, bann ber Diakon Paschasius verschiedener (De Spir. S. Bibl. PP. max. VIII. 807 seq. Cf. Greg. M. dial. IV. 40. Acta SS. Richtungen. Mai d. 31 t. VII p. 438), der Subbiakon Arator unter Bigilius (Galland. t. XII Prol. c. 5 p. VIII), bann Gregor M. Isidor. Hisp. lib. sentent. III de off. eccles. Orig. s. etymol. libri XX (ed. Otto. Lips. 1833) de scriptor. eccles. (fortgesett burch Mephons v. Tolebo, + 667) Isid. Opp. ed. Colon. 1617; ed. Arevalo. Rom. 1797 seq. voll. 7. 4. Matriti 1778 f. voll. 2. 8. Tajon v. Saragossa schrieb um 650 ebenfalls Cf. Zefirino Gonzales (Erzb. v. Corbuba), Estudios religiosos filosoficos. Madrid 1873, II p. 213.

295. 1) Hier. Vita Malch. c. 1 (Opp. II. 41 Vall.) hebt hervor, die Kirche sei Bersall des med ber Martyrerzeit potentia quidem et divitiis major, sed virtutibus minor ges christichen worden. Chrys. hom. de bapt. Chr. n. 1, Sermo 5 de Anna tabelt nicht nur bie Auheit im Empfange ber Communion (cf. § 277), sondern auch den seltenen Besuch des Gettesbienftes, bem Manche taum ein= ober zweimal bes Jahres anwohnten. 2) Bgl. Reander, R.=G. I S. 534 ff. 8. A. Biele eilten von den Kirchen zu den Theatern der besuchten an driftlichen Festen jene, an heidnischen diese Aug. De catech. rud. n. 48. Ranche trugen die Evangelien als Schupmittel am Halse, ohne etwas von ihrem Geiste in fich aufzunehmen Chrys. hom. 19 ad pop. Ant. Hier. in Matth. c. 23 L. IV (Opp. IV. 109 ed. Mart.). In Constantinopel bestanben bie blutigen Rämpfe im Circus fort Marcellin. Chron. (Galland. X. 551). Theophan. Chronogr. a. Alex. 524. Procop. De bello pers. I. 24. 3) Oben II § 44. 208. 4) Davon Salvian. Oros. Aug. (oben § 19); Hier. ep. ad Heliod. et ad Eustoch. 5) Berschiebenen Aberglauben ber Orientalm erwähnt Eus. Alex. Serm. 7. 22 (Migne, t. 86 p. 356. 452 seq.). Chrys. hom. 38 in Act. n. 5 (Migne, t. 60 p. 275) erwähnt Zauberbücher, bann (hom. 3 in I Thess. c. 3 n. 5 t. 62 p. 412) bie bei Krankheiten gebrauchten Incantationen und mmm. (S. G. B. Rossi, Bullet. arch. 1869 n. 3 seq.), außerbem auguria, omina, observationes, nativitates, symbola, magias, hom. 10 in I Tim. c. 3 n. 3 (ib. p. 352), whrere Arten der Magie Trull. c. 61. 62. Gegen Wahrsagerei Synobe von Auxerre 578 c. 4, Narbonne 589 c. 14, Rheims 625 c. 14, Tolebo IV. 633 c. 29. Gegen bie sortes sanctorum Synobe von Bannes 465 c. 16, Agbe 506 c. 42, Orleans I c. 80. Gegen bas Fadelanzunben, bie Berehrung von Baumen, Quellen und Felsen Conc. Arel. I e. 23. Turon. 567 c. 22. Tolet. XVI. 693 c. 2. Gegen die heibnische Feier bes 1. Januar und 22. Februar (Petri Stuhlfeier) Aug. serm. 15 de Sanct. Conc. Tur. 1. c. Antiss. 578 c. 1. Rothomag. saec. 7 c. 13, bes Donnerstags, Narbon. 589 c. 15. Segen die Ercesse bei Kirchensesten Hier. ep. 30 ad Eustoch. Aug. ep. 29 ad Alyp. 10. Enarr. in Ps. 59. Paulin. Nol. carm. 9 de S. Felice Poem. 26 al. 35. 5) Oben II § 200. 282. 7) Oben II § 14. 8) Simonie bei ber Weihe und Spenbung Deter Sacramente Chalc. c. 2. Trull. c. 22. 23. Cf. c. ap. 30. Sard. 2. Basil. **P. 53** (Migne, t. 32 p. 397. Pitra, I p. 608). Naz. Or. 43 n. 26 p. 791 ed. Maur. Chrys. De sac. III. 8. Isid. Pel. L. I ep. 315, L. III ep. 394; L. V. ep 357. Vita Chrys. u. And. im Nomocan. I. 24. Gennadii ep. synod. Baron. a. 459 n. 1 seq. Piera, II p. 183-188. Bon ber Simonie bei ben Orientalen handelt Greg. M. L. V ep. 57; VI ep. 8; IX ep. 49. Das bestätigen ber Bericht bei Evagr. V. 1, bie langst eingeführten Beihetaren Chalc. act. 16 hefele, II S. 523 f. Just. Nov. 123 c. 3. CL. Le Quien, Or. chr. I. p. 118 § 3, bie jahlreich vorhanbenen Beispiele Thomassin.

P. III L. I c. 49 n. 1-8. Ueber ben Occibent s. Gelas. 494 ep. 14 c. 5. 24 p. 86-375. Conc. Aurel. II. 533 c. 3. 4. Aurel. V. 549 c. 10. Turon. 567 c. 27, bereits die Simonie als häretisch bezeichnet ist, Bracar. 572 c. 3-5. Tolet. VI. 638 Cabil. 644 c. 16. Rothom. c. 7. Tolet. IX. 655 c. 3. Gegen bie in Gallien so häufige Simonie wollte Greg. M. 601 L. XI ep. 55 seq. Synoben gehalten wissen Schilberung ber Gebrechen bes Clerus Hier. Comm. in Tit. c. 1. Opp. VII. 702; ep. 34 ad Nepot. Isid. Pel. L. III ep. 370. Gine strenge Bestrafung ber Unsittlichkt auch an Bischöfen findet sich unter Justinian Theoph. p. 271 seq. Malal. L. XVIII p. 614. Laster ber Gläubigen überhaupt Chrys. hom. 24 in Act. n. 4 (Migne, t. 60 p. 91 seq.) Isid. Pelus. L. III ep. 133. Salvian. De gubern. D. V. 8. 9. 11; VI. 15; VII. 6. 13 seq. Sidon. Apoll. L. VII ep. 6. Lurus und Genußsucht Nex. Or. 36 n. 16 p. 643. Chrys. in Ps. 48 n. 2; hom. 61 in Joh. n. 4; hom. 69 n. 3; hom. 1 in Coloss. n. 4. Ambros. in Ps. 1 n. 46; de Nabuthe c. 26 (Opp. I. 572. 759). Ruppelei Procop. De aedif. I. 9. Baron. a. 535 n. 100. Wucher Nyss. ep. can, ad Let. c. 6. Basil. in Ps. 14 et lib. c. foenerat. Ambros. De Tobia c. 2 seq. Nic. c. 17. Agath. c. 69. Trull. c. 60. Saufiges Schwören Chrys. hom. 10 in Act. l. c. Isid. Pel. L. I ep. 155; II ep. 188. Berfolgung ber guten Christen burch bie Lichtseiten bies schlimmen Aug. in Ps. 48 n. 4; in Ps. 90 n. 4. Hier. in Tit. 1. c. - 296. Ueber ser Periode. das stärkere Hervortreten des Bosen Aug. in Ps. 80 n. 1. 1) Gastfreundschaft Conc. Ant. c. 25. Matisc. 581 c. 11. Chrys. hom. in Eliam et viduam (Migne, t. 51 p. 337 seq.). Wohlthätigfeit Doisy, Hist. de la charité pendant les prem. siècles. Par. 1848. E. Chastel, Études hist. sur l'influence de la charité durant les prem. siècles chr. Par. 1853. Champagny, La charité chrét. Par. 1854. A. Tollemer, Des origines de la charité cath. Par. 1863. Perin, Ueber ben Reichthum in bet driftl. Gesellich. Aus b. Französ. Regenst. 1866. Ratinger (I § 221) S. 61 ff. Basilius errichtete in Casarea einen Complex von Gebäuben für wohlthatige Zwede, wie eine neue Stabt Naz. Or. 43 n. 63. Julian beneibete bie Christen um solche Anstalten Jul. ep. 49. Naz. Or. 5 s. c. Julian. II. Es gab Armenhäuser (πτωχοτροφεία), Waisenhäuser (δρφανοτροφεία), Krankenhäuser (νοσοχομεία), Pilgerherbergen (ξενοδοχεία), Häuser für altersschmache Personen (γηροχομεία, γηροτροφεία, γεροντοχομεία), für aus gesette Kinder, Findelhäuser (βρεφοτροφεία). Auch Fabiola gründete ein Hofpital Hier. ep. 77 al. 30 ad Ocean. n. 6. Die reichen Almosen bes Comes Severianus sührten viele Häretiker zur Kirche. Pallad. Hist. Laus. c. 114. St. Samson, Arzt in Rom, Priester in Constantinopel (+ vor 537, Pag. 4. 541 n. 4) verpflegte viele arme Krank; P. Pelagius II. errichtete ein Spital für franke Greise Vita Pel. Mansi, IX. 891. Noch mehr thaten Gregor Dt. und sein Zeitgenosse Johannes Eleemosynarius von Ale ranbrien Leont. Vita S. Joh. El. Acta SS. Jan. t. II p. 499. Pag. a. 610 n. 9. lleber die Sklaverei s. Chrys. hom. 1 in Philem. n. 1 (Migne, t. 62 p 705). Mis ler, Berm. Schr. II S. 54 ff. Balmes, Der Katholicism. vergl. mit bem Protestantism. Regenst. 1844, Bb. I Cap. 17 ff. S. 227 ff. Vorsorge für Wittwen und Baisen Sard. c. 8. Gelas. fr. 31-38 p. 500 ed. Thiel. (Gratian c. 2. 3. 5, 1 d. 87). Conc. Matisc. 585 c. 13; für Gefangene Acacius von Amida (oben § 21) Conc. Aurel. V. 549 c. 20, für Arme Gelas. fr. 28 p. 499. Conc. Aurel. I. 511 c. 16. Turon. 567 c. 5. 26, für Aussätige Aurel. V. 549 c. 21. Lugd. 583 c. 6. Bgl. noch Venent Fortun. Vita S. Germani (seit 555 Bischof von Paris) c. 74. Migne, PP. lat. t. 88 p. 476. Greg. M. L. III ep. 16; VI ep. 35; VII ep. 26. Ueber bie Bebung bes weiblichen Geschlechtes f. Reanber, S. 536 f. 2) Ueber bie Familien bes Gregor von Nazianz und des Basilius s. Fessler, Patrol. I p. 472. 539 seq. Monika Aug. Cons. I. 17; III. 8; VI. 18; IX. 17—22. Possid. Vita Aug. c. 1. Anthusa u. a. Mütter Reanber, I S. 536 f. 3) Tüchtige Bischöfe waren noch: Gaubentius v. Briren c. 406 (Galland. VIII. 268. Tillemont. X p. 588), Chromatius v. Aquileja (Galland. 1. 🗲 Tillemont. XI. 534), Paulinus von Rola (Tillemont. XIV. 180) p. XXVIII. 333. Deogratias von Carthago († 456; Victor. Vit. de persec. Vandal. I. 8. Muratori, An d'Italia a. 455), Bonifaz von Ferentino und Fortunat von Tobi 587 (Greg. M. dial. I 9. 10. Baron. a. 537 n. 10-13), Cassius von Narni (Greg. M. dial. III. 6), Cerbonius von Piombino und Herculan von Perugia (ib. c. 11. 18), Leander von Seville (ib. c. 81), Germanus von Paris (Pag. a. 516 n. 8), Salvius von Albi und Präterutus von Rouen (Greg. Turon. VII. 1; VIII. 31). Concilienbecrete gegen Laster und Mistrauche Chalc. c. 22. Ant. c. 24. Tolet. III. 589 c. 17. Arel. I c. 4. 5; II c. 20. Araus. 441 c. 6 etc. 4) Martyrer; so 517 viele maronitische Mönche, am 31. Juli geseiert. Bgl. ep. Archimandr. ad Hormisd. P. Mansi, VIII. 425. Pulcheria d. Contuccio Contucci, Vita di S. Pulcheria. Piacenza 1794. Bon heiligen Frauen sub noch berühmt: St. Donina in Cyrus (Theod. Hist. rel. c. 53), Maria von Legypten c. 420 (Acta SS. t. I Apr. d. 2 p. 67), Galla und Proba in Rom (Baron. a. 504 n. 56 seq.).

297. Miraeus, Orig. monast. libri IV. Colon. 1620. A. D. Alteserra, Asceti-Die geistichen em s. orig. monast. libri X. Tolos. 1673. Hal. 1782. Martene, De antiqu. momech. ritibus. Lugd. 1690. Holsten, Cod. reg. mon. und die and. A § 15, 5 verzichneten Schriften. Pellicia, De chr. Eccl. politia L. I soct. 3. Binterim, Denkw. III, I. II S. 406 ff. Schmidt, Die Mönchs, Nonnenz und geistl. Ritterorden. Augsb. 1838 ff. F. v. Bieden feld, Ursprung u. Ausleden sämmtl. Mönchszund Klosterfrauenznden. 2 Bde. Weimar 1837. Supplem. 1840. Möhler, Ges. Schr. II S. 165 ff. Mangold, De monach. orig. et caus. Marb. 1852. Ecktein und Zöckser (I § 218). Propp, Orig. et caus. mon. invest. Goett. 1868. Evelt, Das Mönchthum in seiner uneren Entwicklung u. s. kirchl. Wirksamkeit dis auf den hl. Benedict (Progr.). Paderzien 1863.

Athan. Vita S. Anton. Migne, t. 26 p. 835 seq. Soz. I. 13. Hier. De vir. Antonius. ill. c. 88. Gall. IV. 659 seq. Ueber Ammonius ober Amun, ber noch vor Antonius Ammonius. part, Athan. l. c. n. 60 p. 929 seq. Socr. IV. 28. Soz. I. 14. Macarii Socr. l. c. Die Macarii. c. 23. 24. Soz. III. 14. Macarii Aegypt. epist., homil., loci, preces ed. Floss. Colon. 1850. Beibe bei Migne, PP. gr. t. 34. Gall. t. VII. Hier. Vita S. Hilaron. hilarion und Cf. Soz. III. 14. Acta SS. 14 Mart. Pallad. Hist. Laus. c. 6 seq. Hier. Praef. in reg. S. Pach. Opp. II. 50. Gall. IV. 715. Die Lauren (von λαύρος, λαύρα, weiter Blat, Straße) cf. Evagr. I. 21. Cyrill. Scythop. Vita S. Sabae n. 58. Cotel., Mon. ecel. gr. t. III) waren eine Art Dorf bilbenbe Mönchshütten ober kleine Häuschen, in benen jeder für sich wohnte; die Klöster (μοναστήρια, φροντιστήρια, μανδραι, monasteria, chustra) waren größere Häuser für bas Zusammenleben (δ χοινός βίος, woher χοινόβιον, wenobium, baber Koinobiten, auch Synobiten. Cf. Athan. l. c. n. 15. 45. 47. 54). Nilus L. II ep. 62 braucht μάνδρα und μοναστήριον identisch; auch μονή steht häusig, + 8. Isid. Pelus. L. I ep. 314. Von Mandra hieß der Abt (άββας, ήγούμενος) auch Indimenbrit Athan. ep. ad Amun. (Pitra, I. 569 seq.). Thomassin. P. I L. III c. 26. Um 396 hatte jebes ägyptische Kloster sein eigenes, von Monchen erbautes Schiff. Ballabius fand in dem Kloster Panopolis unter 300 Monchen je 15 Gerber und Schneiber, 7 Schmiebe, 4 Zimmerleute, 12 Kameeltreiber. Jebes Kloster hatte seinen eigenen Ber-Delter, ber für bie leiblichen Bebürfnisse Aller sorgte und bie gefertigten Arbeiten ververthete. Diese Bermalter ftanben unter einem am hauptkloster angestellten Obervermalter μέγ25 olx6νομος). Die Erübrigungen wurden an Arme, Kranke u. s. f. vertheilt. Vita Pachom. n. 19. 73. 85. Hier. Praef. in Reg. S. Pach. Den Monnen (ascetriae, mo-Ronnen. lastriae, monachae, sanctimoniales, castimoniales, bann nonnae, foptisch == castae) stand the Aebtissin vor Pallad. Hist. Laus. c. 34. 42. Antonius freute sich nach Athan. 1. c. - 54 p. 921 βλέπων την άδελφην γηράσασαν έν παρθενία και καθηγουμένην τε και αύτην Cov παρθένων. Vita S. Synclet. inter Opp. Ath. Migne, t. 28 p. 1488 seq. Acta 8. 15. Jan. p. 242 seq. — 298. Der Mönch war δ των άγγέλων βίον έλόμενος Basil. Ramen bes Erm. ascet. n. 2 (Migne, t. 31 p 873), sein Leben βίος άγγελικός, άγγελική πολιτεία Riofiersebene. Ffic. gr. ap. Goar, p. 468. 472), φιλοσοφία ύψηλή (Nyss. Or. catech. c. 18), φιλοσοφία This (Chrys. De sacerd. I. 3). Χορόν φιλόσοφον nennt Naz. Or. 19 n. 16 p. 874 Cogar ber Monche, beren Wandel er beschreibt. Isid. Pel. L. I ep. 129: ή τού θεού ERLeia ή μοναχική έστι πολιτεία. L. III ep. 234 nennt er bie auf ben Bergen wohinden Monche οὐρανοπολίτας. Egl. noch Naz. Or. 2 n. 5—7 p. 13 seq. Chrys. De L. III. 17. Soz. I. 12. Basil. Const. ascet. Procem. (Migne, t. 32 p. 1321). Phot. mphil. q. 101 (Migne, t. 101 p. 632): τον μονάδα και ούράνιον βίον. Die Mönche bei Beförbererbes beffa Soz. III. 14. Theod. Hist. relig. (Migne, t. 82 p. 1284 seq.). Pallad. 420 Wondthums. Hist. Laus. (Migne, t. 34 p. 991 seq.). Socr. IV. 23 seq. Soz. I. 12. 14; III. 14; VI 28-34. Hier. ep. 107 ad Laet.: De India, Perside, Aethiopia monachorum

Bafilius. quotidie turmas suscipimus. Ueber Bafilius Socr. IV. 21. Naz. Or. 42 n. 34 se Fessler, Patrol. I p. 475 seq. Basil. regul. fus. et brev.; Constit. monast.; ep. 2 de perfect. vitae monast. (Migne, t. 31 p. 322 seq. 890 seq.; t. 32 p. 288 seq. ep. 284 (t. 32 p. 1020 Bermenbung für bie Befreiung ber Monche von Abgaben) Ueber bie Armuth Serm. de renunc. saeculi n. 2; Serm. ascet. u. sonst (Migne, t. 3) p. 632. 877. 881 seq.; t. 32 p. 225. 1140. 1180). Ueber bie Reuschheit ib. t. 81 p. 878 299. Ueber ben Gehorsam Basil. De renunc. saec. n. 2. 3. Serm. ascet. n. ! Rloftergehors sam. p. 876. Reg. fusius tract. q. 30. 31 p. 993. Const. mon. c. 19 p. 1888; c. 22. 2 p. 1401 seq. 1407: Wie ein Instrument ohne ben Künftler sich nicht bewegen tann, wi ein Glieb nicht einen Augenblick vom Ganzen bes Leibes zu trennen ift, fo barf auch be Ascet nichts thun ober vollbringen gegen ober ohne bas Urtheil bes Borgefesten. Reg fus. q. 114 p. 1160 heißt es: Wenn etwas, mas bem Gesetze Gottes entspricht ste nicht zuwider ift, befohlen wird, so ift bem Befehl wie einem Gebote Gottes ju gehorchen ift aber bas Befohlene bem Gebote Gottes jumiber ober gur Sunbe führenb, fo bat mei sich an Act. 5, 29 zu halten. Bgl. noch Reg. brev. q. 119. 138. 166 seq. p. 1161 seq. 1173 seq. 1192 seq. Daß nicht alle Monche selig werben, zeigt Basil. De renunc. see Berichiebene n. 9 (t. 31 p 645). Ueber bie Borguge bes Klosterlebens por bem ber Eremiten Basil Rlassen ber reg. fus. q. 7. 2. Nil. L. III ep. 73. Clausur Basil. serm. asc. n. 4 (ib. p. 877). Monde. Das Trull. c. 41 ichrieb vor, wer eine eigene Klause bewohnen wolle, muffe zuvor bre Jahre lang in einem Kloster gewohnt haben und burfe bie Rlause nachher nicht mehr verlassen. Bon ben inclusi, reclusi, έγκλειστοι (Goar, in Theophan. II p. 509 ed. Bona Trull. 1. c.) sind die Kalybiten (von καλύβη, Hütte) nicht wesentlich verschieben. Ueber bie Styliten Theod. Lect. I. 18. Evagr. I. 13; VI. 28. Uhlemann, Symeon bet erste Säulenheilige in Sprien. Leipz. 1846. Bingerle, Leben und Wirken bes hl. Som Styl. Jungbr. 1835. Tillemont, Mem. t. XV p. 837; XVI p. 439 seq. Baron. a 461 n. 15; 464 n. 2; 465 n. 1 seq. Acta S. Dan. ap. Sur. 11. Dec. Ueber Symeon ben Jüngeren Migne, t. 86 p. 2965 seq. Pag. a. 574 n. 13 seq. In ber Gegenb von Trier war ber Diakon Bulfilach eine ähnliche Erscheinung Greg. Tur. H. Fr. VIII. 15 Sarabaiten, Remoboth, social Hier. ep. 18 al. 22 n. 15. Ambr. serm. 65. Cassian Coll. XVIII. 4. 7. Nil. L. II ep. 140. Chrys. ad Stagir. Hist. Laus. c. 81. 33. 89. 95. Epiph. h. 86. Evagr. I. 21. Socr. VI. 33. Isid. Pelus. L. I ep. 314. Bingham, Ant. t. III p. 15. Chr. G. Fr. Walch, Comm. de Sarabaitis (Comment. Soc. Goetting. VI p. 1 seq.). Cod. Theod. XII. 1, 63 a. 365. Oros. Hist. VII. 83. Baron. a. 375. Theod. L. 1. 2 de monach. in Cod. Th. Baron. a. 390. 892. Suffinier Befete für Monche und Nov. 5 c. 1 wieberholte Chalc. c. 4, verordnete das breijährige Noviziat ib. c. 2; Ronnen. Nov. 123 c. 35, verbot ben Monchen unb Nonnen, ohne Erlaubnig und Segen ber Oben bas Rlofter zu verlassen, außerhalb besselben zu ichlafen, bas Gemeinleben aufzuheben, bie Clausur ober bie Reuschheit zu verleten, ben Orbensftand zu verlassen und von einem Kloster zum anbern zu gehen Nov. 5 c. 3 seq.; Nov. 123 c. 36-42 (ebenso Trull c. 44 seq.). Er untersagte ferner, bag Manns- und Frauenklöster verbunben werben (L. 44 Cod. I. 3 de Episc. et cler. bie monasteria duplicia. Cf. Conc. VII. 787 c. 20), daß Eltern ihre Kinder wegen Eintritts in ein Kloster enterben, sowie bag Laien und besonders Schauspieler Orbenskleiber anlegen Nov. 123 c. 42. 44. Er gab Bop schriften über die Abtswahl L. 44 Cod. l. c. Nov. 123 c. 34. Das Conc. Trull. 692 verbot, Jemanben vor bem 10. Jahre in ein Kloster aufzunehmen (c. 40) und bas frühere Leben bei ber Aufnahme in Anschlag zu bringen (c. 43), sowie die Sitte, baß Frauer bei ber Profeg mit allem ihrem Schmud vor den Altar geführt wurben, um biefen bans gegen bas schwarze Kleib zu vertauschen, weil es so scheine, baß sie bie Eitelkeiten bet Welt nur ungern verlassen (c. 45). Es wieberholte c. 49 ben can. 24 Chalc. Aussuhr liches in Phot. Nomocan. tit. XI c. 1—16. Betreffs ber Studien in ben Klöstem f. Chrys. adv. impugnat. vitae monast. L. III c. 12 seq. und die Abhandl.: Die drifflige Literatur und bas Mönchthum im 4. Jahrh. (Histor.:polit. Bl. Bb. 7 S. 882 ff. Bb. 11 S. 607 ff.). Rloster Studium Theod. Lect. I. 17. Theoph. p. 175. Niceph. XV. 38. Baron. a. 459 n. 16. J. Müller, Diss. de Studio coenobio Cpl. Lips. 1721. Sfroter R.: G. 178. Große in ben Klöstern Joh. Malal. L. XIV. Theod. Lect. I. 37 Tract und Nil. I ep. 1. Mönche als Cleriker Basil. De renunc. saec. (Migne, t. 31 p. 648) Lebensweise oben § 250. — 300. Orbenshabit τὸ άγιον σχημα, bas κουκούλιον Niceph. ap. Pitr

Maxim. q. 67 ex dubiis (Migne, t. 90 p. 840 seq.). Goar, Euchol. gr. 488. Bei Theod. Hist. rel. c. 5 (Migne, t. 82 p. 1356) wird von Publius β er als Bischof την άσχητικην σισύραν καὶ τὸν ἐξ αίγείων τριχῶν κατεσκευανα beibehielt. Nach Pallad. Hist. Laus. c. 52 trug Abt Apollo ben Lebiton, Rolobion nennen. Die Melote (nach Hebr. 11, 37), auch bei Cassian. Coll. ep. 22 ad Eust. genannt. Ueber daß contemplative Leben s. Chrys. l. c. 78 in Joh. n. 4. Nili epp. (Migne, t. 79 p. 81 seq.). Joh. Climac. Opp. 633. Cf. Acta SS. Mart. III p. 835 seq. Joh. Moschus (Pratum spirituale, 7 p. 2951 seq. Phot. Bibl. cod. 199). Thalassii Mon. Opp. (Gall. XII. rsen. Erem. (Migne, t. 66 p. 1615 seq.). Maxim. u. A. Ueber die vielen s) Nonnen in einzelnen Klöstern Theod. Hist. rel. c. 30 (Migne, t. 82 p. 1493). irtsamteit der Mönche Nil. L. II ep. 810. Theod. op. c., bes. c. 13. Spāz Mönche im Orient: Dositheuß † 530 (Pag. a. 548 n. 10. Acta SS. 13. Febr.), † 531 (Baron. a. 530 n. 22. 23), Theodosius † 536 (Pag. h. a. n. 8), don Palästina, Martyrer 614 (Antioch. ep. ad Eustath. Bibl. PP. max.

Hier. Epitaph. Marcellae Thomassin. P. I L. III c. 12. Gusebius Am- Risper in . Opp. III. 1038 seq. Serm. de nat. S. Eus. n. 4. Opp. IV. 578. Tille-Italien und II. S. Eus. a. 2 p. 531. Ambrosius Aug. Conf. VIII. 6; de mor. Eccl. Ambros. ep. ad Marcellin. Cf. de virg. III. 1. hieronymus unb bie Hier. ep. 96 ad Princip. de laud. Marcellae, de morte Fabiol. ep. 84 al. . Hexaem. III. 5. Numatian. Itinerar. 43. 417 s. 918. Reinkens, Die з hl. Hieron. Schaffh. 1864, S. 141 ff. St. Martin Sulpic. Sev. Vita s. c. 7. 10. Greg. Turon. De mirac. S. Mart. IV. 30. Reinkens, Marrs. Bresl. 1866. — Cassian. Instit. coenob. L. XII. Collat. PP. (Migne, 19. 50). Vita S. Honorati Acta SS. t. II Maii p. 28 seq. Greith, Gesch. n Kirche I S. 55 ff. — Aug. De opere monachali, bem Primas Aurelius in Afrika 400; c. lit. Petil. III n. 48; ep. 48. 211. Serm. 355 n. 2; ep. 21 n. 36. ι Aug. c. 3. 5. 11. 31. Vita Aug. ed. Maur. L. III. 2. 5; IV. 2 n. 8. 2. 106. 152. Julian. Pomerius De vita contemplativa libri III (früher : beigelegt). Bibl. PP. max. VIII. 52-83. In Spanien werben Monche und Spanien. in ber Synobe von Saragossa 380 c. 6. 8 ermähnt. Betreffs ber britischen ten III § 11 ff. — 302. Stellung jum Bischofe Conc. Agath. 506 c. 4. 27 Borschriften . c. 4. 24). Aurel. I. 511 c. 19. Aur. V. 554 c. 2. 3. Aebte sollte ber für bieselben. ohne Beirath anderer Aebte absetzen. Concil von Tours 567 c. 7, Auxerre Gegen bie Gyrovagi Concil von Angers 453, IV. von Tolebo 633 c. 53. ine vom Orbensstande Arel. II c. 25. Par. 615 c. 12. Tolet. IV. c. 52. 167 q. 14. Berboten marb ben Monchen bie Theilnahme an hochzeiten, bie von Pathenstellen, bas Entferntwohnen von ber Communitat, ben Aebten mehrerer Wohnungen. Es murben meift bieselben Bestimmungen für Monche e für Cleriker. Concil von Bannes 465 c. 6. 7. 8, I. von Orleans c. 22, c. 24. 25. Leo M. ep. 109 c. 2. Clausur Concil von Tours 567 c. 16, 6, Macon 581 c. 2, wo auch bas Sprachzimmer für Nonnen erwähnt ift. Lugd. III. 583 c. 3 follten Monnen, bie bas Klofter verlichen, bis zur Rud= unicirt sein und nur noch bas Biaticum erhalten. Das Zusammenwohnen mit Geistlichen und mit fremben Mannern und Frauen verbot Cono. Carth. Das sacrum velamen ber sich mit Christus vermählenden Jungfrauen er-2. I. ep. ad Victric. (c. 9. 10 C. XXVII q. 1). Leo M. ep. 167 q. 15 biejenigen, quae virginitatis propositum atque habitum susceperunt, secratio non accessit, nicht wesentlich von benen, welche bie consecratio er= nahmen auch Wittwen ben Schleier, um ein votum viduitatis abzulegen; 3. I. 441 c. 27. 28 gebot, das solle im secretarium geschehen und vom Bi= Bittwenkleid überreicht werben. P. Gelas. ep. 14 c. 13. 31 p. 369. 374 ben Wittwen ben Schleier mit ber Benediction zu geben; biese wollte er ben vorbehalten miffen. Später erhielten bie Wittmen ein Belum, bas öfter auch Die Jungfrauen sollten, Krankheiten ausgenommen, auf Epiphanie, Oftern istelfesten ben Schleier erhalten Gelas. 1. c. c. 12 (ähnlich Sacram. Greg. iber, Rirdengefd. III. 12

Ord. Rom.), nach Ambros. De virg. III. 1 Weihnachten, de laps. virg. c. 5 Osten. Nach Conc. Hippon. 393 ser. II c. 1 sollte keine Jungfrau vor 25 Jahren consecrit werben; boch ließ Carth. 418 c. 18 Ausnahmen zu. Das Concil von Agbe 506 c. 19 wollte, daß auch gut erprobte Nonnen erst mit 40 Jahren ben Schleier erhielten nach ber von P. Leo I. und Majorian getroffenen Bestimmung. Cod. Theod. Leg. novell. Major. tit. 8 t. VI p. 156. Baron. a. 458 n. 4. Strafen für Berletung gottgeweihter Jungfrauen Ambr. De laps. virg. c. 8. Innoc. ep. 2 ad Victr. c. 2. Gelas. ep. 14 c. 20 p. 373 s. Conc. Tolet. 400 c. 16. 19. Rom. 402 c. 2. Arel. II c. 52. Venet. 465 c. A. Ilerd. 524 c. 6. Aurel. III 538 c. 16. — Conc. Hispal. 619 c. 11 reclusi. Conc. Tolet. VII. 646 c. 5. Eparchicus inclusus in Gallien Mabill. Acta O. S. B. Saec. I t. I p. 252. Pag. a. 584 n. 8. 9. Gegen Bischöfe, die ihre Geistlichen an der Wahl bes Orbensstandes hindern, Tolet. IV. 633 c. 50. Uebergabe von Kinden Orbendregeln. an Klöster ib. c. 49. — 303. Caesar. Arel. Reg. pro mon. Galland. Bibl. PP. XI p. 26-28; pro monialibus ib. p. 28-36. Cf. Acta SS. t. I Jan. p. 730 seq. & faria Baron. a. 508 n. 20; 587 n. 41. Columbani Reg. Gall. t. XII. lat. t. 80 p. 209 seq. Mabill. l. c. Saec. II t. II p. 13. Pag. a. 585 n. 6 seq. Conc. Matiscon. Mansi, X. 587. — Thomassin. l. c. c. 24 n. 1 seq. — Greg. M. Der M. Benes Dial. L. II. 5. Vita S. Bened. Acta SS. 21. Mart. t. III p. 274 seq. Sriech. Migne, bict. PP. t. 66 p. 125 seq. Mège, Vie de St. Benoît. Par. 1690. Mabill. Annal. O. S. B. Par. 1703 seq. Luc. 1739 seq. Praef. Saec. I. D'Achery et Mabillon, Acta & O. S. B. Par. 1688-1701. Haefteni, Disqu. monast. Antw. 1644. Senrion u. L. (A § 15, f.). Branbes, Leben bes hl. Baters Benedict. Ginsied. 1858. Lecnut, Leben bes hl. Benebict. G. Bucelinus, Annales Bened. 2 Part. Aug. Vind. 1656. Troya, Storia d' Italia L. 32 § 28 vol. II. 1 p. 418. Thomassin. l. c. n. 8 seq. -Benedicts 304. Holsten (A 15, f.), t. I p. 111—137. Migne, t. 66 p. 205 seq. Bgl. Rohrbacher Regel. Rump, IX S. 95 N. 1. Die Commentare über Chorgebet, Lesung, Handarbeit u. L bas. 105 ff. 117 ff. Bossuet, Panégyrique de S. Benoît (Oeuvres compl. Par. 1846) t. 4 p. 346 seq.). Guéranger, Enchirid. Bened. complectens regulam, vitam et laud. S. monach. occid. Patr. 1862. Essai sur la médaille de S. Benoît. 1865 éd. 4. L Berbreitung règle de St. B. 1868. — 305. Monte-Cassino Greg. M. Dial. II. 8. Reumont, Gisch. bes Orbens. ber Stadt Rom II S. 66. Leo Marsic. Petr. Diac. Chron. M. C. Pertz, Scr. VII. 557-844. Gattula, Hist. ab. Cas. Venet. 1733. Accessiones ad Hist. Cas. 1734. L. Tosti, Storia della Badia di M. Cas. Napoli 1842. Dantier, Révue contemp. t. X. 1853. Das Bisthum baselbst ward 1821 errichtet. Ueber Placibus und Mauns Greg. M. l. c. c. 3. Baron. a. 523 n. 11. Pag. a. 584 n. 11 seq. Caffiob. Reft Berhaltniß bacher=Rump, IX S. 194-203. 278-281. - 306. Beispiele von Bebrudungu ber Klöster zu Conc. Tolet. IV. 633 c. 51 (Berbot, die Monche gleich Sklaven zu Frohnbiensten p ben Bischösen. gebrauchen). Greg. M. L. I ep. 12 a. 590 (B. Johann von Orvieto verbot ben Mönchen von St. Georg, in ihrer Kirche Gottesbienst zu halten und bort sich begraben zu lassen); L. VI ep. 29 (Marinian von Ravenna suchte Gelb zu erpressen); ep. 46 (Begnahme eines schönen Kelches burch ben Bischof). Bgl. L. VIII ep. 34; L. X ep. 22. Conc. Arel. 455 Mansi, VII. 907. Hefele, II S. 563 f. Schut bes Klostergutes Com-Ilerd. 524-546 c. 3. Conc. Carth. 535. Rom. Greg. M. 601. Hispal. 619 c. 10. Tolet. VII. 646 c. 4. Cabilon. 644 c. 7. Herford. 673 c. 3. Ueber african. Rom Conc. Carth. 525. 535 Mansi, VIII. 656. 841. Befele, II S. 694. 738. Gallife Synoben Par. 618 c. 5. Cabil. 644 c. 15. Rothom. 650 c. 10. Exemtionen Manni, XI. 103. 107. 115. Thomassin. 1. c. c. 29 seq., bes. c. 30 n. 7 (\$\Pi\$. Abeobat). Phillips, K.-R. VII. II S. 911 ff. J. Schäffler, Der Bischof u. die Regularen seine Diöcese. Augsb. 1871, bes. S. 28 ff. Thätigkeit Gregors I. L. I ep. 51. 52. 69; LM ep. 23; L. IV ep. 9; L. VI ep. 42. 46. 56; VII. 43; IX. 92; XII. 24. 48. Riofer als Gefängnisse Greg. M. L. I ep. 44; L. III ep. 50; IX. 63. Conc. Narbons. 589-590 c. 6. 11.

## III. Beriode.

Einleitung. Bgl. die Reliquie von Möhler, Hist.-pol. Bl. Bb. 10 S. 564 ff. j. Görres, Sechs geschichtl. Vorlesungen, bas. 28 S. 397 ff. Broglie, Le moyenge et l'église cathol. Par. 1852. Montalembert in ber Einleit. ber A § 15, f. emennten Schrift.

1. Giesebrecht, Gesch. ber beutschen Kaiserzeit I S. 67, 3. A. Rössler, De Die Bollets ugna gentium migratione ejusque primo impulsu. Tub. 1795. Pallmann, Gesch. wanberung. n Bölkerwanderung bis zu Alarichs Tob. Gotha 1868. Wietersheim (I § 78). — . Socr. II. 41; IV. 33. Soz. II. 6; VI. 37. Philost. II. 2. 5. Theod. IV. 38 al. 37. Die Gothen. yrill. Cat. 10 n. 19; 13, 40. Athan. De incarn. c. 51. 52. Epiph. h. 70 n. 14. 15. ornandes c. 540 De rebus geticis (Murat. Rer. it. Scr. t. I p. 25. 87 seq.; ed. Closs. ituttg. 1861). Ulfila's Bibelübersetung ward bekannt: 1) burch die sog. silberne Hand-Ulfila. hift, die por 1618 in der Abtei Werben in Westphalen entbeckt, bann in Prag von ben ichweben erbeutet und zulest nach Upsala gebracht, 1665 von Junius mit gothischen ettern, 1671 mie lateinischen, nachher zu Orford 1750, von Sahn zu Weißenfels 1805 birt warb und bie vier Evangelien, aber mangelhaft und ungeordnet, umfaßt; 2) burch in Bruchftud bes Römerbriefs, bas Knittel in einem Wolfenbutteler Palimpfeste fanb thirt 1762 f.); 3) burch bie Fragmente ber meisten Paulinischen Briefe, entbeckt zu Mais wb von Angelo Mai, von biesem und bem Grafen Castiglione baselbst 1819 f. her= usgegeben. Neue Ausgaben von Gabelent und Löbe Altenb. 1886, 2 Bbe. Leipzig 842 ff., bes. von S. F. Magmann, Die hl. Schrift bes A. u. N. T. in gothischer mreche mit gr. u. lat. Tert, Anmert. u. Wörterbuch. Stuttg. 1856. Die Uebersetzung t nach bem griech. Text gearbeitet, und zwar nach ber Recension von Constantinopel. igl. noch Bait, Ueber das Leben und die Lehre bes Ulfila. Hannov. 1840. G. L. Krafft, be fontibus Ulfilae Arianism. ex fragm. Bob. erut. Bonn. 1860. Bessel, Ueber 28 Leben bes Ulfila und die Bekehrung ber Gothen. Gött. 1860. Bessel sett die Geburt B Ulfila auf 311, seine Bischofsweihe auf 341, seinen Tob auf 381 ober Enbe 380. hatigkeit bes Chrysostomus für bie Bekehrung arianischer Gothen. Chrys. hom. 8 ha-Bettere ita post concionem Gothi presb. und ep. 14 c. 5 (Migne, t. 52 p. 618; t. 63 Schicfale ber Gothen. . 499 seq.). Bgl. die Anfrage von zwei gothischen Monchen Sunnia und Fretella bei lier. ep. 106 Opp. I. 641 über ben Unterschieb ber gr. und ber lat. Bibelübersetzung. — . Zosim. L. V. Oros. L. VII. Procop. De bello vand. I. 2. Philost. XII. 2 seq. oz. IX. 4. 6. 8. Claudian. De bello get. Jornand. l. c. c. 30 seq. Aug. C. D. 7. Idac. Chron. a. 24 Honor. Giesebrecht, I S. 58 ff. Ueber bie Bolter zwis ben bem Rhein und bem atlantischen Ocean, ben Alpen und Pyrenäen und ihre Berüstungen Hier. ep. 123 ad Acher. — 4. Berbreitung bes Arianismus Jornand. 1. c. 25. Westgothen in Gallien Sidon. Apollin. L. VII ep. 6 ad Basil. (Bgl. Kauflann, Die Werke bes Ap. Sib. Gött. 1860. Chaix, S. Sidoin. Ap. Par. 1867.) reg. Tur. H. Fr. II. 25. Jorn. Idac. Tillemont, Mém. Emper. Honoré a. 60 t. V . 840. Afchbach, Gesch. ber Westgothen. Frankf. 1827, 2 Bbe. Rosenstein, Gesch. Bestgothenreichs in Gallien 1859. — Oros. H. VII. 32. 38. Socr. VII. 30. Col- Burgunder. L Episc. coram Gundob. R. Migne, t. 59. Befele, Conc. II S. 610 ff. 649 ff. lancher, Hist. de Bourgogne. Dijon 1739. Gelpte, R.: G. ber Schweiz. Bern 1856. erischmeiler, Gesch. ber Burgunber. Münster 1863. Binbing, Das burgunb.= m. Königr. Leipz. 1868. Jahn, Gesch. ber Burgundionen. Halle 1874, I. Ueber igismunds Mutter, die Königin Caratena, f. Pag. a. 509 n. 5. — Greg. Tur. H. Sueven und r. II. 25; V. 38 seq.; VI. 43; VIII. 30; IX. 15. Mirac. S. Mart. I. 11. Joh. de Bestgothen in claro (+ n. 660), Chron. Idac. Chron. p. 237. Isid. Chron. a. 623 de reg. Goth. in e; de vir. ill. c. 65. Greg. M. Dial. III. 31-33. Paul. Diac. De gest. Longob. [. 21. Lembke, Gesch. Spaniens 1831, Bb. 1 S. 64 ff. Hefele, Conc. III S. 13. ff. - 5. Victor. Vitensis (487), Hist. persecutionis Africanae sub Genserico et Banbalen. ın. Vandalorum regibus (ed. Chifflet, Divione 1664; ed. Ruinart. Par. 1694). Migne, . lat. t. 58. Vita S. Fulgent. Ep. Rusp. Migne, t. 65. 66. Procop. Caes. De

bello vandal. ed. Venet. 1729. Isid. Hispal. Hist. Vandal. et Suevorum (625) ed. Rössler. Tub. 1803. 4. Morcelli (I § 97). L. Marcus, Hist. des Vandales. Par. 1838 ed. II. Religionsgespräch von Carthago Hefele, Conc. II S. 591 ff. P. Felix III. 484 Evagr. III. 20. Thiel, Epist. Rom. Pont. p. 279 n. 6. Das Bunber von Tipaje ist bezeugt bei Vict. Vit. L. V c. 6. Procop. l. c. I. 8. Evagr. IV. 14. Aones Gaz. Theophrast. (Migne, PP. gr. t. 85 p. 1001). Cod. Just. I. 27 de off. pract. praet. Marcellin. Com. Vict. Tunun. Cf. Ruinart, Hist. persec. Vand. P. II c. 7. Gibbon, Hist. of the decline and fall of the Rom. Empire. Lond. 1776, VI t. 1 c. 18. Römische Synobe 487-488 und carthag. 525 Defele, II S. 594 ff. 691 ff. - Dahn, Ronige ber Germanen. München 1860. Derf., Procopius v. Caf. Berlin 1865. Papen corbt, Gesch. ber vanbal. Herrschaft in Afrika. Berlin 1838. Raterkamp, Bh. & 2 Hunnen. S. 333 ff. Herm. Schulze, De testamento Genserici. 1859. — 6. Am. Marcellia. L. 31 c. 2. Priscus, Excerpta de legat. ed. Bonn. p. 170 seq. — Jornand. l. a. c. 34 seq.; c. 42. Prosper. Marcellin. Idac. in Chron. J. de Guignes, Hist. gen. des Huns. Deutsch von 3. R. Dahnert, Greifsmalbe 1768 ff. Beug, Die Deutschen und bie Nachbarstämme. München 1837. Thierry, König Attila u. seine Beit. Leips. 1852. Reumann, Die Bolter bes fubl. Ruglanb. 2. A. Leipg. 1850. Bon Leo's L. berühmter Intervention bei Attila reben auch bie orientalischen Bischöfe in einem Briefe. an B. Symmadjus von 512 (Thiel, ep. 12 c. 8 p. 714): Leo Archiep. ad Attilan tunc erronem barbarum per se currere non duxit indignum, ut captivitatem comigeret corporalem, nec tantum christianorum, sed et Judaeorum, ut credibile est, Ende des wests at que paganorum. Cf. Prosp. Chron. Baron. a. 452 n. 58. — 7. Procop. Bell. 3 vand. I. 4 seq.; bell. goth. I. 1 seq. Sidon. Apoll. Panegyr. Aviti 442 seq. Jore. romischen Reides. c. 57 seq. Idac. Chron. Vita S. Severini auctore Eugippio discipulo (Acta SS. t. 1 4 Oboater. Jan. p. 483; ed. Kerschbaumer. Schaffh. 1862, und in Friedrich's R. . Deutschl. Bb. 1, Anh. S. 439 ff. Deutsch mit Einleit. von C. Ritter. Ling 1853). Friebrich a. a. D. S. 36 ff. 358 ff. Stolberg Rert, XVII S. 421 ff. 474 ff. Epiphan. Ticin. Vita scripta ab Ennodio Gall. XI. 145 seq. Troya, 1. c. L. 80 § 42 seq. vol. II. 1 p. 305 seq.; L. 31 § 3 p. 314. Klapper, Theodorici M. Ostrogoth. regis contra calumniatorum insimulationes defensio. Aachen 1858. Reumont, II S. 12. -8. Cassiod. Var. ep. L. XII. Chron. Migne, t. 69. Procop. Bell. goth. Agathias, A Oftgothen: berrichaft in Hist. L. I c. 8 seq. Vita S. Bened. c. 14 seq. Greg. Dial. III. 58. Bgl. oben II Italien. § 292. Baron. a. 504 n. 4 seq. Manso, Gesch. bes ostgoth. Reiches. Brest. 1824. Sartorius, Gesch. ber Ostgothen. A. b. Franz. Hamb. 1811. Troya, 1. c. L. 38 1 § 15; L. 34 § 5 seq.; L. 85 § 18 vol. II, 1 p. 452. 493. 580. Du Roure, Hist. de Théodoric le Grand. Par. 1846 voll. 2. Papencorbt, Gesch. ber Stabt Rom. Beberborn 1857, S. 62 ff. Gregorovius, Gesch. ber Stabt Rom im M.-A. I S. 273 ff. Ueber bie Geltung bes röm. Rechts Gelas. fr. 12 p. 489 ed. Thiel: Theodorico regi. i Certum est, magnificentiam vestram leges Romanorum principum, quas in negotis hominum custodiendas esse praecepit, multo magis circa reverentiam B. Petri Ap. Die longes pro suae felicitatis augmento velle servari. — 9. Procop. Bell. goth. III. 33. Paul. Warnefr. De gest. Longobard. libb. VI (568-744) ap. Murat. Rer. it. Scr. I, L Greg. M. L. I ep. 17; L. IV ep. 2. 4. 47; V. 21; IX. 42. 43; XIV. 12. Jeff, n. 719. 907. 909. 1202 seq. 1544. Dial. III. 38. Roch=Sternfelb, Das Reich bet Longob. in Ital. München 1889. Flegler, Das Königr. ber Longob. in Ital. Leips. Die Franken. 1851. Papencorbt, a. a. D. S. 67 ff. — 10. Duchesne, Hist. Franc. script. Par. 1636-49 voll. 5. Bouquet, Recueil des histor. de la Gaule. Par. 1738-1855 voll. 21. - Greg. Tur. Hist. Franc. (Bouquet, II. 75 seq. Migne, t. 71. Deutsch Burg. 1848 f. Berlin 1851 f.), bes. L. II c. 29 seq. 40 seq., fortgesett von Fredegar bis 641 (cd. Ruinart. Par. 1699 f.). Anastas. II. P. ep. 2 ad Chlodov. Reg. p. 628 ed. Thiel. Avitus Vienn. ep. 41. (Die Legende von ber Taube, welche bas hl. Od jur Salbung bes Konigs vom himmel gebracht haben foll, bei Hincmar. Rhom. Vita S. Remig. c. 8. Migne, t. 125 p. 1161. Bgl. v. Murr, Die hl. Ampulle zu Rheims. Mürnb. 1801.) Leibn. De Orig. Francor. post Eccardi ed. leg. sal. et rip. Francof. 1720 f. Rettberg, R.=G. Deutschl. I S. 258 ff. Friebrich, R.=G. Deutschl. I S. 57 ff. Ozanam, La civilisation chrét. chez les Francs. Par. 1849. Alberdingk-Thijim, Les fils ainés de l'église (Révue belg. et étrang. Bruxell. 1861). Gay,

**§§** 6—17.

Clotilde et les origines chrét. de la nation et monarchie française. Bouquette, & Clotilde et son siècle (beibe Schriften Par. 1867). Junghans, Gesch. ber frantigen Könige Chilberich und Chlobwig. Gött. 1857. Bornhad, Gesch. ber Franken mter ben Merowingern. Greifsw. 1863. Ueber heibnische Gebräuche Childeb. I. L. de sholendis idololatriae reliquiis 554-558 (Baluz. Capit. I. 5. Pertz, Leg. I p. 1). Greg. Tur. H. Fr. VIII. 15. Mabill. Ann. O. S. B. I. 683. Conc. Aurel. II. 553 e. 20. Turon. II. 567 c. 22. Antissiod. 578 c. 1. Narbonn. 589 c. 14. 15. — 11. Prosper. Chron. P. II p. 309 ed. Canis. — Basn. Beda H. E. gent. Angl. I. 4. 3rland unb 18. S. Patricii opusc. ed. Waraeus. Lond. 1658. Galland. X. 159 seq. Acta SS. t. II. Mart. p. 533 seq. Febr. t. III p. 131. 179. Cf. Bibl. PP. max. Lugd. VIII. 175. Heiligenkatalog in brei Klassen bei Usher, Brit. eccl. antiqu. Lond. 1687 p. 913 seq. Bynoben bei Mansi, VI. 313-538. Sefele, II S. 565 ff. Rohrbacher=Rump, IX S. 34-37. Greith, Die altirische Kirche I. Bb. Freib. 1867, S. 25 ff. Th. Moore, Hist. of Ireland. Par. 1835. Deutsch von Klee. Mainz 1867. Lanigan, Eccl. histery of Ireland. Ed. II Dublin 1829. Cotton, Fasti eccl. Hibern. Dubl. 1845-60 L 5. Einige lassen ben hl. Patrit in Irland selbst geboren sein, Andere in Pembrotespire in Bales, Andere in Cornwall, Ufher, Colgan, Reanber (I. 474) in bem webritischen Dorfe Bonnaven, bas zwischen ben schottischen Stabten Glasgow und Dumbitton liegt und zu seinem Anbenten später Ril (Rirt) Patrit hieß, D'Sullivan, Demp= ter, Lanigan, Th. Moore, Ritter, Greith (S. 95) in Boulogne fur mer in ber Picardie. Anberwärts heißt Patrit ein Belgier (Döllinger, Lehrb. I S. 63). Als Schurtsjahr nimmt Ufher 372, bie Bollanbiften 377 an, Tillemont 395-415, bie Reiften 387; als Tobesjahr gilt gewöhnlich 465, nach Greith S. 137 ist es 493. Ueber St. Brigiba Acta SS. Febr. I p. 99. — 12. Beda III. 4. Vita S. Columb. Canis. Die Schotten. Lect. ant. I p. 675 seq. Mabill. Acta SS. O. S. B. t. I. Acta SS. 9. Jun. Greith, La. D. S. 157 ff. — 13. Beda I. 15 seq. 22. Gildas Baedonicus (560—580), De Die Angels excidio Brit. lib. querul. ap. Thom. Gale, Hist. Brit. Sax. Angl. Scr. XV. Oxon. 1691. Migne, t. 69. Usher, op. cit. Walter, Das alte Wales. Bonn 1859. Rohrbecher=Rump, IX S. 25 ff. - 14 f. Beda I. 23 seq. 81 seq.; II. 1 seq. Paul. disc. Vita Greg. M. u. Greg. M. L. V. ep. 52-54; VI. 7. 28; VIII. 80; XI. 64. 65. Greg. Tur. IX. 26. Lingard, Antiqu. of the Anglo-Saxon church. Newcastle 1806. 1845 f. 2. Deutsch von Ritter, Brest. 1847. Remble, Die Sachsen in England. Deutich von Brandes, Leipz. 1853, 2 Bbe. Schröbl, Ginführung bes Christenthums ki ben Angelsachsen. Passau 1840. Tüb. Qu.=Schr. 1840, S. 664 ff. Augustins Tob vind balb auf 605 (Möhler=Gams, II S. 55), balb auf 607 gesetzt. — 16. Beda IL 9 seq. 17 seq.; III. 3 seq.; IV. 2. Mansi, X. 579 seq. Migne, t. 80 p. 476 seq. Rohrbacher=Rump, X S. 238-247. 362 ff. 879 ff. 465 ff. - 17. Rampf gegen Stellung bes ingustins Primatengewalt Beda I. 29. Greg. M. L. XI ep. 65. Von ber altbritischen altbritischen Clerus.Ritus. Merseier sagt Beba III. 4: Pascha in die quidem Dominica, alia tamen, quam de- verschiebens what, hebdomada celebrabant. Cf. II. 2. 19. Nach bem Concil von Nicaa gab es noch eichiebene Berechnungen bes Oftertags. Rom und Alexanbrien bifferirten wegen bes igdus (bort ber von 84, hier ber von 19 Jahren); so 326, 833, 840, 843. Das Concil on Sarbica brachte eine Bereinbarung für bie nächsten 50 Jahre zu Stanbe. Theophilus wn Alex. verfertigte 387 auf Wunsch bes Kaisers Theodosius I. eine Oftertafel, bie Cyrill Murgte, ber auch für 95 Jahre (436-531) ben Oftertag bestimmte. Leo M. beschäftigte ich 455 mit Ordnung bes Ostertages ep. 137. 138. 142. Prosp. Chron. a. 455, gab timeise ben Orientalen nach, suchte aber für bie Zukunft burch einen gelehrten Mann wezusorgen. Sein Archibiakon Hilarus wanbte sich an ben Aquitanier Victorius, ber 457 wie Ostertafeln entwarf. Hilar. ep. 2. 8 p. 130 seq. ed. Thiel. Hier tam man ben Merandrinern näher, was nachher Dionysius Eriguus noch weiter ausführte. Rom unb palien nahmen seine Berbesserung mit bem Cyclus von 95 Jahren an, in Gallien blieb er Canon bes Bictorius, bei ben Briten ber 84jährige Cyclus mit einer Berbesserung uch Sulpicius Severus. Hefele, Conc. I S. 315 ff. Rossi, Inscript. urb. Romae I p. LXXXVI. Biper, Carls b. Gr. Kalenbar u. Oftertafel. Berlin 1858. Gegen n fleinafiatischen Ursprung bes britischen Christenthums ftreiten bie ftets am Sonntag haltene Ofterfeier, Conftantins b. Gr. Neußerung über bie Conformität Britanniens mit n anderen Ländern in diesem Puntte (Eus. V. C. III. 19. Socr. I. 9), ber nur von

Rom herübergekommene Gebrauch bes 84jährigen Cyclus, die Geringfügigkeit ber M. weichungen in ber Liturgie, die nicht stärker sind als die, welche bis in das 11. Jahrhum bert in anberen abenblänbischen Kirchen vorkommen. Ueber bie Tonsur Beds V. 21. C. Paulin. Nol. ep. 7. Ueber Culdei, Keledei, Kyledei, Colidei — i. e. cultores, servi Dei - f. Hector Boeth. Hist. Scot. L. VI p. 65. Gieseler, R. G. I, II S. 461. 4. A. Braun, De Culdaeis comment. Bonn. 1840. Gegen Ebrarb (Die culbeifche Kirche bes 6., 7. u. 8. Jahrh. in Niebner's Ztichr. f. hift. Theol. 1862 f. R.B. II S. 393 ff.) s. Schwab (Desterr. Bierteljahrsschr. f. Theol. 1868, I), barauf Ebrard (Ztschr. f. hist. Th. 1875, IV) nach Schwabs Tob und ohne wesentlich neue Gründe. -18. Beda II. 2; III. 25; V. 15 seq. 22 seq. Hefele, III S. 58 f. 98 f. Bon ben Heiligen sind besonders zu nennen: Chelburga, Gattin bes hl. Eduin, Konigs von Roth umberland 625. Beda II. 9. 11. 20; König Oswald s. 634; St. Fursius Beda III. 19; bie Beiligen in Linbisfarne Pag. a. 634 n. 7.

Die Christen unter ben Bermanen.

19 ff. Aug. Lit. Hansiz S. J., Germania sacra. Aug. Vindel. 1727 seq. Visa. 1755 t. 1-3. S. Calles S. J., Annales eccl. germ. Vienn. 1756 seq. t. 6 f. Usermann, Mon. rer. Alem. illustr. S. Blas. 4 t. 2. Gallia christiana op. monach. Congr. S. Mauri t. IV. Jos. v. Hormanr, Wien, seine Geschicke u. Denkwürdigkeiten, Bb. 1 S. 112 ff. A. Muchar, Das röm. Norifum. Graz 1826. Klein, Gesch. bel Christenth. in Desterr. u. Steiermark. Wien 1840. F. W. Rettberg, R.-G. Deutsch lanbs, Bb. 1. 2. Göttingen 1846-48. 2B. Krafft, Die Anfänge ber driftl. Kirche ich ben german. Bölkern, Bb. 1. Berlin 1854. R. Siemer, Gesch. ber Einführung be Chriftenth. in ben beutschen Lanben. Schaffh. 1857 f. 4 Thle. Dzanam, Begründung bes Christenth. in Deutschl. A. b. Franz. München 1845. Bgl. bazu hift.spol. Bl. Bb. 16 S. 412-420. Friedrich, R.-G. Deutschl. 1. Bb. Bamb. 1867. 2. Bb. 1. Salfte ba, 1869 (unvollenbet). Al. Suber, Gesch. ber Ginführung u. Berbreit. bes Christenth. im süböstl. Deutschl. Salzb. 1873. — "Die irländ. Missionäre", Abhandl. in ber Bonne Ztichr. f. Phil. u. kath. Theol. 1843, H. 1. 3. Mehreres bei Damberger, Fehr, Cante, Phillips, Weiß und ben Protestanten Leo, Schlosser-Kriegt, Beeren und Udert, Bade muth. Ueber Severin s. oben zu § 7; über Balentin Friebrich I S. 387 ff., iber Die Milemas Lorch und Pettau bas. I S. 343-358. - 20. Zeuß (§ 6). Hefele, Gesch. ber Ein führung bes Christenth. im subwestl. Deutschl. Tub. 1837, bes. S. 211 ff. Friebrich II S. 490 ff. Literatur über bie Lex Alam. bei Böpfl, Deutsche Rechtsgesch. 26. 1 Fribolin. S. 40 ff., ed. Braunschw. 1871. — Biographie Fribolins bei Mone, Quellensammlung ber bab. Lanbesgesch. Carlsr. 1848, I. Schaubinger, Gesch. bes Stiftes Sadingen und des hl. Frid. Einsied. 1852. Friedrich, II S. 411—439. Bisthümer Bindonisse, Straßburg, Chur, Basel-Augst Neugart, Episcop. Constant. t. I. S. Blasii 1808. IL Frib. 1861. Eichhorn, Episcop. Curiensis. S. Blasii 1799. J. Trouillat, Montiments de l'hist. de l'ancien évêché de Bâle t. I. Porrentr. 1852. Friebrich, IL S. 439—457. — Ueber Gelpke's R.=G. ber Schweiz. Bern 1856 s. Tüb. Qu.=Schr. 1864, S. 465 ff. Scherer, Helben u. Helbinnen bes driftl. Glaubens aus b. Schweizerlande. Schaffh. 1857. Muelinen, Helvetia sacra. Bern. 1858. Lütolf, Die Glaubensboten Columban u. der Schweiz vor St. Gallus. Luzern 1871. — Vita S. Columbani auctore Jona abb. (bessen Schüler). Mabillon, Acta SS. O. S. B. II p. 5. Vita S. Galli ap. Perts,

Mon. Germ. hist. II. 1 seq., auch ebirt von Mener v. Anonau. Walafrid Strab, Vita S. Galli. Migne, PP. lat. t. 114. 3lb. v. Arr, Gesch. bes Cantons St. Gallen 1810 ff. 3 Bbe. Knottenbelt, De Columbano. Lugd. Bat. 1839. Sefele, a. a. Q. S. 261 ff. Greith, Der hl. Gallus. St. Gallen 1864. Ders., Gesch. ber altirifoce Kirche I S. 252 ff. Lanbolt, Die Christianisirung bes Linth= u. Limmatgebietes. Lugen 1867. Friedrich, II S. 457 ff. Hartel über Columba (Niebner's Ztschr. f. 1118-Theol. 1875, I S. 396 ff.). Von Columban besiten wir einige Briefe, ein Ponitentiale buch für Mönche, sowie Mönchsregeln (ed. Thom. Sirinus. Lovan. 1667. Bibl. PP. max. Lugd. t. 12. Galland. Bibl. PP. t. 12), von Gallus bie Rebe bei ber Confecte tion des Bischofs Johann von Constanz (Galland. 1. c. p. 751). Den Tob des hl. Gallis sette Rettberg (vgl. von ihm auch Observat. ad vitam S. Galli. Marburg 1842) and Ernbrert. 650, Mabillon auf 646, Greith auf 640, bagegen Gelpke und Friedrich zwischen Mognus und 625-627. — 21. Acta SS. t. III. April. M. Gerbert, Hist. nigrae silvae t. I p. 47 seq. Pirminus. Mone, a. a. D. S. 28 ff. — Vita S. Magni in Canisii Lect. ant. I. 655. Friedrich,

IS. 654 ff. S. Pirmini vita Mone, a. a. D. Bb. 1. Friedrich, II S. 570 ff. ögonhuth, Chronik bes ehemal. Klosters Reichenau. Freib. 1886. Staiger, Die pel Reichenau. Conftanz 1860. König, Walafried Strabo im Freib. Diöcesanarchiv 868, Bb. 3. Nonnenklöster bei Stragburg und St. Ottilia Friebrich, II S. 516 ff. - 22. B. A. Winter, Aelteste K.: G. von Altbayern, Oesterr. u. Tyrol. Landsh. 1813. Die Bayern. lubhart, Aelteste Gesch. Baperns. Hamb. 1841. Congen, Gesch. Baperns. München 868. Souegraf, Gesch. bes Doms von Regenst. Reg. 1848. A. Niebermaner, As Mondthum in Bajuwarien. Landsh. 1859. Roch=Sternfelb, Bur altesten Gesch. m Bayern u. Desterr. Regensb. 1854. Ders., Das Christenthum zw. Rhein u. Donau. M. 1855. Quellen in Monumenta boica. Monach. 1769—1875 voll. 42. 4. Ueber gilus und Eustasius Acta SS. 29. Mart. 30. Aug. Cf. 22. Sept. Das Wirken bes St. Rupert. L Rupert sette die ältere Tradition auf 580—620; sie vertraten Jos. Mezger (Hist. alisb. 1692), Pez, ber Benedictinerabt Beba Seeauer (1772 f.), M. Filz, Koch=Stern= ib, v. Freiberg, Rert, Mutl, Döllinger (Lehrb. I S. 67); für eine spätere Zeit (696) uschieben sich H. Balois, Mabillon, Pagi, Hansiz S. J., Stesch, Gutrath, Zirngibl, lettberg, Blumberger, G. Th. Rubhart, Damberger, Bübinger, Haas, Ritter, Gfrorer, ummler, Wattenbach. P. Rupert Mittermüller O. S. B. (1855) setzte bas Auftreten bes wiligen bagegen in bie erfte Salfte bes 6. Jahrhunberts; Friebrich (Das mahre Zeit= ter bes hl. Rupert. München 1866), obschon sehr von ihm sonft abweichenb, stimmt jm hierin bei, läßt aber ben Heiligen nach Worms zurücklehren und bort sterben. Bgl. teiser im Bonner theol. Lit.:Bl. 1867, S. 152 ff. Möhler: Gams, II S. 63-67. den Weggang von Worms fest Al. Huber ebenfalls auf 585 an, so bag Rupert als mer ber ältesten Apostel Bayerns erscheint. Wattenbach (Archiv f. österr. Gesch.= mellen 1850, II S. 499. Beibelb. Jahrb. Bb. 63 S. 24), bem fich Guigmann Meltefte Gesch. ber Bayern S. 209 sf.) und Kerschbaumer (Gesch. bes Bisth. St. isten, S. 134) anschlossen, begründete aber die Annahme bes Jahres 696 noch fester 18 seine Borgänger. Vita S. Emmerani Acta SS. 6. Sept. t. VI p. 474 seq. Arnolf Emmeran. lohburg. De mirac. B. Em. Pertz, M. G. IV. 543 seq. Ratholif 1860, I S. 220 ff. lübinger, Zur Kritik altbaper. Gesch. (Sitzungsberichte ber Wiener Akab. XXIII 5. 368 ff.). Bon Aribo (bem vierten Bischof von Freising 764-784) Vita S. Corbi- Corbinian. iani Acta SS. 8. Sept. III p. 281 seq. Rader, Bavaria Sancta I p. 12. Sulje ed, Leben bes hl. Corbinian. Regensb. 1843.

23. Heber, Die vorkarolingischen Glaubenshelben am Rhein. Frankfurt 1858. Missionare steininger, Gesch. ber Trevirer unter ber Herrschaft ber Franken. Trier 1850. 3. am Main und leder, Die ältesten Spuren bes Christenth. am Mittelrhein (Nassau'sche Annalen VII, [ 6.1-72). Rion, Leben bes hl. Rilian. Afchaffenb. 1834. Simmelftein, Reihenilge ber Bischöfe von Würzb. Das. 1843, S. 6. — Vita S. Chiliani Mabill., Saec. II hd. S. B. II. 950. Canis., Lect. ant. ed. Basnage, t. III, I p. 163 seq. Acta SS. . Jul. Sagittarii Antiqu. gentilismi et christ. Thuring. Jen. 1685. 4. Ueber Nice-18 Greg. Turon. Vit. PP. c. 17 u. a. Quellen bei Friedrich, II S. 181 ff. Cunittt Sur. ad d. 12 Nov. Friebrich, II S. 295 ff. St. Goar bas. II S. 178 ff. 20 ff. St. Disibob Acta SS. Jul. II p. 588 seq. Pertz, VII. 344. Friedrich, II i. 869. Ueber die Klöster Weißenburg u. a. Friedrich, II S. 224. 315. 390. Ueber ie Bisthümer am Rhein s. F. Schannat, Hist. episc. Wormat. Francof. 1734 f. oll. 2. Geißel, Der Dom zu Speier. Mainz 1826. Remling, Die Bischöse von peier. Mainz 1852. Werner, Der Dom zu Mainz. Das. 1827 ff. Falt, Katholit 872, II S. 359-367. — 24. Dufau, Hist. du développement et de l'introduct. du in Belgien brist. en Belgique. Liège 1847. Friebrich, II S. 316 ff. 322 ff. Vita S. Livini 1 Bonifac. Opp. ed. Giles, II. 119 seq. Kulb, Sämmtl. Schr. bes hl. Bonifaz. II 5. 441 ff. Vita S. Eligii ap. D'Achery, Spicil. V. 156 seq. Neanber, Dentw. II, I S. 108 ff. — 25. Beda Ven. Hist. E. Angl. V. 10—12. 19. Vita S. Wilfridi bei ben nctore Eddio Stephano (c. 720). Mabill., Act. SS. O. S. B. IV, IV p. 647. Bolland., Friesen. ct. SS. d. 24. Apr. Alcuin. Vita S. Willibrord. ap. Mabill., l. c. III, I p. 601. 'olland., Act. SS. 1. Mart. S. Bonif. ep. 97. Van Heusden, Batavia sacra. Bruxell. 714 ss. Royaards, Geschiedenis der invoering en vestiging van het Christendom Nederland. Utrecht 1844. Alberbing t= Thijim, Leben bes hl. Willibrorb. Aus bem olland v. Troß. Münster 1864. Bgl. Tub. Qu. Schr. 1864, II. Rettberg, II S. 517.

26. Ueber Bonifacius ober Bonifatius (von bonum fatum; für biese Schreibweise Bonifacius. fämpft Dr. Corn. Will, Sift.=pol. Bl. Bb. 78 S. 4) sind vor Allem 1) bessen Briefe wichtig Epistol. ed. N. Serrarius. Mogunt. 1605. 1629. Bibl. max. PP. t. 13 p. 70 seq. ed. Würdtwein. Mog. 1789 f.; ed. Giles. Oxon. 1846 t. 2. Migne, PP. lat. t. 89, am besten ed. Ph. Jaffé, Monum. Mogunt. Berol. 1866 (Biblioth. ret. Germ. t. III mit and. Dokum.). Des hl. Bon. Briefe beutsch mit bessen Leben. Fulbe 1842. Sämmtl. Schr. btsch. übers. u. erläutert von Külb. Regenst. 1856. 2 Bbe. 2) Willibald. Vita S. Bonif. in Canis., Lect. ant. ed. Basnage II, I p. 227 seq. Acts SS. Jun. t. I p. 460. 3) Othlonis vita Bonif. ap. Canis., l. c. III p. 337. Serrar, Rer. Mogunt. vol. I. Mogunt. 1604 ed. Francof. 1722. Mabill., Acta SS. O. S. R. III, II p. 1. Pertz, M. G. II p. 331 seq. J. Georg. ab Eckart, Comment. de reb. Franc. orient. Wirceb. 1729 t. I p. 327. C. Sagittar., Op. (§ 23) cit. H. Ph. Guden, Diss. de Bonif. Germ. Ap. Observ. miscell. ex hist. Bonif. Helmst. 1720. 4 J. S. Semler, De propagata per Bonif. inter Germ. relig. christ. Hal. 1770. 3. %. Geigler, Bonif., ber Deutschen Apostel. Erlangen 1796. Löffler, Bonif. Gothe 1812. Rettberg, II S. 307-372. Hist. lit. de la France t. IV p. 92 seq. 3. 8. A. Seiters, Bonif., Apostel ber Otschn. Mainz 1845. F. H. Reinerbing, Der N. Bonif. Würzb. 1855. Müller, Bonif., eene kerk-historische Studie. Amst. 1869 seq. 2 voll. (vgl. Reusch, Bonner theol. Lit.=Bl. 1870, Nr. 25). Delsner, Jahrbucht bes frank. Reiches unter Pipin. Leipzig 1871 (Referat barüber von C. Will, Tub. theol. Qu.=Schr. 1873, III S. 510 ff.). Von Will besitzen wir jetzt die Regesten der Mainzer Erzbischöfe I. Bb. (742-1160). Innsbruck 1877.

Jaffé, p. 76. Ludgeri Vita S. Gregor. (v. Utrecht) ap. Mabill., l. c. III, V p. 241. Klöster bes Bonif. Othl. I. 30. Willib. Vit. c. 8. — Zell, Lioba und bie frommen angelsächsischen Frauen. Freib. 1860. — 28. Hefele, Conc. III S. 459 ff. (2. A. Erstes beuts S. 491 ff.). — 29. Conc. German. I. Baron. a. 742 n. 21. Mansi, XII. 365 seq. iches Concil. Conc. Liftin. al. Leptin. Mansi, XII. 370 seq. Pertz, Mon. G. III p. 18. Hartsheim, Concil. Germ. Colon. 1759 seq. t. I p. 50. Binterim, Gesch. ber beutschen Nation u. ihre Conc. Bb. 1. Hefele, III S. 464 ff. (2. A. S. 497 ff.). — 30. Indiculus superstitionum et paganiarum in 30 Titeln Pertz, 1. c. p. 19. Commentant bazu gaben G. ab Eckart, Op. cit. L. XXIII n. 24-53 p. 407-440. Grimm, Mythol. S. 203. Anh. S. III. VI f. Mone, Gesch. bes Heibenth. im nörbl. Europe Th. II. Binterim, Dentw. VI, II S. 537 ff. F. Sterzinger in ben Neuen hift. Abhblg. ber turfürstl. b. Atab. ber Wiss. Bb. II S. 331 ff. Fr. Ant. Mager, Abhblg. über bie von bem Liptin. Concilium aufgezählten aberglaub. u. beibn. Gebrauche ber alten Teutschen. Ingolstabt bei Attenkover. 5. A. (wahrsch. 1805—1810). Seiterk S. 386 ff. Hefele, III S. 471 ff. (II S. 505 ff). Die Nimidas Tit. 6 erflat Maner, S. 64 ff. von bem Rufe: Nimm bas (Nim dat), ber bei ber Darbringung von Opfergaben vor ben Bäumen ausgestoßen warb, in bem Titel 16 De cerebro animalium sieht er S. 120 ein Analogon ber Haruspicien. Zu Tit. 20. 22. 30 s. bas. S. 135. 141 ff. 160 ff. Formula abrenunciationis, zuerst von Ferbinand v. Fürstenberg Monum. Paderborn. 1699 veröffentlicht, bann bei Eckart, 1. c. t. I p. 405 seq., warb richtige 1839 von Magmann gegeben, so bei Pertz, l. c. p. 19. hefele, S. 470 f. (504 f.). Die Synobe zu Liftinae (Billa im belgischen hennegau in ber Nahe von Binche) wird gewöhnlich, auch von Jaffe und Hefele, auf 743 gesett; S. Sahn sette fie auf 745. Bettere Sp. — 31. Zachar. ad Bonif. ep. 59. 60 ed. Würdtw.; ep. 48. 49 ed. Jaffé. Concil.

27. Bonifac. ep. 12. 18. 22. 24. 26 ed. Jaffé. Gib bes Bonif. Othlon. I. 19.

noben.

Suession. 744 Mansi, XII Append. p. 111 seq. Pertz, III p. 20. Sefele, S. 484 ff. (518 ff.). Conc. gener. 745 Mansi, XII. 371. Befele, S. 488 ff. (522 ff.). Conc. Rom. Mansi, l. c. p. 375 seq. Analecta juris pontificii 1867 p. 1122 seq. Hefele, Bonifacius u. S. 501 ff. (533 ff.). - 32. Gegen bie von Gieseler, R. . G. II, III S. 22 ed. 1831 ber römische und anbern Protestanten bem Beiligen gemachten Borwürfe f. Ritter, R.= 3. 1 S. 348 Stubl (6. A.). Möhler=Gams, II S. 85 f. Als ein unwissender Priester in nomine pstria et filia et spiritus sancti getauft hatte, wollte Bonif. die Taufe wiederholt wissen; zwei bagerische Priester klagten ihn beim Papste an, ber barüber 744 und 748 für bie Giltigkeit ber Taufe trot bes Grammatiksehlers entschieb. Bon. ep. 62. 82 ed. Wurdtw. Die Lehre bes Birgilius: quod alius mundus et alii homines sub terra sint, ver-

hammte Zacharias 748 ep. 82 ed. Würdtw.; ep. 71 ed. Giles. Ueber ben Sinn s. Reanber, II S. 34. 3. A. Seiters, S. 434 ff. Hefele, S. 523 R. 1 (S. 557); wn Aelteren vgl. Iren. II. 28, 2 und von Späteren ben Tabel bes Photius gegen Umens v. Rom Bibl. Cod. 126. — 33. Hefele, III S. 511 ff. (bereichert 2. A. Mainz Metros 6. 544 ff. § 368 ff.). Betr. Dünzelmanns "Untersuchungen über bie ersten unter Gulmann und Pipin gehaltenen Synoben" s. Jaffe (Forschungen z. beutschen Gesch. X 6. 422 ff.). Sahn (Gött. Gel. Anzeigen 1870 I, 1132. Bgl. noch Sefele, 2. A. 6. 559 f.). Kirchenorganisation in Deutschland Othl. II. 14. Mansi, XII. 839. 848. Serrar., 1. c. L. I c. 20 seq. Binterim, Dentw. I, II S. 606. Capitula Zacharise P., am besten bei Hard. III. 1889 seq. Statuta synod. Bonis. Hartzheim, I p. 54 seq. 73. Mansi, XII. 383 App. p. 108. Synobe von Cloveshohe Mansi, l. c. p. 395 seq. Hard. III p. 1952 seq. Hefele, S. 512 ff. 525 ff. 543 ff. (2. A. **6. 545. 560 ff. 580).** 

34. Aegil., Vita S. Sturmii ap. Mabill., 1. c. III, II p. 270 seq. Bruno, Rloster Fulba. Ebensgesch. bes hl. Sturmius. Fulba 1779. Rettberg, I S. 370 ff. Chr. Broweri, Antiquit. Fuld. L. IV. Antw. 1612. 4. J. F. Schannat, Corp. probat. hist. Fuld. a donat. Lips. 1724 f. u. Hist. Fuld. Francof. 1729 f. G. Zimmermann, De rer. Fuldens. primordiis diss. Gies. 1841. 4. Dronke, Cod. diplom. Fuld. Cassel 1850, mit Register von Schminke. Das. 1862. Schwarz, Ueber Gründung u. Urgesch. bes Klofters Fulba (Programm). Fulba 1856. 3. F. Nick, Der hl. Sturmius. Fulba 1865. - 35. Den Antheil bes Bonif. an ber Erhebung ber Carolinger haben Edart, Rettberg, beuffer, Alberdingk-Thijim u. A. in Abrebe gestellt, Andere bagegen vertheibigt, bes. Dels= ner (De Pipino rege Francor. 1853 p. 15 seq. Jahrbucher bes frant. Reiches unter 2. Pipin, 1871). Literatur bei Barmann, Die Politif ber Papfte I S. 231 R. 1. hefele, III S. 571—573. 2. A. Als Tobesjahr bes Bonif. nehmen die Meisten 755 Martyrium an, so auch Rettberg und Seiters; für 754 sprechen sich aus Sidel, Forsch. 3. bes Bonisas Michn. Gesch. IV. 459. Sitzungsber. ber Wiener Akab. ber Wiss. Bb. 47. II S. 606. Delsner a. a. D. Gegen Letteren s. Will, Tüb. theol. Qu.=Schr. 1873, III. — 36. Cudbert. Archiep. ad Lull. p. 293 ed. Würdtw. Mansi, XII. 585. Sefele, III 6. 553 f. (2. A. 592). — Gfrörer, B. Gesch. ber beutschen Bolksrechte I S. 321 f.

37. Passio SS. Ewaldorum Beda H. E. Angl. V. 10. Vita S. Lebuini Frisor. Befehrung ber et Westphal. Ap. auctore Hubaldo (saec. 10). Strunk, Westphal. Sacra ed. Giefers, II p. 19 seq. Pertz, M. G. t. II. - 38. Einhard. Vita Carol. M. c. 7. Annal. Metens. a. 753 seq. Annal. Guelferbytani 769-805. Pertz, 1. c. Poeta Saxo De gest. Car. Migne (771-814). Alcuin. ep. 37. 80. Leo, Borles. über beutsche Gesch. I S. 498. 503. Ritter, K.: G. I S. 355 f. 6. A. — 39. Jakob Grimm, Irmen= prape und Irmensäule. Wien 1815. Hagen, Irmin. Breslau 1817. Rettberg, II 5. 385. Zeitscher, bes westphäl. Bereins für Gesch. Bb. 8. Hoelscher, De Irmini Dei Patura nominisque origine. Bonn. 1865. Einhard. Ann. a. 777. 782 seq. Funt, Weber bie Unterwerfung ber Sachsen unter Carl b. Gr. (Schlosser's Archiv für Gesch. u. Lit. 1838, Bb. 4 S. 293 ff.). Hefele, Conc. III S. 580 ff. (2. A. S. 635 ff.). — 4. Capitulatio de partibus Saxoniae (Capitul. Regg. Fr. t. I p. 253 ed. Baluz.; Pertz, Leg. I p. 48. Cod. Carol. ep. 80 (Cenni, Monum. dominat. pontif. I. 465). — 4. Vita 8. Willehadi (von E.-B. Ansgar im 9. Jahrhundert) bei Mabill., Annal. Bened. I. 24 § 36. Batavia sacra p. 85, beutsch von Karsten=Misegaes. Bremen 1826. Die Stiftungsurfunde von Bremen bei Adam. Brem. I. 10 wird bestritten von Eckart, De reb. Franc. or. I. 722. Cf. Erhard, Regesta Westphal. t. I p. 84. Alfridi (Altfridi) Vita S. Ludgeri bei Mabill., Acta O. S. B. IV. 289. Acta SS. 5. Martii. Pertz, Mon. II. Behrenbs, Leben bes hl. Lubger. Münster 1843. Bgl. noch A. Tibus, Gründungsgesch. ber Stifte, Pfarreien u. Klöster im Bereiche des Bisth. Münster. Das. 1867, I. Ressell im Bonner theol. Lit.=Bl. 1868, S. 139 ff. Bessen, Geich. bes Bisth. Paderborn. Das. 1826. Giefers, Die Anfänge bes Bisth. Paderborn. Des. 1860. Erdwini Erdmanni, Chron. episcop. Osnabrug. ap. Meibom, Rer. Germ. Scr. I. Crecelius, Index bonorum et redituum monast. Werdin. Berol. 1864. palberstabt Leuckfeld, Antiqu. Halberst. 1714. Sagittar., Hist. Halberst. Jen. 1675. 2. Riemann, Gesch. bes vormal. Bisth. u. ber Stabt Halberst. Das. 1829. Nic. Schatten, Hist. Westphal. Neuhus. 1690 f. H. A. Meinders, Tract. de statu relig.

Sachfen.

et reipubl. sub Carolo M. et Lud. Pio in vet. Saxonia. Lemgo 1711. 4. Clavor. Saxonia inferior ant. gent. et christ. Goslar. 1714 f. P. M. Strunk S. J., Westphalia sacra ed. Giefers. Paderb. 1854 seq. Mösers Osnabrüd'sche Gesch. Th. L N. A. Berlin 1819. Th. B. Walter, Ginführung bes Christenth. in Bestph. Dunfter 1830. Zimmermann, De mutata Saxonum relig. Darmst. 1839. Denkmale bes Landes Paberborn von Ferb. Frhrn. v. Fürstenberg. Paberb. 1844 (nach bessen Monum. Paderborn. Amst. 1672). Fider, Die Münster'schen Chronifen bes M.=A. Munster 1851. H. A. Erhard, Regesta hist. Westphal. Accedit Cod. diplom. Münster 1847 f. Böttger, Die Einführung des Christenth. in Sachsen durch Carl d. Gr. Hannover 1859. Rampichulte, Die westfälischen Kirchenpatrocinien. Paberborn 1867.

Die Abaren, Rarantaner.

42. Einhard. Annal. a. 796. Poeta Saxo ad h. a. Alcuin. ep. 28. 30. 31. 72. Rroaten und 92. 112. Döllinger, Lehrb. I S. 837 f. - 43. Const. Porphyrog. de adm. imp. c. 30-32 p. 143 seq. ed. Bonn. Farlati, Illyric. sacrum I p. 64 seq.; II p. 812 seq. 386; III p. 33 seq. 46. 56. M. Schr. Photius II S. 604 f. Gfrörer, Byzantin. Geschichten ed. Weiß. Graz 1874, II S. 15 ff. 26 ff. Donato Fabiawich O. S. Fr., La Dalmazia nei primi cinque secoli del Cristianesimo. Zara 1874. — 44. Anon. De conversione Bajoariorum et Carentanorum ap. Oefele, Scr. rer. Boic. I. 280. Kleinmagerns, Nachrichten von Juvavia. Salzb. 1784 f., Anh. S. 10. Watter bad, Beitr. z. Gefd. ber driftl. Rirche in Mähren u. Böhmen. Wien 1849, Dof. III. Retiberg, II S. 557 ff. Döllinger, Lehrb. I S. 331. Die Rachricht, bag Bijchof Urolf von Passau für seinen Antheil an biesen slavischen Gebieten zwei Suffraganbischik bestellte und Papst Gugen II. das 824 bestätigte, ift als unglaubwürdig zu betrachten und allgemein aufgegeben.

Bebeutung ber Das Frankens

reic.

45. Reumont, Gesch. ber Stabt Rom II S. 18-20. Bgl. ben Aufsat: "Re Bolterwandes manen und Germanen" Hist. pol. Bl. 1848, Bb. 12 S. 473 ff.

46. Ueber bie lex Romana, qua Ecclesia vivit Leg. Ripuar. tit. 31 § 3; tit. 58 § 1. Conc. Aurel. I. 511 c. 1. Savigny, Gesch. bes röm. Rechts I S. 115. II. Ausg. Maassen, Lex Romana canonice compta. Vienn. 1860. Böpfl, Deutsche Rechtsgesch. I S. 9 f. 24. 39. 42. 46. 72 ff. 4. A. Ueber ben politischen Ginfluß ber Bischöfe Boesuet, Defensio declar. Cleri Gallic. P. I L. II c. 36 p. 254 ed. Mog. Thomassia. III, I c. 26 seq. 81. Döllinger, Lehrb. II. 11. Dotation von Kirchen und Klöstern Greg. Turon. H. VI. 46. Thomassin. l. c. c. 19 seq. Concilia mixta Binteria, Geich. ber beutschen Concilien I S. 104 ff. Conc. Par. V. Mansi, X. 539 seq. Chlotar. ed. Pertz, Leg. I p. 14. 15. Folgen bes Bannes Childeb. II Edict. Baluz., Capit t. I p. 17. Conc. Vermer. 765 c. 9. Mansi, XII. 578 seq. Capitul. Regg. Franc. V. 800; VII. 215. Baluz., I p. 885. 1071. Asplrecht Conc. Paris. V. 615 c. 9. Aurel. V. 549 c. 22. Rhem. 625 c. 7. Kirchliche Bestätigung königlicher Stiftungen Conc. Aurel. V c. 75; Val. 584. Greg. M. L. IX ep. 111. Behnten Conc. Turon. 567. Matiscon. II. 585 c. 3. Rothomag. 650 c. 3; v. Asaim 763 c. 5; von heriftal 779. Carol. M. Capit. 779 c. 1; a. 785 c. 17; a. 812 c. 6. Pertz, Leg. I p. 86. 49. Thomassin, 1. c. c. 6. 7. Testamente ber Geistlichen Conc. Par. V c. 10. -Einfing ber 47. Bestätigung ber Bischofsmahlen Conc. Aurel. V. 549 c. 10. Paris. III. 557 c. 8; Rönige auf die V. 615 c. 1. Vorstellungen von Greg. M. L. XI ep. 58 seq. 61. Chlotar. ed. 615. Mansi, X. 543. Willfürliche Bergebung von Kirchenamtern Greg. Tur. IV. 15; VIII. 89; IX. 23. Berfahren gegen Pratertatus u. A. Befele, III S. 7. 9. 18 f. 27 ff. 29 ff. 32. 51. 59 ff. (2. A. S. 33 ff. 2c.). Zu Macon finden sich 585 unter 68 Bischöfen und Priestern nur sechs germanische Namen, aber 658 in einem Diplom Chlodwigs II. mit 45 Unterschriften nur noch fünf römische. Beraubung bes Kirchenguts Conc. Paris. 557 c. 1—3. Tur. 567 c. 24. 25. Rhem. 625 c. 1. Cabillon. 644 c. 5. 6. Synobe ven Kaintes Greg. Tur. V. 37. Waffentragen unb Kriegführen ber Geistlichen Greg. Tur. IV. 43 (al. 87). Conc. German. 742 c. 2. Vermer. 753 c. 16. Zachar. P. Conc.

> Gall. I. 531. 533. Thomassin. l. c. c. 68 n. 4. Hadr. I ad Carol. M. Mansi, XII. 793. Jaffé, n. 1876 p. 210. Capitul. Car. M. 803. Baluz., I p. 287 seq. Beneficis regalia ben Kirchen entzogen Conc. Clarom. 585 c. 5. Paris. 557 c. 1. 6. Lau, Ueber ben Einfluß bes Lebenwesens auf ben Clerus (Jugen's hift. Zeitschr. 1841, D. 1. 2)-Phillips, Deutsche Gesch. I S. 495 ff.; II. 454 ff. Luben, Deutsche Gesch. Buch VII Cap. 4. 5 Thl. III S. 285 ff. Roth, Gesch. bes Beneficialmesens. Erlangen 1850;

Ritche.

z. Mund. hift. Taschenbuch 1865, S. 278 ff. Sahn, Jahrbucher bes frant. Reichs. Berlin 1868. F. X. Kraus, Theol. Qu.=Schr. 1865, S. 683 ff.

48. 1) Thomassin. I, I c. 41 seq. 48 seq. 2) Praef. Conc. Agath. 506 Mansi, Beitere Fols VIII. 323. Sigeberti R. Capit. 650 ad Desid. Ep. Cadurcens. Greg. M. L. VII ep. 1. gen besfelben. Bonif. ep. 51 ed. Würdtw. Die von Friedrich (Drei unedirte Concilien aus ber Merowingerzeit. Bamb. 1867) ebirten brei Synoben von Elusa (551), Paris (614) unb **Clichy** (626), theilweise und ungenau 1757 von Eus. Amort veröffentlicht, aber unberücks **sigtigt geblieben, sowie die** von Fr. Maassen (Zwei Synoben unter R. Chilberich II. Geaz 1867) herausgegebenen Synoben von Borbeaux und Latona aus bem 7. Jahrhunbert bespricht Hefele, Conc. 2. Aufl. III S. 8 ff. 67 ff. 106 f. 3) Thomassin. II, I c. 67 2. 5. 6; c. 73 n. 1 seq. 4) Synobe von Chalons 644 c. 14. 5) Conc. Matiscon. 581 e. 7. 8; II. 585 c. 9. 10, von Aurerre 578 c. 48, Paris 615 c. 4. Chlotar. Ed. 615 a. 4. Heraclius von Kaintes Greg. Tur. IV. 26. St. Leobegar Mansi, XI. 1058. 1095. hefele, III. 20. 324. 2. 2. 6) Greg. Tur. III. 10. Flodoard. Hist. Rhem. I. 24. Mabill., Acta SS. O. S. B. I. 128 seq. 346. 354. 614. Mansi, X. 658. Baron. a. 514 n. 86. Pag. h. a. n. 18. Nonnenrevolte von Poitiers Greg. Tur. IX. 41. Mansi, IX. 1011. Sefele, III C. 55 (2. A.). Incestuose Chen Venant. Fortun. Vita S. Albini (Migne, PP. lat. t. 88 p. 479), Concil von Toul 550, von Paris III. 557 c. 4, Tours 567 c. 21, Lyon 588 c. 4, Auxerre 578 c. 27—32, Macon 585 c. 18, Baris V. 615 c. 14, Rheims 625 c. 8. Heibnische Gebrauche. Chilbeberts (+ 558) Ge= fete Manei, IX. 788. Concil von Aurerre 578 c. 1. 8. 4. — 49. Döllinger, Lehrh. Lette Zeiten II S. 45 f. Rudert, Culturgeich. bes beutichen Boltes in ber Zeit bes Uebergangs vom heibenth. in bas Christenth. Thl. II. 1854. Daanam (oben § 19). Thierry, Récits du temps Mérov. Par. 1842. voll. 2. F. Dahn, Die Könige ber Germanen. Burzb. 1861 ff. Abth. 1-6. Gfrörer, Bur Gesch. ber beutschen Bolksrechte. Schafis. 1866. 2 Bbe. — 50. Papstliche Vicare und Legaten im Frankenreiche Jaffé, Reg. n. Berbindung 594. 596 seq. 626 seq. 1004-1006. 1419. Appellationen bas. n. 576. 681. Greg. Tur. V. Anordnung von Synoben und Rüge ber Gebrechen Greg. M. Jaffé, n. 1169. 1263. 1265—1267. 1270—1278. 1405 seq. Anfragen an den Papst Jaffé, n. 587 seq. Chifurchtsvolle Annahme papstlicher Decrete Conc. Araus. I. 529. Praef. Conc. Aurel. IV. 541 c. 1. Turon. 567 c. 20. Walter, R.-R. § 44 R. 8. 11. A. (gegen Richter). Bonif. ep. 50. 59. 60 ed. Würdtw. Hefele, Conc. III S. 497 ff. 515. 521. — Pipin als 51. Ueber die Antwort des P. Zacharias Bossuet, Defens. declar. P. I L. II c. 33-35 p. 246-251 ed. Mog. Bianchi, Della potestà e polizia della Chiesa t. I L. II § 11 1. 9 seq. p. 301-327. Bennettis (I § 7), P. II t. VI p. 384 seq. Phillips, Runch. gelehrte Anzeig. 1846, S. 628 ff. Deutsche Gesch. I S. 522 ff. Döllinger, kehrb. I S. 405 f. Gosselin, Die Macht bes Papstes im M.-A. Bb. I S. 319-322 (Mebers. von Münster 1859). Weitere Literatur bei Befele, III S. 570 R. 1. 2. A. Einige Gelehrte bestritten ganz bie Authentie ber papstlichen Entscheidung, wie P. Lecointe, Annal. eccl. Franc. t. V a. 752, Natal. Alex., H. E. Diss. II in Saec. VIII, Tournely, De Eccl. t. II p. 402 neigt sich bieser Ansicht zu, die auch Aimé Guillon (Pepin Le Bref et le Pape Zach. Par. 1817) und neuestens Uhrig (Bebenken gegen bie Achtheit ber mittelalterl. Sage von ber Entthronung bes merow. Königshauses burch ben Papst. Leipzig 1875) vertreten. Gegen sie Pag. a. 751. 752. Mabillon, Ann. O. S. B. t. II L. 22 n. 48. 55. Mamachi, Ant. chr. IV p. 224 seq. Gegen ben Borwurf tiner Usurpation Pipins s. Gosselin, 1. c. Bb. II S. 427-439, wo auch die franzos. Literatur über diese Controverse. Ueber die Chronologie Oelsner, De Pipino rege Franc. 1853 p. 12 und hefele, 1. c. Ueber bie Königskrönungen Phillips, K.=R. III § 120 5. 67 f. Sift.spol. Bl. Bb. 20 S. 218 ff. Pontif. Arelat. ap. Martene, De ant. Eccl. rit. t. III L. II c. 10 p. 222. Cf. ib. p. 192 seq. Einige Ansichten ber Mittelalter= kom über bas Königthum Pipins in m. Schrift Kathol. Kirche S. 126 f. N. 3. — 52. Conc. Vermer. 753 Mansi, t. XII App. p. 115. Conc. in Verno u. a. Mansi, XII. 578. 664. App. p. 128. Pertz, Leg. I p. 22 seq. 27. Sefele, III S. 573 ff. 587 ff. 593 ff. 597 ff. 2. A. — Roth, Säcularisation bes Kirchengutes unter ben Carolingern (Mund. hift. Jahrb. 1865, S. 277 ff.). Capitul. Reg. Franc. ed. Baluz. Venet. 1772 seq. t. 2. Pertz, t. III, IV. Walter, Corp. jur. Germ. ant. Berol. 1824 seq. t. 3. Böhmer, Regesta Carolorum, Urfunben sämmtl. Carol. 752—918. Frankfurt

Englische Bus 1834. 4. Sickel, Acta Carolin. reg. et imper. Vienn. 1867 seq. — 53. Seinsch Die Reiche ber Angelsachsen zur Zeit Carls b. Gr. Breslau 1875. Schröbl, Das erste Jahrh. ber engl. Kirche. Passau 1840. Döllinger, Lehrb. II G. 85 ff. Defele, Bilfrib von III S. 113. 348 ff. 354 ff. 360 f. — 54. Mansi, XI. 179 seq. 187; XII. 168. Sefele, III S. 119. 252. 257. 314 f. 357 ff. 2. A. - 55. Sefele, III S. 638 ff. 720 f. 746. Thomassin, P. I L. III c. 5 n. 7. 8; P. II L. I c. 95 n. 9 seq.; P. III L. II c. 11 n. 11; c. 14 n. 7; c. 15 n. 5; c. 19 n. 4 seq.; c. 86 n. 6; L. I c. 27 Stellung zu n. 11; P. I L. II c. 46 n. 9; c. 48 seq. — Hefele, 1. c. S. 560 ff. 720. — 56 f. Beda Rom. Berfall IV. 23; V. 7. Schola Saxonum f. Papencorbt, Gesch, ber Stadt Rom im M.A. Englands. S. 123 ff. Gius. Garampi, Dissert. inedita con prefaz. e note del prof. Uccelli. Roma 1875. Bonif. ep. 71. 72 ed. Würdtw. Mansi, XII. 387 seq. Sefele, III.

530. 560 ff. 638 ff. Döllinger, Lehrb. II S. 89 ff. 58. Isid. Hispal. († 686) Chron. hist. Opp. ed. Arevalo. Rom. 1792-1804. Spanien. Migne, PP. lat. t. 81-84. Collectio canon. Eccl. Hispan. Madr. 1808. Gonzales, Colleccion de canones de la Iglesia española. Madr. 1849. Juan Tejada y Ramire, Colleccion de canones y de totos los Concilios de la iglesia de España y de America. Madr. 1855-1859 voll. 6. - Conc. Tol. III. 589 c. 1. 18. Caesaraug. 592 Tolet. IV. 633; VII. 646; VIII. 653; XI. 675. Bracar. h. a. Tol. XII. 681; XVII. 694 c. 1. Mansi, IX. 977 seq.; X. 471. 611 seq. 768. 1206 seq.; XI. 181. 154 seq. 1023 seq.; XII. 87. Die auf ben Synoben mit bem Könige erscheinenben Großen und Hofbeamten (Palatini) erwähnt icon Conc. Tol. VI. 688. Auf ber Synobe von 658 finden wir nebst dem Könige 16 comites und duces; 681 neben 35 Pralaten 15 vop nehme Laien, 683 aber 26 weltliche Große, 688 beren 17, bann 693 beren 16. Bemettenswerth ift bas Schreiben bes Königs Sisibut von 616 an ben Longobarbentonig ju Gunsten bes katholischen Glaubens bei Troya, Cod. Longobard. n. 289 t. I p. 571. -59. Conc. Tol. IV. 633 c. 19; XII. 681 c. 6; XIII. 683 c. 2. 12; XV. 688. Mansi, XII p. 7 seq. — 60. Hefele, III S. 319 ff. (2. A. S. 349 ff.). Unkeuschheit ber Geistlichen Tolet. 597 c. l. Egar. 614. Tolet. IV. 633 c. 21. 22. 27. 42. 43. Tolet. IX. 655 c. 10; XVI. 693 c. 3. Simonie Barc. 599 c. 1. 2. Tol. VI. 688 c. 4 Emerit. 666 c. 9. Tol. XI. 675 c. 8. Beraubung ber Klöster und Kirchen Tolet. III. 589 c. 3; 597 c. 2. Hispal. 619 c. 10. Tolet. IV. 633 c. 83; VII. 646 c. 4; XVI Die Juben in c. 5. Döllinger, Lehrb. I S. 221-223. - 61. Conc. Tol. III. 589 c. 14; IV. 688

Spanien. c. 57 seq. 63. 66. 85; IX. 655 c. 17; X. 656 c. 7; XII. 681 c. 9; XVI c. 1; XVII. 694. Cf. Matisc. 581 c. 13; Par. 614 c. 15. Für ben Orient Conc. oec. VII c. & Päpstlicher Schut für bie Juben Greg. M. L. I ep. 10. 35; VIII ep. 25; IX. 55; Das Longos XIII. 12. — 62. Paul. Diacon. Hist. Longobard. Migne, PP. lat. t. 90—95. Dil barbenreich. linger, Lehrb. I S. 223 f.; II. 69. Abel, Der Untergang best Longobarbenreiches. Göttingen 1859. Boretius, Die Capitularien im Longob.= R. Halle 1864. Schut bes Sohnes ber Theobolinde als rechtmäßigen Herrschers burch Honorius I. Mansi, X. 577. Murat., Annal. d'Italia a. 625 t. IV p. 51. Rotharis 642 Troya, Cod. dipl. Longob. II. 60; III. 187. Leges Longob. Pertz, M. G. t. IV. Leg. ed. Fr. Bluhme et A. Boretius. Luitprands Hoftapelle Paul. Diac. VI. 17. Thomassin. I, II c. 88 n. 4 Synoben f. Hefele, III S. 362. 626. 688. Monch von Brescia Ridolft Notar. Hist.

rer. Brix. p. 17.

63. Justing II. Acuserung in Menandri Excerpta p. 327 ed. Bonn. Papens Die Bapfte u. der Kirchens corbt, l. c. S. 67. Pelag. II. 584 ad Greg. Diac. Mansi, IX. 889. Jaffé, n. 685: ftaat. Maxime partes Romanae omni praesidio vacuatae videntur et exarchus nullum nobis remedium posse facere scribit. — 64. Liber pontif. in Leone II etc. Pag. a. 684 n. 2 seq. Mansi, XI p. 726. 1050 seq.; XII p. 3 seq. Paul. Diac. VI. 2. 4. Otto Fris. V. 13. Ado Vienn. Chron. Ueber die Berhandlungen betr. bas Trullanum Hefele, III § 338 S. 345-348. M. Schr. Photius I S. 221-228; II. 306. -

Gregor II. 65. Baron. a. 711 n. 1 seq. Papencorbt, S. 74. — 66 f. Vita et epist. Greg. II. Mansi, XII. 229 seq. 959 seq. (Conc. Rom. 721 ib. p. 262 seq. Sefele, III S. 862). Vignol. II p. 41 seq. Paul. Diac. VI. 40. 43. 49. 54. Papencorbt, S. 74 ff. 79 ff. Dollinger, S. 404. Befele, III S. 386 ff. 392. Reumont, II S. 104-106. Die Nachrichten ber Griechen (Theophan. p. 628 seq. Georg. Ham. L. IV c. 248 n. 17 p. 636, Zonar. Cedr. Glycas. Cf. Bianchi, l. c. t. I L. II § 16

n 379 seq.), daß der Papst Italien von dem häretischen Kaiser lostiß, ihm Tribut zu ablen verbot und fich mit ben Franken verbundete, welche bie Erzähler nicht an großen Boffprüchen für ben Papft hinbern, bienen einigen Autoren zu schweren Anklagen gegen In (3. B. Amari, Storia dei Musulm. d. Sicilia I c. 5 p. 181 seq.), sinb aber in ieser Fassung ganz unrichtig. Bgl. auch Döllinger, Papstfabeln S. 68. 151 ff. -8. Vita Greg. III in lib. pontif. Paul. Diac. VI. 54. 56. Contin. Fredegar. Annal. Gregor III. letens. Greg. epp. ap. Cenni, Monumenta domin. pontif. I. 9. 19. 21. 25. Rom. 760 (Migne, PP. lat. t. 98). Papencorbt, S. 80 f. Die Erträgnisse ber confisrten Patrimonien in Calabrien und Sicilien betrugen nach Theophan. p. 631 (cf. edren. I. 800. Baron. a. 732 n. 2. 3) jährlich 31/2 Talente Golb, nach Amari, 1. c. 2 p. 21 an 800,000 ital. Liren. Die Confiscation murbe nach Chron. Neapol. ap. ratilli, III p. 30 früher anzusețen sein; aber die übrigen Quellen verdienen ben Boruge Ueber bie Patrimonien s. Grisar in ber Innsbr. Zeitschr. f. kath. Theol. 1877, . 3 u. 4. — 69. Vita Zachar. in libro pontif. Mansi, XII. 308 seq. Sefele, III 3acharias. i. 409. Papencorbt, S. 81 f. Card. Dom. Bartolini, Di S. Zaccaria Papa e degli mi del suo pontificato. Ratisbona 1879. Die Uebersetzung Gregors b. Gr. burch acharias erwähnt Photius De Spir. S. mystag. c. 84. — 70. Stephan II. (Papa natriduanus) wirb nur von Einigen mitgezählt. Jaffé, Reg. Rom. Pont. p. 189. Bon Stephan III. itephan III. Vita Stephani Vignol. II p. 75 seq. Cf. Vita Hadr. I. Cod. Carol. p. 3. 4. 6. 7. 9-11 ap. Cenni, l. c. Theophan. Chron. p. 337 (Migne, Gr. t. 108 . 812 seq.). Annal. Metens. et Fuld. a. 754 (Pertz, I. 332. 347). Papencorbt, i. 84—86. Gregorovius, Gesch. ber Stadt Rom II S. 304 ff. Reumont, II i. 127 ff. Hefele, III S. 410. 577 ff. Leo, Gesch. v. Italien I S. 187 ff. Sa= • igny, Gesch. bes rom. Rechts im M.-A. 2. A. Heibelb. 1834, I S. 357 ff. Men= el, Gesch. ber Deutschen B. III Cap. 16 Bb. I S. 448. Phillips, Deutsche Gesch. [ S. 239 ff. Für ben Kirchenstaat geben Weiteres: Orei, Dell' origine del dominio e ella sovranità dei Rom. Pont. Roma 1754. Muzzarelli, Dominio temporale del apa. Roma 1789. P. C. Branbes O. S. B., Die welthistor. Bebeutung ber Grunung bes Rirchenstaates (Tub. theol. Qu.=Schr. 1848, II). Scharpff, Die Entstehung S Rirchenstaates. Freib. 1860. Theiner, Cod. diplomat. dominii temp. S. sedis. omae 1861 seq. f. t. 3. Brunengo S. J., Le origini della sovranità temporale dei api. Roma 1862. Schröbl, Botum bes Ratholicism. über bie Nothwenbigkeit ber eltl. Herrschaft bes hl. Stuhles. Freib. 1867. — 71. Cod. Carol. ep. 8. 15. 20. 3. 37. Vita Steph. et Pauli I. Muratori, Annali d'Italia a. 755 ss. Döllinger, 6. 407. Papencordt, S. 87—89. Hefele, S. 596. — 72. Cod. Carol. ep. 15. Paul I. D. 21. 24. 29. 34. 37. 38. Vita Pauli. Döllinger, l. c. Papencorbt, S. 89-91. efele, III S. 419 f. 430 ff. 596. 620. 2. A. Sorge für die Katakomben Kraus, ioma sotterr. S. 110 f. — 73 f. Vita Stephani Mansi, XII. 680 seq. Cenni, Conc. Stephan IV. ster. Steph. a. 769 nunc primum in lucem edit. ex ant. cod. Veron. M. S. Rom. 735. Mansi, 1. c. p. 703-721. Cod. Carol. ep. 98. 99. Papencorbt, S. 91 ff. befele, III S. 433 ff. 604. Ueber Constanting Weihen und die consecratio beneietionis m. Schr. Photius II S. 352 f. Die britte Reise bes Desiberius nach Rom sett Beron. auf 770, Jaffé, Reg. p. 201 auf 771, bagegen Pagi, Cenni, Papencorbt 5. 94), Gregorovius (II S. 369), Brunengo (Civiltà cattolica V, V a. 1863, 1. 64 seq. not.) auf 769. Ueber bie Berschiebenheit ber Berichte Vita Steph., Vita ladr., Cod. Carol. ep. 46 f. Papencorbt, S. 95 N. 2. Civiltà catt. l. c. p. 65 seq. imige (Le Cointe, Pagi, Cenni) glaubten, bie op. 46 sei bem Papfte von Desiberius bgepreßt worben; bagegen Muratori, 1. c. a. 769. Sassi, Not. ad Sigon. de regno L. III. Mansi, Not. in Pag. a. 770 n. 2. 4. Troya, l. c. n. 905 Observ. 2. apencorbt und Brunengo haben bie Quellen gut vereinbart. - 75. Cod. Carol. p. 44. 46-48. Vita Hadr. I Annal. vet. et annal. Petav. ap. Duchesne, Scr. Franc. II. Papencorbt, S. 96. Civiltà catt. l. c. p. 83. 84. 885 seq. Hefele, III . 604 ff. Ueber bie Frauen Carls bestehen viele Controversen. Cf. Civiltà catt. 1. c. 401-407. Ratholit 1867, II. H. S. S. 92 ff. - 76. Cod. Carol. ep. 50 al. 45. ansi, XII. 695. Baron. a. 770 n. 9 seq. Migne, t. 98 p. 250 Erläuterung bes iefes mit Burbigung ber von ben Magbeburger Centuriatoren an bis auf Gregorovius : S. 375 ff.) gegen ihn erhobenen heftigen Anklagen Civiltà catt. 1. c. p. 391-413.

Die Authentie haben Muratori, l. c. a. 770, Mézerai, Hist. de France. Ed. 1685 t. I p. 451, Damberger, Rrititheft bes Bb. II S. 165 f. ohne genügenden Grund bezweifelt. Daß auf Carls Trennung von ber Longobarbin bas papstliche Schreiben großen Ginflus hatte, ift taum zu bestreiten. Es mare 1) bem religiösen Charafter biefes Fürsten gang die Annahme zuwider, er habe bieses Schreiben und bas angebrobte Anathem verachtet; basselbe ward aber, wie sein Inhalt zeigt, noch vor erlangter Kunde von seiner Hochzeit verfaßt und mußte um so größeren Ginbrud machen, als 2) Carl nur auf Zureben und Andringen seiner Mutter, nicht aus eigenem Antriebe, die Ehe schloß (matris hortatu, matre suadente — Einh. Vita Car. M. c. 18). 3) Daß Einhard (l. c.: incertum que de causa) ben Grund ber Scheibung nicht anzugeben wußte, spricht eher für unsere Ansicht, als bagegen. 4) Es steht nicht im Wege, bag noch andere Gründe, z. B. Impotenz ber Prinzessin (Mon. S. Gall. de gest. Car. M. II. 26), ber Born Carlmanns über biese Ge (Andr. Bergom. Chron. n. 3. Pertz, Scr. t. III), die Häßlichkeit der Braut und bie zweifelhafte Treue ihres Vaters zu bem Entschlusse beitrugen. 5) Desiberius scheint hampt jächlich bem Papste bie Schulb an ber Verstoßung seiner Tochter beigemessen zu haben, wie sein Rampf gegen benselben und sein Bestreben zeigt, ihn mit Carl zu verfeinben. Civiltà catt. 1. c. p. 408 seq. Ueber Abelharb f. Paschas. Radb. Vita S. Adelh. n. 7. Sabrian I. — 77.—79. Vita Hadr. in lib. pontif. Decret. elect. Hadr. ap. Mabill., Mus. ital. 55. 138. Annal. Lauriss. Bertin. a. 773. Einhard. Ann. h. a. Vita Carol. c. 3. 6. 9. Annal. vet. Franc. Regin. Chron. Chronic. Noval. L. III c. 7-9. 10. 14. Muratori, l. c. a. 772-774. Papencorbt, S. 97 f. Civiltà catt. l. c. p. 694-714. vol. 6 Snig Carl in p. 414-436. 676-681. — 80. Vita Hadr. n. 134 seq. Bonizo ap. Mai, Spic. Rom. VI. 277. Mabill., Mus. ital. II p. 127. 227. 257. Hugo Flavin. Chron. L. I. Perts, t. VIII. Papencorbt, S. 99. Civiltà catt. l. c. p. 681—696. Am besten vereinigt man die verschiedenen Angaben mit der Annahme, daß Hadrian sich das ursprünglicht pactionis foedus von Chiersy bestätigen ließ, wie es in seiner Biographie heißt. Jenes Document (Fantuzzi, Monum. Ravenn. VI. 264—267. Troya, l. c. n. 681) ist zwa vielfach angefochten worben; aber es stimmt mit ber Vita Hadr. (Migne, t. 128 p. 1179 n. 318. Pertz, Leg. II. 7) zusammen und hat viele innere und äußere Gründe für sich Civiltà catt. 1860 Ser. V, VII p. 427 not.; 1861 vol. 9 p. 49 seq. Uebereinstimment ist der Bericht dei Leo Chron. Casin. L. I c. 8, dann Card. Deusdedit, Coll. canon, Petrus Manlius, Cencius Camerar. in libro censuum, Chron. Farf. (Murat., R. I. Scr. II, II p. 640), Bernhard di Guido (Mai, Spic. Rom. VI. 168). Bgl. Pertz, l. a. Spefele, III S. 541 (2. M. S. 577 ff.). Th. D. Mock, De donatione a Carolo M. Sedi Ap. a. 774 oblata. Monast. 1861, p. 34 seq. vertheibigt, daß Pipin zu Chiefp bem Papste bas Erarchat, bie Pentapolis und bas zum römischen Ducat gehörige Nami versprach und Carl bas 774 nicht bloß bestätigte, sonbern auch erweiterte, und behauptet bemgemäß, daß die donatio Carol. im Leben Habrians nicht mit ber Pipinischen von 754 ibentisch ist. Gegen Mock trat Abel (Papst Habr. I. u. die weltl. Herrschaft bes tom. Stuhles in den Forschungen z. beutschen Gesch. Gött. 1862, I H. 3) auf. Das Privi-Strifes bar legium Hadriani pro Carolo steht bei Gratian c. 22 d. 63, nach Sigebert von Gent blours († 1112), und ist icon ermähnt im Decret bes Gegenpapstes Leo VIII. von 968 (c. 23 d. 63). Gerhoch. Reichersb. Syntagma c. 10 p. 249 nahm es für ächt; Plecidus Nonantul. († c. 1120) De honore Eccl. c. 102. 116 (Pez, Thes. II. 149. 154) bezweifelte es. Die Unachtheit zeigen: Baron. a. 774 n. 10 seq., ber ben Sigebert für ben (frfinder hielt, ganz wie Aubert. Miraeus, Auctar. Aquicin. ad Chron. Sigeb. Gembl. (Pertz, Scr. VIII. 393), De Marca, De Conc. VIII. 12. 19, 6. Pag. a. 714 n. 13 seq. Mansi, Conc. XII. 857. 884 seq. Natal. Alex., Saec. VIII c. 1 a. 9. Thomassin. II, II c. 20 n. 5. Cenni, l. c. I. 498. 518. Bianchi, t. II p. 288 seq. Berardi, Gratiani can. gen. t. II P. II p. 187. Gallade, Diss. ad c. Hadrianus d. 63. Heidelb. 1755 (Schmidt, Thes. jur. eccl. I p. 252 seq.). Damberger, Synchron. Gesch. II S. 433. Hefele, III S. 579. I. Phillips, R.R. III § 124 S. 150; V § 249 S. 763. — Das Chron. Casaur., von Joh. v. Berarbo erst c. 1182 versaßt, benütte ben Sigebert. Gegen bie Fabel sprechen auch bas Diplom d. d. Pavia 16. Juli 774 (Bouquet, Recueil. V. 725) und bie Anwesenheit Carls in der Nähe von Worm am 1. Sept. (Annal. Lambec. Murat., Scr. II, II. 105. Ann. Lauresh. Mabill. Ann (), S. B. L. 24 n. 49). Sehr wohl könnte bas falsche Privileg unter Kaiser Otto I

Rom.

entstanden sein. Bgl. Bernheim, Das unächte Decret Habrians I. im Zusammenhang mit ben unächten Decreten Leo's VIII. als Documente bes Investiturstreits (Forschungen 1 beutschen Gesch. 1875, Bb. 15 S. 618 ff.).

81. Einh. Vita Carol. Cod. Carol. ep. 49. 52-55. 58. 60. 86. 88. 90. 92. Fasti Carol. ap. Mai, Spic. VI. 185. Pag. a. 781 n. 1; 787 n. 6; 788 n. 4; 793 n. 9. Lempf mit Ravenna Civiltà catt. 1865, n. 864 p. 433 seq. Grabschrift für Habrian bei Bunsen, Beschreibung Roms II, I S. 85. Ueberhaupt f. Papencorbt, S. 99 -102. - 82. Vita Leon. III in lib. pont. Alcuin. ep. 11. 13 seq. 105. 108. 109. 900 III. Mensi, XIII. 932. 1042. 1045. Papencorbt, S. 103-105. Hefele, III S. 687 -689 (2. A. S. 738 ff.). Die claves confessionis S. Petri sind nicht die Schlüssel ber Cenfession von St. Beter (Papencorbt, S. 104), sonbern eine Art von Reliquien, welche bie Papfte aus Golb und Gisenstaub von ben Ketten bes Apostels verfertigen Refer (Döllinger, Lehrb. I S. 409). Greg. M. L. VI ep. 6 ad Childeb. reg.: Claves S. Petri, in quibus de vinculis catenarum ejus inclusum est, excellentiae vestrae direximus, quae collo vestro suspensae a malis vos omnibus tueantur. — 83. Pas Die papaliche pencorbt, S. 134 ff. Civiltà catt. 1864 seq. V, IX p. 22 seq. 293 seq. vol. X p. 180 seq.; VI, I p. 174 seq. (auch mit Rücksicht auf Golbast, be Marca, Muratori n. A.). Das von ben Bapften errichtete Patriciat, verschieben von bem burch bie oftvimischen Raiser verliehenen, wird mit tutela, defensio, patrocinium, patronatus um= inrieben und bem entsprechenb waren seine Befugnisse. Bonizo (ap. Watterich, Vitae Rom. Pont. I. 727) erklärt bas Patriciat burch bas ehemals von ben griechischen Kaisern ethetene patrocinium militum und sagt, bag bie kaiserlichen Befehlshaber velut patres urbis Patricier genannt murben. Nicht genau ift bas Patriciat gefaßt bei Savigny, Gejo, des röm. Rechts im M.=A. I S. 360. Palma, Praelect. H. E. t. II P. II Gregorovius, II S. 503 ff. Die papstliche Souverainetat beweisen: 1) die Bestellung ber judices Cod. Carol. ep. 52 seq. 75. Muratori, Scr. II, I p. 346. Troya, 1. c. n. 958; 2) bie Bitte Carls an ben Papft, ihm Gaulen unb Mosaiten aus bem alten Raiserpalaste für Aachen zu bewilligen (Cod. Carol. ep. 67); 3) bie Ausübung bes Münzrechtes (Münzen von Habrian I. Mozzoni, Tavole Sec. VIII p. 95); 4) bie Beraussetzung ber Romer, bag ber Papft bas jus gladii besite, bei bem Processe gegen Afiarta; 5) bas Schweigen ber Capitularien über Rom und sein Gebiet (3. B. Capit. Longob. 782 c. 10. Capit. gen. 783 c. 16), mahrend bie Papste bie gesetzgebende Ge= walt fich beilegen und üben (Cod. Carol. op. 93); 6) die Forberung ausbrücklicher papst= icher Erlaubniß für biejenigen, bie ben Patricier aut pro salutationis causa aut quaerendi justitiam aufsuchten (ep. 98); 7) ber energische Wiberstand ber Bapfte gegen bie Befuche frankischer Beamten, im Rirchenstaate Soheitsrechte auszuüben, und bie bagegen bei ben Königen selbst erhobenen Beschwerben (ep. 71); 8) ber Mangel eines jeben Beiglichen Ginschreitens bei ber gewaltthätigen Erhebung bes Constantin, bei ber Nieberlage ber frankischen, mit Christophorus vereinigten Partei u. s. f. Nur einmal wird bie herschaft des Papstes im Exarchat Patriciat genannt — Patriciatus S. Petri (Hadr. ep. 98 ad Carol. al. 85 t. I p. 521 ed. Cenni); aber hier will Habrian nur bas, was sich Papst und König gegenseitig zu verbanken haben, gegenüberstellen; er braucht ben Ausbruck ber Analogie nach und metaphorisch. Bgl. auch Papencorbt, S. 138. Bianchi, P. I t. II L. V § 2 n. 7. 9. Phillips, K.M. III § 119 S. 49—51. — 84. Gegen Bossuet, P. I L. II c. 37 t. I p. 256 seq. ed. Mog. Bianchi, l. c. Pa= pencorbt, S. 135. Die Römer sagten von Stephan und Paul I.: fovens nos et mubriter gubernans, sicut revera rationales sibi a Deo commissas oves. Ueber bie Ausbrück respublica und ecclesia Romana Papencordt, S. 137 f. Stephan ep. 7 Cod. Carol. p. 73. 75 verbindet: B. Petro sanctaeque Dei ecclesiae vel reipublicae Romanorum, bann: cunctus noster populus reipublicae Romanorum. So Icsen wir: bacc nostra Romana civitas (ep. 58), civitas nostra Senogalliensis (ep. 40), civitates nostrae Campaniae (ep. 61), in omnibus partibus, quae sub ditione S. Rom. Ecclesiae existunt (ep. 88), nostri homines, nostri fines (ep. 67. 85. 98). Das wijche Bolf ist populus peculiaris et familiaris S. Dei Ecclesiae (ep. 18. 37. 38), Ecclesiae Romanae subjacens (ep. 35), grex specialis S. Petri (ep. 10). Die Römer nennen sich 757 firmi ac sideles servi S. Dei Ecclesiae et D. N. Pauli summi ponti- Die Palaste

ficis (ep. 15). - 85. Lib. diurn. Rom. Pont. c. 2 tit. 1. 5. 6. 7. Lib. pontif. (pas- beamten.

sim) Galletti, Del primicero della Sede S. e di altri uffiziali. Roma 1776. Papencordt, S. 146 f. 148 ff. Reumont, II S. 145 ff. Civilta catt. 20. Sett. 1862 p. 656 nota 2; 1863 vol. 5 p. 702 n. 2. Sehr genau Phillips, R.-R. VI § 298 ff. S. 343 ff. — 86. Weltliche Primicerii finben sich auch später, wie unter Johann X. Sergius (Muratori, Ant. Ital. V. 769), unter Benebict VIII. Johannes (Vat. Cod. lat. 7059). Ueber bie suburbicarischen und bie mittelitalienischen Bischöfe f. Phillips, VI § 274—283 S. 130—220; über bie Carbinale bas. § 265 ff. S. 89 ff.; V, II S. 457 ff. Die Cardis Der Name Cardinales im Lib. diurn. c. 2 tit. 8, in mehreren Ordines Rom., bei Bu näle. charias ep. 3 ad Pipin. c. 1. 4, Eco IV in Conc. Rom. 838 u. sonst. Cardinalis steht oft im Gegensate zu visitator ober delegatus und schließt ein auf festen Titel gegrünbetes jus proprium ein. Gelas. fr. ep. 5 p. 485 ed. Thiel wird Bischof Colestin beauftragt, ben Diakon Julian für die Kirche von St. Eleutherius zu weihen, mit ben Beisate: sciturus eum visitatoris te nomine, non cardinalis creasse pontificis; fr. 6 p. 486 wird bem Bischof Sabinus, ber ben Defensor Quartus zum Diaton weihen soll, gesagt: noverit dilectio tua, hoc se delegantibus Nobis exsequi visitatoris officio, non potestate proprii sacerdotis. Hier ist proprius sacerdos sicher so viel, als oben pontifex cardinalis. Gregor II. warb von ben Neapolitanern gebeten, ben ihnen als Visitator gesetzten Bischof Paulus von Nepi zum episcopus cardinalis zu erheben L. II ep. 9 ed. Bened. II. 574. Für Nepi sette ber Papst einen Bisitator L. II ep. 6. 9. 10. 15. 26; ib. p. 558. 572 seq. Der ecclesia, in qua prius ordinatus es, stellt Greg. L. II ep. 37 bie ecclesia, in qua a nobis incardinatus es, gegenüber. Es waren aber bie Berhältnisse oft verschieben. Bischöfe, beren Kathebralen zerstört worben waren, murben zu anberen berufen, ihnen incardinirt, boch so, baß sie auch wieber in ihre fruhere Ste lung zurücktehren konnten, sobalb bie Boraussetzungen ber Incarbination wegfielen. Gin solcher episcopus cardinalis unterschied sich von einem proprius, ba jener gewissermaßen bis zur Wieberherstellung seines Bisthums transferirt mar, aber auch von einem nur porübergebend zur Ordnung ber Berhältnisse einer vacanten Diöcese bestellten visitator. Im Lib. diurn. c. 3 tit. 10 steht eine Formel für biese Art ber Incarbination. Cardinalis ist 1) ein auf regelmäßigem Wege bei einer Kathebrale angestellter höheret Geist licher, 2) ein aus einer fremben Diöcese herübergenommener Incardinirter. Die Bezeich nung tam bei allen bischöflichen Rirchen vor, nur in ber römischen am häufigsten und in sensu eminenti, weil sie der cardo, Thürangel, Haupt= und Mittelpunkt, vertex aller anberen Kirchen ist. Zachar. P. (Hard. III. 1889. Mansi, XII. 326) hat presbyteri cardinales = proprii curiones. Form ber Geschäftsbehandlung Papencorbt, 6. 149. Umfang des — 87. Papencordt, S. 88. 129 ff. Reumont, II S. 150. Hefele, III S. 577 Rirchenstaates. (2. A.) Civiltà catt. 1861. IV, IX p. 46-68; 1865. VI, IV p. 271 seq. Terracina Cod. Car. ep. 64. 73. 86. Federigi, Duchi di Gaeta p. 162. Papencorbt, S. 180 f. Römische Patrimonien in Sicilien Zaccaria (II § 218) c. 3 § 4—6. St. Borgia, Breve istoria del dominio della Sede Ap. nelle due Sicilie. Roma 1789 L. I n. 4-8. Difesa del dominio temp. della Sede Ap. nelle due Sic. Roma 1791 c. 1. Cf. ober § 67. Päpstliche Reclamationen Cod. Car. ep. 11. Hadr. ep. ad Constant. et Iren. Mansi, XII. 1076. Baron. a. 785 n. 32 ep. ad Car. Baron. 794 n. 50. Mansi, XIII. 808. Nicol. I ad Mich. III Mansi, XV. 162. Carls Plane gegen Sicilien Theophan. (Migne, PP. gr. t. 105 p. 956) Muratori, R. J. Scr. I. 170. Amari, l. c. L. I c. & Das Diplom Lubwigs b. Fr. (Deusdedit, Coll. canon. c. 153 p. 833 seq. Leo Ost. Chron. Cas. I. 18. Gratian c. 30 d. 63. Mansi, XIV. 381 seq. Pertz, Leg. II p. 7 seq. Theiner, Cod. dipl. I p. 2) wirb von Pag. a. 817 n. 1. Vit. Pap. p. 21. Muratori, Ann. a. 818. C. W. F. Walch, Censura diplomatis, quod Ludov. P. Paschali concessisse fertur. Lips. 1749. 4. Pertz, 1. c. p. 9 und ben meisten Neueren verworfen, bagegen von Cenni, t. II p. 83-133, Phillips, K.M. V § 249 S. 771-778, Gfrörer, Greg. VII. Bb. V S. 82 ff. noch gut vertheibigt. Bgl. auch Civiltà catt. 1866. VI, IV p. 290 seq. vol. VI p. 525 seq. Schröbl (oben § 70) S. 171-174. 88. Vita Leon. III. Einhard. ann. h. a. Vita Car. M. (Pertz, II. 457 seq.). Annal. Lambec. u. a. bei Pertz, I. 120. 188. 259. 352. 417. 502; II. 743; V. 101; VI. 169. Leo III. ep. (Jaffé n. 1913 p. 217 seq.) 25. Dec. 800: quem (Car.) auctore Deo in defensionem et provectum universalis Ecclesiae Augustum hodie sacravimus.

Ann. bei Pertz, I. 14. 15. 17. 89. 93. 111; II. 223. 240. 309. 328; III. 40. 117. 122.

Carle Raiser= frönung.

145. Natal. Alex., H. E. Saec. IX et X. Diss. II t. VI p. 397. Bianchi, t. II LV§4 n. 1 seq. p. 178 seq. Mamachi, Ant. IV. 242 seq. Döllinger, Lehrb. L 410 f. Phillips, R.=R. III § 122, S. 92 ff. Deutsche Gesch. II § 47 f. S. 253 ff. R. Schr. Kath. Kirche S. 151 ff. — Hadr. I. epp. Mansi, XII. 819. 776. Jaffé, Reg. n. 1854. 1857 p. 207 seq. Auf vorausgegangene Unterhandlungen weisen trop Einhards Biberspruch (Vita Car. c. 28) sowohl die Chronit des Joh. Diac. (Murat. R. I. Ser. II, I p. 312) als Alcuins Aeußerung vor ber Krönung (ep. 103 coll. 185. Bgl. Lorent, Leben Alc. S. 238-236) bin; aber bie Chronologie bei Alcuin ift fireitig mb Joh. Diac. wenig zuverlässig. Gegen Dollingers Annahme (Raiserthum Carls b. Gr. im Münch. hist. Taschenbuch 1868, S. 301-416) streiten bie wichtigsten Grünbe. Bel. Schröbl a. a. D. S. 166 ff. Ueber bie Nothwenbigkeit ber papstlichen Krönung and Salbung f. Ludov. II ep. ad Basil. Maced. Baronius a. 871 n. 50 seq. Pertz, V. 521 seq. Ueber den Unterschied von regnum und imperium s. Eugen. Lombard., Regale sacerdotium L. I § 5 p. 148. J. B. Rigantius in Regul. Cancell. Ap. t. II p. 226. Reg. 17 n. 9. Bianchi, l. c. § 3 seq. p. 164 seq. 177 seq. Sift. pol. Bl. 1853, 3b. 31, S. 665 ff. — 89. J. N. Neller, Diss. de Rom. Imperii idea (Schmidt, Spec bes Thes. jur. eccl. III. 328 seq.). Fider, Das beutsche Kaiserreich. Innsbr. 1861. Rihues, Gesch. der Berhältn. zw. Kaiserth. u. Papstth. Münster 1863 I. 545 ff. 588. Höfler, Kaiserth. u. Papsith. Prag 1862, S. 1. ff. — Bon ber angeblichen Translation hanbeln Otto Fris. Chron. V. 31. Bellarm., De translat. imp. a Graecis ad Francos adv. Flac. Illyr. lib. III. Antw. 1589. Der Ausbrud bei Innoc. III. Reg. ep. 61. 62 p. 1063 seq. ed. Migne, c. Venerabilem I. 6 de elect. Cf. Phillips, 23. III § 127, S. 195 f. — Tert nach Giesebrecht, Gesch. ber beutschen Kaiserzeit. 3. A. Bb. 1, S. 120. 123 ff. — 90. Münzen, Siegel s. Pag. a. 800. G. ab Eckart, Franc. Orient. II p. 7. Carl nannte sich divino nutu coronatus, a Deo coronatus (Beluz., Capitul. t. I p. 247. 341. 345), sah aber die oftrömischen Raiser als Brüber unterschied zwischen bem imperium occidentale und orientale (Opp. Alcuin. U 561). Vom Unwillen ber Byzantiner über Carls Krönung handelt Einhard, Vita Car. c. 16. 28; betreffs ber in Constantinopel bem neuen Kaiserthum verweigerten Aner= tennung habe ich (Photius, II S. 170 ff.) die wichtigsten Data zusammengestellt.' Die Griechen hießen ihren Raiser allein βασιλέα των Ρωμαίων, bie anberen Fürsten άρχοντας cent ρτητας (reges). Ludov. II ep. ad Basil. Baronius a. 871 n. 50 seq. Luitprand, Leg. p. 344. 363 ed. Bonn. Michael II. nannte Carls Sohn Lubwig "König ber Franken End Longobarben und beren sogenannten Kaiser." Baronius 824 n. 17 seq. Pertz, L 212. Bisweilen gaben bie Griechen ben abendländischen Raisern ben Titel, aber nie -timischer Raiser". Auch Theoph. p. 770 nennt Carl nur βασιλέα των Φράγγων. Ueber bit donatio Constantini S. Zaccaria, De reb. ad H. E. pertin. Fulgin. 1781 II p. 75 seq. Diss. X. Gosselin, Bb. I, S. 280 ff. 242 ff.; II. 420 ff. M. Schr. Kath. Kirche S. 360-371, die Civiltà catt., woraus die "Beleuchtung ber Papstfabeln von Villinger", beutsch Mainz 1866, S. 21 ff. Die von Döllinger (bas. S. 76) behauptete Anspielung habrians I. auf bie Schenkung ist nicht zu erweisen; bagegen ist es Þicht wahrscheinlich, bag bas Dokument im Frankenreiche verfaßt und vorzüglich auf bie Stieden berechnet war.

91. Souveranetatsacte ber Papfte Cenni, Mon. II p. 50-52. 60. 62. 72-75. Berhaltniß Jeffe p. 220. Die Zustimmung jum Diplom von Diebenhofen (Baluz., Capit. I. 437. 2wischen Papft Pertz, Leg. I. 141) gab Leo III. Einh. Ann. a. 806. Jaffé p. 218. Bgl. Goffelin, L 312 ff. Zerwürfniß mit Ludwig b. Fr. 814-815 Einh. Ann. h. a. Annal. Lauresh. Cenni, II. 89. Pertz, I. 202; II. 619. Papencorbt, S. 154 f. Bgl. Biandi, Bhillips, Döllinger a. a. D.

92. Giesebrecht, l. c. I. 128 ff. Devotus S. Ecclesiae defensor humilisque Banbe bes Mjutor neunt sich Carl Praes. Lib. I Capit. (Baluz. I. 475. Pertz, III. 83). Den Raiserreiches. Sout der Kirche hebt auch Alcuin (Opp. I. 184) als Hauptaufgabe bes Kaisers hervor. fatl sah im Clerus die Hauptstütze: per quem (clerum) omne pollet imperium (Cap. Longob. 813 c. 2. Pertz, I. 191). Seinen Eifer für ben romischen Stuhl bezeugen: 1) Einh. Vita Car. c. 27; 2) bas Cap. de honoranda Sede Ap. (Baluz. I. 255. Walter, Corp. jur. Germ. II. 158); 3) bie Tributpflichtigkeit eines Theils von Sachsen gegen ben hl. Petrus. Richt nur erwähnt Greg. VII. L. VIII ep. 28 aus einem Ur=

tunbenbande bes römischen Archivs das Einsammeln einer Beisteuer unter Carl, sowie bi Darbringung eines Theils von Sachsen, sonbern es sindet sich auch bezeugt, daß die erste in bem eroberten Lande geweihte Kirche bem hl. Petrus übergeben marb. Baluz., Cap. I p. 246. Cf. Bossuet, Def. L. I sect. 1 c. 12 p. 110. Das von Baronius a. 788 n. 8 seg. nach Cranz mitgetheilte Diplom ift zwar von Wait u. A. verworfen, bagegen anerkannt und geschickt vertheibigt von Pagi, Mabillon, Baluze, Le Cointe, Böhmer. Zu seinen Gunsten sprechen Leo III. ep. 3 (Migne, t. 102 p. 1028) und Luitprand, Leg. ad Graec. n. 17. Dieser Tribut begründete aber noch kein Lehensver hältniß. Bianchi, t. I L. II § 18 n. 1 p. 339 seq. — 93. Capitul. von Abt Anjegis von Fontenelles 827 in 4 Büchern (Analyse bei Ceillier, Hist. des auteurs XVIII. 380 seg.). Die Abditionen (5-7. Buch) von Benedict Levita von Mainz, auf Anlas bes E.B. Ottgar unternommen, aber erst nach bessen Tob 847 vollenbet, Mansi, Conc. t. XV. Bgl. bas. p. 496. 500. 557. 645. Capit. II. 6. 12. 23; VI. 249 über bas Berhältniß ber Grafen zu ben Bischöfen. Aachener Syn. 789 Mansi, XIII App. p. 158. Pertz, Leg. I. 53. Die 5 großen Reformsnoben Manei, XIV. 55 seq. App. p. 844. Pertz, 1. c. p. 187 seq. Sefele, III. 664 ff. 756 ff. 2. A. — 94. Gesetse ber Sacien u. f. f. Pertz, Leg. t. II. Lehenswesen, Herzoge und Grafen Böpfl, Deutsche Rechtsgeich. II. 65 ff. 207 ff. Thassilo Hartzh., Conc. Germ. I. 244. 259. 262. Binterim, Deutsch Conc. II. 39. 44 f. Damberger, Synchron. Gesch. II. 461. 474. 478. 486 ff. Misel Dominici und Reichstage Bopfl a. a. D. S. 215. 217. 221. Ueber Erstere s. noch Fr. de Roye, Tract. de Missis Dominicis in Capit. Reg. Franc. ed. Balus. I. p. L seq. Murat., Diss. de Missis reg. ib. t. II p. VI seq. auß Antiqu. Ital. med. aevi I p. 455 seq. Thomassin. II, III c. 92 n. 1 seq. Phillips, Deutsche Gesch. II. 408 ff. -95. J. Launojus, De scholis celebribus a Carolo M... instauratis. Par. 1672. Hamb. 1717. J. D. Köhler, De bibliotheca Caroli M. Altdorf. 1727. J. M. Unold, De societate literarum a Carolo M. instituta. Jen. 1752. 4. Thomassin.  $\Pi$ , I c. 96-100. Mabillon, De stud. monast. 4. voll. 3. Venet. 1745. Storia della letter. III. 173 seq. Schulte, De Car. M. in liter. studia meritis. Monast. 1826. Bähr, De lit. studiis a Carolo M. revocatis ac schola palatina instaurata. Heidelb. 1836 u. Gesch. ber röm. Lit. im Carol. Zeitalter. Carlsruhe 1840. Brown, O. S. B., De pristinis Benedictinorum scholis. Monach. 1845 (Programm). Osbek, De academia Caroli M. Aquisgr. 1847. Haase, De medii aevi studiis philolog. Vratisl. 1856 (Programm). Phillips, Carl b. Gr. im Kreise ber Gelehrten (Almanach ber Atab. b. Wiss. Wien 1856). Léon Maitre, Les écoles épiscopales & monast. de l'Occident depuis Charlemagne jusqu'à Philippe-Auguste. Par. 1866. Caroli M. Const. de scholis Baluz. I p. 147 seq. Pertz, Mon. III. 34. 52. Walter, Corp. jur. Germ. II. 56. Carl Werner, Beba ber Ehrw. u. seine Zeit, Wien 1876, und Alcuin u. sein Jahrh. Paberb. 1876 (Lorent, Alcuins Leben, Salle 1829, weit übertreffend). Alcuini Opp. ed. Froben. Ratisb. 1766. 1777. Migne, PP. lat. t. 100. 101. Paul. Diac. ib. t. 95. v. Bethmann, Paul. Diaf. Leben u. Schriften (Perh, Archiv. f. alt. beutsche Geschichtstunde X. 247 ff.). Abel, Paul. Diat. u. bie übrigen Geschichtsschr. b. Longob. (Geschichtsschr. beutsch. Borzeit. Berlin 1849). Paulin. Aquil († 804) Migne, t. 99. — Homiliarium Caroli M. ed. Spir. 1482. Basil. 1498. Bgl-Rante, Bur Gesch. bes Homiliar. Carls b. Gr. (Studien u. Rrititen 1855, S. 882 fi.). Ueberhaupt f. noch Trithem. De script. eccles. Francof. 1601 p. 252. Migne, t. 97. 98. — 96. Ueber externi unb interni Alcuin. ep. 50. Conc. Aquisgr. 817 c. 45. Ziegelbauer, Hist. lit. O. S. B. I. 190. Sefele, Tub. Qu. Schr. 1888 II S. 207 ff. Ratholit 1857, 1. Oct.-Beft. Daniel, S. J., Classische Studien, übers. von Gaiger Tub. 1855 (S. 65 über Trivium und Quadrivium). Alte Dentverse: Gram loquitu, Dia verba docet, Rhe verba colorat, Mus canit, Ar numerat, Geo ponderat, As colit astra. Schon ber Römer M. T. Barro hatte ein encyflopabisches Werk novem libi disciplinarum verfaßt, bessen 3 erfte Bücher von ber Grammatik, Dialektik und Rheimk, bie übrigen von Geometrie, Arithmetik, Aftrologie, Musik, Medicin und Architektur how belten. Der Afrikaner M. Felix Capella (De nuptiis Philologiae et Mercurii, de septen artibus liberalibus libri IX ed. Kopp. Francof. 1836; ed. Eissenhardt. Lips. 1866) gab eine phantastisch aus älteren Quellen zusammengetragene Darftellung ber Biffer schaften und Künste, worin er jene septem artes liberales aufführte (Daniel, L. c.

6. 63 f. Rudgaber, Hob. ber Univ. Gesch. Schaffhausen 1853. I, I S. 472. 474). Augustin schloß sich in mehreren Schriften, z. B. De ordine, De doctr. christ., an biese Auffassung an, und genau nach ihr vertrat Cassiobor in seiner Schule bas Trivium. Alcuin. Dialect. ap. Canis.-Basn., Lect. ant. II, I p. 488-505. Cf. Damasc. Dialect. (Migne, PP. gr. t. 94 p. 529 seq.). M. Schr. Photius, I. 328 ff. Adhelm. ap. Mai, Auct. class. t. V. Bgl. Daniel, S. 59. Smaragdi Postilla in Ev. et Ep. in div. effic. per anni circulum legenda. Argent. 1536. Migne, PP. lat. t. 102 p. 1-594. Od. Diadema monach. Comment. in Reg. S. Bened. Via regia, epist. et al. p. 594—980. - 97. Thatigkeit Carls für die beutsche Sprache Einh. Vita Car. c. 29. Sänger aus Julien Mon. Engol. addit. ad annal. Lauriss. a. 787. Pertz, I. 171. Varin, Des altérations de la liturgie Grégorienne en France avant le 13e siècle. Par. 1852. M. Gerbert, De cantu et musica sacra I. 268 seq. Ans. Schubiger, O. S. B., Die Sängerschule St. Gallens v. 8. bis 12. Jahrh. Einsieb. 1859. Ueber bie Orgeln f. Müller, Senbichr. v. Orgeln. Dresben 1718. Chryfanber, hift. Nachrichten von Akhenorgeln. Nürnb. 1755. Gueride, R.3G. II S. 64, N. 1; S. 69, N. 3. Die Effudung der Basserorgel schreibt Tert. De an. c. 14 dem Archimedes (gest. 212 v. Chr.) p, Bitruv und Plinius bem Ctefibius zu Alexanbrien (120 v. Chr.); Rero beschäftigte sig mit solcher Musik (Sueton. in Ner. c. 40). Blasebalgorgeln bestanden ebenfalls frühe. Aug. in Ps. 56. Cassiod. in Ps. 150. Orgeln mit nur 12 Tasten, die mit ber Fruft niebergeschlagen wurden, waren häufig. Ueber bie von Constantinopel gebrachte Orgel Einh. Ann. a. 757. Binterim, Dentw. IV, I 145 ff. - Ferb. Wolf, Ueber bie Bil. Beibelb. 1841. Antony, Lehrb. bes Gregor. Kirchengesangs. Nürnberg 1829. Roberftein=Bartich, Die beutsche Nationalliteratur. Leipzig 1872, S. 346. Diejenigen, bie nur die brei heiligen Sprachen gelten ließen, nannte man Trilingues. Conc. Francof. 794 c. 52. Capit. Francof. c. 50. M. Schr. Photius, III. 206 ff. 748 f. Vorschriften wer Erlernung bes lat. Kirchengesangs Conc. Aquisgr. 789 c. 79 u. a. 802 (hefele, III. 627. 698. 1. A.).

98. Codex Hadriani f. Cenni, I. 299. Coustant, Epp. Rom. Pont. Praef. n. 128 Carle Baltes p. 108. Rudolph, Nova comment. de codice can., quem Hadr. I. Carolo M. dono dedit. Erlang. 1777. Phillips, R.-R. IV S. 171, S. 42 ff. Theilnahme der Cleriker em Rriege Capit. L. VII c. 91, 103, 123, 141, 142, Cf. L. VI. 61, 285, 371, Mansi, XV. 623. 661. 701 seq. Carls Stellung zur Kirche Döllinger, II S. 11 f. Möhler, Carl d. Gr. u. s. Bischöfe (Tüb. Qu.:Schr. 1824, S. 367—427). Hist.:pol. Bl. Bb. 1, 5. 406 ff. Braun, Carolo M. imperante quae inter Eccl. et imperium ratio intercesserit. Frib. 1868. Anrede Carls v. 802 Pertz, Mon. III. 58 seq. Walter, Fontes jur. occl. p. 46 seq. Wieberverheirathung bes unschulbigen Theils bei Chescheibungen Cap. 757 c. 8 a. 752 c. 3. 9. Die Synobe von Bermeria 753, die übrigens gegen einige Beftimmungen bes Ronigs Pipin protestirte, ging noch zu viel auf bessen Stanbpuntt tin; richtiger Conc. Paris. 829 L. III c. 2. Die Synobe von Compiegne 757 c. 9. 11 ver ebenfalls noch von ber kirchlichen Strenge abgewichen. Phillips, Deutsche Gesch. II S. 387 ff. Bon den Quellen find außer ben Capitularien und Briefen Carls, sowie ett Vita von Einhard († 844) noch Monach. Sangall. de gestis Caroli M. u. Poeta Saxo de gest. Car. zu nennen. Bgl. noch Phillips, Deutsche Gesch. II S. 32 ff. 359 ff. Stolberg=Rerz, Bb. 25, S. 455 ff. Sporschil, Carl b. Gr. Braunschw. 1846. Giefebrecht, Gesch. ber beutschen Raiserzeit I S. 121 ff. Alberbingt-Thijm, Carl b. Gr. Deutsche Ausg. Münster 1868. — 99. Carls Frauen u. Sohne Rudgaber, II S. 285 ff. Berberrlichung Carls beim Bolte Cantu, Allg. Beltgesch. 3. Brühl, Bb. 5, S. LXIV. Officium S. Car. ap. Canis., Lect. ant. III, II p. 205 seq. ed. Basnage. Walch, Hist. canonisat. Caroli M. Jen. 1750. Moser, Olnabrud. Gefch. I. 320.

100 ff. Alcorani text. univ. arab. et lat. ed. Marracius Patav. 1608 f.; ed. Der Islam-Rugel Lips. 1834; ed. Redslob 1837 (beutsch von Bonfen, Salle 1775; von Bahl palle 1828; von Ullmann, Crefelb 1840). Abulfeda (14. Jahrh.), Annales Muslemici arab. et lat. ed. Reiske. Hafn. 1786 seq. 5 t. 4. Hist. anteislamit. arab. et lat. ed. Fleischer. Lips. 1831. Vita Muham. ar. et lat. ed. Gagnier. Oxon. 1723 f. Arabische und griechische Chronisten, von ersteren Abu Zacarja, Vitae illustr. vir. ed. Wüstenfeld. Goett. 1852. Gagnier, La vie de Mahomet. Amst. 1732 t. 2 (beutsch

/

von Betterlein. Köthen 1802. 2. Bbe.) Rölbede in Herzogs Real-Encyklop. XVI Döllinger, Muham. Religion nach ihrer inneren Entwidelung unb ihre Einfluß. Regensb. 1838, Lehrb. I. 68 ff. Weil, Muh. ber Prophet, sein Leben un seine Lehre. Stuttg. 1848. Ders., Gesch. ber ismaelit. Bölker übersichtlich bargeftellt, be 1866. Ders., Geich. ber Chalifen. München 1847 ff. Wüstenfelb, Das Leben Dus nach Muh. Ibn Ishak bearbeitet von Abb-el Melik Ibn hischam. Aus ben Hbich herausgegeben Göttingen 1858 f. Muir, The life of Mahomet. Lond. 1858 seg A. Sprenger, Das Leben u. die Lehre des Muh. Berlin 1861 ff. 8 Bbe. (baf. Bb. 1 Cap. 1 über bie Hangfen). Rrehl, Die Religion ber vorislamit. Araber. 1868. Kremer, Gesch. ber herrschenden Ibeen bes Islam. Leipzig 1868. Arabische Gebichte vor Dub. Nouveau journal asiatique II. Série t. 16 p. 385. 497; III. Sér. t. 12 p. 97; t. 13 p. 292. Rohrbacher=Rump, IX. 49. Arnolb, Der Jelam nach Geschichte, The ratter und Beziehung zum Christenthum, übersett aus bem Engl. Güterslohe 1878. -101. Bei ben Griechen wird ber Name Muhammed (von chammada, Gepriesener) mit περίχλυτος und παράκλητος zusammengestellt. Er hieß eigentlich Abul Kasem Ibn Abballch. Der Name Islam wird abgeleitet von salama = salvum esse, IV. Conjug. sich him geben (an Gott). Bon ben angeblichen Weissagungen ber Bibel für Muham. handelt Sure III B. 185. Ueber bas Berhältniß bes Islam jum Chriftenth. f. Dobler, Gef. Son. I S. 349 ff. Maier, Christl. Bestandtheile bes Koran (Freib. Ztichr. f. Th. II. 34 ff.). Gerod, Bersuch einer Darstellung ber Christologie bes Koran. Hamb. 1889. Große, Bersuch 2c. (ebenso). Gotha 1840. — 105 f. Weil, Hist. Einleit. in den Korm, Bielefelb 1844. Geiger, Was hat Duh. aus bem Jubenth. aufgenommen? Bonn 1888. A. Schr. s. zu § 100. — 107. Döllinger, Muh. Rel. S. 79 ff. Sift.spol. Bl. 1847, Bb. 19, S. 497—512. Rudgaber, l. c. II S. 436 ff. — 108. Arabische Uebersepungen von Griechen E. Renaudot, Hist. Patriarch. Alex. Jacob. P. II p. 274 seq. Wenrick, De auctor. Graec. versionibus et comment. syriacis, arab., armenicis comment. Weil, Chalifen II S. 70. 80. 84. 281. 285. 370 f. Griech. Polemiker gegen bie Araber: 1) Joh. Damasc. disput. Sarac. et christ. (Opp. II. 466 seq. ed. Le Quien. Cf. De haer. n. 100 ib. I p. 100 seq.); 2) Theodor. Abucara dial. c. Sarac. (Migne, PP. gr. t. 97 p. 1528 seq.); 3) Gregor. Decapol. Serm. hist. (Galland. B. PP. XIII. 513 seq.); 4) Nicetas Byz. Dem. et refut. ep. Agaren. et Refut. libri Mah. (Migne, t. 105 p. 669 seq. 807 seq. Ueber ben Autor s. m. Schr. Photius, II. 645 ff.); 5) Samon. Gaz. Disput. cum Achmet Sarac. de Euch. (Galland. XV. 225 seq.); 6) Barthol. Edessen. c. Muham. (Migne, t. 104 p. 1383 seq.); 7) Euthym. Zigab. Panopl. tit. 28 Disp. c. philos. Sar. (Mai, Nova PP. Bibl. IV. 448 seq.); 8) Nicet. Chon. de superstit. Saracen. (ib. p. 432 seq.). Ueber die Renegaten (bei ben Griechen μαγαρίζοντες, μαγαρίται, άρνόπιστοι) und die Moschen in Constantinopel Theophen р. 484. 540 ed. Bonn. Constant. Porphyrog. de adm. imp. c. 21 p. 101. 9R. Sor. Photius, II S. 599. 600. — 109. Fr. v. Schlegel, Philos. ber Gesch. II S. 69-91. Döllinger, S. 140 ff. Weissagungen über ben Untergang des Osmanenreichs bei Ludov. Domenichi, Profezie dei Maomettani. Firenze 1548.

medanifchen Berridern.

110. Theophan. Chronogr. p. 510. 514 seq. 525 seq. 552 seq. ed. Bonn. Georg. unter muhams Hamart. Chron. ed. Petrop. p. 591 seq. Constant. Porphyrog. l. c. c. 48 p. 216 seq. Paul. Diac. V. 13. Lib. pontif. in Adeodato. Baronius a. 630 n. 1 seq.: a. 681 n. 1 seq.; 654 n. 8; a. 676 seq. Sammer, Cpl. I S. 85 ff. Weil, Geich, ber Chalifen I. 293 ff. M. Amari, Storia dei Musulm. di Sicilia. Fir. 1854 I p. 83 seq. 98 seq. S. Ockley, Conquest of Syria, Persia and Egypt by the Saracens. Lond. 1708 (bestig) von Th. Arnold. Leipzig 1745. 2 Bde.). Möhler=Gams, II S. 126 ff. M. So. Photius I S. 213 f. — 111—113. Eus. Renaudot, Hist. Patriarch. Alex. Jacob. Par. 1713. Eutychii Annal. II p. 287 seq. 357. 384 seq. 411. 481 seq. Taki-eddini Makrizzi (Zurist von Cairo c. 1441) Hist. Coptor. christ. in Aegypto arab. et lat ed. Wetzer. Solisb. 1828. Baronius a. 820. 1094 (Reliquien bes hl. Marcus). Bernard. Itinerar. (Migne, PP. lat. t. 121 p. 569 seq.). Phot. Amphil. q. 107 ed. Athenp. 181 seq. (über bie beiligen Stätten nach Aussagen von Pilgern). hift.spol. Bl. 1868. Bb. 32, S. 204 ff. Le Quien, Or. chr. II p. 744. 1874. 1541 seq. Döllinges I, II S. 327. M. Schr. Photius II S. 49 ff. 54 f. 600 ff.; III. 717. 719. Ueber D Beränberungen seit 750 Theophan. p. 654-656. 668. Amari, l. c. p. 140 seq. Bei

Chalifen I S. 696-702; II. 1 ff. - 114 f. Leo IX. ep. ad Thom. Mansi, XIX. 657. Jeffé, n. 3267 p. 877. Isidor. (Bischof von Beja 750) Chronic. ed. Du Chesne, Hist. Franc. Script. I. Par. 1836. Ibn Abd el Hakem's History of the Conquest. of Spain. New edited by J. H. Jones. Goett. 1858. R. Doucy, Hist. des Musulm. d'Espagne jusqu'à la conquête de l'Andalousie par les Almoravides (711-1110). Leyde 1861 seq. voll. 1-4. Eulog. Cord. Memoriale Sanctorum libri III ap. Schott, Hisp. illustr. t. IV Apologet. pro SS. Martyr. Exhortatio ad martyr. ep. (Migne, PP. lat. t. 115). Samson Cordub. mon. Apolog. L. II p. 385. España sagrada t. XI. Paul. Alvar. (Freund bes Eulogius) Indicul. luminos. Döllinger, I. 841 f. Stolberg=Rerg, Eh. 28, S. 380 ff. Afchach, Gesch. ber Ommajaben in Spanien. Hi. 1829. 2 Bbe. Lemte, Gesch. v. Span., fortges. v. Schäfer. Hamb. 1831 ff. I. II. Enf Baubissin, Eulogius und Alvarus. Leipzig 1872. Aem. Hübner, Inscript. hispan. christ. Berol. 1871. — 116. Elmacin u. A. bei Murat., Ann. d'Italia a. 647. 48. Chron. Sicul. Murat. Scr. II, I. 245 ep. Theodos. mon. ib. p. 257. Martyr. 8. Procopii ib. p. 269. Acta SS. I. Jan. p. 1098. Amari, l. c. p. 269 seq. M. Scht. **Shetius**, I S. 286; II. 819 f.; III. 664.

117. Quellen: 1) Georg. Hamart. († vor 850) Chron. ed. E. de Muralto, Petrop. Die Paulicias 1859 L. IV c. 238 p. 605-610. Sein größeres Werk gegen bie Secte, ib. p. 610 § 12 awihnt, scheint verloren. 2) Petri Siculi Hist. Manichaeor. ed. M. Rader. Ingolst. 1604, recogn. Gieseler. Goett. 1846. Migne, PP. gr. t. 104 p. 1246 seq. Daf. t. 110 th auch Georg. Ham. abgebruckt. 3) Photius lib. IV c. Man. (Migne, t. 102 p. 15-264). Diese brei Quellen stimmen auffallend überein, wahrscheinlich haben die beiben Letzteren ben Ersteren benütt. Näheres gab ich Photius, III S. 143-151. 4) Joh. Ozniens. Armen. Cath. Or. c. Paulic. (nach 718) Opp. ed. Aucher. Venet. 1884. 5) Formula recept. ap. Tollium, Insignia itineris italici p. 144 seq. Galland. t. 14 p. 87 seq. 6) Euthym. Zigab. Panopl. dogm. tit. 24. 25 (Migne, t. 130 p. 1189 seq.). 7) Cedren. Comp. Hist. I. 756 seq. ed. Bonn. u. bie übrigen gr. Chronisten. Bearbeitungen von H. Schmid, Hist. Paulician. Hafn. 1826. Engelharbt, Die Paulicianer (Winer u. Engelh. Journal 1827, Bb. 7, N. 1. 2). Gieseler (Stub. u. Krit. 1829, Bb. 2, H. 1). Binbischmann (Tüb. th. Qu.=Schr. 1885, S. 49—62). M. Schr. Photius I S. 215. 271. 305. 841. 477. 593; III. 193 ff. 721. Die Borsteher ber Secte bis Baanes (8 έπαρός) und Sergius Phot. I c. 1—5. 16—22. Petr. Sicul. n. 23 seq. Georg. Ham. c. 238 p. 605 seq. — 118. Phot. I. 23—27. Petr. Sic. n. 31. 41 seq. Theophan. p. 770 sog. (ber bas strenge Einschreiten gegen bie Barefie vertheibigt). Berfolgung unter Theodora Theoph. Contin. IV. 16. Cedr. II. 154 seq. Kämpse unter Basilius Genes. L. IV p. 121. 122. Theoph. Cont. V. 37 seq. 46 seq. Cedr. II p. 206. 213 seq. M. Schr. Photius, II S. 241 f. 316. Spätere Schicksale Leo Diac. IX c. 11. 12. Zonar. XVI p. 209. Cedr. II p. 412 seq. — 119. Georg. Ham. l. c. p. 807 seq. Petr. Sic. n. 10 seq. 29. Phot. l. c. I c. 6—10; II. 1 seq. Bgl. Neanber, £6. II S. 140—147. 3. Aufl.

120. Die Arevurdis Armeniens gelangten erft im 9-11. Jahrhundert zu größerer Arevurdis n. Beentung. Um 1002 gesellte sich Erzbischof Jakob von Hark ihnen zu. Tichamtichean, Thonbrakten. Armen. Gesch. I S. 765; II. 884 ff. Reanber, II S. 823. Die Athinganer (& und Athinganer. Μησμαι, cf. Col. 2, 21: μη θίγης) Theoph. Cont. II. 3 seq. (Migne, t. 109 p. 56 seq.). Cedren. II p. 869. Reanber, II S. 147, R. 6; 325. Ueber bie in Byzanz entstanbene Lizirianer. Sette bes Geheimschreibers Zeli ober Zelir, ber unter Theodora reuig zur Kirche nach 842 zurüdfehrte (Theoph. Cont. IV. 12 p. 161 seq. Sym. Mag. in Theod. n. 6. Genes. L. IV p. 85. Cedren. ap. Migne, t. 121 p. 1036), ift nichts Raberes befannt. th ideint biese Baresie ibentisch mit ber von Nicet. Acomin. Thes. orth. fid. ap. Mai, Spie. IV. 498. Migne, t. 140 p. 281 seq. genannten, in bieselbe Zeit versetzen bes Genetars Lizix. Er soll manichäische Dogmen vertreten, bas Kreuz für eine Thorheit, Chistum für ein Geschöpf erklärt, Maria nicht als Gottesmutter anerkannt, die Gucharistie dechöhnt haben. Patriarch Methobius wird nach seiner Biographie als berjenige bekichnet, ber ihn zur Kirche zurückführte, bann ber sicilische Erzbischof Gregor (Asbestas). Die Secte ist ben Vaulicianern verwandt.

121 ff. Petav., Dogm. theol. t. IV P. II L. XV c. 10 seq. Par. 1650. Natal. Erster Bilbers Alex., Saec. VIII Diss. 6 t. XI p. 213 seq. ed. Bing. Maimbourg, Hist. de l'hérésie

des Iconocl. Par. 1679. 83 t. 2. Raterfamp, Bb. 4, S. 40 ff. Palma, Prael. t. II P. II p. 3 seq. Marr, Der Bilberstreit ber byzant. Kaiser. Trier 1839 u. Freib. R.-Ler. II S. 7 ff. Hefele, Conc. III S. 866 ff. 2. A. M. Schr. Photius, I S. 226 ff. Bon Protest.: Goldast, Imperialia decreta de cultu imag. Francos. 1608. 8. Joh. Dallaeus, De cultu imaginum 1612. Fr. Spanheim, Restituta hist. imaginum. 1686. Chr. C. Bald, Regergeid. 1782, Bb. 10. 11. Bower, Geid. b. B. 26. 4. Fr. Chr. Schlosser, Gesch. ber bilberstürmenben Kaiser. Frkf. 1812 (höchst einseitig und tenbenziös). Neanber, K.=G. II S. 108 ff. 571 ff. 3. A. — 121. Leont. Nespol. fragm. in Conc. VII act. IV. Hard. IV. 194. Meanber, I S. 573. Bilberverfolgung unter ben Chalifen Theophan. († 818) Chronogr. p. 617 seq. 628 ed. Bonn. Cedr. I. 788 seq. Joh. mon. in Conc. VII act. V. Georg. Ham. L. IV c. 245 p. 626. Kenajas bei Joh. Monoph. fragm. in Conc. VII. Hard. IV. 306. Constantin von Natolie German. in Conc. VII act. IV De haer. et syn. c. 40. Theobofius von Epheius, Sohn bes Tiberius II., geheimer Rathgeber Greg. II ap. Manei, XIII. 968. Thomes von Claudiopolis Germ. ib. p. 107 seq. Befer Theoph. p. 622. Libell. synod. n. 138 p. 1209 ed. Justelli. — 122. Theophan. p. 593. 596. 600 seq. 614. 617. Hamart. l. c. p. 630 seq. Cedr. I. 791 seq. — 123 f. German. I Patr. epist. Migne, PP. gr. t. 98 p. 156 seq. Theoph. p. 621-629. Niceph. De reb. post Mauric. gest. p. 64 ed. Bonn. Georg. Hamart. p. 632. 633 n. 10-12. Cedren. I. 797 seq. Vita & Stephani jun. Opp. Damasc. p. 532 ed. Par. 1577. Greg. II ep. 1 ad Leon. Baren. a. 726. Mansi, XII. 959. Jaffé n. 1672. Henschen, Acta SS. 12. Mai. — 125. Greg. II ep. 2 ad Leon. Baronius 1. c. Mansi, XII. 975. Jaffé n. 1674. Rampf gegen bie Reliquien Germ. De haer. et syn. c. 42 p. 62 ed. Mai, gegen die Hagiobulie Theophan. p. 625. Cedr. I. 797, gegen bas Monchthum u. seine Schulen Theoph. p. 628. Cedr. I. 795. Germ. l. c. p. 61. 62. — 126. Conc. Greg. III Mansi, XII. 299 seq. Vita Greg. Vignol., II p. 41 seq. Mansi, l. c. p. 271 seq. Pefele, III S. 405 ff. Ucher bie neue Stellung bes byzant. Patriarchats f. Le Quien, Or. christ. I p. 96. 97; II p. 1009 seq. Allat., De Eccl. Occid. et or. perpet. consens. Colon. 1648 L. II c. 4 n. 1 p. 538. M. Schr. Photius I S. 237 f. — 127. Joh. Damasc. λόγοι ἀπολογητων Opp. I. 305 seq. Migne, t. 94 p. 1227 seq. bef. Or. II de imag. c. 12 p. 336. Theoph. p. 629. Vita S. Joh. Dam. t. I c. 14. Kämpfe mit ben Saracenen Theoph. p. 624 seq. 630 seq. Georg. Ham. p. 640 n. 17. Cedr. I p. 800-802. 28cil Chalifen I S. 687 ff. — 128. Constantin V. Kopronymus, weil er als Kind bei ber Taufe burch Unflath bas Taufbeden beflecte, Rabalinus wegen seiner Liebhaberei für Pferbe genannt. Theoph. p. 635 seq. G. Ham. p. 648 seq. Cedr. II p. 8 seq. -129. Conc. Iconocl. 754 Mansi, XIII. 205 seq. Theoph. p. 659 seq. Niceph. p. 70. 73 seq. Lib. synod. Pappi n. 111. Cedr. II p. 10. 11. G. Ham. p. 649 n. 25. -130—132. Theoph. p. 650—702. G. Ham. p. 654—659. Cedr. II p. 14—19. Niceph. 1. c. p. 80-84. Antirrhet. I c. 9 seq. 18. 34; II c. 4; III c. 53. 64. 70. 71 (Migne, t. 100). Vita S. Stephan. jun. in Analect. gr. t. I p. 445 seq. ed. Maur. Acta SS. t. VIII Oct. Bruxell. 1858 p. 124 seq. Vita Steph. IV P. Migne, PP. lat. t. 89 p. 1244. M. Schr. Photius, I S. 241 ff.

Raiserin
I33 f. Theoph. p. 703 seq. G. Ham. p. 661 seq. Cedr. II 19 seq. Vits & Irene.

Tarasii c. 2 seq. (Migne, t. 98 p. 1388 seq.). Taras. Orat. ap. Theoph. p. 710—713.

Mansi, XII. 985 seq. Niceph. Apol. min. c. 4. Fallmerayer, Morea I S. 215 f. Weil, Chalifen II S. 100 f. Hefele, III S. 441 ff. M. Schr. Photius, I S. 245 f.— 135. Sacra Constant. et Iren. Baronius a. 785 n. 1. Mansi, XII p. 984 seq. (bie Einwendungen von Spanheim jun., Basnage, E. Richer u. A. gegen die Acchteit sand school school school school seq. L. e. Mansi, L. c. p. 1119. Hadrian. I. epp. "Deus qui dixit" u. "Pestoralibus curis" Mansi, XII. 1055. 1077. Jaffé n. 1882 seq. Migne, t. 96 p. 1215 seq. Hefele, III S. 448 ff. M. Schr. Photius I S. 247 f.— 136. Ueder de Chalifenreich Weil, II S. 118 ff. 121 ff. Zwei Abgeordnete des Orients kennen kacten des VII. Concils und Theoph. p. 714; dagegen nennt Georg. Ham. p. 665 n. 1 zwischen Johannes und Thomas noch einen Georg. Ep. Orient. ap. Mansi, XI Des VII. all, 1128 seq. Hefele, S. 453 ff. M. Schr. Photius, I S. 248 f.— 137 ff. Acta Colsem. Concil. VII. Hard. VI p. 27 seq. Mansi, XII. 209 seq. Theoph. p. 714 seq. G. H.

p. 664 seq. Cedr. II. 23. Vita S. Platon. in Act. SS. t. I Apr. p. 366 seq. Vita Taras. c. 5 n. 17 seq. p. 1896 seq. Lib. synod. ap. Mansi, l. c. p. 1000. Natal. Mex., Saoc. VIII Diss. 3. hefele, III S. 456 ff. Ueber bas griechische Kloster St. Scha [. Morcelli, Greg. Agrig. Explanat. in investigat. de Leontio. Venet. 1791. (Nigne, PP. gr. t. 98 p. 584 seq.). Ueber bie Verstümmelung ber papstlichen Briefe Anastas. Bibl. Praes. in Conc. VIII Mansi, XVI. 13. Ueber die Ordination häret. dichofe Taras. ap. Mansi, XII. 1022. Bgl. m. Schr. Photius, II S. 339 f. — 139 f. Mansi, XIII. 1 seq. Hard. IV p. 158 seq. Hefele, III S. 484 ff. Das Dettet (8pos) ber Synobe gibt auch mit mehreren Barianten Pitra, Jur. eccl. Graec. hist. et monum. II p. 101 seq. — 141. Canon. ap. Mansi, XIII p. 442—458. Pitra, l.c. p. 103-124 (mit Anmerkungen). hefele, S. 475 ff. Taras. ep. ad Hadr. Mansi, l. c. 458 seq. \$\phi \text{f ele}, \otimes. 483 f. — 142 f. Taras. ep. ad Joh. Hegum. Mensi, l. c. p. 472 seq. Migne, t. 98 p. 1452 seq. ep. c. Simon. Mansi p. 461 seq. Phot. Nomocan. I. 24 Pitra, l. c. p. 304 seq.; ep. ad Episc. Siciliae Pitra, l. c. p. 309 seq. (nur fragmentarisch bei Mai, N. PP. Bibl. V, III. 167). Vita S. Taras. c. 6 n. 22 seq. p. 1401—1403. Theod. Stud. L. I ep. 38 P. II (cf. Baronius a. 787 n. 58); ep. 53 L. II; ep. 72. 127. 162. 166. 199 (Migne, t. 99 p. 1044 seq. 1104 seq. 1305. 1412. 1516. 1528. 1601). Theoph. p. 718 seq. 723 seq. G. Ham. p. 662 seq. Cedr. II p. 23 seq. Hefele, III S. 484 ff. M. Schr. Photius, I S. 250-255.

144—146. Theoph. p. 727—752. G. Ham. p. 668 seq. Cedr. II p. 25 seq. Mödianischer Vita S. Taras. c. 7 seq. Theod. Vita S. Platon. (Migne, t. 99 p. 829 seq.). Relatio de Taras. et Niceph. (Mai, Spic. VII Praef. p. XXX seq. Nov. PP. Bibl. V, II p. IV. Goar in Theoph. II p. 557-562 ed. Bonn.). Vita S. Theod. Stud. c. 18 eq. p. 186 seq. Michael. mon. in vita S. Théod. c. 14 seq. Theod. Stud. L. I ep. 30 p. 1008 (cf. Baronius a. 795 n. 46); L. I ep. 4 (Baronius h. a. n. 63 seq.) ep. 5 etc. 16. 26. 81; L. II ep. 218. M. Schr. Photius, I S. 255—263. — 147 ff. Theod. Stud. L. I ep. 24 p. 981 seq.; ep. 21. 22—23. 25. 26. 28. 31. 33—35. 40. 41. 48. 51. 56. Theoph. p. 752 seq. G. Ham. p. 676 seq. Cedr. II. 40 seq. Vita Theod. Stud. c. 46 seq. Laud. S. Platon. n. 35—37. Mansi, XIV. 15. M. Schr. Photius, L 263-271. Baronius a. 808-811.

152-154. Theoph. p. 773 seq. Genes. L. I Reg. p. 4 seq. G. Ham. p. 678 seq. 3weiter Bils Theoph. Cont. I. 1 seq. 17. Vita S. Niceph. c. 5 seq. Vita Theod. c. 62 seq. 76. Theod. Stud. L. I ep. 36 ad Euprep. Theosterict. in vita S. Nicet. (Acta SS. I Apr. App. p. XXII seq.). Anon. de Leone Bardae post. Leon. Gram. p. 840 seq. ed. Bonn. Mansi, XIV. 112-118. Reanber, II S. 292 f. Hefele, IV S. 1 ff. R. Schr. Photius, I S. 271—277. — 155. Vita S. Niceph. c. 10 seq. Theosterict. l. c. Mansi, XIV. 133-186. Theoph. Cont. I. 17. Genes. L. I p. 16. Theod. L. II ep. 18 p. 1178 seq. Baronius a. 814 n. 20. Hefele, IV S. 5. Bon Mikephorus spen wir, abgesehen von der Disputatio cum Leone Arm. (Combesis, Manipul. rer. Cpl. Par. 1864 p. 159—162), von der nicht sicher ist, ob sie die ursprüngliche Form but und welcher Unterrebung sie angehört, tres invect. in Constantin. Copron., einen Apologeticus major und minor (Mai, Nova PP. Bibl. t. V P. I), bann historische Butte (Breviar. hist. von 602-770 ed. Petav. Par. 1616. 1648. Chronogr. ed. Goar. Par. 1662), sowie Canones (Mansi, XIV. 119 seq. Pitra, II p. 317—350). Bgl. Migne, PP. gr. t. 100. Pitra, l. c. p. 314. 316. — 156 f. Vita S. Theod. n. 78—98 P. 185 seq. Mich. mon. c. 35 seq. 45 seq. Theod. Stud. L. II ep. 1. 5. 8—11. 14-16. 21. 25 etc. 215. 219. Serm. catech. 29 p. 548; serm. 43 p. 568. Vita & Nicol. in Act. SS. t. I Febr. p. 538. Cf. ib. t. II Mart. p. 218 seq. Baronius 4814 n. 36. 45 seq.; a. 815 n. 11 seq.; 816 n. 27. 36 seq. M. Schr. Photius, I 6. 279—281. — 158. Theod. Stud. L. II ep. 12. 13 ad Pasch. p. 1152 seq. (Barenius a. 817 n. 21 seq.); ep. 85. 66 (Baronius a. 818 n. 7; 819 n. 22). Paschal. I fragm. ap. Pitra, II Praef. p. XI seq. — 159. Theod. Stud. L. II ep. 62. 63. 6. 73. 75. 77. 80. 121. 181 p. 1280 seq. Cf. Baronius a 819 n. 25; 821 n. 28. Vita Theod. n. 102 p. 205. Mich. mon. c. 48 p. 304. Vita S. Niceph. c. 13 n. 81 P. 144. Theoph. Cont. I. 19 seq. Genes. L. I p. 19—25. G. Ham. p. 691. Georg. <sup>mon.</sup> p. 777—779. M. Schr. Photius, I S. 282 f. — **160 ff.** Genes. L. II p. 80;

L. IV p. 77 seq. Theoph. Cont. L. II c. 2; L. IV 1 seq. Georg. Ham. p. 694 seq. Cedr. II. 68 seq. Vita S. Niceph. n. 82 seq. Vita Theod. n. 102 seq. Nicet. Vita S. Ign. (Mansi, XVI. 216. 221). Theod. Stud. L. II ep. 74-76. 81-83. Mich. II ep. ad Ludov. (Mansi, XIV. 417). Acta SS. t. II Jun. p. 960 seq. ep. Patr. Or. ad Theophil. ap. Le Quien, Opp. Dam. I p. 629-647. Vita S. Josephi Hymnogr. Acta SS. t. I Apr. p. 266 seq. Vita S. Theod. Grapti ap. Combef. Manipul. Sieg ber Or: p. 191 seq. Libell. syn. Mansi, XIV. 787. Hefele, IV. S. 36 ff. 99 ff. M. Scht. Photius, I S. 288-295. Ueber das Fest der Orthodoxie (πανήγυρις της δρθοδοξίας) s. Leo Allat., De dominicis et hebdomad. Graecor. Append. ad op. de Eccl. Occ. et Or. perpet. cons. p. 1432. Combesis, Auctar. PP. Eccl. II p. 716. Wald, Repetific. X S. 800 ff. Tüb. Theol. Qu.=Schr. 1846, S. 424.

Rachwirtun:

thoborie.

163. Conc. Gentiliac. Annal. Lauriss. a. 767 Einhard. u. A. bei Mansi, XII. gen bes Bil: 677. Pag. a. 766 n. 3. Walch, 1. c. XI. 9. Sefele, III. 431 f. Alte lat. Ueber: berftreites im setzung bes Conc. VII s. Anastas. Mansi, l. c. p. 981. Berschiebene Sitten ber Griechen und ber Franken betr. ber Bilber Döllinger, I S. 356 f. Neanber, II S. 182. -164. Den Tert ber Libri Carolini, beren Eristenz man aus Hadr. I. ep. ad Carol., aus ber Pariser Synobe von 825 und aus Hincm. Rhem. c. Hincm. Laud. c. 20 erschloß, veröffentlichte zuerst Tilius (Zean du Tillet), der des Calvinismus verbächtige Bische von St. Brieur, bann von Meaur, zu Paris 1549 ohne seinen Namen und ohne Angabe bes Fundorts. M. Flacius und andere Protestanten benütten bas Werk sofort ju Am griffen gegen ben Katholicismus, bie in verschiebener Weise von tatholischen Gelehrten zurückgewiesen wurden (Surius, Binius, Bellarmin, Baronius a. 794 n. 89 seq.). Manche hielten bie Bucher für bas Werk eines Repers, bas Carl b. Gr. nach Rom jut Berbammung gesandt habe, Andere für eine Fiction bes Andr. Carlstadt. Deldier Golbast ließ die Schrift abbrucken Imper. decreta de cultu imagin. Francos. 1608 p. 67 seq. u. Collect. Constit. imp. I p. 23, woraus sie mehrfach nachgebruckt warb. Eine weit bessere Ausgabe besorgte G. A. Heumann, Augusta Conc. Nic. II censure, h. e. Caroli M. de impio imag. cultu libri IV. Hannov. 1781. 8. (bei Migne, PP. lat. t. 98 p. 990 seq. ift nur bie Golbast'iche Ausgabe benütt); bie von Abt Frobenius Forster Praek. gen. in Opp. Alcuini n. 10 verheißene Ausgabe erschien nicht, ba nach einem Briefe bes Carb. Paffionei von 1759 ber von Aug. Steuchus benütte Cod. Pal. Vat. sich nicht mehr vorfand. Ginen anberen, jeboch unvollstänbigen Cod. Vat. aus bem 10. Jahrh. entbedte 1866 Reifferscheib (Narratio de Vat. libr. Carol. Cod. Bresk Progr. 1873). Katholischerseits war längst zugestanden, daß die Bücher nicht häretischen und nicht nachcarolinischen Ursprungs sind Sirmond., S. J. ap. Mansi, XIII. 905. Natal. Alex., Saec. VIII diss. 6 § 6 t. XI p. 260 ed. Bing. Bieberholt suchte aber Flog (Sonner Brogr. v. 1860 De suspecta libror. Carol. a J. Tilio editorum fide) bie Annahme einer Corruption ber Bücher im 16. Jahrh. geltenb zu machen. Bgl. baju Nolte's Recension in der Wiener kath. Lit. 3tg. 1861, Nr. 30. Die Ansicht bes Petar. (L. XV De inc. c. 12 n. 3. 8), man habe 794 zu Frankfurt einen Auszug aus der Libri Carol. mit Beifügung von c. 29 zu L. IV gemacht und biefen an ben Papft gesenbet, bestritt Walch, Reperhist. XI. 72. Ausführlich Sefele, Conc. III. 694 ff. Ueber bie zweifache Form bas. S. 712 ff., über ben Inhalt S. 699 ff. Bgl. Natal. Alex. l. c. § 7 p. 264 seq. Reander, II S. 129 ff. Hauptstellen L. III c. 16. 17. Dit Worte bes cyprischen Metropoliten aus Syn. VII act. III werben wiebergegeben: Suscipio et amplector honorabiliter sanctas et venerabiles imagines secundum servitium edorationis, quod consubstantiali Trinitati emitto, mahrend sie boch kutteten: Consentio suscipiens et amplectens SS. ac venerabiles imagines, atque adorationem, que fi secundum latriam, soli supersubstantiali et vivificae Trinitati impendo. — 165. Hadr. I. ep. ad Car. R., qua confutantur illi, qui Synodum Nic. II oppugnarunt "Dominus ac Redemtor" Mansi, XIII. 759-810. Migne, PP. lat. t. 98 p. 1247 seq. Jeff n. 1902. Conc. Francof. 794 c. 2 Mansi, l. c. p. 907. Die Synobe von 787 heift Graecorum Synodus, quam de adorandis imaginibus Cpli. fecerunt, in qua scriptum habebatur, ut qui imaginibus Sanctorum, ita ut deificae Trinitati, servitium sui adorationem non impenderent, anathema judicarentur. Einhard (Pertz, I. 184) fast es sei beschlossen worden, ut nec septima nec universalis haberetur dicereturve, se set quasi supervacua, in totum ab omnibus abjudicata. Hefele, S. 689. 698. Basquez, Suarez, Surius, Binius u. A. meinten irrig, zu Frankfurt sei nur die Ikono-Napenspnobe von 754 verworfen worden. Bellarmin, Baronius, Natalis Alex. sahen bas Richtige. Die Aechtheit der Acten steht außer Zweifel, wie Sirmond, Petavius, Mabillon u. A. wohl erkannten; Barruel (Du Pape. Par. 1808) focht sie vergebens an. — 166 f. Manei, XIV. 413. 421-474; XV App. p. 435-437. Natal. Alex. 1. c. § 9. 10. Bald, XI S. 135-139. Hefele, IV S. 89-44. Opposition im Frankenreiche Annal. Metens. a. 794. Hincm. Opp. Baronius a. 863 n. 5. 6. Fleury, L. 52 n. 6 p. 333. Anast. Bibl. Praef. in Syn. VII Mansi, XII. 983; cf. XV. 198. Migne, PP. lt. t. 129 p. 195 seq. Agob. Lugd. († 841) lib. contra superstit. eorum, qui picturis et imaginibus SS. adorationis obsequium deferendum putant. Opp. I. 221 seg. ed. Baluz. Am Schlusse bezeugt er aber selbst die weite Berbreitung des Bilberaltes. — 168. Claudii Taurin. de cultu imag. fragm. Bibl. PP. Colon. IX, II p. 576 seq. Fragm. ed. Rudelbach. Hafn. 1824. Fragm. Theodemiri ap. Jon. Aurel. L. III. Dungal. lib. respons. c. pervers. Claud. sententias. Bibl. PP. Colon. l. c. p. 966 seq. Migne, t. 105 p. 157 seq. Jonas Aurel. Ep. de cultu imag. Migne, t 106 p. 305 seq. Streit über bie Heiligkeit bes Claubius und bes Agobard Acta SS. Jun. t. II p. 745. Hist. lit. de la France. Par. 1733 seq. t. IV p. 571. 575. Walafr. Strabo (c. 840) De exordiis et incrementis rer. eccles. Hincmar. Opusc. c. Hincm. Laud. c. 20 Opp. II. 457. Reanber, II S. 235 ff. (S. 241 zeigt er große Gin= seitigkeiten). Im 11. Jahrh. schrieb P. Alexander II. an Erzbischof Jocelin v. Borbeaux, de er mit Erstaunen gehört, quod Graecorum naenias, imo haeresim secutus signum dominicae imaginis h. e. excisum in similitudinem crucifixi D. N. J. C. non esse venerandum praedicaveris et ne quis christianorum alicujus devotionis ritum huic adhibere debeat, omnino interdixeris (Analecta jur. pontif. 1868 juillet-août p. 407 cus ben Papieren von Coustant, t. VI p. 248).

H

H 10 11 -:

IN THE IT

1. W 1.

Daniel Marie and Marie

1 5 年 日 图 1

III.

169. Sabellianismus Chilperichs Greg. Tur. V. 44. Abelbert und Clemens Bonif. Irrlehren im ep. 67. 74. Mansi, XII. 375 seq. App. p. 111 seq. Natalis Alex., Saec. VIII c. 2 Mbenblande. a. 2. Bald, X S. 1 ff. Seiters, Bonif. S. 418 ff. Hefele, III. 514. 519 ff. 584 ff. 545 f. — 170. Hadr. I P. epp. in Cod. Car. n. 95—97. Mansi, XII. 807 -814. Migne, t. 98 p. 333 seq. 874. Elipand. epp. ap. H. Florez, España sagrada Rigetianer. V. 543. 555 seq. Migne, l. c. p. 918; t. 101 p. 1330. Saul. Cordub. ad Alvar. 862 (Florez, XI. 166). Enhuber, Diss. de Adopt. § 1 in Froben. ed. Opp. Alcuin. Pefele, Tüb. Qu.=Sor. 1858, S. 86—96; Conc. III S. 628 ff. — 171. Von Katho: Die Aboptia: ida: Madrisii (Congr. Orat. Ut.) Diss. in Opp. Paulini Aquil. Migne, t. 99. Enhuber, Dies. c. Walch. in Froben. ed. Opp. Alc. p. 944 Migne, t. 101. Frobenii Diss. bit. de haer. Elip. et Fel. Opp. Alc. I p. 923 seq. Werner, Gesch. ber apol. unb Polem. Liter. II S. 488 ff. Hefele, Conc. III S. 642 ff. Bon Protestanten: J. Bas-\*\*ge, Observ. hist. circa Felician. haer. Thes. monum. II, I p. 284. C. G. F. Walch, Hist. Adoptianor. Goett. 1755. Reperh. IX S. 667-940. Dorner, Entwickl.: Gefch. der Lehre von der Person Christi II S. 806 ff. Helfferich in der Aug. Zig. 1857, Beil. Rr. 178, und Der westgoth. Arianismus. Berlin 1860, S. 86 ff. (von hefele l. c. Ach seiner Unwissenschaftlichkeit gewürdigt). Die Bäterstellen ber Aboptianer sind haupt= ங்குயக் : a) Hilar. De Trin. II. 27. 29: Ita potestatis dignitas non amittitur, dum carnis humilitas adoptatur. And. Lesart: adoratur. Nach Hinemar. De praed. (Migne, 125 p. 55) ward Felix überführt, burch Bestechung eines Bibliothekars zu Aachen für adoratur bas adoptatur in ben Text gebracht zu haben, und auch Alcuin. L. VII c. 6 C. Fel. (Migne, t. 101 p. 206) beschulbigt ihn ber Fälschung. Doch haben bie besseren Danbidriften adoptatur (offenbar hier = assumitur) und Felix hatte auch früher so Rlesen. Der Streit ward im 17. und 18. Jahrhundert erneuert, seit Coustant in leiner Ausgabe bas adoptatur vertrat, währenb Germon für adoratur einstanb. Letterer bewirkte 1707 burch Le Tellier die Interpolation der ältesten Handschriften des Hilarius Batican zu Gunsten seiner Lesart. Davon Le Bret, Gesch. ber Bulle in coena Domini 1772, I. 52. b) Isid. Hispal., angeführt von ben Aboptianern (Migne, t. 101 P. 1822 seg.), rebet einfach von ber Annahme ber Menschennatur burch Christus. c) Wiehim Stellen ber mozarabischen Liturgie reben von ber Aboption ber Gläubigen, nicht von de Aboption Christi. Oft steht bas Concretum für bas Abstractum bei ben Alten, adoptivus homo für natura adoptata s. assumta, homo für humana natura, z. B. bei

Aug. De divers. quaest. q. 73 n. 2. Leo M. ep. 28 c. 4: Invicem sunt et humi-

litas hominis et altitudo deitatis; jo aud bei Alcuin. c. Fel. III. 17; VII. 2 (Migne, t. 101 p. 172. 213). Im Symbol. Conc. Tolet. IV. 633 heißt es von Christus: suscipiens hominem (statt humanam naturam. Cf. Thom. Sum. p. 3 q. 4 a. 3), manens quod erat, assumens, quod non erat. 3m Symb. Tolet. XI. 675 aber: Hic etiam Filius Dei natura est Filius, non adoptione. — 172. Beati et Etherii lib. de adopt. Filii Dei adv. Elipand. (unvollständig) in Canis.-Basnage, Lect. ant. II p. 297-875. Migne, t. 98 p. 373 seq. Hadr. I ep. ad Episc. Hisp. Cod. Carol. n. 97 (Migne, t. 96 p. 894 seq.). Conc. Ratisbon. Mansi, XIII. 1031. Ann. Fuld. a. 792 (Perts, I. 350). Paulin. Aquil. c. Fel. I. 5 (Migne, t. 99 p. 355). Alcuin. ep. ad Fel. (Migne, t. 101 p. 119). Hefele, III S. 628 ff. (2. A. S. 658 ff.). Das Concil von Narbonne 788 (Mansi, XIII. 522) ift, wenigstens was bie vorhanbenen Acten angest, als unächt zu betrachten. — 173. Elip. epp. Migne, t. 96 p. 867; t. 101 p. 1821. Paulin. Aquil. Libell. sacrosyllab. Migne, t. 99 p. 151 seq. Mansi, XIII. 838 sp. Episc. Germ. Gall. et Aquit. ad Hisp. Migne, t. 701 p. 1331 seq. Mansi, p. 883 seq. Hadr. I ep. Migne, t. 98 p. 374 seq. Mansi, XII. 865 seq. Caroli M. ep. Mansi, l. c. p. 899 seq. Hefele, III S. 633 ff. (2. A. S. 671-688). — 174 f. Alcuin. sp. Migne, t. 101 p. 86 seq. — Felic. fragm. ap. Alcuin. et in ep. Elip. Migne, t. 96 p. 880. Alcuin. libri VII c. Felic. Migne, t. 101 p. 119 seq. Paulin. Aquil. adv. Fel. Migne, t. 99 p. 350 seq. Conc. Rom. et Aquisgr. Mansi, XIII. 1030. 1084 seq. Migne, t. 96 p. 883. Hefele, III S. 721 ff. 2. A. Döllinger, Lehrb. I S. 861. -176. Alcuin. ep. 92. 108. 117. Migne, t. 100 p. 297. 329. 351. Neanber, II 6. 92. Sefele, III S. 724 f. 2. A. Agobard. Lugd. adv. dogma Felicis. Duns Scotus und Duranbus a St. Porciano (14. Jahrh.) ließen ben Ausbruck filius adoptivm in gewissem Sinne und uneigentlich gelten; ebenso suchten G. Basquez (in S. S. Thom. p. 3 disp. 89 c. 7) und mehrere Protestanten (G. Calirt, Basnage, Dorsch, Werensell, Mosheim) die Aboptianer theilweise zu vertheibigen, boch nicht mit glücklichem Erfolge. wie unter ben Protestanten Cotta, Bubbeus, Forbese, Walch, Baumgarten, unter ben Retholiken Petavius, Natalis Alex., Mabrifi, Enhuber zeigten. Hefele, III S. 645 f. R. L. Theologische Ausführlich Gams, R.=G. Spaniens II. 2. Regensb. 1874, S. 261—298. — 177. Felix Streitigfeiten. Tolet. in vita S. Juliani Archiep. Tolet. Areval., Append. I ad libr. Isid. de vir. illustr. n. 37. Ueber Roberich von Tolebo (13. Jahrh.) s. Baron. a. 688 n. 8 seq. Bin. not. ad vit. Bened. II Acta SS. Comm. de S. Jul. Tolet. § II n. 9 seq. Manni, XII p. 7 seq. Hefele, III S. 295 f. (2. A. 325 f.). Zur Trinitätslehre ber Spankt vgl. C. Passaglia, Commentar. theol. Romae 1850. P. I Tract. III de nominibres absolutis etc. — 178. Conc. Tolet. III. 589; IV. 633; VIII. 653; XI. 675; XII. 681; XIII. 683; XV. 688; XVII. 694. Brac. III. 675. Emerit. 666. Carol. M. ep. ad Elip. Mansi, XIII. 905. Alcuin. De fide Trinitatis, de process. Sp. S.; Libri Carol. III. 3. Mansi, XII. 1121. Hadr. ep. ib. XIII. 759 seq. Conc. Forojul. ib. p. 830 seq. Le Quien, Opp. Dam. Diss. I § XII p. VI seq. Meanber, II S. 305. Walch, Hist. controv. Graec. et Latin. de process. Sp. S. Jen. 1757. De Buc, Essai de conciliation sur le dogme de la process. Par. 1857. Van der Moren, Diss. theol. de process. Sp. S. Lovan. 1864. M. Schr. Photius I S. 692 ff. Harmisd. ep. ad Justin. (Mansi, VIII. 521) sprach flar auß: proprium esse Spiritus 8, ut de Patre et de Filio procederet. — 179. Ep. monachor. peregr. in monte Oliveti Baluze, Miscell. II. 84 seq. Migne, PP. lat. t. 129 p. 1257-1262. Le Quien, L. § XIII seq. p. VII. Or. christ. III. 347 seq. Sefele, III S. 698 ff. (neu S. 750 ff.)

Der römische Primat.

183. Als Nachfolger Petri und Inhaber seines Stuhles begrüßen den Papst die Patriarchen Tarasius und Nikephorus (Galland. XIII. 372. Mai, Spic. X, II p. 156); Letterer hebt Apolog. pro imag. c. 25 (Mai, N. PP. Bibl. V, II p. 30) hervor: kin Synobalbeschluß habe Rechtskraft ohne die Römer ws die dagovrwe kard the iepwoden ekapyein kal two kopupalwe en anostokois exkerpisherwe to akswes. Johann VI. von

M. Schr. Photius I S. 696-698. — 180—182. Leo III ep. Mansi, XIII. 978Jaffé, n. 1980. Conc. Aquisgr. 809. Mansi, XIV. 22 seq. Theod. Aurel. lib. Sp. S. Migne, t. 105. Smaragdi lib. s. ep. Caroli Mansi, l. c. p. 28 seq. Lib. portif. in Leone III Baron. a. 809 n. 51 seq. Mansi, p. 18 seq. Pefele, III S. 751 ff.

(II). Mt. angef. Schr. I S. 698-707.

Configutinopel ep. ad Constant. P. (Combesis, Auctar. Bibl. PP. gr. II. 211 seq.) nennt ben Papft bas haupt bes driftlichen Priefterthums, bem ber herr in Betrus seine Brüber zu bestärken befahl. Theod. Stud. L. II ep. 12 p. 1158 sagt zu Pajchalis I. geradezu: "Zu dir hat Christus die Worte Luk. 22, 32 f. gesprochen." An Leo III., den "heiligsten und erhabensten Bater ber Bater, ben apostolischen Papst", schrieb er L. I ep. 33 p. 1017: "Da Christus bem großen Petrus nebst ben Schlüsseln bes himmel= wichs auch die Würde des Hirtenamtes übergab, so muß an Petrus ober seinen Nachplger Alles berichtet werden, was in der katholischen Kirche von benen an Neuerungen wergenommen wird, die da abirren von der Wahrheit. Das haben wir von den Bätern glernt." Er nennt dabei den Papst deiorary rwo ddwn negadwn negady, anderwaris (ib. ep. 84 p. 1021) αποστολική μακαριότης. An Pajchalis I. jchreibt er L. II ep. 12 p. 1152: "Hore, apostolisches Haupt, von Gott gesetzter Hirt ber Schafe Christi, Schlüssels imahrer des himmelreichs, Fels des Glaubens, auf dem die katholische Kirche gebaut ist. Denn bu bift Petrus, der bu ben Stuhl Petri inne hast und zierest." Weiter ep. 13 p. 1156: "Ihr seid in Bahrheit die ungetrübte und unverfälschte Quelle des wahren Claubens von Anfang an, Ihr gegen jeben Ansturm ber Baresie ber feste und ruhige hefen für die ganze Kirche, Ihr die von Gott auserwählte Stadt ber Zuflucht und bes hiles." Bon Occidentalen sei Alcuin. ep. 20 ad Leon. III. u. ep. 70 erwähnt, Hinkmar wa Rheims hat später ebenso bie Benennung bes Papstes als Pater Patrum, primae x summae Sedis apostolicae et universalis Papa (Mansi, XV. 765. 767. 772. 783). Die Bischöfe und die Könige nennen ihn universalis Papa (ib. p. 791. 796. 831), die Antede Apostolatus vester ist ungemein häusig (z. B. ib. p. 785. 843). — Conc. Francol. 794 c. 3. Coln Metropole Thomassin. I, I c. 41 n. 10—12. Hefele, R.-Lexikon II S. 674 (zw. 794—799). Salzburg seit 785 Gries, K.-Lexikon IX S. 592. Vienne Thomassin. 1. c. c. 48 n. 7. Rheims ib. 1. c. u. c. 83 n. 9. Döllinger, Lehrb. II E. 21. Bourges Thomassin. l. c. c. 35 n. 1. Dollinger, II S. 22. Ueber bas Pollium und Pallium f. Bened. XIV., De Syn. dioec. II. 6, 1 seq. Ph. Vespasiani, De sacri Pallii origine disquis. Rom. 1856. Civiltà catt. III. 2 p. 328. Bom Obebienzeibe da Bischöfe (Phillips, R.-R. II S 81, bej. S. 184) gibt ein Formular Greg. M. L. X ep. 21, dann der Indiculus Episc. de Longobardia und der liber diurnus; lettere formel steht auch in Rechtssammlungen, z. B. bei Deusdedit Coll. can. L. IV p. 505 ed. Martinucci, das. c. 162 p. 503 eine Formel von Alexander II. für die in Rom Conkritten, und eine von Gregor VII., noch vorher L. I c. 190 p. 129 ein Brief Gre= gers II. an die Bischöfe im lombardischen Tuscien, der biesen Gib erwähnt. Bgl. L. II 4. 94 seq. p. 212-215. — 184. Conc. Trull. c. 8. Conc. VII. oec. c. 6. Von der Die Synoden. philicen Synobe reben noch bas Concil von Soissons 744 c. 2 und bas beutsche Concil wn 742 c. 1, aber von zwei Synoben die Concilien von Verneuil 755 c. 4, von Aachen 189 c. 13. Ueber die Concilien unter Pipin und Carl d. Gr. s. Thomassin. III, III Befele, III S. 485. 550. 623. 1. A. Primatentitel Capit. VIII. 34. Thomassin. I, I c. 32 n. 2; c. 33 n. 7. Gehorsam gegen bie Metropoliten Die Metropos Gencil zu Heristal 779 c. 1. Pflichten bes Metropoliten Concil von Aachen 813 c. 3. Desclutions recht Conc. VII c. 11. Thomassin. II, I c. 51 n. 1 seq. Archicapellani Der Erzkaplan. Thomassin. I, II c. 109 n. 10; c. 110 n. 1 seq.; c. 112 n. 8. 9. Conc. Francof. 794 c. 4. — 185. Hadr. I epp. Conc. Gall. II. 96. 120. Carol. M. Cap. I. 78. 84. Die Bischöse. Aquisgr. 803 c. 2. Cf. s. 816 c. 2. Baluz., I. 778. Mansi, XV. 484. Walter, Corp. jur. Germ. II. 171. Gratian c. 34 d. 64. Thomassin. II, I c. 42 n. 1; II, II 4 20 n. 1 seq. Das Conc. Turon. 818 c. 1 erwähnt fidem, quam Imperatori promissam habent Episcopi. Cf. Natalis Alex., Saec. IX et X c. 4 a. 6 t. XI p. 476. frie als Clerifer Capit. 805 c. 15. Aquisgr. 789 c. 71. — 186. Statuta S. Bonif. III c. 16. Carol. M. Capit. 767 c. 7. Cap. II. 788 c. 1. Cap. VII. 129. 148. 465. Regino de disc. eccl. II. 1 seq. Thomassin. II, III c. 78 seq. Dove, Ueber die bischöfl. Sendgerichte (Ztschr. f. K.=R. 1864 f.). Literatur bei Phillips, K.=R. VII § 367 S. 145 f. R. — Gerichtsbarkeit über Clerifer Cap. 789 c. 38. Longob. 803 c. 12. Francof. 794 c. 39 (Pertz, Leg. I. 60. 74. 110). Capit. V. 137; VI. 155; über Laien Cap. II. 813 c. 1 (Pertz, l. c. p. 187): Ut episcopi circumeant parochias sibi commissas et inquirendi studium habeant de incestu, de parricidiis, fratricidiis, adulteriis, cenodoxiis et aliis malis, quae contraria sunt Deo. Statuta S. Bonif.

c. 20. 22. 26. 27. Concil von Beriftal 779 c. 5, von Aachen 789 c. 5. Cap. Reg. Fr. VI. 866. Maß und Gewicht Concil von Soissons 744 c. 6, von Nachen 789 c. 78, bas. 818 c. 13, von Arles 818 c. 15. Sonntagsseier Conc. Francof. 794 c. 2. Arel 813 c. 16. Rhem. c. 35. Mog. c. 17. Aquisgr. c. 15. Capit. I. 789 c. 79. -Biscopilice 187. Statuta S. Bonif. I c. 12. Thomassin. I, II c. 19 seq.; III, II c. 32 n. 1 seq. 3. G. Pertic, Abhblg. v. bem Ursprunge ber Archibiakonen. Silbesh. 1748. Plant, Gesch. ber driftl. Gesellich. Berfass. II S. 584 ff. Grandidier, Hist. de l'église de Strasbourg p. 176. 291 vol. II Doc. 66. Archipresbyter (Ruralbecane) stanben ichen frühe kleineren Bezirken vor. Concil von Riesbach 799 c. 15, Salzburg c. 7. Die Akschaffung ber Chorbischöfe im Occibent, bie man auf falice Urfunden ftuste, fallt nicht in biefe Beit Binterim, Deutsche Conc. II S. 319; Dentw. I, I S. 407. Beigfader, Der Kampf gegen ben Chorepiscopat. Tub. 1859. Befele, Conc. III S. 745. 2. A. Cf. Conc. Aquisgr. 789 c. 9, 802. Excerpta can. capitula, für ben Orient Conc. VII can. 14. — Advocati s. Vicedomini. Pipin. Capit. Long. 782 c. 6 (Pertz, L. I. 43): ubicumque pontifex substantiam habuerit, advocatum habeat in ipso comitate. Cap. Car. M. 802 (ib. II p. 16) c. 20: ut omnes (Episc. et abbates) habeant bonos et idoneos vicedominos et advocatos. Aquisgr. 818 c. 14 (ib. I p. 188). Conc. Aquisgr. 802 c. 13. Mogunt. 813 c. 50. Diese advocati togati, armati, vericieba von ben Dekonomen, sollten in der Regel in der Diocese ansässig sein und eigenen Best haben. Thomassin. III, II c. 1 § 5-9. Bopfl, II S. 199. 209. 228. E. Montag Gesch, ber beutschen staatsbürgerl. Freiheit II S. 187 ff. 458 ff. Walter, Deutsche Reichst u. Rechtsgesch. 2. A., S. 213 ff.

Borrechte unb

188. Privilegien Döllinger, Lehrb. II S. 8. Predigtamt Nachener Capit. 818 Bhichten ber c. 14. Conc. Aquisgr. 802 c. 4. Rhem. 813 c. 14. 15. Mogunt. c. 25. Cf. Trull Disciplin bes c. 19. Zachar. Conc. Rom. 743 c. 4; c. 4 d. 93. Phillips, R.M. II § 82 S. 203 ff. -189. Capit. 789 c. 68. Baluz., I. 172. Aachener Syn. 802 (Pertz, Leg. I. 106), ver Cloveshohe 747 c. 10. 11. Respons. Steph. can. 13. 14. Hard. III. 1987. Natalit Alex. Saec. VIII c. 1 a. 6 t. XI p. 14. Ueber bie Pastoral Gregors I. f. Raumet, Die Einwirkung bes Christenthums auf die althochbeutsche Sprache S. 223. Zu Conc. VII oec. c. 2 findet sich ein altes griechisches Scholion, bas bie geringen Anforberungen an ben Bischof mit bem burch bie Itonoflasten herbeigeführten Verfall ber Stubien ent schuldigt. (Den Text gab ich Photius III S. 114 N. 23, dann Pitra, Jus Gr. eccl. II p. 647). Capit. interrogat. Baluz., I. 327 seq. Pertz, Leg. I. 105 seq. Gegen Syneisaften Conc. Rom. 743 c. 1. 2, von Soissons 744 c. 8, von Riesbach-Freifing c. 17. Gegen Kleiberpracht Frank. Synobe 745 c. 7. Bonif. Stat. I c. 4. Conc. Rom cit. c. 3. Conc. VII c. 16. Ueber sonstige Disciplin Concil von Friaul 796 c. 3. 5. 6, von Riesbach 799 c. 10. Unterhalt bes Clerus Ludov. Pii Cap. 816 c. 10. Thomassia III, I c. 18 seq. Tüb. Qu.=Schr. 1845, S. 285 ff. Decimae et Nonae Conc. Francol. 794 c. 25. Aquisgr. 809 c. 4. 9. 10. Rhem. 818 c. 38. Arel. c. 9. Mog. c. 28. Cap. Aquisgr. 813 c. 7. Concil von Friaul 796 c. 14. Thomassin. III, I c. 8 eq. Fr. A. Dürr, Comm. de decim. (Schmidt, Thes. jur. eccl. VII p. 5 seq.). G. L. Böhmer, Diss. de orig. et rat. decim. in Germ. 1748. Göschl, lleber ben Ursprung bes kirchl. Zehntrechts. Aschaffenb. 1837. Zehnten ber Domkirchen Concil von Riesbach Freising 799 c. 13, ber Pfarrfirchen Cap. Aquisgr. 801 c. 6. 7. Cap. ad Sals. 808 c. 3. Tributpflichtige Güter Capit. Reg. Fr. III. 86. Cap. Aquisgr. 812 c. 11. Bes pflicht Conc. Francof. 794 c. 26. Arel. 813 c. 25. Mog. c. 42. Conc. Aquisgr. 818 c. 24. Testamenta in favorem Eccl. Statuta Bonif. I c. 11. Conc. Aquisgr. 809 c. 11.

Die Capitel.

190. Gegen die clerici vagi half man sich: 1) mit ber Ermächtigung für 🕊 Bischöfe, sie in ihre Diocesen zu senden ober sie einzusperren (Conc. Mog. 818 c. 22); 2) mit ber Erschwerung ber Errichtung von Privatoratorien und bem Festhalten ber bi schöflichen Aufficht über bieselben; 3) mit ber Erneuerung bes Berbotes ber absoluten Orbinationen und ber Borschrift, nur Solche zu Priestern zu weihen, bie 80 Jahre zählten (Conc. Francof. 794 c. 28. 49). Canonici hießen: a) canoni seu matriculae Ecclesiae adscripti; b) canonem frumentarium percipientes; c) clerici secundum regulam communiter viventes. Murat. Diss. de canonicis in Antiqu. Ital. med aevi V. 163 seq. Du Cange, Glossar. V. Canonicus Eus. Amort, Vetus disciplina canonicor. Venet. 1747. Thomassin. I, III c. 2-9. Gabriel Pennett (von Rovara

Mt von St. Julian bei Spoleto), General. hist. totius s. ord. cleric. canonicorum tripart. Rom. 1624. A. Theiner, Geich. ber geiftlichen Bilbungsanstalten S. 20 ff. Bhillips, Lehrb. des R.-R. 1. A. S. 898 f. Ginzel, Die canonische Lebensweise ber Beiftlichen. Regensb. 1851. Canonici in ber erstangeführten Bebeutung steht Conc. Avern. 535 c. 15, in ber letteren 8. Bonif. Stat. II c. 12. 15. Concil v. Berneuil 755 c. 8. 11, v. Aschaim c. 9. Klöster ber Canonifer, Mönche und Ronnen erwähnt Conc. Mog. 813 c. 19. — 191. Vita Chrodeg. Pertz, Mon. XII. 552-572. Chrodeg. regula sincera Mansi, XIV. 315 seq. Hartzheim, I p. 96. Walter, Fontes jur. eccl. p. 21-46. Paulin. diac. Gesta Episc. Metens. (Pertz, M. II p. 267 seq.). Sefele, Conc. IV S. 16. Marr, Gesch. bes Erzst. Trier II. 2 S. 13 ff. Capit. Long. 782 a. 2. Synoben v. Aachen 789 c. 71. 72, Riesbach 799 c. 2, Aachen 802, Mainz 813 a. 19. 20. Carol. M. Capit. eccl. c. 72. Aquisgr. 802 (Pertz, Leg. I. 65. 94). Trithem. Chron. Hirsaug. a. 978 ed. S. Galli 1690. - 192. Laienabie Gesta abbat. Die Ribster im Fontanell. c. 11 (Pertz, M. II. 284). Conc. Trosley 909 c. 3. Birminus Diplom des B. Bibegern von Straßburg Grandidier, I n. 39. Trouillat, Monum. de Bale L 64. 68. Friedrich, R.-G. Deutschl. II G. 180 f. 580-602. Borfdriften für Rlöfter Conc. Germ. 742 c. 7. Soissons 744 c. 8. Berneuil 755 c. 5. 6. Statuta 8. Bonif. II e. 13 Syn. v. Aschaim c. 8. Heristal 779 c. 8. Aachen 789 c. 72. Frankfurt 794 a 11—19. 24. 82. 46. 47. Riesbach=Freifing c. 18—22. 26—29. Salzburg 799 c. 6. **L. 13. 14.** Aachen 802 c. 15—18. Salzburg 804 c. 5. Arles 813 c. 6—8 u. s. f. Bened. Anian. Capit. Aquisgr. de vita et conversat. monach. Mansi, XIV. p. 841. App. p. 393. Pertz, I p. 200. Migne, t. 103. Sefele, IV S. 23 f. Vita S. Bened. An. auctore Smaragdo ap. Mabill., Acta SS. O. S. B. Saec. IV P. I p. 194 seq. Thomassin. I, III c. 25 n. 1 seq. Nicolai, Der hl. Benebict, Gründer von Aniane L. Cornelimunfter. Coln 1865. — 193. Thomassin. 1. c. c. 47 n. 2; II, III c. 22; III, I c. 8 n. 7 seq. Böllinger, Lehrb. II S. 85. Zöpfl, III S. 141 f.; II. 75, R. 107. Klosterverzeichniß v. 817 Pertz, Leg. I p. 228 seq. Hefele, IV S. 27. — 194. Conc. oecum. VII c. 17. 19. 20 (cf. Conc. Zach. 748), bann c. 18. 21. 22. im Orient. Theod. Stud. Opp. Migne, t. 99 p. 1703 seq. Constitut. Studian. p. 1721 seq. Canones p. 1733 seq. Epitimia monach. Bgl. m. Schr. Photius, I S. 393 f. 195. Festverzeichnisse bei Bonif. Stat. c. 86. Concil v. Nachen 809 c. 19, v. Mainz Der Gottes-

818 c. 36. Natalis Alex., Sacc. IX et X c. 4 a. 4 t. XI p. 474. Bened. Levit. IL 35. Regino Can. I. 377. Fest bes hl. Michael Acta SS. d. 29. Sept. Haeberlin, Selecta de Mich. archang. Helmst. 1758. 4. Prebigten Cap. Aquisgr. 813 c. 14. Concil v. Arles h. a. c. 10, v. Mainz h. a. c. 25, bas. 847 c. 2. Missae solitariae Concil v. Main; 818 c. 48. 44; c. 6 d. 1 de cons. Cap. V. 159. Mansi, XV. 572. Mehftipenbien Thomassin. III, I c. 72. Bened. XIV de Syn. dioec. V. 8, 9. Franc. Berlendis, Diss. storico-teol. delle oblazioni. Venez. 1788. Binterim, Denim. IV 5. 376 ff. Geier, De Missarum stipendiis. Mogunt. 1864. Meßstiftungen u. Tobes: bunbuiffe Beda Ven. Prolog. ad Eadfr. Ep. in vita S. Cuthbert. Bonif. ep. 106 ad Optat. abb. Mabill., Acta SS. O. S. B. Praef. in Saec. III P. I Observ. 27 n. 101. Berichriften u. Gebete für Kirchen Statuta Bonif. II c. 21. Capit. v. Aachen 789 III e. 18. Concil bas. 809 c. 5-7. 14, Arles 813 c. 21, Mainz c. 40. 52. Capit. Aqu. 818 c. 20. 21. Ueber Rapellen Walafr. Strabo de reb. eccl. c. 31: Dicti sunt primitus Capellani a capa S. Martini, quam reges Francorum ob adjutorium victoriae in procliis solebant secum habere. Achulich mon. Sangall. de vita Car. M. Cf. Jee. Carafa, De capella regis utriusque Siciliae et aliorum principum. Rom. 1749 f. Die Gloden (campanae, nolae, clocae, tintinnabula) waren ursprünglich klein und aus Gloden. Blech geschmiebet, im 9. Jahrhundert waren sie ziemlich allgemein, größer wurden sie of in 11. Jahrh. Bgl. Vita S. Columbae (Abt von Hy, + 599). Mabill., Saec. I Bened. t. I p. 349 c. 22. 25. Bonif. ep. 124 ed. Würdtw. Capitul. 789 c. 3 n. 18 (Baluz. I p. 178 ed. Venet.) Conc. Aquisgr. 802 c. 8. Bona, Lit. I. 22 § 6. 7 L II p. 135. Bened. XIV Inst. eccl. Inst. 20 p. 120 seq. bef. n. 47 p. 347. 348 ed. Ingolst. 1751. 4. Der Name Glode wird vom altbeutschen clachan = frangi, clangere abgeleitet, wie bas lat. campana von Campanien, wo man die besten verfertigt haben soll. — 196. Bonif. Stat. II c. 28. Conc. Mog. 813 c. 4. Pathen Bonif. l. c. Taufe. c. 26. Conc. Mog. c. 47. Arel. h. a. c. 19. Gegen Aufschub ber Taufe Car. M. Cap.

Firmung. 789 c. 19. Firmung Capit. VI. 83. 177; VII. 383 (Mansi, XV. 625. 687 Conc. Suession. 744 c. 4. Ueber bie hl. Dele Bonif. Stat. II c. 4. 29. Conc. A Whendmahl u. 801 c. 21; a. 809 c. 16. Capit. I. 156; II. 58. Regino L. I c. 75. Burcard leste Delung. c. 75. Mißbrauch bes Chrisam Bonif. l. c. c. 5. Conc. Arel. 813 c. 18, Mo. c. 27. Cap. Aqu. 813 c. 17. Unctio extrema Capit. VI. 75. 179 (Mansi, X 637). Dreimalige Communion ber Laien im Jahre nach ber Synobe v. Agbe c. Bufe. im Concil von Tours 818 c. 50 geforbert. Ueber bie Bufe f. Lit. oben II Morin., De sacr. poenit. VII. 302 seq. Klee, Beichte, S. 138 ff. J. Lingar Antiqu. of the Anglo-Saxon Church ed. II Newcastle 1810 p. 200. Statuta S 745 II c. 31. Mansi, XII. 386: Curet unusquisque presbyter (bazu Capit. ber Zusais i jussione Episcopi de occultis tantum, quia de manisestis Ep semper convenit judicare) statim post acceptam confessionem poenitentium s data oratione reconciliare. Deffentliche Buße für öffentliche Berbrechen forben Arel. 813 c. 26. Capit. Aquisgr. h. a. c. 25 und sehr genau trennt bas Cor Rheims 818 c. 31 öffentliche und geheime Buße. Das von Chalons (vgl. Natai l. c. art. 7 p. 481 seq.) sagt c. 25: Poenitentiam agere juxta antiquam ce constitutionem in plerisque locis ab usu recessit et neque reconciliandi moris ordo servatur. Ut a D. Imperatore impetretur adjutorium, qualiter publice peccat, publica mulctetur poenitentia. Das. c. 38 von ben Ponitential Bu biefen vgl. Kunstmann, Die lat. Ponitentialbucher ber Angelsachen. Main Wasserschlieben, Die Bufordnungen ber abenbl. Kirche. Halle 1851. Silbe! Untersuchungen über bie germ. Ponitentialbucher. Burzb. 1851. Bering (II Alcuin. de div. off. (Migne, t. 101 p. 1192 seq.). Capit. V. 116 seq. (Mans 564 seq.). Halitgar. Com. de vitiis et virtutibus libri V Migne, t. 105. Prum. de eccl. discipl. ed. Helmst. 1659; ed. Baluz. Par. 1671; ed. Wassers Lips. 1840. Hincmari Capit. Mansi, XV. 491. Nicephori Patr. capitula, c constitut. ap. Pitra, II p. 320-348. Sigillum confess. Cap. Aqu. 818 c. 27. XIV App. p. 344 seq. Conc. Cabil. 813 c. 38, Par. 829 c. 32, Mogunt. 84' Commutationen und Rebemtionen Regino II c. 438. 443. Redemt. Theod. c Runstmann, 1. c. S. 109. Binterim, Dentw. V, III S. 165 ff. Bopfl, I Censuren. — 197. Wirkungen bes Anathems Concil v. Berneuil 755 c. 9. Capit. Fr. VII. 215. 245. Lolhar. Const. 825 (Pertz, III. 248). Berbot bes Berkehrs bannten Capit. V. 25. 62. 75; VI. 142. 199; VII. 10. 26. 295 (Mansi, X Aberglaube. 559 seq. 633 seq. 690. 729). Conc. Rom. 743 c. 9. Suession. 744 c. 6. Carlom. 742 c. 5. Cap. 769 c. 6. Capit. Fr. VI. 195 seq. 215. Concil v. Ehe. 785 c. 6, v. Riesbach 799 c. 15. Phillips, Deutsche Gesch. II S. 842 ff. S Sbb. bes Cherechts, S. 160 ff. Ueber Gregors II. Berfügung betr. ber Deutsd Beiligens und die Haltung bes P. Zacharias Sefele, Conc. III. 517. 2. A. — 198. Conc. Reliquiencult. 780 Mansi, XII. 900, v. Frankfurt 794 c. 42. Cap. 805 c. 17 (Baluz. I Conc. v. Verneuil 755 c. 22. Lombard. Capitul. 782 c. 10. Synobe v. Chali c. 45. Alcuin. ep. 147. Reanber, II S. 71. 199. Joh. Dam. Opp. PP. gr. ed. Migne, t. 94-96. Cosm. Melod. i Literatur bei p. 455 seq. Joh. Euboeens. Ballerini, Sylloge monum. t. I p. 36 seq. Mi ben Griechen, 96 p. 1456. Theod. Stud. ib. t. 99. Georg. Syncell. Chronogr. ed. Goar. Par Theophan. Georg. Ham. Migne, t. 108. 110. Taras. German. Niceph. Migne bei ben Occis 100. — 200. Isid. Hispal. et al. Migne, PP. lat. t. 81 seq. Beda Ven. ib. t. Cf. Gehle, De Bedae Ven. vita et scriptis. Lugd. Bat. 1838. Bönitentialbüd § 196. And. zu §§ 13. 95. Ritualien Mabill., Mus. ital. t. 2. Migne, t. 78 Qu.=Schr. 1862, S. 50 ff. Formelbücher Marculft mon. Formul. Migne, t. 87 p. ( Walter, Corp. jur. Germ. ant. III. 283 seq. Liber diurn. Rom. Pont. (en 3w. 685 unb 750) ed. Garnier. Par. 1680. Migne, t. 105 p. 9 seq. ed. Eug Rozière. Par. 1869. Hist. lit. de la France. Par. 1733 seq. t. IV. 80 Weltgesch., fortges. von J. A. Cramer, V. 2. Abschn. 2. Sedul. Collectan. Pauli Migne, t. 103 p. 1 seq. Mai, Nov. Coll. t. IX. Sedul. carmina Dümler. Hal. 1868. Die Schrift De rectoribus christianis Spic. Rom. Migne, 1. c. p. 290-832. Bgl. Hift.:pol. Bl. 1844, I S. 218. Gams im Fi

Leriton VIII S. 924 f.

201. Concil von Chalons 818 c. 3. Caroli M. Capit. de presb. c. 4. Aquisgr. Thätigteit ber :. 7; a. 802 c. 27 (Pertz, Leg. II. 87. 94. 161). Conc. Turon. III. 813 c. 36. Rirde für Ers Aquisgr. 813 c. 12; 816 c. 116. Regula Chrodeg. c. 41. Vita Chrodeg. Boblithätigs z, Scr. X. 563). Guérard, Polyptique de l'abbé Irmion. 1844. Append. Staant. abbat. S. Petri Corby. Ratinger, Gesch. ber firchl. Armenpflege S. 148 ). — 202. Carol. M. Cap. pro pago Cenom. (Pertz, Leg. I. 82). Guérard, I für Berbeffes 9. Clouet, Hist. de la prov. de Trèves II. 552. Balmes, Kathol. u. Protest. rung ber Lage 15—19. Möhler's Ges. Schr. II S. 54 ff. Hefele, Beiträge I S. 212—226. lini, La schiavitù e la Chiesa. Roma 1862. Raţinger, S. 171-175. Cale disc. palatii Aqu. (Pertz, I p. 159). Cap. Missis domin. dat. 802 c. 20. . Wormat. 829 c. 9. Capit. Wormat. cf. Pertz, I p. 84. 40. 75. 122. 132. 158 und Stellung ber Fürsten Carol. M. Cap. eccl. Labbé, IX. 231 seq. Cap. Franc. 43. S. Remig. ad Chlodow. 507 ep. 2. Galland. XI. 804. Clouet, l. c. II. — 203 f. Ordale, Urtheil, nach Einigen von or (groß) und dele (Theil, Antheil), Gottesle schon Decr. Thassil. c. 8, auch judicium Dei (Greg. Tur. VII. 14. Leg. v. XVII. 2. L. Fris. de Thiubba III. 6. 8. Bgl. Phillips, Deutsche Gesch. 246—267. Dahn, Bur Geich. ber beutschen Gottesurtheile. München 1857. Anb. ei Böpfl, Deutsche Rechtsgesch. III S. 397 ff.), anerkannt von ben weltlichen Ge-Capit. 630 c. 2. Carol. M. Cap. 794 c. 9. Salisb. 799 c. 15. Carol. II. 873. . Caris. (Pertz, L. I. 519-521). Otto I et II (ib. II p. 83-85). Arten ber lien: I. Zweikampf, Duell, auch Wehabink (Weihegericht, wegen bes Erorcifirens Baffen gegen Zauber), camphius (Kampf), pugna, Orest (Ernst, ernstlicher Kampf egensatz zum Spiel). Während Theodorich bei ben Oftgothen ben gerichtlichen Kampf t (Cassiod. Var. III. 24. Muratori, Ann. d'Italia a. 505 III. 296), gestattete ihn b. Gr. (Concil von Frankfurt 794 c. 9. Cf. Pertz, Leg. I p. 73) und ließ sogar I. Rechtsfragen burch ihn lofen, wie bie Frage, ob Entel eines Erblassers, beren r gestorben, mit ihren Oheimen zu theilen hatten (Giesebrecht, Gesch. ber beut= Raiserzeit I S. 280. 3. A.). Die Kämpfenben hatten in Gegenwart bes Clerus zu ren, baß fie einen gerechten Sanbel hatten; ber Sieger behielt auch vor bem Richter 2 Bgl. Kath. Ztschr. von Dieringer, 1846 S. 291 ff. Das. S. 19 ff. 185 ff. ff. II. Das Loos, sortes (cf. Tacit. Germ. c. 10. Walter, Corp. jur. Germ. ant. . 360), von Lubwig II. 856 beschränkt (Pertz, Leg. I. 442). III. Die Kreuzesprobe cil von Bermeria 753 c. 17, von Heristal 779 c. 10. Walter, 1. c. II. 35. 218). : Parteien standen bei der Messe mit in Kreuzessorm ausgespannten Armen; wer : bie Arme sinken ließ, galt für schulbig. Sie kommt auch vor unter bem Namen ium crucis, Stapsaden (Stabsagen). Lubwig b. Fr. verbot 816 bieses Mittel lter, III. 306). IV. Die Abenbmahlsprobe war besonders für des Diebstahls, ber verei, des Mordes, des Chebruchs angeklagte Monche und Geistliche in Gebrauch. il von Worms 868 c. 10. 15, Chalons 894, Mainz 1049, Tribur 895 c. 22 (c. 4 [ q. 5). Regin. Chron. a. 869. Dafür kam auch oft V. das Urtheil des geweihten ns vor (judicium offae, panis adjurati, casebrodeum, Walter, III p. 572). Das Bahrgericht ober Bahrrecht, jus feretri s. cruentationis, in Westphalen Schein-1. Es warb ber muthmaßliche Mörber zur Leiche geführt und mußte sie berühren; Bluten ober ihre Bewegung gab einen Beweis ber Schulb. VII. Der Kesselfang ieium aquae ferventis, caldariae). Der Angeklagte mußte aus einem mit fiebenbem er angefüllten Reffel mit entblößtem Arme ein Stud Gifen ober fonft einen Begenberausholen; blieb ber Arm unverlett, so galt er als unschuldig. Diese bei Gothen, pbarben, Friesen und Franken vorkommenbe Probe mußte 1028 ein bes Morbes angter Ebelmann im Gichsfelbe bestehen. Defele, Conc. IV S. 654. 1. A. VIII. Die rprobe hatte noch andere Formen: Einhergeben auf glübenden Kohlen ober Pflugren (per ignitos vomeres) ober burch einen brennenben Holzstoß mit nachten Füßen, teden ber Hand in einen glühend gemachten Eisenhandschuh u. s. f. Walter, I. 380. unfreie Priestermörber bestimmte bie Mainzer Synobe 847 c. 24 biese Feuerprobe. Die Probe bes kalten Wassers (examen aquae frigidae) bestand barin, daß man Betlagten an einem Strict in bas Wasser warf; wenn er oben ichwamm, galt er für big. Das Berbot Lubwigs b. Fr. um 829 (Pertz, L. I. 352) konnte biese Probe ausrotten. X. Bei Unfreien fam auch ber Gebrauch ber Folter vor. Lex Sal. He-

rold. XLIII. Greg. Tur. X. 19. Carol. II Conc. Silvat. 853 c. 5. Pertz, I. 429 Deutsche, französische und englische Particularspnoben, z. B. die von Gratlen 928 c. 5, beschäftigten sich viel mit den Orbalien; in England schaffte sie Heinrich III. ab. Papst liche Erlasse gegen sie: Nicol. I ep. ad Carol. Calv. (c. 22 C. II q. 5). Stephan. VI ad Colon. AEp. (Baron. a. 890; c. 20 c. cit.). Alex. II. 1070 (c. 7 § 1 C. II q. 5). Luc. III c. 8. Ex tuarum V. 34 de purg. canon. Coelestin. III. Innoc. III. Honor. III (c. 1-8 de purgat. vulg. V. 35). Innoc. III L. XII ep. 184 p. 320 seq.; L. XIV ep. 138 p. 502. Ueber die Eibeshelfer (consacramentales, conjuratores, aid) und das jurare cum septima vel sexta manu s. Concil von Mainz 851 c. 8. Bopfl a. a. O. S. 401. Phillips, Lehrb. bes R.R. S 217 S. 648 ff. Eidesabnahme in ber Kirche Capit. 744 c. 14. Statuta S. Bonif. Ser. I c. 14 (Hartzh. I p. 54 seq.) Für die Ordalien trat Hinkmar von Rheims ep. 89 u. Opusc. de divort. Loth. Opp. II. 676 auf, gegen ben Zweisampf Agobard. Lugd. lib. ad Ludov. P. adv. legen Gundobaldi (von Burgund) et impia certamina, quae per eam geruntur (Opp. L 107 seq.), Atto Vercell. de pressur. eccles. P. I. Formeln für Orbalien: Ordo diffesior probandi homines de crimine suspectos per ignitos vomeres, candens ferras, aquam ferventem s. frigidam Pez, Thes. anecd. II, II. Mansi, Conc. XVIII. 858 seq. Rodinger, Quellenbeitr. zur Kenntniß bes Berfahrens bei Gottesurtheilen in f. Formelsammlungen aus ben Zeiten ber Karol. München 1857. Mabillon, Vet. Analect. Pur. 1723, p. 161 seq. Bgl. noch Phillips, Ueber bie Orbalien. Munchen 1847. Schink ler, Der Aberglaube bes M.=A. Breslau 1858. Wuttke, Der beutsche Aberglaube. Berlin 1869. Maner, Gefch. ber Orbalien. Jena 1795. Grimm, Deutsche Recht alterth. S. 908 ff. Augusti, Denkw. X S. 245 ff. — Wührer, Ueber ben wohlthik. Einfluß ber R. im M.-A. Plet, Neue theol. Ztichr. Wien 1831, I G. 219 f. Geng ler, Ueber ben Einfluß bes Christenth. auf bas german. Rechtsleben. Erlangen 1884 Rober, Ueber ben Einfluß ber R. u. ihrer Gesetzebung auf Gesittung, humanität & Civilisation im M.-A. (Tüb. theol. Qu.-Schr. 1858, S. 443 ff. 466 ff.).

## IV. Periode.

1. Vita Steph. P. in lib. Pont. Einhard. Ann. a. 816 (Pertz, I. 203). Ann. Vita Ludov. P. c. 16-18 p. 593 seq. Ernold. Nigell. L. II c. 280. Phillips, R.2R. V S. 760 ff. Das decr. Steph. bei Gratian c. 28 d. 63, Mansi, XIV. 147. Jaffé, Reg. p. 221 word von Baron. s. 816 n. 101 u. Natalis Alex., Suec. IX e. 1 a. 2 t. XI p. 322 für unächt erklärt; Pag. a. 816 n. 19; a. 897 n. 4 seq. schrieb 6 Stephan VI. (VII.) 897 zu (vgl. Richter, Lehrb. bes R.=R. § 139 R. 5), bagegen wieber Muratori (not. ad Suppl. Conc. Rom. 863. R. I. Scr. II, II p. 128), best Richter (Corp. jur. can. I. 209 not. 137) und Hefele (Conc. IV S. 7. 1. L) folgten, Stephan V., da sich Nikolaus I. auf den canon beatissimi Stephani beusen habe. Allein Nikolaus rebet nur von ber freien Papstwahl, und von biefer handelt it römische Synobe von 769 unter Stephan IV., auf welche Rifol. hinweiset. Bgl. Dob linger, Lehrb. I S. 412. Phillips, l. c. S. 768 f.; 783 f. erklärt bas Decret fir fälschlich einem P. Stephan zugeschrieben und vielmehr Johann IX. 898 angehörig. Flat. diac. 829 de elect. episcopor. (Agob. Opp. ed. Baluz, II. 254 seq.): In Rom. Ecclesia usque in praesentem diem cernimus absque interrogatione principis, solo disposi-Bajdalis I. tionis divinae judicio et fidelium suffragio, legitime pontifices consecrari. — 2. VIII Pasch. I Mansi, XIV. 539 seq. Hard. IV. 1223. Wohl nennt Einh. Ann. a. 817 p. 203 bas Schreiben bes Paschalis an Lubwig excusatoria epistola, der Anon. Vis Ludov. P. c. 27 p. 621 epistola apologetica, aber sicher entschulbigte sich Pajcall nicht wegen ber ohne faiserliche Erlaubniß erhaltenen Consecration. Die Urtunde Lubwig (Gratian c. 30 d. 60, schon vorher bei Deusdedit Coll. canon. III. 150 ed. Martinucci.

Ven. 1869 p. 336 seq.) bietet nichts, was ernftlich gegen bie Aechtheit vorgebracht werben tounte. Lothard Kaiserkrönung Einh. a. 823. Mabill., Ann. O. S. B. Saec. IV P. I p. 513. Bianchi, t. II L. V § 5 n. 1-3 (gegen Bossuet, Def. decl. P. I L. II e. 37 seq.). Reinigungseib des Paschalis Mansi, XIV. 410. Baron. Pag. a. 823 a 1 seq. — 3. Vita Eug. Mansi, XIV. 411 seq. Einh. Ann. a. 824 p. 212. Vita Eugen II. Walae c. 28 (Pertz, III, II p. 545). Ueber Lothars Constitution (auch bei Deusdedit Ic. 242-250 p. 169-171; Baron. a. 824. Hard. IV. 125. Pertz, III p. 240) s. Dillinger, I S. 413. Reumont, II S. 192—194. Das Sacramentum Romanorum, bas zuerst Duchesne, Scr. rer. Franc. II. 207 aus einer Hanbschrift von Paul. Disc. Gesta Ep. Metens., bann Pertz, 1. c. p. 240 herausgaben, wirb von Dollinger, Bepencorbt, S. 156 f., u. A. nicht beanstanbet, aber von Cenni, I p. 122 und Bhillips, a. a. D. S. 774 f. mit mehrfachen Grünben bezweifelt. 1) Rein Schrift= feller weiß ein Wort von einem solchen ober überhaupt nur von einem bamals geleisteten Eibe, ber auch sonst in ber nächsten Folgezeit nicht erwähnt wirb. 2) Hätte ber Inhalt uctliche Norm werben sollen, so ware berselbe boch wohl in die Constitution selbst auf= genommen worben. Bahricheinlich war bie Formel bloger Entwurf ber Rathgeber Lothers. — 4. Römische Synobe 826 Mansi, XIV. 999 seq. Pag. h. a. n. 1. Pertz, Leg. II, II p. 11-17. Sefele, IV S. 45-47. Vita Valent. in libro pontif. p. 232. Balentin. Bepencorbt, S. 157. Greg. IV. Vita p. 234. Mansi, l. c. p. 503 seq. Einh. Gregor IV. Ann. a. 827 p. 216. Anon. Vita Ludov. P. c. 41 p. 631. Cenni, II p. 116. \$a= pencorbt, l. c. Phillips, S. 776 f. - 5. Mansi, XIV. 408. 630 seq. Agobard. Lugd. Opp. Migne, t. 104 p. 287. Sefele, IV S. 71 f. J. Heyer, De intestinis sub Ludovico Pio ejusque filiis in Francor. regno certaminibus. Monast. 1858. — 6. Paschas. Radb. Vita S. Walae ap. Mabill., Acta SS. O. S. B. IV, II L. II. Hefele, IV S. 76 ff. Döllinger, I S. 414 f. - 7. Relatio Episcoporum de exauctorat. Ludov. Mansi, l. c. 647. Pertz, Leg. I. 865. Astron. Vita Ludov. n. 49. Pertz, M. II. 640 seq. Ludov. restaur. Mansi, l. c. p. 654-658. Hefele, IV S. 79—82. M. Schr. Rath. R. S. 38—41. Nithard. Hist. L. I—III. Pertz, M. II. 662 seq. 668. Sefele, S. 90-99. Querela Flori de divis. imperii (Migne, t. 119 p. 249 seq.). Gfrörer, Gesch. ber Karol. I S. 64 ff. Wend, Das frankische Rich nach bem Bertrage von Berbun. Leipzig 1851. — 8. Baron. a. 829 n. 8. Pa= pencordt, S. 157 f. Reumont, II S. 194-196. Sergii vita et epp. Mansi, Sergius II. XIV. 799 seq. Migne, t. 106 p. 341 seq. Prudent. Trecens. a. 844 p. 440: Roman dirigit (Loth.) acturus, ne deinceps decedente Apostolico quisquam illic praeter suam jussionem missorumque suorum praesentiam ordinetur antistes. Phillips, l.c. S. 777. Papencorbt, S. 158 f. Reumont, II S. 196 f. - 9. Vita Leon. IV. 200 IV. Mansi, XIV. 853 seq. Migne, t. 115 p. 629 seq. Papencorbt, S. 159-162. Reumont, II S. 198-202. Spnoben Mansi, l. c. p. 943. 997. 1026. Sefele, IV 5. 170. 177. Der c. 31 d. 63 wirb von den Meisten als ächt anerkannt (Phillips, V S. 778); ob can. 41 C. II q. 7 Leo IV. angehört, ist zweifelhaft. Ueber bie Appel= lation bes Gregor von Sprafus Jaffé, Reg. n. 1991 p. 283 seq. Stylian. ep. u. Nicol. I. ep. 11. Mansi, XVI. 428; XV. 268. Gfrörer a. a. D. I S. 286-288

10. Die Fabel ber Papftin Johanna ift längst als haltlos anerkannt. Denn 1) ift Die Barftin kin Plat für dieses Phantom zwischen Leo IV. und Benedict III., der wahrscheinlich Iohanna. igen in bemselben Juli gewählt warb, in bem Leo starb (Jaffé, Reg. p. 285). Ein Diplom Benedicts für Corvei vom 7. Oct. 855 (D'Achery, Spicil. III. 343. n. 2008), die Münzen und Mebaillen mit ben Namen von Kaijer Lothar († 28. Sept. 855) und Papst Benedict III. (Garampi, De nummo argenteo Bened. III. Romae 1749. 4) laffen für bie Afterpäpstin, ihre Erhebung und ihren Sturg nicht einmal bie ber Fabel geforberte Zeit herausbringen, am wenigsten 21/2 Jahre. 2) Nach Hincm. ep. 26 ad Nicol. I. 867 Opp. II. 298 ed. Sirm. erfuhr bessen nach Rom entsandter Bote unterwegs ben Tob Leo's IV. und traf in Rom sofort Benedict III., ber sein Gesuch bevilligte. Bgl. Hefele, IV S. 314 f. N. 1. 3) Rein Zeitgenosse weiß etwas von ber Bipftin; auch bie folgenden brei Jahrhunberte ichweigen; Papft Leo IX ep. ad Caerul. Menei XIX. 649, ber wohl bem Chron. Salernit. (Pertz V. 481) folgte, weiß von Byanz eine solche Erzählung; bamals hatte man im Occibent noch keine ähnliche Sage über Rom. Bgl. Hefele, IV S. 780. 4) Erft im 13. Jahrhundert warb die Fabel

aufgezeichnet, in ber späteren Chronik bes Martinus Polonus († 1278), bei Stephan von Borbone († 1261), bei Barthol. v. Lucca. Die alten Handschriften bes Lib. Pontif., die Benedict III. unmittelbar auf Leo IV. sețen, des Marianus Scotus († 1086), bes Sigebert von Gemblours (+ 1112) kennen sie noch nicht (Pertz, M. V. 551; VI. 340. 370); selbst Martinus Polonus nicht, in bessen Chronik sie erst zwischen 1278—1312 eingerückt warb. Erst im 14. Jahrhundert glaubte man an die Sage. Aber die gelehr testen Männer saben frühe ihre Haltlosigkeit, wie Aeneas Sylv. ep. I. 30, Platina Vit. Pont. n. 106, Joh. Aventin. († 1554), Annal. Bojor. L. IV. Leibnitz, Flores sparsi in tumulum Papissae. Bibl. hist. Goett. 1758, I. 267 seq. Busanelli, De Joh. Pap. ap. Mansi, XV. 35-102. Natalis Alex., Saec. IX diss. III. chr. III. 380—460. — Nur gefiel die Fabel ben Protestanten wegen ihrer Brauchbarkt in ber Polemif. Egl. Hist. de la Papesse Jeanne fidèlement tirée de la dissert. lat. de M. de Spanheim. 2. ed. A la Haye 1720 voll. 2. Schrödh (R.= S. XX. 10. Bgl. XXII. 75—110) gesteht, es falle "manchen Protestanten schwer, biese ihrer kirchlichen Gesellschaft brauchbare, aber — auf's gelindeste gesagt — schon lange nicht mehr haltbar Erzählung aufzugeben." Und in ber That haben fie nach ihm nicht bloß Luben (Beff. bes teutschen Bolkes 1881, VI. 51), Hase und Kift, sonbern noch später ber protestent. Pfarrer Anbrea (Gin Beib auf bem Stuhle Petri ober bas wieber geöffnete Grab ber Päpstin Johanna. Güterkloh 1866) zu vertheibigen gesucht. Neanber, Gieseler, Rurt, überhaupt bie wirklichen protestantischen Gelehrten hatten bie Fabel langst als solche erkannt, ebenso Gueride (K.=G. II. 51), ber jedoch (bas. N. 1) meinte, wegen ber Päpstin habe sich Johannes XX. (1276) ben XXI. genannt. S. unten zu § 86. Bei tere Literatur Sagittarii Introduct. I p. 676; II. 626. Fabric., Bibl. gr. X. 986. Walch, Bibl. select. III. 648. Smets, Das Märchen von der Päpstin Johanna. Ells 1829. 1835. Bes. Döllinger, Die Papstfabeln bes M.-A. München 1863, S. 1—45. Letterer sucht aus verschiebenen, mit einander combinirten Gerüchten und falscher Deutung von Schriften und Thatsachen bas allmälige Entstehen bes Märchens zu erklären und führt besonders an: a) den Gebrauch durchbrochener Sessel, wie sie in heibnischen Baben gebraucht maren, bei ber Procession bes neuen Papstes nach bem Lateran; b) einen Stein mit einer Inschrift, ben man für ein Grabbenkmal nahm, in specie einen Mithrasskin mit ben Buchstaben P. P. (propria pecunia posuit), die nachher ergänzt und gebeutt wurden (Parce pater patrum, papissae pandere partum etc.); c) eine an bemselben Orte aufgefundene Statue mit Gewändern, fälschlich für eine weibliche gehalten, heibnischen Ursprungs; d) die Sitte, bei Processionen mit Vermeibung einer zu engen Straße einen Umweg zu nehmen. (Nur fehlt bie in's Einzelne gehende historische Begründung für ber Einfluß biefer Gegenstände und Thatsachen auf die Entstehung und Ausschmuckung ber Sage). Sicher variirte bas Märchen öfters. Die Päpstin ist balb in Athen, balb in Mainz, balb in England geboren, anfangs noch namenlos, noch keine Gelehrte, sonber nur Schreiberin, bann Agnes, Gilberta ober Johanna genannt, welcher Papfiname ber häusigste war; bald wird sie als Weib gleich nach ber Wahl erkannt, balb zwei Jahn später u. s. f. Carl Blascus (Diatribe de Joh. Papissa. Neap. 1779) bezog bei Märchen auf die pseudo-isidorischen Decretalen; ihm folgend, faste Sfrörer (R.=G. III, III S. 978. Carolinger I S. 288—293) basselbe als eine Satire auf biese angeblich in Mainz entstandene Sammlung und auf Leo's IV. Berbindung mit den Griechen. Bellarmin. De Rom. Pont. III. 24 hatte mit Berufung auf Leo IX. bie Uebertragung ber Sage von Neu- auf Alt-Rom angenommen. Leo Allat. Diss. fab. de Joh. Papwollte sie aus einem Borgange in Mainz mit ber falschen Prophetin Thiota (Befele, IV S. 122) ableiten; Leibniz 1. c. von einem Bischof Joh. Anglicus, ber nach Rom gekommen und bort als Weib erkannt worben sei; Aventin aus einer Satire af Papft Johann IX., Blonbell aus einer solchen auf Johann XI., Panvinius aus einer solchen auf Johann XII. (not. ad Platin. Cf. Heumann, Diss. de orig. tradit. fals. de Joh. Pap. Goett. 1733). Reanber, II S. 200 R. 1, glaubt, bag ber wer berbliche Einfluß ber Weiberherrschaft in Rom (§ 26) und ber von einigen unwürbigen Papften jener Zeit geführte Name Johannes jur Entstehung bes Marchens einigen Aule gaben. Baron. a. 879 n. 5 und Binius not. ap. Mansi, XVII. 3 vermutheten, die vo Bielen getabelte weibische Schwäche Johannes' VIII. ben Griechen gegenüber (§ 169 ffhabe ben Anlaß gegeben, was Mai (N. Coll. t. I Proleg. p. XLVII) baburch bestätie 11. 12 W 18 'K

L H H H W W W H

= 1

Ξ 

5

÷ '

send, daß Photius De Spir. S. myst. c. 89 p. 99 gerade biesen ihm sehr werthen Papst breimal mit Emphase ben "Männlichen" (avopetos) nannte, gleich als wolle er einen von Tablern ihm gegebenen Beinamen (zuvaixlas, zuvaixoeidis, zuvalxiov) abwehren. Bgl. m. Schr. Photius II S. 394. Hefele, IV S. 442. Das scheint noch immer ein hoch= wichtiger Factor zur Erklärung ber Fabel. — Vita Bened. III. Vignol. III. 151. Mansi, Benedict III. XV. 102 seq. Hincm. Ann. (Pertz, I. 479). Baron. a. 855. Papencorbt, S. 162. Uder bie Sache bes Gregor von Sprakus f. Hefele, IV S. 222 f. u. m. angef. Schr. 16. 360. 362. Eine neue Quelle (neben Nicol. I ep. 8 q. 11. Hadr. II ep. ad Ignat., Stylian. u. A.) ergibt sich in ben von Deusdedit Collect. canon. L. IV c. 162 p. 505-512 freilich in fehr corrupter Form mitgetheilten Acten bes 861 in Constanti= nepel gehaltenen Concils (§ 148). Die Anklage ber römischen Legaten, Ignatius habe bem Papft Benedict nicht geantwortet (p. 506), tann sich nur auf Benedicts lette Auffederung beziehen; bie weitere, er habe bas papstliche Schreiben gar nicht sehen wollen (p. 510), wird ebenso als Behauptung seiner Gegner von Hadr. II. ep. ad Ignat. erwihnt. Daß er keinen Abgeordneten gesandt habe (p. 507), ist anderwärts (p. 511) widersprochen. Ignatius wollte nach ben Acten ben Brief im Juli 857 erhalten haben; einige Monate vor seiner Bertreibung (bie Zahlen IX aut X p. 507 halte ich für falsch, tichtiger: IV aut V). Ueber die Synobe zu Soissons Mansi, XV. 738 seq. 745 seq. hefele, IV S. 310 f. — 11. Vita Nicol. cum epist. et syn. Mansi, XV. 143 seq. Rifolaus L 275 seq. 611 seq. Annal. Bertin. a. 858 seq. Hincm. Ann. a. 864. Erchemp. Hist. Longob. c. 37 (Migne, t. 129 p. 764). Regino Chron. a. 865 (Pertz, I. 572). Hincmar. De divort. Loth. (Migne, t. 125 p. 623 seq.). Sefcle, IV S. 239 ff. 282 f. Nicol. ep. 26 Mansi, l. c. p. 288. Jaffé, n. 2104. — 12. Protestat. Gunth. Baron. a 863 n. 27 seq. Etwas verschiebener Tert bei Hincmar. Ann. Pertz, I. 463 seq. Migne, t. 121 p. 377-380. Nicol. et Loth. epp. Mansi, l. c. p. 312 seq. 384 seq. Migne, l. c. p. 371—875. Floß, Die Papstwahl unter ben Ottonen. Freib. 1858, 6. 30 ff. Cf. Regino 1. c. a. 866 p. 573. — 13. Rothad. libell. proclamat. Mansi, XV. 681 seq. Hincmar. ep. 2 ad Nicol. Migne, t. 126 p. 25 seq. 46 seq. Nicol. epp. Mansi, l. c. p. 310 seq. 679 seq. Jaffé, p. 246 seq. Hefele, IV S. 243 ff. 268 ff. Otto, De causa Rothadi Ep. Suession. diss. Vratisl. 1862. Concil von Tropes Manei, p. 795. Ueber die Ordination Ebbo's Baron. a. 863 n. 64; a. 866 n. 49 seq. 64. Mansi, XIV. 982 seq.; XV. 110. 374. 705 seq. Hefele, IV S. 173 ff. 300 ff. The ber Jubith Nicol. ep. 20. 21. Hincmar. ep. 2. Pertz, I. 462. Sefele, IV 5. 248. 252. 274. Wirten Nifol. I. Vita l. c. p. 151-156. A. Thiel, De Nicol. I Comment. Brunsb. 1859. 1864. Die lettangeführten Worte bes Papstes sind aus ep. 30 ad Carol. Calv. Mansi, XV. 298. — 14. Pseudo-Isidori Collect. in Merlini Pfeubor Inservation of the Collect. Conc. t. I. Par. 1523. Colon. 1530. Par. 1535. Migne, PP. lat. t. 130. Beste ung. von P. Hinschius, Cum Capit. Angelrami. Lips. 1863. Bgl. baj. bie ausführ= liche Praekatio, wo auch bie längere und bie kurzere Recension unterschieben wirb. An kn Authentie zweiselten im 12. Jahrhundert Petruß Comestor (Galland., Sylloge t. II e. 5 p. 80), bann um 1824 Marfilius von Padua, im 15. Jahrhundert Gobelinus Perima, Heinrich Ralteisen, Nikol. v. Cusa (De concord. cath. III. 2), Joh. v. Turrecremata (8umm. de Eccl. II. 101). Im 16. Jahrhundert erkannten die Unächtheit Dumoulin, le Comte, Erasmus, Anton Augustinus, Baron. a. 865 n. 8, Bellarm. De Rom. Pont. IL 14. Die Magbeburger Centuriatoren (t. II c. 7; t. III c. 7) bekämpste noch ber Muit Eurrianus (adv. Magdeb. Centuriat. pro can. Apost. et epist. decret. Pontif. libri V. Flor. 1572; Colon. 1573); ihn wiberlegte Blonbel (Pseudo-Isidorus et Turrianus vapulantes. Genev. 1628. 1635). Weitere Literatur: Spittler, Gesch. bes mon. R. Halle 1778, S. 248 ff. Pland, Gesch. ber driftl. Gesellich. Berf. II S. 800 ff. Knust, De fontibus et consilio Ps.-Isid. Goett. 1832. Eichhorn, Die span. Samml. **Abhlgn. der Berl. Atab. der Wiss. 1839.** Ztschr. f. gesch. R.=Wiss. 1842, XI S. 119 ff. H. Wasserschleben, Diss. de patria decretal. Ps.-Isid. Vratisl. 1843. Dess. Beitr. ኔ **Seig. ber falschen D**ecretalen. Breslau 1844; u. Art. Pf.-Jsibor in Herzogs Real-Encyff. Bb. XII S. 337 ff. Gfrörer, Ueber Alter, Zweck u. Ursprung ber Decr. bes falichen Fibor (Freib. Ztichr. f. Theol. 1847, Bb. 17 H. 2). Untersuchung über Alter 1. f. f. Freib. 1848. Carolinger I S. 7. 210. Bgl. Hall. Aug. Lit.=Ztg. 1849, S. 277 ff. eigfäcker, hinkmar u. Ps.-Isidor (Niebner's Ztichr. f. hist. Theol. 1858, S. 327 ff.)

Der Kampf gegen ben Chorepiscopat. Tub. 1859. Die pseudo-Isib. Frage in ihrem gegen

wärt. Stand (Sybels hift. Ztichr. 1860, Bb. III S. 42 ff.; 1862, Bb. VII S. 377 ff. R. v. Norben, Ebbo, Hinkmar u. Ps. Isibor (baj. VII S. 311 ff.). Hinkmar, Erzb von Rheims. Bonn 1863 (mit vielen unbewiesenen Conjecturen) u.: Sinschius in Dove's Ztichr. f. R.-R. 1866, IV S. 148 ff. Dove, Noten zu Richters R.-R. 6. A. S 38 f Bon Ratholifen: Coustant, Epist. Rom. Pont. Praef. de ant. can. coll. § 10. Balle rini, Observat. in Diss. Quesn. XII in Opp. Leon. M. (Migne, t. 56 p. 947 seq.); De ant. can. coll. P. III c. 6 (ib. p. 240 seq.). Blasci, Comm. de coll. can. Isid. Merc. (Galland. Sylloge. Mog. 1790, II p. 1 seq.). Marchetti, Saggio critico sopra la storia di Cl. Fleury. Roma 1781. Zaccaria, Antifebronio t. I Diss. III c. 3-5 p. 283 seq. ed. Pesaro gegen die nach dem Vorgange des van Espen (De coll. Isid. Merc. Opp. t. III) von Febronius De statu Eccl. c. 8 § 7; cf. c. 5 § 8 behauptete Umwälzung der R.-Berfassung burch Pseudo-Jsidor. A. Theiner, De Pseudo-Isidorians can. collect. Vratisl. 1827 (aus Blasco). St. Turk, De jurisdict. civ. per med. aev. cum eccl. conjunctae orig. et progr. Monast. 1832. Möhler, Fragmente aus und über Pf.-Ifibor (Gef. Schr. I S. 283 ff.). Döllinger, Lehrb. (1843) II S. 40-44. Runstmann, Fragm. über Ps.=Isidor (R. Sion 1845, Nr. 52 ff.) u. Abhbl. im Bonner R.=Ler. IV S. 689 ff. Hefele, Ueber ben Stanb ber ps.=isibor. Frage (Qu.=Schr. 1847, S. 583 ff. Bgl. Freib. R.-Ler. 1852, VIII S. 849 ff.). Roßhirt, Zu ben kirchenrechtl. Quellen bes ersten Jahrtaus. u. zu ben ps.=isibor. Decret. Beibelb. 1849. Bgl. Heibelb. Jahrbücher 1849, I S. 62 ff. Phillips, R.R. IV S. 61 ff. Walter (bn schon 1822 die richtigere Ansicht vertreten), Lehrb. bes R.=R. 11. A. (1854) § 95 ff. 3. 162 ff. Schulte, R.R. 2. A. (1868) S. 19 ff. M. Anti-Janus (1870) S. 104 ff. - Ueber bas Berhältniß ber sog. Capitula Angilrami zu Pseudo-Isidor besteht eine Controverse; Wasserschleben, Gfrörer, Hefele, Richter nahmen bas höhere Alter ber ersteren an, was Andere bestritten. Die Sammlung bes Benedict Levita steht in enger Berbinbung mit Pfeubo-Isibor, ber nach hinschius aus jenem ichopfte, mahrend Bafferfcleben bas Umgekehrte annahm. Kraus (Qu.=Schr. 1866, S. 486) glaubte, Benebict habe bie Vorarbeiten Pseudo-Isidors benütt, die er im Mainzer Archiv fand, seine Arbeit sei aber auch wieber von biesem benütt worben, ber seine Sammlung später beenbete. Biek nehmen ben Benedict als Verfasser aller brei falschen Sammlungen an (vgl. Bering, R.=R. I § 17 S. 40), während Andere in den Mainzer Erzbischöfen Riculf († 814) und Ottgar († 847) ben Urheber unserer Sammlung suchten. In mäßigem Umfang benütten ben Pseudo-Isidor: 1) die Collectio Anselmo (Mediol. 883-897) dedicata, 2) Regino Prum. c. 906 de synodal. causis et discipl. eccl. libri II, Manuale für bischöfliche Bisitationen; 3) Burcard. Wormat. († 1025) Collect. s. decret. (benütte bie zwei vorigen Sammlungen); 4) Collectio XII partium, vor 1024 verfaßt, Supplement ju Burkard; 5) die Collectio Anselmi Luc. + 1086, in 13 Büchern, auf 1) und 8) sich stüßenb; 6) Collectio Card. Deusdedit, gewibmet Bictor III. 1086, baber mittelbar auch Gratians Decret. Ueber die bischöfliche Gewalt s. Ps.-Isid. Anacl. ep. II. 2; III. 3. Gebrauch bee Jul. I. 9 p. 77. 82. 461 ed. Hinsch. Bgl. Phillips, IV S. 75. - Beigfädet Pseude-Isidor (Sybels Ztichr. III S. 84), Dümmler (Ostfränk. Gesch. I S. 538 ff.) u. A. geben bei Rikolaus I. zu, daß Papst Nikolaus 858-863 ben Pseudo-Isidor noch nicht kannte, erft 864 soll a burch B. Rothab mit ihm bekannt geworben sein. Dagegen: a) bie Stelle Pa.-Isid. Pelag. II p. 724 ed. H.: Majores vero et difficiles quaestiones, ut S. synodus statuit et beata consuctudo exigit, ad Sedem Ap. semper referantur bejagt nicht viel mehr als Innoc. I. ep. 2 n. 6 p. 749 seq. ed. Coustant: Si majores causae in medium fuerint devolutae, ad Sedem Ap., sicut Synodus (nach Coustant, Sard. ep. ad Jul. n. 1 p. 395 ib.) statuit et beata consuetudo exigit, post judicium episcopale referantur. Cf. Greg. IV. 832 c. 11 Decreto C. II q. 6 u. Leo IV. 850 c. 3 Nullam C. II q. 6, die erklärten, die Appellation eines Bischofes von der Provincialsynobe an ben Popf auch vor Fällung eines Urtheils musse einen Suspensiveffect haben. b) Im Bermo de causa Rothadi heißt es: cujus rei gratia facto concilio generali, quod sine Ap. Sedis praecepto nulli jus est vocandi, vocaverunt hunc episcopi. Im Briefe an Ru bolph von Bourges (Mansi, XV. 383. Jaffé, n. 2090): sine cujus (Ap. Sedis) com sensu nulla Concilia vel accepta esse leguntur . . . arbitramur quae in praesenti scribimus, vos affatim in archivis vestris possidere. Cf. Gelas. ep. ad Ep. Dard.

213

LXXV q. 1): quae (Sedes Ap.) et unamquamque synodum sua auctoritate at et continua moderatione custodit. Cassiod. H. trip. II. 9, 19: cum itaque istica regula jubeat, non oportere praeter sententiam Rom. Pontificis Concilia ri (Soz. III. 10. Socr. II. 17). Capit. VI. 187. Auctoritas eccl. atque cadocet, non debere absque sententia Rom. Pontificis Concilia celebrari. Das mnte sowohl Pseudo-Isidor (Jul. p. 459. 465 ed. H.), als Papst Nikolaus vor en, letterer auch bie Worte Gelas. ep. 27 c. 5 p. 427 ed. Thiel anrufen: Cum onstet, semper auctoritate Sedis Ap. hujusmodi personas aut discussas vel irgatas aut sic ab aliis, quibus competebat, episcopis absolutas, ut tamen io earum ex Sedis Ap. consensione penderet: ubi utrumque defuit, nec disem legitimam nec purgationem firmam, ac per hoc receptionem constat fuisse sm. c) Nic. ep. 42 ad Ep. Gall. (c. 1 § 1 d. 19) erläutert bei Phillips, IV Cf. ep. 6 ad Phot. Mansi, XV. 174 seq. Jaffé, n. 2030: Decretalia autem, Pontificibus primae sedis Rom. E. sunt instituta, cujus auctoritate atque ne omnes synodi et s. concilia roborantur et stabilitatem sumunt, cur vos bere vel observare dicitis? Gegen die Berufung Hinkmars auf den Cod. Dion. agt Nic. an obiger Stelle (Migne, XV. 695) nur: Decretales epistolae Rom. um sunt recipiendae, etiamsi non sunt canonum codice compaginatae. Das is in Geltung. d) Ueber bie Primaten s. Ps.-Isid. Anicet. ep. l. c. 3 p. 121. p. 1 c. 6 p. 128 ed. H., bagegen Nicol. ep. 8 Mansi, XV. 187 seq. Jaffé, .. Bgl. m. Schr. Photius I S. 568 N. 92. e) In ben Briefen an Carl ben Mansi, XV. 688 ift nicht ber Julius bes Pseudo-Isidor angeführt, sondern, wie j sonst zeigt, ber achte Brief bes Julius (cf. Theod. H. E. II. 4) benütt. f) Die Nam nonnulla eorum penes nos scripta habentur, quae non solum quorum-Rom. Pontificum, verum etiam priorum decreta in suis causis praeferre ur bezieht sich auf die von Hinkmar angeführten Decretalen, beweiset aber nicht unntschaft bes Papstes mit unserer Sammlung. g) Can. 2 C. XV q. 6 gehört 8 II. (11. Jahrh.) an. h) So gut wie Gregor VII. (Deusdedit Coll. can. p. 133) fonnte Nifolaus I. sagen: Semper licuit semperque licebit contra noet excrescentes excessus nova quoque decreta atque remedia procurare, itionis et auctoritatis edita judicio nulli hominum sit fas ut irrita refutare. i. Vita Hadr. II. Mansi, XV. 805 seq. Hadr. ep. 2. Jaffé, n. 2191. Annal Sabrian II. Pertz, I. 477-479. Mansi, XIV. 1028. Papencorbt, S. 164 f. Die it bes ehemaligen Carbinals Anastasius mit bem Bibliothekar von 868 glaube ich ı Quellen (Photius II S. 230. 237. Bgl. S. 34) vollständig erwiesen zu haben. r kannte ben Abt Anastasius zu gut, um ihn mit anberen Personen zu verwechseln. Loth. et Hadr. epp. Mansi, XV. 381. 833 seq. 859. Gunther. Retract. Migne, p. 381 seq. ep. ad Hadr. bei Floß, 1. c. S. 69 ff. N. X. Ann. Metens. Re-869. Annal. Bertin. Pertz, I. 479-482. Pag. a. 868 n. 2. 9-12. Sefele, 295 ff. Successionsstreit in Lothringen Hadr. epp. Mansi, XV. 839. 850 seq. ep ad Hadr. Op. II. 669-671. Ann. Bertin. a. 871. 873. Natalis Alex., X diss. VI. VII. Gaß, Merkwürdigk. a. dem Leben u. d. Schr. Hinkm. Got= .806. Sefele, IV S. 868. 472 ff. v. Norden op. cit. Ludov. II ep. ad Baon. 871 n. 50-61. Pertz, V. 521-526. M. Schr. über Photius II S. 166 — 17. hefele, IV S. 366 ff. 472 ff. — 18. Joh. VIII. Vita epp. Mansi, 3ohannes 1. 1 seq. Hincm. Ann. a. 872 Pertz, I. 872. Jaffé, p. 260 seq. Pietro Baria di Giovanni VIII. Modena 1876. Die Annal. Xant. 872 (Pertz, II. 235) vir praeclarus nomine Joh.-Phot. de Sp. S. mystag. c. 89 p. 100: ἀλλὰ καὶ ε, έπαρχεῖν δυνάμενος θεσμοῖς. Grabschrift bei Watterich, Vit. Rom. Pont. Lips. p. 83. Cf. ib. p. 27-29 u. p. 636 (Flodoard.). Regino Chron. 872 Mansi, 242. 263 seq. Pag. a. 873 n. 1. Floß, l. c. Urf. XIX. VII -XVIII. Tert ff. Ueber bas Kaiserthum Joh. ep. 21. 227. 315. Jaffé, p. 265 seq. Hefele, 195. Gfrörer, Carol. II S. 124 ff. Conc. Pontig. 876 Mansi, 1. c. p. 307 seq. ad Episc. de jure metropol. Opp. II. 807. Synoben gegen Formosus Mansi, 236-239. Richter, Libell. ed. Marburg. 1843. Jaffé, p. 264. M. Scht. II S. 654 ff. — 19. Joh. ep. 5. 7. 21 seq. 29 seq. 32. 35 seq. 50 seq. 61. 72 seq. Erchemp. c. 49; Leo Ost. Chron. Casin. I. 42. 43. Ann. Fuld. 878

Pertz, I. 392. Cf. ib. p. 506; II. 197. 254. Jaffé, Reg. p. 274 seq. Amari, l. c. I p. 447 seq. Papencorbt, S. 165 ff. Hefele, IV S. 506 f. M. Schr. Photius III S. 293-297. — 20. Synoben Johanns Mansi, XVII. 107 seq. 337 seq. Hefele, IV S. 504 f. 508 ff. 518 ff. Königsfrönung Lubwigs b. St. Joh. ep. 125. 128. Jaff, n. 2422. 2421 p. 277. Sirmond not. ap. Mansi, p. 358. Bianchi, t. II L. V § 5 n. 6 p. 210. 211. Berhanblungen mit Carl III. Joh. ep. 216 seq. Ueber Joh. VIII. Tob Pag. a. 882 n. 8. Jaffé, p. 292. Nach ben Ann. Fuld. (Pertz. I. 396), Herim. Aug., Bern. Chron., Mar. Scot. (Pertz, V. 108. 421. 518) warb er ermorbet, wes Marinus I. aber noch mehrsach bezweiselt wird. — 21. Watterich, I. 29. M. Schr. Photius II S. 650 ff. Bgl. I S. 617; II. 38. 41. 149. 181. 558 f. 576 f. Phillips, R.-R. V S. 434. 782 u. A. bestreiten, bag Marinus vor seinem Pontificate Bischof war. Dil linger (Lehrb. I S. 423) sah schon bas Richtige, wie es sich aus ber Invectiva in Romam (Migne, t. 129 p. 832. 934), aus ber in einem Briefe Stephans VI. (Baron. a. 882 n. 11. Mansi, XVI. 420) berichteten Anklage ber Griechen, aus bem Briefe bes Photius an ihn (s. m. Schr. Photius II S. 553 f.), aus ben Annal. Fuld. P. IV a. 882 p. 397 und anberen Daten ergibt. Bgl. Dümmler, Oftfrank. Gesch. II S. 216. Auxilius und Bulgarius S. 6. Besonders flar sind die Worte bes Eugen. Vulg.: 8i destruitur ordinatio Formosi, quare non calumniatur et Marini, qui similiter episcopus fuit? (De causa Form. c. 11 p. 131. Cf. c. 15 p. 135 ed. Dümmler). Dabrian III. Hadr. III vita; Dümmler, Oftfrant. Gesch. II S. 189. 248. M. Schr. Photius II Stephan VI. S. 661 ff. — 22. Baron. a. 885 n. 1 seq. Mansi, XVIII p. 5 seq. Invective in Formosus Romam (Migne, t. 129 p. 785 seq.). — Dümmler, II S. 363 ff. 867. — 23. Fet: mojuš Jaffé, Reg. p. 299. Mansi, XVIII. 99 seq. Migne, t. 129 p. 786 seq. Daj eine zwiespaltige Wahl stattfand und ichon hier ber spätere Sergius III. als Mitbewerber um bas Pontificat auftrat, hat nur ber auch sonst unglaubwurbige Luitpranb (Baren. a. 891 n. 3. Pertz, VI. 289, 92); bagegen sprechen bas Epitaphium auf Sergius, Ho board, die Invectiva in Romam, Aurilius (De ordin. Form. I. 29; II. 1), bas römische Concil von 898 c. 8, bie Contin. Annal. Alem. III. 891. Pertz, I. 52. Bgl. Dumw ler, Auxilius u. Bulg. S. 8 N. 4. Würzb. kath. Wochenschr. 1858, I S. 67; 1856 S. 57. Hefele, IV S. 538 N. 1. — Die Invect. in Rom. hat: A maximo usque ad minimum eum (Form.) elegerunt, proclamaverunt, laudaverunt et episcopi cum sacro Lateranensi ordine inthronizaverunt. Bgl. die von Mai, Spic. Rom. V. 598 ebirte griech. Papstchronif von Formosus bis zu Johann X. (Migne, PP. gr. t. 111 p. 408 seq.). — Flodoard. Hist. Rhem. IV. 2 seq. Annal. Fuld. (Pertz, I. 409. 411 seq.). Watterich, I. 35 seq. Papencorbt, S. 168 f. Dümmler, Offfrant. Reun Papsie Gesch. II S. 364 ff. 371 ff. — 24. Griechische Papstchronik (Migne, t. 111 p. 408 seq.) tnacht Jahren. Annal. Fuld. a. 896. Flodoard. Rhem. (Migne, t. 135 p. 831) Mansi, XVIII. 178 seq. 233 seq. Auxil. De ordin. Form. (Migne, t. 129 p. 1053 seq.). Luitpr. Antop. I. 30 (Pertz, X. 264 seq.). Migne, PP. lat. t. 131 p. 40 seq. 972 seq. Watterick, I. 655 seq. Leo Ost. I. 50. Pag. a. 896 n. 9; a. 903 n. 2. Murat., R. It. Scr. III, II p. 318 seq. Hefele, IV S. 538 ff. Papencorbt, S. 170 f. Jaffé, p. 306. -Sergius III. 25. Flodoard. carm. de Rom. Pont. (Migne, t. 135 p. 831). Pag. a. 904 n. 5 seq. Epitaph. Serg. ap. Papebroch. in Propyl. ad vit. Serg. Joh. diac. de eccl. Later. n. 17. Pag. 1. c. n. 7. Griech. Papstchronik 1. c. Watterich, I p. 32 (bas. Chron. Bened. mon. S. Andr. p. 37 seq., Flodoard. p. 660). Murat., Ann. d'Italia V, II a. 904-911. Leo, Gesch. Ital. I S. 803. Höfler, Deutsche Papste. Regenst. 1889, Obmacht ber I Beil. VI. Hefele, IV S. 550 f. — 26. Ueber die sog. Pornokratie in Rom s. Po-Abelsfamis pencorbt, S. 171-174. Reumont, II S. 228 ff. (Genealogie baf. S. 1188). lien. Ueber Luitprands (neue Edition von Dümmler, Script. rer. German. Hannov. 1877) geringe Glaubwürdigkeit und Leibenschaftlichkeit f. Pagi a. 894 n. 4. Fleury, L. 34 Damberger, Rritith. IV. Bb. G. 108 ff. Ropp, Geich .- Bl. a. ber Schweiz I S. 216 ff. pofler, I S. 17 R. 32. Döllinger, Lehrb. I S. 425. Conten, Die Geschicht schreiber ber sächs. Raiserzeit S. 40. Wattenbach, Deutschl. Gesch.-Duellen im D.A. Berlin 1858, S. 264. Befele, IV S. 539 N. 2. Giesebrecht, Deutsche Raiserzeit I S. 779. Köpke, De vita et script. Luitpr. Crem. Berol. 1842. Anastasius III. regierte nach ber griech. Papstebronif 2 Jahre 2 Monate, nach btägiger Bacatur Lanbe 6 Monate, worauf eine Erledigung bes Stuhles von 26 Tagen folgte. Ueber Johann X

Watterick, I p. 38. 661 seq. Stfelt, S. 553 ff. Liverani, Giovanni da Tossignano. Macerata 1859. Daß er Sohn bes Sergius und ber Marozia war, hat offenbar bie griech. Papstchronik aus reinem Digverständniß; Luitprand (Baron. a. 908 n. 5. Pertz, III. 297) macht bazu Johann XI., was ebenso falsch ist (Damberger, 1. c. S. 200 f. Befele, S. 550). - 27. Watterich, I p. 38-41. 670 seq. Papencorbt, S. 174 ff. Reumont, II S. 280 ff. Civiltà cattolica 1871 d. 16 Sett. p. 669 seq. Gfrörer, R.G. III, III S. 1200 ff. Johann XII. und Theophylakt Watterich, I p. 39. 41. 15 seq. 50 seq. 674 seq. — 28. Möhler=Gams, II S. 181 f. Hefele, Beitr. I Charafter bes 5. 235 ff. Würzb. kath. Wochenschr. 1853, I S. 41 ff. 67 ff. — 29. Joh. XII. Vita 10. Jahrhuns Mensi, XVIII. 447. Bened. Chron. Pertz, V. 717. Anon. Salern. Murat., Scr. III, [ p. 280. Chron. Regin. p. 624 Luitpr. VI. 6 seq. Murat., Ann. d'Italia a. 962. Cenni, II. 36. Luitpr. De Ottonis reb. in urbe gest. Watterich, I. 49 seq. Gies sebrecht, I S. 376 ff. 450 ff. 458. Papencorbt, S. 177. Reumont, II S. 234 ff. - 30. Bon Otto's Rrönung lesen wir: a Joh. P. amabiliter exceptus atque honore Otto's L. Rais imperiali sublimatus est (Flodoard. Ann. Rhem. a. 962). Otto rex consecratione Joh. P. imperator Romae factus est (Ann. Ottenburg. h. a.). Joh. P. (Ottonem) consecratione sua imperatorem fecit (Lambert.). Cf. Luitpr. VI. 6. Regin. Chron. h. a. Der Gib Otto's ist uns in brei ber Hauptsache nach ganz zusammenstimmenben Cremplaren aufbewahrt. Pertz, Leg. II p. 29. Bielleicht find die drei Formeln dem Papste zur Auswahl vorgelegt worben und er mählte bie in bas canonische Rechtsbuch (c. 33 d. 63) aufgenommene aus (Sefele, IV S. 578) ober es ward bie erste von Deutschland aus nach Rom geschickt, bie zweite in Rom von Otto's Abgeorbneten, bie mitte von ihm persönlich beschworen (Floß, Die Papstwahl unter ben Ottonen S. 10). Die zweite gibt Deusdedit Coll. can. L. IV c. 161 p. 501 seq. Die Unächtheit des Eibes behauptete Donniges (in Ranke's Jahrbuchern bes beutschen Reiches unter bem kichs. Hause Bb. I Abth. 3 Erc. 9 a S. 203 fs.); dagegen erkennen ihn mit Cenni, II p. 36 volltommen an Döllinger, Lehrb. I S. 427. Gfrörer, K.-G. III, III S. 1243. pöfler, D. P. I S. 85 f. Giesebrecht, I S. 456 (781). Phillips, R.=R. III 6. 115 f. Hefele, 1. c. Reumont, II S. 240. Das Diplom vom 13. Februar 962 (Baron. a. 962 n. 3. Mansi, XVIII. 451. Pertz, Leg. II Append. p. 164 seq. Watterich, I. 18-22. Theiner, Cod. diplom. I p. 4, btich. bei Sofler, I S. 37 ff. R.) het eine sehr reiche Literatur. Lebret, Gesch. v. Ital. Bb. 40 ber allg. Weltgesch. § 508 f. 6. 477 ff. Cenni, II. 13. Sefele, Beitr. I S. 255; Conc.=Gesch. IV S. 579 f. N. 1. für ein betrügliches Machwert erflärten es Luben, VII S. 111, Giefebrecht (II 6. 459, 3. A.) u. A., während Wait (Jahrbücher bes beutschen Reichs I, III S. 207 ff.) mb Pert (p. 168) bagegen annehmen, bie vorliegende Urkunde sei nur die Ueberarbeis ung einer älteren ächten. Ueber bie Thatsache ber Bestätigung selbst f. Pertz, 1. c. Bhillips, III S. 116 R. Gfrorer, III, III S. 1244. Befele, IV S. 581. -31. Giesebrecht, II S. 442. 458 ff. Hefele, S. 581 ff. Der libellus de impera- Berwürsnig toria potestate in urbe Roma (Pertz, III. 719 seq. Watterich, I. 626 seq. Bgl. and Bapft 30s Gregorovius, III S. 548. Wattenbach, S. 218), in barbarischem Latein verfaßt, bann XII. rug wohl bei, ben Begriff ber oberherrlichen Stellung bes Kaisers zu steigern. Dem ihmah= und rachsüchtigen Luitprand (Pertz, III. 341 seq.), ber stets ber herrschenben Bewalt schneichelt, nach Art ber von ihm sonft gehaften Byzantiner Otto I. sanctus imperator nennt, Bieles entstellt, übertreibt, auch erfindet, folgen tüchtige historiker nur Bgl. noch Damberger, V S. 2 ff. Hefele, Beitr. I S. 256 ff. Efrorer, Gregor VII. Bb. V S. 280 ff. - 32. Mansi, XVIII. 466 seq. Watterich, Pfeubofpuobe I p. 53 seq. Gegen bas Conciliabulum Baron. a. 963 n. 31 seq. P. de Marca, De Conc. I. 11. Natalis Alex., Saec. X diss. XVI., Muratori, Manfi, Rerg, Dollinger (Lehrb. I S. 427 f.), Floß (l. c. S. 7 ff.); für basselbe nur Launojus L. IV ep. 1. — Ueber Johannes' XII. Absettung Otto Fris. de gest. Frid. VI. 23: Quae omnia, utrum licite an secus acta sint, praesentis non est operis. — 33. Baron. 30hannesº a. 964 n. 6. Manei, XVIII. 471 seq. Sefele, S. 587 ff. Giesebrecht, I S. 465 XII. Spusbe -470. Aus bem Teufel, den Luitprand (p. 346 ed. Pertz) bem Papste beim Chebruch einen Schlag auf die Schläfe ertheilen ließ, haben Bower, Gesch. ber Papste VI S. 807, Gfrörer, S. 1257 und nach ihnen Gueride, II S. 54 R. 7, einen beleibigten . Chemann gemacht. Aehnlich Ritter, I S. 425. 6. A. — 34. Chronic. Reginon. (Pertz, Benedict V.

Lec VIII.

und VII.

und XV.

216 IV. Periobe. 1. Cap. I. 614 seq.; VI. 620), um 960 begonnen, aber von 907 nachholenb, fortgeführt bis 967. Vitae Papar. ap. Murat. Scr. III, II p. 327 seq. Luitpr. ap. Watterick, I. 61 seq. Diplom bes Baron. a. 964 n. 16 seq. Mansi, XVIII. 477. Leo VIII. wird zugeschrieben bas pri-Gegenpapstes vilegium de investituris (c. 23 d. 63. Goldast, Const. imper. I. 221. Baron. h. a. n. 22. Pertz, Leg. II App. p. 167), bas Golbast, Walch, Gfrörer (K.=G. S. 1225), theilweise auch Richter (R.=R. § 26 N. 2) als ächt vertheibigten, Baronius, Pagi, De ratori, Dönniges (Rante's Jahrb. bes beutschen Reichs I, III S. 102), Runftmann (Tib. Qu.=Schr. 1838, II S. 351 ff.), Söfler, I S. 48 N. 74, Phillips, R.=R. III S. 119; V S. 787 als unterschoben erkannten. Ohnehin ward bemerkt, daß bie Bulle als Bet eines Gegenpapstes ungiltig sei. Bianchi, t. II L. V § 6 n. 5 seq. p. 226 seq. Berardi, Gratiani canones genuini II, II p. 307. Comm. I p. 96. Devoti, Jus eccl. univ. L. I tit. 6 § 39 n. 4; t. II p. 107. Prof. Floß gab 1858 (op. cit.) bas Diplom in einer etwas langeren, theilweise abweichenben Form heraus (Watterich, I. 675 seq.) und hielt diese für den Originaltert, die bisherige für eine Abkürzung. Anberwärts war behauptet, bas größere Diplom sei ein in Otto's Kanglei verfertigter, nie vom Papfte publicirter Entwurf (Sift.=pol. Bl. 1858, Bb. 42 S. 11. Bgl. Sefele, IV S. 592—596; Beitr. I S. 268-273). Mehrere schrieben bie falsche Bulle ber ftaufischen Zeit 1174 bis 1180 zu (hift.=pol. Bl. 1860, Bb. 46 S. 139); Wait (in Sybels hift. Ztichr. 1859, S. 1) hielt sie für ein im Investiturstreit von kaiserlicher Seite erbichtetes Machwerk Der Inhalt paßt in ber That am besten in biese lettere Zeit. Noch leichter ift als unterschoben zu erkennen die ebenfalls Leo VIII. zugeschriebene Cessio donationum (Pertz, 1. c. Johannes p. 168 seq. Watterich, I. 679 seq.). Bgl. Phillips, l. c. — Joh. XIII. Murat, Scr. III, II. 330 seq. Contin. Regin. p. 627 seq. Chron. S. Bened. Watt. L. 44. 64. 685 seq. Sefele, S. 597 ff. Papencorbt, S. 180 f. Reumont, II S. 290 f. Benedict VI. Giesebrecht, I S. 493 ff. - 35. Nach Benedict VI. (Watt. I p. 65. 686) seten fpt tere Chronisten ben Papst Domnus II.; allein es ist bas nur ein Migverständnig ans Domnus (für Dominus) Papa. Giesebrecht in Ranke's Jahrb. bes beutschen Reichts unter Otto II. Berlin 1840, I, I S. 141. Jaffe, Reg. p. 381. Sefele, IV S. 808. Watter. I p. 66 not. 5. Für biefen Domnus ober Donus II. beruft fich Papencerbt S. 181 N. 4 auf ein M. S. Palat. de gest. pontif. p. 154 bei Curtius p. 284 not. a. lleber Otto II. f. Giesebrecht, II S. 569 ff. Ueber Bonif. VII. Watter. I p. 68. 686 seq. Söflet, I S. 69. Sefele, IV S. 603. Ferrucci, Investigazioni storicocritiche sulla persona e il pontificato di Bonif. VII ed. II. Lugo 1856. Senebict VII. Watter. I p. 66. 686. Söfler, I S. 56 ff. Papencorbt, S. 182. Reumont, Iobann XIV. II S. 292 ff. Hefele, S. 603 f. — 36. Zwischen Johann XIV. (983-984 Watter. I p. 66. 687) und Johann XV. setzen Ginige, die Letteren ben XVI. nennen, einen anberen Johann, Sohn Roberts, ber vier Monate regiert haben foll. Nach Einigen war er bloß gewählt, nicht consecrirt, nach Anbern warb er bloß von einer Partei, ber bes Franco, aufgestellt, ohne burchbringen zu können. Pag. a. 985 cum annot. Georgie t. XVI. 278. Papencorbt, S. 183. Aber nach ben besten Forschungen ift er gang aus ber Papstlifte zu ftreichen. Wilmans in Ranke's Jahrb. bes beutschen Reichs II, II S. 212. Gfrörer, S. 1415. Hefele, IV S. 605. Ueber Johann XV. Vita ap. Murat. III, II. 334 seq. Romuald. Salern. p. 165 ed. Murat. Watter. I. 66 seq. Reumont, II S. 296-298. Ueber Theophano, † 15. Juni 991, Söfler, I S. 65-72.

Gerbert. Giesebrecht, I S. 553 ff. — 37 f. Mansi, XIX. 94 seq. 103 seq. 170. 193. Perts, Otto III. unt Scr. III. 644 seq. 658 seq. 686 seq. Höfler, I S. 71-88. Hefele, IV S. 606 Gregor V. -617. Reumont, II S. 298 ff. - 39. Mansi, XIX. 109 seq. Watter. I p. 67 seq. 688 seq. Vita S. Adalb. Prag. Mabill., Ann. O. S. B. Saec. V p. 100. Thietmar. Chron. IV. 18. Annal. Quedlinb. a. 996. Vita S. Nili jun. ed. Rom. 1624. Acts SS. Sept. t. VII Migne, PP. lat. t. 137. Phillips, R.-R. III S. 128. Höflet. I S. 97. 127 ff. 139 ff. Reander, II S. 230 f. Papencorbt, S. 188 ff. Rem mont, II S. 301 ff. — 40. Mansi, XIX. 218 seq. 223 seq. Pertz, V. 694. Jeff, p. 842 seq. Helgald. Floriac. mon. Vita Rob. c. 17 (Bouquet, X. 107). Soflet, Splvester II. I S. 125. 169 f. Sefele, IV S. 618 f. 622. — 41. Sylvestri II vita et epp. Mansi,

> XIX. 240 seq. Watter. I. 693-698. Sigeb. Gembl. Chron. a. 998. Sod, Sylv vester II. u. s. Jahrh. Wien 1837. Bübinger, Ueber Gerberts wissenschaftl. u. polit. Stellung. Cassel 1851. Olleris, Oeuvres de Gerbert u. Vie de Gerbert. Par. 1867.

Enlucher II. soll scherzend von sich gesagt haben: Scandit ab R Gerbertus in R, post Papa viget R (Rheims, Ravenna, Rom). Ueber Otto II. Giesebrecht, II S. 10. Pepencorbt, S. 186 ff. Reumont, II S. 809 ff. Ganbersheim Thancmar. Vita Bernwardi Pertz, V. 765-775. Annal. Hildes. ib. I. 92 seq. Hefele, IV S. 626 -628. Rönig Robert Helgald. l. c. Mabill., Ann. O. S. B. L. I c. 14. Söfler, I 6. 184. Sylvestri ep. 28 ex persona Hieros. Murat., Scr. III. 400. Das Otto III. meidriebene Diplom, worin bem Papfte acht Grafschaften (Pisaurum, Fanum, Sonogallia, Ancona, Fossombrone, Callium, Esium, Ausinum) zugesprochen werben, von denen schon früher viele zum Kirchenstaate gehörten (Pertz, IV, 6 p. 162. Watter. I p. 695 seg.), soll 1839 aus bem Archiv von Assis auf papstlichen Befehl copirt worben fein. Die Aechtheit vertreten Muratori, Gfrörer, Pert, Giesebrecht, Döllinger (Kirche u. Richen S. 502 R. 1), für unterschoben halten es Baronius, Pagi, Gretser, Wilmans (Jahrb. des deutschen Reiches II. II S. 233 ff.), Reumont II S. 313. — 42. Mansi ad Baron. a. 1009. 1012. Watter. I. 69. 700. Sergius IV. hieß in Catal. Eccard. 2. Zwetlens.: Pietro Bocca di porco. Cf. Thietmar Pertz, V. 835. Joh. Crescen= tins Thietmar Chron. p. 243. Bonizo lib. ad amic. p. 799 ed. Oefele. Papencorbi, Reumont, II S. 828. Ueber bie Bebeutung Benedicts VIII. (epist. Migne, BenedictVIII. Watter. I p. 700. 708) s. Giesebrecht, II S. 172, über Heinrichs Krönung und Beinrich bes. 5. 120 f. Thietmar (Pertz, p. 836. 858) Jaffé, p. 852. Mit Rücksicht barauf, bet heinrich I., Otto's I. Bater, nicht Kaiser war, nannte sich Heinrich III., wie Oct. 1049 m Mainz, Henricus secundus (Jaffé, p. 370 n. 3187). Benedict soll Heinrich ben Richsapfel mit bem Kreuze als symbolum imperii mundi gegeben haben (Glaber Radulph. Hist. sui temp. I. 5), ben Heinrich nach Elugny sanbte. Doch wird ber Reichs= exfel icon auf Siegeln Otto's I. bemerkt. Das Diplom heinrichs II. für ben Papst (Bergia, Breve istoria del dominio temp. della Sede Ap. Append. 40-43. Theiner, Cod. diplom. Rom. 1861, I p. 7. 8. Watter. I p. 704 seq.), das sich auch bei Deusdedit L. III c. 154 p. 339 findet, wollten Coning und Muratori bestreiten. Gin Berzichniß ber bem römischen Stuhle zinsbaren Kirchen und Klöster Deutschlands s. bei bifler, II S. 367. — 43. Mansi, XIX. 343 seq. Pertz, Leg. II. 561 seq.; App. P. 173. Fleury, L. 58 t. XII n. 47. Glab. Radulph. III. 1. Thietmar Chron. p. 226 Leo Ost. II. 39. hefele, IV S. 639. 647. Papencorbt, S. 189 f. Reumont, 6. 830-884. Damberger, V S. 889 f. Gfrörer, R.: G. IV S. 1 ff. Giese: brecht, II S. 13-210. Löger, Seinrich II u. Joseph II. in ihrem Berhältniß jur Airche. Wien 1869. — 44. Glab. Rad. IV. 1. 5. Bonizo l. c. p. 801. Migne, PP. 3ohann XIX. lat. t. 141 p. 1111 seq. 1341. Wippo Vita Conr. (Pistor. Rev. Germ. Scr. III. 470 seq.) Jaffé, Reg. p. 358. Arnulf. Mediol. II. 3. Petr. Dam. epist. et opp. ed. Cestani. Rom. 1606 f. ep. ap. Baron. a. 1033. Victor III s. Desider. Dial. L. III (Murat., Scr. IV. 896). Fulbert. Carnot. ep. ad Guidon. Bibl. PP. max. t. XVIII. Stenzel, Gesch. Deutschl. unter ben frank. Kaisern. Leipzig 1827 f., Bb. I. Giese= brecht, II S. 213 ff. Papencordt, S. 190 f. Reumont, S. 335 ff. — 45. Vita Benedict IX. Bened. IX. Murat., R. J. Scr. III, II. 340. 342. Watterich, I. 71 seq. Desid. l. c. Petr. Dam. L. I ep. 1. 2. Glab. Rad. L. V. Herm. Contract. Chron. h. t. \$\Pi\$ a= Dencorbt, S. 192 f. Söfler, I S. 224 ff. Hefele, IV S. 673 f. Reumont, II 5. 388 f. Bonizo, Bischof von Sutri, bann von Piacenza, + 1089, lib. ad amic. de Persecut. Eccl. (Oefele, Rer. boic. Scr. II. 801 seq. Watterich, I p. 75 seq.), erzählt, Benedict IX. habe sogar baran gebacht, sich mit ber ihm sehr nahe verwandten Tochter be Grafen Gerhard de Sasso zu vermählen, ber Graf aber nur unter ber Bebingung kines Rudtritts vom Pontificate eingewilligt, mahrscheinlich als Anhanger Sylvesters III. ser Gregors VI. Wahrscheinlicher ift, daß Clerus, Abel und Bolf zur Refignation magten. Hefele, IV S. 674. Die an Benedict bezahlte Summe wird auf 1000 ober 1500 Pfund Silber angegeben. Ueber Gregor VI. Otto Fris. VI. 25 (al. 32): Hunt Gregor VI. miserrimum statum Ecclesiae religiosus quidam presbyter Gratianus nomine videns reloque pietatis matri suae compatiendo animadvertens, praefatos viros adiit eisque a Sede S. cedere pecunia persuasit, Benedicto redditibus Angliae, quia majoris idebatur auctoritatis esse, relictis. Ob ea cives praefatum presbyterum tamquam Ecclesiae liberatorem in summum pontificem elegerunt etc. Ueber Gregor VI. bie ollanbisten in der Praef. Tract. II p. 291 diss. Gregorium VI verum Papam nec

Deinrich III. ullo modo simoniacum fuisse, neque deponi potuisse, nisi ultro cessisset. — 46. 200 heinrichs III. Petr. Dam. Opusc. VI c. 36 p. 151-153. Mansi, XIX. 617 seq-Desider. Dial. III ap. Pag. a. 1046 n. 1. Bonizo l. c. Herm. Contract. a. 1046. Sigeb. Gembl. h. a. Annal. Rom. Pertz, VII. 469. Watter. I. 72. 82. 5 offet, I S. 229-233. Engelhardt, Observat. de Syn. Sutriensi. Erlang. 1834. 4. Siefe brecht, II S. 399 ff. C. Bill, Die Anfänge ber Restauration ber Kirche im 11. Jahry. I. Abth. Marburg 1859, S. 1-7. Sefele, IV S. 674 f. Ueber Beinrichs Patriciet, über bessen Befugnisse wohl sehr unklare Borstellungen obwalteten, s. Jaffe, p. 364. Clemene II. Bill, I S. 6-8. Reumont, II S. 341. - 47. Mansi, XIX. 619 seq. 625 seq. Höfler, I S. 251 ff. Will, I S. 11 f. Nach Herm. Contr. warb er in Sutri es hoben, nach Desiberius, Lambert, Benzo, ben Annal. Rom. und Corbej. in Rom (Bais in Sybels hift. Ztschr. 1860, III. 188). Ueber Wazo s. Gesta episcop. Leodiens. Mer-Damasus II. tene, Coll. amplies. t. IV. Pertz, IX. 228. Watter. I. 79 seq. — Bon Damasus ses wegen seiner Ernennung burch ben Kaiser Bonizo: Sedem pontificiam invasit. Ueber ihn Mansi, l. c. p. 629. Watter. I. 74. Söfler, I S. 269 ff. Will, S. 17-18. Befele, IV S. 676 f. Ueber Bartholom. b. Jüng. f. Vita ap. Mai, Nov. PP. Bil. VI, II. 519. 520 c. 10. Baron. a. 1044 n. 4. Acta SS. t. VIII Sept. p. 792 seq. Benedicts IX. Ende Placentini, De sepulcro Bened. IX. in templo monach. Cryptse ferratae. Rom. 1747. Cf. Leo Ost. II. 81. Papebroch., Conatus chronico-hist. p. 181. 200 IX. — 48-50. Wibert. Vita Leon. Murat., R. J. Scr. III, I unb Acta SS. t. II Apr. p. 648 seq. Bruno Segn. Ep. Vita Leon. Murat. ib. III, II. Watter. I p. 95-171. Mansi, XIX. 633 seq. 727 seq. 798. 1050. Bonizo Lib. ad amic. (Oefele, II. 794 seq.) Leo Ost. Chron. Cas. Murat. t. IV. Herm. Contr. a. 1049. Petrus Dam. Opusa. VI c. 35. Epist. IV. 3. 9 (Klage über bas Kriegsführen) unb sonst (Migne, t. 144 145) huntler, Leo IX. u. s. Zeit. Mainz 1851. Söfler, II S. 1 ff. 34 ff. 168 ff. Will, I S. 20-140. Gfrörer, Greg. VII. Bb. I S. 550 ff. Giesebrecht, I S. 445 ff. Hefele, IV S. 678 ff. 719 ff. 725. Papencorbt, S. 195 ff. Reumont, Bictor II. II S. 346 ff. - 51 f. Watter. I. 177-188. Mansi, XIX. 833 seq. Leo Ost. II. 81. Victor. Dial. lib. III. Baron. a. 1055 n. 18. Migne, t. 149 p. 149. Bonizo l. & p. 804. Card. Aragon. ap. Baron. l. c. n. 16. Petr. Dam. L. I ep. 5 u. jent. Baron. l. c. n. 19. Greg. VII. Reg. L. I ep. 19. Söfler, II S. 217-268. Bill, Die Anfänge, II. Abth. Marb. 1864, S. 1 ff. 48 ff. u. Abhblg.: Bictor II. als Papf u. beutscher Reichsverweser (Tüb. Qu. Schr. 1862, S. 185 ff.) Befele, IV S. 741 ff. -Stephan X. 53. Mansi, XIX. 861 seq. Watter. I. 188—202. Bonizo l. c. p. 806. Petr. Dan. L. III ep. 4. Joh. Laudens. Vita S. Petri Dam. Leo Ost. II. 97-100. Söflet, II S. 269 ff. Will, II S. 100-141. Derf., Die apostol. Thätigkeit P. Stephans IK. (Defterr. Bierteljahrsichr. f. Theol. 1862, III S. 457 ff.). Gfrörer, Greg. VIL. 81. I S. 562 ff. Papencordt, S. 197 ff. Sefele, IV S. 749 ff. - 54. Benebict X. Ritolaus II. Apr. 1058 bis Jan. 1059 Watter. p. 203—205. 216 seq. — Nicol. II. Migne, t. 198. Bonizo l. c. Petr. Dam. ap. Baron. a. 1058 Leo Ost. II. 100 seq.; III. 13. 16. Lambert. a. 1059 Watter. I p. 206 seq. 213 seq. Will, Die Anfänge II S. 142 # 55. Das Wahlbecret Nifolaus' II. ift in verschiebenen Recensionen ber Rachwelt über liefert worden und die Handschriften wichen frühe in der Art von einander ab, bag fom 30 Jahre nach bem Erlaß über beren Nichtübereinstimmung geklagt warb. Anselm. Lu contra eos qui dicunt, regali potestati Chr. Ecclesiam subjacere (Bardo Vita Arselmi Ep. Luc. Pertz, XIV. 7 seq.) Deusdedit Libell. c. invas. (Baron. a. 106) n. 30). Dieselben lassen sich jedoch in zwei Hauptklassen theilen, wovon die erstere du besonderes Gewicht auf den bei der Papstwahl dem deutschen Könige zustehenden Anthell legt, die zweite namentlich ben überwiegenden Ginfluß der Cardinalbischöfe hervorbeil. Cunitz, De Nicol. II decreto de electione Pont. Rom. Argent. 1837. 4. Phillips. R.-R. V S. 794 f. Die Classe I repräsentiren: Chron. Farfens. 1109 ap. Murat. L It. Scr. II, II. 645. Cunitz, l. c. p. 19, Cod. Udalr. Bamberg. ap. Eccard. Corp. hist. med. aevi II. 21 seq., Cod. Vat. 1984 bei Pertz, Leg. II. 176. 177 ed. Hannov. 1837, die Classe II: Chron. Virdun. Hugon. Flav. Pertz, M. VIII. 408, Hugo Flav. 1120 de regia potest. et sacerd. dignitate Baluz., Miscell. IV. 62, bie Chronif von Reichersperg Gewold ed. Monach. 1611, Ludewig, Scr. rer. Bamberg. II. 225 und Gratian c. 1 d. 23. Den ächten Text suchten in der ersten Classe die meisten Gelehrten

ie Jaffé, Reg. p. 385, Hefele, IV S. 757, Watter. p. 229 seq., Will, Anf. II i. 167, Papencorbt, S. 200; bagegen räumten Gieseler (R.: G., 4. A.), Phil= ips, K.-R. V S. 802 und Wait (Forschungen z. beutschen Gesch. IV S. 105—109) er zweiten Classe ben Vorzug ein. Will (Anf. II S. 167 ff. 210 ff. u. Hist.=pol. Bl. 362, H. 6 S. 472 ff.) nahm an, Nikolaus II. habe 1061 bas Wahlbecret von 1059 wbificirt und ben Antheil bes Königs beschränkt, woran theilweise schon Höfler, II 5. 857, und Gfrörer, Gregor VII. Bb. I S. 638 ff., gebacht hatten, mogegen aber efele, IV S. 778 ff.; V. 4, sich aussprach. Gegen Wait führte Will weiter aus, es ien bie beiben vorhandenen Terte unächt und ber Wortlaut eines jeden ein wesent= ch anberer als ber ursprüngliche (Forschungen z. beutschen Gesch. IV S. 535-550); irfterer erflärte, ben Ausführungen Will's nicht folgen, ben Zweifel gegen ben ganzen ert ber Recension II nicht theilen ju konnen, mahrend Giesebrecht (Das achte Decret tikol. II. u. die Fälschungen im Münch. hist. Taschenbuch 1867, S. 156 ff.) an Will க் anichloß und den Tert I dem Wormser Pseudoconcil von 1076 (V § 9), den lert II ber Zeit Urbans II. zuschrieb. Hugo Sauer (De statuto Nicol. II. Bonn. 866) bagegen hielt Tert II für älter als Tert I und bemühte sich, auf anbere Weise en ursprünglichen Tert wieber berzustellen. Gegen beibe Lettere erhob sich ber icharf= innige Wait (Forschungen VII S. 401 ff.). Weiter ward die Controverse fortgeführt nurch Sauer (Sybel's hift. Ztschr. 1867, S. 161), Will (Bonner theol. Lit.-Bl. 1868, 5. 439 ff.) und Wait. Daß bas Decret nur gegen den römischen Abel, nicht gegen en beutschen König, dem ber Papst trot mangelnder Kaiserkrönung sogar eine Begünsti= jung, selbst bas Recht ber Denomination bes Papstes (Letteres ift sicher haltlos. Bgl. uch Difenbed im Bonner Lit.=Bl. 1869, S. 750) jugestanben habe, gerichtet gewesen ei, nahm Lindner (Anno II. ber hl. Erzbischof. Coln, Leipzig 1869) an. Böpffel Die Papstwahlen. Gött. 1872) wollte tractantes bei Cardinales Episcopi gleich elizentes nehmen und barin eine Bergünstigung ber Carbinalbischöfe sehen, mahrend Bernhardi, ber Text II verwirft, die Bevorzugung der Letteren ebenso für eine Fäldung halt. Bgl. noch bie weitere Literatur Möhler=Gams, II S. 228. Granbe= :ath in ben Laacher Stimmen 1875, IV S. 405 ff. Will, Hist.=pol. Bl. 1878, Bb. 81 S. 198. — Hefele, Tüb. Qu.=Schr. 1878, II S. 257 ff. (für Tert II). Der Streit warb so zugespitt, daß vielfach bie Hauptsache in ben hintergrund trat. Das Hauptgewicht legte Nicol. II. epp. Mansi, XIX. 897. 907 auf die hervorragende und maßgebende Thätigkeit ber Cardinalbischöfe; ebenso Petr. Dam. L. I ep. 20 Opp. [. 36: Quid tibi de cardinalibus videtur episcopis, qui videl. et Rom. Pontificem principaliter eligunt? p. 40: Cum electio illa per episcoporum cardinalium fieri lebeat principale judicium, secundo loco jure praebeat clerus assensum, tertio popularis favor attollat applausum, sicque suspendenda est causa, usque dum regiae zelsitudinis consulatur auctoritas, nisi periculum fortassis immineat, quod rem quantocius accelerare compellat. Betreffs ber Nachfolger Heinrichs III. haben beibe Eerte bie Beschränfung: qui ab hac Ap. Sede personaliter hoc jus impetraverint ganz gleich, nur an verschiedener Stelle. Die verschiedene Deutung von honor et reverentia erhellt aus Anselm von Lucca (nach Giesebrecht, Deusbebit) c. Guibert. Antipap. (Canis.-Basnage, III. 382): Ut obeunte Apostolico pontifice successor eligeretur et electio ejus regi notificaretur, facta vero electione et . . . regi notificata ita demum pontifex consecraretur. Hier haben wir sicher bie papstliche Auffassung vor uns. Canon. Conc. Rom. Mansi, XIX. 897. Sefele, IV S. 759 f. - 56. Guillelm. Apul. de reb. Norm. Migne, t. 149 p. 1047. Pertz, XI. 261; Leo Ost. (Pertz, p. 706). Juram. Roberti ap. Baron. a. 1059 n. 70. 71 und bei Deusdedit Coll. can. III. 155. 156 p. 838 seq. Bonizo p. 806 ed. Oefele. Baron. l. c. n. 74. Petr. Dam. Op. V Opp. III. 37 seq. Decr. c. Simon. Mansi, l. c. p. 899. Watter. I. 233. Nicol. II ep. ad Berv. Jaffé, p. 886. 388. Höfler, II S. 305. 356. Papencorbt, S. 200 f. Bfrörer, Greg. I S. 586. 665 ff. Reumont, II S. 356 ff. Hefele, IV S. 761. 765 ff. 774. — 57. Bonizo p. 807. Petr. Dam. Opusc. IV; L. I ep. 20 Leo Ost. Cabalous. III. 20. Benzo (Pertz, XI. 672) Berthold. Const. Chron. a. 1061. Lambert. a. 1060 [Pertz, VII. 161 seq.). Marian. Scot. (ib. p. 558) Annal. Altahens. ed. Giesebrecht, 1841, p. 160 seq. Pertz, XIII. 610. Will, Benzo's Panegnrifus auf Heinr. IV. Marb. 1856. Die Sendung bes Carb. Stephan ichreiben Papencorbt, S. 202, Phillips,

V S. 806 u. A. ben Carbinälen nach bem Tobe Nitolaus' II. zu, Hefele, IV S. 781 Alexander II. nach ben Worten Damiani's richtiger biesem Papfte selbst. — 58. Mansi, XIX. 939 seq. Watter. I p. 235-290. Benzo l. c. Petr. Dam. ap. Baron. a. 1061 n. 7. Opp. L 17 seq. 22 seq. Bonizo p. 807. Papencorbt, S. 202—204. Will a. a. O. S. 14 ff. Petrus Dam. Hefele, IV S. 785 ff. - 59. Petr. Dam. Opusc. IV (Migne, t. 145 p. 69-87). Ausbrücklich sagt ber Vertheibiger ber römischen Kirche p. 71: Privilegium ... regi nostro ipsi quoque defendimus et ut semper plenum illibatumque possideat vehementer optamus, unb p. 74: Glorioso regi nobis eligendo Pontificem, absit ut intelissemus injuriam, cum ad hoc nos necessitas impulerit, non ruinam. Gegen bie 🐯 hauptung, nie sei es erlaubt, eine spnobale Zusage zu brechen, wirb p. 74-77 gezeig, nach ben Beispielen ber Apostel musse eine weise Discretion und Berücksichtigung ber Um stände eintreten, und über das Verfahren bes deutschen hofes heißt es: Rectores ... aulae regiae, cum nonnullis teutonici regni . . . episcopis conspirantes contra Rom. Ecclesiam, collegistis concilium, quo Papam quasi per synodalem sententiam cosdemnastis et omnia quae ab eo fuerant statuta, cassare incredibili prorsus audach. praesumpsistis, in quo nimirum, non dicam judicio, sed praejudicio id ipsum queque privilegium, quod regi praedictus Papa contulerat, si dicere liceat, vacuasti. Nam dum quidquid ille constituit, vestra sententia decernente destruitur, consequenter etiam id, quod ab eo regi praestitum fuerat, aboletur. Bei Deusdett Lib. c. invasores et Simon. (Mai, Nov. PP. Bibl. VII, III p. 77 seq.) find im Prolog, bann L. I § 11 p. 82 seq. bieselben Gebanken entwidelt, barauf noch weitere Args mente beigefügt. L. I § 18 p. 83: His itaque decursis patet, praefatum decretum nullius momenti esse nec unquam aliquid virium habuisse. Et haec dicens not praejudico b. m. Papae Nicolao . . . homo quippe fuit eique, ut contra fas ageres, surripi potuit. — 60. Die Synobe von Mantua verlegen Baronius, Giesebrecht, Gfring, Jaffé, Pert, Floto, Hefele, IV S. 793 ff. auf 1064, Pagi, Fiorentini, Stenzel, Boist, Papencorbt, S. 206, Reumont, II S. 861, auf 1067, Könen (De tempore Concin) Mant. Bonn. 1858) auf 1066, Mansi und Lami auf 1072; Will wieber auf 1066, (Weitere Literatur: Forschungen VI S. 497 ff. Wills Referat im Bonner theol. 2015) Bl. 1868, S. 437 f.) Tob bes Cabolaus Will, II S. 27. — 61. Mansi, XIX. 1094. Petr. Dam. Opp. I p. 46. 90; III p. 137. 461. Gratian c. 2 C. XXXV q. 5. 39 pencorbt, S. 206 f. Reumont, II S. 364 ff. hefele, S. 792 ff. 805. 809 ff. Damiani's Epigramme auf Hilbebrand: Vivere vis Romae, clara depromito vocs: Plus domino Papae quam Domno pareo Papae. Papam rite colo, sed te prostratu adoro; tu facis hunc dominum, te facit ipse Deum. Baron. a. 1061 n. 34 504 Decrete gegen Heinrichs Rathe Bonizo p. 810. Ecceh. Chron. a. 1073 Pertz, VI. 208. Jaffé, p. 897. 401 n. 3470. 8580. — 62. Vgl. zu III § 91 M. Schr. Kathol. Kirck Freib. 1872, S. 1 ff. Nicol. I. ep. 26 ad Episc. in regno Caroli Calvi zu Gunfte. Eubwigs II. (Mansi, XV. 290): Permittatur ergo praefato pio Imperatori quietas: ducere vitam et tranquillam et patruis suis nullam praesumptionem monstrantibus machaerae usum, quem primum a Petri principis Apostolorum vicario contra inf Maksebenbe deles accepit, non cogatur in Christi fideles convertere. — 63. 1) Conc. Paris. 83 Orunbfähe. L. II c. 1. 8. Aquisgr. 836. III c. 1 seq. Vern. 844 c. 1. Aquisgr. 862 (Hartzh. II. 266). Mogunt. 888 c. 2. Troslej. 909 c. 2. Nicol. I. ep. 4 ad Advent. Hincms. de divort. Loth. (Opp. I. 698). Capit. V. 402 (Mansi, XV. 608): Non liceat Imperatori vel cuiquam pietatem custodienti aliquid contra mandata divina praesumere. Auch die Fürsten vicarii Dei Thietmar VI. 8. Wippo in vita Conr. c. & Bgl. noch Petrus Dam. opusc. LVII 'de principis officio (Migne, t. 145 p. 819 seq.) Höfler, D. Päpste I S. 241. 2) Concil von Nachen 886 III c. 2, nach Fulgentiuk; Greg. IV ad episc. Franc. (Boccab. Bibl. max. Pont. II. 2). Concil von Fimes 861 c. 1 Mansi, XVII. 537 seq. 3) Carol. Calv. in libell. proclamat. 859 (Sefele, IV S. 197) und in bem Briefe Habrians II. ep. 23 (Mansi, XV. 843). Bgl. oben zu § 7. 4) Conc. Paris. VI L. I c. 3. Capit. V. 319 (Mansi, XV. 595). Orat. Edgari regis 969 (ib. XV. 15 seq.). Petr. Dam. Opusc. IV Clausula dictionis Migne, t. 140 p. 86 über bie Harmonie ber duo apices. 5) Conc. Par. 829 L. II c. 2. Ludov. I Capit. 823 c. 1-3; L. II c. 1-3. Mansi, XV. 495. Petr. Dam. opusc. VII cit. Phillips, R.-R. III S. 82 ff. Engl. R.-Gesch. II S. 48 ff. 6) Conc. Ticin. 850 11. Tribur. 895 c. 3 etc. 7) Petr. Dam. Op. IV cit. 8) Conc. Paris. 829 L. III M. Aquisgr. 836 III. 14. 15. 9) Lup. Ferrar. ep. 81 ad Amul. 10) Conc. Mot. 847 c. 5 etc. — 64. Pontificale Eccl. Arel. ap. Martene, De ant. Eccl. ritibus Salbung unb I L. II c. 10 p. 222; ib. p. 192. 199. 203 seq. 214. A. Thiery, Récits des Rrönung ber • Méroving. Par. 1846, I p. 21. Petrus Dam. Serm. 69 in dedicat. eccl. Opp. 47. Phillips, R.=R. III S. 67 ff. 72 ff. 3m Orient ftellte Patriard Polyeuctus ret. syn. 969 Bever., Synod. I. 385. Balsam. in c. 12 Ancyr.) biese Salbung ich ber Wirkungen sogar mit ber Taufe zusammen. Gib Philipps I. von Frankreich i, XIX. 923. Gfrörer, Gregor VII. Bb. IV S. 145 ff. Otto's I. Raiserm Giesebrecht, I S. 480 f. Paris. Conc. 849 ep. ad Nomenoj. Nicol. I ep. 8. Der Bapft i, XIV. 923; XV. 207. Regino Chron. 868 Pertz, I. 579. Wallfahrten nach Oberhaupt ber Dummler, Ostfrant. Gesch. II S. 5 N. 6. Leo IX Manei, XIX. 1050. Jaffé, schaft. 36 p. 374. - 65. Phillips, R.= V S. 42 ff. 311 ff. Döllinger, Lehrb. Besondere 17 ff. Bu 1) vgl. Conc. Pontig. 876 Mansi, XVII. 308. 2) Greg. IV. in Rechte bes n bes B. Alberich von Mans 842 Baron. a. 839 n. 2 seq. Nicol. I ep. 28 ad n. Hard. V. 248. Phillips, S. 220. Bgl. oben zu § 14 a. 3) Bgl. oben § 11. : § 49. 5) Thomassin. I, I c. 54 seq. Phillips, V S. 311 ff. 858 f. 6) Gre-V. transferirte ben Ebbo von Rheims nach Hilbesheim, Habrian II. ben Actarb tantes nach Tours, Johann VIII. ben Frotarius von Borbeaux nach Bourges, Cle= II. ben Johann von Pästum nach Salerno Mansi, XV. 794. 852 seq.; XVII. 18. . VI, I p. 923. 7) Thomassin. II, II c. 53 n. 4 seq.; c. 54 n. 2 seq. 8) Pals Conc. oec. VIII c. 17. Joh. VIII ep. ad Rost. Arel.; 873 ad Willib. Colon. 5, Die Papstwahl unter ben Ottonen. Dot. 19 S. 102). Einen vorausgehenben an Letteren gibt Deusdedit Coll. can. I p. 129 seq.: Optatum tibi Pallium connequivimus, quia fidei tuae paginam minus quam oporteat continere repeetc. Die Ergählung Luitprands (Legat. Pertz, V. 361), bei ber in Anwesenheit Befandten Johannes XI. am 2. Februar 933 vorgenommenen Weihe bes Prinzen sbylaktus jum Patriarchen von Constantinopel habe ber Patriarch sammt seinen olgern vom Papfte bas Recht erlangt, bas Pallium ohne papftliche Erlaubniß zu 1, weßhalb auch sogar bie griechischen Bischöfe sich nach Belieben besselben bebienten, t nicht gang grundlos, aber boch sehr ungenau. Das griechische Omophorion, veren vom Polystaurion, ist viel älter Thomassin. I, II c. 56 n. 3. 5. 10; c. 57 n. 11; n. 13; c. 53 n. 8. Phillips, V, II S. 657 f. 9) Drogo von Met Conc. in o 844 c. 11. Mansi, XIV. 806. 810. Pertz, Leg. I. 383. Thomassin. I, I n. 2. Anjegijus Joh. VIII ep. 313. Conc. Pontig. c. 7. Mansi, XVII. 225. Primaten Thomassin. I, I c. 34 seq. 37 n. 1. — 66. In griechischen Acten (z. B. Die Carbis ப், XVII. 374 seq.) steht Καρδηνάλιοι, Καρδινάριοι. Joh. VIII op. 89 ermähnt carnostri presbyter, ep. 220 diaconus cardinis. Das Wort cardinalis braucht Hadr. p. 33 ad Car. Calv. (Mansi, XV. 865) noch im alten Sinne, wenn er ben nach 3 transferirten Actarb cardinalem metropolitanum et archiepiscopum Turonicae nciae neunt. Leo IX. ad Caerul. (Mansi, XIX. 653): Cardo immobilis in eccle-'etri, unde clerici ejus Cardinales dicuntur, cardini utique illi, quo cetera mo-17. vicinius adhaerentes. Deusdedit Coll. can. II. 130 p. 240 ex Isid.: Cardo s a poto cardian graeco (a voce xapòla graeca), i. e. corde, quia sicut cor totum nem regit et movet, ita cardo januae, i. e. cuneus, totam januam regit et mo-Unde derivative sacerdotes et levitae summi pontificis cardinales dicuntur, eo . ipsi, quasi forma facti gregis, sacris praedicationibus et praeclaris operibus .m dirigant atque adregant atque ad regni coelorum aditum moveant et invitent. ; a basibus, quae sunt fulturae columnarum a fundamento surgentes, basilei, reges dicuntur, quia basin regunt, ita et cardinales derivative dicuntur a carus januae. Ueber bie brei Classen ber Carbinale Phillips, R.=R. VI § 279 f. 5 ff. 176 ff. — Legatus a latere bei Nicol. I. 860 hefele, IV S. 229. Syn= in Byjanz Cedren. II p. 486 seq. ed. Bonn. Thomassin. I, II c. 101 n. 6 seq. J. I. I c. 119 seq. Onuphr. Panvin. de cardin. orig. (Mai, Spic. Rom. t. IX). tori, De Cardin. institut. (Ant. Ital. IV. 152 seq.). Binterim, Denkw. II, II. 301. Bl. Bb. I S. 193 ff. Worte bes Petr. Dam. Opusc. XXXI c. 7 u. Op. IV Die Metros se, t. 145 p. 67. 540). - 67. Hincmar. ep. ad Hincm. Laud. u. Opusc. de jure politen.

metropolitico (Migne, PP. lat. t. 126 p. 189 seq. 282 seq. 534 seq.). Thomassia. I, I c. 43 seq. Döllinger, Lehrb. II S. 25 f. Phillips, II S. 86 ff. Deutick Gesch. II S. 149. 302. Hatto Mog. 900 ad Joh. IX Mansi, XVIII. 203. Auxil. De ord. Form. I. 29. Conc. Salegunst. 1022 c. 18. Poppo von Trier Thomassin. I, I c. 48 n. 6. Conc. Ravenn. 877 c. 1. 3. Mansi, XVII. 837. Hierarchische Bewegung in ber Bretagne Döllinger, II S. 56 f. Roch Innocenz III. hatte 1199 bie Ansprück ber Bischöfe von Dole zurückzuweisen L. II ep. 84 seq. Potthast, Reg. p. 69 n. 711 —724. 726—728. Den Titel Papa zu führen warb 998 zu Pavia bem Erzbischof von Mailanb verboten Mansi, XIX. 234.

Diebischöfliche Gewalt.

68. Sermo synod. ap. Hard. VI, I p. 873-879. Phillips, Die Diöcesm innobe. Freib. 1849, S. 44-62. Regino Prum. de eccl. discipl. L. II, cum Rabeni Mauri ep. ad Herib. Ep. ed. Baluz. Par. 1671. Hincmar. Capitula presbyteris data 852. Mansi, XV. 475 seq. Alia capit. ib. p. 479 seq. 497 seq. Provocation park licher Entscheibungen in Eriminalsachen Hincmar. ep. 11 ad Nicol. Ivo Carnot. ep. # 160. Hildeb. Turon. ep. 60. Thomassin. I, II c. 13 n. 1 seq. Patronatrecht Conc. Rom. 826 c. 21. Par. 829 I. 22. Pist. 869 c. 6. Tribur. 895 c. 32. Patronus bei Hincmar. Capit. archidiac. data l. c. p. 497 seq. Opp. I. 737; beit auch Advocatus, senior saecularis, senior. Conc. Aquisgr. 817 c. 9. 10. Ansegia Cap. I. 85. 142. Hincm. Opp. I. 715. Sof= und Burggeistliche Wala 828-829 Perte, II. 547. Migne, t. 120 p. 1609 seq. Conc. Ticin. 850 c. 18. Par. 829 III. 19. I. 97; 846 c. 74. Mog. 851-852 c. 24. Ticin. 876 c. 7. Met. 888 c. 8. Mog. 888 c. 9. Agob. Lugd. de priv. et jure sacerd. (Migne, t. 104 p. 178). Petrus Dam. Opusc. XXII contra clericos aulicos obsequiis saecularium principum deditas (Migne, t. 145 p. 463 seq.). Er sagt c. 2 p. 465 gerabezu: Adulatio in clericis est simonia. — Die clerici vagantes, acephali, gyrovagi Conc. Rom. cit. c. 9. 10. Te. 850 c. 18. Mog. 847 c. 12. Wormat. 868 c. 68. Bgl. noch Döllinger, II S. 27 j. Berichtsbars — 69. Regeln für Gerichtsverfahren Concil von Paris 829 c. 79, Tropes 878 c. 1. 7, Mainz 888 c. 12, Tribur 895 c. 2 seq. 56 seq., Hohenaltheim 916 c. 12 seq. Regim Prum. op. cit. Hincmar. pro eccles. libertate tuenda in causa Laud. Ep. Migne, t. 124 p. 1025 seq. Bgl. Sefele, S. 365 ff. Fleischesvergeben bem geiftlichen Gericht Bolitische zugewiesen Conc. Joh. IX. 898 c. 12. Mansi, XVIII. 222 seq. — 70. Thomassin. Macht ber III, I c. 26—30 f. Montag, Gesch. ber staatsbürgerl. Freiheit. Bamberg u. Bugh

Beseitigung

leit.

Bischoffe 1812, I S. 285 ff. Döllinger, II S. 8 ff. Phillips, Deutsche Gesch. I S. 461 ff.; R.-R. III S. 136 ff. Giesebrecht, I S. 331. 462; II. 8 ff. 78 ff. 71. Literatur oben II § 237. Ginschreiten Nikolaus' I. bei ben Bahlen hilbuins ber Bahlfreis von Cambran und A. Nicol. ep. 63 seq. Mansi, XV. 849 seq. Concil von Balena beit. Hefele, IV S. 187. Privilegien ber freien Wahl: von Ludwig d. Fr. für Borns. von Karl bem Diden 885 für Baberborn, bann für Genf, Chalons, von Lubwig bem Rinbe 906 für Freising, von Karl bem Ginfältigen 913 für Trier, von Otto I. für Burburg 941. Ussermann, Episc. Wirceb. p. 34. Gegen Anmagungen ber Herzoge Joh VIII. Conc. Ravenn. 877 c. 4. Beitere Beispiele bers. Chron. Richer. Bouquet, X. 264. Döllinger, II S. 51 f. Bischofsernennungen Wait, Berf.-Gesch. III S. 854 ff. Dümmler, Oftfrant. Gesch. II S. 639 N. 42. 43 v. 10. Jahrh. Atto Vercell & pressur. Eccl. P. II (Migne, t. 134 p. 74) von heinrich II. Thietmar. V. 29; VI. 49. 54; VII. 19. 22. Gfrörer, R.-G. IV, I S. 146. Giesebrecht, II S. 83. -Basallens Ber: 72. Thomassin. II, II c. 48. 49. Phillips, Deutsche Gesch. I S. 506 ff. Conc. Cohalinis ber risiac. 858 Mansi, XVII Append. p. 69. Hincm. profess. Pertz, Leg. I. 533. Mansi, Bijoofe. Investitur. l. c. p. 170. Hincm. Opp. I. 1125. Ueber Deutschland Thietm. VI. 44. — 73. Phil lips, R.-R. III S. 138 ff. Döllinger, II S. 7. Natalis Alex., Saec. XI et XI diss. IV. Vita S. Romani Rothom. Cf. Clodov. dipl. 508. Bouquet, IV. 616. Petr. Dam. ep. I. 10. 13. Clemens II. und Leo IX. oben § 47. 49. Alex. II. 1063 (c. 9)

C. XVI q. 7): Per laicos nullo modo quilibet clericus vel presbyter obtineat ecclesiam, nec gratis nec pretio. Kirchenämter als Lehen betrachtet Servat. Lup. ep. 81. -Bebrudungen 74. Thomassin. III, I c. 7. 14. 22. 28 seq. Bopfl, II G. 227 f. Dollinger, I burch Bögte S. 9 f. 55. Mainzer Synobe 888 c. 2, Coblenz 922. Hefele, IV S. 525. 562. -Das Rirchen, 75. Rirchenzehnten Conc. Mog. 847 c. 10; 851 c. 3. Ravenn. 877 c. 18. Met. 888 c. 2. Mog. 888 c. 17. Tribur. 895 c. 13. 14, von Hohenaltheim 916 c. 18, Gratics 28 c. 1, Ingelheim 948 c. 9, Augsburg 952 c. 10, Rom 1059 c. 5. Döllinger, II i. 32 f. Zehnt von allem Besit verlangt Concil von Pavia 850 c. 17, der Personal= hnt Troslej. 909 c. 6. Bischösliche Gewalt und Vertheilung Mog. 847 c. 7. 10. Jus istii Zöpfl, II S. 99 N. 4. Jus spolii s. exuviarum (Rips:Raps:Recht) das. Thomassin. III, I c. 38 seq. Bonner Ztschr. f. Phil. u. Theol. H. 28 5. **268**. III. -25. Joh. IX. Conc. Rom. 898 c. 11. Cf. Troslej. 909 c. 14. Güter ber Geistlichen on ber Kirche für sie gesorbert Cod. Eccl. Afric. c. 33. Conc. Mog. 813 c. 8; 847 c. 8.

76. Thomassin. I, III c. 11; III, II c. 23 n. 2. Mansi, XVII. 322 seq. 537. Die Capitel. etr. Dam. Opusc. XXIV contra clericos regul. proprietarios ad Alex. II. (Migne, 145 p. 497 seq. c. 5) zeigt, welche Nachtheile sich aus bem Privatbesite ber Canoniter rgaben, unb Opusc. XXVII de communi vita canonicorum ad cleric. Fan. (ib. . 503 seq.) beschreibt er eine Spaltung in Fano, wo ein Theil ber Canoniker gemeinzm, ein Theil getrennt leben wollte. hier sagt er c. 2 p. 506 seq.: Plane quo pacto uis valeat dici canonicus, nisi sit regularis? Volunt (adversarii) siquidem canoicum, h. e. regulare nomen habere, sed non regulariter vivere. Ambiunt commuia Ecclesiae bona dividere, aspernantur autem apud Ecclesiam communiter se sbere. Sein Opusc. XXVIII p. 511 seq. ist ein Apologeticus monachorum adverus canonicos, bestimmt diejenigen zu bekämpfen, welche bie Mönche von ben geistlichen functionen ausschließen wollten. Ueber die Canoniker von Coln s. Lothar. Conscriptio .5. Jan. 867 Würdtwein, Nova subsidia dipl. IV. 23. Hartzheim, II. 357. Mansi, KVII. 257. Dümmler, Ostfrant. Gesch. I S. 581 f. R. 52. hefele, IV S. 492, iber bie von Trier Joh. Trithem. Annal. Hirsaug. a. 975 ed. S. Galli 1690 p. 116. leber Frankreich u. a. Länder Ivo Carnot. ep. 25. Sefele, IV S. 547. 600. 717. 159. 791. 805. Höfler, D. Bapfte II S. 308 ff. - 77. Conc. Paris. 829 I. 27; Die Chers 146 c. 44. Metens. 888 c. 8. Raban. Maur. de chorepiscopis ad Drog. Met. Hartzh. I. 219—226. Weizsäder, Der Kampf gegen ben Chorepiscopat. Tub. 1859. Waler, R.=R. S. 336 N. 8. 13. A. Döllinger, II S. 28 f. Thomassin. I, I c. 27. Binterim, Dentw. I, II S. 384. Holzer, De Proepiscopis Trevirens. Confluent. Beihbischle. 1845. Dürr, De suffraganeis s. vicariis in Pontif. episcop. Mog. 1782. — 78. Hinc- Etzbiatonen. nar. Capit. archidiac. et presb. data Mansi, XV. 497. Thomassin. I, II c. 19. 20 1. 1. 7; II, III c. 81 n. 1; III, II c. 32 n. 1, c. 33 n. 2 seq. etc. — 79. Thomassin. Pfarrer. [, II c. 23-25. Lupi, De parochiis ante annum Chr. millesimum. Bergam. 1788. Döllinger, II S. 31. Phillips, Lehrb. des R.-R. S. 335 ff. Stabtpfarreien und Eauffirchen Conc. Paris. 846 c. 48. 54. Concil von Limoges Mansi, XIX. 543. Eugen. II in Conc. Rom. 826 c. 16. Hincmar. Cap. a. 882 Mansi, XV. 475 seq. 479 seq. Walterii Aurel. Capit. c. 6 ib. p. 506. Berbot ber Gebühren für Grabstätten und Begräbniß Conc. Paris. 846 c. 72. Met. 881 c. 4. Tribur. 895 c. 16. Bebühren für Taufe, Communion und Buße Concil von Bourges 1031 c. 12, Rheims 1049 c. 5.

80. Hittorp., De div. cath. Eccl. officiis varii PP. ac scripti libri. Colon. Dat Megs 1568. Rom. 1591. Par. 1624. Das. nebst bem Ordo Rom. de div. offic. vom 8. Jahrh. Amalar. Met. de div. off. libri IV ad Ludov. Imp. (Migne, t. 114). Raban. Maur. de cleric. instit. et cerem. eccl. libri III de sacr. ord. sacram. div. et vestim. sacr. (Migne, t. 107). Walafr. Strab. de eccl. rer. exord. et increm. s. de off. div. (Migne, L. 114). Petr. Dam. Expositio canonis Missae (Mai, Nov. Coll. VI, II p. 211—225) lvo Carnot. de eccl. sacram. et off. ap. Hittorp. op. cit. Mehrere Meffen maren an bestimmten Festtagen üblich, boch mußten meist verschiebene Altare gewählt werben. Greg. Tur. de glor. confess. c. 50. Conc. Antissid. 378 c. 10. Walafr. Strabo l. c. c. 21. Vita S. Udalr. ap. Sur. 4. Jul. c. 3-5. Thomassin. I, II c. 23 n. 17; c. 22 n. 56; 2. 81 n. 9; c. 82 n. 8. — Conc. Saleg. 1022 a. 5. Gratian c. 53 d. 1 de cons. Cf. Innoc. III. Honor. III c. 3. 12 de celebr. Miss. III. 41. M. Schr. Photius III 5. 209 ff. Monum. ad Phot. p. 11. 12. Weitere Regeln und Berbote Conc. Par. 829 [. 45. 47. 48. Mog. 818 c. 43; 851 c. 24. Cpl. 861 c. 12. Mog. 888 c. 9. Salerunst. 1022 c. 10. Rothom. 1072 c. 4. Bestimmte Stunden ber Megfeier Amalar. de it. Eccl. III. 42. Regino de eccl. disc. I. 33. Die pyxis munda, das sepulcrum rmähnt Humbert adv. calumn. Graec. c. 33 (Galland. XIV. 201 seq.). Dreimalige Communion. Fommunion im Jahre Conc. Turon. 858 c. 50. Jejunium naturale Nicol. I. ad con-

sulta Bulg. c. 65. Kindercommunion s. unten V S 369 Nr. 1. Erneuerung der Hosien Concil von Anja 994 (alle 7 Tage), von Bourges 1031 c. 2 (alle 8 Tage). Zu Limogel beantragte Bischof Jordan 1031, daß es zwölfmal im Jahre geschehe, acht Tage bestimmt wieber bas Concil von Rouen 1072 c. 6. Eulogien Conc. Mog. 851 c. 22. Regino L Die Taufe 332. — Synobe von Calchut 816 c. 2, von Paris 829 L. I c. 45. — 81. Immersion Synobe von Calcut 816 Mansi, XIV. 555, von Worms 868 c. 5. Feierliche Taufzeita Conc. Par. 829 L. I c. 7. 33. Par. 846 c. 48. Mog. 847 c. 8. Tribur. 895 c. 12 Regino I. 264. Pflichten ber Eltern und Geiftlichen Par. 829 L. I c. 6. 9. ber von Ungläubigen gespenbeten Taufe Nicol. I. l. c. c. 104 (Migne, t. 119 p. 1014. Gratian c. 24 d. 4 de cons.). Bgl. bazu m. Schr. Photius III S. 593 ff., über bie Die Firmung. Meinung ber Griechen bas. S. 138 ff. 594, die Lehre und die Riten bas. S. 501 ff. Fit mung bei ben Griechen bas. III S. 602. Ertheilung und Empfang berselben Conc. Pur. Die lette cit. I. 33. Rothomag. 1072 c. 7. Worm. 868 c. 2. 8. Extrema unctio Jonas Aurel. Delung. de instit. laicali III. 14. Conc. Ticin. 850 c. 8. Halitgar. de vitiis et virtut. III. Die Che. 16 (Gall. XIII. 535 seq.). — Einsegnung ber Ehe Leo VI. Nov. 74. 109. 3his man, Oriental. Cherecht. Wien 1863, S. 142 ff. Concil von Rouen 1072 c. 14. Bermanbtschaftsgrabe Schulte, Sbb. bes Gherechts S. 162 f. Phillips, Deutsche Gesch. I S. 161 ff.; Lehrb. bes K.-R. 1. A. S. 1036 f. v. Mon, Das Cherecht ba Christen I S. 361. Früher wurden die römische und die germanische Computation sit verwechselt, so 874 im Concil von Douci Sefele, IV S. 493. Petr. Dam. Opusc. VIII (Migne, t. 145 p. 191 seq.) erhob sich gegen bie Juristen wegen ber langen Bablung ber Grabe in ber Seitenlinie und ihrer Meinung, es sei bie Beirath inter pronepotes erlaubt. Alex. II (c. Ad sedem 2 § 1 C. XXXV q. 5 a. 1063) sette bie Borgigt ber germanischen Computation auseinander. Der siebente Grab ber Consanguinitat war unter Nikolaus II. bestimmt trennendes hinderniß c. 17 C. cit. q. 2. 3. Cf. Capit. VI. 130; VII. 432. 436. Conc. Rom. 1059 c. 11. Rothom. 1072 c. 14. Ueber die Gie chen f. Zhishman, S. 215 ff. Wesen ber Ehe im Consens Nicol. I. ad Bulg. c. 3. Affinität Hincmar. ep. 22 p. 132 seq. ed. Migne (Mansi, XV. 571). Geiftliche Bawandtschaft Nicol. l. c. c. 2. Conc. Mog. 888 c. 18. Tribur. 895 c. 47. 48. Cpl. 963 (Mansi, XVIII. 470). Raub Joh. VIII. in Conc. Ravenn. 877 c. 6 (Mansi, XVII. 338). Troslej. 909 c. 8. Impotenz, von Heinrich IV. als Chescheibungsgrund gegen Bertha geltend gemacht hefele, IV S. 817 ff. Ligamen vgl. Concil von Roncx 1072 c. 18. Crimen im Falle bes Chebruchs bas. c. 18. Tribur. 895 c. 40. 51. Votum Concil von Tribur c. 23. Disparitas cultus Synobe von 1005 Pertz, V. 813. Hefele, IV S. 632. Photius Nomoc. Tit. XII c. 13 (Voell. et Justell., Bibl. jur. can. vet. II. 1071): ἔδει τοὺς γάμφ συναπτομένους όμοθρήσχους είναι. clausum Nicol. I. ad Bulg. c. 47. 48. Conc. Salegunst. 1022 c. 3. Petr. Dam. Opusc. XLI de tempore celebrandi nuptias ad cler. Favent, gegen bie Ansicht, mas Die Buße. könne in ber Quabragesima giltig und erlaubt Chen schließen. — 82. Concil von Borms 868 c. 25, von Hohenaltheim 916 c. 33, von Mainz 847 c. 31, von Seligenstadt 1022 c. 18. Conc. oec. VIII. act. II (unten § 160). Petrus Dam. ep. ad V Episc. ap. Baron. a. 1055 n. 6 (vgl. oben III § 196) ep. ad Hildebr. (Mansi, XIX. 893). Opusc. XLIII de laude flagellorum (Migne, t. 145 p. 679 seq.). Epist. L. IV. 21; L. VI. 33. Beichtsiegel bei ben Griechen Method. Patr. fragm. (Pitra, II. 363). Ablese Mabillon, Praef. in Saec. V Bened. n. 109 p. LV t. VII ed. Ven. Chron. Casia. III. 31. Malaterra de reb. gest. a Roberto Guiscardo II. 33 in Schotti Hisp. illustr. t. III. Joh. VIII ep. 878 ad Episc. in regno Ludov. Conc. Lemov. 1031 sess. IL Streit aber Mansi, XIX. 539. - 83. Mansi, l. c. p. 391. 414. 417. 422. 519. 526. 528. Befelt, St. Martial IV S. 647 f. 656 ff. 660 ff. lleber ben Heiligen s. Order. Vital. II. 22. 23 (Migne, Canonisas t. 188 p. 185 seq.). — 84. St. Ulrich Mansi, l. c. p. 169. Hard. VI, I p. 727. Mer billon, Praef. cit. n. 99 seq. Bened. XIV., De canon. I. 7, 13; 8, 2; 10, 4. Assem, Bibl. jur. or. I. 347. Leo IX. Bulle zur Canonisation bes hl. Gerharb von Toul 2. Mai 1050 Mansi, p. 769. Alex. III. c. 1 de reliqu. et ven. SS. III. 45. Für in Griechen s. Nicet. Vita S. Ign. Mansi, XVI. 289. Leo Gr. p. 259. 270. Theoph. Cont. VI. 12. 13. 18. Assem., l. c. p. 345 seq. M. Schr. Photius II S. 317 f. App Marien, trag bes Nikephorus Phokas das. III S. 716. Balsam. in Basil. c. 13 t. II p. 70. cultus. Cedren. II p. 369. - 85. Leo VI. Matranga, Anecd. gr. Rom. 1850, P. II p. 614

seph, Hymnograph, Migne, PP. gr. t. 105 p. 1003 seq. Joh. Geometra ib. t. 106 854 seq. Das Ave maris stella gehört noch bem 10. Jahrhundert an. S. Schlos r, Die Kirche in ihren Liebern I S. 142. M. Schriftchen: Die Marienverehrung in t gehn erften Jahrhbin. ber R. Münster 1870. Samstagsfeier Petr. Dam. Opusc. KXIII c. 3. Cf. Opusc. X de horis canonicis (Migne, t. 145 p. 221 seq.). Sier b vollkommen die Stunden unseres Breviers aufgezählt und c. 10 p. 230 wird De ris B. Virg. gehandelt. Die Vita S. Udalrici († 973) gibt schon Spuren von lets Englischer Gruß Mabillon, Ann. O. S. B. L. 42 n. 71; L. 58 n. 68-70 ad 1044. Petr. Dam. Opusc. XXXIII. Rosenkranzgebet Du Fresne, Glossar. med. inf. latinit. V. Capellina. Binterim, Dentw. VI, I S. 89-136. Die Rosentranzbacht. Tüb. 1842. Der ägyptische Monch Paulus zählte seine Gebete durch Steinchen allad. Hist. Laus. c. 23) und die englische Gräfin Godiva 1040 an einer Schnur. — . Seintich I u. A. Sigeb. Gembl. Chr. ad a. 929. Die S. Lacryma Christi in Ben: Reliquiens me Thiers, Diss. sur la sainte larme de Vendôme. Par. 1699. Mabill., Oeuvres Berehrung. sthum. II. 361 seq. Sanguis Christi in Reichenau Herm. Contract. a. 923. 1., Ann. O. S. B. III. 699. Pertz, VI. 146 seg. Mone, Quellensamml. der bab. nbesgesch. I S. 67-77. Das hl. Blut zu Brügge und im Kloster Weingarten zc. Feuerbe ber Reliquien Mabill., De probat. reliquiar. per ignem nach L. II de cultu SS. notorum und Analect. ed. II p. 568 seg. Gegen die Migbrauche mit Reliquien ein önch von St. Maximin bei Trier (Pertz, Scr. VIII. 117) und einer von Auxerre (Fr. Rraus, Beitr. z. Trier'schen Arch. u. Gesch. I S. 56). Gib über benselben Capit. . 24 (Mansi, XV. 642). - 87. Conc. Par. 829 L. II c. 10. Befele, IV S. 62. Jegfeuer. ınal. Fuld. a. 874. Flodoard. Hist. Rhem. III. 18. 20. Dümmler, Ostfrant. fc. I S. 810 f. Mauricius Theophyl. Simocatt. VIII. 11 p. 336. Theoph. p. 439. dr. I. 703 seq. Greg. M. Dial. IV. 55. Almosen für Berftorbene Petr. Dam. rusc. IX c. 7 (Migne, t. 145 p. 220 seq.). Allerseelentag Mabill., Acta SS. O. S. Saec. VI P. I p. 584. Petr. Dam. Vita S. Odil. c. 10 (Acta SS. Jan. I p. 74 seq.). zeb. Gembl. a. 998. Seeleumessen Beda Ven. u. A. (III § 195). Flodoard. I. 18. ffé, Mon. Mogunt. p. 167. 257. 305. Neugart, Cod. diplom. Alem. I. 549. Tobten: len Delisle, Rouleaux des morts, recueillies et publ. par la société de l'hist. de ance. Par. 1866.

88. Ratherius Veron. Serm. I de Quadrag. (Opp. ed. Baller. Veron. 1765) jen ben von einigen Geistlichen auf Gen. 1, 26 ff. 33, 16; Job 10, 8 gestützten Ans Geistlichen u. opomorphismus in Vicenza. Unsittlichkeit bes Clerus Conc. Worm. 868 c. 9. 11. 12. g. 888 c. 10. Met. h. a. c. 5. Riculfi Ep. Suession. Const. 889 c. 14. Troslej. c. 9. Leo VII. ep. ad Episc. Gall. et Germ. Mansi, XVIII. 379. Conc. August. 2 c. 4. Pictav. 1000 Mansi, XIX. 241. 266. Leo IX. ap. Baron. a. 1049 n. 10. fele, S. 682. Aventin. Annal. Boj. IV. 23; V. 13. Haeresis Nicolaitarum unb ioniaca (letterer Name schon bei Joh. VIII. ep. 95 ad Episc. Gall. Mansi, XVII. Berardi, Comm. in jus eccl. un. IV. 125. Der bem hl. Ulrich, Bischof von gsburg, zugeschriebene Brief pro conjugio clericorum ad Nicol. P. (Udalr. Bab. Cod. st. 1125 Eccard, Corp. hist. med. aevi II. 23 seq.), zuerst von Matth. Flacius in igbeburg 1550 ebirt, ist sicher erst im 11. Jahrhundert unterschoben; Bertholb von nstanz a. 1079 erwähnt ihn zuerst. Rather. Veron. de contemptu canonum, discorinter ipsum et clericos, apologia, itinerarium, epist. D'Achery, Spic. I. Migne, Atto Vercell. de pressuris eccl. Migne, t. 134. Ein ungenannter Bischof zur t Gregors V. bei Mansi, XIX. 179 seq. Höfler, D. P. I S. 185 ff. Petr. m. Opusc. XVII de coelibatu sacerdotum ad Nicol. II. Pont. (Migne, t. 145 379 seq.). Op. XVIII. contra intemperantes clericos (ib. p. 387 seq. mit Wiber: ung ber Einwürfe ber Anticolibatare). Opusc. IX s. lib. Gomorrhian. (ib. p. 159 grelle Schilberung, wie es auch Leo IX. schien). Opusc. XXV de dignitate sacerii (ib. p. 491 seq.). Dazu viele Briefe. Gegen ben Bolksaberglauben f. Agobard. contra Tempestarios. Fehr in ber Desterr. Vierteljahrsschr. f. kath. Theol. Wien 12, S. 34 ff. Erwartung bes Weltenbes Glab. Radulph. III. 4; IV. 6. Trithem. ron. Hirsaug. a. 960. Gesta Episc. Leod. c. 1050 c. 21 (Martene, Coll. IV. 860). bo Flor. apol. ad Hugon. R. (Galland. XIV. 141). - 89. Petr. Dam. L. IV ep. 9. Der Gottess arta de treuga et pace a. 900-1000 ap. Mabill., De re diplom. L. VI n. 144.

Bergenröther, Rirdengejd. III.

15

Conc. Pictav. 1000 Mansi, XIX. 241. 266 seq. Hefele, IV S. 625. 657. Balderic. Gesta Episc. Camerac. III. 27. Fulb. Carn. ep. 21 ad Rob. Bouquet, X. 454. Ct. ib. 147. 172. 227. 379. Conc. Lemovic. Mansi, XIX. 530 seq. Glab. Rad. IV. 4. 5; V. 1. Bouquet, X. 59. Hugo Flav. Chron. Virdun. ib. XI. 145. Conc. Manei, XIX. 593 seq. 598 seq. 827 seq.; XX. 904. Semichon, La paix et la trêve de Dieu. Par. 1857. Kludhohn, Gesch. des Gottesfriedens. Leipzig 1857. Febr, Da Gottesfriede u. die tathol. K. des M.=A. Augsb. 1861. Giesebrecht, II S. 365 ff. Das Interdict. Hefele, IV S. 664 ff. 740 f. 816. Ueber bas Interdict Kober im Archiv f. fail. Pflege ber K.=R. Bb. 21 S. 3 ff. 17 ff. 291 ff.; Bb. 22 S. 3 ff. — 90. Ratinger, S. 180 fi. Boblibatige Doch scheint ber verdienstvolle Verfasser zu weit zu gehen, wenn er in Pseudo-Isidor ben Grund bes Umschwungs und zunächst dafür findet, daß Canoniter, Monche und Romm an die Stelle ber armen Laien gesetzt worben seien. Jene theilten, wo fie nicht gang in Berfall waren, stets ben anberen Armen mit, oft reichlicher, als es bie Pfarrer auch ki gesetlicher Verpflichtung thaten; weber Pseudo-Isidor noch die ihm theilweise folgenden Sammlungen haben die alten Canones und Decretalen über die Armen ausgemerzt, vielmehr beibehalten, z. B. Deusdedit III. 37 seq. p. 255 seq. Berwendung ber bons superflus Burcard. L. XIX c. 116. — Lütolf, Leben u. Wirken bes hl. Bernhard v. Menthone. Luzern 1850 (berselbe warb von Innocenz XI. 1681 bem Kataloge ber Die ligen inserirt, nachdem schon 1123 ber Bischof von Novara die Feier seines Festes bestätigt hatte). Martin-Doisy, Dictionnaire de l'économie chrétienne II p. 1010 seq. (iba bas Spital von Arbois bas. I. 64). Lanfrant Murat., Ann. Ital. med. aev. III. 593. Gregor VI. Morichini, Degli istituti di pubblica carità in Roma I. 84. Vita S. Odil. Act. SS. Jan. I p. 67. 68. Söfler, D. B. I S. 25. Möhlet, Ges. Schr. I S. 57 ff. Rücksicht auf die Armen bei Stiftungen Lacomblet, Urkunden: Die Juben. buch bes Nieberrheins 1 S. 122. 159. 165. 168. Acta SS. Febr. I. 722. — 91. Poppo Diac. Chron. Tricass. a. 839 Pertz, I. 433. Gfrorer, Offrant. Gefc. I S. 118 f.; R.: S. III, II S. 735. Agobard. lib. de insolentia Judaeor. Galland. XIII. 417 seq. Migne, t. 104 p. 69 seq. Mansi, XIV. 607 seq.; XV. 630. 727 (Capit. VI. 119. 122; VII. 286). Conc. Met. 888 c. 7. Coyac. 1050 c. 6. Gerund. 1068 c. 14 Klagen gegen bie Juben Vita S. Theodardi Narbon. Mansi, XVII. 565. Petr. Dan. Opusc. II contra Jud. Opusc. III. Dial. inter Judaeum et christ. (Migne, t. 145 p. 41—68). Depping, Les juis dans le moyen age. Par. 1834. 30 st, Ocio. in Israeliten IV. Berlin 1825 ff. Wiener, Regesten z. Gesch. ber Juden in Deutsch mährend bes M.=A. Hannover 1862, 2 Bbe. Berfall ber 92. Mabill., Ann. O. S. B. L. 35-62. Conc. Rom. 826 c. 27. 28. Paris. 83 Rlöfter. Später vertheibigte Ivo Carnot. ep. 69. 213 ausbrücklich bie Leitung 🍽 Pfarreien burch gemeinsam lebende Chorherren, quia nemo rectius custos praeponitus vitae alienae, quam qui prius custos est factus vitae suae, unb moute von alla Geistlichen die vita regularis befolgt sehen. Conc. Ticin. 855. Troslej. 909 c. i (Mansi, XV. 16; XVIII. 270). Concil von Bourges 1031 c. 24, von Tours 108 Die Clunia: c. 10. — 93. Bibliotheca Cluniac., in qua SS. PP. abbat. vitae, miracula, script rec. cura M. Marrier et A. Quercetani. Par. 1614 f. Mabill., Acta SS. O. S. B. Saec. V p. 66 seq. Clarus, Herzog Wilh. von Aquitanien. Münster 1864. 84 zu V § 162. — 94. Eremtionen Thomassin. I, III c. 30. Bened. XIV., Syn. dies. VII. 3. Die bloß unter Rom stehenden Klöster nannte man später Allodium S. Peri (Goffrid. Vindocin. L. I ep. 8. 12. Migne, t. 157 p. 39. 47. 58 etc.). Petr. Bles

641—703. Ordo Clun. im 11. Jahrh. Vet. discipl. monast. ed. Herrgott. Par. 178 p. 183. Stolberg Rerz, Th. 31 S. 386 ff. Henrion Fehr, I S. 59 ff. Holder, Bb. 5. Greeven, Die Wirksamkeit der Cluniac. auf kircht. u. polit. Gebiete in 11. Jahrh. Wesel 1870. Hösser, D. P. I S. 22 ff. Grörer, Gregor VI. Mosterreform Bb. I. — 95. Osbern, Vita S. Dunst. Mabill., Saec. V. O. S. B. p. 659. Acta St. in England, Maii IV. 844. Vita S. Gerard. Mabill., l. c. p. 248—276. Acta SS. II. Oct. Handern, Deutschland. 220 seq. Wittekind Corbej. 968 Annal. L. II. Res gest. Saxon. Pertz, III. 416

-467. Monumenta Blidenstatens. saec. 9-11. Aus dem Nachlasse von J. Fr. Böhmer mit Ergänzungen ed. C. Will, Innsbr. 1874. 4. Vita S. Wilhelmi Hirs. (Herrgott, 1. c. p. 375). Joh. Trithem. Annal. Hirs. Rerter, Wilhelm ber Selige. Lib. 1863. Ueber Heinrich II. Giesebrecht, II S. 83 ff. - 96. Petr. Dam. Vita Die Camal. 8. Romualdi Mabill., Acta SS. O. S. B. VIII. 240 seq. Sofler, D. B. I 5. 200 f. Regul. Camald. ap. Holsten, Cod. reg. monast. II. 194 seq. Tosti, Storia della Badia di Montecas. Napoli 1842 s. - 97. Thietmar. VI. 58. Petr. Dam. Bruno von Vita S. Rom. c. 27. Giesebrecht, II S. 38 f. 3. Anm. S. 587, bann S. 104 Querfurt. -109. Bruno's Brief an Heinrich bas. S. 667-670. Dof. A, I. - 98. Vita S. Joh. Orben von Gualberti Mabill., l. c. Saec. V. Holsten, l. c. II p. 303 ed. Brockie: Vallis um-Ballombrofa. brosse congregat. statuta adhuc nancisci nobis non contigit. Die Lage von Ballom: tofa, die Glaubensreinheit und die Gastlichkeit dieser Einsiedler lobt Ariosto, Orlando furioso XXII. 36. — 99. Höfler, 1. c. Petr. Dam. Opusc. XIII c. 11 p. 306: Bebeutung ber qui relictis spiritualibus studiis addiscere terrenae artis ineptias concupiscunt, par-neuen Orben. vipendentes siquidem regulam Benedicti regulis gaudent vacare Donati. Opusc. XVI c. 4 p. 370: Quod sponte suscipitur, sine peccato non deseritur. F. Neufirch, Des Leben bes Petrus Damiani. I. Th. Göttingen 1875. — Conc. Cpl. 861 c. 1—4. Risster im i. 7. Phot. ep. 191 p. 289 ed. Mont. Migne, L. II ep. 30. M. Schr. I S. 430 ff. Thomassin. I, III c. 25 n. 12. Niceph. Phoc. Const. de monast. Leuncl., Jus Gr. Rom. t. I L. II p. 113 seq. Basil. II. Nov. de struendis eccles. ib. p. 117 seq. Balsam. in Conc. Cpl. 861 c. 1. Bever., Pandect. canon. I. 333. 100. Haymon. Opp. ed. Col. 1524. 1529. Migne, PP. lat. t. 116 seq. Derling, Schulet als

De Haymone. Helmst. 1747. Hist. lit. de la France V. 111-126. Liverani, Spial Liberian. Flor. 1865, p. 207 seq. Rabani Mauri Opp. ed. Colvener. Colon. 1627 f. t. 6 mit Joh. Trith. Vita Rab. Migne, t. 107-112. Cf. Traditiones Fuldens. d. J. Pistorius, Scr. rer. Germ. t. III. Francof. 1607 f. Corp. tradit. Fuld. ed. khannat. Lips 1724. Struve, Ratisb. 1726. Rabans Gebichte ebirte zuerst Chr. Brower S. J. zugleich mit Venant. Fortun. Mainz 1617. 4. Bach, Ueber Rabanus R. als Schöpfer bes beutschen Schulmesens. Programm, Fulba 1835. Fr. Kunft-Bann, Hraban Magnent. Maurus. Mainz 1841. Görringer, Ueber bes Rhab. Reurus Berbienste um bas bentiche Unterrichtsmesen. Zweibrüden 1852. Spengler, kien des hl. Rab. Maurus. Regensb. 1856. — 101. Servat. Lup. Opp. ed. Baluz. Schuler des 1964. Migne, t. 119 (am wichtigsten seine 132 Briefe, Vita S. Wigberti). Walafr. krabo Migne, t. 113-115. König, Walafrid Strabo (Freib. Diöcesanarchiv 1868, II S. 360 ff.). Otfrieds Evangelienbuch (Otfried Krist) ed. v. Graff. Königsberg 356; von J. Relle. Regensb. 1856. 2 Bbe. Behringer, Rrift und Helianb. Rafin 1870; übers. von Rapp. Stuttg. 1858. Helianb, altsächs. Ev.-harmonie, herauspg. von Schmeller. München 1830; von Köne. Münfter 1855 (Urschrift mit Merfet, Anmert. u. Wortverzeichniß); überf. von Simrod, Elberfelb 1856, von M. benne, Paberborn 1866. Bilmar, Gesch. ber beutschen Nat.: Lit. Bb. I. Gueride, 1.48. II S. 77 R. 4. — 102. Weitere Schüler Rabans f. Runstmann, S. 99-102. Gelehrte ins Aubolph von Fuldangen fort (228 285) maren fick meitere Fortschungen his 201 auffrest ber Klöster. wies Fuldenses fort (838-865), woran sich weitere Fortsetzungen bis 901 anschlossen. Reginfreb's von Trithemius benütte Schrift ift nicht wieber aufgefunden worben; man Rumuthet die Ibentität seines Buches De temporibus gratiae mit seiner Chronik. Ermewid, Berfasser von Beiligenleben Lect. ant. Canis. ed. Basnage, II, II p. 163. I. 651. Acta SS. 6. Sept. Diss. prael. Pez, Thes. anecd. IV, III. 746. Druthmar u. A. bei Migne, t. 106. Paschas. Rabbert ib. t. 120. Ratramnus t. 121. Einhard t. 104. Mer bas unebirte Wert bes Amalarius Fortunatus Marr, Gefch. bes Erzstifts Trier II 6. 387 ff. Bibliotheten Mabillon, De stud. mon. II. 152 seq. Ziegelbauer, Hist. wi lit. O. S. B. I. 453. Robler, Stub. über bie Rlöfter bes M.=A. Regensb. 1867, 5. 208 ff. Rerter, Wilh. b. Gel. S. 167 ff. Befele, Beitr. I S. 292 ff. Griech. Andien Arr, Gesch, bes Cantons St. Gallen. Das. I S. 184. 260. Cramer, De mec. med. aevi stud. Sund. 1849. 53. - Robler, S. 233. - 103. Migne, t. 104 Gelehrte am -106. Cf. Hundeshagen, De Agobardi vita et scriptis. Giss. 1832. Rudelbach, Dofe Carl bes kudii ined. opp. specimina. Havn. 1824. Hincmar Migne, t. 125. 126. Bon ibm hrt auch ber britte Theil ber Annales Bertiniani (861-882) ber, wie ber zweite (885

tonen.

—861) von Prubentius (I. Thl. 741—835). Joh. Scotus Erigena, mahrscheinlich Itländer, soll nach Einigen 882 burch Alfred ben Großen nach England gerufen und als Abt von Malmesbury von ben Mönchen getöbtet worben sein, was kaum wahrscheinlich. Ueber ihn Staubenmaier, Joh. Scot. Erig. Frankf. 1834. Möller, Joh. Scot. Erig. Mainz 1844. Christlieb, Leben u. Lehre bes Joh. Scot. Erig. Gotha 1860. Huber, Joh. Scot. Erig. München 1861. Stöckl, Gesch. ber Philos. bes M.A. Mainz 1864, I S. 31—128. Seine Werke sinb: 1) De divisione naturae, 1225 von Honorius III. verbammt, ed. Gale. Oxon. 1681, ed. Schlüter. Monast. 1838, an besten ed. Floss. Paris. 1853 (Migne, t. 122). 2) De praedestinat. (unten § 198). 3) Ps. Dionysii Opp. latine versa. Colon. 1556. 4) Maximi abb. Comment. in Greg. Naz. ed. Gale. Cf. Oehler, Max. Conf. de variis difficilibus locis SS. PP. Dion. et Greg. Hal. 1857, p. 35-37. 5) Concio in Prolog. S. Joh. ed. Felix Revaisson. Par. 1841. Réné Taillandier, Scote Erigène et la philosophie schol. Par. 1843. 6) Fragmenta tria Comm. in Ev. S. Joh. ed. Ravaisson. Par. 1849. 7) Fragm. op. de egressu et regressu animae ad Deum ed. Greith 1838 in Spicil. 8) Poemata gr. et lat. 9) Expositio super ierarchiam coelest. S. Dion. et super ierarch. eccles. ejusdem. 10) Fragm. IV Comm. in Ev. S. Joh. 11) Expos. in myst. theol. S. Dion. 12) Disticha lat. Die Stüde 9—13 hat Floß l. c. genz neu ebirt. Bgl. m. Schr. Photius I S. 672 f. Amolo und Remigius s. unten § 198 f. Flor. Diac. ap. Migne, t. 119. Wandelbert ib. t. 121. Abo von Vienne compilite nach Mabillon und Sollerius sein Martyrologium um 858. Dasselbe ebirten B. Lipsmano von Verona (1554), dann Jak. Mosander (1581), Heribert Rosweyd (1613), besser Dom. Giorgi (Rom 1745). Der beste Cober ist ber vor 1050 geschriebene von Bentimiglia. Cf. Illustrazione di un antico Martirologio Ventimigliese del P. G. B. Spo-Tor. 1864 auß den Miscell. di storia ital. t. V. Civiltà catt. 1865, VI, I p. 581 seq. Abo und Usuardus bei Migne, t. 123. 124. Bgl. noch Gams, R.S. Span. I S. 77 ff. Martyrologien werben auch bem hl. Hieronymus und bem Beba Be-Studien in nerab. zugeschrieben. — 104. Giesebrecht, I S. 357 f. und De literar. stud. ap. Ita-Italien im los primis med. aevi saeculis. Berol. 1845. Dümmler, Aurilius u. Bulgar. S. 39 f. 9. Jahrbuns Agnell. Lib. pontif. s. vitae pontif. Ravenn. Murat., R. It. Scr. II. Anastas. Bibl. Opp. ed. Bianchini. Rom. 1718; ed. Vignol. ib. 1724. voll. 3. Migne, t. 127-129. M. Schr. Photius II S. 228 ff., bes. S. 237 ff. Ueber ben liber pontificalis s. Duchesne, Etude sur le liber pontificalis (Biblioth. des éccles. franc. d'Athènes et de Rome fasc. I. Paris 1877). Ueber Johann VIII. bas. S. 305-307. Joh. Hymonides (so nennt ihn Gauderich ep. ad Joh. P. ap. Mabill., Mus. ital. I, II p. 79) schrieb De variis ritibus ad bapt. pertinentibus (Mabill., Iter Ital. p. 69). Vita Greg. M. (Migne, t. 75 p. 61). Cf. Remold. Chron. (Pertz, V. 421). Anast. ep. ad Joh. disc. Von Carl dem Kahlen sagt Joh. VIII. (Mansi, XVII App. p. 172): sacerdotes Domini ad utramque philosophiam informans, viros peritos amplectens. Ueber Pseudo-Dioms im Abenblande Pag. a. 827 n. 14; a. 875 n. 18. Nicol. I. fragm. Mansi, XV. 401. Jaffé, p. 250 n. 2141. Anastas. epp. ad Carol. Calv. Migne, t. 129 p. 739-741. Pitra, II. 287 seq. M. Schr. Photius I S. 674; II. 238. Collectanea de causa Honorii (Migne, t. 122 p. 558 seq.). Luitprand oben § 31. Gregorovius, Gefc. ber St. Rom III S. 273 f. Ratherius cf. § 88. Engelharbt, Ueber Ratherius (firce geschichtl. Abhblgn. Nr. V). Bogel, Ratherius v. Berona. Jena 1854. Atto bei Migne, Studien in t. 134. — 105. Staubenmaier, Scotus Grig. I S. 115 ff. 128 ff. Stolberg. England. Leben Alfreds b. Gr. Münster 1815, S. 271 ff. Weiß, Gesch. Alfreds b. Gr. Schaffe St. Ballen u. hausen 1852. Döllinger, Lehrb. II S. 90 f. - 106. Dümmler, Das Formelbud a. Rlöster. bes Bischofs Salomo III. v. Constanz. Leipzig 1857. St. Galliche Denkmaler a. ber Carol.=Zeit. Leipzig 1859; Oftfrant. Gesch. II S. 656. Hefele, Beitr. I S. 279 ff. 312 f. Arr, l. c. Ueber Notker Balbul. u. A. Greith im Freib. R.-Lex. VII S. 651 ff. Trithem. Chron. Hirs. p. 35. Rerter, Wilh. ber Sel. S. 163 ff. Dem hermann Contractus (cf. Trithem. De script. eccl. c. 321. Chronif bei Pertz, t. V) werden bei Alma redemtoris mater und bas Salve regina zugeschrieben. — 107. Vita Brun. AEp. Deutschland Colon. von Ruotger Pertz, III. 234-275. Cf. Giesebrecht, I S. 322-829. unter ben Ot: Hroswitha carm. de gest. Ottonis I. Imp. — De primordiis coenobii Gandersheim.

Pertz, IV. 306-355. Comoediae sacrae VI. Opp. ed. Schurzsleisch. Viteb. 1794. 4

1 11 11

Norimb. 1858. Comoedias VI ed. J. Bendixen. Lubec. 1857. — Epist. ap. Mabill., Ann. O. S. B. III. 547. Stengel, Laud. Bened. p. 169. Migne, PP. lat. t. 137. Afch bach (Roswitha u. Conrad Celtes. Wien 1867) gab ihre Werke für die Arbeit des Conrad Celtes aus, der sie zuerst 1504 zu Nürnberg veröffentlichte; begegen Barad, ber bie Werke ber Hroswitha beutsch geliefert hatte (Nürnberg 1858), L. Ropte, Bur Lit.-Gefc. bes 10. Jahrh. Protsuit v. Ganbersh. Berlin 1869, Rulanb im Bonner theol. Lit.=Bl. 1869, S. 875 ff. Cf. Magnien, Origines du théatre en Eumpe. Par. 1839. Biographie universelle 1840, Art. Roswithe. — Widukind Res gest. Saxon. ed. Waitz in Pertz, M. G. t. III. Bgl. Röpfe, Widufind von Corvei. Berlin 1867 und Maurenbrecher in Sybels hist. Zeitschr. 1867, Bb. 18 S. 433 ff. Equie von Lüttich Gesta Episcop. Leod. Martene, Coll. IV. 865. Alberdingk-Thijim, Vason évêque de Liège. Brux. 1862. Höfler, D. B. II S. 381 ff. Wormser Doms igule Hift.=pol. Bl. Bb. 72 S. 542—556. — 108. Flodoard. Rhem. Chron. ap. Bou- Französische quet, t. V. Opp. Migne, t. 185. Gerberti Opp. ib. t. 139 (cf. oben § 41). Hist. it de la France VI. 577. — Richer. Migne, t. 138. Pertz, M. G. t. III. Fulberti Carnot. Opp. Migne, t. 141. — 109. Petr. Dam. Migne, t. 144. 145. A. Bogel, Italienische Barus Damiani. Jena 1856. Humbert Card. Migne, t. 143. Lanfranc. ib. t. 150. 110. Otto, De Henrici II. Imp. in artes literasque meritis. Bonn. 1848. Gie: Deutschland sebrecht, II S. 598. Vita Meinw. c. 11. Acta SS. t. I Jun. p. 687. Pertz. XIII. nach ben Ots 104 seq. Evelt, Z. Gesch. b. Stub. u. Unterrichtswesens in ber beutschen u. französ. Kirche bes 11. Jahrh. Zwei Programme. Paberborn 1856 ff. Marianus Scotus Waitz sp. Perts, t. VII. Othlo lib. vision. de cursu spirituali, de tribus quaestionibus Rz, Thes. anecd. t. III. Migne, t. 146. Ibid. aud Lambert. — 111. Thietmar Marseb. Chron. ed. Lappenberg; Pertz, t. III. Burcard. Worm. ed. Col. 1548. 1560. Pur. 1549. Migne, t. 140. Giesebrecht, II S. 80 f. Bruno Wirceb. Migne, t. 142. Adam Brem. c. 1068. Gesta Pontif. Hamb. ed. Lappenberg. Pertz, t. VII. Migne, t 146. Glab. Rad. Bouquet, Scr. t. X. Hist. lit. de la France t. VII. Bippo Pistor. Rer. G. Scr. III. 459 seq. Pertz, t. XI. Zu ben Biographien gehört auch bie Were von Röpke entbedte Vita Mathildae reginae (Pertz, X. 575 seq.), um 974 unter Otto II. verfaßt (Giesebrecht, I S. 782; eine jüngere Vita entstand 1010), die Vita B. Udalrici (ib. IV. 381 seq.), vom Priester Balbuin balb nach 982 geschrieben, bie Vita Joh. abb. Gorz. von Abt Johann von St. Arnulph in Met 978—980 (Pertz, VI. 237 seq.). — 112. Hymnen werden zugeschrieben Carl b. Gr. (Veni Creator Spiritus Dichtfunft und - ift aber sicher älter), dem Theodulph von Orleans (Gloria, laus et honor sit tibi, Christe redemtor), dem Rabanus Maurus (Christe sanctorum decus angelorum), dem Obo von Clugny (Summi parentis unice), dem Hermann Contractus (§ 106), dem Petrus Damiani (Ad perennis vitae fontem mens sitivit arida). Schlosser, Die Riche in ihren Liebern. 2. A. Freib. 1863, I S. 126 ff.; Sequenzen bem Rotter Balbilus, bann bem Könige Robert von Frankreich (Veni, sancte Spiritus, et emitte coe-Mins etc.). Ueber die Orgel s. Gfrörer, Gregor VII. Bb. VII S. 148. Ermold Nig. c. 830 L. IV p. 639: Organa quin etiam quae numquam Francia crevit, unde Pelasga tement regna superba nimis, nunc Aquis aula tenet. Ueber St. Gallen Schubiger 0. 8. B., Die Sangerschule zu St. Gallen. Ginsiebeln 1858. Dummler, Oftfrant. **ிர்ஷ். II S. 660.** Guido v. Arego Baron. a. 1022. Gueride, II S. 69. Sigeb. multi inter musicos nominis, in hoc etiam philosophis praeferendus, quod ignotes cantus etiam pueri facilius discunt per ejus regulam, quam per vocem magistri sut per usum alicujus instrumenti, dum sex literis vel syllabis modulatim appositis ad sex voces, quas solas regulariter musica recipit, hisque vocibus per flexuras digitorum laevae manus distinctis, per integrum diaposon se oculis et auribus ingerunt intentae et remissae elevationes vel depositiones earumdem sex vocum. Suido's Brief an Bruber Michael Pez, Thes. VI, I. 223. Watterich, I. 710. — 113. Rraus, Lehrb. II S. 308 f. Kreuser, Der driftl. Kirchenbau I S. 265 ff. Baukunft. Laib und Schwarz, Formenlehre bes roman. u. goth. Baustyls. 2. A. Stuttg. 1858. Libte, Gesch. ber Architektur. 2. A., I S. 307 ff. Schnaase, Gesch. ber bilbenben Runfte. Düffelborf 1869. 2. A. Unger, Art. "Griech. Kunst" in ber Encyklopäbie von Erich u. Gruber. I. Sect. Bb. 84 S. 294. 892. 417 ff. Rirchen 3tal. Cantu,

IV. Periode. 1. Cap. 230 Weltgesch. L. X c. 22. Deutsche Ausg. von Will 1864, Bb. 6 (2) S. 508 ff. Plaftit und 114. Lübte, Gefch. ber Plastit. 2. A. Leipzig 1870. Aus'm Berth, Das Siege Malerei. freuz bes Constantin Porphyrogen. Bonn 1860; u. Der Mosaitboben in St. Geren restaurirt. Festschrift. Bonn 1873; Runftbentmäler bes Rheinlandes. Leipzig u. Bonn 1868, Bb. I-III. Beschreibungen griechischer Cobices bei Montfaucon, Palaeogr. gr. p. 250 seq. Bibl. Coislin. Par. 1715 f. 133 seq. Unger, S. 443. 115. Asserii Meruv. Annal. rer. gest. Alfredi. Oxon. 1722. Guill. Malmesbur. England. de gest. reg. et pontif. Angl. (Savile, Rer. Angl. Lond. 1596 f.). Alfordi annal. eccl. Brit. Lond. 1663. Synoben bei Hefele, IV S. 7. 34. 94. 171. 191 f. CL § 105. — 116 ff. Vita S. Dunstani von Errforth und Osborn (Acta SS. t. IV. Mai p. 894), von Osbert (Sur. Vitae SS. III. 309). Warthon, Anglia sacra II. 211-288. Hard. VI, I. 675. Vita S. Oswaldi ap. Warthon, l. c. p. 191 seq. Wolstan. Vita S. Ethelwoldi (Mabill., Acta SS. O. S. B. Saec. V). Ingulf Vita Turc. (ib. p. 502 seq.). Wilkins, Conc. M. Brit. Lond. 1737 t. I. Mansi, XVIII. 475; XIX. 15. 23 seq. 62 seq. Order. Vitalis H. E. III. 17. 20 seq.; L. IV c. 1 seq. (p. 285. 303 seq. ed. Migne). Lingarb, Gesch. v. Engl. übers. von Salis I S. 276 ff. Re terfamp, R.: G. IV S. 516 ff. Döllinger, II S. 90-98. Hefele, IV S. 600 ff. 636 f. 819 f. 823 f. In bem Briefe an Wilhelm ben Eroberer hatte Alex. II. (ep. 8 Mansi, XIX. 949. Jaffé, n. 3524 p. 400) gesagt: Novit prudentia tua Anglorum regnum, ex quo nomen Christi ibi clarificatum est, sub Apost. principis manu et tutela exstitisse, und Wilhelm hatte bei ber Eroberung felbst anerkannt, bag bas Land Irland. unter bem hl. Petrus stehe. Rante, Engl. Gesch. I G. 41. 53. — 119 f. Lamigan,

Eccl. History of Ireland. Dublin 1829. vol. II. III. O'Connor, Script. rer. Hibera. Buckingham 1814-1826. 4 voll. 4. Döllinger, II S. 98 ff. Bon Schotten ge stiftete Hospitäler erwähnt Conc. Paris. 846 c. 40. Bgl. Acta SS. Febr. II p. 361. Battenbach, Die Congregation ber Schottenklöfter in Deutschland (Otto u. Quaf,

Schottland. Ztichr. f. driftl. Archäol. Leipzig 1856. I). — 121. Chronifen bei Innes, Critical Essay. Lond. 1729. voll. 2 unb bei Pinkerton, Enquiry into the ancient history of Scotland. Lond. 1789. voll. 2. Chalmers, Caledonia. Lond. 1807. Döllinger, II S. 101-106.

122 f. Lembke (Schäfer), Gesch. Span. II S. 247 ff. 868 ff. Dollinger, I Spanien. S. 842. Defele, IV S. 49 ff. 54 ff. 748. 783 f. Vita S. Joh. Gorz. Acta 88. Das frantische 27 Febr. (oben § 111). Giesebrecht, I S. 505. — 124 ff. Flodoard. Migne, t. 185 Gallien. p. 804 seq. 448 seq. Mansi, XVIII. 891. 414 seq. 438 seq. Ord. Vitalis VII c. 1 seq. p. 508 seq. Glaber Rad. ap. Bouquet, t. X. Le Cointe, Annal. Eccl. Franc. Par. 1668 f. t. IV seq. Longueval, Hist. de l'église gall. Par. 1732 t. IV seq. Nouv. ed. par Jager. Dümmler, Ostfrant. Gesch. II S. 114 f. 121 ff. 181 ff. 206 ff. 281 ff. Defele, IV S. 547 ff. 554. 567 ff. 576. 658 f. 677. Bollinger, II S. 50 ff.

Deutschland. 53 ff. - 129. Defele, IV S. 119 ff. 531 ff. 554 ff. Dummler, II S. 505 ff. 566 ff. Döllinger, II S. 57 ff. Brunner O. S. B., Die Ginfalle ber Ungarn in Deutide land. Programm. Augst. 1854. — 130. Giefebrecht, I S. 817 ff. 881 ff. Dik linger, II G. 62 f. Gfrorer, Die Berbienfte bes beutschen Clerus ju Anfang bes 10. Jahrh. um bas Reich (Freiburger Ztichr. Bb. 19 S. 1). Monographien über St. Wolfgang von Sulzbed (Regensb. 1844), über St. Ulrich von Raffer (Augsb. 1866), über Bruno von Coln von Pieler (Arnsb. 1851), Deger (Berlin) und Soulje (Salle — beibe lettere 1867); über St. Bernward von Krat (Silbest. 1840 ber Dom zu Hilbesh. Thl. III), St. Gobhard von Sulzbeck (Regenst. 1867), über St. Mathile von Clarus (Queblinb. 1867), über St. Abelheib von Buffer (Berlin 1856). Die Erhebung bes Bischofs Piligrim jum Erzbischofe von Lorch ift nur nach erbichteten Urfunben langere Zeit angenommen worben. Bgl. Dummler, Biligrim von Baffau . bas Erzbisth. Lorch. Leipzig 1864; gegen bie baraus gezogenen Folgerungen Mitter müller O. S. B. im "Ratholit" 1867 Bb. 47 S. 333 ff. — Wattenbach, Deutsche Gesch.: Quellen S. 39. — 131. Adelboldi Vita Henr. II Leibnit., Script. rer. Brunsvic. t. I. Giesebrecht, II S. 53 ff. 80 ff. Döllinger, II S. 64. Befele, IV S. 640 -642. 670. - 132 ff. Wippo Vita Conr. (§ 111) u. A. bei Giesebrecht, II S. 868 ff. Dollinger, II S. 58. 64-71. Rludhohn, Gefch. bes Gottesfriebens S. 60 ff. -

Stalien. 136 ff. Mansi, XIX. 637. Joh. Diac. Chron. Grad. Pertz, VII. 46. Jaffé, p. 181. Thomassin. I, I c. 22 n. 2; c. 23 n. 4. 6. De Rubeis, Monum. Eccl. Aquilei.

Venet. 1740 p. 307 seq. Höfler, D. P. II S. 166. Hefele, IV S. 47. 652. 724. M. Schr. Photius II S. 635 f. Döllinger, II S. 71 ff. — 140—143. Petr. Dem. Relatio de rebus Mediolan. Watterich, I. 219 seq. Landulf. Gest. archiepisc. Mediol. Pertz, Scr. VIII. 6-31. Landulf. sen. hist. Mediol. ib. p. 32 seq. Migne, t 143. Vita S. Arialdi Mansi, XIX. 866 seq. Bonizo ap. Oefele, p. 805 seq. Puricelli, De ss. mart. Arialdo et Herlemb. Mediol. 1657. Acta SS. 27. Jun. Giulini, Memorie spettanti alla storia di Milano. IV. 106 seq. A. Capecelatro, Storia di S. Pier Damiano e del suo tempo. Fir. 1862. Civiltà cattol. 1863. V, V p. 321 seq. Döllinger, II S. 78-83. Will, Restaurat. II. 111-128. 157-165. 192. Hefele, IV S. 749 ff. 764 ff. 770. 774. 805 ff. 811 ff. 823. Die Pataria zu Railand (Neue Sion 1845, Nr. 60 ff.).

144 f. Vita S. Method. Acta SS. III Jun. p. 960 seq. Method. scripta ap. Photius unb Mei, N. Coll. III. 256. Spic. Rom. t. VI. Migne, PP. gr. t. 100. Nicetas vita S. scin Rampf Ignatii ap. Mansi, t. XVI. Migne, t. 105. Stylian. ep. ap. Mansi, XVI. 428 seq. Anastas. Praef. in Conc. VIII. oec. ib. p. 3 seq. Metrophan. Smyrn. ib. p. 415 seq. Theophan. Cont. IV. 9 seq. Genes. L. IV p. 82 seq. Symeon Mag. p. 652 seq. ed. Bonn. Georg. mon. c. 26 p. 286 seq. Nicol. I ep. 1. 7. 8 (Mansi, XV. Migne, PP. lat. t. 119). Photii epist. ed. Montac. Lond. 1651; ed. Baletta. Lond. 1864. L. Allatius, De Eccl. Occid. et Or. perpet. consens. Colon. Agr. 1648. Maimbourg, Hist. du schisme des Grecs. Laur. Cozza O. S. Fr. Obs., Hist. polemica de Graewrum schismate. Rom. 1719, bef. t. II P. III. Jager, Hist. de Photius. Par. 1845 6d. II. 1854. Tosti O. S. B., Storia dell' origine dello scisma greco. Firenze 1856. kimmer, P. Nikolaus I. u. die byz. Staatskirche seiner Zeit. Berlin 1854. Hefele, IV S. 218 ff. M. Schr. Photius, Patriarch von Cpl. Regensb. 1867—1869. 3 Bbe. - 146 f. Phot. ep. inthron. ap. Baron. a. 859 n. 61 seq., gricch. im Τόμος Χαρᾶς ed. Anthimi, 1706. Jager, Hist. II éd. p. 433 seq. Migne, t. 102 L. I ep. 1 p. 585 seq. (coll. Greg. M. L. I ep. 25). Nicetas p. 236. Theoph. Cont. IV. 132. Anast. Praef. cit. p. 4. Nicol. I. ep. 1-4. 8-10. Mansi, XV. 159 seq. Vita Nicol. ib. p. 147. M. Schr. Photius I S. 405-419. — 148. Anastas. und Vita Nicol. l.c. Libell. Ignat. Mansi, XVI. 297. Nicol. ep. 6. 10. Nicet. p. 236 seq. Stylian. p. 429. Ueber die Synobe in der Apostelkirche hatten wir früher nur den Bericht des Riketas, den Libell. Ignat., die Worte des Anastasius und einige Stellen in den Briefen bes Papstes Nikolaus, endlich die Canones. Mansi, XVI. 535—549. Bgl. hefele, IV S. 230 ff. M. Schr. Photius I S. 419-438. hierzu ist nun die alte barbarische latein. Uebersetzung von vier Actionen in ber Coll. can. von Carbinal Deus= boit L. IV post c. 162 ed. Venet. p. 505—512 gekommen, die in der Hauptsache das ichon früher Bekannte bestätigt. Wieberholt erklärten Viichael III., Paul von Casarea n. A., es ware teine neue Untersuchung über Ignatius nothig gewesen; bloß um ben wischen Stuhl zu ehren, habe man eine solche zugegeben, und Barbas fand in bem Ur= theile ber Legaten ohne Weiteres bas bes Papstes. Man brachte wirklich 72 Zeugen gegen Zgnatius auf, und Protopius nahm ihm bas Pallium ab, die von ihm abgesetzten Bifcofe wurden für unschuldig erklärt. Die römischen Legaten beriefen sich auf bie Cawies von Sarbica und wollten ben Ignatius vorgelaben missen; bieser weigerte sich mehrmals zu erscheinen und die Legaten anzuerkennen, die ihn icon vor bem Berbore getigtet und nicht als Patriarchen behandelt hatten, verlangte, die an ihn gerichteten Briefe zu sehen, und bezweifelte, baß Roboalb und Zacharias vom Papste abgeordnet ftlen (p. 506. 508. 510 seq.). In ben Acclamationen auf Nikolaus und Photius wie im sonstigen Detail sindet sich viele Bermandtschaft mit der 879 gehaltenen photianischen Synabe. Phot. ep. apolog. ad Nicol. ap. Baron. a. 861 n. 34 seq., griech. bis auf ben (erst von Mai, Nov. PP. Bibl. IV, I p. 51 ebirten) Schluß im Τόμος Χαράς p. 9 seq. Migne, L I ep. 2 p. 593 seq. — 149 f. Nicol. I ep. 1. 4-6. 8. Mansi, XV. 168 seq. 187 seq. Migne, t. 119 p. 783 seq. ep. 11-13. 86. Jaffé, n. 2029 seq. 1114. Nicet. l. c. Stylian. p. 429. Genes. L. IV p. 91. Hefele, IV S. 237 f. 320 f. M. Schr. Photius I S. 462 ff. 507 ff. 540 ff. — 151. Theoph. Cont. IV. 40; V. 17. Genes. L. IV p. 103 seq. Georg. mon. p. 830 seq. Nicet. p. 253. Phot. ep. 18. 19. 1 ed. Montac. (ep. 1 auch bei Canis-Basnage, II, II p. 379-419). Nicol. I ad consulta Bulg. Mansi, XV. 401 seq. Migne, t. 119 p. 978 seq. ep. 97.

M. Photius I S. 601-617. — 152 f. Nicol. ep. 9. 10. 11-16. 70. Mansi, XV. 216 seq. 259. 269. Migne, t. 119 p. 1016 seq. Jaffé, n. 2124 seq. 2132. Phot. ep. encycl. Baron. a. 863 n. 33 seq. Migne, PP. gr. t. 102 L. I ep. 13. Ueber bas Conciliabulum von 867 Nicet. p. 256. Anast. p. 5. Metroph. ep. p. 417. Libell Episc. in Conc. VIII act. II p. 39. Conc. Rom. 869 ib. p. 124 seq. 128. Conc. oec. VIII c. 6. M. Photius I S. 617-666. — 154. Hincmar. Ann. a. 867 Perts, I. 475. Vita Nicol. p. 767. Nicol. ep. 70. Mansi, XV. 855. Migne, t. 119 p. 1152 seq. ep. 152. Jaffé, n. 2179 p. 253. M. Photius I S. 667 ff. — 155. Aeness Paris. Lib. adv. Graec. unb Ratramn. c. Graecorum opposita Rom. ecclesiam infamantia Migne, PP. lat. t. 121 p. 225 seq. 685 seq. Responsio Episcop. Germaniae Wormat. adunatorum ib. t. 119 p. 1201 seq. Hefele, IV S. 350 ff. M. Photius I S. 675 ff. 684 f. — 156. Bgl. m. angef. Schr. I S. 299 ff. Das Mißtrauen gegen bie Griechen prägte sich schon frühe aus Gelas. P. 493 ep. 6 ad Episc. Dard. c. 2 p. 886 ed. Thiel: Apud Graecos, quibus multas haereses abundare non dubium est etc. 157. Theoph. Cont. IV. 43 seq.; V. 24 seq. Genes. L. IV p. 113 seq. Sym. ung bes 360s Mag. p. 682 seq. Nicet. p. 257 seq. Anast. p. 6. Metroph. p. 420.

Erfte Entfets tius

ciL.

p. 429 seq. Basil. et Ignat. epp. ad Nicol. Baron. a. 867 n. 163 seq. Mansi, XVI. 146 seq. 324 seq. Vita Hadr. II. Migne, t. 128 p. 1386. Sefele, IV S. 343 ff. M. Photius Bb. II S. 5 ff. — 158 f. Hadr. II. epp. Mansi, XVI. 120 seq. Jaffé, n. 2205 seq. Conc. Rom. 869 (über bie Zeit s. Jaffé, p. 256 seq.) ib. p. 122-131. Anast. p. 7. Libell. Rom. ib. p. 27. 28. 316. Sefele, IV S. 359 ff. M. Photins DesVIII. 8tus II S. 28 ff. 78 ff. — 160—162. Mansi, XVI. 18—203. 309 seq. 396 seq. Hefelt, menische Cons IV S. 372 ff. M. Photius II S. 75 ff. (Ueber die Acten bas. S. 63-75, über bes Berhältniß ber 14 griech, zu ben 27 latein. Canones bas. S. 68 ff.) Die Lehre von ben zwei Seelen ward bem Photius zur Last gelegt, ohne daß seine Schriften eine Spur boon zeigen. Bgl. hierüber Anastas. Praef. cit. p. 6 und Photius III S. 444 ff. — 163. Die Patriarchentheorie Mansi, XVI. 86 seq. 140 seq. 317. 344. 356. 360. Thomassin. I, I c. 13 n. 7. M. Photius II S. 137 ff. Nicol. I. ad Bulg. c. 92 u. ep. 8 (Migne, t. 119 p. 949. 1011 seq.) hatte nur bie brei Nic. c. 6 genannten Patriarchen anerkannt. Den Vorrang von Constantknopel vor Alexanbrien bestätigte nachher (1215) auch Innocenz III. Conc. oec. XII c. 5 (c. 23 de privil. V. 33). — 164 f. Anastas. Praef. cit. p. 9-12 not. in Conc. VIII. p. 29. Vita Hadr. Migne, t. 128 p. 1390 seq. 1393 seq. Hincmar. Ann. a. 869 Pertz, I. 482. Basil. et Ign. epp. Hadr. I ap. Mansi, l. c. p. 203 seq. 413 seq. Jaffé, n. 2236 seq. Joh. VIII ep. 45 seq. Jaffé, n. 2321 p. 267. 268. Gfrörer, Carol. II S. 52 ff. Hefele, IV S. 413 ff. 417 ff. R. Photius II S. 147—182. Auszüge aus bem VIII. Concil unmittelbar nach bem VII. gibt Deusdedit Coll. can. L. I c. 38; L. IV c. 15. 16; L. III c. 9-12 p. 57 seq.

3weites Pa=

246 seq. 352 seq. 166. Phot. epp. 78. 85. 90. 106 seq. ed. Montac., bef. ep. 97. 98. Queest. triarchat bes Amphil. q. 115 ed. Migne (q. 126 p. 202 ed. Athen.). Theoph. Cont. V. 44. Nineuer Rampf cet. p. 284 seq. Sym. Mag. p. 689 seq. Stylian. p. 432 seq. M. Photius II S. 185 ff. mit Rom. 241 ff. — 167. Daß ber Tob bes Ignatius auf 877, nicht 878 fällt, glaube ich (Photius II S. 286 ff.) hinlänglich gezeigt zu haben. Die richtige Chronologie ift für bas Berständniß des Weiteren von großer Wichtigkeit. Bgl. das. II S. 299 ff. Hefele, IV S. 431 ff. Joh. VIII ep. 75-81. Jaffé, n. 2357 seq. p. 271 seq. — 168 f. Stylian. p. 432. Nicet. p. 285 seq. Conc. Phot. act. II. III. Mansi, XVII. 424 seq. 464 seq. Joh. VIII epp. 199-203. Jaffé, n. 2491 seq. 2495. Conc. Rom. Mansi, 1. c. p. 359 seq. 473. M. Photius II S. 308 ff. 379 ff. — 170. Die lateinischen Briefe Johannes' VIII. und die gefälschte Uebersetzung bei Mansi, XVI. 479 seq.; XVII. 186 seq. 395 seg. Ausführlich habe ich beibe Terte verglichen Photius II S. 396-416. Ueber bie Legaten und Briefe ber orientalischen Patriarchen bas. S. 416-449, über bie Ditglieber ber Photianischen Synobe S. 449-463. - 171 f. Ps. Synod. Photiana Mansi, XVII. 873 seg. Von biesen Acten findet sich eine unvollständige, ziemlich barbarische, in act. I genauere Uebersetung bei Deusdedit Coll. can. p. 513-520 am Ende. Act. II p. 514 wird hier ber alexandrinische Legat benen von Antiochien und Jerusalem vor gesett; bie Stellen aus ben bort verlesenen epp. Joh. VIII sinb p. 515-517 gang nach ber Umarbeitung bes Photius gegeben; auch die Bemerkung zu Conc. Afric. fehlt nicht:

Synodus etiam synodum solvit propter unitatem et pacem Ecclesiae. Abrupt werben p. 517 bie Aeußerungen bes Carbinals Petrus über Zurückführung ber Dissibenten med Matth. 18, 15—17 (Mansi, l. c. p. 408) angeschlossen. Aus biesem lückenhaften Anszug wird die von mir (Photius II S. 476 N. 64) angeführte Lesart Hon rpirov povov statt τοσούτον (Mansi, p. 417) bestätigt, ba es hier p. 518 heißt: Nos tertium jum annum in sacerdotali throno habentes. Von act. III gibt die Uebersehung nur bes verfälschte papstliche Commonitorium mit neun Unterschriften italienischer Bischöfe, wn act. IV nur ben Antrag bes Carb. Petrus, gemeinsam mit Photius bie Liturgie zu kinn, und die Zustimmung ber Synobe, von act. V ben can. 1, einige Aeußerungen zu can 2 und biefen felbst, bann bie Unterschriften. Die brei griechischen Canones mit Barianten gibt auch Pitra, Jur. eccl. Gr. II. 142 seq. Das. Append. Coislin. mit Aufsthlung ber sieben ökumenischen Synoben, bem Anathem für ihre Verwerfung (c. 1—8), enblich mit unseren brei Canones (c. 9—11). Ueber biese Synobe s. Antonin. Flor. Sum. hist. P. III tit. 22 c. 13 § 10. Bellarm., De Conc. I. 5. Baron. a. 879 1. 63 seq. L. Allat., De Eccl. Occid. et Or. perp. cons. L. II c. 4 unb De octava Synodo Photiana. Rom. 1662. Döllinger, I S. 394-396. Befele, IV S. 448 ff. R.Schr. Photius II S. 463-540. Der falsche Brief Joh. VIII. steht bei Baron. 1. c. 1. 54 seq. Bever., Pand. can. II, II. 806. Mansi, XVII. 239. 523 ep. 320. Jaffé, n 2597. Gegen Pichler (Gesch. ber kirchl. Trennung I S. 200 N. 1. R. 5) habe ich mit Befele, IV S. 465 und ben meiften tatholischen Gelehrten bie Supposition vertreten und bie früheren Argumente meines Erachtens noch vermehrt (Photius II S. 541—551). — 174. Drei Briefe an occibentalische Bischöfe Bever. II, II p. 290 seq., mit Verbesserungen aus Hanbschriften m. Photius II S. 553—558. Kloster Et. Sergius Joh. VIII ep. 251 p. 156. Phot. Collect. et Demonstr. de Ep. et Metrop. ap. Fontani, Nov. delic. erudit. Flor. 1785, I, II p. 1-80. Migne, t. 104. Beletta, Phot. epist. p. 559 seq. Vgl. m. Photius II S. 558—570. — 175. Joh. ep. 250. 251. Mansi, XVII. 184 seq. Jaffé, n. 2543 seq. Stephan. VI ep. ad Basil. Mansi, XVI. 424 seq. Append. Conc. VIII ib. p. 449. 452. 456. Döllinger, I : 5. 396. Hefele, IV S. 466 ff. M. Photius II S. 573-578. — 176. Phot. Or. in dedicat. novae basilicae (Combesis, Manipul. rer. Cpl. p. 296 seq. Migne, t. 102 1.564 seq.); ep. ad AEp. Aquil. (Baron. a. 883 n. 5 seq. Combesis, Auctar. noviss. L 527 seq. Migne, t. 102 L. I ep. 24 p. 793 seq. Bal. ep. 5 p. 181 seq.) op. de Spir. S. mystag. Ratisb. 1857, baraus Migne, t. 102 p. 280 seq. Wt. Abhblg. in ber Tib. Qu.=Schr. 1858, S. 559—592. M. Photius II S. 633 ff.; III S. 399 ff. Das. Die die civil= u. kirchenrechtl. Arbeiten II S. 587-593; Missionsthätigkeit II S. 594 ff. Bergange unter Marinus und Habrian III. Steph. VI. ep. ad Basil. Mansi, XVI. 420 seq.; XVIII. 11 seq. M Photius II S. 657 ff. — 177. Leo VI. Apol. metrica Sec VI. segen Matranga, Anecd. gr. Rom. 1850, II. 557 seq. Migne, t. 107 p. 659 seq. Theoph. Cont. V. 100 seq.; VI. 1 seq. Sym. Mag. Bas. p. 697 seq. Genes. L. IV 1. 114 seq. Cedr. II. 206 seq. 248. Append. ad Conc. VIII. Mansi, XVI. 425. R. Photius II S. 668-686. - 178 f. Append. ad Conc. VIII. Mansi, XVI. 425 Reue Bers -433. Styliani et Stephani P. epp. Baron. a. 886 n. 17 seq. Mansi, XVI. 436. mit Rom. 437 seq.; XVIII. 18. Jaffé, n. 2639. Formos. ep. Baron. a. 891 n. 4 seq. Mansi, IVI. 440 seq.; XVIII. 101. Jaffé, n. 2671 p. 299. Acta SS. t. IV Mai. p. 36 seq. t I. Aug. p. 113 seq. t. II Febr. p. 624 seq. Theoph. Cont. VI. 2. 16. Sym. P. 700. 703. Nicet. p. 265. Auctor de stauropatis Mansi, XVI. 444 seq. App. ib. P. 452 seq. Joh. XI ib. p. 456 seq.; XVIII. 201. Assem., Bibl. jur. orient. I. 318. Defele, IV S. 469 ff. M. Photius II S. 686 ff. 702 ff. Tob und Anbenken bes Photius bas. S. 712-724. - 180 f. Basil. Mac. ap. Leuncl., Jus gr. Rom. t. I L II Der Letragas p. 86. Leo VI Nov. 90. Zachariae, Jus Gr. Rom. III. 186. Assem., l. c. I. 547-549. Theoph. Cont. VI. 1 seq. Sym. Mag. p. 701 seq. Georg. mon. p. 871 seq. Cedren. II. 261 seq. Nicol. Myst. epp. ed. Mai in Spicil. Rom. X, II, bef. ep. 32 ad Rom. Pont. Tomus unionis Leuncl., l. c. p. 103 seq. Mansi, XVIII. 330-342. Balsam. ap. Bevereg. II. 54. Aretas Vita S. Euthym. ap. Lipoman. III. 97. M. Photius III S. 653 ff. — 182. Luitprand. Leg. p. 363 seq. Jaffé, Reg. n. 2857. Leo Diac. Hist. I. 1 seq. Polyeuct. ap. Balsam. in Ancyr. c. 12. Bevereg. I. 385. Append. ad decr. de un. p. 108. Zedr. II. 449. Cuper, Acta SS. t. I Aug. p. 115 seq. M. Photius III S. 694-727.

Erneuerung

183. Conc. Troslej. 909 c. 14. Baron. h. a. n. 4; a. 863 n. 33. Mansi, XVII. bes Schisma 304 seq. Leo Allat. c. Hotting. p. 444 de consens. II. 8, 6 p. 612 seq. Cuper, l. Cărulorius. c. p. 122 seq. n. 719 seq. Luitpr. l. c. p. 370. Glaber Rad. IV. 1. Baron. a. 1025 n. 5. Berno Aug. de reb. ad Miss. spectant. c. 2 seq. Pichlet, Gesch. ber singl. Trennung I S. 211. 263. M. Photius II S. 714 f.; III S. 727—730; I S. 710 f. -184. Cedren. II p. 480 seq. 549 seq. Zonar. XVIII. 5 seq. Mich. Psell. ap. Psg. a. 1054 n. 2; 1058 n. 11. Cuper, l. c. p. 124-126. Mansi, XIX. 679. Lee Achrid. ep. ap. Baron. a. 1053 n. 3. Basnage, Lect. ant. III, I p. 281-283, grich. nach Cod. Monac. bei Will, Acta et scripta in causa Caerularii Marpurgi 1861. 4. p. 52 seq. Cf. Migne, t. 120 p. 833 seq. (Einen zweiten Brief bes Leo von Adribe de azymis veröffentlichte Prof. Pawlow in Mostau in seinen 1878 zu Petersburg ruffis erschienenen "Kritischen Bersuchen" Anh. IV.) Wibert. Vita Leon. IX L. II a. 9 (Watterich, I p. 161). Leo IX. epp. Mansi, XIX. 635 seq. 663. 667. p. 65-92. Jaffé, n. 3285. 3286. 3288. Bill, Restauration I S. 126. S. 725 ff. M. Photius III S. 730—739. — 185. Nicet. Steth. v. Dimitracopula, Βιβλιοθήχη έχχλης. Lips. t. I Praef. p. V seq. Die Schrift griech. bas. p. 25-36. Leo IX. fragm. de clericorum castimonia Mansi, XIX. 696. Resp. Humberti Gelland. XIV. 193 seq. Will, Acta et scripta p. 93-126. Nach Wibert (Watt. p. 162) legten Manche bie Schrift gegen Niketas bem Kanzler Friedrich bei; so auch Giesebrecht II S. 654. Aber aus inneren Gründen schreiben wir sie mit Will bem humbert ju Bgl. noch Reanber, R.: U. II S. 320. Ueber ben Wiberruf bes Nifetas Humberti Commem. p. 151 ed. Will. Wibert l. c. Allat. de Nicetis (Mai, N. PP. Bil. VI. II. 10 seq. Migne, t. 120 p. 845 seq.). Vindic. Syn. Eph. q. 95. 574 seq. Dimitracop. l. c. p. VI seq. M. Photius III S. 739—757. — 186 f. Caerul. epp. et ed. Will, Acta p. 135 seq. 155 seq. 184 seq. Humb. Common. c. 3. Sent. excom. ib. p. 151 seq. Wibert l. c. Hefele, IV S. 736 ff. M. Photius III S. 757 ff. 767 ff. — 188. Petr. Ant. epp. Will, l. c. p. 145 seq. 205 seq. Leo IX. ad Petr. ib. p. 168 seq. Jaffé, n. 3287. Zonar. Ann. XVII. 28 seq.; XVIII. 1 seq. 📆 Photius IV S. 764 ff. 772 ff. — 189. Allat., De cons. II. 9, 7 p. 624. Acta S. t. I Aug. p. 235. Theophyl. Opp. III p. 513 seq. (Will, p. 229 seq.). Petr. Dam Opusc. XXXVIII c. errorem Graec. de proc. Sp. S. Migne, PP. lat. t. 14 p. 633 seq. Opusc. I de fide cath. c. 10 p. 57-59. Anselm. de proc. Sp. S. 4 Graec. Eadmer Hist. nov. L. II c. 53; de vita Anselm. p. 21. Guill. Malmesbut. de gest. Pont. Angl. L. I. Le Quien, Diss. I Damasc. § 40 p. XXIII. Betnet, Gesch. ber apologet. u. polem. Lit. III S. 20 f. Die Giltigkeit ber consecratio i azymo et fermentato sprechen aus Humbert. Dial. c. 29. Dominic. Grad. ep. ad Ptrum c. 3 p. 207, Petrus Dam. Expos. Miss. (l. c. p. 881. 909); Anselm. Cant. 📭 ad Walt. p. 135 seq. ed. 1720. Daß im Occident bis zu Photius bas gesäuerte w erst nach ihm das ungesäuerte Brob zur Eucharistie gebraucht worden sei, nahmen & 1 mond (Disqu. de azymis 1652 Opp. IV. 351 seq. ed. Ven.) und (mit Mobifications) Bona (Liturg. II. 23 p. 434 seq.) an. Dagegen wies Mabill. (De pane euchar. Pr. 1674. Analect. Par. 1723) ben Gebrauch ber Agnma icon vor Photius nach; if stimmten bei Amadut. ad Henric. Card. Eborae ante Stephanopuli edit. Opp. Deme trii Pepani. Rom. 1781 t. I p. VII. Pitzipios, L'église orient. I p. 96. Reanbet. II S. 319. Kössing, Liturg. Vorles. 1856, S. 370. Anberes bei Berner, II S. 109 N. 2. Giese, Erörterung ber Streitfrage über ben Gebrauch ber Appe Münster 1852. — Disciplinäre Reclamationen ber Lateiner Opusc. ap. Martene, The anecd. V. 845 seq. Will, p. 254 seq. Bgl. m. Photius III S. 778 ff.

Die Literatur Den.

190. Barbas und Basilius Zonar. Ann. III p. 129. Nicet. p. 224. Theoph bet ben Gries Cont. V. 33. Leo VI Opp. Migne, t. 107. Kampf zwischen Platonikern und Arifiet likern Georg. Ham. Chron. II. 8 p. 58 ed. Petrop. Von Photius kennen wir: 1) fix Lerikon (ed. R. Porson. Lond. 1822. Lips. 1823). 2) Fragmente von bialekijdes Erörterungen (Monum. ad Phot. n. II. M. Schr. III S. 258 ff.). 3) Die Biblishe ober bas Myriobiblion (ed. Hoeschel, Aug. Vindel. 1601. Genev. 1613. Rothon 1653; ed. Bekker. Berol. 1824. voll. 2. Migne, t. 103. 104). 4) Briefe (ed. Mor tac. Lond. 1651 f. ed. Migne, t. 102 p. 585 seq.; ed. Baletta. Lond. 1864. 4) 5) Die Quaest. Amphiloch. nach Wolf, Combesis, Scotti, Mai eb. Migne, t. 101

ven Dekonomos. Athen 1858. 4. 6) Bibelcommentare, bes. zu Paulus, nach verschiebenen hanbschriften viele bem Dekumenius in ben Ausgaben beigelegte Erklärungen (M. Photius III S. 70 ff.); 7) bas Werk gegen bie Paulicianer (oben III § 117); 8) bie Schriften gegen die Lateiner (IV § 176. Bgl. Photius III S. 160 ff.); 9) die Collectimes und Demonstrat. (oben § 174); 10) Nomocanon Migne, t. 104 p. 441 seq.; 11) brei Oben (Mai, Spic. R. IX. 739 seq.) und ein Sticheron auf Methobius (Acta 88. t. II Jun.); 12) Synobalbecrete (Bal. 1. c. p. 405 seq. 572 seq.); 13) Sammlung metalischer Sentenzen (Monum. ad Photium tit. D); 14) einige 20 Reben, von benen mr bie in Nativ. B. M. V. (Migne, t. 102 p. 547-562), bie in dedicatione novae besiliese (oben § 176) und zwei auf bie Invasion der Russen (unten § 249) vollständig skit find. — Methodii Patr. fragm. Migne, t 100 p. 1271 seq. Pitra, II p. 351—365. Mstrophan. Smyrn. ep. ad Manuel ed. Rader. Ingolst. 1604 (oben § 144). Oecum. Migne, PP. gr. t. 118. 119. Theophylacti Opp. ed. Venet. 1755 f. t. 4. t. 123—126. Euthym. Zigab. ib. t. 128—131. Symeon Metaphrast. ib. t. 114—116. Allet., De variis Simeonibus et Simeonum scriptis ap. Combesis, Manipul. rer. Cpl. Par. 1664. 4. Georg. Hamart. Migne, t. 110. Cedren. ib. t. 121. Suidae Lexicon ed Kuster. Cantabr. 1703 f. t. 3; ed. Gaisford. Oxon. 1834 f.; ed. Bernhardy. Hal. 1834. 4 t. 3. Mich. Psellus Migne, t. 122. Abt Symeon Allat., De Simeon. (Migne, t. 120 p. 287 seq.). Le Quien, Opp. Damasc. Diss. I § 52 p. XXX. miracopul., Bibl. eccles. t. I Praef. p. V seq.

191 ff. Der Zesuit Strmond (Hist. Praedestin. P. 1647) befampfte die bem Die Prabesti. Settschalf günstige Ansicht bes Anglicaners Usber (Usseri Gotteschalci et praedestinat. nationslehre entroversiae. Dubl. 1631. 4. Antiqu. britt. eccl. 1639), dem Zansenius (De Pelag. haeresi L. VIII) folgte; ber Jansenist Gilbert Maugin (Veterum auctorum, qui IX. saeculo de praedestinat. et gratia scripserunt. Par. 1650. 4 voll. 2) suchte ber Gottschalt von bem Verbachte ber Baresie zu reinigen, mahrend Cellot S. J. (Hist. Cotteschalci. Par. 1655 f.) ben verstorbenen Sirmond vertheidigte. Die Hist. littéraire de la France t. V p. 852 seq. war wieder dem Gottschalk günstiger. Cf. Dupin, Hist. des controverses agitées dans le IX. siècle. Bibl. éccles. VII. 10. Gegen Gottschalf marte sich die Mehrzahl der katholischen Gelehrten, wie Alphons de Castro, Dibacus Warez, Baronius, Bellarmin, Binius, Spondanus, Petavius, Natalis Alexander (Saec. IX. et X. Diss. V t. XII. 320 ed. Bing.), Rilber (Theol. Wirceb. t. II Disp. IV c. 4 #8 p. 875 seq.). Einen mittleren Weg suchten Carb. Noris, Roncaglia, H. Tournely bezüglich ber prabestinatianischen Frage einzuschlagen. Bon Protestanten f. Geg, Merkwirdigkeiten aus dem Leben u. den Schriften hincm. Gött. 1806, S. 15-95. fider, Das Dogma von ber göttl. Borherbestimmung (Jahrb. f. beutsche Theol. 1859), Reanber, R. &. II S. 259 ff. Bgl. noch Gfrörer, Carolinger I S. 210 ff. taja, Der Monch Gottschalt, sein Leben u. seine Lehre. Thorn 1868. — 192. Raban. Maur. de oblatione puerorum s. de iis, qui repugnant institutis B. Benedicti (Migne, PP. lat. t. 125 p. 419 seq.). Dazu Seibl, Die Gott=Verlobung von Kinbern ober De pueris oblatis. Passau 1871. — Hincmar. ep. ad Nicol. P. (Migne, t. 126 p. 45). Walafr. Strabo carm. ad Gottesc. (ib. t. 114 p. 1116). Gott. ep. ad Ratramn. (k. 121 p. 367). Servat. Lup. ep. 30 (t. 119 p. 491 seq.). Befele, IV S. 124 ff. - 192. Gotticali bei Hincmar. de praedest. c. 5: Gemina est praedestinatio: sive dectorum ad requiem, sive reproborum ad mortem; quia sicut Deus incommutabilis sate mundi constitutionem omnes electos suos incommutabiliter per gratuitam gratiam suam praedestinavit ad vitam aeternam, similiter omnino omnes reprobos . . . per justum judicium suum praedestinavit ad mortem merito sempiternam. Cf. ib. a. 21. 24. 27. Weitere Fragm. Maugin. l. c. t. I P. II p. 3 seq.; t. II p. 63 seq. — 193. Gottesch. ep. cit. ad Ratramn.: Namque magisterio vix uno subditus anno, me didici deinceps, dubiis ambagibus anceps, Stultorum princeps, abrupta per sunia praeceps. Nemo fuit mihi dux; ideo minime patuit lux. Raban. Maur. epuse. de praedest. (Migne, t. 112 p. 1530 seq.). Bgl. Kunstmann, Hraban. Maums 6. 121-124. Sefele, S. 128 ff. ep. ad Eberhard. (Migne, l. c. p. 1553 seq. Ughelli, Ital. sacr. III. 696 seq. Sirmond, Opp. II. 1341). — 194. Annal. Bertin. a. 849 Pertz, I. 443. Maugin. II. 52 seq. Gegen Runstmann l. c. S. 127 f. De= fele, Qu.=Sot. 1842, S. 465 f. Conc.=S. IV. 131 f. — Ann. Fuld. Xant. Pertz,

I. 865; II. 229. Migne, t. 112 p. 1574 seq. Hincmar. ep. ad Nicol. cit. Manei, XIV. 914. Befele, IV S. 131-135. Runstmann, Briefe bes Rab. Maur. im Prabest.:Streit (hist.:pol. Bl. 1852, S. 254 ff.). — 195. Flodoard. III. 21. Migne, t. 135 p. 204. Conc. Carisiac. 849 Mansi, XIX. 919. Hincmar. de praedest. c. 2 p. 85 ed. Migne; ep. ad Amol. Lugd. in Remig. lib. de tribus capit. (Migne, t. 121 p. 1027) ep. ad Nicol. (Migne, t. 126 p. 43). Annal. Bertin. Pertz, I. 448 seq. Migne, t. 115 p. 1402. Gegen bie Schlußsentenz (Maugin. II. 78. Mansi, l. c. p. 921) f. Sefele, IV S. 137-139. Remig. l. c. p. 1028. 1030. Flodoard. l. c. Gottschalk Conf. Maugin. I, I p. 7. 9. Migne, t. 121 p. 347. 350. Hincm. De praed. c. 29. 34 seq. p. 291. 363. 370 seq. Sefele, S. 141-144. - 196. Hinem. opusc. ad reclusos et simpl. (verloren) bei Raban. ep. 4 ad Hincm. p. 1519 ed. Migne. Cf. Hist. lit. de la France V. 580. Pardul. Laudun. Migne, t. 121 p. 1052. Servat. Lup. lib. de tribus quaest. (Maugin. Vindic. praedest. et gr. II p. 28): De his praedestinationem Dei dici horrent plerique atque refugiunt, in quibus et quaedan praeclara praesulum lumina, sc. ne credatur Deus libidine puniendi aliquos coadidisse et injuste damnare eos, qui non voluerint peccatum, ac per hoc nec supplicium declinare. Qui si attenderent, sicut in Adam illo voluntate peccante omnes peccaverunt, ita prius, illo absque vitio existente, omnes absque vitio exstitime, Deum autem non homini necessitatem casus intulisse, potestatem tamen permisisse, ipsum vero et casum praescivisse et, quid casum sequeretur, constituisse, ut videl genus humanum, sua sponte corruptum, nec totum propter justitiam salvaretur, net totum propter misericordiam damnaretur, nullam patientur caliginem, Deum, que rectos origine condidit, voluntas propria vitiavit, quos non liberat clementia, sis punire judicio, ut non ipse, verum ipsi convincantur suae damnationis auctora. Ratramn. ap. Raban. ep. 4 q. 1522. Servat. Lup. (Migne, t. 119 p. 606), Prudent. (ib. t. 115 q. 971 seq.). Befele, S. 145-149. - 197. Servat. Lup. ep. 128 11. de trib. quaest. Collect. de trib. quaest. (Migne, t. 119 p. 601 seq. 619 seq. 647 seq.). Ratramn. de praed. (Migne, t. 121 p. 14 seq.). Sefele, S. 149-154. -198. Hincm. de praed. c. 5 q. 90. Rabani ep. ap. Maugin. II. 100. 109. 112. Migne, t. 112 q. 1518. Remig. Lugd. Maugin. II. 230. Migne, t. 121 q. 1052. 1054. Scotus De praed. ed. Floss. Migne, t. 122 p. 355 seq. Bgl. Neanber, II. 200 -268. Prudent. Tricassin. de praed. c. Joh. Scot. Migne, t. 115 p. 1009 acq. Flori Mag. serm. et c. Scot. Migne, t. 119 p. 95 seq. 101 seq. Amolo Lugd. Mor gin. II. 195 seq. 211 seq. Bgl. Kunstmann, S. 140 N. 1. Hefele, IV S. 186 -163. - 199. Remig. Lugd. Maugin. II, I p. 67 seq.; II. 223. 229. 234 seq. Migne, t. 121 p. 985—1068. Dazu der Anhang De generali per Adam damnatics omnium et speciali per Christum ex eadem ereptione electorum ib. p. 1068 set-Sefele, S. 163-168. - 200. Capitula Carisiaca Mansi, XIV. 920. 995. Der zinger, Enchir. n. 279 seq. p. 123 seq. ed. IV. Hefele, S. 178 f. In cap. II # libertas unb liberum arbitrium im Sinne von Aug. ad Bonif. I. 2 (oben II § 118) unterschieben, baber bas perdidimus nicht befremben fann. Prudent. Tricas. Capit. ap Hincm. de praed. Praef. Maugin. II. 279. Migne, t. 125 p. 64. Defele, S. 180 !-— 201. Remig. lib. de tenenda immobiliter Script. veritate etc. Maugin. I, II. 178 seq. Cf. II. 283 seq. Migne, t. 121 p. 1083 seq. Conc. Valent. III Messi, XV. 1 seq. Denzinger, l. c. n. 283 seq. p. 124 seq. Hefele, S. 181-187. Dis linger, Lehrb. I S. 366 ff. — 202. Flodoard. Hist. Rhem. III. 15. Hincm. Migne, t. 125 p. 49 seq. 55. 67. 297. Conc. in Andemant. Lingon. Mansi, XV. 587. Conc. Tull. ap. Saponarias ib. p. 527 seq. Pertz, Leg. I. 462 seq. Hincm. ep. ad Carol. Calv. unb Lib. de praed. Dei et lib. arbitrio Migne, t. 125 p. 55 seq. 66. Sefelt 189-206. - 203. Ep. synod. Hincm. ep. 21 Migne, t. 126 p. 122 seq. Mansi, XV. 563. Sefele, S. 207-209. Ueber trina deitas f. Hincm. De praed. c. 31 de una et non trina deitate ep. 9. 10. In bem hymnus (Offic. commune Martyr. in Vesp.) stand: Te trina deitas unaque poscimus. Hintmar nahm trina = triplex unb substituirte summa ober sancta. Er manbte sich an Raban. Maurus, bem er mehrere Schriften, auch bie bes Ratramnus, zusanbte. Raban schrieb ihm noch zwei Briefe (Kunstmann, Anh. V. VI S. 215 ff. 219 f.). 3m letten urgirt er nachbrudlich: nihil in S. Trinitate ad se dictum plurali numero esse dicendum, quia simplex illa mmae divinitatis natura singulari numero designari debet, non plurali, ac ideo e tres Deos nec tres omnipotentes nec tres essentias in Deo dicere fas est. Aber m tonnte fagen, bas Abstractum stehe oft für bas Concretum, zumal in ber Poesie, ina deitas stehe für trinus Deus und trinus sei nicht identisch mit triplex. Ueber ottschafts Thorheiten und Ende Hinem. De una et non trina deitate c. 19; über seine jätigkeit beim römischen Stuhle ep. 2. 11 ad Nicol. Flodoard. III. 12-14. Bgl. n Gfrorer, Carol. I S. 279. Defele, IV S. 212 f.

204. Haymo Halberst. de corp. et sangu. Domini D'Achery, Spicil. I. 42. Det Abend, ebill., Acta O. S. B. Saec. IV P. II Praef. § 11 n. 51-63. — 205. Amalar. De mablestrett im 9. Jahrhuns ic. eccl. libri IV. Migne, t. 105. Flori diac. Opp. Migne, t. 119. Mansi, XIV. 5 seq. 663 seq. 741 seq. Sefele, IV S. 83. 93 f. - 206. Paschas. Radb. Opp. . Sirmond. Par. 1618. Martene et Durand, Ampliss. Coll. t. IX Migne, t. 120. lehrt De corp. et sangu. D. 1) c. 1: Quod in mysterio vera sit caro et verus sanguis, dum sic voluit ille qui creavit; c. 19: Non, sicut quidam volunt, anima a hoc mysterio pascitur. 2) c. 6: Et quia voluit, licet in figura panis et vini neat, haec sic esse omnia nihilque aliud quam caro Christi et sanguis post conrationem credenda sunt. 3) c. 1: Et ut mirabilius loquar, non alia plane (caro), am quae nata est de Maria et passa in cruce et resurrexit de sepulcro. Cf. c. 4. ibros. De myster. c. 11. Trid. Sess. XIII c. 3 doctr. de Euch. 4) c. 9: Iteratur otidie haec oblatio, licet Chr. semel passus in carne per unam et eamdem mortis ssionem semel salvaverit mundum, quia quotidie peccamus. 5) Veritas unb figura, signata und signum werben unterschieben. 6) c. 20. 7) c. 4: Ubi si rationem aeris, quis explicare poterit aut verbis comprehendere? Imo scias, quaeso, quia io in Christi virtute est, scientia in fide, causa in potestate, effectus vero in vostate, quod potentia divinitatis contra (i. e. supra) naturam, ultra nostrae rationis meitatem efficaciter operatur. Die Allgemeinheit bes Dogma setzte Paschasius mit totaus c. 12. Comm. in Matth. c. 26 L. XII (c. 852) ep. ad Fredeg. Migne, 120 p. 135. Ueber die Lehre ber Bäter s. II § 274. — 207. Die Dicta cujusdam vientis de corp. et sangu. Dom. adv. Radb. fanb Mabillon unvollständig in einer nbschrift von Gemblours und ließ sie (Acta SS. O. S. B. Saec. IV P. II p. 601) Bert bes Rabanus abbrucken, burchaus mit Recht. Kunstmann, Rab. Dt. S. 157 ff. n Rabanus stammt auch bie ep. ad Herib. Hartzh. II. 91. Canis., Lect. ant. II, II. L. Migne, t. 112. Rur bas findet bie erstere Schrift unerhört, quod non sit alia o Christi, quam quae nata est de Maria et passa in cruce, besonbers cum caro risti resurgens de sepulcro ita glorificata sit, ut jam vorari nullo modo possit. rauf ber Unterschieb von naturaliter und specialiter. Cf. Lanfranc. dial. c. Bereng.: re posse dici, et ipsum corpus, quod de Virgine sumtum est, et tamen non wm: ipsum quidem quantum ad essentiam veraeque naturae proprietatem et virem, non ipsum autem, si spectes panis vinique speciem. Die Transsubstantiation ennt Raban. De sacr. ord. ad Theotm.: Quis umquam crederet, quod panis in pus potuisset converti vel vinum in sanguinem, nisi ipse Salvator diceret, qui sem et vinum creavit et omnia ex nihilo creavit? Facilius est aliquid ex alio zre, quam omnia ex nihilo creare. Cf. De instit. cleric. I. 31.

208. Ginige glaubien die verlorene Schrift bes Scotus in ber und erhaltenen bes Scotus und ttramnus (ed. Colon. 1531. 1551 etc. Boileau, Par. 1712. Migne, t. 121 p. 403 seq.) Ratramnus. finben. Go Laufs (Stub. u. Rrit. 1828, IV G. 755 ff.), bann Gieseler, Dolnger, Floß; Andere, wie Neanber, II S. 274, und Guerice, II S. 163 N. 4, hmen an, aus ber Berwechslung ber Schriften von Ratramnus und Scotus folge noch ht, bag nicht eine besondere Schrift bes Scotus über bas Abendmahl existirte, bie im . Jahrhunbert verbammt warb. Scotus sprach sich über bie Gucharistie in seinen Com= ntaren in Joh. und in Dionys. De eccles. hierarchia aus (lettere ed. Floss bei igne, t. 122 p. 140 seq.). Die Ubiquitätslehre insinuirt Scot. De divis. natur. V. . 38. Hintmar De praed. c. 31 bezichtigt ihn ber Lehre, quod sacram. altaris non ram corpus et verus sanguis sit Domini, sed tantum memoria veri corporis et iguinis ejus. Achnlich ep. Ascellini ad Bereng. Mansi, XIX. 775. Adrewald. corp. et sangu. Chr. c. ineptias Joh. Scoti D'Achery, Spic. I. 150. Die früher bem Comm. in Dionys. (Höfler, D. P. II S. 80 f. N.) angeführte Stelle ließ

noch eine gunftige Deutung zu (Döllinger, Lehrb. I G. 371 f. R.); allein ber Br

sammenhang ber Erörterung und bie sonstigen Zeugnisse sprechen gegen bie Orthoborie bes Scotus auch in biefem Stücke. Das Buch bes Ratramnus (al. Bertram), für beffer Autorschaft bie von Mabillon verglichenen Sanbschriften, bie Zeugnisse von Gerbert, Sigebert und bem Anonymus von Mölk sprechen, ward schon früher als von Protestanten ebirt verbächtigt, 1560 auf ben Index gesett, von B. be Marca und Sarbouin ben Scotus beigelegt. Ueber bie Ortho= ober Heteroborie besselben marb seit Bischof Fischer, Praef. L. IV c. Occolampad., Boileau, St. Beauve, Gnebrarbus, Du Bin, Mabillon viel gestritten. Bgl. Natal. Alex., Saec. IX Diss. XIII t. XII p. 469 seq. On book of Oxford 1838. Selbst bie Magbeburger Centuriatoren fanben (Cent. IX cap. de doctr. und c. de ceremon.) darin Spuren ber Transsubstantiationslehre. Die Botk n. 2: claret, quia panis ille vinumque figurate Christi corpus et sanguis existit, to flärt bas Folgenbe: Nam si secundum quosdam figurate hic nil accipiatur, sed tantum in veritate conspiciatur, nihil hic fides operatur, quoniam nihil spiritale geratu, sed quidquid illud est, totum secundum corpus accipiatur. Der Sat: "Christi 268 ist nicht in veritate ba" soll sagen: Wir sehen ben Leib Christi nicht nach seiner wahre Beschaffenheit, in voller Manifestation, ohne Verhüllung; veritas wird ber figura, ben mysterium, secretum entgegengesett; n. 8 steht: Veritas est rei manifesta demosstratio, nullis umbrarum imaginibus obvelata. In ber Eucharistie ist imago un signum, aber von bem, quod in futuro per manifestationem reveletur. Es wird for gehalten an bem Sate: Non sunt idem quod cernuntur et quod creduntur, ber wo klärte Leib ist (nach I. Kor. 15, 44) corpus spiritale. Einige wollen in bem Buche noch solgenbe Säte finden: 1) es werbe im Sacramente nicht die Substanz bes Leibes Chriff mitgetheilt, sonbern ber gottliche Logos, ber bie Wirkung bes Fleisches ersete; 2) bereits bie Ifraeliten hatten im Manna ben Leib und in bem aus bem Felsen hervorftromenber Wasser (vgl. I. Kor. 10, 1 ff.) bas Blut Christi genossen; 8) ber mystische Leib Christ, bie Kirche, sei auf bieselbe Weise wie sein mahrer Leib in ber Gucharistie zugegen. Dos läßt sich über ben Sinn ber betreffenben Sate noch vielfach streiten. — 209. Pasches. Radb. Comm. in Matth. L. XII c. 14. Ihm folgen Abt Gezo von Tortona um 960 (lib. de corp. et sangu. Dom.) und Ratherius (ep. 6 ad Patric.). Rampf bes Etp bischofs Dbo Mabill., Anal. I. 207. Ueber Heriger Sigeb. Gembl. de script. eccl. c. 137. D'Achery, Spic. II. 744. Gerbert Pez, Anecd. nov. I, II. 131 seq. Migne, t. 139 p. 177 seq. Bgl. Hod, Gerbert S. 166 ff. Hist. lit. de la France V. 291. Natal. Alex., Saec. IX diss. X. M. Pfaff, Diss. de Stercoranistis med. aevi. Tuk 1750. 4 (sehr einseitig). Reuter, De erroribus, qui aetate media doctrinam chr. de S. Euchar. turbaverunt. Berol. 1840. Hausherr S. J., Der hl. Paschas. Red. Mainz 1862. Bgl. Tüb. Qu.-Schr. 1863, S. 359 ff. Gegen die Schrift des Pasch De partu Virginis (845) schrieb Ratramnus de eo quod Christus ex Virgine natus sit-210. Fulbert. Carn. ap. Bulaeum, Hist. Univ. Par. p. 356 seq. Ueber Leutsp rich Vita Joh. XIX P. Helg. Vita Roberti reg. Bouquet, X. 100. Ueber Berenger frühere Thatigfeit Guitmund de corp. et sangu. Dom. Bibl. PP. max. XVIII. 441. Migne, t. 149 p. 1428. Lanfranc. De corp. et sangu. Dom. c. 2. 7. 20. Migne, t. 150 p. 411. 416. 436. Deoduin. Leod. Ep. Migne, t. 146. Guillelm. Malmest. de gest. Angl. VII. 113. Martene et Dur., Thes. nov. anecd. I. 191. 195. Hist. lit. de la France VIII. 197 seq. Döllinger, I S. 373 f. Will, Restaur. I S. 60 f. Hefele, IV S. 703 f. — 211. Der erfte Brief Abelmanns ift verloren; ber zweite ftet bei Schmidt, Adelmanni Ep. Brix. de verit. corp. ep. ad Bereng. Brunsvic. 1770. (Cf. Bibl. PP. max. XVIII. 438. Migne, t. 143 p. 1289.) Hugo Lingon. De corp. et sangu. Chr. c. Bereng. Bibl. PP. cit. p. 417. (Migne, t. 142 p. 1325.) Berengar. ep. purgat. c. Adelm. fragm. (ed. D'Achery) ep. ad Lanfranc. (Mansi, XIX. 768). Lib. de sacra coena (ed. Vischer. Berol. 1834, p. 44). Lanfranc. De corp. et sangu.

c. 4 (Mansi, l. c. p. 759. Migne, t. 150 p. 413). Hefele, S. 705 ff. — 212. Lenfranc. ep. cit. (Mansi, p. 773). Bereng. De sacra coena p. 42. 44—47. Richtig bemerkt Will, I S. 78 N. 25: "Berengars Schrift leibet an so vielen und schweren Mängeln, daß ihr nur eine höchst untergeordnete Bedeutung als Geschichtsquelle zuerkannt werden barf." Bgl. Hefele, S. 711 ff. — 213. Bereng. ep. Ascellin., ep. ad Richard., Conc. Paris. ex Durando ap. Mansi, XIX. 775. 781. 784. Durand (seit 1059)

Berengar von Lours. it von Troarne, t. 1088) De corp. et sangu. Dom. ib. p. 761 seq. Migne, t. 149. M., XIV. 245 seq. Die Chronologie ift hier vielfach streitig. Höfler, II S. 112. 0. Bill, I S. 66 R. 17. Sefele, S. 710. Die Pariser Synobe seten Biele mit ill, S. 76 auf 1050, Befele, S. 715 auf 1051. Lessing und nach ihm Gieseler meifelten sogar, ob die Synobe wirklich zu Stanbe kam; s. bagegen Stäublin, this f. R.: G. II G. 1 und Reander, II G. 280 R. 1. — 214. Conc. Turon. 1054 edendorf, Berengar. Turon. Hamb. 1850, p. 41 seq. Sefele, S. 738-740 nach unfranc. c. 4 unb Bereng. De sacra coena p. 49 seq. Conc. Rom. 1059 Bereng. c. p. 71 seq. Lanfranc. l. c. (Migne, t. 150 p. 410 seq.). Döllinger, I S. 375 f. ill, II S. 178 ff. hefele, IV S. 761-763. Streit über bie Formel humberts stal. Alex., Saec. XI Diss. I a. 13 t. XIII p. 315 seq. Denginger, Rritif ber ntes. des Prof. W. J. Thiersch. Würzb. 1847, Abth. II H. 2 S. 104 ff. — 215. Beng. De sacra coena p. 74. Lanfranc. lib. de Euch. sacram. c. Ber. Basil. 1528. pp. ed. D'Achery. Par. 1684 f.; ed. Giles. Oxon. 1844 seq. voll. 2. Migne, 150. Durand. et Guim. l. c. Bibl. PP. max. Lugd. t. XVIII. Gall. t. XIV 245 seq. Cf. Ord. Vital. H. E. V. 17. Bernold. Const. 1088 de Bereng. multiici condemnatione (M. Riberer, Raccolta Ferrarese di opusc. scientifici. Venez. 89, t. 21). Eus. Bruno ep. ap. Fr. de Roye, De Bereng. haer. Andeg. 1657, p. 48. nc. Rothomag. et Pictav. Mansi, XIX. 1021 seq.; XX. 447. Sefele, IV S. 792; 47. Bereng. epp. ap. Sudendorf, l. c. p. 183 seq. 230. Cf. p. 56. Conc. Rom. msi, XX. 253. 516 seq. 523 seq. Watterich, I. 299. 300. Sefele, V S. 115 f. 8 f. Römische Formel von 1079 bei Denzinger, Enchir. ed. IV p. 133 seq. n. XI. nc. Burdigal. Piac. (Sefele, V S. 142. 194). Berengars Enbe Natal. Alex., 1. c. L 19 p. 521 seq. Döllinger, I S. 378. — 216. Mabilion (Praef. ad Saec. VI S. B. und Analect. t. II. Par. 1723), Lessing (Berengar von Tours. Braunschw. 70. Sammtl. 23. von Lachmann, VIII S. 814 ff.), wie neuestens &. X. Mraus thrb. II S. 299) nehmen an, Berengar habe bie realis praesentia zugelassen. Dagegen utal. Alex., Diss. I a. 2 p. 499. 500, Reanber, II S. 286 f., Döllinger, I 378 f., hefele, IV S. 705. Berengar bei Lanfranc. adv. Ber. c. 10) nimmt aus ag. ben Unterschieb von sacramentum und res sacramenti an und sett bei: Quae men res, i. e. Christi corpus, si esset prae oculis, visibilis esset; sed elevata in slum sedensque ad dexteram Patris usque in tempus restitutionis omnium. Für s Sat: non ut desinant esse quae erant, sed ut sint quae erant et in aliud comutentur, berief er sich auf Ambrosius (Ps. Ambros. de sacram.); aber Lanfrant bestritt, f Ambrosius je etwas so Absurbes gesagt habe. De sacra coena sagt Berengar beut-): Panis consecratus in altari amisit vilitatem, amisit inefficaciam, non amisit turae proprietatem. Ferner: Non minus tropica locutione dicitur: Panis, qui potur in altari, post consecrationem est corpus Christi et vinum sanguis, quam ditur: Christus est leo, Christus est agnus etc. In ber ep. ad Adelm. fr. 1: verum wisti corpus in ipsa mensa proponi, sed spiritualiter seu interiori homini. Fr. 3: ea vel potius Scripturae causa ita erat: panem et vinum mensae Dominicae non nsualiter, sed intellectualiter, non per absumtionem, non in portiunculam carnis inthellung ber katholischen Lehre), contra Scripturas, sed secundum Scripturas in tum converti Christi corpus et sanguinem. Aber sein converti ist etwas ganz An= res als bei Lanfrancus. Ausbrücklich sagt er: Patres ab impiis tantum sacramenta zipi contendunt. — 217. Guitmund. De corp. et sangu. Chr. L. I. Migne, t. 149. urand. Troarn. (oben § 213). Bgl. unten V § 295.

218. J. Morinus, De sacr. ordinat. P. III Exerc. V p. 58 seq. Phillips, Streitigleiten 3. § 39 S. 341 ff. M. Abhblg. in ber öfterr. Bierteljahrsichr. f. Theol. 1862, II i. 207 ff.; III. 387 ff. Photius II S. 321 ff. — 219. Auxil. de ordin. Form. unb tkensor et Defensor Mabill., Analect. vet. p. 28 seq. Dümmler, Auril. u. Bulwins S. 117 ff. Vulgar. bei Dümmler, S. 120 ff. Die Invectiva in Romam Migne, t. 129 p. 828-838) benütte beibe Autoren. leber beren Beweisführung f. m. Jotius II S. 871 ff. — 220. Synobe von 769 und Stellen ber Bapfte über Photius m. angef. Schrift II S. 352 ff.; über Tarasius (Mansi, XII. 1022) bas. II S. 339. heod. Stud. L. II ep. 24. 197. 215; L. I ep. 40. Balsam. in c. ap. 68 (Bever. 44 seq.) q. 30 ad Marc. Alex. (Leuncl. I. p. 378 seq.). Resp. ad Const. Cabasill.

Beibef acras

(ib. p. 316 seq.). — 221. Syn. Rom. 964 Baron. h. a. n. 6 seq. Mansi, I 471 seq. M. Photius II S. 374 f. Sylvest. II Serm. de inform. Episc. c. Galland. XIV. 133—136. Ueber die Simonie Thomassin. II, I c. 50 n. 1 seq.: n. 2 seq. — Petr. Dam. Opusc. VI c. 35 (Migne, t. 145 p. 150). Gegen B De sacra coena p. 40 f. Will, I S. 73 N. 5; S. 83 N. 19. — 222. Petrus Opusc. VI "Gratissimus" (Migne, t. 145 p. 99 seq.). App. (p. 155) Opusc. (ib. p. 523 seq.). Bgl. m. Abholg. in der österr. Bierteljahrsschr. l. c. S. 413

DieManichaer im Abenb= lanbe.

223. Manicaer in Stalien und fonft werben unter ben Bapften Gelafius, machus, Hormisbas, Gregor I. (L. II ep. 37 al. 25), im Liber diurn. c. 8 tit. Gregor II. 723 erwähnt. Nach dem Chron. Alberici (1241) ad a. 1289 ed. L soll Fortunatus, Zeitgenosse St. Augustins, von Afrika nach Campanien gekomme und den Räuberhäuptling Widomar auf seine Seite gezogen haben. Die Fortbau Secte in Italien behaupten Glaber Radulph. III. 8 und die Acta Conc. Atrebat Mansi, XIX. 423 seq. Für die Beziehungen zu den Paulicianern, wie sie Mu Mosheim, Gibbon annehmen, sprechen spätere Zeugen, wie Erverin. ep. ad S. (1143), Rainer († 1259) Sum. de Cathar. et Leon. (Martene et Dur., Thes. 1 V. 1767) etc. Ueber bie Manichäer bes 11. Jahrhunderts gibt viele Stellen Du 1 d'Argentré, Collect. judicior. I, I p. 5 seq., so Ademar. Chron. a. 1010 Labbé, Bibl. II. 176. Bouquet, X. 154 seq. Glab. Radulph. ap. D'Achery, Spicil. I Chron. S. Petri ib. IV. 474. Fragm. hist. Aquit. ap. Petr. Pithoeum, I a. 1017. Du Chesne, IV. 18. Pag. a. 1017 n. 1. J. Basnage hielt biese Jr für "gereinigte Christen", Mosheim für Mystifer, bagegen 3. C. Füßlin, S. Sch u. A. mit Recht für Manichäer. Synoden von Orleans, Arras und Charrour I XIX. 373 seq. 376 seq. 423 seq. 486. Pefele, IV S. 642 ff. 648 ff. 65 224. Landulph. sen. Hist. Mediol. L. II c. 27 (Murat., Rer. It. Scr. IV. 88). Radulph. L. II c. 2; L. IV c. 2. Roger. ep. ad Wazon. in Gest. Episcop. c. 59 (Martene et Dur., IV. 898 seq.). Conc. Rhem. 1049 Hefele, IV S Herm. Contract. Chron. a. 1052 Pertz, t. V. — Nicol. I. ep. ad consulta Bulg. Bgl. Neanber, K.-G. II S. 168. 3. A. M. Schrift Kathol. Kirche u. christl. S. 558-555.

Die Scandis navier.

225 ff. Adam Bremens. H. E. libri IV ed. Fabric. Hamb. 1706 (mi merkungen, übers. von Carsten Miesegaes. Bremen 1825). Id. De situ I et reliquar. region. ed. Fabric.; ib. ed. Lindenbrog. Lugd. Bat. 1595 unb S rer. Germ. septentr. Migne, t. 146. Remberti Vita S. Anscharii Acta SS. t. I p. 559 seq. Acta SS. O. S. B. IV. 401. Pertz, M. t. II (beutsch von Carsten gaes. Bremen 1826; von Drewes. Paderb. 1864). Saxo grammaticus Hist. I ed. Klotz. Lips. 1771. 4. — Edda rythmica s. antiquior Saemundina dict Thorlacius. Hamb. 1787 seq. t. 4, recens. Raskii cur. Afzelius. Uebersetzungen vieler Lieber von Sagen (Bregl. 1814), Grimm (Berlin 1815), & (Leipzig 1829 ff. 3 Bbe.). Diese Mythologie in Götterliebern marb in älterer poe Form um 1100 von dem driftlichen Priester Saemund Frobe ober Sigfusson (+ c. gesammelt, in Prosa aber theilweise von bem islanbischen Geschichtsichreiber Snorre leson (unten § 237) u. A. bis in's 14. Jahrhunbert verzeichnet. Snorna-Edda a Scaldu af Rask. Stockholm 1818, übers. von F. Rühs. Berlin 1812. Die und bie jungere Ebba marb nebst ben mythologischen Erzählungen ber Stalba ul und erläutert von Simrod (Stuttg. 1855). Ausführungen und Erläuterunge Rrafft, R.=G. german. Bolter I, I S. 118 ff. Das Gebicht Muspilli (§ 101 Schmeller in Büchners Beiträgen. München 1832, I S. 2. R. Stapehorft, burgische K.-G. bis 1421. Hamb. 1724. 2 Thle. Erich Pantopidan, Annal. e Daniae diplom. (bis 1700). Hafn. 1741 seq. 4 Thle. Münter, R.=G. v. D u. Norwegen. Leipzig 1823, I S. 1 ff. Stuhr, Glauben, Wiffen und Dichten ber Scandinavier. Kopenhagen 1825. Legis, Alkuna nord. und nordslav. Myth-Leipzig 1831. Hofmeister, Norb. Dipthologie. Hannover 1832. (Peterfer Thomfen) Leitfaben zur norbischen Alterthumstunbe, überf. v. Paulfon. Roper 1837. Dahlmann, Gesch. v. Danemark. Hamb. 1840 ff. 3 Bbe. Conrab! rer, Die Bekehrung bes norwegischen Stammes zum Christenthum. München 18 2 Bbe. Münch, Die nordgerman. Bölker. Aus b. Dan. Lübeck 1858. Karup,

Rirche in Danemark. A. d. Dan. Münster 1863. H. Hilbebrand, Das Zeitalter in Schweben. Nach ber 2. schweb. Originalausg. übers. von J. Mes= mb. 1878. R. Keyser, Den norske Kirkes Historie under Katholicismen. a 1856 voll. 2. L. N. Helveg, Den Danske Kirkes Historie til Reformationen. gen 1862 voll. 2. A. D. Jörgensen, Den nordiske Kirkes Grundloggelse og rikling. Das. 1874—1878 (bis 1134). — 226 f. Rembert, Vita Ansch. cit. Bio=St. Ansgar. Inschars von Krummacher (Brem. 1828), Reuterbahl (A. b. Schweb. von Berl. 1887), F. R. Arafft (Narratio de Anschario aquilon. gentium apostolo. 10), Daniel (Der hl. Ansgar, das Ibeal eines Glaubensboten. Theol. Controille 1843), Rlippel (Brem. 1844), Wegrahn (Samb. 1848), Böhringer Biographien, II, 1 S. 170 ff.), Tappehorn (Münster 1862), Drewes (Paderb. gl. Münter, Beitr. z. R.: G. Copenh. 1798, S. 254 ff. Fr. Funk, Lubwig b. Frankf. 1832. Gfrörer, Allg. R.=G. III S. 797 ff. Reander, II S. 148 ff. ng b. Taufe Haralbs v. Ermold. Nigellus (Jac. Langenbeck Script. rer. Danic. . Ueber Reucorvei: Mabill., Acta SS. O. S. B. IV, I. Pertz, M. G. II, 576. l. c. S. 1 ff. — 228. Deutsche Synoben wegen Hamburgs: Hefele, IV 192 f. Die förmliche Zustimmung scheint Erzb. Günther erft 862 gegeben zu ) Neuere setzen die Bulle Nikolauß' I. (Mansi, XV, 137. Jaffé, n. 2085) auf mmler, Oftfr. Gesch. I S. 524 R. 28. Die Bulle bei Jaffe, n. 2086 über : wird als unacht betrachtet. Bgl. noch D'Aix, De Eccles. metropolit. Colo-Bremensem olim suffraganeam jure metropolitico primitivo. Bonn. 1792. n, Deutsche Conc. III S. 53. - 229. Adam. Brem. I, 27 seq. Pertz, VII, Ansch. c. 24 seq. Neanber, Dentw. III, II S. 125 ff. Stolberg=Rert, . 344 ff. Bon den Schriften des hl. Ansg. hat sich die Vita S. Wilehadi Pigmenta (bes hl. Ansch. Gebete zu ben Psalmen, mitgetheilt von Lappen= mb. 1844) erhalten. Sein Mission8-Tagebuch (Diarium) war im 13. Jahrh. inden, wo es Abt Tymo von Corvei (1261) nach Rom sandte, ist aber nicht gefunden worden. — 230. Vita S. Remberti Mabill., Acta SS. O. S. B. Saec. Rembert. p. 481. Langenbeck, Scr. rer. Dan. II p. 123. Pertz, Scr. t. II. Luitpr. ertz, III 314. Döllinger, Lehrb. I S. 323. Karup, S. 22-26. Ritter, f. G. Dehio, Gesch. bes Erzbisth. Hamburg=Bremen. Berlin 1877. 2. Bbe. Bon Bischof Poppo von Aarhuus wird erzählt, daß er auf Verlangen ber poppe. b zur Befräftigung bes Glaubens öffentlich glühendes Gisen umhergetragen und sachs bestrichenes brennenbes Bemb, ohne ben geringsten Schaben zu nehmen, abe, welches Orbale bem Christenthum großen Anklang verschaffte. In Bezug zeit und Personen lauten die Berichte bei Wittekind von Corvei (Annal. L. III m., Scr. rer. Germ. I, 660), Thietmar v. Merseb. (Chron. L. II) und Abam en (II, 36; ed. Lindenb. c. 77 p. 56) verschieben; aber sicher liegt ber Sage ache zu Grunde und Poppo's Name war in Danemark, besonders in Schleswig, t. Pantopidan., Ann. eccl. Dan. p. 158. Bgl. Neanber, II S. 157. N. 1. 2. III S. 1291 ff. — 232. Svends Brief an sein Volk bei Wilkins, Conc. Christianis 198. Cypraeus, Annal. Episc. Slesvic. p. 87. Münter, I Beil. V. hirten= firung Danes berts. Adam. Brem. III. 12. Aelnoth. mon. Scr. rer. Dan. III. 325 seq. n. hist. cit. Dahlmann, I S. 99 ff. 195 ff. Karup, S. 28 ff. 39 ff. Epiecclesiae Lundensis series collectore Magno Mathia, editore Thoma Bar-Hafn. 1710. — 233. Adam. Brem. II. 41 seq. Claud. Oernhjalm, Hist. Schwebens, Gothorumque eccl. libri IV. Stockholm 1689. 4. Rühs, K.=G. von Halle 1803. 5 Thie. Gejer, Gesch. Schwebens, Bb. I. Hamb. 1832. Reuter= fc. ber schweb. Kirche. Berlin 1837. Bd. I. Reanber, II S. 158 f. Dol-S. 326 f. Errichtung ber Metropole Upsala Alex. III. ep. 260. 261 (Migne, . 200 p. 301. 303 seq.). Ueber bie norbischen Metropolen s. Thomassin. I, .. 9; c. 59 n. 4 fin. - 234 f. Münter, R. G. v. Danem. u. Norwegen Rorwegens. ff. Dahlmann, II S. 91 ff. 122 ff. Reanber, II S. 159-161. Dol-I S. 325 f. Ritter, I S. 396 ff. Snorre Sturlesons heimskringla ed. Rormannen g. Copenh. 1773 f. 3. Thl. übers. von Mohnife. Stralsund 1835. — 236. in Frankreich, Irland, Engstal. H. E. III, 2 seq. (Migne, t. 188 p. 231 seq. 251 seq.). Döllinger, land und Cantu, Allg. Weltgesch. II. A., umgearbeitet von C. Will. Bb. VI, 3talien. röther, Rirchengeich. III. 16

Abth. 1. Schaffhausen 1863, S. 103-105. M. Bübinger, Ueber bie Normannen und Island und ihre Staatengründungen (Sybels hift. Zeitschr. 1860 IV. S. 381 ff.) — 237 f. Tormodi andere Infeln. Torfaei Hist. Norweg. II. c. 2 seq. Finni Johannei Hist. eccl. Island. Hafn. 1772 seq. t. 4 f. Scripta hist. island. de reb. gest. vett. Boreal. Op. S. Egilosonii. 12 voll. Hafn. 1828—1846. Münter, I S. 519 ff. Dahlmann, II S. 108 ff. Neanber, II S. 163 ff. 166 f. Gfrörer, P. Gregor VII. Bb. II S. 529 ff. L. Ch. Diuller, Beitr. z. R.=G. v. Islanb. Aus b. Dan. (Niebners Zeitschr. f. bift. Th. Grönland. 1850. III S. 378-389). Döllinger, I S. 828. Tappehorn S. 273 ff. Groenlandia antiqua. Hafn. 1706. Henry Courcy, L'Eglise aux États-unis (Ami de la religion, 3. juin 1851). Möhler=Gams, II S. 102. 103.

Die Slaven.

239. Der Name Slaw wird abgeleitet: 1) von slawa, Ruhm, 2) von slowecz, Mensch, Mann, 3) von sedlo, Sit, 4) von slowo, Wort. Die Nichtslaven hießen polnich nimiec, Stumme, daher Sprachgenossenschaft. Doch ist nimiec (gräcisit Neuerloi, el Const. Porph. de cer. aul. byz. II. 48 p. 1273) vorzugsweise Name der Deutschen. Dubik, Mährens allg. Gesch. I S. 80. Miklosich, Vergleichende Grammatik ber fle: vischen Sprachen Wien 1852 I. - Joh. Lasicki, De Diis Samogitar. Basil. 1615, und De Russorum, Moscovitar. etc. religione. Spirae 1582. Frencel, De diis Soraborum et aliorum Slavorum (Hoffmann, Script. rer. Lusat. t. II). Naruszewicz, Historya narodie polskiego biš 1386 N. A. Lips. 1836. Narbut, Dzieje starozijtne (über Lit thauen). Wilna. 4. t. Safarik, Starozitnosti slovanské. Prag 1837. ber flav. Sprache u. Liter. Ofen 1826, u.: Ueber die Abkunft ber Slaven. Ofen 1828; Slavische Alterthümer. Leipzig 1844. I u. II. Hanusch, Die Wissenschaft bes slav. Mythus. Lemb. 1842. Heffter, Der Weltkampf ber Deutschen u. Slaven. hamk Mone, Gesch. bes Heibenthums im nördl. Europa I S. 111 ff. Die Mahren. R.=G. Deutschl. II S. 545 ff. Döllinger, Lehrb. I S. 329 f. — 240. Einhard, Ann. a. 822; Ann. Fuld. a. 846 (Pertz, Scr. I. 364). Syn. Mog. 852 (Pertz, Leg. I. 414). Translatio S. Clem. (Acta SS. Mart. II. 19—21.). Mähr. Legende v. Cyrill u. Method. Nach Hofchr. ed. v. J. Dobrowsky. Prag 1826. Blumberger in ben Biener Jahrb. f. Lit. 1824, Bb. 26 S. 211 ff. Philaret, Cyrill u. Methob. Mitau 1847 f. Die ältere Literatur (bei Gieseler, Lehrb. II, 1 S. 351. IV. A., darnach bei Ritter, I S. 402 f. N. 6) ist überholt durch die neuere: Wattenbach, Beitr. z. Gesch. ber christl. Kirche in Mähren und Böhmen. Wien 1849 f. Dümmler, Pannon. Legende im Archiv f. österr. Gesch.-Quellen. Wien 1854, Bb. 13 S. 156—163. Dubif, Dahrens allg. Gesch. Wien 1860, Bb. I S. 94 ff. 110. 124 ff. Ginzel, Gesch. ber beiben Slavenapostel Cyrill und Methobius. Wien 1861, S. 32 ff. (baselbst im Anhang aus bie michtigsten Urfunden). Biln, Gesch. b. hl. Slavenapostel Cyrill und Meth. Pres 1863. Bgl. auch Gfrörer, Carolinger I S. 450 ff. und: Byzantin. Geschichten I S. 89 ff., m. Auffätze in der Würzb. kath. Wochenschrift 1857 N. 4 ff., und Photius I S. 539 ff., II S. 34 ff. Daß P. Eugen II. 824 auf Bericht des B. Urolf von Paffer bas Erzbisthum Lorch mit vier Suffraganaten wieberherstellte, wovon zwei zu Mahm gehörten, ift gang unglaubwürdig. Gegen bie Bulle erhob icon B. Dicael gilj (Bericht über bas Museum Francisco-Carolinum. Ling 1843, S. 74. Wiener Jahr bücher 1835, Bd. 69 u. 70, Anzeigeblatt) Einwendungen, die nachher noch bebeutenb w stärkt murben. S. Dümmler, Biligrim v. Passau u. bas Erzbisth. Lorch. Leipit 1854, Glüd (Die Bisthumer Norifums in ben Situngsberichten ber t. f. Wiener Ald. Bb. 17 S. 60 ff.), Dubif, Bb. II (Wien 1863) S. 15 R. 1. — 241 f. Translatio S. Clem. c. 9 seq. Dümmler, Pannon. Legende S. 167 ff. 181 ff.; Ostfr. Geich I S. 814 ff. Ginzel S. 46 ff. Dubik I S. 178 ff. 181 ff. M. Photius II S. 34 ff. 616 ff. — Joh. VIII. ep. 194. 195 Commonitor. ap. Boniz., Coll. can. I. 13. Mansi, XVII. 264. Wattenbach, Beitr. S. 48. Deusdedit Coll. can. I. 195 p. 181 gibt

> bas Commonit. an Paulus also: Nam non solum intra Italiam — — consuevit, siert nonnulla regesta et conscriptiones synodales atque ipsarum quoque plurima ecde siarum in his positarum demonstrant monimenta. Et infra: Porro si de annorme numero quis forte causatur, sciat, quod inter christianos et eos qui unius fidei sunt etc. (bas Uebrige wie bei Wattenbach). In bem Briefe an König Ludwig heißt es c. 198 p. 130: Multis ac variis manifestisque prudentia tua poterit indiciis comprehendere, Pannonicam dioecesim ab olim Apost. Sedis privilegiis deputatam, si apud excel

stiam tuam justitia de illo cum sicut decet invenerit. Hoc enim synodalia gesta dicant, historiae conscriptae demonstrant. Verum quia quibusdam hostilium turtionum simultatibus impedientibus illuc ab Ap. Sede non est diu ex more directus tistes, hoc apud ignaros venit in dubium. Nemo autem — — (wie bei Wat: bach S. 59) — — privilegia, quae in firmae petrae stabilitatis petra suscepit, llis — — divinitus nonnisi post centum annos admittunt. c. 154 p. 130 seq. jt ein Sat aus dem Briefe an Carlmann: Itaque reddito ac restituto nobis monensium episcopatu, liceat praedicto fratri nostro Methodio etc., bann cin \$ aus bem Briefe an Montemir: Quapropter admonemus te, ut progenitorum rum secutus morem, quantum potes, ad Pannonensium reverti studeas dioecesim. quia illuc jam (Deo gratias!) a Sede B. Petri Ap. episcopus ordinatus est, ad ius pastoralem recurras sollicitudinem. Cf. ep. Joh. VIII. Jaffé, n. 2259. Const. phyrog. Opp. III. 154. Dümmler, Pannon. Leg. S. 187 f. R. 6. Gfrörer, j. Gefc. II S. 99. — Joh. VIII. ep. 247. 268. Baron. a. 880. 881. Boczek, Cod. lom. p. 42. Vita Clem. ed. Miklosich. Wien 1847. M. Photius II. S. 620 ff. i. Joh. ep. 268 ad Method. p. 199. Vita Clem. c. 6 seq. Dümmler, Oftfr. Gesch. II 196 ff. Dubit, I S. 228. 248. Wattenbach, S. 25 f. Ueber ben von Letterem 43-47) veröffentlichten Brief Stephans VI. s. Photius II S. 626-629. - 244. st. Episc. Bavar. ad Joh. IX. Mansi, XVII. 253 seq. Ueber Olmüt Dubit, II 297 ff. — 245. Cosmas Prag. († 1125) Chronic. Bohem. (Script. rer. Boh. Prag. Die Böhmen. 4 seq. t. I. Pertz, t. IX). Vita S. Ludmillae et S. Wenceslai auct. Christiano Scala monacho. Acta SS. Sept. t. V. 825. Passio S. Ludmillae bei Watten: 5, Beitr. S. 52. 54. Joh. XIII. ep. ad Bolesl. Migne, t. 135 p. 997. Pertz, Scr. 49. Vita S. Wolfgangi Mabill. Saec. V. O. S. B. p. 986. Vita S. Adalberti tz, VI. 581 seq. Canis., Lect. ant. III, I, 41 seq. Gelas. a S. Catharina (Dobner) 12. Hag. Boh. illustr. Prag. 1761 seq. 5. P. 4 unb Monum. hist. Bohem. Prag. 4. Balbini, Miscell. hist. boh. unb epit. rer. bohem. Prag. 1677 seqq. Palady, ch. v. Böhmen I. Thl. Prag 1836. Zeleny, De relig. chr. in Bohemia principiis. g. 1855. Frind, K.=G. Böhmens. Prag 1862 f. I-IV; bann 1864 ff. 2 Bbe. dely, Mon. hist. Boh. Prag. 1867. — Ueber bie von Assemani, Pubitschka, Dummler, en, Jaffé bezweifelte Bulle Johanns XIII. s. Ginzel a. a. D. S. 134 ff. Dubit, 13 ff. R.; über ben slavischen Ritus in Böhmen Ginzel, S. 130 ff. 137 ff.; über ersten zwei Bischöfe Böhmens Dubit, II S. 39. 51 ff.; über St. Abalbert Boigt, h. Preußens Bb. I, Beil. III. Cornwalbt, Das Leben Abalb. v. Prag in Illgens Btion. 1853, S. 167 ff. — 246 f. Wittichindi Corb. 970. Ann. de reb. Saxon. Die Staven i III ed. Meibom. Francof. 1621 f. Pertz, III. 408 seq. Adam. Brem. II. 10 seq. in Deutsche tz, t. VII. Thietm. Merseb. ib. V. 723 seq. (L. I p. 826 seq. ed. Leibn.). Heldi († nach 1170) Chron. Slavon. ed. Lubec. 1659. 4. Arnold. Lubec. Chron. tz, XXI. 101 seq. Vita S. Bennon. Acta SS. III. Jun. d. 16 p. 148 seq. Maích, tesbienfil. Alterthumer ber Obotriten. Berlin 1771. Gebharbi, Gesch. aller wend.= . Staaten. Halle 1790. 4. 2 Bbe. Menzel, Gesch. b. Dtichn. Breslau 1847, Bb. II. IV. R. 7. 8. S. 592 ff. Giefebrecht, Wenbische Gesch. 780-1182. Berlin 1848. be., und Gesch. ber beutschen Kaiserzeit II S. 460. 562 ff. Reander, II S. 176 ff. llinger, I S. 333 f. Berhanblungen über Magbeburg Hefele, IV S. 579. 599 f. ule von Magbeburg Bübinger, Ueber Gerberts wissenschaftl. und polit. Stellung 54-60. Literatur über bie Bisthumer unter ben Glaven bei Ritter, I. 406 f. 2 ff. — Regesta Archiep. Magdeb. Sammlung von Auszügen aus Urkunden und ialen I. Thl. Magdeb. 1877. — Laspeyres, Die Bekehrung Norbalbingiens u. bie mbung bes Wagrischen Bisth. Olbenburg-Lübed (Jubelschrift). Bremen 1864. 248. Polon. chron. Pertz, XI. 425 seq. Martini Galli (c. 1130) Chron. mit Die Bolen. c. Kadlubek ed. Gedani 1749; ed. Bandtkie, Varsaw. 1824; ed. Klimes, ad

saec. 13. Teplens. Prag. 1859. Longin. Dlugosz († 1480), Hist. Poloniae ed. resenaux, Grodekius. Francof. 1711 f. t. 2. Cromeri, Ep. Warm. († 1589) Poa s. de origine et reb. gest. Polon. Basil. 1554. Seygielski, Aquila Polonoedictina. Cracov. 1663. 4. Lengenich, Diss. de relig. chr. in Polonia initiis. L. 4, und Jus public. regni Polon. ed. II. Gedani 1785 seq. (poln. Uebers. Rres: 1836. 8. III. Cap. 5. S. 225). J. A. Zaluski, Conspect. nov. collect. leg. eccl.

Polon. s. Synodicon Poloniae orthod. Varsaw. 1774. 4. Ostrowski, Dzieje i prawa kosciola polskiego. Warszawa 1793 t. 3. Naruscewicz (§ 239). J. Bartoscewicz, Cod. diplom. Polon. Varsaw. 1847 seq. 1852. 1858. Lelewel, Einführung bes Christenth. in Polen bei Ossolinski, Vinc. Kadlubek, deutsch von Linde. Warschau 1822, S. 565 ff. Friese, R.-G. bes Rgr. Polen. Breslau 1786. 2 Thie. Röpell, Gesch. Polens, I. Thl., Hamb. 1840 (bis 14. Jahrh.), bes. I S. 95—104, Beil. IV S. 622 ff. Joh. Henne, Documentirte Gesch. bes Bisthums Breslau. I. Bb. Breslau 1860, S. 49 ff. Heinr. Zeißberg, Arciv f. Kunde öfterr. Gesch.-Quellen Bb. 88. Jahrg. 1867, und: Die polnische Geschichtsschreibung bes Mittelalters. Leipzig 1878. Ucher das dem hl. Abalbert zugeschriebene Marienlied s. Wiezniewski, Historya liter. polsk krak. t. I. p. 374-386. Weitere Quellen: Petrus Dam. Vita S. Romualdi c. 28. Gregor. VII. L. II. ep. 73 (M. PP. lat. 148 p. 423 seq.). Innoc. IV. Bulla canonis. S. Stanislai Cracov. Bull. ed. Taur. III. 577. Potthast., Reg. n. 15137 p. 1246. Ueber bie polnischen Bisthumer Rzepenicki S. J., Vitae praesulum Polon. libris IV comprehensae. Posnan. 1761. Henne, I S. XIV ff. Ritter, Gesch. b. Diöcese Breslau. I. Thl. Bresl. 1845. Leporovski, De primis episcopatibus in Polonia conditis. Herbip. 1874, ber bie schon von Lengenich, bez. Kaut 1734 bekämpfte Behauptung bes Olugos, schon Miecislam I. habe zwei Metropolen u. sieben Bisthumer begründet, ebenfalls verwirft.

Die Ruffen.

249. Erster Russenzug gegen Byzanz. Georg. Hamart. Chron. VI p. 736. Sym. Mag. in Mich. III c. 37. 38 p. 674. Georg. mon. p. 826 seq. Leo Gram. p. 240 seq. Theoph. Cont. IV. 33 p. 196. Photii Or. I. et II. de adventu Russorum ed. A. Nauck, Lexicon Vindobon. Petropoli 1867, p. 201—232. Bgl. m. Abhblg. im Chilianeum 1869 I S. 210-224. Photius I S. 581 ff. Absendung eines Bischofs. Phot. ep. 4, n. 35 p. 58 ed. Mont.; ep. 4 p. 178 ed. Bal. Die spätere Abordnung eines ander Bischofs burch Ignatius ist sehr mahrscheinlich, ba ber erste gestorben, abberufen ober ver trieben sein konnte, wie ich gegen Pichler (Gesch. b. firchl. Trenn. II S. 2 f.) ausführte (Photius II S. 595 ff.). Bgl. auch Schröck, R.=G. XXI S. 509. Hefele, Die russ. Staatskirche (Tüb. Quartalschr. 1858, III S. 356 ff.). Ausführlich handelt von ben Russen Leo Diac. Hist. VI. 10. IX. 6. 8. 10 p. 108. 149. 156 ed. Bonn. & nennt sie Ταυροσκύθας, ους ή κοινή διάλεκτος 'Ρως είωθεν δνομάζειν unb menbet auf sie Ezechiels Weissagung von Gog und Magog an. L. IX. 6 p. 150. Cf. IV. 6. X. 10 p. 63. 175. Weiteres gibt Ibn Foßlan bei Krug, Forschungen z. russ. Geich. II S. 466, bann Leo Gram. p. 323 seq. Nestor († 1120), Russische Annalen, übers. v. Schlözet Götting. 1802. IV S. 95-99. Bgl. Photius II S. 597. III S. 706. 708. Ueber Olga's Taufe Const. Porphyrog. de cer. aul. byz. II. 15. Cedr. II. 329. Neftor V. 60 ed. Schlözer. Bgl. Strahl, Gesch. ber russ. Kirche. Halle 1830 Bb. I. Sophocles Oeconomus περί της άγίας Όλγας. Athen 1867. Neanber, II S. 178. Berhandlungen mit Otto I. Pertz, Scr. I. 624 seq. Schlözer V S. 106-109. Veridière, Origina cath. de l'église russe (Études relig. Par. 1857. II p. 138 seq.). Bioler, II S. 4. Aschbach, Die von Kaiser Otto I. nach Rußland geschickte Mission (Dieringers tath Ztichr. 1844, I S. 82 ff.). Hift.=pol. Bl. 1855, Bb. 86 S. 24 ff. Griech. Siege über bie Russen 970 ff. Leo Diac. VI. 8-13. VIII p. 102 seq. 128 seq. IX c. 5-0 p. 147 seq. Cedr. II p. 382. 386. 392 seq. 401 seq. Photius III S. 720 ff. Sfrötth Byz. Gesch. II S. 530-538. - 250. Diss. de conversione fid. Russor. in Act. SS. t. II. Sept. n. II. Asseman., Kalend. t. IV p. 1 seq. 34 seq. J. S Semler, De primis initiis christ. inter Russos relig. Hal. 1763. 4. Ewers, Gesch. ber Russos. Dorpat 1816, Bb. I. Raramfin, Gefch. bes ruff. Reiches, beutsch von Sauenschilk Riga 1820, Bb. I u. II (barnach Tappe, Gesch. Rußl. Dresben und Leipzig 1828). Strahl, Op. cit. Ustrialow, Gesch. Rugl. 4 Bbe., beutsch von E. W. Stuttg. 1839. Schmitt, Kritische Gesch. ber neugriech. u. russ. K. Mainz 1840. Theiner, Die neuesten Zustände ber kath. R. beiber Ritus in Polen. Augst. 1844, I S. 1 ff. Murawiem, Gefch. ber ruff. Rirche, beutsch von J. König. Carlsruhe 1857. Reftert Chronit, ebirt von Mitlosich. Wien 1860. Philaret, Gesch. ber Rirche Ruglands. Uebers. von Blumenthal. 2 Bbe. Frantf. 1872. Pichler, II S. 6-8 (bai. S. 14 ff. von der Translation der Reliquien des hl. Nikolaus nach Bari, die auch in Rusland gefeiert warb). Stolberg=Rert, Th. 32 S. 29 ff. Hefele, Tub. Quartalicht. 1858 III und Beitr. 3. R.=G. I S. 844 ff. Gfrörer, Bng. Gesch. II S. 618 f. 650.

hik.:pol. Bl. a. a. D. S. 108 ff. Werner, III S. 817 ff. Zum 11. Jahrh. Cedren. II. 444 seq. Sigeb. Gemblac. a. 1073. Greg. VII. L. II. ep. 74 p. 425. Turgeneff, Historica Russiae monumenta. Petrop. 1841, I p. 1 seq.

251. Translatio S. Clem. (von Gauberich, B. von Belletri — s. oben § 240) n. 1. Die Chazaren. Nicol. Mystic. ep. 68. 106; cf. ep. 46. 51. 52. 185. Ibn Fosslan bei Frahn, Mémoires de l'acad. de St. Petersbourg. 1820, t. VII p. 590, unb Ausgüge de Chasaris and arab. Schriftstellern. St. Petersb. 1829. J. S. Asseman., Kalendar. Eccl. univ. Romae 1730 seq. III p. 1 seq. Photius I S. 585-539. — 252. Den Namen Bul- Die Bulgaren. gari leiten Biele von Bulga = Bolga her. Montacut., Not. in Phot. ep. 2. De Rubeis, Diss. de Theophylacto in ejusd. Opp. I p. X seq. § VII. n. 22. Sie sinb wahr= icheinlich bie nach Often an ben Pontus und bie Mäotis zurückgewichenen hunnen. Zeuß, Die Deutschen und die Nachbarstämme S. 710. Ihre Kriege mit Byzanz Theoph. p. 222. 247. 338 seq. 485. 544 seq. 572 seq. 586 seq. 662 seq. 728 seq. 785 seq. ed. Bonn. Theophyl. Simoc. VII. 4. Cedr. I p. 628. 651. 766 seq. 781 seq.; II p. 11 seq. Fallmerener, Gesch. ber Halbinsel Morea. Stuttg. und Tüb. 1830, I S. 151 f. 203. Photius I S. 594 ff. Jirecek, Gesch. der Bulgaren. Prag 1876. Ihre Bekehrung Assem. 1. c. p. 45-48. Beitere Literatur oben § 151 ff. — 253. Joh. VIII. ep. 189. 192. 297. 312. Mansi, XVII. 126 seq. 131. 225. Jaffé, n. 2480. 2484. 2555. 2580. Farlati, Illyricum sacrum VIII, 194. 199. Assem., Kal. III. 154; V. 171 seq. Theophylact. ep. 27. Liutprand. Leg. p. 351. Frahn, Mémoires (§ 251) VII. 590. Bichler, I S. 198 f. Sfrörer, Byz. Gesch. II S. 619 ff. Photius II S. 300 f. 608. 611 ff. 694; III S. 703 f.

254-256. Thietmar. Chron. ed. Lappenberg. M. G. t. III. Cedren. II p. 328. Die ungarn. Zonar. Ann. L. XVI p. 194. Vita S. Stephani Act. SS. 2. Sept. Schwandtner, Script. rer. Hungar. Vindob. 1746, I. 414 seq. (vom ungarischen Bischof Charvitius). Asseman., Kalend. IV. 99 seq. Pertz, XI. 229-242. Theococz, Chron. Hung. ap. Schwandtner, ib. G. Pray, Annal. vet. Hung. P. I. Vindob. 1761 f. Battyan., Leg. eccl. Hungar. Albae Carol. 1785—1827. Fejér, Cod. diplom. Hung. eccl. et civ. Bud. 1828, t. I. Endlicher, Rer. Hung. mon. Arpad. Sang. 1848. P. I. Script. P. II. Leges. A. Theiner, Monum. Hungariam sacram illustrantia. 1859. tomi II. Mailath, Gesch. der Magyaren. Wien 1828, Bd. I (II. A. Regenst. 1852). Stolberg=Rert, Th. 33 S. 412 ff. Reanber, II S. 180. Döllinger, I S. 339 f. Giesebrecht, II S. 625. Dubit, Gesch. Mährens II S. 187 ff. 220. 227. 238 ff. 249. 284. 290 ff. 367 ff. Ratholik 1867 I. Hälfte S. 337 ff.; 1872 I. Hälfte S. 570 ff. Bgl. noch Bianchi, t. I. L. II. § 15. n. 2—7 p. 368—374. Bon der Unterwerfung Ungarns unter ben Stuhl Petri spricht Greg. VII. L. II. ep. 13. 63 (Hard., Conc. VI, I, 1273. 1310) und Innocenz III. sagt 15. Mai 1209 in einem Schreiben an Erzb. Jehann von Gran (L. XII. ep. 42. Potthast., Reg. n. 3725 p. 322): salva semper Apostolica auctoritate, a qua ungarici regni corona processit. Daß ber Papst bem M Stephan bie Königswürbe verliehen, erkannten im 13. Jahrh. bie Könige Anbreas und Ladislaus ausbrücklich an. Raynald, a. 1233. n. 51 seq.; 1279. n. 31. 32 seq. Im Anjang des 12. Jahrh. meldete Bischof Hartwig die Thatsache im Leben Stephans (Pertz 1. c.). Auf umfassende, vom Papste erhaltene Zugeständnisse beruft sich nicht bloß Bela IV. 1238, sonbern schon Stephan selbst 1036 (Fejer, Op. cit. IV. 113. I. 328). Des Schreiben Splvesters II. an Stephan f. bei Migne, PP. lat. t. 139 p. 274. Rach meneren Autoren hatte ber Franciscaner Raphael Levakowicz vor bem Jahr 1644 bas papftliche Breve von 1000 mit bem Titel bes Rex apostolicus erbichtet unb an ben Jefniten 3mhofer gesandt, ber es in ben Annales regni Hung. a. 1644 bekannt machte. Für die Aechtheit sprachen sich aus: Stilting, Acta SS. 2. Sept. Com. praev. § XX. 205. Sfrörer, R.: S. III. 1535 u. A. S. Petrus de Rewa, De sacrae coronae regni Hung. virtute com. ap. Schwandtner, II p. 416 seq., unb De monarchia et corona Hung. Cent. VII. (ib. p. 608 seq.). Kollár, Hist. diplom. jurispatr. Apost. Hung. regum. Vindob. 1762. 4. L. I p. 28 seq. A. Horanyi (Biarist) Com. de sacra sorona Hung. ac de regibus eadem redimitis. Pest. 1790. Dubit, II S. 96-98. Begner ber ganzen Erzählung sind: Gabriel de Juxta-Hornad (Gottfried Schwarz), Initia elig. christ. inter Hung. eccl. Or. adserta. Francof. 1740. 4. Röpell, Geich. Polens S. 162 ff. Bubinger, Desterr. Gesch. I S. 402 u. A. — 257. Assemani Biblioth. b. tatarischen rient. t. II p. 484 seq. Döllinger, I S. 342. 348. Bgl. unten zu V. § 266.

Länbern.

Unionsbeftres Armeniern.

258. German. Cpl. ep. (Mai, Nov. PP. Bibl. II. 587 seq. M. t. 98 p. 135 seq.) bungen bei b. Cf. Galan., Conciliatio Eccl. Armen. Rom. 1650. III. 77. 341. Thom. Patr. ep. scripta arabice per Theodor. Abucar. (Gretser, Opp. t. XV. M. t. 97 p. 1503 seq.). Armenien von 851-859. Weil, Chalifen I S. 294 N. 3; 469; II S. 361 f. Samuel Aniens. Chron. M. t. 19 p. 711 seq. Berhandlungen des Photius Zachar. Chalced. in Syn. Photiana. Mansi, XVII. 460. Nicol. Myst. ep. 139 (Mai, Spic. R. X, II. 418 seq.) Photii epp. ad Asut. et ad Zachar. (ib. p. 449 seq. M. t. 102 p. 708). Mansi, Conc. XV. 639-641 not. ad Pag. crit. a. 862 n. 1. Phot. ep. 2 enc. n. 2 Pichler, II S. 442 f. M. Photius I S. 478-495. Die Verbindung ber Armenier, die auch in Bulgarien sich fanden (Nicol. ep. ad cons. Bulg. c. 106), mit bem römischen Stuhl wirb nicht bloß durch das armenische Kloster von St. Renatus in Rom (649 auf bem Lateranconcil erwähnt), sondern auch durch die Documente bei Mansi, Conc. XV. 616. 658 seq. 182 seq.; XVI. 304 n. VI. X constatirt. Bgl. Photius I S. 495 — 497. Joh. Nic. ep. ap. Combesis, Auctar. PP. III. 298 seq. M. t. 96 p. 1435 seq. Nicet. philos. Refutatio cp. ab Arm. missae. Allat., Graec. orthod. I. 663 seq. Nicon. de impia Armen. relig. Baron., a. 961 n. 3 seq. gr. et lat. ed. Cotel., Par. 1672. Martene, Coll. VI. 432. Nicet. Stethat. Opp. polem. — Nicol. Myst. ep. cit. p. 417-419. Mai, Praef. de Nicol. § XIV p. XIX. Sam. Aniem. 1. c. p. 714. 716. Photius I S. 497—504; III S. 757 N. 112.

## V. Periode.

1 f. Greg. VII. Reg. s. epist. libri XI (l. X. fehlt) ap. Mansi, XX. 60-391. Bapft Gregor VII. Migne, PP. lat. t. 148. Cf. Giesebrecht, De Greg. VII. Registro emendando. 1858. Jaffé, Monum. Gregor. Berol. 1865. Bibl. rer. Germ. t. II. Watterich, Vitee Rom. Pontif. t. I p. 293 seq. (Petrus Pisan. Vita Greg.) p. 308-849 (Donizo una cum cod. arch. Vat.) p. 350. 362. 371. 389 (Lambert.) p. 350 seq. 364 (Hugo Flavia Chron. Virdun.) p. 376 seq. 405 seq. (Bruno de bello Saxon. Cf. Pertz, t. V.) p. 474 seq. 752 seq. (Paul. Bernried. de vita Greg. VII. Pertz, t. cit.) p. 361. 365 seq. 375 seq. (Berthold. Const. Pertz, l. c.) p. 399. 407. 448 (Donizo Vita Mathild. Murat., t. V. Pertz, XII. 381). Udalric. Bab. Cod. epist. 1125 in Eccard., Corp. hist. II. 1 seq., besser edirt von Ph. Jaffé, Bibl. rer. Germ. t. V. Berol. 1869, p. 1-469. Vita S. Anselmi Luc. Mabill., Acta SS. O. S. B. Saec. VI. P. II. Otto Frising. Chron. VI. 32. Acta Vatic. ap. Baron., a. 1073 n. 15. 20 seq. Migne, t. cit. p. 114. — Bianchi, Della potestà e polizia della Chiesa. Roma 1745, t. L L. II p. 200-431. Noris, Istoria delle investiture delle dignità ecclesiastiche Mantova 1741 seq. Papencordt, Gesch. der Stadt Rom S. 207 f. Hefele, Con-V. S. 1 ff. und Tüb. Th. Quartalichr. 1861. III S. 411 ff. Gfrörer, P. Gregor VIL u. f. Ztalt. Schaffhausen 1859 ff. 7 Bbe. Davin, Greg. VII. Tournay 1867. Reglet, Gregor VII. u. die Kirchenfreiheit. Innsbr. 1850. Von Protestanten f. Gaab, Apo logie P. Gregors VII. Tub. 1792; Ehrenrettung Gregors VII. Pregb. u. Freib. 1786. 2 Bbe. Boigt, Hilbebrand als P. Greg. VII. Weimar 1815. II. A. 1846. Gieje brecht, Gesch. ber beutschen Kaiserzeit III. Abth. 1. 2, und Münch. hift. Taschenbuch 1867 S. 91 ff. Neanber, II S. 375 ff. Bowden, Life of Gregory VII. Lond 1840. voll. 2. Dazu Joh. v. Müller, Luben, Rühs, Leo, Stenzel. - Delfenftein Gregor VII. nach b. Streitschriften seiner Zeit. Frankf. 1856.

2. Greg. VII. L. I. ep. 1-4. 6. 7. 9. 11. 19-21. 24. 26. Sachsenausstand Gfrörer, l. c. VII. 3 ff. Gregors Aufenthalt in Unteritalien Aimé (Amatus) L'ystoire di li Normant ed. Paris 1835. VI. 8 seq. Watterich, I. 357. Greg. Reg. post. ep 18. L. I. Papencorbt S. 208 f. Hefele, V S. 13 ff. — 3. Conc. Rom. 1 Greg. Mansi, XX. 91. 112 seq. 124 seq. Paul. Bernried. Bernold. ap. Migne, t. 14 p. 55 seq. 1062 seq. 1275 seq. Pertz, Scr. V. 385 seq. (ib. p. 217 seq. Lamb. Chron.) Bonizo ap. Oefele, II. 810 seq. Gerhoch. Reich. ap. Mansi, l. c. p. 433 seq. Grej

L. II. ep. 9. 28. Hefele, V S. 18-30. lleber Altmann v. Passau Vita Altm. Pertz, Ser. XII. 226. Stülz, Das Leben bes B. Altmann (Denkschr. ber Wiener Atab. Philoj. U. Bb. 4 S. 224 ff.). Th. Wiebemann, Altmann, Bisch. von Passau. 1851. — 4. Mansi, XX. 147 seq. 158 seq. 443. 625 seq. Greg. lib. II. ep. 30. 31 ad Henr. p. 384 seq. ed. Migne. Jaffé, Reg. n. 3664 seq. p. 415. Reg. L. II. post ep. 52. Anselm. c. Guibert. L. II. M. t. 149 p. 468. Hugo Flav. ap. Pertz, VIII. 412. Sefele, V 6. 31-42. Dollinger, Lehrb. II S. 122-124. Goffrid. Vindocin. Opusc. VI. (M. t. 157 p. 222): Ecclesia semper catholica, libera et casta esse debet. Quando vero saeculari potestati subjicitur, quae ante domina erat, ancilla efficitur et quam Chr. D. dictavit in cruce et quasi propriis manibus de sanguine suo scripsit chartam amittit. Anselm. Cantuar. ep. 9 ad Balduin. reg.: Nihil magis diligit Deus in hoc mundo, quam libertatem Ecclesiae suae; qui ei volunt non tam prodesse quam dominari, procul dubio Deo probantur aversari; liberam vult esse Deus sponsam suam, non ancillam. Thomas a Becket ep. 75 ad Epp. Angl. nennt bie Freiheit ber Ritche ihre anima, sine qua nec viget nec valet adversus eos, qui quaerunt haereditate sanctuarium Dei possidere. — 5 f. Greg. VII. L. III. ep. 5. 7. 10. 15 seq. p. 433 seq. Pertz, Scr. V. 236 seq. 241. 280. 351. 431; XI. 462 seq.; XII. 272 (Anon. Vit. Henr. IV). Noris, Op. cit. Card. Vinc. Petra, Comment. in Constitut. apost. Bullar. Venet. 1741 seq. t. I. Const. Callisti II. sect. I p. 235 seq. Sefele, V S. 43 ff. Reumont, II S. 370 ff. — 7. Hefele, V S. 53 f. Ueber Heinrichs IV. Berbrechen find die nicht ganz ber Schmeichelei ergebenen Zeitgenossen einstimmig (f. m. Shr. Kath. Kirche S. 115 N. 1). Selbst Calvin Instit. IV. 11. 13 konnte sie nicht läugnen; sehr scharf äußert sich Gerhoch., De investig. Antichristi I. 16 p. 41 seq. ed. Scheibelberger. Bgl. Gfrörer, II S. 86 ff. 102. Leo, Univ. Gesch. II S. 331 f. Bis zur Borlabung vom December 1075 findet die Defensio declarat. Cleri Gall. I, II c. 30 p. 241 nichts, worin ber Papst seine Gewalt überschritten hätte. Daß bie öffentliche Meinung ein strenges Ginschreiten Roms forberte, zeigen viele Zeitgenossen, so auch bie Baie eines Scholasticus bei Gerhoch. l. c. c. 17 p. 44: Mundi Roma caput, si non ulciscitur illud (flagitium vendendi adulteris episcopatus), Quae caput orbis erat, cauda sit et pereat. — 8 f. Bonizo ap. Oefele, II p. 812-814. Paul. Bernr. (M. t. 148 p. 56 seq. 69 seq. 992 seq.). Pandulph. Pisan. Bruno etc. Pertz, Scr. V. 241 seq. 281. 351. 431. 433; VII. 854; VIII. 30. Watterich, I. 294. 313 seq. 319 seq. Mansi, XX. 463 seq. 471 seq. Papencorbt, S. 211 ff. Döllinger, II S. 126 f. Gfrörer, VII S. 480 ff. Hefele, V S. 54-62. Reumont, II S. 372 f. Statt Piacenza nennt Paul Bernried Pavia als Ort der lombard. Bischofsversammlung. Der Wormser Pl.=Synobe schrieben das Unheil bes Reiches zu die im October 1076 zu Tribur ver= jemmelten Fürsten, Gebhard von Salzburg, Hugo von Flavigny. Ueber Heinrich IV. s. 100 Anselm. Cant. ep. 135 ad Walr. Naumb. — 10-12. Mansi, XX. 466 seq. 191. 206 seq. 210 seq. Pertz, Leg. II. 48. Scr. V. 353 seq. 243. 283. 361 seq.; VI. 709; VIII. 435. 442. Bonizo l. c. p. 814. 815. Greg. VII. L. II. post ep. 5. L. IV. p. 1. 3 p. 451 seq. ed. Migne. Watterich, I. 295. 821 seq. Baron. a. 1076 n. 84 100. Dollinger, S. 128 f. Hefele, V. 68-77. Ueber bas Urtheil gegen Heinrich nsbes. Natal., Alex. Saec. XI. diss. II. a. 4. Bianchi, l. c. § 2 n. 9 seq. p. 200 seq. ßhillips, St.=R. III § 125 S. 128 f. Gosselin, Le pouvoir du Pape au moyenge vol. II. ch. 2 a. 1. — 13. Lambert. (Pertz, V. 252 seq.): Quodsi ante diem universarium excommunicationis suae, suo praesertim vitio, excommunicatione non olvatur, absque retractatione in perpetuum causa ceciderit, nec legibus deinde remum repetere possit, quod legibus ultra administrare, annuam passus excommuniationem, non possit. Paul. Bernr. Vita Greg. c. 85: Quia juxta legem Teutoniorum se praediis et beneficiis privandos esse non dubitabant, si sub excommuniatione integrum annum permanerent. Card. Aragon. a. 1076: Cum in eorum Germanorum) lege contineatur, ut si quis infra annum et diem excommunicationis inculo non fuerit absolutus, omni careat dignitatis honore. Cf. Bonizo. Watterich, 328. — 14. Watterich, I. 296 seq. 330 seq. Pertz, Leg. II. 49 seq. (Henrici lict. et promissio, bann jusjurandum). Scr. V. 255 seq. 286 seq. (Lambert. et erthold. Const.). Greg. VII. epp. Mansi, XX. 218. 379. 383. Deusdedit Coll. can. '. 502. Döllinger, II. 129 f. Gfrörer, VII. 369 ff. Hefele, V. 77 ff. Ganz

falsch sind die Behauptungen: 1) Gregor VII. habe selbst dem Könige die Buße ou erlegt, 2) dieser habe brei Tage und brei Nächte ohne Nahrung unter freiem himmel uni in bloßem Hembe vor den Thoren Canossa's stehen müssen (j. dagegen Floto, heinrich IV. Bb. II S. 129), 3) ber Papst habe bie Eucharistie als Gottesgericht gebraucht (f. Dit linger, II S. 131 f. R. 2. Bonizo ap. Migne, t. 150 p. 848). Ueber Giesebrechts Darstellung (Kaiserzt. III S. 403) s. Hist.=pol. Bl. B. 58 S. 161 ff. 241 ff. — 15-17. Donizo ap. Pertz, XII. 282. Bonizo p. 816 (Watterich, I. 331 seq.). Paul. Ben. (M. t. 148 p. 80 seq.). Berthold (Pertz, V. 290 seq.). Bruno (ib. p. 372 seq. M. l. c. p. 745 seq.). Greg. L. IV. ep. 28. 24; L. V. ep. 7. 15 seq.; L. VI. ep. 1. 4; cf. L. IX. ep. 28 (M. l. c. p. 478 seq. 629. Mansi, XX. 361 seq. 229 seq.). \$\$ pencorbt, S. 215. Döllinger, 132 f. Hefele, V S. 91 — 100. — 18. Manei, XX. 503 seq. 248 seq. 256. Watterich, I. 298 seq. 383 seq. Pertz, V. 306 seq. 367. 371 seq. Gesta Trev. (ib. VIII. 183 seq.). Sfrörer, VII S. 638 ff. 664 ff. \$efele, S. 106-113. - 19. Mansi, XX. 382. 507 seq. 523 seq. 581 seq. 364. 272 seq. 285. Bernold. Bruno Berth. Hugo Flav. (Pertz, V. 485. 376 seq. 314 seq.; VIII. 428 seq.). Paul. Bern. (M. p. 88 seq.). Bonizo L. IX (M. t. 150 p. 848). Petrus Pisan. Vita Greg. (Watt., I. 301 seq. 332. 436 seq.). Döllinger, S. 138 ff. Hefele, S. 113—134. Daß Gregor dem Rudolph eine Krone mit ber Inschrift sandte: Petra dedit Petro, Petrus diadema Rudolpho (Sigeb. Gembl. a. 1077. Watt., I. 438) i wahrscheinlich Erdichtung. Otto Fris. I. 7. Guill. Apul. L. IV. erwähnen es als bloßei Gerücht. Bgl. Voigt, S. 530 f. Cfrörer, VII S. 730 f. Mehrere Protestanten, wie Neanber, II S. 395, nehmen es als Thatsache. — 20. Decret. Brixin. Pertz, Leg. II. 51. Ecceh. Chron. Pertz, Scr. VI. 203. Watt., I. 441 seq. Den Guibert vergleichen bi Beitgenoffen mit Catilina. Watterich, I. 315. Bgl. Dollinger, S. 135 f. Befele S. 134—138. Gerhoch. de Antichr. I. 20 p. 51 nennt ihn simulacrum, idolum, un Heinrich IV. non rex, sed tyrannus. Ausruf bes sterbenden Rudolph im Chron. Ursperg p. 172. Gregors angebliche Prophetie bei Sigeb. Gembl. Pertz, VI. 364. Die anden Form bei Bonizo p. 819 (Watterich, I. 345) erklärt sich aus einem Misverständnis ber Worte Gregors an Heinrich von Trient von 1076. Gfrörer, VII S. 728 f. -21. Gib Roberts Greg. VII. post L. VIII. ep. 1 p. 574 seq. Deusdedit III. 156-156 p. 340 seq. Berhandlungen mit ben Normannen Papencorbt, S. 216-218. Sefele S. 139 f. Synobe vom Februar 1081 Mansi, XX. 577. Greg. L. IX. ep. 3. 10 11. p. 667 seq. Jaffé, p. 437 seq. Eibesformular. Bgl. m. Schr. Kath. Kirche un christl. Staat S. 199 ff. Sefele S. 145-150. — 22-25. Pertz, Scr. V. 488 seq 444; VI. 205 seq. 721 seq.; VII. 747; VIII. 460 seq.; XI. 656; XII. 19. 165. 383 Watterich, I. 338 seq. 445 seq. 462 seq. Mansi, XX. 351. 603. 607. 613. 628 Bonizo p. 818. Paul. Bern. (M. t. 148 p. 93 seq.). Stephan. Halb. ep. ad Wah (ib. p. 1448). Papencorbt, S. 218-224. Reumont, II. 378-383. Dollinget S. 136-139. Sefele, S. 150 ff. 158 ff. Gfrörer, VII S. 802 f. 858 ff. Da Kunstmann in ber Freib. Ztichr. f. Theol. 1840 Bb. 4 S. 116 ff. — 26. Daß Gregt völlig von ber Gerechtigkeit seiner Sache überzeugt war, geben auch einsichtige Pu testanten zu (Gieseler, II, 2 § 47 S. 89. Reanber, II S. 375). Die wichtigste Menßerungen bes Papstes stehen L. IX. ep. 21 ad univ. fid. p. 622. Reg. P. II. ep. 6 p. 708. L. VII. ep. 25. ep. VIII. 21 (hier bas Bilb von Sonne und Monb). L. II ep. 8 p. 439. Es sollen die Fürsten Christi super se imperium anerkennen, L. N ep. 3 p. 457, die Kirche nicht als Magb, sondern als Mutter betrachten. Ueber Gregot Grundgebanken Hefele, V 16 ff. und m. angef. Schr. S. 122 ff. Das. S. 141 ff. ub bie Anklage, er habe ber Kirche bas Recht beigelegt, alle Reiche zu vergeben und zu en ziehen, S. 460 ff. über bie weitere, er habe ben Ursprung bes Staates vom Bosen d geleitet. Ausbrücklich lehrt Gregor, bag bie Gewalt ber Fürsten von Gott stammt, ut postulirt die Eintracht beiber Gewalten. L. I. ep. 19. 75. L. II. ep. 31. III. ep. VII. ep. 21. 23. 25. IX. 28. Döllingers Worte (Kirche und Kirchen S. 39 f.) ib bie außerorbentliche Gewalt bes Papstes in Nothfällen, die sich auf Bossuet stützen, h auch Pichler (I S. 223) gerabe mit Bezug auf Gregor VII. wieberholt. Die 27 Sa Dictatus bes Dictatus Greg. VII. (L. II. ep. 55 Mansi, XX. 168 seq.) hielten Baron. a. 10' Greg. P. n. 31. Chr. Lupus, not. et diss. ad Concil. u. A. für authentisch, gegen sie Laune Ep. L. VI. 13. Pag. a. 1077 n. 8. Natal. Alex., Saec. XI. diss. III. t. XIII. 627 sa

Rehrere Protestanten, wie Schrödh, R.-G. 25 S. 519 ff., Reanber, II S. 396, halten fe für eine von einem Dritten gemachte plumpe Zusammenstellung, worin sich aber Gregors Gunbfațe größtentheils wiederfinden sollen. Hefele, V S. 67 urtheilt, es habe ein Berehrer bes Papstes hier wirkliche ober vermeintliche Behauptungen besselben nach eigenem Ermeffen zusammengestellt, um einen Ueberblid über die Rechte bes romischen Stubles zu geben. Giesebrecht (Münch. hift. Taschenbuch 1866, 149) sprach sich wieber für Gregors kutorschaft aus; boch ist die Sache mit seinen kurzen, nicht einwurfsfreien Bemerkungen uch lange nicht entschieden (vgl. Janssen, Bonner th. Lit.-Bl. 1867, 821). Weber in en Briefen Gregors noch in benen seiner nächsten Nachfolger, bie ihn so hoch verehrten, affen sich bie wichtigeren und auffallenberen bieser Sate wieberfinden. — 27. Greg. LIV. ep. 2. L. VIII. ep. 21 p. 454. 594 seq. Cf. L. I. ep. 22 ad Carthag. p. 306: Rechtfertis hm ergo mundanis potestatibus obedire praedicavit Apostolus, quanto magis spirimalibus et vicem Christi inter christianos habentibus! Ep. ad princip. Germ. ap. aul. Bernr. c. 78: propter quae (scelera horrenda dictu) non solum usque ad dignam atisfactionem excommunicari, sed ab omni honore regni absque spe recuperationis ebere destitui, divinarum et humanarum legum testatur auctoritas (M. t. 148 p. 672). insführlich barüber Gebhard. Salisb. ep. ad Herm. Met. (ib. p. 859 seq.). Bernold. ipol. rat. c. 14 de solut. juram. c. 4. Paul. Bernr. (ib. p. 1226. 1253 seq. 85 seq.). M. ngef. Schr. S. 124 ff. Stephan. Halberst. (l. c. p. 1446): Pro quibus nefandis malis ab 1p. Sede excommunicatus (H.) nec regnum nec potestatem aliquam super nos, qui stholici sumus, poterit obtinere. Bernold. Apol. super excom. Greg. (p. 1067 seq.) kfritt biejenigen, die den Bann für nichts achteten, sowie de vitanda excommunicat. wmmunione (p. 1181 seq.), die, welche den Umgang mit Gebannten für erlaubt hielten. - 28. Die von Gretser gesammelten Zeugnisse für Gregor bei M. t. 148 p. 199 seq. Streit ber Dezu Deusdedit c. Simon. und libri II adv. Guibert. Canis.-Basnage, III, I. Bibl. Schriftsteller PP. Lugd. XVIII. 602. Goffrid. Vindoc. L. I. ep. 7 (M. t. 157. p. 457). Gerhoch. de avest. Antichr. I. 19 p. 46 seq. Otto Fris. VI. 32. 34. 36. Bened. Clus. vita Pertz, M. G. XII. 202—204. Watterich, I. 742 seq. Mangold v. Lutenbach, zw. 1103 bis 1112 s. Jaffé, Bibl. rer. Germ. t. V. Berol. 1869, P. I. Bon ben ihm feinblichen Schriftstellern find zu nennen: 1) Petrus Crassus, ber in einer für bie Brirener Synobe msaßten Schrift (1080) Sätze bes römischen Rechtes bem Papste entgegenstellte. Sudenderf, Registr. I p. 22 n. 14; 2) ber Berfasser einer Denkschrift, welche bem Bolke wohl be Recht der Königswahl zuspricht, aber ihm das Recht der Absetzung bestreitet ib. II p. 39; 3) ber Scholasticus Wenrich, ber unter bem Namen bes Bischofs Dietrich v. Verbun then Brief an P. Gregor Schrieb. Martene, Thes. nov. anecd. I, 214 seq. 4) Benno, Carbinal bes Gegenpapstes Guibert, voll ber Wibersprüche und Schmähungen, Vita et gest. Hildebr. Goldast, Apol. Henric. IV. Hannov. 1611 p. 1-15. 5) Benzo, Bischof 20 Alba, Panegyricus rhythmicus in Henr. IV. Pertz, XI. 507 seq. Menken, Scr. rer. Germ. I. 957 seq. Bgl. Will, Benzo's Panegyrifus. Marb. 1856 und die lat. Differt. von Vogel. Jen. 1840, Hennes und Krueger. Bonn. 1865. 6) Othert, Bischof va Luttich, c. 1106 de vita et obitu Henr. IV. Goldast, op. cit. 7) Bischof Walram n Naumburg († 1110), der mehrere Briefe und einen tract. de investitura (vgl. übrigens Bernheim in ben Forschungen zur beutschen Gesch. Bb. 16 H. 2 über ben Tractat de invest. episcoporum), vielleicht auch eine Apologia pro Henr. IV. gegen ben Monch Bernhard von Corvei ichrieb. 8) Wibo von Ferrara, bann Bischof von Osnabrud Pertz, III. 148 seq. Watterich, I. 354 seq. 443. 461 seq. Bgl. Bernh. Lehmann-Danzig, Das Buch Wibo's von Ferrara über bas Schisma bes Hilbebranb. Freib. 1878. 9) Sigeb. Gembl. Chron. cit. Aber bie öffentliche Meinung bes Mittelalters blieb auf Seite bes Papftes. Am weiteften gingen in seiner Lafterung bie alteren Proteftanten, die ihn Höllenbrand nannten (Magdeb. Centur. XI. c. 10), ihn für Gog, Fürst Wagog, erklärten (G. Biblianber u. s. f.). Bgl. Bellarm., De Rom. Pont. IV. 13. Die Gallicaner nahmen an, Gregor sei zu weit gegangen, habe gegen ben Geift ber Rirche phanbelt und sei hochstens mit seinem guten Willen zu entschulbigen. Natal. Alex., .c. diss. II. a. 9. 10. t. XIII. 551 seq. Bossuet, Defens. decl. I, II c. 30 p. 241 seq. Ab. I. sect. 1 c. 7 seq. p. 97 seq. Boltaire (Essai sur les moeurs c. 46) rechnete ihn nter bie Thoren. Spatere Protestanten, wie Schrödh, bewunderten seine Gaben und ine Festigkeit, warfen ihm aber Chrgeiz, Stolz, Beuchelei, Berwegenheit und Sartnädigkeit

über ihn.

Besser würdigte ihn Joh. v. Müller, ber (Reisen ber Bäpfte) von ihm schrie "Er war fest und muthig wie ein Helb, klug wie ein Senator, eifrig wie ein Prophe streng in seinen Sitten, sich an Ginem Gebanken festhaltenb", bann Luben, Steffen Eichhorn, Novalis, Bogt, selbst Floto, K. Heinrich IV. 1855 f. (2 Bbe.). Mas und mehr schwanden die Anklagen gegen Gregor; hauptsächlich stritt man noch barüber ob er einen großartigen politischen Plan im Anschluß an bas Feudalwesen verfolgt (Gfrörer, Bauriß bes Planes, ben Gregor VII. mährend seines Pontificates verfolgte. Hift.=pol. Bl. 1855, Bb. 36 S. 514 ff. 621 ff.). Ueber seine Stellung zu ben einzelnen Lin bern f. Wöllinger, II S. 139—142; m. angef. Schr. S. 133 ff. — 29. Böllinger, II S. 143-149. Phillips, R.: R. III § 124 S. 134 ff. Card. Humbert. adv. Simoniae. (Martene et Dur., Thes. nov. anecd. t. V.). Card. Deusdedit c. simoniacos et invasores (Mai, Nov. PP. Bibl. VII, III p. 77 seq.). Goffrid. Vindocin. Opusc. IV. c. 4 und soust (Opp. ed. M. t. 157) Bernold. Apol. M. t. 148 p. 755 seq. Placid Nonantul. de hon. Eccl. (Pez, Thes. II, II). Ivo von Chartres, der früher (ep. 00 p. 27 ed. Paris.) die Investitur vertheibigt hatte, schrich später (ep. 233 p. 99): Quecumque autem nomine talis pervasio proprie vocetur, eorum sententiam, qui investituras laicorum defendere volunt, schismaticam judico. Cf. ep. 238. Erzbijo Johann von Enon (ep. ap. Mansi, XXI. 77) hielt sie ähnlich wie Petrus Dam. L. I ep. 13 sogar für häretisch, ebenso Bruno von Segni (Baron. a. 1111 n. 30 seq.), de Concil von Bienne 1112 c. 1 (Mansi, l. c. p. 73 seq.). Goffrid. Vindoc. L. W ep. 11. Opusc. II. p. 884: Licet alia haeresis de investitura dicatur, alia simonisca ista, quae de investitura dicitur, contra S. Ecclesiam fortius jaculatur. Simoniaci enim pravitas fit latenter, haeresis vero de invest. semper publice agitur. Ibi etias in primis omnis ecclesiasticus ordo confunditur, quando hoc, quod unicuique a sole suo consecratore in ecclesia cum orationibus, quae ibi conveniunt, dari debet, 1 saeculari potestate prius accipitur. Im 9. Jahrhundert schried Florus diac. de eleck Episc. c. 4 (M. t. 119 p. 13): S. ordinatio nequaquam regis potentatu, sed solo Del nutu et ecclesiae fidelium consensu cuique conferri potest. Quoniam episcopatu non est munus humanum, sed Spiritus sancti donum. Act. 20, 28. Hebr. 5, 4-4 Cf. Hugo Flor., De regia potest. et sacerd. dignitate ad Henr. Baluz., Miscell. Par. 1683. t. IV. M. t. 154. Ueber die Mißstände der Investitur s. noch Gerhoch. Reich, De statu Eccl. et expos. in Psalm. (Gall., Bibl. PP. XIV. 549 seq. M. t. 193). Bgl. Bach, Propst Gerhoch I. v. R. Desterr. Bierteljahrschr. f. Th. 1865 I. Ueber M boppelte Investitur Goffrid. Vind. Opusc. VI.: Alia est investitura, quae episcopus perficit, alia vero, quae episcopum pascit. Illa ex divino jure habetur, ista ex jun humano. Cf. Opusc. III. De simon. et invest. laicor. ad Calixt. II. und Tract. de ordinat. Episc. — 30. Sigef. Mog. ep. ad suffrag. Hartzheim, Conc. Germ. III. 170 seq. Anon. ap. Martene, Thes. anecd. I. 230. Sigeb. Gembl. u. die anderen Chronifica. 31. Chron. Casin. Pertz, Scr. VII. 748 seq. Bernold. ib. V. 444 seq. Mane, Pictor III. XX. 631. 637 seq. Watterich, I. 549 seq. Migne, PP. lat. t. 162. Papencord, Urban II. S. 225 f. Reumont, II S. 385 f. Hefele, V. 168-171. - 32 ff. Mansi, XX. 601. 642 seq. 666 seq. 703. 715 seq. Jaffé, Reg. p. 450 seq. Pertz, V. 447 seq.; XII. 392; XVII. 16. Watterich, I. 571-620. Befele, S. 172 ff. Bofler, 3> stände in Deutschl. und Italien gegen Ende bes 11. Jahrhunderts (Munch. Gelehrte In XIX. 421 ff.). Zell, Gebhard v. Zähringen, B. v. Constanz (Freib. Diöcesan-Archo I S. 305 ff.). Ueber das Vermächtniß der Mathilde (Vita auctore Donizone. Baron. a. 1102 n. 20) J. Append. ad Ph. L. Dionysii op. de vaticanis cryptis auctorib Sarti et Settelenis. Rom. 1844. Die Schandthaten heinrichs gegenüber seiner 🤒 mahlin erzählen sowohl Deusdedit, Lib. c. simon. (Mai, N. PP. Bibl. VII, III p. 94) als die Annalen von Disibobenberg (Watt., I. 744. 5). — 35. Mansi, XX. 737 seq. 790 801 seq. Döllinger, II S. 152 f. Hefele, V S. 180 f. 185 f. 193 ff. — 36. Goffrid Vindoc. ep. 1 ad Pasch. P. Bernold. l. c. Otto Fris. VII. 6. Papencorbt, S. 228 Reumont II S. 389 f. Ueber Guibert gibt Ord. Vital. p. 762 bie Berse bes Betre Leonis: Nec tibi Roma locum nec dat, Guiberte, Ravenna, in neutra positus nun ab utraque vacas. Qui Sutriae vivens maledictus Papa fuisti, In Castellana mor tuus urbe jaces. Sed quia nomen eras sine re, pro nomine vano Cerberus infer jam tibi claustra parat. Ecceparb (Pertz, Scr. VI. 219): Extorris utraque Sed

Romae et Ravennae, malens, ut ab ipsius ore didicimus, Apostolici nomen numquam succepisse. Ueber bie Monarchia Sicula f. Baron. a. 1097. Mansi, XX. 659. Paschal. II. ep. ap. Jaffé, n. 4846. Gaufrid. Malaterr. Hist. Sic. Panorm. 1723 L. IV. c. 29 (Marat., V. 601 seq.). Melch. Galeotti, La Sicilia e la Santa Sede. Malta 1865. Della legazione apost. di Sicilia. Torino 1868. Sentis, Die "Monarchia Sicula". Italia. 1869, bef. S. 55-65.

37 f. Mansi, XX. 977 seq. 1131 seq. 1147 seq. Watterich, Vitae Rom. Pont. Baidalis IL t. II. p. 1 seq. 23 seq. Paschal. epp. M. t. 163 p. 108 seq. 121 seq. Udalrici Cod. op. Murat., III, I. Pertz, Scr. III. 107 seq.; V. 223 seq.; VI. 219. 224 seq.; XII. 121 seq. Leg. t. II p. 60 seq. Ueber König Conrad Ecceh. a. 1101 (Pertz, VI. 219). Donizo L. II. c. 18 p. 397. Guillelm. Malmesb. Gest. reg. Angl. V. 420 (Watterich, II p. 21. 22 c. nota 1). Betreffs ber Beschulbigung, Heinrichs V. Abfall von seinem Beter sei von Rom aus geschürt worben, steht Abt Hermann in der Narratio restaumtionis abb. S. Martini vereinzelt ba und war zubem bem Schauplat fern. Otbert, De vita Henric. IV., Eccepard (Watterich, II p. 24—26) und Otto Fris. VII. 8 sagen, bes misvergnügte Große bazu aufstachelten. Bgl. Giesebrecht, D. Kaiserzeit III 6. 702 ff. 3m Uebrigen f. Döllinger, II S. 155 ff. Befele, S. 237 ff. 250 ff. -39. Chron. Fossae novae (Murat., VII. 867). Sigeb. (Pertz, VI. 368). Cod. Udalr. 239. Annal. Rom. et Epilog. de Theodorico etc. (Watterich, II p. 4. 29 seq. 39 seq.). Jaffé, p. 520. Papencorbt, S. 229 N. 2 erwähnt ein ben Sieg über bie bei Gegenpäpste barstellendes Bild im Lateran mit ber Umschrift: Ecclesiae decus Pachalis Papa secundus Albertum damnat, Maginulfum, Theodericum (nach Rasponi, De basilica et patriarchio Lateran. Rom. 1656, p. 291). Ueber Heinrich IV. Pertz, Scr. III. 108 seq.; VI. 227 seq. Leg. II. 63. Du Chesne, IV. 289. Bouquet, XII. 20. Mansi, XX. 1085. 1097 seq. Sein Brief an Hugo von Clugny D'Achery, Spic. III. 441 seq. ed. II. Watterich, II. 32 not. Döllinger, II S. 156. Reumont, II S. 392. Hefele, S. 254 f. Von Heinrich V. schreibt Hildebert. Cenom. II ep. 21: Quis enim potest praeter eum inveniri, qui patres suos, spiritualem sc. et carnalem, subdola ceperit factione? Iste est, qui praeceptis dominicis in utraque tabula centradicit. Gerhoch., De investig. Antichr. I. 25 p. 59: At simulata pro affectato regno et imperio pietas velut auri superinducta species, ubi paululum usu domimandi detrita est, coepit apparere, qualis apud se intus fuerit. — Bgl. noch Gervais, Belit. Gesch. Deutschl. unter Heinrich V. Leipzig 1841. Giesebrecht, III Abtheil. 3. — 44-43. Ecceh. ap. Pertz, VI. 240 seq. Annal. Rom. ib. V. 472. Chron. Cas. IV. **55** seq. (ib. VII. 777 seq.). Cf. ib. III. 183 seq. 112; VI. 745. 748; XII. 295. Pertz, Leg. II. App. p. 180 seq.; Acta coronat. Henrici ib. II p. 65 seq. Cf. Baron., a 1111 n. 2 seq.; a. 1110 n. 2. Mansi, XX. 1209. 1223 (einige Decrete auch bei Tratian c. 16—18. C. XVI. q. 7); XXI. 7 seq. Watterich, II p. 65. 40—54. Paschal. epp. M. t. 163 p. 213 seq. Suger, Vita Ludov. VII. (M. t. 186). Gerhoch. Syntagma c. 21 de investig. Antichr. I. 26. 27 p. 60 seq. — Planck, Acta inter Henr. V. et Paschal. II. Goetting. 1785. Sefele, S. 255 ff. 269 f. Bapencorbt, 6. 230 ff. Reumont, II S. 394. Döllinger, II S. 159 f. — 44 f. Acta corenat. Pertz, Leg. II p. 68-73; M. t. 163 p. 283. Baron., a. 1111 n. 8 seq. Guill. Malmesb. (M. t. 179 p. 1375 seq.). Otto Fris. VII. 14. Annal. Rom. Pertz, Scr. V. 474 seq. Chron. Cas. ib. VII. 780 seq. Card. Pisan. ap. Watterich, II p. 8 seq. CL ib. p. 54-68. Gerhoch., De inv. Ant. I. 27. Ord. Vital. L. X c. 1. Bapencorbt, 6. 233-238. Reumont, II S. 396-398. Hefele, S. 270-280. - 46. Mansi, XX. 1008; XXI. 49 seq. 93 seq. 130 seq. Pertz, Scr. VI. 246. 251; VII. 782 seq. Leg. II. App. p. 181. Baron. a. 1111 n. 28 seq.; a. 1112 n. 3. Guill. Malmesb. (M. t. 179 p. 1378 seq.). Goffrid. Viterb. Pistor., R. G. Scr. II. 346 seq. Mansi, XXI. 54. Anon. Engol. Bouquet, XII. 394. Pag. a. 1112 n. 2. Goffr. Vindoc. L. I. ep. 7 ad Pasch. Gerhoch., Synt. c. 22. Ivo Carnot. ep. 236. M. t. 162 p. 138. Watterich, II p. 68-81. Ivo sucht ben Papst zu vertheibigen: Quod enim propter ritandam populi stragem paterne in se admisit summus pontifex, coegit necessitas, on probavit voluntas, quod inde constat, quia, postquam evasit periculum, ... quod usserat, jussit, quod prohibuerat, prohibuit etc. (Watterich, II. 72). Schöne, Der ardinallegat Kuno v. Präneste 1857 S. 13 ff. 31 f. Hefele, S. 280—288. 295 ff. —

47. Pertz, Scr. VI. 249. Martene et Dur., Coll. I. 664. Gesta abbat. Trud. M. 6. Scr. X. 298. Watterich, II p. 81 seq. Döllinger, II S. 162 f. Hefele, S. 291 f. F. M. Fiorentini, Memorie della contessa Matilda. II. ed. Lucca 1756. L. Tosi, La contessa Mat. e i Romani Pontefici. Fir. 1859. — 48. Mansi, XXI. 93 seq. 146 seq. 156. Pertz, Scr. VI. 250 seq.; V. 477; VII. 791. Card. Pisan. Watterick, I p. 10 seq. 85 seq. Papencorbt, S. 239 f. Reumont, II S. 400 f. Hefelt V S. 291. 296. 298 ff.

49. Pertz, Scr. V. 478; VI. 254. VII. 792. Mansi, XXI. 175 seq. 185. Migm Gelastus II. t. 163 p. 26. 475 seq. 489; t. 173 p. 1507 seq. Watterich, II p. 91 seq. 105 sex Gerhoch., De invest. Antichr. I. 28 p. 64. Baron. Pag. a. 1118 n. 4 seq. Paper Caligius II. u. corbt, S. 241-244. Reumont, II S. 402 ff. Defele, S. 805-308. - 50 f bas Bormser Ord. Vital. XII c. 9 seq. p. 873 seq. Mansi, XXI. 187. 190 seq. 222. 225 se 244. 273. 287 seq. 291 seq. 301 seq. Migne, t. 163 p. 1082. 1095 seq. 1282 seq. IX. allgemein. Watterich, II p. 115 seq. 121 seq. 149. Pertz, Scr. VI. 254 seq. 755; VIII. 19 Concil. Leg. t. II p. 182. Scr. XII. 422 seq. Jaffé, p. 540. Hesso scholast. (v. Stre burg) Comment. de transactione pacis inter Cal. II. et Henr. V. ap. Tengnage Vett. mon. jam olim pro Greg. VII. conscripts. Ingolst. 1612. 4. p. 829 seq. Vi Burdini ap. Baluz., Miscell. Par. 1680, III. 471 seq.; I p. 137 seq. ed. Mansi. Man tene, Coll. ampl. I. 661. Baron. a. 1121 seq. Eccard, Corp. hist. II p. 278. 30 343. Conradi vita ap. Pez, Thes. anecd. II, III p. 227. Hontheim, Hist. Trevir. 503 seq. Papencorbt, S. 244 ff. Reumont, II S. 404 ff. Döllinger, 1 S. 164 ff. Raumer, Gesch. b. Hohenst. I S. 319. Hefele, V S. 308-844. Phi lips, R.=R. III § 126 S. 170 ff. Das Concordatum Wormstiense s. Pactum C. lixtin. steht auch bei Münch, Bollständ. Sammlung aller Concordate. Leipzig 1830, S. 18 f. Walter, Fontes juris eccl. ant. et mod. Bonn. 1862, p. 75 seq. Nucci Conventiones de reb. eccl. Mogunt. 1870, p. 1. 2. Bgl. noch hist. pol. Bl. 1881 Sonortus II. Bb. 42 S. 618 f. — 54. Watterich, II p. 157 seq. 421. Anon. narratio de elect Lotharii (Ekkard, Quaternio vett. monum. p. 46. Pistorius-Struve, I 671). De dechini Append. ad Mariani Scoti Chron. a. 1125. Von ber Bestätigung ber Best Lothars burch seinen Vorgänger rebet ausbrücklich Innocenz II. in seinem Briefe an beutschen Bischöfe vom 20. Juni 1130 (Jaffé, Reg. p. 571 n. 5821. M. Schr. Rus Rirche S. 158). Annal. Disibodenb. ap. Boehmer, Fontes rer. germ. III. 206. Annal Saxo Pertz, Scr. VI. 762. Gervais (§ 39) Bb. II. Leipzig 1842. Jaffé, Geff bes beutschen Reiches unter Lothar. Berlin 1843. Janffen, Wibalb von Stablo un Corvei. Münster 1854. Ueber bie Berhältnisse zu Unteritalien Falco Benevent. Chro Murat., V. 105. Papencorbt, S. 248. Mansi, XXI. 358. Watterich, II. 161 Schisma bes 163 seq. — 55. Ueber bie Wahl Innocenz' II. haben wir folgende Berichte: 1) Bon Bier Leone. Card. in vita Innoc. II. (Watterich, II. 174 seq.), 2) bas Schreiben bes Bische Hubert von Lucca an Erzbischof Norbert von Magbeburg, bas über bie Borgange meisten Aufschluß gibt (ib. p. 179 seq. nach Eccard, Corp. hist. med. aevi II. 38 -357), 3) ben Brief ber Carbinäle von Innocenz II. an König Lothar (ib. p. 182 set nach Udalr., Cod. n. 352), 4) ben Brief ber Bahler Anaclets an benselben (ib. p. 18 seq. nach Baron., h. a. n. 16 seq.), 5) ben bes röm. Clerus für Anaclet an ben Eq bischof von Compostella (p. 187 seq. nach ber Hist. Compostell. III. 23). 6) Beiter Briefe von Innocenz und Anaclet (p. 192 seq.). 7) Das Chronic. Maurin. (Bouque Recueil XII. 79. W. p. 183 seq.). 8) Annal. Margan. ed. Gale, Rer. angl. Sc II. 6. 9) Falco Benevent. 10) Ernald, Vita S. Bern. 11) S. Bern. ep. 13 (W. p. 190 seq. 196 seq.). 12) Arnulfi archidiac. in Girard. Engolism. Invective de schismate Petri Leon. Pertz, Scr. XII 707. W. p. 258 seq. — Ord. Vit. XII 3 p. 932 seq. Bgl. Mühlbacher, Die streitige Papstwahl b. J. 1130. Innsbr. 1871 Synoben von und für Innocenz Mansi, XXI. 435. 437 seg. 441 seg. 458 seg. 47 479. Innoc. II. epp. M. t. 179 p. 52 seq. - Sefele, S. 362 ff. Reumont, ! S. 408 (bas. S. 400 über bie jubische Abkunft bes Pier Leone). Von bem getauft

Juben Benedict Christian stammten Leo und bessen Sohn Pier de Leone, Bater des Gege papstes, ab; dieser Bater Anaclets hatte Urban II. in seiner Bedrängniß vielsach unt stütt (Pandulf. Vita Gelas. II. Watterich, II. 93). Bern. ep. 139: Judaicam sobole sedem Petri in Christi occupasse injuriam (constat). — 56. Anaclets Diplom i

. ober be Alberico, auch Hugolinus Savigny, IV S. 69 ff. 151 ff. Hegel, II. 131 ff. Leo, Borles. II S. 648. 655. Höfler, Kaiserth. u. Papstth. S. 64. Reuter, . 37. Zimmermann, Gesch. ber Hohenst. Stuttg. 1838. 2 Thle. Joh. v. Müller, en ber Papste N. 6. 7. — 71 f. Radev. II. 15. 18. 80 seq. 41. Watterich, II. seq. Sigeb. Contin. Aquicinct. ib. p. 372 seq. In Friedrichs Antworten auf die ilicen Forderungen heißt es ad 3: Episcoporum Italiae ego quidem non affecto inium, si tamen et eos de nostris regalibus nil delectat habere. Quodsi gratanter ierint a Rom. Praesule: Quid tibi et regi? consequenter quoque eos ab imstore non pigeat audire: Quid tibi et possessioni? (nach Aug. tr. 6 in Joh. tian. c. 1. d. 8). Ad 4: Concedo, si forte aliquis episcoporum habet in suo proprio , et non in nostro, palatium. Si autem in nostro solo et allodio sunt palatia scoporum, cum profecto omne, quod aedificatur, solo cedat (l. 7 § 10. Dig. 41, 1), ra sunt et palatia. Dollinger, II S. 175-177. Reuter, I S. 44 ff. 485 f. ele, S. 495-498. F. Tortual, Böhmens Antheil an ben Kämpfen Friedrichs I. ztalien. Thl. II. Das Schisma 1155—1175 u. Forschungen z. Reichs= u. K.=G. bes Jahrh. Diünster 1866. — 73. Ueber bie Wahl Alex. III. s. 1) Vita Alex. auct. Meranber III. one Card. Watterich, II. 377 seq. 2) Alex. III. ep. 1 ad Archiep. Januens. ib. uno cas octavianifoe 155 seq. Migne, t. 200 p. 70, welchem Briefe auch Boso vorzüglich folgt. 3) Epp. d. electorum Alex. ad Imp. Watterich, p. 464. 493 seq. Radev. II. 53. Theiner, qu. critica p. 211 seq. 4) Andere Briefe Aler. Radev. II. 51 Hartzheim, III. 378. Rubeis, Hist. Ravennat. p. 341. Migne, l. c. ep. 8 seq. p. 73 seq. 5) Gerhoch. ch., De investig. Antichr. bei Stülz im Archiv f. Kunde öfterr. Gesch.=Quellen XX 145 u. ed. Scheibelberger, I. c. 57 seq. p. 112 seq. Lincii 1875. Gerhoch erwähnt 12 p. 160 die Alexandriner und Victoriner und dazu die dritte — neutrale — Partei, er sich anschloß, bis er Alexanders gutes Recht erkannte. Praek. p. 11 seq. 6) Eber= b von Bamberg an Eberhard von Salzburg (Watterich, p. 454 seq.). 7) Arnulph 1 Lisieux an die Cardinäle (ib. p. 466 seq.). Die Victorinischen Berichte Radev. II. 52. 66. 70. Watterich, II. 460 seq. 474 seq. Victor. ep. ad Rainald. Pertz, M. III. 773. Conc. Ticin. Leg. II p. 125. Sanz unglaubwürdig find die Annalen von pl, Palidenses M. XVI. 91. Einige glaubhafte Umstände bei Radulf. Mediol. Murat., Watterich, p. 452. Bgl. Hefele, S. 501-509. M. Meger, Die Wahl r. III. und Victors IV. Götting. 1871. — 74. Radev. II. 53. 55 seq. 64 seq. Brown, pend. ad Fascicul. rer. expetend. et fugiend. Lond. 1690 seq. 552. Pertz, Leg. II. seq. 121 seq. Sudendorf, Reg. I. 62 seq. Mansi, XXI. 1112 seq. 1156 seq. uterich, p. 383 seq. 453 seq. 469 seq. 481 seq. Joh. Saresb. ep. 59 cit. Thatig= der Cistercienser f. Aler. Acta SS. t. V. Jun. p. 232. Bgl. Hefele, S. 509-528. 75. Radulf. Mediol. Murat., Scr. VI. 1183. Watterich, II. 503. Boso ib. p. 386: n autem B. Alex. P. eumdem Imperatorem benigne ac frequenter commonitum ua perfidia non posset ullatenus revocare, cum episcopis et cardinalibus in coena nini apud Anagniam ipsum tamquam principalem Ecclesiae Dei persecutorem communicationis vinculo solemniter innodavit et omnes, qui ei juramento fidelis tenebantur adstricti, secundum antiquam praedecessorum patrum consuetuem ab ipso juramento absolvit atque in Octavianum et ejus complices jam dun prolatam excommunicationis sententiam innovavit. Jaffé, p. 681. Joh. Saresb. 218 p. 242 ed. M. — Alex. ep. 3. 20. 30. 62. 97. M. t. 200 p. 73. 90. 101. 133. seq. Synoben bei Hefele, V S. 528-529. Aler. Reisen Dec. 1161 bis April 2 Boso p. 387 seq. — 76. Deutsch=französ. Unterhandlungen Alex. ep. 91. 92 165 seq. Boso, Helmod. etc. Watterich, II p. 389 seq. 524 seq. Mansi, XXI. 2 seq. Pertz, Leg. II. 132 seq. Reuter, S. 196 ff. Sefele, S. 531 ff. Gberb von Salzb., Legat Alex. ep. 131 p. 197. Friedrich heißt exaugustus und teuicus tyrannus bei Joh. Saresb. ep. 228. 233. 234. 292 p. 259. 262 seq. 837. Cf. m. a Becket ep. 48. — 77. Watterich, II. 537 seq. 396 seq. 545 seq. Mansi, XXI. 1 seq. 1221 seq. Pertz, Leg. II. 138-137. M. t. 200 p. 1454. Reuter, II 11 ff. 210 f. Fider, S. 182 ff. Hefele, S. 568 ff. Canonisation Carls b. Gr. ben III § 99 u. Acta SS. 28. Jan. An Conrad von Wittelsbach Alex. ep. 1143 193. Des Papstes Rückehr nach Rom ep. 374 seq. p. 399 seq. Boso p. 399 seq. 78. Quellen bei Watterich, II. 398 seq. 401. 586 seq. 556 seq. 578 seq. Boigt,

Gesch. bes sombard. Bundes. Königsb. 1818. L. Tosti, Storia della Lega Lombard M. Casino 1848. Vignatis, Storia diplom. della Lega Lomb. Milano 1866. Vot gänge in Rom Boso, Morena etc. ap. Watterich, II. 402 seq. 557 seq. Pactum Rom. c. Frid. ib. p. 569 seq. Rainald ad Colon. Sudendorf, Reg. II. 146 n. 62. Paper corbt, S. 271-274. Reumont, II S. 458 f. - 79. Boso Card. W. p. 407. 421 seq. Joh. Saresb. ib. p. 575. 578 seq. Chron. Var. p. 589 seq. Mediolan. ad Bonon. ib. p. 598. Pertz, Leg. II. 145 seq. Döllinger, II S. 181-183. Papencorbt, Der Friede S. 275. Befele, S. 617 ff. - 80. Actenstücke Baron. a. 1177 n. 13 seq. Murat, bon Benebig. Scr. VII. 217 seq. Mansi, XXII. 173 seq. Pertz, Leg. II. 147 seq. Watterick, II. p. 432-443 (Boso). 597-605 (Instrum. pacis Anagninae et promissio leg. imper. Frid. ad Patr. Aquil. Hucbald. Ep. Ost. ad Frid.). 605-689 (Romuald. Salern. cum postulat. Lomb. ex Murat., Ant. It. IV. 277). Alex. III. epp. 1304 seq. M. t. 200 p. 1130 seq. Jaffé, p. 773 seq. Schoepflini, Comment. hist. crit. Basil. 1741. 4 p. 553 seq. Gieseler, R.: G. II, 2 S. 87. Sist.: pol. Bl. Bb. 1 S. 48 ff. Phillips Berm. Schr. I S. 876 ff. Leo, Borles. II S. 712. Döllinger, II S. 188 f. Befele Das XI. allg. S. 619-629. — 81. Quellen bei Watterich, II 447 seq. 640 seq. Conc. Later. III Concil. Mansi, XXII. 209 seq. 284. 289. 242. 458. Natal. Alex., Sacc. XII. diss. XI Hefele, S. 631-640. Alex. III. titulus sepulcralis Watterich, II. 649. Bgl. Rau Aucius III. mer, Hohenst. II S. 274. Reuter, III S. 499. — 82. Quellen bei Watterick, II 650 seq. 657 seq. Migne, t. 201. Murat., Ant. It. IV. 307. Jaffé, Reg. - Paper corbt, S. 277 f. Reumont, II S. 457 f. Döllinger, II S. 184 f. Hefele urban III. S. 641 f. — 83. Watterich, II. 663—707. Mansi, XXII. 538. Theiner, Cod Gregor VIII. diplom. S. Sedis Rom. 1861. I p. 24. Papencorbt, S. 278 f. Reumont, S. 461 f Clemens III. Dollinger, II S. 185 - 187. Paul Scheffer=Brichorft, R. Friedrichs lette Streit mit ber rom. Curie. Berlin 1866. Bgl. barüber u. Th. Toche auch Bindel mann in Sybels hift. Ztichr. 1867 Bb. 18 S. 1 ff. 84 f. Watterich, II. 705-709 c. nota p. 711 seq. 741 seq. Jaffé, p. 887 seq. Chleftin III. u. Beinrich VI. Raumer, III. 58 f. Leo, Borlef. III S. 20. Döllinger, II S. 187 f. Papen corbt, S. 279 f. Reumont, II S. 462 ff. Defele, S. 673 ff. Ficker, De Henrici VI. Imp. conatu elect. reg. in imp. R. Germ. successionem in haereditariam mutandi. Bonn. 1849. D. Abel, R. Philipp ber Hohenst. Berlin 1852. Th. Toge

De Henr. VI. Normannorum Regnum sibi vindicante. Berol. 1860, u. Raiser hein rich VI. Leipzig 1867. La Lumia, Storia della Sicilia sotto Guglielmo il Buosa Firenze 1867. Concordata cum Tancredo rege Excerpta Ottobon. ap. Watterick II. 722 seq. Im Gegensate bazu stehen Heinrichs VI. Magnahmen Regest. Innoc. III. de negot, imp. c. 29. Gesta Innoc. III. 8. Narrat. de canon. S. Bernwardi c. 9 Leibnit, Rer. Brunsv. Scr. I. 474. Ueber bie Sache bes Richard Löwenherz Petr. Bles. epp. 144-146. M. t. 207 p. 227 seq. Rymer, Foed. I. 72. 78. Matth. Par. a. 1192. 1195. Roger de Hoved., Ann. Angl. P. II. a. 1191 seq.; a. 1197 Watterich, II. 783 seq. -Innocens III. 86. Innoc. III. epist. libri XIX ed. Baluz. Par. 1682 (L. 4. 17-19 scheinen ver loren; auf jebes Jahr kommt ein Buch). Anbere finben sich theils bei Baluge, theil in ber Sammlung von Brequigny und be la Porte bu Theil (Diplomata, chart epp. et alia docum. ad res Franc. spect. Par. 1791, t. 2), bann Registr. Innoc. super negot. imp. (Baluz., I. 687 seq.). Gesta Innoc. von einem Zeitgenossen. Innoc. III. ined. serm. et al. ap. Mai, Spic. Rom. VI. 475-578; bas Ganze bei Migne, PP. lat. t. 214-217. Reg. Innoc. bei Potthast, Reg. Rom. Pontif. Berol. 1878 L 1-467. Richard de S. Germ., Chron. rer. per orbem gest. Murat., Scr. VII. 963 seq. Theiner, Cod. diplom. dom. temp. I. 28 n. 35. — Böhmer, Regesta imper. 1198-1284. Stuttg. 1849. Hurter, Gesch. P. Innoc. III. Hamb. 1834-42, Bbe. 4. Dob linger, II S. 188 ff. Stolberg=Brischar, Bb. 50. Papencorbt, S. 280 ff. Gregorovius, Gesch. b. St. Rom im Mittelalter Bb. 5. Reumont, II S. 469 ff Delisle, Mém. sur les actes d'Innoc. III. suivi de l'itinéraire de ce Pontife. Par. 1860 Befele, V S. 677 ff. — 87. Innoc. III. L. I. ep. 410-413. 507-515. 555. 557. 560 L. II. ep. 167. 179. 187. 220. 221; L. VI. ep. 52-54; L. IX. ep. 249. M. t. 21 p. 387 seq. 510. 717 seq. Gesta Innoc. n. 9 seq. Raynald. a. 1198 n. 67. Huillard Bréholles, Hist. diplom. Frider. II. Par. 1852 seq., t. I. P. I. p. 19 seq. Sefel S. 681-683. - 88. Reg. de neg. imp. ep. 1 seq. 18. 29. 32. M. t. 216 p. 99

1015. 1025. 1036 seq.; L. I. ep. 24 seq. t. 214 p. 20 seq. Abel (§ 84 f.). Bintel= mann, Philipp v. Schwaben. Leipzig 1872. Döllinger, II S. 189 ff. Stolberg= Brischar, 50 S. 66 ff. Sefele, S. 677 ff. — 89 f. Reg. imp. ep. 52. 61. 62. 116. 186 seq. 158 seq. 187 seq. — c. 34 Venerabilem I. 6. de elect. Bgl. Phillips, LR. III § 127 S. 194 ff. M. angef. Schr. S. 166—171. Promissio Philippi Pertz, Leg. II. 209. M. t. 217 p. 295 ep. 9. Promissio Ottonis in Reg. imp. 189 Pertz, l. c. p. 216. Raynald. a. 1209 n. 10. Sefele, V S. 895 ff. 711 ff. — 91 f. Mansi, XII. 814 seq. Innoc. L. XIII. ep. 210; L. XIV. ep. 78. 79. 101. Promissio Irid. Pertz, L. II. 224. 228. Walter, Fontes p. 76-78. Bréholles, Op. cit. I p. 218 seq. 227. 269 seq. Raynald. a. 1213 n. 23 seq.; 1215 n. 58. Potthast, p. 829 seq. 389 seq. 360 seq. 387 seq. Böhmer, Regesten bes Raiserreichs unter Milipp, Otto u. s. f. S. XIX. 43 ff. 53 ff. Abel, Kaiser Otto IV. u. K. Friebrich II. Wiederhold, De bello, quod Otto IV. gessit cum Frid. II. Regiomont. 1857. Girrmader (§ 94), I S. 46 ff. Leo, Borles. III S. 138. Döllinger, II S. 192. 196. Reumont, II S. 486 ff. Gregorovius, V S. 99. Befele, S. 721 ff. Chron. Sampetr. ap. Menken, Scr. rer. Germ. III. 238 seq. Hahn, Coll. monum. vet et rec. ined. I. 208. Notices et extraits des MSS. de la bibliothèque du roi IL 282—284. Ueber das Spital von S. Spirito in Sassia s. Morichini, Istituti di pubblica carità. Roma 1842, I. 35 seq. Adinolfi, La Portica di S. Pietro. Roma 1860 p. 171 seqq. — 93. Innoc. L. XVI. ep. 30. 34. 36. Mansi, XXII. 960 seq. Das XII. alig. , hurter, II S. 651 ff. 689 f. Hefele, V 角 777—809.

Concil

94. Petrus de Vineis (Kanzler Friedrichs, † 1249) epist. libri VI ed. Iselin. Bail. 1740, t. 2. Richard a S. Germano Chron. 1189—1242. Contin. Nicol. de Ja-Friebrich II. mesilla hist. de reb. gest. Frid. II. ejusque filiorum (bis 1258). Pipini et mon. Pad. Chron. Murat., Sér. t. VII-IX. Pertz, Leg. II p. 223 seq. Huillard-Bréholles . 487) und Frédéric II. (Revue brit. Dec. 1863), bann Vie et correspondance de Fierre de la Vigne. Par. 1866. Regesta Hon. et Greg. IX. Raynald. a. 1216 seq. Litthast, p. 468 seq. Schwarzhueber, De celebri inter Sac. et Imp. schismate temp. Frid. II. Salisb. 1771. Leo, Borles. über bie Gesch. bes beutschen Boltes III S. 149. Baumer, III S. 811 ff.; IV S. 1 ff. Böhmer, Regest. d. R. 1198—1254 S. XXI ff. 🚂 höfler, Kaiser Friedrich II. München 1844. Damberger, Synchron. Gesch. d. **M.A. Bb. 10. Th. Lau, Untergang d. Hohenst. Hamb. 1856. Schirrmacher, K. Friebr. II.** Willingen 1859 f. 8 Bbe., und Albert v. Possemünster, gen. ber Böhme. Weimar 1871.

95-97. Cencii Camer. liber censuum Rom. Eccl. Murat., Ant. Ital. med. Sonorius III. 🎫 V. 852 seq. Bréholles, I. 503. 584. 591 seq. 628 seq. 670 seq. 740 seq. 802 **843** seq.; t. II p. 1 seq. 122 seq. 190. 272 seq. 286. 376. 429. 431. 703. 708 seq.; p. 3 seq. Pertz, Leg. II. 231. 242 seq. 258 seq. Potthast, p. 468-677. Raynald. 1216 n. 15 seq. Petrus Bles. ep. 195. 196 (M. t. 207 p. 478-481). Böhmer, Mierregesten unter Philipp 2c. S. 98 ff. 105 ff. 826 ff. 378. Raumer, III S. 307. M f. 349 ff. 398 ff. Döllinger, II S. 195 ff. Papencordt, S. 286. Hefele, - 76. 812 ff. Hift.=pol. Bl. Bb. 50, S. 618 ff. Bgl. noch Bianchi, t. II. L. VI § 4 n. 1 418—420. Bemühungen d. Honor. für ben Frieden zw. Frankr. u. Engl.: Raynald. 1225 n. 80 seq. Potthast, p. 647 n. 7510. Friebenspermittlung zw. Pisa u. Genua Dec. 117: Potthast, p. 495 n. 5626. Ueber bas Erbe Mathilbens Honor. 18. Febr. 1221 Theiner, Cod. diplom. I. 65 n. 104. Bréholles, II. 128. Bullar. ed. Taur. III. 872. Petthast, p. 571 seq. n. 6567. Decrete f. Joh. v. Brienne Potthast, p. 659 n. 7657-7659.

98 ff. Bréholles, III p. 1 seq. 24 seq. 71 seq. 206 seq.; V. 295. Potthast, Gregor IX. P. 680 seq. 711 seq. Raynald. a. 1227 n. 17 seq. 26 seq.; 1228 n. 1 seq.; 1229 n. 2 1280 n. 3 seq. Richard Chron. a. 1228 (ber Berf. ghibellinisch — Potthast, Bibl. Met. med. aevi. Berol. 1862 p. 512). Mansi, XXIII. 40. 162. Böhmer, Regesten 6. 882 ff. 887; XXVIII f. Brifcar, Bb. 52 S. 150 ff. Raumer, III S. 458 ff. Bapencorbt, S. 287 f. Döllinger, II S. 198 ff. Befele, S. 849 ff. M. Schr. 22th. Rirde S. 174 ff. Pietro Balan, Storia di Greg. IX e de' suoi tempi. Modena 1871—1873 voll. 3. Die beste Apologie für bas bisherige Verfahren bes Papstes geben friedrichs Meußerungen ep. ad principes: Summum Pontificem vidimus reverenter. Qui effectione paterna nos recipiens et pace cordium sacris osculis foederata tam benigne sobis propositum suae intentionis aperuit, de ipsis, quae praecesserant, nil omittens

et singula prosequens evidenti judicio rationis, quod etsi nos praecedens causa cenmoverit vel rancorem potuerit aliquem attulisse, sic benevolentia, quam persensima in eodem, omnem motum lenivit animi et nostram amoto rancore serenavit ade voluntatem, ut non velimus ulterius praeterita memorari, quae necessitas intulit, z virtus ex necessitate prodiens operaretur gratiam meliorem. — 101. Raynald. a. 120 n. 17; 1231 n. 2. 10 seq. Bréholles, III. 246 seq. 280 seq. 444 seq. 498 seq.; IV. p. 377 seq. 405. 435. 479 seq. Potthast, p. 744 seq. Stolberg=Brifcar, & S. 289. Geset in Deutschland: Pertz, Leg. II. 282. Constitut. regum Sielle utriusque. Neap. 1786 bei Bréholles, t. IV p. 1—178. Introd. p. CDVI. Raumes, Hohenst. III. S. 462 ff. Ausflihrlich ber romfeinbliche Pietro Giannone, Istoria civile de regno di Napoli t. IV. L. XVI. c. 8 p. 48 seq. ed. 1821. Geset von Ravenna: Pwi 1. c. p. 285 seq. Bréholles, IV. 285 seq. 298 seq. Berhanblungen wegen ber & barben: ib. p. 866. 409 seq. 444 seq. 490 seq. 759 seq. Pertz, p. 299. 308. Potther, p. 789. 830. 847 seq. Bertheibigung ber Rechte Friedrichs auf Jerusalem: Royneid 1282 n. 44 seq. Potthast, n. 8980 seq. 9974 seq. 10100. Vorgange in Rom: Paper corbt, S. 288-298. Empörung Beinrichs: Breholles, IV. 478. 580. 578 seq. Potthan, p. 810. 838. Brifcar, S. 340 ff. Böhmer, S. 161-168. Dollinger, E S. 208 f. Befele, S. 879 ff. Ueber Friedrichs Che mit ber Schwefter Beinrichs III. von England Greg. ep. 5. Dec. 1284 an Heinrich und 16. April 1285 an Lubwig w Frankreich Potthast, p. 834. 840. Klage über geheime, auf Spaltung zwischen Pa und Raiser berechnete Briefe von Boswistigen: Gregor an Friedrich d. d. Affifi 20. Ses 1235 P. n. 10018 p 851. — 102. Bréholles, IV. 789 seq. 810 seq. 906 seq. 926 V. 33. 112. seq. 152 seq. 216 seq. Pertz, Leg. II. 322 seq. Potthast, n. 10109 seq. Raynald. a. 1286 n. 13 seq.; 1238 n. 38 seq.; 1289 n. 2 seq. Raumer, III S. 738 f. Papencorbt, S. 299 f. Brischar, S. 378 ff. Dollinger, II S. 205 ff. hefele S. 887-894. Den Unglauben Friedrichs bezeugen nicht bloß Gregor IX. (Manei, XXIII. 79 seq.) und bessen Biographie, sondern auch das Chronic. August. a. 1245 ed. Frei t. I, die Compilatio chronol. a. 1249 (Pistorius-Struve, I. 1102), die Hist. Languer. Thuring. c. 50 (ib. p. 1827). Bon einer Aeußerung über bie Euchariftie berichtet bericus ap. Leibnit., Access. hist. II. 568. Pistorius-Struve im Magn. Chron. Belly III. 244. Cf. Ricordano Malespina Istor. Fior. c. 132 (Murat., Scr. VIII. 9 Cf. Bianchi, 1. c. § 4 n. 7 p. 482 seq. Den Berbacht bestärken Friebrichs Beziehunge zu ben Saracenen, seine Correspondenz mit bem Sultan von Aegypten bei Des (Michaud, Bibl. des Croisades II. 714. Reinaud, Extraits des histor. Arabes p. 430 u. mit arabischen Gelehrten. Das Journal asiatique. Paris 1858, mars p. 240-274 lie bie von Friedrich ben muselmannischen Gelehrten vorgelegten Fragen und bie Antwo bes Abu Muhammed Ibn Sabin (geb. 1217 zu Murcia, gest. 1271 zu Metta). Fragen betrafen: 1) bie Lehre bes Aristoteles von ber Ewigkeit ber Belt, 2) bie Bi liminarartikel ber Theologie und beren Zwed, 8) bie Kategorien und ihre Zehnzel 4) bie Natur und bie Unsterblichkeit ber Seele, 5) eine Stelle bes Roran. Ibn Gi bei Reinaud, Hist. de la Croisade de l'emper. Fréd. II. d'après les auteurs arabes Bulletin des sciences hist. févr. 1826 p. 213 agt: Ses discours montraient a — qu'il ne croyait pas à la religion chrétienne; quand il en parlait, c'était pos s'en railler. Achnlich Matth. Paris. p. 301: Manifeste videbatur, quod magis apper baret . . legem Saracenorum quam fidei nostrae. Bgl. Mafrisi bei Bilten, Austri züge VI S. 420. Gregor IX. warf ihm folgende Blasphemien vor: 1) a tribus ber toribus, sc. Christo Jesu, Moyse et Mahometo, totum mundum fuisse deceptum duobus eorum in gloria mortuis ipsum Jesum in lignum suspensum; 2) quel omnes fatui sint qui credunt, nasci de Virgine Deum, qui creavit naturan omnia, potuisse . . . quod nullus nasci potuit, cujus conceptum viri et mulieris junctio non praecessisset, id est homo debet nihil aliud credere, nisi quod potest et ratione probare. Zwar haben Biele, wie Reanber, II S. 429 f. und Gieseler, I. § 55 S. 143, diese Anklagen als haltlos barzustellen versucht, aber keineswegs mit reichenben Gründen. Ift auch bie Schrift De tribus impostoribus (De impostura pe ligionis breve compendium, ebirt mit Ginleit. von Genthe. Leipzig 1838, mit bibliog. Borrebe v. Weller u. Uebers. v. Mester. Leipzig 1846. Bgl. Sefele, Beitr. I S. 880 f.) viel späteren Ursprungs, hat auch Simon v. Tournay c. 1201 in Paris Aehnliches so

tingen (Thom. Cantipr. Bonum univers. II. 48, 5), so ist damit noch nicht gezeigt, daß riebrich jenen ersten Sat nicht ausgesprochen haben könne. Dem aftrologistrenben Raiser to bas Distigon zugeschrieben: Fata volunt stellaeque docent aviumque volatus, sod Fridericus ego malleus orbis ero. Ueber seinen Aberglauben: Richer. Senon. 'Achery, Spicil. II. 631. — 103 f. Bréholles, V. 237 seq. 269 seq. 282 seqq. 7 seq. 327 seq. 839 seq. 776. 840 seq. Mansi, XXIII. 79 seq. Potthast, p. 907 q. Matth. Paris. p. 492 seq. 506. Raynald. a. 1289 n. 1 seq. Richard. a S. Germ. 1044. Petr. de Vineis L. I. ep. 6 seq. 21. Döllinger, II S. 204 ff. Papen= tht, S. 801. Hefele, S. 939 ff. 951 ff. Friedrichs Berufung auf Roger: Bre-Nes, IV. 9. Schon früher schilberte Joh. Saresb. Polycrat. VII. 20 p. 688 seq. bie sigeistlichen, die da sagten: sacrilegii instar est dubitare, an is dignus sit, quem inceps elegerit. — 105. Greg. IX. enc. Bréholles, V. 1027 seq. Spondan. a. 1241 1. Potthast, p. 924 seq. n. 10925 seq. Frid. epp. Bréholles, V. 1087 seq. 1075 Die Beschwerben Friedrichs waren: a) ber Papft habe als Gegenstand ber Behung nicht bie herstellung bes Friedens, sondern "schwere und wichtige Angelegenheiten : Rirche" genannt, b) bas Concil nicht früher ausgeschrieben, nicht als es ber Kaiser indert, c) bezwecke nur ben Schaben des Raisers und die Unterstützung der rebellischen b keperischen Lombarben, d) labe auch Fürsten ein, die Rebellen gegen die kaiserliche njeftat feien; e) bie Bifchofe murben bem Papfte nicht zu wiberfprechen magen; t) viele felben, wie die englischen, seien des Raisers erklärte Feinde, die orientalischen nicht mit n Dingen bes Occibents vertraut, ber Orient burfe nicht ben Occibent richten u. s. f. ber die Seeschlacht v. 3. Mai: Bréholles, V. 1112 seq. 1136 seq. Briefe des Papstes Mai u. Juli: Potthast, p. 982. 935. Friedrich über ben Tob bes Papstes: Bréholles, . 1165 seq. Bgl. Bianchi, l. c. n. 9 p. 486 seq. Böhmer, Reg. S. 190 f. 851. bilinger, II S. 209-211. Hefele, S. 953 ff. 968. M. angef. Schr. S. 185 ff. · 106. Raynald. a. 1241 n. 85 seq.; 1242 n. 2—5; 1243 n. 7 seq.; 1244 n. 2 seq.; Colefin IV. u. 45 n. 1. Mansi, XXIII. 608 seq. Bréholles, VI. 2 seq. 85 seq. 90 seq. 112 seq. 3nnocens IV. 8 seq. 247 seq. Vita Innoc. IV. von Nicol. de Curbio (Minorit aus ber Diöcese nui, Caplan Innoc. IV., 1247 Bischof von Assis. Cf. Dissamina degli scrittori . . guardanti S. Rufino Vescovo. Assisi 1797 p. 261 seq.) unb Bernard. Guidon. forat., Scr. III, I. 589 seq.). Nicol. de Jamsilla (ib. VIII. 489 seq.) Potthast, Reg. 940 seq. Böhmer, S. 194—196. Döllinger, II S. 211 ff. Papencorbt, . 303 f. Reumont; II S. 529 ff. Hefele, S. 963-969.

107. Bréholles, VI. 203 seq. 260. 266 seq. Raynald. a. 1244 n. 33 seq.; Das XIII. 1245 n. 2 seq. Potthast, p. 987 seq. Hefele, II S. 969-972. - 108 f. Matth. allg. Concil. wis. h. a. et Brevis nota eorum, quae in primo Concil. Lugdun. gener. gesta Mansi, XXIII. 610 seq. 688 seq. Cf. Murat., It. XIV. 1098 seq. Sefele, . 981 ff. Theiner, Die zwei allg. Concilien von Lyon. 1862. Karajan, Zur tich. bes Concils von Lyon (1245). Wien 1851. Dollinger, II S. 214-218. Philps, R.=R. III § 128 S. 214 ff. Potthast, p. 992 seq. Daß ber Urtheilsspruch gegen ticitique (c. Ad Apostolicae 22 de sent. et re judic. II. 14 in 6) auch bas Urtheil S Concils war, haben Natal. Alex., Saec. XIII. diss. V. a. 3 n. 8 p. 111, Bossuet, el declar. Cleri Gall. I. L. IV. c. 7. 8 p. 849-851 u. A. mit Unrecht bestritten. Kenchi, t. I L. I. § 12 n. 1 p. 111. M. angef. Schr. S. 60-62. — 110. Ueber Friedrichs II. thebrides Absetung: Richard. de S. Germ. (Murat., Scr. VII. 989). Annal. Metens. 115 (Pertz, V 159). Ihre Anerkennung burch Rubolph v. Habsburg: Böhmer, Reg. **Pp. II. 54.** — Frid. epp. Bréholles, VI. 331. 357 seq. 374 seq. 581. 701 seq. moc. IV. epp. ib. p. 346. 396 seq. 411 seq. 464 Potthast, p. 1021 seq. Frid. estam. Murat., IX. 661 Bréholles, VI. 805 seq. Böhmer, Reg. S. 206. 210. billinger, II S. 218 f. Raumer, IV S. 173 ff. 268 ff. Hefele, V S. 1002 ff. ad Giov. Villani VI. 41 starb Friedrich getöbtet von seinem Bastarbsohne Manfred ib ohne Buße. Dem stehen aber die sonstigen Zeugnisse entgegen. — 111. Leo, Borles. I 6. 472. 546. 552 ff. Soffer, 6. 285. 284.

112. Raynald. a. 1251 n. 1 seq. a. 1254 n. 65. Potthast, Reg. p. 1180 seq. Leste Jahre Ihmer, Reg. v. 1246—1313 S. 319 ff. 349 ff. Theiner, Cod. diplom. dom. temp. I. Innocent' IV. 2. Papencorbt, S. 306 ff. Raumer, IV S. 325 ff. Döllinger, II S. 222 f. fele, VI S. 1—7. — 113. Potthast, Reg. p. 1286 seq. Raynald. a. 1254 seq. Merander IV.

17 \*

Böhmer, Reg. 1246—1313 S. 824. 351 ff. Döllinger, II S. 228 f. Papen Urban IV. corbt, S. 307-310. Defele, VI S. 7-14. - 114. Potthast, p. 1474 seq. Rymer, Foed. I. 769. Bianchi, t. II. L. VI. § 8 n. 555 seq. Phillips, Berm. Schiften III S. 199 ff. Böhmer, Cod. diplom. Moeno-Francof. I. 116. Lingarb, Sef. Engl. III S. 131. Pauli, III S. 758 f. Rante, Engl. Gesch. I S. 78 f. Papen corbt, S. 310-313. Döllinger, S. 224. Hefele, VI S. 14-20. E. Géorge, Clement IV. Hist. du pape Urbain IV. et de son temps. Arris-sur-Aube 1866. - 115. Potthes, p. 1542 seq. Raynald. a. 1265-1268. Dante, Purgat. III. 102 seq. Martene, Then. anecd. II. 136. 172. 267. 298. 306. Böhmer, Reg. v. 1196 ff. S. 283 ff. Raumet, Langere Ses IV S. 565. 613 ff. Papencorbt, S. 313-319. Befele, S. 20-29. - 116. Regnald. a. 1263 n. 52 seq.; a. 1264 n. 39; a. 1267 n. 22 seq.; a. 1268 n. 42. 46. Gregor x. Potthast, p. 1650. Böhmer, Reg. v. 1246 ff. S. 49 ff. Befele, S. 29. - 117. Potthast, p. 1651 seq. Salimbene bei Söfler Note 1 zu Papencorbt S. 320. Bonucci, Storia del pontificato del B. Greg. X. Roma 1711. Ueber Belfen und Shibellinen schrieb Gregor 1278 an die Welfen Tusciens: Ghibellinus est, at christisnus, at civis, at proximus. Ergo haec tot et tam valida conjunctionis nomina Ghibellino succumbent? Et id unum atque inane nomen (quod quid significet, neme intelligit) plus valebit ad odium, quam ista omnia tam clare et tam solide express ad charitatem? Berhältnisse Deutschlands Raynald. a. 1272 n. 33 seg.; 1274 n. 5. 7. 12. 51. 54; 1275 n. 37 seq. Böhmer, Fontes II. 112; Regesten s. 1246 S. 51 f. Ricord. Malesp. Hist. Flor. c. 198. Villani Chron. VII. 43. Pertz, Leg. II. 382-394. Barwald, De elect. Rudolfi. 1855. Loreng, Deutsche Gesch. im 18. u. 14. Jahr. I S. 414. 434. Sefele, VI S. 34 ff. 117 ff. 147 ff. Gerbert, Cod. epist. Rudolf I S. Blasii 1772. Bodmann, Cod. Rud. I. epp. 230. anecd. contin. Lips. 1806. -Das XIV. alig. 118. Humbertus de Romanis Ord. Pr. de his quae tractanda videbantur in Com. Concil Gen. Lugd. Opusc. tripartitum Mansi, XXIV. 109-132. Crabbe, Concil. 1551. II 967. Brown, Append. ad fascicul. rer. expet. et fugiend. p. 185. Bruno Olma. ap. Raynald. a. 1278 n. 6-15. Höfler, Abhblgn. der III. Classe ber f. f. Atal i Wiss. III. Abth. B. — Acta Conc. Lugd. Mansi, l. c. p. 88 seq. Hefele, S. 114 f. Epp. Greg. Mansi, p. 27 seq. 107. Ueber die Papstwahl c. 3 de elect. L 6 is 4 Phillips, R.-R. V G. 818 ff. Besteuerung ber Beneficien zu Gunsten bes Orients is Bisthum Constanz s. bas ausführl. Register im Freib. Diöcesan-Archiv Bb. I. 1865. -Gregors x. 119. Mansi, XXIV. 78-80. Rayn. a. 1275 n. 37 seq. Böhmer, Reg. v. 1246 f. Ende. Seine S. 69 f. 332 f. 452. — Potthast, p. 1704. 1709. 1710 seq. Mansi, l. c. p. 153-18. brei nächsten Raynald. a. 1277 n. 29 seq. Döllinger, II S. 228 f. Papencorbt, S. 320. Rifelaus III. 120. Potthast, p. 1719 seq. Raynald. a. 1278 n. 68 seq.; a. 1279 seq. Puls. Luc. ap. Murat., Scr. XI. 1180 seq. Ricord. Malesp. c. 218. Theiner, Cod. diplos. dom. temp. S. Sedis I. 116 seq. Böhmer, S. 98. 102. 334 f. 361. Döllinget II S. 229. Papencordt, S. 321. Dante, Inf. XIX. 79 fest Rifolaus III. in # # \$ Hölle, aber nur auf Grund einer ganz unerwiesenen und unwahrscheinlichen Anschult Martin Iv. gung. — 121. Martin. IV. (nach Martin I. wurden Marinus I. und II. als Martin I und III. beigezählt) Potthast, p. 1756 seq. D'Achery, Spicil. III. 684 seq. Reynell a. 1281—1285. Gesta Petri regis Murat., Thes. ital. X. P. V. Amari, Guern & 3 Vespro Siciliano. Fir. 1841. 1851. Tomacelli, Storia de' reami di Napoli e Sicilia dal 1250 al 1303. Napoli 1847. I. Döllinger, II S. 229-231. Papencerit Benorius IV. S. 322 f. Hefele, VI S. 188. 190. — 122. Potthast, p. 1795 seq. MS. Valle. bei höfler Note 4 zu Papencordt S. 323. Reumont, II S. 609 f. Leg. Neupl Raynald. a. 1285. Lunig, t. II. Cod. diplom. Ital. p. 1024. Giannone, Storia civile del regno di Napoli t. V. L. 21 c. 1. D. Hartwig, Giovanni Villani u. die Le genda di Messer Gianni di Procida in Sybels hist. Ztschr. 1871 Bb. 25 S. 288 ff. -Ritolaus IV. Potthast, p. 1826 seq. Raynald, a. 1288-1292. Dollinger, II S. 231 f. Papts Collettin v. corbt, S. 324 f. Reumont, II S. 611 ff. — 123. Potthast, p. 1915 seq. Coelest V. Acta SS. t. IV. Mai, p. 422 seq.; 484 seq. Raynald. a. 1292 n. 18 seq.; 1995 n. 1 seq.; 1294 n. 3 seq. Ptolem. de Fiad. H. E. XXIV. 29 seq. Coelest. Opp. ascetica ed. Telera. Neap. 1640. 4. Bibl. PP. max. t. XXV. Döllinger, II S. 232 f. Papencorbt, S. 326. Gregorovius, V S. 508 ff. Reumont, I S. 614 ff. Hefele, VI S. 239 ff. In Colestins Abbantung sah Dante Schwick

72.6

1 L

LI

134

421

عه ۾

13

Ä

ind Feigheit, Petrarca bagegen einen heroischen Tugenbact. Daß Carb. Gaetani ihn zur Wantung verleitet habe, namentlich burch Betrug, ist eine Erfindung der Feinde. Aegid. Coonna de renunc. Pap. c. 28 sagt das Gegentheil, ebenso Stephanesius de abdicat. Coel. Pubeus, p. 262 bes § 124 benannten Wertes, u. Vita Coelest. in Cod. arm. Vat. caps. I n. 1.

124. Etlasse Bonif. VIII. im Corp. jur. can. und bei Raynald. a. 1294—1303. Bonifacius Mansi, XXIV. 1131 seq.; XXV. 1-123. Hard., VII. p. 1171 seq. Potthast, 2. 1928 seq. 2134. Jacob. Card. de elect. et coron. Bonif. VIII. Acta SS. Mai. IV. 162 seq. Ptolem. Luc. H. E. XXIII. 36; XXIV. 29. Bern. Guido (bem Papste ehr abgeneigt), Vita Bonif. Murat., III, I. 670. Amalrici Vita Bonif. ib. III, II. 140. Giov. Villani VIII. 6 seq. (ib. XIII, I. 348 seq.). Dante (gegen Bonif.), Inf. XIX. 12; XXVII. 85; für ihn St. Antonin. Platina (1475), De vit. Pontif. in Bonif. Bubeus, Bonif. VIII. et familia Cajetanorum. Rom. 1651. 4. — Acta inter Bonif. VIII., Bened. XI. et Philipp. Pulchr. Par. 1614. 4. Vigor, Hist. eorum, quae acta sunt inter Phil. Pulchr. et Bonif. VIII. ib. 1639. 4. P. du Puy, Hist. du différend du Pape Bonif. VIII. avec Phil. le Bel. ib. 1655 seq., lat. u. franz., nebst werthvollen Actes et preuves. Natal. Alex., H. E. Saec. XIII. et XIV. diss. IX. Adrian Baillet (Jansenist), Hist. de démeslez du pape Bonif. VIII. avec Phil. le Bel. Par. 1718. Pland, Gesch. ber driftl. Gesellich. Berf. V. 12 ff. (nimmt ben Papst vielfach in Sout). Gengler in ber Tüb. theol. Quartalschr. 1832 S. 214 ff. Boutaric, La France sous Phil. le Bel. Par. 1861 (unparteiischer als Du Puy und Baillet). Chaltres, Bonif. VIII. Par. 1862. Luigi Tosti O. S. B., Storia di Bonif. VIII. Monte Casino 1846, voll. 2.; btích. Tüb. 1848. Ces. Cantù, Bonif. VIII. Dante e Ceco d'Ascoli (Révue d'économie chrét. mai 1866). Card. Wiseman (Abhblgn. üb. versch. Gegen= stände III S. 150 ff. Révue cath. Bgl. Würzb. Relig. Freund 1844 N. 84 ff.) vertheibigte ben Papst gegen verschiebene Anklagen, ebenso Phillips, K.=R. III § 180 6. 289 ff. Höfler, Denkwürd. d. Münch. Akab. 1842, Bb. 17. Hist.:pol. Bl. 1854, 86. 33 S. 441 ff. Palma, Praelect. H. E. III. 143 seq., bann Christophe, Hist. de la papauté au XIV. siècle. Par. 1858; btsch. v. Ritter. Paberb. 1858, I S. 62—143. Feinbselig gegen ihn ift W. Drumann, Gesch. Bonif. bes Achten. Königsb. 1852. 2 Thle. Viel Material bietet Kervyn de Lettenhove, Recherches sur la part, que l'ordre de Citeaux et le comte de Flandre prirent à la lutte de Bonif. VIII. et de Phil. le Bel. Bruxell. 1858 (aus Mémoires de l'Académie R. de Belgique t. 28), unb Les Argentiers florentins (Bullet. de l'Acad. R. de Belg. 1862 p. 295 seq.). Bgl. noch Damberger, Synchron. Gesch. bes Mittelalters Bb. 12. Döllinger, II S. 284 ff. Papencorbt, S. 826 ff. Gregorovius, VI (1867) S. 251 ff. Reumont, II S. 621-670. M. Schr. Kath. Kirche S. 260 ff. — 125. Breve Bonif. VIII. Sein Birken 18. Febr. 1295 betr. des Kampfes mit Genua. Archivio storico ital. Append. IX. in Italien. 889 seq. Tosti, I. 157 seq.; II. 109. Wiseman, III S. 170 ff. Papencorbt, Colonna's. 6. 330-384. Hefele, VI 6. 254 ff. 274 ff. - 126. Raynald. a. 1295 n. 41 seq.; Krieg zwischen 1296 n. 18 — 21. Boutaric, p. 277 seq. Bianchi, t. II. L. VI. c. 5 n. 1 seq. Frantreich n. P. 449 seq. Lingard, Gesch. v. Engl. III S. 292 ff. — 127. Bittschrift franz. Prälaten Christophe I Doc. 8 S. 824 sf. Bulle Clericis laicos c. 8 de immunit. III. 28 in 6. Cf. Bianchi, l. c. n. 4 p. 454 seq. Phillips, l. c. S. 243 ff. Hefele, 5. 259 ff. Der Eingang über bie Feinbschaft ber Laien gegen bie Geistlichen entspricht ben Klagen vieler franz. Synoben, z. B. von 1264, 1268, 1282 (Hefele, S. 74. 100. 202), und Bieles stimmt sogar in ben Worten mit ber genannten Bittidrift überein. Die älteren Berordnungen sind: Conc. Later. III. c. 19 (c. 4 de immunit. eccl. III. 49). Lat. IV. c. 46 (c. Adversus 7 h. t. I. Mansi, XXII. 1030). Alex. IV. (c. 1 de immunit. eccl. III. 23 in 6). Conc. Lugd. II. c. 12 (c. 13 de elect. I. 6 in 6). leber Nitol. IV. Raynald. a. 1291 n. 22. Thomassin., III, I c. 43 n. 8. 9. Vgl. Dollinger, II S. 287. Tosti, I. 255. M. angef. Schr. S. 261—264. Die Publis ation ber Bulle in Spanien gebot bas Concil v. Pennansiel 1302 c. 6. — 128. Orbon: Opposition anzen Philipps 17. Aug. 1296 Raynald. h. a. n. 25. Du Puy, Preuves p. 13. Ueber Philipps IV. le Krolichen Bestimmungen Bianchi, n. 7 p. 465 — 467. Gonzalez in c. 7. 10 de Instit. I, 2; in c. 11 de decim. III. 30. Bulle Ineffabilis Raynald. a. 1296 n. 25 49. Du Puy, p. 15. Tosti, I. 257. Das Manifest Philipps (Du Puy, p. 21. zillet, p. 31) blieb nach Boutaric, p. 97 seq. und hefele, S. 270 R. 2 blog Ent=

wurf. Die Supplicatio facta Papae bei Du Puy, p. 26. Bulle vom 31. Juli 1297 Raynald. h. a. n. 43 seq. Weitere Erlasse ib. n. 45 seq. 50 seq. Bgl. Baillet, p. M. Daniel, Hist. de France t. V. p. 56. — 129. Raynald. a. 1297 n. 42; 1298 n. 1 eq. Schiebs: richterspruch b. Spondan. a. 1298 n. 1 seq. Du Puy, p. 41. Rymer, Foed. I. 893 seq. Biench, Papstes. § 5 p. 471 seq. Boutaric, l. c. p. 99 seq. Notices et extraits XX. 2 p. 129 seq. Das bentiche Christophe, I S. 81 ff. Hefele, S. 280. — 130. Raynald. a. 1300 n. 20; 1261 Rönigihum. n. 23 seq.; 1302 n. 2. 18; 1303 n. 8 seq. Pertz, Leg. II. 467 seq. 477 seq. 488. Böhmer, Reg. S. 156 ff. 190 ff. 870 f. Lichnowsti, Gefc. bes Saufes Sabsburg II S. 230 ff. Ropp, Geich. ber Wieberherstellung bes rom. Reiches III S. 286 ff. 246 ff., und R. Abolph und R. Albrecht. Berlin 1862 f. Schmib, Der Rampf um bes Reich zw. Abolph v. Rassau und Albrecht v. Defterr. Tub. 1858. Dropsen, Bemahungen Albrechts I. um die Nachfolge im Reiche. Leipzig 1862. Hefele, S. 281 ff. - 131. Philipps bes Die einzelnen Klagen Raynald. a. 1800 n. 17. 27 seq.; a. 1297 n. 54; a. 1298 n. 24; Soonen. a. 1299 n. 22 seq. Ptolem. Luc. XXIV. 87. Franc. Pipin. (1314) Chron. III. 7. Murat., IX. 745. Albert. Argentin. (Urstis., II. 12) Bianchi, l. c. n. 10. 11 p. 478 -475. Hefele, S. 290. M. angef. Schr. S. 269-271. Jubilaum in Rom Jacob Cajet. Card. de centesimo s. Jubilaeo anno Raynald. a. 1300 n. 1 seq. Bibl. PP. Lugd. XXV. 937 seq. Zaccaria, De anno Jubil. Rom. 1775. Bapencorbt. S. 335 f. Tosti, II. 67 seq. 282 seq. Dentschrift bes Abvocaten Dubois, ebirt ver R. be Bailly. Mémoires de l'Institut nat. de France. Açad. des inscript. 1860 p. 485—494. Bgl. Schwab, Tüb. Quartalschr. 1866, I S. 84 ff. Hefele, S. 281 ff. 351. - 132. Spondan. Raynald. a. 1801. Martene, Thes. I. 1320. Du Puy, Preuves p. 628. 631. Bianchi, p. 479-481. Boutaric, Phil. le Bel p. 102. Chriftsph. Bapfilice I S. 86-88. Befele, S. 290-292. - 133. Raynald. a. 1801 n. 27-34. Du Pun. Erlasse für l. c. p. 58 seq. 657. 661. Bulaeus, Hist. Univ. Paris. IV. 5. 11. 13. Christophe, Frantreich. I Doc. 4 S. 327-332. Döllinger, II S. 289. Tosti, II. 128. Bianchi, II, VI § 6 n. 3 seq. p. 483-490. Phillips, S. 252 f. Den Grundsat: Privilegium meretur amittere, qui permissa sibi abutitur potestate spricht Innoc. III. L. VII. ep. 118 p. 395 aus, ja schon 482 B. Simplicius ep. 14 ad Joh. Raven. p. 201 ed. Thiel. Bieles in ber Const. Ausculta fili (Bullar. ed. Luxemb. 1780, IX. 121 seq.) ift and Petr. Bles. ep. 25 (M. t. 207 p. 89) und ep. 98 (ib. p. 307). Egl. m. angef. Sht. Fälschung ber S. 272 — 285. — 134. Die Supposition bes kurzen Briefes Deum time (Du Pun, Preuv. p. 44. 105. Bulaeus, IV. 7) ift ziemlich allgemein anerkannt. Befele, S. 288. papfilicen Schreiben. Christophe, I S. 92. Bgl. Spondan. a. 1301 n. 11. De Marca, De Conc. Sec. et Imp. IV. 16. Bianchi, § 6 n. 4 p. 485. Döllinger, II S. 289 f. Phillips, S. 253. Bon ber Antwort Sciat tua maxima fatuitas (Du Puy, l. c. Bulaeus, p. 11) sagt Natal. Alex., Diss. IX. cit. a. 2 n. 5 t. XVI. 821, der sonst den König vertheibigt: Inscriptio et priora verba, quae immodesta et contumeliosa sunt, aeterna obliviose delenda potius quam in historiam referenda. Franz. Briefe nach Rom Du Puy, La p. 67. 60. Bulasus, p. 19 seq. 22 seq. Christophe, S. 96 f. 882 ff. Befele, S. 802 ff. Döllinger, II S. 241 f. Bgl. noch Du Puy, p. 86 seq. Bulen, Ertlärungen p. 23 seq. Spondan., l. c. n. 10. Raynald. h. a. n. 11. — 135. Ep. Cardin. De ber Carbinale Puy, p. 63. Bulaeus, p. 26. Sefele, S. 806-308. - 136. Raynald. a. 1802 n. 13. u. b. Papstes. Du Puy, p. 65. 78 seq. Bulaeus, p. 24. 28 seq. Hefele S. 308 ff. Chriftephe. I S. 99. Tosti, II. 302 seq. Mt. Schr. S. 292—298. — 137. Bermittlungspersuch Du Puy, p. 80. 82. Bulaeus, p. 33. Baillet, p. 155 seq. Papfil. Bullen a) Du Puy, p. 83. Raynald. a. 1802 n. 16. Mansi, XXV. 98 seq. Cf. c. un. Rem non novem, II. 8 de dolo et contum. in X vagg. comm. b) c. 1 de M. et O. I. 8 in X vagg. comm. Raynald. 1. c. n. 13. Bulaeus, IV. 36. Christophe, S. 885 f. Ueba Aegibius v. Rom Kraus, Defterr. Bierteljahrsichr. 1862 I S. 12 ff. Bur Bulle Unan sanctam vgl. noch m. cit. Schr. S. 300 ff. 699. 751 ff. Zu Sat 1: Gelas. P. 494 ep. 12 ad Anast. c. 5 p. 353 ed. Thiel. Bern., De consid. II. 8 n. 15 p. 752. Isnoc. II. ep. ad Ep. Gall. s. Bern. ep. 194 c. 1 p. 360. Aug. de Civ. Dei XV. 34. Petrus Bles. ep. 78 p. 242 ed. M. Innoc. III. Reg. imp. ep. 85 p. 1091 L. VIII. ep. 55 Cpl. Imp. Bu 2: Bern. ep. 256; de consid. IV. 8. Greg. IX. ep. ad German. Cpl. 1233. Mansi, XXIII. 59. Aegid. Rom. de Eccl. potest. L. I. c. 7-9. Bu 3: Joh. Saresb. Polycr. VI. 25 p. 626. Aegid. Rom. l. c. Hugo a S. Vict., De sacram.

P. II. c. 4. Innoc. III. Reg. ep. 18; c. 18 Novit., De jud. II. 1. 3u 4: qu. Opusc. c. Graec. c. 25 p. 257. Anselm. Havelb. Prolog. dial. ad (M. t. 188 p. 1141): Cui (Rom. Pontifici) semper obtemperandum est, non evota humilitate, verum etiam aeternae salutis necessitate. Das Wort in-Tann sowohl unterweisen als einseten bebeuten. Wenn ich gleich Carbinal ng (Die vatican. Decrete in ihrer Wirkung auf die Pflichten der Unterthanen Regierungen. Autoris. Uebersetzung. Mainz 1875 S. 54. 58. 60) ber ersteren ben Borzug gab, obicon mir die für die lettere angeführten Gründe wohl waren, so leiteten mich babei theils die von Rive (Die Unfehlbarkeit b. Papstes. 1870 S. 194 ff. Anmert.) vorgebrachten Argumente, theils die Erwägung, bag jetung ber weltlichen Gewalt burch bie geistliche in strengem Sinne nicht mit Bonifag sonst vertretenen Lehre harmonirt. Auch Molitor (Die Decretale Per Elem. Münster 1876, S. 102—104) nimmt instituere nur im Sinne ber incorporalis, im Sinne ber Einweisung in bas Amt. Mit bieser war eine ag über bie Pflichten bes herrschers verbunden ober vielmehr neben ber Salbung tigfter Bestandtheil; die Einweisung mar eine Unterweisung. Lo corporalis hatte ich schon früher (Kath. Kirche S. 808 Note 9 3. 5 ff.) hin= ie und bas Unterweisen erschien als der passendste Ausbruck, bei bem auch bie Auffassung zu ihrem Rechte tommen tann. Bgl. m. Referat über Bruds R.-G. Die Bulle suchte neuerdings nach Dambergers Borgang Abbe (La bulle Unam sanctam in der Revue des questions hist. Juli 1879) als apo-Darzustellen, aber mit völlig ungenügenber Beweisführung, ber ichon bie häufigen Sit non Stellen bei den unmittelbar nachfolgenden Theologen und Canonisten seit Als Belagius entgegenstehen. — 138. Gegen bie Bulle Unam sanctam: Joh. de Parisiis, Angriffe auf 1. de potest. regia et papali (Goldast, Monarch. II. 108 seq. Bgl. Reanber, ben Bapft. 5. 685-687), und ein Anonymus in der Quaestio in utramque partem disputata (Goldast, 1. c. p. 95 seq. Neanber, II S. 684 f. — nicht von Aegibius — f. Kraus, 1. c.). — Du Puy, p. 84. 90. 98. Raynald. a. 1302 n. 15. 17. Spondan. a. 1303 2. Raynald. s. 1308 n. 84; 1311 n. 36. Bulaeus, IV. 38 seq. Bianchi, p. 581. 588. Christophe, I S. 104 ff. Hefele, S. 319 ff. M. cit. Schr. S. 306—310. - 139 f. Du Puy, p. 56. 101 seq. 112 seq. 161 seq. 166. Bulaeus, IV p. 40 seq. 56 seq. Spondan. a. 1303 n. 7. 9 seq. Raynald. h. a. n. 36 seq. Natal. Alex. L c. a. 3 n. 1 p. 342. Bianchi, p. 535 seq. 542 seq. Baillet, p. 169. Döllinger, II 6. 244 ff. Drumann, II S. 68 ff. Christophe, I S. 109 ff. 116. Tosti, II. 809 seq. Boutaric, p. 29 seq. 111. Hefele, S. 828 f. Nt. angef. Schr. S. 810 ff. - 141. Giov. Villani VIII. 63. S. Antonin. Sum. hist. III. tit. 20 c. 8 p. 21. Das Attentat Istorie Pistol. (Murat., XI. 529). Chron. Parm. a. 1303 p. 848. Ferret. Vincent. von Anagni. in Bonif. L. III. p. 1002. Franc. Pipin. Chron. IV. 41. Thom. Walsingh. Hist. Angl. in Eduardo I. L. I. Papencorbt, S. 337. Christophe, I S. 117 ff. Drumann, II S. 114 f. Rubeus, p. 216. 338 seq. Hefele, S. 329 ff. Erhebung der Gebeine des P.: Wiseman III S. 185 f. Würzb. Rel.=Freund 1844 N. 86 6. 584 f. Dante, ber Bonifaz VIII. als ber neuen Pharisaer Herrn und Hort in bie Solle versett (§ 124), hat gleichwohl Purgat. XX. 86 in ergreifender Beise ben Ueber= fall in Anagni geschilbert und mit bem Leiben bes Erlösers bie seinem Statthalter qu= gefügte Schmach in Berbinbung gebracht. Dem Petrarca galt Bonif. als ein Wunder ber Belt. — 142. Thätigkeit bes Papstes Raynald. a. 1299 n. 84 89 seq.; a. 1300 n. 88. Tosti, II. 78 seq. 198. 310. Deutsche Chronifen Böhmer, Fontes rer. Germ. I. 24. Chron. eccl. ed. Wegele. Jena 1855, p. 372. Bianchi, III p. 545 seq. Schwab, 3. Gerson. Burgb. 1858, S. 4. 5. Möhler : Sams, II S. 472 f. - Allegat. D. Pap. pro confirmando rege Alberto ap. P. de Marca, Conc. Sac. et Imp. II. 3 p. 111 ed. Baluz. 143. Ivo Carnot. ep. 28 ad Pasch. P. Frid. I. ap. Pertz, M. G. IV. 93. Innoc. II. ad Lothar. Watterich, II. 209. Begeistert von ben Kreuzzügen schreibt Ord. Vitalis IX. 2 p. 652: Ecce sacerdotium et regnum, clericalis ordo et laicalis, ad Berhältnig conducendum phalanges Dei concordant. Episcopus et comes Moysem et Aaron von Rirche reimaginantur, quibus divina pariter adminicula comitantur. Die Bilber: 1) Die und Staat. amei Augen. Greg. VII. L. I ep. 19 ad Rudolph. duc.: Sicut duobus oculis huma-

num corpus temporali lumine regitur, ita his duabus dignitatibus in pura religione

concordantibus corpus Ecclesiae spirituali lumine regi et illuminari probatur. 2) Die zwei Schwerter. Goffrid. Vindocin. Opusc. IV. (M. t. 157 p. 220). Hildeb. Cenon. (Bibl. PP. max. XXI. 136). Richard. Cant. inter epp. Petri Bles. n. 78 (M. t. 207) p. 226 seq.). Petrus Vener. L. I ep. 17. S. Bern. ep. 256; de consid. IV. 8. Joh. Saresb. Polycr. IV. 3. Gerhoch Reichersp., de corrupto Eccl. statu (Galland, XIV. 809), de investig. Antichr. I. 37 seq. c. 88 p. 81 seq. 174. Alanus ab Insul. Dict. theol. (M. t. 200 p. 803). Innoc. III. L. VII. ep. 54. 212. L. IX. ep. 217. X. 141. XI. 28. XII. 69. Reg. imp. ep. 79. Henr. Gandav. Quodlib. VI. q. 88. Dasjelbe Bill bei Raiser Friedrich I. (Radev. de gest. Frid. I. 10. Baron., a. 1059 n. 52 ep. al Man. Comn. Goldast, Const. imp. IV. 72) und Friedrich II. (Const. a. 1220 Walter, Fontes p. 80), im Sachsenspiegel 2c. 8) Die zwei Cherubim. Innoc. III. Reg. imp. ep. 2 (M. t. 216 p. 997). 4) Die zwei Säulen. Gerhoch, de invest. Ant. I. 87 p. 81 c. 88 p. 174. Innoc. III. l. c. 5) Leib und Seele. Ivo Carn. ep. 106 ad reg. Angl. Hugo a S. Vict. de sacram. L. II. P. II. c. 4. Honor. Augustodun. de praecell. sacerd. Pez, Thes. II, 1 p. 180. Innoc. III. Reg. ep. 18. Resp. ad numies Philippi Baluz., Opp. I. 647. 692. Alex. Hal. p. 3 q. 40 m. 2. S. Thom. Sum. 2. 2 q. 60 a. 6 ad 3. 6) Die zwei himmelsleuchten. Greg. VII. L. VII. ep. 25. VIII. 21. Gerhoch l. c. Berengos. Serm. de myst. lig. dom. (Bibl. PP. max. XII. 374). Innoc. III. c. 6. Solitae §. Praeterea I. 33 de M. et O.; L. I ep. 401 II. 294 Reg. ep. 32. Gesta Innoc. c. 63. Frider. II. ep. ad Card. 1239. Bréholles, V. 343. Egl. Friedberg, De finium inter Eccl. et civitatem regundorum judicio. Lipa 1861. L. I. § 3 p. 17, und Phillips, K.=R. III. § 126. Der Papst als vicarius Christi Innoc. III. L. I. ep. 326. 335. II. 209. Ueber die Erhöhung der Rirche Gahoch ap. Baluz., Miscell. V. 12 seq. Otto Fris. Chron. L. VII. Procem. Goffrid. Viterb. ad Urb. III. (M. t. 198 p. 877): Dum ss. matris nostrae Rom. ecclesia culmen inspicio et ejus eminentiae considero majestatem, illud ante omnia necesarium esse intueor, ut, sicut ipsa omnibus noscitur pracesse principibus, its omnes reges et principes et universae orbis ecclesiae doctrina ejus et regimine adornentur, et ab ea tamquam a fonte justitiae totius sapientiae regulis instruants, quia nullum Scripturarum elogium noscitur esse authenticum, nisi ab ejus sapicetiae fluminibus sitientibus propinetur. — 144. S. m. cit. Schrift bes. S. 889 s. 398 ff. 412 ff. Bern. de cons. I. 6, 7. Petrus. Bles. Specul. jur. c. 16: Canonus enim vigor se extendit ad causas saeculares, ex quibus et in quibus animae perlculum versatur. Quantum enim ad hoc, ut animae provideatur, omnes persons spectant ad forum ecclesiasticum. Innoc. III. c. 13 Qui filii sint legit. IV, 17 & L. V ep. 128 (M. t. 214 p. 1130 seq.); c. 13 de judic. II. 1; L. VII ep. 42. Com. Later. IV. can. 42. Cf. Concil. Mogunt. 1261 c. 18. Colon. 1266 c. 17. Alex. III. c. 7. Si duobus § 1 de appellat. II. 28. Honor. III. c. 3 Tuam II. 10 de ort. cognit. (M. t. 26 p. 985 n. 15). — 145. Greg. VII. M. t. 148 p. 798. Sefele, V S. 108. Gratian. c. 103 C. XI. q. 3. Urban. II. ep. ad Geneb. Gratian. c. 110 C. q. cit. Innoc. III. L. I. ep. 38 p. 361: Nullus omnino nominatim excommunicate communicare tenetur, nisi quaedam personae, quae per illud Gregorii P. capitulus Quoniam multos specialiter excusantur. Bgl. m. cit. Schr. S. 45 f., über die Ap erkennung ber Fürsten bas. S. 96 ff., über bie Concilien S. 56 ff. - 146. Philliph R.3R. V. § 248 S. 677 ff. M. cit. Schrift, S. 22 ff. 97. 104 ff., woselbft viele Bet spiele. S. auch die Bestätigung einer Sentenz bes Königs von Frankreich burch De brian IV. 1156. M. t. 188 p. 1456 ep. 92. Wibald ep. 114 p. 1209. Bern. de cons. III. 1, 1. Ehrentitel bes Papstes Phillips, § 289 S. 599 ff. Majestas bei Carol. Calv. ep. ad Nicol. I. Hard. V. 689. S. Bern. ep. 46. 136. 150. 166. 167. Guido Vienn. 1112 ad Paschal. II. Watter. II. 76. Joh. Saresb. ep. 14. 15. 28. 30 (M. t. 199 p. 10 seq.); bann majestas apostolica Arnulf. Lexov. ep. 114 p. 283. Petrus Vener. L. II. ep. 28. III. 5 p. 246. 306. L. VI. ep. 42 p. 459. Joh. Saresb. ep. 89; sublimitas vestra hat Ernald. abb. Bonaevall. Praef. ad Hadr. IV. in libr. de cardinal. operibus Christi p. 1610 ed. Migne. Petrus Ven. L. I. ep. 11. 21 ad Innoc. II. p. 79. 101. Wibald. ep. 398 p. 1428. Letterer wechfelt gleich Anberen mit celsitudo, excellentia, magnitudo, magnificentia, welche Titel auch Raiser, Rönige, Gerbinale und Bischöfe erhielten. Wibald. ep. 8. 27. 78. 112. 114. 186. 149. 168 und

jeuft oft. — 147. Anselm. Havelb. Dial. III. 10 (M. t. 188 p. 1223): Quemadmodum Besonbere seins Rom. Pontifex vice Petri vicem gerit Christi, ita sane ceteri episcopi vicem pappi. Rechte. gerunt apostolorum sub Christo et vice Christi sub Petro et vice Petri sub Pontiace Rom. ejus vicario. Conc. Later. IV. c. 3 (c. 23 de privil. V. 33): Rom. Ecdesia disponente Domino super omnes alias ordinariae potestatis obtinet principamm. Cf. Innoc. II. in Later. II. Mansi, XXI. 534. Plenitudo potestatis: Greg. M. in c. 12 C. II q. 6. Bern. de cons. II. 8, 12. Innoc. III. c. 4 de auct. et usu pall. I. 8; L. VII ep. 119. VIII 137. XVI 74. S. Thom. in L. IV d. 20 a. 4 sol. 3: Papa habet plenitudinem potestatis quasi rex in regno, sed episcopi assumuntur in partem sollicitudinis quasi judices singulis civitatibus praepositi. d. 44 q. 2: Papa utriusque dignitatis apicem habet, spiritualis et saecularis. Oft wirb zu plenit. potestatis beigefügt: ecclesiasticae Innoc. III. L. IX ep. 82. 88. 180. — S. Bern. ep. 131 ad Mediol. c. 2 p. 286 seq.: Plenitudo siquidem potestatis super universas erbis ecclesias singulari praerogativa Ap. Sedi donata est. Qui igitur huic potestati resistit, Dei ordinationi resistit. Potest, si utile judicaverit, novos ordinare spiscopatus, ubi hactenus non fuerunt; potest eos, qui sunt, alios deprimere, alios sublimare, prout ratio sibi dictaverit, ita ut de episcopis archiepiscopos creare liceat \* e converso, si necesse visum fuerit etc. Canonisation Alex. III. c. 1 de reliqu. \* vener. 88. III. 45. Approbation der Reliquien Innoc. III. c. 2 ib. Approbation mer Orben Id. c. 9 de relig. dom. III. 36. Phillips, Lehrb. b. R.-R. I. A. S. 1194. kustellung von Coabjutoren Bonif. VIII. c. un. de cler. aegrot. III. 5 in 6, z. B. für en erblindeten Bischof v. Det 1202 M. t. 214 p. 1103. Potthast n. 1758 p. 158, für inen unheilbar franken Suffragan von Arles M. t. 215 p. 474 P. n. 2885 p. 201. ionfirmation ber Bischöfe Innoc. III. c. 17. 28 de elect. I. 6. Potthast n. 836 p. 79. Done. Rom. 1080 c. 6. Mansi XX. 530. Chron. Ursp. p. 235. Phillips, R.: R. V S. 311 ff. Formel: Dei et Apost. Sedis gratia bei Amatus, Bischof von Nusca. Ughelli, Italia sacra VII. 535. Zaccaria, Diss. de reb. ad H. E. pertin. Fulgin. 1781 II. diss. XII. Hist. lit. de la France I. 233. 259. Thomassin. I, I c. 69 n. 9. 10. tatholit 1823 S. 129 ff. Obebienzeib bes Guibert v. Ravenna hefele IV S. 830, Batriarchen v. Aquileja 1078 Mansi XX. 525. Gerichtsbarkeit Phillips, V 5. 194 ff. Berufung zu Synoben Innoc. III. L. XVI ep. 181 p. 965: Inter cetera levotionis obsequia, quas tenentur episcopi et praesertim archiepiscopi Sedi Ap. amquam matri fideliter exhibere, hoc unum praecipue debet esse, ut ad concilium reniant evocati, ad quod archiepiscopi juramento praestito sunt adstricti. Der Papst ‡ summus Ecclesiae Dei magister. Petr. Ven. L. III ep. 3 p. 281 ed. M. Anselm. Havelb. Dial. Procem. L. II. (M. t. 188 p. 1161): S. Rom. Ecclesia, mater omnium seclesiarum, hoc a Domino privilegium accepit, quod ita specialiter fundata est mpra petram, ut a nullo umquam vento haereticae pravitatis impelli potuerit. Cf. L. III. c. 5 p. 1218 seq. c. 12 p. 1228: Constat, Rom. Ecclesiam duo divina privilegia divinitus habere, videl. prae omnibus incorruptam puritatem fidei et super omnes potestatem judicandi. Bern. c. capitula errorum Abael. Praef. ad Innoc. II. (M. t. 182 p. 1053 seq.): Oportet ad Vestrum referri Apostolatum pericula quaeque et scandala emergentia in regno Dei, ea praesertim, quae de fide contingunt. Dignum namque arbitror ibi potissimum resarciri damna fidei, ubi non possit fides entire defectum. Haec quippe hujus praerogativa Sedis. Cui enim alteri aliquando dictum est: Ego pro te rogavi, Petre, ut non deficiat fides tua? Ergo quod sequitur, a Petri successore exigitur: Et tu aliquando conversus confirma fratres was. Cf. Otto Frising., Prol. ad L. IV. Chron. fin. Leitner, Der hl. Thomas v. Muin und bas unfehlbare Lehramt bes Papstes. Freib. 1872. Die Worte von Grogor. VII. L. V. ep. 11 VI. 14. Innoc. III. serm. II. de cons. stehen nicht entgegen, he fie fich nur auf eine personliche Sunbe bes Papftes gegen ben Glauben beziehen. Ge-Highungsrecht: Urban. II. in c. 6 C. XXV q. 6. Thom. Aqu. Opusc. c. impugn. relig. c. 4. Dispensations recht: Innoc. III. L. XVI ep. 134. S. Thom. Quodlib. IV a. 18 Sum. 2, 2 q. 89 a. 9. Bapfil. Reservatfälle: Ivo Carn. ep. 98. 160. Hildebert. Tur. sp. 60. Concil v. Trier 1227 c. 4, Canterbury 1236 c. 20, Friplar 1243 c. 4, Arles 1275 c. 12, Coln 1266 c. 1. Hefele, V S. 842. 988. 976. VI 155. 77 ff. Faculiten für Bischöfe: Innoc. III. 1206. Potthast n. 2691 p. 280 für ben Erzbischof von

Drontheim, Honor. III. 1225 ib. n. 7461 p. 642 für ben von Lund, Junocenz IV. 1268 für ben von Drontheim ib. n. 14862 seq. p. 1224 etc. Reservation ber Ercommunication von Fürsten Innoc. III. L. VI. ep. 42 für den Landgrafen von Thüringen, L. XI ep. 191 für Kaiser Heinrich von Cpl., L. XVI ep. 87 für Aragonien, Suppl. ep. 185 für Ene lanb, Gregor IX. 1228 für Englanb, 1232 für Ungarn, Potthast, n. 8185. 8991. 10010, Innoc. IV. 1244 für König Wenzel von Böhmen P. n. 11467. Collationsucht Phillips, R.=R. V S. 470 ff. Reservatio benefic. in curia vacant. Clemens IV. 1265 Const. Licet (Phillips das. S. 508 ff.), modificirt in Conc. Lugd. II. 1274 c. 21 (c. 3 de praeb. III, 4 in 6) Sefele, VI. S. 184. Preces et mandata de Thomassin. II, I c. 48. 44. Hurter, Innoc. III. Bb. II. S. 105 ff. providendo. 123 ff. Potthast, n. 126. 296. 324 p. 14. 29. 31 und oft. Honor. III. ib. n. 5864 p. 514 an Grab. Engelbert von Coln für ben Scholafticus Beinrich. Hadr. IV. an ben Bischof von Paris für ben Kanzler Hugo Mansi, XXI. 805. M. t. 188 p. 1586. 1608 ep. 155. 285. In England mar bie Bahl folder Preciften besonders groß, so bat fe 1281 verfolgt murben und 1245 Klage barüber erhoben marb Hefele, V S. 902. 990f. Gregor IX. erklärte 1239 ben englischen Prälaten, er wolle nicht bie Rechte ber Laien patrone burch Pfründenverleihungen beeinträchtigen. Mansi, XXIII. 88 P. n. 10886 p. 917. Besteuerungsrecht Phillips, V S. 540 ff. Hurter, III S. 121 ff. Ueber haupt s. das. S. 51 ff. Phillips, III S. 179 ff. V 3 ff. Buß, Freib. Ztschr. f. Theol. IV. 269 ff. Roscovány, de primatu Rom. Pontif. Aug. Vind. 1854. Conten. Zur Würdigung bes Mt. A. mit bes. Beziehung auf die Staatslehre des hl. Thomes v. A. Cassel 1870. — 148. Schranke bes jus divinum. Alex. III. c. 4 de usur. V 18. Innoc. III. c. 13 de restit. spol. II. 13; L. XV ep. 617 ad reg. Franc. Joh. Saresh. ep. 198 ad Alex. III. S. Thom. Quodl. IV. a. 13. Sum. 1. 2. q. 97 a. 4 ad 8. CL Bened. XIV. de S. D. XIII 21, 7. Schranke ber Canones Paschal. II. Mansi, XX. 1099. M. t. 163 p. 24 ep. 225. Innoc. III. Sermo in assumt. Surter, I . 98 ff. Deffent liche Meinung Innoc. III. L. IX. ep. 74 p. 893. Schwere bes papstl. Amtes Alex IV. Const. Romanus Pontifex 1256. Phillips, V S. 12 f. Joh. Saresb. Polycr. VIII. 23 p. 811. 813: Si in summa potentia minima licentia est, profecto qui legibra praeest, nulli subjicitur, sed ab illicitis arctius coarctatur. Ergo et Rom. Postifici minimum, eo ipso quod plurimum, licet. Innoc. III. L. VI. ep. 16 (M. t. 215) p. 23): Sic Ap. Sedes auctoritatem propriam moderatur, ut plus quod expedit, quam quod licet attendens potentiam suam publicae utilitati conformet. Die Pippe gegenüber freimuthigen Borstellungen Balter, R.R. XI. A. § 128 S. 242 R. T. Joh. Saresb. Polycr. VI. 24 p. 623-625. Brown, Fascicul. rer. expet. II. p. 250. Robert. Lincoln. ep. 113. 114. Lingard, Engl. Gesch. III S. 207 R. 1. Innoc. III. L. VII. ep. 119. Cf. VIII. 137 XVI. 74. M. angef. Schr. S. 671 f. 916 ff. B. noch Phillips, I S. 244 f. Histor.spol. Bl. Bb. 8 S. 132. Walter 1. c. S. 341 bis 243. Döllinger, Kirche und Kirchen S. 38 ff. Der Papft heißt nocentium malleus et innocentium consolator (Petrus Bles. ad Innoc. III. ep. 151. M. t. 207 p. 448), qui omnium coercere debet excessus (Joh. Saresb. Polycr. VIII. 8. 18. Cf. Innoc. III. L. XV. ep. 189. M. t. 216 p. 71), lapis adjutorii (Joh. Saresb. ep. 38 ad Hadr. IV. p. 25), refugium oppressorum (Bern. ep. 199 ad Innoc. IL p. 367). Cf. Petr. Ven. L. VI. ep. 28 ad Eug. III. (M. t. 189 p. 448). Bern. . 156 ad Innoc. II. p. 314; ep. 168 ad Cardin. c. 2 p. 328. Petr. Bles. ep. 188 p. 477: tutor pontificum et summus vindex. Ueber das Triregnum, die tiara j. M. A. Mazzaroni, De tribus coronis Pont. Max. Romae 1609. Pag., Breviar. Rom. Post. in vita Alex. III. Sowohl die Bebeutung ber breifachen Krone (Beziehung auf bie Ecclesia militans, patiens, triumphans, ober auf die weltliche Souveranetat, bas per triarchat und ben allgemeinen Primat, ober auch auf sacerdotium, magisterium, regimen u. s. f.) als die Zeit ihres ersten Gebrauches ist streitig. Nach gewöhnl. Annahme hatte Bonifaz VIII. die zweifache, erst Urban V. die breifache Krone. Rach Christophe I 60 fügte Benedict XII. die britte Krone hinzu. Nach Anderen hatte Nicolaus II. zwi Spsteme fiber (cf. Benzo Panegyr. in Henr. IV.), Clemens V. brei Kronen. — 149. Bellarm., De bie papfiliche Rom. Pont. L. V. c. 1 seq. M. Schriften Anti-Janus S. 142 ff. Kath. K. u. Griffl. Mittelalter. Staat S. 411 ff. Das historische System der gemäßigten Gallicaner bei Goeselin,

Le pouvoir du Pape au moyen-age (btsch. Münster 1859 Bb. II.). Die Auffassung

bet älteren Protestanten, insbes. ber Centur. Magdeb., warb von späteren prot. Denkern aufgegeben. Bgl. Stäublin, Un.=Gesch. b. Christenth. Hannover 1806 S. 228. 30 h. n Rüller, Ueber ben beutschen Fürstenbund 23. IX. 164. Leo, Univ. Gesch. II. 125. Die papftliche Bulle, welche ben im 18. Jahrh. entstandenen und bem Schöffen Gite von Rechowe zu Salpe bei Magbeburg (c. 1216) zugeschriebenen, mehrfach gegen bie papft= iche Gewalt (L. I. a. 3 fin. L. III. a. 54 al. 48 s. 57. 60. 68) gerichteten Sachfen= fpiegel (ed. Bafel 1474, Coln 1480, Gartner, Leipzig 1732, Somener, Berlin 1827. 1835. 1861, L. R. Sach fe, Beibelb. 1848, Goiden, Salle 1853. Literatur bei Bopfl, Deutsche Rechtsgesch. IV. Aufl. I. S. 136 ff., bes. S. 140 Rote) verbammt (14 Artifel besselben), warb Gregor IX. zugeschrieben (Mansi, XXIII. 157 seq.), ist der von Gregor XI. 1374 Raynald h. a. Auch bas Concil von Basel verwarf einige Artikel besfelben (Gärtner in seiner Ausgabe S. 526. 528. Böpfl a. a. D. S. 158). Refr bem romifchen Rechtsbuche entsprechend und ben Papften gunftiger ift ber Schwas benfpiegel ed. Augsb. 1480, Sendenberg, Corp. jur. germ. II. 1766, Maurer, Stuttg. u. Tub. 1889, Wadernagel, Zürich 1840. Bgl. Zöpfl S. 155 ff. Rach Fider (Sitzungsbericht ber Wiener Afabemie 1857 und Ueber bie Entstehung bes Sachfenipiegels, Innsbrud 1859) ware ber Sachsenspiegel, aus bem ber "beutsche Spiegel" floß, mittelbar (burch biefen) bie Quelle bes Schwabenspiegels.

150. Gerhoch. Reich. de corrupto Eccl. statu c. 1 (Gall., XIV. 549) braucht Die Curie u. kibst den Ausdruck Curia, bemerkt aber: Neque vero vel hoc ipsum carere macula ihre Beamten. videtur, quod nunc dicitur Curia Romana, quae ante hac dicebatur Ecclesia Romena. Nam si revolvantur antiqua Rom. Pontificum scripta, nusquam reperitur be nomen, quod est curia, in designatione SS. Rom. Ecclesiae, quae rectius Ecclesis quam Curia nominatur, quia nomen curiae . . . a cruore (1) derivatur sive a wis, ut ait quidam: Curia curarum genitrix nutrixque malorum Injustos justis, inhonestos aequat honestis. Egl. ep. ad Card. Henric. ap. Baluz., Miscell. V. 63 et de investig. Antichr. I. c. 80. 81 p. 158. Cancellarius: S. Bern. ep. 311 c. 2; ep. 280 c. 4 p. 487. Serm. 56 in Cant. c. 7 (M. t. 182 p. 517. 487, t. 183 p. 1459). Phillips, VI. § 301 S. 381 ff. In ben Bullen Innocenz' III. erscheint 1205 Car-Malbiakon Joh. v. St. Maria in via lata, 1205—1212 ber von St. Maria in Cos= medin als Ranzler (Potthast p. 467). In ben Bullen Honorius' III. erscheint, abgesehen we den Notaten Wilhelm und Suido, bald der cancellarius, bald der vicocancellarius, in benen Gregors IX. nur Letterer (ib. p. 679. 989). Camerarius: Innoc. III. c. 13 de praescr. II. 26. Phillips, § 303 S. 408 ff. Auditores in Gregors Decretalen. Def. § 307 S. 451 ff. Beiziehung von fremben Gelehrten Coelestin III. ad Ep. Angl. Menei, XXII. 602. — Cardinales = coadjutores et collaterales Papae Bern. de Die Carbis cons. IV. 4; ep. 237. Galerus rubeus bei Nicol. de Curbio Vita Innoc. IV. § 21. Baluz., Misc. VII. 376. Thomassin, I, II c. 118 n. 7. Phillips, § 291 S. 279. Privilegien der Cardinäle: Honor. III. Const. Summi providentia 1225 Bullar. ed. Taur. III. 410. Rayn. h. a. n. 50 seq. Potthast, p. 696 n. 7499. Bonif. VIII. c. Felicis V. 9 de poenis in 6. Das Collegium seit 1100 Phillips, § 284 S. 221. moc. III. ad Anselm. Neap. L. III. ep. 44 p. 931 ed. M. Rayn. a. 1200 n. 4. Potthest, p. 114 n. 1255. Stephan von Gran Potthast, p. 1235 seq. n. 15002. 15007 seq. Bewinigung ber Carbinalbisthumer Phillips, § 282 S. 208. Sieben Carbinal= bijosje zählt Petr. Dam. L. II. ep. 1. Cf. Thomassin. l. c. n. 1 seq. Porto und St. Rufina waren unter Innocenz III. ebenso vereinigt, wie Offia und Belletri; Silva Canbida verschwand als eigener Titel. Gregor IX. übertrug 2. August 1286 bie vertinigten Rirchen B. Mart. Hippolyti et SS. Mart. Rufinae et Secundae in Silva canda bem Bischof Romanus Bonaventura von Porto. Ughelli, Ital. sacra I. 130 P. 10217 p. 868. Ueber bie Beförberung verbienter Manner f. hurter, Innoc. III. 3. III. S. 150 ff. — 151. Beschwerben von Friedrich bem Rothbart 1159 (Sefele, Rlagen aber V S. 497), von Gerhoch, De investig. Antichr. Praef. L. I. c. 20. 52-54. 66. 82 bie Curiels p. 12. 53. 106 seq., von Georg. Acropol. Annal. p. 32 ed. Bonn. Ueber Bernhards Magen Dobler=Gams, II S. 401-405, über bie bes Walther von ber Bogelweibe Lachmann, Die Gebichte Walth. v. b. B. S. 84. 155) Böhmer, Regesten von 1198 ff. 5. 322 n. 321. Petrus Bles. ep. 14. 95 (M. t. 207 p. 50. 293-295) flagt über prannische Berationen ber Beamten in England, sowie über bie hofbebiensteten, von

benen man sich mit schwerem Gelbe ben Zutritt zum Könige erkaufen mußte. Ucher Frankreich unter Philipp IV. s. bie oben § 127 angeführte Denkschrift. Gregor IX. tabelt 1227 ben Carbinalbiakon Romanus v. St. Angelo icharf wegen Bebrudung bet frangösischen Clerus, Innocenz IV. 1248 ben Petrus von St. Georg wegen Gelbfoche rungen im Bisthum Constanz. Potthast, p. 690. 1081 n. 7985. 12842. Pseudonuntien Eug. III. 25. Oct. 1149 an Erzb. Heinrich v. Mainz Jaffé, Reg. n. 6497 p. 688. Innoc. III. 1213 an den Erzb. von Lund L. XVI. ep. 10 p. 794. Potthast, p. 405 n. 4683. Unbestechliche Legaten Gerhoch l. c. I. 53. 55 p. 107. 109. Bern. de com. IV. 5, 18 ep. 290. Joh. Saresb. Polycr. VI. 24 p. 624. Hurter, Innoc. III. 6.171. Bon Eugen III. sagt Bern. de cons. II. 14, 23: De avaritia non est, quod tuum fitigem intuitum, cum pecuniam tamquam paleam dicaris habere. Non prorsus, non est, quod pro illa timeatur a judiciis tuis. Bgl. Arnold. abb. Vita S. Bern. L. IL c. 8. Joh. Saresb. Metalog. V. 15. 3m Polycr. VI. 24 p. 623 seq. [agt Letterer: Paucorum ergo labes sinceris maculam et universali Ecclesiae infamiam ingerit. Des bort p. 625 von Habrian IV. nach Menenius Agrippa gebrauchte Bilb bes Magens hat übrigens viel Zutreffendes. Longe tutius esse, heißt es bort, ut ei (stomache) quod distribuat ministretur, quam ut illo evacuato omnia membra esuriant, p. 626: Absolutus est ergo stomachus, qui, licet vorax sit et avidus alieni, non sibi tamen petit, sed aliis (membris), quae eo exinanito nequeunt sustentari. — Ueber Sunscenz III. s. Hurter, I S. 109. Gesta Innoc. n. 41. 46 seq. 144 seq. (M. t. 214 p. LXX seq. CCV. seq.) L. XII. ep. 28 p. 37 s. Conc. Later. IV. c. 33 (c. 23 de cens. III. 39). Sefele, V S. 797 coll. Later. III. c. 4 (bas. S. 638). Honor. III. 1219 Potth. p. 540 n. 6170. — 152. Marchetti, Del denaro straniero che viene a Roma e che ne va per cause ecclesiastiche. Roma 1800 (Augug im "Rathelli" 1828 Bb. 7 H. 1 Beil. 1). Lage Gregors IX. und seiner Nachfolger Dollinger, II S. 220 ff. Gregor 5. Dec. 1240 bei Höfler R. Friedr. II. Anh. 372 R. 29. Potthat, n. 10968 p. 928. Mit vollem Rechte galt bamals, was Alex. III. (ep. 85 M. t. 200 p. 108) 1161 an B. Hugo v. Soissons schrieb: Ad mentem revocans, quot et quarta gravamina et angustias Rom. ecclesia pro sua et omnium ecclesiarum libertate tuenda hoc tempore patiatur, considerans etiam, quid membra capiti debeant, ad subventionem Ecclesiae et solvenda debita, quibus premitur, manum liberalitatis extendas und (ep. 86 p. 109) an B. Peinrich von Beauvais: Cum eadem Rom. ecclesia multis oppressionibus angustata sit his temporibus et afflicta, magnis atque innumeris paene debitis aggravata, ad ejus onera (nicht omnia) supportanda et al necessitates, quas patitur, sublevandas tanto studiosius exsurgere te oportet et de Acacius laborare. Das Bebürfniß größerer Liebesgaben sah auch ber Erzbischof ver Rouen wohl ein. Petrus Bles. ep. 178 p. 468. So sprach schon Anselm. Centust. L. II ep. 33 ad Urban. II. von ber tribulatio Rom. Ecclesiae, quae nostra et omnium fere fidelium est, und Joh. Saresb. Polycr. VI. 25 p. 626: Laesio capitis al omnia membra refertur et cujusque membri vulnus injuste irrogatum ad capitis spectat injuriam. Cf. Robert. Lincoln. ep. 119. Append. ad Fascic. rer. appet. et fug. ed. Brown, Lond. 1690 f. p. 390. Was Matth. Paris a. 1252 p. 870 enable, ist bei ber vielfach erwiesenen Unzuverlässigkeit besselben zweifelhaft. — Innoc. IV. 1948 für bas lat. Raiserthum Cpl. (Potthast, n. 11110. 11181), 1246 für Entschäbigung von Anhängern der Kirche (Theiner, Cod. diplom. dom. temp. I. 121 n. 215. P. n. 12197), 1253 Antwort auf die Beschwerben ber englischen Bischöfe (Rymer, I, I p. 166. P. 1 14983), c. 10 de offic. leg. in 6 (Mansi, XXIII. 643. 653. P. n. 15121), Alex. IV. ep. ad archiep. Gall. ap. De Marca, De Concord. Sac. et Imp. L. V c. 51 § 14. Bonif. VIII. Const. 1. Excommunicamus 1295. Bull. Rom. I p. 178. — 153. Appels lationen und Schmälerung ber Bischöfe Hildeb. Turon. ep. 82. Bern. de consid: III. 2; ep. 178 p. 340 ed. M. Conc. Londin. 1151. Mansi, XXI. 750. 753. Gerhoch l. c. I. 56 p. 110-112. Wibald. abb. ep. 231. Conc. Later. III. 1179 c. 6. Later. IV c. 6. 80 über Provincialsynoben (c. 25 de accus. V. 1; c. 29 de praeb. III. 5) c. 35. 37 (c. 59 de appell. II. 28; c. 28 de rescr. I. 3), c. 38 über Procesacia. Conc. Lugd. I. 1245 c. 1 (c. 1-4 de appell. II. 15 in 6) Lugd. II c. 19. Innoc. IV. c. 1 de off. ord. I. 16 unb c. 1 de poenit. et remiss. V. 10 — beibe in 6.)

Die Bischofe. 154. Hurter, Innoc. III. Bb. III S. 401-426. Thomassin. II, II c. 81 seq.

Die Richtigkeit ber Ehen von Majoristen sprachen aus bie Concilien von Melfi 1089 c. 12, Troyes 1107 c. 4, Rheims 1119 c. 5, Later. I. 1128 c. 7, Later. II. 1189 c. 7, Rheims 1148 c. 7. Ausgezeichnete Bischöfe: Order. Vitalis VIII. 19; XII. 20 p. 617. 844. Acta SS. II. Mai p. 324 seq. unb sonst; Migne, PP. lat. t. 188 p. 1277 (Amed. Laus.). Magna vita 8. Hugonis Ep. Lincoln. (geb. 1135, † 1200) von Abam O. S. B. Oxf. Lond. 1864, und bie anbern Leben ber Heiligen. Ueber verweltlichte Pralaten Gerhoch. 1. c. I. 4. 42 p. 25. 89. Later. IV. c. 17 (c. 9 de celebr. Miss. III. 41). Borforge ber Bipfte für tüchtige Bischöfe: Honorius III. verwarf 1217 bie Bahl bes erft in ben Stubien begriffenen Subbiaton Johannes jum Bischof von Piacenza und suspenbirte 1220 ben voreilig burch Erzb. Joh. von Gran als Bischof von Fünftirchen consecrirten Barthelomaus wegen Mangel an Biffenschaft, belobte aber noch 1221 beffen Fortschritte. Potthast, n. 5579. 6337 seq. 6615 p. 490. 553 seq. 576. Untüchtige Bischöfe murben withm jur Resignation angehalten (Potthast, n. 5932 p. 520), ebenso von Gregor IX. (ib. n. 10500). Obichon Philipp von Frankreich ben Magister Walter Cornutus als bijchof von Paris gewünscht hatte, zog Honorius III. boch ben Wilhelm von Auxerre wr und bat ben König, sich hiermit zu beruhigen 1220 (Potthast, n. 6233 etc. p. 545. 149). Conc. Lugd. II. c. 8 (c. 4 de elect. I. 6 in 6) über Begründung ber Gin= mache gegen Bahlen, c. 4 (c. 5 ib.) Berbot, bag bie Gemählten vor ber Bestätigung ich in bas Amt einmischen; o. 5 (c. 6 ib.) zur Beseitigung allzu langer Bacatur. Cf. c. 6-11 (c. 7-12 ib.). Herabsetzung ber Kosten bei Bisitationen Conc. Later. III. c. 4. Let. IV. c. 33. 34. Concil von Albi 1254 c. 57. 58. Lugd. II. c. 24 (c. 2 de cens. III. 20 in 6). Innoc. IV. 1254. Potthast, n. 15259 p. 1255. — 155. Conc. Later. IV. Die Dome c. 7 (c. 18 de offic. jud. ord. I. 31); c. 23-26. Tit. de his quae fiunt a majore parte Capituli III. 11. Cf. tit. 10. Thomassin. I, III c. 7 seq.; II, I c. 36 n. 10 seq. Dirr, Diss. de Capitulis clausis ap. Schmidt, Thes. jur. eccl. III n. 5 p. 122 seq. lekstadt, Disqu. de Capit. Metrop. orig. Amstel. 1764. Surter, Innocenz III. 6. 219 ff. Klagen über ben Berfall ber vita canonica bei Anselm. Havelb. de ordine canonicorum (M. t. 188 p. 1093). Gerhoch. de corrupto Eccl. statu (Baluz., Missell. V). An ber Wieberherstellung berselben arbeiteten Altmann von Passau, Ivo von Hartres, Rorbert von Magbeburg, Rubhart von Mainz, P. Alexander III. (bes. op. 1088 seq. M. t. 200 p. 958 seq. für Rheims). Capitula clausa vgl. Concil von Chateau Seutier 1281 c. 6, von Saumur 1258 c. 10. Papftl. Bestätigung für eine firirte Zahl ven Canonifern, 3. B. für Ancona 1224, für Bremen 1231, für Lüttich 1232 Potthast, p. 628. 752. 763. Forberungen bes Abels in Lüttich 1145 (hurter, III S. 349), Rainz (Statuten von 1236 unb 1498) und ben meisten beutschen Capiteln. Dagegen Gregor. IX. c. 37 de praeb. et dign. III. 5. Berbiente Männer bes Bürgerstandes wurden burch bie Bapfte ernannt Thomassin. II, I c. 104. Gegen bie cumulatio bene-Actorum Concil von Poitiers 1078 c. 2, Clermont 1095 c. 12, London 1125 c. 12, Monen 1128 c. 2, Later. III. 1179 c. 3; IV. c. 29 (c. 28 de praeb. III. 5), Orforb 1222 c. 41, Beziers 1232 c. 12, Breslau 1248 c. 14, Lugd. II. c. 18 (c. 8 de off. ord. L 16 in 6). Vicarii conductitii, mercenarii: Gerhoch. l. c. Lat. II. c. 10. Concil wa Avranches 1172 c. 4. Later. IV. c. 32. Mainz 1225 c. 12. Trier 1227 c. 8. Bor= Misten für Vicarii perpetui: Concil von Orford 1222 c. 18-15. Rouen 1231 c. 18. 30-33. Gegen Erspectanzen für Laien Later. III. c. 8. Innoc. III. 1204. M. t. 217 p. 125. P. p. 201 n. 2334. Gegen Commenden Lugd. II. c. 14 (c. 15 de elect. I. 6 in 6). Unehrerbietigkeit ber Canoniker: Concil von Aschaffenburg 1292 c. 13. Rlagen ber Proving Rheims hefele, VI S. 163. 342. Einstellung bes Gottesbienstes Conc. Lat. IV. c. 7 (c. 13 de off. jud. ord. I. 31). Lugd. II. c. 17 (c. 2 de off. jud. ord. L 16 in 6). Bertreibung bes Bischofs von Marseille Greg. IX. 1235. Potthast, p. 855 L 10064. Ansprüche bes Capitels von Canterbury Potthast, p. 947 n. 11116. Mansi, XXIII. 566; XXIV. 20. Sefele, VI S. 102. — 156. Decret. Greg. IX. L. I. Capitelswürs it. 23-26. Thomassin. I, II c. 20 n. 6, c. 103 n. 13; I, III c. 70, 6. Binterim, ben u. bischsft. dentwürd. VIII, I. Hurter, III S. 361 f. Du Cange, V. Primicerius. Bouix, be Capitulis. Par. 1852. Archibiakonen: Concil von London 1102 c. 2; das. 1127 . 4. 6, Lat. I. c. 4; III. c. 3. 4, Orford 1222 c. 21-28, Rouen 1231 c. 24, Breslau 248 c. 22, Laval 1242 c. 4, Saumur 1253 c 2. 5. 8; bas. 1295 c. 3. 4. Innoc. III. Rattete 1202 bem Erzbischof hubert von Canterbury, fatt eines Arcibiatons brei in

capitel.

seinem Sprengel zu bestellen L. V. ep. 56. Potthast, p. 146 n. 1685. Eremtion von ber Archien. Colon. Statuta 1266 c. 14. Manei, XXIII 1141. Gegen Ueberhebung ber Archibiafoni von Trier Hadr. IV. ep. 286 (M. t. 188 p. 1607). Officiales unb vicarii: Conc. Par. 1212 P. III. c. II. Rothom. 1214 L. L. c. 13. Greg. IX. decr. L. I. tit. 25. Thomassin. I, II c. 8. Sie heißen auch offciarii (Conc. Cuestiens. 1289 c. 10), vicarii in spiritualibus et temporalibus (Conc. ap. Nobiliacum 1290), tenentes vices Episcopi (Bergom. 1311 Rubr. 22), vicarii in spiritualibus (ib. Rubr. 23. 24). Petrus Cantor, Verb. abbreviat. c. 24 erreint nebst bem Bönitentiar (confessor) ben quaestor palatii, ben decanus, archipresbyter, praepositus ruralis primus. Petrus Bles. (M. t. 207 p. 89 ep. 25): Tota officialium intentio est, ut ad opus episcoporum suae jurisdictioni commissas miserrimas ova quasi vice illorum tondeant, emungant, excorient. Isti enim sunt episcoporum sunguisugae, vomentes alienum sanguinem, quem biberunt. Ueber ben Ponitentier x. Lat. IV. c. 10 (c. 15 de off. jud. ord. I. 31. Sefele, V S. 790). Mehrere Pinis tentiare in Frankreich: Synobe von Arles 1260 c. 16. Die Mainzer Synobe von 1261 c. 83 bestimmte bie Aufstellung von zwei solchen Ponitentiaren. Ueber ben Theologis c. 4 u. 5 de mag. V. 5. Egl. Sentis, Die praebenda theologalis unb poenitentialis in ben Capiteln. Mainz 1867. Hilfs- und Weihbischöfe. Cf. IV. 76. Bened. XIV & Syn. dioec. II. 10, 9 seq. Die Mainzer Synobe von 1261 c. 49 hat: Episcopi, qui Borfcriften vices Dioecesani gerunt. - 157. Alter ber Geiftlichen Conc. Lat. III. c. 8. Lugd. II. für b. Clerus. c. 18. Würzburg 1287 c. 11. Orbinationstitel Lat. III. c. 5. Prüfung ber Beihandi baten Lat. IV. c. 27 (c. 14 de aet. I. 14). Filii presbyterorum Gregors IX. Decret. I. 17; c. 1 de success. ab int. III. 14. Lat. IV. c. 31. Concil von Rouen 1190 c. 6, 90 runba 1078 c. 3-5, Melfi 1089 c. 14, London 1175 c. 1 u. 1287 c. 17. Strafes ber Concubinen von Clerifern. Statut von Canterbury 1236 c. 4. Concil von Roun 1281 c. 11. Die Geistlichen sollen in ihrem hause nur burch bie Canones (Nic. I. c. 8) erlaubte Personen haben (Concil von Clermont 1095 c. 10. Later. I. c. 7), nahe Be wandte (Concil von London 1108 c. 1), die Mutter ober eine hochbetagte Person (Concil von Rouen 1231 c. 35). Eine Köchin zu haben verboten bie Synoben von Rouen 1190 c. 4, Pork 1195 c. 12, Paris 1218 P. I. c. 4. Das Bermögen ber Geiftlichen fiel bet Rirche zu Later. III. c. 15. Ueber die Testirfreiheit bes Clerus c. 8-10 de testam. III. 26. Concil von Orford 1222 c. 85, Mainz 1225 c. 5, Coln 1266 c. 7, Trier 1819 c. 78. Schon 567 hatte eine Synobe von Lyon c. 2 bestimmt, testamentarifche Ber fügungen ber Geistlichen sollen in Rraft bleiben, auch wenn fie nicht ganz ben weltlichen Gesehen entsprechen. Immer mehr wurden bie Privilegien ber Testamente ad causs Das Rirchens pias anerkannt. — 158. Inventare und Rechnungen Conc. Lugd. I. c. 18. Concil son Arles 1275 c. 6. 9, Riez 1285 c. 8. Berpflichtung ber Klöster gegen bie Armen Come. Paris. 1212 P. II. c. 4, von Rouen 1236 c. 14. Ratinger, S. 247 ff. Ujurpatist ber Kirchenzehnten burch Laien: Concil von Rom Nov. 1078 c. 6, Dueblinburg 1666 c. 5, Clermont 1095 c. 19, Nimes 1096 c. 6, Rheims 1148 c. 8, Tours 1168 e. 8, Rouen 1190 c. 19, Port 1195 c. 10. Conc. Later. III. c. 14 (c. 19 de decim. III. 30). Later. IV. c. 53-56 (c. 82-34 de decim. Bgl. den Decretalentitel de decim. Saulte System b. R.=R. S. 512-517). Erleichterung ber Uebertragung an bie Rirche: Concil von Apranches 1172 c. 9, Saumur 1294 c. 5. Cf. Conc. v. Arles 1284 c. 28, Rieg 1266 c. 20. Primitien Thomassin. III, I c. 9 n. 8 seq. Güter ber Kirche in ben Rreugingen: Eberhard von Salzburg 1159 (Monum. boica III. 540). Raumer, Hohenstaufen VI S. 135 ff. Honor. III. ad reg. Cypr. ap. Diomed. Cronica di Cipro c. 10. Maumet, 1. c. S. 135. Armuth bes Curatclerus bei bem Reichthum ber Rlöfter (Concil von Mein 1261 c. 47) und wegen der vielen Abgaben an die Bischöfe (von Saumur 1258 c. 18). Berbot ber Taren für geistliche Functionen Later. III. c. 7; IV. c. 66. Concil von Bis cenza 1095 c. 8, Orford 1222 c. 29. Gegen unstandesmäßiges Treiben ber Geiftlich Later. III. c. 12; IV. c. 15-17. Concil von Paris 1212 P. I. c. 6, Albi 1254 c. 6. 50. 51, Grabo 1296 c. 16 seq., Beziers 1299 c. 2, Rouen h. a. c. 1. Berbot bes Lurus x. Concil von Gerunda 1078 c. 7, Melfi 1089 c. 3, London 1102 c. 10, Montpellier 1916 c. 2. 3. 15. 16. 24, Paris 1212 P. I. c. 3; P. II. c. 9, Clermont 1180 c. 2, Cola Bebrücungen 1181 c. 6, Later. II. c. 4, London 1175 c. 4, York 1195 c. 6 u. s. f. - 159. Berick bes Clerus. des Besitzes von Grundstüden für Geistliche in Florenz Raynald. a. 1218 n. 82. Amerik

gut.

tionsgesetze Lit. bei Bering, K.M. S. 656 N. 1. Jus regaliae s. G. J. Phillips, 18 Regalienrecht in Frankreich. Halle 1873. M. angef. Schr. S. 268. 269. 277 ff.
18 spolii Lit. bei Bering, S. 678 N. 3. 4. In Flanbern verzichtete barauf 1092 af Robert. Gegen basselbe: Concil von Nimes 1096 c. 5, Toulouse 1119 c. 4, Clermont 10 c. 3, Lat. II. c. 5, Lugd. II. c. 12. Besteuerung Later. III. c. 19; IV. c. 46. gnon 1209 c. 6. 7, Ofen 1279 c. 39, Aschaffenburg 1292 c. 22. Bebrückungen burch ste: Beisp. von Trier 1124-1128 Hontheim, Hist. Trevir. I. 468, von Coln 1221, 107. III. Potthast, p. 572 seq. n. 6571 seq. Raumer, S. 381 ff. — Later. IV. 16 (c. 12 de poenis V. 87). Concil von Salzburg 1274 c. 24, Aschaffenburg cit. 14. Lehenssachen vor bem weltlichen Richter c. 8. 6. 7 de foro compet. II. 2. Su= theim, Staatsleben bes Clerus im Mittelalter. Berlin 1839. Eingriffe ber Patrone: er. III. c. 14. 17. 19; IV. c. 32. 45. Concil von Avignon 1209 c. 7. 8. Priviium canonis: Later. II. c. 15 (c. 29 C. XVII. q. 4). Concil von Clermont 1095 12, Nimes 1096 c. 4, Clermont 1180 c. 10, Rheims 1181 c. 9, Westminster 1188 10, Rheims 1148 c. 13 al. 5. Privilegium fori: c. 17 de judic. II. 1; c. 1. 2. 9 foro compet. II. 2. Lat. III. c. 14. Frid. II. Auth. Statuimus 1220 ad l. 3 Cod. de ep. et cler. Concil von Nimes 1098 c. 14, Rouen 1231 c. 23. 28, St. Quentin a. c. 15, Coln 1266 c. 9-11, Bourges 1276 c. 7, Pont Aubemer 1279 c. 6. 7, ignon 1279 c. 1-4, Ofen h. a. c. 54, Angers h. a. c. 1, Rogaret 1290 c. 5, Grabo 16 c. 27, Rouen 1299 c. 8-5. — 160. Petrus Bles. ep. 27 p. 95. M. angef. hr. S. 527 ff.

161. Gerhoch. Reich. dial. de differentia inter cler. saecul. et regul. ad In-Die Orben im II. P. (Pez, Thes. anecd. II. 2 p. 437 seq.); de investig. Antichr. ed. Linc. Migemeinen. 15 L. I. c. 48-44 p. 90 seq. (über bie regula canonicorum gegenüber ber regula nobitalis und ber von ben Gäcularcanonifern vertretenen regula Ludovici regis s. uisgranensis). Anselm. Havelb. Tract. de ordine canonicorum (Migne, PP. lat. 188 p. 1098 seq.). Ep. apologet. contra eos, qui importune contendunt monastin ordinem digniorem esse in Ecclesia quam canonicum (ib. p. 1119 seq.). Dial. L. L. c. 1 seq. c. 13 (p. 1141 seq. 1160 seq. Bertheibigung ber diversitas ordinum religionum). Cf. Hadr. IV. 1156 ep. 8 (Migne, t. 188 p. 1372 seq.). Für bie nonifer fampfte Lambert. abb. S. Rufi ep. ad Ogerium ap. Martene, Thes. I. ) seq., für bie Mönche Abaelard. ep. 3. Rupert. Tuit. super quaedam capitula . Bened. Opp. II. 965. Im Allg. f. außer ber A § 15 n. 5 angegebenen Literatur rter, Junoc. III. Bb. III. S. 427 ff.; IV S. 1 ff. Raumer, Hohenft. IV S. 320 ff. utu, Bb. VII S. 149 ff. 754. - 162. Order. Vital. L. XII. c. 15 p. 894 seq. Cluniacenfer. r. Vener. Opp. ap. Migne, t. 189. Radulph. mon. Vita Petri Ven. Martene, Coll. pliss. VI. 1187. Vita e Chron. Cluniac. in M. Marrier et A. Quercetani, Bibl. miac. p. 590 seq. Lorrain, L'abbaye de Clugny. Dijon 1889. Biltens, Betrus Ehrw. Leipzig 1857. Pelargus, Gesch. b. Abtei El. Tub. 1858. Joh. Saresb. yer. VII. 23 p. 699 belobt noch bie beiligen Manner von Clugny, ebenso Ord. Vital. II. 3. 4 p. 985. Ueber Clugny Alex. III. ep. 40. 41. 79 p. 111 seq. 158 seq. ed. gne. Dem Generalcapitel warf Innocenz III. 15. März 1213 Habsucht und Miß= tung ber Armuth vor L. XVI. ep. 6. M. t. 216 p. 791. Potthast, n. 4680 p. 405. er ben Streit mit ben Cisterciensern S. Bern. Apol. 1125 ad Guill. S. Theodorici mt. Clun. Petrus Ven. L. I. ep. 28; L. IV. 17; L VI ep. 4. 15 (M. t. 189 112 seq.). Dial. inter mon. Clun. et Cist. de divers. utriusque ord. observantiis 1153-1178) ap. Martene, Thes. t. V. Für Montecasino Alex. III. 7. Nov. 1159 Montecasino 5 (M. t. 200 p. 75-80). Innoc. III. ap. Raynald. a. 1198 n. 46. 47. Potthast, unb ambere 392 p. 38. Honor. III. 1219. Bullar. ed. Taur. III. 356 n. 34. Potthast, n. 6036 528. Für Farfa und andere Klöster Honor. III. Greg. IX. Potthast, n. 6108. 6188. i7. 7206. 7359. 7817. 8025. 8208. 8225. 9072 etc. Für Camalbulenser Hadr. IV. Camale is (M. t. 188 p. 1396 seq. 1576 seq.). Innoc. III. 1213. Honor. III. 1224. Greg. IX. bulesfer. 17 seq. Potthast, n. 4814. 7258. 7949. 7866. 7981 seq. 7950. 8077 seq. 8191 etc. 163. Ord. Vital. L. VIII. 25 seq. p. 686 seq. Anonymi relatio, qualiter incepit Ciftercienfer. lo Cisterc. (Aubert. Miraeus, Chron. Cist. ord. Colon. Agr. 1614). Henriquez, zula, constit. et privil. Ord. Cist. Antw. 1630. A. Manrique de Burgen, Annal. terc. Lugd. 1642 seq. 4. S. Bernardi Opp. ed. Mabillon. Par. 1667. 1690 seq.

t. 6; 1719 seq. Migne, t. 182—185. Leben Bernhards a) von Wilhelm, Abt von St. Thierry bei Rheims, b) vom Monch Gaufreb, c) von bem gelehrten Alanus as Insulis. Mabillon, Acta SS. O. S. B. t. I. VI. Reanber und Ratisbonne (ober § 57). Lob der Cistercienser bei Alex. III. ep. 311. 324 ed. Migne. Joh. Sareck Polycr. VII. 21. Richard. Cantuar. s. Petr. Bles. ep. 82 p. 252. Guillelm. Malmest. de gest. reg. Angl. L. IV. Beilegung bes Streites über Einsehung ber Aebte in met reren Hauptklöstern burch ben Carbinal Nikolaus von Tusculum 1217 Manrique, An IV. 100. Potthast, n. 5497 p. 483. Bullen Gregors IX. 1234 Potthast, n. 9375-9378. 9385. 9387 p. 801 seq. Bertheibigung ber Eremtionen burch einen Ciftercienserabt in Bienne Raynald. a. 1312 n. 24. Weitere Schriften: Pierre le Nain, Essai de l'hist. de l'ordre de Cîteaux. Par. 1696. Mabillon, Annal. O. S. B. t. V. p. 219. 398. A. Sartori, Cistercium bis tertium. Prag. 1700 seq. Holstein-Brockie, II p. 365 seq. Helyot, Hist. des ordres mon. V. p. 344 seq. Benrion=Fehr, I S. 101 ff. Burtet, IV S. 164 ff. Arbois de Jubainville, Etudes sur l'état intérieur des Abbayes Cisterc. et principalement de Clairvaux. Par. 1858 (p. 853-470 Urfunden). Dubois. Gesch. der Abtei Morimond. Aus dem Franz. (ed. II. Dijon 1852). Münster 1866. Fr. Winter, Die Cistercienser bes norböstl. Deutschland. Gotha 1869. C. L. Janauschek, Originum Cisterciensium tom. I. Wien 1877. 4 (reichhaltige und vielversprechenke Der Orben v. Arbeit). - 164. Hist. brevis prior. Grandimont., hist. prolix. Gr., Vita S. Steph. Grand Mont. (von Gerard) Martene, Coll. ampliss. t. VI. Mabillon, Ann. O. S. B. V. 655 seq. Belnot, VII S. 450 ff. hurter, IV S. 737 ff. Clem. III. Jaffé, Reg. n. 1008. 10141 p. 874, 877. Innoc. III. 1202. Potthast, Reg. n. 1621 seq. p. 140. Derfelbe Papst mahnte die Cistercienser, ut in simplicitate regulae permaneant, ne forte, sieut Grandimontenses, in derisum et fabulam incidant. Ib. n. 1772 p. 155. Für Beschie gung ber inneren Zwietracht Honor. III. 1221. Greg. IX. 1231 ib. n. 6661. 8697. 8798 Die Cars p. 579. 747. 755. — 165. Vita S. Brunonis Sur. 6. Oct. Bolland. Acta SS. t. III. thauser. Oct. p. 491 seq. Guigo de Castro, Vita S. Hugon. Grat. Sur. et Boll. 1. April Mabillon, Ann. O. S. B. V p. 202. Acta SS. O. S. B. VI, II. Praef. p. XXXVII. LII. Guibert. de Novigento de vita sua I. 11. Joh. Saresb. Polycr. VII. 21 p. 691: Siquidem Carthusienses quasi avaritiae triumphatores praecipue ubique clarescunt Alex. III. ep. 1251. 1275. 1301 (M. t. 200 p. 1080. 1100. 1128 seq.). Innoc. III. 1211 über ben Streit ber Carthauser mit ben Cisterciensern M. t. 216 p. 469. Potthet, n. 4813. 4554 p. 872. 896. Ann. Ord. Cart. Correriae 1687 seq. fol. voll. 8. A. Mirams, Biblioth. Carth. Colon. 1609. Selnot, VII S. 424 ff. Hurter, IV S. 149 ff. Hift.=pol. Bl. Bb. VIII S. 328 ff. Dubois, La grande Chartreuse. Grenoble 1846. Launojus, Defensa Brev. Rom. correctio circa hist. S. Brunon. Par. 1646, de vers causa secessus S. Brun. in eremum (Laun. Opp. II, II p. 324 seq.). Die Legente von bem verstorbenen Canonicus, ber bei bem Tobtenofficium aus bem Sarge heraus fic als Verbammten bezeichnete, ist vielfach angestritten worben (bagegen Gerson, St. Antonia, Launon, Mabillon, Mus. ital. I, II p. 177 seq., Natal. Alex., Saec. XI. et XII. c. VII a. 8 n. 4 t. XIII. p. 861 seq.), mährenb sie ber Carthauser-Prior Ducreur in bet Normandie (Vie de S. Br.) vertheibigte. S. henrion=Fehr, I S. 79 Rote. Tappert, Orben von Der hl. Bruno. Luremb. 1872, S. 374 ff. — 166. Vita S. Roberti von Bischof Bel-Fontebraub. berich. Acta SS. Febr. III. p. 593 seq. Mabillon, Ann. O. S. B. V 314. 415. Dissert. de subjectione virorum, etiam sacerdotum, ad mulierem. Par. 1612, ed. II. s. t. Clypeus Font. Evrald. Ord. 1692 t. 3. Schels, Die neuen rel. Frauengenoffenschaften. Schaffhausen 1857, S. 74 ff. Noch am 11. März 1219 sagt Honorius III. bei 🗫 freiung von Beiträgen zu dem Kreuzzuge: monasterium (Fontis Evraldi) et magnes religionis odore praefulget et magna paupertate gravatur. Cf. Natal. Alex., Sec. XI. et XII. c. VII. a. 8 n. 8 t. XIII. p. 370. 167. Raynald. a. 1231 n. 29. Natal. Alex., Saec. XIII. c. VII. a. 5 t. XV.

Splvestriner u. Coleftiner. Dumiliaten.

p. 450. 453. Freib. R.Dericon X S. 551 f. Ueber bie Humiliaten Tiraboschi, Vet Humiliatorum monumenta. Mediol. 1766 seq. t. 4. Surter, IV S. 285 ff. V. Falloux, Vie de S. Pie V. Würzb. Rel.-Freund 1844 Nr. 75 ff. Innoc. III. 1214 Greg. IX. 1227 seq. Potthast, n. 4944 seq. 7916. 7921 seq. 7925. 7929. 7961. 8063. Mugustinet 8963 p. 481. 685 seq. 689. 698. 769.

168. Regula S. Aug. ap. Holsten, II. 120 nach Aug. serm. 2 de moribus cleri-Chorherren.

um und ep. 109 ad moniales. Petrus Damiani L. I. ep. 6 ad Alex. II. berief auf Augustins Anordnungen für Klöster. Nach Bernold von Constanz a. 1091. 5 stifteten die Bischöfe Altmann von Passau und Ludolf von Toul coenobia clericorum ta regulam S. Aug. communiter viventium. Darüber schrieben Urban II. 1090 an Canonifer von Raitenbuch, 1093 an die von Beauvais, Paschalis II. 1100 an die conifer von St. Frigibian, Gelasius II. 1118 an den Propst von Springersbach Jaffé, z. n. 4895 p. 524. In Spanien verpflichtete 1100 die Synode von Billabertrandi Clerus ber bort neugebauten Marienkirche zur regula Aug. Gerhoch v. Reichersb. corrupto Eccl. statu L. V. (vgl. die anderen ju § 161 angeführten Schriften) em= hl dieselbe im Gegensate zur Regel von Aachen. Bgl. auch Innoc. III. Potthast, 278. 496. 1644 p. 27. 47. 141. Ueber Seher s. De primordiis Calmosiacensis moterii O. S. A. in dioec. Tullensi Martene, Thes. nov. anecd. III p. 1159-1198. met, Hist. de Lorraine. Preuves t. II. p. XC seq. Regula Portuensis ap. Petr. m. Opp. Par. 1743 t. IV. p. 147-174. Reg. Marbacensis bei Euseb. Amort., Vet. 3. canon. regul. et saec. Venet. 1747 p. 383-431. St. Ubalb Acta SS. 16. Mai. Olbegar ib. 6. März. Anselm. Havelb. dial. I. 11. Guillelm. Neub. I. 16. Natal. z., 1. c. t. XIII. p. 348. Bestätigung ber von Alexander II. verliehenen Privilegien Congr. Later. burch Anastasius IV. Mansi, XXI. 778. M. t. 188 p. 1019-1021. igt. von St. Bictor Jac. de Vitriaco Hist. occid. c. 24. Orben von Arroasia In-. III. M. t. 217 p. 67. Potthast, n. 1189 p. 110. Sefele, V S. 224; VI S. 47. : Geschichte bes Orbens bedürfte einer genauen Bearbeitung. — 169. S. Norberti Prämonstras a von Papebr., Acta SS. t. I. Jun. p. 804. Hermanni mon. (Beitgenosse) de miracul. Mariae laud. L. III. c. 2 seq. in Guiberti Opp. ed. D'Achery, p. 544. Adamus otus lib. de ord. Praemonstrat. Migne, t. 198 p. 439 seq. C. L. Hugo, Annales semonstr. Nancei 1734-36 fol. t. 2. Hugo, La vie de S. Norbert. Luxemb. 14. 4. J. Le Paige, Biblioth. Praemonstr. Par. 1633. Primaria instituta canon. sem. ap. Martene, De ant. Eccl. rit. t. III. Jac. a Vitriaco l. c. c. 22. Innoc. III. eg. IX. 1227. 1232. Innoc. IV. 1245 seq. Potthast, n. 162 seq. 179. 293. 334. 26. 8955. 9379. 9412. 11583. 121116. Henrion=Fehr, I S. 148 ff. Helnot, II Hurter, IV S. 200 ff. Reumont, II S. 411. Görlich, Die Pränftr. und ihre Abtei zum hl. Vincenz. Breslau 1836-41 Thle. 2. J. Scholz, Vita Norberti P. I. Brest. 1859. Winter, Die Prämonstrat. bes 12. Jahrh. Z. Gesch. Christianisir. des Wendenlandes. Berl. 1865. Ders., Die Prämonstrat. im nordöstl. utschl. Gotha 1868. — 170. Congr. Joh. Bonae. Greg. IX. 1230—1240. Potthast, Augustiners 8505. 10860. 10917. 10932 — 10934. Unbere Congreg. Innoc. IV. 1243 — 44 ib. Eremiten. 11199. 11308. 11310. 11315. 11353. Const. 1253. 1255. 1256. Bullar. Rom. ed. ur. t. III. p. 566-568. 602. 615 seq. 635. Natal. Alex., l. c. t. XV. p. 451 seq. 10. G. Lanteri (Bibl. Angel. Praef.), Heremi sacrae Augustinianae P. I. in qua itur de omnibus Augustin. episc. etc. Romae 1874. Moroni, Dizionario I p. 134 1. S. Agostiniane. Sorores poenitentes de S. Maria Magdalena. Greg. IX. 1227 Reuerinnen. 1238. Potthast, n. 7928. 8203. 8206. 8969. 9981 unb sonst p. 686. 707. 769. 773

171. Pauli Flor. Dial. de orig. ord. Serv. (Lamy, Deliciae erudit. t. I.) Natal. Serviten. ex. 1. c. t. XV. p. 452 seq. n. 11. Dem Orden gehörten an Paul Sarpi († 1623), t Archäolog Ferrari († 1626), St. Peregrin († 1345). Giani, Annales sacri Ord. F. servorum B. M. V. Luc. 1719 fol. voll. 3. D'Achery, Spicil. VIII. 227. Anon. Ordo vallis rratio de institut. ord. Vall. schol. ap. Labbé, Bibl. nova MSS. libr. t. I. p. 391. scholarium utal. Alex., Saec. XIII. c. VII. a. 5 n. 4 t. XV. p. 438 seq.

172. Der Name Beguinae wird abgeleitet a) von ber hl. Bega, ber fabelhaften Beguinen und roßmutter Carls d. Gr., d) von Lambert Le Begue, einem Priester zu Lüttich im 11. Begharden. er 12. Jahrh., c) von di Gott (bei Gott), woher "bigott", d) vom sächssichen Beggen lphil. bedgan = beten), so daß der Name so viel als "Betschwester" bedeutet, was sangs eine vox media war, nachher eine üble Bedeutung erhielt. Dasur scheint auch bert de Sorbona 1250 Iter Paradisi (Bibl. PP. max. XXV. 362) zu sprechen. Bgl. isheim, De Beguardis et Beguinabus Com. ed. G. H. Martini. Lips. 1790. Tüb. sartalschr. 1844 S. 504 ss. allmann, Gesch. des Ursprungs der Beghinen. Berlin 18. Berthold. Constant. 1091 (Mon. res Alem. illustr. II. 148) spricht von solchen Gergentöther, Kirchengesch. III.

Bereinen. Schon in einem Diplom von 1065 (Miraeus, Opp. diplom. hist. II. 26) findet sich: magistra totusque conventus Beghinarum de solatio B. Mariae juxta Tilford, bei Matth. Paris. a. 1243 p. 611: beginagia, beguinarum curiae. 3n üblest Sinne steht das Wort bei Godofr. mon. Chron. S. Pantaleon. a. 1209 seq., währenb noch Bonavent. lib. apol. contra eos qui Minoribus adversantur q. 6 u. A. bie franciscaner-Tertiarier Beguini nennen. Bgl. Marsil. Pat. Defens. pac. P. II. c. 8. 68 fommen auch die Namen Papellardi, boni valeti, boni homines, Beghardi vor. Gegen Migbrauche berselben bie Conc. von Fritlar 1259 c. 4, Main, 1261 c. 28. 45, Magbe burg 1261 c. 18. Berbot berfelben im Concil von Beziers 1299 c. 4 (Defele, VI Stiftsbamen. S. 52. 64. 66. 70. 337). Canonissae saeculares bei Jac. de Vitriaco 1220. Hist. occ. II. 31. Theod. Engelhus. († 1434). Chron. ap. Leibnitz, Bonif. VIII. c. 48 § 5 de Anteniter elect. I. 6 in 6; X. vagg. com. III. 9 de relig. dom. — 173. Acta SS. Jan. t. II. p. 160 seq. Kapp, De fratribus S. Ant. Lips. 1737. 4. Hefele, Beitr. I S. 196. Das Mainzer Concil von 1261 c. 48 erwähnt bie Sammlungen ber Antoniusbrüber in Deutschland. Ueber andere Congregationen s. Essai sur la condition sociale des lépreux au moyen-âge im Messager des sciences histor. de Belgique 1862 p. 30 seq. -Trinitarier u. 174. Bonavent. Baro Annal. Ord. S. Trin. Roma 1684. Regel bei Holsten, III p. 3 seq. Mercedarier. Bullar. Rom. ed. Taur. t. III. p. 133. 315 n. 6. 17. Potthast, n. 483. 3744. 5287. 5454. Henrion=Fehr, I G. 132 ff. hurter, IV G. 213 ff. Smelin, Die Erin tarier ober Weißspanier in Desterr. und ihre Thätigkeit (Desterr. Bierteljahrsschr. f. k. U. 1871. III) und Literatur zur Gesch. bes Trinitarierorbens (Serapeum 1870). — Brie an Petrus Rolasco von Innocenz IV. 4. April 1245. Potthast, n. 11618 p. 986. -Carmeliten. 175. Honor. III. Const. 30. Bull. Rom. ed. Taur. III. 415 n. 78. Potthast, n. 75% p. 648. Greg. IX. 1229 P. n. 8367 seq. 8372. Innoc. IV. 1247. 1248 ib. n. 1263. 12679. 12701. 12711. 13009. 15104—15107. Jac. de Vitr. Hist. Hier. c. 52. Bongers, P. I p. 1075. Joh. Phocae (1185) descriptio terrae sanctae ap. Allat., Symmicts Colon. 1654 P. I. Venet. 1733. Regula ap. Holsten - Brockie, t. III. p. 18 seq. Hurter, IV S. 211 ff. Helnot, I S. 347 ff. François de la bonne Espérant, Historico-theologicum arma. Antwerp. 1669—1678 unb Daniel a V. Maria, Speculum mentarium Carmelit. s. hist. Eliani ordinis fr. B. M. V. de monte Carmelo. Antw. 1680, stellen ben Propheten Glias als Orbensstifter bar mit Berufung auf 3. Kon. 18, 19f 4. Kön. 2, 25; 4, 25 u. a. St. D. Papebroche, S. J. Acta SS. t. I. p. 774 seq. ether bagegen Ginsprache und bie Streitschriften (bes P. Sebastianus a S. Paulo, Exhibite errorum, quos D. Papebr. in actis SS. commisit. Colon. 1693. Cf. Respons. D. Papebr. Antw. 1696) konnten keine besseren Beweise für die Annahme erbringen. G. noch Launoj., Diss. V de Sim. Stockii visu, de Sabbathinae Bullae privilegiis # Scapul. Carmel. sodalitate. Opp. II, II p. 379. Eus. Amort., De indulgentiis I. 14 Papebroche, Acta SS. t. III. Maii die 16. Bened. XIV., De festis t. II. c. 6 p. 36

Der hl. Dos minicus.

seq. ed. Padova 1747. 176. Jorbanus von Sachsen (zweiter General) de initio ord. Praedic. (Eccari, Script. O. Pr. Par. 1719. Acta SS. t. I. Aug. p. 454 seq.) verf. vor 1238, mb Encycl. de translatione S. Domin., zur Erganzung jener Schrift zw. 24. Mai 1238 m 3. Juli 1284 geschrieben. — Acta Bononiensia, Zeugnisse von 9 Jüngern bes Beiliga, abgelegt vom 6.—30. Aug. 1233, und bie Acta Tolosana, Zeugnisse von 26 Person über seinen Aufenthalt in Langueboc. Constantin Mebici O. Pr., Bischof von Orviett, veröffentlichte zw. 1242-47 eine weitere, ben Jordanus erganzenbe, aber minber bebeutenk Vita und por 1254 ichrieb ber fel. humbert, fünfter General, eine beffere und bie anbert überragende Biographie. Auch begann er das Chronicon O. FF. Praedic. (Mamechi, Annal. O. Praed. Rom. 1754). Sehr furz ist die Vita S. Dominici von Bartholos. von Trient, zw. 1234-1251 verfaßt. Gerhard be Frachet schrieb auf Befehl bes General capitels von 1256 zu Paris bie Vita fratrum Ord. Pr. (ed. Douay 1619). Dietris von Apolba (bei Weimar) gab 1288 eine neue Lebensbeschreibung. Ein unebirtes Chros. Ord. FF. Pr. von Galvani bella Fiamma (Orbensglieb seit 1298) in biblioth. Casans Dazu fommen bie Relatio sororis Caeciliae (Cesarini, Nonne in Rom c. 1249) 💆 Mamachi, bas Chron. Vatican. bis 1263 (ib.), Stephan. de Borbone, De septem domis Spir. S., Thomas Cantiprat. Bonum univ. de apibus, Vincent. Bellovac. Spec. hist, Rodericus de Cerat. Vita S. Dom. (nach 1266). Constitut. FF. Praedic. ap. Holston, W. 10 seq. Ripoli & Bremond, Bullar. Ord. Pr. Rom. 1737 seq. t. 6 fol. Acten

er Generalcapitel Martene & Durand, Thes. nov. anecd. IV. 1673-1964 (1240-316). Papstliche Erlasse Potthast, p. 567 seq. 684 seq. 694. Canonisationsbulle 5. Juli 1234. Bull. ed. Taur. III. 483. P. p. 810. — Giov. Michele Pio, Delle vite egli uomini illustri d. O. di S. Dom. libb. IV. Bologna 1620 seq. t. 2. ist des hommes illustres de l'ordre de St. Dom. Par. 1743. 4. voll. 6. Lacordaire, ie de S. Domin., btsch. von Bogel, Landsh. 1841; II. A. Regensb. 1871, und Méoire sur le rétablissement etc. Par. 1839. Hurter, Innoc. III. S. 282 ff. Caro, ben bes hl. Dominicus. A. b. Franz. Regensb. 1854. Die Bollanbisten zogen in veifel, ob Dominicus wirklich ber Urheber bes Rosenkranzes (vgl. IV. 85) sei; Mamachi, iss. in Ann. O. Fr. Pr. I. 316 seq. begründete es ausführlich. S. auch Bened. XIV. elle feste t. II. c. XII. p. 468 seq. ed. Padova 1747; de canon. t. IV. P. II c. 10 18 seq. 21 seq. Im 15. Jahrhunbert schrieb Alanus be Rupe (Acta SS. 1. Aug. 364 sogg.) ben Rosenkranz bem Beiligen zu, ebenso viele papstliche Bullen. 70 kommt er bei ben Dominicanern unter bem Namen Pater noster vor (portare Pater ster). Quetif & Eccard, Script. Ord. Praed. I. 411. 852. Mabillon, Acta SS. O. B. Saec. V. Praef. p. LXXVI. Acta SS. 1. c. p. 422 seq. Den Gebrauch bes e Maria zeigen bie Statuta Odonis Paris. von 1196. Die Kurze ichien bie öftere leberholung bes Gebetes zu verlangen und ber Berftreuung follten bie Abfate und noch hr die Erinnerung an die Geheimnisse der Erlösung (mysteria gaudiosa, dolorosa, umphosa) vorbeugen, woburch bie Betrachtung mit bem Gebete verbunben warb. Die tiarii S. Dominici brachten bie Anbacht unter bas Bolf. In Sübfrankreich bilbeten : Dominicaner zum Schutze ber Kirchen gegen bie Albigenser bie fratres de militia Jesu uristi, die sich auch nach Oberitalien verbreiteten und seit 1261 Ordo militiae B. M. V. pen, auch la milizia gaudente, frati gaudenti. Fr. D. M. Federici Istoria de' Calieri Gaudenti. Venezia 1787. — 177. Vita S. Franc. von Thomas di Celano, 1229 Der bl. Frans f Beschl Gregors IX. geschrieben. Acta SS. Oct. II. 683 seq. Legenda major unb nor von St. Bonaventura c. 1261 ib. 545 seq. Vita a tribus ipsius Sancti sociis :. 1246 auf Befehl bes Orbensgenerals Crescentius ba Jest aus ben Erinnerungen von itgenoffen aufgezeichnet. Denkwürdigkeiten bes Minoriten Jorbanus von Giano über Zeit von 1207—1238 eb. von G. Voigt, Abhblg. ber phil.shift. Cl. ber f. sächsischen seusch. b. 28. Bb. V. Leipzig 1870. Die Fioretti di S. Francesco, vor der letten iste bes 18. Jahrh. verfaßt, ed. Rom. 1682, Veron. 1822, Ven. 1853; beutsch von tulen 1860 und P. Beinrigi, Regenst. 1870. - Opp. S. Franc. ed. P. De la we O. S. F. Par. 1641 seq. Lugd. 1638. Pedepont. prope Ratisbon. 1739, von Burg, Coln 1849. Darin Briefe, Gebete, Ermahnungen, die Regeln, flösterliche nserenzen und die Gebichte. Nach Ireneo Affd, Dissert. de' Cantici volgari di S. anc. d'Assisi, Guastalla 1777, sind die zwei Gebichte In fuoco l'amor mi mise und nor di caritade von Jacopone ba Tobi, nach Anberen von einem anberen Franciscaner rhythmische Form gebracht, und nur ber Sonnengesang ift anerkanntes Eigenthum bes lligen. Ihn geben Barthol. Albizzi von Pisa, bessen liber aureus 1399 von bem neralcapitel von Bisa gutgeheißen marb, und Marco von Lissabon, Bischof von Oporto, 1591 (von ihm Chronicas da Ordem dos Frades Menores do seraphico padre Francisco. Em Lisboa 1615 seq.). Regula S. Franc. ap. Holsten-Brockie, III. seq. — Annales minorum auct. P. Luca Waddingo († 1655) Rom. 1731 seq. ll 18 (22). Martyrologium Franciscanum cura et labore Arturi († 1662). Par. 38. Menologium s. brevis et compend. illuminatio relucens in splendoribus Sancum, Beatorum . . trium ordinum S. Fr. Monach. 1698 seq. von P. Fortunat 1ber O. S. F. Bibliotheca universa Franciscana concinnata a P. Joh. a S. Anio Salm. Matriti 1732 seq. (Bibl. universal de toda la Orden de nuestro padre Franc.) 2. t. Petr. de Alva (Generalprocurator ber Proving Beru in Rom für Ca: . nijation von St. Franz Solano), Prodigium naturae, portentum gratiae, h. e. Ser. N. Fr. vitae acta ad Chr. D. N. vitam et mortem regulata. Matr. 1651 seq. Petri dulphi Tossinian. Histor. Seraph. religionis libri III. Venet. 1586 seq. P. de bernatis, Orbis seraphicus, hist. de tribus ordin. a Ser. P. S. Fr. institutis t. I. m. 1682 t. II. 1685. Lugd. t. III-V. Rom. 1685-1689 (unvollenbet). Fr. Mich. gelus, Chronologia historico-legalis Seraph. ord. minor. t. I seq. Neap. 1650

ciécue.

Ablaß.

Franz.

(später ergänzt burch P. Julius von Benedig Venet. 1718). Sbaralea, Bullarium Francisc. Rom. 1759 seq. Canonisation bes Seiligen Potthast, p. 709 seq. n. 8236 seq. Fr. Panfilo de Malignano O. S. Fr., Storia compendiosa di S. Francesco e dei Francescani. Roma 1874 t. I (von St. Franc. bis zum Tobe bes hl. Bonaventura). — De invento corpore S. Franc. Roma 1819. 4 (amil. Dotumente). Sententiae dictae a procuratoribus gen. familiar. Franc. in causa inventi corporis D. Fr. Adnotationes subjecit Fr. Guadagnius advoc. Rom. 1820. 4. Piccolomini, Feierliche Erhebung ber irbischen Ueberreste des seraph. P. Franz v. A. Landsh. 1844. Hurter, Innoc. Bb. IV. S. 249-282. G. Görres, Der hl. Franz v. A. als Troubabour. Strafburg 1826. Schlosser, Die Lieber bes hl. Fr. ital. u. beutsch. Frankf. 1842. Bogt, Der hl. Franz v. A. Tüb. 1840. E. Chavin de Malan, Hist. de St. Fr. d'As. Par. 1841; beutsch München 1842. Chalippe, Leben bes hl. Franz (franz. Par. 1728) btich. Regensb. 1866. Daurignac, Der hl. Frang v. A., beutsch von Clarus. Innsbr. 1866. Bon Protest. s. hase, Franz v. A. Ein Beiligenbild. Leipzig 1856. In Spanien und Italien mach Franz in Epopöen verherrlicht, so von Gabriel da Alata (Mata): El Cavallero Asisia, en el nacimiento, vida y muerte del ser. p. S. Fr. en octava rima. Bilbao 1687. 4 in brei Abtheilungen; von Mauro Spelli: Franciscias, bavon Fragmente im Chron. & Seraph. montis Alverni a P. Salvatore Vitale O. min. ed. 1628 (ital.). Flor. 1680. 4 Anten ven (lat.). — Vita et miracula S. Antonii Paduani. Luxemb. 1658. Anbere Legenda bei Wabbing, Surius und Acta SS. 13. Jun. Cf. 16. Jan. S. Antonii Pad. O. M. Opp. omnia (Predigten, muftische Bibelerklärungen, moralische Bibelconcorbangen uch einem MS. des Klosters Ara coeli) ed. De la Haye. Par. 1641 seq. Seine von Rile laus Pisanus erbaute prachtvolle Kirche in Pabna warb 27 Jahre nach seiner Canoni sation (burch Gregor IX. 1. Juni 1232. Potth. p. 767 seq. n. 8937 seq.) begonner (1259), 1307 verschönert und 1424 mit der großen Ruppel versehen. — Hist. crit. s. in-Pertiunculas dulgentiae B. Mariae Angelorum, vulgo de Portiuncula. Antw. 1726. 4. Bened. XIV, Discorso ed. Foligno 1721; de Syn. dioec. XIII. 8, 4. 5. Für ben von Christus selbs verliehenen Ablaß zeugten Petrus Calfanus (Bibl. Colbert. ed. St. Baluz., Miscell. IV. 491), Benedict be Aretio und Reymo de Mariano vor einem Notar 31. Oct. 1277 (Watding a. 1277 n. 19. Acta SS. Oct. II. 887 seq.) mit Berufung auf Bruber Masse be Marignano, Gefährten bes Orbensstifters, Barthol. von Pisa, Marco von Lissaben Mariani, Petrus Robulphius. Nach einem Befehle bes Orbensgenerals Dbo von 1888 an die Brüber von Assis sollte die Geschichte des Ablasses im Convente vorgelesen werden. Egl. Mich. Angelus (Acta SS. l. c. p. 892). Ubertin. de Casale 1312. Arbor vite (ib. p. 880). Teofilo Raynaudo, Antemurale adversus fortia ingenia VIII. 148. Bernardin. Sen. Sermo 9 de cultu S. Trin. Bellarmin, De indulg. II. 20. Medina, De indulg. disp. I c. 13. Wadding, Ann. a. 1221. 1223. — J. Bonav. Leg. major fatien bes bl. c. 13. Thom. di Celano II. 4. Vita a tribus sociis c. 5. Greg. IX. Const. Com fessor Domini gloriosus 31. März 1237. Raynald. h. a. n. 60. Bullar. ed. Taur. III. 497 n. 51. Potthast, n. 10307 p. 875. Tabelichreiben wider Bischof Robert von Olmis und ben Dominicaner Euchard in Mähren, die offen die Stigmatisation bestritten hatten P. n. 10308 seq. Schon Bruber Elias bestätigte bas Bunber, an bem ju zweifelt' frevelhaft und vermessen mare (S. Thom. Quodlib. 9 q. 8 a. 1. Sylv. Opusc. controv. L. IV. q. 2 a. 14), in einem Runbschreiben von 1226, ebenso Lucas von Tuy Adv. Albig. L. II. c. 11; L. III. c. 14. Alexander IV. erklärte 1254 in einer Predigt is Gegenwart bes hl. Bonaventura und vieler Orbensbrüber, er habe bei Lebzeiten bes hl. Franz die Wundmale mit eigenen Augen gesehen; am 29. Nov. 1255 besprach er f in einer Bulle (Cherubini, Bullar. Rom. I. 83) und nachher wiberlegte er bie in Spe nien bagegen erhobenen Einwürfe. Wadding a. 1259. Ebenso sprach sich Rikolaus III. ep. ad Capitul, gener. Assis. aus ib. a. 1279. Cf. S. Antonin. Chron. tit. 24 c. 2 . Der Berg Alverno erhfut ben Namen mons sanctus und ward am 20. August 1260 burch ein großes Fest verherrlicht, wobei mehrere Bischofe bie Rirche und ben Berg is Gegenwart bes hl. Bonaventura unb fast 1000 minberer Brüber einweihten. Ihn besucht 1312 Heinrich VII., unterhielt sich mit Joh. von Fermo und stellte burch eine Urfunde. ben Berg unter seinen besonderen Schut. Wadding a. 1311. Das Fest am 17. Sept. führte Benedict XII. ein; Sirtus IV. und V. wie Paul V. behnten es weiter aus.

178. Vita S. matris Clarae a P. Josepho Matritensi 1727. 4. Acta SS. 12. Aug. Die hl. Clara.

8. Antonin. Chron. P. III p. 743. (Demore), Leben ber hl. Clara, bisch, von Lech= ner. Regenst. 1857. Regula ap. Holsten-Brockie, III. 34 seq. Epp. Greg. IX. et Innoc. IV. Potthast, p. 715. 1242. 1247. - Tertiar. reg. Holsten-Brockie, III. 39 Dritter Dr. seq. Bonav. Vita S. Franc. c. 4. Joh. Maria de Vernon, Annal. gen. totius ord. 8. Fr. Par. 1686 seq., 3 Thie. bis 3. 17. Jahrh. Sbaralea, Bull. Franc. I. 819 n. 826. Honor. III. Greg. IX. Potthast, p. 585. 646. 685. Claude Frassen, La règle du tiers ordre de la pénitence, trad. et expliquée. Par. 1672. 12. Bum britten Orben des bl. Franz gehörten u. A. Lubwig IX. von Frankreich, Bela IV. von Ungarn, Carl II. mb Robert von Sicilien, Herzog Amabens VII. von Savogen, Raymund Lullus, Glis febeth von Thuringen und bie gleichnamige Königin von Portugal, Prinzessin Binga von Ungarn, Königin Sancia von Sicilien, Carls IV. von Deutschland Gemahlin Elisabeth, Rargaretha von Lothringen und die von Alviano, die sel. Umiliana Cerchi, Angela von foligno, Rosa v. Biterbo u. s. f. - 179. Chron. Ursperg. a. 1212 ed. Argent. 1603 Birtsamteit p. 243 seq. Matth. Paris. a. 1243. 1246. Bulaeus, Hist. Univ. Paris. III. 244 seq. bergwei neuen 138 seg. Raumer, hohenst. III. S. 610 ff. Delsner, Pflege ber Stubien bei ben Dominicanern (Sybels hist. Ztichr. 1860 III S. 410 ff.). In Rom hatten die mineren Brüber einen Theil bes Spitals vom hl. Blaffus; 1229 erhielten fie es ganz Rloster S. Francesco a Ripa); von Innocenz IV. erhielten sie 1250 Ara coeli am Bipfel bes Capitols, wohin 1848 bie große Treppe gebaut warb. In Deutschland grün= ete Cafarius von Speier die Klöfter in Augsburg, Würzburg und Gisenach. Die Preigerbrüber hatten in Rom zuerst bas Kloster St. Sirtus, bas nachher Nonnen über= affen warb, bann 1222 St. Sabina auf bem Aventin. Der Bau von S. Maria sopra Minerva (Hauptkloster bes Orbens) begann 1278. — Klagen über bie alteren Orben Digbrauchein ben alteren 3ern. Tr. ad Henric. Sen. de mor. et off. Ep. c. 9; de consid. III. 4. Petrus Can-Orben or. 1197 c. 44 (Launoji Opp. III, II, 513). Petrus Bles. ep. 68 ad Alex. III. 90. 18. Concil v. Melfi 1089 c. 7 u. a. gegen Geldforberungen für ben Eintritt in bas Mofter; bas. c. 10 gegen umberschweisenbe Monche. Absonderung ber Aebte von ber ismmunität bezüglich bes Tisches und ber Wohnung: Concil von London 1102 c. 17, Beris 1213 c. 19, Orford 1222 c. 46. 48, Trier 1227 c. 14, Breslau 1248 c. 15. Gin= riffe in bie Seelsorge: Arnulph. Lexov. 1160 ep. 69 ad Alex. III. (Bibl. PP. max. IXII. 1839), Stephan. Ep. Tornac. 1195 ep. 200. Concil v. Autun 1094, Poitiers 100 c. 11, Lonbon 1102 c. 18. 21, Later. I c. 18. 22. Die Klosterpfarreien stanben uter ben Bischöfen und bie nothige Bahl von Bicaren marb ben Rlöftern vorgeschriebenione. von Rouen 1231 c. 7, Rheims 1231 c. 4, Beziers 1232 c. 11, Paris 1248 c. 5, Rainz 1261 c. 47. Fälschung von Privilegien: Godefr. Ep. Ambian. († 1118) Vita LII c. 9 seq. ap. Sur. 4 Nov. Petr. Bles. ep. 68 ad Alex. III. Bapstl. Priviles len für Aebte: Urban. II. ep. ad abb. Cavens. (Mansi, XX. 6521). And. Papste v. XXI. 783. Die Synobe v. Poitiers 1100 c. 6 verbot ben Aebten, bie Handschuhe, le Sanbalen und ben Ring zu tragen, wenn fie tein papstliches Privilegium aufzueisen hatten. Innocenz III. gab 1198 bem Abt von Corvei bas privilegium annuli LI ep. 519. Potthast, p. 49 n. 500. Streitigfeiten mit ben Bischöfen: Order. Vital. I. 9 p. 741 seq. Mabill., Saec VI. O. S. B. Praef. P. I p. IX.; über bie Berienfte ber Mendicanten im Gegensate zu anbern Orben f. bie papftl. Conftitutionen bef. 30h. XXII. Conft. Gloriosam), die Lebensbeschreibungen ber Orbensheiligen, die ihronisten und bie Orbensannalen. Die beiben Orbensstifter verherrlicht Dante, Parad. I 8. 37 ff., ben Franciscus als von Seraphs Glang übergossen, ben Dominicus als mflossen vom Schimmer bes Cherub. — 180. Regul. ap. Holsten, l. c. Jac. de Vi-Ginrichtungen riaco, Hist. occid. c. 32. Em. Roderici, Nova collectio privileg. apost. Regul. men-beiber Orten. ic. Antwerp. 1628 seq. Bonif. VIII c. 2. Super cathedram III. 6. Clem. V. c. 1 V tit. 7 in X vagg. com. Beschränfungen ber von Vielen (z. B. Gerhoch, De west. Antichr. I. 52 p. 105) oft einseitig getabelten Eremtionen Conc. Rom. Nov. 078, Nim. 1096 c. 16, Later. I c. 18. 22. 23, Rhem. 1157 c. 6, Later. III c. 9, Streitigs V e. 55-61, Lugd. I (c. 1 de privil. V. 7 in 6). - 181. Prioritätsstreit Matth. feiten. aris. a. 1239. Wadding a. 1255 n. 12 (Rescript ber Generale). Streit über Aus. gung bes Privilegs, überall cum altari viatico (portatili) absque parochialis juris nejudicio zu celebriren. Honor. III. Potthast, n. 7467 seq. 7480 p. 648 seq. Gegen rillelmus a Sto. Amore (de periculis novissim. temporum. Opp. Constant. 1632.

4. ed. Alethophilus [Cordesius]. Paris. Cf. Natal. Alex. H. E. Saec. XIII c. a. 7 t. XV. p. 167 seq.) Alex. IV. Const. Veri solis radius unb Multa cord S. Thom. contra retrahentes a religionis ingressu unb contra impugnantes Dei ct tum (Opp. ed. Paris. t. XX). S. Bonavent., Lib. apologet. in eos, qui ordini min rum adversantur — de paupertate Christi contra Guillelm. — expositio in regu fratrum min. Opp. ed. Lugd. 1668 t. VII. Coll. cath. contra pericula eminentia Ecclesiae per hypocritas. Dupin, Bibl. des aut. eccl. t. X. Raumer, Hohenst. II S. 615 ff. lleber Bruber Glias f. Höfler, Raiser Friedr. II. S. 288 ff. Greg. II Const. Quo elongati 1231. Innoc. IV. Const. Quanto studiosius unb Ordinem vestra 1245. Nicol. III. Const. Exiit c. 3 de V. S. V. 12 in 6. Raynald a. 1280 n. 2 Joh. v. Parma Wadding a. 1256 n. 6. 31. Bgl. noch a. 1294 n. 9; 1302 n. 7 seq 1307 n. 2 seq.; 1310 n. 1 seq. Du Plessis d'Argentré, Coll. judic. I, I 1 294 seq.

182. Order. Vitalis L. IV c. 9 seq.; L. VII c. 12; L. VIII c. 1 seq. Sym England unter Wilhelm I. 11. ben bei Hefele, IV S. 820. V S. 29. 47 f. 100 f. 141 f. 145. 186 f. Greg. VI Bilhelm II. L. I. ep. 31. 70. L. IV. ep. 17. 19. VI. ep. 30. VII. ep. 1. 23. 25 seq. IX. 5. 2 XI. 2 P. II. ep. 11. 28. M. t. 148 p. 314. 344 seq. 470 seq. 535. 622. 642. 674 seq 748. Urban. II. Mansi, XX. 615. Jaffé, p. 450. Eadmer, Hist. nov. L. I. M. 159 p. 332 seq. Döllinger, Lehrb. II S. 140 f. M. angef. Schr. S. 181 fj. -Explifted 183.-185. Opp. Anselmi Migne, t. 158. 159. Eadmer, Hist. nov. ib. t. 159. Pa Anselm. schal. P. epp. Mansi, XX. 1058. 1148 seq. Order. Vital. VIII. 8; IX. c. 2 seq. c. 8; X. c. 12-14; XI. c. 2 seq.; XII. c. 20. Möhler, Ges. Schr. I S. 36 Hasselm v. Canterbury. Leipzig 1843. Rémusat, Anselm de Cantorbery. Pu 1854, bich. Regenst. 1854. Hefele, V S. 188 f. 225 ff. 236 f. 240 ff. 261 ff. -Streit über 186. Mansi, XX. 1234 seq. XXI. 153. 157: 354 seq. 383 seq. Haffe, S. 462 f h. Primatials Natalis Alex., Saec. XI. et XII. c. VII a. 3 § 4 t. XIII. p. 295 seq. Thomassin recht. I, I c. 36 n. 1 seq. Stolberg=Brischar, Bb. 48 S. 40 ff. Hefele, S. 263 Rönig 301. 314. 347 ff. 361 f. — 187. Mansi, XXI. 501. 507 seq. 545. 573 seq. 750 sec Stephan. 830. Guillelm. Malmesb. L. II. III. Ord. Vital. XIII. 8 seq. 17 seq. Gesta Ste phani M. t. 179 p. 1407 seq.; t. 188 p. 943 seq. 966 seq. Hefele, V S. 385 f Seinrich II. 435 ff. 465. 471. — 188 f. Mansi, XXI. 849 seq. 1154 seq. 1187. 1194 seq. D und Thomas avitae consuetudines bei Matth. Par. a. 1164, auch bei Baron. h. a. n. 37 nach einen Bidet. Codex Vatic. mit beigefügten Bemerkungen bes Papstes: damnamus und toleramu Vita S. Thom. Migne, t. 190 p. 20. 239. 701. 1148. 1414 seq. Papstl. Briefe b M. t. 200 p. 263 seq.; bes. Alex. III. ep. 204. 214 seq. 288-240. 244. Sefel S. 501. 524. 536 ff. — 190 f. Ueber bie Stimmung in Frankreich betreffs bes Berha tens bes Papstes gegen Bedet Joh. Saresb. ep. 198 ad Alex. III. (M. t. 199 p. 218 Wilhelm v. Chartres, Philipp von Flandern, König Ludwig VII. und seine Gemahli (M. t. 200 p. 1376 seq. 1393. 1409 n. 17. 20-22. 36. 50). Joh. Saresb. ep. 201 219. Thom. Cantuar. ad Henr. II. ep. 178-180. Alex. III. ep. 349-350. 359 367. 372. 377-381. 384. 390-399. 401 seq. 480-487. Thom. Cant. ep. 131. Gil bert. ep. 195. 274. Joh. Saresb. ep. 304 ad Joh. Pict., Juram. Henrici regis i vita Alex. III. Baron. a. 1172 n. 5. Watterich, II. 419 seq. Boso Card., ib. 1 418 seq. Alex. III. epp. 1014. 1021—1024. 1034. Zwei Augenzeugen bes Math riums Bedets beschrieben es näher: Ebuard Grim und Wilhelm Fit Stephan. terich, II. 581 seq. Die vier Biographien des Heiligen von Joh. v. Salisbury, Bil helm Fit Stephan, Alanus v. Temfesbern und Heribert von Bosham murben spate auf Befehl Gregors XI. zu bem Quadrilogus de vita S. Thomae verarbeitet; ed Chr. Lupus, Opp. t. X. Ven. 1738 (Brux. 1682) 4. Opp. S. Thom. Cantuar. of Giles. Lond. 1846 t. I—III. Migne, PP. lat. t. 190. 199. Es gab zwei solcher Quadri logi mit mehrsachen Abweichungen, ed. Par. 1495, ed. Brux. 1682. Cf. Gervas. Can tuar. (1199) Chron. rer. in Angl. gest. Script. rer. Angl. Lond. 1652 f. t. X. Roge

de Hoveden (1202), Annal. Angl. Matth. Paris. Hist. maj. 82 seq. Radulph. d Diceto (1198), De archiep. Cantuar. Imagin. hist. ab a. 1148—1200 de reb. Ang sui temp. libb. V. Guill. Parv. Neubrig. (1197) Chron. Chronica monast. S. Alba ed. H. Th. Riley. Lond. 1865. Annal. monast., bej. mon. de Wintonia, de Wawe leia bis in's 13. Jahrh. ed. Luard. Lond. 1865. Egl. Spels hist. Btichr. Bb.

6. 440 ff. Lingard, Gesch. Engl. II S. 254 ff. Reuter, Alex. III. Bb. 1 S. 237 ff. 272 ff. Stolberg=Brischar, Bb. 48. Buß, Der hl. Thomas, Erzb. v. Canterb. Reinz 1856. Sefele, V S. 536 ff. 580 ff. 611 ff. Pietro Balan, Storia di S. Tommaso di Cantorb. e dei suoi tempi. Modena 1863 voll: 2. — 192. Petrus Bles. Scinricis II. ep. 5 (M. t. 207 p. 13) Henr. II. ad Alex. III. (M. t. 200 p. 1389 seq. n. 32): lette Beiten. Vestrae jurisdictionis est regnum Angliae et quantum ad feudatarii juris obligatienem vobis dumtaxat obnoxius teneor. Stolberg=Brischar, Bb. 49 S. 13 ff. Englische Synoben Mansi, XXII. 144 seg. 155. 158. 494. Hefele S. 614 ff. 645. 65. — 193. Mansi, XX. 581. 587. 645. 658. Bened. Petroburg. ap. Watterich, II. Richard I. 726 seq. Hefele, S. 663. 666 ff. — 194 f. Ueber ben Streit betr. bes Besetungs-Iohann chne notes von Canterbury Vicles bei W. Stubbs, Chronicles and Memorials of the reign of Richard I. voll. II. Lond. 1865. Innoc. III. L. I. ep. 211. 230. 236. 242. L. VI. ep. 194. VII. 168. XI. 223. XIII. 74. Cf. IX. ep. 34-37. 205 seq. X. 113. 159 seq. 219. L. XI. ep. 87. 89—91. 141. 211. XII. 57 c. 4. XIII. 76. XV. 234. 236. Suppl. ad Innoc. ep. n. 136 (M. t. 207 p. 190). Acta Innoc. n. 132. Rymer, Foed. I, I p. 129. 185. Raynald. a. 1213. Rigord. in gest. Philippi Aug. a. 1212. Eert des Urtheils, wodurch Philipp August die englische Krone erhalten haben soll, be= sten wir nicht; Matthäus Paris, ber so unzuverlässig und verbächtig, ist hier Quelle. Bgl. Lingard, III S. 21 ff. 56 ff. 144. Pauli, Gesch. v. Engl. III S. 318 ff. 424. 436. 490 ff. Rante, Engl. Gesch. I S. 66. 72 ff. Hefele, V S. 725 ff. M. angef. **Shrift S. 103** f. **243** ff. **Briefe von Honorius III**. *Potthast*, p. 473 seq. 486. 498 etc.

196. Synoben von 1222 ff. Mansi, XXII. 1103 seq. 1147 seq.; XXIII. 447 seq. Birren unter 522. 549. 948 seq. 1059 seq. 1220 seq. Sefele, V S. 822 ff. 934 ff. 961. 973. VI Seinrich III. 48 ff. 59 f. 75 ff. 95 ff. 101 f. 163. 165. Reg. Rom. Pont. Potthast, p. 716 seq. 753. 767. 789. 846. 874 seq. 892. 959. 972. 986. 1148. 1153 seq. 1244 seq. — 197. Gruck I. Mansi, XXIV. 257 seq. 403 seq. 421 seq. 459 seq. 1079. 1171 seq. Sefele, VI. 168 f. 196 f. 283 f. 263 ff. Reg. Rom. Pontif. ed. Potthast.

198. Greg. VII. ad Lanfranc. Mansi, XX. 374. Concilia scotica ib. p. 479; Schottland. XXI. 327; XXII. 155. 167. 170; XXIII. 1220 seq. Hefele, V S. 101. 348. 616 f. 886. Order. Vital. VIII. 20 p. 620. Innoc. II., Coelestin. III. Jaffé, Reg. n. 5357. 5387. 10361 p. 565. 567. 891. Thomassin. I, I c 45 n. 11; I, II c. 41 n. 17. Innoc. III. Potthast, n. 4939. 4942 p. 431; n. 3091 seq. p. 431. 447. Mansi, XXIII. 234 seq. Döllinger, Lehrb. II S. 103. Schottlands Basallenverhältniß zu England and an Rom: Order. Vital. l. c. p. 619. Thomassin. III, I c. 32 n. 6. 15 seq. Spondan. a. 1290. Raynald. a. 1299 n. 14. 17. Fordun, XI. 51-54. Rymer, Foed. II. 844 seq., I, I p. 116. 129. Potthast, p. 836. 862 n. 9814 seq. 10148. Lingard, M S. 104 ff 231 ff. 241 N. 2; 269 N. 2; 270—275. Pauli, III S. 171 f. 349 ff. 505 f. 638. 665. 703; IV 148-152. - 199. Honor. III. 1218 Bull. ed. Taur. III. 345. Hadrian IV. ep. 20 M. t. 138 p. 1391. Greg. IX. ap. Theiner, Mon. Hibern. **55** n. 91. Potthast, p. 882 seq. cf. p. 843. Innoc. IV. 1253. Wilkins, Conc. Brit. L 702. Potthast, p. 1082. 1228 n. 12861 seq. 14917. Döllinger a. a. D. Cosmo Innes, Scotland in the Middle Ages. Edinb. 1860. — 200. Anselm. Cant. L. I. ep-griant. 142. 143. Eadmer, L. II. Hist. nov. f. 46. Mansi, XX. 951. Möhler a. a. D. 5. 123 f. Saffe, I S. 514. Sefele, V S. 223. 288. S. Bern. Vita S. Malachiae Opp. Bern. I. 657 seq. Reanber, Der hl. Bernh. S. 477 ff. Concil von Mellifont La. Mansi, XXI. 767 seq. 858 seq. Sefele S. 467 f. 501. Stolberg = Brifcar, கூ. 48 S. 388. Pauli, Geld. Engl. III S. 92 ff. Girald. Cambrensis (geb. 1147, Inhibiakon von St. David, 1185 mit Prinz Johann auf der Insel) Topographia et expugnatio Hiberniae (Giraldi, Opp. ed. J. S. Brewer. Lond. 1861 seq. voll. 2). Hadr. IV. ep. ad Henr. II. Mansi, XXI. 788. M. t. 188 p. 1441 ep. 76. Juffé, 4. 6908. Alex. III. ep. 1002 seq. M. t. 200 p. 883 seq. Joh. Saresb. Metalog. IV. 42 p. 945. Mansi, XXII. 123. 131 seq. 155. 167. Innoc. III. Suppl. ep. 181 M. t 217 p. 224. Thomassin. III, I c. 32 n. 4. 16. Bianchi, t. II. L. V. § 13 n. 10 p. 350 seq. Hefele, V S. 609 f. 615. 617. Lingard, III S. 356 ff. M. Schr. kethol. Kirche S. 350 — 355. Concilien v. 1186 u. 1261 Manei, XXIII. 523 seq. 1049. Sefele, V S. 468; VI 58. Innoc. III. ap. Potthast, p. 428 seq. Honor. III. Imoc. IV. ib. p. 539, 552, 624, 1162,

Philipp I. v. 201. Ivo Carn. ep. 35. 66. Guibert, de Nog. de vita sua III. 2. Flesery, Frantreich. H. E. t. XIII. L. 82 n. 6. 16. 26. Greg. VII. L. I. ep. 35. 36. 75; II. 5. 18. 32; VIII. ep. 20. Jaffé, n. 3571. 8617. 3637. 3650. 3666. Synoben Sefele, V S. 27 f. 36 ff. 66 f. 101 ff. 104 ff. 142 ff. 181. — 202. Mansi, XX. 686 seq. 1117 seq. 1198. Ivo Carn. ep. 15. 23. 27. 28. 46. 144. Jaffé, Reg. n. 4088 seq. Bernold., Chron. Guillelm. Malmesb. de gest. Angl. IV. 2. Ord. Vitalis VIII. 19 seq.; IX. 2 seq. Chron. Malleac. u. a. Pagi a. 1094 n. 5. Bianchi l. c. § 9 n. 1 seq. p. 274 seq. Frankreich v. Hefele, V S. 192 ff. 218. 222 f. 234 f. 245 f. M. cit. Schr. S. 84-88. - 203. Ludwig VI. Franz. Synoben zu Troyes, Beaugency u. Paris 1104, Troyes 1107; acht Synoben unter bis Philipp II. bem Legaten Gerhard 1107—1109, Clermont 1109, St. Benoit sur Loire 1110, Bienne August. 1112, Angouleme, Bazas, Air h. a.; Rheims und Chalons sur Marne 1118, Eine, Rheims, Beauvais 1114, Soissons, Chateau = Rour, Rheims, Chalons f. M., Tourms 1115, Toulouse und Angouleme 1118, Vienne 1119, Toulouse und Rheims h. a., Bems vais 1120, Soissons 1121 u. s. f. Lubwig VI. u. VII. Suger, Abt v. St. Dems Opp. Migne, PP. lat. t. 186. Lecoy de la Marche, Oeuvres complètes de Suger. Par. 1867. Natal. Alex., Saec. XII. c. 10 a. 3. 4; XIII. p. 439 seq. Alex. III. ep. ad Henr. Rhem. Bouquet XV. 938. Jaffé, n. 8233. Innoc. III. L. I. ep. 180. 346; II. 23 seq.; VI. 68 seq. 163—167; VII. 42; c. 2 de jud. II. 1; L. VII. ep. 34. Acta Innoc. n. 130 L. III. ep. 11 seq.; VIII. ep. 7. Rigord. de gest. Phil. Aug. Roger de Hoveden a. 1201. Natal. Alex., Saec. XIII. c. 10 a. 6; XV. p. 528 —530. M. angef. Schr. S 88—94. 403—408. Honor. III. 25. Oct. 1223 n. 36 seq. Lubwig VIII. Potthast, n. 7089 p. 613. — 2014. Natal. Alex., 1. c. a. 2. 3 p. 531 seq. Neanber, und IX. II S. 493 f. Mansi, XXII. 1214-1220. Sefele, V S. 832 f. Greg. IX. 1227 f. Angebliche Pragmatische Potthast, n. 7897 seq. 7913. 7920. 10193 seq. Die sog. pragmatische Sanction (Manni, XXIII. 1259-62. Hard. VII. 643. Münch, Conc. I. S. 208 f.) wirb als acht ven • ben meisten Gallicanern vertheibigt, so von Richer, Hist. Conc. gen. III. 7. Notel. Alex. l. c. p. 539 seq. Velly, Hist. de France III. p. 239. Egl. (Fr. Pinson) & Ludovici pragmatica Sanctio et in eam hist. praef. et comment. Par. 1663. 4. Chr. L. Richard, Analyse des Conciles. Par. 1772. II. p. 758, neuestens wieder ver Solban (Niebners Ztichr. f. histor. Theol. 1856 S. 377-450). Bgl. Reanber, IL S. 442. Aber 1) ber Text weicht in ben verschiebenen Exemplaren sehr ab, bie Aus brude sinb bie einer späteren Zeit, namentlich bes 15. Jahrh.; zum minbesten erscheint bas Document als interpolirt, mit Invectiven gegen Rom versehen, beren sich Lubwig IX. nicht schuldig gemacht hätte. Hätte Lubwig sich ihrer bebient, so mare schwerlich 1294 seine Canonisation burch Bonisaz VIII. erfolgt. Der Tert Bibl. PP. Par. VI. 1273 if einfacher und ohne solche Buthaten. Bgl. Raynald a. 1268 App. n. 87. Sponden. h. a. n. 9. Phillips, R.-R. III § 134 S. 327 R. 16. Es findet fich 2) in ber Belt Lubwigs des Sl. und überhaupt vor 1438 feine Spur ber Publifation; erft von 1461 an wird bie Ermähnung häufiger. 3) Für Ludwigs Charafter paßt das Ganze nicht Auf bie Remonstration Clemens' IV. bob er sein ftrenges Gefet, Gottesläfterer feien mit einem rothen Gifen auf ben Lippen zu brandmarten, wieber auf und feste 1269 andere Strafen fest. In einer Orbre an seine Unterthanen in ben Diöcesen Narbonne, Rime u. s. f. findet sich bie Phrase von der Freiheit und Immunität der gallicanischen Riche. aber nicht in bem späteren Sinne, sonbern im Gegensape gegen die Unterbrudung ber Kirche burch die Albigenser in Languedoc. Rohrbacher, Hist. univ. t. 18 L. 73 n. 1 p. 164. Cf. Mansi, XXIII. 1121. Für die Supposition des Documentes sprechen sich aus: Mansi, Animadv. in Natal. Alex. l. c. p. 545-548, Thomassin. II, II c. 33 n. 4; III, I c. 43 n. 17, Charlas, De libert. Eccl. Gall. I. 43, Rigantius in Rube. Reg. Cancell. I. § 1 n. 15: apud cordatiores Gallos suspecta et spuria; Thomass, De la pragmatique sanction attribuée à S. Louis. Par. et Montpell. 1844, éd. IL Par. 1860; Affre, De l'appel comme d'abus. Par. 1845; Damberger, X S. 988 f. Rösen, Die pragmat. Sanction. Münster 1854, bem Schulte, System b. R.-R. I S. 184 N. 1 u. A. beipflichteten, bes. Ch. Gérin, Les deux pragmatiques sanctions attribuées à St. Louis. Par. 1869. — Ueber bie firchl. Streitigkeiten unter Lubwig IX. 1232—1238 f. Hefele, V S. 920—923. Greg. IX. Potthast, p. 858 seq. Abelsbund nisse gegen ben Clerus Innoc. IV. 4. Jan. 1247 an Carb. Otto und 21. Marz 1253 an

ben Bischof von Orleans, Raynald a. 1247 n. 58 seq. Bul., Hist. Un. Par. III. 216

P. p. 1047. 1228. Concil v. Monteil 1248 c. 19. 20, L'Ile 1251 c. 11, Ruffac in Soitou 1258 c. 1, Cognac 1262 c. 1—4, Bourges 1276 c. 1. 5—7. 9. 11, Unfe 1800 c. 5. — Ugl. noch Félix Faure, Hist. de St. Louis. Par. 1866 voll. 2. — 205. Philipp III. Martin. IV. ep. ad Guidon. de Montef. Du Chesne, V. 886. Guill. de Nang. Naunte IV. 181. Alex. 1. c. c. 10 a. 4 p. 548 seq. Synoben bei Hefele, VI S. 159 f. 206. Regalienrecht unter Philipp II. Innoc. III. L. X. ep. 71. 195; XIII. 190; XIV. 52; XV. 39. 40. Decimationsrecht Petr. Bles. ep. 20 a. 1188 (M. t. 207 p. 74): Sane exit edictum a Philippo rege, ut describeretur gallicus orbis et oneretur Ecclesia decimationibus recidivis. Sic paulatim transibit decimatio in consuetudinem et praesumta semel abusio ignominiosam Ecclesiae servitutem infliget. Cf. ep. 112 p. 335 seq.

206. Janssen, Wibald. Münster 1854 S. 29 ff. Bruno v. Trier, Gesta Tro- Deutschland vir. Pertz, Scr. VIII. 192. Mansi, XX. 1183. Pag. a. 1104 n. 11. Otto v. Bam= bis du Arieb= beg unten § 271. Syn. v. Nordhausen Mansi, XX. 1189. Pertz, Scr. III. 108; VI. Hefele, V S. 251 f. Instruction bes Theoborich von Trier Hartzheim, III. 526 seq. Binterim, IV S. 402 ff. 483 ff. Sefele, V S. 840 ff. — 207. Streit Uebermuth b. m ben Burzburger Bischofsstuhl 1121 — 1127 Hefele, V S. 328 ff. 851 ff.; Sp=Abels und ber wen von Cöln 1131, Erfurt 1148, Mainz 1149, Trier 1152 bas. S. 373 ff. 463 f. 467; über Engelbert I. und II. bas. S. 884 ff., VI. 77 f. Ficer, Engelbert ber beil. v. Coln, 1858. Gegen Bebrückung und Bergewaltigung bes Clerus erhoben sich bie Concilien von Mainz 1261 c. 48, Magbeburg h. a. c. 6—11. 17. 23, Coln 1266 c. 1—4. 9. 11. 12. 18—81. 35 ff., Salzburg 1274 c. 22, Naumburg 1286, Würzburg 1287 c. 24, Bremen 1292, Aschaffenburg h. a. c. 14. 15. 20. Gegen Lübeck Innoc. III. 1212 u. Greg. IX. 1227. Potthast, p. 390. 698. Innoc. IV. Friedensvermittlung von 1948 ib. p. 1147 n. 18864 seq. — 208. Ueber die Regalien s. Zöpfl II S. 260. Das Reiches 287 f. 280. 379. Sie kamen meistens an die Landesherren. Auf das jus spolii s. exuviarum verzichteten Philipp von Schwaben 1205, bann Otto IV., mehrfach auch Friedth II. Pertz, Leg. II. 217. 226 seq. Ariebberg, De finium inter Civ. et Eccl. regund. jud. S. 223 ff. N. 3-8 S. 226 N. 1-5. Zöpfl, II S. 268. 308. 358. Ueber bes jus primariarum precum s. Brand und Ickstatt, Diss. in A. Schmidt, Thes. jur. ecel. Heidelb. 1776 t. V p. 112-272. Beispiel von Conrab IV. 1242 Böhmer, Re= geften n. 1198 ff. S. 262 n. 48. Innocenz IV. 11. Dec. 1248 an König Wilhelm (P. p. 1102 n. 13115) handelt von den precum primitiae, die einige Pralaten und Capitel nach altem Brauche zugestanden. Bgl. noch Friedberg 1. c. S. 180 ff. Böpfl, II S. 308 (bas. S. 244 ff. über bie Churfürsten, S. 260 ff. über bie Reichstage). Die wu Friedberg S. 176 N. 8 angeführten Stellen sind keineswegs alle für die Uebung de Investiturrechts von Seite ber beutschen Fürsten beweisenb; einzelne Privilegien hatten kinen Bestand, einige Falle gehen auf Wahl= und Investiturrechte; vertragswidrige Usur= pationen begründeten der Kirche gegenüber kein Recht. Legation des Card. Guido 1265 👪 1267 Markgraf, Ztichr. bes ichles. Alterthumsvereins V S. 64 ff. Hefele, VI Berfall bes 6. 88 ff. Würzb. Nationalconcil, bas. S. 217—223. Mansi, XXIV. 850—868. Ueber ben Berfall ber Klöster s. Conc. v. Wien 1267 c. 13, Salzburg 1274 c. 1, Coln 1279 4. 3, Salzburg 1281 c. 4—9, Würzburg 1287 c. 9. 18. 19.

209. Zins Dänemarks an Rom Baron. a. 1062. Jaffé, Reg. n. 3379 p. 390. Deusdedit L. III c. 150 p. 328. Greg. VII. L. II ep. 51. 75; V ep. 10 p. 402. 426. 495 seq. Zins Schwebens Jaffé, Reg. n. 6819 seq. p. 658. Innoc. III. Suppl. ep. 280. Migne, t. 217 p. 265. Cf. t. 215 p. 461. Potthast, n. 2320 p. 199; n. 4667 p. 564 (a. 1221). Ueber Norwegen v. J. 1221 Potthast, n. 6480 p. 565. — 5700be von Lintöping Hefele, V S. 463. Alex. III. ep. 1447 (Migne, t. 200 p. 1259 Schweben. —1261). Innoc. III. 1206. Potthast, n. 2661. 2111. a. 1208 ib. n. 3534 a. 1212. 1216 ib. 4416. 5098. Honor. III. Potthast, n. 6114. 6165 seq. 6379 p. 535 seq. a. 6379—6383. 6387—6390. 6400—6403 p. 557 seq. a. 1224 seq. n. 7170 seq. 7459 seq. p. 619 seq. 642. — Greg. IX. ib. n. 8483—8485. 9053 seq. 9390 seq. p. 729. 776. 802 seq. n. 10486 p. 889. — Innoc. IV. ib. n. 11214 p. 955; n. 12330 p. 1048; a. 14136 seq. p. 1167; n. 14754 p. 1215. — Synobe von Steninge 1248 Hefele, V. 5. 1026. Bgl. noch Rub. Ufinger, Deutsch-dänische Geschichte 1789—1227. Beresin 1863.

Rorwegen. 210. Die Bisthümer Norwegens zählen auf Innoc. III. 1206, Innoc. IV. 1258

Potthast, n. 2686. 14895 p. 230. 1226. — Innoc. III. 1198 P., n. 336 seq

385—387. 4272 etc. (Cf. Migne, t. 217 p. 36 Gesta Innoc. n. 59.) — Honor. III

1217 P. n. 5489 p. 483, cf. n. 5510. 6480. 6539. — Greg. IX. P. n. 8839. 8799

9712 seq. 9718 seq. 10338 seq. 10341 seq. 10352 seq. 11045 seq. 12330 seq. 1234

seq. 12670. 14776 seq. 14895 seq. etc. Bertrag bes Episcopates mit König Magnu

Raynald a. 1273 n. 19. 20. Hefele, VI S. 114. Ord. Vital. L. XI. c. 1

p. 727 seq.

Tinemail. 211. Innocenz III. für Lund Potthast, n. 2326 seq. 2652 seq. 2662—2664. 4416 Honorius III. ib. n. 5431 seq. 5621 seq. — Bestätigung der Gebietsabtretung ib. n. 5261 5441. — Honor. III. 1220 ib. n. 6405. 6422. — Synade v. Schleswig Mansi, XXII 1198. — Für Waldemars II. Freilassung Honor. III. P. n. 7092—7096. 7098. 758 seq. 7593 seq. p. 613 seq. — 1227 ib. n. 7662 p. 659. — Greg. IX. ib. n. 10780 10783 seq. 9754 seq. 10067. 10538. — Synade von Obensee Mansi, XXIII. 600 Innoc. IV. P. n. 11313. 11828. 11560. 12237. 17352 p. 962 seq. 1036 seq. n. 12778 12888. 13756. 13942 seq. p. 1075 seq. 1152 seq. — 212. Innoc. IV. Potthas n. 15087 seq. 15091 seq. p. 1242 seq. Mansi, XXIII. 9. 21. 945. 1180. Hefelt VI S. 47 f. 94. Karup (oben IV § 225) S. 72 ff.

Bolen. 213 f. Röppel (IV. 244), I S. 190 ff. Bb. 1 Cap. 8; Height (bas.) I S. 202 ff. 329 f. 364 ff. 546 ff. G. Starovovolscii, Hist. Conc. in Polonia libri XXVI Rom. 1653. Hefele, V S. 640 f. 676. 819. 1023. 1026; VI. 48. 209. Montback Statuta eccl. p. 307 seq. Vratislav. 1855. Hurter, Innocenz III. Bb. II S. 136 ff. Usbe bie Zinspsicht Innoc. III. L. IX ep. 217 p. 1060 seq. Innoc. IV. ap. Theiner, Monum Polon. I. 52 n. 108. Thomassin, P. III. L. I c. 32 n. 11. Theiner, Vet. monum Poloniae et Lithuan. 1860 voll. 2. H. Zeißberg, Bincentius Kablubet, Biscof von Krasau (1208—1218, † 1229) und seine Chronit. Bien 1869. Innoc. III. 1202. Poth hast, n. 1773 seq. p. 155. a. 1207 n. 2948—2961 p. 251 seq. n. 2967. 2970—2974 2978 seq. a. 1210 n. 4012 p. 346. a. 1211 n. 4239 seq. p. 365 seq. Cf. n. 45 5449—5452. 5459 seq. 5468 seq. 5475. 5767. Honor. III. P. n. 5781 seq. 5836 6251. 6372. 7560. Greg. IX. P. n. 7891. 7912. 8763. 9108 seq. 10190 seq. 10551 Innoc. IV. P. n. 12417 p. 1049 n. 12452 seq. 12764 seq. 12954. 18011. 14975 14979—14982.

215 f. Ueber ben Census Deusdedit L. III c. 150 p. 133. Greg. VII. L. I ep 68; L. II ep. 7. Weitere Briese bes Papstes L. I ep. 17. 44. 45. 61. 78; L. II ep 8. 71. 72; L. VII ep. 11. — Dubit, Mährens Allg. Gesch. II S. 287 st. 850 st. 42 431 st., bann Bb. III. — Innoc. III. L. VII ep. 49. 54. Potthast, n. 2179. 2186 p. 188 seq. Bgl. ib. n. 850. 1297. 1340. 1376. 2762. 3561. 3975—1028 seq. 1449 1672. 2188 seq. Honor. III. ib. 5361. 5369. 5566. 5582. 5612. 5714. 5729. 5787 5796. 6215. 6479. 6525. 6690. 6790. 7014. 7302 seq. 7383. 7602. 8894. — Greg. IX ib. n. 9519. 9522 seq. 10667. 11021. Innoc. IV. n. 11467. 11469. 12363. 12917 13298. 13304. 15033 seq. 15044. 15076. 15813 seq. Hefele, VI S. 87 st. 161 st. — Kopp, Gesch. b. Wieberherstell. I S. 151 st. 244 st. Böhmer, Kaiserregestell 1246 st. 77 st. 454 st. Hössler, Prag. Conc. 1862 S. XVIII.

Ingarn. 217. N. Bübinger, Ein Buch ungarischer Gesch. 1058—1100. Leipzig 1866

Inchofer, S. J., Annales eccl. regni Hung. Poson. 1795 voll. 4. Peterffy, Come Eccl. Hung. Vienn. 1742 P. I p. 42 seq. — Dubif, Mährens allg. Gesch. II S. 4815 538. 589 s. — Greg. VII. L. II ep. 13. 63. 70; L. IV ep. 25; L. VI ep. 29. Bernold. Chron. (Pertz, V. 439. 446) Conc. 1092. Mansi, XX. 757 seq. — Ann. Same Ecceh. (Pertz, VI. 146. 242) Farlati, Illyr. sacr. III. 165. Concisien von 1114 und 1169 Mansi, XXI. 97 seq.; XXII. 35. Hefele, V S. 183 ss. 260. 289 ss. 609. Metupole Colocza Thomassin, P. I. L. I c. 37 n. 4; c. 45 n. 6. Innoc. III. L. XIV ep. 156. — 218. Innoc. III. L. I. 5. 8 seq. Potthast, n. 4. 14. 16. 285. 966. 977 seq. 2015—2016. 2473—2479. Bgl. noch n. 2550. 2553. 2558. 4378. Roscovány, Mos III p. 21—24 n. 414 seq. Diplom bes Andreas II. Féjer, Cod. dipl. Hung. III., p. 379. Roscov., I p. 152—154. Honor. III. P. n. 5456. 6870. 7172. 7174 seq. 7189 seq. 7443 seq. 7466. 7494. 7545 seq. 7835. — Greg. IX. P. n. 8975. 9086. 9272 seq. 9374. 9492. 9497. 9508. 9985 seq. 9991. 9998. 10006 seq. 10049 seq. -

19. Carb. Guibo's Statuten Mansi, XXIII. 1184. Endlicher, Mon. p. 315 seq. defele, VI S. 94. — Ungar. Synobe 1279 bas. S. 169 sp. — Nikol. III. Raynald. 1279 n. 34—42; a. 1280 n. 89; 1281 n. 30. Peterffy, I p. 96. Roscovány, III. 29—35 n. 420. Kreuzzug für Ungaru und Beistand von Außen Potthast, n. 11032 sq. 11038 seq. 11096. 11106. Privilegium praeserendae Crucis. Raynald a. 1238. 19 P. n. 10631 p. 900. Gute Uebersichten gibt L. Szalay, Gesch. Ungarns. Otsch. Hößerer. Pesth 1866 Bb. I. (bis 1222).

220. Span. Synoben Mansi, XX. 514. 518. 622. 729 seq. 735 seq. 1127. 1134. Spanien. efele, V S. 117. 143 f. 173. 179 f. 236. Einführung ber römischen Liturgie Greor. VII. L. IX ep. 2. Baron. a. 1074. Aguirre, Conc. Hisp. t. IV. ad calc. 7. M. Thomasii Liturgia antiqua hisp. goth. Rom. 1746 seq. t. 2. Tolebo's Prima= ialwürde bestätigte auch gegenüber dem von Anastasius IV. eximirten Erzbischof von Lompostella, mit Berufung auf Urban II. und andere Borgänger, Habrian IV. 1156 p. 83. M. t. 188 p. 1147 seq. Ueber bas muhammeban. Spanien f. Doucy (III § 115 f.). leber bie bem römischen Stuhle tributären Gebiete Deusdedit Coll. can. III. 150 3. 328 ex Registro Alex. II.: Raimundus Guillelmi comes Urgellensis obtulit B. Petro in praefato comitatu duo castra, unum dictum Lobariola et alterum Saltevola, sub pensione IV. unciarum auri ea conditione, ut posteri ejusdem comitis accipiant de manu Rom. Pontificis praefata castella et ab eodem anathemate feriantur, quicumque ab eisdem eadem auferre tentaverint. Hujus autem annuae pensionis exactor et B. Petri actionarius est abbas monasterii S. Pontii, quod est juris B. Petri situm in dioecesi Narbonensi. Ueber Graf Ebulo Greg. VII. L. I ep. 7 ad princ. Hisp. 1073. Für Weiteres Id. l. c. L. IV ep. 28 p. 485; L. I ep. 63. 64; II 80; III 18; P. II ep. 3. 70 L. VII ep. 3; IX 2. Cf. Deusdedit 1 c. p. 330 seq. Schenfung ber Provence Deusdedit L. IV p. 504 seq. Baron. a. 1081 n. 30; a. 1087. Urban. II., ep. 6. 7. Mansi, XX. 648 Jaffé, n. 4067. Thomassin. III, I c. 32 n. 8. Bossuet, Defens. decl. Cleri Gall. P. I L. I sect. 1 c. 13 t. I p. 112 Nota. Nachher ließ sich Robert Agilon, herbeigerufen von Erzb. Olbegar, bas wieber eroberte Tarracona von Honorius II. als Grafschaft verleihen. Order. Vital. XIII. 2 p. 927. Habrian IV. nahm ben Grafen Raimund von Barcelona in seinen Schutz ep. 189. M. t. 188 p. 1570. Schenkungen an Klöster Petrus Ven. de mirac. L. I c. ult. Annal. Cisterc. a. 1141. Thomassin. l. c. n. 9. M. cit. Schrift S. 137 ff. — 221. Order. Vital. XIII. 1 seq. p. 924 seq. Von Alphons VI. wird ein Gesetz gegen ben Erwerb von Grundbesit durch die Kirche und die Regularen angeführt. Marino, Ensayo critico sobre la legislacion. Madrid 1845 ed. III. 8 p. 160 n. 27. 28. Schäfer, Gesch. Span. II S. 454. Urraca Mansi, XXI. 114 seq. 118. 386. 498. 503. 507. Jaffé, Reg. p. 504. 584. Boso Card. Vita Call. II. Watterich, II. 120. Epan. Eps noben Hefele, V S. 246. 291 ff. 361. 362. Span. Könige Natal. Alex.. Saec. XI u. XII c. 11 a. 4. 5 t. XIII p. 467 seq. Chesache bes Königs v. Leon. M. angef. Schr. S. 94-96. Zinspflicht Aragonieus bas. S. 237-239. Potthast, p. 200 n. 2322. Innoc. III. für Bereinigung gegen bie Saracenen und Gludwunsch zum Sieg, L. XIV ep. 154. 155; L. XV. 15. 183. P. p. 377. 382. 398 n. 4373 seq. 4416. 4613. -222. Lob Ferdinands bes Seil. bei Honorius III. 26. Sept. 1225. Raynald. h. a. n. 43 P. p. 645. Gregor IX. für ihn (Raynald a. 1236 n. 60) und für bie Rirche von Corbuba Potthast, p. 869 seq. 873. 887. — Jakob v. Aragonien ib. p. 721. 728. Span. Synoben seit 1229 Mansi, XXIII. 206 seq. 214. Sefele, V S. 877. 918. 959. 962. 974. 981. 1023. 1026. Friedensvermittlung zwischen Aragonien und Navara burch Gregor IX. Potthast, p. 812 seq. Innoc. IV. 1246 gegen Jakob v. Aragon. Raynald a. 1246 n. 44. P. p. 1031. 1039. Marden, Hist. critica de España. Madrid 1783 seq. vol. 10 seq. Florez u. A.

223. Mansi, XXI. 616. Jaffé, n. 6057 p. 611 (von Innocenz IV. 1253 wieder Bertugal. publicirt. Raynald a. 1253 n. 56. Potthast, n. 14824 p. 1221). Sousa, Provas I 7. Brandão, Monarch. Lusit. III. 295. Jaffé, n. 8725 p. 786. M. t. 200 p. 1237. Alex. III. ep. 1424. Innoc. III. L. I ep. 99. 249. 437. 441. 448 s. XIV. 8. 10. XV. 24. 419. Potthast, p. 12 seq. 44 s. 361. Quittung von 1213 über 56 Mark Gold vom päpfil. Legaten bei Barbosa, De offic. et pot. Ep. P. I. tit. 3 c. 2 n. 58 p. 243 ed. Rom. 1623. M. cit. Schr. S. 235—237. Innoc. III. in Bull. Taur. III.

262. 386 seq. P. p. 383. 498. Innoc. IV. c. 2 de suppl. neglig. prael. I. 8 in 6. Raynald. a. 1245 n. 68-71. P. p. 999. Bebrückung bes Clerus Raynald. a. 1278 n. 25. Concordat von 1288 bei Nussi, Conventiones p. 2—14. Natal. Alex., Sec. XII c. 11 a. 3 n. 3; a. 4 n. 6. Saec. XIII c. 11 a. 2 n. 4. 5; c. 3 n. 5 t. XIII p. 466 s. 471; XV p. 577 seq. 582. A. Herculano, Hist. de Portugal. Lissab. 1846. 224. Sentis, Die Monarchia Sicula S. 77 ff. Ughelli, Italia sacra an ver Italien. jchieb. Et. Tosti, Monte Casino vol. II. Cantû, Storia univ. III., bej. L. X e. L. 12; L. XI c. 15 ss. Synobe von Melfi Mansi, XXIV. 570 seq. Hefele, VI S. 205 f. Habrian IV. für Grabo. Mansi, XXI. 882. M. t. 188 p. 1516 seq. ep. 187. Berkleinerung Ravenna's Watterich, II. 39. Hefele, V S. 256. Erzbisthum Gema. Thomassin. I, I c. 45 n. 3. L. Grassi, Serie de' Vescovi ed Arcivescovi di Genova. Genua 1872. (Bis zu Sprus II., ersten Erzbischof, werden 36 Bischöfe gezählt) Genua hatte unter sich die Bisthümer von Bobbio und be Brugniate, wozu die brei ver Corfica famen, Alex. III. 1161 ep. 43 (M. t. 200 p. 115 seq.). Honor. III. 1217 Bull. Taur. III. 318 n. 9 P. p. 486. Streit zwischen Pisa und Genua Hefele, V S. 327. 342. 350 f. M. G. Canale, Nuova storia della repubblica di Genova, da suo commercio e della sua letteratura. Genova 1859-1861 voll. 8. Primatial regit Pisa's Thomassin. I, I c. 37 n. 5. Innoc. III. 1200. Potthast, p. 105 n. 114%. Honorius III. bestätigte 1218 (P. n. 3692 seq. p. 500 seq.) dem Erzbischofe Vitalis von Pisa in Turritana, Arborensi et Calaritana provinciis primatum et in Sardinia legationis honores. — 225. Greg. VII. ap. Mansi, XX. 69. 71. 81 seq. 193 seq. Com. Mediol. 1098 etc. ib. p. 957. 1135 seq. 1145. 1149. Arnulph. Gesta archiep. Mediol. Pertz, Scr. VIII. 27 seq. Bonizo ap. Watter., I. 317 seq. Ernald. Vita & Bern. Landulf. jun. hist. Mediol. Watterich, II. 215 s. Acta SS. die 18. April L VII. Mai. init. Pag. a. 1100 n. 20; 1102 n. 7; 1103 n. 6 seq.; 1104 n. 15; 1105 n. 5 seq.; 1112 n. 6. Hefele, V S. 243 f. 298 f. 301. 303. Für Grado Alex. II. 1161 ep. 45. M. t. 200 p. 118 seq. Concilien von Grabo, Mailand und Ravenna Befelt V S. 467; VI 38. 58. 101. 225. 234. 333. Bebrückung ber Rirche burch ital. Stäbt Innoc. III. Raynald. a. 1203 n. 48. 65; a. 1204 n. 76. Potthast, p. 165. 188. Henor. III. 1220 über Parma, 1224 über Verona und Padua, dann über Pisa und Bo Die papsti. celli. P. p. 548. 628. 676. 886. — 226. Cantù, Storia degli Italiani IV. 11. Leh Gebiete. Gesch. ber ital. Staaten IV S. 423 sf. Döllinger, Kirche und Kirchen. Munhu 1861 S. 507 ff. La domination pontificale à Modène et à Parme (Analecta juris pontificii 1867 nov. et déc. p. 1048 seq. 1083 seq.). Bestätigung ber alten Stadt rechte seit Innocenz III. und Gregor IX. s. Potthast, besonders p. 722. 724 seq. 885. Insel Man Raynald. a. 1219 n. 44. Bullar. Taurin. III. 387 n. 63. P. p. 608. Castrum Avellanum Greg. IX. 1228. P. p. 704 n. 8170. Grafschaft Melgeuil (Comk Melgoriensis, qui B. Petri juris existit Innoc. III. 1211 L. XIV ep. 410; L. XV ep. 103. Supplem. ep. 209. M. t. 217 p. 2488); Raynald. a. 1216 n. 8. Bull. Taux. III. 297. Potthast, n. 4971 seq. p. 433 seq. Greg. IX. 1227. Innoc. IV. 1246 P. p. 685. 1018. Raynald. a. 1300 n. 17. 27 seq. Vaisotte, Hist. gén. du Languedo IV. 98 seq. Hefele, VI. S. 337. Benaissin Raynald. a. 1273 n. 51 (cum not Mansi) a. 1274 n. 1. Stellung von Wales zu Rom P., p. 986 n. 11623. Ryme, Foed I. 425. Lingarb, Engl. Gesch. III E. 108 f. Lithauen Raynald. a. 1251 n. 45 s. a. 1254 n. 27. P. p. 1185. Thomassin. I, I c. 59 n. 5. Bulle Gregors IX vom 16. Jan. 1234 Raynald. h. a. n. 10. Bull. Taur. III. 481. Theiner, Cod. diplom. domin. temp. I. 102 n. 174. P., p. 801 n. 9368. 227 ff. Gesta Dei per Francos s. Or. exped. et regn. Franc. Hier. hist. ed.

Der Orient

und bie Bongars, Hannov. 1611 p. 1 seq. Robert. mon. ib. p. 31 seq. Balderic. Archiep, Rreuggüge. Guibert. de Nog. ib. Guillelm. Tyr. († 1188) Hist. belli sacri (ib. Migne, t. 201, beutsch von Kausler, Stuttg. 1843). Anon. belli sacri hist. ap. Mabillon, Mu ital. II. 130. Fulcher. Carnot. etc. (ib. Bong.) Ord. Vital. L. IX. c. 1 seq. p. 647 seq. Abulfedae Annal. moslem. arab. et lat. ed. Reiske, Hafn. 1789 seq. voll. 5. Sylvester II. ep. ex persona Hieros. devast. Murat., Rer. ital. Scr. III. 400 (1 t. 139). Potthast, Bibl. hist. medii aevi p. 997 seq.; bie von Titus Tobler edicter Pilgerreisen, wie Theodorici libell. de locis sanctis (1172). St. Gallen 1865 u. s. Michaud, Bibl. des Croisades voll. 4. Paris 1829 ss. Recueil des historiens des

Croisades. Historiens occidentaux voll. 3. Par. 1841—1866. Hist. orientaux t. L. Par. 1872. Documents Arméniens. Par. 1869. Hist. des Croisades. Par. 1812 LIV. 1825 ss. voll. 6 (bich. von Ungewitter. Quedlinb. 1828 ff. 7 Bbe.). F. Wils en, Gesch. b. Kreuzzüge. Leipzig 1807—1813. 1817—32 Bbe. 7 (Literatur Bb. 7 Beil. i 55). Sporschil, Gesch. b. Kreuzzüge. Leipzig 1843. Raumer, Hohenst. I. . 37 ff. Sahn, Ursachen und Folgen ber Rreugg. Greifsmalbe 1859. Junkmann, expedit. et peregrinat. sacris ante Synod. Claromont. Vratislav. 1859. Peters unn, Beitr. jur Geich. b. Rreugg. aus armen. Quellen 1860. Rampichulte, Ueber arafter und Entwicklungsgang ber Kreuzz. (österr. Bierteljahrsschr. f. Theol. 1863 193 ff.). Hefele, 8b. V (1863) S. 203 ff. — 228. Greg. VII. L. II ep. 31. ; L. I ep. 46. Mansi, XX. 97. 100. 149 153. M. t. 148 p. 329. Chron. Casin. III c. 71. Sfrörer, Gregor VII. Bb. VII. S. 362 ff. Urban. II. Guill. Tyr. I. (Bongars, I. 640). Robert. mon. Balder. Guibert. (ib. p. 31 seq. 88. 479). Baron. 1095 n. 35 seq. Mansi, XX. 821. 824. Sefele, V S. 205-210. - 229. Sy: Erster Rrenge I, Beich. bes erften Rreuzzuges. Duffelborf 1841. Befele, V G. 210-215. Anna mnena Alex. L. X. (Migne, PP. gr. t. 131 p. 725 seq.) L. XI (p. 786 seq. 829 1.). Die Auffindung ber beiligen Lanze ermähnt auch Baschalis II. in seinem Glücknschschen an die Kreuzsahrer vom Mai 1100 Mansi, II. 979. Watterich, II. 18. Bgl. noch Ord. Vitalis L. IX c. 11-14 p. 683 seq. - 230-232. Guill. Tyr. X c. 4 seq.; XI. 26; XIII. 25; XIV. 10 seq.; XV. 12 seq. Ecceh. Chron. rtz, VI. 218 seq. Annal. Saxo ib. p. 733 cum Godefr. epitaphio (Watterich, I. 3). Ord. Vitalis IX c. 15-20; X c. 10. 11. 17 seq. c. 23 L. XI c. 9. 12 seq.; II c. 15 seq. Otto Fris. Chron. VII. 28. Mansi, XX. 1206 seq.; XXI. 261. 3. 577. 583. Anna Comn. Alex. L. XI p. 832 seq.; L. XII p. 871 seq.; L. XIII 944 seq. Paschal. II. ep. ad Hier. M. t. 163 p. 230. Wilten, I S. 314 Beil. 2. fele, S. 215 f. 282. 246 f. 255. 320. 396 ff. 441 f. Thomassin. I, I c. 26 n. 1 1. Pichler, Gesch. ber kirchl. Trennung I S. 287 f. J. F. A. Peyre, Hist. de la émière croisade. Par. 1859. 233. Christl. Ritterthum überhaupt Joh. Saresb. Polycr. VI. c. 8-10 (M. t.

9 p. 600-602). Alan. ab Insulis de arte praedic. c. 40 (M. t. 210 p. 786). Ord. Die Johans spitalis S. Joh. Bapt. Statuta ap. Holsten., Reg. mon. II. 444. Guill. Tyr. I. 10; VIII. 4 seq. Jacob. de Vitriaco († 1244) c. 64. Privileg. Ord. Mansi, XXI. 0 seq. Vertot, Hist. des Chevaliers de St. Jean. Par. 1726 vol. 7 P. 1761. Sur: r, Innoc. III. Bb. IV. S. 313 ff. Falkenstein, Gesch. ber Johanniter. Dresben 38. 2 Bbe. Gauger, Der Ritterorben bes hl. Joh. Karlsruhe 1849. v. Winterb, Geich. bes ritterl. Orbens bes hl. Joh. Berlin 1859. v. Ortenburg, Der tterorben bes hl. Joh. Regensb. 1866. Ordo templarius s. equites Templarii Hol-Die Templer. \* 1. c. p. 429. Mansi, XXI. 305. 357. 359 seq. Guill. Tyr. L. XII c. 7. Jab. de Vitriaco c. 65. Bern. Tract. de nova militia, exhortatio ad milites templi; . 31. 173. 392. (Die in Bernhards Schriften enthaltene Regel (72 SS) ift nicht bie prüngliche, sonbern bie Umarbeitung bes 18. Jahrh. Privilegien von Anastasius IV. Schiesale uft. Christianae fidei religio 1154 und Alex. III. Conft. Omne datum optimum 1162 beiber Orben. mei, XXI. 780 seq. Uebergriffe ber Orben Guill. Tyr. 1. c. XVIII. 3. 6-9; XX. . Conc. Later. III. c. 9. Mansi, XXII. 222. Innoc. III. L. X ep. 121 ad Mag. lit. Templi 1208. Den Frieden zwischen dem Johanniter-Großmeister Roger de Mous und bem Templer=Großmeister Otto von St. Amand bestätigte 1179 Alexander III. . 1429. M. t. 200 p. 1243 seq. Bgl. Biebenfelb, Geich. u. Berfass. aller geiftl. itterorben. Weimar 1841. 2 Bbe. — 234. 1) v. Calatrava, Alex. III. 1164 an ben Rleinere agister Garcias ep. 278. M. p. 310. Greg. VIII. 1187. Jaffé, n. 9993. Innoc. III. Ritterorben 14. Potthast, p. 429 n. 4925 (zweifelhaft). 2) von St. Julian, seit 1218 Ordo de in Spanien, cantara. Manriquez, Ann. Cisterc. IV. 570. Greg. IX. Potthast, p. 688. 772. 2. 894 seq. Die Mitglieber, obicon Laien, beobachteten bie Monchsgelübbe, bis 1540 ml III. ihnen die Ehe erlaubte und bloß die Gelübbe der obedientia, castitas conjulis et conversio morum auflegte. 3) Cavaleria de S. Jago de la Spada, approbirt 75 von Alexander III. ep. 1183. M. p. 1024—1030, von Honorius III. Raynald. 1223 n. 54. P. p. 614, von Innocenz IV. 1246. P. p. 1039. — Milites Evorae s. in Portugal. Avis, Ordo Avisius, Regel von Joh. Cirita. Migne, t. 188 p. 1669-1672.

Weitere lästina's.

uniting and some accition. Man some acts promunital allong of the sanctum is corde inceperint, de praeterito usuras non solvant et si ipsi vel alii pro e sione usurarum adstricti sunt juramento vel fide, apostolica eos auctoritat vimus. — 236. Alex. III. ep. 360 Quantum praedecessores (M. t. 200 p. 38 Schidsale Par Urbanus P. tamquam tuba coelestis intonuit et ad ipsius liberationem S. R siae filios de diversis mundi partibus sollicitare curavit; ad ipsius siquider innumerabiles Christifideles caritatis amore succensi convenerunt et maxim gregato exercitu non sine magna proprii sanguinis effusione, divino eos comitante, civitatem illam, in qua Salvator pro nobis pati voluit, .. et plu . . a paganorum spurcitia liberarunt. Praeteritis autem temporibus, ipsius peccatis exigentibus, Edessa civitas.. ab inimicis crucis Christi capta est castella christianorum ab ipsis occupata, ipsius quoque civitatis archiepisco clericis suis et multi alii christiani ibidem interfecti sunt et Sanctorum i in infidelium conculcationem datae sunt et dispersae. Pro qua recupera Eugenius P. hortatorias per diversas partes orbis literas destinavit. Ad ci hortationem cum ad partes illas innumera populi multitudo accessisset, nesci occulto Dei judicio, nihil penitus profecerunt, sed eadem civitas in eorum imicorum Christi ditione et potestate remansit. Nunc vero .. usque ade paganorum invaluit, quod usque ad portas ipsius Antiochenae civitatis iid raceni crudeliter debachentur, et usque adeo, quod princeps ejusdem civitatis nobilibus viris et strenuis captis et interfectis, in eorum inciderit potestate ipsorum adhuc teneatur potestate captivus. Timetur quoque et a pluribus datur, ne eadem Antiochena civitas et ipsa etiam civitas Hierosolymitas eorum manus deveniant et locus ille sanctus . . ex eorum spurcitia macule ep. 472-476. 626. 627. 831. 1047. 1102. 1233. 1504 seq. p. 469 seq. 59 Dritter 757 seq. 927 seq. 962. 1063. 1294 seq. Hefele, S. 649 f. 658. — 237. Gre Rreugsug. Mansi, XXII. 527. 531. Jaffé, p. 867 n. 9982 seq. Clem. III. Féjer, Cod. II. 241. Reusner, Ep. Turc. 16 J. p. 875 seq. n. 10122. 10131. Henric. Card ad Episc. Germ. Watterich, II. 694 seq. Ueber Wilhelm von Sicilien Petr ep. 219. M. t. 207 p. 508. — Mansi, XXII. 573 seq. 581 seq. Arnold. Chron. Slav. III. 28 et al. ap. Watterich, II. 694 seq. — Tagino decan. eccl. Descriptio expeditionis Frid. I. Imp. (Fréher-Duchesne, I. 405 seq.). Ansbe de exped. Frid. ed. Dowroski. Prag. 1827. Exped. asiat. Frid. ap. Canis.-Lect. ant. III, II, 497 seq. Otto Samblas. ap. Böhmer, Fontes III. 611. C. E. I De Haymaro mon. Archiep. Caesar. (1180) et postea (1191) Hieros. Pa

> disquis. crit. Par. 1865. Riegler, Der Kreuzzug Friedrichs I. Forschun beutschen Gesch. Bb. 10 S. 1. R. Fischer, Gesch. bes Kreuzzugs R. Friedrichs I

h. bes beutschen Ritterorbens u. s. 12 Balleien. Berlin 1857 I. Watterich, Grün= g bes beutschen Orbens. Leipzig 1857. Dubif O. S. B., Des hohen beutschen erorbens Münzsammlung in Wien. Das. 1858. Strehlke, Tabulae ordinis Teuci. Berol. 1869. — 239. Coelestin. III. epp. Jaffé, n. 10544 seq. p. 902 seq. lken, V S. 10 ff. Hefele, V S. 674 f. 700 f.

Weitere Shidfale Pas lästina's. Vierter Kreuzzug. thum in Bys zanz.

240. Innoc. III. M. t. 214 p. 106 seq.; t. 215 p. 235. Potthast, p. 170. 182. seq. Bald. ad Innoc. III. Innoc. L. VII. ep. 152. Raynald. a. 1204 n. 6-18; ad Otton. IV. et omn. fidel. Arnold. Chron. Slav. VI. 19. 20. Geoffroy de Ville- eat. Raifers douin, De la conqueste de Cple. 1198-1207 (C. du Fresne, L'hist. de l'emde Cp. sous les emper. fr. Ven. 1729 seq.). Nicet. Acomin. hist. 1117-1206 Fabroti. Par. 1647 seq. M. PP. gr. t. 139 p. 309 seq., bef. p. 947 seq. Georg. opol. Annal. M. t. 140 p. 969 seq. Vincent. Bellov. Specul. hist. L. 29 c. 24. ner. mon. († 1230), Chron. a. 1207. Martene, Thes. t. V.: Negotium Graeciae tum impedivit negotium ecclesiae orientalis. — Innoc. III. L. VIII ep. 126. . M. PP. lat. t. 215 p. 701 seq. Cf. p. 454 seq. Potthast, p. 200 seq. Allat., consens. Eccl. occid. et or. L. II c. 13 p. 696 seq. Hurter, Innoc. III. Buch VIII 836 ff.; IX S. 691 ff. Damberger, Synchron. Gesch. IX S. 489 ff. Raumer, S. 198 ff. Hefele, Beitr. z. R.-G. I S. 316 ff. Pichler, I S. 302-314. -, Cuper, Acta SS. t. I. Aug. p. 147-152 n. 882 seq. Päpstliche Erlasse: In- Die latein. III. L. VII ep. 121; VIII. 135. 153; IX. 140; XV. 18. M. t. 215 p. 512. 517 seq. Batriarden Cpl , 959 seq. Potthast, p. 205 seq. Heinrich v. Cpl. Georg. Acrop Ann. c. 16 seq. 11 ed. Bonn. Johannitius Gesta Innoc. n. 70. 117. Innoc. III. L. V ep. 115-119; 143. 144; VII. 1-4. 7-11. 13. 14. 126. 137. 280; VIII. 129; X. 65. P. p. 220. . Picler, I S. 331 ff. Peter von Aurerre Honor. III. ap. Potthast, p. 486. seq. — 242. Thom. Cantiprat. Bonum univ. II. 3, 14. Matth. Paris. Hist. Angl. Rinterfreuge 251 seq. 710 ed. Lond. 1686. — Later. IV. Mansi, XXII. 1057 seq. Hurter, 3ug. Beftere S. 452 ff. Hefele, V S. 804 ff. 818. Bug bes Konigs von Ungarn und bes Palastina. jogs Reopolb Honor. III. 1217—1218. Raynald. a. 1217 n. 27 seq.; 1218 n. 10 seq. p. 494. 510. 517. 524. 542. 560. — 243. Bertrag Friedrichs II. Raynald. a. 1229 Fünster 15 seq. Bréholles, III. 86 seq. 102. 147 seq. Pertz, Leg. II. 261. 263 seq. — Rrenging. 'al. Alex., Saec. XIII. c. 1 a. 3 p. 28: exitiosum christianae rei foedus; Pa= rch Gerold fand barin hujus principis malitiam evidentem. Zeugnisse ber Zeit=

ossen bei Wilken, VI S. 508 ff. Ugl. noch bas. S. 512 ff. 526 ff. Stolberg= ischar, Bb. 52 S. 160 ff. Sefele, V S. 858 — 867. Greg. IX. epp. 1234 —

w Confess. und Guill. Carnot. capell. — Ludov. ep. de capt. et liberat. sua Du

zne, t. V. Acta SS. 25. Aug. Marini Sanuti Venet. Patr. lib. c. 1306 ap. Bon-\*, t. II. Innoc. IV. ap. Raynald. a. 1247 n. 13. 14; a. 1248 n. 28 seq. Potthast, 1061 seq. 1081. 1092 seq. 1160 seq. Villeneuve-Trans, Hist. de St. Louis. Par. 19. voll. 3. Scholten, Gesch. Ludwigs b. Hl. Münster 1850, Bbe. 2. Raumer, S. 269 ff. Wilken, VII S. 1 ff. Hefele, VI S. 29 ff. Belgrano, Documenti d. riguardanti le due crociate di S. Ludovico. Genova 1859, Disp. 1-6. -

7. P. p. 811 seq. — 244. S. Ludovici vita et conversatio von Gaufred de Bello Scotter und flebenter Rreuzzug.

i. Hefele, VI S. 191—193. Hist.: pol. Bl. 1858 Bb. 32. 246. Greg. VII. L. II ep. 31. Vita Greg. VII. Watterich, I p. 299. Victor III. Grieden unt van. II. Mabillon, Ann. O. S. B. V. 647. Baron. & Pag. a. 1088. Anna Com- gateiner im a Alex. L. X p. 283 seq.; L. XIV p. 422. Pichler, I S. 280 ff. Dt. Schr. Jahrhundert. stius III S. 782. 788-798. - 247. R. Alerius Chron. Casin. IV. 24. 46 p. 774. Berhandluns ed. Pertz. Paschal. II. ep. ad Alex. Aug. Jaffé, Reg. p. 510. Guill. Tyr. II. gen unter ben Petrus Mediol. Baron. a. 1116 n. 8 seq. L. Allatius, Graec. orthod. Scr. Rom. 2 I p. 879 seq. M. PP. gr. t. 127 p. 911 seq. Joh. Phurnes ap. Dimitracopul., λιοθήκη έκκλησ. Lips. 1866, t. I. p. η΄, θ΄. 36-47. Eustrat. Nicaen. ib. p. 47-127. cd., De cons. II. 10 p. 627. Le Quien, Or. chr. I. 649 seq. Euthym. Zigabenus 7287vos bei Anna Comn. Alex. L. XV p. 490, vom Raiser zum Schreiben veraulaßt), ioplia dogmatica orthod. fidei ed. Zini. Venet. 1555. Bibl. PP. Lugd. XIX. eq., wo aber Titel XIII contra Latinos fehlt, griech. gebruckt Tergobyst. Wallach. 1 seq., aber mit Weglassung von Tit. XII contra Muhammedanos, vollstänbig M. gr. t. 130 p. 9 seq.; t. 131 p. 9-58. Nicetae Seid. fragm. ap. Allat. c. Hot-

tinger. p. 591. Cf. de consens. I. 14; II. 1 p. 209 seq. 476. 535; de Nicetis (M. t. 127 p. 1485 seq.). Theodor. Prodrom. Allat., De cons. II. 10 p. 629 seq.; de Theod. n. 116 (M. t. 130 p. 1003 seq. Mai, N. PP. Bibl. VI, II, 178 seq.). Zonar. et Aristen. Com. in Cpl. c. 3. Bevereg., Pand. canon. Oxon. 1672 t. I. Sünstig ben Griechen in politischer Beziehung ift B. Rugler, Die Comnenen und die Kreuzsabrer (Sybels hist. Ztschr. 1865 Bb. 14 S. 295 ff.). Bgl. noch Pichler, I S. 284 f. R. Schr. Photius III S. 798-804. — 248. Demetrii Pepani Opp. ed. Stephanopulus. Rom. 1781, II. 369 seq. Anselm. dial. ap. D'Achery, Spicil. I. 161 seq. M. PP. lat. t. 188 p. 1139 seq. Le Quien, Diss. Damasc. I c. 13 § 12. 42. A. F. Riebel in Allgem. Archiv für die Gesch.-Kunde des preuß. Staates von L. v. Ledebur Bb. 8 S. 97. Spider in Jugens Ztichr. f. hist. Theol. 1840 II. Reander, R.-G. II S. 620 f. Bichler, I S. 263-266. Cuper in Act. SS. t. I. Aug. p. 132. Nicol. Methon. Or. de hierarchia ap. Dimitracop. l. c. I p. 268. Ueber ihn s. m. Photius III S. 805 s. Eugen. III. ep. ad Sug. Mansi, XXI. 648, ep. ad Henr. Olmuc. Boczek, I. 257. 8gl. Dubif, Mährens allg. Gesch. III S. 231. 247. Hadr. IV. ep. et resp. Basil. Lound, Jus Gr. Rom. I. L. V p. 305-309. Mansi l. c. p. 796 seq. M. t. 188 p. 1580 seq. ep. 198. Allat., De cons. II. 11, 4 p. 658 seq. Baron. a. 1155 n. 30. 33. Dt. Phr tius III S. 806-808. - 249. Joh. Cinnam. L. V c. 7. 9. Nicet. Chon. in Manuele I. 5 seq.; II. 8; VII. 1. Radev. de gest. Frid. II. 11. 23 seq.; III. 6; IV. 78. Frid. I. ep. ad Manuel. Baron. a. 1159 n. 24 seq. 63. Pag. a. 1161 n. 13. Baron. a. 1166 n. 17; 1168 n. 64; 1170 n. 54; 1180 n. 23; 1183 n. 9 seq. Allat., De com. II, 11, 5 p. 660 seq.; 12, 1 p. 664 seq. Cuper l. c. p. 140 seq. Reuter, Alex. III. Bb. I S. 108 f. 175 ff.; II S. 246 ff. (II. Ausg.). Bichler, I S. 291-295. Befelt, V S. 609. Die ίερα δπλοθήκη nach Cod. Monac. 229. 4 Saec. 13 m. Photius III S. 810-814 (baf. S. 820-843 bie gegenseitigen Beschulbigungen ber Griechen und ber Lateiner). Hugo Ether. Praef. L. I contra error. Graec. M. PP. lat. t. 202 p. 165. Gerhoch. (Tr. contra Graecor. errorem ed. Scheibelberger. Gerhoch. Opp. ined. P. I p. 341—347) bekämpft die Argumente des Nikolaus von Methone c. 2. 6. 11 bei Dimitracop. l. c. p. 359 seq. Ratastrophe von 1182—1185 Nicet. Chon. in Alexio fil L. n. 12; in Andron. Comn. I. 7-9. Eustath. Thessal. M. t. 136 p. 9 seq. Guill. Tyr. XXII. 12. Bald. I ep. ad Innoc. III. in gest. Innoc. c. 92.

Bpzantinische Spnoten.

250. Conc. 1140 Allat., De cons. II. 11, 1 p. 644-649. Mansi, XXI. 551 seq. Rhalli et Potli, Σύνταγμα ed. Athen. 1852 seq. V. 76-82. Aug. et Oct. 114. Allat. l. c. p. 671 seq. Rhalli, p. 83-90. Mansi, p. 583. 597. Sefele, V S. 399. Absetung des Kosmas 1147 Mansi, p. 708. Cuper, p. 132 seq. Hefele, S. 444 Die Legitimität ber Absetzung warb von Bielen bestritten. Nicet. Chon. in Man. II. & Joh. Cinnam. II. 10. Bandur., Imper. orient. II. 635. Allat., p. 669 seq. Rhalli, p. 307 seq. Nitolaus IV. Joh. Cin. II. 18. Nicet. Chon. l. c. Schrift des Rivl v. Methone bei Dimitracop., I p. 266-282. M. Schr. Photius III. 805. Conc. 1165 unter Constantin IV. Mansi, p. 834. Hefele, S. 498. Conc. 1156. Aften bei Mei, Spicil. Rom. X. 16-93 aus Nicet. Chon. Thes. In den Zeugnissen sinden sich neben Basilius, Chrysost., Joh. Damascenus, Gregor v. Maz., Athanasius, ben beiben Cyrill, furz mitten unter ben Batern auch Photius, Leo von Achriba, Eustratius von Ricis (ber 1117 mehrere Irrthumer hatte retractiren mussen) angeführt. Bezüglich ber Lehn maren bie Lateiner einverstanden. Florus diac. de expos. Missae c. 4 (M. PP. lat. & 119 p. 18) hat: Tu sacerdos, tu victima, tu oblator, tu oblatio. Cf. Allat., & Creyghton. Exercit. XXVI p. 522-538. Mansi l. c. p. 837 seq. (bie Disciplinate canones v. 10. März 1156 bas. p. 839 seq.). Le Quien, Or. chr. II. 758. Reandes II S. 618 f. Sefele, S. 498 ff. Zwei Reben bes Nifolaus von Methone gab Ar dron. Dimitracopul., Νιχολάου έπ. Μεθώνης δύο λόγοι. Lips. 1865 heraus. S. non Nicet. Chon. VII. 5. Cin. VI. 2. Concil v. 1166 Aften bei Mai, Vett. Scr. N. Coll IV, I p. 1-96. Nicet. Chon. l. c. Reanber, S. 618 f. Befele, S. 604-60%. Ueber die Formel: ἀνάθεμα τῷ Μώαμετ Nic. in Comn. VII. 6. Reanber, S. 619 f. Schwierig sind die Worte: xal bri babopopos esti, die schon gur Zeit bes Niketas w verständlich waren. Das bacopopov soll wohl etwas Dichtes, Festes, aus Einem Stoff Bestehenbes, aus Einem Stude Gemachtes bezeichnen, wie Plin. H. N. XXXIII. 86 bei Wort holosphyratos von einer folden aus Metall gegossenen Statue braucht. Photi exic. II p. 18 ed. Naber: δλόσφυρον = τὸ δλοσφύρατον Phrynich. Lobeck p. 203 lergeh. h. v. Bielleicht bezieht es fich auf ben Stein in ber Raaba zu Detta, beffen wetung ben Arabern vorgeworfen warb. Hottinger, Hist. or. p. 156 (Reanber . a. D. R. 5). Ueber Sifibites f. Nicet. Chon. in Alexio Isaaci Ang. fr. III. 3 (M. 189 p. 898 seq.). Ephrem. Chron. Caes. v. 6503 seq. (M. t. 143 p. 244 seq.), π bieje Lehre δόγμα καινοφανές και νόθον nennt. Allat. c. Creyght. p. 538 seq. — 51. Theod. Balsam. Opp. M. PP. gr. t. 147. 148. Nicol. Methon., De corp. et Griechische ingu. Chr. M. t. 135 p. 509 seq. Ανάπτυξις της θεολογικής στοιχειώσεως Πρόκλυ <sup>Βείεβτίε</sup>. Acres. Francof. 1825. Quest. et respons. ib. 1825 seq. Zwei orat. (§ 250). st Abhandlungen bei Dimitracop., Bibl. eccl. I p. 199 seq. Bgl. Ullmann, Theolitub. unb Kritifen 1838 III. Eustath. Thessal. Opusc. ed. Tafel. Francof. 889. Orat. dial. ep. ed. Migne, t. 135 p. 519 seq.; t. 136 p. 9-754. 1245-1384. igl. noch Gaß, Beitr. z. firchl. Lit. und Dogmengesch. bes gr. D. A. Brest. 1844. 8bc. Nicet. Acomin. Opp. hist. M. t. 139 p. 309 seq. Thesaurus orthod. fidei bri XXVII. (bie junf ersten lat. ed. Paris. 1561 M. l. c. p. 1087 seq. Auszuge aus ib. VI-X, XII, XV, XVII, XX, XXIII etc. nach Mai ib. t. 140 p. 9-292). liehael Acominatus M. t. 140 p. 299-384. Ab. Elissen, Michael Akominatus v. hona. Götting. 1846. — Griech. Mönchthum Nicet. Chon. in Man. VII. 3. Eustath. Rirchliche bessal. de emendanda vita monachorum (M. t. 135 p. 729 seq.). Neanber, II Missande. L 616. Gaß, Bur Gefc. ber Athostlöfter. Giegen 1865. Bifcon, Die Monchspublik bes Berges Athos. Münch. hift. Taschenbuch 1860. Die Patriarchen von 1178 is 1198 Nicet. Chon. in Alex. Man. filio c. 8. 17 in Isaac. Angelo II. 4 III. 7 in dex. II. 4. Cuper 1. c. p. 153 seq. An Georg Liphilinus wie an Kaiser Alexius undte sich Innocenz III. wegen ber Union; ebenso Nov. 1199 an Johann X. M. L. I. 58. 354; II. 209. 211. Potthast, p. 33. 82.

252. Patriarchen seit Johann X. Georg. Acrop. c. 19 seq. 42. Photius, III Unterhands 5. 840 f. Berfahren gegen bie Lateiner Conc. Later. IV c. 4. Epist. Graecor. ad lungen tes ance. III. Cotel., Mon. Eccl. Gr. t. III. M. t. 140 p. 293-298. Innoc. III. L. IX Dojek von p. 140. Mansi, XXII. 989 M. PP. lat. t. 215 p. 964 s. Synobe unter Manuel 220 Mansi, p. 1103. Sefele, V S. 821 f. German. II. ep. ad Greg. IX. et ad ardin. Matth. Par. Hist. Angl. p. 612 seq. Mansi, XXIII. 47 seq. gr. u. lat. loynald. a. 1232 n. 46 seq. Greg. epp. ad Germ. 26. Juli 1232 u. 18. Mai 1233. lensi, XXIII. 55 seq. Bullar. Rom. ed. Taur. III. 469-474. Raynald. a. 1232 . 51 seq.; 1233 n. 2. Potthast, p. 770. 787. Berhanblungen zu Nicaa und Nympha lensi, p. 279-319. Raynald. a. 1233 n. 1. 5-15. Cf. a. 1240 n. 51; 1247 n. 27. 1; 1249 n. 15. Pachym. I. 366 ed. Bonn. Söfler, Albert v. Beham S. 219 f. . 87 s.; P. p. 1122 seq. Pichler, I S. 323-331. 334 f. Defele, Beitr. jur R.: G. ii. 1864; I S. 417 ff. Conc. V S. 923-930.

253 f. Theodor. Ducas Lascaris M. t. 140 p. 759 seq. Alex. IV. ap. Raysid. a. 1256 n. 47 seq. Georg. Acrop. hist. c. 67. Pachym. V. 12. Cuper, . 159 s. Niceph. Blem. Allat., Graec. orthod. I p. 60 seq. Cf. de cons. II 14. 15 718. Niceph. Greg. II. 7; III. 1 seq.; V. 2. Nach Pachym. V. 15 fam Joh. eccus burch jene zwei Abhanblungen zur Union. Dositheus Hier. L. IX. de Patr. Beros. im Topos Ayánys p. 5 seq. wollte die Unächtheit der von Alatius edirten zwei for erweisen und Andron. Dimitracopul., Herausgeber seiner Autobiographie (Bibl. zel. I p. 880 seq.), bestritt gerabezu, baß er je ben Lateinern gunftig mar (ib. Praek. . z seq.). Bahricheinlich hat er seinen Stanbpunkt nach ber veranberten Politik ges whert (haneberg im Bonner theol. Lit.=Bl. 1866 S. 774), ober bie Späteren ließen it Unterbrudung jener zwei Schriften nur seine früheren Meußerungen gelten. Ueber korg Afropolita (geb. c. 1220, † 1282) Dimitracop., Praef. cit. p λβ' seq. bas. p. 96-410 seine Schrift De process. Spir. S. contra Lat. — Pachymer., De Mich. Biebereins 'alaeol. I seq. M. t. 143 p. 443 seq., bej. c. 5 seq., c. 22; II. 3 seq. 27. L. III nahme Cple. 2. 10 seq. 14; V. 8 seq. 12 seq. 18—20. Niceph. Greg. V. 2, 1. Raynald. chen und neue 1262 n. 83 seq.; 1263 n. 17 seq. 22 seq.; 1264 n. 37 seq. 56—65; 1267 n. 66 seq.; unionspers 170 n. 2; 1272 n. 25-31. Martene, Vett. Scr. Coll. VII. 199 seq. 208 seq. 217 q. 226. 229 seq. Mansi, XXIV. 42-50. 65 seq. Thom. Aqu. Opusc. c. error. rec. XVII. p. 1 seq. ed. Venet. 1593. Job Jasites, Apol. ex cod. Monac. 68 in Bergenröther, Rirdengefd. III.

m. Schr. Photius III S. 818 f. Pichler, I S. 338-345. Hefele, VI S. 1 Die Union v. bis 112. 119 f. - 255. Pachym. V. 22-24. 26 seq.; VI. 1 seq. 24 seq. 30. I Lyon u. ihre noc. V. et al. Pontif. epp. Martene, Coll. VII. 244 seq. 258. 261 seq. 275. Rayna Bertunbis a. 1276 n. 4; 1277 n. 21 seq. 40-42; a. 1278 n. 2 seq.; a. 1281 n. 25; 1282 n. gung. seq. 24 seq. Mansi, XXIV. 183 seq. 189. Werke bes Beccus (am vollstänbigften PP. gr. t. 141 p. 15 seq.): 1) De unione ecclesiarum (Allat., Gr. orth. I p. 61 seq. 2) de process. Sp. S. (ib. I. 225 seq.); 3) ep. ad Agallian. (ib.); 4) Sententia s nodalis de Greg. Nyss. loco corrupto (auch bei Mansi, XXIV. 366 seq.); 5) Theod. Sugd. Ep. (Allat. lcc. II. 95 seq.); 6) ad Constantinum libri IV.; 7) ad Andronicum Camaterum; 8) Epigraphae; 9) Refutatio libri Photiani de Sp. S. m stag. (von mir ebirt bei Migne 1. c. p. 725-864); 10) in tomum Cyprii (Allat., II. 864 seq.); 11) de pace Ecclesiae (Allat., De perpet. in dogm. de Purgat. co sens. p. 591 seq.); 12) de depositione sua; 13) Apologia; 14) de libris suis (1 Allat., Gr. orth. t. II.). Ueber Beccus f. Pachymeres (V. 24), bessen Rachrichten jebt behutsam aufzunehmen sinb; bann Niceph. Greg. V. 2, 5. Raynald. a. 1284 n. 44 se Aeußerungen bes Beccus de un. Eccles. c. 1. 3. 9. Allat., G. O. L. 62. 66. 7 Reanber II S. 625 f. Bichler, I S. 345-349. hefele, VI S. 138-145. Biberruf ber 256. Pachym. in Andron. L. I c. 2. 11. 14. 17 seq. 34 seq.; L. II c. 1 seq.; Union. III c. 29 M. t. 144 p. 15 seq. Mansi, XXIV. 494 seq. 501. 595 seq. Nicep Chumnus, Encom. in Andron. Palaeol. ap. Boissonade, Anecd. gr. Par. 1830 II p. seq. Constant. Melit. u. Georg. Metoch. ap. Allat., G. O. II. M. t. 141 p. 1031 se Von Georg. Cypr. Schriften bei Bandur., Imper. orient. II. 652-667, eine britte ! Dosith. Τόμος άγάπης, bieje brei u. and. bei M. t. 142 p. 283 seq. Cf. Allat., Vi dic. Syn. Eph. Rom. 1661 p. 405. Bern. de Rubeis, Vita Georgii Cyprii. Ven 1758. Andronifus Dimitratopulus gibt in seiner Iστορία του σχίσματος της λατινα έχχλησίας από της δρθοδόξου έλληνικής, Lips. 1867, mehrere Documente über bie verfolgt Mönche vom Berge Athos (p. 70-74), über bas Bersprechen ber Kaiserin Theobora ! züglich ihres verstorbenen Gemahls (p. 75-80), über Georg von Cypern (p. 84-8 88-92) und einen mahrscheinlich bem Beccus vorgelegten λίβελλος μεταγνώσεως (p. 8 Spaltung ber bis 83). Bgl. noch Bichler, I S. 349-352. Hefele, S. 145-147. - 257. 9 Arsenianer. stament des Arsenius Cotel., Monum. eccl. gr. II. 168 seq. Method., De vitan schismate (Mai, N. Coll. III. 247-264). Cuper l. c. p. 160 seq. n. 966 seq. p. 1 Reue Staaten n. 983 seq. Pichler, I S. 408-410. Neanber, II S. 627 f. - 258. Bulgari imgried. Rais Greg. IX. 1235-1238. Potthast, p. 865 n. 10066. 10165. 10368 seq. Innoc. I ferthum. ib. p. 985 seq. Raynald. a. 1245 n. 11 seq. Furlati, Illyric. sacr. VIII. 230 se Bichler, I S. 334. 540. Bosnien Greg. IX. 1235. Innoc. IV. 1244. Pottha n. 9986. 11226. 11245. 12246 seq. Serbien Miklosich, Monum. serbica. Vienn. 18 (meift von 1189-1197). Saferit, Slavische Alterth. II S. 254. Pichler, I 556 f. Encyclop. v. Ersch u. Gruber I. Sect. Bb. 84 F. 225 f. v. Cölln, Serbi Griechen und und bie Serben. Berl. 1865. — 259. Reinharb, Gefch. bes Königr. Cypern I. & Latrie., Hist. de Chypre II. 44; III. 1 seq. Pichler, I S. 81 818 ff. 323. 335 f. Bgl. m. Kritit Chilianeum 1864 V S. 8 ff. Conc. Later. IV c. 1 Mansi, XXII. 1076. 1084 seq. German. II epp. ad Cyprios. Cotel., Mon. eccl. & II. 462 seq. Mansi, p. 1082 (1182) seq. Befele, S. 828. Ueber bie fogen. cpprifc Marinter Tract. adv. errores Graecor. Bibl. PP. max. Lugd. XXVII. 600. Cup. p. 156 s. n. 490 seq. Honor. III. Const. 58 v. 30. Dec. 1221. Bullar. Taur. 18 III. 382 s. Raynald a. 1222 n. 8. 9 P. n. 6747 seq. 6755. 7168. Greg. IX. 4. W 1228 u. 5. März 1231 P. n. 8250. 8673. 10868 p. 711. 745. 920. Raynald a. 12 n. 30; 1240 n. 45. Innoc. IV. Raynald a. 1250 n. 40 seq. P. p. 1158. Com Sub catholicae 6. März 1254. Bull. cit. III. 580 – 583. Raynald. h. a. n. 7 P. 1254-1256. Alex. IV. Const. ap. Vincent. Riccard., Const. Cypria Alex. P. IV. 4 et lat. Romae 1636. M. t. 140 p. 1527-1560 mit Bestätigung von Sirtus IV. 14' p. 1561—1566. Bezüglich bes Berhältnisses beiber Riten gaben die Papfte fefte Regel verboten die Wiedertaufe ber von Lateinern Getauften und das Abwaschen ber von ihn benütten Altare (c. 6 de bapt. III. 42 Later. IV c. 4), sorgten für bie Griechen un lateinischen Prälaten burch Bestellung von Bicaren ihres Ritus (c. 14 de off. jud. a I. 31. Lat. IV c. 9) und nahmen ben griechischen Ritus gegen lateinische Einbringli

in Schutz (Innoc. III. M. I. 14. 15 n. 16—18. P. p. 2. 84 n. 8—10. 357). Als König Emmerich von Ungarn die Reform der ganz entarteten griechischen Mönche in seinem kande verlangte, wollte der Papst 1204 erst untersucht wissen, ob nicht die Resorm durch sie selbst geschehen und einer von ihnen Bischof werden könne, der direct dem heiligen Stuble unterstehe ib. p. 189 n. 2184. Ueber die auf Cypern weisenden Jakobiten, Restoriener u. s. f. Honor. III. 20. Jan. 1222. P. n. 6778 seq. p. 587 seq.

260. Greg. VII. L. VIII ep. 1. Baron. a. 1080 n. 73. Galanus, Conciliatio Die Armenter I. 282. Synobe von Zerusalem 1140 Guill. Tyr. XV. 18. Mansi, XXI. 577. 588. hefele, V S. 398 f. Berhandlungen um 1145 Otto Fris., Chron. VII. 81. 82. Beron. a. 1145. Pichler, II S. 444 f. Griech. Polemit mit ben Armeniern. M. Schr. \$\fotius, III \in . 827 ff. Isaac Cathol. Invect. adv. Arm. Galland, XIV. 441 seq. Theoriani Disput. M. PP. gr. t. 133 p. 119 seq. Cf. Galan, I. 242 seq. Allat., De cons. II. 12, 2 p. 668. Mansi, XXII. 37-120. 197-206. Fabric., Bibl. gr. X p. 178 n. 2. Sefele, V S. 608 f. 629-631. - 261. Galan. I. 347 seq. Guiragos, Hist. d'Arménie ed. Osgan. Moscou 1858 p. 92. Vahram-Rapoun, Chronique du myaume arménien de la Célicie à l'époque des croisades. Par. 1864 4. Peters mann, Beiträge z. Gefch. ber Kreuzzüge aus armenischen Quellen. Berlin 1860. Hieber gehören die armenischen Chronisten Joh. Sarkavag, + 1129, Matthäus Urhajeti aus theffa (Geschichte von 952-1137), sein Fortseter Gregor (bis 1163), Rerses Clajenfis, † 1178, und Samuel Jeret, sein jüngerer Zeitgenosse, Michael, jakobitischer Patriarch wn Antiochien u. A. Bgl. noch Pichler, II S. 446 f. Rattinger in ben Laacher Stimmen 1872 H. 7 S. 32 f. Armenische Correspondenz mit Innocenz III. in bessen L II ep. 217-220. 252-255. 259; L. V ep. 43-48; L. VII ep. 189; VIII. 119. 120; XII. 45; L. XIV ep. 64-66; XVI. 2. 7. Bullar. Taur. III. 166-168. 182 seq. Potthast, n. 871 seq. 908. 920. 1689 seq. 2374. 2430 etc. Gesta Innoc. n. 116. Egl. hutter, I S. 284 ff. Pichler, II S. 447 f. Hefele, V S. 709 f. Honor. III. 11. Aug. 1220 P. n. 6329 p. 553 verbot bem König Johann von Jerusalem, bie Armenier ober andere Christen zu befriegen. Greg. IX. Raynald. a. 1238 n. 34; 1239 **2.82 seq. P. n. 10620. 10628. 10710. 10714 p. 899. 900. 907. — 262. Griech.** Unionsversuche seit 1240 Mai, Spicil. Rom. X, II p. 442-448. Innoc. IV. ap. Maralea, Bullar. Francisc. Rom. 1759 I. 424. Daß die Synode von Sis 1251 Ms Filioque angenommen habe (Pichler, II S. 498), wird mehrsach beanstandet (CL Felix Nève in der Revue catholique 1862 p. 528). Weitere papstl. Schreiben Wadding, Annal. minor. V p. 128 n. 2 p. 199. 200. 236. 291. Raynald. a. 1289 1. 57; a. 1292 n. 1 seq.; 1298 n. 16—20. Galan. I. 388 seq. 412 seq. Pichler, II 6. 448-453. Spn. v. Sis 1307 Raynald. a. 1306 n. 13. Mansi, XXV. 133 -146. Hefele, VI S. 425 f. - 263. Guillelm. Tyr. XXII. 8. Bongars, p. 1022. Die Maros Schaurrer, De ecclesia Maronit. Tubing. 1810. Murad, Notice hist. sur l'origine de la nation Maron. Par. 1844. Bichler, II S. 538 ff. Weitere Lit. oben II § 199. Innoc. III. Const. Quia divinae im Bullar. Propag. Append. t. I p. 1-4. - 264. Die Jacobiten Reynald. a. 1237 n. 87. 88; a. 1247 n. 36 seq.; 1267 n. 7 seq.; 1289 n. 56. Ripolli, u. Reftorianet. Bull Praed. I. 97 n. 172. Potthast, p. 884 etc. Pichler, II S. 490 ff. Dionys. Bar Salibi Com. in Liturg. S. Jacobi ed. Renaudot, Lit. Or. II. 499. Cf. Hist. Patr. Alex. p. 479 seq. Assem., Bibl. Or. II. 157 seq. Gregor. Barhebraeus Abulfragius, Maphrian v. Mojul, † 1286, Chron. syriac. ed. Lips. 1789. Hist. compend. dynastiar. arab. ed. Pococke. Oxon. 1663. Neue Ausgabe ber sprischen Chronik von Theloos unb Lamp. Lovan. 1872. Nomocanon s. liber directionis circa canon. eccl. t leg. Mai, Vett. Scr. N. Coll. X, II p. 1-268. Cf. Assem., B. O. II. 299 seq. Ebed Jesu Nisib. Collectio canonum ad usum eccl. Nestor. Al. Asseman. interprete Mai, Vett. Scr. X, I p. 1-168; Liber Margaritae de veritate christ. relig. (ib. X, II p. 842 seq.). Cf. Assem., B. O. III, I p. 333 seq. — 265. Heeren, Entwicklung ber Folgen ber Kreuzzüge für Europa. Götting. 1808. Ratisbonne, Früchte ber Eten bes hl. Bernh. Deutsche Uebersetzung S. LXI ff. Cantu, Weltgesch. Bb. VI. Kreussüge. Tud XI. S. 527 ff.; Bb. VII. Buch XII. S. 464 ff. Regenbogen, Com. de fructibus, quos humanitas, libertas . . . perceperint e sacro bello. Amst. 1809. Ramp: foulte u. A. oben zu § 227. Christlice

266. Assem., B. O. III, I p. 96 seq. Mosheim, Hist. Tartarorum eccl. Helmst. Yataren.

1741 4. Instit. H. E. p. 443. Abel Rémusat, Mémoires sur les rélations polit. des princes chrét. avec les empereurs Mongols (Mém. de l'acad. des inscript. 1822 ff. t. VI. VII). Der Name Johannes Presbyter wird von Ginigen baraus erflart, bei der bekehrte König der Kerait Un=Chan oder Wang=Chan (Oberchan) hieß, was man in Joan Rex verwandelte, oder bag ber Chan bei ber Taufe ben Namen Johannes erhielt. Wang-Chan, Ung-Chan foll ein vom dinesischen Raiser bem Tatarenfürsten zu Rarate um verliehener Chrentitel sein. Assem., III, II p. 484 seq. Mosheim, Hist. Tart. cit. Bielleicht verwechselte man auch Chan mit bem dalbäischen אבהבא Priefter. Bgl. Oppert, ber Presbyter Johannes in Sage und Geschichte. Berlin 1864. 2. Aufl. 1870. Bischof von Gabula Otto Fris. Chron. VII. 33. Köm. Gesandtschaft von 1177 Alex. III. ep. 1322 für ben Magister Philipp. M. t. 200 p. 1148. Baron. a. 1077 n. 33 seq. Roger de Hoveden Ann. Angl. a. 1178 p. 51. Mosheim l. c. Append. p. 83 seq. Git Das Mons seler, Stub. u. Kritiken 1837 II S. 354 ff. Innocenz IV. Raynald. a. 1245 n. 16 golenreich seq.; 1253 n. 49; 1254 n. 1 seq. P. p. 982. 1225. 1253. Vincent. Bellov. Specul. hist. L. 31 c. 33 seq. Guill. Rubruquis ed. Par. 1634 bei P. Bergeron, Recueil des voyages faits en Asie dans le XII.—XV. siècle. A la Haye 1735. 4 t. I. Rulb, Gesch. ber Missionsreisen nach ber Mongolei mährend bes 13. u. 14. Jahrh. Regenst. 1860, 3 Bbc. Hist. pol. Bl. Bb. 36. 37. Joinville, Hist. de St. Louis ed. Petitot, p. 332 seq. Haithonis hist. Or. s. de Tartaris c. 23. 25. 26 ed. Colon. Brandenb. 1671 4. Abulpharag. ap. Assem., B. O. III, II. 102 seq. 531 seq. — 267. Alex. IV. ep. ad Olaonem reg. Tart. Raynald. a. 1260 n. 29 seq. Cf. a. 1267 n. 70; 1274 n. 21; 1277 n. 15; 1278 n. 17; a. 1285. 1288 seq. 1291. L. Mosheim l. c. p. 111 seq. Append. n. 53 seq. p. 132 seq. Marci Poli de regionibus orient. Colon. 1671 Marco Polo's Reisebericht, beutsch von Burk. Leipzig 1846. Hand in ber hift. 30h. be Monte theol. Ztichr. 1858, 11. Assem., B. O. III, II p. DXXXIII. Acta SS. 14 Jan. t. I. Corvino. Wadding, Ann. min. a. 1305 seq. Raynald. a. 1333 n. 31; 1340 n. 74. Bgl. no. Hift.:pol. Bl. 1856, Bb. 87 I S. 25 ff. D. Mejer, Die Propaganda I S. 81 ff. Missionen in Neanber, II S. 356-363. Döllinger, II S. 117 st. — 268. Ueberhpt. s. Kunst: Afrika. mann in ben hift.=pol. Bl. 1860, Bb. 45 h. 2, bef. S. 177. 184 f. Gil Gonsales Davila, Compendio historico de las vidas de los gloriosos S. Juan de Mata y S. Felix de Valois. Madrid 1630. 4 p. 19 seq. Ueber St. Franciscus Jacob de Vitr., Hist. occid. c. 32. Bongars, II. 1149. Bonav. Vita S. Franc. c. 9. Acta SS. t. II. Oct. p. 699. Reanber, II S. 363. Ueber bie Martyrer Wadding a. 1221 n. 36 seq. Acta SS. die 16. Jan. d. 16. Sept. Die von 1261 Henrion, Miss. I. 81. Innoc. III. 1199 ad Miramolin. L. II ep. 9. Raynald. a. 1199 n. 72 P. p. 59. Honor. III. Raynald. a. 1219 n. 46; 1226 n. 60. Wadding. a. 1225 n. 28. Greg. IX. Raynald. a. 1238 n. 16; 1235 n. 36; 1237 n. 28. Sbaralea, Bull. II. 25. 28. 107. 155. 261 seq. Innoc. IV. Sbaralea, I. 231. 572 seq. Raynald. a. 1251 n. 29. Potthas, p. 1041 seq. Zuñiga, Annal. eccl. de la ciudad de Sevilla. Madrid 1795 t. I p. Betampfung 83 ss. — 269. Petrus Ven. Tract. c. Jud. u. contra nefand. sect. Sarracenor. M. bes 36lam unb t. 189; Versio Alcorani. Basil. 1543. 8. Raimundi Martini O. S. D. Pugio fidei Ed. bes Rosaiss J. de Voisin. Par. 1651 ed. J. B. Carpzov. Francos. et Lips. 1687. Bgl. Bet. ner, Gesch. ber apolog. und pol. Lit. I S. 622 f. Rohrbacher, Hist. eccl. XX. 190. Stellung ber Ueber Raimundus Lullus f. Neanber, II S. 364—369 u. unten zu § 355. — 270. Neanber, R.: G. 11 S. 369 ff. Schut ber Juben. Greg. M. L. I ep. 35. 47. Mansi, IX. 1055. 1066. Jaffé, n. 738. 751. Alex. II. ad Episc. Hisp. Mansi, XIX. 954 J. n. 3485 p. 398. Alex. III. al. Clem. III. Mansi, XXII. 355 J. n. 9038 p. 306. Greg. IX. Raynald. a. 1235 n. 20; 1236 n. 48. Potthast, p. 841. 870 n. 9893. 10243. Innoc. III. 1199 L. II ep. 302 P. n. 834 p. 79. Honor. III. 1217 Bull. Taur. III. 330 n. 15; P. n. 5616 p. 494. Raynald. a. 1220 n. 48 P. n. 6340 p. 554. Innoc. IV. P. p. 1042. 1062. 1246. Bgl. S. Thom. 2. 2. q. 10 a. 2 q. 68 a. 10. S. Bern. ep. 363. Otto Fris., De gest. Frid. I. 37. 38. Bekehrungen von Juben burch Eurs ber Innoc. III. 8. Juni 1213 an ben Erzb. von Sens L. XVI ep. 84 M. t. 216 p. 885 P. n. 4749 p. 418. Abfall zum Judenthum Clem. IV. Const. Turbato corde 1267. Greg. X. Const. 3 a. 1273. Nicol. IV. Const. 4 a. 1288 (Vinc. Petra, Com. in Constit. apost. t. III p. 248 seq. 253 seq. 266 seq.). Bonif. VIII. c. 13 de haer. V. 2 in 6. Berbrechen ber Juden Petr. Vener. L. IV ep. 36. Matth. Par. Hist. Angl. P

1. 359 ed. Par. 1844. Raynald. a. 1805 n. 15; 1306 n. 16. Zeugnisse über ben her ber Juben bei Jost, Gesch. ber Israeliten VI S. 295 ff.; VII S. 426 f. Bernungen über bie Juben Conc. Later. III. c. 26; IV. c. 67-70. Conc. Narbonn. 7 c. 24, Rouen 1231 c. 49, Tarracona 1289 c. 4, Monteil 1248 c. 5, Albi 1254 14—70, Fritslar 1259 c. 8, Aschaffenburg 1292 c. 18, Anse 1800 c. 8, Wien 1267 15-19. Bgl. Barmalb, Die Beschlüsse bes Wiener Concils über bie Juben aus 3. 1267 in Wertheimers Jahrbuch f. Israel. Wien 1859. Hefele, VI S. 91-98. sor. III. 1221. Greg. IX. 1233. Bull. Taur. III. 380. 479 P. p. 578. 781. \$\Piis 3, K.=R. II S. 423 ff. Gregor IX. hatte am 9. Juni 1239 die Berbammung bes mud ausgesprochen und ben Bischöfen und Geistlichen bie Wegnahme ber Gremplare oten. Innocenz IV. bat im Mai 1244 Lubwig IX. von Frankreich nach Prüfung Talmub burch die Pariser Doctoren und den Kanzler die Eremplare verbrennen zu en (P. p. 911 8. 966), was die Synobe von Beziers 1255 einschärfte (Hefele, **5**. 46).

271. Anon. libri III de vita B. Ottonis (Canis.-Basnage, Lect. ant. III, II, Slavische seq.). Andr. abb. Bamb. (1483—1502) de vita S. Ottonis libri IV. (Ludewig, Stamme in ipt. rer. Bamb. t. I.). Ebonis Vita Ottonis Ep. (Jaffé, Mon. Bamb. t. V. Bibl. . Germ. 1869 p. 580 seq.). Cf. Herbordi, Dialog. de vita Ottonis Ep. B. Pertz M. XX. 697-771. Mehreres über bie Biographen Otto's bei Jaffe 1, c. und S. v. ttwit (Forschungen zur beutschen Gesch. Bb. 16, II 1876). Helmoldi Chron. Slaed. Bangert. Lubec. 1659. 4. Pertz, M. G. t. XXI. (bich. von Laurent, Gehtsschr. beutscher Borzeit. Berlin 1852). Thietmar Merseb. IV. p. 92. — Anm. Neiller, Abb. Ensdorf., Vita S. Ottonis. Amberg 1739. 4. (3. 3. Sell), v. Bamberg. Stettin 1792. 8. Gebharbi, Gefch. v. Pommern (Bb. 2 ber Gefch. r wenbisch=flavischen Staaten u. Th. 52 ber Fortsetzung ber allg. Belthistorie. Halle 18). Steinbrud, Die Rlöfter Pommerns. Stettin 1796. 4. Blumharbt, Beri einer allg. Missionsgesch. III, II S. 382 ff. Schröck, R.-G. XXV. S. 186 ff. C. F. Busch, Memoria Ottonis Ep. Bamb. Jen. 1824. 8. Rannegießer, Beungsgesch. ber Pommern z. Christenthum. Greifswalbe 1824. Reanber, R.=G. II 833 ff. Giesebrecht, Gesch. ber beutschen Kaiserzeit III S. 954 ff. Wenbische hichten. Berl. 1843, 3 Bbe. und über bie Religion ber wendischen Bölker an ber see (Baltische Studien, Jahrgang VI. S. 129. Stettin 1839). Bartholb, Gesch. Bommern und Rügen, Bb. I. Hamb. 1839. Zagler, Otto I., B. v. Bamberg. inchen 1862. Sulzbeck, Leben bes hl. Otto. Regenst. 1866. — 272. Helmoldi con. Slav. I. 42 seq. Saxonis Gram. (Propft in Rostilb, † 1202), Hist. Dan. XVI. . 310 seq. Erich Pantopidan., Annal. eccl. Dan. diplom. P. I p. 404 seq. E. a Westfalen, Orig. Neomonast. et Bordesholm. in Monum. ined. rer. German. ecipue Cimbricarum II. 434 seq. Vicelin von F. Chr. Kruse. Altona 1826. ranka, S. Vicelini Holsatorum et Wagriorum Apostoli vita. Wratislav. 1863. F. D. Estrup, Absalon, B. v. Rostilb u. Erzb. von Lund. Aus bem Dan. von Mohnite, Jugens Btichr. f. hist. Theol., Bb. II. St. 1 S. 41.

273. Vita S. Erici c. 1. Acta SS. die 18. Mai. Honor. III. 13. Jan. 1221. Die Finnen. thast, p. 565. Acta SS. 19. Jan, 18. Jun. Claud. Oernhjalmis, Hist. Sueonum horumque eccl. libri IV c. 4. G. v. Etenbahl, Geich. bes ichmebischen Boltes Reiches I S. 443. Rühs, Finnland u. seine Bewohner. Leipzig 1809 Reanber, 5. 355 f. Döllinger, II S. 108 f. Schon 1229 beantragte Bijchof Thomas bie legung seines Sipes nach Abo; 1245 ermächtigte Innocenz IV. ben Erzbischof von ala und ben Dominifanerprovincial zur Annahme seiner Resignation. Potthast, p. 716. . 988 n. 8320. 11557. 11582 etc. G. H. Porthan, Sylloge monum. ad illustran-1 hist. Fennicam. Aboae 1802 seq. 4 p. 24. 37 seq. Benzelii, Monum. eccl. nogoth. I p. 33 seq. - 274. Henrici Letti (1226) orig. Livoniae sacr. et civil. c. livland. Gruberi. Francof. et Lips. 1740 f. Deutsch von Arndt. Halle 1743. Parrot, widlung ber Sprachabstammung, Gesch. u. Mythol. ber Livl., Letten, Esthen. Stuttg. 8. Krufe, Necrolivonia. Dorpat 1842. Rienit, 24 Bucher livl. Gesch. Dor= 1847, Bb. I. Voigt, Geich. Preußens I S. 383 ff. 394 ff. v. Schlözer, Livl. bie Anfange bes beutschen Lebens im baltischen Norben. Berlin 1850. Richter, h. ber Ostseeprovinzen. Riga 1857 I. Innoc. III. forberte 1198 Beistanb für bie

Christen bes Lanbes und 1201 Erleichterungen für die Neubekehrten. Potthast, p. 80. 121. 199 n. 842. 1323. 2299. Honor. III. Diplom v. 21. Sept. 1217 für Albert mit Ertheilung ber Befugniß zur Errichtung von Bischofssiten. Raynald. h. a. n. 45 P. p. 493 n. 5604. Ueber ben von Innocenz III. genehmigten Orben ber Schwertbrüber f. Edwert, Henr. L. Schurzsleisch, Hist. Ensiferorum. Viteb. 1701. Helyot, III. 150 ss. brüber. H. A. G. de Pott, De gladiferis seu fratribus militiae Christi. Erlang. 1806. No anber, II S. 351 f. Böllinger, S. 109 f. Der am 20. Oct. 1210 vom Papfte bestätigte Bertrag ging bahin: ut ipsi fratres tertiam partem earumdem terrarum, Lettiae sc. ac Livoniae, teneant a Rigensi episcopo, nullum sibi ex ea temporale servitium praestituri, nisi quod ad defensionem ecclesiae ac provinciae perpetuo contra paganos intendent, verum magister eorum, qui pro tempore fuerit, obedientiam semper Rigensi episcopo repromittet (M. t. 216 p. 826 P. n. 4105 p. 853 seq.). Weitere Verhandlungen L. XVI. 119—123 M. p. 916 seq. P. p. 420 n. 4821 seq. Cfibland und Albert. Stad., Chron. a. 1229 seq. Raynald. a. 1232 seq. — 275. Rrufe, Urgefc. Curland. bes esthnischen Bolksstammes. Moskau u. Leipzig 1846. Rallmaner, Gründung bent icher Herrichaft u. driftl. Glaubens in Kurland. Riga 1859. Literatur ausführlich bei Eb. Winkelmann, Bibliotheca Livoniae historica. Systematisches Berzeichniß ber Quellen und hilfsmittel zur Geschichte Efthlands, Livlands und Curlands. Petersburg 1869 ff. Esthenbischof Theodorich s. Innoc. III. L. XVI ep. 124-128 M. t. 216 p. 919. Exemtion vom Metropolitanverband 1213 ib. ep. 129 P. p. 421 seq. Honor. III. 9. Oct. 1218; für Walbemar II. P. p. 519 n. 5908; über Vicelin, B. v. Reval 19. Min 1220 P. p. 543 n. 6211 seq.; für Wilhelm v. Mobena 31. Dec. 1224 P. p. 638. Gregor. IX. 1227; für bie Prämonstratenser, für Nicolaus v. Magbeburg 1229, für B. Balbuin 1232 P. p. 683. 721. 759 seq.; Riga, Grzbisthum P. p. 1220 seq. Concession für bie Bischöfe, andere Pfründen zu haben, ib. p. 1095 seq.

276 f. Petr. de Duisburg., Cron. Pruss. ed. Hartknoch. Jen. 1679. Scriptors Preußen. rer. Pruss. Edd. Hirsch, Toppen etc. Lips. 1863 seq. Cod. diplom. Pruss. Regiomont. 1836 seq. Bender, De diis vett. Prutenorum. Brunsb. 1865. R.3. von Preußen. Königsb. 1769. Voigt, Gesch. Preußens. Königsb. 1827 ff. Bb. 1—4. Gesch. Marienburgs, bas. 1824. Hermann v. Salza, bas. 1856. J. M. Bat terich, Die Gründung bes preuß. Orbensstaats. Leipzig 1857. Wolky et Sage, Monumenta hist. Warmiens. Mogunt. 1858. Niebners Ztschr. für hist. Theol. 1858 II S. 168 f. Perlbach, Die ältere Chronik von Oliva. Göttingen 1870. Reanber, II S. 354 ff. Döllinger, II S. 111 ff. Hurter, Junoc. III. Bb. II. S. 843. Papstliche Erlasse bei Potthast, p. 482. 507 seq. 531. 604 seq. 712. 729. 737 seq. 753 seq. 777 seq. 928 seq. 950 seq.

Die Litthauer.

278. Raynald. a. 1251 n. 45; 1254 n. 27; a. 1255 seq. Potthast, p. 1185 seq. Thomassin. I, I c. 59 n. 5. Dlugossi, Hist. Polonica ed. Francof. et Lips. 1711 f. L. X p. 96 seq. 109. Kojalowicz, Hist. Litthuan. Dantisci 1650 P. I. Antwerp. 1669 P. II. 4. Narbut, Dzieje starazytne Wilno. 4. t. Schlözer, Gesch. v. Lith Allg. Weltgesch. Th. 50. Joh. Lindenblatts Jahrbücher, ed. von Boigt. Königs. 1823 S. 60 ff. 334 ff. Döllinger, II S. 115 f. Aeneas Sylv. de statu Europ. sub Frid. III. c. 20 (Freher, Rer. Germ. Scr. ed. Struve, II. 114) berichtet, wie kt Camalbulenfer Hieronymus v. Prag um 1430 ben Gögenbienft in Litthauen noch fo Samaiten und verbreitet fanb. - 279. Kojalowitz op. cit. Raynald. a. 1413. J. Schefferi, Lappo-Lapplander. nia. Francof. 1673. 4. Dalin, Gesch. des Reiches Schweben II S. 371. Döllinger, II S. 116 f. Raynald. a. 1227 n. 50; 1229 n. 60; 1231 n. 40; 1241 n. 21; 1364

Cumanen. n. 57; 1273 seq. Cumanen, Greg. IX. ap. Raynald. a. 1229 n. 60. Theiner, Mon. Hung. I. 90 n. 161. 130. 224 P. p. 703. 720. 726 seq. 830. 897. 905. 916 seq. Mai lath, Gesch. b. Magnaren I S. 76. 86. 173. 234. Hefele, VI S. 118. 178 ff.

281. Traject. eccl. ep. ad Frid. Colon. Acta SS. Jun. I. 843-845. Abselard. Tanchelm unb Manaffet. Introd. ad theol. L. II n. 4 p. 1066. Robert. Montens. a. 1124. Append. ad Chron. Sigeb. Die Stellen gesammelt bei Du Plessis d'Argentré, Collect. judiciorum de novis erroribus, qui ab initio XII. saec. usque ad a. 1632 in Eccl. proscripti sunt. Par. 1728, I, I p. 11 seq. Dem Tanchelm werben bie Säte beigelegt: 1) ecclesias Dei lupanaria esse reputanda. 2) nihil esse, quod sacerdotum officio in mensa Dominica conficeretur, pollutiones non sacramenta nominanda. 3) ex meritis et sanctitate

nistrorum virtutem sacramentis accedere . . 4) si Chr. ideo Deus est, quia Spium S. habuisset, se non inferius nec dissimilius Deum, quia plenitudinem Spias S. accepisset. Gr foll balnei sui aquam stultissimo populo pro benedictione tandam mitgetheilt haben. - Ivo Carnot. ep. 63 führt ben Irrthum an: quascum-Berächter ber e personas, etiam sacrum ordinem non habentes, verba Dominica proferentes, Sacramente. ramenta altaris et cetera ecclesiastica sacramenta posse conficere et salubriter zipientibus ministrare. Erverin bei Mabillon, Anal. III. 456. Haeretici ap. Petratium Mabillon 1. c. p. 467. Reanber, II S. 650 f. Wilhelm Cornelius bei Thom. atiprat. L. II. de apibus c. 47 § 3 p. 432. Du Plessis, p. 138. — 282. Wilhelm Con. Rembribge (1197) de reb. Angl. I. 19: Eudo is dicebatur natione Brito, agnomen bens de Stella, homo illiteratus et idiota, ludificatione daemonum ita demen-. us, ut cum sermone gallico Eon diceretur, ad suam personam pertinere crederet, od in eccl. exorcismis dicitur: "per eum, qui venturus est judicare vivos et moros et saeculum per ignem". Ita plane fatuus, ut Eon et eum nesciret distinguere, d supra modum stupenda caecitate crederet, se esse dominatorem et judicem virum et mortuorum. Otto Fris. de gest. Frid. I. 54 seq. Robert. de Monte Apnd. ad Chron. Sigeb. p. 629 ed. Pistor. Albericus mon. trium fontium Chron. ed. nnov. p. 315. Zeugnisse bei Du Plessis 1. c. p. 36. 37. Mansi, XXI. 720 seq. tstle, V S. 456 f. - 283. Petrus Vener. ep. ad Arel. Ebred. et al. Epp. s. Betros net. adv. Petrobrus. Bibl. PP. max. XXII. 1033 seq. M. t. 189 (ber Tractat ift brusianer. d bei Lebzeiten bes Baretiters geschrieben, bie Borrebe erft langer nach seinem Tobe, a 1226). Abaelard. Introd. in theol. Opp. p. 1066 ed. Cousin. Par. 1859, t. II. . Du Plessis 1. c. p. 13. 14. Reanber, II S. 651 ff. Hefele, S. 309 ff. tta Ep. Cenom. c. 35 de Hildeb. Mabillon, Anal. III. 312 ed. II. p. 315. Du henricianer. 'essis, p. 15. S. Bern. ep. 241. Serm. 65 in Cantic. n. 5, serm. 66 n. 4. Hildeb. n. L. II ep. 23. 24. Petrus Ven. op. cit. p. 1119: Haeres nequitiae ejus (Petri) mricus cum nescio quibus doctrinam diabolicam non quidem emendavit, sed imatavit, et sicut nuper in tomo, qui ab ore ejus exceptus dicebatur, scriptum vidi, n quinque tantum, sed plura capitula edidit. Gaufrid. mon. in vita Bern. III. 9. aill. de Podio Laurent. Du Chesne, V. 667. Alberici Chron. a. 1149 scint zwar n Beinrich mit Gon zu verwechseln, beruft sich aber boch in ganz verlässiger Beise auf tr. Cantor, Verb. abbreviat. p. 200. Bgl. Neanber, II S. 653-656. Hefele, S. 379-381. - 284. Du Plessis, I, I p. 26-28. Den Arnold nahm Flacius Arnoldiften. hricus unter die testes veritatis auf, ebenso spätere Protestanten. Bgl. Köler, De moldo Brix. Diss. Goetting. 1742. Unter ben Italienern suchten ihn Guabagnini b Tamburini zu vertheibigen, theilweise auch Oborici (oben § 60). Hist. Episc. Autis- Capuciaten. idor. Labbé, Nov. bibl. I. 477. Du Plessis, 1. c. p. 123. 124. — 285. Die Walbenser Balbenser. hten ihren Ursprung in bie Zeit Constantins b. Gr. zu verlegen mit Bezugnahme auf sen angebliche Schenfung an P. Sylvester. Pilichdorf (1444), Contra Wald. c. 1 ibl. PP. Lugd. XXV. 278): Coram simplicibus mentiuntur, sectam eorum durasse temporibus Sylvestri, quando videl. Ecclesia coepit habere proprias possessiones. nan glaubten sogar einige Katholiken (Rayner), noch mehr bie Protestanten Beza, Abbie, J. Basnage, J. Leger u. A., ja seit bem Anschlusse ber Walbenser an bie Proianten wollte man sie sogar in die apostolische Zeit ober in das Jahr 120 zurück= legen. Andere machten fie zu Anhängern bes ikonoklastisch gesinnten B. Claubius von min. Wieber Unbere verwechselten sie mit ben Katharern, Benricianern, Betrobrusianern, ils um sie als Manichaer barzustellen, theils um sie von biesem Berbachte zu reinigen Rariana, Gretser, Abbabie, J. Basnage). Nach Pilichborf foll Walbus aus ber Gegenb n Balbis (in ber gallischen Mark Centur. Magdeb. XII p. 1204) gebürtig unb mit um gemissen Johann von Lyon verbunden gemesen sein. Ginige leiteten ben Namen n bem Thale ab, in bem sie wohnten. Ebrard. lib. antihaeret. ed. Gretser (Bibl. ix. PP. XXIV) c. 25. Bern. abb. Fontis calidi adv. Wald. 1 seq. Sahn, Geich. t Reper im Mittelalter II, 1, 59. Den Petrus Walbus sehen als Stifter an: Alanus Insulis (M. t. 210 p. 307 seq.), Moneta Ord. Pr. (1240) Summa adv. Cath. et ald. ed. Richini. Rom. 1742. Gualterus Mapes O. S. F. de nugis curialium ap. ser., De christ. Eccl. continua successione et statu. Lond. 1687 fol. 112. Steph. Borbone, de septem donis Spir. S. c. 1225. Du Plessis, I, I p. 85 seq. Rainer

Saccon. 1249 Sum. de Cath. et Leonist. Martene, Thes. anecd. V. 1761 seq. Stülk Berichte von Bernard von Fontchaub (Bibl. PP. Lugd. XXV. 1585 seq.), Ebrard. Bethune, Lib. antihaer. Gretser, Opp. XII, II. Die Synobe von Berona 1184 bezeichn sit: qui se humiliatos vel pauperes de Lugduno falso nomine mentiuntur (Lucius II c. 9 de haeret. V. 7. Mansi, XXII. 476. Hefele, V S. 644); Leonisten hies sie von Leona (Lyon), nach Einigen von einem fabelhaften Leo aus der Zeit Sylvester sabbötiers, insabbatati von sabot (hölzerner Pantoffel, ital. ciabatto, ligneum calcu mentum, calceamentum desuper apertum. Innoc. III. L. XV ep. 187). Egl. no Petr. Vall. Cern. Ebrard. c. 25: Etiam Sabatatenses a sabatata potius quam chri stiani a Christo se volunt appellari. Aus Walter Mapes schloß man, daß bas briti Lateranconcil sich mit ben Walbenfern beschäftigte; es ist aber bas vierte zu verstehn Hefele, V S. 637 f. Ebict bes aragon. Königs gegen bie Insabbatati von 1194 b Eymericus Director. Inquisit. p. 282 ed. Ven. Du Plessis, p. 83. Synobe von G rona 1197 Hefele, S. 676. Krone (Fra Dolcino und die Patarener. Leipzig 1841 S. 22 N.) führt einen Befehl Otto's IV. an contra haereticos Valdenses, qui in Tau rinensi dioecesi zizania seminant. Walbenser in Trier Gesta Episc. Trevir. 1836 l c. 104 p. 319. Statut bes B. Obo v. Tulle 1192 Martene, Anecd. IV. 1182. Die und andere Quellen bei Du Plessis d'Argentré, I, I p. 82-109. Perrin, Hist. de Vaudois. Genève 1619. Jean Leger (Wald. Prediger, dann in Leyben), Hist. ger des églises évangel. de Piemont. Leyde 1669 seq. (bíc. von Schweinig. Bressa 1759). Jacques Brez (ebenfalls Balb. Prebiger), Hist. des Vaudois. Utrecht (Par.) 1796; bid. Leipzig 1798. Blair, History of the Wald. Edinb. 183 voll. 2. Flath, Gesch. ber Borläufer ber Reform. Leipzig 1835. Monastrier, Hist de l'église Vaud. Par. Laus. 1847 voll. 2. Muston, L'Israël des Alpes. Par. 1851 F. Benber, Gesch, der Waldenser. Ulm 1850. Cunitz, Revue de théol. et philos chret. août 1852. Die choff, Die Balbenser im Mittelalter. Göttingen 1851. Det zog, Die romanischen Wald. Halle 1853 (früher von ihm Hall. Programm 1848 d origine et pristino statu Wald.). Replit von Diechoff Gött. Gel.:Anz. 1858 St. 1 —19. Herzogs Duplik. Darmst. Allg. K.=3. 7. Aug. 1858. Bgl. bessen Realencykla Bb. 17 (1863) S. 544 ff. v. Zezichwiz, Katechismus ber Walb. und bohm. Brübe 1863. Gegen die fabelhaften und gefälschten Darstellungen der franz. Reformirten un Walbenserfreunde Bossuet, Hist. des variations des égl. prot. L. XI. Hist. génér. d Languedoc par un religieux Bened. Par. 1737. Charvaz (B. von Bignerol, dan E.≥B. von Genua), Origine de' Valdesi e carattere delle primitive loro dottrim Torino 1834. Recherches hist. sur l'origine des Vaudois. Par. 1836. Le Guid du catechum. Vaudois, 1839 voll. 2. Friebrich, Die Berfälschung ber Lehre bi Walbenser durch die franz. ref. Kirche (Desterr. Vierteljahrsschr. f. Th. 1866 V, I S. 41 ff. Viele Walbenser-Schriften sind späteren Ursprungs ober vielfach umgestaltet. Dahin gehören Le Vergier de consolation, Vertuez, Glosa pater, Cantica u. f. f. La nobla Leiczon edirt von J. Leger, vollständig von Rennouard, (Choix des poésies orig. des Trov badours II p. 73 seq.), stammt nach Einigen aus dem 11., nach Andern aus der 15. Jahrh. und marb oft verändert (Gbrard in Niedners Ztichr. für hist. Theol. 186 II; 1865 III, und Herzog, Ucber bas Alter ber Nobla Leiczon bas. 1865 I). Au Gieseler hielt den Katechismus (Les interrogacions menor, angeblich vom Jahr 1100 bie Abhandlung über bas Fegfeuer, die über ben Antichrist (angeblich von 1120), üb bie Anrufung ber Beiligen, sowie bie profession de foi für viel später als Leger a nahm; sicher gehören sie so wenig als ber "geistliche Almanach" in das 12. Jahrh., tau in das 13. Etwas älter scheinen die Gedichte La barca, le nouvel sermon, le nouve confort, le payre (père) éternel, la disprecion del mont, l'évangile des quatres se mences (nach Matth. 13, 3 ff.). Bgl. über biese Schriften überhaupt Maitland, Fect and documents illustr. of the history, doctrine and rites of the ancient Albig. an Lond. 1832 (nach Neander, II S. 663 N. 2 oft hypertritisch). Toda Discourses on the prophecies relating to Antichrist. Dublin 1840. S. noch Schmidt Actenstücke z. Gesch. ber Walbenser (Niebners hist. Ztschr. 1852 II S. 238—262). -286. Innoc. III. L. II ep. 41 ad Met. dioec. 1199 (c. Cum ex injuncto V. 7 de haer.) L. XI ep. 198; XII ep. 17 ad Archiep. Mediol.; L. XIII ep. 78; L. XI ep. 90. 93-96. Formula ab Innoc. III. praescripta Denzinger, Enchirid. ed. IV

297 **SS** 286— 291. p. 159 seq. n. 53. Hartnäckige Walbenser Alan. ab Insulis L. II c. 2 seq. 5 seq. 15 seq. Stephan. de Borbon. 11. Yvonetus O. S. D. de orig. Wald. Du Plessis, p. 87. 95. Anschluß der Waldenser an andere Secten Petrus Vall. Cern. Hist. Albig. c. 1. Guill. de Podio Prol. super hist. reg. Franc. Steph. de Borbone ap. Du Plessis, p. 85-91. - 287. Du Plessis d'Arg. gibt I, I p. 138-140 bie Stellen: Stebinger. Albert. Stad. a. 1233. Joh. a Leidis Carmel. Chron. Belg. L. 22 c. 14. Goffrid. mon. a. 1233. — Raynald. a. 1232 n. 8. Greg. IX. epp. Potthast, p. 753. 774. 789 seg. 805. 849. Befele, V S. 906 ff 914. Schumacher, Die Stebinger. Bremen 1865. Dazu Rump Bonner theol. Lit. = Bl. 1866 S. 805 ff. Bremer Synobal= motofoll bei Sudendorf, Registr. II. 156. — Luciferianer Defele, V S. 908 f. Aehn= Luciferianer. lich war die im Chron. Alberici a. 1160 geschilderte Partei in Deutschland Du Plessis, Sectein halle. p. 63. 64. — Albert. Stadens. a. 1248. Auch die mährend der Gefangenschaft Lud= wigs IX. aus umberschweisenden Bettlern (Bretanni) in Südfrankreich gebildeten Pa= Paswrellen. porellen, die Engelsvisionen und eine ihnen verliehene überirdische Macht vorgaben, Clerifer und Mönche verfolgten und sich Alles erlaubt bachten (Matth. Paris. a. 1240 p. 583; a. 1251 p. 822 seg.) find kaum zu ben eigentlichen haretikern zu zählen. 288. Joachim (nach Dante, Parad. XII. 140 di Spirito profetico dotato. Cf. Joachim und Acta 88. Mai. VII. 123. 129 seq. Reumont, II S. 491 f. Reanber, II S. 451 ff. die Joschiten. 663 ff. Friedrich in Hilgenfelds Ztichr. f. wissensch. Theol. 1859. Rénan, Joachim de Flore in der Revue des deux mondes II, XIV, 1866 p. 46-152. Döllinger, Der Beissagungsglaube u. das Prophetenth. in der driftl. 3t. in Raumers hift. Taschenb. 1871 S. 257 ff. Schneiber, Joachim von Flora u. die Apokalyptiker d. Mittelalters. Dillingen 1873) schrieb: 1) de concordia utriusque Testamenti libri V. Venet. 1519. 4. 2) Psalterium decem chordarum. Ven. 1527. 4. 3) Expositio Apocal. Engelharbt, Kirchengeschichtl. Abholgn. Erlangen 1832 S. 1—150. Bon seiner Trinis tätslehre Conc. Later. IV. c. 2 (c. 2 de summa Trin. I. 1). Er meinte, ber Lombarde sifte eine Quaternität ein, die Einheit der drei göttlichen Personen sei nicht als vera et propria, sonbern nur als similitudinaria et collectiva ju benken, wie viele Gläubige tine Rirche bilben, wogegen das Concil die katholische Lehre entwickelte. Bgl. Hefele, V S. 785 f. Seine Erklärung bes Gehorsams gegen bie römische Kirche bei Eymeric. Director. Inquis. p. 5. 6. Du Plessis, I, I p. 120. 121. Schr. Honor. III. an den Erzbischof von Cosenza und den Bischof von Bissignano ib. p. 121. 122. Potthast, n. 6452 p 563. Die brei Zeitalter wurden in ähnlicher Weise wie von den Joachiten auch von Shelling bestimmt (Philosophie der Offenbarung ed. H. E. G. Paulus S. 715). Introductorius in Evangel. aeternum. Fragm. Du Plessis, l. c. p. 173. Postilla Apotalyptiter super Apocal. Baluz., Miscell. I. 213 seq. Gerard Wadding, Annal. min. a. 1256 n. 5 unter ben Franciss seq. Quetif & Eccard, Scr. Ord. Praed. I. 202 Processus in lib. Ev. aet. Dw canern. Plessis, p. 162-168. Herm. Cornerus O. Pr. 1435 Chron. ap. Eccard, Corp. hist. med. aevi II. 849 seq. Conc. Arel. Mansi, XXIII. 1001 seq. Stftlt, VI S. 55 f. uill. a S. Amore de periculis noviss. temporum p. 38. Du Plessis, p. 168-172. Clem. IV. ep. a. 1266 ib. p. 172. 173. Bulaeus, Hist. Univ. Paris. III. 382. — 289. Joh. Peter be Oliva Wadding, Ann. a. 1282 n. 2; 1283 n. 7; 1289 n. 28. 55; 1297 n. 34. 37 seq. Raynald. a. 1325 n. 20 seq. Baluz., Miscell. I. 213 seq. Oudin, De script. eccles. III. 584 seq. Du Plessis, I, I p. 226-234. Sefele, VI 6. 476 f. Bal. Neanber, II. S. 665-668. Von Ubertino ba Casale Arbor vitae

826 seq. Reanber, S. 668 ff. In Spanien predigte ein gewisser Richard ähnlich. Bereine von Bauern, die sich als apostolisch bezeichneten, kommen vor in Deutschland, England und Frankreich. Concil von Würzburg 1287 c. 34, Chester 1289 c. 39, Trier 1310 c. 50, Lavaur 1368 c. 24. Cf. Du Plessis, p. 269 seq. Honor. IV ap. Eymer. P. II q. 12. Du Plessis, l. c. nach Conc. Lugd. II. c. 23 (c. 1 de relig. dom. III.

trucifixae ed. Venet. 1485. — 290. Bossius in Chron. a. 1300. Du Plessis, p. 274. Die Bilbels Spondan. a. 1300. Mabillon, Mus. ital. I. 19. Murat., Ant. Ital. V. 99. Gegen Bossius, ber die Wilhelmine selbst anklagte, schieb Joh. Petrus Puricellus. Ausjuge ber Procehacten bei Fr. Palady, Literar. Reise nach Italien. Prag 1838, S. 72 ff. Bonner Zische, für kath. Theol. N. F. 1843 IV S. 90. Neanber, II S. 674 f. — 291. Salimbene de Adam O. S. F. Chron. Ausjuge bei Pegna, Not. ad Eymer. Die Apostels Director. Inquis. ed. Ven. 1595 f. 271. Chron. Parm. ap. Murat., Rer. it. Scr. IX.

17 in 6). Nicol. IV. 1290 ap. Eymer. l. c. p. 288 ed. Rom. 1585. Die Bulle Clestins V. für die Fraticellen nahm Bonifaz VIII. 1297 zurück. Raynald. h. a. p. 5 Fra Dolcine. Du Plessis, p. 270. 271. — 292. Hist. Dolcini et additam. ap. Murat., l. c. p. 42 seq. Chron. Parm. l. c. Du Plessis, p. 272 seq. Christoforo Baggiolini (Prof. Bercelli), Dolcino e i Patareni. Notizie storiche. Novara 1838 (nach den Archiven ve Bercelli). Krone, Fra Dolcino und die Patarener. Leipzig 1844. Benevenuto ve Imola Comment. in divin. Comoed. Murat., Antiq. Ital. med. aevi I. 1122. Dan Inf. XXVIII. 55 sett den Dolcino mit Muhammed in die Hölle.

Inf. XXVIII. 55 sett ben Dolcino mit Muhammed in die Holle.

293. Pseudo-Dionys und Scotus Erigena oben II § 165; IV § 103. Arabische Philosophen Schmölder, Essai sur les écoles philos. chez les Arabes. Par. 184 sophischer Schmölder, Essai sur les écoles philos. chez les Arabes. Par. 184 Jourdain, Recherches crit. sur l'âge et l'origine des traductions lat. d'Aristote. Nou éd. Par. 1843 p. 200. 212. R. Dozy, Recherches sur l'hist. et la litt. d'Espagne a moyen-âge, éd. II. Leyde 1860 voll. 2. Das Buch de causis ward von Albertus V. II. de terminatione causarum primariarum tract. I Opp. V. 563 ed. Lugd. 156 einem Juden David zugeschrieben, der peripatetische Lehrsähe mit den Lehren arabisch Philosophen verdunden habe. Thomas von Aquin, der es ausschriftig erläutert (Com. i libr. de causis Opp. t. IV ed. Paris. 1660), sah richtig darin eher eine neuplatonisch als eine peripatetische Schrift und hiest es sür eine lleberschung aus Proslus, dabei such er dessen Guill. Almar. hist. de vita et gest. Phil. Aug. a. 1209. Rigord. de gest. Phil. Aug. bena. Warian. Scot. adject. p. 209. Nicol. Trivet. in Chron. Gaguinus in hist. France

er bessen pantheistische Sate milbernb zu erklären. Reanber, II S. 570 R. 3. -Amalrich von Guill. Almar. hist. de vita et gest. Phil. Aug. a. 1209. Rigord. de gest. Phil. Aug. h. a. Vincent. Bellovac. Specul. hist. XXIX. c. 107. Martin. Polon. Supputat. s Marian. Scot. adject. p. 209. Nicol. Trivet. in Chron. Gaguinus in hist. Franc p. 100. Frasquet Chron. a. 1204. Hist. Univ. Par. III. 24. Du Plessis, I, I p. 12 -128. Kroenlein, De genuina Amalrici a Bena ejusque sectatorum doctrina. Gist 1842 u. in ben Studien und Kritiken 1847. II. Engelhardt, Amalr. v. B. Kirchen geschichtl. Abhblgu. R. 3. Neanber, II S. 571 ff. — Staubenmaier, Philos. de Christenth. I S. 629 ff. Hefelc, V S. 767. Denzinger, Bier Bücher von der relig David von Erkenntniß. Würzb. 1856. I 👟 325 ff. Stöckl, Gesch. der Philos. I S. 288 ff. Davi Dinanto. bei Albert. M. Sum. theol. P. I. Tr. IV. q. 20 membr. 2 ed. Lugd. XVII. 76 1 Thom. in L. IV. Sent. d. 17 q. 1 a. 1 ed. Ven. X. 235 (Du Plessis, p. 132) b zeichnete Gott als principium materiale omnium rerum und unterschieb brei Prin cipien: 1) bas erste Untheilbare, bie ber Körperwelt zu Grunde liegende Materie, 2) be Geist (vous), woraus die Seele hervorgeht, 3) bas erste Untheilbare in den ewigen Su stanzen (3been) — Gott. Zwischen biesen breien fanb er keinen Unterschieb. Deus Nus et materia prima idem sunt secundum id quod sunt, quia quaecumque su et nulla differentia differunt, eadem sunt (bei Albert. l. c.). Thomas lehrt gegen b Pantheisten: Deum esse omnia effective et exemplariter, non autem per essentiar

Albert: Gott ist nicht bas materielle und bas wesentliche, sondern bas ursächliche Se alles Daseins, und zwar das ursächliche als die causa efficiens, formalis und final - sicut paradigma, a quo fiunt et ad quod formantur et ad quod finiuntur, cu tamen intrinsecum sit extra facta, formata et finita existens et nihil sit de es eorum. Nach Thom. Sum. 1 q. 3 a. 8 unterschieb sich Davids Lehre von ber bes Amalri baburch, daß Letterer Gott als bas principium formale aller Dinge betrachtete, Erster aber als materia prima. Nach bieser Lehre erschien die ganze Natur als Leib Gotte Gott als bas eine Subject in Allem, alles Anbere ohne mahres Sein, accidentia, unt benen sich ber allein seienbe Gott verhüllt. Wie in ber Gucharistie, so war Gott in b ganzen Natur. Gerson de concordia metaphysicae cum logica (1410) bezeichnet a Grundlehre bieser Partei: Omnia sunt Deus, Deus est omnia. Creator et creatw idem. Ideae creant et creantur. In bem Pariser Concil von 1210 heißt es: Omn unum, quia quidquid est, Deus est. Pater in Abraham incarpatus, Filius in Mari Spiritus S. in nobis quotidie incarnatur. Als Hauptsat ber Secte gibt B. Johar v. Strafburg, ber auch ausbrücklich sagt: Dicunt se credere omnia esse communi unde permittebant concubinatum promiscuum, ben an: Quod Deus sit formalit omne quod est (Mosheim, De Beguardis Op. posth. Lips. 1790). Bgl. auch Caesa Heisterb. Hist. illustr. miracul. V. 22. Baluz., Miscell. II. 283 seq. Stephan. de Bo bone, Append. Cod. Cadom. ad Sum. Rainerii ap. Du Plessis, I, I p. 58, wo fi

genbe Lehren vorkommen: 1) animam primi hominis esse divinae substantiae po

ionem; 2) animam cujuslibet hominis boni esse Spiritum S., qui est Deus, quo pecante egreditur et subintrat diabolus; in morte boni hominis spiritus est idem, quod piritus Dei et ipse Deus; 3) quemlibet bonum hominem eodem modo, quo Christum, see Filium Dei; 4) passionem Christi in quolibet bono homine et Trinitatem in waversione inveniri. Bgl. bie von Clemens V. censurirten Sape c. 8 de haer. V. 8 in Iem. Denzinger, Enchir. p. 171 seq. n. 399 seq. — Engelharbt, K.: G. IV S. 151. Bieseler, II. A. § 88 S. 626 f. Schwab, Joh. Gerson S. 50. — 294. Conc. Par. 1210. Martene, Thes. anecd. IV. 163 seq. Mansi, XXII. 801 seq. 809 seq. Du Berbreitung Plessis, p. 129 seq. Befele, V S. 767 f. Die Secte in Strafburg führte von ihrem ecalhaupte den Namen Ortlibarii, Ortliebenses. Hartmann Annal. Eremi a. 1216 sihrt Häretiker im Elsaß und in Thurgau an, die lehrten: carnium et aliorum ciborum sum quocumque die et tempore, tum vero omnis veneris usum nullo periculo conracto licitum et secundum naturam esse. Beitere Spuren ber Secte Liberae intelligentiae in Deutschland bei Joh. Nider († 1430) Formicarius L. III. c. 8 d. 4. Martin. Crusius († 1607), Annal. Suev. P. III L. II c. 14 a. 1261. Statuta Henrici Colon. Archiep. de Beguard. a. 1800. Clem. V. Const. c. Beguard. in Alem. isil c. 3 de haer. cit. in Clem., in Stalien Clem. V. ep. ad Ep. Cremon. Raynald. 1. 1311 n. 66. — Thom. Cantiprat. Matth. Paris. a. 1201 seq. Du Plessis, I, I Simon von hefele, V Cournay. p. 125. 126. Reanber, II S. 555. Conc. Later. IV. c. Firmiter. 5. 786. Denzinger, Enchir. p. 155 n. 359 c. LII. leber M. Edhart (auch Eccarb) Meister Staubenmaier, Philos. des Christenth. I S. 641. Greith, Die deutsche Mystif Edhart. m Predigerorben. Freib. 1861, S. 60 ff. Denzinger, Bon ber relig. Erkenntniß I 5. 328 ff. Bach, Meister Edhart, ber Bater ber beuschen Speculation. Wien 1864. Bgl. Tub. Quartalichr. 1865 I., von Protest.: Martenfen, M. Edart. Samb. 1842. Breger, Ztichr. f. hift. Theol. 1844 u. 1846. Böhmer in Giesebrechts Damaris 1865. taffon, D. Edh. Berlin 1868. Neander, II S. 884 f. Schriften bei Pfeiffer, Deutsche Mystifer II. Leipzig 1857. Joh. XXII. Const. Dolentes referimus, Raynald. L 1329 n. 70. Trithem. de script. eccl. a. 1310. Denzinger, Enchir. p. 179 n. 428 veq. Du Plessis, 1, I p. 312. 314 (bas. I, II p. 229 bie Berbammung burch bie Heibel= berger Facultät 1430). Dem Edhart warb auch bie von Mosheim (Institut. H. E. p. 552 seq.) mitgetheilte alte beutsche Schrift De novem rupibus spiritualibus zupidrieben. S. unten VI. § 220.

295. Bon ben Mystifern wirb besonbers Rupert von Deut einer falschen Lehre Irthumer vom Abendmahle beschuldigt auf Grund seines Com. in Joh. L. VI c. 6, der Schrift De Eucharistie. Trinit. et operibus ejus unb anberer Stellen Opp. I. 191; II. 762 ed. Mog. 1631. Bellarm., De Euchar. III. 11. 15 erklärte seine Lehre für häretisch; Natal. Alex., Saec. XII. c. VI a. 8 § 2 t. XIII p. 237 seq. unb Gabriel Gerberon, Apologia pro Ruberto Tuitiensi. Par. 1669 suchten sie katholisch zu beuten. Die Stelle in Exod. L. II. 10 läugnet nur die Beränderung in carnis saporem sive in sanguinis horrorem; in Exod. IV. 7 heißt es: efficaciter haec in carnem et sanguinem ejus convertit, permanente licet specie exteriori. Schwieriger ist de div. offic. II. 9: In illum, in quo Mes non est, praeter visibiles species panis et vini nihil de sacrificio pervenit. Egl. J. G. de Lith., De adoratione panis consecrati p. 113 seq. St. Bernhard Serm. I in Coena D. n. 2; Serm. in fest. S. Mart. n. 10 ift ber firchlichen Lehre nicht ent= gegen. Zweisel an ber Eucharistie erwähnt er Vita S. Malachiae c. 26. Cf. Abael. Theol. christ. L. IV (Martene, Thes. V. 1315). Zacharias Ep. Chrysopolitan. (1157) Com. in Monotess. IV. 156 (Bibl. PP. max. XIX. 916): Sunt nonnulli, imo forsan multi, sed vix notari possunt, qui cum damnato Berengario idem sentiunt et tamen eundem cum Ecclesia damnant. Alger von Lüttich Lib. de corp. et sangu. D. (Bibl. cit. XXI. 251) führt bie Meinungen Berschiebener an, barunter auch bie, welche eine mutatio in carnem et sanguinem, non Christi, sed cujuslibet filii hominis sancti et Des accepti annahm, bann bie weitere, burch unwürdigen Empfang kehre bie Euchatiftie wieber in purum sacramentum panis et vini zurud, endlich die stercoranistische: Per comestionem in foedae digestionis converti corruptionem. Folmar bei Gerhoch. de gloria et honore filii hominis Pez, Thes. anecd. noviss. I, II. Bibl. PP. Lugd. LXXV. Hartzheim, Conc. Germ. III. 365. Du Plessis, I, I p. 110 seq. Neanber, II 6. 517. Hefele, V S. 461 f. Auf ben Streit beziehen sich auch Gerhochs Aeußerungen

de investig. Antichr. II. 33. 51. 53. 67 p. 260. 299 seq. 322 seq. Alex. III. ep. 242. an ben Erzb. von Salzburg, ep. 243 an Gerhoch vom März 1164 (M. t. 200 p. 288. 289). Lonboner Synoben von 1286 Mansi, XXIV. 647 seq. Sefele, VI S. 210 f. Darüber f. auch Zigliara O. Pr., De mente Conc. Vienn. in definiendo dogmate Irthumer unionis animae humanae cum corpore. Romae 1878. — 296. Nunifin Hartzheim, über die Eris l. c. p. 515. Mansi, XXII. 1206. 1211. Binterim, Deutsche Conc. IV S. 845 ff. ntiat u. Zweis Defele, V S. 834. Honor. II. an B. Conrad von Hilbesheim vom 28. Mai 1224 Sudendorf, Reg. II. 164 n. 76. Potthast, n. 7260 p. 627 (hier steht Henricus Minerstehung. nike). Rigord. de gest. Philippi Aug. a. 1196 p. 40.

Paffagier.

297. Specimen opuscul. quod G. Bergomensis contra Catharos et Pasagios elucubravit c. a. 1230 ap. Murat., Ant. It. med. aevi V. 151. Bonacurs. de vita haeret. ap. D'Achery, Spic. I. 212. Murat., l. c. Du Plessis, I, I p. 64. Den Ramen Passagii, Pasagini wollten Ginige von πάντως άγιοι ableiten, richtiger Anbere von passage, passagium, Wanderung, Reise; sie maren Wanderer, aoraroi, wie bie Athinganer. Mehrere vermuthen ihren Zusammenhang mit ber älteren jubischen Theologie. Reanber, II S. 649. Auch bie auf Lukas von Tuy L. III c. 3 gestütte Ansicht hat Bertreter, baß sie sich beschneiben ließen, um für Juben zu gelten, unter bieser Larve freier ihn Meinungen vorzutragen und bei ben zahlreichen Gönnern ber Juben unter ben weltlichen Richtern und Großen leichter Schut zu finben. Nifolaus III. fpricht 1288 vom Ueber-Baulicianeru. tritt mancher Christen ad ritum judaicum. — 298 f. Anna Comnena Alex. L. V Enthusiasten. p. 131; L. VI p. 154; L. XIV p. 450 seq.; L. XV p. 486 ed. Par. Mich. Psell. dial. de operat. daemon. ed. Gilb. Gaulmin. Par. 1615. Hasenmüller, Kilon. 1688.

Bogomilen. Migne, PP. gr. t. 122 p. 819 seq. — Euthym. Zigab. Panopl. P. II tit. 27 ed. Gieseler. Götting 1842. M. t. 130 p. 1289 seq. Der Rame wird vom flavischen Bog (Gott) und Milui (eleison) abgeleitet. Anbere nehmen Bogumil = Gottgeliebter, Gottel: freund (θεόφιλος). Guthym. schrieb noch eine weitere Wiberlegungsschrift und zwei Briek gegen biese Secte Galland. XIV. 293. Cf. Sam. Andreae, Disquis. hist. theol. de Bogomilis. Marburgi 1688 in Vogtii Bibl. haereseol. hist. t. I. fasc. 1 p. 121-164. C. Chr. Wolf, Hist. Bogomil. diss. III. Vitemb. 1712. Oeder, Prodrom. hist. Bogom. crit. Goett. 1743 ap. Heumann, Sylloge diss. P. II p. 492 seq. Engelhardt, Rirchengeschichtl. Abhblgn. Erl. 1832 S. 153 ff. Reanber, II S. 628 ff. Gieseler, Prolog. edit. cit. Euthym. In ber Darstellung ber bogomilischen Lehre finden sich nur geringe Divergenzen, z. B. über bie Epoche, in ber Satanael (analog bem Sammael gebilbet) ben göttlichen Namen — bas Gl — verlor.

Die Ratharer

300. Für ben Zusammenhang ber abenblänbischen Katharer mit ben Bogomilen im Occibent. bes Orients sprechen die Uebereinstimmung in Lehren und Gebrauchen, die verschiebenen Sectennamen und zahlreiche Thatsachen. In ber unter bem Namen bes Apostels 30: hannes herausgegebenen Unterrebung besselben mit Christus (aus ben Archiven ber Inquisition von Carcassone bei Jean Benoist O. Pr., Hist. des Albigeois. Par. 1691, I. 283 seq., und Thilo, Cod. apoer. N. T. I. 885) finden sich die wichtigsten Lehren ber Bogomilen wieder. Auch soll die Schrift von einem häretischen Bischof Nazarius aus ber Bulgarei nach Frankreich gebracht worben sein. Die Namen ber Katharer sinb: 1) Bulgari, Bugri, franz. Bougres, im 13. Jahrh. (so bie bei Cambray und Donay entbedten Bäretifer Chron. Lobiens. Annal. Gallo-Flandrici Du Plessis, p. 142); 2) Publicani, Poplicani, vielleicht Verstümmelung bes Namens Pauliciani ober auf die Verbreitung in Subfrankreich in ber Provinz Novempopulonia wie auf ben Schimpsnamen ber Böllner hinweisenb Guill. Neubrig. de reb. Angl. II. 13 p. 155. Du Plessis, p. 59-62, Populiani bei Lubwig VII. von Frankreich (M. t. 200 p. 1376 n. 16); 8) Gazzari (Later. III. c. 8 de haer. V. 7. Frid. II. L. Gazaros post l. 19. Cod. I. 5 de haer.), mobei Viele an die Halbinsel Krimm, Andere an Reper benken; 4) Cathari, von xa8apol (Reine), bei Aug. de haer. c. 46 Name ber Manichäer (cf. Greg. IX. c. 15 de haer. V. 7). In Deutschland entstand baraus bei ben Minnesangern bas Wort Reger. Ecbert. († 1185) Serm. I. adv. Cathar. c. 1163 (Bibl. PP. max. t. XXIII): Hos Germania nostra Catharos appellat, Flandria Piples, Gallia Tesserants. In ber Polemit ents standen andere Ableitungen, z. B. von catha = fluxus, von quasi casto, von cato (gatto, Rate). Alan. ab Insulis t. 1202 c. haer. I. 63 p. 248; 5) Tesserants in Frankreich (Conc. Rhem. 1157 c. 1. Sefele, V S. 500) mit hinweis auf bie besonbers jum Mysticismus geneigte Zunft ber Weber (textores); 6) Patareni (Later. III. 1179. Luc. III. 1184 c. 8. 9 de haer. V. 7. Matth. Paris. a 1236 p. 214). Der Rame wird abgeleitet von der alten Pataria in Oberitalien, bisweilen auch von einem Orte Patarea ober Pateria im Mailanbischen, ist sehr häufig gebraucht (cf. Innoc. III. 1205. Potthast, p. 217 seq. n. 2532. 2538 etc.) und steht in Berbindung mit bem anderen: 7) Mediolanenses, der auch in Italien häufig war. Der Name 8) Piphler, auch Pöbel, besonders in den Niederlanden üblich (piphres = Fresser), steht Conc. Rhem. 1157 c. 1. 9) Bons hommes, ward im Concil von Lombers 1165 gebraucht (Du Plessis, I, I p. 65 -67), fteht sonft auch für bie Brüber bes freien Geistes. 10) Speronistae (Greg. IX. c. 15 de haer. V. 7) steht sonst für die Anhänger bes Robert be Sperone, Schüler bes Amold von Brescia. 11) Manichaer ift ber uralte generische Rame ber Sectengruppe. 12) Runcarii, Runkeler wird nach J. Grimm abgeleitet von Runko = kurzes Schwert, uch Andern vom Orte Runkel. 13) Albigenses hießen sie vom Hauptsite. Das Albi= gwis war bas Gebiet bes Vicomte von Albi, Carcassonne, Rasez. Hist. de Languedoc III. 553. Petrus mon. mont. Cernaji ep. dedicat. in Chron.: Unde sciant, qui lecturi sunt, quia in pluribus hujus operis locis Tolosani et aliarum civitatum et custrorum haeretici et defensores eorum generaliter Albigenses vocantur, eo quod aliae nationes haereticos provinciales Albigenses consueverint appellare. Luc. Ep. Tudens. (1236) de altera vita fideique controversiis adv. Albigens. errores libri III ed. Mariana. Ingolst. 1612. Bibl. PP. max. XXV. 188 seq. Cf. Petr. Lazari 8. J., Diss. de haer. Albigens. Rom. 1756. Ebrard. Fland. Lib. antihaer. ed. Gretser. ligolst. 1614. Bibl. PP. max. XXIV. 1525. Erverin (Propst von Steinselben bei Coln) ep. ad Bern. Mabillon, Analect. t. III. p. 473 ed. nov. Du Plessis, I, I p. 33. Bonacursus (vorher Ratharer), Vita haeret. s. manifestatio haeres. D'Achery, Spic. L 208 seq. Du Plessis, p. 43 seq. Petrus mon. montis Cernaji Hist. Albig. cit. Guill. de Podio Laurentii (Raplan Raimunds VII.) super hist. negot. Franc. c. Albig. Du Chesne, t. V. Bouquet-Dombrial, t. XIX. Rainer. Sacconi (1259) Sum. de Cath. et Leon. Martene & Durand, Coll. V. 1761 seq. Alan. ab Insulis libri IV c. haeret. (M. t. 210 p. 307 seq.). Moneta O. Pr. † 1250 Sum. adv. Cath. et Wald. ed. Richini. Rom. 1742. Pseudo-Rainerius (Anhang zu Rainer Sacconi) lib. c. Waldens. ed. Gretser. Ingolst. 1613. 4. Opp. XII, II, 24 seq. Bibl. PP. Lugd. XXV. 262 seq. Cf. Gieseler, De Rainerii Summa comment. crit. Goett. 1834. 4. - J. Chassanion, Hist. des Albigeois. Par. 1595. Hist. gén. de Languedoc. P. 1737. C. Schmidt (Prof. in Straßburg), Hist. et doctrine de la secte des Cathares on Albigeois. Par. 1849, voll. 2. Derf. in ber Ztschr. f. hist. Theol. 1847 IV. Die Ralharer in Sübfrankreich. Stragb. 1847. Cunit, Gin kathar. Rituale (Ende bes 13. Jahrh.). Jena 1852. — Bgl. Stolberg=Brischar, N. F. Bb. 6 S. 224. Hist = pol. Bl. 2. Bb. S. 470 ff. Hefele, V S. 782 ff. — Es wird barüber gestritten, ob ber absolute Dualismus bas frühere und allgemeine Dogma ber Katharer war ober schon Anfangs baneben bie minber schroffe Richtung bestand und bas Verwanbte aus einer pateren Bermischung und gegenseitigen Ginwirkung ber verschiebenartigen, aber gegen bie kirche verbunbeten Secten zu erklaren ist. Ueber ben Dualismus f. Moneta ap. Du Plessis, p. 47. Summa Rainerii ib. p. 48-57. Die sichtbare Welt brachte nach Einigen nicht ber Fürst ber Finsterniß selbst, sonbern sein Sohn Lucifer ober Lucibel hervor. Bon ben Menschenseelen berichtet icon Bernhards Zeitgenoffe, Abt Edbert von Schonau: Dicebant animas humanas non aliud esse nisi illos apostatas spiritus, qui in principio mundi de regno coelorum ejecti sunt. Den Creatianismus bestritten sie, a) weil stine neue Schöpfung stattfinden fönne Eccli. 18, 1: Deus creavit omnia simul; b) weil nach Deut. 18, 1 bas Bolt, zu bem Mofes sprach, basselbe sei, bas Christum boren sollte. hierin wie anderwärts findet man eine Metempsychose angebeutet. Unter ben himmlischen Seelen wurden verschiedene Classen gebacht; die hochfte hieß bas geistige Jirael; an seiner Epite stand ber άνηρ δρών τον θεόν (nach ber bekannten Ableitung von καν und -κα); bie Gott geschaut haben (tò opatixòv yévos), sahen ihn nicht in bieser, also in einer anbern Welt. Bur Rettung ber Berlorenen vom Hause Ifrael (Matth. 12, 24) sollte Chriftus junachst gekommen sein, secundar aber auch zur Rettung ber anderen himmels= fürsten zugehörigen Seelen (Joh. 10, 16) Moneta L. I c. 4 n. 1 (vgl. bas. I c. 9 über ben Doketismus). Vom ibealen Christus im Chron. Vall. Cern. c. 2: Bonus Christus

numquam comedit vel bibit nec veram carnem assumsit nec umquam fuit in I mundo, nisi spiritualiter in corpore Pauli. Bei Moneta lesen wir weiter: Isti di tinguunt inter animam et spiritum; distinctionem etiam faciunt inter Spirits sanctum et Spiritum Paracletum et Sp. principalem. Spiritum sanctum appells unumquemque illorum spirituum, quos secundum intellectum eorum Deus Pat ipsis animabus dedit ad custodiam . . Paracletum dicunt spiritum consolatore quem recipiunt etiam illi, quando recipiunt consolationem in Christo, et dicu multos esse Paraclitos et a Deo creatos. Spiritum principalem dicunt Spiritum ? de quo et intelligunt illud verbum, quod orantes dicunt: Adoramus Patrem Filium et Spiritum S. etc. Ueber bas A. T. waren bie Katharer nicht einig; mehre glaubten nur die historischen Bücher bem bosen Geiste zuschreiben zu muffen, andere we warfen auch die übrigen, selbst die Propheten außer Isaias. Ueber die Bunder f. Die put. inter Catholic. et Pater. ap. Martene, Thes. V 1750. Lucas Ep. adv. Albij Bibl. PP. Lugd. XXV. 195. — 301. Erverin. l. c.: Prius per manus impositioner de numero eorum, quos auditores vocant, recipiunt quemlibet inter credentes, e sic licebit eum interesse orationibus eorum, usque dum satis probatum eum faciar electum (Du Plessis, p. 34). Bom Consolamentum die perfecti = consolati. Ermen gard. op. c. haeret. c. 14. Bibl. PP. max. t. XXIV. Rainer. c. Cath. c. 6 ib. XV 226. Ecbert. ep. ad Colon. Reg. Du Plessis, p. 44. Ueber bie Enbura s. bie Pre tokolle ber Inquisition von Toulouse im Anhange von Phil. Limborch, Hist. Inquisit Amstelod. 1692 f. 20. 29. 111. 138. Katharerpäpste s. Guill. Besse, Hist. des Duc de Narbonne. Par. 1660. Matth. Paris. a. 1223 n. 10; 1234 n. 20. Du Plessie p. 76 seq. — 302. Sacramente ber Katharer Erverin. ap. Du Plessis, p. 33-35 Ebrard. c. Cath. c. 8. Bibl. PP. Lugd. XXIV. 1547. Martene, V. 1780. Buße un Beichte (servitium, appareillamentum) Rainer. c. 6. Bibl. PP. cit. XXV. 272. And Sebräuche Rainer. l. c. c. 6 p. 267. Ebrard. c. 19 p. 1563. Moneta L. V c. 1 Unsittlichkeit Rainer. ap. Gretser, Opp. XII, II. 80. Schmidt, II. 150 seq. Historia Bb. 2 S. 479. Mittel ber Ausbreitung Thom. Cantiprat. de apibus I. 5. Caesal Heisterbach. V c. 19. 21. Humbert. de Romanis de erud. praedicat. II. 31. 4 (Bibl. PP. Lugd. XXV. 447. 480). Ivo Narbon. ep. ad Gerald. Burdigal. aj Matth. Par. f. 538. Acta SS. t. III. April. p. 691. — 303. Defele, V S. 740 gegen bie Da: Erverin von Steinfelben und Guibert von Novig. bei Du Plessis, I, I p. 88. 9. Synol von Soissons 1115 Mansi, XXI. 127. Petrus Ven. c. Petrobrus. (M. t. 189 p. 723) Katharer in Frankreich 1101—1115. Radulph. Ardens (Kaplan bes Herzogs von Aqu tanien) Serm. Dom. VIII. post Trinit. ed. Colon. 1604. Guibert. de Novig. L. I de vita sua c. 16. Du Plessis, p. 8. 9. 59; zu Toulouse Pag. a. 1119 n. 7; in Per gueur 1140 Heribert. mon. ep. Mabill., Anal. III. 467. Du Plessis, p. 35; in Rheim Conc. Rhem. 1157 c. 1. Rad. l. c. Katharer in Deutschland Erverin. l. c. Godef mon. Ann. a. 1163. Caesar. Heist. V. 104. Trithem. Chron. a. 1163. Hist. Tre' D'Achery, Spic. II. Du Plessis, p. 9. 10. 24. Um 1163 ward, wie früher von Erven St. Bernhard (f. bessen serm. 65. 66 in Cantic. 2, 15), auch Efbert von Schönau gege bieselben angerufen, ber 13 Sermones gegen sie hielt. Bibl. PP. Lugd. XXIII. 600 sei Ratharer in England Guill. Neubr. 1197 de reb. Angl. II. 18. Mansi, XXI. 114' Du Plessis, p. 61; in Spanien Caes. Heist. V. 19. Luc. Tud. adv. Albig. III. - Egl. noch Ludov. VII. ep. (M. t. 200 p. 1376). Joh. Saresb. Polycr. VI. 1 p. 108. Gegen bie Tobesstrafe für Häretifer S. Hildeg. epp. ad Cler. Colon. et s Mogunt. p. 106. 138. Gerhoch. de investig. Antichr. I. 42 p. 88. Petrus Cantol

304. Conc. Rhem. 1148 c. 18. Turon. 1163 c. 4. Du Plessis I, I. 37. Sefeli Berfahren gegen sie. V S. 454. 548. Conv. v. Lombers u. Later. III c. 27. Mansi, XXVII. 157 sec 217 seq. Hefele, S. 572. 636 f.; c. 8 de haer. V. 7. Ueber die Cotarelli, Ruptari auch Rotarier (Conc. Later. IV c. 17) Guill. de Nang. a. 1183. (Spic. XI. 451) Guil Armor. de gest. Phil. Aug. (Du Chesne, V. 72). Petrus Vall. Cern. Hist. Albij c. 80. Vincent. Bellov. L. XXIX c. 26. Alberic. in Chron. a. 1183. S. Antonio

t. II tit. 17 § 17 p. 129. Du Plessis, p. 58. 59. Luc. III c. 9 Ad abolendan V. 7 de haer. Mansi, XXII. 476. 488 seq. M. Schr. Kath. Kirche S. 561-56 Reuter, Aler. III., Bb. III. S. 647 ff. — 305. Guill. de Podio Laur. sup. hie

Verb. abbrev. p. 200. Für bie Strenge Guill. Paris. de legibus c. 1 p. 26.

Boltsjustig Berbreitung berfelben.

neg. Franc. Du Chesne, V. 666 seq. Caesar. Heisterb. V. 18. Mon. Antissiod. Du Plessis, p. 62. 67. Schmidt, I p. 83 seq. Reanber, II S. 675 ff. hefele, V 6. 741 f. — Innoc. III. L. I ep. 298; II ep. 1. 228 für Italien, L. I ep. 81. 93. Bemühungen 94. 165; II. 122. 123; VI. 77. 79; VII. 210. 212; XI. 229. 230; X. 69 für Frant: Innoceng'III. nich. Betr. Italiens s. Raynald. a. 1207 n. 2; 1231 n. 13 seq. Cesare Cantù, Gli eretici d'Italia. Torino 1865 s. voll. 2. Wirksamkeit ber Legaten und bes hl. Do= minicus Petr. Vall. Cern. c. 8. 6. Guill. de Podio c. 8. 9. Vignier, Recueil de l'hist. de l'église. Usser, De chr. Eccl. contin. success. Lond. 1687 p. 157, moselbst auch ein Prototoll über bas Gespräch von Montreal mit bem Albigenserpastor Ar= nold. Bgl. Neander, II S. 676. Ueber ben Mord des Peter von Chateauneuf Innoc. L. XI ep. 26. 28 seq. Aftenstück bei M. t. 216 p. 89 seq.; post. Innoc. L. XII ep. 85. Ein Provençalbichter bei Fauriel, Collect. des docum. inéd. sur l'hist. de France. Par. 1837. Borgange bis 1215 Innoc. L. XII ep. 90. 106-109. 152; XIV 36. 163. Conc. Aven. Mansi, XXII. 783 seq. Du Plessis, p. 72 seq. Sefele, 6. 746. 766. 806 ff. M. angef. Schr. S. 563 ff. Die Erzählung bes viel Unglaub: wirdiges berichtenben Casarius von heisterbach über bie Grausamkeit bes Abtes Arnold ift vielfach beanstandet. Bgl. Bonner Ztschr. N. F. J. IV. H. 1 S. 161 ff. A. Kauf= menn, Cafarius von Beifterb. 2. A. Coln 1862.

306. Conc. Later. IV c. 8 (c. 13 de haer. V. 7). Mansi, XXII. 986. Sefele, Das XII. allg. V S. 786 f. Innoc. III. L. XII ep. 67. 126; VI. 289; X. 130; II. 228. Vgl. hurter, Innoc. III., 8b. II. S. 692. — Mansi, XXIII. 168 seq. 186 seq. 206. 264 seq. Matth. Par. a. 1226 p. 331. Raynald. a. 1228 n. 20 seq. — Frid. II. Pertz, Leg. II. 243. Walter, Fontes p. 84. Petrus de Vineis, L. I ep. 25-27. Raumer, Hohenst. III S. 852. Hefele, V S. 870-872. M. angef. Schr. S. 567 bis 574. Inquisitores Cod. Theod. de haer. XVI. 5 1. 7. 9. Cf. Cod. Just. I. 5 1. 5. Die Inquis Derete bes rom. Senators von 1231 haben ebenfalls ben Ausbrud. Bangen, Die rim Curie S. 93. Bestellung von Dominicanern Bull. Ord. Praed. I. 37 seq. Mansi, XXIII. 74. Bzov. Ann. a. 1232 n. 9. Malvenda, Ann. O. Pr. h. a. c. 3. Potthast, n. 8932 p. 766. Cf. ib. p. 784. 849., 896. 944. 987 etc. — 307. Moneta (bei Du Spaltungen Plessis, p. 47) unterscheibet die zwei Hauptklassen, die Summa Rainerii (ib. p. 48 seq.), ber Katharer. die brei Parteien, Ueber Joh. de Lugio s. ib. p. 52. 54. Die Summa Rainerii (Mart. Thes. V. 1767) zählt 16 Rirchen ber Katharer auf. Ueber bie Reger in Italien s. Raynald. a. 1225 n. 47; 1231 n. 18 seq.; 1235 n. 15; über bie in Sicilien und Spa= nien Lucas Tud., L. III c. 9. Matth. Par. a. 1234 seq.; in Deutschland Gesta Trevir. 4. 1231. Alberici Chron. p. 569. Anon. brev. narratio de nefanda haeresi Adamitica in variis. Austriae locis saec. 14 grassante Pez, Scr. rer. austr. II. 534. Matth. Par. a. 1243 p. 698. Hartzheim, III. 540. Trithem. Chron. 1230 u. A. bei Du Plessis I, I p. 140-142. - Werner, Gesch. ber apol. u. polem. Lit. III S. 480 f.

308. Ueber Petrus von Berona Innoc. IV. 15. Mai 1252, 3. Febr. u. 9. 24. Ausbitbung b. 25. März 1253. Potthast, p. 1203 seq. Martene, Thes. nov. V. 1795 seq. Phil. Inquisition. Limborch, (§ 301), Nicol. Eymericus (1876), Directorium Inquisitorum. Venet. 1705. Cum comment. Pegnae. Rom. 1578. Venet. 1607. Paramo, De orig. inquisitionis. Matriti 1598. Antwerp. 1644 f. Maistre, Lettres à un gentilhomme russe sur l'inquisition esp. Lyon 1817. Hefele, Carb. Ximenes. Tüb. 1844 S. 257 Cap. 18. Lacordaire, Mémoire pour le rétablissement en France des Frères-Prêcheurs. Par. 1839 ch. 6 p. 163 seq. Balmes, Katholicismus und Prot., Cap. 34—36 S. 135 ff. 174 ff. der deutschen Uebers. Möhler=Gams, R.=G. II S. 650 f. Dol= linger, Rirche und Kirchen S. 50 ff. M. angef. Schr. S. 555 ff. 574 ff. 593 ff. 606 f. Keterstrafen in Deutschland: Pertz, Leg. II. 326 seq. Sachsenspiegel Buch II. Unt. 13 § 7. Schwäb. Landr. § 313; in Frankreich: Laurière, Ordonnances des rois de France. Par. 1723 t. I p. 50 ss. Bgl. die Statuta Raimundi VII. Tolosani Mansi, XXIII. 265 seq.; in Polen: Januszowski, Statuta Prawa. Krak. 1600 f. 260-268. Auch bei ben Griechen kam ber Feuertob zur Anwendung; so 1119 an Basilius (§ 298), 1157 an bem russischen Reper Martin zu Cpl. (Strahl, Gesch. b. russ. Kirche I S. 160. Bicler, Gesch. ber kirchl. Trennung II S. 21).

309. Eine allgemeine Geschichte ber Universitäten fehlt noch immer, ba bie "Ge- Die Universis schichte ber hohen Schulen" von Meiners, Götting. 1802 ff. Bbe. 4, noch lange nicht

Concil.

Beltlides Einschreiten gegen bie Reger.

ben Anforberungen entspricht. Ueber Salerno s. Salv. de Renzi, Storia documentata

von Parie.

della scuola medica di Salerno. Ediz. II. Napoli 1857; über Bologna Sarti († 1760), De claris archigymnasii Bonon. professoribus a saec. XI. Bonon. 1769. Tiraboschi, Storia della letteratura ital. Modena 1787 seq. G. Fantuzzi, Notizie degli scrittori Bolognesi. Bol. 1781. Mazzetti, Repertorio di tutti i Professori etc. Bologna 1847. Savigny, Gesch. bes rom. Rechts im M.-A. III S. 15 ff. 2. A. Raumer, hobenk VI S. 437 ff. Hurter, Innoc. Bb. IV S. 571 ff. Hagemann, Gesch. ber freien Runfte und Wiss. in Italien III, I. Buß, Der Unterschieb ber kath. und prot. Univ. Teuschl. Freib. 1846. Ueber Paris Bulaeus, Hist. Univ. Paris. P. 1665 seq. f. t. & Crévier, Hist. de l'université de Par. P. 1761. Dubarle, Hist. de l'univ. de Paris. P. 1849 voll. 1. 2. Prat mit bemselben Titel. Paris 1860. Schwab, Joh. Gerson S. 57 ff. Bubinszky (Prof. in Czernowiß), Die Univ. Paris u. die Fremben an bech. Berl. 1876. Bgl. noch Kurt, Entstehung und Ausbildung der mittelalterl. Univers. (Baltische Monatsschrift, Aug. 1861). — Alex. III. c. 2 de mag. V. 5 ad Ep. Vinton.: Prohibeas, ne in parochia tua aliquid pro licentia docendi exigatur aut etiam promittatur (Mansi, XXII. 279. Jaffé, n. 9928) ep. 438 (M. t. 200 p. 440 seq.): Qui aliis legere voluerint et eos scholasticis instruere disciplinis, id libere et sine omni contradictione efficere permittatis. Chenjo ep. 807 p. 741 seq. ad Ep. Gall. ep. 960 p. 840 ad A.Ep. Rhem.; ep. 1147 p. 998 c. 3 de mag. V. 5: Ut quicumque viri idonei et literati regere voluerint studia literarum, sine molestia et exactione qualibet scholas regere permittantur. Conc. Later. III c. 18. Ueber bas jus dandi licentiam docendi Bulaeus, III. 36. 44. 79 seq. Beitere papstl. Unordnungen c. 1. 4 de mag. Honor. III. ib. c. 5 a. 1220. Hochschule von Neapel Savigny, III S. 322 ff. DieDochfoule - 310. Bilcofe von Paris. Betrus Combarbus unten § 331. Mauricius, Chron. Antissiod. Caes. Heist. Dial. VI. 19; IX. 43. Jac. de Vitr., Hist. occid. II. 88. Rigord. in gest. Phil. Aug. - Obo (früher Cantor von Bourges), gelobt bei Petrus Bles. ep. 126. 127 p. 375-380. Borgänge unter Innocenz III. Privileg von 1208 Bulaeus, III. 23; c. 7 de procur. I. 88. Potthast, p. 180 n. 2075. Cf. ib. n. 3218 seq. 3670. 4367. 4385. Bulaeus, III. 2 seq. 52. 81. Der Papft unterscheibet 1209 L. XI ep. 274 P. n. 3670 p. 317 rectores sacrae paginae, decretorum et liberalium artium magistri. Honorius III. bei Raynald. a. 1219 n. 21. Bulaeus, II. 95. 135. 140 P. 5921. 6061. 6146. 6847 p. 520. 530. 538 seq. 593. Gregor IX. P. n. 8057 seq. 8205. 8466 8550. 8708 seq. p. 696. 707. 728. 734. 748 seq. 883. 886 etc. 3" nocenz IV. P. n. 11545. 11574 seq. 11661 seq. 11701 seq. 14609 seq. etc. Alexan: ber IV. L. I ep. 277. Schon Honorius III. sagt 11. Mai 1219 von der Pariser Hock schule: Doctrinae suae fluenta usquequaque diffundens universalis Ecclesiae terran irrigat et soecundat (Potthast, p. 580 n. 6061). Ueber bie Studien in Frankreich und Deutschland im 12. Jahrh. s. auch Vita Alberti II. Mog. Jaffé, Bibl. rer. germ. III. 565 seq. — 311. Ch. Turot, De l'organisation et de l'enseignement dans l'université de Paris au moyen-âge. Paris 1850. Schwab, Gerson S. 60 ff. Das. S. 68 über ben Butritt ber Orben zu ben Lehrstühlen. Kämpfe mit ben Orben Bulaeus, IIL 194. 254. 295 seq. Hefele, VI S. 45. Ueber bie Sorbonne Schmab, S. 66. Féret, Les origines de l'université de Paris et son organisation au 12. et 13. siècle (Contemporain 1876 n. 173-175). Ein Hauß ber pauperes scholares mit eigener Rapelle bestand unter Urban III., warb 1210 von Innocenz III. und 1248 von Innocenz IV. in seinen Rechten bestätigt. Bulaeus, II. 465; III. 217. Potthast, p. 338. 1100 n. 3915. 13083.

312. Frid. I. Auth. Habita quidem ad 1. 5. Cod. IV. 13. Honor. III. Id Die Universis tat Bologna. Sarti, II. 58. Bullar. Taur. III. 367. Savioli, Ann. Bon. III, II. 56. Potthat, n. 5555 seq. 6220. 7305. bef. n. 6094 seq. p. 533. Innoc. IV. n. 14835 p. 1222. Ueber bie Lehrer bes Kirchenrechts in Bologna f. Schulte, Lehrb. II. A. S. 39-77. Afademische Grade Itter, De honoribus et gradibus academicis. Francof. 1698. H. Conring, De antiqu. acad. Suppl. lib. XX. ed. C. A. Heumann. Erich unb Gru bers Encyclop. V. Doctor. Innoc. IV. für Orford Wood, Hist. et ant. Univ. Oxon. Antere Bod: Oxon. 1674 f. I. 94 - 313. Bon Italien werben noch angeführt: Bicenza 1204, Bebua 1222 (Tomasini, Gymnasium Patav. Utini 1654. 4. Colle, Storia dello studio di Padova. t. IV. Pad. 1824 s). Reapel 1224. (Geich. von Origlia), Bercelli voi 28 (Tom. Vallauri, Storia delle Università degli studii di Piemonte I. 215 s.),

me, Piacenza (Innocenz IV. gab 6. Febr. 1248 biefem neuen Studium generale bie wilegien von Paris und Bologna. Bullar. Taur. III. 536 n. 16), Treviso 1260, mara 1276 (Borsetti, Hist. Ferrar. Gymnas. Ferrar. 1785), Perugia 1276 (Bini, morie storiche della Perugina Università. Perugia 1816. 4), Rom 1803 (Remi, Storia dell' Univ. degli Studii. Roma 1803—1806 IV. t. 4. Bulle von Bo: y VIII. In supremae praeeminentia dignitatis). In Frankreich: Toulouse 1228 matigung burch Gregor IX. 1233 Bulaeus, III. 149 s., Bull. Taur. III. 480 n. 87), mtpellier 1289 (al. 1180), Lyon 1300. In Spanien: Salamanca 1240, Balencia 5 (Innoc. IV. J. Orti, Memorias hist. de la universitad de Valencia. Madrid 10. 4. P. p. 995 n. 11727). In Portugal: Lissabon 1260. In England außer Or= ) (Wood op. cit.) Cambridge 1257. Bgl. Huber, Die engl. Univers. Cassel 1889, be. Die Theologie als Centrum Bonavent., Reductio artium liber. ad theol. Bgl. Innere Auss aubenmaier, Ueber bas Wesen ber Univers. Freib. 1839 S. 22 ff. Bettinger, geftultung unb Drganismus ber Univ.-Wiffenich. Burzb. 1862 S. 51 f. Sage von ben brei Brut Gratian, Lombarbus und Petrus Comestor Sarti 1. c. p. 259. Weiteres f. Bulaeus, p. 36 seq. Innoc. L. X ep. 151. M. t. 215 p. 1248. Conc. Vienn. 1312 c. 1 mag. V. 1 in Clem. Mittelalterliche Terminologie Zamae Melinii, Lexicon, quo L. Theol. locutiones explicantur. Ed. nova. Colon. 1855.

314. 3m Allg. f. Ritter, R.-G. I S. 623-625. VI. A. Mängel ber Borbereis Rachtheile ber gkstubien. Cf. Petrus Bles. ep. 101 p. 311 seq., wo es u. A. heißt: Nonnisi jac- neuen Soche probe fundamentis grammatices ad sublimiora studia prosiliendum. Sittenverfall Baris Jac. de Vitriaco, Hist. occid. c. 7 p. 277. Bulaeus, II. 687. Promotions= m Clem. c. 2 de mag. V. 1. Gegen bas Stubium ber profanen Disciplinen von te ber Geistlichen: Conc. Claromont. 1130 c. 5. Later. II c. 9. Montispes. 1162 1195 c. 7. Petrus v. Blois, ber in Paris Theologie hörte, schrieb ep. 26 p. 91: plena discriminis est in clericis usus legum; totum enim hominem adeo sibi licat, ut eum rei familiaris providentia fraudet, suspendat a spiritualibus, a inis avellat. p. 92: Non inficior neque denego, bonum est scire leges, sed non quaestum, non ad iniquum juris compendium, sed ad inquisitionem veritatis et icii aequitatem. Hodie soli avaritiae militant patroni causarum. — Die scholae es Sedem Apostolicam juris divini et humani, sc. canonici et civilis (c. 2 de il V. 7 in 6. Potthast, n. 15128 p. 1245).

315. Scholasticus bebeutet gewöhnlich ben ichulgerecht Gebilbeten, ben Belehrten. Scholaftifche tr. 7 in Joh.: Qui habent causam et volunt supplicare imperatori, quaerunt Theologie unb uem scholasticum juris peritum, a quo sibi preces componantur. Hier. de vir. ill.: spion Ep. ob elegantiam ingenii cognomen scholastici meruit. Greg. M. L. X 2 nennt ben Matthäus scholasticum virum clarissimum. Im Sardic. c. 10 ist clasticus de foro ber Rechtsgelehrte; besonders ist es ber Abvocat, causidicus, wie historifer Evagrius (Vales., Praef. in Evagr. H. E. M. PP. gr. t. 86 p. 2409 seq.). tmein Ps. Aug. Principia dialect. c. 10: Omnes, qui in literis vivunt, nomen usurpant. Sulpic. Sever. Dial. I c. 9: Nam quia scholasticus es, non immerito versu comico illius admonebo (Terent.): Obsequium amicos, veritas odium t. Raber past hierher, mas Petrus Dam., Opusc. XI c. 2 (M. t. 145 p. 283), Hujus quaestionis nodum qualitercumque a me prius solvi praecipies et sic modum proprii intellectus sententiam promes, scholasticorum scil. more docss, qui sciscitantur a pueris et quacumque propositi thematis difficultate, quid iant, ut docilitatis indolem ex corum prius prolatione deprehendant. Papias wulista (c. 1053) erklärt in seinem Vocabularium bas Wort scholasticus = eruditus, atus, sapiens; es war Scholastikus ber Mann ber Schule. Petrus Bles. ep. 9 t. 207 p. 26. 27) ad quemdam ludi literarii desertorem: Sane laborem et dum theologicae facultatis non debebas abhorrere; scholastici namque hominis lanon est in operibus, sed in verbis. Es wirkte wohl Vieles zusammen, die Namen lastiker und Scholastik in Aufnahme zu bringen: 1) ber frühere Gebrauch bes Wortes en schulgerecht Gebildeten, Gelehrten (nicht Dilettanten); 2) ber für bie Borfteber Domschulen (z. B. Berengar) gebräuchliche Name (canonicus scholasticus), ben auch eiter ber Klosterschulen erhielten. Bgl. noch Du Cange, Lex. med. et inf. latinit. ergenröther, Rirdengeid. III. 20

V. Scholasticus; Tribbechovius, De doctoribus scholast. ed. Heumann, p. VI. 2-Die scholastische Philosophie repräsentirt S. Thom. Sum. contra gentes, die Theolog seine Summa theologica. Egl. bas. p. 1 q. 1. Ueber die veritates primae, princip speculabilium et operabilium Sum. 1 q. 1 a. 8. Unterschieb von evidentia und ce titudo ib. q. 8 a. 8; q. 2 a. 8; q. 12 a. 11; q. 18 a. 7. Ugl. die Artifel der Civil cattolica von 1853 Le due filosofie und L'armonia filosofica. — 316. Sarmonie v Glauben und Wissen. S. oben zu II § 31. Thom. c. gent. I. 7. Guitmund. Ava de corp. et sangu. D. Bibl. PP. max. XVIII. 445 seq. Anselm. Proslog. c. Neque enim quaero intelligere, ut credam, sed credo, ut intelligam. Nam et h credo, quia nisi credidero, non intelligam. Seine berühmte Formel war: Fides qua rens intellectum. Augustins Einsluß Fessler, Patrol. II p. 438 seq. Sowen Dogmengesch. b. patrift. Zeit. Münster 1869. Dorner, Augustinus, sein theol. & stem u. s. f. 1873. Ueber Aristoteles s. Salv. Talamo, L'Aristotelismo della scolasti nella storia della filosofia. Napoli 1878. Anselm, Abalard, Petrus Lombardus fannt ben Aristoteles fast gar nicht; Abälard beklagte ben Mangel an Uebersetzungen sein Schriften. Joh. Saresb., Metalog. IV. 27 p. 982: Nec tamen Aristotelem ubique plane aut sensisse aut dixisse protestor, ut sacrosanctum sit, quidquid script Nam in pluribus obtinente ratione et auctoritate fidei convincitur errasse.. Su et multi errores ejus, qui in scripturis tam ethnicis quam fidelibus poterint invi niri; verum in logica parem habuisse non legitur. Bon griechischen Schriften wur Nemesius de natura hominis von bem Erzbischofe Alfanus von Salerno O. 8. ! + 1085 übersett, im 12. Jahrh. burch Burgundio von Pisa mehrere Homilien bes Chr softomus und des Gregor Nyssenus, Einiges von Galenus, bann Joh. v. Damasa F. O. Biele Stellen griechischer Bater theilten Hugo Etherianus u. A. mit. Answ schien mehr bie arabische als bie griechische Literatur Beachtung zu finden, zumal bei be häusigen Besuche der maurischen Schulen in Spanien durch Abendländer. Cf. Caes Heisterb. de mirac. sui temp. V. 4. Mathematische Tractate der Araber übersetzten i 12. Jahrh. Plato von Tibur und Gerarb von Cremona, † 1187, an die sich im 18. Jahr Leon. Fibonacci von Pisa anschloß. B. Buoncompagni, Delle versioni fatte da Pk tone Tiburtino u. della vita e delle opere di Gherardo Crem. Roma. 1853. Det Intorno ad alcune opere di Leon. Pisano. Roma. 1854. Tre scritti inediti di l Pisano. ib. 1854. Als arabische Gelehrte ragten seit bem 9. Jahrh. hervor: Alkent Arzt, Mathematiker, Astrolog unb rationalistischer Theologe (890), Alfarabi (gest. 960 bann Avicenna (Ibn Sina, gest. c. 1050), Algazel (gest. 1111), Avempace (Ibn Bachi gest. c. 1188), Abubacer (Ibn Topheil, c. 1185), vor allen aber Averroes (Ibn Ross geb. 1128 zu Corbova, gest. 1198). Die in Spanien unter Hakem II. (10. Jahrh.) g pflegte Philosophie marb fast unterbrudt und erst im 12. Jahrh. wieber eifriger betriebe als die Scholastik schon nahe ihrem Höhepunkt war. Unter den Juden schlug Salom Ben Gabirol (Avicebron) in Spanien 1050 eine neuplatonische Richtung ein, wähm vorher David Ben Mervan al Mokammez c. 900 von Seite ber Karaiten und Sach Ben Joseph c. 942 von Seite ber Talmubisten ber peripatetischen gehulbigt hatten. Au nachher übertrugen noch gelehrte Juben in Spanien und Frankreich aristotelische Schift aus bem Arabischen in bas Latein. Der Dichter Juba Halevi, 1140, bekampfte w Standpuntte bes ftrengen Mosaismus aus ben Gebrauch ber heibnischen Philosophen w viele Andere wandten sich ber Kabbala zu, die theilweise ber Mystik sich annäherte. Be Bossuet, ed. Cramer, Th. 5-7. Staubenmaier, J. Scot. Erig. I S. 366' Möhler, Berm. Schr. I S. 129 ff. Ritter, Gesch. b. driftl. Philos. 8b. III. Ho réau, De la philosophie scholastique. Par. 1850 voll. 2. Sammer=Burgfiel Gesch. ber arab. Lit. Wien 1850 ff. Muhammeb al Scharestani (gest. 1158). Dents Halle 1850 f. (v. Haarbrüden). Dieterici, Naturanschauung und Raturwissen ber Araber im 10. Jahrh. Berlin 1861. Propabeutit ber Ar., baf. 1868. Logit w Psychologie bers. Leipzig 1868. E. Rénan, Averroes et l'Averroisme. Par. 186 Munk, Mélanges de philos. juive et arabe. Par. 1859. Raulich, Seich. b. ichole Philos. Prag 1862 Bb. I. Stöckl, Gesch. ber Philos. bes M.-A. Bb. I. II. Müns 1864 f. Uebermeg, Geich. ber icholaft. u. patr. 3t. III. A. Berl. 1868. Pran Gefch. ber Logit im Abenbl. Leipzig 1861 f. II. III. Rleutgen S. J., Die Philosop Die Mystit. ber Borzeit. Münster 1860 ff. 3 Bbe. — 317. 3. Görres, Die driftl. Mystif. 9

nsb. 1836 ff. 4 Bbe. Schwab, Gerson S. 325 ff. Von Prot. Schmibt, Der kysicismus bes M.-A. Jena 1824. Helfferich, Die christl. Mystit in ihrer Entzid. Hand. Hand. 1842 2 Bbe. Noach, Die christl. Mystit. Königsb. 1853 2 Thle. Nezuber, II S. 551 ff. Der Name Mystit kommt von μόω (bie Augen verschließen, sich nsenken), woher μυστήριον, μύστης, μυσταγωγία (über letteres Wort vgl. m. Schr. Phosis III S. 155 f.). Die Alten haben seit Clem. Alex. und Ps. Dionys. auch eine beskmatere Terminologie und unterschieben die via purgativa, illuminativa, unitiva. Bernsch unterscheibet eine breisache consideratio: 1) dispensativa sensibus utens ad prosendum Deum (opinio); 2) aestimativa quaeque scrutans ad investigandum Deum ides); 3) speculativa s. contemplatio. Hugo v. St. Victor sünf Stusen: lectio, editatio, oratio, operatio, contemplatio. Vgl. unten zu § 335.

318. Anselmi Opp. ed. Gerberon. Par. 1675. 1721. M. t. 158 seq. Haupt= Anfelm von inisten: 1) Monologium seu de div. essentia; 2) Proslogium de exist. Dei (Brix. Canterbury. 164. Cf. Billroth, De Anselmi Prosl. et Monol. Lips. 1832); 3) Cur Deus homo? d. Laemmer, Erlang. 1858); 4) de fide Trinitatis et de incarnat. Verbi; 5) de rocess. Sp. S.; 6) Dialogus de casu diaboli; 7) de conceptu Virginis et orig. pecsto; 8) de concordia praescientiae cum libero arbitrio; 9) dialog. de veritate; 0) meditationes; 11) epist. libri III. Card. Aguirre, S. Anselmi theol. commenrifs et disputationibus illustrata. Romae 1688 seq. Acta SS. t. II. April. p. 866 m. Frant, Anf. von Canterb. Tub. 1842. Baffe, Remusat, Möhler (§ 183 ff.), leanber, II S. 525 ff. 568 ff. Ribbeck, Anselmi doctrina de Spir. S. Berol. 1838. . Abroell, De mutuo fidei ac rationis consortio S. Anselmi Cant. sent. Wirceb. 864. Ueberweg, Gesch. b. Philos. III. A. Berlin 1868 II S. 124 ff. Stöckl, 5. 151 ff. — 319. Anselm. Prosl. c. 2. Uebrigens fand A. bas Dasein Gottes auf wifechem Wege erkennbar: 1) auf bem einfachsten, ex contemplatione rerum creatarum Monol. c. 1 seq.); 2) ex fide; 3) per testimonium alterius. Es find sodann die zwei megen verschieben: 1) Wie erkennt ber Mensch, bag Gott bas höchfte benkbare Wesen 1? 2) Rann ber Mensch, ber ba weiß, Gott sei das ens quo majus cogitari nequit, ime Biberspruch ihm die nothwendige und absolute Existenz absprechen? Letteres stellt Lin Abrebe, indem er das Denken des Wortes ohne seinen Inhalt (so benkt der Thor & Pfalmisten) und bas Denken bes Wortes mit seinem Inhalt (ben realen Gebanken) mterscheibet. Rirgenbs aber lehrt er, bag wir Gott unmittelbar erkennen. Wer Gott ent, ber bentt bamit nach A. auch bie höchste und vollkommenste Realität. Vielen heint es, ber A.-Beweis enthalte eine petitio principii und verwechsle bie Bollftanbig= tt bes Begriffs in allen seinen Merkmalen und bie reale Eristeng, bie nicht zu biesen Artmalen gehört. Bgl. Civiltà cattol. 17. Dic. 1853 n. 90 p. 628-630. Gaunilo lb. pro insipiente forbert baber: 1) zuvor muffe bewiesen werben, bag bie Insel existirt, ) daß sie schöner sei als alle anbern. A. lib. apologet. contra Gaun, respondentem to insipiente c. 9 besteht barauf: Cum ergo cogitatur, quo majus non possit cogi-M, si cogitatur, quod possit non esse, non cogitatur, quo non possit cogitari mjus. Sed nequit idem simul cogitari et non cogitari. Biele (z. B. Neanber) maren ben A. so: Er behauptet eine hobere Objectivität und Nothwenbigkeit in bem unfolichen Denten und leitet biese ab aus bem zu Grunde liegenden Berhältnisse bes unichlichen Geistes zu bem höchsten Geiste, von bem alle Wahrheit herrührt. Bebre und Gute führt zu seinem Urquell, sett ein unwandelbares, nothwendiges Sein wans, ohne bas es feine Wahrheit geben murbe. Die Wahrheit bes Denkens setzt bie Schrheit bes Seins voraus. De verit. c. 9: Cum veritas, quae est in rerum exitentia, sit effectus summae veritatis, ipsa quoque est causa veritatis, quae cognilouis est, et ejus, quae est in propositione. Das Schöne, Wahre und Gute in der Beit ift ber Abglanz bes absoluten Schonen, Bahren und Guten, und in bem Begriffe ices Absoluten liegt icon ber Begriff ber nothwendigen Eriftenz. Die Gottesibee im Renfchengeiste trägt ben Beweis ihrer Realität in sich selbst; alles Anbere zeugt von ihr icht sie voraus; sie ist nothwendig und unverläugbar. Monol. c. 1—8. Lib. pro imip. c. 8. Proslog. c. 14. Der Beweis Anselms warb meistens, wo er für sich allein schend gemacht warb, angefochten (Kuhn, Dogmatik I, II S. 654 ff.); von seinem Standpuntte aus nahm ihn natürlich Hegel (Encyklop, b. philosoph. Wiffensch. 1827 5. 61. 181) gegen Kant in Schut. — 320. Ueber Gott und Belt f. Monol. u. Proslog.

Freiheit und Nothwendigkeit in Gott. Cur Deus homo I, 12; de concord. praesc. Dei cum lib. arb. Bei Gott ist necessitas nichts als die immutabilis honestas ejus, quan a se et non ab alio habet, et idcirco improprie dicitur necessitas. Die gottlige Prascienz schließt die freie Selbstbestimmung des Menschen nicht aus; Gott sieht das zwie wie das Nothwendige voraus, jedes in seiner Art. Wir müssen nur ben Standpunkt ber Ewigkeit und ben ber zeitlichen Entwicklung auseinanberhalten. Die Schrift über bie Erlösung Cur Deus homo? schließt sich ganz an Aug. de Trin. XIII. 11, 15; 10, 18 Aehnliche Fragen behandelt Athan. de incarn. Verbi c. 7 Opp. I. 58 seq. — Anselm gegen 321. Roscellin. ap. Abaelard. Dialect. ed. Cousin, Ouvrages inédits d'Abél. P. 1836. Joh. mon. ep. ad Anselm. Baluz., Miscell. IV. 478. Ivo Carnot. ep. 7. Anselm. L. II ep. 35. 41; de fide Trinit. et incarn. Verbi contra blasphemias Roscellini. Abael. ep. 21. Theobald. Stamp. ep. ad Roscell. D'Achery, Spic. III. Odo Usuard. Cf. Hist. abbat. Tornac. D'Achery, Spic. II. 889. Conc. Suession. Mansi, XX. 741. Streit ber Befele, V S. 181 f. — 322. Baumgarten=Crusius, Jenaer Pfingstprogramm Realisten unb 1821 de vero schol. Real. et Nominal. discrimine. Meiners, De Nomin. et Real.

Roscellin.

Rominalisten. initiis atque progressu. Comment. Soc. Goetting. t. XII. Class. hist. phil. p. 245. Reanber, R.=G. II S. 522 ff. Ueberweg, Gesch. ber Philos. II, 3 S. 112 f. H.D. Köhler, Realism. u. Nominalism. Gotha 1858. Barach, Z. Gesch. bes Nominalism. vor Roscellin. Wien 1866. Stödl, Gesch. ber Phil. bes Mittelalters I S. 128 ff. Rleutgen S. J., Die Philosophie ber Borzeit. Münfter 1861 I S. 252 ff. Civilt cattolica III, 2 a. 1856 n. 148 p. 401 seq. Löwe, Der Kampf zwischen bem Realismus und Nominalismus im Mittelalter. Prag 1876. Sehr beachtenswerth für bie Kenntniß ber Gelehrten bes 12. Jahrh. ift Joh. Saresb. Metalog. L. II c. 17 seq. (M. t. 199 p. 874 seq., auch bei Du Plessis d'Argentré, I, I p. 80 seq.), wo auch bie vids fache Berwirrung unter ihnen constatirt ift. Manche verwechselten bie Collectivbegriffe (3. B. Heer) mit ben in ber Kategorienlehre bes Aristoteles behandelten fünf notiones universales (Bb. I S. 511 § 96), bie von ben notiones transcendentales (ens, res, verum, bonum, aliquid, unum) unterschieben wurden. — 323. Platons Ibeenkhm geläutert bei Aug. lib. 83 quaest. 9. 46 n. 1. 2. Tract. 1 in Joh. Retract. I. 3. Anselm. Monolog. c. 9. 10. 34. Thom. Sum. th. p. 1 q. 14 de ideis; q. 44 a. 8; de verit. q. 3 a. 3. Bon Hilbebert (nach Einigen erst 1153 +) sagt Ord. Vital. XI. 6 p. 732: Hic mansuetus fuit ac religiosus et tam divinarum quam saecularium ersditioni literarum studiosus temporibus nostris incomparabilis versificator floruit etc. Von ihm Moralis philosophia etc. Opp. ed. Beaugendre. Par. 1708 seq. t. 171. Der ihm zugeschriebene tract. theol. wird gewöhnlich bem hugo v. St. Victor bet gelegt. Liebner, Stub. u. Kritifen 1831. II. Neanber u. A. - 324. Boethius Com. in Porphyr. L. I. Civiltà catt. 19. Luglio 1856 n. 152 p. 129 seq. Cf. ib. 21. Apr. 1855 u. 2. Ott. 1858 n. 122. 205. Joh. Saresb. l. c. c. 20 p. 177. — 325. Thom. Aqu. Sum. 1 q. 76 a. 2 ad 4: Natura rei, quae intelligitur, est quidem extra animam, sed non habet illum modum essendi extra animam, secundum quem intelligitur. Intelligitur enim natura communis, seclusis principiis individuantibus, non autem hunc modum essendi habet extra animam. In l. I Metaphys. lect. 10: Intellectus, etsi intelligat res per hoc quod similis est eis, quantum ad speciem intelligibilem, per quam fit in actu, non tamen oportet, quod modo illo sit species illa in intellectu, quo in re intellecta. Nam omne, quod est in aliquo, est per modum ejus, in quo est. Et ideo ex natura intellectus, quae est alia a natura rei intellectae, necessarium est, quod alius sit modus intelligendi, quo intellectus intelligit, et alius modus essendi, quo res existit. Licet enim in re esse oporteat, quod intellectus intelligit, non tamen eodem modo. Aus dem falschen Princip: "bas ersast Object hat dieselbe Seinsweise in ber realen wie in ber ibealen Ordnung", folgert einer feits ber Nominalismus: ba in ber realen Orbnung bas Object eine individuale und concrete Seinsweise hat, find die Universalien leerer Begriff, anderseits ber falsche Realis mus: ba bas Object in ber ibeellen Orbnung eine universale Seinsweise hat, hat es fe auch in der reellen. Weiter s. Sum. p. 1 q. 85 a. 1 ad 1; de ente et essentia c. 4; in L. I d. 19 q. 5 a. 1. — Sum. l. c. a. 2 ad 2: Cum dicitur universale abstractum, duo intelliguntur: sc. ipsa natura rei et abstractio s. universalitas. natura, cui accidit intelligi vel abstrahi, vel intentio universalitatis non est nisi in singularibus, sed hoc ipsum, quod est intelligi vel abstrahi vel intentio universalitatis est in intellectu.

326. Michaud, Guill. de Champeaux et les écoles de Paris au XII. siècle. Bispein be Par. 1867. Seine Lehre stellt Abael. ep. 1 so bar: bie Ibeen seien real und bie Ginzel= Campellis. binge nicht wesentlich, sonbern nur in ben Accibentien verschieben, in allen sei bie res mentich enthalten: eam esse communem naturam rerum, quae sunt generis ejusdem, at camdem essentialitatem (al. essentialiter rem) totam simul singulis suis inesse adstrueret individuis, quorum quidem nulla esset in re (al. essentia) diversitas, sed wie multitudine accidentium (al. actionum) varietas. Die Lehre anberte er bahin: nt deinceps rem eamdem non essentialiter, sed individualiter diceret. Ueber Abalard Abalard. Hst. litter. de la France t. XII. Schlosser, Abal. u. Dulcin. Gotha 1807. Guizot, Abelard. Par. 1839. Feuerbach, Ab. u. Heloise. Leipzig 1844. Ch. de Rémusat, Ab. P. 1845. Jatobi, Ab. u. Hel. Hamb. 1860. Wilting, P. Ab. Brem. 1855. Neberweg a. a. D. S. 182 ff. Hayb, Ab. u. seine Lehre. Regensb. 1863. Stöckl, I 6. 140 ff. 218 ff. Tosti, Storia di Abel. e de' suoi tempi. Napoli 1851. Ratholit 1862 II. - Opp. Abel. et Hel. ed. Du Chesne. Par. 1614. 4. Theol. christ. ap. Martene, Thes. anecd. t. V. Ethica s. liber Scito te ipsum ap. Pez, Anecd. III, II. Diabg. inter philos. Jud. et christ. ed. Rheinwald. Berol. 1831. V. Cousin, Ouvrages ined. d'Ab. Paris 1836. Ab. epitome theol. christ. ed. Rheinwald. Berol. 1835. Sie et non. Prim. integre ed. Henke & Lindenkohl. Marb. Catt. 1851. Cousin, Ab. Opp. Par. 1849. 1859 voll. 2. M. PP. lat. t. 178. Hymnen bei Greith, Spic. Vat. und Coufin, 1. c. Freib. Ztschr. Bb. XI. — 327. Ab. Lehre f. Reanber, II S. 531 ff. Balter v. Maurit. ep. ad Abael. D'Achery, Spic. III. 524. Concil v. Soissons 1121 Otto Fris. de gest. Frid. I. 47. Mansi, XXI. 265 seq. Migne, t. 178 p. 140 seq. hefele, V. S. 821 ff. Bgl. bas. S. 899 ff. Betreffs bes in Paris verehrten Dionyfius wollte auch Innoc. III. 4. Jan. 1216 (M. t. 217 p. 241 P. n. 5043 p. 443) in Zweifel laffen, ob er ber Areopagit ober ein späterer Beibenbekehrer sei. — 328 f. Guill. mon. in Bibl. Cisterc. ed. Tissier, IV. 112 seq. M. t. 180. p. 249 seq. S. Bern. epp. 327. 187—193. 330—388.' Die ep. 190 ist ber tract. de erroribus Petri Ab. ad Inmoc. II. ed. Mabillon, Opp. IV. 114 seq., mogegen Abael. Apologia contra confess. ер. 20. — Abalarbs Schüler Berengar Apologet. pro mag. contra Bern. Claravall. ihilbert bas Concil von Sens in höchst seinbseliger Weise. Apologien für Ab. Hefele, V S. 425 ff. Innoc. II. decr. Mansi, XXI. 564 nach Otto Fris. 1. c. c. 48, beffer Bern. ep. 194. Petrus Ven. L. IV ep. 4. 21. Bibl. PP. max. XXII. 907. Baron. a. 1140 n. 8-12. Cousin, I p. 713. 719 seq. In ber Lehre vom Glauben verließ A. ble Doctrin Anselms, migachtete bie Autoritat ber Rirche, gab Alles bem grubelnben Berfanbe preis und ichrieb insbesonbere bem bentenben Geifte zu, bag er 1) zu prufen habe, bas zu glauben Borgestellte auch glaubwürdig sei, 2) in ben Sinn ber Glaubenslehren dubringen und 3) sie ben Un= und Irrgläubigen gegenüber vertheibigen musse. Durch fine Methobe bes Zweisels leistete er allen häretischen Bestrebungen Borschub. Bernharb uterschied fides und intellectus, die Gewißheit und Wahrheit haben (jene die Wahrheit Mis eine verschlossene, dieser als eine enthüllte und offenbare) von der opinio, die keine Sicherheit, sondern nur Wahrscheinlichkeit bietet. Der Glaube ift ihm voluntaria quaedem et certa praelibatio nondum propalatae veritatis, nicht in ber Gewißheit, sonbern in der Evidenz vom Intellect verschieben, der das involuerum nicht hat wie jener. Den Ausbruck aestimatio hatte Abaelard nur einmal im Borübergehen für den Glauben gebrancht, aber sonst burchaus ihn nicht für etwas Unsicheres erklären wollen. Bgl. Hefele, V 6. 411 ff. Unter ben 19 Sapen A. (Du Plessis, I, I p. 21. Denzinger, Enchir. P. 140 n. XLV) ift n. 1: quod Pater sit plena potentia, Filius quaedam potentia, Spiritus 8. nulla potentia. Den Sat erkannte A. nicht als ben seinigen an; boch hat a wirklich ähnliche Ausbrude. Gewöhnlich appropriirte er bem Vater bie Macht, bem Sohne bie Weisheit, dem hl. Geiste die Liebe (cf. prop. 14), was in einseitiger Durch= sthrung gefährlich war. S. Hefele, S. 416 f. 425. Auch die weitere Klage Bern= hards, er betrachte das Verhältniß von Vater und Sohn, wie das von genus und species, materia und materiatum, von Sigill und Erz, ist begründet. Den Sat n. 2: Quod Spiritus S. non sit de (Ab. hat ex) substantia Patris et (aut) Filii, hatte Ab., ob= ion er zugab, er sei ejusdem substantiae, wirklich vorgetragen, mit bem Beisate: Si

proprie loquimur, ohne sich näher zu erklären. Hefele, S. 416 f. Bu Sat 4: Qr

Chr. non assumsit carnem, ut nos a jugo diaboli liberaret, vgl. baj. 6. 418-4 Der Sat 5: Quod nec Deus nec homo, neque haec persona, quae Christus est, tertia persona in Trinitate, sollte wohl sagen: Nur figurlich läßt sich Christus die br Person in der Trinität nennen, da die Menscheit nicht zur Trinität gehört. Sefe S. 424. Unalog n. 6: Quod liberum arbitrium per se sufficit ad aliquod bom werben ihm die Sate beigelegt: Ware es richtig, daß ber Menich ohne die zuvorkommen Gnabe nichts Gutes wollen kann, so konnte auch ber Sünber nicht bestraft werben. G ift wie ein Kaufmann, ber Allen seine Perlen anbietet; eigene Sache bes Einzelnen es, sie zu erwerben. Com. in Rom. p. 202. Zu Sat 7 s. Introd. in theol. t. II p. 1: 126 seq. 131 ed. Cousin. Reanber, II 575. Zu 8 Opp. II p. 291. 318, 359 u Bu 9 Com. in Rom. II p. 238. Neanber, S. 597. Zu 10 Scito te ipsum c. 18. D er prop. 11 ben Geist ber Furcht bes Herrn von Christus ausschloß, hatte in seinem ? streben Grund, nur die Liebe zu urgiren, die Furcht zurückzuweisen (cf. prop. 15). Sat 12 u. 18 s. Scito te ipsum c. 26; c. 3; c. 14 n. 10. Zu Sat 19 ib. c. 2. Gilbert. 330. Gilbertus Porretanus M. t. 188 p. 1247 seq. Otto Fris. de gest. Frid. I. 4 50 seq. 56. Gaufrid. mon. Vita S. Bern. III. 5 ep. ad Ep. Alban. de gest. in cav Gilb. Mansi, XXI. 724. 728 seq. M. t. 185 p. 587 seq. Matth. Paris. a. 111 Hefele, V S. 445-450. 459-462. Gilbert schrieb Commentare zu Boethius L. I. Trin. (M. t. 64) und eine Abhandlung de sex principiis (M. t. 188 p. 1257 seq Seine Sate stehen bei Vasquez in S. Thom. p. 1 disp. 120 c. 2 aus einem alten Cob bann bei Du Plessis, I, I p. 88. 39 (bas. p. 39-42 Bernharbs 4 Capitel). Abala Theol. christ. L. IV (t. II p. 521 seq. ed. Cousin.) außerte sich über ihn; zu Se rief er ihm zu: Nam tua res agitur, paries quum proximus ardet (Horat. L. I ep. v. 84). Ueber ihn Joh. Saresb. Metalog. IV. 17: Porro alius, ut Aristotelem e primat, cum Gilberto Ep. Pictav. universalitatem formis nativis attribuit et earum conformitate laborat. Est autem forma nativa originalis exemplum et qu non in mente Dei consistit, sed rebus creatis inhaeret. Haec graeco eloquio dicit είδος, habens se ad ideam ut exemplum ad exemplar, sensibilis quidem in re se sibili, sed mente concipitur insensibilis, singularis quoque in singulis, sed in o nibus universalis. Als substantia bezeichnete G.: 1) id quod est, sive subsiste 2) quo est, s. subsistentia und unterschied bie divinitas als forma qua Deus est v Deus. Giniges gibt auch Anon. Pontificalis historia (1148-1152) ap. Pertz, M. XX. 515 seq. 331. Roberti Pulleni libri VIII sententiarum ed. Maur. Par. 1655 fol.

Robert Puls lepn. Betrus Loms barbus.

Lombarben.

t. 186. Ueber ihn S. Bern. ep. 205 c. 8. 4. ep. 362. Petri Lomb. Sentent. libri: ed. Venet. 1477, rec. J. Aleaume, Lovan. 1546, Antw. 1647. M. PP. lat. t. 191. 19 Sehr verwandt ist biesem Buche bas bes Magister Banbinus (ed. Vienn. 1519), wow nach Eds Borgang Chelibonius und Cramer schlossen, ber Lombarbe habe bie ältere Werk überarbeitet. Allein weit eher ist bas Buch bes Banbinus ein Auszug a bem Lombarben, der keiner solchen Vorarbeit bedurfte; es kündigt sich selbst als co pendium circa res divinas an, will aber selbstänbig sein; eine von Pez O. S. B. geführte Handschrift hat den Titel: Abbreviatio de libro sacramentorum Mag. Pe Paris. Ep. fideliter acta. Cf. Schrödh, R. S. XXVIII S. 48 f. Rettberg, Co. parationem inter M. Bandini libellum et Petri Lomb. sent. libros IV instituit. God 1834. Raumer, VI S. 251 ff. Reanber, II S. 550 f. Stödl, I. S. 891 Petrus Pictav. libr. sentent. ed. Mathoud. Par. 1655. Boffuet=Cramer, VI S. 7 Opposition — 332. Joh. Cornub. Eulog. ad Alex. III. Martene & Durand., Thes. anecd. gegen ben 1655. M. t. 199 p. 1050 seq. Matth. Par. a. 1179 p. 132. Bulaeus, Hist. Univ. P II. 408. Du Plessis, I, I p. 111 seq. Mansi, XXII. 119. 247. 426. M. t. 200 p. 2 616. 685. Sefele, S. 545 ff. 639. Petrus Lomb. L. III. d. 6. 7 untersuchte Sat: Christus ist Mensch geworben. Er gab brei Deutungen: a) burch bie Incarna ift homo aliquis entstanden, eine aus Leib und Seele bestehende Substang; b) es stand nicht bloß homo aliquis, sonbern auch eine aus göttlicher und menschlicher Re zusammengesette Person, persona composita ex duadus naturis; c) Leib und E bilben für den Logos gleichsam ein Gewand, sind für ihn accidentia. Für jebe b Ansichten werben Baterstellen angeführt. Dann wird d. 10 bie Frage erörtert, an Chris

secundum quod homo, sit persona vel aliquis, und die Argumentation einiger Gelehrten emihnt: Ift Christus seiner Menscheit nach aliquid, so ist er entweder Person ober Subftanz, ober ein Drittes. Da Letteres unmöglich, ist er entweber Person ober Subfenz. Eine unvernünftige Substanz kann er nicht sein; ist er aber eine vernünftige, so if et Person, da die Person befinirt wird als substantia rationalis individuae naturae; Eine besondere Person kann er als Mensch nicht sein, folglich auch nicht aliquid. Der Magifter bestreitet bagegen bie Definition und sagt: Christus secundum quod homo sei d substantia rationalis, ohne besondere (vom Logos verschiedene) Person zu sein, sehr mohl zu benfen. — Gualterus a Mauret. contra manifestas et damnatas etiam in Condiis hacreses, quas Sophistae Abaclardus, Lombardus, Petrus Pictav. et Gilbertus Perretanus libris sententiarum suarum acuunt, limant, roborant, aud contra quatuor Galliae labyrinthos, im Augug bei Bulaeus, Hist. Univ. Par. II. 200 seq. 400 seq. 562 -600. Du Plessis, I, I p. 114-116. Cf. observat. ib. p. 116 seq. Gerhoch. Reichersp. Comment. in Ps. 72. Pez, l. c. p. 1479. Joachim f. zu § 288. — Articuli, in quibus Mag. Sent. non tenetur communiter ab omnibus (Du Plessis, p. 118. 119): 1) Ex L. I d. 17 c. 2: Quod charitas, qua Deum et proximum diligimus, est Spiritus S., non aliquid creatum. 2) Quod nomina numeralia dicta de Deo dicuntur solum relative d. 24, vel hace nomina Trinus et Trinitas non dicunt positionem, sed privationem. 8) Quod simile et aequale similiter dicuntur de Deo privative. 4) Deus semper potest, quidquid aliquando potuit, et vult, quidquid voluit, et scit, quidquid scivit (d. 44). 5) Ex L. II. d. 5: Quod Angeli non meruerunt beatitudinem per gratiam sibi datam, sed quod praemium praecessit meritum et postea meruerunt per obsequia fidelibus exhibita. 6) Quod angeli in merito respectu essentialis praemii et in ipso praemio proficiunt usque ad judicium (d. 11). 7) Quod charitas est Spiritus S., sed illa, quae animae qualitates informat atque sanctificat. d. 27. 8) Quod in veritate humanae naturae nihil transit extrinsecum, sed quod ab Adam descendit per propagationem, auctum et multiplicatum resurget in judicio (d. 80). 9) In L. III d. 5: Quod anima a corpore exuta sit persona. 10) Quod Christus convenienter mortuus et non mortuus dicitur, passus et non passus (d. 21). 11) Quod Chr. in triduo mortuus fuit homo. d. 22. 12) In L. IV d. 1: Quod sacramenta legalia non justificabant, etiamsi cum fide et devotione fierent. 13) Quod homo size medio videbat Deum ante peccatum. 14) Quod quaedam sacramenta N. L. instituta sunt in remedium tantum, ut matrimonium (d. 2). 15) Quod Episcopi simoniaci degradati non possunt conferre ordines. 16) Peccata deleta non patefient alis in judicio (d. 44). Aud den Sat: in Sacr. Poenit. non remitti peccata a sacerdotibus, sed tantum remissa declarari trug ber Lombarde vor, den Richard. a S. Vict. Tr. de potest. lig. et solv. c. 12 p. 515 mit Berschweigung seines Namens bekämpfte. - 233. Thom. Cantipr. L. II c. 16 ed. Dusci 1627 p. 215. Hug. Opp. ed. Rouen Sugo von 1848 seq. t. 8. M. t. 175—177, bes. 1) Summa sententiarum (früher bem Hilbebert St. Bictor. juge [chrieben), 2) de sacramentis chr. fidei libri duo, 3) eruditio didascalica, 4) de more dicendi et meditandi. Liebner, Sugo v. St. Bictor. Leipzig 1832. Reanber, II 6. 546 ff. 593. Raulich, Die Lehren bes Hugo u. Rich. v. St. Bictor. Prag 1864. Egl. Bern. Tract. ad Hugon. P. II opusc. 18 c. 3. Hugo Lib. I de Sacr. P. X c. 6. Weber die Liebe sagt Hugo: Qui hoc dicunt (was Abalard behauptete) virtutem dilectionis non intelligunt. Quid enim diligere, nisi ipsum velle habere? Non aliud ab ipeo, sed ipsum; hoc est gratis alioquin non amares, si non desiderares. Cf. de mcram. L. II P. XIII c. 8. — 334. Richardi Opp. ed. Rouen 1640. M. t. 196. 1) 215: Richard von hanblungen über bas contemplative Leben: de statu interioris hominis tract. III, de prae- St. Bictor. paratione animi ad contemplationem s. Benjamin minor, de gratia contemplationis seu Benjamin major. 2) Dogmatische Schriften: de Trinitate libri VI, de tribus personis, de incarnatione, de Emmanuele. 8) Eregetische Arbeiten über Ezechiel, bas Sobelieb, bie Pfalmen, die Apokalypse, über das Opfer Abrahams und Davids und über einzelne Stellen. Bgl. Engelharbt, Richard v. St. B. u. J. Ruysbroed. Erlangen 1889. Reander, II S. 551 f. Stödl, I S. 855 ff. Bon Richard sind bie Ausspruche bationenb: Nihil recte aestimat, qui se ipsum ignorat (de contempl. c. 6). Scientia senctitatis sine intentione bona quid aliud est quam imago sine vita? (de erud. Balter von homin. inter. c. 38). Gualterus a Mauritania M. t. 199. Petr. Cant. Verb. abbrevia- St. Bictor.

Betrus Cantor. St. Bernhard. Rupert von

tum ed. Gallopin O. S. B. Bergen. 1639. M. t. 205. Chron. An. im Recueil des hist. de la France XVIII. 713. — 335. Bern. de consid. (cf. § 60), de diligendo Deo, de gradibus humilitatis, Sermones. Ratisbonne und Neanber (oben § 57). Deut. Buigo Rupert. Tuitiens. M. t. 167. 168, cf. zu § 295. Neanber, II S. 551 f. Guigonis und andere meditationes Bibl. PP. Lugd. t. XXII. Cf. § 165. Von Guigo sind die Work: Facile est iter ad Deum, quoniam exonerando itur. Esset autem grave, si onerando iretur. In tantum ergo te exonera, ut dimissis omnibus te ipsum abnegu. Wilhelm von Thierry J. Opp. S. Bern. ed. Mabillon t. V. Bibl. Cisterc. t. IV. Notal. Alex., Saec. XII c. VI a. 11 n. 6 t. XIII p. 251 seq. Guerricus Bibl. PP. Lugd. XXIII. 169. Natal. Alex., l. c. n. 7. Abam Ord. Praem., de tripartito tabernacula, de triplici genere contemplationis, Soliloquia de instructione animae M. t. 198 p. 609 seq. St. Hilbegarb geb. 1099, † 1179 epist. (Martene et Durand, Coll. ampl. II p. 1098 seq. ep. 66 ad mag. quemdam) libr. III divina opera s. Scivias i. s. sciens vivas, Revelationes. Cf. Acta SS. 17. Sept. Bibl. PP. max. XXIII. 535 seq. Mansi, Miscell. II. 444. M. t. 197. Engelhardt, Progr. Observ. de prophetis in fratres min. S. Hildegardi falso adscripta. Erlang. 1888. Elisabeth, Aebtissin von Schönau bei Trier, geb. 1129, † 1165, beren Visionen ihr Bruber Egbert schrieb, ver faßte ebenfalls ascetische Schriften. Liber trium virorum et trium spiritualium virginum. Par. 1513. Revelationes SS. Virg. Hildegardis et Elisab. Schoenaug. 0. Malacias. S. B. Colon. Agr. 1628. Die Victoriner SS 333 f. St. Malacias Bern. de vita et reb. gest. S. Malach. et Serm. II in transitu S. Malach. Opp. II. 663; III. 326 seq. ed. Ven. Vaticinia Malachiae de Papis Rom. seit Cölestin II. 1148. Gfrorer, Prophetae pseudepigr. Lit. bei Fabric., Bibl. med. et inf. latin. t. V. V. Malachiss. Einige vindiciren die angebliche Weissagung dem irländischen Franciscaner Malacies c. 1316, ber nach Bielen höchstens Fortsetzer wäre. Menestrier S. J., Traité sur les propheties attribuées à S. Mal. 1686 wollte zeigen, dieselbe sei erst im Conclave von 1590 von ber Partei bes Carbinals Simoncelli erbichtet worden; 1595 publicirte st Arnold Wion O. S. B. zu Benebig. Bgl. Weingarten, Die Weissagung bes Mo lachias. Th. Studien u. Kritiken 1857. III. Ginzel, Der hl. Malach. u. die ihm zw geschriebene Weissagung. Desterr. Vierteljahrsschr. f. Theol. 1868. I. — Uebersetzung bei Dionys. Areop. burch Joh. Sarracenus. Joh. Saresb. ep. 149. 169. M. t. 199 p. 143 306. b. Salise seq. — 336. Joh. Saresb. epp. 303 (329) in Bibl. PP. max. XXIII. 242 seq. Polycraticus s. de nugis curialium et vestigiis philosophorum libri VIII (Lugd. 1689). Metalogic. 1. IV (Lugd. 1610). Entheticus de dogmate philos. (ed. Petersen. Hamb. 1848). Sämmtliche Schriften ed. Giles, Oxon. 1848. M. t. 199. Bgl. Reuter, Joh. v. Salisb. Berlin 1842. Schaarschmibt, Joh. v. Saresb. Leipzig 1862. Stöck I S. 411. — Petri Blesens. epp. et tractatus. M. t. 207, bef. ep. 101 p. 37 seq. Stephani Tornacens. Opp. M. t. 211. Die ep. 241 ebirte Claube bu Molinet Paris 1689 zuerst p. 366. — 337. Hugo Ether. M. t. 202. Leiber ift ber Tert seiner brei Bucher contra errores Graecorum noch sehr corrupt, Bieles läßt sich aus ben von ihm benütten logen des 12. griechischen Autoren verbessern. Petrus Cellensis. M. t. 202, bes. lib. de conscientis, sermones, epist. Cf. Hist. litt. de la France XIV. 236 seq. Hugo Rothomag. libri III de haeresibus, de memoria dignitatum, de officiis et ministris Eccl. Bibl. PP. Lugd. XXII. 1840. M. t. 192. Balduin. Cant. de commendatione fidei, de sacramaltaris. M. t. 204. Alanus ab Insulis Opp. ed. C. de Visch. Antw. 1654 seq., de arte s. articul. fid. cath. Pez, Thes. anecd. noviss. t. I. Aug. Vind. 1721 seq. p. 476 seq. Lib. c. Jud. et Mahom, ed. Masson. Par. 1612. Regulae theol. ed. Mingarelli, Rom. 1756. Sämmtl. W. bei M. t. 210. De arte praedic. c. 86 Anecdot. fascic. p. 131: Debet quisque in triplici libro legere: in libro creaturarum, ut invenist Deum, in libro conscientiae, ut cognoscat se ipsum, in libro scripturae, ut diligat proximum. Bother: Jam summa est exorbitatio, summa obstinatio, summa alienatio, cum non solum mores boni postponuntur, sed etiam decorum corum, i. e. doctrina contemnitur. Et si forte quis discit, finem non refert ad Deum, sed ad terrenum emolumentum vel favorem humanum; qui in lectione non quaerit Christum, sed nummum, terram, non coelum. Isti tales deflorant virgines, i. e. corrumpunt scientias virginales, quoniam eas pro lucro prostituunt et, quantum in ipsis est, es inficiunt et, quod pejus est et omni monstro monstruosius, auditores theologisc

burb.

Betrus bon Blois. Stephan bon Cournay. Anbere Theos Zahrb.

ares vendunt, ut audiant, doctores eas emunt, ut scientiam suam jactanter expessit. Jam theologia venalis prostituitur et in quaestu pro meretrice sedet. Olim in summo honore habebantur magistri, sed modo jure reputantur insipientes et fitti. Modo non quaeritur, quid sit in mentis armario, sed quid sit in aerario. Qui sunt qui honorantur? Divites. Qui sunt, qui despiciuntur? Doctores. Qui sunt qui assistunt palatiis regum? Pecuniosi. Qui sunt, qui excluduntur ab aula? Literati. Jam honoratur familia Croesi, contemnitur familia Christi.

D. B. N. N. W. C. W. C. A. D.

i∎

3

THE REST OF THE PARTY OF THE PA

4

H H H H H T H H H H H H

338. Launojus, De varia Aristotel. in acad. Paris. fortuna. Par. 1659. 4; ed. Die zweite Heb Elewich. Vitemb. 1720. A. Jourdain, Recherches hist. sur l'age et l'origine Periode ber des traductions latines d'Aristôte. Par. 1819. 1843 seq., btsch. v. Stahr. 1831. Möhler: Gams, II S. 344 f. Civiltà cattol. 7. Giugno 1856 n. 149 p. 481 seq. Di un doppio Aristotile. M. Schneib, Aristoteles in ber Scholastik. Gichftätt 1875. — 339. Ueber Averroes sagt S. Thom. Opusc. c. Averr.: Non tam fuit peripateticus, quam peripateticae philosophiae depravator. Ludov. Vives, De causis cerraptar. artium (Opp. I. 410): Nomen est commentatoris nactus homo, qui in Aristotele enarrando nihil minus explicat, quam eum ipsum, quem suscepit declarandum. Bilhelm Tocco Vita S. Thom. (Acta SS. Mart. I. 665 seq.): Scripsit etiam super philosophiam naturalem et moralem et super metaphysicam, quorum librorum procuravit ut fieret nova translatio, quae sententiae Aristotelis clarius contineret veritatem. Die früheren Uebersetzungen stammten von bem venetian. Geist: ligen Jakob, von den durch Friedrich II. angeregten Gelehrten, von Bischof Robert Groffetefte von Lincoln; bazu tommen nun bie bes Flamlanbers Wilhelm von Meerbede. Ueber die sprisch=arabischen Uebersepungen s. Rénan, Averroès et l'Averroisme. Pur. 1861 p. 51. Jourdain, 1. c. p. 89 seq. — 340. Begeisterung für ben Averroismus Der Averroiss s. Bilheim von Auvergne de an. c. 8 P. III. Bon Mich. Scotus sagt Roger Bacon Opus majus 1266: ignarus verborum et rerum fere omnia, quae sub nomine ejus prodisrunt, ab Andrea quodam (f. quondam) Judaeo mutuatus est. Censuren von 1209, 1215, 1231 Bulaeus, Hist. Un. Par. III. 82. 129. 140 seq. Aegid. Colonna de praecipuis philosoph. erroribus. Eymeric. Direct. Inquis. p. 238 u. A. bei Du Plassis, I, I p. 132. 133. 137. Greg. IX. Denzinger, Enchir. p. 164 seq. n. LVI. 3n ben Schreiben vom 7. Juli 1228 Potthast, n. 8231 p. 709 tabelte Gregor bie Pariser Theologen wegen zu großer hingabe an die Philosophen und Bernachlässigung ber Bäter. CL ib. n. 8718 seq. Honor. III. c. Scotum 1225. Alberici Chron. ed. Leibn., Access. IL 514. Mansi, XXII. 1211. P. p. 634 n. 7348. Ueber Simon von Tournay Thom. Cantiprat. de ap. II. 48. Matth. Paris. a. 1201 seq. Du Plessis, p. 125. 126. Sein= viá son Gent 1280 lib. de script. eccl. e. 24 ap. Fabric., Bibl. eccl. II. 121 sagt man Anführung seiner Schriften (lib. sententiarum — quaest. — explic. Symb. Athan.): Dun nimis.. Aristotelem sequitur, a nonnullis modernis haereseos arguitur. Sicher schien bie von B. Wilhelm von Paris zugleich mit ber Universität 1240 verbammten 10 Thefen (Bonav. L. II d. 28 a. 2 q. 3), bas Decret bes Legaten Otto von 1247 (Tolomo, p. 275 seq.), Urbans IV. Bulle von 1262 (Bulaeus, III p. 366), die von Stephan Tempier 1269 verurtheilten 13 Artifel. Ueber Aristoteles f. noch Pallavicini, Hist, Conc. Trid. L. VII c. 14. — 342. Alex. Halens. Summa univ. theol. s. Com- Alexander von ment. in libr. IV sent. — Com. in Aristot. de anima. Opp. Venet. 1576. Colon. 1622 f. 4 t. In ber Einleitung sagt er: In logicis ratio creat fidem, unde argumentum est ratio rei dubiae faciens fidem. In theologicis vero est e converso, quia Mes creat rationem, unde fides est argumentum faciens rationem. Fides enim, qua creditur, est lumen animarum, quo quanto quis magis illustratur, tanto magis est Perspicax ad inveniendas rationes, quibus probantur credenda. Die Theologie geht Degen ber Gewißheit des Glaubens allen anberen Wissenschaften vor; diese ist eine certitudo experientiae seu secundum affectum, quod est per modum gustus, nicht certitudo speculativa s. secundum intellectum. Es soll aber bas burch ben Glauben schon Gewisse auch noch burch Bernunftgrunbe erkannt werben, weil bas 1) zu unserer eigenen Bewolltommnung, 2) zur Förberung bes Glaubens bei ben Einfältigen, 3) zur Bekehrung der Ungläubigen bient. Die Trinität stellt Al. also bar: Est in summo bono diffusio Seperationis, quam consequitur differentia gignentis et geniti, Patris et Filii, et erit ibi diffusio per modum dilectionis, quam dicimus processionem Spiritus sancti. —

Sales.

Mibertius M. 343. Alberti M. vita auctore Rudolpho Noviomagensi Eccard & Quetif. Scri O. Praed. I. 162 seq. Opp. Alberti M. ed. Jammy O. Pr. Lugd. 1651 f. 21 Commentare zu Aristoteles, zu ben Sentenzen bes Lombarben, zum A. unb R. T., Pseubo-Dionys, Physica, mystische Schriften, Summa theol. Dieser verleibte er bie a Befehl Alexanders IV. verfaßte Abhandlung de unitate intellectus contra Averroistas d Mehreres ift unacht, Anberes icheint verloren. Bgl. über ihn A. v. Sumbolbt, Rosm II S. 281 ff. Reanber, II S. 557 ff. G. Mener, Gesch. ber Botanit. Kinigs 1857 S. 9 ff. Sighart, Alb. M. Regensb. 1857. Haneberg, Bur Erkenntni lebre bes Avicenna u. Albertus M. Abhblgn. ber Münch. Atabemie ber Biff. 180 Stödl, II S. 352 ff. Ferd. Höfer, Hist. de la Physique et de la Chimie. Pa 1872 L. XIII. p. 365. C. E. Gilbert, L'influence des moines au moyen-âge st l'étude des sciences chimiques etc. Moulins 1875. v. Hertling, Rebe v. 6. 3m 1876 in bem Jahresberichte ber Görresgesellsch. f. 1876. Coln 1877 S. 21 ff. — Ueb bie Theologie sagt Albert: Finis, conjungi intellectu et affectu et substantia cum : quod colitur, prout est finis beatificans; et ideo ista scientia est proprie affection i. e. veritatis, quae non sequestratur a ratione boni, et ideo perficit intellectum ( affectum . . . Ex illuminatione connaturali nobis non sufficienter innotescunt, qui ad salutem necessaria sunt. Unde omnibus aliis traditis scientiis ista tanqua omnium perfectiva necessaria est, in qua supermundana illuminatione innotescu ea, quae ad salutem hominis pertinent. Ueber bie Unterscheibung von Form und Me terie s. Schneib, Die scholastische Lehre von der Materie und Form. Eichft. 1871 über bie von intellectus possibilis (s. potentialis, sc. qui speciem recipit et actu intelligendi percipit, ber Geist in ber Function ber Perception ber Objecte) und it tellectus agens (virtus ex parte intellectus, quae faciat intelligibilia in actu pe abstractionem specierum a conditionibus materialibus) f. Thom. Sum. 1 q. 79 a. 1 q. 84 a. 6; qu. de mente a. 8. Qu. disput. de anima a. 4 ad 8. Der thätige Be stand abstrahirt aus bem Phantasma bie Ibee, ber leibenbe nimmt bie abstrahirte Befa heit, das Intelligible, in sich auf und erkennt es. Intellectus agens = lumen divinu animae impressum illuminans phantasmata mediante sensu recepta et speciebus it telligibilibus ac immaterialibus inde abstractis subministrat intellectui possibili priz cipium quo cognitionis intellectualis. Hinc intellectus possibilis specie intelligibi informatus generat verbum, quod est imago immaterialis rei cognitae, in quo i tendit ejus naturam. Im weiteren Sinn tft ber int. possibilis bie materiale Pote ber Erkenntniß bes Wahren unb Intelligibeln, int. agens bie active Potenz; als lest Biel ber geistigen Selbstentwicklung erscheint ber volle Besit seiner selbst, intelloctus a eptus. Bei Averroes war der νούς παθητικός und νούς ποιητικός pantheistisch gedeub letterer nur Einer in der ganzen Menschheit, in den einzelnen Menschen particularifi getrennt von ben einzelnen Seelen. Das fatum bei A. ift dispositio exemplata divina providentia, influxa et impressa rebus creatis secundum totum ordinem car sarum naturalium et voluntariarum, rebus inhaerens et quasi impressa et incorp rata rebus creatis. Borsehung und Fatum verhalten sich wie Urbild und Abbild, Ursa und Wirtung, causa influens et forma influxa. Ebenso ist bei Al. v. Hales bas Fatum! Providenz, insofern sie in re vel effectu operis sich barstellt. Er unterscheibet bie disp sitio, quae est in disponente, als exemplar (Vorschung) und dispositio, quae est in: disposita, als ordo deductus ab ipso exemplari et forma exemplata in ipsa re (Fatus 344. Bonav. Opp. ed. Argentor. 1482; ed. jussu Sixti V. 1588 seq. Lug

Bon aventura.

1688 seq. Venet. 1751 t. 18. 4 ed. Peltier, Besançon et Paris 1861 seq. Day gehören: 1) Com. in libros IV. sentent.; 2) Reductio artium liberalium ad theol giam (Berhältniß ber allg. Wissenschaften z. Theol.); 3) Centiloquium für Anfänge 4) Breviloquium für Gereifte, vom Kanzler Gerson sehr empfohlen, mit R. 6 ebirt w Sefele, ed. III. Tubing. 1861; 5) de septem gradibus contemplationis; 6) Itineraria mentis ad Deum; 7) Biblia pauperum; 8) Vita S. Francisci; 9) Sermones de A gelis ed. P. Uccelli, Sermoni inediti di S. Tommaso e S. Bonav. Napoli 1870 p. 23 seq. Wadding., Annal. min. t. III. IV. P. Fidelis a Fanna, O. S. Fr. Ret novae collectionis operum omnium sive editorum sive anecdot. Seraph. Eccl. Do toris S. Bonav. proxime in lucem edendae. Taur. 1874. 8. — Reanber, II S. 478 Berthaumier, Geich. bes bl. Bonav. Deutsch. Regensb. 1863. Sollenberg, St in 3. Bonav. Berl. 1862 u. Bon. als Dogmatiker, Studien und Kritiken 1868 I. itidl, II S. 880 ff., Canonisation burch Sirtus IV. 1482, Aufnahme unter bie docres Ecclesiae burch Sirtus V. Bull. Rom. ed. Taur. t. V p. 284. Const. Superna, VIII p. 1010. Const. Triumphantis. Die Ueberreste bes Beiligen, zuerst in Lyon, un in Pierre Enoise an ber Saone, wurden 1562 von ben Calvinisten verbrannt. af Bonav. nicht für die Theorie von ber unmittelbaren Anschauung Gottes im Sinne 8 Ontologismus spricht, zeigt seine gesammte Lehre, bes. Com. in L. I. Sont. d. 22 1 q. 3, ber bas Itinerarium c. 5 seq. nicht widerspricht. Hier heißt es: Non potest me, quod est actus purus) cogitari non esse, quia cum sit purissimum, non pott cogitari nisi in plena fuga non esse, sicut et nihil in plena fuga esse. Bgl. viltà cattolica 17. Dic. 1858 n. 90 p. 621-627. Ueber imago unb similitudo m. 1, 26 bachten die Alten verschieben; Einige bezogen die imago auf den Leib, die militudo auf die Seele (Justin, Irenaus), 2) Andere erstere auf den über den Men= en ausgegossenen Logos als Anlage, lettere auf die Ausbildung zum göttlichen Leben rch freie That (Clemens Alex., Orig., Joh. Damascenus), 3) Andere erstere auf die ckenniniß, lettere auf die Liebe. So Augustin, bem Bonaventura folgt.

345. Vitae S. Thom. in Act. SS. die 7. Mart. t. I p. 655 seq. P. A. Touron Thomas ven . Pr., Vie de St. Th. Par. 1737; it. Ueberj. Prato 1858. B. de Rubeis O. Pr., De st. et script. ac doctr. S. Th. Venet. 1750. J. Feigerle, Hist. vit. SS. Thomae illan., Thom. Aquin. et Laur. Justin. Vienn. 1839. Bareille, Hist. de St. Th. A. Louv. 1846. Carle, Sur la vie et les oeuvres de S. Thom. h. a. Leo Montet, émoires sur la philos. de St. Th. Rémusat, Sur S. Thom. Revue des deux monn 1853 p. 844 seq. Gaet. Gibelli, Vita di S. Tom. d'Aquino. Bologna 1855. wdsin, La philos. de St. Th. d'Aqu. Par. 1858. C. Werner, Der hl. Thomas v. pu. Regensb. 1858 ff. 8 Bbe. (bie frubere Literatur hier ausführlich). Is. Carini, Tommaso e la Sicilia. Palermo 1874 (verzeichnet auch bie Sbicht. bes Seiligen in iditen). Bgl. noch Goudin, Philosophia juxta D. Thom. dogmata. Ed. nov. cur. oux-Lavergne. Par. 1861. Rling in Senglers Ztichr. für bas fath. Deutschl. 1888 I. 1. Plagmann, Die Schule bes hl. Thomas. Soeft 1857 ff. 5 Bbe. Dischin= er, Die speculative Theol. des hl. Thomas. Landshut 1858. Rietter, Die Moral \$ hl. Thomas v. Aquin. München 1858. Liberatore, Erkenntniglehre bes hl. Th. tig. von Franz. Mainz 1861. Conten, Th. v. A. als volkswirthschaftl. Schrift= Aer. Leipzig 1871. Dazu viele Auffätze im "Katholik" 1828—1832 (von Möller), un 1859 ff. Kuhn, Tüb. Quartalschr. 1860 II. Dogmatik A. I—III. G. Santucci, alla vera patria di S. Tom. d'Aquino. Napoli 1878 (für Roccasecca bei Aquin). — 16. Opp. S. Thom. cur. Justin. et Manriquez, Rom. 1570 t. 17 seq. Venet. 1594. ntw. 1612. 1617 seq. t. 18. Paris. 1660 seq. tom. 23. Venet. 1745 seq. t. 28. 4. inzelne Schriften, bes. die Summa theol., wurden öfters herausgegeben; so Paris. cur. P. Migne. Später erschienen: Tract. de adventu, statu et vita Antichristi, tr. de meambulis ad judicium et de ipso judicio et ipsorum concomitantibus, quos ed. not, crit, illustravit Hyacinth, de Ferrari, Ord. Praed. Bibl. Casan. Praef. Rom. 840. 4. Opusc. ined. Leod. 1842. Bei P. Fiaccabori in Parma erscheint seit 1858 m Gesammtausgabe in Quart, auf 24-25 Banbe berechnet. Bgl. Die Abhandlung el manoscritti di S. Tom. Civiltà cattol. 4. Febr. 1854 II. 5 p. 278 seq. In ber topolitanischen Zeitschrift La scienza e la fede 1868 — 1872 gab P. Uccelli meh-R auf Thomas bezügliche Abhanblungen und ungebruckte Reben, Gebete und einen the bes heiligen, die auch in Separatabbruden erschienen. Die Aechtheit ber Bumma sol. hat Launojus angefochten (Veneranda Rom. Eccl. circa simoniam traditio Obw. 8); bagegen haben Natal. Alex., Summa S. Thom. vindicata, Jun. 1675 H. L 8aec. XIII et XIV diss. VI t. XVI p. 132 seq., Eccarb, Dubin u. A. sie sieg= ich erwiesen. Werner, I S, 879. Ueber bie Theologie bemerkt Thomas: Non deterinat (sacra doctrina) de Deo et de creaturis ex aequo, sed de Deo principaliter t de creaturis secundum quod referuntur ad Deum ut ad principium vel finem. ift ihm mehr speculativ als praftisch, quia principalius agit de rebus divinis mem de actibus humanis, de quibus agit secundum quod per eos ordinatur homo d perfectam Dei cognitionem, in qua acterna beatitudo consistit. Bgl. Neanber, [ S. 561 ff. — 347. Thomas über ben Anselmischen Beweiß Reanber, S. 569 f.

Scheeben, Dogm. I S. 473 ff. Ibeenlehre Sum. 1 q. 15; de verit. q. 8 a. 2; a. gent. I. 54; in L. I d. 36 q. 2 a. 1 seq. Ueber Allgegenwart und Allmacht Reanber, S. 576 f. Hugo von St. Victor stellt bie Sate auf: Omnia potest Deus, quae pome potentia est. Sicut aeternitatem non aequat tempus, nec immensitatem locus, sic nec potentiam (Dei) opus. In der Trinitätslehre (q. 27 seq.) hat Anselm die Anse logie von memoria, intellectus, amor; ähnlich wie Abälard braucht Richard a. St. Vic tore bie von potentia, sapientia, benignitas (Sugo mens, sapientia, amor). Eldo Thomas äußert sich Raimund Lullus, ber besonders ben heiligen Geift als quies mb finis barftellt, baber keine anbere Person von ihm bas Sein hat. — 348. Controversen über bie Schöpfung Aug. C. D. XI. 7 de Gen. ad lit. IV. 1. 28. Thom. 1 q. 74 a. 2; de potentia Dei q. 4 a. 2. Suarez, De op. sex dier. I c. 2 n. 42. Det Insbruck creatio est emanatio totius entis a Deo ward von Günther u. A. mißbeutet. Ueber bas Wunder Aug. C. D. XXI. S. Cyrill. Al. c. Jul. L. II c. 2. Thom. 1 q. 105 a. 6-8. Miraculum aliquid dicitur per comparationem ad facultatem naturae, quam excedit. Com. in Sent. L. I. d. 42 q. 2 a. 2. L. II. d. 189 q. 1 a. 8; c. gent. III. 99. Brischar, Ueber ben Wunberbegriff bes hl. Thom. Tüb. Quartalichr. 1845 III. Urzustand bes Menschen Bonav. in L. II. d. 39 q. 2. Dagegen Thom. in L. II. d. 29 q. 1 a. 2. Sum. 1 q. 95 a. 1. Die Erbsünde als privatio supernaturalium cf. De Rubeis, De pecc. orig. Venet. 1757 c. 58. 59. Schon Petr. Lomb. L. II. d. 33 lehrte von den ungetauften Kindern: Nullam ignis materialis vel conscientise vermis poenam sensuri, nisi quod Dei visione carebunt in perpetuum. In Beiteff ber Prascienz, Prabestination und bes freien Willens ift Neanbers Darstellung I S. 586 ff. vielfach unrichtig. Die Lehre vom freien Willen ift von ben Scholaftikm festgehalten und mit ber Gnabenlehre in harmonie gesett. Alle nehmen ben Gat Bern de grat. et lib. arb. c. 1 an: Tolle liberum arbitrium et non erit quod salvetur; tolle gratiam et non erit, unde salvetur. A Deo sine dubio nostrae fit salutis exordium, nec per nos utique nec nobiscum. Cf. Rich. a S. Vict. de statu inter. hom. P. I. tr. 1 c. 23. Bonav. Breviloqu. P. V c. 1-3. - 349. Vgl. Reanber, I S. 610 ff. Rietter (§ 845), Morgott, Die Theorie ber Gefühle im Syftem bes bl. Thom. Eichst. 1864. — 350. Das posse non peccare nahmen Abalarb u. A., wie früher Theodor v. Mopsuestia an; Anselm (Cur Deus homo II. 10) brückte sich noch nicht so bestimmt aus wie Thomas. Die passio Christi superabundans Thom. p. 8 q. 1 a. 2; q. 46 a. 6; in 1. III. d. 20 q. 1 a. 8. Ueber bie Frage nach ber Nothwenbigfeit ber Incarnation Aug. de Trin. XIII. 11. 15; 10. 18; in Joh. tr. 110 n. 6. Innoc. III. Serm. 1 seq. 6 ed. Colon. 1575: Modum invenit, per quem utrique setisfecerit, tam misericordiae, quam justitiae, judicavit igitur, ut in se assumeret poenam pro omnibus et donaret per se gloriam universis. Ueber bie Justissation 2. 2 q. 108 a. 4. Sirschtamp, Gnabe unb Glorie. Burzb. 1878. Politit bes bi Thom. in der Schrift de regimine principum (bas erste Buch gehört ihm sicher an). Bgl. bes. I. c. 14 Sum. 1. 2 q. 96 a. 4. 5; q. 97 a. 3 ad 1 über bie Schranken bet weltlichen Gewalt. C. de Schäzler, D. Thomas Dr. angelicus contra liberalism. invictus veritatis cathol. assertor. Rom. 1874 und and. zur Feier bes Centenariums Gegneru. Ber, bamals erschienene Abhandl. — 351. Petrus de Tarantasia Com. in lib. IV. Sent. theibiger bes Quetif, Scr. O. Pr. I. 350. Fabric., IV. p. 37 seq. Godefrid. de Font., Quaestiones bl. Thomas. quodlibetales (ungebruckt). Henricus Gandav. Ritter, Gesch. ber Phil. VIII S. 855 s. Du Pin, Bibl. X. 85. Aegidii Col. Opp. Venet. 1490. 1617 seq. De reg. princip. Rom. 1607. Aegibius mußte 1285 auf Befehl Honorius IV. mehrere Sate wiberrufen, bie zu ben von B. Stephan v. Paris censurirten gehörten. Raynald. a. 1285 n. 76. Du Plessis, I, I p. 235 seq. Palat., Fasti Cardinal. I. 555. Robert von Orfoch, Protectorium Thomae Aquin. Baluz., III. 409. Judicium Stephani Ep. Paris. Du Plessis, I, I p. 180. Cf. p. 213-228. Guillelm. de la Mare Reprehensorium ib. p. 218. Dagegen Aegid. Rom. Defensorium seu correctorium correctorii. Capit. Gener. O. Pr. a. 1342 (Holsten.-Brockie, IV. 114): Cum praeclarissima doctoris Angelici Thomae Aqu. doctrina in toto orbe terrarum tamquam lux solis eluces, et ut firmissima ac solidissima doctrinarum omnium a Sede Ap. et a principalibas Ecclesiae doctoribus cum testimonio episcopi atque Universitatis Parisiensis honorifice approbata fuerit et divinis laudibus ornata: imponimus lectoribus et studen-

tibus, ut spretis et posthabitis variis et curiosis et frivolis doctrinis, quarum plurime a veritate abducunt, ejusdem S. doctoris doctrinae omnino dent operam et amidue studeant, juxta quam quaestiones omnes et dubia determinent. — Lit. Univ. Paris. ad Clem. VII. 1387 ap. Launojum de varia Arist. in acad. Paris. fortuna e. 10. Cf. Jourdain, II. 3 seq. © tödl, II S. 734 ff. Werner, 8b. III.

352. Joh. Scoti Opp. ed. Wadding. O. S. F. Lugd. 1639 seq. 12 t. f. Id. 30%. Duns anal. min. a. 1308 n. 64. Albergoni, Resolut. doctr. Scotist. Lugd. 1643. Baum- Scotus. gerten-Crusius, De theol. Scoti. Jen. 1826. Erbmann, Stub. u. Kritiken 1863 III. Heberweg, S. 202 ff. Stödl, II S. 778 ff. — 353. Guill. Alvorn. Opp. ed. Bilhelm von Venet. 1591. Par. 1674 t. 2 f. Decret Gregors IX. über seine Erhebung 10. April Auvergne. 1228 Potthast, p. 704 n. 8169. Neanber, II S. 497. 507. 512. 553. 558 ff. 604. 611 f. 648. Werner, Wilh. v. Auv. Berhältniß zu ben Platonikern bes 12. Jahrh. Bien 1878. Ueber bie pluralitas beneficiorum Thom. Cantiprat. de apibus I. 19, 5 p. 67 Du Plessis, I, I p. 148 s. - Vincent. Bellov., Speculum doctrinale, histo-Bincens von riale, naturale (wozu noch bas morale kommen follte; bas vorhandene ift aber unter- Beauvais. ineben) ed. Argentor. 1478 seq. Duac. 1624 seq. I. 4. Bgl. Hist. litt. de France L 18 p. 449 seq. Chr. Schlosser (Frankf. 1819). A. Bogel (Freib. Progr. 1848). Prantl, Gesch. b. Logif II S. 77. Bgl. W. Gaß, Binc. v. Beauv. und bas Specuhum morale. Zischr. f. R.: S. Bb. II. S. 3. — 354. Roberti Lincoln. epistolae ed. Robert von H. R. Luard. Lond. 1861. Bon ihm de cultu exhibendo sanguini Christi, qui gincoln. (a Patr. Hieros.) in Angliam missus fuerat, reservato. Matth. Paris. a. 1248. Buloeus, Hist. Univ. Paris. III. 216. Du Plessis, I, I p. 160. Ueber die gelehrten Franciscaner in England, bes. Abam von Marsch u. A. s. Monumenta Franciscana ed. J. S. Brewer in ben Rer. britan. med. aevi scriptor. Lond. 1858. Bon Roger Bacon. on (vgl. Sumbolbt, Rosmos II S. 284 ff. Charles, Roger Bacon. Paris. 1861. Stödl, II S. 915 ff. Leonh. Schneiber, Roger Bacon. Augsb. 1878) warb eine ep. de secretis operibus artis et naturae zu Paris 1542, Hamburg 1617 ebirt, bie Ab= jandi. de retardandis senectutis accidentibus zu Orford 1590, bas Speculum alchiwisticum Nürnberg 1614, bas opus majus von Dr. Jebb London 1788. Drei weitere But: bas opus tertium, bas opus minus unb bas compendium philosophiae gab Dr. J. S. Brewer 1859/60 in Rer. Brit. med. sevi Scr. heraus. Auszüge aus ber Edifit de laude Scripturae sacr. bei Usser, Hist. dogm. de Scripturis ed. Wharton. Lond. 1690 p. 421. Cf. Bulaeus l. c. III. 383. Sprachstubien Op. maj. P. III de utilit. grammat. p. 44. Die Unterscheibung bes Aristoteles (de anima III. 5) zwischen m intellectus agens (ένεργεία ποιητικός) und bem passibilis (δυνάμει παθητικός), burch welche nur zwei verschiebene Spharen ber menschlichen Seele bezeichnet wurben (cf. zu § 848; Guill. Alvern. Quodlib. IX q. 14), fanb verschiebene Auffassungen. Roger Ba= on verstand entgegen ber herrschenden Ansicht unter bem intellectus agens einen von en menschlichen Seelen verschiebenen intellectus influens et illuminans passibilem intellectum ad cognitionem veritatis; bie menschliche Bernunft war ihm nur receptiv unb mit Berufung auf St. Augustin führte er aus, bag wir jebe Wahrheit nur in Gott als m ungeschaffenen Wahrheit erkennen. Bgl. noch Fr. Brentano, Die Psychologie bes Aristoteles, insbes. seine Lehre vom vous nointixos. Mainz 1867. — 355. Opp. Raim. Raimund Lulli ed. Mogunt. 1721—1742 t. 10 f. (boch ohne Bb. 7 u. 8). Hauptwerke: Ars Lullus. magna; Com. in libr. Sentent.; de 100 nominibus Dei; de anima rationali; de conremientia fidei et intellectus in objecto (1304 in Montpellier beenbigt); contemplatio in Deum; Proverbia moralia et liber proverbiorum; disputatio fidei et intellectus (1808 zu Montpellier vollendet). Bgl. Helfferich, R. Lulus und ber Anfang ber cial. Lit. Berl. 1858. Stöckl, II S. 924 ff. Berhanblungen über seine Lehre Alex. IV. ep. 123. 223. Greg. XI. epp. a. 1372. 1374. 1375. Petri IV. Arag. reg. ep. 4 1877. Eymeric. Director. P. II q. 27 p. 314. Du Plessis, I, I p. 246-256. 894 -396. — 356. Richardus de media villa, genannt doctor solidus copiosus, funda- Morals tissimus, O. S. F. Cf. S. Antonin., Chron. P. II. tit. 24. Wadding., Ann. Bibl. theologen. min. — Robertus de Sorb., De conscientia Bibl. PP. Lugd. t. XXV. Perald., Summa de virtut. et vitiis. Par. 1629. 4. Anb. Natal. Alex., t. XV p. 259 c. IV. 4 n. 5. Peralbus, Die Pflichten bes Abels in 7 Büchern. Deutsch v. Wilh. Em. v. Retteler. Mainz 1868. Ueber Peralbus (Wilh. u. Nicol. kommt vor) ist noch eine

gata.

apologetischen Arbeiten: Dialogus inter Christianum et Judaeum und de glorificatione Trinitatis Opp. ed. Colon. 1526. Mog. 1631. M. t. 167-170. Petrus Ven. M. t. 189. S. Thomae Catena aurea s. expos. contin. Die meisten Auslegungen gab bisch. J. N. P. Dischinger. Regenst. 1846 ff. 7 Bbe. Com. in omnes Pauli epist. ed nov. Leod. 1857 seq. t. 8. Ueber ihn Baumgarten-Crusius, Compend. der Dogman gesch. S. 262. Tholuck, Disput. de Thoma Aqu. atque Abael. interpretibus N. T. Hal. 1842. Uster, De med. aevi theol. exeg. Goett. 1855; bef. "Der hl. Thomas als Ereget", Katholif 1862 I S. 842 f. Bruno Sign. Migne, t. 164. 165. Guibert. de Novigento, Opp. ed. Par. 1651 seq. M. t. 181. Herveus Com. D'Ackery, Spic. II. 514. M. t. 181. S. Bern. M. t. 182--185. Alan. ab Inul. Elucid. in Cantic. Cast. M. t. 210. Letterer sagt Sent. lib. c. 21 p. 240: In Scriptura triplex est intelligentia: historica, allegorica, tropologica. Cf. de sex alis Cherub. p. 271. Achalia Petr. Comest. in prolog. hist. schol. M. t. 198 p. 1053—1056. Befannt ist ber Spruck: Litera gesta docet, quid credas, Allegoria, Moralis, quid agas, quo tendas Anagogia. Berbesseruns — Raulen, Gesch. ber Bulgata. Mainz 1868, bes. S. 245 ff. Correctorium Biblies gen ber Buls cum difficil. quarundam dictionum lucul. interpretat. per Magdalium Jacobum Gasdensem O. Pr. studiosissime congestum. Colon. 1508. 4. Ueber Stephan von Cito aur Hist. littér. de France IX. 123. Bon Sugo a. S. Caro: 1) Sacra Biblia recognita et emendata, i. e. a scriptorum vitiis expurgata, additis ad marginem variis lectionibus codicum MSS. hebr. graec. et vett. latinorum cod. aetate Caroli M. scriptorum. 2) Concord. SS. Bibliorum. Basil. 1543. 1551 seq. 3) Postilla in universi Biblia juxta quadruplicem sensum. Basil. 1498. Par. 1548 seq. Eccard et Quetif, Geschick: Script. Ord. Praed. I. 194 seq. — 359 f. Sigeb. Gemblac. Pertz. M. G. VIII. M. foreiber. t. 160. Amatus Salern. † 1093, Hist. Normann. ed. Champollion-Figeac. Par. 1886. Chron. Cassin. Leo Marsic. Petr. diac. Murat., Rer. it. Scr. II, VI. Mai, Vett. Scr. N. Coll. VI. M. t. 173. Bonizo, M. t. 150 Ecceh. ed. Waitz, M. G. VI. Berthold Const. M. t. 148. Chron. Placentin. (Ende bes 13. Jahrh.) ed. Huillard-Bréholles. Par. 1856. Chron. Parm. in Monum. patr. it. Richard. a S. German (§ 94), mit vielen anb. Pertz, M. G. t. XIX. Hugo Falcandus (1151-1169) ap. Murat., Rer. it. Scr. VII. 251 seq. Honorius Augustodun. ed. Wilmans, M. G. X. M. t. 172. Guill. de Nangiaco Chron. D'Achery, Spicil. Du Pin, Bibl. t. XI. Thom. Cantimprat. Bonum univ. de apibus. ed. 1597. Duaci 1627. Cf. Eccerd, I. 238 seq. Joinville, Hist. de St. Louis ed. Wailly. Par. 1869. Lucas Tudensis, Bibl. PP. max. XXV. 188 seq. Schott, Hispan. ill. Francof. 1668 seq. t. IV. Pelag. Ovetens. Chron. universale usque ad a. 1170. Guill. Malmesb. de reb. gest. reg. Angl. unb de gestis Pontif. Anglor. Hist. nov. ed. Lond. 1596 fol. Neue &b. ber English Historical Society. Das. 1870. Roger v. Benbover († 1236), Matth. Paris († 1258), Wilh. Rishanger, Hist. major 1066—1273 ed. Wats. Lond. 1684. Par. 1849 voll. & Neue Ebition von Maben. Lond. 1866 (vol. I. 1067—1189; vol. II. 1189—1245). Annal. Saxo ed. Waitz, M. G. t. VI. Otto Fris. et Ragevin. ed. Beatus Rhonanus (Cuspinian.). Argent. 1515. Murat., Rer. ital. Scr. t. VI. ed. Wilmans in M. G. XX. Gerhoch. Reichersp. M. t. 193. 194. Pertz, M. G. t. XVII. Scheibelberger (§ 73). Otto Sanblas. Chron. (Contin. Ottonis Fris.). Baldericus, Gest. Alberonis Archiep. Trevir. ed. Waitz, M. G. VIII. Deutsche Kaiserchronif ed. Dagmann und Diemer. Queblinb. 1849 ff. Martin. Gall., Chron. Pol. Pertz, t. IX. 420 seq. Cosm. Prag. (IV. § 245) Helmold. Arnold. (IV. § 246). Martin. Polon. Compend. ed. Fabric. Colon. 1616 unb fonft. Guill. Tyr. ed. M. t. 201. Vinc. Bellov. (§ 358). Joh. Saresb. Metal. I. 3. Polycr. pass. Walter Mapes, De nugis curialium ap. User, De christ. eccl. in Occid. praesert. part. continua successione et statu. Lond. 1687 ed. Wright. Lond. 1850. Gervas. Tilbur., Liber facetiarum et Otia imperialia. Leibnitz, Scr. rer. Brunsvic. I-II. Order. Vitalis H. E. libri XIII. Par. 1840. M. t. 188. Petrus Com. M. t. 198 p. 1045 seq. Goffrid, Viterb. Carm. de gestis Frid. I. in Italia, Memoria saeculorum, Speculum regum, Pantheon. Pistorius-Struct, Rer. germ. Scr. t. II. M. t. 198 p. 871 seq. Ptolemaeus de Fiadonibus, Murat. R. J. Scr. t. IX p. 741 seq. Jacobus de Vorag. Legenda aurea ed. Argent. 1479. 1518. N. Ausg. von Grässe Lips. et Dresd. 1843 II. Lips. 1850. Caes. Heisterb. libri XII. dialog. de miraculis, visionibus et exemplis suae aetatis ed. Strange.

1 852. Petrus de Vineis (§ 94). Rodinger, Brieffteller und Formelbucher. **1855.** 

Du Plessis d'Argentré, Collect. jud. I, I p. 178 (Abschwörung mehrerer Streitfragen Date über Gnabe und Freiheit, die ber Franciscaner Wilhelm ein Jahr zuvor in Paris und ere, burch benselben 1270), p. 173. 174 (Decrete bes Bischofs Stephan und ber - CEEltät von 1271. Bgl. bie Ermahnung bes Legaten Obo von 1247 ib. p. 158 s.), — 213 (Verbammung von verschiedenen Artikeln von Averroes und anderen Ara= Transconibes u. A. 1270 u. 1276. Bgl. auch die Censuren ber Pariser theol. Fa-1288 über den Talmud nach ber auf Befehl Gregors IX. angestellten Unter-1 b. p. 146-153), 1 p. 238-245 (Collectio Parisiis facta a. 1290 de variis Philosophorum). Gegen bie Wibersacher ber philosophischen Stubien Johetal. I. 3. 6. Du Plessis 1. c. p. 30; zu ihnen scheint auch ber Mönch Othrsu spirituali, de trib. quaest. Pez, Thes. III, 2) gehört zu haben, ber gegen für einfache Ableitung ber Glaubenslehren aus der Schrift auftrat. Streit concursus divinus ad omnes actiones. Lomb. Sent. II. d. 37. Du Plessis, Streit über bie göttlichen Attribute. Die Frage: an proprietates sint Deus, = 🖎 🗪 Wilhelm Präpositivus, Kanzler ber Pariser Hochschule, c. 1200 Sum. L. I. quia divina essentia est summa unitas maximaque simplicitas, benn Pater habet aeternitatem; Pater est proprietas; ergo paternitas est Deus; paest aeterna ut divinitas. S. bagegen S. Thom. Sum. p. 1 q. 32 a. 2. Du > I p. 122 s. Den Sat: mysterium Trinitatis naturali ratione posse de-(Cf. Richard. a S. Vict. de Trin. I. 4; III. 5; IX. 1, dessen Worte S. I- q. 82 a. 1 in kirchlichem Sinne beutete), fand man bei Claud. Mamert. de statu animae c. 7; bann bei Abalard, bei Heinrich von Gent, Quodlib. 9- 18, bei Raim. Lullus, De artic. fidei unb lib. de demonstr. aequiparentia. Lehre des Lombarden und des hl. Thomas blieb aber in den Schulen herrschend Plessis 1. c. p. 29. Ibid. p. 26 bie Lehre: mercenarium esse, qui diligit Deum et it ei, ut praemium ab illo accipiat (so Abalard, mehrere Beguarden, Raimund Luls Prop. 81 ap. Eymer. Direct. Inquis. p. 259); bagegen machte man besonders gelbaß die Tugend ber Hoffnung nicht mit der Liebe streiten könne. Ib. p. 25. Den charitatem semel habitam amitti non posse; qui bonus est, malum esse non trugen 1125 jur Zeit bes Hugo Vict. (de sacram. L. II P. XIII c. 11 p. 490) Rehrere vor, wie nachher einige Anhänger bes Amalrich von Bena. Zu Paris warb Balter von Montagne getabelt wegen seines Sațes im Tractat von ber Incarnation: domo assumtus est Deus. In seiner Retractation (D'Achery, Spicil. t. II. Bulaeus, 1. 412) erklärte er seine Meinung. Auch Richard. Vict. Quaest. et decis. in epp. D. Pauli (Opp. Hugon. p. 275 q. 19) vertheibigte ben Sat, ohne eine angenommene mensch= Person zu behaupten. Der Sat: Deus factus est homo ist richtiger als ber anere: Homo factus est Deus, der nur in gewissem Sinne gilt. Th. p. 3 q. 18 a. 17. Rampfe in Orford um 1144 nach Balaeus, Centur. II n. 74 in Appar. Antiqu. Univ. Oxon. p. 851. Du Plessis, p. 36. Erzb. Joh. Pedham v. Canterbury bestätigte 1284 He Censuren seines Borgangers Robert und verwarf 1286 acht Sate bes Richard Knap= O. S. D. de forma substantiali corporis ib. p. 234 s. 236—238. — 361. Cf. Strett über etav., Theol. dogm. I. L. XIV c. 2. Denzinger, Die Lehre von ber unbeflecten bie unbeflecte impf. Bürzb. 1855 II. A. Die Griechen, die von einem apoagraouss Mariens reden Empfängnis. το γιε αίκ άσπιλος, χαθαρά, άχηρατος, πανάχραντος, παναγία, ὑπεραγία, πανάμωμος, προ-**2θαρθεί**σα bezeichnen (s. m. Schr. Photius III S. 555 f.), sind ber unbest. Empfängniß instig; ebenso Aug. de natura et gratia c. 36; op. imperf. IV. 128. Andere Lateiner tnbelten nach Petrus Chrysol. unb Maxim. Taurin. nur gelegentlich von Marias eiligung. Manche bachten, Maria sei erst bei ber Verkündigung völlig frei von bem erbten Berberben geworben und beriefen sich auf Leo M., ber serm. 24 c. 1 Jai. 11, 1 if fie bezog und ep. 28 c. 4 festhielt: inviolata virginitas concupiscentiam nescivit, rnis materiam ministravit. Paschas. Radbert. de partu Virg. (D'Achery, Spic. 146) unt bie hl. Jungfrau sanctificata in utero matris; auch Richard. Vict. de Emman. II. -31. Opp. I. 481 seq. ed. Colon. 1621; Expos. in Cant. c. 26 ib. II. 201 rebet m ber sanctificatio in utero. Viele ber entschiedensten Marienverehrer schließen sie noch bie Bahl ber mit ber Erbsünde Behafteten ein; so Petr. Dam. Opusc. VI. c. 19 (M.

t. 145 p. 129): Et ipse Dei mediator et hominum de peccatoribus originem du et de fermentata massa sinceritatis azymum absque ulla vetustatis infectione st cepit, imo, ut expressius dicam, ex ipsa carne virginis, quae de peccato concep est, caro sine peccato prodiit, quae ultro etiam carnis peccata delevit. Ansel Cur Deus homo II. 17: Virgo tamen, unde assumtus est homo, est in iniquitatibi concepta . . . et cum originali peccato nata est, quia et ipsa in Adam peccav. Achnlich Petrus Lomb., Rupert v. Deut, Durantis Rationale de div. off. VII. 7. De Fest ber unbeflecten Empfängnig warb bei ben Griechen am 9. Dec. in Berbindung m bem Feste ber hl. Anna geseiert. Typicum S. Sabae ex. rec. Joh. Damasc. Menologi Basil. II. M. t. 117 p. 96. Em. Comneni Nov. M. t. 133 p. 756. Ueber bas & im Occibent M. A. Gravois, De ortu et progressu cultus ac fest. immacul. Concep B. D. G. V. M. Luc. 1762. Pellicia, Politia chr. L. IV. sect. 2 § 9. Bened. XIV De festis II. 15. Binterim, Denfw. V, I S. 516. — S. Bern. ep. 173. 174 (na Mabillon c. 1140 geschrieben). Cf. Du Plessis 1. c. p. 29 seq. Einige wollten Ben harbs Briefe für unterschoben erklären, bes. ber Cistercienser Ant. Raim. Pasque Mens D. Bernardi de immac. S. Mariae V. concept. Palmae Majoricae 1783; & bie meisten Theologen nahmen die Authentie an. Neuestens suchte A. Ballerini, De Bernardi scriptis circa Deiparae V. conceptionem diss. hist. crit. Romae 1856 w Geschick zu zeigen, daß biese Briefe nicht bem Heiligen, sonbern seinem Zeitgenossen, be notorischen Fälscher Nicol. v. Clairvaur (Bern. ep. 298), angehören. Merkwürdig i baß kurz nach Bernhards Tob, schon 1154, das Fest fere per totam Galliam devoti sime ab omni populo gefeiert warb. So Prior Otto im Kloster S. Petri de Regul (Martene, De ant. Eccl. ritibus L. IV c. 2 n. 16). Potho Prum. de statu domi Dei (Bibl. PP. max. Lugd. XXI. 502) L. III. in fine. Mauric. Ep. Paris. ap. Guil Autissiod. Sent. III. 63 seq. 115. Turrecrem. de Eccl. III. 7. Du Plessis, I, p. 112. Petrus Cellens. L. VI ep. 23; L. IX ep. 9. 10 (Bibl. PP. max. XXII 878 seq.). Alanus ab Insulis Elucid. in Cantic. Cant. c. 4 (M. t. 210 p. 80) be Tota pulchra es, i. e. in corpore et in anima, amica mea, per gratiam et per oper et macula non est in te venialis vel criminalis, quia nullum credimus in Virgi ante et post conceptum suisse peccatum. Das Conc. Oxon. 1222 c. 8 besiehlt à Feier aller Marienfeste praeter festum Conceptionis, cujus celebrationis non impos tur necessitas. Balb aber findet es sich ohne diesen Zusat in vielen Festverzeichniss Statuta synod. eccles. Cenoman. 1247, Conc. Capriniac. 1250—1260 c. 21, Con Exon. 1287 c. 23, Capitul. Gen. O. S. F. Wadding. a. 1263 n. 16. Während Provincialsynobe zu Benevent von 1878 (Mansi, XXVI. 651) es noch nicht hat, führ es 1351 bit Constitutiones eccles. Lucanae als festum sanctificationis Mariae in ute matris auf und Alvar. Pelag. O. S. F., De planctu Eccl. II. 52 p. 110 führt an, M es zu St. Maria Maggiore in Rom nur als festum sanctificationis, nicht conceptie Streit ber nis gefeiert werbe. Bielen war bie theologische Auffassung noch nicht klar. — 36 Scotisten unb P. de Rada, Controv. theol. inter S. Thom. et Scotum super IV. libr. Sent, quibus pugnantes sententiae referuntur, potiores difficultates elucidantur et m pons. et arg. Scoti rejiciuntur. Venet. 1599. Colon. 1620. Fr. a S. Augustia Macedo Collationes doctr. S. Th. et Scoti. Patav. 1671. Bulaeus, Hist. Univ. Ps IV. 298 seq. Hier de Montefortino, Summa theol. Scoti. Romae 1739 seq. t. 5. Gi feler, II, II S. 421. 1) De universal. Scot. in L. II. sent. d. 3 q. 1 gegen Thos opusc. 55. 56 de univ. Letterem galt bas Ariom: Universale, dum intelligitur, si gulare, dum sentitur. 2) Scot. in L. I d. 8 q. 4; d. 2 q. 7 n. 41. 42: virtus divinas et a se invicem et ab essentia Dei distingui ex natura rei formali distin tione. 3) Scot. L. II d. 28 q. unica bejaht gegen Petrus Lomb. die Frage: utru liberum arbitrium hominis sine gratia possit cavere omne mortale peccatum # Beziehung auf Rom. 2, 14: ubi videtur Apostolus increpare Judaeos in hoc, qui gentes sine lege data servabant legem; ergo cavebant ab omni peccato; et tame ut videtur, non habuerunt gratiam. L. III d. 27 q. unica behauptet er gegen 24 mas: quod ex puris naturalibus potest quaecumque voluntas saltem in statu a turae institutae diligere Deum super omnia. Thomas fagte: naturam intellectuale non posse diligere Deum super omnia sine habitu infuso. Ferner entscheibet So. II d. 87 q. 2 die Frage: Utrum voluntas creata sit totalis causa et immediata !

Thomisten.

2 1 to quod Deus respectu illius non habeat aliquam efficaciam immediatam, sed Intern dahin: Potest dici, quod voluntas est totalis causa et immediata respectu **V** ✓ Litionis. Quod probatur per rationes: 1º quia aliter ipsa non esset libera; etiam aliter nibil contingenter causare posset; 80 quia aliter non posset re; 4º quia aliter omnino nullam actionem habere posset; 5º ex comparatione mlias causas creatas. Daju L. I d. 17 § 28: Voluntas est quasi equus liber quasi sessor, per modum naturae inclinans ad objectum per modum de-Secundum hujus inclinationem actus voluntatis placet; aliter non pla-== quando est peccatum veniale vel actus indifferens. Quando autem ses-Dicitur, quod fit per peccatum mortale, omnino ipsa voluntas fit displicens . . eliciendo actum voluntas habet primam rationem motivi, ita quod in aliquid intrinsecum non sit voluntas secunda causa, sed in essendo, propactus acceptetur, quod dicit respectum ejus ad extrinsecum. Endlich L. II m. § 1 faßt er ben Pelagianismus also: In hoc videtur esse haeresis Pelaand liberum arbitrium sufficiat sine gratia. Dagegen Thom. 1 q. 28 a. 5: Pelagiani, quod initium bene faciendi sit ex nobis, consummatio autem 4) Ueber Christi Genugthuung Scot. in L. III d. 29 u. d. 20. 5) Id. in L. Q. 5. 6) L. IV d. 11 q. 2. 7) Ib. d. 5 q. 8 § 24. 8) Betreffs ber Conec. folgte anfangs Scot. L. III d. 3 q. 1 § 9, d. 18 q. 1 § 18 bem Alex. III q. 10 m. 2 a. 1 n. 4: Virgo ante nativitatem suam et post infusionem AB suo corpore fuit sanctificata in utero matris suae, dem Bonaventura (in B p. 1 q. 1 nannte er ben docendi modus, quod sanctificatio Virginis subpeccati originalis contractionem, ben communior et probabilior et securior Sagte er: Pro indubitanti habet hoc Ecclesia, quod B. Virgo fuerit in utero Tempus ignoratur, tamen probabiliter creditur, quod cito post infusiomae fuerit facta infusio gratiae) und dem hl. Antonius v. Padua, der Serm. Toria V. Pass. Maria zu benen rechnete, qui sanctificati fuerunt in utero. fich viel bestimmter und entschiebener aus, wie es auch Bonav. in späteren gethan hatte, bie Bebenken ber älteren theologischen Wissenschaft bem gläubigen bem kirchlichen Instinkte nachsetzenb. Noch waren zu viele Einwendungen un-Die Thomisten vertheibigten gemeinhin, Maria sei nicht ante infusionem animae Cate gewesen. Doch ward über die Ansicht bes hl. Thomas auch später noch geund er vielsach als der frommen Meinung günstig erklärt. Cf. J. M. Cornoldi, S. J. Bates S. Thom. Aqu. de Immunit. B. V. Dei parentis a peccati origin. labe. 1868. Civiltà catt. 2. Febr. 1869. Ser. VII vol. 5. Morgott, Die Marios bes hl. Thomas v. Aquin. Freib. 1878 S. 67 ff. Die Disputation des Scotus Dominicanern über biese Frage erzählt Wadding. 2. 1804 n. 84 aus Bernarbin Puftis O. S. F., der 1480 das Officium Conceptionis B. V. schrieb. Die Pariser Gen scheinen sie 1496 nicht gekannt zu haben; beghalb ist sie aber noch keineswegs Derwerfen. Böllig bezeugt ist die Disputation des Joh. Bitalis und Joh. Alanus ben Dominicaner Joh. de Montesono v. J. 1887, die Biele als die erste in Paris iber vorgekommene ansehen (Du Plessis 1. c. p. 275. 276), die aber boch frühere uszusesen scheint. Die Lehre des Scotus ward hier sententia communis. Vasques P. 8 Sum. disp. 117 c. 2. Raimund. Lull. in L. II. sent. q. 96 Opp. IV fol. Nisi B. V. fuisset disposita, quod Filius Dei de ipsa assumeret carnem, sc. = 900d non esset corrupta nec in aliquo peccato, sive actuali s. originali, Filius Dei potuisset ab ipsa assumere carnem, cum Deus et peccatum non possunt con-"dari in aliquo subjecto. Sic praeparavit viam incarnationis per sanctificationem, sol diem per auroram. Dem Scotus werben noch folgende Sate beigelegt: 1) non necessarium ponere aliquem habitum supernaturalem gratificantem naturam beatificabilem ad hoc, quod talis natura beatificetur, loquendo de necessitate respi-Mente potentiam Dei absolutam; 2) non necessariam esse fidem infusam, ut quis ter credat sine oppositi formidine, sufficere fidei habitum naturali via acqui-3) sanctificantem gratiam culpam et maculam peccati per se non delere (L. III d. 16 q. 2 a. 1); 4) posse culpam remitti absque hoc quod gratia infundatur; 5) non quamvis charitatem proprie dictam, sc. si in remisso gradu sit actus Charitatis, justificare hominem (L. III d. 27); 6) characterem in baptismo divinitus

collatum non quidpiam esse in anima baptizati vere impressum, sed ad nuncupationem extrinsecus assumtam a praeterito facto, quod infectum esse nequit, reduci characterem; 7) hominem se plus quam Deum naturaliter diligere; 8) quosdan actus voluntarios esse indifferentes ita, ut nonnulli singulares actus nec boni nes mali sint; 9) res prohibitas in secunda tabula, nec excepto mendacio, per se mala non esse (Du Plessis, I, I p. 285-289).

Die Sacras baupt.

363. Der Name sacramentum (gr. musthpion) ward bald in weiterem, bald is mente übers engerem Sinne gefaßt. Als Sacramente in strictem Sinne erschienen Taufe und Its mung (Cyprian oben I § 194), ber Orbo (Aug. L. II c. ep. Parmen. c. 18), gang. besonders die Eucharistie, das Geheimnis xar' etoxhv. Biele wiederholten die Worte Isid. Orig. VI. 19: Sunt autem sacramenta baptismus et chrisma, corpus et sanguis, quae ob id sacramenta dicuntur, quia sub tegumento corporalium rerum virtus divina secretius salutem eorumdem sacramentorum operatur, unde et a secretis virtutibus vel sacris sacramenta dicuntur. So Raban. Maur. de instit. cler. I 24. Ratramn. de corp. et sangu. D. Paschas. Radb. de Coen. D. c. 3. Florus disa. de expos. Miss. c. 4 (M. t. 119 p. 20) fagt nach Anführung ber Sacramente bes A. B.: Alia sunt instituta virtute majora, utilitate meliora, actu faciliora, numero pauciora, qualia sunt in Eccl. Chr. baptismus Chr., Eucharistia Chr., signaculum Chr. Ba ben Griechen wurden oft nach ber Autorität bes Ps.=Dionys de eccl. hier. c. 2 seq. Taufe, Eucharistie, Firmung, Weihe, aber auch bas Tobtenofficium und bas Mönchtum als Mysterien aufgezählt. Theod. Stud. L. II ep. 165 p. 1524. Bgl. m. Schr. Photius III S. 579 ff. Nach Ps.=Dionys und ben Const. ap. rebete man birect nicht von ben Sacramenten, sondern von den bischöflichen und priesterlichen Functionen. Sachlich laffer sich aber alle sieben Sacramente selbst bei ben seit bem 4. Jahrh. getrennten Orientalen nachweisen. Hugo Vict. L. I de sacr. fid. P. IX c. 2 hält ben theol. Begriff be Sacraments fest, verläßt ihn aber in seiner Gintheilung und Behandlung wieber. Er theilt c. 7 die Sacramente in solche, 1) in quibus principaliter salus consistit et percipitur, wie Taufe und Eucharistie, dann in solche, 2) quae etsi necessaria non sust ad salutem, quia sine his salus haberi potest, proficiunt tamen ad sanctificationem, quia his virtus exerceri et gratia amplior haberi potest; bahin rechnet er aqua sepersionis et susceptio cineris; enblich in solche, 3) quae ad hoc solum instituta esse videntur, ut per ipsa ea, quae ceteris sacramentis sanctificandis et instituendis nocessaria sunt, quodam modo praeparentur et sanctificentur, wie ber Orbo. Prime ergo, fagt er, ad salutem, secunda ad exercitationem, tertia ad praeparationem constituta sunt. In der Durchführung verfährt er in umgekehrter Ordnung L. II. P. III et IV de ordinibus, benen er bie Debication ber Kirchen anreiht; von ber britten Clafe geht er zur ersten über: P. VI de bapt. P. VII de confirm. P. VIII de sacram. corp. et sangu. D. P. IX handelt er von ber zweiten Classe, ben blogen Sacramentalien und Ceremonien, wie Palmenweihe, Kreuzzeichen, P. X de simonia, P. XI de sacram. conjugii, P. XIV de confessione et poenitentia, die er Sacrament nennt, P. XIV de sacr. unctionis infirmorum. Diese brei Sacramente stehen ganz außerhalb ber frühem Classen. Man sieht hier Fehler in ber Glieberung und im System, aber teinen Fehler in religiösen Glauben. Die meiften Autoren bes 12. Jahrh. reben nur gelegentlich von bes Sacramenten. Gottfried von Benbome Opusc. VIII. M. t. 157 p. 226 stellt als seine jusammen: Taufe, Firmung, Krankensalbung, Gucharistie, anderwärts aber Tr. de ordin Ep. et invest. laic. ib. p. 281 seq., bes. p. 286 bezeichnet er auch den Orbo als Same ment. Die Siebenzahl ber Sacramente tritt aber im 12. Jahrh., zumal seit bem Rauft mit ben Katharern, schärfer hervor. Gieseler, II, II S. 486 ff. II. A. So in be Vita S. Ottonis Ep. Bamb. ap. Canis.-Basnage, III, II p. 61 seq. Petr. London L. IV. Sent. d. 2 seq. Alanus ab Insulis Reg. Theol. Reg. 110 (M. t. 210 p. 679): Nota, quod sunt septem sacramenta spiritualia in Eccl. Dei, quorum quaedam communia, ut baptismus, Eucharistia, poenitentia, confirmatio, extrema unctio, quaeden vero specialia, ut conjugium et ordo. Cf. Reg. 111-115 p. 680. 681. Alex. Hal. Sum. p. IV q. 8 m. 2 a. 1 q. 24 m. 1. Thom. Sum. p. 8 q. 65 a. 1. Das Conbent Concil von 1237 c. 2 bezeichnet unsere sieben Sacramente als sacramenta principalis. Die Congruenz der Siebenzahl zeigt Bonav. Breviloqu. P. VI. c. 3. Begriff Petr. Lomb L. IV d. 1: Sacram. proprie dicitur, quod ita signum est gratiae Dei et invisibile gratiae forma, ut ipsius imaginem gerat et causa existat. Gratian. c. 32 d. 2 de cons.: invisibilis gratiae visibilis forma. Alan. de artic. cath. fid. L. IV Prol. p. 613: Sacram. est res visibilis gratiam invisibilem per quamdam similitudinem repraesentans. Character indelebilis in brei Sacramenten Alan. c. haeret. L. I c. 48 p. 863: Dicimus etiam, quod baptismus vel confirmatio vel ordo iterari non possunt. Bonav. Brevil. P. VI C. 6. Sent. IV d. 6 a. 1. Alex. Hal. p. IV q. 8 m. 8. Thom. 8 m. p. 3 q. 63. Materie und Form wie elementum und verbum bei Aug. (Grat. a. 54 c. I q. 1). Alex. Hal. p. IV q. 8 a. 2 § 3; q. 2 m. 1 und Bonav. L. IV d. 7 a. 1 q. 1. 2 nahmen an, nicht alle Formen ber Sacramente seien von Christus einzesett; Albert. M. Sent. IV d. 7 a. 2 conf. u. Thomas in L. IV d. 22 q. 1 a. 1 ad 2 bes supteten gegen viele Andere, Firmung und Delung seien unmittelbar von Christus eingesett.

364. Alan. L. I c. haer. c. 39. 43 p. 345 seq.; c. 42 p. 347: Et licet alia Die Taufe. acramenta non soleant parvulis exhiberi, tamen, quia baptismus institutus est centra vulnus originalis peccati, sine cujus remissione nec parvulis nec adultis est sales, ideo tam parvulis quam adultis est necessarius. De artic. cath. fid. Prol. L. IV p. 618: Baptismus est ablutio aquae per invocationem S. Trinitatis sanctifictie peccati ablutionem signans. Immersion S. Thom. p. 3 q. 66 a. 7. 8. Gror= dimen Bonav. Brevil. P. VI c. 7. Aufschub ber Taufe Petrus de Vineis L. III ep. 21. Concil zu Lille 1288 c. 17. Borschriften über die Taufe: Concil von Trier 1227 c. 1; Centerbury 1286 c. 9—13, Fritslar 1243 c. 1, Coln 1279 c. 4. Taufformen S. Bern. ep. 403. M. t. 182 p. 614 s. Pont. Clarom. ap. Bulaeus, Hist. Un. Par. II. 412. Du Plessis d'Argentré, I, I p. 112. Alex. III. c. 1 de bapt. III. 42. Bonav. Brevil. La. Gregor IX. erklärte 8. Juli 1241 auf Anfrage bes Erzbischofs von Drontheim, but bie wegen Wassermangel mit Bier Getauften ungiltig getauft seien. a. 1241 n. 42. Potthast, p. 934 n. 11048. — Alan. c. haer. I. 66 p. 369 seq. Alex. Die Firmung. Hal. P. IV q. 9 m. 2. Bonav. l. c. c. 8. Albert. M. L. IV d. 7 a. 2. Thom. p. 3 q. 72 a. 2. Sent. L. IV d. 7 q. 1 a. 2. Ungiltigkeit ber Firmung bei Nichtgetauften Thom. p. 3 q. 72 a. 6. Sent. IV d. 7 q. 2 a. 1. Bonav. L. IV d. 7 a. 3 q. 3. Alex. Hal. 1. c. m. 4. Forberung bes Nüchternseins: Concil von Arles 1260 c. 3. Einschär= jung ber Firmung: Concil von London 1237 c. 39. Coln 1279 c. 5. Alan. Reg. theol. 111 p. 679 seq.: Confirmationis sacram. neccessitatis in adulto, quia si adultus ex negligentia praetermiserit, ei criminale peccatum erit. Ueber die Autorisation von Stiestern burch den Papst Robert. Pull. Sent. P. V. c. 23. Hugo de sacram. sid. LII p. VII c. 2. Durand. in Sent. IV d. 7 q. 3. 4. Dagegen S. Thom. in L. IV d. 7 q. 8. Sum. p. 3 q. 72 a. 11. Jac. a Vitriaco, Serm. in vigil. Pentec. u. A. Bened. XIV., De Syn. dioec. VII. 7, 7. — 365. Mag. Romani Cardin. (unter Paschalis II.) Sermo Die Buse. de poenit. (Mai, Spic. Rom. VI. 579-582). Alan., Reg. theol. 112 p. 680.; de ette. fid. L. IV Prol. p. 613: Poenitentia est pro peccatis contritio, ab eis cessare intendens, per oris confessionem expressa. Bonav. Brevil. VI c. 10. Thom. p. 8 4. 86 a. 2. Suppl. q. 10 a. 2. Petrus Lombarbus L. IV d. 14. 17. 18 hat bie brei Theile ber Buke: compunctio cordis, confessio oris, satisfactio operis und behandelt inficiondere die brei Fragen: 1) utrum absque satisfactione et oris confessione per malam cordis contritionem remissio obtineatur, 2) an aliquando sufficiat confiteri Des sine sacerdote, 3) an laico fideli facta valeat confessio. Er bemerkt, daß hier be alteren Lehrer sehr verschiebene Meinungen vortrugen, und gibt zu 1 und 2 zunächst it animori: oportere Deo primum et deinde sacerdoti offerri confessionem nec aliter proce pervenire ad ingressum paradisi, si adsit facultas. Seine Worte d. 18: quibus (secordotibus Deus) tribuit potestatem solvendi et ligandi, i. e. ostendendi homines ligatos vol solutos, bie Manche aus einer bialektischen Subtilität ober aus migverfanbenen Stellen von Augustin und Ambrofius erklärten, erregten vielfach Anstoß unb Misbilligung. Hugo Victor de sacr. f. L. II P. XIV c. 8 urtheilt: sententia tam fivola, ut ridenda potius videatur quam refellenda. Richard. Vict. Tr. de potest. Mg. stque solvendi legt ben Priestern bie potestas remittendi peccata quantum ad Eberationem poenae, Gott bie liberatio culpae per gratiam divinitus infusam insofern bet, als Gott allein bie Gnabe ertheilen tann. Thomas p. 3 q. 84 a. 3 erflärt bie Botte milber von einem ostendere effective, non significative tantum. Noch weniger Ser als ber Lombarde war Gratian tr. de poenit. P. II C. XXXIII q. 3 d. 1 bei

der Frage, ob die bloge contritio (der Ausdruck und auch attritio finden fich schon lam vor Alex. Hal., so z. B. bei Alan. Reg. theol. 85) allein schon die Sündenvergebin erlangen könne, beruft er sich auf bie Berschiebenheit ber Autoritäten (c. 1-87 pe affirm.; c. 88—89 pro neg.). Et selbst sagt zu c. 87: Fit itaque confessio ad ostes sionem poenitentiae, non ad impetrationem veniae. Das ist insofern mahr, als k Ponitent innere Reue haben muß und biese bie Beichte zeigt, bie Reue aber auch ele Berzeihung erlangen kann. C. 87 sagt er: Auctoritates, quibus videbatur probes sola contritione cordis veniam praestari, aliter interpretandae sunt, quam ab ei exponuntur; c. 89 überläßt er das Urtheil dem Leser: utraque enim sententia fauter habet sapientes et religiosos viros; er macht nicht ben Versuch, zwischen beiben k sichten zu vermitteln, wie es nachher oft geschah. Bonav. in L. IV d. 17 p. 2 bent wortet bie Frage: utrum tales (qui dixerunt sufficere, si soli Deo fiat confessio) at haeretici, bahin: quod si quis modo esset hujus opinionis, esset haereticus judi candus; sed ante determinationem (Conc. IV. Lat.) hoc non erat haeresis, quia im non negabant clavium potestatem, sed negabant necessitatem et bene concedebast quod utile erat confiteri et sacerdotes poterant absolvere. Beichte vor Laien Thom Cantipr. de apibus II. 23. Conc. Trevir. 1310 c. 116. Mansi, XXV. 279. Pet Lomb. L. IV d. 7. Albert. M. L. IV d. 17 a. 58. 59. S. Thom. Suppl. q. 18 a. 2 Sent. L. IV d. 17 q. 3 a. 3; q. 2. Dagegen Bonav. in h. l. p. 8 dub. 1. Scot. 1 h. l. q. 1 § 27. Deprecatorische Formeln bei Canis.-Basnage, Lect. ant. II, 2. Morinu Eus. Amort. Wilhelm von Paris de sacr. poenit. erwähnt sie noch. Form. indicativa Concil von Trier 1227 c. 4, von London 1268 c. 2. Thom. Aqu. Opusc. XXII & forma absolut. Franz Mayron, + 1325, in L. IV Sent. d. 14 q. 1 a. 2. Cone Lat. IV c. 21. 22 (c. 12. 18 de poen. et remiss. V. 88). Sefele, V S. 793 Das Wesentliche marb wieberholt in ben Synoben von Trier 1227 c. 7, Canterim 1236 c. 36 (hier wie zu Toulouse 1229 c. 12 warb breimalige Beichte im Jahre w langt, aber ber Eintritt ber Rirchenstrafen nur für Unterlassung ber Ofterbeichte verhängt) Mainz 1261 c. 26, Arles 1275 c. 21, Pont Aubemer in der Provinz Rouen 1279 c. Bourges 1286 c. 13, Aschaffenburg 1292 c. 12, Rouen 1299 c. 6, Trier 1310 c. 8 Das Concil von Pennasiel 1802 c. 5 sette auf die fractio sigilli lebenslängliche Eta sperrung bei Wasser und Brob. Gegen die Behauptung, Innocenz III. habe die speckel Beichte eingeführt, Glossa ad Gratian de poenit. C. 33 q. 3. Scotus in L. IV d. 1 q. 1. Die Zeugnisse s. zu I § 201; II § 278; III § 196. Ivo Carn. ep. 228 n. I bei Natal. Alex., Saec. XIII diss. XIV § 14. Morin., De poenit. L. II c. 2. 8; V 32. Stattler, Theol. Tract. VI de Sacr. p. 879 seq. 401. Betreffs bes Beichtvatet bestimmten viele Concilien, Paris. 1212 seq. P. I c. 12, Friplar 1248 c. 8, kein Priefte bürfe in einer fremben Pfarrei Beicht hören ohne Erlaubniß des Pfarrers ober Bischef ben Nothfall ausgenommen. Die Forberung, nur bem parochus proprius zu beichten Streit über bewirkte oft Unterlassung ber Beichte. Concil von Pennafiel 1802 c. 4. Ueber Frank bie Regularen reich f. Du Plessis, I, I p. 245. 246 (Resp. Facult. Paris. v. Jan. 1252 ib. p. 162) als Beichts Mansi, XXIV. 847. Gousset, Les actes de la prov. ecclés. de Rheims. 1843 Il 429 seq. Das Mainzer Concil von 1261 c. 45 sah es nur als gebulbet an, bag Leit mit Zustimmung ihrer Pfarrer einem Regularen beichteten, und wollte bas beseitigt wiffe Biele Synoben forberten für Orbenspriester jum Beichthören Erlaubnig bes Rlofterben und bes Bischofs (z. B. die von Avignon 1279); die von Canterbury 1800 erklärte, # jene Menbicanten, bie sich bei bem Bischof perfonlich stellen, in seinem Sprengel wohn und ihre Tüchtigkeit erwiesen haben, seien jum Beichthoren und Predigen zuzulaffen; mit anbern (Arles 1260 c. 15) sollten bie Regularen nicht mährend bes Pfarrgottesbienst predigen noch die Parochianen an Sonn= und Festtagen in ihre Kirchen einlassen. 🗣 mens IV. Const. Quidam temere und Martin IV. Const. Ad uberes fructus gaben & Menbicanten bas Recht, mit Zustimmung bes Papstes, seines Legaten ober bes Och natius auch ohne Erlaubnig ber Pfarrer beichtzuhören und zu prebigen. stitutionen schärfte nebst ber von Innocenz III. bas Concil von Bourges 1286 c. 14 d Buswerte unb — 366. Satisfactionen c. 1. 8 de poenit. et remiss. V. 38. S. Thom. Suppl. q. a. 7. Gegen faliche Buße Urban. II. in Conc. Amalf. c. 16. Gegen zu ftrenge Buf Petrus Pictav. in Poenitent. Raym. de Pennaf. Summa de poenit. § 41. Scotus

L. IV d. 15 q. 1 § 14. — Flagellationen J. Boileau, Hist. Flagellantium de re

Cenfuren.

et perverso flagellor. usu apud christ. Paris. 1710 (f. barüber Du Plessis d'Argentré, I, I p. 869). Ch. Schöttgen, De secta Flagellant. comment. Lips. 1711. Mohnite in Jugens bift. Beitschrift 1883 III, 2. Forftemann, Die driftl. Geißlergesellschaften. belle 1828. Beispiele von Geißlerzügen: Procession aus Perugia 1260. Chron. monach. Patav. c. 1270. Murat., Rer. it. Scr. VIII. 712 Otto's IV. Bußübungen, die des Omfen Philipp von Namur und bes hl. Lubwig von Frankreich Raynald. a. 1212 2. 37-39. Reanber, II S. 498. 495. Milberung bes Bannes: Gregor VII. 1078 e. 103. C. XI q. 3. Innoc. III. c. 81 de sent. excom. V. 89. Potthast, p. 102; bes Interbicts Decret. Greg. IX. L. V tit. 11. 39. Sext. L. V tit. 11. Privilegien f. ein= gine Orben, 3. B. Honor. III. 1217 f. die Carthäuser Potthast, p. 489 n. 5561. Beispiele å Interbicts Ord. Vital. XIII. 12 p. 955. Beschränfungen ber Censuren Lat. III. 6; IV. 47 (c. 48 de sent. excom. V. 39). Weltl. Acht Urban. II. c. 47. C. XXIII q. 5. Conc. Paris. 1248 c. 20. Burdig. 1268 c. 2. Anse. 1300 c. 7. Reservatfälle: Concil von Trier 1227 c. 4, Canterbury 1286 c. 20, Fritlar 1248 c. 4, Arles 1275 c. 12. 18, Eambeth 1281 c. 8, Riez 1285 c. 14, Forli 1286 c. 8. Ponitentiare: Later. IV. c. 10 (e. 15 de off. jud. ordin. I. 81), Concil von Arles 1260 c. 16. Den Geiftlichen marb nech öfter vorgeschrieben, schwere Sunben bem Defan ober einem besonbers bazu auf= gestellten Geistlichen zu beichten. Concil von Lambeth 1281 c. 9, Paris 1218 P. I. c. 5, Orford 1222 c. 18, London 1237 c. 5 u. a. m.

367. Thomassin. P. I. L. II c. 15. Amort, De indulg. ortu, orig., progressu. Ablasse. Aug. Vind. 1785 seq. Victor III. Baron. a. 1086. Innoc. III. in Conc. Lat. IV e. 62 (c. 14 de poenit. et rem. V. 38) L. I ep. 802; IX. 255; XV. 28. Abalarb (Ethic. c. 26. Pez, p. 682) und Abt Stephan von Obaize L. II c. 18 hegten Bebenken Mer den Ablaß; der Passauer Priester Paul c. 1200 erwähnte sieben Meinungen. Rais mund von Pennaf. Summa de poen. L. III c. 68 stütte die Kraft des Ablasses auf die suffragia occlesiae wohl in weiterem Sinne. Schon Robert Pulleyn rebet vom theseurus meritorum Christi. S. Reanber, II S. 519. Zunächst gehören bie Berbienste Christi hieher (Thom. Suppl. q. 18 a. 1), burch thn (Innoc. III. Serm. in Ps. poenit. II f. 241) auch bie Berbienste ber Beiligen. Genau hanbeln vom Ablaß Alex. Hal. P. IV q. 23 a. 2 m. 3. 5; q. 52 m. 3. Albert. M. in L. IV d. 20 a. 16. 17. Thom. Suppl. q. 25 a. 2; q. 71 a. 10; in Sent. L. IV d. 45 q. 2 a. 3. Clem. VI. in c. 2 de poenit. et rem. V. 9 in X vagg. com. Ueber bie Strafen im Purgatorium Petr. Bles. de transfigurat. Dom. (Migne, t. 207 p. 780 seq.): Alia nobis indulgetur ablutio, secunda sc. post naufragium tabula, i. e. poenitentiae medicina; sed plerique ablutione ea negligenter utuntur, exspectantes, ut quidquid in eis squaloris aut rabiginis confessio non mundavit, igne purgatorio abluatur. O insensati! Si laverit Dominus sordes filiarum Sion in spiritu judicii et spiritu ardoris (Isai. 4, 4). Nonne consultius vobis erat brevi cordis contritione et confessione purgare, quam illud incendium expectare, licet non sit aeternum quidem, quod omnes dolores vitae praesentis, omnes angustias nostrae sensualitatis excedit? De confess. sacr. (ib. P. 1086): Quod non purgaveris in praesenti, in igne purgatorii purgaturus est Deus (Joël 3, 21; Isai. 8, 8). Ueber das Fegfeuer hielt man sich an die Texte Aug. C. D. XXI. 10; de cura pro mort. ger. c. 1; serm. 32 de verb. Ap. n. 2. Enchir. ad Laur. c. 109. Darüber Petrus Lomb. L. IV d. 20. C. B.; Thom. c. gent. IV. 90. Wässe für Theilnahme an Kirchenbauten: Für Coln nach bem Dombrand Innoc. IV. 21. Mai 1248. P. n. 12938 p. 1089 von 1 J. 40 Tagen; für Upsala nach bem Dom= branbe Innoc. IV. 1. Dec. 1250. P. n. 14122 p. 1166 von 40 Tagen. Für Buddenbauten, z. B. ber Rhonebrude bei Lyon: Innoc. III. 3. Sept. 1209. Monfalcon, Lugd. mon. 406. Potthast, n. 3799 p. 328. Mißbrauch bes Ablasses Chron. Ursperg. a. 1221 ap. Aventin., Annal. Boic. VII. 407 seq. Thom. Suppl. q. 71 a. 10. Grund mb Reaction bagegen Guillelm. Autissiod. Sum. in L. IV. Sent. cap. de revelat. Imoc. IV. ep. ad Gall. Ep. Mansi, XXIII. 600. Gegen bie quaestores eleemos. Conc. Lat. IV c. 62 cit. Conc. Narbon. 1227 c. 19. Trevir. h. a. c. 8. Tarac. 1239 c. 2. Mogunt. 1261 c. 48. Clem. V. in Conc. Vienn. 1311 (c. 2 de poen. t rem. V. 9 in Clem.). Jubilaum Bonif. VIII., Raynald. a. 1800 n. 4; c. 1 de poen. t rem. V. 9 in X vagg. com. Jacob. S. Greg. ad velum aureum diac. Card. Cajeanus (Repote bes Papstes) diss. de centesimo s. Jubilaei anno im Auszuge bei Ray-

nald. l. c. und Bibl. PP. max. XXV. 936 seq. D. M. Manni, Storia degli anni santi dal loro principio sino al presente del 1750. Fir. 1750: Tosti, Storia d Bonif. VIII. vol. II p. 63 seq. 282. Clem. VI. 1843 Const. Unigenitus, 2 de poen et rem. V. 9 in X vagg. com. Bgl. noch Gröne, Der Ablaß und seine Gesch Eucharistie Regensb. 1863. — 368. Würbe ber Gucharistie Thom. p. 3 q. 73 a. 5; q. 75 a. 1 Transsubstantiation Conc. Lat. IV c. 1. Mansi, XXII. 981. Hildeb. Turon. Serm. & synodal. ad sacerd. Stephan B. von Autun (1113—1129) tr. de Sacram. alteri c. 14 (Bibl. PP. max. XX 1879) erflärt: Hoc est corpus meum = Panis, quen accepi, in corpus meum transsubstantiavi. Alan. c. haer. I. 58 p. 360: Transsubstantiatio est illa species mutationis, secundum quam et mutatur materia et substantialis forma, sed remanent accidentia. Drei Ansichten führt Petr. Lomb. L. N d. 11 an, ber sich gegen die Impanation erklärt: Post consecrationem non est ib substantia panis et vini, licet species remaneant. Cf. Innoc. III. de myst. Miss. II 26. Gegen das Zurückleiben einer particula essentialis von Brod und Bein Bonev in L. IV d. 11 q. 1 a. 1; q. 2. Wit Alex. Hal. L. IV q. 45 m. 1 a. 4, so sprid auch Thom. p. 8 q. 80 a. 3 sich gegen bie Meinung, quod Christi corpus a bruti animantibus non sumitur, etsi videatur, aus als derogans veritati sacramenti. San harbs Zeitgenosse, Hugo Metellus, bekämpfte (M. t. 188 p. 1273 seq.) den Gerlandus ber mit Berufung auf Augustin die Einsetzungsworte figurlich erklärte und hervorhol signum (= sacramentum) sei nicht das signatum. Hugo sprach auch (ib. p. 1275 bestimmt aus: Super altare qui sanctificat et qui sanctificatur, idem est. Idem es sacerdos et oblatio, idem qui immolat et qui immolatur, idem Deus et homo. Rod 1284 schrieb ein Pariser Magister ber Theol. an Clemens IV. einen Brief (Buloeus Hist. Un. III. 372 seq.), worin er die Universität gegen die Beschuldigung, die von ihr selbst herrühren sollte, vertheibigte, es werbe an ihr die Meinung vertreten: bie Euchs ristie verhalte sich zum Leibe Christi nur wie das Symbol zu dem dadurch bezeichnete Objecte (esse sicut signatum sub signo). Er findet im Gegensate gegen die lancest et materialis caro crucifixi tint caro spiritualis, quae vere cibus est. — Joh. va Paris II (mit dem Beinamen Pungens asinos, pique d'âne, weil er trägen Geister mit seinem Disputiren keine Ruhe ließ, verschieben von Joh. Quidort ober be Soardis bem Parisiensis I) (d) rieb: Determinatio de modo existendi corpus Christi in Sacram alt. alio, quam sit ille quem tenet Ecclesia (ed. Petrus Allix. Lond. s. Lugd. 1686). Er glaubte nicht behaupten zu können, quod hoc cadat sub fide, sc. quod corpu Chr. est in sacr. altaris per conversionem substantiae panis in corpus Chr. et quod ibi maneant accidentia sine subjecto, und bemerfte: substantiam panis manere sub suis accidentibus, dupliciter potest intelligi: a) manet sub suis accidentibus in proprio supposito, et istud est falsum; b) manet sub accidentibus suis non in proprio supposito, sed tracta ad esse et suppositum Christi, ut sic sit unum suppositum in duabus naturis; et sic est verum, substantiam panis manere sub suis accidentibus Er bachte sich eine assumtio substantiae panis vel paneitatis in Christo und leitet baraus eine gewisse communicatio idiomatum ab. Seine Meinung wiberlegte Durand a S. Porciano O. S. D., in L. IV d. 10 q. 1, aber d. 11 q. 1 n. 9 war er ihr wieden nicht ungunstig. Der Streit warb 1680 erneuert Du Plessis d'Argentre, I, I p. 264 -267. Ueber bie Frage, an aqua vino mixta in sanguinem Chr. convertatur, dun sacr. Euch. conficitur f. Gaufrid. Claraevall. lit. ad Henr. Card. Alban. Ann. eccl. a. 1188. Bulaeus, Hist. Un. Par. II. 477. Innoc. III. c. 6 Cum Martha, III. 41. S. Thom. 3 q. 74 a. 8. Du Plessis d'Argentré, 1. c. p. 122. Für bie Annahme einer Rückverwandlung werden angeführt Innoc. III. de myst. Miss. IV. 15. Bonav. u. L Reanber, II S. 513 f. — 369. 1) Rinbercommunion Hugo Vict. de Sacr. fid. L. I c. 20. Rudolph. Ardens Serm. in die Pasch. p. 171 ed. Par. 1754. Gilbert. Porret ep. ad Matth. abb. M. t. 188 p. 1256. Odo Paris. Ep. 1196. Syn. stat. de precepto commun. c. 34 Mansi, XXII. 683: ne hostias licet non sacratas dent pueris ullo modo. Concil von Borbeaur 1255 c. 5. P. Zorrni, Hist. euchar. infantium Berol. 1736. J. Vogt, Hist. fistulae euchar. Brem. 1772. Binterim, Dentw. IV, II S. 67 ff.; IV, III S. 504 ff. Cf. II § 277. Der Gebrauch bes Eintauchens bet consecrirten Hostie in den consecrirten Wein kam im 11. Jahrh. wieder auf, ward obe 1095 zu Clermont c. 28 und noch strenger 1110 von Paschalis II. ep. 22 ad Post

Clun. Mansi, XX. 1118 verboten. Hilbebert von Mans ep. 18 war bagegen, B. Ermiph von Rochester, † 1124, bafür; die Londoner Synobe 1175 c. 16 erneuerte das Berbot. 2) Communio sub una specie. Bona, Rer. lit. II. 18. Mabillon in Ord. Roman. ante Mus. ital. II, LXI. J. G. de Lith., De adorat. panis consecr. et interdict. mlic. in occl. Solisbaci 1758. Spittler, Gesch. bes Kelchs im Abenbmahl. Lemgo 1780. Rudolph, Abt von St. Theodo in Lüttich (MS. ap. Bona l. c.): Hic et ibi cautela fiat, ne presbyter aegris aut sanis tribuat laicis de sanguine Christi. Nam findi posset leviter simplexque putaret, quod non sub specie sit totus Jesus utraque. Cf. Robert. Pull. Sent. P. VIII c. 3. Aler. Hal. erklärt ben Canon bes Gelasius a 12 d. 2 de consecr. als de conficiente hanbelnb unb sagt: quia Christus integre semitur sub utraque specie, bene licet sumere corpus Christi sub specie panis tantem, sicut fere ubique a laicis fit in Ecclesia. Gleichzeitig mit ben Minoriten und Predigerbrübern verordnete 1261 ein Generalcapitel der Cistercienser die Communion unter ber blogen Brobsgestalt für Laien (Martene, Thes. anecd. IV. 1418), dieselbe sepen auch We Synoben von Coln 1279 c. 7 und Lambeth 1281 c. 1 voraus (hefele, VI S. 184. 197). Die Lehre von der Concomitanz bei Anselm. Cant. L. V ep. 107. Wilhelm von Champeaur (MS. ap. Mabillon, Acta SS. O. S. B. Saec. III. Praef. P. I n. 75) nennte bie Behauptung von ber Nothwenbigkeit beiber Gestalten haretisch. Albertus D. fagt: Sanguis habetur in corpore, sed non ex virtute sacramentali, sed ex unione netwrali (Durantis Ration. div. offic. IV. 54). Bonaventura und Thomas brauchen ben Musbrud concomitantia realis et naturalis. Thom. p. 8 q. 74 a. 1; q. 76 a. 1. 2. Das. q. 80 a. 12 wird ber Einwand, ohne ben Kelch sei bas Sacrament unvollbannen, so wiberlegt: Perfectio hujus sacramenti non est in usu fidelium, sed in consecratione materiae. Et ideo nihil derogat perfectioni hujus sacramenti, si po-Palus sumat corpus sine sanguine, dummodo sacerdos consecrans sumat utrumque . . In persona omnium (sacerdos) offert et sumit. Bonav. in L. IV d. 11 p. 2 a. 1 4. 2 unterscheibet : quoad efficaciam ift nur eine Gestalt nothwendig und keine de integritate; quoad significationem sinb beibe de integritate unb nothwenbig, quia in neutra per se exprimitur res hujus sacramenti, sed in utraque simul. Egl. Alex. Hal. L. IV q. 58 m. 1, wo eine größere Wirksamkeit beiber Gestalten nur quadamtenus engenommen ift. Ueber bas Recht ber Kirche, ben Ritus zu anbern: Ernulph. Ep. ep. al Lamb. D'Achery, Spic. II. 470. Bloger Wein bargereicht: Concil von Coln 1279, Embeth 1281 1. c. Einige thaten noch eine Zeitlang bloken Wein zu bem wenigen con= mitten, ber im Reiche fibrig blieb. Guill. Durantis 1. c. Ordo Rom. ap. Mabillon, Mus. it. II.14. Com. p. I, IV seq. De Lith., l. c. p. 296 seq. Anfrage wegen eines Priesters, ba, als er por ber Communion ben Relch leer fanb, die Consecrationsworte auch über Die hoftie wiederholte, bei Gilbert. 1. c. 1255 seq. 3) Erhöhte Feierlichkeiten: Concil von Rouen 1190 c. 3, Pork 1195 c. 1, Westminster 1200 c. 2, Mainz 1261 c. 3. 6, Lambeth 1281 c. 1. Würzburg 1287 c. 8, Trier 1310 c. 147. Vita Guill. (Erzb. von Bourges) e. 8 n. 29 (Acta SS. Jan. I. 634). Caesar. Heisterbach. de mirac. IX. 51. Honor. III. 1917 c. 10 de celebr. Miss. III. 41. Greg. X. Ceremon. Rom. ap. Mabillon, Mus. A. II. 235. M. Larroque Hist. de l'Euchar. Amst. 1669. Honor. III. ep. ad Archiep. Hibern. 1219. Bull. Rom. ed. Taur. III. 364 Potthast, p. 539 n. 6163. Ewiges Licht: Concil von Saumur 1276 c. 1. Frohnleichnamsfest: Jok. Hocsemius, Can. Leodiens. (1348), Gesta Pontif. Leod. c. 6. Joh. Blaenes, Prior von St. Jakob in Euttich (1496), Hist. revelat. S. Julianae a. 1230 divinitus factae. Acta SS. t. I. Apr. p. 448. 437 ad d. 5 mit Vita Julian. ab auct. coaevo scripta. Urban. IV. 1264 Mansi, XXIII. 1077. Bullar. M. t. I p. 146 ed. Lugd. 1612. Barth. Fisen, Origo prima festi Corp. Chr. Leod. 1629. Bzov. ann. 1230 n. 76. Binterim, Dentw. V. I S. 275. Bertholet, Gesch. ber Ginführ. bes Frohnl.-F. A. b. Frang. Teblen, 1847. Clem. V. c. un. de rel. et vener. SS. III. 16 in Clem.

370. Alan. Reg. theol. 115 p. 681: Sacer ordo est sacramentum, quo insig-Drbs. utur homo, ut sic aliis per honorem praesit, ut eis per onus praelationis prosit. Cf. Lib. I c. haer. c. 67 p. 369 seq. Bonav. Brevil. P. VI c. 12. Petrus Lomb. L IV d. 24 sprach bem Subbiakonat und ben niederen Weihen den sacramentalen Chasulter ab; hierin verließen ihn die meisten Nachfolger, aber die späteren Theologen, wie hebert, Norinus, Soar, kehrten zu seiner Ansicht zurück. Thom. in h. l. q. 2 a. 1;

q. 8; Suppl. q. 87 a. 2; Bonav. in h. l. a. 2 q. 4 u. A. sehen alle Orbines als sacramentalem Charafter ausgestattet an. Bened. XIV., De S. D. VIII. 9, 8-5. U bie Materie ber Orbination ib. c. 10 n. 2 seq. — Concil von Benevent Hefele, V S. Bgl. noch Thomassin. I, II c. 83 n. 2 seq. Assemani, Bibl. jur. orient. V p. 1 Berordnungen über bie Beihen: Concil von Rouen 1074 c. 4, Clermont 1095 c. Conc. Later. I c. 19. 20, London 1125 c. 8, Mainz 1261 c. 50, Coln 1279 c. 9, & beth 1281 c. 5. — Syn. Guiberti Mansi, XX. 596—600. Deusdedit lib. c. invas. simoniacos Mai, Nov. PP. Bibl. VII. P. ult. p. 77 seq., bef. L. II. 4 seq. p. 89-Bgl. Desterr. Vierteljahrsschr. f. Theol. 1862 I H. 8 S. 481—486 (bas. S. 436—4 über Urban II.). Gerhoch. Expos. in Ps. 64 s. lib. de corrupto Eccl. statu G land., XIV. 586 seq. 594 c. 146. 147; de invest. Antichr. I c. 8. 16 p. 18. Petr. Lomb. L. IV d. 25, oben § 882 n. 15. Gratian. Causa I q. 1 c. 29. 95. C. XXIV q. 1 c. 37 § 1; c. 45. 74. C. I q. 1; c. 23. C. I q. 7; c. 34. C. IX q. c. 1. 2 d. 68; c. 8. 9 d. 19. S. Desterr. Bierteljahrsschr. a. a. D. S. 445-4 Arnold. Bonavall. s. Ps. Cyprian. de operib. Chr. cardinalibus ap. Hallier, de si ordin. p. 481: Nemo sacros ordines semel datos renovat, nemo impositioni manu vel ministerio derogat sacerdotum, quia contumelia esset Spiritui S., si evacu posset, quod ille sanctificat, vel aliena sanctificatio emendaret, quod ille sa statuit et confirmat. Fulbert von Chartres ep. 25 ad Leuter. Senon. verlangt, simonistisch von einem fremben Bischofe geweihter Priester sei abzusetzen, boch konne nach Leistung ber canonischen Buße restituirt werden, nicht zwar durch neue Beihu sondern benedictione aliqua et vestium atque instrumentorum sacerdotalium re tutione. Alanus ab Infulis c. haer. I. 48 p. 353: Ordo, qui est sacramentum, iter non debet propter sui dignitatem. Ueber bie von den Papsten, wie Innocenz II. (c. C. I q. 3) und Alexander III. (c. 10 de simonia V. 3), gebrauchten Ausbrücke s. T massin. II, I c. 61 n. 8; c. 65 n. 5. Guillelm. Par. d. de Sacr. Ord. c. 7. W die Meinungen betr. bes Berhältnisses bes Presbyterates zum Episcopate s. Corgne, I fense des droits des évêques t. I p. 817 seq. Holtzclau, Theol. Wirceb. Tr. sacram. Ord. c. 2 a. 6 n. 85 seq. \$\Phillips, R.=\R. I \\$ 86 \S. 305-323. Sq Petr. Dam. Opusc. VI c. 15 (M. t. 145 p. 115): Quod autem his omnibus gradit (7 ordinibus) adhuc et alii praeferuntur, videl. ut sunt patriarchae, archiepisco vel episcopi, ab his non tam novus ordo suscipi, quam in eodem ipso sacerdo videntur excellentius sublimari. Nam cum sacerdos ideireo dicatur, quia sacri det, h. e. quia Deo sacrificium offerat: quid in Ecclesia sublimius, quid eminent sacerdotio poterit inveniri, per quod videl. mysterium Dominici corporis et sa guinis probatur offerri? Licet illi quibusdam privilegiis pro suo quisque mi sterio specialiter potiantur, quia tamen id, quod omnibus majus est, commune ci reliquis sacerdotibus habent, cum eis etiam et ipsi non immerito sacerdotii nom tenent (c. Clericos d. 21). Alex. Hal. in L. IV q. 8 m. 5 a. 1 § 6: In ordi episcopali non imprimitur character sicut in sacerdotali, qui impressus in anii deleri non potest; unde solummodo aufertur illi officium consecrandi; non en aufertur illi potestas, sed executio potestatis; sed quia in ordine episcopali n imprimitur character, in degradatione aufertur ei potestas conferendi ordines officium executionis. Dazu Scotus in L. IV d. 25 q. 1 ad 1 et ad 4. Ders. d. q. 2 § 3. Bern. Papiens. Summa decretal. ed. Laspeyres. Ratisb. 1861 L. I tit. p. 10; L. V tit. 2 p. 205-207 § 6, tit. 7 § 6 p. 215 seq., tit. 6 § 4. Bgl. Office Bierteljahrsschr. 1. c. S. 449-458. — Summa Raimundi L. I tit. de haeret. et ord ab eis § 9. Thom. Sum. 2, 2 q. 89 a. 8. Bonav. Brevil. P. VI c. 5. 6 p. 219 s. ed. Hefele. Scot. in L. IV d. 6 q. 5 (cf. Pallavic., Hist. Conc. Trid. IX. 5). Gem Tract. de potest. eccl. et orig. jur. Opp. II. 227 seq. Turrecremata in Decr Leste Desung. P. II. Caus. IX. — 371. Extrema unctio, erwähnt vom Carb. Pisanus beim D Paschalis' II. 1118, Watterich, Vitae Rom. Pont. II. 16. Gottfrieb von Bend Opusc. VIII. M. t. 157 p. 226 stellt fie als Sacrament mit Taufe, Firmung und Em ristie zusammen. L. II ep. 19 p. 83 schreibt er: Errant (monachi), quod unction infirmorum, cum a S. cath. et ap. Sede sacramentum vocetur et nullum sacrament iterari debeat, iterandam putant. Ivo's Antwort bas. ep. 20 stütt sich auf Aug. ad Macedon. und Ambros. L. II de poenit. Gegen biese Ansicht Petrus Vener. L

ep. 7 p. 392 seq. Alan. Reg. theol. 112 p. 681. Petr. Lomb. L. IV d. 23. Thom. Suppl. p. 3 q. 33 a. 1. Sent. L. IV d. 23 q. 1 a. 4. Bonav. in h. l. a. 2 q. 4. Doch wollten Einige sie nicht innerhalb besselben Jahres wiederholt wissen Petr. Cant-8um. c. 182. Durant. Ration. I. 8, 25. Berschiebenheit ber Salbungen und Form Albert. M. L. IV d. 28 a. 16. Cf. Bened. XIV., S. D. VIII. 2. Ein Priester als Epender Alex. III. c. 14 de V. S. V. 40. Wirfungen Thom. Suppl. q. 80 a. 1. Sent. IV d. 23 q. 1 a. 2; c. gent. IV. 73. Bonav. Sent. l. c. a. 1 q. 1. Brev. P. VI c. 11. Für ben Empfang forberten 14 Jahre Odo Par. Statuta synod. 1197 e. 8 n. 2, Colner Concil 1279 c. 6; 18 Jahre bas Concil von Lambeth 1880 c. 4. Durant. Rat. 1. c. Cf. Martene, De ant. Eccl. rit. I. 7 a. 1 n. 4. Gegen ben Bolis: glauben betr. ber letten Delung Richard. Ep. San. Const. 1217 c. 68. Concil von Borcester 1240 c. 19, Ereter 1287 c. 6. Cf. Mabillon, Ann. O. S. B. Saec. I n. 100. — 572. Alan. Reg. theol. 114 p. 681: Conjugium sacramentum remedii contra inconti- Ebc. neutiam. De arte cath. fid. L. IV. Prol. p. 613: Matrimonium est legitima conjunctio maris et feminae unionem Christi et Ecclesiae repraesentans. Hugo Vict. de Sacr. f. L. II c. 4: duarum personarum legitimus de conjunctione consensus. Bonav. Brevil. P. VI c. 13: conjunctio legitima maris et feminae individuam vitae consuctudinem retinens (cf. c. 11 de praesumpt. II. 23). Thom. p. 3 q. 44 a. 3: quaedam indissolubilis maritalis conjunctio inter legitimas personas individuam vitae consuctudinem retinens. Ueber ben Consensus Innoc. III. L. XIV ep. 159. Greg. IX. Decret. IV. 1, bes. c. 31. Giltigkeit ber sog. Josephsehen nach Aug. c. Jul. VI. 16, 62; de nupt. et concup. I. 11; c. 3 C. XXVII q. 2. Hildeb. Cenom. ep. 7. Petrus Lomb. L. IV d. 27. S. Thom. in L. IV d. 80 q. 2 a. 1 ad 2. Contrahentes mimistri: Thom. l. c. d. 26 q. 2 a. 2. Scot. in h. l. q. 4 a. 14. Gegen clanbestine Chen: Concil von London 1175 c. 18 und 1200 c. 11, Later. IV c. 51 (c. 8 de clandest. IV. 8), Trier 1227 c. 5, Chateau-Goutier 1281 c. 1, Friplar 1259 c. 1, Saumur 1268 c. 27, L'Isle 1251 c. 12, Salzburg 1292 c. 1 u. s. f. Chehindernisse: Petrus Bles. ep. 115 de grad. consangu. et affin. (M. t. 207 p. 843-845) gibt barüber bie Verse: Votum, conditio, violentia, spiritualis | Paternitas, error dissimilisque fides, | Aetas, turpe scelus, sanguis, conjunctio, tempus. | Haec si canonico vis consentire vigori, | Te de jure vetant jura subire thori. Seit Thomas und Scotus: Error, conditio, votum, cognatio, crimen, | Cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas, | Si sis affinis, si forte coire nequibis (nachher beigesett: Si parochi aut duplicis desit praesentia testis) raptaque sit mulier nec parti reddita tutae. Statt ber brei letten Berse enderwärts: Aetas, affinis, si clandestinus et impos, si mulier sit rapta loco nec reddita tuto. Reduction der Consanguinität und Affinität Lat. IV. c. 50 (c. 8 de consangu. IV. 14). 3meite Che Hugo Rothom. c. haer. sui temp. III. 4. Thom. Sent. IV d. 42 q. 8 a. 1. Bonav. in h. l. a. 3 q. 2. Polygamie im A. B. Thom. Suppl. q. 65 a. 1 seq. Innoc. III. c. 8 de divort. IV. 19. Cf. Bened. XIV., S. D. XIII. 21. Chescheibung wegen Chebruch: Concil von Saboles 1092 c. 20, Trierer Emcil Hefele, V S. 938. Berbot ber eigenmächtigen Scheibung: Concil von Rouen 1074 c. 10, Grabo 1296 c. 24. Tempus clausum: Gratian. c. 8-11. C. XXXIII 9. 4; c. 3 de feriis II. 8. Concil von Benevent 1091, Grabo 1296 c. 80. — 373. Das Refs. Greg. IX. Decret. III. 41. Oblationen und Stipenbien Honorius Augustod. Gemma opfer. animae I. 66. Thom. 2. 2 q. 100 a. 2 ad 2; in L. IV d. 45 a. 4 q. 1. 2. Barbieri, Ordin. eccl. Parm. p. 25. 64. 73. 75. 80 seq. 185. Thomassin. III, I c. 7 n. 8. Betträge und bestimmte Forberungen wurden mehrfach untersagt: Concil von Gran 1114 a 41. Berbot bes Binirens außer im Nothfall: Concil von London 1200 c. 2, Trier 1227 c. 3, Coln 1279 c. 7, Würzburg 1287 c. 7; des Kaufes und Berkaufs von Messen: Concil von Canterbury 1286 c. 8; ber Auflegung von Messen als Bußen für Laien: Concil von Port 1195 c. 3. Sog. missae siccae: Conc. Paris. 1212—1218 P. I c. 11. Weber die Missbräuche vol. noch Abaelard, Scito te ipsum c. 18 (Pez, Thes. II. 666). Petr. Cant. Verb. abbrev. c. 27. 28. Honor. III. 4. Jul. 1217 (Bull. ed. Taur. III. 828 n. 11) gegen ben Migbrauch in Frankreich, wegen ber Masse ber Jahrtage bie Messen bon ben Rirchenfesten gang zu unterlassen), 18. Dec. 1220 (an Erzb. Dlahus v. Upsala Potthast, n. 6441 p. 561) gegen ben Ujus, mehr Waffer als Wein bei ber Messe zu ver= venden. Die angebliche Concession für Norwegen, mit Wasser zu consecriren, existirt

nicht. Erzb. Sigurd von Drontheim fragte bei Gregor IX. an, ob auch anderes Brund statt des Weines ein anderer Trank, wie Bier, ausgetheilt werden dürse, zur Thischung pietatis specie. Lange, Diplom. Norveg. I, I, 14 n. 16. Potthast, p. 81 n. 10340. Berbot der Todtenmessen sür Lebendige, um ihren Tod herbeizusühren: Come Liturgiter von Trier 1227 c. 6. Unsitte des Todtbetens: Hefele, VI S. 431 N. 1. — Ivo Can Microl. de eccles. observationidus. Rupert. Tuitiens. de div. offic. libri XII.—Joh. Belethus (c. 1182 nach Albericus, Lehrer in Paris nach Heinrich von Gent) dir offic. ac eorumdem rationum brevis explicatio ed. Durant. Venet. 1599. 4. In noc. III. de sacris. Missae s. Myster. Miss. libri VI, bisch. von Hurter. Schaft hausen 1845. Guill. Durantis Ep. Mimatensis Rationale div. officiorum libri VII (versaßt 1286) ed. Mogunt. 1459. Lugd. 1574. Venet. 1609. 4.

374. Conc. v. Gran 1114 c. 2. Lat. IV c. 3. Trier 1227 c. 8. L'Ile 125 Die Prebigt. c. 1. Manuale parochor. 1255 bei Daniel, Theol. Controv. Halle 1848 S. 80. Con cil v. Albi 1254 c. 17. Lambeth 1281 c. 10. Ivo. Bern. M. t. 161 seq. t. 182 sex Guibert. de Nov., † 1124, M. t. 156, bef.: Quo ordine sermo fieri debeat (Forth rungen: Popularität, Tiefe mit Klarheit und Faglichkeit, fittlicher Gehalt, vorausgeher bes Gebet und frommes Leben). Ueber Fusco s. Jacob a Vitriaco Hist. occid. c. 6. 8 überhpt. (. Lecoy de la Marche, La Chaire française au moyen-âge, spécialement a XIII. siècle. Par. 1868. Innoc. III. Opp. ed. Colon. 1575. M. t. 214-217. Ante u. Bonav. oben §§ 177. 344. Thomas, Acta SS. t. I. Mart. p. 674. Ueber Joh. 1 Bicenza Greg. IX. 1233. Potthast, p. 792 seq. n. 9257. 9268 seq. 9294. Ube Deutschland f. Relle, Speculum eccles. München 1858. Lenser, Deutsche Prebigte bes 18. u. 14. Jahrh. Queblind. u. Leipzig 1838. R. Roth, Die Pred. bes 12. u. 18 Jahrh. Das. 1839. Grieshaber, Aeltere noch ungebrudte beutsche Sprachbenkmäler Rastatt 1842. Disch. Preb. b. 13. Jahrh. Stutig. 1844 ff. Diemer, Germania II S. 360. Die Prebigten bes Br. Bertholb (Wadding. a. 1272. Joh. v. Winterthm O. S. F., † 1348, Chron. a. 1265. Thes. Helvet. hist. Tig. 1785 p. 6) chirten Klin Peiligens berehrung.

(Berlin 1824), Göbel (Schaffhausen 1851. 1857), bann Pfeiffer (Wien 1862 ff.) Wgl. Greiff, Bertolb v. Regensburg in feiner Wirtsamteit in Augsburg. Augsb. 1865 Humbert. de Romanis, De eruditione praedicatorum libri II. Bibl. PP. max. t. XXV Bon ihm auch die Gelegenheitsschrift De his, quae tractanda videbantur in Conc. gen Mariens und Lugd. opus tripartitum (P. I. von ben Kreuzzügen). — 375. Hpperbulie, Petr. Lomb L. III d. 9. Alex. Hal. P. III q. 30 m. 8 a. 1. Bonav. in L. l. c. a. 1 q. 8 Thom. Sum. 8 q. 25 a. 5; 2. 2 q. 103 a. 4. Die santa Casa in Loreto Turrian. Resp. adv. Vergerium. Ingolst. 1584. Horat. Tursellini, Lauret. hist. Rom. 1597 Mog. 1599. Bernegger, Hypotolimaea D. Mariae camera. Argent. 1619. Wir habn bas Speculum B. M. V., bie Corona B. V., bie carmina Super Cant. Salve regins Laus B. M., bas psalterium minus et majus B. V. M., bie Biblia Mariana u. A., jun Theil bem Albertus M. mit Unrecht beigelegt. Von ber salutatio angelica (cf. I § 85) u. f. w. Hermanni (1180) narratio restaurationis abbatiae S. Martini Tornac ap. D'Achery, Spic. II. 905 (Belohnungen ber Mutter Gottes für bie Beter bes eng lischen Grußes). Odo Paris., Praecepta communia a. 1196 n. 10 (Mansi, XXII. 181 Exhortentur populum semper, presbyteri ad dicendam orationem Dominicam e Credo in Deum et salutationem B. V.). Thom. Cantipr. Bon. univ. de apibus II 29 a. 6 c. 8. Stephan. de Borbone (1225), De 7 donis Spir. S. (Eccard, Scr. 0 Pr. I. 189). Den Worten: et benedictus fructus ventris tui sețte Urban IV. bei Jesus Christus. Amen. Der weitere Zusat Sancta Maria etc. kam erst seit Anfan bes 16. Jahrh. stüdweise hinzu und ward erst allgemein burch bas Brevier Pius' V Mabillon, Acta O. S. B. Saec. V. Praef. p. LXXVII seq. Stefelet, II, II € 467. not. K. Gesethe über Beilige und Reliquien : Conc. v. Poitiers 1100 c. 12. Late III. (c. 1 de reliqu. et ven. SS. III. 45); Later. IV c. 62 (c. 2 ibid). Conc. DO Borbeaur 1255 c. 9. Ofen 1279 c. 9 Honor. III. 14. Just 1223. Bull. ed. Taur. II 389 n. 65. Potthast, p. 610. Guibert von Nogent Sous Concy de pignoribus S Opp. ed. D'Achery. Par. 1651 seq. p. 827 seq. M. t. 156 flagte vielfach über false Reliquien, wie über ben dens Christi, ben bie Monche bes hl. Medarbus besitzen wollte erklärte es für Tobsünde, Gott burch Lügen verherrlichen zu wollen, und bemerkte, bag ! Berbreiter falscher Wunder Gott selbst zum Lügner machen (L. I c. 2 n. 3). Aber

t auch einseitig bas Herumtragen ber Leiber von Heiligen, die in ber Erbe ruhen 1, bezeichnet es als unanständig, ben Leib bes Jungers mehr als ben Leib bes i, ber unter einem Steine begraben worben sei, zu ehren; gerecht im Tabel gegen falsche Reliquien probucirende Wönche, beurtheilt er doch einige an sich nicht tabelnse Gebrauche sehr unrichtig. Gegen faliche Reliquien und faliche Bunber Gregor IX. aynald. a. 1288 n. 33. P. p. 893 n. 10581. In England sah Erzb. Lanfrank als Heilige verehrt, über bie man teine Rechenschaft geben konnte; so ben 1012 geen Erzb. Elfeg; Anselm aber, ber jenen besuchte, vertheibigte ben Cult bes von ben annen erschlagenen Prälaten. Milo Crispin., Vita Lanfr. Mabillon, Acta SS. O. Saec. VI. P. II p. 654 § 59. Als Erzbischof bebrobte Anselm mit Suspenfion lebtisfin wegen Begünstigung eines nicht genug motivirten Beiligencults L. IV ep. lls Abt Walther von Dielros in Schottland 1160 flarb, verbot sein Nachfolger ben ) seines Grabes, zu bem viele Kranke pilgerten, marb aber bes Neibes unb ber fung geziehen, als wolle er ber Barmherzigkeit Gottes Schranken feten. Vita eri in Act. SS. I. Aug. p. 274. Gesuch ber Salzburger Kirche bei Innoc. III. net, p. 103 n. 1188. Bitte ber Synobe von Tarracona v. 1279 Hefele, VI S. — Conc. v. Limoges 1031, Trier 1227 c. 9, Sens 1239 c. 8, Beziers 1246 c. 30, Brevier. 1248 c. 13, Saumur 1258 c. 1, Ofen 1279 c. 22. 45, Coln h. a. c. 1. 7, Pen= d 1802 c. 1. Jac. a Vitriaco, Hist. occid. c. 34. Innoc. III. L. XIV ep. 98. nomas Quodlib. VI q. 5 a. 2. Microl. c. 28 de observ. Eccl. Bibl. PP. Lugd. t. XVIII. 481. Rudolph. Tungr., De can. observ. c. 22 ib. t. XXVI. 313. ling., Ann. min. a. 1244. Thomassin. I, I c. 81 n. 8-10; c. 84 n. 12. 18. . 71-88. - 376. Festverzeichnisse Conc. Tolos. 1229 c. 26, Oxon. 1222 c. 8. Die Festiage. bere Feste einzelner Provinzen Conc. v. Troja 1098 c. 87. 38, Trier 1227 c. 6, cona 1289 c. 3, Beziers 1299 c. 6. 7. Festum SS. Trinitatis in Bendome Goff-Vindoc. L. IV ep. 15 p. 159; der Mönch Potho (§ 861) tadelte es als eine aus juvenilis lenitas hervorgegangene Neuerung. In ber Decretale Quoniam in parte de feriis II. 9), die Alerander III. ober Innocenz III. zugeschrieben wird, aber bem von Bened. XIV. de festis I. 12 angeführten Micrologus de eccl. offic. c. D älter ift und vielleicht Innocenz II. zugehört, wird es als in einigen Gegenben tavis Pentecostes, in anderen in dominica I. ante Adventum begangen, in ber hen Kirche aber noch nicht eingeführt bezeichnet. Die frühesten Spuren weisen auf reich bin; in ber Lütticher Diocese warb ein Officium bafür von Bischof Stephan ) angeordnet Martene, De ant. Eccl. disc. c. 28 n. 22. Die Synobe v. Arles c. 6 schrieb bie Feier bes Festes mit Octav 8 Tage nach Pfingsten vor. Bonner . H. 13 S. 133 ff. Ueber die vier lat. Rirchenlehrer Bonif. VIII. c. un. de reliqu. 2 in 6. 377 f. Runstheorie S. Thom. 2. 2 q. 145 a. 2. Del bello. Questione inedita. Die Runst.

li. 1869. Verneilhe, Origine française de l'architecture ogivale bei Didron, l. archeol. II. 845. II. Mertens, Wiener Bauzeitung 1842. Gailhabaud, Die unft bes 5 .- 16. Jahrh. Leipzig 1856. Deutsche Ausg. 6 Bbe. E. Förfter, Dentw. her Baufunft, Bilbnerei und Malerei. Leipzig 1853 ff. 12 Bbe. Rugler, Sanbb. unstgefch. Stuttg. 1859 8 Bbe. Schnaafe, Lübke (IV § 118), Reumaier, . ber driftl. Kunft. Schaffh. 1856. Jatob, Die Kunst im Dienste ber Kirche. ihut 1856. 7. A. 1870. Otte, Handb. ber firchl. Kunftarchaol. bes beutschen M.-A. 1. Leipzig 1854. Müller, Die mittelalterl. R.-Gebäube Deutschl. Leipzig 1856, ert, Gesch. ber Glasmalerei. Stuttg. u. Tüb. 1839. A. H. Springer, De artiis monachis et laicis medii aevi. Bonn. 1861. Theophili (Monch aus bem 11. 12. Jahth.), Diversarum artium schedula. Lat. und französ. von M. de l'Escar. Par. 1843. N. A. Wien 1872. Hurter, Innoc. III. Bb. IV S. 652 f. Reut, II S. 689 ff. (über bie Runft in Rom), S. 694 (über bie Cosmaten), 710 f. Giotto's Thätigkeit). — 379. Hymnen von St. Bernhard (Jesu dulcis memoria Bgl. Schlosser, Die Kirche in ihren Liebern I S. 160 ff.), Abam von St. : (Qui procedis, Mundi renovatis, Zyma vetus expurgetur Schlosser I S. f.), von Abälarb (Mittit ad Virginem), von St. hilbegarb (O virgo ac diadema), innocenz III (Ave mundi spes), von Thomas von Aquin (Adoro te devote, leichnamshymnen u. Sequenz), Thomas v. Celano (Dies irae), Bonaventura

Raynald. a. 1235 n. 20. Potthast, n. 9898 p. 841. Abstellung von Mißbrauchen, z. &. burd, Alex. III. ep. 624. 975. 985-987. 1447. M. t. 200 p. 595 seq. 864 seq. 1259 seq. Selbst Voltaire (Essai sur les moeurs chap. 53) pries diesen Papst, der 1167 die Christen zu Sclaven zu machen verbot. Sehr scharf erhob sich Innocenz IV. 1. Oct. 1246 (Potthast, p. 1039 n. 12283) gegen bie Kaufleute von Genua, Bisa und Benebig, bie Griechen, Bulgaren, Wallachen und Ruthenen von Constantinopel nach Sprien und Belästina brachten und sie als Sklaven ben Saracenen verkauften. Asplrecht: Conc. von Clermont 1095 c. 29, St. Quentin 1281 c. 6. Greg. IX. decr. III. 49 de immunit. eccles. Aberglaube und Magie: Conc. v. Szaboles 1092 c. 22, London 1102 c. 26, Gran 1114 c. 7, London 1125 c. 15, Rouen 1190 c. 29, Trier 1227 c. 6, Tours 1236 c. 9, Grabo 1296 c. 23. Raynald. a. 1283 n. 15. 16. Hurter, Innoc. III. 86. IV. Fehr, Der Aberglaube und bie tath. K. b. M.-A. Stuttg. 1857. Cf. IV § 88. 3 Paris warb 1238 de raptu mulierum per daemonem gestritten Thom. Cantiprat L. II c. 5 n. 57. Bulaeus, Hist. Univ. Par. II. 169. Du Plessis, I, I p. 145; Zauber bücher wurden baselbst 1290 censurirt Eymeric. Direct. Inquis. P. II q. 29 p. 317. Du Plessis, p. 263. Die Alchymie verboten die Generalcapitel der Dominicaner 1278, 1287, 1318. Ueber bie Berbesserungen bes röm. Rechts s. Walter, R.-R. § 350 S. 616 f. SS 349. 358 ff. S. 615. 620 ff. Einwirkung ber Kirche auf die Justiz überhaupt Mittermaier, Grunbsäte bes beutschen Privatrechts I S. 43 (VII. A.). Abegg, Die verschiedenen Strafrechtstheorien S. 106 ff. Dazu die zu III § 208 f. am Ende angeführten Abhandlungen. Procesverfahren: Conc. Lat. III. c. 8. 88 (c. 24 de accus. V. 1; c. 11 de probat. II. 19), Lugd. I. 1245 c. 1 seq. (Sexti c. 2 de rescript. L 3), c. 5 (c. 1 de jud. II. 1 in 6), c. 7 seq. Duell ber Geistlichen. heinrich II. von England mußte 1176 versprechen, Geistliche nicht mehr jum Zweikampfe zwingen pu wollen (Pauli, Gefch. Engl. III S. 124). Der Erzbischof von Rheims und seine Pw vincialsnnobe erbaten basselbe 1285 vom französischen König (hefele, V S. 922). Ju nocenz IV. verbot 22. Juli 1252 allen Geistlichen Frankreichs ben gerichtlichen 3me tampf (Raynald. a. 1252 n. 81. P. p. 1209 n. 14673). Die Synobe von Diocket untersagte 1199 c. 5 bei Strafe bes Bannes verbrecherische Cleriker vor bas weltliche Forum zu ziehen, schon weil bie Beweismittel besselben barbarisch und abergläubisch seien (Mansi, XXII. 702). Ueber Mörber ber Clerifer Petrus Bles. ep. 73 (M. t. 207 p. 224 seq.), de instit. episc. (ib. p. 1110). Conc. v. London 1176 (hefele, V S. 616). Petrus Bles. ep. 27 p. 95: Sane pestis haec (umbraticae libertatis acquisitio) aliae innumerabiles corpus Ecclesiae generalis hodie inficiunt et corrumpunt. Irreunt laici in Sancta Sanctorum, sanctuarii vero lapides disperguntur in capite omnium platearum. Dialog. inter Henric. II. Angl. reg. et abbatem Bonaevallis (L. t. 207 p. 984): Rapina, imo sacrilegium est, quidquid in rebus ecclesiasticis potestas civilis usurpat. Mahnungen für den geistlichen Richter Innoc. IV. c. 1 de sont. II. 14 in 6. — 384. Bgl. Reuter, Gesch. ber relig. Aufklärung im M.-A. I. B. thatigteits. Berlin 1875. Befele, Beitr. I S. 175 f. Buhrer in Plet theol. Ztichr. 1881 I Anstalten und S. 227 ff. Tüb. theol. Quartalschr. 1842 S. 226 ff. Egl. zu III § 201 u. IV § 90. Domus leprosorum: Conc. Lat. III. c. 23, Lond. 1200 c. 13, Paris. 1212 c. 9. Martene, De ant. Eccl. rit. t. III p. 512. 536. Lütolf, Die Leprosen (im Schweizer Geschichts freund Bb. 16 S. 187 ff.) Ratinger, S. 278 ff. Innungen Joh. de Indagine, Ord. Carthus. 1450 de societate Kalendarum. Wilba, Das Gilbenwesen im M.-A. Berlin 1831, bes. S. 228. 252 ff. Relig. Bereine Berthold. Const. a. 1091. Petrus Cantor. Verb. abbrev. c. 127 p. 291. Zusammenwirken bei Kirchenbauten 1150 Vita Steph. abb. (v. Obaize) L. II c. 18. Baluz., Misc. IV. 130. Bruberschaften, für Berbesserung Religiofitat. von Wegen und Bruden besorgt, Sausmann, S. 133 ff. Raimund. Palmar., Acts SS. Jul. t. VI d. 28. Ludov. IX. ib. t. V. Aug. d. 25. Elisabeth. vit. Canis., Lect. ant. ed. Basnage, IV. 124. Montalembert, Leben ber hl. Glisabeth. Par. 1888. Disch. v. Stabler 1837. III. A. Cöln 1853. Regensb. 1845. A. Stolz, Die hl Glisabeth. Freib. 1865. Canonisation burch Greg. IX., 27. Mai (Bulle v. 1. Juli) 1285. Bull. ed. Taur. III. 489 n. 45. P. n. 9929. 9983 p. 844 s. Anb. Lit. Ed Wegele in Sybels hist Ztschr. 1861 V S. 850 ff. Bon Joh. v. Soissons Guibert de Novig. de vita sua III. 15. Tract. de incarn. c. Jud. c. 1. Beispiele von Fürsten Rittern und Ebelbamen, die Monche und Nonnen wurden, bei Ord. Vital. L. VIII e

Bobls

14. 27; L. XI c. 5; L. XIII c. 1 p. 682 seq. 645. 799. 923 seq. (bas. Klagen über ben kurus VIII c. 10. 20 p. 587. 619). — Die Cultur bes M.-A. und die Berdienste bei Papstihums erkannten auch unbesangenere Protestanten an. So Herber, Ideen zur Seich. der Menscheit. Stuttg. 1828, Thl. IV S. 194 ff. 208. 808. J. v. Müller, Echweizer Sesch. Buch III. Cap. 1. Hierarchie. Ueber den deutschen Fürstendund B. IX S. 164. Stäudlin, Universalgesch. d. Christenth. Hannover 1806 S. 228. Sall, Etimmen aus d. M.-A. Halle 1841. Borrede S. VI. Daniel, Theol. Controversen. Hele 1843 S. 73. L. Ranke, Die röm. Päpste I S. 43. Macaulay in der Recension über Ranke Edindurg. Review 1840. Coquerel, Essai sur l'hist. du christianisme p. 75. Guizot, L'église et la société chrétienne. Par. 1861 p. 65 seq. Jak. Crimm, Deutsche Rechtsalterthümer. Borrede S. XXI. Böhmers Leben, Briese u. Keine Schristen v. Janssentsalterthümer. Borrede S. XXI. Böhmers Leben und Anschauungen. Irib. 1869 S. 278.

385. Leo M. Serm. 1 in natali S. Petri s. serm. 82 c. 1 p. 321 ed. Baller. Otto Fris., Chron. L. III c. 3. 4. Thomassin. III, I c. 32 n. 16 fin.

## VI. Periode.

1 ff. Allgem. Literatur. Ptolem. de Fisdonibus H. E. (bis 1316). Albert. Argentin. Chron. 1273-1848. Urstis., II. 95 seq. Barthol. Ferrar. O. Pr. Polyhistoin 1287—1367. Muratori, R. It. Scr. t. XXIV. Albertinus Mussatus (poeta laurestus Patav. † 1330), Hist. Aug. Henr. VII. libb. XVI. de gest. Ital. post mortem Henr. VII. libb. VIII. (bis 1317). Ludov. Bavar. Murat., t. X. Graev. et Burmone, Thes. ital. VI, II. Giov. Villani, Istorie Fiorent. (bis 1348). Fortsepung von Retteo und Filippo Billani (bis 1364) Murat., t. XIII. Vitae Paparum Aven. ed. Steph. Baluz. Par. 1693. 12. t. 4. Vita Papar. Murat., t. III p. 451 seq. Joh. Vitoduran. O. S. Fr. Chron. 1215—1348. Eccard., t. I. Thes. hist. Helvet. Tiguri 1735 seq. Theodorici de Niem, Vitae Pontif. Rom. 1288—1417 additis imperat. gest. Eccard., Corp. hist. med. aevi t. I; de schismate inter Papam et Antipapam Wiri III. (Norimb. 1582), fortgesetzt mit bem IV. B. unter bem Titel: Nemus unionis. Bas. 1560 seq. Argent. 1608. 1629. 8. Henricus de Rebdorf, Chronica 1295—1368. Freher, Scr. Germ. ed. Struve, I. 598 seq. Henr. de Herford O. Pr., † 1370, liber the rebus mirabilibus s. Chron. (bis 1356) ed. A. Potthast. Goetting. 1859. Ranulph. Hygden O. S. B. c. 1368, Polychron. ed. Babington. Lond. 1865 (bis 1842 reichenb, and in's Engl. übersett). Jean Froissart (v. Balenciennes, † 1401), Chron. de France, de l'Angleterre etc. 1326—1400. Par. 1503 seq. f. t. 4, rev. Sauvage. Lyon 1509 seq.; bann in ber Collection des Chroniques par Buchon. Par. 1824. (Bgl. Pratorius in Schlossers Archiv f. Gesch. 1833 Bb. 5 S. 213 ff.). Viti Arnpekii Chron. Bavar. Pez, Thes. anecd. III, II, 1 seq. Gobelin. Persona (Decan in Biele: M, † 1420), Cosmodrom. 1340—1418. Meibom., t. I p. 58 seq. Aeneas Sylvius (Bius II.), Comment. rer. memor. 1405—1465. Francof. 1614 seq. u. a. Schriften. Platina (papfil. Abbreviator, bann Bibliothefar, + 1481), Vitae pontif. Rom. (bis Gir= IV.). Venet. 1749 und oft. S. Antonin. Flor. Joh. Trithem. (A. § 23). Albert. Crant. († 1517) Metropolis u. a. Schr. Francof. 1575. 1590. 1627. Jac Ammanati, † 1479. Commentar. de rebus suo temp. gestis. Werner. Rolewink (Colner Colon. 1474 seq., fortgesett von Enturius bis 1514 Pistorius-Struve, II. 347 seq. Phil. de Commines, † 1509, Chron. et hist. 1464-1498. Par. 1523 seq., rev. Du Fresnoy. Lond. 1747. 4. t. 4 von Dupont. Par. 1840 seq. 3 t. Coccius Sabellius (Historiograph v. Benedig, + 1506), Enneades seu rhapsodia historiarum bis 1504. Venet. 1498 seq. t. 2 f. Opp. Basil. 1560 f. t. 4. Fr. Guicciardini, † 1540, Storia d'Italia 1493-1582. Venet. 1567. 4. Fiavius Blondus, † 1458, Histor. Decades. Docum. bei Raynald. a. 1803 seq. Bergenröther, Rirchengefch. III. **22** 

Mansi, Conc. t. XXV seq. Hard., t. VII seq. Henric. de Dissenhofen u. A. bd Boehmer, Fontes rer. germ. t. IV. ed. A. Huber. Stuttg. 1868. Die Chronifen bet beutschen Stäbte v. 14. bis 16. Jahrh. unter Leitung von Begel, ebirt Leipzig 1860 ff. (Nürnberg Bb. 1—3, Augsburg Bb. 4. 5, Braunschweig, Magbeburg, Straßburg Bb. 8 bis 9 u. f. f.), Zimmer'sche Chronit ed. Barad. Stuttg. 1869 4 Bbe. (Bibl. bes liter. Bereins in Stuttg. Bb. 91 - 94). Lorenz, Deutschl. Geschichtsquellen im DR.-A. ven Mitte bes 13. bis Ende bes 14. Jahrh. Berlin 1870. Muratori, Gesch. Ital., beutsche Uebers. Bb. 8-9. (Henry de Hayssen) Hist. des conclaves depuis Clément V. ed. III. Cologne 1703 t. 2. Fleury, Hist. ecclés. Nouvelle éd. Par. 1840 mit ben vier Büchern über die Gesch. des 15. Jahrh. nach einem Manuscr. Fleury's t. VI. (Tessier), Hist. des souverains Pont., qui ont siégé dans Avignon. Das. 1774. André, Hist. polit. de la monarchie pontificale au XIV. siècle. Par. 1854. Christophe, Hist. de la papauté pendant le XIV. siècle. Par. 1853. Deutsch v. Ritter. Paderb. 1858 f. Hefele, Blide in's 15. Jahrh. (Gieß. Jahrb. f. Theol. Bb. 4 .H. 1) und Conciliengefc. Bb. VI. VII. Cantu, Allg. Weltgesch. Bb. VIII. Buch 18 ff. Dönniges, Gesch. b. beutschen Kaiserthums im 14. Jahrh. Berlin 1840 ff. 2 Abtheil. Lorenz, Deutsche Gesch. im 13. u. 14. Jahrh. Wien 1863 ff. 2 Bbe. Papencorbt, Gesch. ber Statt Rom im M.=A. S. 342 ff. Gregorovius, Gesch. b. St. Rom Bb. VI f. Reumont, Gesch. b. St. R. II S. 715 ff. Söfler, Avign. Bapfte. Wien 1871.

1. Du Puy (V. § 124), Hist. p. 25. Actes et preuves p. 205 seq. Baillet, p.

Benebict XI.

285 seq Christophe, I S. 125 ff. Hefele, VI S. 345 ff. Tüb. theol. Quartale fchr. 1866 III. Reumont, II S. 671 f. Drumann (V. § 124), II S. 164. C. Lor. Fietta, Nic. Boccasino di Trevigi e il suo tempo. Padova 1871 vol. 1. Aftenfiide bei Potthast, Reg. p. 2025 seq. 2154. Darunter: C. Dudum, V. 4 de schism. in X vagg. com.; c. quod olim un. III. 13 ib. Raynald. a. 1304 n. 12. Bzov. h. a. n. 4. Bgl. Phillips, K.-R. III. § 131 S. 261 f. C. Ut eo magis Du Puy p. 209. 229. C. Sanctae matris ib. p. 208. Ad statum tuum ib. p. 230. C. Flagitiosum scelus ib. p. 238. Raynald. a. 1304 n. 13-15. Tosti (V. § 124), vol. II. doc. S. p. 318. Cf. Martene, Coll. I. 1411. Als Urheber ber angeblichen Bergiftung Benebicts war von Einigen Philipp IV. bezeichnet (Ferret. Vicent. Murat., Scr. IX. 1018), von Anderen die Mitschulbigen Rogarets, von wieber Anderen die Florentiner, von Anderen die Gaetanis, bann wieber eine Partei ber Carbinale, endlich ber Franciscaner Bernhard Delitiosi sammt einigen Clerikern. Gegen lettere ließ Johannes XXII. 1319 eine Unter suchung einleiten, in Folge beren bie Beweise für ben Mord zwar nicht ausreichend be funden murben, aber boch ber Franciscaner zu lebenslänglichem schweren Rerter ver urtheilt marb. Näheres barüber aus bem Inquisitionsarchive von Carcassonne bei Natal. Alex., Saec. XIII u. XIV. diss. IX a. 6 t. XVI p. 345-347. Hauréau, Bernard Délicieux et l'inquisition albigeoise. Par. 1877. Cf. Baluz., Vit. Pap. Aven. Par. Clemens v. 1693. II. 841. — 2. Die Erzählung bei Villani VIII. 80 (Murat., XIII. 417, lat. Raynald. a. 1805 n. 2-4), ber auch S. Antonin. Sum. hist. P. III tit. 21 c. 1 und viele Spätere folgen, ift burch anbere Zeugnisse, die Wahlatten und burch bie Unmögliche feit eines Theils ber geschilberten Borgange wiberlegt. Mansi, not. in Rayn. L. c. n. 1. Martene, Coll. I. 1411. Döllinger, Lehrb. II S. 278. Christophe, I S. 336 ff. Rabanis, Clément V. et Phil. le Bel. Par. 1858. Boutaric (V. § 124), p. 123. Hefele, VI S. 357-867. Bgl. Tub. theol. Quartalichr. 1861 S. 492 ff. Civilt cattol. 1859 IV, III p. 38 seq. Reumont, II S. 715-720. Bon Zeitgenossen vgl. Ferret. Vic. l. c. p. 1015, Chron. Bonon. Murat., IX. 307, Barthol. Ferrar. ib. XXIV. 709. Annal. For. Doc. ap. Baluz., Vit. Pap. Aven. II. 62. 289 seq. Schrift ben ber Carbinale Raynald. a. 1305 n. 7, Mansi, XXV. 127 seq., Bulaeus, IV. 99. — 3. Franz. Bergrößerungsplan f. Schmab und Hefele (V. § 181). Schritte und Erlasse bes Papstes für Philipp Raynald. a. 1305 n. 14. Christophe, I S. 156. Hefele, S. 370. Const. Quoniam c. un. de immun. III. 17 in Clem. über bie Bulk Clericis laicos. Cf. Du Puy, Preuves p. 287. Const. Meruit, c. 2 de privil. V. 7 in X vagg com. Du Puy, p. 288. Gegen Bossuet, Def. decl. Cleri gall. P. I L. III c. 24 t. I p. 327 s. Bianchi, t. 1 L. I § 10 p. 97. 98. Phillips, R.R. III S. 266. Concession für Carl v. Balois Raynald. a. 1306 n. 5. Hefele, S. 370. Sorge für ben Kreuzzug Raynald. 1. c. n. 2 seq. Christophe, I S. 157 ff. Reger

rung bes Kirchenstaates Raynald. 1. c. n. 9. Klagen über bie Forberungen bes papst= Min hofes Balus., Vit. Pap. Av. I p. 3-5; II p. 58. - 4. Chriftophe, I S. 160. Die Antlagen hesele, VI S. 372 ff. Concipirte Bulle v. 1. Juni 1807 Raynald. h. a. n. 10 seq. gegen Chationsebict Redemtor noster 13 Sept. 1309 Raynald. h. a. n. 4. Du Puy, p. 808 m. Brief an Philipp 2. Febr. 1310 Du Puy, p. 800. Zeugenverhör v. 1311 Sof= let, Abhanbl. ber hift. Class. ber Münch. Atab. b. Wiss. 1843, III. 3. Hefele, S. 38 ff. Constit. v. 27. April 1311. Raynald. h. a. n. 26 seq. 50. Du Puy, p. 302 m. 592 seq. 601 seq. Hefele, S. 408-411. Protest bes Notars Otto: Tosti II. Dec. U. p. 815. Kritik des Berfahrens Bianchi, t. II L. VI § 7 n. 15 p. 545. M. Shift Rath. Kirche und driftl. Staat S. 324-829. — Prahlsucht ber Templer In- Die Sache bes 2006. III. 13. Sept. 1207 L. X ep. 121. M. t. 215 p. 1217. P. p. 271 n. 8175. Ber= Templer= orbens. bt som 25. Juli 1213 L. XVI ep. 90. M. t. 216 p. 890. P. p. 416 seq. n. 4783. Megen ber Bischöfe Conc. Lat. III. c. 9, Conc. v. Arles 1260 c. 12, Sens 1269 c. 6, Reinz 1261 c. 16, Riez 1285 c. 15, Aschaffenburg 1292 c. 8. Bebrückungen von Reo-Afften Greg. IX. 8. Sept. 1232. Potthast, p. 772 n. 8996. Hoffart und Habsucht Buil. Tyr. XII. 7; XVIII. 9. Project ber Union mit ben Johannitern Nicol. IV. ap. Bynald. a. 1291 n. 29. 30. Pertz, M. XVII. 594. Mansi, XXIV. 1075. Sefele, VI 6. 234 f. 875. Clem. V. Baluz., II p. 75 seq. 176 seq. Boutaric, p. 129 seq. 1992. Christophe, I S. 208. Clem. V. 24. Aug. 1307 an Philipp Du Puy, Hist. de l'ordre milit. des Templiers. Brux. 1751 p. 10. 100. Brief Philipps 24. Dec. 1001 Baluz., II. 113 seq. Broschuren von Dubois Notices et extraits XX, II p. 169 m. 179 seq. hefele, S. 375-381. Ueber Philipps Motive und bie ersten Borgange Whani VIII. 92. Vita VI. Clem. V. ap. Baluz., I. 99. Hist. de Languedoc. IV. 30. - 6. Raynald. s. 1808 n. 10 seq. Baluz., Vit. I p. 31. 67. Notices et ex- Deutsche mits XX, II (1862) p. 186. 189 seq. Pez, Thes. III, II 1291. Baluz., II. 119. Rönigswahl. Parts, Leg. II p. 490 seq. Raynald. a. 1309 n. 9 seq. Böhmer, Regesten v. 1246 1818 S. 844. 252 ff. Christophe, I S. 178 f. Schötter, Joh. v. Luremburg 1866 I S. 52 ff. Hefele, VI S. 381 ff. — Raynald. a. 1309 n. 6. 7. Christophe, Rampf mit 56. 184 f. Das Berbot bes Hanbels unb Berkehrs mit Stäbten, welche bie Kirche Benedig. Hwer verlett, z. B. die Bischöfe vertrieben hatten, kam schon früher vor; z. B. Honor. III. März 1218 an die Stadt Piacenza über Bobbio Potthast, n. 5712 p. 502. — 7. Untersuchung Totices et extraits 1862 t. XX p. 191 seq. Baluz., II. 97 seq. I. 81. Mansi, t. Templer. XXV. 207 seq. 294 seq. 369 seq. 406. Raynald. a. 1308 n. 2 seq. Michelet, Prodes templiers. Par. 1841. Hefele, VI S. 384 ff. 415 ff. Const. Regnans in pulis 12. Aug. 1308. Bull. Rom. ed. Cherub. Rom. 1638 I. p. 164. Mansi, l. c. . 369-381. Rayn., h. a. n. 4-7. Const. Alma mater 4. April 1310 Hard., VII. MAL. Ant. Benavides, Memorias de D. Fernando IV. de Castilla. Madrid 1860 II. P. 782. — 8. Rayn. a. 1311 n. 54 seq. a. 1312. Bzov. a. 1311 n. 1 seq. Mansi, Das XV. allg. XXV. 413 seq. Baluz., I p. 48. Guill. Durandus, De modo celebrandi Concil. gen. M. Probus. Par. 1545, ed. Fabre. Par. 1671, Bzov. l. c. hefele, VI S. 460 ff. **Juptquelle ist bie** Suppressionsbulle Vox in excelso audita est 22. März 1812 bei K. L. Villanueva, Viaje literario á las iglesias de España. Madrid 1806 t. V. Ap. doeum. p. 207—221, dei A. Benavides 1. c. II. 835 seq. Tüb. theol. Quartalschr. 166 I S. 56-84. Das Gefolge bes Königs Philipp war kein heer, sonbern decens De potens comitiva praelatorum, nobilium et magnatum (Contin. Guill. de Nangis D'Achery, Spic. III. 65). Biele Zeugnisse für und gegen die Templer bei Du Das Urtheil Mensis d'Argentré, I, I p. 278—282. Für ben Orben sprechen sich aus S. Antonin. über ben Rayn. a 1807 n. 12. Joh. Trithemius († 1516) u. A.; gegen ihn: P. Du Puy, de la condemnation des Templiers. Par. 1650. 4 (vermehrt Brux. 1685. 8. 1751. 1841). Natal. Alex., Saec. XIII et XIV diss. X q. 2 t. XVI p. 866 seq. Impouard, Monum. hist. relatifs à la condemnation des chevaliers du Temple. ■ 1818 und im Journal des savants 1819 (hier gegen Hammer= Purgstall, My-Evium Baphometis revelatum s. fratres Templi. Vienn. 1818), Abbé Anbré, Chri: 🗫 🎙 🎙 e und überhaupt die meisten Franzosen. Bgl. auch Jager, Hist. de l'église cath. France t. X p. 457. Cf. p. 408. 429 seq. 448. In Dentschland war man bem Oden günstiger gestimmt, zumal bie vom Papsthaß getriebenen Protestanten. Bgl. Chr. Thomasius, De templariorum equitum ordine sublato. Hal. 1705. 4. R. G. Anton,

Lemplers

Bersuch einer Gesch. des Templerherrnordens. Leipzig 1779. 1781. D. G. Mola hawer, Proces gegen ben Orben ber Templerherren aus ben Originalatten ber pa Commission in Frankreich. Hamb. 1792. 8. Solban, Ueber ben Proces ber Ten und die Beschuldigungen gegen ben Orden (Raumers hift. Taschenbuch 1844). 23. 5 4 mann, Gesch. bes Ausgangs bes T.D. Stuttg. u. Tub. 1846. — J. F. Damber Synchronist. Gesch. bes Dt.-A. Regensb. 1851 ff. Bb. XI—XIII. Ihm folgte achtet seiner Hyperfritit (hefele, VI S. 889. 891. 493) ber Literat Chomanet gewaltthätige Aufhebung und Ausrottung d. Ord. ber Tempelh. Münster 1856); & äußerte sich Holzwarth (Freib. K.-Lexikon 1858 X S. 727 ff.). Mehr ober günstig war man dem Orden auch anderwärts Alex. Ferreira, Memorias e notica celebre Ordem dos Templarios. Lisboa 1755. C. F. Adison, History of the Tomplars, ber jeboch bie Templer eines religiofen Stepticismus zieh, wie A. m. \_ lard de Chambure veröffentlichte Règles et statuts secrets des Templiers. Par-Doch wurden nirgenbs anbere geheime Statuten aufgefunden als bie fruher allge fannten. Bgl. Palma, Praelect. H. E. III, II p. 191-210. Theiner. Tüb. Theol. schr. 1832 S. 681 ff. Michelet gab ben Procès des Templ. in ber Collect. des\_\_ ined. Ser. I Par. 1841. 1851, bie im Ganzen zu einem bem Orben ungunftich 🗻 sultate führten. Bgl. auch J. Loiseleur, La doctrine secrète des Templier du texte inédit de l'enquête contre les Templiers de Toscane. Par. 1872. (Geich. bes Templerorbens I. A. Leipzig 1826 2 Bbe.) hat in der zweiten, ump Auflage seines Werkes (Halle 1860) bie Aufhebung des Ordens gerechtfertigt un selben bas Streben nach Universalaristofratie in Europa, der bas heilige Land war, rationalistischen Deismus und tabbalistischen Aberglauben gefunden. Für und gegen die Templer entscheibet sich Ig. van Oos, De abolitione ordinis rum. Diss. histor. Herbipoli 1874. Für die Corruption im Orden zeugen ber sische Sprichwort boire comme un templier, die Forberung bes Eibes, ben Eizen ritus Niemand zu offenbaren und ben Orben nicht zu verlassen, die Aussagen De als 2000 Zeugen (Rayn. a. 1812 n. 55, Ferreto von Bicenza, Hist. L. III. Scr. IX. 1018), die Geständnisse vieler Templer, sowie auch ein Testament v. 13 29/i f. tath. Theol., Innsbruck 1879 III S. 622). Daß alle Geständnisse blo & bur Tortur abgepreßt waren, ist unglaublich; benn 1) konnten nicht so viele sort ft ben verachtende Ritter hier sich schwach zeigen; 2) bei vielen kam gar keine Folter par wendung, sondern nur Eidesleistung, wie bei ben 140, die Fr. Imbert 1807 wie bei ben 72, die Clemens V. selbst in's Berhör nahm, bei ben von den Cardinila Chinon und den von den 7 papstlichen Commissaren Berhörten Jager 1. c. p. 406. 482. 448. Daß bas päpstliche Urtheil auch bas bes Concils war und letteres sicht ganz indifferent benahm (Bechetti, Storia eccl. L. 77 § 46), zeigen 1) der ausdriff Beliat ber Suppressionsbulle: Sacro approbante Concilio; 2) ber Mangel an Ra tionen gegen bas Urtheil. — 9. Const. Ad providam 2. Mai 1312 Mansi, 389 seq. Bzov., h. a. n. 2. Const. Ad certitudinem 6. Mai Villanueva l. c. Benavides, p. 855 seq. Hefele, VI S. 468 ff. (bas. S. 490 f. über bei meister). Conc. Tarac. 1316 Manei, XXV. 515. Benavides, I. 639. Def Die Sache des 494 f. — 10. Im Libell. Clem. V. oblatus heißt es: Non quaeritur de ha B. Ponifacius pas quondam ut Papae, sed ut privatae personae; nec ut Papa potuit es ticus, sed ut privata persona, nec unquam aliquis Papa ut Papa potuit reticus. Et ideo cum de ejus mortui haeresi quaeritur, non habet congre cilium generale. Estis enim vos, pater sanctissime, Jesu Christi vica corpus Ecclesiae repraesentans, qui claves regni coelorum habetis, nec c totum Concilium generale sine vobis et nisi per vos posset cognoscer differ. p. 399). Daß bas Concil v. Bienne über Bonifaz VIII. verhandel Pagi, Brev. t. IV p. 37 und Brower, Gesch. ber Papste VIII S. 322 bas aber bie Meisten an Not. in Natal. Alex. l. c. diss. X q. 1 n 6 t. Christophe, I S. 196 f. Hefele, VI S. 472 f. Es sprechen bafür auf Wahrscheinlichkeit bie Zeugnisse bes anon. Vatic. ap. Rayn. a. 1311 n. Billani ib. a. 1812 n. 15. 16. Murat., XIII. 454, bes Frang Pipin Chron. L. IV c. 49. Murat., IX. 740. 748, wie bie Schrift des Jur Baysto, Archibiakons von Bologna, dann Bischofs von Rimini (Mansi, X

VIII.

Canones v. Sienne. Bern. Guid. Vita Clem. Baluz., I. 77. Rayn., a. 1312 n. 23; Berords 1814 n. 14. Joh. XXII. 1817 Const. in Corp. jur. t. II p. 1056 ed. Richter. Befele, VI S. 478 ff. Clem. in Corp. Jur. — 11. Rayn. a. 1312 n. 32 seq. Pertz, Raiser Deins Leg. II 501. 529 seq. Henr. Const. Quomodo in laesae majestatis crimine procedatur und Qui sint rebelles (Extravag., quas nonnulli Collationem XI. appellant im Estenge bes Corp. jur. civil.) Nicol. Ep. Botr. Relatio de Henr. VII. itinere Murat., k XIII. Baluz., II. 1143 seq. Bertholb, Heinr. v. Lütelburgs Romerzug. Königsb. 1830 ff. 2 Bbe. Ropp, Gesch. ber Wieberherstellung bes hl. rom. Reiches IV, I S. 120 ff. Chotter, Joh. v. Luremb. 1865 I S. 116 ff. Böhmer, Regesten v. 1246-1818 6. 288 ff. hefele, VI G. 487 ff. Ueber heinrichs Aufenthalt in Rom Reumont, 11 5. 743 ff. Dante schrieb 1809 an ben römischen König und an das Bolt, bann 1811 ungebulbig über heinrichs Bogern abermals an biesen, zulest sein Werk de momehia libri III. ed. Zatta. Venet. 1758 t. IV. P. II. Schard, De jurisd. p. 237 Mg 182 f. S. 280. 812 f. Reumont, Ueber Danteliteratur Augsb. Allg. 3tg. 25. 38. Mai 1866 Beil. In ber Schrift von ber Monarchie herrschen bie Gebanken: 1) Bum thischen Boble ber Menscheit ift eine Universalmonarchie nothig. 2) Nach Gottes Billen hat sie der römische Kaiser unmittelbar von ihm selbst. 3) Als politisches Ober= Soupt ift er bem Papfte nicht unterworfen, ber Papft als Fürst steht unter ihm. Aus der Divina Commedia (ed. Witte. Berl. 1862, überf. und erläutert von Philalethes, **4. i. König Johann** von Sachsen, Dresben 1869 ff., von Witte, Berl. 1865), beson= the and Purg. XVI. 58 seq.; VI. 88; VIII. 124 seq. Parad. XVIII. 115 seq.; XXVII. 189 seg. führt man Stellen gegen bie zeitliche Herrschaft ber Päpste an. Wer nicht biefe an sich war ihm ber Grund so vieler Uebel, sondern ihre zu große Aus= Infunng, ihre Quasi=Universalität, ihr Einfluß auf anbere Reiche, die Behemmung ber Monarchie burch bas Welsenthum. Civiltà cattol. 17 giugno 1865 p. 672 seq. Anderes Mei Begele, Dantes Leben und Werke. Jena 1852. Artaud, Hist. de Dante Aligh. Par. 1842. Ozanam (V. § 380). Göschl, Dantes Unterweisung über Weltschöpfung. Dul. 1842. Bgl. Hengstenbergs Evang. K.Big. 1842 N. 10. Ueber Heinrichs VII. **Th Rayn. a.** 1818 n. 24. Da Heinrich balb nach ber Communion starb, die ihm Ber= fants Polizians O. Pr. in seiner Krankheit gereicht, auch nach ihr die Krankheit sich Beschilmmerte, verläumbeten einige Deutsche ben Orbensmann, als habe er den Kaiser **tangiftet; seit 1850 nahmen** deutsche Geschichtschreiber das falsche Gerücht auf. Seine Memahrheit beweisen 1) bie bestunterrichteten italienischen Zeitgenossen, auch Ghibellinen, Me ausbrücklich wibersprechen; 2) bes Kaisers eigener Sohn, König Johann v. Böhmen, Me Stabt Arezzo und die Capitani der ghibell. Liga, die dem Predigerorden Zeugnisse Mer bie volle Unschuld des P. Bernardo ausstellten; 8) der nach Avignon berufene Arzt Me Kaisers. Berthold, II Beil. 1. Kopp, Gesch. Kaiser Heinrichs VII. 1864. Roumont, Bibliografia della storia d'Italia p. 148. – 12. C. 2 Pastoralis Decretalen in IL 11 de sent. et re judic. u. c. un. Romani principes II. 9 de jurejur., beibe in Sachen Beins **Clean. Phillips, K.:R.** III § 58 ff. S. 115 ff. M. Schr. Kath. Kirche S. 198 Nis 208. Der Papst führt die Eidesformeln von c. 3 d. 63, wie die von Rudolph, Al= bucht I. und Heinrich VII. ausbrücklich an. Ueber bas Reichsvicariat Rayn. a. 1267 Reichs L. 9; 1814 n. 2. Ueber imperium vacans s. Bianchi, t. II L. VI § 8 n. 1 p. 552 bicariat. seq. Philipps, § 132 S. 287 ff. M. angef. Schr. S. 208 f. — 13. Rayn. a. 1314 n. 15. 26. Anflagen wiber Clemens V. bei Villani IX. 58, bem S. Anton. P. III. Clemens V. u. ttt. 21 c. 883 folgt, bei Dante, Parad. XII. 84; XXX. 142-148, bei Carb. Napoleon • Orfini Baluz., II. 289 seq. — 14. Baluz., Vit. Pag. Aven. I. 60. 113 seq. 178. 716; p. 30hannes II. 286 seq. 298 seq. Feret. Vicent. Murat., IX. 1166. Villani, L. IX. 79. Albert. Argent. Chron. (Urstis., R. Germ. Scr. II. 125). Chriftophe, I S. 230 ff. Sefele, VI 5. 505 ff. 15. Clem. V. c. 1 Exivi de paradiso V. 11 de V. S. in Clem. Rayn. Die Fratis 2 1812 n. 28 p. 562 ed Mansi. Bgl. Sefele, VI S. 488 ff. Christophe, I F. 6. 244 ff. 252 ff. Joh. XXII. c. 1 de V. S. tit, 14 in X vagg. Joh. Const. Glo-Fiscam Ecclesiam, 23. 3an. 1818, Bull. ed. Taur. 1859 IV. 261 seq. Rayn. a. 1818 2. 45 seq. Dominicanerschriftsteller bei Eccard et Quetif, Scr. O. Pr. I. 597. 210. Strett unter Berner, Gesch. b. apolog. u. polem. Lit. III S. 517 ff. — 16. Wadding., Ann. min. ben Cons a. 1822 seq. Joh. XXII. c. 2 Quia nonnunquam, c. 3 Ad conditorem canonum ventualen.

8. Dec. 1322, tit. 14 de V. S. in X vagg. Joh.; ib. c. 4 Cum inter nonnul 12. Nov. 1323, c. 5 Quia quorumdam 10. Nov. 1324. Daß Johannes hier 1 Nikolaus III. in Widerspruch getreten sei, ist eine ganz haltlose Behauptung. Turrecre Sum. de Eccl. II. 112. Melch. Canus, De loc. theol. VI. 8 ad 6. Bellarm., Rom. Pont. IV. 14. Ballerini, De vi ac ratione primatus c. 15 p. 317. Na Alex., Saec. XIII et XIV diss. XI a. 1 t. XVI p. 392 seq. Peña (auditor Ro Hisp.) bei Lämmer, Meletematum Rom. Mantissa. Ratisb. 1875 P. I. Christop I S. 257 ff. Phillips, III § 133 S. 305 ff. Schwab, Gerson S. 41—49. Be seiner Opposition gegen die Bulle Cum inter nonnullos und seiner Behauptungen i bie Armuth Christi wurde der Minorit Franz de Pistorio 1837 zu Benedig verbra ebenso 1344 zu Ascoli ber Führer ber Bizocchi, Domenico Savi, hingerichtet. Du Pl Putwig ber sis, I, I p. 336. — 17. Rayn. a. 1314 n. 22 seq.; a. 1316 n. 10; 1322 n. 8 s Baper unb 15. 30; 1324 n. 9 seq. Joh. P. c. Si fratrum tit. 5. Ne Sede vacante in X va Briebrich v. Joh. Chron. Ludov. IV. imp. Pez, Scr. Austr. II. 415 seq. Gualvanei de Flamma de rebus gestis a Vicecomitibus Murat., Scr. XII. 989 seq. \$\Pi\[i\] III § 133 S. 292 ff. Christophe, I S. 241 ff. 269 ff. Hefele, VI S. 510 Böhmer, Die Urfunden R. Ludw. b. B. Frankf. 1839. Pfannenschmitt in F fcungen 3. beutschen Gesch. 1860 u. 1862. Weech, bas. 1863 f. III S. 43 ff.; S. 71 ff. Fider, Urkunden 3. Gesch. des Römerzugs Ludw. d. B. Innsbr. 11 S. 1 ff. Kopp, Die Gegenkönige Friedrich und Ludwig. Berl. 1865. Schon die äl Literatur über Ludwig b. B. ist sehr reich. Bzovius, Contin. Annal. Baron. 161% XIV. hatte sehr stark bie Blößen bieses Fürsten hervorgehoben; Max v. Bayern (11 bis 1651) ließ burch seinen Kanzler Georg Herwart bagegen schreiben (Ludov. Imp. defensus contra Bzovium. Monach. 1618); boch foll bie Bertheibigung eine beit bes Jesuiten Jakob Keller († 1681) sein. Es erschien auch Gewoldi, Defer Ludov. IV. imp. Ingolst. 1618. 4. Auch J. Raber, S. J., arbeitete bamals an ei (ungebrudt gebliebenen) bayerischen Geschichte. Die von Anbr. Brunner († 1659) brei starken Bänden (München 1626—1635) begonnene, aber nicht bis zu Lubw. b. weiter geführte Geschichte Bayerns sollte ber berühmte Balbe vollenden, ber aber nicht that († 1668). Mit maßlosen Angriffen auf ben papstl. Stuhl vertheibigte Ric Burgunbius 1636 biesen Fürsten (seine Schrift zulest 1705 in Helmstäbt gebru Reicheres Material lieferte 1652 Raynalbus, Ann. t. XV. XVI., und barnach m bas Urtheil sich ungünstiger für Lubwig gestalten. Darauf schrieb ber banerische Kan Ablzreither (ober eigentlich P. Ferveaux, S. J.) Annales gentis bavaricae 16 eine sehr vorsichtige und rein historische Arbeit. Bieles gab nachher auch Joh. Dan Dlenschlager, Staatsgesch. bes rom. Reichs im 14. Jahrh. Leipzig 1755. In meisten in Bayern erschienenen Werken war bas bynastisch=patriotische Interesse ül wiegend; so bei Mussinan (1809), Conr. Mannert (1811), Roman Birng (1814), Jos. Schlett (1822), Buchner u. A. Auch Damberger (Synchronist. Se bes M.=A. Bb. XIII. XIV.) hulbigt bieser Richtung (vgl. histor.=polit. Bl. 11 Bb. 52 S. 263 ff.), ist aber hier, wie auch sonst, höchst willfürlich. (Bgl. Hefele, S. 514 R. 8 u. öfter). Sehr pracis ift Dollingers Darstellung, Lehrb. II S. 256 Lubwigs Schwächen gesteht auch v. Weech ein (R. Lubw. b. B. und R. Joh. v. & men. München 1860), und auch die gegen die Bapfte vorurtheilsvollsten Siftorifer ba ben ichwachen Fürsten weber rein zu maschen noch zu ibealifiren vermocht. — 18 f. Ra schwankenbes a. 1324 n. 3. 14. 17. 21 seq. 34 seq.; a. 1325 n. 6 seq. Nürnberger Protest H wart, Ludov. IV. p. 238. 248 seq. Hartzh., Conc. Germ. IV. 298 seq. Böhme Regesten R. Lubw. S. 217 f. 21 ff. 47 f. 177. Sachsenhaus. Manifest. Cf. Balus., 478 seq. Christophe, I S. 279 ff. Schötter, S. 303 ff. Hefele, S. 515 Ueber Friedrichs b. Schonen Charafter f. Fürft Lichnomsty, Gefc. bes Saufes be Defensor burg 8b. III. S. 181. — 20. Rayn. a. 1327 n. 1. Defensor pacis ed. Basil. 15 pacis. Melch. Goldast, Monarchia S. Rom. Imp. Francof. 1668 II p. 154 seq. Philli-III § 183 S. 313. Döllinger, Lehrb. II S. 259. Friedberg, De finium in Eccl. et Civit. regundorum judicio quid medii aevi etc. Lips. 1861 p. 68 s Schwab, Gerson S. 30 f. M. Bird, Marsiglio v. Pabua u. Alvaro Pelago ! Papft und Raiser. Mülheim 1868. Marfilius, + 1828, schrieb noch ein anberes & De translatione imperii (Goldast 1. c. p. 147 seq.), unb Joh. de Sianbone (n

Benehmen.

inigen von Jand) eine Informatio de nullitate processuum Joh. XXII. contra Luov. Imp. — 21. Schreiber, Die relig. und polit. Doctrinen unter Lubw. b. B. chpig 1858. Phillips a. a. D. S. 315 f. Döllinger, II S. 259 f. C. Mar-Schriften far our, Antheil ber Minoriten am Kampfe zwischen Lubwig IV. v. B. u. P. Joh. XXII. immerich 1874. S. Riegler, Die literar. Wibersacher ber. Bapfte zur Zeit Lubwig . B. Leipzig 1874. Delaner in ben Forschungen z. beutschen Gesch. Gött. 1860 I. Wer beutsche Dominicaner, die auf Ludwigs Seite waren). Ulrich Hanganör, al. Han= enohr (so Beech in Sybels Ztschr. 1864 XII S. 818); über ben Namen s. Pfeifser, insch. u. Krit. auf bem Gebiete bes beutschen Alterthums I. Wien 1863 S. 53. Engel= et v. Abmont, De ortu et fine Rom. imperii 1310. Lupold von Bebenberg, Tract. s jure regni et imperii Rom. Schard, De jurisdict. auctorit. et eminentia impeiali et potest. eccl. p. 328 seq. ed. Argent. 1618. Wilh. Occam, Octo quaestiones p. Goldast l. c. II. 856 seq. Dialog. s. disputatio de potest. praelatis Eccl. atque rincipibus terrarum concessa ib. p. 498 seq. I p. 13 seq. Ob ber Dialog von cam herrührt, wird von Ginigen bezweifelt; berselbe ging auch wörtlich in bas Somium Viridarii (Songe du Vergier., Goldast, I. 58 seq) über, das nach Bul., Hist. In. Par. IV. 443 gegen 1374, nach Golbast 1382 angeblich von Philipp be Maizieres etfaßt sein foll. Biele Stellen von Occam Friebberg, S. 46 ff. 63 ff. Bgl. Schwab, kerson S. 32-37. Retractation bes Occam Rayn. a. 1349 n. 16. — 22. Rayn. a. Papftliche Ur-827 n. 20 seq. Martene, Thes. II. 671—681. 682 seq. Böhmer, S. 219. Kopp, theile u. theol. 5. 283-240. Const. Licet juxta doctrinam Rayn. l. c. n. 27 seq. Martene, l. c. neuen Sehren. 104 seq. Die fünf verbammten Sätze auch bei Denzinger, Enchir. ed. IV. p. 178 eq. n. LXV. Berbammung burch bie Univ. Paris Bul., IV. 216. Du Plessis, I, I . 304-311. Cf. p. 311 seq. Alex. a. S. Elpidio († 1325) de auctoritate summi ontificis unb de auctoritate eccles. libri II. bei Roccaberti, Bibl. pont. max. t. II. dvarus Pelagius de planctu Ecclesiae libri II ed. Venet. 1560 seq. Ulm. 1474. inszüge aus ihm bei Schwab, Gerson S. 24 ff. Pichler, I S. 244 f. Petrus de alude, + 1842 (Cf. Rayn. a. 1821 n. 33), De potest. ecclesiast. s. de causa immed. otest. eccles. Aug. Triumphus, † 1328, Summa de pot. eccl. Aug. Vind. 1473. lom. 1582. 1684 seq. Auszüge bei Friedberg S. 30 ff. 237—244. Conrab von Regenberg, Tract. de translatione imperii und Tract. gegen Occam (nach Eichstätter ich bei Höfler). Aus Avignon (Aus ben Abhbl. ber k. bohm. Gesellch. b. Wissensch. A. Serie 1. Bb.) Prag 1868. Exorbitante Behauptungen bes Aug. Triumphus u. A. therlegt Bellarmin., De Rom. Pont. L. V c. 1 seq. Vgl. m. angef. Schr. Kathol. hinge, bef. S. 415 ff. — 23 f. Villani, L. X c. 16 seq. 53 seq. 67 seq. Rayn. a. Lubwigs 327 n. 4 seq. 20 seq.; 1328 n. 1 seq. 63. Joh. Min. ap. Baluz., Miscell. III. 318. Römerang. dllinger, II S. 261 ff. Ropp, S. 240. 252. 259 ff. 268 ff. Fider, S. 69. 127. 46. Christophe, I S. 291-310. Böhmer, S. 59 ff. 226. Reumont, II 5. 792 ff. 802 ff. Den Gegenpapst schilbert Alvar. Pelag., De planctu Eccl. I. 37: Der Gegens 'etrum de Corbaria, quem in urbe cognovi verum hypocritam, inter mulierculas usi continuo residentem. — 25 f. Villani, L. X c. 96 seq. Baluz., Vit. Pap. I. Migerfolge 44 seq. 712 seq. Martene, Thes. II. 684 seq. 763 seq. 800 seq. Rayn. a. 1828 Subwigs unb -1880. Böhmer, Reg. S. 98. 200. 225. Fider, S. 60. 75 f. 95 f. Ropp, 5.411 ff. Döllinger, II S. 262 f. Weech, S. 46 ff. Phillips, S. 800. defele, VI Deminicus, Balbuin v. Lütelburg, Erzb. v. Trier. Coblenz 1862. Hefele, VI 5. 521 ff. — 27. Stellen von Joh. s. Baluz., Vit. Pap. Aven. I. 788. Man hans Streitüber bie elte bamals besonders von den Texten Chrys. hom. 28 in Hebr.; hom. 39 in I. Cor.; visio bosllar. in Ps. 120; Ambros. de bono mortis c. 10; Aug. in Ps. 43 de Civ. D. XX. 3. 19. Occams Antlage Compend. error. Joh. P. c. 7 (Goldast, II. 957 seq.). Cf. ial. P. II tr. 1, 2 (ib. p. 740-770). Quellen bei Rayn. a. 1883 n. 45-47; a. 1834 · 27-88. Contin. Chron. Guill. de Nangis D'Achery, Spicil. III. 96 seq. Joh. Man. X. 228; XI. 19 (Murat., XIII. 739. 764). Baluz. l. c. p. 175 seq. 787 seq. lul., IV. p. 235-236. Du Plessis d'Arg., I, I p. 314-322. Mansi, XXV. 982. Vadding., Ann. min. t. VII p. 145. Ptolem. Luc. XXIV c. 42. In seinem Schreis m an ben König von Frankreich hält ber Papst baran fest: Quod talibus minis illatis on obstantibus quilibet dicere et disputare et praedicare valeat, quod sibi juxta Octrinam evangelicam et apostolicam disputandum videbitur, et etiam praedican-

Lubwig.

dum, donec aliud ordinatum per Sedem fuerit Ap. vel etiam declaratum (Du Plusis 1. c. p. 320). In bem Schreiben ber Pariser Facultat an ben Papft lesen wir: Quare vestrae beatudini . . supplicamus, quatenus praedictae quaestioni, in qua pro um parte vestra Sanctitas pulcherrime et utilissime allegavit et quam plures auctoritates adduxit.. semper tamen recitando et nihil determinando, asserendo seu etion opinando . . . dignetur V. S. finem dare, partem illam, qua nutrita fuit hacteum devotio totius populi christiani vestro regimini crediti, determinatione apostolica confirmando (ib. p. 818). Bon späteren Theologen s. Turrecrem. Sum. de Eccl. L. II c. 112. M. Can. de loc. theol. L. VI c. 8 ad 1. Spondan. a. 1834. Natal. Alex. l. c. diss. XI a. 2 p. 405 seq. Fleury, Hist. eccl. t. XIX L. 94 n. 33. Bennettis, t. V p. 730-734. Ballerini, De vi ac rat. primat. c. 15 n. 40 p. 813 s. Christophe, II S. 20-25. Befele, VI S. 522-525. Berner, Geich. ber apol. Lit. III S. 522 ff. Berschwörung in Deutschland gegen die Lehre Joh. Rayn. a. 1834 n. 31 seq. - 28. XXII.Thatig. Joh. Const. 42 Ratio juris 1326 Bull. ed. Taur. IV. 817 seq. Phillips, R.M. VI keit und Enbe. S. 472 ff. Christophe, II S. 8. Plan ber Rücksehr nach Rom Rayn. a. 1832 n. 1. 8; 1333 n. 24. Christophe, I S. 349. Borbereitungen jum Kreuzzug Phil. reg. ep. Rayn. a. 1332 n. 2. Michaud, Hist. des croisades V. 175. Christophe, II S. 18 f. (bas. S. 8 ff. über die Einnahmsquellen bes hl. Stuhles). Reservationen Clem. V. ap. Matth. Westmon. a. 1305 p. 457. Thomas Walsingham, Hypod. Neustr. h. a. p. 96. Joh. ap. Rayn. a. 1317 n. 49 X vagg. com. c. 11 de praeb. III. 2. Const. 2 Surcepti regiminis tit. 1 de elect. in X vagg. Joh. Phillips, V § 236 S. 564 f. Christophe, II S. 12 ff. (bas. S. 346 ff. über bie Anklagen gegen ibn). 29. Ptolem. Luc. L. XXIV c. 43. Giov. Vill. ap. Murat., XIII. 766 seq. Baluz., Vit. Pap. Aven. I. 197. 212 seq. 280 seq. 796 seq. 825. Rayn. a. 1884 n. 1 seq.: 1335 n. 3. 27. 64 seq. Bened. Const. in Bull. M. t. I p. 242 seq. 259 seq. Const. Benedictus Deus, 4. Febr. 1336, Rayn. a. 1335 n. 8 seq.; 1886 n. 2 seq.

Benedict XII. Mansi, XXV. 985 seq. Denzinger, Ench. p. 182 n. 456. Bon seiner Privatateit sagt Benedict Rayn. 1. c. n. 24: Ista autem, quae in hoc libello per nostrum ministerium posita sunt, sic accipi volumus (exceptis conclusionibus per Nos in Cosstit., quae incipit Benedictus Deus, determinatis) quae non per modum determinationis ecclesiasticae nec ut papaliter dicta aestimentur, sed ut scholastice et magistraliter dicta habeantur, sic quod licitum sit cuique in illis dicere, quod ei magis consonum fidei et veritati divinae Scripturae ac dictis Sanctorum videbitur dicendum. Bum Uebrigen vgl. Döllinger, II S. 264 f. Schwab, Gerson S. 12f. Christophe, II S. 28 ff. Sefele, S. 555 ff. — 30. Baluz., I. 221 seq. 105. 202. Berbands lungen mit 217 seq. Rayn. a. 1335 n. 1 seq. 28 seq.; 1336 n. 2 seq. 21. 29; 1337 n. 2 seq.; Ludwig b. B. 1338 n. 4. 15; 1339 seq. Albert. Argentin. Chron. p. 125 seq. Mansi, XXV. 385 seq. Hartzheim, Conc. Germ. IV. 821 seq. Böhmer, Reg. Lubw. b. B. S. 225 ff. 108. 111 ff. 241 f. Schötter, II S. 133. 206 ff. Beech, S. 64 ff. Sider, Sit.= Ber. ber Wiener Atab. 1858 XI. Christophe, II S. 141 ff. Befele, S. 567 ff. M. angef. Schr. S. 216 ff. Das bem Churverein zu Rense zugeschriebene Document D. 6. Juli 1388 und ber Brief ber Churfürsten an ben Papst find nach Fider als unicht zu betrachten; nicht so bas Instrument vom 16. Juli über bie Wahl ber Majoritat, bes aber boch mit anderen officiellen Erklärungen in ichroffem Biberfpruche fteht und and nur zweifelhaft erscheinen kann. Bgl. Bianchi, t. II L. VI § 8 n. 6 p. 562-564-Clemens VI. Phillips, R.=R. III S. 296 f. 301. — 31. Baluz., I. 263 seq. 280. 305 seq. 831. 909; II. 701 seq. Rayn. a. 1842 n. 20 seq. Kaufcontract über Avignon Brov.

1348 n. 10. Leibnitz, Cod. jur. gent. P. I p. 200. Christophe, II S. 852-856.

— Papencorbt, Cola di Rienzo S. 71. 888 ss. Schwab, S. 14—16. Christophe, Wirren in II S. 61 ss. — 32. Ludwigs Versahren in Ehesachen Rayn. a. 1341 n. 14. 15; 1842 Deutschland. n. 42. Joh. Vintodur., Chron. a. 1342 p. 59. Daß Ludwig nicht ex plenitudine petestatis Margarethas She getrennt und vom Chehindernisse dispensirt, sondern nur becanonischen Hindernisse nicht beachtet und die Trauung veranstaltet habe, ist das singige, was Beech (K. Ludw. d. B. u. P. Clem. VI. in Sybels Ztschr. 1864 XII S. 817) hier geltend macht; aber schon diese Nichtbeachtung und diese Veranstaltung schließt ches enormen, dem Zeitbewußtsein widersprechenden Uebergriff und eine Rechtsverletung in sich. Bgl. noch Phillips, S. 801 s. Döllinger, II S. 267. Friedberg, S. 121.

)ecam, De jurisdictione imper. in causis matrimonialibus. Goldast, S. R. J. I 1. 21 seq. Ueber Ludwigs Frevel Mutius Germ. Chron. L. XXIV p. 882. Clem. VI. dest. Prolixa retro, 12. April 1343, Rayn. h. a. n. 42 seq. Ueber die weiteren Vorgange uf. n. 61 seq.; 1844 n. 64 seq.; 1346 n. 1 seq.; 1347 n. 1 seq. Böhmer, S. 148 ff. 181 ff. 242. Schötter, II S. 217 ff. 240 ff. Weech, R. Lubw. b. B. und R. Joh. v. Böh= nen 1860 S. 93 ff. 101 ff. (bas. S. 126—136 coll. S. 94 N. 412 brei Gutachten von Reichtfürsten gegen die papstl. Forberungen, S. 355 Bersammlung in Coln 2. Sept. 1844, kichstag v. Frankfurt 9. Sept.). Christophe, II S. 74 ff. Hefele, S. 579-584. ieds IV. Bersprechungen Rayn. a. 1346 n. 19 seq. Theiner, Cod. diplom. II n. 156. -33. Giov. Vill. XII 105. Albert Argentin. p. 189 seq. Henric. Rebdorf. Ann. Submigs IV. p. 437. Rayn. a. 1847. Contin. II. Chron. Guill. de Nangis D'Achery, Spic. III. Carl IV. 110 seq. Matteo Villani I. 2 seq. Christophe, II S. 143 ff. 167 ff. Der Minodt Franz de Escolo, früher Unhänger bes Michael v. Cesena, unterwarf sich 1844 bem Bapfte, Wadding. a. 1344 n. 7. Bul., IV. p. 281. Du Plessis, I, I p. 848. Michael a. Cefena selbst hatte schon 1348 Expos. in Ps. 50 Miserere (Murat., Scr. III, II p. 513 seq.) eine sehr reuevolle Retractation geliefert.

34. Vitae Pap. Av. ed. Baluz., I. 321. 331. 341. 918 seq. Rayn. a. 1852 n. Sunocena VI. 25-30; 1353 n. 29 seq Petri Dorlandi, Chron. Carthus. L. IV c. 22. Martene et Durand, Scr. Coll. VI. 187 seq. Christophe, II S. 168 ff. Von Innocenz VI. jest Matteo Villani II. 26: Uomo di semplice e onesta vita e di buona fama; Albert vn Straßburg p. 156: Hic justus est reputatus; Heinrich v. Rebborf: rigidus et justus; ber sonst ben französischen Päpsten so abgeneigte Petrarca: magnus vir et juris consultissimus; die hl. Brigitta, † 1873, Revelat. V. 186: P. Innocenz ist von bessetan Erz als seine Borganger und von einer geeigneteren Materie, die schönsten Farben enzunehmen. Ueber seine Strenge gegen bie Fraticellen Baluz., I. 323. Rayn. a. 1355 n. 81. — 35. Rayn. a. 1847 n. 18 seq. Papencorbt, Cola bi Rienzo u. s. Beit. Wirren in Cotha 1841, bes. S. 60 ff.; ital. übersett und ergänzt von T. Gar. Torino 1844. Gre= Cola gorovius, VI G. 366. Reumont, II S. 852 ff. 869 ff. Christophe, II S. 118 bi Riengo. 142. 180—191. Histor.=pol. Bl. Bb. 20 S. 469 ff. Hefele, VI S. 586 ff. 607. -36. Rayn. a. 1355 n. 19 seq.; 1357 n. 6; 1358 n. 1; 1359 n. 6; 1360 n. 6 seq. Garb. Mibers Aegidii Alvarez Carillo de Albornoz, Ep. Sabin. Liber constitutionum. Jesi. 1475. Lecale, Vie du grand Cardinal Albornoz. Par. 1629. Chron. Placent. a. 1858 (Murat., Scr. XVI. 499): Hic Don Zilio (Aegidius) probissimus et in facto armorum mirabilis fuit et vicies bis inimicos S. Ecclesiae bello compositos superavit et in nulla pugna victus fuit. Tyrannorum nube discussa totam Campaniam, Vallem Spoletinam, Patrimonium, Ducatum, Marcam Anconitanam et Romandiolam dominio Christophe, II S. 175 ff. 192 ff. Reumont, II S. 900 ff. 3. Petri adjecit. Sais IV. Raiserfrönung Rayn. a. 1855 n. 2-17. Joh. Porta de Avennaco de coronat. Caroli IV. ed. Höfler, Beitr. z. Gesch. Böhmens. Prag 1864 Abthl. I. Bb. 2 IX 6. 64. — 37. Golbene Bulle, Tert im Corp. jur. publ. academ. von B. G. Strus Birten und Den, 2. Aufl. Zena 1734 S. 1-86. Rayn. a. 1356 n. 13-23. Olenschlager, Ende Inno-Rue Erläuterung ber golbenen Bulle. Frankf. 1766. Palady, Gefch. von Böhmen. Pug 1850 Bb. II. Reichstag zu Mainz und Reform bes Clerus Rayn. a. 1859 n. 11 ng. Pelzel, Gesch. K. Carls IV. Bb. II S. 549 ff. Christophe, II S. 241 ff. -38. Rayn. a. 1862 n. 6 seq.; 1363 n. 1 seq.; 1864 n. 8. 19. 28; 1365 n. 3 seq. urban v. 16; 1366 n. 18 seq. Baluz., I. 393 seq. 897. 414. Mansi, XXVI. 421 seq. Somab, S. 18 ff. Defele, S. 612 f. Christophe, II S. 251 ff. 266 ff. Mag-Hist. d'Urb. V. et de son siècle. Par. 1868. Tüb. Theol. Quartalschr. 1866 5. 459 ff. - 39. Betrarcas Brief Reumont, II G. 942-944. Rebe bes Ritol. v. urban in Desme Bulaeus, IV. 396 seq. Schwab, S. 19—21. Reise bes Papstes Garosci Rom. de Ulmoisca iter italicum Urbani V. Baluz., II p. 768 seq. Chron. San. Murat., IV. 192. Annal. Genuens. ib. XVII. 1099. Bzov., Rayn. a. 1367. Restauration Monte Cafino Baluz., I. 389. Tosti, Storia della ladia di M. Cas. t. III L. VII graticellen. 1. 54-58. Roch 1853 polemisirten mehrere Franciscaner gegen Johann' XXII. Bulle fagten, ber Papst könne nicht bie Bulle Exiit von Nikolaus III. zurüdnehmen noch ben Orben aufheben. In Avignon wurden zwei berselben verbrannt. Henr. Rebdorf. P. Freher, Annal. p. 441. Die Irrthumer bes Franciscaners Dionys Soulechat, ber

von ber Pariser Universität an ben Papft appellirte, insbesonbere brei Gate über Armuthund Besit, verbammte Urban V. 1368. Bulaeus, Hist. Univ. t. IV. Denzinger, Enchir. p. 184 Beq. n. 468 seq. Unter ihm und seinem Nachfolger behauptete ber catalonische Franciscaner Arnold Montaneri wieberum, Christus und bie Apostel hatten nichts besessen, Rie mand, ber ben Habit bes hl. Franz trage, werbe verbammt, bieser Orben bauere ewig; er warb mehrfach von der Inquisition verurtheilt. Eymer. Direct. Inquisit. P. II q. 2 p. 26. Natal. Alex., Saec. XIV c. 3 a. 19 t. XIV p. 201. Du Plessis d'Argentré, I, I p. 373. 382-386. 390. — 40 f. Rayn. a. 1368 n. 1 seq.; 1369 n. 1 seq. Bsluz., I. 382. 391. 416. Ueber bie Sölbnerheere jener Zeit f. E. Ricotti, Storia delle compagnie di ventura in Italia. Torino 1844. A. Fabretti, Biografie dei Capitani venturieri dell' Umbria. Montepulciano 1842 ss. G. Canestrini, Documenti per servire alla storia della milizia italiana. Firenze 1851. Archivio storico ital. t. XV. Urbant Ruds - Revelat. S. Brigittae L. IV c. 138 seq. ed. Joh. de Turrecrem. Rom. 1488. 1521 u. oft. Petrarca, Senil. L. III ep. 13. Cf. De Sade, Mém. pour la vie de Abignon und Petrarque. Amsterd. 1764 s. t. III p. 772. Baluz., I. 398. 412. Christophe, II S. 289 ff. Hefele, VI S. 614 f. Reumont, II S. 965 f. Magnan 1. c. p. 448 Gregor XI. seq. 464 seq. — 42 f. Baluz., I. 419. 425 seq. 435. 441. 1194 seq. Chron. Placent. Murat., XVI. 520. 527. Martene, Thes. II. 1450. Rayn. a. 1370 n. 26; 1371 n. 1 seq.; 1372 n. 1—5. 27 seq.; 1373 n. 1 seq. 22 seq.; 1374 n. 1 seq.; 1375 n. 2 seq.; 1376 n. 1 seq. (hier auch ber Kampf mit Florenz); 1377 n. 2 seq.; 1378 n. 1 seq. hier n. 2 bie Bulle Periculis et detrimentis. Invective bes Florentiners Franco Secchetti gegen Gregor in Versen bei Corazzini, Miscellanea di cose inedite o rare. Firenze 1853. Christophe, II S. 300 ff. Ueber Katharina von Siena s. Raimund. Capuan., Vita in Acta SS. III. April. p. 853 seq. 956 seq. Natal. Alex., Sacc. XIV c. V a. 6 n. 10 t. XV p. 296. Briefe, Gespräche und Offenbarungen, ital. von Gigli. Siena 1707 seq. t. 5. Fabric., Bibl. med. et inf. lat. I. 363 seq. Le lettere di S. Coterina da Siena ridotte a miglior lezione e in ordine nuovo disposte von Nicc.

Das große

tehr nach

Walter, Lehrb. des K.-R. XIII. A. S. 205 ff. Phillips, K.-R. IV S. 878 ff. 44 ff. Urfunden bei Rayn. a. 1378 n. 73 seq.; a. 1379 seq. Bulaeus, Hist. Unpapfilide Par. t. IV. Baluz., Op. cit. Chron. S. Dion. Collection des docum. Ser. I voll. 6. Schisma. D'Achery, Spicil. I. 763 seq. Martene et Durand, Thes. nov. aneod. Par. 1717 II. 1073. Vett. Scr. Coll. ampliss. Par. 1724 II. 425 seq. Theodor. de Niem (Abbreviator ber Papste 1878—1410, † 1417), Opp. oben § 1. Ciacconi Vit. Pontif. II. 618 seq. Papebroch, S. J., Constus chronico-hist. ad catal. Pontif. in Practite et tract. ad Acta SS. II. 428 seq. Du Puy, Hist. du schisme 1378-1428 Par. 1664 u. oft. Maimbourg, Hist. du grand schisme d'Occident. Par. 1678. 4, beutsch 1792. Döllinger, Lehrb. II S. 276 ff., Christophe, III S. 1 ff. Schwab, Gerson S. 98 ff. hefele, Ueber bie Entstehung ber großen abenbland. Rirchenspaltung, Bettez. R.-G. I S. 326 ff. Conc. VI S. 628 ff. Bauer, S. J., Das große abendl. Schisms (Stimmen aus Maria Laach 1871 I S. 333 ff.).

Tommaseo, voll. 4. Fir. 1860. (Der Tert ist besser als sonst, aber Einleitung und Anmerkungen sind reich an papstfeinblichen Ergüssen, Berbrehungen und Ginseitigkeiten.) Bgl. noch G. B. Regoli, Documenti relativi a S. Cat. da Siena. S. 1859. Res mont, II S. 971 ff. Archivio storico ital. N. S. XII, I p. 21-45. Ertravagantes Joh. XXII. in 14 Titeln und communes in 5 Büchern und 74 Constit. Bidell, Meber bie Entstehung und ben Gebrauch ber beiben Ertravagantensammlungen. Marb. 1825.

Babl

44. Für bie Giltigkeit ber Bahl Urbans zeugen: 1) bie von ihm ben Fürsten pe Urbans VI. gesandte Denkschrift, Factum betitelt Rayn. a. 1378 n. 73-96; 2) ber ebenfalls Factum überschriebene Bericht bei Bulaeus, p. 485 seq. Christophe, III S. 349-854, bes Jakob v. Rav. beigelegt; 3) Thomas von Acerno, Jurist und Bischof v. Luceria, Murst, R. J. Scr. III, II p. 715 seq.; 4) Theoborich v. Niem, De schism. I. 2 seq.; 5) We hl. Katharina von Schweben Rayn. a. 1879 n. 20; 6) bie juristischen Gutachten bes Balbus v. Perugia u. des Joh. v. Lignano in Bologna ib. a. 1878 n. 31 seq. 36 109-Append. ad t. V. Cont. ed. Mansi, XXVI. 618 seq. 681 seq.; 7) Sobelinus Pales Cosmodr. act. VI p. 298; 8) bas Schreiben ber Carbinale an ihre Collegen in Avignes und an die Fürsten Rayn. l. c. n. 19. Für ihn auch Theodor Lindner, Die Bol Urban' VI. (Sybels hift. Ztichr. 1872 Bb. 28 S. 101 ff.) u. Gesch. bes beutschen Reiches

1875 I S. 72 f. Gegen seine Rechtmäßigkeit sprechen sich auß: 1) bie declaratio s. instrumentum ber 11 franz. Carbinäle und bes Peter de Luna, dd. Anagni 2. Aug. 1378. Bulaeus, p. 468 seq. Baluz., II. 821 seq. Christophe, III S. 354-360. Cf. Royn. a. 1878 n. 68 seq.; 2) bie Vita I. Greg. XI. Baluz., I. 442 seq.; 3) bie Vita II. Greg. ib. p. 456 seq.; 4) bie von Baluze p. 999-1230 gesammelten Zeugenaussagen; 5) bas Reserat de initio schismatis in einer Lütticher Handschr. Martene, Vett. Scr. VII. 426 seq.; 6) ber Protest bes Carbinals von Glanbeve Baluz., II. 816. Chriftophe, III S. 346-348. Beweise ber Anerkennung Urbans in ben brei erften Monaten Rayn. a. 1378 n. 16. 19. 92—100. Bul., IV. 497—506. Reumont, II 6. 1015 ff. folgt hier meist ben französ. Berichten. — 45. Urban' VI. Charakter Theod. Emperung ber a Niem, de schism. I. 4. 5. 7. Baluz., I. 998. 1005. 1066. 1158. 1160. 1222. ther. Sen. ap. Rayn. a. 1378 n. 25 fagte: movisse Cardinales rebellionem, cum ipses sordescere vitiis non pateretur, während ber Carbinal von Bretagne ihn homo furiosus nannte (Baluz., I. 1003. 1114. 1143). Ueber die französische Politik Bulaeus, p. 523 seq. D'Achery, Spic. I. 767. Christophe, III S. 12—19. Sefele, VI S. 659—667. Reumont, II S. 1023 ff. — 46. Bul., p. 508. 527 seq. 478 seq. Baluz., I. 1049 seq. 1098. Rayn. a. 1378 n. 40. 44 seq. Briefe Carl's IV. Pelzel, R. Carl IV. Bb. II. Urt. S. 389. Palady, Gesch. v. Böhmen III, I S. 6 f. Katharina v. Siena Vita P. III c. 1 n. 332. 384. Reumont, II S. 1030 ff. 1034 ff. Christophe, III S. 19 18 23. Sefele, S. 667-671. — 47. Bul., IV. 522. Baluz., I. 488. 587. Theo-Der Gegens dor. l. c. I. 8. Ciacconi, II. 671 seq. Reumont, II S. 1033 f. Christophe, papst Cles 5. 24 ff. Bauer 1. c. S. 337 ff. Orfinis Erklärung Rayn. a. 1379 n. 3. — 48. Theodor. I. 12. 15—17. 19. Baluz., I. 491. 533. 549. 1010. Bul., p. 524. 566. 570 beg. 578. Rayn. a. 1879 n. 36 seq. 42; 1378 n. 59. 62. 103 seq. Bebrückungen ber Urbanisten durch Clementiner Theodor. I. 29, der Clementiner durch Urbanisten Vita I. Clem. Baluz., I. 496. Chriftophe, S. 30-36. Hefele, S. 672-676. - 49 f. Rampfe Reyn. a. 1379 n. 24. 31. 34. Theod. I. 41 seq. 45. Gobelin. Persona, p. 296 act. Urbans VI. VI. 78. Decret gegen Johanna Rayn. a. 1380 n. 2. Papencorbt, S. 445 ff. Reumont, S. 1039 ff. 1057 ff. Christophe, S. 36 ff. Schwab, S. 117 f. — 51. Enbe bets Theod. I. c. 69. Gobelin. Persona, p. 311. S. Antonin. P. III p. 406. Murat., Annali d'Italia a. 1889. Christophe, S. 71 ff. 82 ff. Reumont, S. 1061 ff. — 52. Erpressungen bes hoses von Avignon Nicol. de Clemangis, De corrupto Eccl. Der Gegens statu p. 26 ed. Lugd. Batav. 1613. v. d. Hardt, Conc. Const. I, III p. 46. Chron. papft in Caroli VI. a monach. S. Dionys. L. c. 2. Collect. de Docum. inéd. sur l'hist. de France. Par. 1839 Ser. 1. Bul., IV. 582. Peter v. Luremb. Vita in Act. SS. 2 Jul. Duchesne, Hist. des Cardinaux français. II. 701 seq. Christophe, S. 79 bis 81. Rebe bes Peter b'Ailly über seine Wunber Bul., IV. 631 seq. Anerbieten bes Concils ib. p. 618. S. Antonin. P. III tit. 22 c. 2 § 14. Theod. a Niem, L 66. Gails VI. Besuch in Avignon Chron. S. Dionys. L. X c. 8. 9. Joh. Juvenal. de Ursinis p. 74. 76. Christophe, III S. 84 f. — 53. Vita Bonif. IX. Murat., III, Bonifaz IX. II p. 830 seq. Theod. a Niem, L. II c. 6. 13 seq. Baluz., Vit. Pap. Av. I. 524 👊. Pietro Minerbetia 1389 c. 16; 1390 c. 9. 32; 1394 c. 6. Gobelin. Persona, Com. VI. 84. Rayn. a. 1389 n. 13 seq.; 1390 n. 6 seq.; 1392 n. 4 seq.; 1398 L 5. Encycl. Bonif. D'Achery, Spic. I. 766 seq. Papencorbt, S. 448 ff. Reumont, II S. 1069 ff. Schwab, S. 119. Christophe, S. 86 ff. Hefele, S. 691 ff. - 54 f. Chron. S. Dionys. Carol. VI. L. II c. 2; VI. 12; XIII c. 5. 6. 14 p. 88 Bemühungen 398 seq. t. II p. 52; XV c. 2-5. Bul., IV. 562 seq. 680. 687. 699. 705 seq. Hen- ftr Debung rici de Hassia Consilium pacis ap. Du Pin, Gerson. Opp. II. 809—840. v. d. Hardt, bes Schisma. Conc. Const. II, I p. 261. Auszug bei Schwab, S. 121 ff. Aschbach, Gesch. ber Biener Univers. Wien 1865 S. 374. Christophe, S. 97 ff. Gersons Rebe v. 1891. Gers. Opp. III. 980 seq. Cf. ib. p. 1204 seq. Schwab, S. 126 f. Brief bes Bi= 1906 v. Conbom Martene, Thes. II. 1130. Brief Bonifaz' IX. D'Achery, Spic. I. 768 seq. Chron. S. Dion. XIII. 14. Rayn. a. 1394 n. 3 seq. Schwab, S. 127 188. Christophe, S. 98 ff 102 ff. Hefele, S. 695-703. Bauer, S. 341 ff. - 56. Chron. S. Dion. XV. 6-8. D'Achery, Spic. p. 770 seq. 786. Martene, Thes. II. 1132 seq. Vett. Scr. VII. Praef. p. XLII. 436. 479 seq. Baluz., I. 566 be Suna's. 1410; II. 1108. Mansi, XXVII. 818. Theod. a Niem, II. 83. Bul., IV. 707 seq.

711 seq. Cedula Cardinal. congregatorum in Conclavi, in quo Bened. XIII. electus est v. d. Hardt, I, II p. 17. Christophe, III S. 364 ff. — Chron. S. Dion. XV. Berhandluns 11 seq.; XVI. 1 seq. Martene, Vett. Scr. VII p. XLIII. 437 seq. 458 seq. 488 seq. gen mit ihm. 504 seq. 559 seq. Thes. II. 1178. Bul. p. 713 seq. 729. 740 seq. D'Achery, Spic. L 773 seq. 792. Mansi, XXVI. 773 seq. Schwab, S. 133-138. Christophe, Frankreichs S. 108-120. Sefele, S. 703-719. - 57. Chron. S. Dion. L. XVI. 4. 14; XVII. Unterbands 1 seq. Martene, Thes. II. 1134 seq. Vett. Scr. VII. 558 seq. 616 seq. Prec. p. LII. Bul., IV. 751 seq. 803 seq. 849 seq. 860. Rayn. a. 1397 n. 6. Sawah, Reichen. S. 138-143. Christophe, III S. 120-128. Hefele, S. 719-725. Die Universität Oxford wollte ein allgemeines Concil nur jur herbeiführung ber allgemeinen Anerkennung Bonifaz' IX. Sie sagte: Cum per tot longos temporis tractus Pseudopapa et sui complices justum Papam non audiverint, testibus etiam adhibitis non resipuerint, quid restat juxta verbum Christi, nisi ut dicatur Ecclesiae? Celebrato supple Concilio generali, cujus sententiam si decreverint non audire, jam cum ethnicis et publicanis pars eorum computanda est. (Bul., IV, 776.) Nicol. Eymericus contra Universitatem Paris. Dei Ecclesiam impugnantem responsiones ad XIX quaest. in Cod. Colbert. MS. 2487 f. 36 contra emissum in Conclavi per Papam et Cardinales promissorium juramentum et contra Ep. Paris. (Du Plessis, I, II p. 159). - 58. Bul., IV. 827. Chron. S. Dion. L. XIII. 10. Froissart L. IV c. 62. 67. Theod. a Niem. II. 33. Martene & Durand, Vett. Scr. VII. 431. 622. Thes. II. 1172 seq. Spondan. a. 1398 n. 1 seq. Carls VI. Brief an die Stadt Frankfurt bei Janffen, Frantf. Reichscorrespondenz. Freib. 1863 I G. 41. Bofler, Ruprecht III. v. b. Pfalz. Freib. 1861 S. 180 ff. Schmab, S. 148 f. Christophe, S. 128 ff. Befele, VI S. 725-727. - 59. Bul., IV. 829 seq. 843 seq. Mansi, XXVI. 839 Subfiraction —882. 895—914. Chron. S. Dion. L. XIX c. 1 seq. Vota quatuor ducum in in Frankreich. Choix de pièces inédites par Douet d'Areq. Par. 1863 I. 142-148. Martene, Thes-II. 1158 seq. Schwab, S. 144 f. Christophe, S. 180-133. Hefele, S. 737 bis 730. Bur Rechtfertigung ber Substraction murben als historische Beispiele angeführt: a) Papst Anastasius II. bei Gratian c. 8. 9 d. 19; c. 69 C. I q. 1 — eine ganz halts lose Angabe (s. zu II. § 215 m. Schr. Photius II S. 347 N. 14); b) bie Synobe von Bienne unter Erzbischof Guibo 1112 (V. § 46), bie aber teineswegs bem Papfte Paice lis II. die Obedienz entzog, sondern nur als Drohung davon sprach. — 60. Froissert paltung unb L. IV c. 67. Chron. S. Dion. L. XIX. 8. 12; XX c. 2 seq.; XXI c. 1; XXII. 4 Reaction für seq.; XXIII. 1 seq. Baluz., II. 1122-1125. 1129. Mart. & Dur., Vett. Scr. t. VII. ibn. Praef. p. LV. LVII. 600 seq. 618. 629. Bul., IV. 863 seq. 869. 884. Rayn. s. 1898 n. 25 seq.; 1399 n. 9 seq.; 1400 n. 8. Schwab, S. 149 ff. 167 ff. Christophe, Die leste Zeit S. 133 ff. Befele, S. 730 ff. 742 ff. - 61. Wenzel und Ruprecht Rayn. a. 1400 Bonifaz' IX. n. 12; 1401 n. 5-9; 1403 n. 1 seq. Palady, Gesch. v. Böhmen III, I S. 114 ff-Höfler, Ruprecht v. b. Pfalz. Freib. 1861 S. 186 ff. Janffen, Frankf. Reichscorresponden I S. 56. 526 ff. 542 ff. Löher, Das Rechtsverfahren bei R. Bengels Absetzung (Münch. hift. Taschenbuch 1865 S. 1—129). Gesanbtschaft Benedicts in Rom Chron. S. Dion. L. XXV c. 22. Martene, Vett. Scr. VII p. LXIII. 686 seq. Chrisstophe, III S. 150 f. Schwab, S. 169 ff. 179 ff. Gersons Rebe v. 9. Nov. 1403 Opp. II. 43-54. Neujahrspredigt v. 1404 ib. p 54-78. Gib ber rom. Carbinale Sunscenz VII. Martene, Thes. II. 1274. Cf. Theod. de Niem, II. 34. Vita Innoc. ex MS. Vat-Murat., III, II p. 832 seq. Theod. de Niem, l. c. c. 34. 89. Rayn. a. 1404 n. 12 seq.; a. 1405 n. 7 seq. Papencorbt, S. 452 ff. Reumont, II S. 1110 ff. — De Luna's 62. Chron. S. Dion. L. XXVI. 1 seq.; XXVII. 1 seq. 17. Bul., V p. 114. 118 seq. Stellung in 127 seq. Martene, Vett. Scr. VII. 695 seq. 702. 712. Rayn. a. 1405 n. 14 seq-Frantreid u. Bourgeois de Chastenet, Nouvelle hist. du Conc. de Constance 1726. Preuves Italien. p. 234 seq. 95 seq. Schwab, S. 183-189. Christophe, S. 160-178. Sefele Gregor XII. S. 749 ff. — 63. Wahlcapitulation Martene, 1. c. p. 724. Cf. Theod. a Niem, III-8. Nem. un. Tract. I. c. l. Rayn. a. 1407 n. 11. Christophe, III S. 366-365-Daß die Beobachtung solcher Capitulationen, die seit Innocenz XII. Const. Romanum decet 1692 (Bull. Rom. IX. 260) verboten sinb, bem Gewissen bes Papftes überlassen bleiben muß, halten bie Canonisten fest. Bened. XIV., De S.D. XIII. 18, 20. Phile lips, R.-R. V § 260 S. 900. Bauer, 1. c. S. 480 f. Die Capitulation war von

der Art, daß der Gewählte, wie Gregors XII. Secretär Leonard von Arezzo sich ausmidte, ut se magis procuratorem ad deponendum pontificatum quam pontificem factum existimare posset (Comment. rer. suo temp. gest. Murat., XIX. 925). Ueber Guger XII. Theod. a Niem, III c. 2. S. Antonin. P. III tit. 22 c. 5 Rays. a 1406 1. 18. Ciacconi, Vitae Pont. II. 750. Briefe Gregors Rayn. 1. c. n. 14-16. tene, Scr. VII. 719. Theod. a Niem, III. 4. Nem. un. Tr. I c. 2. Chron. S. Dion. L XXVII c. 20. Christophe, S. 174—180. — 64—66. Martene, Thes. II. 1312 Bergebliche seq. 1849 seq. 1857 seq. 1382 seq. Vett. Scr. VII. 783 seq. 761 seq. Chron. Unterhands. 8. Dion. L. XXVII. 21 seq.; L. XXVIII. c. 1 seq. 15 seq. Bulacus, V. 141 seq. Theod. a Niem, III. 5 seq. 13 seq. Nem. un. tr. I c. 4-6. 8-10; tr. IV c. 1. 7; t. VI c. 2 seq. (flatt Gregorius sagt et jest: Errorius). Leon. Aret. ap. Murat., XIX. 926. Mansi, Conc. XXVI. 1202 seq. 1181 seq.; XXVII. 86 seq. Schwab, 6. 190-211. Christophe, III. 181-209. Hefele, S. 760-781. Bauer, S. 488 -486. - 67 f. Rayn., a. 1408 n. 7 seq. 15 seq. Dentidriften ber Carbinale Mar-Absall berCars tene, Thes. II. 1394 seq. Theod. Nem. un. Tr. VI c. 10. 11. Rayn. a. 1408 n. 8 bindle Gregors seq. Mansi, XXVI. 1188; XXVII. 29 seq. 139 seq. Gregors Antw. Rayn., 1. c. 1. 9-19. Mansi, XXVII. 36 seq. Pact ber Carbinale Mansi, XXVI. 1167. 1180; XXVII. 143. Martene, Vett. Scr. VIII. 30. 42. 775. 795. 819 seq. D'Achery, Spic. L 807. Greg. ep. ad Flor. Martene, Vett. Scr. VII. 950. Mansi, XXVII. 77. 485. Dollinger, Lehrb. II S. 289 ff. Schwab, S. 208 f. 212 ff. Christophe, III 209 ff. Hefele, S. 776-778. 781-785. Bauer, S. 486-490. - 69. Chron. Synoben in 8. Dion. L. XXIX. 8—10. Proceß gegen bie Pariser Professoren Martene, Scr. VII. Paris und 867. Syn. v. Perpignan Mansi, XXVI. 1099 seq.; XXVII. 189. 1100 seq. Schwab, Christophe, S. 220-224. hefele, S. 781. 850 ff. - 70. hefele, Borbereituns 5. 787 ff. Schwab, S. 216 f. Höfler, Ruprecht v. b. Pfalz S. 433. Papen= gen für bas corbt, S. 458 ff. Martene, Scr. VII. 831 (Wenzels Berhanblungen mit ben Pisanern), 890 (Martin v. Aragon.), u. 864. 869 seq. 899. 902 (Haltung ber ital. Stäbte). Bgl. Mansi, XXVII. 189. 191. 204. Ruprechts Erklärung bei Janssen, Frankf. Reichs= unespondenz I S. 139 ff, minder vollständig bei Wencker, Apparatus et instr. Archiv. 1713 p. 294 seq.

71. Die ältere Pariser Doctrin erhellt 1) aus den großen Scholastikern des 18. Jahr= Aeltere Lehre hunderts, die dort lehrten, wie Alex. Hal., Bonav., Albert M., S. Thomas; 2) aus der Pariser Hohann be Parifits, + 1804, ber bas oberfte Lehr= und Richteramt ber Papfte in Glaubenssachen vertrat und in der Borrebe seiner Streitschrift erklärte, er wolle Alles zurücknehmen, menn man etwas gegen seine Lehre vorbringe als determinatum per sacrum canonem aut per Ecclesiam aut per generale Concilium aut per Papam, qui virtute continet tetam Ecclesiam (Du Plessis d'Arg., I, I p. 264). De potest. reg. et pap. c. 8 lehri a: Una est omnium fidelium Ecclesia.. Et ideo, sicut in qualibet dioecesi unus est episcopus, qui est caput ecclesiae in illo loco vel populo, ita in tota Ecclesia toto populo christiano unus est summus episcopus, Papa sc. Rom., Petri successor. Nam post corporalem substractionem praesentiae corporalis Christi convenit interdum circa ea, quae sunt fidei, quaestiones moveri, in quibus propter diversitatem opinionum vel sententiarum divideretur Ecclesia, quae ad sui unitatem requirit fidei unitatem, nisi per unius sententiam unitas servaretur. Hic autem principatum hujusmodi habens est Petrus successorque ejus, non quidem synodali ordinatione, sed ex ore Domini, qui Ecclesiae suae noluit deficere in necessariis ad salutem . . Ne propter diversitatem controversiarum unitas fidei destruatur, necesse est unum superiorem in spiritualibus, per cujus sententiam controversiae terminentur (Du Plessis, p. 264 seq. Cf. Natal. Alex., Saec. XIV c. 5 a. 1 t. XV p. 272 seq.). 8) aus ber Erklärung über Bonifaz VIII. (oben § 10). 4) aus bem Document von 1824, vorin Bischof Stephan, Defan und Capitel, sowie 68 Graduirte angesichts ber Canonisation des Aquinaten die Censur von 1277 zurücknahmen und ausbrücklich be= tannten, daß ber hl. röm. Kirche als Mutter aller Gläubigen und Lehrerin des Glaubens, die allgemeine Norm ber katholischen Wahrheit sei, zustehe, die Doctrinen zu approbiren, bie Zweifel zu lösen und bas Festzuhaltenbe zu bestimmen (Du Plessis, 1. c. p. 222. Bowix, De Papa I p. 450). 5) aus bem Gesuche an Johannes XXII. von 1338 (oben § 27). 6) aus ben Aeußerugen ber einzelnen Lehrer (Sfondrati, Gallia vindicata Diss.

über ben

Brimat.

IV § II n. 14 p. 789 seq. ed. S. Galli 1702. 4). 7) aus dem Streit mit Joh be Montesono. S. Bulaeus, IV p. 618-634. Baluz., I. 521. Rayn. a. 1387 n. 14; 1389 n. 15 seq.; 1391 n. 24 seq. Chron. S. Dionys. t. I L. IX c. 2 p. 512. Du Pin, Opp. Gers. I, I p. VII seq. Du Plessis d'Argentré, I, II p. 61 seq. Christophe, III S. 378 f. Schwab, S. 90-94. Hefele, S. 687 f. Schneemann S. J., Das öfumen. Concil Bb. II H. 4 (12) S. 47-64. Der tract. ex parte Univ. Studii Paris. pro causa fidei contra quemdam fratrem Joh. de Montesono ist bei Du Pin, I p. 709, seq. V. 407 minber vollstänbig, genau bei Du Plessis, 1. c. p. 73 seq. Hauptstellen p. 76. 84—86. Zwischen Sedes und Sedens ist darin noch kein Unterschied gemacht. -Mumalige 72. Pariser Universität 1381: Schwab, Gerson S. 122 N. 1. Franz. Uebersetzung bet Umgestaltung Marsilius Du Plessis d'Argentré, I, I p. 397-400. Berhandlungen über Joh. Sar in Paris. racin O. Pr. 1429, Nifol. Quabrigari O. S. A. 1442, über Joh. Munerii O. Pr. 1470 wegen Bestreitung bes Sates, bie bischöfliche Gewalt sei unmittelbar von Christus ib. I II p. 228. 240. 257. Seinrich von Langenstein Consilium pacis de unione ac reform. Eccl. c. 12. Gers. Opp. II. 822. Conrab von Gelnhausen Tract. de congregando Concilio tempore schismatis bei Martene, Thes. II. 1200. Cf. Bulaeus, IV. 681. Schwab, S. 124 ff. — 73. Dubia bei Martene, Vett. Scr. VII. 777. 797. Mansi, Bebenten gegen die XXVII. 100. 141 seq. 223. Bu a wirb angeführt Gratiani dictum post c. 6 d. 17, Scritte ber zu b unrichtig c. 6 d. 18, eigentlich C. II q. 2; c. 7 C. III q. 1, zu c wieber c. 6 Carbinale. Sutachten von d. 18, zu d. ber can. 6 d. 40. Vot. Bonon. Martene, l. c. p. 984. Mansi, l. c. p. 219 seq. Theod. a Niem, Nem. un. Tr. VI c. 16 mit Berufung auf c. 26 C. XXIV. Bologna. q. 3; C. ead. q. 1. 3; c. 6 C. VII q. 1. Das Gutachten revocirt jeboch im Boraus, was barin etwa devians a traditionibus Ecclesiae enthalten sein sollte. Von Anton be Butrio († 1408) haben wir ben Anfang eines langen Tractats über bas Recht ber Car binale zur Berufung bes Concils (Mansi, XXVII. 313-330) und ein fragm. tr. de potestate et jure Cardinalium ad convocandum Concilium tempore schismatis (Mor-Die Pariser tene, Thes. II. 1428. Mansi, l. c. p. 215). Pariser Elaborate Opp. Gerson. II. 110 Theologen. —123 Mansi, l. c. p. 218. Ueber and. Gutachten Gobelin. Pers. Cosmodr. act. VI. 89 Meibom., Rer. Germ. I. 326. In Frankreich sette man regelmäßig Benedicts Legitimität voraus, so auch bei ber Substraction von 1402 Gerson. Trial. Opp. II. 92. Schwab, S. 163 f. Brief ber Carbinale Benebicts v. 25. Jan. 1409 Martene, Scr. VII. 925. Mansi, XXVII. 207: Non temeritate seu praesumta audacia factum est, sed potius necessitate salutis urgente et utilitate fidei et Ecclesiae, quae legi et servituti non subsunt, exposcente.. Unitati Ecclesiae, quam universale Concilium repraesentat, potestas a Christo tradita est, ex qua etiam in verum Romanum et indubitatum Pontificem, si in fide erret, schisma faciat vel alias adversus veritatem Evangelii moliatur, potestatem habet in tantum, ut ejus sententiam et particularis sui concilii revocet et annullet. Schreiben ber Carbinale von Pisa 24. Sept. 1408. De Luna's Antwort 7. Nov. Neue Briefe ber Carbinale v. 25. Jan. 1409. Cf. Mansi, XXVI. 1175. Schmab, S. 217 — 221. Hefele, S. 788 f. 790 f. 802. Bauer, Peter brains. S. 491 f. — 74. Petr. de Alliaco Commend. Script. sacr. G. Opp. I. 617. Aliques propositiones utiles ad exstinctionem schismatis praesentis per viam Concilii generalis. Opp. II. 112 seq. Martene, V. Scr. VII. 909 seq., 916 seq. Schwab, S. 86. 221 ff. P. Tichadert, Peter v. Ailly. Bur Gesch. bes großen abendländischen Schisma. Gerson. Gotha 1877. — 75. Gerson. de unit. eccles. Opp. II. 113—121. Cf. Commonit. ib. p. 121—123. Or. habita nomine Univ. ad deputatos Anglos ib. p. 123—130. Schwab, S. 223-229. — 76. Gers. de modo habendi sc. tempore schismatis. Opp. II p. 8-7; de potest. eccles. Considerat. XII ib. p. 247 seq. Cf. Consid. X. Schwab, S. 154 ff. 305. Sacon 160. 162-166. 739. - 77. Chron. S. Dion. L. XVI. c. 3. 6. 8 Martene, V. Scr. mnb andere VII. 494 seq. 501 seq. Rayn. a. 1395 n. 12; a. 1409 n. 74 seq. Schwab, S. 189. Opponenten. Artikel über die 1895 in Paris vorgelegten Fragen: X. Papa non habet in terra super se judicem nec potest per non suum judicem compelli ad cessionem. XII.: Sicut nulla creata persona nec communitas totius Ecclesiae militantis potest nec unquam potuit dare Papae immediatum Christi vicariatum, ita nec aliqua talis persona vel communitas potest auferre sibi invito illam vicariatus auctoritatem, quae eidem non ab hominibus, sed a solo Deo est immediate collata (Bulaeus, IV. 754. Du Plessia, I, II p. 153). Sehr gewandt ist die Abhandlung eines ungenannten Anhängers Bent ids von 1409 Rayn. h. s. n. 74-79. Schwab, S. 740. 749 ff. Theol. Prag. bei de Plessis, 1. c. p. 162. Das Concil von Salzburg von 1420 (richtiger 1418 Hefele, II 6. 876 f.) fagt: Nihil aliud est credendum, tenendum et docendum, nisi quod comana credit, tenet et docet Ecclesia, piissima, sanctissima et prudentissima mater ostra (Hartzheim, C. G. V. 171).

78. Quellen: 1) Actensammlung in einem Cod. Paris. ap. Hard., VIII. 5 seq. Das Concil fanei, XXVI. 1136 seq. 2) eine vollständigere auß 3 codd. Gemmetic. D'Achery, pic. I. 808-862. Mansi, ib. p. 1184 seq. Hard., p. 46 seq. 3) aus einem Wiener ster bei v. d. Hardt, Magnum et oecum. Constant. Concil. t. III p. 90 seq., baraus lansi, XXVII. 115 seq. 4) aus einem Cod. S. Laur. in Lüttich bei Martene, V. cr. VII. 1078 seq. Mansi, p. 358 seq. 5) Chron. S. Dion. L. XXX c. 2-4 lard., l. c. p. 115 seq. Mansi, ib. p. 1-10. 6) Theod. a Niem, de schism. III. 3 seq. 7) Bonifac. Ferrer. Tract. pro defens. Bened. XIII. Martene, Thes. II. 135. 8) Pogii Bracciolini Hist. Florent. ed. Recanato. Ven. 1715. 4. Bearbeitungen: . Lenfant, Hist. du Conc. de Pise. Amst. 1724, voll. 2. 4. E. Richer, Hist. Conc. mer. L. II c. 2 t. II p. 64 seq. J. H. v. Wessenberg, Die großen Kirchennfammlungen bes 15. unb 16. Jahrh. Constanz 1840. 4 Bbe. (Ueber biese einseitige ichrift f. Katholik 1840 Nov. Deft. Tüb. Theol. Quartalschr. 1841. IV). Schwab, berson S. 229 ff. Hefele, VI S. 853 ff. Mitglieberverzeichnisse: Rayn. a. 1409 Martene, VII. 843. Mansi, XXVI. 1088 seq. 1239; XXVIII. 321 seq. 41 seq. Rebe bes Carb. Philargi ib. XXVII. 118—120. Christophe, III. 232 -234. — 79. Tenor propositionum per ambasciatores D. Ruperti D'Achery, Spic. Die Gefandte 829 seq. Theod. a Niem, de schism. III. 39. Mansi, XXVI. 1137. 1187; XXVII. 53. Rayn. a. 1409 n. 13 seq. (ib. n. 20-34 ber Protest). Sefele, S. 858-862. - 80. Martene, VII. 996 seq. 1044 seq. 1061—1078. Mansi, XXVII. 245 seq. Graf Malas 70. 299 — 313. Christophe, S. 235 ff. Schwab, S. 232 f. Hefele, S. 862 -866. — 81. Denkschrift ber 5. Sigung Rayn. a. 1409 n. 47-70. Mansi, XXVI. 195-1219; XXVII. 22 seq. Hard., VIII. 57 seq. Hefele, S. 866-872. Ueber gegen bie beis ramaub Bonif. Ferr. ap. Martene, VII. 966. Mansi, XXVII. 226. Responsio per etrum de Ancorano facta Mansi, p. 367-894. Hefele, S. 873-877. Bauer, i. 495 f. Bgl. Schwab, S. 235 f., ber bie Arbeit wohl zu sehr gerühmt hat. — 2. Chron. S. Dion. L. XXX c. 3 p. 116 seq. Mansi, XXVI. 1139 seq. 1220 seq.; Rationals XVII. 126 seq. 365 seq. 394 seq. Hard., VIII p. 8 seq. 80 seq. Hefele, S. 879 ff. ausichaffe und ther bie Erklärung betresss ber Pflicht ober ber Erlaubtheit ber Obebienzentziehung und erstes wichtis ber bie Stellung ber Carbinale Benebicts: Schwab, S. 238 f. hefele, S. 878 ff. -83. Rayn. a. 1409 n. 47 seq. Mansi, XXVI. 1142 seq. 1125 seq. 1222 seq.; Abschung ber XVII. 22 seq. 128 seq. 395 seq. 402 seq. Sefele, S. 881 ff. Schwab, S. 239 ff. beiben Bapfte. auet, S. 497. Martene, Thes. II. 1478; V. Scr. VII. 1096. v. d. Hardt, II, II 132 seq. — 84. Mansi, XXVI. 1148 seq. 1228 seq.; XXVII. 404 seq. Hard., III. 16 seq. 87 seq. Christophe, S. 240—244. Schwab, S. 240 f. Hefele, versprechen u. . 886-892. - 85. Martene, Coll. VII. 1115 seq. 1146. Vita Alex. V. ap. Murat., bes Conclave. I, II p. 482. Theod. a Niem, de schism. III. 51—52. Hefele, S. 892 ff. 20. bis Babi 3. Sitzung Mansi, XXVI. 1151 seq. 1232 seq.; XXVII. 130. 411 seq. Hefele, Alexanders V. 1. 894—900. Schwab, S. 246 ff. Anträge ber Bischöfe Martene, Coll. VII. 1124 -1132, des Abtes von Clugny ib. p. 1120 seq. — 86. Schreiben des franz. Hofes vom Die Legitimis kai 1409 Martene, 1. c. p. 985. Gegen bas Pisaner Concil protestirten Gregor XII. nb be Luna (Rayn. a. 1409 n. 74 seq.); entschieben verwarfen es die consequenten Theogen, S. Antonin. Sum. hist. P. III tit. 22 c. 5 § 2, Rayn. l. c. n. 79-81, Ballerini 5 potest. Eccl. c. 6 p. 135 not. 4, Phillips, R.R. I § 31 S. 258 f., Bauer a. a. D. 1. 498. — Bellarmin, De Conc. I. 8, nannte es ein generale nec approbatum nec probatum, worin ihm mehrere Theologen folgten. Die Gallicaner suchten es als ötuvenisch zu vertheibigen, so E. Richer, 1. c. c. 2 § 6, Bossuet, Def. decl. Cleri Gall. '- II L. IX c. 11, Natal. Alex., Saec. XV. diss. II t. XVIII p. 50 seq.; both ohne Tolg. Gegen L. Tosti O. S. B., ber Storia del Conc. di Costanza I p. 55 seq. bie egitimität Alexanders V. annimmt, s. Civiltà cattolica II, 5 n. 98 d. 4. febr. 1854 - 844 seq. Bgl. auch P. A. Ballerini in ber Mailanber Ztschr. La scuola cattolica bic. 1876 a. IV. vol. 8 p. 493 seq. — 87. Bon b'Ailly sagt Bonifaz Ferrer p. 1464,

er habe ben aragonischen Gesanbten gegenüber seine Entfernung von Pisa bamit motivit, quia non placebant sibi, quae flebant in Pisis. Theoborich von Brie v. d. Hardt, I p. 147 fprach ben Zweifel aus, ob bie Bater von Bisa vom Geifte Dathans u. Abirons ober ven Geiste Moses und Aarons geleitet waren. Nifolaus von Clemange Disput. super materia Conc. gener. Opp. p. 64. 71 meinte: wenn biese Bater bie Kirche nicht betrogen, Gerson betrogen sie sich selbst. Christophe, III S. 250. Gerson Sermo factus coram Alex. P. Opp. II. 131 seq., unb de auferibilitate Papae ab Ecclesia ib. p. 209-224. Spnobe und Schwab, S. 243-245. 250-256. - 88. Theod. a Niem, de schism. III. 86. 46 Flucht Gre: Mansi, XXVI. 1085-1096. Hard., VIII. 1951 seq. Rayn. s. 1409 n. 82 seq. gors XII. Merander V., Defele, VI. S. 896-898. — Chron. S Dion. L. XXXI c. 7. Theod. a Niem, de in Rom pros schism. IV. 53. Papencorbt, S. 459 ff. Gregorovius, VI (1867) S. 594 ff. clamirt, ftirbt. Reumont, II S. 1147 ff. Christophe, III S. 255 ff. Malatesta's Unterhandlungen Martene, Vett. Scr. VII. 1162 — 1174. 1179. Schwab, S. 464 f. Hefele, VII S. 5 f. — 89. Cossa heißt bei Leonard von Arezzo vir in temporalibus quidem Coffa ober Johannes magnus, in spiritualibus vero nullus omnino et quasi ineptus (Murat., XIX p. 927), XXIII. was S. Antonin. 1. c. c. 6 wieberholt. Der Carbinal von Borbeaux soll bei ber Best gesagt haben, er möge Cossa lieber jum Raiser mablen als jum Papfte Spondan. a. 1410 n. 2. Nicht ganz ungünstig, seine ftrategischen Talente, aber auch seinen Shrgeiz und seinen Wechsel in ber Lebensweise und in ber Thätigkeit hervorhebend, urtheilt ber floren tinische Geschichtschreiber Bartol. Balori (Archivio storico ital. 1843 t. IV p. 261). Du Chronist von St. Denys L. XXXI c. 1 rühmt ihn als virum utique nobilem et expertum in agendis. Am schwärzesten schilbert ihn, mährend Gobelin. Persona Cosmodi. act. VI c. 90 sagt: vitae mundanae deditus dicebatur, Theoborich von Niem de vita et fatis Joh. v. d. Hardt, II p. 335 seq. 346 seq. 355 seq. Cf. Invect. in Joh. ik p. 296—329. Tofti l. c. I p. 200 gibt zu, bağ Theodorich nicht frei von Berläumbung ift, folgt aber boch (p. 57. 87. 91. 298 und sonft) ben ungünstigen Rachrichten besielber Civiltà cattolica l. c. p. 343. Bgl. Christophe, III S. 262 ff. Schwab, S. 466 f. Erfte Schritte Reumont, II S. 1150 ff. hefele, VII S. 7-11. - Rayn. a. 1410 n. 21 seq. besfelben. Bulaeus, V p. 204. Chriftophe, III S. 266 ff. 270 ff. Gregorovius, VI 602 f. Reumont, II S. 1151 ff. Deutsche Königswahl und Berhandlungen mit Sigismun Rayn. a. 1410 n. 27 seq. Janisen, Frankf. Reichscorrespondenz I S. 154 ff. Aich bach, Gesch. R. Sigism. 1838 I S. 282 ff. hefele, VII S. 13 f. Bortheile fit Gregor XII. Theod. a Niem ap. v. d. Hardt, II. 359 seq. Rayn. 1 c. n. 25 seq. -90. Bulle und Cardinalspromotion von Cossa Rayn. a. 1411 n. 5. 7 seq. Cessions anträge Theod. a Niem l. c. Martene, VII. 1171 seq. 1190 seq. Berjöhnung is Johann mit Ladislaus Rayn. a. 1412 n. 2 seq. v. d. Hardt, II. 367 seq. Chri stophe, S. 271 f. Gregorovius, S. 608. Sefele, VII S. 16 f. — 91. Ba sammlung bes franz. Clerus Chron. S. Dion. L. XXXII c. 41. Schwab, S. 468. Rom. Concil Rayn. a. 1413 n. 16. 22 seq. Christophe, S. 272 f. Defele, S. 171 Labislaus in Rom Gregorovius, VI S. 612-617. Christophe, S. 274 f. Unter hanblungen zwischen Johann und Sigismund Leon Aretin. ap. Murat., XIX. 926. Berufung bet Palacky, Docum. Mag. Joh. Hus. Prag. 1869 p. 513 seq. Hefele, S. 19-21. 81 Concils nach Joh. XXIII. Rayn. a. 1413 n. 22. Mansi, XXVII. 537; XXVIII. 879 seq. Aft Constanz. Die bach, I S. 375 f. — 92. Gesandte am franz. Hofe Chron. S. Dion. L. XXXIV c. 42 foenbe Stim. Schwab, S. 469. Briefwechsel Sigismunds mit Berbinand bei Döllinger, Beitr. ; firchl.-polit. u. Cultur=Gesch. Regensb. 1863, II S. 367-374. Schriften jener Zeit: 1) De difficultate reformationis v. d. Hardt, I, V p. 255 — 269. Gers. Opp. IL 867—875, früher bem Peter d'Ailly beigelegt, aber wahrscheinlich bem Theoborich 1866 Niem angehörig. 2) Monita de necessitate reformationis Ecclesiae in capite et la membris v. d. Hardt., l. c. p. 207-309. Gers. Opp. II. 885-902, ebenfalls von Letteren. 3) Tractatus de modis uniendi ac reformandi Ecclesiam in Concilio univ. v. d. Hardt, l. c. p. 68-142. Gers. Opp. II. 161-201, früher bem Gerson zugeschrieben, aber wahrscheinlich von bem Benedictinerabt und Professor Andreas v. Randulf. Sowah, S. 470-493. 4) Nicol. de Clemangis de ruina Ecclesiae s. de corrupto Ecclesiae statu v. d. Hardt, I, III p. 1—52. Schwab, S. 498—496. 5) Theodorich von Bite De consolatione Ecclesiae ad Sigismund. Imp. v. d. Hardt, I, IV. — 93. Rayn. a. 1414 n. 5-6. v.d. Hardt, t. II p. 146 seq. 386 seq; t. V p. 5 seq. Mansi, XXVIII.

3 seq. Gregorovius, S. 622 ff. Schwab, S. 469. 497 f. Hefele, VII S. 22 ff. - 94. Quellen: v. d. Hardt, Magn. oecum. Concil. Constant. Francof. & Lips. Das Concil 1897—1700 f. voll. 6. Mansi, Conc. t. XXVII. XXVIII. Hard., t. VIII (Hand. t. VIII) fieiften bes Concils verzeichnet in Sybels hift. Ztschr. V S. 90-92). Rayn. a. 1414 -1418. Chron. S. Dion. L. XXXV. c. 35 seq. Theod. de Vrie (Augustiner von Osnabrud, zu Constanz anwesend) Hist. Conc. Const. s. de consol. Eccl. ad Sigism. sp. v. d. Hardt, t. I, IV. Ulrich von Reichenthal (Canonicus von Constanz unb Angenzeuge), Concilium, so zu Constanz gehalten worben. Augst. 1488. 1586 (vgl-Rermon, Gesch. bes Concils von Conft. nach Ulr. v. Reichenthal. Conftang 1860). Theod. a Niem de vita Joh. XXIII. unb Invectiva in Joh. l. c. 30h. Stumpff (Edweizerchronist), Des großen gem. Concils zu Costenz turze Beschreibung, gebr. 1541. Mele Urfunden bei Bourgeois de Chastenet, Nouv. hist. du Conc. de Const. Par. 1718. Dollinger, Beitr. z. Gesch. bes 15. und 16. Jahrh. II C. 299-392. Briefe be Betrus be Pulla (Wiener Dr. theol.), ebirt von Firnhaber, Archiv für R. öfterr. Ciff.=Quellen. Bien 1856, Bb. XV. — Em. Schelstraten, Compend. Chronol. rer. al decr. Const. spectant. vor f. Tractatus de sensu et auctoritate decretorum Const. Conc. Romae 1686. 4. Natal. Alex., Saec. XV diss. III. IV t. XVIII p. 77 seq. Lanfant, Hist. du Conc. de Const. ed. II. Amsterd. 1727. 4 voll. 2. R. Ronto, Seja. b. großen allg. Kirchenvers. zu Cofinit. Wien u. Prag 1782 ff. 4 Bbe. Wessenberg, op. cit. Bb. II (beibe sehr einseitig). Aschbach, K. Sigism. Frankf. 1888 ff., 86. II. Pollinger, Lehrb. II S. 298 ff. (treffliche Darstellung). L. Tosti, Storia kel Concilio di Costanza. Napoli 1858, voll. 2, btsch. von Arnold. Schaffhausen Christophe, III S. 284 ff. Schwab, Gerson S. 498 ff. Bubler, Die Louftanzer Reform. Leipzig 1867. Hefele, Conc. Bb. VII Abth. I (1869) S. 26 ff. 18 ff. Bauer in ben Laacher Stimmen 1872 III S. 187 ff. — 95. Gutachten von Maftre Mansi, XXVII. 553-556. Entgegnungen ib. p. 556-558. Gegen die Unthurseit ber allg. Concilien Petrus de Alliaco ap. Mansi, p. 547. Joh. Breviscoxae Fract. de fide, Ecclesia, Rom. Pont. et Conc. gen. Opp. Gerson. I. 898. Schwab, 5. 258. 500. 747. — Petr. de Alliaco ap. Mansi, p. 558—560. — 96. Berhandungen über bas Stimmrecht: Döllinger, II S. 800 f. Christophe, S. 298 ff. 56mab, S. 502 f. Sefele, S. 81. 82 f. Bauer, S. 191 f. `D'Ailly's Rebe vom 18. Dec. 1414 v. d. Hardt, I p. 436; IV p. 28. Mansi, XXVIII. 947. Sefele, 5. 76. — 97 f. Theod. a Niem, Vita Joh. v. d. Hardt, II. 391. Mansi, XXVII. 164 seq. Chriftophe, S. 294-304. Schwab, S. 508-506. Hefele, S. 84-92. - 99. Chriftophe, III S. 804-806. Schmab, S. 506-508. Hefele, S. 92 ff. Sonelusio Fac. Paris. de Concilio Const. prosequendo, absente licet Papa Du Plessis PArgentré, I, II p. 199 c. 2; p. 201 c. 2. Gersons Rebe vom 28. März 1415 Opp. Ferson. II. 201—206. Mansi, XXVIII. 535. Rebe vom 21. Juli Opp. II. 273—280. 5amab, S. 520-528. Weitere französische Aeußerungen v. d. Hardt, t. II. P. XI P. 278—280. Mansi, XXVIII. 21 seq. Du Plessis d'Argentré, I, II p. 199—201. ken biese Theorien f. Döllinger, II S. 303. Tosti, I. 196. 199. - 100. Chris tophe, S. 806-809. Schmab, S. 508-510. Hefele, S. 94-99. - 101. Die Her Artikel vom 29. Marg v. d. Hardt, IV. 81 seq. Artikel ber IV. Sitzung vom 10. Marsi ib. p. 86. Mansi, XXVII. 584-586. Bgl. Chron. S. Dion. L. XXXV a. 51; XXXVI c. 16. 17. Artitel ber V. Sitzung v. d. Hardt, IV p. 96 seq. Mansi. Le. p. 590. — 102. Christophe, S. 309 — 312. Schwab, S. 510 f. Defele, Die Beschiffe 5. 99 ff. In ben Worten: In his, quae pertinent ad fidem et exstirpationem dicti der IV. und V. chismatis et reformationem generalem Eccesiae Dei etc. sinbet sich oie abweichenbe Mart: ad finem et exstirpationem (Analecta jur. pontif. 1867. 1868. Dechamps, De Unfehlbarkeit bes Papstes und bas allg. Concil. A. b. Franz. Maing 1869, S. 108 ff.), wifrend bie Borte ad fidem et in einigen gebrudten Ausgaben, fehlen. Doch ift ber ewöhnliche Text burch bie meisten Anführungen bei Anhangern und Gegnern ber Decrete whi bezeugt (vgl. Friedrich, Sip.=Berichte ber Münch. Atab. b. 28. Sift. Cl. Febr. 1871), und auf jene Lesart ist kein Gewicht zu legen. Eine bogmatische Definition fanben wer wenige Gallicaner in diesen Decreten. Natal. Alex. 1. c. diss. IV a. 1-8 p. 102 seq. Bessuet, Def. Declar. P. II L. V c. 1 seq. p. 892 seq. ed. Mog. Von Gallicanern . поф Maimbourg, Traité hist. de l'établissement et des prérogat. de l'église de hergenröther, Rirdengefch. III.

Rome. Par. 1685. Du Pin, De ant. Eccl. disc. Diss. VI § 6 de potestate eccl. p. 187 seq. ed. Mog. 1788. Lenfant, op. cit. t. I p. 147 ed. I 1714. Biele verstanden bie Decrete nur von der Superiorität des Concils im Fall eines Schisma und eines Papa dubius. So Turrecremata Apol. in Conc. Flor. rel. Summa de Eccl. L. II c. 99. 100. Eugen. IV. 1439 in Const. Moyses, Aeneas Sylv. Orat. Viennae hab., Hier. Seripandus O. S. A. Card. leg. in Conc. Trid. ad Gall. leg. Rayn. a. 1563 n. 3. Pallav., H. Conc. Trid. XIX. 14, 4. Driedo L. IV c. 4, Schelstraten, op. cit. Diss. III c. 1 p. 146 seq. Mansi, Animadv. in Nat. Alex. l. c. §§ 2. 3 p. 275 seq. Beibtel, Das canon. Recht. Regensb. 1849, S. 393 f. Christophe, III S. 370 f. Den Mangel ber papstlichen Bestätigung beben bie meisten Theologen bervor. Bellarn, De Conc. II. 19. Mansi, 1. c. § 5 p. 286 seq. Bennettis, Priv. S. Petri vindic. LI p. 356 seq. 377. Kilber, Theol. Wirceb. t. I. Tr. de princip. theol. Disp. II c. 3 a. 3 p. 460 seq. Ballerini, De pot. Eccles. c. 7 p. 101. Phillips, R.R. I & II S. 255 ff.; II § 85 S. 267; IV § 194 S. 438 ff. Dollinger, II S. 307. Sonal, VI. und VII. S. 514 f. Hefele, VII S. 104. Bauer, S. 197 ff. — 103. Christophe, S. 312f. Situng. Schwab, S. 515 f. Hefele, S. 106 ff. Bauer, S. 199. Die Schriftftude ibn bie Concilsgewalt bei v. d. Hardt, II p. 288—296; IV. 135 seq.; VI. 64 seq. Mani, VIII.—XII. XXVIII. 31. Gerson. Opp. II. 951. 954. 956. — 104 f. Christophe, III S. 313 -324. Schmab, S. 516-519. Hefele, S. 112-141. Bauer, S. 200 f. - 16. Coffa's Abe Die Kraft bes Einwands, man folge in ber Praxis ber husitischen Theorie, scheint auf setung. Gerson wohl gefühlt zu haben, als er urgirte, nicht ipso facto, sondern durch Urtheil ka Rirche verliere ein schuldbarer Papst seine Burbe. Opp. II. 306: Sicut nulla sanetits quantumcumque magna constituit aliquem in statu papali vel episcopali nisi per electionem humanam de lege communi contra opinionem Waldensium, ita nulla iniquitas removet aliquem ab episcopi gradu vel papali de lege communi, si non intervenit humana depositio. Vgl. Schwab, S. 666 f. Stimmung des Pariser position Chron. S. Dion. L. XXXVI c. 34 p. 696. Schwab, S. 519. Martins V. Gelb beiträge für Cossa's Befreiung Leon. Aret. Murat., XIX. 930. Cossa's weitere Schie sale: Peter be Pulta (Archiv für österr. Gesch.: Kunbe XV S. 25). v. d. Hardt, IV. 1497 seq. Mansi, XXVII. 1172. Christophe, III S. 324. Befele, S. 141. 331 f. Gregors XII. — 107. Mansi, XXVII. 730—746. v. d. Hardt, IV. 341. 346—382. Walch, Monum. med. aevi I, II p. 79 seq. Christophe, S. 824—826. Hefele, S. 182 ff. Uda ben Card. Joh. Dominici, geb. 1356 in Florenz, Dominicaner und berühmter Prediger, † 1420 zu Ofen als Legat in Ungarn und Böhmen, s. Civiltà cattolica IV, 9 p. 712 seq. Nur Theod. a Niem de schism. III. 31. Nem. un. Tract. III c. 8, dem Christophs. III S. 212 folgt, hat ben als beatus verehrten Mann geschmäht. Gregors lette Schritte und Tod Martene, Thes. II. 1645. Leon. Aret. 1. c. p. 925; Ciacconi, Vit. Pont. II. 760. Theod. a Niem de vita Joh. III. 6. Gerson bezeichnet bie Annahme ber Bestät! gung burch Gregor XII. als bemüthigenbe Herablassung (recipiendo humili quadem condescensione praetensam confirmationem Concilii a D. Papa), bie bem strengen Recht entgegen sei (quod jurium positivorum rigor non admittit. Opp. II. 276); natūtlis wibersprach seinen Rechtsansichten biese "Berablassung" sehr ftart. Ueber ben Act Gregers f. Phillips, R.=R. I S 31 S. 256 f.; IV S 194 S. 436 ff., ber allen Conftanzer Sitzungen seit ber XIV. ben öfumenischen Charafter jugesteht, mahrenb Befele, I S. 53 f.; Berhandlung VII S. 104 ihn nur ben letten Sitzungen zuerkennt. — 108 f. Chron. S. Dion. L. XXXVI c. 35 seq. ep. orat. Colon. ap. Martene, Thes. II. 1643 seq. Vett. Scr. gen mit be Luna VII. 1208-1216 Mansi, XXVII. 811 seq.; XXVIII. 224 seq. 917 seq. v. d. Hardi, II. 484 seq. (Bertrag von Narbonne); IV p. 554 seq. (über Bincenz Ferrerius el Martene, Thes. II. 1658 seq. Acta SS. t. I April. p. 479 seq. Mansi, XXVII. 824 seq.). Döllinger, Materialien II S. 377 ff. 382 ff. Christophe, III S. 257 -837. Schmab, S. 520 ff. hefele, S. 229-231. 248 ff. Bauer, S. 345 f. -Berfahren 110. Christophe, S. 387 ff. 874 ff. Schwab, S. 524-527. Befele, S. 296 f. gegen ibn. 308 ff. 318 ff. Bauer, S. 846 f. Gerson. libell. articulorum contra Petrum de Lums Opp. II. 293-302 argumentirte: Wer sich ber Einheit ber Kirche in ben Beg stellt, sünbigt gegen ben Artikel: Credo unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesism. Wer gegen biesen sünbigt, ift Reper. Wer gegen bie Rirche, b. i. Die Gesammtheit ber Gläubigen, sich erhebt, ift wie ein Heibe und Böllner (Matth. 18, 15-17). Ber

ehauptet, ber Papst sei ber Richtergewalt ber Kirche nicht unterworfen, wiberspricht bem wangelium, das (1. c.) ben Papst nicht ausnimmt. Wer dem Constanzer Decret wider= richt, ist ber Häresie schuldig, und wer sein Urtheil bem ber ganzen Kirche vorzieht, ist n error pertinax u. s. f. - 111. Döllinger, II S. 809-311. Christophe, 5. 339 f. Schwab, S. 647 ff. Bauer, S. 848-350. - Befele, S. 232. 316. commission u. tentichriften über bie Reform lieferten: a) Erzb. Pileus von Genua vor ber V. Sigung Dollinger, Materialien II S. 301-311), b) die italienische Nation im Dec. 1414 2. d. Hardt, IV. 28 seq. Mansi, XXVII. 541 seq.), c) Zabarella und brei andere arbinale (v. d. Hardt, ib. p. 25. Mansi, 1. c. p. 543), d) bie Deutschen Januar 415 (v. d. Hardt, t. I Proleg. p. 82 seq.), e) bie Reformcommission von 1415 (ib. p. 583 seq. Mansi, XXVIII. 264 seq.), f) ber neue Reformausschuß von 1417 2. d. Hardt, 1. c. p. 650 seq.). Reben über bie Reform hielten: 1) Joh. be Huguoneti on Met, Deputirter ber Universität Avignon, 4. Aug. 1415 (Walch, Mon. med. aevi 207 seq. Hefele, S. 282), 2) Bertrand Bacher, Prof. in Montpellier, Carmel. B. Aug. (Walch, I, II p. 105 seq. Hefele, S. 233), 3) ein Ungenannter 8. Sept. Walch, l. c. p. 121 seq. H., S. 234), 4) ber Bischof von Lobi im October 1415 Mansi, XXVIII. 558. H., S. 239), Prof. Heinrich Abendon von Orford 27. October Walch, p. XXXXVI. seq. 181-205. H., S. 240), 6) ber Augustiner Joh. Zachariä us Erfurt 26. Dec. (Walch, I, III p. XVII. 59 seq. H., S. 243), 7) Theodorich von Runfter, Deputirter ber Universität Cöln, 16. Febr. 1416 (g., S. 251), 8) ber Dominis mer=General Leonard Statius 1. März (Walch, 1. c. 3 p. XXVIII. 127 seq.), 9) ein ngenannter in einem Tübinger Cober 29. März (H., S. 283), 10) ebenso ein Anonymus uf Pfingsten 7. Juni (Mansi, XXVII. 899 seq. S., S. 285), 11) ber Bischof von ermo am Frohnleichnamstage gegen Simonie und Habsucht (Hefele, a. a. D.), 12) Maifter Stephan von Prag 28. Juni (H., S. 280), 18) Mag. Morit von Prag über 5imonie (H., S. 287), 14) Lic. theol. Bernh. de Casconia 16. Aug., 15) Prof. Theoalb 28. Aug. (H., S. 288), 16) Anbere am 28. und 30. Aug., 17) Petrus be Pulka, deputirter ber Universität Wien, 6. Sept. (H., S. 290 f.), 18) Morit v. Prag 20. Sept. B., S. 293 f.), 19) ein Anonymus 28. Febr. 1417 (H., S. 302), 20) Stephan v. Prag 7. Juni (5., S. 811). Protestationes Cardin. contra reformationem praemittendam lectioni Pontif. v. d. Hardt, I. 916. 917 seq. Mansi, XXVII. 1150-1153. Denthrift ber Deutschen v. d. H., IV. 1419 seq. Mansi, l. c. p. 1154 seq. Ueber Berachlaffigung ber Gelehrten bei ber Besetjung ber geiftl. Stellen Seitens ber Bischöfe im begensate zu den Päpsten klagten wie früher Bonisaz VIII., so 1415 zu Constanz Benoit sentian und Peter von Pulfa (Hefele, VI S. 312; VII S. 123. 234. 317). Ueber ationale Antipathien und Reibungen bas. VII S. 286 f. 291. 296. 299. 303. 305. 312 f. igl. Schwab, S. 649. Petrus de Alliaco Orat. d. d. 25. Aug. 1417 (v. d. Hardt, ▼ p. XI p. 1400): Clamant de reformatione capitis, ipsis in monstruosa vitiorum eformatione manentibus. Tacent sua vitia, accusant aliena. Aliorum infirmitatem anare contendunt et propriam sanitatem contemnunt. Nec solum eam negligunt, ed medicinae opem ferre volentibus contradicunt. O monstruosa deformitas et eformis reformatio! Ecce jam, proh pudor, ab Ecclesia caput subtrahitur, jamque cephala derelinquitur, ut membrorum reformatione postposita capitis reformatio raeferatur. Auch Matth. 22, 25 von ber Frau, bie sieben Manner hatte, wirb an= führt. - 112. Carb. Babarella Paul. Verger. ep. de morte Franc. Zabar. Murat., cr. XVI. 200. v. d. Hardt, t. I p. 587; t. IV p. 1430 seq. (ib. p. 1447 über bie ermittlung bes Bischofs von Winchester). — Sübler, Die Constanzer Reformat. S. 83 ff. Reform. dowab, S. 661. Hefele, VII S. 321 ff. a) Decret Frequens nach bem Vorschlage becrete. r Reformcommission von 1415 in 44 Capiteln Avvisamenta per 35 Card., Prael., octores etc. Mansi, XXVIII. 266. 293. b) ebenfalls nach bemselben. c) Eid bes apstes nach bem Entwurf von 1415 c. 2 Mansi, l. c. p. 268. e) Bezüglich ber Prorationen wird bie Reservation verboten, bezüglich ber Spolien Bonifaz' VIII. Constit. mesenti c. 9 de off. ord. I. 16 in 6 erneuert. Reformentwurf von 1415 c. 8 Mansi, 281. Die 18 Puntte ber reformatio in capite et Curia Rom. (40. Situng) betreffen: Rahl, Beschaffenheit und Nationalität ber Carbinäle (Entw. von 1415 c. 5), 2) bie pfilichen Reservationen, 3) bie Annaten, servitia communia et minuta (Debatten barer bei ben Franzosen Martene, Thes. II. 1543. Mansi, XXVIII. 161—221. Schwab,

Reforms Prioritate: streit.

Conftanger

Concils.

Solug bes

Conftanger

Concils.

Italien.

S. 659 f.), 4) bie Beneficienverleihungen und Erspectanzen, 5) bie vor bie Curie gehörig Processe, 6) bie Appellationen an ben Papst, 7) bie Aemter ber apostolischen Ranglei u ber Pönitentiarie (Entw. von 1415 c. 7), 8) bie während bes Schisma geschen Exemtionen und Incorporationen (bas. c. 20. 28), 9) bie Commenben, 10) bie Besti gung ber Wahlen, 11) bie Intercalarfrüchte (1415 c. 8), 12) bie Nichtveräußerung Güter ber römischen und anberer Kirchen (Ref.= Entw. von 1417 c. 5 v. d. Her I p. 655. Pritter Entwurf ib. p. 702. Mansi, XXVIII. 322), 18) bie Ursachen, w halb und wie ber Papft zurechtgewiesen werben fann (Entw. von 1415 c. 6 v. d. Har I. 395. 658. Mansi, p. 278), 14) bie Ausrottung ber Simonie (v. d. Hardt, I. 592. 61 739. Mansi, p. 272. 344), 15) bie Dispensationen (v. d. H. p. 615. M. p. 283 seg 16) bie Einfünfte bes Papstes und ber Carbinale (Ref.-Entw. von 1415 c. 18), 17) Papstwabl. Ablässe, 18) bie Zehnten (v. d. H. p. 620. 703. M. p. 286. 328). Beschluß über bie Bah Martin V. bes Papstes v. d. Hardt, IV p. 1448. Hefele, S. 826-328. — 113. Bon Mar schreibt Leon. Aret. Murat., XIX. 390: Vir antea nequaquam sagax existimati sed benignus. In pontificatu tamen ita opinionem de se prius habitam redargu ut sagacitas quidem in eo summa, benignitas vero non superflua neque nimia : periretur. Vita II. Mart. ap. Baluz., Miscell. VII. v. d. Hardt, IV p. 1481 st Die lesten Schwab, S. 662. Dritte Reformcommission v. d. Hardt, IV p. 1494 seq. Theilu Sizungen bes ber Angelegenheiten Hübler, S. 45 N. 185. Hefele, S. 838. Avisamenta nation germanicae super articulis juxta decretum Concilii reformandis exhibenda SS. D. v. d. Hardt, I. 999-1011. Mansi, XXVIII. 362 seq. Hefele, S. 333-385. Pap Reformentw. v. d. Hardt, I. 1021-1088. Mansi, XXVII. 1177-1184, am besten Bübler, S. 128-151. hefele, S. 335-341. - 114. Ranzleiregeln v. d. Han I. 965-991; bie Johannes' XXIII. ib. p. 954 seq. Cf. Mansi, XXVIII. 499. Bed ber Appellation an ein allgem. Concil: Nulli fas est, a supremo judice, videl. Ap stolica Sede s. Rom. Pontifice J. Chr. vicario in terris, appellare aut illius judicit in causis fidei, quae tamquam majores ad ipsum et Sedem Ap. deferendae su declinare (Mansi, XXVIII. 200 seq.). Gerson sah vollkommen ein, daß damit sei angeblichen kirchlichen Grundrechte umgestoßen maren Dial. apol. Opp. II p. 390. I de appell. ib. p. 303-308. Bgl. Schwab, S. 665 f. Die Bullen Inter cunctas u In eminentis v. 22. Febr. 1418, auf die man sich in Basel 7. Oct. 1439 u. 8. Nov. 14 berief (Mansi, XXIX p. 346. 355), werben vergebens hier citirt. Bennettis, I, p. 873 seq. Bauer, S. 552 ff. hefele, S. 348. In ber letten Situng fo Martin, er approbire die Constanzer Decrete, omnia et singula determinata et decre in materia fidei per praesens Concilium conciliariter (nicht nationaliter), et n aliter nec alio modo. D'Milly (Gers. Opp. II. 940) sagt, nichts sei conciliariter schlossen, mas blog burch bie Mehrheit ber Nationen ohne Zustimmung ber Carbin beschlossen warb. — 115. Sitzung 43 v. d. Hardt, IV. 1533 seq. Mansi, XXV 1114—1177. Bubler, S. 15. 158 ff. Befele, S. 349—352. Dem Reformvoricil ber Deutschen und bem papstlichen vom 20. Jan. entsprechen bie Decrete de exemti nibus, de unionibus et incorporationibus, de fructibus medii temporis, de simon de dispensationibus, de decimis et aliis oneribus, ben meisten Reformantragen decr. V Constanger de vita et honest. clericorum. — Sübler, S. 57 ff. Hefele, S. 353 ff. Concol Concordate. Germ. v. d. Hardt, I. 1055 seq. Mansi, XXVII. 1189 seq. Hartzheim, V. 7 -732. Münch, Conc. I S. 20-81. Walter, Fontes p. 86-96. Sübler, S. 1 -193. Daj. c. 7 de non vitandis excommunicatis, antequam per judicem fueri declarati et denunciati, ober Decret Ad evitanda scandala. S. Brief Peters v Pulfa v. 20. Mai 1418. Firnhuber, S. 70. S. Antonin. Sum. theol. P. III. tit. c. 3. Schwab, S. 662 N. 6. Sübler, S. 833 ff. Conc. Gall. v. d. Hardt, 1 p. 1566 - 1574. Mansi, p. 1186-1189. Sübler, S. 194-206. Concorbat t Juan II. von Castilien in 6 Cap. (1. de numero et qualitate Cardinalium, 2. de 1 servat. et collationibus benefic., 3. de annatis et communibus servitiis, 4. de cau in Curia Rom. tractandis vel non, 5. de commendis, 6. de indulgentiis) bei Teje y Ramiro, Colleccion completa de los Concord. españoles (t. VII J. Samml.). Med Martin V. in 1862 p. 9-16. Conc. Angl. v. d. Hardt, L. 1079 seq. Mansi, p. 1193-11 Büblet, S. 207-215. - 116. v. d. Hardt, IV. 1545 seq. Mansi, XXVII. 1195 : Concil von Bavia Siena. Hefele, S. 867 ff. — 117. Döllinger, Lehrb. II S. 315 f. Papencorbt, S. 46

eumont, II S. 1163-1169. Hefelt, VII S. 375 ff. - Rayn., a. 1423 n. 1 seq. ). Acta Conc. Basil. Mansi, XXIX. 8. Theod. a Niem Cont. ib. XXVIII. 1081 q. Cf. p. 1058 seq. Monumenta Concil. General. saec. XV. Vindob. 1857 t. I, f. p. 8 seq.: initium et prosecutio Basil. Conc. mit bem tract. de reductione Bomorum (von Joh. von Ragusa ed. Franz Palacty) f. pp. XLVIII. 889. . 889-894. - 118. Monum. Conc. gen. I p. 14 seq. 88 seq. 58 seq. 61. Mansi, Streit ber XVIII. 1060 seq.; XXIX. 6 seq. Rayn. a. 1424 n. 1 seq. 11 seq. Hefele, Papstunbter . 894—409. Joh. von Ragusa predigte zu Siena über die Nothwendigkeit ber allgem. Concile Bermeilien, bagegen hieronymus von Florenz O. Pr. am 6. Jan. 1424 über bie Schab= flett ihrer häufigen Abhaltung. Reformbecret Martins V. Rayn. h. a. n. 4, vollindig bei Dollinger, Materialien II S. 335—344. — 119. Mansi, XXVIII. 1117 q. Rayn. a. 1429 n. 1-6. 12. Mansi, Not. in Rayn. l. c. n. 1. Döllinger, Schiema bon it. II S. 317. Befele, VII S. 896. 417 — 419. — 120. Joh. de Ragusio in Prangen ber enum. Conc. gen. t. I p. 65 seq. Fea, Pius II. a calumniis vindicatus. Rom. Concilspartei. 128, p. 38. Berbammung bes Joh. Sarracin Richer, Defensio libelli de eccl. et lit. pot. Col. 1711, I. p. 174-178. Du Plessis d'Argentré, I, II p. 227-229. sneas Sylv. Com. de rebus Basil. gest. ap. Fea, l. c. p. 34. Joh. de Ragusio l. c. martins v. ertins Bullen Mansi, XXIX. 11. Monum. I p. 67. Ernennung ausgezeichneter mbinale burch ihn Christophe, Hist. de la Papauté pendant le XV. siècle vol. I. ron & Par. 1868. Gregorovius, VII S. 23. — Döllinger, Lehrb. II S. 317 f. efele, VII S. 426 - 429. Franc. Cirocco, Vita di Martino V. Foligno 1638. tice Cantelori, bers. Titel. Roma 1641. Bahlcapitulation Rayn. a. 1481 n. 5 seq. - 121. Eugenii IV. Vita ap. Murat., Scr. III, II p. 868 seq. Baluz., Miscell. VII Parft 506 seq. Vespasian. Flor. ap. Mai, Spic. Rom. I p. 1 seq. S. Antonin. Chron. Gugen IV. . III tit. 22 c. 10. Aeneas Sylv. de reb. Basil. gest. Basil. 1577 ed. Firm. 1803. 4. bristophe, Op. cit. I p. 94. Streit mit ben Colonna's Poggio de variet. fort. L. III 1. 89 seq. 101. Flav. Blond. Hist. Decad. III L. IV p. 455 seq. Rayn. a. 1481; 138. Papencorbt, S. 470-472. Reumont, III, I S. 77. Gregorovius, VII 1. 28 ff. Der Bertrag zwischen Martin V. und Joh. Palaologus bei Eug. Cecconi, zdii storici sul Concilio di Firenze P. I. Fir. 1869. Doc. VI p. XVIII seq. — 2. Protest bes Abtes Aler. v. Bezelay Martene, Coll. VIII. 1 seq. Aug. Patricius anfange der ianonicus von Siena 1480) Summa Concil. Basil. Flor. n. 1 Hard., IX. 1081 seq. Basler Sp. innei, XXX. 44 seq. 53 seq. Martene, Coll. VIII 7-9. 12 seq. Mon. Vindob. p. 68 seq. 86 seq. (Hanbichriften bes Basler Concils verzeichnet Sybels hift. Ztichr. 6. 92—106). hefele, €. 430—434. — 123. Eug. IV. 31. Mai 1431 Rayn. h. a. 17. Mansi, XXIX. 13. - Martene, l. c. Mansi, XXX. 61 seq.; XXXI. 127 seq. enum. Vindob. p. 83 seq. 99 seq. 107 seq. 124 seq. Cecconi, l. c. p. 37-39. 1−50. A. Kludhohn, herzog Wilhelm III. von Bayern (Forsch. z. beutschen Gesch. 82 S. 533 f.). Hefele, S. 434-442. - 124. Eug. 12. Nov. 1431 Mansi, XXIX. Auflösunges 1-664. Rayn. h. a. n. 21. Cecconi, p. XX seq. Doc. VII vom 18. Dec. Mansi, becret. I. Sis 564 seq. Cecconi, p. XXIII seq. Doc. VIII. Cf. p. 33. 34. Sess. I. Mansi, 8-21. Hard., VIII. 1103 seq. Briefe Julians an ben Papst Aen. Sylv. Opp. ed. mil. 1561 p. 64 seq. Rayn. a. 1432 n. 22-27. Richer, Hist. Conc. L. III p. 316 368. Fascicul. rer. expetend. Colon. 1685 p. XXVIII seq. Encycl. Basil. 21. 3an. 82 Mansi, p. 237 seq. Hard., VIII. 1315 seq. Instruction für bie Gesanbten Mansi, XX. 237 seq. Cecconi, p. 39-43. Dollinger, Lehrb. II S. 318-320. Defele, Auffallenb ift, baß Carbinal Julian bie bem Papfte erstatteten Berichte t unwahr erklätte, ohne ben Gesandten Beaupere zu erwähnen, und bieser nachher in : britten Sigung belobt und boch jugleich bemerkt wirb, ber Papft sei burch falichen richt getäuscht worben. Man wollte vielleicht ben Gesanbten ichonen und nicht gerabe Luge zeihen ober berselbe verstand es, zugleich ben Papft und seine Manbanten zu ttergeben (Döllinger, S. 820). Bielleicht sprach berfelbe, als er in Rom eine ben slern ungunftige Stimmung vorfand, anders als er beauftragt worben mar (Sefele, 442 f.). Der papftlich gefinnte Johann von Polemar gibt in seiner Quaestio (Doliger, Materialien II S. 420) zu, daß die Auflösungsbulle ex kalsis informationibus rührte und die Auflösung in perniciem Ecclesiae führte, baber Wiberstand geleistet ben tonnte, bis ber Papft melius informatus bas Decret gurudnahm, fest aber bei:

lösung.

Enbe bes

Sed ex causa rationabili et manifesta potest Concilium a Papa dissolvi nec aliqu II.—v. lege contrarium statui posset. — 125—127. Mansi, XXIX. 21 seq. 36 seq. 401 sec Sigung. XXX. 85 seq. 101 seq. 123 seq. 157 seq. 159 seq. Rayn. a. 1432 n. 6 se Monum. Vind. I p. 227 seq. Aug. Patric. Hard., IX. 1091. Rludhohn, S. 547 VI. Sigung. 555 ff. Hefele, S. 461-489. Cecconi, Doc. XI p. XXIX seq. - 128. Man Die Geschäftes XXIX. 39-42. - ib. p. 377. 407. Hard. VIII. 1439. Bgl. Raumer, Sift. Tafc ordnung. buch. N. F. Bb. X S. 124 ff. D. Richter, Organisation und Geschäftsorbnung! Baster Concils. Leipzig 1877. Aug. Patric. Sum. c. 145 Hard., IX. 1096: Admit bantur siquidem ad definitiones et sancienda decreta non modo episcopi et abbat sed theologiae, juris utriusque et aliarum doctrinarum professores, quos gradus appellant, tum ecclesiarum canonici et parochialium rectores, jurati tamen omnes, ut non minoris esset auctoritatis simplicis canonici quam episcopi cujuspiam si fragium, cum numero, non dignitate expenderentur sententiae contra antiquor Conciliorum constitutionem. Aeneas Sylvius Com. de reb. Bas. gest. L. VI p. 1 fagt basselbe und fügt bei, daß viele Decrete praeter bonum et aequum erlassen muti ad enervandam Romanae et primae Sedis eminentiam, sicut in multitudine o VII.-X. suevit, quae semper inimica principi popularem asserit libertatem. - 129. Mas Sigung. XXIX. 42 seq.; XXX. 211 seq. 621. 839; XXXI. 160 seq. Hard., VIII. 1140 s 1470. 1650. Befele, S. 489-499. 525-528. Döllinger, Lehrb. II S. 328 f. Eugens Rach: 130. Martene, Coll. VIII. 551. 556. 588. Mansi, XXX. 508. 510. 512; XXI 569. Rayn. a. 1432 n. 19; 1433 n. 3. Hartzheim, V. 793. Aug. Patric. St giebigkeit. Conc. c. 124. Berhanblungen mit ben Nuntien Martene, 1. c. p. 557 (567). Pre XI.-XIII. p. 12 n. 85. Mansi, XXX. 493 seq. 512 seq.; XXIX. 267 seq. Mansi, XXI Sigung. 52-72; XXX. 550-590 636. 689; XXXI. 173. Hard., VIII. 1149 seq. D Raiser Sigis, linger, II S. 324 f. Sefele, S. 528-539. 548. - 131. Rludhohn, S. 560 Befele, S. 583 ff. Die Raisertrönung wird von Poggio ep. ad Nicol. Nicolium (# Spic. Rom. X, I p. 280-234) geschilbert. Eugen hatte sie verzögert, weil Sigism ben Herzog von Mailand und bas Baster Concil beschütte und bie Florentiner abmahn Eugens Bus Gregorovius, VII S. 36. 38. — Eugen. IV. ap. Rayn. a. 1433 n. 8. Mas gestänbnisse. XXX. 539-541. 624. Conft. Inscrutabilis Mansi, XXIX. 79-81. Conft. Dud sacrum generale Basileense Concilium ap. Mansi, ib. p. 574. Const. vom 13. A Fortbauernbe ib. p. 573. — 132. Julians Brief an Sigismund Mansi, XXXI. 168 seq. Em an ben Dogen Franz Foscarthi von Benedig Rayn. a. 1438 n. 19: Potius hanc aj stolicam dignitatem et vitam insuper posuissemus, quam voluissemus esse causa initium, ut pontificalis dignitas et Sedis Ap. auctoritas submitteretur Concilio, qu nunquam antea neque aliquis nostrorum praedecessorum fecit neque ab illo « stitit requisitum. Sigismund in Basel Gregorovius, VII S. 40. Verhandlun bes Carbinal Julian mit bem Erzbischof von Spalato Mansi, XXX. 645 seq. 659 s xiv. u. xv. - Das. XXIX. 72-77. Die zwei folgenben Sitzungen vgl. Hefele, S. 552 ff. Eug an ben Dogen von Benebig Rayn. a. 1433 n. 25. - 133. Rayn. 1. c. n. 25-Die Bebrang: 1434 n. 6-7. Mansi, XXXI. 179. Leo, Gesch. von Stal. III S. 128. 130. 87! nig des Döllinger, II S. 826. Papencorbt, S. 472 f. Reumont, III, I S. 88 Bapftes. Gregorovius, VII S. 48 ff. Const. Dudum sacrum 15. Dec. 1438 Mansi, XXI Beiteres Rachgeben 78 seq. Turrecrem. Sum. de Eccl. L. II c. 100 p. 238 ed. Ven. 1561 resp. 1: qt deefelben. praefatae bullae magis extortae fuerunt minis, quam de mente D. Eugenii emai verint. Nam, ut fertur, D. Andreas Venetus, dominii Venetorum tunc orator, aliqui DD. Cardinales tunc apud D. Eugenium praesentes, timentes futurum magni scandalum in Ecclesia, minati sunt praefato D. Eugenio, quod, nisi bullas il adhaesionis concederet, ipsum solum recedentes relinquerent. Unde praefato I mino in lecto decumbente praesati DD. referuntur bullas illas taliter qualiter e pedivisse et misisse Basileam. Sed dimissis istis nos aliter respondemus dicent quod nihil eorum, quae in praefatis bullis continentur, suffragatur adversariis.. Un ipse videl. Eug. Florentiae in disputatione publica.. praesentibus DD. Cardinalib pluribusque aliis praelatis et officialibus Curiae ad argumentum de hujusas bullis respondit dicens: Nos quidem bene progressum Concilii approbavimus volent ut procederet, ut inceperat, non tamen approbavimus (so ist zu lesen Cecconi, p. nota) ejus decreta... Praeterea quod D. Eug. approbando processum Concilii n

approbaverit decreta illius, exinde manifeste colligitur, quod, licet Basileenses cum maximo studio repetitis vicibus supplicaverunt, oraverunt et requisierunt per orateres suos, ut D. Eug. eorum decreta approbaret et confirmaret, numquam talem approbationem aut confirmationem habere ab eo potuerunt. Gegen Turrecremata ethoben sich die Gallicaner, z. B. Natal. Alex., Saec. XV diss. VIII art. 3 n. 36 seq. k XVIII p. 450 seq. S. bagegen Roncaglia, Not. in h. l. §§ 1. 2 p. 537—550. Bennettis, P. I L. I p. 403. 438. 454 seq. \$\\$\fillip\$, \$\frac{1}{2}\$. II \$ 85 \S. 267 \R. 40; IV § 195 S. 453 ff. Döllinger, Lehrb. II S. 326 f. Hefele, S. 567. Bauer, 5. 894. Die Bullen Inscrutabilis und In arcano (Nullitätserklärung ber gegen ben Bapft gerichteten Acte) Mansi, XXIX. 81. Hard., VIII. 1175. Die Bulle Deus novit (Mansi, p. 82 seq. Hard., p. 1176 seq.), welche bie Zerwürfnisse mit ben Baslern erklärt, hu Anklagen zurudweist, ihr rechtswidriges Berfahren brandmarkt und die schlechthinige Sweriorität ber Concilien über ben Papst verwirft, wird auch von ben Gallicanern für macht gehalten. Richer, Hist. Conc. L. III p. 410. Fleury, HE. L. 106 n. 69. Natal. Alex., 1. c. a. 3 n. 33 p. 450. — Aug. Patric. ap. Hard., IX. 1081 seq. XVI. Sigung. Manei, XXIX. 78 seq. Defele, S. 562 f. — 134. Pius' II. Conft. In minoribus Die Herrschaft egentes Cecconi, Doc. XIX p. XLVI sagt von Cesarini: Cum esset facundissimus, Concille ficile persuasit auditoribus quae cupiebat, und von sich als Aeneas Sylvius: Nos . . theorie juvenes . . rudes et inexperti vera esse arbitrabamur, quaecumque dicebantur, nec putabamus mentiri alios, qui nesciremus ipsi mentiri. Vgl. m. Auff. Carb. Julian Würzb. kath. Wochenschr. 1855 Nr. 24 f. S. 369. 387 ff. Nicol. Cusani Opp. ed. Basil. 1565 f. 1 t. 8. Auszug aus f. Concord. Hefele in ben Gieg. Jahrb. für Theol. und chriftl. Philos. 1836 VI S. 361 ff. Stumpf, Die polit. Ibeen bes Misl. v. Cues. Cöln 1865. Brockhaus, Nicol. Cusan. de Conc. univ. potestate sententia. Lips. 1867. Cf. unten § 216. Joh. Antiochen. ap. Mansi, XXIX. 512. 533. Netal. Alex., 1. c. p. 440 seq. n. 19. Ueber ben Erzbischof von Palermo unb Lubwig Sentanus sagt Pius II. l. c.: Velut duo orbis sidera ceu pontificii juris et totius civilis sapientiae duo praecipua lumina et clarissima censebantur. Beibe Gelehrten weren oft mit einander in Streit Fea, p. 68 sog. Am 30. Dec. 1437 richtete Eugen an ben Rotar Pontanus wieber ein seine Begnabigung enthaltenbes Schreiben Cecconi, Doc. 169 p. CCCCLXI. — 135. Einführung ber Legaten Mansi, XXIX. 409. Hard., VIII. 1465. Rayn. a. 1434 n. 14. Turrecrem. Summa de Eccl. II. 100. — Mansi, l. c. xvii.—xix. p. 90 seq. 446 seq. Hard., p. 1183 seq. Rayn. a. 1486 n. 8 seq. Eugens Briefe a bie Synobe Mansi, XXIX. 579; XXX. 848. 864. 874 seq. Rayn. a. 1434 n. 17. Cecconi Doc. 25. 27. 30. 31. 86. 87. 42 p. LXII seq. Vorgänge in Rom Rayn. 1. c. n. 8 seq. 11. Mansi, XXIX. 579; XXX. 847. Blond., Poggio u. A. bei Papen= cerbt, S. 474-476. Reumont, III, I S. 90 f. Gregorovius, VII S. 43 ff. IL A. Sigismunds Klagen über die Basler 21. Juni, 80. Aug., 1. Oct. Martene, Coll. VIII. 722. Mansi, XXX. 832. 843. 855. 858. Monum. Vindob. I p. 521. Defele, S. 851. 853. Löher, K. Sigismund und Herzog Philipp von Burgund (Münch. hift. Jahrb. 1866 S. 854 ff.). — 136. Mansi, XXIX. 101—108. Hard., xx. 11. xxI. 1198-1199. Döllinger, Lehrbuch II S. 329. Cecconi, Doc. 50. 52. 53. App. p. DCVI. Ueber Ambrosius Traversari Vespasiano da Bisticci ib. p. 143 seq. Ambrosii Travers. lat. epist. ed. Mehus. Flor. 1759. Beschlüsse vom 3. und 6. Aug. Manei, XXIX. 439 seq.; XXX. 923. Sefele, S. 598-601. - 137. Rebe Era= Bergebliche versari's Manei, XXIX. 1250. Die Rebe bes Aubitor A. be Bito ift verloren, ihr Inhalt Borftellungen edenabar aus Carb. Julians Antwort vom 8. Nov. 1435. Mansi, 1. c. p. 273 seq. Gesandten. 460; XXX. 945 seq. Cecconi, p. 145 seq.; Doc. 54 p. CXLVI. Briefe Traversari's bei Cecconi, p. 148 seq. 151. 175. Bernachlässigung ber Gelehrten bei Pfrünbenbesetzung Am. Sylv. ep. 319 p. 287; de morib. Germ. p. 1045 ed. Basil. 1571. Ertheilung des Palliums burch ben Erzbischof von Lyon Mansi, XXIX. 409; XXX. 956. 958. — 138. Mansi, XXX. 970 seq. Travers. ep. bei Aschbach, K. Sigismund IV S. 362 Traversari bei und ep. bei Cecconi, Doc. 76. Ueber bas Buch bes Augustin von Rom de sacramento Sigismund. unitatis Jesu Christi et Ecclesiae Sess. XXII Mansi, XXIX. 108 seq. Hard., VIII. 1199 seq. Sutachten Turrecremata's Mansi, XXX. 979-seq. Du Plessis d'Arg., Reue Schritte I, II p. 281. Baster Decrete vom 3. Nov. und 21. Dec. 1435 Mansi, XXX. 958. 969. Cf. t. XXIX. 603. Manifest vom Jan. ib. XXX. 1044. Monitorium an ben

Papst Martene, Coll. VIII. 930 seq. Mansi, 1. c. 1060—1071. Bgl. Döllinger, Lehrb. S. 330 f. Bauer, S. 396. Befele, S. 604 f. 609. — 139. Legation ber Carbinale Albergati v. hl. Kreuze und Cervantes v. St. Peter in vinculis Cecconi, p. 146 seq.; Doc. 85. Rayn. a. 1436 n. 11 seq. Mansi, XXIX. 110-121. 580. 1282; XXX. 906. Hefele, S. 629-636. Abreise bes Papstes von Florenz Chron. Papfil Dent: ap. Murat., Scr. XIX. 980. Cecconi, p. 174 seq. — Rayn. a. 1436 n. 2—16. Dik schrift. Streit linger, II S. 331 f. - 140. Mansi, XXXI. 190. 207. 229 seq. 119 seq. 138 seq. über ben Ort ber Str. Aeneas Sylv. ap. Fea, p. 71 seq. Aug. Patric. c. 54 Hard., IX. 1182 seq. Royn. lung mit ben a. 1487 n. 2 seq.; 1437 n. 13. Ceccohi, Doc. 86-98. 96. 106. 107. 115. 119. 120. Griechen. 123 (Botum bes Joh. von Polemar). 124—126 (Eugens IV. Conft. Salvatoris et Del nostri). 150 (Erklärung bes griech. Gesanbten). Dollinger, S. 382 f. Befele, Proces gegen S. 687-649. Bauer, S. 897 f. - 141. Sess. XXVI-XXVIII: Mansi, XXIX. ben Papst. 137 seq.; XXXI. 121. 234. 237 seq. Hefele, S. 649—651. 652 f. Brief bes A. Ens Dessen Bulle. versari Cecconi, Doc. 155. Eugen IV. Const. Doctoris gentium 18. Sept. 1487 Hard, IX. 698-707. Mansi, XXXI. 146 seq. Cecconi, Doc. 158, bazu Doc. 159. 160. -Offenes Schis. Sess. XXIX: Mansi, XXIX. 151 seq. Hard., p. 1238 seq. Hefele, S. 658 f. -142. Mansi, XXIX. 159 seq. 170 seq. 303. 305 seq. Hard., VIII. 1245 seq.; IX. Diepragmatis 723 seq. Rayn. a. 1438. Cecconi, p. 208. Hefele, S. 661 ff. - 143. Marten, Sanction bon Coll. VIII. 945 seq. Hard., VIII. 1949; IX. 1233. Mansi, XXXI. 284. 85-87. Bourges. Hist. de l'égl. Gallic. XX. 348 seq. Richard, Analyse des Conciles II. 801. Let in Ordonnances des rois de France de la troisième race par M. de Vitevault. Pr. 1782, XIII p. 267-291. Traités des droits et libertés de l'église gall. t. I. Par. 1731, p. 2 seq. 29 seq. Bei Du Plessis d'Arg., I, II p. 232 seq. wie bei Mind, Conc. I S. 207 ff., nur eine nicht genaue Inhaltsübersicht. Bgl. Durand de Maillane, Dict. de droit can. Lyon 1770. 4. Art. Pragmatique t. IV p. 63. 768 Thomassin. II, I c. 45 n. 11 L. III c. 54 n. 18. Affre, De l'appel comme d'abus. Par. 1845 p. 40 seq. Hippol. Dansin, Hist. du gouvernement de la France pendant le règne de Charles VII. Par. 1858 p. 216 seq. \$\\$illips, III \\$ 134 \end{6. 326 ff. Defele Reutralität S. 763-770. Bauer in ben Laacher Stimmen 1872 S. 8 S. 110 ff. - 144. Aug. ber Deutschen. Patric. Sum. c. 73 Würdtwein, Nova subsidia diplom. VII. 98. 147 seq. 165. Fles in Binterim's beutsch. Conc. VII S. 166 ff. Budert, Die durfürstl. Neutralitat mal rend bes Basler Concils. Leipzig 1858, S. 55 ff. 73. 86 ff. Koch, Sanctio pragmat. Argent. 1789, p. 8 seq. 93 seq. 250 seq. (baj. p. 93 seq. Instru-Germanorum. mentum acceptationis decretorum Basil. cum modificationibus) Horix, Conc. nat. Germ. integr. I p. 38 seq. Francof. & Lips. 1771. Münch, Conc. I S. 42 ff. Cl. Rayn. a. 1439 n. 19. Phillips, S. 328 ff. Dollinger, II S. 835-387. Befelt, Reue Glaus S. 770-777. - 145. Mansi, XXIX. 178 seq. Hard., VIII. 1262 seq.; IX. 1156. benebefinition Aen. Sylv. de rebus Basil. gest. c. 71. 87. 110. 140; ep. 68 p. 551. Aug. Patric. und Absetung c. 88. 90. 145. Boigt, Enea Silvio I S. 167 f. Hefele, S. 777-780. Bauer, des Papftes. S. 400 ff. - 146. Opposition gegen bie Baster Decrete Dollinger, II S. 889 ff. S. Anton. Sum. theol. P. III. tit. 22 per tot.; tit. 23 c. 2-4 (ausführlich über ihr Civiltà cattolica 1868 seq. Ser. VII vol. 4 p. 181—198. 304—824. 576—591. 688 -711; vol. 5 p. 45-68). Joh. de Polemar Quaestio bei Döllinger, Materialien II S. 414-441, bej. S. 418. 485. Joh. de Turrecremata, Tract. notabilis de potestate Papae et Conc. gener. Colon. 1480. De pontificis max. Concilique gener. auctoritate Hard., IX. 1285 seq. Summa de Ecclesia et ejus auctoritate libri IV. Lugd. 1496. Venet. 1561. Egl. noch Nicol. Antonio, Bibl. vet. hispan. ed. Bayer. II p. 286-293. Mansi, Not. in Nat. Alex. HE. t. XVII p. 609 seq. Petrus de Monte contra impugnantes Sedis Ap. auctoritatem ad Eug. IV. Tract. de summi pontificis et Concilii gener. nec non de imperat. Majest. origine et potest. in Col Bibl. Luc. S. Martini n. 204. 224 angeführt in Sybels hift. Ztichr. V S. 106. Conf. Moyses Rayn. a. 1439 n. 29 seq. Hard., IX. 1004. Du Plessis d'Arg., I, II p. 239. Aufstellung b. Basler Gegenschrift Mansi, XXIX. 344—355. Hard., VIII. 1410. Sess. XXXVI.: Gegenpapstes Mansi, p. 182 seq. Hard., p. 1266. — 147. Mansi, XXIX. 184 seq. 201 seq.; XXXI. 191 seq. Hard., VIII. 1410 seq. 1278 seq. 1286 seq. Aen. Sylv. de gest. Biberftand gegen bas neue Conc. Basil. p. 50 seq.; de vir. ill. p. 29-38 ed. Stuttg. Aug. Patric. c. 103. Dir, Nikol. von Cusa I S. 218 f. hefele, S. 788-788. 790. — 148. Joh. de Capi-

de auctoritate Papae et Concil.: Nam videmus abominationem desolationis, um Sabaudiensem, non in loco sancto, Romano throno, Domino prohibente, loco profano et excommunicato et interdicto, basiliscorum spelunca daeque caterva. S. Antonin. l. c. c. 10 § 4: Amadeus inthronizatus non in etri, sed Luciferi; Basilea peperit basiliscum. Aug. Patric. c. 145 (Hard., 96). Poggio ep. 29 an ben Erzbischof von Mailand nennt ben Felix idolum belt öfter bie Basler Bersammlung op. 28. 34. 89. 98. In ber Leichenrebe auf il Julian (Mai, Spic. X, I p. 378) nennt er bas Concil initium omnium maac schismatis, quae orta in Dei Ecclesia videmus. Auch schrieb er eine Rebe ben Gegenpapst. Ambrosius Traversari hatte schon früher (Epist. lat. II p. 50 r.) gesagt, aus ber Räubersynobe sei tein größeres seminarium haeresum hervorm, quam ex hac furiosae multitudinis factione provenit. Carbinal Julian später die Bersammlung als Satanae et ministrorum ejus synagoga (Hard., 1454). Franfreichs Haltung Aug. Patric. c. 112 Martene, Thes. II. 1749. Hist. lise gall. XX. 408-410. Rayn. a. 1441 n. 9 seq. Sauer, a. a. D. H. 8 ff. Anhänger Eugens und bes Gegenpapstes Aug. Patric. c. 106. 113 seq. 119. lylv. de morib. Germ. (Martene, Coll. VIII. Praef. p. 40 n. 104); de reb. gest. p. 77 ed. Fea, bazu Mansi, XXXI p. 1 seq. 12. 63 seq. Fleury, L. 108 Dollinger, II S. 341. hefele, S. 791. Manei, l. c. p. 186. Aug. Hard., IX. 1174 seq. Aen. Sylv. Hist. Frid. Koch, Sanctio pragm. p. 301 Berbands Ruller, Reichstagstheater unter Kaiser Friedrich S. 52 ff. Chmel, Gesch. lungen in br. Bb. II S. 99. 388 ff. Püdert, Die Gurfürstl. Reutralität S. 156-175. Deutschland. us, Cod. diplom. IV. 290 seq. Defele, S. 791 ff. Rebe bes Blichofs von Rayn. a. 1441 n. 9 seq. — 149. Aug. Patric. c. 120-125. 128. 130 seq. 140 3 wistigteiten IX. 1177 seq.; VIII. 1292 seq. Mansi, XXIX. 868 seq. 221 seq. Pückert, ber Baster. ff. G. Boigt, Enea Silvio. Berlin 1856, I S. 1 ff. Hefele, S. 797 ff. . Umtehr bes Carb. Capranica (Boigt, I S. 79-96. 100), ber Carb. Cer- Eugens IV. und Cesarini (Pius II. Bull. retractat. Cecconi, XLVIII—L, wo auch die Worte Ersolge und steren an Aeneas Sylvius. Bgl. Rayn. a. 1463 n. 114. Du Plessis d'Arg., . 255). Bon biesem s. auch ep. ad M. Jordanum rect. Univ. Colon. 1447 ap. c. p. 5 seq. Com. ib. p. 101 seq. Dür, Nitol. von Cusa I S. 293 ff. 307 ff. esarini's Rudfehr handelt auch Ambr. Travers. epp. März 1488 Cecconi, Doc. 11. - Pogg. de variet. fortun. III p. 110. Blond. u. A. bei Papencorbt, -482. Gregorovius, VII S. 27 f. 51 ff. 98 f. 51. Aeneas Sylv. ep. 65 ad Julian. Card.: Nescio quid allatura sit Nurem- Berhanbe sis diaeta, quia divisi animi sunt. Neutralitas difficulter aboleri potest, quia lungen in is utilis est. Pauci sunt, qui verum sequantur, omnes fere, quod suum est, Deutschland. nt. Placet hoc novum neutralitatis aucupium, quia seu juste seu injuste meat, repelli non potest et ordinarii pro suo arbitrio conferunt beneficia. st. Frid. Imp. c. 43. Kollar, Analect. monum. omnis aevi, Vindob. II. 120 seq. obelin. Comment. Pii II L. I n. 10. Koch, Sanctio pragm. p. 19 seq. Mül= reichstheatrum I S. 278. Gieseler, R.-G. II, IV S. 91 ff. Püdert, S. 210 ff. 48 ff. 256 ff. Boigt, I S. 339 f. 346 ff. 857 ff. Dollinger, Lehrb. II f. Defele, S. 811 f. 816 ff. - 152. Ueber Gregor v. Beimburg aus Schwein= Deutsche Geipbels hift. Ztichr. V S. 467) f. Dollinger, S. 844. Ullmann, Reforma= fandte in Rom . ber Ref. Hamb. 1841 I S. 205 f. Cl. Brodhaus, Gregor v. Heimburg. und papftliche 1861 (seicht auch nach Sybels Ztschr. VII S. 467 f.). Seine Rebe v. 6. Juli m Auszuge bei Aen. Sylv. Com. p. 92 ed. Fea und Püdert, S. 271; nach Jod. Monac. mitgetheilt von Chmel, Berichte ber Wiener Afab. 1850 S. 670. itter Reichstag. Septbr. 1446 Aen. Sylv. l. c. p. 92-96. Hist. Frid. p. 125 l. Kollar. Büdert, S. 276 ff. - 153. Aen. Sylv. ap. Koch 1. c. p. 309 seq. Die gurftens q. (Horix) Concordata nat. germ. I. 185-161. Müller, Reichstheatrum concordate. 1 f. Rayn. a. 1447 n. 4 seq. Münch, Conc. I S. 77 ff. Walter, Fontes -109. Bulla salvatoria — Const. Decet Romani Rayn. 1. c. n. 7. Phillips, .96 S. 458; III § 184. 158 S. 328 f. 677 f. Dollinger, S. 845 f. Hefele, -835. - 154. Poggio ep. XII. 3 ad Bened. Aretin. J. C. nennt Nifolaus & Ritol V. doctissimum atque optimum et cui nil desit eorum, quae in bono principe

requiruntur; ebenso ep. ad Petr. Thom. Cf. ep. XII. 4 ad Dalmat. AEp. Caes aug., ep. 1 ad Nicol. gratulat. Mai, Spic. Rom. X, I p. 225. S. Antonin. Chr. P. III tit. 22 c. 12. Sylv. de statu Europ. Francisc. Philelph. ep. ad Calixt. I Janotii Manetti, Vita Nicol. V. Murat., Scr. III, II p. 905. Georgii, Vita Nicol. ad fidem vett. mon. Rom. 1742. 4. Papencorbt, S. 482 ff. Reumont, III, S. 110—126. Gregorovius, VII S. 100—146. Rebe bes Aeneas Sylvius Koc Sanctio pragm. p. 840. Baluz., Miscell. VII. 555. Bestätigung ber Fürstenconcorbe 28. März 1447 Koch, p. 197. Chmel, Gesch. R. Friebr. Bb. II S. 414. Berhan Schisma von lungen zu Bourges und Lyon mit bem Gegenpapste Martene, Coll. VIII. 988. 994 se Bafel. D'Achery, Spic. III. 768. 770. 774. Mansi, XXXI. 188 s. Rayn. a. 1447 n. 19: 1449 n. 3-8; 1450 n. 20. Nitol. V. Bullen I. Tanto nos pacem mit boppeltem D tum 18. Jan. und 18. Juni D'Achery 1. c. p. 774. 784. Hard. IX. 1814. 183 Bull. Rom. t. IX p. 256 s. II. Ut pacis bei Hard., VII. 1307. Mansi, XXIX. 22 III. A pacis auctore bei Martene, VIII. 999. Bgl. bazu Bennettis, I, I p. 445. 41 seq. Scheeben, Periob. Blätter Bb. II S. 397-406. - Döllinger, II S. 846 Hefele, S. 837 f. 846-850. Bauer, S. 404 f. Ueber Carb. Allemand ober A man f. Ciacconi-Oldoini, II. 841 seq. Rayn. a. 1426 n. 26; 1439 n. 19 seq.; 14 n. 1 seq.; 1449 n. 7. — 155. Sylv. Comment. p. 110 ed. Fea; bazu Püdet Wiener Cons S. 811 ff. — Corp. jur. publ. academ.. Jena 1734 S. 87—114. Koch 1. c. p. N corbat. —209. 210—235. Würdtwein, Subsidia diplom. IX n. 9. Münch, Conc. I S. 88 Walter, Fontes p. 109-114. Nussi, Convent. p. 15-19. Die Gemeingiltigkeit sch voraus die Reichstagsabschiebe von 1497 § 24, 1498 § 37, 1500 Tit. 50 und die Reich hofrathsorbnung von 1654 Tit. 7 § 24. Daß bas Concordat ein todter Buchstabe bli und die Erinnerung daran erloschen war, als Würdtwein und Horix das Docume "wieber auffanden", ift eine nur aus Untenntniß ber reichen canonistischen Literatur be vorgegangene Behauptung. Man sehe Riganti, Reiffenstuel, Schmalzgrueber, Bath Engel, G. Chr. Neller, Diss. jurid. de certis S. Conc. Basil. decretis maxime hie rarchicis (Trier 1764), ja alle namhaften Canonisten. Roch (Sanctio pragm. p. 47 seq u. A. sagten, bas römische (Frankfurter) Concorbat bilbe bie Regel, bas Wiener b Ausnahme, f. auch Rante (Deutsche Gesch. I S. 37); bagegen erhoben sich mit Red bie Rechtskundigen, auch Spittler (Göttinger hift. Magazin Bb. I St. 2, Bb. I St. 1). Bgl. auch Pückert, S. 301. Ueber bas Concorbat f. Dür, Rikol. v. Cufa S. 373 f. Boigt, I S. 424 f. Döllinger, Lehrb. II S. 347 f. Hefele, S. 83 bis 846. — 156. Rayn. a. 1450 seq. Aeneas Sylv. pro coronat. Frid. III. 145 Müller, Reichstheatrum I S. 376. Pii II. Orat. ed. Mansi, I. 152. Die Wort cum germana nobilitas ex Apost. Sedis beneficio suaque diligentia et humilital imperatoriam dignitatem obtinuerit etc. sind keine "Verfälschung der Begrisse d Staatsrechts" (Gregorovius, VII S. 116 N. 1), sonbern gang ben früheren Aens rungen ber Papfte, Raiser und Reichsfürsten, überhaupt bem älteren Rechte conform. D Recht bes römischen Volkes zur Kaiserkrönung, bas auch Lor. Balla, De Constant. de nat. ap. Schard, De jurisdict. p. 774, betont, ist nur von ben romischen Republik nern und von ber Schule bes Marfilius früher im Ernste behauptet worben. Friebrid Eib Müller, I S. 382. Chmel, II S. 704 N. Ueber bie Kaiserpflichten Pogg. ad Frider. Mai, Spic. Rom. X, I p. 235. Nifol. V. Bulle Cum carissimus 16. Ri 1452 über die an Friedrich vollzogene Krönung als König der Lombardei ohne Bech trächtigung ber Rechte bes Erzbischofs von Mailanb. Das M. S. Vatic. 3618 (b Ranke, Rom. Papste III S. 227, erwähnt von Georgi, Op. cit. p. 130) rühmt Rom Freiheit, von ber nachher 1475 unter Sirtus IV. Filelso ep. 50 ap. Rosmini Vita Filelfo schrieb: Incredibilis quaedam hic (Romae) libertas est. Verschwörung Stefano Porcari Filelfo ap. Rosmini III. 168. Stephan. Infessura (§ 157) p. 1181 Platina (§ 157) p. 598 seq. Papencorbt, S. 481 ff.

ber des Senats und Bolks von Rom, 1478 Podestà von Orte), Diario di Roma, the weise sat, theilweise ital., dis 1494, das große Schmähsucht zeigt (Murat., Scr. III, I p. 1109. 1175. 1189 not.). Platina (Barthol. Sachi aus Piadena, † 1481 als Bibli thekar im Batican), Vitae Rom. Pontis. dis 1471, fortgesest von Onufrio Panvinit † 1568. Jacob Volaterran., Diar. Roman. 1474—1484 (Murat., Scr. XXIII. 86 seq.)

acob Ammanati (Carbinal von Pavia, † 1479), Comment. rer. suo temp. gestarum bri VII. (1464-1469) cum ejusd. epist. Mediol. 1506 (für biese furze Zeit sehr ichtig). Gobelini Comment. Francof. 1614. Papencorbt, S. 486 f. Gregoovius, VII S. 21. 146 ff. Reumont, III, I S. 126 ff. Döllinger, II S. 348 f. sepicapitulation von 1458 Rayn. h. s. n. 5 seq. — 158 f. Joh. Gobelinus, Com. rer. Pius II. smorab. Francof. 1614 seq. A. Campani, Vita Pii II. ap. Murat., Scr. III, II 965 seq. Hard., Conc. IX. 1389 seq. Rayn. a. 1458-1464. Döllinger, II i. 849 ff. Scharpff, Nikol. v. Cusa I S. 268 ff. Dür, Nikol. v. E. II S. 142 ff. eumont, III, I S. 129—159. Bon Prot. Schröckh, K.:G. Thl. 82 S. 280 ff. agenbach, Erinnerung an Aeneas Sylv. Basel 1840. Voigt, Enea Silv. Berl. 156 ff. 3 Bbe. Gregorovius, VII S. 156 ff. Pius II. Const. Exsecrabilis Bull. om. I. 369. Gobelin. ap. Hard., IX. 1441. Bull. Rom. ed. Taur. V. 149 s. Es tten unter Calirt III. ber Clerus von Rouen und die Universität Paris gegen die Erbung des Zehnten zum Türkenkriege appellirt (Rayn. a. 1458 n. 55), bann unter ius II. Herzog Sigismund v. Desterreich, ber 1460 gebannt, und Erzbischof Diether v. lain, ber 1461 abgesetzt marb (ib. a. 1460 n. 23; 1461 n. 16. 21). Gregor von einburg war damals ber Hauptvertreter solcher Appellationen in mehreren Streitschriften Dar, II S. 203 f.), in benen er sich auch auf bie früheren Ansichten bes Nikolaus von usa und bes Aeneas Sylvius berief. Die Constitution Pius' II. behnte nachher Ju-18 II. 1. Juli 1509, Const. Suspecta Bull. Taur. V. 479-461, noch weiter aus. wast. In minoribus agentes an Rector und Universität Coln, 26. April 1463 Bull. sur. V. p. 173-180. Rayn. a. 1463 n. 114. Du Plessis d'Argentré, I, II p. 255. gl. Bauer in ben Laacher Stimmen 1872 S. 8 S. 119 ff. Bertreter ber Basler kunbfate war Jacob von Jüterbogt, geb. 1881, 40 Jahre lang Ciftercienser, bann Carmujer, † 1465 in Erfurt, de septem statibus Ecclesiae. Ullmann, Reformat. v. b. cf. I S. 280 ff. Rellner in ber Tub. theol. Quartalschr. 1866. III. — Conft. gegen t Jrrthümer des Zaninus de Solcia Rayn. a. 1459 n. 30. 31. Du Plessis d'Arg., c. p. 258 s. Ueber ben Streit betr. des Blutes Christi 1464 Const. 11. Ineffabilis ull. Rom. I p. 380. Faber, Das toftbare Blut. Regensb. 1860 S. 38. 363. Du lessis d'Arg. I, I p. 372. Denzinger, Enchir. p. 217 n. LXXVI. Die Pariser Unirstät berieth 1448 barüber, an aliqua pars sanguinis Christi, qui in passione effuset, in terris remanserit, postquam Dominus ad vitam se revocavit, Du Plessis, II p. 250. Schon 1351 hatten bie Dominicaner bie Behauptung eines Franciscaners: nguinem Christi in passione diffusum separatum fuisse interim a divina Verbi broona, für häretisch erklärt und Wiberruf erzwungen ib. I, I p. 872 ex Eymerici irect. f. 262. heinemann, Aeneas Sylv. als Prediger eines Kreuzzuges gegen die uten. Bernburg 1855. Pius II. ep. 396 al. 410 Illustri Mahometi principi Turrum timorem divini nominis et amorem. Opp. p. 872. Rayn. a. 1461 n. 44 seq. kol. Cusan., De cribratione Alcorani Opp. p. 879 seq. Dür, Nifol. von Cusa S. 165—182. Gegen die pragmat. Sanction der Franzosen D'Achery, Spic. III. 10. Bossuet, Defens. decl. L. X c. 28. Bull. Rom. t. IX p. 226 ed. Lux. Subig XI. an ben Papst 1461 Hard. IX. 1640. Rayn. a. 1461 n. 118. Roscovány, on. I. p. 113-114 n. 144. Epist. Aeneae Sylv. ep. 402 ed. vet. Norimb. 1486. gl. Bauer a. a. D. S. 121—125. — 160. Jacob. Card. Comment. cit. (§ 157). Paul II. obelin. Comment. cit. (ib.). Cannese, Pauli II. vita praemissis ejus vindiciis adv. atinam aliosque obtrectatores ed. Quirini. Rom. 1740. 4. Casp. Veronensis, De st. Pauli II. ap. Murat., III, II p 1025. Rayn. a. 1464 n. 52 seq. Papen= rbt, S. 488. 515 ff. Pauli II. Const. Cum in omnibus 1465 Bull. Rom. III, III 118. Const. Ambitiosae 1468 c. un. III. 4 in X vagg. com. Bgl. Phillips, jrb. b. R.=R. S. 779 f. I. A. Die Statuta urbis wurden am 10. Juni 1469 pro= ilgirt, 1471 gebruckt. Ueber bie Abbreviatoren, bie unter Johannes XXII (c. 4 de et. I. 3 in X vagg. com.) genannt werben und unter Pius II. 70 waren, s. Phil->8, R.=R. VI § 302 S. 394 ff. Wieberherstellung berselben burch Sixtus IV. Const. Divina asterna Bull. Rom. V. 251. Friedrich III. in Rom Narratio de Frid. Imp. fect. ap. Freher, R. Germ. Scr. ed. Struve, III. 19. Jacob. Card. Comment. L. I. Natal. Alex., Saec. XV c. 10 a. 2. Ueber ben Repotismus f. ben Abt (späteren chinal) Sfonbrati, Nepotismus theologice expensus. Ueber bie Akabemie bes Pomponio Leto Platina l. c. Tiraboschi, Storia della letter. ital. VI, I, 315. 93 seq.

Rossi, Roma sotter. I p. 8 seq. Kraus, Roma sotter. S. 2 f. Papencorbt S. 513 f. Reumont, III, I S. 340 ff. Bon ber Bertommenheit bes Abels zeugt bie von Marcanton Altieri 1517 auf bem Capitol gehaltene Rebe Le nuptiali di M. A. Al-Sirtus IV. tieri pubblicati da Enrico Narducci. Roma 1878 p. XVI. — 161. Vita Sixti IV. Murat., III, II p. 1052 seq. (wahrich. von Platina). Wadding., Ann. min. t. XIII p. 345. 463. Rayn. a. 1471 seq. Papencorbt, S. 488 ff. 517 f. Reumont, III, I S. 161 ff. Gregorovius, VII S. 282 ff. Rante, Rom. Bapfte I S. 45 ff. Sixti IV., Opp. ed. Rom. 1470 seq. Norimb. 1473; barunter: De sanguine Christi, de futuris contingentibus, Com. de potentia Dei, de conceptione B. V. M., contra errores cujusdam Carmelitae Bononiensis, qui affirmabat Deum sua omnipotentia damnatum hominem salvare non posse. Ueber seine von Petrus be Romanis ju Rom 1843 ebirten Briefe Archivio storico italiano Append. t. VI p. 4. 12. Ueber Petrus v. Osma Sixt. Const. Licet ea 9. Aug. 1478. Denzinger, Enchir. p. 217 seq. a. LXXVII. Bgl. Du Plessis d'Arg., I, II p. 298-302. Gonzalez, De infallibilit. p. 471. 580. Petav., De la pénitence publique. Par. 1645 p. 758. — Giaciste Nicolai, Vita storica di S. Giacomo della Marca de' Minori. Bologna 1876. Colo Maria di Feltre M. O. Compendio storico della vita di S. Giac. della Mara. Sein Repetis. Venez. 1876. — 162. Beugnisse bei Ludov. Siena, Storia della città di Sinigaglia L. III p. 158-162. Card. Ammanat. Pap. ep. 475 v. 30. Juli 1473; ep. 476 ven 25. Aug. 1473. Nicol. Ep. Modrus. ap. Ciaccon. in Sixto IV. Corio, Hist. Milanese P. VI. Nicol. Crucigeri Panegyr. in Cod. 1768. Reg. Suev. Vat. Renazzi, Storia dell' Univ. Romana t. I p. 237 seq. u. A. in ber Civiltà cattolica 1868 Ser. VII vol. I p/ 142-153. 394-410 (mit besonderer Rudficht auf die Berlaumbungen ba Florentiner, ber Benetianer und bes Infessura, + 1494, bessen Diarium urbis Romae auch nach Gregorovius VII S. 272 von Uebertreibungen nicht frei ist) p. 666-683 (Uber bie Neffen bes Papstes), vol. 2 p. 398-407. 654-667; vol. 3 p. 408 seq. 690 seq. Streit mit (über Carb. Pietro Riario). — 163. Expostulatio Florentinorum in Pont. Sixt. IV. Florens. ad Caes. Frid. III. Aug. Baluz., Miscell. cum additam. J. D. Mansi, t. I p. 505 -508. 515. Gentile, Florentina Synodus ap. Fabroni, Vita Laur. Medic. t IL Doc. Roscoe, Vita di Lor. de' Medici. Pisa 1789 t. II. Append. n. XII. Raya. a. 1478 n. 5 seq. Döllinger, II S. 354 f. E. Frant, Sirtus IV. u. bie Republik Florenz. Regensb. 1880. Mehrmals warb unter Sixtus IV. ber Gebanke rege, ein Concil gegen ihn zu versammeln; 1478 erwähnt eine Inftruction an papftliche Gesanbte einen folden Bersuch (Rante, Rom. Bapfte III S. 228 f.); spater machte Erzbischof Anbreas von Rwin einen solchen, jedoch nicht so ganz aus geiftlichen Motiven, wie es 3. v. Müller (Schweiger Gesch. V S. 286) barftellt (Rante, a. a. D.). Ueber letteren und sein Auftreten in Bafel J. H. Hottinger, H. E. Saec. XV p. 408 seq. J. Burdhardt, Erzb. Andreas v. Krain u. k. lette Concilsversuch in Basel (Mittheil. b. hift. Gesellich. in Basel R. F. 1852). Gieselet, R.=G. II Abth. 4 S. 152 ff. ed. 1885. Diese Sache bebarf noch sehr ber Sichtung. 164. Jacob. Volaterr. Infessura (oben § 157) Rayn. a. 1483. 1484. Dollinger, I Streit mit

Innocena VIII.

Benedig und S. 355. Papencorbt, S. 489-491. Gregorovius, VII S. 240 ff. Reumont, b. Colonna's. III, I S. 181 f. — 165. Rayn. a. 1484 n. 28 seq. Diario rom. ap. Murat., III, I p. 1070 seq. (1481-1492). Franc. Carpesani Comment. suor. tempor. (1470-1526). Martene, Coll. V. 1175 soq. Zu ben Quellen gehört auch für die Zeit von 1484—1508 bas Diarium bes Burfarb von Strafburg († 1506), ber sich als hochft schmit suchtig zeigt unb von Paris (Paribes) Graffi, gleich ihm papftl. Ceremoniar, als über bie Magen roh, ber Trunkenheit und ber Berläumbung ergeben geschilbert wirb (Civilia cattol. 19. apr. 1856 n. 146 p. 218-216. Würzb. tath. Wochenschr. 24. Mai 1856 S. 319 ff. Gams, in Möhlers R.: G. II S. 522 f.). Rayn. a. 1484 n. 28 29. und sonst hatte es benütt; Leibnit gab einen Theil als Specimen hist. arcanse. Hannov. 1696. 4 heraus, bann Eccarb, Corp. hist. med. aevi. Lips. 1723 t. II mit Fil ichungen; barauf ebirte es ber liberale Staliener Achille Gennarelli (Joh. Burchardi Argentin. Diarium Innoc. VIII., Alex. VI., Pii III. et Julii II. tempora complet-Flor. 1854, wirklich ausgegeben 1856), in einem von ben bekannten Citationes abweichenben, nicht ganz unverbächtigen Texte vollständig. Bgl. noch Vilardi, Vits d'Innoc. VIII. Venez. 1618. Pallat., Gest. Rom. Pont. III. 685 seq. Ciaccomi,

Vitae et gest. Rom. Pont. III. 59 seq. Papencordt, S. 492. Reumont, III, I 5. 187-198. Gregorovius, VII S. 275 ff. Döllinger, II S. 856 f. -Const. Non debet reprehensibile 1487 Bull. ed. Taur. V. 330. Const. 9 Apprime u devotionis 1485 ib. p. 320. Const. 16 Finem litibus 1488 ib. p. 339. Const. 8 177. Gegen Fälscher Bzov. a. 1490 Nota in Natal. Alex., Saec. XV c. 1 a. 10 .XVII p. 49. Gegen bas Placet in Portugal Roscovány, Monum. I p. 117 s. Gegen k Türlen Rayn. a. 1484 n. 60 seq.; 1485 n. 1 seq.; 1486 n. 60; 1488 n. 10 seq. begen die husitischen Lehren ib. a. 1488 n. 58. Daß Innocenz den Norwegern erlaubt ste, ohne Bein zu consecriren (Volaterr.), beutete Bellarm. de Rom. Pont. IV. 14 so, r habe bloß in einer Species zu consecriren erlaubt wegen bes Nothfalls, bezweifelte jeboch ke Angabe, bie Andere gerabezu bestreiten. Natal. Alex. 1. c. c. 10 art. 10 t. XVII p. 49.

166. Raphael Volaterr. Anthropol. L. XXII: In Alexandro, ut de Hannibale Alexander VI. Livius scribit, aequabant vitia virtutes. Inerat namque ingenium etc. Cf. Natal. tlex. l. c. c. 1 a. 11 p. 50 soq. Eine nach ber Wahl Alexanders gesetzte Inschrift autete: Caesare magna fuit, nunc Roma est maxima: Sextus regnat Alexander; lle vir, iste Deus. Aber eine andere sagte: Sextus Tarquinius, sextus Nero, sextus tipse; semper sub Sexto perdita Roma fuit. Döllinger, II S. 357 ff. Reunont, III, I, bes. S. 204 ff. 247. Gregorovius, VII S. 307. 402 ff. Die Beruge, die Kinder Alexanders VI. einer früheren Zeit vor seinem Carbinalate (1456) apmeisen, wie sie noch Ollivier O. Pr. (Le Pape Alex. VI. et les Borgia vol. I. Par. 1870) unternahm, sind völlig mißlungen. S. Matagne, S. J., Revue des quesions histor. Avril. 1871. Janv. 1872. Cittadella, Saggio d'albero genealogico e li memorie sulla famiglia Borgia. Tor. 1872. Civiltà cattol. VIII. 9 quad. 546 1878 p. 718-732. Cafar Borgia, Herzog v. Balentinois, starb 12. März 1507, 34 sthre alt, war also 1473 geboren. Etwas jünger war Johann, zweiter Herzog v. Can-Ma, ermorbet 1497; Lucretia, Herzogin von Ferrara, starb 1519, 41 Jahre alt, war so= uch 1478 geboren; Gioffrebo 1481 c., Johannes sogar erft, als Alexander bereits Papst var. Gregorovius, VII S. 318. Reumont im Bonner theol. Liter.=Bl. 1870 5. 686 ff. Noch weniger sind die Bersuche (z. B. bei Gröne, Papstgesch. II S. 294 ff.) plibar, aus Lucretia Borgia eine Nichte, aus bem Herzog Johann von Canbia und Caa Reffen Alexanders zu machen; biefer erkannte sie selbst als Kinder an. Reumont, kich. b. St. Rom III, I S. 204 und sonst. Dagegen ist Alexanders incestuoser Umgang mit Lucretia und beren stets sittenloser Wandel in das Reich ber Mährchen zu verweisen. keumont a. a. D. S. 206 und in bem Referate über Gilbert, Lucretia Borgia, eutsch von Steger, Leipzig 1870, im Bonner Lit. Bl. j. J. S. 475 ff. Vielen Anklagen rgen Alexander, die aus Burkard, Jovius, Pontanus, Sannazar und Guicciardini ge= Hoft sind, traten Rayn. a. 1492 seq., Roscoe (Leben und Regierung Leos X. A. d. high von Glaser. Wien 1818 Thl. I Cap. 3-6), Capefigue (L'église pendant les vatre derniers siècles t. I p. 41-46), Chantrel (Le Pape Alex. VI. éd. II. 'ar. 1864) nicht ohne Erfolg entgegen. — 167. Ueber bie Länder bes Cafar Borgia u. er Söhne Lucretia's f. Gregorovius, VII S. 156. Reumont, III, I S. 238 kelation bes venet. Gesandten Polo Capello in Rom v. 1500 aus bem Wiener Archiv tante, Rom. Papfte III S. 229 f. Reue Aleranbers Rayn. a. 1497 n. 1 seq. Ueber tine Absicht, in einer großen Bulle die Resorm der ganzen Curie durchzuführen, s. Luw. Gomes, Compend. perquam breve utriusque Signaturae im Com. c. in judiiales regulas Cancellar. Lugd. 1575 seq. fol. 150 seq. Phillips, R.R. VI S. 501. Jugercensur Rayn. a. 1501 n. 36 seq. Im Uebrigen s. Guicciardini, L. I seq. Phil. omin., † 1509, Hist. Ludov. XI. et Car. VIII. Franc. Carpesan. l. c. Domen. erri, Borgia ossia Aless. VI. Papa. Tor. 1858. Reumont, B. Gesch. Ferrante's Reapel in Spbels hift. Ztichr. 1873 S. 824 ff. Gregorovius, Lucretia Borgia tuttg. 1874. — 168. Gine Hauptquelle für S. ist 1) P. Pacifico Burlamachi O. Pr., Savonarola. r noch seine Predigten gehört und seine Freunde gekannt hat: Vita di Fr. Girol. Sav. ucca 1764 (querst bei Mansi, Addit. ad Baluz., Miscell. 1729); bann 2) J. Fr. Pici, ita Hier. Sav. ed. 1530 (Batesii, Vit. select. aliquot virorum. Lond. 1681. Goldt, Mon. S. imp. I. 884-892. Quetif, Vita, Par. 1674 II. 125); 3) ber Domini= ner Serafino Razzi, ber 1) und 2) benütte; bazu auch die Giornate, Apologie bes

Lorenzo Bioli, die Billari wieber auffand; 4) Marco della Casa O. Pr., Vita M. S. i ber Bibliothek von S. Marco in Florenz; 5) eine anbere Vita M.S. in ber Magli bachiani bas. 6) Placibo Cinozzi O. Pr. — Ueber ihn Touron, Hist. des homme illustres de l'ordre de S. Dominique t. III p. 571 seq. Nach der Schrift des Jesuit Rastrelli (Gen. 1781) erschien die sehr tüchtige Biographie des Dominicaners Bursan (Livorno 1782) und gleichzeitig zu Florenz von seinem Orbensgenossen Bartoli bie Iste ria dell' arcivescovo S. Antonino coll' apologia di Fra Girol. Sav. Mehreres siefer Giacomo Nardi, Storia della città di Firenze L. II p. 110. 121 seq. ed. Fir. 181 —1841. Vincenzo Marchese O. Pr. gab im Archivio storico italiano 1850 t. VI disp. 36 append. n. 25 unebirte Briefe Savonarolas und andere Documente p. 75—201 bann handelte er über ihn aussührlich in der Storia del convento di S. Marco. Fi 1851. 1855. Ein gründliches und reichhaltiges Werk lieferte der liberale Historiker Pa quale Villari, La storia di Girol. Sav. e dei suoi tempi narrata con l'aiuto d nuovi documenti. Fir. 1859—1861 (beutsch von Mor. Berbuschet, 2 Bbe. Leipzi 1868. Vgl. Schwab im Bonner theol. Lit.-Vl. 1869 S. 895 ff.). P. Em. Ceslas. Bayom O. Pr. (Étude sur Jérôme Savon. Paris 1879) ist zu sehr Panegyriker. Auch viele Pu testanten beschäftigten sich nach ber Abhandlung de Hier. Sav. Dom. im Theatrum his de virtut. et vitiis illustr. vir. et fem. auct. A. Maria Gratiano. Francof. 168 mit dem berühmten Prediger; so J. M. Schrödh, Lebensbeschreibungen berühmter Ge lehrten Thl. I S. 28; Rubelbach, Hier. Sav. und seine Zeit. Hamb. 1835, der ih als Vorläufer des Protestantismus darstellte; B. Meier, hier. Sav. aus großentheil handschriftl. Quellen. Berl. 1836, ber zwar weniger befangen war, aber boch Sav. Ju sammenhang mit ber Reformation nicht aufgeben wollte (vgl. Bonner Ztschr. H. ? S. 127-151); Böhringer (bie driftl. Kirche und ihre Zeugen Bb. II Abth. 4 h. S. 962); Burtharb, Hase, N. Lenau u. A. Als bann Sav. auf bem Luthermonu mente zu Worms als Vorläufer bes Reformators paradiren mußte, erschienen von tathol Seite 1868 die Schriften: das Luthermonument zu Worms im Lichte ber Wahrhei (Mainz. S. bas. S. 51-76), und von Rouard be Carb O. Pr., Hier. Sav. und be Lutherbenkmal in Worms (Berlin). Bgl. noch A. F. Rio, De l'art chrét. Nouv. édit Par. 1861—1867 vol. IV. Perrens, Jér. Sav. éd. I. Par. 1851 éd. III. 1859. 80 ben Schriften Sav. haben wir bie zu Benebig 1545. 8 gebruckten Prebigten, die modtatio pia zu Ps. 31. 32 (von Luther 1523 ebirt), das Compendium revelationum 1498 de simplicitate christ. Flor. 1496, de veritate prophetica dial. 1497, bas Sauptwa Triumphus Crucis s. veritas religionis. Flor. 1461, vom Verfasser selbst in's Ita übertragen und noch 1497 gebruckt. Hier heißt es L. IV c. 6: Qui ab unitate Ron Ecclesiae dissentit, procul dubio per devia aberrans a Christo recedit. Einzelt ascet. Schriften S. ebirten fortwährend Protestanten, so Rapp, Die erwecklichen Schri ten bes Mart. Hier. Sav. Stuttg. 1839. Ueber die von Katholiken ihm erwiesene Be thrung S. Bened. XIV., De servor. Dei beatif. et canon. L. III c. 25 n. 17. Op Bettere III. 383-385 ed. Rom. — 169. Responsio Facult. theol. Paris. ad regem christis Opposition nissimum 11. Jan. 1497 und decret. Facult. ejusd. 1. April 1502. Du Plessis d'Al Alexanders gentré, I, II p. 335. 336. 346. Ueber Alex. Tob gibt Rayn. a. 1508 bas Diarium b Arztes, worin genau seine langsam schleichenbe Rrankheit und sein Empfang ber Ster sacramente beschrieben ift. Gegen bie Nachricht, er sei an bem einem Carbinal bestimmter aber aus Bersehen ihm gereichten Gifte gestorben (so ber Successo de la morte di ] Alessandro M. S. V. Bb. ber Chronit bes Sanuto bei Rante, R. P. III S. 281 ff sprechen auch die Briefe bes Beltrando Costabile, Gesandten Ferrara's in Rom, und be Nicol. Boncane bei Aleff. Sarbi Murat., Annali d'Italia a. 1503. Audin, Leo X. t.

Tob.

ch. 9. Roscoe, Leo X. t. I c. 6 § 16. 170. Paris de Grassis, Diarium Curiae Rom. 1504-1522 bet Hoffmann, Col Bine III. und Sulius II. lectio nova script, et monum. t. I. Rayn. a. 1503 seq. Lettres du roi Louis X et du Card. d'Amboise. Bruxell. 1712. 4 voll. Hadrianus Castellens, Itinerariu Julii (Ciacconi, Vit. Rom. Pont. Lugd. 1663 t. II.). Döllinger, Lehtb. II S. 860 f Rirche und Rirchen S. 521. Der venetianische Gesandte Polo Capello sagt in einer R lation von 1510 über Julius: è sapientissimo e niun pol intrinsechamente con lui e si conseja (consiglia) con pochi, imo con niuno; Triviran lobi scin cinsades Eden beibe schlagen ben papstlichen Schat sehr hoch an (Rante, R. P. III S. 283 f.). Se

bestlan de Branca de' Felini erzählt in seinem Diario (April 1494—1513): Non lo see mai Papa quello che ha fatto Papa Giulio (M.S. Barber. bei Rante a. a. D. 6. 236 f.). Bgl. aud Pallavic., Hist. Conc. Trid. L. I c. 1. — Gilberti Epigramma in Jul. II.: In Gallum, ut fama est, bellum gesturus acerbum armatam educit Julus urbe manum, Accinctus gladio claves in Tibridis amnem projicit et saevus talia verba facit: Quum Petri nihil efficiant ad praelia claves, auxilio Pauli forsitan ensis erit. Dazu Julius exclusus von Ulrich von Hutten ober Erasmus Pasquill. t. II. Eleutheropoli (Basel) 1544 p. 428 seq. — 171. Ueber bie papstlichen Streit mit Rechte auf Mobena, Parma, Reggio Analecta juris pontif. 1867 p. 1048 seq. 1083 Benedig. seq. M. Schr. Kathol. Kirche S. 243 ff. Liga von Cambray Dubos, Hist. de la ligue faite à Cambray. La Haye 1710 t. 2. Leo, Gesch. Italiens V S. 217 ff. Uder ben Titel in Romanorum imperatorem electus (im Gegensate zu coronatus) Reyn. a. 1530. 1538. Maximilians Schreiben bei Datt, de pace publica L. III c. 7 a. 30. Bersammlung des franzos. Clerus zu Tours 1510 Preuves des libertés de l'ég-Constict mit me gallic. II p. 770. Du Plessis d'Argentré, I, II p. 349. Natal. Alex., Saec. Frantreich. XV. XVI. diss. XI a. 3 n. 1. 2 t. XVIII p. 646 seq. Hard., Conc. IX. 1557. Erbwig XII. soll sogar eine Denkmunze gegen ben Papst mit ber Umschrift haben rigen laffen: Perdam Babylonis nomen (Thuan., Hist. sui temp. I p. 31 ed. Francol. 1614). — 172. Acta Conciliabuli Pisani (gebruckt als Concilium. Paris 1612. 4) 3weites Bis iti Hard., IX. 1559 seq. Cf. Richer, Hist. Conc. L. IV c. 2. 3. Natal. Alex. 1. c. faner Concil. n. 3 seq. p. 648 seq. Dollinger, Lehrb. II S. 364 f. Card. Jacobatius de Conclio (bei Roccaberti t. IX. ed. Romae 1698 seq.), bef. L. VII art. 1 n. 127 p. 292. Cajetanus O. Pr., De auctoritate Papae et Concilii ap. Roccaberti, Bibl. max. Pontil t. XIX. Syn. Pisana ad Univ. Paris. Du Plessis d'Arg., I, II p. 352 s. Jacob. Almainus, De auctorit. Eccl. s. de potest. eccles. et laica Append. Opp. Gerson II. 1070. Joh. Major, De auct. Concil. sup. Pap. ib. p. 1114. Philippi Decii, Conellium in Opp. Decii. Cf. Natal. Alex. 1. c. p. 649. 650. (Hier heißt es n. 4: Pisanus ille conventus generalis vel legitimi Concilii nomen obtinere non potuit.) Bossuet, Defens. declar. P. H L. VI c. 22 p. 530 seq. Append. L. I c. 8 t H p. 21 seq. Bauer in ben Laacher Stimmen 1872 h. 9 S. 223—225. 174. Hard., IX. 1561—1856. Natal. Alex. 1. c. a. 5 p. 654 seq. Dollinger, Fünftes Later

I S. 365 ff. Bauer, S. 226-228. Ueber bie Papstgebanken bes R. Mar. f. Afch: rans Concil. Sach in Dieringers tathol. Ztichr. 1845. Albert Jäger, Ueber R. Mar. Berhältniß pm Papstthume. Wien 1854. — 175. Ueber Leo X. berichtet Marin Zorsi, venet. Ge-Fortsehung fendter in Rom, 17. Marz 1517, ber Papst sei auf die Erhebung seines Hauses bebacht, unter Leo X. plehrt, Renner ber Musit und bes Gesangs, sehr freigebig (Rante 1. c. S. 238—285). Pallavic., Hist. Conc. Trid. L. I c. 2 n. 1-7 gibt ein in vielen Studen richtiges, in manchen aber boch zu hartes Urtheil. Bgl. Aubin, Gesch. bes Papstes Leo X. Aus d. Franzos. von Burg. Augst. 1845. 2 Bbe. Roscoe, Leben und Pontificat Leo' X. deutsch v. Glaser. Wien 1818. Döllinger, II S. 368 f. Ranke, R. P. 18. 16.71 ff. Leo X. Const. Pastoralis 5 a. 1513 Bull. ed. Taur. V. 571. Reform ber Curie Phillips, VI § 309 S. 478. — 176. Bulle über bie Montes pietatis Hard., IX. 1778. Büchercensur Du Plessis d'Arg., I, II p. 358. Const. Primitiva Ecclesia Hard. l. c. p. 1810. 1870. Const. Pastor aeternus, 19. Dec. 1516, ib. p. 1826. Lib. sept. Decret. c. 1 de Conc. III. 7. Bull. Rom. III, III p. 430 seq. Der Erklärung über die Bulle Unam sanctam schließt sich auch Natal. Alex., Saec. XIV. 1. c. diss. IX a. 7 n. 3 p. 350, an. Bossuet, Def. decl. P. II L. VI c. 18 p. 522 tröftet sich nur bamit, baß bie pragmatische Sanction nicht als häretisch verworfen worden sei. Französ. Concordat bei Hard., IX. 1809. 1867—1890 in 45 Titeln; in anderer Reihenfolge bei Richard, Analyse des Conciles II. 852; nach Jean Doujat († 1688) Juris eccles. specimen in 25 Titeln u. A. Münch, Conc. I S. 220—255. Nussi, Convent. p. 20 -85. Ueber bie Opposition gegen bas Concorbat, bes. Seitens ber Parlamente und ber Universität Münch, II S. 255-323. Du Plessis d'Arg., I, II p. 357. Antwort bes Kunzlers Duprat an bas Parlament Hist. de l'église gall. XXII. 69 seq. Fleury, H.E. L. 125 n. 64. K. Patent vom 13. Mai 1517 Hard. 1. c. p. 1883 tit. 38. Richard 1. c. II. 839 tit. 16. Rebuffe, Tract. Concord. cum comment. Par. 1589 in Praxis beneficiorum. Lugd. 1586 p. 784 seq. Protest des Parlaments 22. 24. März

1518 Durand de Maillane, Dict. IV. 68. Instructiones nomine christianissimi principis Münch, I S. 323-336. Bgl. Richer, Hist. Conc. L. IV. P. II c. 4. De Marca, De Conc. L. IV c. 19 § 2 L. VI; c. 9 § 13. Bauer, S. 234—240. Das Concer bat vertheibigt auch Natal. Alex. 1. c. diss. XI a. 6 p. 658—669; auch Du Plessis d'Arg., I, II p. 357, sieht es als nüplich an. In Rom waren viele Carbinale bamit unzufrieben. Näheres gibt Rigant., Com. in Reg. Cancell. II § 1 n. 80 seq. LI p. 220 seq. Ueber ben ökumen. Charakter bes V. Lateranconcils s. Bennettis, I p. 494 seq. Schmalzgrueber, Jus eccles. Diss. procem. § 8 n. 341. Phillips, R.R. IV § 196 S. 463. Hefele, Conc. I S. 57 I. A. (S. 68 II. A.). Bauer, S. 230-232. - 177. Bal. Möhler=Gams, III S. 8.

Rirde und gemeinen.

feiten.

178. Joh. de Parisiis, De potest. regia et papali Goldast, Monarch. II. 108 Staat im Alls seq. Occam dial. ib. p. 186. Gegen bas Bilb von ben zwei Schwertern Joh. Paris. c. 20. Dante, De monarch. III p. 275 ed. Schard., Marsil. Patav. Def. pac. P. I c. 28. Goldast, II. 299. Occam 8 quaest. q. 2 c. 12 (ib. p. 344). Somnium Viridarii (Songe du vergier, c. 1382 verfaßt) c. 63 (ib. I p. 80). Bgl. Friedberg, De fin. reg. judic. p. 46-49. M. Sor. Kath. K. S. 382 ff. Gegen bas Bilb von Some u. Monb Somn. Virid. 1. c. p. 88. Joh. de Par. Occam 1. c. Friebberg S. 38-40. M. angef. Schr. S. 377 ff. Die inbirecte Gewalt ber Kirche ift anerkannt Somn. Virid. Goldast, I. 59 seq. Gerson Sermo coram rege Fr. nomine Univ. Par. pro pace Eccl. et un. Graec. (1409) de potest. eccl. Consid. XII. Opp. II. 147. 246 seq. Schwab, S. 261. 784 f. Joh. Major in L. IV d. 24 arg. 4 d. 44 q. 8. M. anga Schr. S. 409. 485. 452. Carb. Zean be Cominges im Consistor. 1384. Balus., Vit. Pap. Aven. I. 754. Das. II p. 128 bie Erklärung bes Peter von Aragonien an We mens VI. v. 1344. Gegen Statuten und Berträge zur Beschränkung ber Kirche Conc weltl. Obrigs v. Cöln 1810 c. 1, Trier h. a. c. 60. 61, Bergamo 1811 c. 27, Magdeburg 1815 c. 20, Avignon 1326 c. 36. 50, Pabua 1350 c. 11, Angers 1365 c. 29 u. sonst. Conc. Const. Sess. XIX. Hefele, VII S. 237. Gegen Gefangennahme und Mißhandlung vok Clerikern Conc. Coln 1810 c. 2, Trier h. a. c. 1. 2. 5, Ravenna 1811 c. 26, Bergam h. a. c. 12. 13, Vienne c. 17. 18 (Clem. c. 1. 2 V. 8), Magbeburg 1315 c. 1. 5-7, Paris h. a. c. 1, Avignon 1826 c. 14 u. s. f. Gegen Plünberung bes Rirchengutes Avignon cit., Angers 1865, Lavaur 1868, Salzburg 1886 c. 9 u. s. f. Guill. Durand. jun. de Concil. gen. celebrand. modo P. II tit. 70 ed. Lugd. 1531 f. 46: Saeculares potestates quasi per alluvionem frustatim ad se omnia trahunt. Et sicut frustatim lupus agnum comedit, ita et per ipsos jurisdictio ecclesiastica quodam modo devoratur; quidquid ad eccles. jurisdictionem, potissime temporalia, pertinet, sibi competere putantes. Et pauci sunt casus ad Ecclesiam pertinentes, in quibus directe vel indirecte per eos eccles. jurisdictio non turbetur in diversis mundi partibus, nec jam constituta remedia proficere possunt, sicut experientia docet. Utber bit 💝 setzung ber Bisthumer schreibt Eugen IV. (Rayn. a. 1440 n. 2): Supplicant nobis reges Franciae, Angliae et Hispaniae ceterique pro praelatorum promotionibus nobisque commendant, quos utiles et idoneos credunt. Nos exaudimus, quantum cum Domino possumus et honore nostro, preces corum. Ubi vero aliter videtur nobis pro commodo et bono regimine ecclesiarum, reges et principes acquiescunt. — Martin. V. Const. Quoad antidota, 30. April 1418. Bull. Rom. ed. Luxemb. I. 294. Zaccaris, Antisebron. vindicat. L. XI c. 2 n. 4. M. anges. Schr. S. 819.

Frankreich.

179. Conferenzen unter Philipp VI. Rayn. a. 1329 n. 75 seq. Mansi, XXV. 883 seg. Phillips, R.-R. III S. 269 ff. Hefele, VI S. 549 ff. M. angef. Son. S. 331 f. Klagen ber Synoben Conc. v. Notre Dame du Pré bei Rouen 1813 c. 4 —8, Marciac 1326 c. 52, Noyon 1344 c. 1. 2. 5. 6, Paris 1347 c. 1, St. Tiberi in ber Diöcese Agbe 1389 c. 3. 5, Angers 1448 Hard., IX. 1351. Thomassin. II, III c. 110 n. 10; 113 n. 4. Clemens VI. über ben Ausschluß ber Nichtfranzosen von geiß lichen Stellen Rayn. a. 1346 n. 39. Rigant. in Reg. XVII. Cancell. n. 123 seq. t. II p. 236. Den appel comme d'abus leitet Bluntschli von Peter be Cugnières her, Friedberg l. c. S. 152 N. 4 vom J. 1385, Affre, De l'appel comme d'abus P. 1845 p. 68-78 vom J. 1438. Bgl. Pey, L'autorité des deux puissances III. 258. Zaccaria, Antisebr. vindic. Diss. XII c. 3 n. 3. Bauer, Laacher Monatsschr. 1872 II S. 540. — 180. Papius, B. Gesch. bes Placet (Archiv f. tath. R.-R. 1867 Bb. 18

6. 170 ff.). Phillips, R.M. III § 185 S. 852 f. Thomassin. II, I c. 44 n. 4 seq.; c. 49 n. 6. 7; c. 32 n. 7. 10; L. II c. 33 n. 5. Spondan., a. 1472 n. 6. Guimer in Gloss. ad Pragmat. Sanct. ap. Van Espen, Jus ecc. univ. P. II tit. 23 c. 5 1. 2. Rigant. in Reg. Cancell. IX. P. II n. 7. 8 t. II p. 129. Sübler, Die Confanger Reform S. 289 ff. 809 ff. Ueber bie Parlamentswillfür Friedberg in Dov's 3467. f. R.-R. Bb. 8 S. 85. 87 ff. — 181. Lubwig XI. 1462 Aeneas Sylv. ep. 387. 888; 1476. Natal. Alex., t. XVII p. 520 seq. c. 11 a. 8. Sirtus IV. c. 1 Ad uniestalis I. 9 de treuga et pace in X vagg. com. Dazu Rigant. in Reg. Canc. Rubic. c. 1 § 1 n. 14—28; Reg. IX. P. I. princ. P. II § 1. Fünftes Lateranconcil Herd., IX. 1776. Thomassin. II, III c. 112 n. 12. Concordat v. 1516 Vidaillan, Hist. des conseils du Roi. Par. 1856 I. 412: L'ordre religieux lui était désormais sumis comme l'ordre politique; la royauté devenait de suzeraine — omnipotente (beg noch — für jene Zeit — übertrieben).

182 f. Rayn. a. 1838 n. 51; 1851 n. 21 seq.; 1353 n. 16; 1354 n. 20 seq.; Spanien. 1365 n. 29 seq.; 1356 n. 38. 40; 1357 n. 9; 1359 n. 2; 1361 n. 6 etc. Mariana, De reb. Hispan. L. XVI c. 5 seq. Baluz., Vit. Pap. Aven. I. 204. Hist. Rom. figm. ap. Murat., Ant. Ital. III. 320 seq. Ferreras, Hist. gen. d'Espagne trad. de M. d'Hermilly, t. V p. 144 ss. 153 seq. Garibay, Compendio hist. de las chronicas de todos los regnos de España. 1628. II p. 16 seq. Christophe, II S. 176. 281 ff. Synoben bei Hefele, VI S. 560. 562 f. 564. 594. 832. Wiberstand gegen We Curie Thomassin. II, I c. 44 n. 35. Rigant. in Reg. Canc. t. I Reg. I § 1 n. 14. **Echanblungen bes Carb. v. Cosnac und Gregor XI.** Ferraras 1. c. p. 430 seq. Chri= fophe, II S. 804 f. Moroni, Dizion. V. Spagna t. 61 p. 130; t. 18 p. 100. Bgl. m. Abhlg. im Archiv f. kath. R.=R. 1863 Bb. 10 S. 4 ff., woselbst auch weitere Litera= tur. — Eugen IV. an Joh. v. Castilien Rayn. a. 1435 n. 16; 1441 n. 19. hefele, Der Carb. Rimenes. Tüb. 1844 II. A. 1851. Cartas del Cardenal Don Fray Frantheo Jimensez de Cisneros dirigidos a D. Diego Lopez de Ayala, ed. Pascual Gayenges y D. Vic. de la Fuente. Madrid 1867. D. Diego Hurtado de Mendoza, Guerra de Granada contro los Moriscos (in ber Coleccion de los mejores autores). Par. 1861. Fr. J. Rodrigo, Hist. verdadera de la Inquisicion. Madrid 1876 s. voll. 3. Juan Manuel Orti y Lara, La Inquisicion. Madrid 1877. Gams, Zur Gesch. b. span. Staats-Juquis. Regensb. 1878. — 184. Mariana, Hist. Hisp. XVIII. 18 seq. Thomas-Portugal. in. I, I c. 45 n. 14. Roscovány, Mon. I p. 117 seq. Schulte, Quellen bes K.=R. S. 492. Bestätigung bes Concordats von 1516 Nussi, Convent. p. 36—39; über die Sache s. Bigant. in Regul. Canc. t. III p. 51 n. 21. — 185. Benebigs Herrschaft auf ben jo-Die italien. Migen Inseln, Liter. bei Reumont in Sybels histor. Ztschr. 1862 Bb. 8 S. 13 ff. Skilische Zustände s. Sentis, Monarchia Sicula S. 90 ff. Literatur S. 4 ff. Für das Utige Muratori, Annali d'Italia 1308 seq. Cantù, Weltgesch. III S. 802 ff. IV S. 721 ff.

186. Thomassin. II, III c. 113 n. 4. Carolina ap. v. d. Hardt, IV. 523 seq. 562. 578 seq. Mansi, XXVII. 1219 seq.; XXVIII. 256. 874. Befele, VII S. 237 f. Deutschland. demfung auf dieselbe in den Synoben v. Mainz 1423 c. 8, Coln 1243 c. 8, Basel M April 1434 Sefele, S. 884. 386. 588. Fälle von Beschränkungen ber geiftlichen Gerichtsbarkeit Friedberg, De fin. p. 115 seq. 144 s. 195. 225 seq. 238. Warn= tinig, Die staatsrechtl. Stellung ber tath. Kirche. Erlangen 1855 S. 109 ff. Burim III. v. Magbeburg: Binterim, Deutsche Conc. VI S. 177—180. Hefele, VI 5. 495. 582 f. B. Wilhelm v. Straßburg: Mansi, XXVII. 807 seq. 884 seq. 880 seq. Defele, VII S. 242 f. 252. 264 f. 271. 284 ff. 326. Janffen, Gefch. bes beutschen Volkes seit bem Ausgange bes M.=A. Bb. I. Freib. 1876 S. 8 ff. 425 ff. — 187. Privilegien für Friedrich III. Chmel, Rog. n. 2018. Weiteres bei Friedberg, S. 178 f. Jelob Bimpfeling, Gravamina contra Sedem Rom. Münch, Conc. I S. 96 ff. Brief bon Martin Mayer an Aeneas Sylvius bas. S. 112 ff. Wimpfelings Replik mit Debication an Albrecht v. Mainz das. 123 ff. Ueber die von Mayer betonten Basler Deacte fárieb Acneas Sylv. ep. 383 (bas. I S. 115): Verum cum dicis, decreta Basil. Concilii non custodiri, idque putas injuriosum esse nationi, indignam dicimus esse querelam tuam. Propter decreta enim Basil. Concilii inter Sedem Ap. et nationem vestram dissidium coepit, cum vos illa prorsus tenenda diceretis, Apost. vero Sedes omnia rejiceret. Itaque fuit denique compositio facta, in qua nos Imperatoris nohergenröther, Rirdengeid. III.

mine interfuimus; eam certam legem dedit deinde inviolabiliter observandam, pe quam aliqua ex decretis Concilii praedicti recepta videntur, aliqua rejecta. Itaqu non juste agis, si per omnia servanda esse decreta contendis. Scorg ber Reig Glossar. Monach. 1816 p. XLIII. Papius (§ 180), S. 181. Gregor v. Heimbur Aen. Sylv. Hist. Frid. III. (Kollar, Annal. Mon. Vienn. II. 129). Dür, Rifol w Cusa I S. 273 f. 822 ff. Bgl. noch Janssen, I S. 440 ff. Für bie Zeit von 12 bis 1400 ift vieles Material verzeichnet bei D. Lorenz, Deutschl. Geschichtsquellen i M.=A. von ber Mitte bes 13. bis jum Enbe bes 14. Jahrh. Berl. 1870.

188. Carl Robert von Neapel Rayn. a. 1808 n. 17 seq. Ungarische Synch Mansi, XXV. 151 seq. Sefele, VI S. 427 f. Urfunde von 1818 Fier, Cod. d plom. Hung, VIII, II p. 144. Roscovány, Mon. I. 144. Berhandlungen von 18i Féjer, IV. 321. Roscovány, I. 145—148. Friedrichs Bitte bei Eugen IV. Aen. 8yl ep. 168 ed. Norimb. Jul. II. 23. Aug. 1505 an R. Ladislaus Fijer, Jur. et liber eccl. Hung. codicill. Bud. 1847 p. 27. Roscovány, III p. 56. 57.

189. Synoben v. 1420 u. 1423 Mansi, XXVIII. 1080 seq. Rayn. a. 141 Bolen. n. 16. hefele, VII S. 382. 888; bie von 1869 u. 1875 Mansi, XXVI. 551 se 587. Sefele, VI S. 627.

190. Scriptores rerum Prussicarum ed. Hirsch, Töppen, Strehlke, Lips. 1861 se Preugen. t. III; 1870 t. IV. Synobe von Riga Mansi, XXVIII. 1116 seq. Hefele, VII S. 418 191. Reuterdahl, Statuta synodalia vet. eccl. Sueco-Gothicae. Post celeb. M. navien. Celse ed. Lundae 1841 p. 19-22. Des Svenska kyrkans hist. t. III. Lund. 18 (von 1889 an). Synoben von Arboga und Lund Hefele, VI S. 841 f. VII S. 411 Rarup, R.: S. Danemarts S. 78-111.

192. Rayn. a. 1812 n. 28; 1818 n. 8. Mansi, XXV. 521. Pauli, Gefc. England im 14. 3ahrb. England IV S. 227 ff. Synoben bis 1867 Hefele, VI S. 581 f. 549. 551 ff. 59 601 f. 612. 622 f. Amortisationsgesetze Eduard I. 1279 Stat. 7; 1285 Stat. 18. E c. 32. Rich. II. Stat. 15 c. 5. — Lingarb, Engl. Gesch. IV S. 168 ff.; III S. 818 Diplom Ebuards III. 1386 Rymer, Foed. III, II p. 707. Friedberg, De fin. p. 1 n. 1 (Opposition gegen papstl. Tributforberungen), p. 221 s. (Regalien- unb Spolk Schottland. recht). — 193. Pauli, IV S. 812 f. 384. 556. Lingarb, IV S. 11. 25. 234 Schottischer Thronstreit Joh. XXII. ap. Rayn. a. 1320 n. 40 seq. Cf. Clem. c. 4 sent. excom. V. 10. M. Schr. Kath. Kirche S. 784 ff. Pauli, IV S. 259 R. — Eugen. IV. ap. Rayn. a. 1435 n. 16; 1436 n. 28-31. — Theiner, Vett. monu Hibern. et Scotor. hist. illustrantia. Rom. 1864 (von 1216—1547). Bullen füt Universitäten Glasgow und St. Anbrews von Nikol. V. 1451. Es ward St. Anbre England im Metropole burch Sirtus IV. 1472, Glasgow burch Innocenz VIII. 1491. — 1 16. Jahrh. Pauli, IV S. 603 ff. 636 ff. Lingard, IV S. 274 ff. Rante, Engl. Gefc. S. 103 ff. Concil v. Port 1466 Hard., IX. 1481. Sirtus IV. ib. p. 1496. Rea vány, Mon. I p. 115-117.

195. Rlagen über Auflagen und Reservationen Nicol. de Clemangis de corrus Die Blichofe u. ihr Clerus. Eccl. statu (Fascicul. rer. expet. II. 557). Kanzler Mayer an Aeneas Sylvi (Freher, Scr. rer. Germ. II. 686 ed. Struve). Ueber die Curie bes Gegenpapstes & mens VII. Chron. S. Dion. L. II c. 2; L. VI c. 12. Bgl. Söfler, Ruprecht v. Pfalz S. 84 ff. Nitol. v. Cusa s. Dür, II S. 222 f. Ueber ben kirchlichen Parti larismus s. Phillips, R.= R. III § 184 S. 831 ff. Bernachlässigung ber Resid Conc. Const. v. d. Hardt, I. P. XII p. 694. Concil v. Angers 1365 c. 17, Apt. a. c. 6. Migbrauch ber Censuren Concil v. Prag 1849 c. 11. Deren Misachtn Conc. v. Ravenna 1311 c. 28, Bergamo h. a. c. 15, Prag cit. c. 61, Magbeburg 18 Domeapitel. c. 25. Simonie: Conc. v. Ballabolib 1822 c. 19, Prag cit. c. 36. — Capitel: Thoma sin. I, III.c. 10; II, I c. 36 n. 10 seq. Beschränkung ber Canonicate auf Söhne ! Abels Conc. Const. v. d. Hardt, I, X. Ref. c. 84. 35 p. 638 seq. 695. Forbett bes Empfanges höherer Weihen für stimmberechtigte Capitularen Conc. Ravenn. 18 c. 1, Dertus. 1429 c. 10. Klagen über ben Empfang der Tonsur und ber niede Beihen burch Solche, bie blog ber weltlichen Gerichtsbarteit entgehen wollten , wie 18 Die Spnoben. in Frankreich Fleury, Hist. eccl. t. 19 p. 427. — 196. Hefele, Bb. VI S. 428 Schmib, Bisthumssynobe II, I S. 185 ff. Thomassin. II, III c. 76 n. 8. Cf. c.

**finates** synodales) I, II c. 8 n. 6; c. 9 n. 4 (officiales). Sendgerichte und Ar

Walenen Concil v. London 1821 c. 2, Mainz 1818, Marciac. 1326 c. 4. 38. 39. 3. 6 mibt, Geich. b. Deutschen Buch VII Cap. 45. Gegen Unwissenheit bes Clerus Cenc. Tolet. 1886 c. 2, Lavaur 1868 c. 20, Aranda 1478. Rleiberpracht ber Seifts Men Conc. v. Trier 1310 c. 14. Notre Dame du Pré bei Rouen 1313 c. 1, Ravenna 1814 c. 10, Ballabolib 1322 c. 6, Tolebo 1324 c. 2, Sens 1320 c. 4, Rouen 1885 e. 2, Tarracona 1336 c. 3, London 1343 c. 2, Paris 1347 c. 2, Prag 1349 c. 21, Ingers 1365 c. 12. 13, Benevent 1378 c. 47, Mainz 1423 c. 3, Paris 1429 c. 21. Bel Alvar. de planetu Eccl. II c. 5. 16. Schwab, Gerson S. 88. Gegen ben Con-Berlegung ber abinat Conc. v. Preßburg 1809 c. 5, Coln 1810 c. 9, Bergamo 1811 c. 6, Notre Colibats und Deme du Pré 1313 c. 2, Ballabolib 1322 c. 7, Prag 1349 c. 21. 22, Pabua 1350 Rirchengesetze. s. 8, Benevent 1378 c. 56, Palencia 1388 c. 2, Magbeburg 1390 c. 18, Paris 1429 a. 28. Zabarella bei v. d. Hardt, I, IX p. 524. Wilhelm von Saignet, Lamentatio si coclibatum sacerdotum s. dialogus Nicaenae constitutionis et naturae ea de re 'maquerentis (ungebruck'). Dagegen Gerson, Dialog. Sophiae et naturae super coe-Metu s. castitate ecclesiasticorum Opp. II. 617—634. Bgl. Schwab, S. 700 f. Petrus de Alliaco, Tract. de reform. Opp. Gerson. II. 913. Segen concubinarii Sipe des Joh. de Barennes 1896, des Joh. Bitrarius O. S. Fr. 1498 prop. 8-5. De Plessis d'Arg., I, II p. 154. 340. 341. — Minimum von Messen Conc. Ravenn. 1814 c. 18, Tarracon. 1317 c. 6, Tolet. 1327 c. 7, Arand. 1473 c. 12. Einschärfung ha horae canonicae Concil v. Bienne c. 9. 10 (c. 1. 2 III. 14 in Clem.), Aquileja 1899, Trier 1428 c. 2, Paris 1429 c. 1, Tortosa h. a. c. 4, Basel 1435 Sess. 21 der. 3 seq. Canonicus theologus Thomassin. I, II c. 10. Basil. Sess. 31 c. 3. Ider bie Pflichten bes geistlichen Stanbes ichrieben Dionys. Carthus., † 1471, de vita ★ regimine praesulum, de vita canonicorum, de vita curatorum, Alphons. Tostatus, † 1454, contra clericos concubinarios Opp. ed. Venet. 1728 t. I. Laur. Giustiniani, † 1455, de complanctu christianae perfectionis Opp. ed. Venet. 1751 t. II. Felix fumerlin, geb. 1389 in Zürich, + zw. 1457 unb 1464, Variae oblectationis opuscula. Buil. 1479. Ueber ihn B. Reber, Felix Hemmerlin. Zürich 1846. Fiala, Felix femmerlin als Propst bes St. Ursulastists. Solothurn 1857. — 197. Andreas Corsini Acta 88. 4. Febr. Joh. Dominici (oben § 107). Bernard ba Carpi, Ordinarium ec-Bischofe und disiae Parmensis e vetust. excerpt. ed. Parmae 1866. Antonin (§ 148, Acta SS. 10. Mai). Laurent. Giustiniani (ib. 5. Sept.). Petrus Bertrandi von Arras (Ciacconi II. 498 seq.). Gerson (über seine Berehrung Schwab, S. 774). Louis b'Allemanb Reyn. a. 1426 n. 26; 1439 n. 10 seq.; 1440 n. 1 seq.; 1449 n. 7. Ciacconi ed. Medni, II. 841-845 mit bem Decret Clemens VII. v. 9. April 1527). Schwebische belige Mansi, XXVII. 863 seq., unten § 202. Joh. v. Pomud Palady, Gesch. v. Bihmen III, I S. 58 ff. Frind, Der geschichtliche hl. Joh. v. Rep. Eger 1861. Sift.= pl. 81. 8b. 16 S. 650-655. hefele, VI S. 694. Zur Lit. s. Eb. Reimann in Spels hift. Zischr. 1872 Bb. 26 S. 225 ff. Petrus Aichspalter. Schötter, Joh. v. Luxemb. 16. 46. 3. Beibemann, Betrus v. Aspelt als Rurfürft u. Staatsmann. Berl. 1875. Biel. v. Cufa f. Dür, II S. 106 ff. Ueber ben Clerus in Deutschland f. Jakob Bim= Pfeling bei Riegger, Amoenitat. lit. II. 280. Das Luthermonument in Worms im Mite ber Bahrheit. Mainz 1868 S. 118. Falt in ben hift. pol. Bl. 1875 Bb. 76 6. 329 ff. 858. Janffen, Geich. bes beutschen Boltes Bb. I G. 64 ff. unb fonft.

198. Rayn. a. 1320 n. 50. Holsten-Brockie, V p. 1 seq. Selnot, VI S. 225 ff. Olivetaner Funcisca Romana, Acta SS. 9. Mart. - Sorres, Dinftit III S. 357. 514. - 199. Jesuaten. Acts 88. Jul. t. VII p. 888 seq. Helpot, III C. 55 S. 484 ff. Posi, Leben bes Lelembini von Siena. Regensb. 1846. — 200. Holsten-Brockie, III p. 43; VI Bierony. 1. 1 seq. henrion=Fehr, I S. 405 ff. A. M. Bonucci, Hist. della vita e mira- miten. ci del B. Pietro Gambacorti. Roma 1716. 4. Sajanello, Hist. monum. Ord. S. Mer. Congreg. B. Petri de Pisis ed. II. Venet. Rom. Patav. 1758—1762 seq. — M. Acta SS. t. I April. p. 103 seq. Helyot, IV p. 8 seq. Paolo Reggio, Vita, Minimi. Pimeoli e morte di S. Fr. Venez. 1701. Burges, Varones illustres de la sagrada Beligion de los Padres Minimos. Barcelona 1618. 4. Dabert (Bischof v. Perigueur), Hist. de S. François de Paule et de l'ordre des Minimes. Paris 1875. — 202. Brigittines Vaslovii, Vita aquilon. s. vitae SS. in Scandinavia. Colon. 1623 fol. cum notis rinnen. irici-Benzel. Upsal. 1708. Holsten, III p. 100 seq. Helpot, Bb. IV Cap. 4

**Tüchtige** Priefter.

Leben. Degnarben. Asceten unb Gottes: freunde. Berfall ber

S. 29 ff. Clarus, Leben und Offenbarungen ber hl. Brigitta. Regensb. 1856 Bbe. Brüber vom — 203. Thomas a Kempis, Vitae Gerardi M. et Florentii. Opp. ed. Somalia gemeinsamen Antw. 1607. 4. Opp. ed. Amort. Colon. 1759 III. 1 seq. Gerardi Groot. epista ed. Acquoy. Amstelod. 1857 (einige ber meistens ungebruckten Briefe, mitgetheilt Nolte, Tüb. th. Quartalschr. 1852 S. 280—305). Thom. a Kempis, Chronic. tis S. Agnetis u. Joh. Buschii, Chronic. canon. regul. Capit. Windesem. ed. H., Rosweyd, S. J. Antwerp. 1621. Delprat, Over de broederschap van Groot. Ut 1830. Arnheim 1856, bisch. v. Mohnike. Leipzig 1840. Ullmann, Joh. Hamb. 1842 Beil. 1. Mooren, Nachrichten über Thomas v. Kempen. Crefelb Die Opposition des M. Grabon O. S. D. v. 1418 sammt ben Gutachten von b'Ailin und Gerson v. d. Hardt, III p. 107-121. Mansi, XXVIII. 386 se-Plessis d'Arg., I, II p. 197-199. Schwab, Gerson S. 763 ff. Hefele, VII Beguinen unb — 204. Cf. V § 172. Clem. V. c. 1 L. III tit. 11; c. 3 L. V tit. 3 in Clem., John 1318 L. III tit. 9 in X vagg. com. Concil v. Mainz 1310 c. 90—92, L 1317 c. 1-3. — Quetif, Scr. O. Pr. I 678. Böhmer in Giesebrechts Dama S. 148 ff. Denifle, O. Pr. in ben Hist. pol. Bl. 1875 Bb. 75 S. 25 ff. A. Jahrbuch für Schweizer Gesch. I. S. 1—46. Zürich 1876 (auch Separatabbruch) rich v. Körblingen, Briefe an Margar. Ebnerin u. A. Heumanni, Opuscula. Narial 1747. Schmibt, Joh. Tauler. Hamb. 1841 S. 172. Bähring, Joh. Tauler bie Gottesfreunde. Hamb. 1848. Preger, Ztichr. f. hist. Theol. 1869 S. 101. 2061 ner, Leben und Geschichte ber Christina Ebnerin. Nürnb. 1872. Mystisches Buffin von ber Genaben Ueberlast ed. v. C. Schröber, Publicat. bes liter. Bereins v. 600 gart 1871 N. 1. 108. Greith, Die beutsche Mustik im Predigerorben. Freib. 1881 **S**. 289 ff. 206. Ueber die Carthäuser Joh. Busch, + 1479, De reformat. monaster. que rumdam Saxon. L. III c. 32 (Leibnit., Scr. Brunsv. II. 935). Fehler gegen it muth und Bertheilung bes Klosterguts Conc. v. Auch 1308 c. 4, Coln 1310 c. 28, 🐲 h. a. c. 40—42 2c. Für Abhaltung ber Provincialkapitel Conc.: Coln cit. c. 27, 🌬 venna 1311 c. 14, Vallabolib 1322 c. 12 2c. Clem. V. c. 2 III. 10 in Clem. s. C= Vienn. c. 4. Rlagen bei Nicol. de Clemang. de ruina Eccl. c. 41 v. d. Hard, III p. 33. Nikol. v. Siegen O. S. B., Chron. eccl. (Wegele, Thüringische Geschi Reform ber quellen. Jena 1855 II S. 411. 417). Bened. XII. Const. Ad decorem Ecclain Benebictiner 15. Mai 1339. Amort, Vet. discipl. canon. regul. Venet. 1747 p. 453-491. lirten Chor, SS. Jan. t. I die 8 p. 549 seq. Katholik 1859 II S. 1360 ff. 1489 ff.; 1860 f S. 200 ff. 425 ff. Provincialcapitel ber beutschen Benedictiner 1417 Trithem. Cha

und der reque

clerus.

Hirsaug. II. 346 seq. v. d. Hardt, I. 1086; Mansi, XXVIII. 1037. South Gerson S. 649. Bursselber Congregation Trithem. 1. c. p. 352 seq. Busch 1 & I 43. Leuckfeld, Antiquit. Bursfeld. Lips. 1713. Gieseler, Symbola ad hist. month Lacens. Bonn. 1826. Marr, Gesch, bes Erzstifts Trier II, I S. 204 f. Dur, Mil. v. Cusa II S. 7-11. Evelt, Die Anfänge ber Bursfelber Benedict.-Congreguis. Gams in Möhlers R.=G. II S. 607. Cennott, Hist. tripart. p. ■ seq. 648. Amort, Op. cit. 523 seq. 539 seq. 788 seq. 827 seq. Pariser Condi 166 Die Mendis Hefele, VII S. 415. — 207. Carmeliten Lezana, Annal. Ord. Carm. t. IV. Com Felini, Sacr. Museum Congregat. Mantuan. Bonon. 1691. Augustiner Rayn. a. 188 Natal. Alex., Saec. XV c. 7 a. 4 n. 6 t. XVII p. 459. Joh. a S. Fac., Acta & 12. Jun. Franciscaner Wadding, Ann. a. 1303 seq. 1440 seq. Acta SS. 20. Mai # Acta S. Joh. Capistrani O. M. illustrata a R. P. van Hecke, S. J. Bruxell. Ueber Th. Kölbe, Katholik 1860 I S. 586 ff., Norbhoff in Picks Monatsicht & theinisch=westphäl. Gesch. 1874. Dominicaner Bull. Ord. F. F. Pr. II. 815 seq. 7 Conradi de Grossis ap. H. Murer, Helvet. sancta. Lucern. 1648 p. 380 seq. No. Formicar. III. 8. Vita Margar. Kentzing. ap. Pez, Bibl. ascet. VIII. 400-411 Deutsch bei Benifle, O. Pr., Ztichr. f. beutsch. Alterth. Bb. 7 S. 4 S. 478-491 ber Schrift "bas Buch ber Reformacio ber Klöster Prebigerorbens" (Cod. S. Gall ! n. 880 Bl.). Hist. pol. Bl. 1875 Bb. 75 S. 28 ff. Gegen Migbrauch ber Die

Streitigfeiten privilegien Conc. Aschaffenburg 1292 c. 26, Mainz 1310 c. 138, Paris 1314 c. 7. 11 ber Orben mit 12, Avignon 1826 c. 19 u. s. f.

208. Joh. Schiphover de Meppen, Chron. Oldenburg. a. 1805. Meiben, Br.

Germ. Scr. II. 171. Thomassin. I, III c. 89 n. 1 seq. Bonif. VIII, X vagg. com. e. 2 de sepult. III. 6 Super cathedram. Bened. XI. ib. c. 1 de privil. V. 7. Clem. V. in Conc. Vienn. s. Clem. c. 2. Dudum, De sepult. III. 7. Sefele, VI 6. 479 f. Guill. Durand. Ep. Mimat. de modo celebr. Conc. Gen. P. I c. 5. Acta sp. Ragn., Ann. t. XV. Append. ad a. 1312. — Joh. XXII, X vagg. com. c. 2 de her. V. 8 Vas electionis. Gegen Joh. a Poliaco: Petrus a Palude, De causa immediata eccl. potestatis. Par. 1506. 4; für ihn: Richard. Arm. Defensio curatorum sentra eos qui se dicunt privilegiatos (Goldast, Monarch. II. 1391—1410); gegen bieim Bilbelm Bibeford und Roger (ib. p. 1410—1485), Heinrich Dictwell, O. S. D. u. A. Boyn. a. 1821 n. 20-83; 1358 n. 6. Clemens VI. 1351. Du Plessis d'Arg., I, I p. 878. Die 9 Conclusionen bes Erzbischofs Richard, ber noch vor Beenbigung bes an Innocenz VI. gebrachten Processes starb, und andere Data ib. p. 378—380. Wegen bes wa Ricarb vertretenen Sates: jeber Christ musse bie einem Monche gebeichteten Sunben nochmals seinem parochus proprius beichten, wurde ber Cistercienser Heinrich Crompe 1862, 1885 und 1892 zum Wiberruf verurtheilt. Hefele, VI S. 829. 839. Ueber 306. Gorel, O. S. Fr., ib. I, II p. 178—180 nach Bul., Hist. Un. Par. V. p. 189 -191. Alex. V. Const. Regnans in excelsis, Bul. l. c. p. 196 seq. Chron. S. Dion. LXXX c. 19 p. 288. Bull. M. ed. Luxemb. IX. 221 seq. Gerson. Sermo contra Bullam Mendicantium Opp. II. 431—442; Bul., V. 200. Censura Fac. Gerson. Opp. II. 442-444. Bul., V. 201 seq. Du Plessis d'Arg., 1. c. p. 180 seq. 808. 313 seq. — 209 f. Jeh. XXIII. ap. Bul., p. 204. 211. Du Plessis d'Arg., p. 182 seq. c. 2 Observ. X. Samab, Gerson S. 459-464. Weitere Controversen Monstrelet, Chron. L. I c. 78. Del., V. 210 seq. Breven Joh. XXIII. v. 10. Juli 1411 und 11. April 1412. Bul., V. 221 seq. 226 seq. Gegen bie Concessionen Anon. Monita de necessitate resormet Ecclesiae Gers. Opp. II. 900. Schwab, S. 467. Klagen in Constanz a. d. Hardt, I, XII p. 715. Mansi, XXVIII. 287. Const. Mart. V. 21. Mär. 1418. Ghaffler (II & 806) S. 67. Berhanblungen zu Basel Mansi, XXX. 824. 845. Aug. Patric. ap. Hard., IX. 1191. Aehnliche Behauptungen ber Franciscaner wurben ihon 1406 auf einem Provincialconcil zu Hamburg censurirt. Mansi, XXVI. 1018. hefele, VI S. 845. Eug. IV. ap. Wadding a. 1440 n. 19. Du Plessis d'Arg., LII p. 239. Const. Gregis nobis crediti ap. Wadding a. 1446 t. VI p. 393. Dazu Ricol. V. Const. Provisionis nostrae. Calixt. III. Const. Inter cetera u. a. Du Ples-\* Arg., I, II p. 183 seq. Wadding, t. X. 337. 508; XII. 637; XIII. 583; XV. 346. 556. Dür, Nifol. v. Cusa II S. 17 f. Sixt. IV. Rayn. a. 1471 n. 69. — Censura propos. J. Angeli, O. S. Fr. Du Plessis d'Arg., I. II p. 304. 306. Propos. I. Lallier (9 französisch, 11 satein.) ib. p. 308 seg. Darunter: 1) Petrus non habuit a Christo potestatem super alios Apostolos neque primatum. 2) Omnes hierarchimates aequalem potestatem acceperunt a Cristo, ita quod curati sunt aequales in petestate, regimine et jurisdictione. 7) Confessi religiosis mendicantibus praesenintis et acceptatis secundum formam decretalis Dudum non sunt absoluti et tenenresdem peccata confiteri curato. 9) Decreta et decretales Sum. Pontificum non mat nisi truffae. 10) Ecclesia Romana non est caput aliarum ecclesiarum. musfischen Gate sind gerichtet wiber ben Gehorsam gegen die Bischöfe, wiber canonis itte Beilige, ben Priestercolibat, bas Quabragesimalfasten und bie Borrechte ber Bischöfe ber Priestern. Befehl bes Bischofs von Paris v. 23. Juni 1486 und Retractation E Lallier ib. p. 310 s. Appellation ber Facultat unb papftl. Breve Intelleximus, L Dec. 1486 an ben Bicesgerens ber Inquisition, Joh. Cossart, ib. p. 318 seq. 316 seq. Im 10. April besf. 3. wurben 12 Gate eines Minoriten qualificirt, bie in übertriebener Beise die Herrlichkeiten bes hl. Franciscus barstellten 1. c. p. 818 seq. Im Juli 1505 web eine Berhandlung gegen ben Dominicaner Gallus ftatt, ber sich für bie freie Beicht mb gegen bie pfarrliche Jurisdiction, sowie babin aussprach, es konne ein Mendicant eichthoren und absolviren, selbst wenn er bem Bischofe als Baretiter befannt und von im reprobirt sei. Gegen bie Berurtheilung appellirten bie Dominicaner an bas Parlament und an ben Papst ib. p. 347. Bul., VI. 8. Am 2. Juni 1515 wurden 18 zu kenwais von Fr. Claube Coufin O. Pr. geprebigte Gate gegen bie pfarrliche Jurisiction und über Buge und Gucharistie censurirt, 1516 sechs Artitel über bie Pfarrer nalificirt, bie jeboch jum Theile als richtig anerkannt wurden; später, 14. Marg 1520

fünf Sate de potestate Curionum, wornach alle gerabe so gut bei ben Francis wie bei ihren Pfarrern beichten konnten Du Plessis d'Arg., I, II p. 358-857. ter. V. Rayn. a. 1515 n. 1 cum not.; a. 1516 n. 1 seq. 28 seq. Spondan., a

Die Hochs haupt.

Rominaliss

mus.

Thomassin. 1. c. n. 5. Schäffler, S. 69 f. Ueber bie Unterwerfu Menbicanten unter bie Forberungen ber Pariser Universität f. Bul., V. 522 seq. 211. Johann XXII. und Urban V. für bie Universitäten Christophe, II schulen übers 299 ff. Schwab, Gerson S. 18. Unverheirathete Professoren ber Medicin 7 De l'organisation etc. Par. 1850 p. 31. Schwab, S. 62 N. 6. Nachrichter Orford v. 14. Jahth. in Henry Anstey, Munimenta academica or Documents ill of Academical life and stud. at Oxford. Lond. 1868 voll. 2. - Fabroni, Hist Pisan. Pis. 1791—1795 tomi 8. 4. Wenzel Tomet, Geich. ber Prager Univ. 1849. Rint, Gesch. ber Univ. Wien 1864 f. Aschach, Gesch. ber Univ. 20 1. Jahrh. Wien 1805. Fr. Saut, Geich. ber Univ. Beibelberg, ed. v. Reichli begg. Mannheim 1862 f. Rosegarten, Gesch. ber Univ. Greifsmalbe, bas. 2 Thle. J. F. v. Falkenstein, Civitatis Erfurtens. hist. Erfurt 1792 S. 27. Rampschulte, Die Univ. Erfurt und ihr Berhalten zum humanismus. Trie bis 1860, 2 Thle. Heinzelmann, Aus ber Blüthezeit ber Erfurter Univ. Erfur Bifcher, Gefch. ber Univ. Bafel, baf. 1862. Sagenbach, Die theol. Schule Be 1460-1849. Bafel 1860. Rathen, Bur Gefch. ber Rieler Univ. und Chror Univ. zu Kiel, das. 1862. Knodt, Hist. Univers. Mogunt. Ueber Tübingen s. lit im Mai und Juni 1876, bes. S. 642 ff. Janssen, a. a. D. I S. 167 ff. Die Universite stedt, Upsala Universitets historia vol. I (1477-1654). Stockholm 1878. tät Paris. Tabel Johannes XXII. Rayn. a. 1317 n. 15. Bermehrung ber Convicte Si S. 66. Cessationen bas. S. 68. Theol. Studium bas. S. 75 ff. Auch die Coln versität hatte sich 1425 wieber verschiebene Anklagen betreffs philosophischer Sat bes Aufgebens ber alten Lehrmethobe zu vertheibigen Du Plessis d'Arg., I, II -223. Ueber bie Scholastifer bieser Zeit überhaupt f. Tiebemann, Geist ber Philos. V S. 125 ff. Ritter, Gesch. ber driftl. Philos. Bb. IV. Uebermeg, Realismus u. ber Philos. ber patrift. und scholast. Zeit S. 210 ff. Stöckl, II S. 952 ff. -Durandus a S. Porciano (doctor resolutissimus) Com. in libros IV. Sent. ihm gerügten Thesen bei Du Plessis d'Arg., I, I p. 330—332. Darunter: 1) S Dei est causa creaturarum per modum dirigentis, voluntas autem causa per 1 inclinantis et inducentis. Neutra autem est immediata causa. Potentia ve causa rerum sicut exsequens et immediate movens — gegen bie communis. 2 cognitio, quam habet Deus de futuris contingentibus, est per eorum causam. tentia creandi potest a Deo communicari creaturae. 4) Deus non agit imn in omni actione creaturae. 5) Bezüglich bes Altarssacramentes begünstigte er t sicht bes Johannes von Paris: Deus posset facere, quod remanente substantis et vini corpus et sanguis Chr. essent in hoc sacramento (bagegen Thom. ( gentina in L. IV d. 11 q. 1, Betrus be Aureolo, doctor facundus, + 1821, C Sent. Rom. 1596—1605, Bassolis u. A.). Wahrscheinlich erscheint ihm, quod in mentis non est aliqua virtus causativa gratiae, characteris vel cujuscumque sitionis s. ornatus existentis in anima, sed sunt causa, sine qua non confertu tia. Recipiens (nisi ponat obicem) recipit gratiam non a sacramento, sed 7) Character (in sacram.) non est aliqua natura absoluta, sed est sola relatio nis, per quam ex institutione vel pactione divina deputatur aliquis ad saci tiones. 8), Matrimonium non est sacramentum stricte et proprie dictum sic

sacramenta N. L. (sed largo modo). 9) Ordo, qui est sacramentum, est solu cerdotium, comprehendendo sub sacerdotio episcopatum, qui est sacerdotium pletum et perfectum . . . ceteri ordines quaedam sacramentalia. 10) Multi l scientiae et actus sunt in nobis certiores et notiores fide et actu ejus extens intensive. 11) Fides divinitus infusa etiam in haereticis reperitur, quia acq habitus per quemvis contrarium actum non illico destruitur. Hero. Natalis ( auch Orbensgeneral, Rector ber Universität Paris, Com. in lib. IV. Sent. Quo majora IV, minora XXIV. Wilh. Occam, Doctor singularis, invincibilis, vene inceptor genannt, scrieb: Quaestiones super IV. libr. Sent., Centiloquium 1 gicum, theologiam speculat. sub 100 conclusionibus complectens ed. Lugd. 14

gl. Schwab, S. 274—288. Nitol. v. Autricuria Du Plessis d'Arg., I, I p. 355 -860. Denzinger, Enchir. p. 183 seq. n. 457 seq. Robert Holcoth, Du Plessis !Arg., p. 840—842. Joh. Buriban, Opp. ed. Oxon. 1637. 1640. Bul., Hist. Univ. Par. IV. 257 seq. Stock, II S. 978 ff. — Vita Petri de Alliaco ap. v. d. Hardt, i, VIII p. 449 seq. Com. in libr. IV. Sent. et tractat. ed. Argent. 1490 seq. Par. 1500. 4. Bgl. Denzinger, v. b. relig. Erkenntniß I S. 142 f. Gerson. Centilodum de conceptibus. — Centil. de causa finali, de modis significandi, 50 proposit. le concordia metaphysicae cum logica Opp. IV. 793-830 de simplif. cordis III. 16. Somab, S. 291 ff. — 214. Maßregeln gegen bie Nominalisten 1465 u. 1466 Du Plessis d'Arg., I, II p. 255 seq. Berhanblungen über Petrus be Rivo ib. p. 258 101. 281-284. Frage, ob die Lehre des Aristoteles de futuris contingentibus mit bem Glauben vereinbar sei, ib. p. 278. Schutschrift für ben Nominalismus von 1478 h. p. 286-288. R. Ebict ib. I, I p. 184. Bul., V. 708. Licenz von 1481 Du Plesvie d'Arg., I, II p. 202-804. Bgl. Kleutgen, Philos. ber Borzeit I S. 828 ff. Dentsche Realisten bei Janssen, I S. 98 f. Marfilius ab Inghen Natal. Alex., sec. XIV c. 5 n. 6. 15 p. 297 seq. Gabriel Biel Collectorium ex Occamo in lib. IV. Sent. Tub. 1502 t. 2. Brix. 1574. II t. 4. Serm. de temp. Tub. 1500. 4. Cf. Prithem., De script. eccl. c. 903. Linsemann, Theol. Quartalschr. 1865 S. 195 ff. 149 ff. — 215. Franz Mayron (Mayronis) in lib. Sent. Ueber die Frage: utrum Deus Theologen der de causa effectiva peccati, in L. I d. 48 q. 4 p. 159 Du Plessis, I, I p. 322 seq. Thomas Bradwardin, doctor profundus, lib. de causa Dei ed. Savilius. Lond. 1618. Ct. Lechler, De Thoma Bradward. Lips. 1862. Du Plessis d'Arg., p. 328-330 (L. I c. 34: Deus aliquo modo vult peccata, ut peccata sunt. L. III c. 27: Ommi, quae evenient, evenient a voluntate divina). Den Irrthum de antecedente nesemitate voluntatibus imposita per divinam praeventionem erneuerte nachher ber Pa= ther Ooctor Wilhelm de Fonte frigido 1880 Du Plessis d'Arg., I. II p. 59. 60. And. Timel. f. Natal. Alex., Saec. XIV c. V art. 2 seq. t. XV p. 279 seq. art. 5 n. 2 seq. p. 291 seq. Werner, Gesch. ber apol. u. polem. Lit. Bb. III. — 216. Nicol. de Magnahmen Clemangis (Vita ap. v. d. Hardt, I, II p. 71), De studio theol. D'Achery, Spicil. I. segen Bers 473-480. Anb. Schr. v. d. Hardt und Lydius Lugd. Batav. 1613. 4. Petrus de Alliaco, Recommendatio S. Scripturae. — Gerson, De reform. theol. (Opp. I. 120 -124). Lectiones duae contra vanam curiositatem (ib. p. 86-106); ep. 2 ad student. in Coll. Navarr. Nicol. Cusan. de docta ignorantia. Opp. ed. Basil. 1565 seq. Henric. Cornel. Agrippa, De vanit. scientiarum I. 97, flagt über ben Berfall ber Scholaftit. Berwegene Gate finden sich zahlreich censurirt bei Du Plessis d'Arg., 3. B. I, I p. 848 sog. die bes 1847 in Paris ausgestoßenen Cisterciensers Jean be Mericour: 2) Christus potuit dixisse falsum. 4) Deus facit, quod aliquis peccat, et hoc vult voluntate beneplaciti. 9) Peccatum magis est bonum quam malum. 28) Peccatum post longam consustudinem est minus. 80) Deus est causa peccati, ut peccatum et, et mali, in quantum malum est; ib. p. 370 bie bes Licentiaten Simon von 1351: 1) Hacc propositio est possibilis: Jesus non est Deus (sc. potest humanitatem, ut **wa**mere, sic deponere). 2) Jesus potest esse et non esse Jesus; ib. p. 381 s. bic be Scotisten Lubwig in Paris von 1862: Non est inconveniens, quod aliquid sit Deus moundum suum esse reale et tamen non sit Deus secundum suum esse formale. Peccatum esse perfects voluntas Dei non potest immediate nolle, et in alio: quod pecatum non est immediate odibile a perfecta voluntate; p. 387 bie bes Johann de Calore, ber 1871 in Paris Rector warb (Bul., IV. 377), von 1368: 1) Summus legislator Deus, ipse dignus est infinitis perfectionibus, quas nec habuit nec habet see habere potest. 2) Infinitae perfectiones simul in legislatoris essentia sunt digsites ad infinitas alias; bes Joh. Militis 1477 (ib. I, II p. 290): Tribus proprietatibus, quarum nulla est Deus, tres personae constituuntur (prop. scandalosa, plarum aurium offensiva, falsa et in fide cathol. erronea). Von zwei Sätzen des heinrich Blanqueville, O. S. F., warb 1498 ber eine: Homo factus est Deus als de proprietate sermonis propositio falsa et erronea, non praedicanda, nisi eo sensu: Pretum est quod homo sit Deus bezeichnet; ber andere: Christus incepit esse als de rigore sermonis falsa, scandalosa et haeretica, non docenda nisi cum addito limi- Bicus pon tente ipsum esse ad esse humanum (p. 831). — Unter ben Conclusionen bes Picus Miranbola.

geiftlichen Drben.

(ib. I, II p. 320-323) find folgende: 1) Christus non veraciter et quantum ad realem praesentiam descendit ad inferos, ut ponit Thomas et communis via, sed solum quoad effectum. 2) Peccatum mortale est in se malum finitum.. Peccato mortali finiti temporis non debetur poena infinita secundum tempus, sed finita tantum. 5) Nulla est scientia, quae nos magis certificet de divinitate Christi quam Magis et Cabala. 12) Improprie magis de Deo dici, quod sit intelligens, quam de angelo, quod sit anima rationalis. 13) Anima nihil actu et distincte intelligit nisi se ipsan. Raimund von Breve Alex. VI. Omnium catholicorum 18. Juni 1493 (ib. p. 321). Raimund. Sab. lib. creaturarum s. theologia naturalis (Auszug Viola animae s. de natura hominis). Argent. 1496 — in compend. redacta a Comenio. Amst. 1659. Solisb. 1852. Matt. Die natürl. Theol. bes Raimund v. Sabunde. Berl. 1846. F. Nitsch, Quaestiones Raimundianae, Bticht. f. hift. Theologie 1859. III. Huttler, Die Relig.=Philoj. bes R. v. Sab. Augsb. 1851. Denzinger, Rel.-Erkennin. I S. 354. Stödl, I

Biebers belebung bes Thomismus.

Sabunde.

S. 1035 ff. — Trithem. ap. J. Wimpfeling, De arte impressoria p. 20. 217. Um 1830 hielten Joh. Bacon, Ord. Carm., ber ben Petrus Aureolus be Strett über bie tampfte, sowie Alvarus Pelagius, O. S. F., baran fest, blog Christus sei von bar Erbfünde frei gewesen. Als Joh. be Monçon (Montesono), O. Pr., 1387 u. A. beham-Empfängniß. teten, es sei contra fidem zu lehren, daß außer Christus noch Jemand von der Erbfünk frei gewesen und insbesondere Maria ohne sie empfangen worden sei, erklärte bie Univer sität Paris biese Gage für falich und ärgerniggebend und verbot, sie ferner ju vertreten. Das ward 1388 erneuert. Die Dominicaner appellirten nach Avignon, wohin auch Ish be Monçon ging, ber aber entfloh und gebannt warb. Ein anderer Dominicaner, bet bie Lehre de Concept. immac. für Häresie erklärt hatte, Joh. Thomas, wiberrief 21. Räg 1388 Du Plessis d'Arg., I, II p. 60-132. 132-135. Ebenso warb 1389 ber Pt bigerbruber Richard Maria censurirt, bann mehrere seiner Orbensbrüber, bie bas Urthell gegen Moncon angegriffen hatten, ib. p. 135-147. Die Prebigt eines Dominicaners, ber erklärte, Maria sei in ber Erbschulb empfangen, marb 1457 verurtheilt ib. p. 25%. Trithemius erzählt von einem Dominicaner in Pforzheim, ber 1478 bei einer Predigt gegen bie pia sententia vom Schlage gerührt ftarb, und von einem anderen Ramen Wigand, ber sein Buch de laudibus 8. Annae 1494 zu Frankfurt angegriffen, aber gut keinen Anklang gefunden habe (p. 290. 331 seg.). Seit die Pariser theol. Facultit (3. März 1496) ihr Decret de defendenda immac. Concept. B. V. (ib. p. 383. 886) erlassen hatte, worin ihr 1499 bie von Coln folgte (ib. III, II p. 1. 2), häuften sich it Censuren und Magregeln gegen wiberspänstige Dominicaner; 1497 gegen Joh. Berri un gegen Joh. Alutarii (ib. I, II p. 836-839). Zu Bern wurden 1509 vier Prediger brüber verbrannt, die ihre Läugnung ber immac. Concept. mit falschen Bunbern zu er harten suchten (ib. p. 848 seq.). Bon ben Minoriten wird nur Jean Grillot erwähnt, ber 1495 seine gegen bie pia sententia gehaltenen Prebigten wiberrufen mußte (ib. p. 882). Sixti IV. Const. 1471. 1483 c. 1. 2. L. III tit. 12 in X vagg. com. Du Plan sis d'Arg., I, II p. 284 seq. Denzinger, Die Lehre von ber unbefl. Empf. II. L Scotistische Würzb. 1855 S. 30 f. — Joh. be Ripa lehrte 1830: fidem et charitatem non esse Acceptations, propriam causam s. rationem meriti, sed hanc esse divinam acceptationem, ita ut boni actus ex fide et charitate tantum requirantur ut conditio sine que, in praesenti statu, non autem necessarie ad immortalem gloriam adipiscendam. Um 1850 lehrte ber Minorit Armand be Balenchinis, ber auch ben Unterschieb ber läßlichen und ber Tobsünde nicht aus ber inneren Natur ber Sünde, sondern aus ber bie menschliche Somäche berücksichtigenben Barmberzigkeit Gottes hergeleitet wissen wollte, ganz basselbe; ebenso Wilhelm de Fonte frigido, Doctor von Paris, 1360, bann Dr. Petrus Plasel Matter Cons 1409 Du Plessis d'Arg., I, I p. 382-384. 369. — Conc. Vienn. c. 1 Clem. de summa Trin. I. 1. Corp. jur. can. ed. Richter, II p. 1057 seq. Bul., Hist. Univ. Par. t. III p. 535-541. Sefele, VI S. 475-479. - Eug. IV. Const. 8. 3mf 1440. Bull. Rom. ed. vet. I p. 359. — Assertiones Pragensium doctorum de vesditione censuum et redituum 1420 Du Plessis d'Arg., I, II p. 219 über Martins V.

lehre.

troverjen.

Bulle Regimini (c. 1 de emt. et vend. III. 5 in X vagg. com.) Facult. Paris. Streit aber b. tentia in certis quibusdam pactis et conventis de annuo proventu pecuniae an fornus sit (Du Plessis d'Arg. 1. c. p. 828). — 218. Sententia Fac. theol. Paris. de Thrannens 9 assertionibus Joh. Parvi. - Sententia Episc. et Iniquis. adv. Joh. Parv. 1418 meet.

b. I, II p. 184—192). Gerson. Opp. V p. 15—42. Schwab, S. 430 ff. Hefele, II S. 176 ff. Dazu die früheren decem considerationes principidus et dominis utimimae. Opp. IV. 622 seq. Schwab, S. 426 ff. Opp. IV. 657—680. Schwab, S. 499 ff. 609 ff. 615 ff. — Joh. Saresb. Polycr. III. 14. 15; IV. 1; VIII. 17 seq. I. Thom. Sum. 2. 2 q. 42·a. 2 ad 8; q. 69 a. 4; de regim. princ. I. 1 seq. 6. 16. Intel. Alex., Saec. XV c. II a. 4 n. 8. 4 t. XVII. 184 seq. Schwab, S. 612 ff. defele, S. 178 ff. Conc. Const. Sess. XV et XVI Mansi, XXVII. 765. Du Plestie Larg., I, II p. 186—192. 215 seq. Schwab, S. 622. 638 f. 646. Hefele, S. 181. 843. 367 f. M. Schr. R. Kirche S. 475—485.

219. Außer ben V. § 317 genannten Werken s. Chr. Schmidt, Essai sur les my-Die Philit. tiques du 14 siècle. Strassb. 1886 und Etudes sur le mysticisme allemand in Minoires de l'academie des sciences morales et polit. Par. 1847. Die Gottesfreunde n 14. Jahrh. Jena 1854 f. (Beitr. zur theol. Wiss. v. Reuß u. Cunit V.). Nikol. . Basel, Leben u. ausgewählte Schriften. Wien 1866. Galle, Geistl. Stimmen aus b. R.A. Halle 1841. Böhringer, R.-G. in Biograph. II Abth. 8. 4. Pfeiffer, dentsche Mystiker bes 14. Jahrh. Leipzig 1845 ff. 28. Wackernagel, Gesch. ber entschen Lit. II, 2. Basel 1858. Hamberger, Stimmen aus bem Beiligthum ber pift. Myftik. Stuttg. 1857. Lasson in Ueberweg's Gesch. ber driftl. Philos. (1868) I 6. 217. Preger, Borftubien zur Gesch. ber beutschen Mystiker (Bischr. für hiftor. Heel. 1869). — Greith (Bischof), Die beutsche Mustit im Predigerorden. Freib. 1861. Birres, Einl. zu heinr. Suso's Leben u. Schriften von Diepenbrock S. XXV ff. Denzinger, Bier Bucher von ber relig. Erkenntnig. Burgb. 1856 I S. 328 ff. lerson. (doctor christianissimus), Considerationes de theol. mystica Opp. III. 361 Serfon Tract. de elucidatione scholastica mysticae theologiae ib. p. 422-428. bundeshagen, Ztschr. f. hist. Theol. 1884 Bb. 4 I S. 79 ff. Liebner in den Stu= kn und Kritiken 1835 II S. 277 ff. Engelhardt, De Gersone mystico (Erlanger Magr. 1822—1824). Jourdain, Doctrina Joh. Gers. de theol. myst. Par. 1837. khmidt, Essai sur J. Gerson. Strassb. 1839. Thomassy, Jean Gerson. Par. 1848. in ab, Gerion S. 325-875. — Rusbrochii Opera (speculum salutis aeternae — gegen Ruye, umma totius vitae spiritualis — in tabernaculum Moysis u. A.) latine per Surium. dolon. 1555. 1692. Anderes von ihm Arnswald, Bier Schriften von Joh. Rusbr. n nieberbeutscher Sprache. Hannov. 1848. Weiteres in flämischer Sprache ebirt von ref. Davib von Löwen. Werken. Gent 1858. Dat boec van VII. Trappen in den past der gheesteliken Minnen. Dat boec van VII. sloten. etc. 1862. Engelharbt, bugs v. St. Victor und Joh. Ruysbroed. Erlangen 1888. Chr. Shmidt, Etude sur leen Rusbr. Strassb. 1863. Stödl, II S. 1187 ff. Gegen bas Buch de ornatu phritualium nuptiarum Gerson, ep. ad fratrem Bartholom. Opp. I 59-68. Gegen Exfon Libellus fratris Joh. de Schoenovia ib. p. 63-78. Antwort Gersons 1408 m. contra defensionem ib. p. 78-82 Du Plessis d'Arg., I, II p. 152. Natal. Alex., Bec. XIV c. 5 a. 6 n. 8 t. XV p. 294 seq. Schwab, S. 857 ff. Werner, III Gersons lette 5. 501 f. Gerson über die Passion Ami de la religion 26 mars 1853 p. 741-746. Ich. de Tambacho, O. S. D., Speculum patientiae de consolatione theologiae. Ed. Par. 1498. Gerson. De consolatione theologiae libri IV. Opp. I. 129—184. Schwab, Berson S. 758 ff. — 220. Der anonyme Berfasser bes Lehrsystems ber Mystik bei Breith 1. c. S. 96-208. Die beutsche Theologie, jum Theil ebirt von Dt. Luther, Die "beutsche bet fie für ein Werk Taulers hielt, 1516; bann von Grell, Berlin 1817, 1818, von Theologies. Rruger, Lemgo 1822, von Deper, Erl. 1827, von Trorler, St. Gallen 1887; am then von Fr. Pfeiffer, Stuttg. 1851. Leipzig 1858. Bgl. Lisco, Die Beilslehre k Theologie btich. Stuttg. 1857. Reifenrath, Die beutsche Theologie bes Frantmter Gottesfreundes. Salle 1863. Staubenmaier, Philos. bes Chriftenthums I. 5. 654 ff. Stödl, II S. 1149. Berschieben von biesem Werke ist bas ähnlich betitelte Mystische es Berthold v. Chiemsee (VII. § 865). Für 1817, als Geburtsjahr bes berühmten Ober- Bereine. inder Gottesfreundes, brachte Preger (Btichr. f. hift. Theol. 1869 S. 187 f.) gewich= ige Gründe bei. A. Lütolf (Jahrb. f. Schweizer Gesch. I S. 1—46. Zürich 1876) mb Denifle (hift.=pol. Bl. 1875 Bb. 75 S. 25 ff.) wiesen nach, bag berselbe, ber John eines reichen Raufmanns, nicht jener Nikolaus von Basel war, ber 1409 hinerichtet wurde, sonbern bis 1420 lebte. Bon ihm rühren 18 Schriften ber, barunter

vier ungebruckt; so bas Buch von ben fünf Mannen (1877), Ermahnung und Gebel während bes großen Sterbens (1850), Geschichte ber Bekehrung Taulers. Bgl. Bib mer in Giesebrechts Damaris 1865 S. 148 ff. Rulmann Merswin's († 1882) Schriber war Nifolaus von Laufen, später Priefter unter ben Johannitern zur grunen Borth in Stragburg. Das Buch von "ben neun Felsen", früher bem D. Suso zugeschrieben, gebont Merswin zu. Bon ber Berbreitung ber beutschen Mystit bis nach Oberitalien zeugt ber Brief bes Benturino O. Pr. von Bologna an Egenolf von Strafburg 1886 (Quetif, L 678). — Florentii Radewijns, Tractatulus devotus de exstirpatione vitiorum et passionum et acquisitione v. virtutum s. de spiritualibus exercitiis ed. H. Nolta. Tauler. Frib. 1862. Joh. Tauler, doctor subtilis et illuminatus, Opp. lat. ed. Surius. Colon. 1548. Medulla animae und Einzelnes feb. ed. Nachfolge bes armen Lebens Chrifti, en besten ed. Schlosser. Frankf. 1888. Predigten 8 Bbe. Frankf. 1826. Biscon, Dent mäler ber beutschen Sprache. Berl. 1840 II S. 270 ff. Schmibt in Herzogs Realpeintid Suso Encyflopabie XV S. 485 ff. Henricus Suso (Seuse) Amandus Opp. ed. Aug. Vind-1482. 1512 seq. Colon. 1555. S. Leben und Schriften von Diepenbrod. Regent. 1837 f. Geiftliche Blüthen von Suso. Bonn 1834. Patris Amandi Horologium . pientiae. Colon. 1856. Schmibt, Der Mystiker H. Suso, Theol. Studien u. Arkisten 1843. IV. Beinr. Amanbus Leben und Schriften. Wien 1868 ff. Bohmer, Dameis 1865 S 291 ff. Freib. Diöcesanarchiv 1868 Bb. III. Stöckl, II S. 1129 ff. Brick Sufo's ed. von Preger. München 1872. Controverfen zwischen ihm und R. Röhler in Weimar in ber Ztichr. f. beutsch. Alterth. R. F. Bb. 19 S. 846 ff.; 20 S. 878 ff.; 21 S. 89 ff. Denifle O. Pr., Beinrich Seuse's Schriften. München 1876 86. I Abth. 1. Anb. Lit. f. § 205. Otto von Passau, Lector bei ben Barfüßern in Bafel, verfaßte 1886 bas Buch: bie 24 Alten. Augsb. 1480. Hermann v. Friplars Beiligen leben ed. Pfeiffer, Deutsche Muftiter I. Leipzig 1846. Bgl. Gervinus, Geich. ber poet. Nationalliteratur der Deutschen II S. 138 f. Ludolphus de Saxonia schried et Leben Christi nach ben vier Evangelisten und ben Bätern und eine Enarratio ju ben Psalmen. Bgl. noch: bas Buochlin von ber Tochter Sion ed. D. Schabe. Berlit Deilige 1849. — 221. Angela Fulgin., Acta SS. 4. Jun.; Cathar. Sen. (cf. § 42), canonij. 1461. Frauen. Chavin de Malan, Gesch. ber hl. Kath. v. Siena. A. b. Franz. Regensb. 1847. Leigi Montella, Vita di S. Cat. da Siena. Napoli 1854. Alf. Capecelatro (Orat.), Storia di S. Cat. da Siena e del Papato del suo tempo. Nap. 1856 voll. 2. Fir. 1859. Dtsch. Bürzb. 1873. Alcuni miracoli di S. Cat. da Siena secondo che sono narrati da un anonimo suo contemporaneo. Siena 1862. Hase, Rath. v. Siena, ein De ligenbild. Leipzig 1804 (in protest. = rationalistischem Geiste gehalten). Brigitta Suec, eigentl. Birgitta von Birger. Bgl. Freb. hammerich, St. Birgitta. Deutsch we Michelsen. Gotha 1872. Acta SS. t. IV. Oct. p. 868-560. Ihre Canonisation ward schon unter Urban VI. eingeleitet und 1891 von Bonifaz IX. vollzogen. Zu Com stang baten bie ichmebischen Gesanbten 1415 um Bestätigung berfelben, bie Johann XXIII. am 2. Febr. 1415 gab. Das führte zu manchen Bebenken und zu einer neuen Prafung ihrer Offenbarungen, die sie selbst schon Urban V. überreicht hatte. Gerson schrieb in August de probatione spirituum Opp. I. 37-48. Nachher (1419) wiederholte Rev tin V. in Florenz die Canonisation. Reines der Canonisationsbecrete, obschon sie 🖦 ihr zu Theil gewordenen Bisionen und Enthüllungen überhaupt erwähnten, hatte be Revelationes selbst als solche approbirt, so wie sie geschrieben vorlagen (ed. Antwerp. 1611. Colon. 1628. Monach. 1680. Schwebisch: Heliga Brittigitas Uppenbarehoen. Stockh. 1861). Um 1435 wandten sich einige Monche aus bem von ber Beiligen ge grunbeten Kloster Wabstena unter Borlage mehrerer Documente an bas Baster Cond wegen ber von Bielen befampften, von Anberen hochverehrten Offenbarungen. Bu Befd waren bie Meinungen getheilt. Joh. v. Turrecremata vertheibigte bie angegriffenen 123 Stellen, sowie bas Ganze (Mansi, XXX. 698-814), aber bie Synobe that keinen weiteren Schritt. Im J. 1446 ließen sich mehrere Schweben in Rom Turrecremata's Apo logie bes Buches beglaubigen, bas als zur Erbauung bienlich, aber nicht als ein de fide anzunehmenbes gilt. Bened. XIV., De canonis. 88. L. II c. 32; III c. 53. Someh S. 364-367. Hefele, VII S. 80 f. 559 f. Cathar. Suec. + 1881, canon. 1474. Acta 88. 20. Mart. Cathar. Bonon., † 9. März 1468, canon. 1712. Revelations S. Cath. Bon. (gefc)r. 1488), ed. Bon. 1511. 1586. Venet. 1583. Cathar. January.

rtyrol. 22. Mart. Marabotti, Vita Cath. Jan. 1551 († 14. Sept. 1510). Lidwina, 1438, Acta 88. 14. April. Schmöger, Das Leben ber gottseligen Anna Ratharina merich I S. 165 ff. — Laurent. Justinian. (Vita von Bern. Giustiniani, vene= Beilige uischer Gesandter bei Sirtus IV. Acta SS. die 8. Jan.) Opp. ed. Basil. 1560. Männer. met. 1606. 1751. Colon. 1616. Bernardin. Sen. Wadding, Annal. min. t. IV. Florent. Radew. Tractatulus devotus etc. (§ 220). Thom. a Kempis, Opusla (Soliloquia — Hortulus rosarum — Vallis liliorum — Hospitale pauperum solitudine et silentio — Hymni et cantica. Vitae beatorum) ed. Henr. Sommalius J. Antw. 1600—1607. 1615. Colon. 1728. 1757; ed. Kraus. Trev. 1868. Ueber bas de hundertmal gebruckte, in sieben Sprachen (Beigl, Regenst. 1837) übersetzte Werk imitatione Christi f. V. S 356. Bur Literatur über ben Streit f. noch Fabric., ibl. med. et inf. latin. s. h. v. Du Pin, De auct. libri de imit. Christi in Opp. un. I. 121. Amort, Scutum Kempense, im Anhang seiner Ausgabe. Colon. 1757 b Deductio critica. Aug. Vindel. 1761. Schröch, R.S. Eh. 84. S. 813 ff. régory, Mémoire sur le véritable auteur de l'imit. de J. Chr. revu par le Comte mjuinaes. Par. 1827, übers. v. Weigl, Sulzb. 1832. Silbert, Gersen, Gerson u. mpis, welcher ist Verfasser? Wien 1828. Grégory, Hist. du livre de l'imit. de J. br. et son véritable auteur. Par. 1842 seq. 2 f. Bähring, Thomas v. Kempen. min 1849. Malou, Recherches hist. et crit. sur le véritable auteur de l'Im. Par. Fournay 1858 f. Tüb. Theol. Quartalschr. 1859 S. 819 ff. Mooren, Nachrichten ber Thomas v. R. Crefelb 1855. Nolte, Bur Gefch. bes Büchleins v. b. Nachfolge hifti (Scheiner u. Häusle's th. Ztichr. Wien 1855 VII S. 1. 2). F. X. Kraus t ber Mugsb. Mug. Btg. 1872 Nr. 201. Dionys. Carthus. Comment. in libr. sacros. olon, 1580 seq. Com. in Dion. Areopag. Colon. 1586. Acta SS. 12. Martii . 245 seq.

222. 30h. Gerson, Definitiones terminorum ad theologiam moralem perti- Moral unb milum. St. Antonin, Summa theologica. Cf. Natal. Alex., XV c. 5 a. 4 t. XVII Rirdenrecht. . 887-839. Summa Pisanella ed. 1478. Canonisten Natal. Alex., t. XV p. 289 seq. MC. XIV c. IV a. 4 t. XVII p. 839 seq. Saec. XV c. IV a. 5 a. 2 p. 831. igulte, Lehrb. b. K.=R. 2. A. (1868) S. 78 ff. 84 ff. Leberer, Der span. Carb. M. v. Turrecremata. Freib. 1879. Ueber Obenborp Afchbach, Gefch. b. Wiener Univ. Der humanis. i. 118; vgl. S. 480. — 223. Tiraboschi, Storia della letteratura ital. Modena 1772 19, t. V. VI. — Möhler über Erharb (Gefch. bes Wieberaufblühens ber wissenschaftl. Albung. Magbeburg 1827 — 1832. 8 Bbe.) in ben Gieß. Jahrbüchern für Theol. I i. 178 ff. Möhler: Gams, III S. 121 ff. Stöckl, Bb. III. — Meiners, Lebens: ichreibungen berühmter Männer aus ber Zeit bes Aufblühens b. Wiss. Zürich 1796 ff. Bbe. Jagemann, Gesch. b. freien Künste u. Wissensch. in Italien. Th. III. Abth. 2. . heeren, Gesch. b. classischen Literatur im Mittelalter (hift. Werke Th. 4. 5). Boigt, ke Bieberbelebung bes classischen Alterthums ober Jahrh. bes Humanismus. Berlin 1859. igrober, Das Wieberaufblühen ber classischen Studien in Deutschland. Halle 1864. - 224. Zeugnisse über classische Stubien in Frankreich bei Schwab, Gerson S. 79 ff. in Frankreich n Dante (§ 11) Opere minori con illustrazioni e note di Pietro Fraticelli. Fir. unb Stalien. 164, bann 1857 ss. (barin Canzoniere, Rime sacre, poesie latine, de vulgari eloquio, s monarchia, de aqua et terra, Convitto, epistolae latinae). S. noch über Dante's t angesochtenen Charafter W. Bergmann, Les prétendues maitresses de Dante. 1870. Mg. Beit. Beil. v. 11. Febr. 1870. - Dettinger, Grundibee und Charafter ber gotthen Romobie. Bonn 1876. Bon Petrarca: Africa; epistolae. Opp. ed. Basil. 1454. Betrarca. 181. Lugd. 1601 f. t. 2. Sonnetti, canzoni, trionfi, beutsch von Förster, 2. A. trig 1838. Carlo Romussi, Petrarca a Milano (1358—1368). Milano 1874. Bon Boccaccio. ecció de genealogia Deorum libri XV. Basil. 1532 f. Decamerone beutích von litte. 3. A. Leipzig 1859. Bbe. 5. Griechen in Italien Tiraboschi, t. VI p. 346 seq. - Fabric., Bibl. gr. ed. Harl., XI. 409 seq. Migne, PP. gr. t. 156 p. 9 seq. De- Chryfolaras. str. Cydon. Fabric.-Harless, Bibl. gr. XI. 398 seq. Migne, t. 154 p. 825 seq. — Sumanismus 25. Boerner, De doctis hominibus graecis literarum graec. in Italia instauratoribus. in Stalien. ips. 1751. Sieveking, Gesch. ber Platon. Akademie zu Florenz. Göttingen 1812. oscoe, Lorenz von Mebici. A. b. Engl. Wien 1817. Reumont, Lorenzo be' ichici. Leipzig 1874. 2 Bbe. Stödl, III S. 186 ff. Joh. Argyropul. M. t. 161

Dante.

p. I seq. Gemist. Pletho. M. t. 160 p. 773 seq. Gaß, Gennabius und Plet Breslau 1844. Conftantin Lascaris und sein Sohn Joh. M. t. 161 p. 907 seg. Bes rion ib. p. 1 seq. Streit über Platon und Aristoteles Du Plessis d'Arg., I, I p. 183 se Georg von Trapezunt und Theodor Gaza M. t. 161 p. 745 seq. 977 seq. Ange Politiani Opp. ed. Basil. 1554 f. Bonafous, De Angeli Polit. vita et operibu Par. 1846. Marsil. Ficin. de relig. christ. et de fidei pietate — Theologiae Pla tonicae de immortalitate animorum libri XVIII. Opp. ed. Paris. 1641 f. I. Dres borff, Das System bes Joh. Picus Miranb. Marb. 1858. — 226 f. Janssen brudertunst. Gesch, bes beutschen Boltes I S. 5 ff. 13 ff. 227; bes. S. 72 ff. 81. 89. 98. 106. 124 - 227. Sagen, Literar. Berhaltnisse Deutschlands im Ref.=Beitalter. Erlangen 1841 manismus in Bb. I. Cornelius, Die Münster'schen humanisten. Münster 1851. Tresling, Viu Deutschland. et merita Rud. Agricolae. Groening. 1830. Ritter, Gesch. ber Philos. IX S. 261 ff Raumer, Gefch. ber Babagogit II G. 261 ff. Janffen, I G. 49 ff. Ueber Begini Butbach's Wanberbüchlein ed. Regensb. 1869 S. 148 ff. Erharb, Gefch. bes Bieber aufblühens I S. 411 ff. Janssen, I S. 51 ff. Klüpfel, De vita et scriptis Conradi Celt. Frib. 1813-1829. XII. Partic. Wistowatoff, Jacob Wimpfeling Berlin 1867. B. Schwarz, J. Wimph. Gotha 1875. Hift. pol. Bl. Bb. 61 S. 58 -613; Bb. 49 (1862) S. 280-298. Ueber Peter Luber Wattenbach in Mone'i Btidt. für bie Geich. bes Oberrheins Bb. 22. Dillenburger, Geich. bes Gymnasium ju Emmerich. Das. 1846. Sähle, Der schwäbische humanift Jacob Locher (1471-1528) Programm. Chingen 1878 f. — 228. Afchbach, bie früheren Wanberjahre bes C. Celtel und die von ihm errichteten gelehrten Sobalitäten (Six.=Berichte der Wiener Academit, Philos.=hift. Cl. Bb. 60 S. 75 ff. Wien 1868). Deerwagen, Bur Gesch. ber Rim berger Gelehrtenschulen von 1485-1526. Programm. Nürnb. 1861. Binber, Charlie Pirtheimer. Freib. 1873. Berberger, Conr. Peutinger (Jahresbericht bes bift. Bereint für Schwaben und Neub. 1849 und 1850). Otto, Joh. Cochläus der Humanist. Bressen 1874. Röhrig, Die Schule zu Schlettstabt (Jugens Ztschr. für hift. Theol. Lebzie 1834, IV N. 2 G. 199 ff.). Horawit, Beatus Rhenanus, Sig. Berichte ber Biena Atabemie ber Wissensch, Philos.:hift. Cl., 1870—1872. Geiger, Beziehungen zwischen Deutschland und Italien zur Zeit bes humanismus (Müllers Ztichr. für beutsche Cultur Hannover 1875). Fiehler, Peurbach und Regiomontanus. Leobschüt 1870. Biegler, Regiomontanus. Dresben 1874. Mayerhoff, Reuchlin unb seine Beit Berlin 1880. Lamen, Joh. Reuchlin. Pforzheim 1855. L. Geiger, Joh. Reuchlin Leipzig 1871. Von Reuchlin: Rudimenta linguae hebraicae. Pforzheim Frühjahr 1506. De accentibus et orthograph. linguae hebr. 1506. De verbo mirifico libri III Grasmus. Tubing. 1514 seq. De arte cabbal. Hag. 1517. — 229. Erasmi Colloquia, Adagia Ciceronianus, Moriae encomium, Enchiridion militis christiani, Ratio verae theo logiae, Matrimonii christiani institutio, Ecclesiastes, Epistolae, N. T. graece, versio annotationes, paraphrasis N. T., öfter einzeln gebruckt. Ed. Basil. 1540 seq. Lugd Bat. 1702 seq. 10 f. Berol. 1778—1780. 8 t. 8. Müller, Grasmus v. R. Hand 1828. Richard, Erasmus v. R. Leipzig 1870. Von Lubwig Bives: Commentar p Augustin de Civ. Dei, De causis corruptarum artium. Antw. 1531. Opp. ed. Basil 1555. Valenc. 1782. Bon Wilh. Bubeus: De transitu Hellenismi ad christianismum Man sagte, Erasmus sei dicendi copia, Bubeus ingenio, Vives judicio ausgezeichnt Von Thomas Morus die Schrift: De optimo reipublicae statu deque nova insuk Utopia. Bgl. Rubhart, Thomas Morus. Nürnb. 1829. Thommes, Thom. Moms

Stellung bes und Rirche.

230 f. J. F. Bianco, Die alte Univ. Coln Th. I. Coln 1855. Ennen, Gol Dumanismus ber Stadt Coln Bb. 8. Coln und Neuß 1869. Wiebemann, Joh. Ed. Regend pu Theologie 1865. Zapf, Joh. v. Dalberg. Augsb. 1796, Nachtrag Zürich 1798. Falt, Wissen schaft und Kunst am Mittelrhein um 1450 (Hist.=pol. Bl. 1875 Bb. 76 S. 829 s.) Paulus Cortesius in sententias, qui in hoc opere theologiam cum eloquentia comjunxit. Rom. 1512. Bas. 1513. Bgl. Jagemann, Gefch. ber freien Runfte III, S. 219 ff. Hieron. Donati lib. de process. Sp. S. Mai, Vett. Scr. N. Coll. VII, I p. 1 seq. Laur. Valla, Annotationes in N. T. ed. Erasmus. Par. 1505 seq. Revius Amst. 1681. Elegantiarum latinae linguae libri VI unb dialect. libri III (ungetto)

Lorbfanzler von England. Augst. 1847. Sente, Das häusliche Leben bes Thom

Morus in Sybels hift. Ztichr. 1869 Bb. 21 S. 65 ff.

igen die Scholastik); De summo bono (Moral auf heibnischer Grundlage). Ueber ben leift vieler Humanisten Reumont, Gesch. ber Stadt Rom III, I S. 821. 380. Gre= provius, VII S. 588 ff. Bur unsittlichen Literatur gehören ber auf classische Reuniscenzen hinweisenbe französische Roman von ber Rose (Schwab, Gerson S. 697 f.), ke früheren erotischen Ergüsse von Enea Silvio (Ep. I. 118), Balla's Dialog de exuria, ber Hermaphrobitus, von Antonio Beccabelli unter Eugen IV. geschrieben, von desem, von Bernardin von Siena, Robert be Lecce, Albert ba Sarteano verbammt Friedrich, Joh. Wessel S. 56 f.), die Facetiae von Poggio, vor 1500 in 26 Aufiegen und brei italienischen Uebersetzungen verbreitet (Boigt, Die Wieberherstellung bes infischen Alterthums IV S. 228), die Schriften von Porcello de Pandoni, Filelso (De jecis et seriis — Convivia Mediolanensia — Satyrae) und Leonardo Bruni, des Bocmio u. A. nicht zu gebenken. Pomponatii lib. de immortalitate animae. Bonon. 1516. CL Erasmi L. XXVI ep. 84 Conc. Hard., IX 1719 seq. Stock, III S. 202 ff. Rainjer Ratholif Febr. 1861. N. Macchiavelli Discorsi sopra la prima Decade di Livio — Il principe = Storie Fiorentine Opp. voll. 8. Italia 1873. Gegen ihn schrieben Possevinus S. J., Judicium de Macchiavello; Ribadeneira S. J., De principe christiano adv. Macchiav. ceterosque hujus saec. politicos. Antw. 1603. Bozius Thom., † 1610, lib. un. contra Macchiav. Coloniae 1601. Cf. Artaud, Macchiav., son ginie et ses erreurs. Par. 1833, voll. 2. Emil Feuerlein, Zur Machiavelli-Frage in Sybels hift. Ztichr. 1868 Bb. 19 S. 1 ff. — 232. Zarnde, Seb. Brants Narren= Streit ber fiff. Leipzig 1854 XX. Bischer, Gesch. ber Univ. Basel. Das. 1860, S. 189. Streit= Dumanisten in the opusculo a Jac. Locher Philomuso facili syntaxi con- Epeologen. cinnato vitiosa sterilis Musae ad Musam roscida lepiditate praeditam comparatio, turrus sacrae theologiae triumphalis ex V. et N. T. ornatus, elogia quatuor doctorum Ecclesiae cum epigrammatibus et duabus praefationibus. Dagegen Contra turpem libellum Philomusi defensio theologiae scholasticae. Gegen Reuchlin: Pfefferkorn, De judaica confessione. Colon. 1508. De abolendis scriptis Judaeorum — De ratione celebrandi Pascha apud Judaeos. Hogstraten O. Pr., Destructio cabbalae seu cabbalisticae perfidiae adv. Reuchl. Antw. 1518. Contra dialog. de causa Reuchl. et Apol. c. Reuchl. v. d. Hardt, Hist. lit. Reform. P. II. Francof. 1717. Reuchlin: Oculare speculum pro libris Judaeorum non cremandis. Dagegen bie Colner und Pariser Theologen Du Plessis d'Arg., I, I p. 349-351. Das. p. 851 mq. Die Entscheidung des Bischofs von Speier 24. April 1514. (Hutten) Triumphus Capnionis (Reuchling) 1519. Epistolae obscurorum virorum. L. I Hagen. 1516, L. II Basil. 1517, ed. Münch. Lips. 1827. Rotermund, Hann. 1830. Böcking, Lips. 1858. Fratius: Lamentationes obscurorum virorum ed. Böcking. Lips. 1865. 23 e i 8= inger, Huttenus declaratus, b. i. wahrhafte Rachrichten von der Ausg. der epist. decur. viror. Constanz 1730. Mohnike, Ztschr. für hist. Theol. 1843. III. Ulrici lutt. Opp. ed. Boecking. Lips. 1859 seq. Dav. Strauß, Ulrich v. Hutten. Leipzig 858 ff. 8 Bde. Ueber Crotus Rubeanus f. Döllinger, Die Reformation I S. 138 ff. tag, Convertiten seit ber Reform. I S. 95 ff. Zum Ganzen s. Janisen, II S. 37 ff. 233. Oben § 1 ff. Janssen, I S. 87 ff. 98. 116 ff. Horawit, Nationale Geschichtliche

beschichtschreibung im 16. Jahrh. in Sybels hift. Ztschr. 1877 Bb. 25 S. 66 ff. Natal. Arbeiten. Wex., Saec. XIV c. V a. 3 n. 12; a. 6 n. 4 seq. t. XV p. 288. 295 seq.; Saec. XV . IV a. 6 t. XVII p. 341 seq. Der fritische Bersuch bes Laur. Balla De ementita lonst. M. donatione in Opp. Basil. 1540. 1543 seq.

234. Ueber den Literalsinn der Schrift Gerson de sensu lit. S. Script. t. I Du Die biblischen Tessis d'Arg., I, II p. 209, cf. p. 185 c. 1. Das. p. 836 bas Decret vom 15. April 497 über Ps. 21, 7. Conrad v. Halberstadt u. A. Sixtus Sen. Biblioth. sancta Lib. IV. 'ossius de hist. lat. III. 11. Nicolaus Lyranus (doctor planus et subtilis, aud) 'ostillator): Postillae perpetuse in Biblia. Rom. 1471 t. V seq., bann Colon. Venet. lorimb. 1492 ed. Feuardent, et al. Lugd. 1590. Bon ihm ber Sat: Si Lyra non rrasset, Lutherus non saltasset; beutsch: Hatt' Lyranus nicht geleiert, hätt' Lutherus uch gefeiert; ober: Hatt' Lyra nicht auf ber Leier gespielt, hatt' Luther bie Lust nicht m Tanzen gefühlt. Luther über ihn bei Balch, I S. 840 ff. Bgl. noch Ratholit 359 S. 934 ff. Paulus Burgensis, Additiones et Emendationes ad Postillas 1429, ngegen Matth. Doring: Replicae defensivae postillae ab impugnationibus Domini

Burgensis, ober Correctorium corruptorii Burgensis. — Alphons. Tostatus Comment. Venet. 1502 seq. tomi 13. Venet. 1728 seq. t. 24. Seine Grabschrift: Hic stupor est mundi, qui scibile discutit omne. Rügen gegen ihn: Rayn. a. 1443 n. 24. Spondan a. 1447. Du Plessis d'Arg., II, I p. 240—242. Bgl. Janus S. 408 unb Anti-Janus S. 169 N. 47. Ueber bie Complutenser Polyglotte f. bie Einleitung gur bl. Schrift. Biblia sacra, V. T. multiplici lingua nunc primum impressum t. I-V, N. T. t. VI. Compluti 1514-1517 seq. Fléchier, Hist. du Card. Ximenes. Par. 1648 t. 2, btiq. von Frit. Bürzb. 1828. J. de Marsolier, Hist. du ministère du Card. Ximenes. Toul 1694. Hefele, Der Carb. Limenes. Tub. 1844, S. 120-158. - 235. Tire boschi, VI p. 590 seq.; VII, I p. 1067. Cajetan Com. in V. et N. T. ed. Francol 1639 seq. t. 5 Natal. Alex., Saec. XVI c. 5 a. 2 n. 2 t. XVII p. 368 seq. 3tsi. Bibelausgaben: Psalterium hebraicum. Bonon. 1477. Biblia hebr. integra Soncini 1488 seq. ed. Brix. 1494. 4 (von Luther benütt). Mit 1517 beginnen bie schown Bibelausgaben bes David Bromberg zu Benedig, bem ber bekehrte Jude Felir von Prets beistanb. Ed. Ven. 1517. 1521. 1528. Biblia rabbinica 1518 voll. 4 f. ed. 2. von Jacob Ben Chajim 1525. Nicolaus de Gorram. Postilla in Psalter. et Job, in Pauli epp., in Matth. et Joh. Natal. Alex., t. XV p. 291; Sacc. XIV c. VI a. 4 n. 8 (viele Hanbschriften in beutschen Klöstern, f. z. B. bie Banbschriften bes Stiftes St. Florian S. 4. 7. 15 u. f. f.). Henric. ab Hassia jun. Com. in Genes. Milol. 1001. Dinkelsbühl Opp. ed. Argent. 1516. Afchbach, Gefch. ber Biener Univ. S. 430. Thomas v. Hasselbach Janssen, I S. 79. Hebraische Studien in Deutschland Doblev Gams, III G. 21 f. Geiger, Das Stubium ber hebr. Sprache in Deutschland ven Ende bes 15. bis zur Mitte bes 16. Jahrh. Breslau 1870. hebr. Grammatiken wa Dominicanern vor Reuchlin. Schellhorn Amoenitat. liter. XIII. 206. Bachler, Hob. ber Gesch, ber Lit. Frkf. 1823 II S. 212. Erasmus für bie Bibel N. T. Badl. 1516 (Leo X. gewibmet) ed. II 1519. Paraphrasis N. T. 1522. Faber Stapul. Palterium quintuplex. Paris. 1509. Com. in epp. Pauli P. 1512; in IV Evang. Meil. 1522. La Bible. Antw. 1530. Cf. Richard Simon, Hist. crit. des principaux commentaires du N. T. Rosenmüller, Hist. interpret. libr. sacr. in Eccl. christ. Ed. IL Lips. 1814 t. V. Mener, Gesch. ber Schrifterklärung. Gött. 1802 ff. 5 Bbe. -236. Grunbsäte über Bibelübersetungen Malou, De la lecture de la Bible en langue berfionen in vulg. Louv. 1846, btich. Regensb. 1848. 2 Bbe. Zahl berfelben Le Long, Bibliothecs sacra in binos syllabos distincta. Par. 1723 f. 2 t. Hain, Repertorium bibliograph. Stuttg. 1826 seq. n. 8129 - 8143. Reuß, Gefc. ber hl. Schrift bes R. T. 4. I. Braunschm. 1864, S. 440 ff. Janffen, I S. 44 ff. Panzer, Lit. Nachrichten we ber allerältesten gebruckten beutschen Bibel. Nürnb. 1774. Gesch. ber rom.-fath. beutsche Bibel. Nurnb. 1781. Rehrein, Bur Gefch. ber beutschen Bibelübersepung vor Enthet. Stuttg. 1851. Alzog, Die beutschen Plenarien. Freiburg 1874, S. 65 f. Italien. Bibein f. Biblioteca degli autori greci e lat. volgarizzati di J. M. Paitoni, t. V. Civiltà cattolica 4. maggio 1861. Ser. IV vol. 10 p. 266. Ueber Franfreich Manuel du libraire. Perennes, Dict. de bibl. cath. Par. 1858, t. I. Möhler=Gams, III

Die Prebigt.

Bibels

ben Volks

spracen.

S. 57 N. 2. 237. Heller, Binceng Ferrer. Berl. 1880. Ueber Simon a Cassia Erithemins bei Natal. Alex., Saec. XIV c. V a. 4 n. 3 t. XV. 289. Capistran Armand Hermann O. S. F., Capistranus triumphans. Colon. 1700, bifc. München 1844. Bound Btior. S. 21. 22. P. Savonarola Triumphus crucis. Flor. 1497. 4; in Orat. Domin. expositio quadruplex. Paris. 1517 etc. (§ 168). Barletta Serm. quadrag. u. L. Venet. 1577, t. 2. Ammon, Gesch. ber Homiletit I S. 858 ff. Daniel, Theol. Controversen S. 78 f. 80. Möhler=Gams, III S. 71 ff. Rerter in ber Til. theol. Quartalfchr. 1861 und 1862 Bb. 43 S. 378 ff.; Bb. 44 S. 267 ff. Ueber fran zöfische Prebiger f. Schmab, Gerson S. 376 ff. Nifolaus v. Stragb. Prebigten bei Mone, Anzeiger für bie Runbe ber beutschen Borzeit 1888 S. 271 ff. Soffmans v. Fallersleben, Altteutsche Blätter II S. 165 ff. Pfeiffer, Die Mystiter bes 14. Jahrh. Leipzig 1845, Bb. I. Joh. Taulers Predigten in die jetige Schriftspreck übertragen von Schloffer, Frantf. 1826. 2 Thle., nach ber Ausgabe von 3. Arnb und 3. Spener eb. von Runge und Biesenthal. Berlin 1841. 3 Thle. Schroch, R. . Bb. 88 S. 482 ff. Ueber bie Mainzer Prediger Eysengrein, Catal. testium veritatis. Hing. 1565 f. 172 seq. Falt in den Hist.spol. Bl. Bb. 78 S. 829 ff. Bon Paul Bann zahlreiche hanbschriften in Rlöftern (3. B. bie hanbschriften ber Stiftsbibliothet en St. Florian. Ling 1871, S. 45. 65. 95 f. 101. 138). — J. B. Rhenanus, Joh. kileri Vita ap. Riegger, Amoenit. lit. Frib. Ulm 1775 fasc. I 56 seq. Ammon, bellers v. R. Leinn, Lehren und Predigten. Erlangen 1826. — Hift.:pol. Bl. 1861 f. 18. 48 S. 637 ff. 721 ff. 949 ff.; Bb. 49 S. 83 ff. 390 ff. Sein Testament ebirt von Riftig in Riedners Btichr. 1848 S. 572 f. Dacheux, La prédication avant la Rébrme in ber Révue cathol. de l'Alsace 1868 p. 1-9. 58-67 unb Geiler de Kaysersberg bas. 1863-1870 in 12 Artiteln. Seine Prebigten: Beltspiegel, b. i. Prebigten Ber Sebaftian Brants Rarrenschiff. Bafel 1574 und öfter (Rarrenschiff ed. Fr. Barnde. kipzig 1854; ed. Simrod. Berlin 1872; K. Göbede. Leipzig 1872; lat. Navicula tve speculum fatuorum a Jac. Othero coll. Argent. 1510. 4, btfc. baf. 1520). Joh. de Geminiano O. Pr., Summa de similitudinibus rerum, empfohlen v. St. Antonin Chron. P. III c. 28 § 11. Natal. Alex., Saec. XIV c. V a. 1 n. 2 t. XV p. 270. Joh. Friburg., Summa praedicatorum et confessorum. Lugd. 1518. Joh. Herolt, Dissipulus de eruditione fidelium. Argent. 1490. Anb. Janssen, I S. 30. Nitol. be Rufe Gemma praedicantium. Basil. 1508. Ave Maria bei Prebigten Schwab, Gerson S. 401. — 238. Ermahnungen an ben Clerus betreffs bes Bolksunterrichts unterrichts Conc. Mogunt. 1810 c. 1. Vaurense 1868 c. 1. Basil. 1488 Sess. XV. Révue unb Erbaus seth. de l'Alsace 1868 p. 6 seq. Tübinger Quartalschrift 1861 S. 873 ff. Gerson Opusc. tripartitum de praeceptis decalogi, de confessione et de arte moriendi. Opp. L. 425 seq. Somab, S. 688 ff. Theoborich Kölbe "Kresten-Spiegel". Bgl. Rorbhoff in Bicks Monatsschrift für rheinisch-westphäl. Geschichtsforschung Jahrg. I S. 1 ff. Form 1875. Binterim, Deutsche Conc. VII S. 564. Trithem. de script. eccl. n. 950 Fabric., Bibl. eccl. II. 228. Möhler: Gams, III S. 80 ff. hafat, Der offil. Glaube bes beutschen Bolkes beim Schlusse b. M. Regensb. 1868. Brüd, Der wilg. Unterricht für Jugenb u. Bolt in Deutschland in b. zweiten Galfte b. 15. Jahrh. (A. b. Rath.) Mainz 1876. Moufang, Die Mainzer Ratechismen von Erfinbung ber Buchbruckerfunft bis zum Enbe bes 18. Jahrh. Mainz 1877. — Die "Hymelstrasz" Ausg. von 1484 (vgl. Hafat, S. 268 ff.). J. Wolff, "Vor die anhebenden Annber und ander zu bichten". Frankf. a. M. 1478. Plenarien von Augsburg 1480, Wech 1481, Strafburg 1488 u. s. f. Alzog, Die beutschen Plenarien im 15. und zu Aufang bes 16. Jahrh. Freib. 1874. Sist.=pol. Bl. 1876 I S. 17 ff. Geffden, Der Wierfatechismus des 15. Jahrh. nach Cod. Heidelb. 438 mitgetheilt. Leipzig 1855. 4. Bel. Augsb. Allg. 3. 14. Juli 1857, Beil. Rr. 195. G. Benber, Die Darftellungen ber Biblia pauperum in ben Hanbschriften bes 14. Jahrh. Wien 1863. Biblia pauparum mit Erläuterungen von Laib und Schwarz. Zürich 1867. Rulanb, Zur Giff. ber bilblichen Darstellung als Unterrichtsmittel (Chilianeum 1862. I). Wilhelm be Cajoco (Coyeu, Picardie c. 1869) Summa confessorum (in vielen Handschriften, z. B. bie von St. Florian S. 67). Joh. v. Freiburg (Eccard I. 523) de instructione con-Sessorum (baj. S. 51. 58). Barthol. de Chaimis Interrogatorium s. confessionale. Mogunt. 1478. Modus confitendi. Argent. 1508. Tract. perutilis de administr. meram. ib. 1499. Manipulus curatorum v. Mag. Guido be Monte Rotheri (Buffe, IL S. 280. St. Florian Cod. XI. 92. 112. 182 S. 40. 52. 68). Joh. Riber Praeteptorium divinae legis. Argent. 1473; Explicatio decalogi; Manuale confessorum (viele Hanbschr. 3. B. St. Florian S. 68. 182. 326). Herold Discipulus de eruditione Melium. Argent. 1490. J. U. Surgant Manuale curatorum. Arg. 1506. Heinrich B. En O. S. F. + 1478 in Mecheln, Speculum aureum. Mog. 1474. Das dormi vours erschien 1484, die Summa rudium 1487 zu Reutlingen. Joh. v. Brompard O. Pr., † 1410, Dictionarius pauperis. Par. 1498. Rlagen barüber bei Wimpfeling Klupfel, Vita Conr. Celtis. Frib. I. 172. Biele Ausgaben bei Panzer, Annal. typograph. t. 5. 11. Hain, Repertor. bibliogr. t. IV. Hanbschriften von Gebetbüchern und heiligenlegenden sehr zahlreich (z. B. Hanbschriften von St. Florian S. 57. 79. 85. 88. 91 f. 118 f. 143 u. sonft). - "Der Selen-fürer, ein nutberlich buch für geglichen driftenmenschen zum frumen leben und seligen sterben." Mainz bei P. Scheffer 1498 (47 Onartblatter). — B. Schwarz, J. Wimpfeling, ber Altvater bes beutschen Schulmesens. Betha 1875. Janisen, I S. 20 ff. Maphaeus Vegius Bibl. PP. Lugdun. t. 26.

239. Ueber ben Besuch ber Pfarrmesse an Sonn= und Festtagen Concil v. Der Gottess bienft. 1326 c. 26; Benevent 1331 c. 8; 1378 c. 68; Prag 1349 c. 32 u. s. f. 1 Ehrfurcht vor der Eucharistie Concil v. Salzburg 1418 c. 10, Tortosa 142 Stabtpfarreien Ordinarium Eccl. Parmens. p. 71-78. 75. 77. Oblationen ib 64. 78. 75. 80 seq. 188. Processionen ib. p. 57. 75. 157 seq. Goncil v. I 1878 c. 85. Ave-Maria-Läuten 1309 in Ungarn Befele, VI. S. 428. Festiage Jubilaum. v. Marciac 1826 c. 41. London 1828. Bonif. VIII. c. 1. Antiquorum V. 9 in com. Clem. VI. Const. Unigenitus c. 2. h. t. Bonif. IX. Magn. Chron. Belg. ap. III. 363. Paul. II. c. 3 Etsi Dominici h. t. in X vagg. com. Sixt. IV. c. Ablasse, Bened. XIV. Const. Nemo vestrum 1749. Bull. M. XVIII. 147. Ueber bie qui eleemosynarum Concil v. Erier 1310 c. 85 (gegen Ablasse, gegen unbefugte Qui Ravenna 1811 c. 13 (Berbot bes Prebigens), Marciac 1326 c. 41 (Berbot für liquien mit sich zu führen und in ihren Predigten über ben Inhalt ihrer Urkunden zugehen), Alcala 1847 c. 3. Bestrafung ber Migbrauche ber Quaftoren burd fag IX. 1390 Rayn. h. a. n. 1. 2. Die Colner Synobe 1423 gebot c. 6, nu riften ju Duaftoren ju bestellen; bie gleichzeitige v. Erier icharfte bas Decret Gler ein (c. 2 L. V tit. 9 in Clem.). Gegen bie Migbrauche ber Quaftoren erhob f bas Pariser Concil 1429 c. 27; bas gleichzeitige von Tortosa c. 16 belegte Di bie ohne Erlaubniß bes Bischofs prebigen ober sammeln, mit Bann und bre Suspenfion. Censur ber Pariser theol. Facultat de indulg. Du Plessis d'Arg Bulla p. 806. Aehnlich 1518 ib. p. 855 seq. — Walter, K.= R. § 191 S. 346 Coenae. Sift.=pol. Bl. Bb. 21 G. 37-82. Sausmann, Gefch. ber papftl. Refervatfalle. ? 1868, S. 95 ff. M. Schr. Kath. Kirche S. 770 ff. Bulle von Paul II. c. Dominici V. 9 de poenit. et remiss. in X vagg. com., von Julius II. Const. Dichtfunft. sueverunt 1511 Bull. M. I. 507. — 240. Gesangbuch von Deglin, Augsbur Gefften, hamburg. und niebersächsische Gesangbücher bes 16. Jahrh. hambur Hoffmann v. Fallersleben, Schlesische Boltslieder 1842. Barthausen Bolfslieber 1850. Ditfurth, Frant. Bolfslieber 1852. Fr. Somel, Geiftl lieber. Leipzig 1867. Rehrein, Kirchenlieber. Würzburg 1859 ff. 3 Bbe. D Das tath. geiftl. Kirchenlieb mit ben Melobien. Freib. 1862. Janffen, I S. Deutsche Lieber beim hochamte erwähnt bas Concil von Schwerin 1492 Hartzh 655. Geistl. Schauspiele, bes. Marienklage, Weihnachts= und Passionsspiele, ba von ben zehn Jungfrauen (1322 in Gisenach aufgeführt), von ber hl. Ratharina f. oben V S 380, Janffen, I S. 224 ff., Frohnleichnamsspiele bes Königs Rene Lontunft. Rreiten S. J. in ben Laacher Stimmen 1874 heft 7 S. 84 ff. Cledat, Eti Bautunft, le mystère de St. Agnès (Biblioth. des écoles françaises d'Athènes et de Paris 1877 fasc. I p. 271 seq.). - Janssen, I S. 195 ff. 206 ff. F. X. Rirden = Gesch. I S. 417 § 124. — 241 ff. Vasari (Florentiner Architekt, Le vite de' pittori, architetti e scultori ital. Fir. 1550. 4. Milano 18( bisch. Stuttgart 1832 ff. Séroux d'Agincourt, Hist. de l'art par les mon Par. et Strasb. 1823. 6 t. f. (btfd). Berlin 1840 ff.). Le moyen-âge monum archéologique. Par. 1841. A. F. Rio, De l'art chrét. éd. II. Par. 1861-67, Laib und Schwarz (IV § 118). Boifferee, Dentmale ber Bautunft am rhein. München 1833. 1842. Puttrich, Denkmale ber Baukunft im Mittel Sachsen. Leipzig 1886-1848. Wiegemann, Ueber ben Ursprung bes Spil Duffelb. 1842. A. Reichensperger, Die driftlich-germanische Baufunft. Eri-Rettberg, Nürnbergs Runftleben. Stuttg. 1854. Falt, Die Runfthätigkeit is von Willigis' Zeit bis jum Schlusse bes Mittelalters. Main, 1869. Allibn, & Bilbhauer, hütte bes ausgehenben Mittelalters (Grenzboten Leipzig 1875 Nr. 42-44). 3 Die Bauhütten bes beutschen Mittelalters. Leipzig 1876. Janffen, I S. 13 Schnaafe, (II § 258). Sighart, Beich. ber bilbenben Runfte im Ronigreich Munchen 1862. Durich, Aesthetit ber driftl. bilbenben Runft bes Mittela Malerei. Deutschland. Tub. 1854. Springer, Bilber aus ber neueren Kunftgesch. Boi Otte, Sob. ber firchl. Runftarchaologie. Leipzig 1868. Neumaier, Gefc. be Kunft. Schaffhausen 1855. 2 Bbc. Janssen, I S. 150 ff. — 242. Crove u. caselle, Gesch. ber ital. Malerei I-V, übersett von Jordan. Leipzig 1869 ff. (II S 255). Baagen, Sob. ber beutschen und nieberlandischen Malerschulen.

1862. Geffert (V § 377 f.). Lasteyrie, Hist. de la peinture sur verre. 1858 seg. Badernagel, Die beutsche Glasmalerei. Leipzig 1855. B. Schmibt, Rertin Schongauer, und Luttharbt, Albrecht Dürer (beibe Leipzig 1875). Janffen, I S. 160 ff. Das. S. 174 ff. über Holzschnitt und Kupferstich. — Magmann, Liter. ber Tobientänze. Leipzig 1840. Schnaase, Mittheilungen ber t. t. Centralcommission 1861. VI S. 221 f. Peignot, Recherches sur les danses des morts. Par. 1826. Langlois, Essai sur les danses des morts. Rouen 1852. Jubinal, La danse des morts. Par. 1862. Douce, The dance of death. Lond. 1883. Solche im Kreuzgang zu Mingenthal bei Basel, bann in Straßburg, Lübeck, Berlin, Straubing u. s. f.

243. Bachsmuth, Europ. Sittengeschichte. Leipzig 1837 Bb. IV. D. Franklin, Berbrechen n. Des Reichshofgericht im Mittelalter. Weimar 1869. 2 Bbe. Fehberecht vgl. Janssen, Migbrauche. I 6. 450 ff. Conc. Wirceb. 1452 Hartzheim, V. 422. Ueber Behmgerichte Bachter, Beiträge zur teutschen Gesch. Tüb. 1845 S. 113. 117 ff. Zöpfl, III S. 432. 448 ff., voj. die Literatur. Ueber Berachtung ber Censuren Card. Nikolaus von Cusa an Pius II. 28. April 1460 Dür, Nikolaus von Cusa II S. 193 f. Ueber Unzucht Gerson. Serm. a luxur. Opp. III. 921 seq. Concil v. Paris 1429 c. 23. Conc. Wirceb. cit. Ueber **Buger** Conc. Vienn. (Clem. c. 1 L. V. tit. 5). Concil v. Mainz 1310 c. 133. 134, **Belogna** 1817 c. 15, Salamanca 1385 c. 14, Benevent 1378 c. 8—11, Salzburg 1386 4. 18 u. s. f. Janssen, I S. 376 ff. Leibeigenschaft in Italien Archivio storico ita-Rano t. IV p. 16. Miscellanea di storia ital. t. I. Torino 1862 n. IX. Vinc. Lamei, Del traffico e delle condizioni degli schiavi in Venezia. Civiltà cattolica 4. Dic. 1868 p. 596 sog. Aufhören berselben und Lage ber Bauern in Deutschland Jenssen, I S. 269 ff. 300 ff. Gegen falsches Maß und Gewicht Concil v. Lonbon 1480 u. a. Gegen ben Kleiberlurus Concil v. Salzburg 1418 c. 84. Geiler, Sermones et varii tract. Argent. 1518 f. 26, b. Jäger, Ulms Berfassungsleben. Stutig. 1831 5. 509. Janssen, I S. 366 ff. Schwab, Gerson S. 38 f. Bernachlässigung ber Senntagsfeier Concil von Ballabolib 1322 c. 4, von Sens 1485 c. 4. Determinatio Fac. Paris. super observatione dierum dominicalium Du Plessis d'Arg., I, II p. 226 -228. Migbrauch ber Feiertage Synobe von Maghfelb 1832. Hefele, VI S. 555. Bettiche Belustigungen und Jahrmärkte an Sonn= und Festtagen Nicol. de Clemang. de nov. celebritat. non instituendis p. 143 seq. Schwab, S. 889. Fastens Concil v. Salamanca 1885 c. 7, Prag 1849 c. 42 2c. Den zum Tobe Ber= mtheilten ward von weltl. Großen ber Empfang ber Sacramente nicht gestattet; bagegen foncil v. Rougarot 1815 c. 3, Prag 1322 2c. Seltener Empfang ber Sacramente Concil 1. Tolebo 1889 c. 5. Narrenfest s. oben V S 382. Benützung ber Kirchen zu profanen **Uden Concil v. Trier 1310 c. 64, Ravenna 1311 c. 12, Ballabolib 1322 c. 17, Marciac** 1826 c. 46, Torp (Port) 1367 c. 1. Ordinarium Eccl. Parmens. 1417 ed. Parm. 1866 p. 22. Concil v. Aranda 1473 c. 19. Klageweiber Concil v. Marciac 1326 c. 23. Mergläubisches Gebet gegen die Pest, 1492 von der theol. Facultät von Paris censurirt, Du Plessis d'Arg., I, II p. 324. — 244. Ciruelo, Reprovacion de las superstitiones, Det Mets y hechiserias. Alcala de Henares 1547. J. B. Thiers, Traité des superstitions, qui regardent les sacremens. Ed. IV. Avignon 1777. Pellicia, De superstit. christ. med. aevi diss. VII (Politia christ. ed. Colon. t. II). Hauber, Bibl., acta et scripta megica. Lemgo 1789—45. Horft, Dämonologie. Frankf. 1818, und Zauberbibliothek. Meinz 1821 — 1826. 6 Thle. Solban, Gesch. ber Herenprocesse. Stuttgart 1843. Bäcter, Beitr. zur Gesch. des beutschen Strafrechts. Tüb. 1845. Haas, Die Herenprocesse. Tub. 1865. Bonner Ztschr. für Philos. und kath. Theol. 1844 H. 1 S. 71 ff. Hi. pol. Bl. 1861 Bb. 47 S. 890 ff. Amulete aus bem Orient erwähnt Jac. de Vitriaco Bist. Hier. c. 78. 89. Concilienbecrete v. Trier 1310 c. 79, Maing h. a. c. 186, Balla= belib 1322 c. 24, Salamanca 1335 c. 15, Prag 1349 c. 56, Magbeburg 1390 c. 45 I. f. Alex. IV c. 8 § 4 de haer. V. 2 in 6. Joh. XXII. Const. 13 Super 12. Aug. 1826. Eymeric. Direct. Inqu. P. II q. 43 n. 9; Vinc. Petra, Com. in Const. apost. IV. 45 seq. Const. un. V. 6 in X vagg. com. Ueber bie Untersuchung gegen Magie Reiffenstuel in L. V Decret. tit. 21 n. 18. Schmalzgrueber in h. l. n. 51. Englische Rechtsbucher und frangofische Parlamentsbecrete bei Friedberg, De fin. etc. S. 98 R. 3. 5. 8 f. Gerson über Magie Schwab, S. 717 ff. Determinatio Parisiis facta

per Facult. theol. super quibusdam superstitionibus noviter exortis. 19. Sept. 1398

Bergenröther, Rirdengeid. III.

Du Plessis d'Arg., I, II p. 154—157. Hier lautet zu Art. 1: Quod per artes me-

gicas et maleficia et invocationes nefarias quaerere familiaritates, amicitias et auxilia daemonum non sit idololatria, bie Censur: Error. Quoniam daemon adversariu et pertinax et implacabilis Dei et hominis judicatur, nec est honoris vel domini cujuscunque vere seu participative vel aptitudinaliter susceptivus, ut aliae creturae rationales non damnatae, nec in signo ad placitum instituto, ut sunt imagina et templa, Deus in ipsis honoratur. Ib. p. 229 seq. ex Bulaco V. 394 Judidun Paris. de Jana puella, cui magica ars imponebatur. Ib. p. 256 Judicium 26.0t 1466 p. 324-331. Judicium de Simone Pharees p. 418 c. 2. Berbrechen in Ams nach Monstrelet, Chron. du roi Charles VII. vol. III p. 84 a. 1459. 1460. Jacob. Mayer, Ann. Flandr. L. 16 a. 1459. In Deutschland hat ber Sachsenspiegel 8. I A. 13 § 7 für ben Umgang mit Zauberern ben Feuertob als Strafe. Bgl. Landrecht be Schwabenspiegels § 174. Carls V. Halsgerichtsordnung Art. 109. Ueber die große Bebreitung des Herenwesens in Deutschland Spee S. J., Cautio criminalis. Dub. XI XV. Thomasius, De orig. ac progressu processus inqu. contra sagas. Hal. 1712. 4 Cauz, De cultibus magicis. Vindob. 1767. 4. Abergläubische Aerzte bei Gerson, Opp. I. 203-210. Untersuchungen bei ben Griechen Acta Patriarchatus Constantinopolitmi ed. Müller & Miklosich, t. I Doc. 79. 80. 85 seq. 134. 137. 153. 228. 292. 305. 331; t. II Doc. 377 u. a. m. M. Schr. Kath. Kirche S. 608-616. Sixtus IV. c. 2 & malef. et incantat. V. 12 in libro Sept. Innoc. VIII. Const. Summis desiderante Bull. ed. Taur. V. 296 seq. c. 4 l. c. in Sept. Dazu Görres, Mystik IV, I S. 651 f. Alex. VI. c. 1 l. c. in Sept. Leo X. Const. Honestis petentium l. c. c. 6 Bullar. p. 499. Hadr. VI. 1522 ad Inquis. Com. Sept. l. c. c. 8 Hard., IX. 1907—1910. — Malleus maleficarum in tres partes divisus, in quibus concurrents ad maleficia et modus denique procedendi ac puniendi maleficos abunde continta, praecipue autem omnibus inquisitoribus et divini verbi concionatoribus utilis necessarius. Erster Druck wahrscheinlich Coln 1489. 4, dann Frankf. 1580. 4. Di Buch des U. Molitor de lamiis pythonicis mulieribus. Colon. 1489 steht auch in hange der Frankfurter Ausgabe des Herenhammers. Ueber diesen gab die Colner 📂 versität ein beifälliges Gutachten und König Mar ertheilte ben Inquisitoren einen 64 Lichtseiten brief d. d. Brüssel, 6. Nov. 1486. Ueber Trithemius s. Janssen, I S. 87. — 🎏 bieser Bertobe. Hasat (§ 238). Möhler=Gams, III S. 36-52. Elzear von Sabran Balen, I 385. Rose, Etudes sur le XIV. siècle p. 379. Christophe, Papsth. im 14. 344 II S. 253. 286 f. Nikol. v. ber Flue J. v. Müller, Gesch. ber Schw. Eibgen. 8. V. Wibmer, Das Göttliche in ber irbischen Entwicklung, nachgewiesen im Leben b. U. v. d. Flue. Luzern 1819. Businger, Bruber Klaus u. sein Zeitalter. Leipzig 1860 Görres, Gott in ber Geschichte. München 1836 S. 1. Ming, Der sel. Bruber v. d. Flue. Luzern 1861 ff. 2 Bbe. — Guibo Görres, Die Jungfrau von Offent Regensb. 1834. 37. Quicherat, Procès de condemnation et de rehabilitation de Jemi d'Arc. Par. 1841—49 voll. 5 (bebeutenbe Quellenschrift), und Aperçus nouveeu # l'hist. de Jeanne d'Arc. Par. 1850. Straß, Jeanne b'Arc. Berlin 1862. Delk Die Jungfrau von Orleans. Leipzig 1861. A. Desjardins, Vie de Jeanne d'A Par. 1854. Sidel, Jeanne d'Arc in Sybels hist. Ztschr. 1860 IV S. 278 ff. de Viriville, Hist. de Charles VII. (1403-1461). Par. 1863, unb Procès de Jeri d'Arc. Par. 1867. Wallon, Jeanne d'Arc. Par. 1860 voll. 2, II. éd. 1867. 60 mig, Die Jungfrau von Orleans. Deutsche Jahrb. 1863 Bb. 9. Robville, A. & Imartine, beide Jeanne d'Arc. Par. 1863. Villiaumé, Hist. de Jeanne d'Arc. Michel II. éd. das. eod. a. Enssel, Joh. b'Arc. Regenst. 1864. A. Dantier, Jeanne (Correspondant 25. mai 1876). Ueber bie Wohlthätigkeits = Anstalten Ratingel S. 286 ff. Berordnung Clemens' V. Conc. Vienn. c. 9. 10 (Clem. c. 1. 2 L tit. 14). Montes pietatis Leo X. Const. Inter multiplices Bull. I. 553. Bened. IV. De Syn. dioec. X. 5, 1. Devoti, Inst. jur. can. t. II L. II tit. 16 § 16 2 1 Ratinger, S. 291 ff. 246. Desping, Die Juben im Mittelalter. Stuttg. 1834. Jost, Geff !

H

4

7

kj

بل :-

T

2

ALS.

N E

46

ir.

---

473

**\*** 

- 1

**d**I

ten:

1.

124

.

tha

3

Ties.

21.2

رمية

 $\langle V \rangle$ 

-

-

12.12

Die Juben.

Ifraeliten. Berlin 1825 ff. Th. IV ff. Biener, Regesten gur Gefc. ber Juben Deutschland mahrend bes Mittelalters. Hannov. 1852. 2 Bbe. Grafe, Der Im häuser und ber ewige Jube. 2. A. Dresben 1861. Berorbnungen gegen bie 3de Concil v. Ballabolib 1322 c. 21, Prag 1349 c. 50, Lavour 1868 c. 112—115, Palencia 1388 c. 5. 6, Salzburg 1418 c. 33. Bulle Benedicts XIII. Etsi doctoris gentium bei Dillinger, Materialien II S. 393-408. Conc. Basil. Sess. XIX Mansi XXIX. 86 seq. Hefele, VII S. 589. Gegen Abfall zum Jubenthum Nicol. IV. Const. 4 a. 1288. Greg. XI. Const. 2 a. 1872 V. Petra, Com. in Const. apost. t. III p. 258 aeg.; t. IV p. 158. — Leo, Weltgesch. II S. 431. Rante, Papste I S. 242 ff. Die spanische Menzel, Reuere Gesch. ber Deutschen IV G. 197. Balmes, Der Ratholicism. verglichen mit bem Protestant. Cap. 36 S. 177 ff. Hist.-pol. Bl. 1840 Bb. 6 S. 482 ff. Hefele, Amenes S. 241 ff. Ueber ben Charafter ber Inquisitoren Buckle, Gesch. ber Civilis jetion in England I. Bb. 1. Abth. Leipzig und Heibelb. 1860 S. 160. Bgl. m. Schr. Auth. Ritche S. 600 ff. 607 ff. Ueber Petrus Arbues Civiltà cattolica a. 1867.' Ser. VL vol. 11 p. 278. 885 seq. Milberung ber Inquisition burch bie Päpste Clem. V. **h Conc.** Vienn. c. 13. 14 (Clem. c. 1. 2 L V tit. 3). Sefele, VI S. 482. Leo X. Const. Intelleximus 1518 Bull. Rom. III p. 465 seq. — J. de Marsolier, E. Fléchier u. M. (oben § 284). - Joh. XXII. 1317 c. Copiosus tit. 8 in X vagg. Joh. Urban. V. Saracenen. m Bulla Coenae. Cf. Bened. XIV., De S. D. XIII. 20, 1 seq. \$\pi(\lips, \textit{R}.\text{\sigma}\text{\text{R}}. 📶 S. 431 § 100. — Nicol. V. Const. Olim Bull. M. I. 864. Hausmann, Gesch. ber papftl. Reservatfälle S. 145 ff. 247. Juan Nuñez de la Peña, Conquista y antiquitades de las islas de la Entbedung b.

Gran Canaria L. I c. 7. 12—16. Cordeyro, Historia insulana das ilhas a Portugal canarifoen ngeytas no Oceano c. 3. D'Avezac, Les isles d'Afrique. G. Gravier, Le Canarien. Infeln u. ber Livre de la conquête et conversion des Canaries (1402-1422) par J. de Bethencourt. Par. 1875. Hist. de la prémière découverte et conquête des Canaries. Par. R. Ritter, Gesch. ber Erbfunde ed. Daniel, S. 244. Lütolf, Bur Ent= Medung und Christianistrung ber westafr. Inseln (Tüb. Quartalschr. 1877 II S. 319 ff.). Fipfil. Erlasse Rayn. a. 1344 n. 4 seq.; 1869 n. 14; 1484 n. 21; 1436 n. 25. 26; 1443 n. 10; 1454 n. 8 (cf. Bull. III, III p. 70); a. 1462 n. 12; 1476 n. 21 seq. 🛂 m. Schr. Kath. Kirche S. 844—349. — Hüne, Darstellung aller Beränberungen Der Sclavens Regerhandels. Gött. 1820 Th. I. Copley, A history of sclavery and its abolition. Lond. 1844. Cochin, L'abolition de l'escavage. Par. 1862 t. I. Banbinel, Der mican. Sclavenhandel. Uebers. von J. Hechsel, S. 12. Humboldt, Krit. Unter= ingungen II S. 217. J. Margraf, Rirche und Sclaverei seit ber Entbedung Ameritas. 25. 1865. Civiltà cattolica 1865—1866 VI, I vol. 1—7 p. 427 seq. 662 seq. etc. Rechtstitel ber Sclaverei nach ben Gesetzen Justinians in ben Siete Partidas Alphons' X. To Castilien 1258 P. IV und in den Ordenaçoens do rey Alfonso V. von Portugal 3446 L. IV tit. 81. A. Helps, The spanish conquist. vol. I P. III c. 1 p. 201. Lend. 1855 seq. — 248. André Alvarez de Almada, Relação o descripção de Guiné. Libb. 1780. Relazioni del Reame di Congo tratte dagli scritti di Odoardo Lopez portughese per F. Pigafetta. Roma 1590. Barros, Da Asia Dec. I L. II c. 2. — Zeyn. a. 1484 n. 82; 1490 n. 24; 1491 n. 6; 1510 n. 37; 1516 n. 104; 1533 n. ult. Betebrunger Osorius, De rebus gest. Emman. II. Reg. Lusit. L. III c. 8. Molina, Tr. de justitia in Africa. # jure t. II Tr. II Disp. 34 n. 8 p. 71: Ex hoc regno (Congo), cum omnes christiani sunt, nullum asportatur mancipium, neque propter delicta servituti sub-Beinntur, sed aliis poenis a suo rege puniuntur. Ueber ben Erfolg bes Inbults von Rifolaus V. 1454 Hackluit, Hist. Navigation. V. 2 p. 2. Thomassin. P. III L. I 6. 32. — 249. J. P. Maffei S. J., Histor. indic. libri XVI. Antw. 1605 L. I-V. unichiffung Cellecção de monumentos ineditos para a historia das conquistas dos Portuguezes em Afrita's. Africa, Asia e America (birigirt von R. J. Telner) t. II P. I. Lisboa 1860; t. III 1862. Osc. Peschel, Gesch. bes Zeitalters ber Entbedungen. Stuttg. 1858. Ueber bie Misenschaftlichen Leistungen ber Portugiesen betreffs Afrika's s. Brucker in ben Etudes relig. hist. et liter. mars 1878. — 250. Vita Christoph. Columbi. Venet. 1575. Entbedung Robertson, Hist. of America. Lond. 1772, übers. von Schiller. Leipzig 1781, bes. America's. L VIII. Touron, Hist. gén. de l'Amérique t. I L. I. Luigi Bossi, Vita di Cr. Col. Milano 1818. Noticias secretas de America por D. J. Juan y D. Ant. de Mos sacadas a luz por D. Dav. Barry. Lond. 1826. Humbolbt, Krit. Untersuch. ter bie Gesch. und Geographie v. Ibeler, II S. 186 ff. Wittmann, I S. 18 ff. Junkmann, Die Entbedung Amerika's, Rath. Magazin, Münster 1848. Cadoret,

Beftüste.

Vie de Chr. Col. Cf. Correspondant t. 42 p. 203. Pesage (§ 249). Margre (§ 248). M. G. Canale, Vita e viaggi di Cr. Col. Fir. 1863. Roselly de Lorgue, La croix dans les deux mondes. Par. 1844. Derf. Hist. de Chr. Col. Par. 1866. L'ambassadeur de Dieu et le Pape Pie IX. Par. 1874. Satan contre Chr. Col. ou la prétendue chute du serviteur de Dieu. Par. 1876. P. Marcellin. Civezza, O. M. O., Della vita di Cr. Colombo trad. dal francese ed accresciuta di nuovi docu-Alexanders menti. Prato 1876. — 251. Const. Inter cetera c. 1 de insulis novi orbis I. 9 in VI. Bulle. Sept. Const. 4 Bull. Taur. V p. 361-364 Rayn. a. 1493 n. 19. Cf. Henrion, Hist. gén. des missions I p. 333. Civiltà catt. VI, I p. 662 seq. M. Schr. Rath. Rich Die Birtfam: S. 337 ff. Bulle für Portugal Rayn. a. 1497 n. 33. — 252. Rayn. a. 1498 n. 24 eeg. Solorzano, De jure indico t. I L. III c. 6 n. 59. Sefele, Limenes S. 506. Der Missionare. graf, S. 22. Peschel, S. 549 ff. Borrechte ber Könige Solorzano, L. IV c. 1 Herrera, Hist. gen. de los hechos de los Castillanos en las islas y tierra firma del Die Regers mar Oceano Decad. I L. IX c. 14; L. X c. 12 seq. — 253. Llorente, Ocuvres de sclaven. B. Las Casas II. 432 seq. 436. Herrera, Dec. II L. II. 816. Navarette, Coll. des voyages. Helps, l. c. II. 18-20. Hefele, S. 524. Margraf, S. 41 ff. Da Las Cafas fich für bie Regerausfuhr aussprach, haben Ginige bestritten Dollinger Die Botter Hbb. ber R.-G. Landshut 1828 II, 2 S. 397. — 254. Abelung, Mithrib. III S. 338. Amerita's. Wait, Anthrop. I S. 293. Settinger, Die Abstam. b. Menschengeschl. v. Ginem Pon (Separatabbrud a. b. österr. Bierteljahrsschr. für Theol. IV H. 3). Wien 1865 S. 40 ff. 255. Nil. Cabasillas, De causis dissensionum in Eccl. ap. Salmas., De pri-Die Griechen. matu Papae. Lugd. Bat. 1645 t. I. Gennad. Σύνταγμα (ungebruckt. Bgl. m. 661. Photius III S. 163 N. 33 S. 815). Maxim. Planud. ap. Migne, PP. gr. t. 147 p. 967 seq. 1130 seq. Cf. t. 161 p. 309. Barlaam mon. ap. Salmas. l. c. p. 103 seq. Symeon. Thessal. Migne, t. 155 p. 9 seq. Kriege Andronicus' II. mit den Franks Ihre Unters Rayn. a. 1304 n. 28; 1306 n. 5; 1312 n. 48. — Joh. XXII. Rayn. a. 1826 n. 26 a; handlungen 1333 n. 18 seq.; 1334 n. 2 seq. Benedict VI. Rayn. s. 1337 n. 31; 1839 n. 21 seq. mit ben 36. Clem. VI. ib. a. 1343 n. 12. 15 seq.; 1344 n. 2; 1346 n. 64; 1848 n. 26. 3 Pärften. nocen; VI. ib. a. 1858 n. 28 seq.; 1855 n. 35; 1356 n. 38 seq. Urban V. ib. a. 1364 n. 67; 1365 n. 22; 1366 n. 2 seq.; 1867 n. 5; 1368 n. 20; 1369 n. 2 seq.; 1370 n. 1 seq. Gregor XI. ib. a. 1373 n. 2; 1374 n. 1 seq.; 1375 n. 1 seq. Sect faz IX. ib. a. 1398 n. 40; 1399 n. 4. Innocenz VII. ib. a. 1405 n. 3 seq. Nicept. Greg. Hist. t. I p. 506 seq.; t. II p. 696 seq. 780 ed. Bonn. Cantacuzen. Hist. III. 87. 92; IV. 9. Phrantzes p. 61 ed. Bonn. Christophe, II S. 5 f. 54 f. 166. 246-249. 292. 806 f. Sefele, VI S. 565 f. 610. Bichler, I S. 856 ff. 878 f. 380. 382. — 256. Manuel Calec. M. t. 152 p. 9 seq. Demetr. Cydon. M. t. 154 p. 825 seq. Gerson, Sermo coram rege Franciae nomine Univ. Paris. pro pece Eccl. et unione Graecorum Opp. II. 141-153. Schwab, Gerson S. 258-262. Griech. Gesandte in Constanz v. d. Hardt, IV. 205. Martene, Thes. II. 1661. Hope ler, Geschichtschreiber ber hufit. Bewegung II S. 171. Pichler, I S. 383. Befele Martin V. für VII S. 342 f. — Rayn. a. 1420 n. 27; 1421 n. 16; 1422 n. 2 seq. Cecconi (§ 121) Doc. 2. 3 p. V seq. Senbung bes Anton Massanus Rayn. a. 1422 n. 8 seq. Abre του ἱερομονάχου 'Αντωνίου Μασσάνη bei Dimitracopulus, 'Ιστορία του σχίσματος τής λατινικής ἐχχλησίας ἀπὸ τῆς ὀρθοδόξου έλληνικής. Lips. 1867 p. 101. 102. 'Απολογία μαλλον δὲ ἀντίββησις τοῦ παναγιωτάτου πατριάρχου Ἰωσήφ πρός τὰ θ' κεφάλαια ib. ]. 102. 103. Joh. Palaeolog. ad Martin. V. 14. Nov. 1422. Monum. Vindobon. 1857 p. 24-26. Cecconi, Doc. 4 p. XIV seq. Conc. Sen. Cecconi, Doc. 5. Mensi, XXVIII. 1062-1070. Zhishman, Die Unionsverhandlungen zw. ber orient. u. iin Rirche seit Anf. bes 15. Jahrh. bis jum Concil von Ferrara. Wien 1858. Pichler, I Pemühungen S. 383 ff. Hefele, VII S. 396 f. - Eug. IV. 1431 seq. Cecconi, Doc. 7. 9 304. Eugens IV. 14 seq. 40 seq. Rayn. a. 1433 n. 28; 1434 n. 17 seq. Mansi, XXIX. 92 seq.; XXX. 835. 864; XXXI. 116. Monum. Vindob. p. 296. 3hishman, S. 50 ff. 101 ff. Pichler, I S. 385 ff. hefele, VII S. 585 ff. 640 ff. Frommann, Rit. Beiträge 3. Gefch. ber Florentiner Ginigung. Halle 1872, bef. S. 189 ff. Ueber Engens XVII. allgem. Opfer für bie Union Joh. Plusaden. pro Concilio Flor. ap. Allat., Graec. orthod. I Concil von 613. — 257. Die vollständigen Acten bes XVII. allg. Concils find uns nicht erhalten Ferraras Dagegen besitzen wir: 1) bie von einem Griechen (wahrsch. Erzb. Dorotheus v. Mitylene) Florenz.

erfaßte Geschichte bes Concils bis zur Rüdreise ber Griechen, gebrudt zu Rom 1577 mf Befehl Gregor's XIII., mabrend eine lat. Uebersepung auf Bunsch bes Erzb. Benenet be Accoltis von Ravenna von Barthol. Abram aus Creta, einem griechischen Bi= ichofe, schon 1521 baselbst veröffentlicht warb, die aber viele Fehler hatte. Gine bessere Uedersetzung lieferte unter Paul V. Joh. Matthäus Karpophilus Concil. ed. Rom. 1612. Der griech. u. lat. Tert bei Hard., IX p. 1-434. 2) Die von Horatius Justiniani, Enftos ber vatican. Bibliothet, 1638 veröffentlichten Actensammlungen, enthaltenb bie Inspeichnungen bes röm. Patriciers und apostol. Notars Andreas a Sancta Cruce, ber personlich bem Concil angewohnt hatte, sowie andere Urkunden aus dem vatican. Archiv und römischen Bibliothefen. Bei Hard., IX p. 669-1080. 3) Die Summa Conciliorum von Augustin Patricius aus Siena, verfaßt 1480 auf Wunsch bes Carbinals Piccolozini, sehr gebrängt, bei Hard. 1. c. p. 1081—1198. Hartzheim, Conc. Germ. V. 774 -871. 4) Das vielfach verbachtige und leibenschaftliche Wert bes griech. Priefters Sylvefter Spropulos, willfürlich von bem Anglicaner Robert Crenghton in's Lat. überset and veröffentlicht u. b. T.: Vera historia unionis non verae inter Graecos et Latines sive Concilii Flor. exactissima narratio graece scripta per Sylv. Sguropulum (je gestaltet ber Uebersetzer ben Namen um). Hag. Com. 1660 seq. mit einer langen Serrebe, gegen bie L. Allat. (in Roberti Creyghtoni apparatum etc. Exercitationes L. Rom. 1674) reichhaltige tritische Bemerkungen verfaßte. Bgl. Defele, Tub. Theol. Onartalschr. 1847 II S. 187—189. 5) Einige wenige auf die Borgeschichte bezügliche Documente lieferte Andron. Dimitratopulos in seiner (§ 256) angeführten, bem Spropulos folgenben Geschichte bes Schisma p. 100 seq., 6) weit mehr Eugen Cecconi, Domber (nun Erzbischof) von Florenz, in seinem leiber unvollenbeten Berte (§ 121), bes. Dec. 170 seq. 182 seq. 7) Die Berichte bes schismatischen Russen Simon von Susbal geb Frommann op. cit. (§ 256) S. 110 ff. Bes. Ausgabe: Ἡ άγία καὶ οἰκουμενική ἐν Μωρεντία σύνοδος διά μοναχού Βενεδικτίνου (P. Nikes) Έν 'Ρώμη 1864. Ueber bas Concil Hefele, Quartalichr. 1847 u. 1848, bann Conc.=Gesch. VII S. 659 ff. 666 ff.; Wes Ginzelheiten hebt Bichler, I S. 389 ff. hervor. Die Differenz über bas Fegfeuer varb 1252 in Constantinopel besonders besprochen (Tract. c. error. Graec. Bibl. PP. Lagd. XXVII. 599 seq.), aber auch icon unter Gregor IX. (Werner, III S. 115 Bgl. Arcud., De igne purgatorio. Romae 1637. Allat., De utriusque Led. perpetua in dogmate de Purgatorio consensione. Romae 1655. B. Loch, Das Dogma ber griech. Kirche vom Purgatorium. Regensb. 1842. M. Schr. Photius III 6. 648 ff. 821. Bessarion gab einen Ort zwischen himmel und holle, eine jenseitige Strafe ber nicht ganz geläuterten Seelen, einen Schmerz zu, aber kein Feuer Hard., IX. 19. — 258. Situngen zu Ferrara Hefele, VII S. 681—696. Translation Hard., IX, 175 seq. 858 seq. — 259. Ueber bie theol. Principien bes Joh. be Montenigro f. Animadversiones in Photium de Spir. S. mystagogia. Ratisb. 1857 p. 169. 231 seq. 242. Wichtig sind folgende: 1) Wesen und Person sind reell (κατά τὸ πράγμα) bas= iele, aber verschieden xarà ròv τρόπου της ήμετέρας νοήσεως. 2) Die Person besteht aus dem Befen (odsla) und ber besonberen Eigenthümlichkeit (lolwua). 3) Das Wesen wird ben Personen mitgetheilt, aber bie Gigenthumlichkeiten (ίδιώματα) sind nicht mittheilbar. 4) Damit bie Personen unterschieben werben tonnen, mussen bie hypostatischen Gigen= tumlichkeiten unmittheilbar (incommunicabel) bleiben. 5) In ber Trinität ist keine andere Unterscheibung ber Personen möglich, außer bie bes Ursprungs ber einen von ber an= bern (διά τούτο, εί πρόσωπόν τι έστιν άφ' έτέρου). S. Thom. Sum. 1 q. 36 a. 2: Si mon esset Spiritus S. a Filio, nullo modo posset ab eo personaliter distingui. 6) Das Zeugende (principium quod generat) ist die Person, das, wodurch und womit B zeugt (principium quo, άρχη δι' ης γεννά) ist bas Wesen; die immanenten Thätigkeiten pehoren ben Personen an. 7) Das Mitgetheilte ift bas Wesen, bas Wirkenbe bie Person. Der Bater theilt bem Sohne bas Wesen als solches mit, nicht bie Paternität; nicht bas Besen als solches zeugt, sondern die Person. Ebenso spiriren die Personen den Geist, ber nicht in bem, worin fie verschieben, sonbern in bem, worin fie Gins finb; ift ber Beift aus ber Substanz bes Baters, so ist er auch aus ber Substanz bes Sohnes; benn kefe haben Bater und Sohn gemein. Die Lateiner nannten Bater und Sohn prinspium, nicht causa, mährend die Griechen altla gebrauchen. Bgl. barüber Thom. Opusc. Graec. I c. 7; II c. 3. 4. Die Pariser Theologen verwarfen 1413 ben Sat: Pater

becret.

est causa Filii (Gerson, De exam. doct. P. II Cons. I. Du Plessis d'Arg., I. p. 2095). Von Väterstellen braucht Joh. de Montenigro besonders Epiph. Ancor. c. Athan. Or. IV. c. Arian. Basil. c. Eunom. V. 18. III. 1. 2. Ueber bie Ralfon eines Cober von Basilius von Seite ber Griechen s. Joseph Methon., Apol. Hard., 1 568. Bessarion, Or. de un. Eccl. ib. p. 319-372. Georg. Scholar. Orat. III. p. 446-550. Befele, VII. S. 696-710. - 260. Forberungen ber Griechen u Erklärungen ber Lateiner Hard., p. 878 seg. Ueber bie Ausbrücke πηγάζειν, αναβλύζι προχείν u. s. f. ib. p. 381. Mansi, XXXI. 975. Ueber bas Filioque bas. Hefe S. 710-721. — 261. Ueber bie Azyma Lit. IV. § 189. Extrema sententia Josef Patr. Hard., IX. 405. Mansi, XXXI. 1007. Die Aechtheit vertheibigt Befele, S. 1 —727 gegen Frommann u. A. (s. auch Dimitracop. l. c. p. 135. 136). — 262. Har IX. 408. 418 seq. 417. 967 seq. 974 seq. Bichler, I S. 894-896. Hefe Das Unione. S. 731 ff. 787 ff. Bauer, Laacher St. 1872 VI S. 587 ff. — 263. Bull. Rom. Taur. V p. 39-42 Const. 21. Denzinger, Enchir. ed. IV p. 200 s.; ed. C. Milan im Giornale storico degli archivi toscani. Beigabe zum Archivio storico ital. I renze 1857 t. I p. 210 seq. Der Beisat bei ber Stelle vom Primat: xal' on win καὶ ἐν τοῖς πρακτικοῖς τῶν οἰκουμενικῶν συνόδων καὶ [ἐν] τοῖς ἱεροῖς κανόσι διαλαμβάνει lautet im Lat.: quem ad modum etiam in gestis oecumenicorum Conciliorum et sacris canonibus continetur. Für etiam wollten Launojus, P. be Marca (de Coi Sac. et Imp. III. 8, 5), Natalis Aler. (Saec. XV Diss. VIII a. 5 n. 13 diss. X a n. 15 t. XVIII p. 481. 634), Maimbourg (Traité hist. de l'établissement et d prérogatives de l'église de Rome 1685 ch. 5. 20), bann Jebronius (de statu Ec c. V § 4 n. 5), ber sog. Janus S. 847 und Döllinger (in ber Augst. Aug. 3 21. Januar 1870) theils quemadmodum et, theils juxta eum modum qui gelesen wisk man gab vor, Abram von Creta habe burch seine Uebersetzung ben Text gefälscht,! Griechen hatten alle ihre Forberungen burchgesett und bem griechischen Texte entipn bie restrictive Deutung besser, Flavio Biondo Dec. III L. 10, Joh. Ed, Joh. v. Rock und Albert Bighe seien für bieselbe; in milberer Beise suchte bie Defensio decl. C Gall. P. II L. IV c. 11 t. I p. 503 seq. ben restrictiven Sinn zu vertheibigen. Dage ist schon längst barauf hingewiesen worden, daß Maimbourg das juxta einfach erdic hat (A Vaira, De praerogat. Rom. Pontif. a Cpl. Praesulibus usurpata. Patav. 17 seq. p. 891) und daß alle Hanbschriften quemadmodum etiam haben, bas in ke Beise eine Fälschung ift, wie auch Frommann (Allg. 3tg. 27. 28. Febr. 1870 u. ! Kritik bes Flor. Un.=Decrets. Leipzig 1870 S. 50 ff.) zugesteht. Diese Worte haben Handschriften in Florenz (Cecconi in ber Armonia 1. Febr. 1870), die des Archivs St. Peter in Rom und Codd. Vatic. 4087. 4128. 4136 (Civiltà catholica VII, 9 qu 478), bas Karlsruher Exemplar (Gmelin in ber A. Z. Beil. v. 24. Aug. 1871) u. a Bgl. Fm. Schelstrate, Tr. de sensu et auctor. decret. Const. Conc. 1686 Praef. p. J. a Bennettis, Vindic. praerog. B. Petri P. I t. I p. 486 seq. Ballerini, De vi ratione primatus t. II p. 39-61. Gerdil, Animadv. in Comment. Febron. Pc XI. Opp. XIII, II p. 11, Mamachi, Zaccaria, Beibtel (bas canon. Recht S. 895 f. Hefele, S. 753-758. 758-761. M. Schriften Anti-Janus S. 118-120. Die thumer von mehr als 400 Bischöfen. Freib. 1870 S. 35 ff. Kath. Kirche und chi Staat S. 968 ff. Der ötumenische Charafter bes Florentinums marb blog in Fr reich, und auch ba nicht allgemein und nicht immer, bestritten, zunächst nur, weil 1 bie Basler Beschlüsse und bas aboptirte System nicht mit bem Unionsbecret in Eintl bringen konnte. Carl VII. hatte 1438 bie Theilnahme seiner Bischöfe untersagt; blok von Burgund erschienen und erkannten vollständig die papstlichen Rechte an; ber Bi von Digne sprach 1. März 1488 ganz bie ben Bastern entgegengesetten Grunbfate (Cecconi, Doc. 188 p. 568). Carl VII. erflärte 1440 zu Bourges ben papftlichen sanbten, er werbe bas Concil von Florenz nicht anerkennen. Das mar ein Machtsp ber weltlichen Gewalt. Doch sprach ber Bischof von Meaur, Peter be Versailles, 16. Dec. 1441, als er ein neues allgemeines Concil beantragte, Worte aus, welche Anerkennung ber in Florenz befinirten Lehre vom Papfte enthielten Rayn. a. 1441 1 —12. Nach bem Concordate Leo's X. schwand die französische Opposition immer m wenn auch noch einzelne Stimmen bieser Art, besonders zu Trient, laut wurden Pa vicini, Hist. Conc. Trid. L. XIX c. 16 n. 9. Rayn. a. 1563 n. 4 seq. 119.

Bennettis, I, I p. 820 seq. Natalis Alexander (Saec. XV diss. X a. 1 n. 1—6 t XVIII p. 604 seq.) gesteht, daß die Scrupel gegen das Flor. Concil aufgegeben wurs ben, seit P. de Marca einen (ganz unrichtigen) Weg gezeigt, bas gallicanische System mit dem Unionsbecret zu vereinbaren. Bgl. Bossuet, Des. declar. P. II L. IV c. 10. 11 ed. Mog. 1788 p. 501 seq. Der Sorbonnist Pirot (s. Foucher de Careil, Oeuvme de Leibnits. I. 876) erklärte unter Lubwig XIV., er kenne keinen französischen Ka= theliken, ber bas Flor. Concil nicht als ökumenisch gelten lasse; so sprach sich auch 1655 der französische Elerus aus. Pey, Autorité des deux puissances II. 288. Zaccaria, Antisebron. c. 5 § 4 n. 5. Am 16. März 1738 gestattete ein kgl. Erlaß, in ben Schu= im ben ökumenischen Charakter bieses Concils zu vertreten Bauer a. a. D. S. 544. Bel. noch Allat., De consens. L. III c. 2 n. 4 p. 919—926. M. Schr. Kath. Kirche 6. 970 ff. — 264. Hard., IX. 480—434. Mansi, XXXI. 1039—1045. Syropul. Enbe ber Bers p. 802 seq. Hefele, S. 756-758. Fortsetzung der Flor. Synode Hard., IX. 1020 handlungen eq. 1160. 1165. 1183. 1266. 1000 seq. Rayn. a. 1439 n. 29; 1442 n. 8. Cf. Pallavicini l. c. VI. 11, 11 seq. Den ökumenischen Charakter ber Synobe auch nach ber Mitise ber Griechen vertheibigen die meisten Theologen, insbesondere Habert, L'Her= minier, Bitasse, Ratalis Alexanber (l. c. diss. X a. 8), Rohrbacher (Hist. mir. de l'égl. t. 21 p. 574), hefele, S. 781 f., Bauer, S. 545 f. — 265. Ducas, Beftiger 2. 216. Plusiad. Discept. pro Conc. Flor. ap. Allat., Gr. orthod. I. 619 seq. Allat., Biberfand De cons. L. III p. 989 seq. Hefele, Tüb. Quartalschr. 1847 IV. 1848 II. Pitzipios, gegen bie Véglise orientale. Rome 1855 II. 59. III. 98. Pichler, I S. 397 ff. Frommann, 6. 191 ff. Dimitracop., Hist. schismatis. Lips. 1867 p. 152 seq. Mehrere Aftens fiide publicitte Dositheus von Zerusalem im Τόμος καταλλαγής Zassy 1694, Τόμος άγα-1705. Schriften ber Unionsgegner: Marcus v. Ephesus Migne, PP. gr. t. 160, sein Bruber Joh. Eugenicus (im Cod. Monac. gr. 256), Georg Eholarius (M. t. 160 p. 249 seq. Dimitracop., p. 166—172), Georg Gemist. Pletho (M. t. cit.), Theophanes der Mönch (Dimitracop., p. 159), Amyrupes von Trapezunt, maher Renegat (Allat., De cons. III. 8, 8 p. 935 seq.). Schriften ber Unionsfreunde: Isseph v. Methone, Gregorius Mammas, Joh. Argyropulus, Jsaias von Cypern, Monch Plation, Bessarion v. Nicaa, Georg v. Trapezunt bei Allat., Graec. orthod. t. I. Migne, 1. 169—161. Ueber ben russischen Metropoliten Jsidor Pichler, II S. 51 f. Eugen' IV. Tieft bei Theiner, Vet. monum. Slavor. meridional. historiam illustrantia. Romae 1863 I. 380 seq. Patriard Gregor III. Cuper, Acta SS. t. I. Aug. p. 190 seq. Migne, t. 160 p. 9. 10. Hist. polit. Cpl. a. 1391—1578 a Martino Crusio lat. facta ed. Bonn. 1849 p. 10. Allat., De cons. III. 4, 4 p. 953. — 266. Nicol. V. ep. Reyn. a. 1451 n. 1 seq. Migne, t. 160 p. 1201 seq. Unionsfest Ubertinus Pusculus bei Ellisen, Analecten. Leipzig 1857 III S. 670 ff. — Isidor. Card. ep. ad omnes christ. M. t. 159 p. 953 seq. Leonard. Chiens., Archiep. Mityl. de Cpli. capta ad griech. Raisers Nicol. V. ib. p. 923 seq. Hist. polit. p. 16-25. Matthaeus Camariota, Narratio lamentabilis de Cpli. capta. M. t. 160 p. 1059 seq. Andronicus Callistus, Monodia de Cpli. capta. M. t. 161 p. 1131 seq. Nicol. Barbarus, Ephemerides de Cpli. a. 1458 obsessa atque expugnata ib. t. 158 p. 1067 seq. Reussner, Epistolae Turdene L. III. 104. 108. Franz. Bericht an den Cardinal v. Avignon Buchon, Collect. des Chroniques nat. fr. t. 38. Martene et Dur., Coll. ampliss. t. V. Tagebuch bes Benetianers Nit. Barbaro ed. Wien 1856. Binteisen, Gefch. bes Osman. Reiches in Europa Bb. II. III. Morbimann, Belagerung und Eroberung Cpls. burch bie Türtn. Stuttg. 1858. — 267. Gennabius II., Hist. patriarch. ab a. 1454—1578 ed. Die Berrichaft. Bonn. 1849 p. 78 seq. Cuper, Acta SS. l. c. p. 192 seq. ep. Nyphon. ap. Rayn. ber türfischen. 4 1486 n. 62. Pichler, I S. 403. 428 ff., woselbst weitere Literatur. — 268. Ducas, Hist. Byzant. c. 21 (M. t. 157 p. 889-893). Movoyitwies find eigentlich mit einem einzigen Rode bekleibete Derwische. Ducas, c. 22 p. 905: έν σχήματι μονοχίτωνος. - 269. Niceph. Call. M. t. 145 p. 557. — t. 147 p. 448. Niceph. Greg. M. t. 148 P. 119 seq. — t. 149 p. 9 seq. Theod. Metoch., Hist. Caesar. Lugd. Batav. 1618. Cf. Allat., De Theod. n. 127 (Mai, N. PP. Bibl. VI, II p. 186 seq.). Joh. Cantacucen. M. t. 153 p. 17 seq. t. 154 p. 9 seq. Symeon. Thessal. t. 155. Mich. Glycas, Annal. P. IV epp. M. t. 158. Georg. Codin. M. t. 157 p. 25 seq. Michael Ducas, Hist. 1341—1462 ib. p. 743 seq. Georg. Phrantza. M. t. 156 p. 637 seq.

mit ben Griechen.

Enbe bes reichs.

Sultane. Monochis tonen. Griechische Literatur.

Laonic. Chalcond. M. t. 159. Matth. Blastares t. 144. 145. Constantin. Harmenon t. 150. Eregeten: Makarius Chrysokephalus, Erzb. v. Philabelphia, Com. zum R. L. M. t. 150 p. 229 seq. Matth. Kantakuzenus zum Hohenliebe und Buch ber Beitheit t. 152. Mönch Job zu ben Psalmen t. 158 p. 1053 seg. Nikol. Kabasilas u. A. s. oben § 255. M. t. 150 p. 491 seq. Sein Hauptwerk nept rie er Apistof Cwis werd erst von Gaß II. herausgegeben. Greifsw. 1849. Manuel II. Palaologus M. t. 156 p. 309 seq. Theodor Meliteniota t. 149 p. 883 seq. Theodulus t. 145 p. 447 seq. 270. Synobe von 1316 Galan., I. 474. Mansi, XXV. 655-670. Befele, VI Die Armenier. S. 504. Joh. XXII. Rayn. a. 1318 n. 8. 15-17; 1323 n. 7; 1330 n. 43. Barthol. jun. und der Ordo Unitorum S. Greg. Illum, auch Franchi Armeni. Galan., I. 515. Werner, Gesch. ber apol. und polem. Lit. III S. 397 f. Pichler, II S. 454 f. Benedict XII. und die Synobe zu Sis 1342 Bzovius, a. 1338 n. 21. Rayn. a. 1841 n. 45 seq. Mansi, XXV. 1185-1270. Sefele, VI S. 569-577. Bichler, II S. 455 f. Für das Weitere Rayn. a. 1846 n. 67 seq.; 1850 n. 37 seq.; 1851 n. 1 seq. etc. Pichler, II S. 456-458. - 271. Schreiben von Joh. und Isaias Martene, Coll. VIII. 640. Cecconi, Doc. 13, von Jaias an P. Eugen. Martene, p. 767. Cecconi, Doc. 40. Cf. Rayn. a. 1434 n. 18. Gesanbtschaft nach Florenz ib. a. 1439 n. 13. Hard., IX. 1615 seq. Union v. 22. Nov. 1439 Const. 23 Exultate Dec Bull. ed. Taur. V. 44-51 Hard., p. 434. 1165. Mansi, XXXI. 1047 seq. Rayn. a. 1439 n. 13 seq. Denzinger, Enchir. p. 201 seq. Cf. Wadding, Ann. min. XI. 59-71. Decr. v. 15. Dec. 1439 Rayn. h. a. n. 17. Sefele, VII S. 788 ff. Bichler, I Ropten und S. 458 ff. Rattinger (V. § 261). — 272. Rayn. a. 1326 n. 98; 1442 n. 1-7. Methiopier. Hard., IX. 1018 seq. 1021 seq. Bull. ed. Taur. V. 58-65. Const. 27 Cantate Domino ap. Denzinger, Enchir. p. 208 seq. Sefele, S. 793-797. Pichlet, II Rortsetung b. S. 504-509. - 273. Berlegung Aug. Patric. c. 129. Hard., p. 1183. Ueber ben Flor. Concils König von Bosnien Bened. Ovetar. Vicent. (Secretär bes Königs von Cypern) ep. d. d. Rom 1. Oct. 1442 (eig. 1443) bei Martene, Vett. mon. Coll. I. 1592 u. Eugens Briefe bei Rayn. a. 1444 n. 2; 1445 n. 23 seq. Hard., p. 1036. Sefele, S. 814. Union ber sprischen Jacobiten Const. Multa et mirabilia bei Hard., p. 1040 seq. Die Chalbaer Befele, S. 814 f. Pichler, II S. 493. — 274. Decret Benedictus Deus bei Hard. und Maros p. 1041 seq. Hefele, S. 815 f. Pichler, II S. 544 f. Jaballaha's Briefe Rayn. a. 1304 n. 23. 26. Pichler, II S. 427 f. - Wadding, a. 1440 n. 7. Rayn. a. 1469 niten. n. 28 seq.; 1514 n. 88-102; 1516 n. 7 seq. Bonner Ztschr. H. 16 S. 282 ff.; H. 17 S. 239 ff. Runstmann in ber Tub. Theol. Quartalichr. 1845 S. 40-54. Pichler,

Der Palamis

II S. 545 f. 275. Demetrius Cydon. adv. Greg. Palam. in P. Arcudii, Opuscula aures theol. Rom. 1670. Joh. Cantacuz., Hist. L. II c. 39 seq. Niceph. Gregor., Hist. Byz. L. XI. 10 seq., XIX. 1 seq. Leo Allat., De Eccl. occid. et or. perpet. comsens. L. II c. 16. 17. Petav. Theol. dogm. t. I. De Deo L. I c. 12. 18. Rechenberg, De Hesychastis Exercit. p. 378 seq. Ausführlich und mit Benützung sonst nicht ver wertheter Urkunden F. J. Stein, Studien über die Hespichasten des 14. Jahrh. Separat abbruck aus der österr. Vierteljahrsschr. für kath. Theol. (1873). Wien 1874. Ueber Simeon d. Jüng. (δ νέος θεόλογος) Dimitracop., Βιβλιοθήχη έχχλησ. Lips. 1866 t. I p. e'. Gebicht bes Niketas Stethatos auf seinen Lehrer Simeon Allat., De Simeonibus p. 168. Opp. Greg. Palamae Migne, PP. gr. t. 150. Gregor. Sinait. ib. p. 1237. Greg. Palamae Encomium von Philotheus M. t. 151 p. 551 seq.; von Nilus ib. p. 659 seq. — 276. Niceph. Greg. L. XIX c. 1 seq. Joh. Cyparissiota, Palamiticarum transgressionum lib. M. t. 152. Stein, S. 18 ff. Synobe von 1341 Joh. Cartacuc. H. II. 40. Niceph. Greg. XI c. 10. M. t. 150 p. 877. 891. 900 seq. Tom. synod. Joh. Patr. M. t. 151 p. 679 seq. Dosith. Hier. Τόμος Άγάπης Proleg. a 4 p. 40 seq. Acta Patriarch. Cpl. ed. Müller et Miklosich. Vindob. I p. 238 seq. Τόμος άγιορίτιχος ap. Dosith. l. c. p. 34-39. Barlaami epp. et opusc. M. t. 151 p. 1255 seq. — 277. Gregor Afindynus (axlvduvos) Niceph. Greg. XII. 2. Cantscucen. II. 40. Allat., l. c. c. 16 n. 3. M. t. 150 p. 875 seq.; t. 151 p. 1189 seq. Zweite Synobe in Sachen bes Palamas Cantacuc. 1. c. Niceph. Greg. XVIII. 8. Tom. Joh. Patr. M. t. 150 p. 901. Encom. Palam. p. 601. Dritte Synobe Tom. condemnat. Pal. Allat., II. 16. M. t. 150 p. 880 seq. Patr. sermo ib. p. 894. 'Avaçopà

τών άρχιερίων πρός την πρατίστην.. πυρίαν Άνναν την Παλαιολογ. Μ. t. 151 p. 770. Cantac. III. 98. Dosith. Tou. Ay. Procem. ex descript. D. Nicephori Sceuophil. in monte Athos. Bierte Synobe Tom. in Act. Patriarch. Cpl. I p. 243 seq. M. t. 152 p. 1278. Fünfte 1347 Leo Allat. l. c. M. t. 150 p. 877 seq. Joh. Cypariss. t. 152 p. 710. Obebienzeib gegen ben Patriarchen Isibor 1349 Acta Patr. Cpl. I. 294 doc. 181. Lestament Isidors ib. p. 287 seq. — 278. Kallistus I. Niceph. Greg. XVIII. 1; XIX. 31 seq. Acta cit. p. 295 seq. Matthaei Mpl. Ephes. declar. ap. Dosith. l. c. Procem. ante tabulam materiarum. Sechste Synobe 351 Niceph. Greg. VIII. 8; XIX. 1-4; XX. 1-8. Cantac. IV. 23. Τόμος συνοδ. ap. Combesis, Auctar. novissim. II. 135 seq. M. t. 151 p. 717 seq. Dosith. Prolog. c. 5 p. 52-84 Hard., Cone. XI. 283 seq. Stein, S. 118 ff. Wiberstand bes Niceph. Greg. nach bessen Hist. XXII. 1 seq.; XXIII. 1 seq.; XXIV. 1 seq.; XXVII. 2 seq.; XXVIII. 44. Gegen ben Palamitismus ep. ad Nicol. Sid. Chartophylac., angeblich von. Erzb. Eprill ven Sibe Acta cit. I p. 399 seq. n. 175. Cf. ib. p. 404 seq. n. 175 seq. Syn. Ephes. ap. J. Cyrarissiot. (§ 276). M. t. 152 p. 738. Demetr. Cydon. op. cit. (§ 275). Manuel Calecas περί ούσίας καὶ ἐνεργείας ed. Combesis, Auctar. noviss. t. II. Constantin. Harmenopul. M. t. 150 p. 864 seq. Andreas Coloss. ib. p. 862 seq. **Thichmorungen Acta cit. I p. 346.** 501 seq. 530. 568; II p. 267. 293. Doc. 155. 243. 246. 275. 310. 314. 502. 520. Bgl. bas Formular bei Dosith. p. 13-17. Absehungen Acta Patr. Cpl. I p. 428 seq. Doc. 172. Der Monch Philotheus, Erzbischof von beraklea, 1354 statt bes Kallistus Patriarch, mußte jenem wieber weichen, erhielt aber nach beffen Tob zum zweitenmale bas Patriarchat. Er schrieb 13-14 bogmatische Capitel, ein Glaubensbekenntnig und λόγοι αντιβρητικοί ιβ' gegen Gregoras M. t. 151 p. 773 seq. Er verbammte 1868 auf einer Synobe ben barlaamitisch gefinnten Athosmonch Prochorus Apbonius ib. p. 693 seq. Dosith. c. 7 p. 93-114 und verfaßte bas Officium für bas het bes hl. Palamas Allat., Gr. orth. t. I. Append. diss. II. de libr. eccl. Graec. **Petriard** Nilus schrieb eine Lobrebe auf Palamas. Außerbem waren für bie Ausbreitung bes Palamitismus thätig bie Monche Marcus (adv. Barlaam. et Acindyn.), Simeon von Thessalonich (adv. haer.), bann Joseph Bryennius (de transfigur. D.), ber Diaton Damascenus von Thessalonich (Sermo de transfig.), Kallistus Angelikubes (de spirit. participatione), Marcus v. Ephesus u. A. m. Im Occibent finden sich nur ein= seine Anklange an Palamitische Lehren, wie bei Gilbert Porretanus, bann bei Joh. von Brescain, von bem ber Legat Obo und die Pariser Doctoren ben Sat verwarfen : creaam lucem infinitam et immensam esse. Die These claritatem aeternam esse empyreum coelum bei Aug. Steuchus, Cosmop. c. 1 p. 10. Joh. v. Barenne in ber Dio-Est Stheims lehrte c. 1396: In transfiguratione Christi tres Apostoli ita clare viderant divinam essentiam, sicut nunc vident in patria. Du Plessis d'Arg., I, I p. 323; **Ц пр. 154.** 

279. Thom. Walsingham O. S. B. in St. Alban c. 1440, Historia Anglica 30hn Bidif. major (Camden, Scr. rer. Angl. Lond. 1574. Francof. 1602 seq. ed. H. Th. Riley. Lond. 1863 voll. 2 in Rer. brit. med. sev. Scr.) Henric. a Knygthon (Canonicus in Beicester zur Zeit W.), De eventibus Angliae usque ad a. 1395. Twisden, Script. hist. angl. II. 2644 seq. Lond. 1652 seq. Fasciculi zizaniorum Mag. J. Wyclef tritico, bem englischen Carmelitenprovincial Thomas Netter of Walben, Beichtvater Deinrichs V., jugeschrieben, ed. Phirley in Rer. brit. med. aev. Scr., reich an Notizen an fleineren Schriften bes Baretiters und seiner Gegner. Writings of John Wicif. Lond. 1836. The life and opinions of John de Wycliffe von Robert Baughan M. II. Lond. 1831. 8 voll. 2 mit vielen Documenten und einem Berzeichniß ber Schrif= en 23. t. II p. 380-392. Bon ben Schriften Wiclifs (barunter ift bie "über bie letten zeiten ber Kirche" streitig) warb bas Hauptwerk Trialogus 1525 zu Basel, 1573 zu frankf. und Leipzig gebruckt, ber Wicket (Pförtchen) Nürnberg 1546, Orford 1612, ber or 1878 verfaßte Tractat de officio pastorali aus einem Wiener Cober von Lechler Aps. 1863 ebirt. Bearbeitungen von Protestanten: Lewis, Hist. of the life and suferings of J. Wicliff. Lond. 1720. Oxf. 1836 unb Rob. Vaughan l. c. Gronemann, Piatribe in J. W. reformationis prodromi vitam, ingenium et scripta. Trajecti 837. E. A. Lewald, Die theol. Doctrin Wycliffe's in Niedners Ztichr. f. hist. Theol. 846. 1847. Oscar Jäger, J. Wycliffe und seine Bebeutung für bie Resormation.

Halle 1854. Am meisten hat Gotth. Lechler für die Gesch. bes 28. geleistet: 1) , und die Lollarden in Niedners Ztschr. 1858 f. 2) W. als Vorläufer der Reform. (A trittsvorlesung). Leipzig 1858. 3) Joh. v. Wielif und die Borgesch. ber Reform. Beip 1873 2 Bbe. Bgl. noch Beber, Gefch. ber afath. Kirchen und Secten in Groffin Leipz. 1845 Bb. I. Reanber, R.-G. II S. 747 ff. Bohringer, R.-G. in Biograps II, 4 S. 1 (1856). Pauli, Geich. Engl. Bb. IV. Gotha 1855. Von Ratholifen Du Plessis d'Arg., I, II p. 1 seq. (Zusammenstellung ber früher bekannten Quellen. P. M. Grassi, De ortu ac progressu haer. J. Wicl. Vicent. 1707 fol. Lingari Gesch. v. Engl. IV S. 167 ff. Staubenmaier, Philos. bes Christenth. I S. 667 f Schwab, Gerson S. 527-546. Hefele, VI S. 810 ff. (1867). Höfler, Anne 1 unters Luremburg. Wien 1871. — 280. Gregor' XI. Bullen Rayn. a. 1377 n. 4. Mans suchungen XXVI. 562-567. Du Plessis d'Arg. l. c. p. 2 seq. Gronemann, p. 129 seq. Gu aber seine achten bes 28. Fascicul. zizan. p. 258. 271. Dessen Erklärungen ib. p. 245 se Walsingham p. 857. Vaughan, t. I. App. n. XVI. Gronem., p. 125-128. 13 -146. Schwab, S. 538-535. Hefele, S. 816 f. Neue Thefen Walsinghan Engl. Bibel. p. 363 seq. — 281. Bis 1316 war blog ber Psalter englisch übersett. Bom A. ? Abersegung. nahm 23., ben Nikolaus v. Hereford, John Burven u. A. unterftütten, blog bie 22 Buch bes hebräischen Canon auf. Vaughan, II p. 50. Bon bieser Uebersetzung warb be N. T. zu London 1731, 1810, 1841, 1848, die ganze Bibel erft 1850 zu Orford (4 Bbc. 4 gebrudt. Nach Baughan fanben fich ungeachtet ber ftrengen Gefete gegen ben Befit we Bibeln und Schriften Wiclifs im 16. Jahrhundert noch 178 Eremplare bieser Bibeln w Zwölf Thesen über die Eucharistie Thom. Walsingham, p. 283 seq. Hist. Univ Rühnheit bes Oxon. p. 188. Du Plessis d'Arg., I, II p. 7-9. Gieseler, R.: G. II, 8 6. 29 Biclif. I. A. Schwab, S. 539-541. Decret bes Kanzlers v. Orford Fascicul. zizan. p. 11 —113 Mansi, XXVI. 718 seq. Du Plessis d'Arg. l. c. p. 11—14. Wiclifs Gegen schriften Fascicul. zizan. p. 115-182 Vaughan, II. 64 seq. Bauernaufstand von 138 Walsingh., I p. 458 seq. t. II p. 1 seq. Pauli, S. 256 ff. Du Plessis d'Arg Beine Bers p. 12 8. - 282. Erbbebenconcil (weil ein Erbbeben über London und feine Umgebun urtheilung u. hereinbrach) heißt die Synobe von 1382. Walsingh., t. II p. 58 seq. Fascicul. zim sein Tob. p. 277 seq. Mansi, p. 695 seq. Du Plessis d'Arg., p. 14 s. Sefele, S. 821 Beitere Berhanblungen Fascic. zizan. p. 275 seq. 299 seq. 329 seq. Walsingh., 1 Spstem bes p. 60 seq. 119 seq. Mansi, p. 704 seq. hefele, S. 822-831. - 283. Wie Trial. ed. Francof. et Lips. 1753. 4. Art. damnati ap. Denzinger, Enchir. p. 18 seq. Werner, Gesch. ber apol. u. pol. Lit. III S. 571 ff. Schwab, S. 542 ff. De Sat Wick.: Divinitas et humanitas unus sunt Christus hatten die Pariser Ragift Joh. be Bafilia und Thomas de Cracovia mit ber Behauptung praformirt: Persons Filii cum humana natura sic intime copulari, ut per hujusmodi unionem quodda Die Bicli, tertium constituatur. — 284. Doctores evangelicae doctrinae bei Knygthon, His Angl. Scr. Lond. 1651 seq. III. 2661. Der Name Lolhardi, Lollardi wirb verschiebe abgeleitet: 1) hypocritae, gyrovagi, Deum laudantes in Hennegau und Brabant Hoscemius (1348) de gest. Episc. Leod. I c. 31 a. 1309. Rayn. a. 1818 n. 4 2) Der bei Trithem. Chron. Hirs. II p. 155 a. 1328 als fraticellorum princeps bezeich nete Walter, ber bei Coln ergriffen warb, heißt bei Genebrard. Chron. a. 1315 p. 69 Walter Lollhard Du Plessis d'Arg., I, I p. 282. 3) Manche leiten ben Namen ab w lat. lollium (Lold) = Schwindelhafter. In England nannte Beinrich Kromper O. Cist ber 1882 Borträge gegen die Wiclisiten hielt, sie haereticos Lollardos (Lewis, Wicli Append. 862); ber Chronist Aneigthon sagt: Sicque a vulgo Wicles discipuli e Wiclyviani sive Lollardi vocati sunt. Bischof Heinrich von Worcester braucht 1387 i einem Manbat (Wilkins, Conc. M. Brit. III. 202) ben Namen Lollarben officiell fi Wiclisten; so auch bie Späteren. Lechler in Niedners Ztschr. 1853 IV S. 491-49 Eine Dichtung ber Lollarben, bie um 1384 geschriebene Erzählung bes Adermannes (Th Plowman's Tale), früher bem Chancer (geb. 1800, + 1400) zugeschrieben, ber ben Re man von ber Rose (Satyre gegen bie Menbicanten) übersetzte und in seinen Canterbu. Tales bie Kirche angriff, ist eine Nachbilbung einer älteren Dichtung Visions of Pier Plouhman, die schon 1850, vor Wiclifs schriftstellerischer Thätigkeit, mahrscheinlich wi einem Priester Robert Langland verfaßt warb, Lechler, S. 505 ff. Ueber bie Prebiga ber Secte, von benen Philipp Reppington 1382 wiberrief und als Gegner berfelben mit

B Biscof von Lincoln (seit 1405) bekannt warb, s. Du Plessis d'Arg., p. 18 s. Procontra Lollardos Wilkins, III. 204. 208. 210. 228 seq. 248. Vorstellung an es Parlament in 12 Conclusionen mit Begründung und Corollarien Wilkins, III. 221 -228. Lechler, S. 501 ff. Bittschrift ber Convocation bes Clerus Wilkins, III. 228. Magnahmen enc. v. 1896 ib. p. 229. Mansi, XXVI. 811 seq. Du Plessis d'Arg., p. 225. wider dies iefele, 6. 840 f. Articuli Joh. Wicl. Angli impugnati a Will. Woodfordo bei vt. Gratius. Colon. 1535. Brown, Fascicul. rer. expet. et fug. Lond. 1690 II. 10 seq. Wirren von 1897—1400 Pauli, IV S. 603 ff. Lingard, IV S. 274 ff. imoben von 1401 u. 1410 Mansi, XXVI. 937-956. 1031-1048. Hefele, S. 844 f. 27. Wilkins, III. 315 seq. Du Plessis d'Arg., p. 23 s. Die 267 Artikel von W. 1. p. 84—47, nach Wilkins III. 339 seq. Synobe Joh. XXIII. Rayn. a. 1418 n. 1 n. Du Plessis d'Arg., p. 80 seq. Hefele, VII S. 18. Conc. Const. Sess. V. VII. n. VII S. 105. 116 ff. Ausgrabung ber Leiche Wiclifs Werner, III S. 568. Lech= 17, S. 558. Art. 45 a Martino V. damn. Const. Inter cunctus ap. Mansi, XXVII. 210 seq. Du Plessis d'Arg., p. 49 seq. Hefele, VII S. 346 ff. - 285. Synobe nur Olbeafile Du Plessis d'Arg., p. 31-34. Hefele, VII S. 24 f. Erzbischof einich von Canterbury Harpsfeld Hist. Wielif. p. 719 D'Argentré, p. 24. Ueber lutter u. A. Usher, Hist. dogm. controv. de Script. vern. 1690. 4 p. 193. Ueber & Einbwood Wilkins, III. 889. Thomas Waldensis († 3. Nov. 1481 zu Rouen), betrinale antiquitatum fidei Eccl. cath. verfaßt c. 1422 ed. Paris. 1521. 1523 t. II. U. Salmant. 1556. Das Ganze Venet. 1751 t. III f. Das Werk hat sechs Bücher: De Deo et Christo. II. De corpore Christi. III. De monachatu. IV. De Mendimtibus et bonis monasteriorum. V. De sacramentis. VI. De sacramentalibus. Die bowonne erklärte 1528, basselbe sei nütlich und verdiene veröffentlicht zu werben, quanequidem ad enervandas Lutheranas calumnias atque haereses plurimum conducit ecler, S. 559 ff. 571. Andere Bestreiter bes Wiclisitismus waren die Dominicaner Milelm Jorbanus (Apologia fratr. Mendicant. adv. Utred. Bold. mon. Eccard et weif, I. 695), Rabulph Stobe (Positiones et 18 argumenta contra Wicl. haeret.), 🕦. Bromiard, Roger Dinnock, die Minoriten Joh. Tissington und W. Woodsord, die armeliten Joh. Kiningham, Richard Lawingham, Petrus Stockes, Womas Lombe, Joh. karray, Stephan Patrington, Bischof von St. David, die Augustiner Thom. Ashburn, Hom. Winterton, die Benedictiner Boltonius Uthretus, Nikol. Radcliff, die Oxforder anzler Berton und Alington, Erzbischof Robert Walbeby von Pork.

286. Gueride, II S. 266. Höfler, Prager Concilien 1862 S. XVIII. Die Buftanbe IXVIII ff. 2—8. Hefele, VI S. 842. 594 ff. 610. Comet, Gesch. ber Stabt Prag in Bohmen. af. 1856 I S. 405. 521 f. Monum. Univ. Prag. t. I P. I p. 223 seq. Palady, 🎮 Böhmens III, I S. 40 ff. 161 ff. Ders. (Uebers. Jordan.), Vorläufer des Hutenthums. Leipzig 1846. Hagemann, Der erste bogmat. Streit an ber Univ. Prag Tib. Quartalichr. 1859). Krummel, Gesch. ber Böhm. Reformation im 15. Jahrh. юtha 1886, bel. S. 50 ff. Neanber, K.=G. II S. 787 ff. Czerwenta, Gesch. er evangel. Kirche in Böhmen 1869 S. 40 ff. — Hist.-pol. Bl. 1860 Bb. 45 S. 969 ff. 068 ff.; Bb. 46 S. 1 ff. 97 ff. Werner, III S. 622 ff. Schmab, Gerson S. 546 ff. eber Milic Balbini Miscell. L. IV P. II p. 44—64 Palady, III, I S. 164 ff. Religibse inladung und Tob besselben Du Plessis d'Arg., I, I p. 398. Die Schriften de sa-Bertrungen erdotum et monachorum abominatione et desolatione in Eccl. Chr., de mysterio unter ben mquitatis, de revelatione Christi et Antichristi gehören wohl bem M. v. Jannow zu sieseler, R.=G. II, 3 S. 285. Schwab, S. 547. S. über ihn Palacky 1. c. 5. 178 ff. Bon Jannow's regulae V. et N. T. finben sich Bruchstücke in ben Werken bus, Hist. et monum. J. Hus et Hier. Prag. Norimb. 1598 t. I p. 451. 462 eq. 885 seq. 409 seq. Ueber bie Ibee vom Antichrift, ber schon geboren sei, alle Unis etstidten verführt, die Monche inspirirt habe, Matthias Par. Bohemus 1880 lib. de witchr. Bul., Hist. Univ. Par. t. IV p. 584. Du Plessis d'Arg., 1, II p. 60. Conw v. Welthausen Palady, S. 161—164. Postille und Reben Cod. S. Florian. XI. 14 seq. Hofchr. ber Bibliothet v. St. Florian. Ling 1871 S. 136. — J. Wenzig, studien über Ritter Thomas v. Stitné (Stittny). Leipzig 1856. Ueber Bisionäre Hein= 4 v. Sessen Liber ad vera Telesfori eremitae vaticinia Pez, Thes. I, II p. 505. — 87. Synoben Söfler, Conc. Prag. S. 8 ff. 14 ff. 25 ff. Mansi, XXVI. 690 seq.

Hefele, VI S. 621 f. 627. 809 f. Ob bem Matthias von Krakau bie Schrift & squaloribus Rom. Curiae zugehört, ba barin Martin V. und bas Concil von Constan erwähnt werben, jener aber 1410 ftarb, ift zweifelhaft. Einige nehmen spätere Bufate i ber Schrift an. Die Thesen bes Joh. Mentinger sind: 1) Corpus Christi non est Dem 2) Humanitas Christi non est homo nec res per se existens. 3) Christus non est compositus ex deitate et humanitate. 4) Nulla creatura est adoranda adoratione, qua Deus debet adorari. 5) Hostia consecrata non est Deus. Wiclif's Schriften in Böhmen Hist. et monum. J. Hus p. 108. Prior Dolens. in Anti-Wicleso Pez, Thes. 3. Dus. IV, II p. 158. 184. 885. Hefele, VII S. 29 f. — 288. Peter v. Mlabenowiq († 1441, Utraquift), Epistolae quaedam piissimae et eruditissimae J. Hus, gebuch mit Vorrebe von Luther. Vitenb. 1537; bann auch Opp. Husii s. Hist. et monuments J. Hus et Hier. Prag. Norimb. 1558. 1715 t. 2. J. Cochlaeus, Hist. Hussitarum. Mog. 1549. Aeneas Sylv., Hist. bohem. c. 35 Du Plessis d'Arg., I, II p. 158 seq. Documenta M. J. Hus ed. Palacky. Pr. 1869. Mistra Jana Husi, sebrane spisy ceske. (Mag. Joh. Hus Gesammelte Schriften in böhmischer Sprache, zuerst ebirt ven R. J. Erben. Prag 1865 ff.). Sofler, Geschichtschreiber ber buf. Bewegung in Bib men (von ber t. t. Atab. b. Wiss. in Wien Scr. rer. Austr. herausgegeben). Wien 1856 ff. 3 Bbe. Palady, Gesch. v. Böhmen Bb. III Abth. 2. 3. Lehmann, Stub. u. Kritiken 1837 I S. 132 ff. Hift.-pol. Bl. Bb. 31 S. 350 ff.; Bb. 39 S. 699 ff.; 'Bb. 41 S. 529 ff. Helfert, Hus u. Hier. Prag. 1853. Schwab, Gerson S. 549 ff. Höfler, Mag. Joh. Hus. Prag 1864. E. Bonnechose, Reformateurs avant la réformat. XVI siècle. Jean Hus, Ed. III. Par. 1860. Tosti, Gesch. bes Conc. von Constanz. Dtich. Schaffhausen 1860 S. 110 ff. Hente, J. Hus und bie Synobe von Constanz. Berlin 1869. Sefele, Conc.=Geich. VII (1869) S. 28 ff. Berger, J. Dus und König Sigismund. Augst. 1871. Krummel (§ 286). Daß hus nur bas in Böhmen bereits vorhandene reformatorische Streben zu weiterer Entfaltung brachte und sein Berhältniß zu Wiclif nur ein äußeres, keineswegs für seine Geistesrichtung entiche benbes mar, meinten Reanber, Krummel u. A. G. bagegen Schwab, S. 551. Werner, III S. 624. Höfler, Mag. J. Hus S. 147 und Geschichtschreiber ber bus Bewegung III S. 90. — Univ. Prag 1403 Documenta M. J. Hus ed. Palacky, p. 327 Berhands lungen über seq. Chron. Univ. Prag. bei Böfler, Geschichtschreiber I S. 17. 196 und Conc. Prag. Biclifs Lehre. p. 43 seq. Du Plessis d'Arg. 1. c. p. 25 seq. Schwab, S. 551. Hus, De omni sanguine Christi glorificato Opp. I. 191-202. Stanisl. von Znaim Hus. Opp. I. 334, a. 330, b. Matth. Knyn, Doc. ed. Palacky, p. 338 seq. Berhandlungen ven 1408 Du Plessis d'Arg., p. 28. Söfler, Geschichtschr. II S. 138. 193; III 85. Conc. Prag. p. 53. J. Hus S. 177 f. 189 ff. Palady, Gefch. v. Böhmen III, I S. 221 f. Ueber hieronymus Doc. ed. Palacky, p. 836. In Paris warb er von Kanzler 1406 zum Wiberruf angehalten, weil er in einer Disputation gesagt hatte: Deus nihil poterat annihilare, worauf er bie Flucht ergriff Du Plessis d'Arg., I, I

in Prag.

p. 195.

289. Erzbischöfl. Decret vom Juni 1408 und Opposition bagegen Höfler, Conc. Prag. p. 60. 56 seq. Geschichtschr. I S. 290; II S. 143 ff.; III S. 29 f. Palad, umgestaltung 1. c. S. 223. Docum. p. 188 seq. 332 seq. 402. 153 seq. — Höfler, M. J. Hi berUniversität S. 197 ff. 216 ff. Palady, Gesch. Böhmens III, 6 S. 227. 230 ff. Doc. p. 847. Befele, VI S. 796 f.; VII S. 39 f. Decrete Alexanders V. Doc. ed. Palacky, p. 189. 389. 402 seq. 372 seq. Höfler, Conc. Prag. p. 62. Geschichtschr. III S. 83 ff. Appellation b. Rayn. a. 1409 n. 89. Du Plessis d'Arg., I, II p. 160. — 290. Doc. ed. Palacky, Dus. Seine p. 16. 36. 189 seq. 387 seq. 397 seq. 426 seq. Höfler, Geschichtschr. I S. 21. und tretiger 188 ff. 291 f.; II S. 187. J. Hus S. 299 ff. Palady, Gesch. v. Böhmen III, I Biberftand. S. 252 ff. 263 ff. Hefele, VII S. 41-45. - 291. Bergleich von 1411 und Erflik rungen und Briefe bes hus Palacky, Doc. p. 484-443. 18 seq. Gesch. Böhmens III, I S. 268. Höfler, Geschichtschr. I S. 164 ff. 294 ff. Schriften bes hus: De libris haereticorum legendis Opp. I. 102 seq. Actus pro defensione fidei J. Wiclest de Trinitate ib. p. 105 seq. Replica contra Anglum Simonem Stokes p. 108 seq. Defensio quorumdam articulorum J. Wiclefi p. 112 seq. And. ib. p. 118-128. Bgl. Schwab, S. 554-559. Sbinto's lette Tage Doc. p. 443. Palady, S. 270 ff. Hus gegen den Ablaß und den Papst Quaestio de indulgentiis und contra bullam P-

3 Opp. I. 171 seq. 184 seq. Schwab, S. 563 ff. Die ersten husitischen Mars # Balady, S. 278-280. Böfler, Geschichtschr. II S. 201; III S. 280 ff. Abmehrerer Collegen von hus Hus. Opp. I. 324 seq. 330 b; 334 a; 360 b; 394 b; seg. Palady, Gesch. des Husitenthums und Prof. Höfler S. 145. Tractat bes mislaus von Znaim Cod. Monac. lat. 5835 f. 114 seq. Schwab, S. 576 f. g. Paulus, Pfarrer von Dola bei Olmüt, De auctorit. Rom. Eccles. 1417 ebenfalls chruct. Stephan von Dola, Medulla tritici s. Antiwiclesus Pez, Thes. anecd. IV, 151-860. Antihusus, dialogus volatilis inter aucam (ocam = hus) et passe-1 — ep. ad Husitas ib. p. 363—760. Bibl. ascet. IV p. 87—110. Andreas von ensburg O. S. A., Dialog. de Husitis Höfler, Geschichtschr. I S. 556-596. Anon. Husitis ib. p. 621-632. Die sechs Artikel Doc. p. 455 seq. Palady, III, I 280—283. Sofler, Conc. Prag. p. 72. Aften ber Prager Univers. aus Cochlaus Du Plessie d'Arg., I, II p. 160-163. Rlage ber Pfarrer von Prag Sofler, Gehijor. II S. 204. Conc. Prag. p. 73. Ercommunicationsbulle Doc. p. 461 seq. lady, S. 285 ff. Höfler, Geschichtschr. I S. 26 f.; III S. 50 f. Hus bagegen . p. 22 seq. 31 seq. 464 seq. Hus. Opp. I. 22. Sefele, S. 49-52. - 292. whe v. 1413 Doc. p. 52 seq. 475 seq. Söfler, Conc. Prag. p. 73-111. Se= high. III S. 51 ff. Palady, III, I S. 290 ff. Cochlaeus, Hist. Hus. L. I 19-36. Die von Wenzel bestellte Commission Doc. p. 507-511 Söfler, Geschicht= I S. 28 ff. Palady, S. 294 ff. J. Hus, Tr. de Eccl. Opp. I. 196-255. Schwab, S. 567 ff. And. Schriften de abolendis sectis, de pernicie humanatraditionum Opp. I. 472 seq. nov. ed. I. 593. 595. Drei Briefe an die Prager 1. I. 75. 119. 124, beffer Doc. p. 34-43. Eilf Briefe bei Söfler, Geschichtschr. 5. 214—229. Doc. p. 43—51. 54—68. Die Prager Univ. gegen Mag. Sybart v. n Söfler, II S. 208. Doc. p. 506. 512. Palady, III, I S. 263. 801. — 293. Die Lehre bes res J. Hus a Gersonio Cancell. et aliis Mag. Paris. notati Du Plessis d'Arg., ip. 164 s. Cappenberg, Utrum Husii doctrina fuerit haeretica. Monast. 1884. 3. Friedrich, Die Lehre bes J. hus. Regensb. 1862. Schwab, S. 567 ff. 580 f. 1 Lechler, Joh. v. Wick. Leipz. 1873 Bb. II S. 246 gibt Friedrich barin Recht, Biclif nicht die lutherische, sondern die katholische Rechtfertigungslehre vortrug. Das= gilt von Hus. — 294. Höfler, Geschichtschr. I S. 115 ff. 162 ff.; II S. 262 ff.; Dus in Cons S. 73. Docum. p. 66 seq. 237 seq. 531 seq. Palady, III, I S. 814 ff. ele, VII S. 60-66. — 295. Rayn. a. 1414 n. 10 seq. Doc. p. 83 seq. 97. 199. seq. 266 seq. 556 seq. 612. Höfler, Geschichtschr. I S. 140 ff. 115. 155 ff. wab, S. 581 ff. Hefele, S. 70 ff. 93. 105. 109. 124. 182 f. 142 f. 147 f. - Seine Bers Doc. p. 104 seq. 276 seq. 285 seq. 299 seq. 314 seq. 557. Höfler, Geschicht=urtheilung u. ther I S. 210 ff. 244 ff. 287 ff. 327; II S. 306 ff. Mansi, XXVII. 747 seq. d., VIII. 402 seq. Aen. Sylv., Hist. Boh. c. 36. Ulrich v. Reichenthal (§ 94) f. la. Hefele, VII S. 149-173. 184 ff. Ueber ben Geleitsbrief f. Pignatelli, Concanon. t. V. Cons. 67 n. 66-73 p. 1688 seq. ed. Venet. 1688. Natal. Alex., L XV diss. VII t, XVIII p. 402 seq. Höfler in ben hist-pol. Blättern Bb. 4 122 ff., bazu Bb. 41 (1858) S. 529 ff. Hefele, S. 218-227. Berger, S. 179 ff. id, Lehrb. S. 515 ff. Gegen bie Behauptung Gieselers R.: G. II, II S. 418, Concil habe ausgesprochen nullam fidem haeretico esse servandam, s. Pallavic., · Conc. Trid. XII. 15, 8. Söfler in ben hift.-pol. Bl. Bb. 4 S. 421 ff. Hefele, S. 227 f. — 297. Du Plessis d'Arg., I, II p. 194—197. Befele, VII S. 106 f. hieronymus 114. 183. 281. 284 ff. 252 f. 254 ff. 271 ff. Das. S. 280 ff. auch ber Brief bes von Prag. tnzeugen Poggio von Florenz an Leonard von Arezzo. 298. Conc. Const. Sess. XIII Mansi, XXVII. 726-728. Hard., VIII. 880 Ginführung Denzinger, Enchir. p. 199 s. n. 585. Du Plessis d'Arg., I, II p. 165-172. b.Communion itschriften über ben Laienkelch Werner, III S. 648 ff. Dr. Andreas Broba 14 Gestalten in

Denzinger, Enchir. p. 199 s. n. 585. Du Plessis d'Arg., I, II p. 165—172. b.Communion itscriften über den Laienkelch Werner, III S. 648 ff. Dr. Andreas Broda 14 Gestalten in p. v. d. Hardt, Conc. Const. III. 392 seq. Replik des Jakobellus id. p. 416 seq. Brag. nitius v. Prag id. p. 826 seq. Mansi, XXVIII. 432 seq. 447 seq. Gerson, Tr. ra haeres. de communione laicorum sud utraque specie 1417 Opp. I. 457—467.

1. c. p. 424 seq. Bgl. Schwab, S. 604 ff. Petri de Pulca, Tract. in malunordnungen Husit. Cod. Monac. lat. 5835 f. 1—61. Schwab, S. 608 N. 3. — 299. und Excesse. Hardt, Conc. Const. IV. 495. 559. 607 seq.; II. 425. 1408. Bgl. Palacky, in Sidmen.

Gesch. Böhmens III, I S. 369 ff. Mansi, XXVII. 832 seq. 786 seq. (bas. die Bot schriften bes Constanzer Concils in 24 Artikeln p. 1196 seq.). Höfler, Geschichtschr. I S. 240 ff. Martins V. Const. Inter cunctas ap. Mansi l. c. p. 1204—1215. De-Buftische Res zinger, p. 186-196. Hefele, S. 249 ff. 285 f. 288. 299. 315 f. 344 ff. - 300 f. volution. Aeneas Sylv., Hist. Bohem. c. 48. Trithem. Chron. Hirs. II. 358. Paral. ad Chros. Ursperg. p. 295. Cochlaeus, Hist. Hus. L. V p. 183. Theobald, Hufitenting 8. Ausg. 1750 8 Bbe. Bezolb, R. Sigismund und bie Reichstriege gegen bie hufter 1423—1428. München 1875. Die vier Prager Artikel murben vom Bischofe von Tens Plearden und nan auch an die Univ. Paris gesandt Du Plessis d'Arg. 1. c. p. 172-174. - 362. andere Secs Laurentius, De gest. et var. accid. regni bohem. bei Höfler, Geschichtschr. I (1856) tirer. S. 414. 451. Aen. Sylv., Hist. Bohem. c. 41. Joh. Nider O. Pr., Formicar. L. III c. 1 seq. Joh. Trithem., Chron. Hirs. t. II p. 319. Chron. Sponhem. p. 418 De Berhanbluns Plessis d'Arg., I, II p. 216-219 (de Adamitis) p. 342 s. (de Fossariis). — 363. gen mit bem Monum. Concil. ed. Vindob. p. 118. 135 seq. 153 seq. 170 seq. 197. 217. 227 seq. Concil von Mansi, XXIX. 233 seq. 406. 416 seq. 641; XXX. 145. 179 seq. Die Rebe bei Dafel. Rotycana Mansi, XXX. 269-306, bie bes Joh. v. Ragusa Canis.-Basnage, L. A. IV. 451 seq. Mansi, XXIX. 699-868, bie bes Ulrich von Znaim M. XXX. 306-337. Heinrich Kalteisen O. Pr., De libera praedicatione ib. XXIX. 791—1004. West Carlier gegen Biscupet, bessen Rebe nicht gebruckt ist, de corrigendis publicis pecceteribus ib. p. 868-971. Joh. de Polemar p. 1165-1168. Palady, III, 3 S. 65 f. Stfele, VII S. 465 ff. 479 ff. 492 f. 500 ff. — 304. Liber de legationibus Conc. Basil. pro reductione Bohemorum von Aegib Carlier, Monum. cit. p. 361-700. Dr. Thomas Cbenborfer von Hasselbach, Prof. in Wien, Diarium ib. p. 736—741. 90 achten p. 723-731. Joh. de Turonis, Secretär ber Synobalbeputirten, im Registru Beitere Bors Hefele, VII S. 542-547. 568-581. 605-626. - 305. Basil. Sess. XXX Menni, gange in XXIX. 158 seq. Hard., VIII. 1244; IX. 1131. Palady, III, 3 S. 289 ff. hefele Böhmen. S. 657 f. Huscult in Böhmen Mansi, XXVII. 786. Monum. hist. Univ. Pres. t. III p. 148. 150. Missale hussit. von 1491 bei Saden, Die Ambraser Sammlung Wien 1855 II S. 200 f. — 306. Carvajal Jac. Card. Piccolomini, Comment. L. VI VII; L. II ep. 47. Joh. Capistran Wadding, Ann. min. t. IV. IX—XII. Acta & 3. Oct. p. 334 seq. Aeneas Sylv. ep. 130 an Carvajal, Orat. habita coram Calixto II 1455 de compactatis Bohemorum (Pii P. M. II. Orat. ed. Mansi, I. 352). Rifol. 1 Cusa Concord. cath. L. II. 26 ep. 2-7. — Dür, Rifol. v. Cusa I S. 143 ff. 154 ff.; II S. 76 ff. Religionsgespräch von 1465 Disputatio Capitul. Prag. cum Rokycan Bohmische u. Basnage, Lect. ant. IV. 753-776. Guerride, R.: G. II S. 290. - 307. Bossatt mabrifce Gesch. ber Beranberungen ber protest. Kirchen, Buch II § 168 ff. Loch ner, Entftehung Brüber. und erste Schicksale ber Brübergemeinbe in Böhmen und Mahren. Nürnb. 1832. A. Gis bely, Gesch. ber Böhm. Brüber — Böhmen u. Mähren im 3.-A. ber Reform. Bm Secte bes 1857 f. 2 Bbe. Bgl. Sift.spol. Bl. Bb. 42 S. 371 ff. - 308. Petrarca über bie Anc freien Beistes roisten Rénan, Averroes et l'Averroisme ch. 3. Amalrichs Jrrthümer wurden ernemt 3rrlehren. in einem Buche bes Thomas Apulus, ber sich für gesandt vom heiligen Geiste ausges (1388) Bul., Hist. Univ. Paris. IV p. 634. Du Plessis d'Arg., I, II p. 151. Gept Wilhelm von Hindenissen Proces bes Peter b'Ailly ib. p. 201—209. Ein Führer ber catalonischen Beguarben, ber Priester Bonanatus, ber vorher abgeschworen hatte, wer unter Benedict XII. 1336 ber weltlichen Curie übergeben ib. I, I.p. 336 nach Eymeric Direct. Inquis. P. II p. 266. Berthold v. Rohrbach Joh. Naucler, Chron. II. 401. Trithem. Chronic. Hirs. II. 231. Du Plessis d'Arg., I, I p. 376 seq. Remling. Bijchöfe v. Speier I S. 622. Turlupinen Greg. XI. Natal. Alex., Saec. XIV c. II Apotalyptifer.a. 19 t. XV p. 201. Du Plessis d'Arg., I, I p. 892 s. — 309. Martin Gonbisalus u. Nikol. de Calabria: Franz Diago O. Pr., Hist. Prov. Arag. L. I c. 24. Eymeric. in Direct. Du Plessis d'Arg. 1. c. p. 876. Arnold a Villanuova schrieb: De speculstione Antichristi; de humilitate et patientia Jesu Christi; de fine mundi; informatie Beguinorum; de charitate; apologia u. A. m. Uebet ihn Eymeric. P. II q. 28 D. Plessis d'Arg., I, I p. 267 seq. Joh. de Rupescissa: Froissart, Hist. L. II c. 211 p. 221. Trithem. l. c. II p. 225 Du Plessis d'Arg. l. c. p. 343. 374. Barthol. Jsnovezius, Eumeric. P. I q. 11 § 10 p. 266 Du Plessis d'Arg., p. 380. Ueber bit prophetische Opposition s. Döllinger im histor. Taschenbuch. Leipzig 1871 S. 279 ff.

- 310. Cf. V § 366. Contin. Guillelm. de Nangis, Spic. XI. 811. Albert. Argen-Geißlers in. in Chron. ap. Urstis., Ill. hist. Germ. P. II p. 49. Hist. Pap. Aven. p. 96 ed. Fouquet., Massaeus in Chron. p. 249. Gobelin. Pers. Cosmodr. act. VI p. 241. Ienric. Rebdorf. Annal. p. 439 ed. Freher. Trithem. Chron. Hirsaug. II. 207 Rayn. . 1839 n. 20. Contab v. Lichtenau, Abt v. Ursperg, Rer. mirabil. Paralip. p. 284. Wert Granz Metrop. L. I p. 250. Compilat. chronolog. ed. Pistor., p. 744. 697. Bul., IV. 314. Du Plessis d'Arg., I, I p 361-368. Gerson. Tract. c. sect. Flacellant. Opp. II. 660 od. Du Pin. Sie erklärten bie Geißelung für werthvoller als bie Sacramente und für den wichtigsten Cultusact. Ueber die weißen Büßenden in Rom s. keumont, II S. 1086 ff. Flagellanten im Würzburgischen Trithem. 1. c. p. 296 Du Plessis d'Arg., I, II p. 152. Schneegans, Die Geißler, namentlich bie großen Beißlerf. in Straßburg 1849. Deutsch von Tischenborf. Leipzig 1840. Mayer=Merian, Basel im 14. Jahrh. S. 191. Closener, Elsäß. Chron. ed. Hegel. Leipzig 1870 I 5. 106 ff. Chorisanten. S. Heder, Die Tanzwuth — eine Bolkskrankheit bes M.-A. Berlin 1882. — 311. Egl. oben § 220. Joh. Nider, Formicarius. Argent. 1517. 4. Baretifce . 40, a. Schmibt, Nik. v. Basel S. 68 f. Tauler S. 237. Denzinger, Bier freumbe. dicher von der relig. Erkenntniß I S. 330 ff. — 312. Conc. Angl. II. 615 a. 1868 Arrlehren in Votal. Alex., Saec. XIV c. III art. 21 t. XV p. 218 seq. Du Plessis d'Arg., I, I England und . 387—889. — 313. Jrrihum, betr. bes Evangelisten Johannes Bal., Cent. VI p. 481 x Girardo Ridder in Lacryma Eccl. Script. O. Pr. p. 712 c. 2 § 25 a. 1376. Ey-1eric. Disput. MS. Paris. 2847 f. 104 ap. Du Plessis d'Arg., I, II p. 158. 30h. be atone und Petrus de Bonageta Eymeric. Direct. P. I p. 44. Royn. a. 1372 n. 11. Vatal. Alex. 1. c. c. III a. 19 n. 1 p. 201. Du Plessis d'Arg., I, I p. 390. Deninger, Enchir. p. 185 n. 471 seq. — Eymericus, De duplici natura in Christo et e tribus in Deo personis Script. O. FF. Pr. I. 711 c. I § 15; Du Plessis d'Arg., , II p. 151 seq. Daj. I, I p. 283 s. Articuli de Trinitate a. 1314 Oxonii damnati 293 seq. Articuli revocati fr. Joh. Guidon. O. min. a. 1318. Das. I, II p. 154 kensuren von Propositionen aus ber Moral 1396 gegen Joh. v. Varennes, p. 328 Cen= uren von 1490, p. 840 seq. Censuren von 1498 gegen Joh. Vitrarius. — Joh. Manuanus, De vero Christi conceptionis loco per Scripturas Bal., Cent. VIII. 641. Du Plessis d'Arg., I, II p. 347. — 314. Revocatio Fr. Guidonis, 16. Mai 1854 Natal. Berirungen Alex., t. XV p. 197 c. III a. 16 n. 2. Du Plessis d'Arg., I, I p. 373. Die Be: einzelner Res auptung des spanischen Cisterciensers Berengar: Quae spe mercedis (aeternae) flunt, peccata esse, verdammten der Inquisitor Raselli O. Pr. und der Erzbischof von Tarraona O. S. F. Eymeric., Direct. Inquis. P. II q. 11 p. 266. Natal. Alex. l. c. ). 199 a. 17 n. 5. Du Plessis d'Arg., I, I p. 376. Cf. Trid. Sess. VI c. 31 de ustif. Ueber die Bolltommenheit im Sinne ber zur Secte bes freien Geistes gehörigen Beguarben Conc. Vienn. c. 6 (Clem. c. 8 L. V tit. 3). Ueber Thomas Connecte s. Zosm. de Villers, Biblioth. Carmel. Aurelian. 1572 II. 814. Göbede, Pamphilus Bengenbach. Hannover 1856. Von Bertholb von Chiemsee (cf. VII § 365), Onus ecelesiae c. a. 1519. — 315. J. Wesel gegen ben Ablaß und de auctoritate, officio et 30h. Besel. potestate pastorum Ecclesiae Walch, Monum. medii aevi fasc. I p. 111 seq., fasc. I. Paradoxa im Fascicul. rer. expetend. t. I p. 325. Procegacien über ihn Du Plessis d'Arg., I, II. p. 291-298. Egl. Trithem. Chron. Sponh. Opp. hist. ed. Freher II. 891. Serrar., Rer. Mogunt. L. V. Mog. 1604 p. 144 s. 877. — 316. 306. Beffel. Bul., Hist. Un. Par. V. 918. Farrago Wesseli, nachher cum praefat. Lutheri. Viab. 1522. Ausführlich J. Friebrich, Joh. Wessell. Gin Bilb aus ber R.=G. bes 15. Jahrh. Regensb. 1862. Das. S. 117 ff. ein Berzeichniß seiner Schriften, barunter ract. de oratione cum dominicae orationis explanatione — de cohibendis cogitationibus et de modo constituendarum meditationum — Exempla scalae meditationis fratribus montis D. Agnetis dedicata — de causis incarnationis — de magnitudine passionis — de sacramento Eucharistiae (Opp. ed. Gron. 1614 p. 1-705), Farrago rerum theolog. (p. 711-851), epistolae, bef. über Fegfeuer und Ablasse. Berloren scheinen die Schriften für die Nominalisten, de triduo Christi in sepulcro, für Paul von Burgos gegen Mibbelburg, bie libelli practici in medic., ber liber notularum de Scripturis sacris etc., de dignitate et potestate eccl., de futuro saeculo. Son 1528 erklärte Joh. Faber, daß Luther und Wessel in 31 Punkten von einander abweichen;

ъ. Воф.

die Rirche.

alters.

Ullmann (Reformatoren vor der Reformation I S. 657 f. Anm.) hat das nicht ju entkräften vermocht, obschon sich Luther (W. ed. Walch, Th. 14 S. 220 ff.) 1522 auf ihn berief. Bgl. Döllinger, Reform. III S. 4 N. 2. — Nik. Ruß, De triplici finiculo. Die Schrift, von Flacius Illyricus im Catalogus testium veritatis angesisch, warb von Jul. Wiggers wieber aufgefunden und veröffentlicht in Niedners Zticht. f. 305. Pupper hist. Theol. 1850 II S. 171 ff. — 317. J. Pupper, De libertate christiana Ed. Grapheus. Antwerp. 1521. 4. De quatuor erroribus dialogus Walch l. c. Fascic. IV herm. Ruißs p. 73 seq. Cf. Praef. p. XIII seq. Ullmann, Die Reformatoren Bb. I. — 318. Bern. a Luxemb. Prateol. Spondan. a. 1512 n. 37 p. 868. Du Plessis d'Arg., L Symptome II p. 842. Hemon Picard 1503 Massaeus Chron. p. 270 Du Plessis d'Arg., I, II neuer Emps p. 347. Aehnliches 1491 und 1496 ib. p. 823 seq., nach Masaus p. 268. Gen rungen gegen Sabellicus 1507 ib. p. 348, nach Trithem. ep. ad Joh. Vird. L. II ep. 48. Bon 1865 werben aus Saponen Raub= und Gewaltthaten gegen Abelige mit Mißhandlung ter Frauen und Kinder unter Jacques le bon homme bei Massaeus Chron. p. 250 be richtet Du Plessis d'Arg., I, II p. 153 (ex Paralip. ad Chron. Ursperg. p. 284. Rob. Gaguin L. IX); in Deutschland entstand ber "Bundschuh" (Liga sotularia). 🐯 sonbers brohend war bie Bauernverbindung in ber Diöcese Speier im Dorf Untergrum bach 1508. Sie forberte Abschaffung ber Obrigkeiten, ber Abgaben und Zehnten, Freb heit ber Weibe, ber Jagb und bes Fischfangs, verpflichtete bie burch bie Namen Main und Johannes fich erkennenben Mitglieber zu täglichem Gebete für ben Sieg ihrer Soche, nahm Bruchsal ein und suchte Kirchen= und Klostergut zu vertheilen. Kaiser Mar Ich gegen sie einschreiten. Append. ad Chron. Ursperg. Du Plessis d'Arg., I, II p. 348. Janssen, II. 397 ff. Joh. v. Niklashausen. Trithem. Chron. Hirs. II p. 486 Du Plesk d'Arg., p. 288—290. Barad, Hans Böhm und die Wallfahrt nach Niklashausen im J. 1476 (Archiv des hift. Bereins v. Unterfr. Bb. 14. Bürzb. 1858). Lubewig, 🗫 schichtschr. von bem Bischoffthum Würzburg p. 852-855.

## VII. Periode.

Werke. A. von Protestanten: Schriften und Lebensbeschreibungen ber At Aug. Literatur bes Resormas formatoren und ihrer Schüler, z. B. Leben und ausgewählte Schriften ber Begründer ber tions=Zeits reform. Kirche. Elberfelb 1857 ff. 10 Bbe. — ber luther. Kirche bas. 1861 ff. 8 862. Löscher, Bollständige Reformations-Acta (1517 ff.). Leipzig 1720 ff. 4. 8 Bbe. L. B. Tentel, hift. Bericht v. Anfang u. Fortgang ber Ref. Luth. Leipzig 1718. 2 We Rapp, Nachlese zur Reform. Seich. nütl. Urfunden. Leipzig 1727 ff. 4 Bbe. Strobel, Miscellanea. Nürnb. 1778 ff. 6 Sefte, und Beiträge zur Literatur 1784 ff. 2 u. 5 900. Bagenseil, Beitr. z. Gesch ber Reform. Leipzig 1829. Förftemann, Archio fit Gesch. ber Reform. Halle 1831 ff., und Neues Urkunbenbuch. Hamb. 1842. Seibe mann, Die Reform.=Zeit in Sachsen. Dresben 1846 ff. 2 Bbchn. Johannsen, Die Entwicklung bes prot. Geistes, eine Sammlung ber wichtigsten Documente vom Wormste Ebict bis zur Speierer Protestat. Copenhagen 1830. Neubeder, Urkunben aus ba Reform.=Beit. Cassel 1836 ff., und Actenstude. Nürnb. 1838. Chr. Scheuels, Bild buch, Beitr. z. Gesch. b. Reform., herausgeg. von Fr. v. Roben u. Knaat. Poisbem 1867-72. 2 Bbe. Spalatini, Annal. reform. (bis 1543) ed. Cyprian. Lips. 1718. Sleidanus, † 1556, Comment. de statu relig. et reipubl. Carolo V. Caes. Argentor. 1555. 1556 u. oft. Contin. usque ad a. 1564 Londorpius. Francof. 1619 III & 4 annot. illustr. a Chr. Car. am Enbe. Das. 1785. 3. P. Sculteti, Annal. (bis 1680). Francof. 1717. Frid. Myconius († 1546), Hist. Reform. (1518-1542), aus 165 Autors Autogr. mitgetheilt und erläutert von E. S. Cyprian, ber andere Druck, Leipfe 1718. v. d. Hardt, Hist. liter reform. Francof. & Lips. 1717 seq. mit Scultsti Annal. Hortleber, Handlungen und Ausschreib. von ben Ursachen bes beutschen Rrieges (bis 1555). Frankf. 1617 ff. 2 Bbe. f. Seckendorf († 1692), Comment. hist. et

Berte.

apolog. de Lutheranismo. Francof. & Lips. 1688. 1692 fol. gegen Maimbourg (bis 1546). J. Basnage, Hist. de la religion des églises réformées. Rotterd. 1690 II t 12. La Haye 1725 II t. 4 gegen Bossuet Hist. des variat. Dan. Gerdesii, † 1765, Introductio in hist. Evang. renov. Groening. 1744-52 t. 4. Hottinger, Helvet. 2.6. Burich 1708 ff. 4 Bbe. 4. Bullinger, Ref.=Gefc. (bis 1536) ed. hottinger. Francesfelb 1838-40. 8 Bbe. Ruchat, Hist. de la réf. de la Suisse. Genève 1727 seq. 6 t. 12. Beausobre, Hist. de la réf. (bis 1530). Berlin 1785 t. 3. D. Win= zenberger, Bahrhaft. Gesch. v. 1500-1583. Dresben 1583. 4. De Thou, Hist. sui temporis (1543-1607). Francof. 1625 fol. t. 4 u. oft. Salig, † 1719, Bollst. bifterie ber Augst. Confession (1517-1562). Salle 1783-85. 4. Thie. 3. Pland, Cefc. ber Entstehung, Beranberung unb Bilbung bes prot. Lehrbegriffs bis jur Conmedienformel. Leipzig 1791-1800. 6 Bbe. Darheinete, Gefch. ber beutschen Ref. 1881 1585. 2 Bbe. 1817. 1881 ff. (auszüglich nach Seckenborf). Woltmann, Gefch. ber Reform. in Deutschland. Altona 1801. 1817. 3 Thle. Carl Abolph Menzel, † 1855, Reuere Gesch. ber Deutschen von ber Reform. bis zur Bunbesacte. Breslau 1826 ff. 12 Bbe. II. A. 1854 f. 6 Bbe. (unparteilscher und objectiver als andere Proteftanten). 2. Rante, Deutsche Gesch. im Zeitalter ber Reform. Berlin 1839 ff. 5 Bbe. in IV Aufl. Sammtl. Werke. Leipzig 1867 ff. Bb. 1—6 (vgl. barüber hift.=pol. Bl. 18. 4 S. 540 ff. 654 ff. Wiener Jahrbücher 1841 Bb. 93-96). Baufer, Gefc. bes Bettalters ber Reform. ed. v. Onden. Berlin 1868. Sagenbach, Borlef. über bas Befen und die Gesch. ber Reform. Leipzig 1834-1843. Bbe. 6. hagen, Deutsch= lends lit. u. relig. Berf. im Reformationszeitalter. Erlangen 1841 ff. 3 Bbe. Dorner, Geich. b. prot. Theol. bef. in Deutschland. München 1867. Schenkel, Das Wefen bes Priestantismus. Schaffhausen 1844—51. 3 Bbe. Merle d'Aubigné, Gesch. ber Res fom. bes 16. Jahrh. Paris 1835 seq.; beutsche Ausg. v. Elberfelb 5 Bbe. Robertson, Hist. of the emp. Charles V. Lond. 1769 3 t. 4; btsch. v. Remer. Braunschweig 1792—94. 8 Bbe. J. G. Eichhorn, Gesch. ber brei letten Jahrhunberte. Hannover 1817 ff. 6 Bbe.; bazu Heeren u. Udert, Europ. Staatengesch. 3. Matth. Schröck, Chiftl. R.=G. seit der Reform. Leipzig 1804 ff. 10 Thle.

B. von Ratholiten: Joh. Cochlaeus, † 1552, Com. de actis et scriptis Lutheri. Mogunt. 1549 (Cf. M. de Weldige-Cremer, De Joh. Cochl. vita et scriptis. Menast. 1865). Surius O. Carth., + 1578, Chronicon ab a. 1506 usque ad 1566. Colon. 1567, fortgesett bis 1578 (gegen Sleibanus). Siméon Fontaine, Hist. cath. de wre temps touchant l'état de la religion chrét. contre l'hist. de S. Sleidan. Antw. 1868. Roveri Pontani (Carmelit in Brüssel) Vera narratio rerum ab a. 1500 usque ad a. 1559 in republ. christ. memorabilium. Colon. 1559 fol. Ulenberg (Pro-Mant, bann Ratholif, † 1597 als Pfarrer in Coln), Vitae haeresiarcharum Lutheri, Melanchthonis, Majoris, Illyrici, Osiandri unb Causae graves et justae, cur Catholicis a communione veteris ejusque veri christianismi constanter ... permanendum sit. Colon. 1589. Beibe Schriften beutsch von Kerp. Mainz 1883. 1886. Kilian Leib (Prior der Augustinerchorherren in Rebborf, † 1553), Histor. sui temporis I. Theil bis 1528 ed. v. Aretin, Beitr. z. Gesch. u. Literatur Bb. VII u. VIII; II. Theil 1524-1848 ed. Döllinger, Materialien zur Gesch. des 15. und 16. Jahrh. Regenst. 1863 **5.** II S. 445 ff. Paul. Jovius, Hist. sui temp. 1498 seq. 1521—1527. Flor. 1548. 1550 seq. Guicciardini (VI. 1) Adriani, Istoria dei suoi tempi (1586-1578). Fir. 1583. Venezia 1587 8 vol. 4. Marco Quazzo, Hist. di tutti i fatti degni della memoria nel mondo successi dal 1524 sino all' a. 1549. In Venezia 1540. 8; 1549. 8. Gul. Paradini Burgundi († nach 1581), Memoriae nostrae libri IV (1515—1544). Lagd. 1548 seq. Rayn., Annal. eccl. a. 1517 seq. Bossuet, Hist. des variations des églises prot. Paris. 1688 II t. 4; 1784 t. IV. Nouvelle édit. des oeuvres de Bosvet. Par. 1886 t. V. VI mit ber Défense gegen Jurieu und Basnage (btsch. von Maner. München 1825. 4 Bbe.). Maimbourg S. J., Hist. du Luthéranisme. Par. 1480, unb Hist. du Calvinisme. Par. 1682. Varillas, Hist. des révolutions arrivées 🖦 l'Europe en matière de religion. Ed. II. Amst. 1689 seq. vol. 6. Jean Michaelt S. J., Notationes in Thuani hist. libr. auctore J. B. Gallo J. C. Ingolst. 1824. 4. Ign. Schmidt, Gesch. der Deutschen. Ulm u. Wien 1775 ff. Th. 5—11. Derm. J. Schmitt, Bersuch einer philos.-hist. Darstellung ber Reform. Sulzb. 1828.

Hortigs Sbb. ber R.= G. fortgesett von J. Böllinger. Landshut 1828 II, Raspar Riffel, Chriftl. R.= G. seit ber großen Glaubens= und Rirchenspaltung. De 1841 ff. 3 Bbe. Booft, Die Reform. in Deutschland. Regenst. 1845. (E. v. Jan Studien und Skizzen zur Gesch. ber Reform. Schaffhausen 1846. Jörg, Deutschlas in ben Revolutionsperioben 1522—1526 aus biplomatischen Correspondenzen. Zuit 1851. Fr. v. Buchholz, Ferdinand I. Wien 1832 ff. 9 Bbe. hurter, Ferdinand I Schaffhausen 1850 ff. Werner, Gesch. ber kath. Theol. in Deutschland. München 1861 Cefare Cantu, Universalgesch. Deutsche Uebers. Schaffhausen 1857 Bb. 9. 10. Hug Lämmer, der als Protestant die "vortrident. kath. Theologie des Reformationszell alters" (Berlin 1858) bearbeitet hatte, lieferte nach seiner Conversion reiches Quellen material in den Analecta Romana Schaffhausen 1861, in den Monumenta Vatican HE. saec. 16. Frib. 1861 und in den Beiträgen zur R.-G. des 16. u. 17. Jahr Freib. 1868. Döllinger in ben Materialien Bb. 1. Regenst. 1862 aus span. Arcive Documente von Carl V. und Philipp II., bann Bb. II 1863 die Annalen bes Kilie Leib, beibe jedoch mit vielen Druckfehlern. In bem großen Werke: Die Reformation, is innere Entwicklung und ihre Wirkungen, Regenstb. 1846 ff. 3 Bbe., gab er bie Zeng nisse Luthers und vieler Lutheraner in ausführlicher Weise.

Unterschieb b. Mittelalter.

Einl. Ritter, R.: G. VI. A. II G. 142 ff. Möhler, Abhblg. über ben Zuftan Reuzeit vom der Kirche im 15. und zu Anfang des 16. Jahrh. Ges. Schr. II S. 1—88. Gröne Zustand ber Kirche Deutschlands vor ber Reform. Tub. Quartalichr. 1862 I S. 84-188 Tiraboschi (VI § 223) t. XII seq. Janssen (VI § 186). — H. A. Ethatb mi R. Sagen (VI § 223. 227). Rante, Rom. Bapfte I S. 33 f.

1. M. Lutheri Opp. lat. Viteb. 1545 seq. t. 7. Jen. 1556—58 f. t. 4. 2uthes Luther. W. beutsch. Wittenb. 1539 ff. t. 12 f. Jena 1555 ff. t. 8 f. Dazu zwei Supplement Bbe. von Aurifaber. Gisleben 1564 f. Altenburger Ausgabe ber beutichen Schriften von Sagittarius. 1661-64. 10 Bbe. Supplement-Bb. zu allen früheren Ausgaben (von Zeibler). Halle 1702. Leipziger Ausgabe 1729-40 f. 22 Bbe. Hall. Ausg. von J. G. Wald. 1740—1752. 4. Thle. 24, bavon Thl. 15—17 Reform.=Documente (belte letteren Editionen haben die lat. Werke nur in beutscher Uebertragung). Luthers 28. in beiben Originalsprachen ed. Plochmann und Jrmischer. Erlang. u. Frankf. 1836 -1856. 67 Bbe. (vgl. 3rmifcher, Rurze Gefch. ber Gefammtausgabe von &. 23. 3tfc. für Protest. und R. 1850. I). Die Frankfurter Ausgabe von L. beutschen Werken we Henber und Zimmer, besorgt von Irmischer, Enbers u. A., gab Bb. 1-20 k homiletischen Schriften 1826 ff. II. verbesserte Ebition, Bb. 21-23 bie katechetischen 33-52 bie eregetischen, 53-67 bie übrigen beutschen Schriften mit Registern. Dit ber lat. Werken kam bie Gesammtausgabe auf 105 Banbe. Ausgaben einzelner Schrifte (öfters purgirt) waren fehr häufig. Luthers Briefe, Senbichreiben und Bebenken el be Wette. Berlin 1825 — 28. 5 Thle. Supplement von Dr. Burtharbt. Leipis 1866. — Melanchthon, Hist. de vita et actis Lutheri. Vitemb. 1546. Vratial. 1817 (sehr bürftig). Matthestus (seit 1545 Prediger in Joachimsthal, + 1564), hifteries von bes ehrw. Lutheri Anfang, Lehren u. f. f. Rurnberg 1565. D. Anton Lautes bachs diaconi zu Wittenb. Tagebuch auf bas Jahr 1538 aus der Handschrift herand gegeben von J. R. Seibemann. Dresben 1872. J. A. Fabricius, Centifolium Luck s. notitia lit. scriptorum de Luthero editorum. Hamb. 1728. Reil, Mertwick Lebensumstände Luthers. Leipzig 1764. 4 Thle. Udert, Luthers Leben. Gotha 181%. 2 Bbe. Spieker, Gesch. Luthers. Berlin 1818 (Bb. I bis 1521). Lebberhose, Luther nach seinem inneren und außeren Leben. Speier 1886. Pfiger, Leben Luthers. Stute 1836 (ganz ibealisirt). Stang, Leben Luthers. 1838. Jäckel, Leben und Birter Luthers im Lichte unserer Zeit. Leipzig 1840 ff. Maurer, Luthers Leben. Dresben 1843. Jürgens, Luther v. s. Geburt bis jum Ablafftreit. Leipzig 1846. 4 Bbe. Schenkel Die Reformatoren (Luther, Zwingli u. s. f.). Wiesb. 1856. Vogel, Bibliotheca biegraphica Lutherana. Lips. 1851 (reichhaltig). Neubeder, Ragenbergers († 1558) bei schriftl. Gesch. über Luther. Jena 1850. v. Sybel, Neuere Erscheinungen ber Lutherster. in s. hist. Ztschr. 1872 Bb. 27. J. Köstlin, M. Luther. Sein Leben u. f. Schriften Elberselb 1875. 2 Bbe. Bon Katholiken s. Cochlaeus, Ulenberg (oben B), Pallavicini, Hist. Conc. Trid. L. I c. 4 n. 2. J. Görres, Luthers Werk und Luthers Benk (Katholik 1827). Luther. Ein Bersuch zur Lösung eines psycholog. Problems (Hik-pol

M. 1888 f. Bb. 2 S. 249—271. 313—329; Bb. 8 S. 193—204. 275—285). Audin, Hist de la vie, des écrits et des doctrines de M. L. Par. 1839 voll. 2 éd. II. 1841, bijd. Augsb. 1848. Döllinger, Luther. Gine Stizze (Separatabbrud aus bem Freib. Akchen-Lexikon Bb. VI S. 651 ff.). Freib. 1851, u. bessen Schrift: Die Ref. (Regensb. 1848) Bb. III G. 9 ff. Janffen, II G. 67 ff. In ber Erfurter Matrifel fteht: Martinus Luder ex Mansfeldt Udert a. a. D. S. 67. — S. noch Kampschulte (VI § 211). Basig, Joh. VI. Bischof v. Meißen. Leipzig 1867. Ueber Staupit J. F. Knake, Joh. Staupitli Opp., quae reperiri potuerunt. Potsd. 1867 (von ihm bie Schriften von ber Liebe Gottes, vom rechten driftl. Glauben, Büchlein Chrifti 1515). — 2. Döl= Seine Justifis linger in ber angef. Stizze u. Reform. III S. 9. ff. 51 ff. 173 ff. Bgl. Katten= bajd, Luthers Lehre vom unfreien Willen und von ber Prabestination nach ihren Ent= fehungsgrünben. Göttingen 1876.

cations theorie.

3. Bulle Leo's X. v. d. Hardt, Hist. lit. ref. Francof. 1717 t. IV p. 4. Cf. Die Ablass Pellavic. 1. c. I c. 2 n. 6. Ueber ben Erzbischof Albrecht s. Hennes, Albrecht von vertünbigung Bunbenburg, Erzb. von Mainz und Magbeb. Mainz 1858. J. May, Der Churfürst, Carb. u. Erzb. Albrecht II. mit 82 Urfunden und Beilagen. München 1866. Den Erz-Moof besang Georg Sabinus, Melanchthons Schwiegersohn, in einem Gebichte; Hutten ep. an Julius Pflug v. 23. Aug. 1518 nannte ihn seinen und Reuchlins Gönner, decus wincipum. Albrecht felbst mählte die Dominicaner zu Ablagverfündigern. Pallavic., 1.8,6-8. Die Instructio summaria pro subcommissariis, poenitentiariis et con-Assoribus bei Löscher, Reform.=Urt. I S. 388; II S. 252. 292. Luthers Werte ed. Beld, XV S. 871 ff. Wir besitzen brei Lebensbeschreibungen Tegels von Protestanten : 30h. Tegel. 1) von Sottfrieb Secht, Disputatio de vita Joh. Tetzelii nundinatoris sacri. Vitemb. 1707. Vita Joh. Tetzelii quaest. s. ib. 1717; 2) von Jak. Bogel, Prediger bei Leipzig: Leben bes papstl. Ablagpredigers ober Ablagkrämers J. T. Leipzig 1717 n. 1727; 3) von Fr. Gottl. Hofmann (eig. von Christoph Schreiber). Leipzig 1844. Ratholischerseits ward E. fast gar nicht vertheibigt, ja bie protest. Berichte über Hu meist ungeprüft hingenommen; so noch z. B. in Ritters R. G. II S. 159 (VI. A.). Ant bie "Bertrauten Briefe zweier Katholiken über ben Ablaßstreit Dr. M. Luthers wiber Dr. J. Tepel" (Frankf. a. M. 1817) nahmen sich bes vielgelästerten Predigers an. Aus-Mirlich rechtfertigte ihn mit Urkunden Bal. Gröne, Tegel und Luther ober Lebens= gich. und Rechtfertigung bes Ablaßpredigers und Inquisitors Dr. J. Tepel. Soest und Ope 1858 (II. Aufl. 1860). Das. S. 231 ff. I. A. die Urkunden des Raths von Halle 2. 12. und bes Augustiners Joh. Pals v. 14. Dec. 1517 ju Gunsten Tepels. Bgl. auch 5. 90 ff. 176 ff. Um 1500 hatten sich die Churfürsten gegen die üblichen Ablagverkundi= Frubere Ops. singen ausgesprochen; sie wurden Gegenstand ber Gravamina imperii. Mar I. hatte in position gegen felner Antwort biesen Punkt übergangen. Pallavic., I. 2, 7. Der Erlös ber Ablasse 🕦 **folke nach bem** Beschluß von 1510 in Deutschland bleiben, wofür sich ber Kaiser ver= wandte. Bischof Johann von Meißen verbot die Aufnahme ber Ablaßprediger in seinem Eprengel; ähnlich geschah es in Constanz. Ueber bie gangbaren Einwendungen gegen bie Ablaffe f. Pallavic., 1. c. n. 8. 9. Doch waren früher folche Ablagverkundigungen wieanstandet geblieben. Johannes XXII. hatte 1319 einen Ablaß von 40 Tagen zum

Den ber Brude bei Dresben verliehen, Martin V. 1426 eine Indulgenz für die Nahe-\* beide bei Sobernheim; 1491 hatten bie sächsichen Fürsten in Ermangelung anderer Mittel auf 20 Jahre einen Ablaß zu Gunften ber Kapelle und ber Elbebrücke bei Torgau erwirkt (Grone, S. 284 — 287), welchen Julius II. erneuerte. Dieser Papst ließ 1504 ju Sunften ber Deutschritter in Preußen, bie von Russen und Tataren hart bebrängt murben, einen Ablaß verkündigen. Tegel, ber schon für bas 1500 von Alexander VI. ausgeschrie=

dene Jubilaum in Zwickau erfolgreich geprebigt hatte, verkünbigte ihn in Preußen, Bran= benburg und Schlefien; vom Marz bis Juli 1510 prebigte er zu Gunften bes für Torgau bewilligten Ablasses in Annaberg, von Herzog Georg besonders bazu erkoren. Dagegen Pattete Churfürst Friedrich bie Publication bes neuen Ablasses von Leo X. erft auf bes Relfers Mahnung burch Manbat vom 27. August 1517 (Löscher, I S. 388). Ueber Eisersucht der Augustiner Pallavic., I. 4, 1. Serrar. Rer. Mogunt. L. V p. 883.

Grone, S. 28 f. - 4. Die 95 Thesen Luthers in vier Abschnitten, wovon jeber ber Luthers ti ersten 25, ber lette 20 Gate enthielt, waren auf einem Bogen in Großfolio in zwei Thefen.

Colonnen gebruckt. Text bei Löscher, Reform.-Acta I S. 367 ff. L. W. od. Balch,

XVIII S. 255 ff., nach bem Berliner Original bei Ranke, Sämmtl. 28. VI S. 80-4 Rritik ber Thesen bei Riffel, I S. 82 ff.; II. A. S. 65 ff. Pallavic., I, 4 n. 8-10 Besonders anflößig waren die Sate: Durch die Ablasse werden keine anderen Stwin erlaffen als die von ber Rirche auferlegten (th. 5. 20. 84); ber Schat, aus bem bie M läffe ertheilt werben, find nicht bie Berbienfte Chrifti und ber Beiligen (th. 58); fin Berftorbene gibt es keine Ablässe (th. 8. 18); man weiß nicht, ob alle Seelen aus ben Fegfeuer heraus wollen (th. 29). Die Sünbenftrafe sowie bie mahre Buge foll im Sellf haß (odium sui, th. 4) bestehen, ber Papst bie Schulb nur vergeben konnen, inbem et erflart, bag fie von Gott vergeben fei (th. 6. 88), bie Seelen im Fegfeuer von einer be Berzweiflung nahen Furcht befallen, ihres Heiles ungewiß, ber Mehrung ber Liebe und bes Berbienstes fähig sein (th. 15. 16. 18. 19). Sonstige Meußerungen Luthers Losder, I S. 340 ff. 700 ff. 761. 807. 834. Riffel, I S. 42. Grone, S. 81 - 47. -Polemit aber 5. Luther an Albrecht von Maing 81. Oct. 1517 Löscher, I S. 475. Grone, S. 62 f. ben Ablaß. Dessen Antwort L. B. ed. Walch, XV S. 1640. Luther an hieron. Scultetus 22. Da 1518 Lofder, II S. 178. Tegels weitere Schritte Grone, S. 71 ff. Tegels 101 Antithesen Loscher, I S. 484 ff. Bgl. Riffel, I S. 36 ff.; II. A. S. 71 ff. Grone S. 81-88. Biele ichrieben wegen Tepels angeblicher Unfähigkeit bie Antithefen ben C. Wimpina zu (L. W. XVII S. 28. Löscher, II S. 207; I S. 484); aber fie find ficher von Tepel felbst Grone, S. 74-81. Ueber Wimpina, geb. in Buchen, begreben im Rlofter Amorbach 1531, f. Mittermüller (Ratholit 1869 I S. 641-682 II S. 121 -165). Dem Tetel opponirten ein junger Franciscaner Joh. Knipstrow († 1556 M Generalsuperintenbent von Rügen und Vorpommern) und ber Ciftercienser Christian Retelholbt aus Pommern († 1528 als pastor primarius von Stralfund). — Enther Sermon von 20 Artiteln über Ablag und Gnabe Lofder, I S. 469-475. Grane S. 212—216. — "Borlegung, gemacht von Br. Joh. Tetel, Predigerorbens, Retermeister, wiber einen vermessenen Sermon von 20 irrigen Artikeln, papftl. Ablaß und Gnabe be langenb" Löscher, I G. 484-503. Gröne, G. 216-230. Fünfzig Ehe jen über 🕊 papftl. Gewalt Loicher, I S. 504 ff. Grone, S. 104-114. Riffel, I S. 71 ff. Luther: Freiheit bes Sermons, papftl. Ablaß und Gnabe belangenb, wiber bie Borlegung, fo jur Schmach fein und besfelben Sermons erbichtet, Lofcher, I S. 526 ff. 86. Luthers erfte Grone, S. 115 ff. - 6. Erasm., Epistol. L. XVIII p. 736. Surius a. 1517. Polavic., I. 5, 1. Luther wiber Bans Worft Pfaff, S. 29. Löscher, I S. 840. L. B. Erfolge. Th. 17 S. 1704. Ueber Conrab Helb L. W. ed. Jena V S. 53. Luther an 3000 Trautwetter 9. Mai 1518 Lofcher, II S. 64 über Sebastian Rüchenmeister Lic. in Wittenberg. Luthers Geständniß über seine Ignoranz betreffs bes Ablasses (bag bick Lehre por ihm in Deutschland sehr gut behandelt marb, zeigt Janffen, Gefcichte bel beutschen Boltes I S. 36 ff.) in ber Schrift "Wiber Hans Worst" Bald, XVII S. 1704 Theologische Berbrennung ber Thesen Tepels Gröne, S. 122-128. - 7. Dialogus R. Fr. Sylv. Opponenten. Prieriatis O. Pr. S. Theol. Prof. sacrique Palat. mag. in praesumptuosas M. Luther conclusiones de potestate Papae Löscher, II S. 12 ff. Diese Schrift wirb von Emb mus ep. 849 u. A. als nachtheilig für bie katholische Sache, als plump und ungeschik bargestellt. Aber es hatten Erasmus und bie humanisten überhaupt viel zu wenig Ein sicht in die kirchliche Theologie, die anderen gleichzeitigen Theologen vertraten biejelben Lehren (Sleidan., Com. de statu relig. L. II p. 55) und Luther fühlte sich gerabe bieser Schrift am stärkften getroffen Opp. ed. Jen. I p. 60. Cf. Pallav., I. 6, 8. 34 Ed Obelisci Löscher, II S. 64 ff. Den Ed nannte Luther selbst (be Bette, Luthen Briefe I S. 59) insignis vereque ingeniosae eruditionis et eruditi ingenii home, Pallav., l. c. n. 2: vir doctrina et eloquentia praepollens. Egl. Meuser in in tath. Ztichr. für Wissensch. und Kunft Jahrg. III. Coln 1846. Wiebemann, Dr. 34 Ed. Wien 1865. — Emser s. § 15. Bon J. Hogstraten s. bie spätere Schrift: Com D. Augustino colloquia contra enormes atque perversos M. Lutheri errores. Colen. 1522. Cf. Erasmus, Epist. L. XII p. 403 v. d. Hardt, Hist. lit. ref. II. 18. 24. mer, Die vortribentin. tath. Theologen bes Reformationszeitalters. Berlin 1868 6.1 # Luthers Hartnäckigkeit ergibt sich aus seinen Briefen an Joh. Lang 11. Rov. 1517, Antworten. Spalatin 21. Aug. 1518. Loscher, I S. 888; II S. 621. Die Schimpfnamen f seine Gegner 2. W. ed. Walch, Bb. 18 S. 12, Bb. 18 S. 528. Responsio Luther ad Prieriatis dialogum Löscher, II S. 400. L. B. Altenb. Ausg. I S. 68 ff. A.

**SS** 5—10.

terisci gegen Ed Löscher, II S. 833 ff. 680 ff. Gegen Hogstraten Löscher, II 6. 328. Luth. Opp. lat. ed. Jen. t. I. Bgl. Riffel, I G. 78 ff. - 8. Losder, Beibelberger II 6. 48 ff. 2. 28. ed. Walch, Th. 18 S. 66 ff. Pallavic., I. 7, 3. Gueride, R.-G. Disputation. III S. 80. Bon Carlstadt 370 conclusiones apologeticae und (gegen Eds Apologie ber Delisten) Defensio adv. J. Eckii monomachiam Lofder, Th. II. - 9. Gegen die haltung bes Muficht Bandello's u. A., Leo X. habe die Sache für einen unbedeutenden Monchsstreit papstl. Stubschelten (Löscher, II. 4. Pallavic., I. 6, 4), s. Breslauer Ztschr. f. Theol. 1832 I 5. 26 ff.; II S. 11 ff. Ritter, R. G. II S. 162. Rante, Röm. Bapfte I S. 86. - Schreiben an Gabriel von Benebig Bembo ep. 16 d. d. 18. Febr. 1518 L. 20. ed. Bald, Th. 15 S. 518. Luthers Brief an Scultetus Loscher, II S. 178 mit ben Remintiones disputationum de virtute indulgentiarum, wo es resol. 69 heißt: Auctoritati papali in omnibus cum reverentia credendum est. Qui enim potestati resistit, recistit Dei ordinationi. Brief an den Papst Opp. Lutheri ed. Jen. 1579 I p. 74. lifet, II S. 176. Le Plat, Monum. ad Conc. Trident. Lovan. 1782 vol. II p. 1-3. Darin steht: Beatissime Pater, prostratum me pedibus Tuae beatitudinis effero cum omnibus, quae sum et habeo. Vivifica, occide, voca, revoca, approba, seproba, ut placuerit. Vocem tuam vocem Christi in te praesidentis et loquentis agnoscam. Si mortem merui, mori non recusabo. Cf. Bossuet, Hist. des var. L. I 1 20. Luthers Borlabung und beren Empfang Pallavic., I. 6, 7 (baf. n. 6 Klage, baß ber Papft fich zu spat an Friedrich manbte; Schreiben an biefen 28. Aug. Opp. Luth. I p. 180 Le Plat, 1. c. p. 5. 6). Maximilian an Leo X. 5. Aug. Rayn. a. 1518 n. 90 Weldest, Coll. Const. imper. II p. 140. L. B. Th. 15 S. 534. Altens. Ausg. I 6. 118. Pallavic., l. c. n. 4. 5. Le Plat, p. 4. 5. — 10. Intercession bes sachsischen Luther in Spurfarften und der Wittenberger Universität (lettere v. 25. Sept., daher als verspätet Augeburg vor wichmentlas) & 8.66 er II S 284 487 448 445 Inth Opp od Top 4 T 7 192 Carb. Cajetan. Bitting \$108) 25 fc er, II S. 384. 487. 443. 445. Luth. Opp. ed. Jen. t. I p. 183 9. 56. 2. 29. ed. 28 ald, Th. 15 S. 544 ff.; Th. 17 S. 178. Pallavic., I. 7, 1. 2; 8, 8. Le Plat, p. 6-8. 9 seq. Luthers Reise nach Augsburg 2. 28. Th. 17 S. 201. Pollavic., I, 9, 1. 2. Udert, S. 109. Betreffs ber Berhanblungen Cajetans mit Enther versichert bes Ersteren Secretar J. B. Flavius: satis Legato fuisse, si Lutherus stripto affirmaret se subdere doctrinae, quam Ecclesia Rom. fideles docuerat, nulla imposita expressa palinodia (Pallavic., I. 9, 5, ber bie Sache bahingestellt sein läßt). Den Biberruf, ben Luther vor einem Notar und vier faiserlichen Rathen ausstellte: "Ich b. M. L. Aug. Orb. bezeuge, baß ich verehre und folge ber hl. rom. Kirchen in allen meinen Reben und Thaten, gegenwärtigen, vergangenen und zukunftigen. Falls ich ber zuwiber ober anbers gerebet, so will ich, baß solches für nicht gerebet soll erachtet werben" -- gibt bie Jen. lat. Ausgabe t. I f. 286 f. 164. 2, während die beutsche den. und die Altenburger Ausgabe I f. 121 ihn weglaffen. Es war das sehr wenig, Des L. einräumte, und boch schien es ihm balb zuviel. Als ber Monch läugnete, ber röm. Miche Entgegengesettes gelehrt zu haben, hielt ihm ber Legat zwei seiner Thesen vor: 1) im Schape ber Rirche seien nicht bie Berbienfte Christi und seiner Beiligen, 2) jur Mangung ber Frucht eines Sacramentes muffe man mit Glaubensfestigkeit annehmen, the fie erlangt werbe, wovon die erste gegen die Bulle Unigenitus von Clemens VI., te welte gegen die Schrift sei. Bahrend Luther ju 1. Die papstliche Autorität verwarf, mite er Sat 2. aus Bibelfpruchen zu begrunden, vermengte aber Glauben und hoff= mig fowie die allgemeine Sicherheit bes Urtheils über bie gottliche Bergeltung überhaupt bie specielle in uns. Er schien wie zu einem gelehrten Streite gekommen zu sein, sthalb ber Legat bie Erörterung mit einer väterlichen Ermahnung abbrach. Um 13. Oct. tien Luther wieder por bem Carbinal, suchte mittelft einer verlesenen Contestation bie bege ben Banben bes Papstes zu entwinden und an die Universitäten zu bringen bifder, II G. 468), schlug eine schriftliche Darlegung seiner Lehrsätze über ben Ablaß iber ben Glauben por, die er Tags barauf überreichte. Der Legat konnte nur auf t Unterwerfung bestehen, machte ibn turg auf bie Schwäche seiner neuen Belege auf= mijam, in benen er sogar Clemens' VI. Bulle für sich zu beuten suchte, und gebot ihm blich, nicht mehr vor ihm zu erscheinen, bis er fich eines Besseren besonnen. Damit tten bie munblichen Besprechungen auf; Cajetan suchte noch burch Staupit und 23. auf ben ftarrfinnigen Serlehrer einzuwirken, ber nur eine theilweise Retractation be Zeitlang fich gefallen ließ. Bom 16. Oct. warb bie vor einem Notar zu Protokoll

Luther.

Ablaß.

Miltig.

Trop.

gegebene Appellatio a legato ad Papam et a Papa non bene informato informandum (Le Plat, II p. 11—16. Opp. Luth. I p. 193) batirt. A schrieb Luther an ben Carbinal, rühmte seine Freundlichkeit, bat wegen sein Reben gegen ben Papft um Berzeihung, erbot sich, über ben Ablag zu schwei auch seinen Gegnern Stillschweigen auferlegt werbe, verweigerte aber als seiner wiberstrebend jeben Wiberruf bis zur Entscheidung ber Kirche, sprach babei achtung bes hl. Thomas und ber Scholastifer offen aus (Le Plat, II p. 16— Opp. I p. 192). Cajetan konnte sich bamit nicht begnügen, schon ba Luther ben Ablaß, sonbern noch andere Kirchenlehren angegriffen hatte und bas St nur bie Vervielfältigung ber Jrrthumer und bie Preisgebung bes Dogma ber würde. Staupit, ber ohne Geleitsbrief war, verließ Augsburg, ohne sich vor zu verabschieben; Luther that basselbe, nahm aber Abschieb von ihm in einem 18. Oct. (Le Plat, l. c. p. 18 seq. Opp. Luth. I. 192), worin er sein Be rechtfertigen suchte, aber von jenem als verbächtigen Richter und von bem sch richteten an ben besser zu unterrichtenben Papst appellirte. Pallav., I. 9 n. 5 n. 1-7. Nach einigen Berichten hatte Cajetan Anstalten getroffen, sich ber wiberspänstigen Religiosen zu bemächtigen, mas gelungen mare, hatte ihn ni meister Langermantel von Augsburg burch eine Hinterpforte entschlüpfen la Churfarft Rante, Deutsche Gesch. im Zeitalter ber Reform. II. A. I S. 395. — 11. Friedrich für Chf. Friedrich 25. Oct. Luther an benselben 19. Nov. 1518 Le Plat, p. 19—2 Pallav., I, 11 n. 1-9. Luthers W. Th. 15 S. 195. Intercession ber A Friedrich 23. Nov. Le Plat, II p. 36 seq. Luth. Opp. I. 202. Luthers v. 28. Nov. Löscher, II S. 500 ff. Le Plat, p. 37-42. Pallav., I. 12, 1. an Cajetan d. d. Altenburg 8. Dec. 1518 Le Plat, p. 42 seq. Opp. Luth. Bulle über b. - 12. Const. Cum postquam ap. Le Plat, II p. 21-25. Opp. Luth. I. icher, II S. 493 ff. Walch, L. W. Th. 15 S. 756 ff. Stimmung über Sendung bes Pallav., I. 12 n. 8-9. - Tentel, Rütl. Urfunden zur Ref.: Gesch. I S. 58. 71 f. 84 ff. 109. 374 f. Rapp, Nachlese III S. 238. Löscher, III S. 9. A I S. 191 f. Seibemann, Miltiz S. 6. Gröne, S. 154-165. Palle n. 10; c. 13 n. 1 seq.; c. 14 n. 1 seq. Luthers Brief v. 3. März 1519 Li Tepels Ente S. 92. Opp. I. 210. Le Plat, II p. 44. 45. - 13. Brief bes herm. Re und Luthers 1519 Tenpel, II S. 106 f. Luthers Brief Opp. I ed. Jen. Praef. Lö S. 963. De Wette, I S. 386. Gröne, S. 165-175. - 14 f. Acten be Disputation. III S. 203 ff. Bald, L. W. Th. 15 S. 954. 992 ff. Cochlaeus de act 1519. Bzov., ad h. a. n. 22-30. Pallav., I. 14, 8 seq.; c. 15-17. Seiben Leipziger Disput. nach bisher unbenütten Quellen. Dresben 1843. Riffel, I (II. A. S. 134 ff.). Wiebemann, Dr. E. Ed S. 75 ff. Ratholit 1872 II S. 29 Albert, Aus welchem Grunde bisputirte J. Ed gegen M. Luther in Leipzig? hist. Theol. 1873. III) — sehr einseitig nur auf Luthers und seiner Partei Aussa! Janssen, II S. 83 ff. — Gegen die These: Nostrum liberum arbitrium bonis nihil operari, sed eos in se recipere tamquam potentiam mere führte Ed Strach 15, 14—18, bie Parabel von ben Talenten, ben Ambrofius Bater an und widerlegte bie Ausflüchte, bag bie Terte nicht de homine lap und die Einwendungen nicht genau ben Thesen entsprechend seien, sowie die g Argumente, lettere besonbers burch Bibelftellen, bie bas Mitwirken hervorheben mecum operatur, ergo non ipsa sola operatur; si ego a Deo adjuvor, e operor pro mea parte; quicumque enim adjuvatur, oportet aliquid de suc und bas ganze gute Werk Gott zuschreiben (bazu: quamquam totum opus D tamen totaliter, quemadmodum totum pomum efficitur a sole, sed n totaliter et sine plantae efficientia. Cf. Pallav., I. 17, 2); er gab jeber becurrirenben Thätigkeiten, ber göttlichen und ber menschlichen, ihr Recht. Nu fritischen Bemertung über bie bem Sieronymus zugeschriebene ep. ad Demetri er nach Erasmus für ein pelagianisches Werk erklärte, besiegte Carlstabt ben Ec Hauptfragen aber warb er, bazu noch ängstlich und von seinen Büchern und bangig (Gueride, III S. 38), von bem eminent gewandten und geiftig i Gegner geschlagen. Gegen Luthers These 18: Rom. Ecclesiam esse omnibu periorem probatur ex frigidissimis Rom. Pontificum decretis citra qua

annos natis, quibus adversantur historiae approbatae mille ac centum annorum, textus Scripturae divinae et decretum Nicaeni Concilii omnium sacratissimi führte Ed bie Schriftstellen für den Primat und die Bäter an. Luther verwarf die patristische Eregese, behauptete, Christus habe unter ber petra Matth. 16, 18 sich selbst verstanden, und berief sich auf c. 3 d. 99: ne primae sedis episcopus (in Africa) appelletur summus sacerdos vel princeps sacerdotum, wo aber ber Beisag: ne etiam Rom. episcopus dicatur episcopus universalis dem afrikanischen Concil nicht angehört, sondern bem Gratian, ber ihn als summa ber folgenben Canones 4 und 6 aus Pelagius II. und Gregor I. angibt, was sowohl Ed als Luther übersahen. Die Stellen ber beiben Papfte affarte Ed richtig: recusatum ab illis Pontificibus titulum, quasi videbatur signiscare, solum episcopum et Patriarcham Rom. potiri dignitate ac jurisdictione episoopali ac patriarchali. S. oben zu II § 225. Auf Luthers Einwand, Niemand habe ben thörichten Zweifel hegen können, ob ber Bischof von Rom allein Bischof sei, entgegnete Ed: es ergebe sich aus Occam, Alvarus, Turrecremata bas Vorkommen einer solchen Thorheit, ben Grund der Berwerfung des Titels universalis hätten die Papste flar angegeben, übrigens tonne bieser ihnen in einem richtigen Sinne wirklich gutommen und sei ihnen auch schon gegeben worden; besser sei die Bezeichnung episcopus ecclesiae univeralis als episcopus universalis. Als L. aus der Anführung des Concils von Chal= ceben schließen wollte, ber Primat ftamme nur aus weltlichem Rechte, bestritt bas Ed entschieben und wies nach, wie berselbe überall von ben Synoben vorausgesetzt werbe; er berief sich auch auf c. 11 Decreto C. II q. 6 von Gregor IV., welche Stelle beibe Theile fit ein Zeugniß Gregors I. nahmen. Auch über bas nicanische, besonders aber über bas Conftanzer Concil ward gestritten. Als ihm die dort n. 7. 9. 10. 13 verdammten Artikel bes hus entgegengehalten wurben, suchte Luther allerlei Ausslüchte: a) bie Acten könnten leicht von einem Betrüger verfälscht sein; b) die Lehren des Hus seien verboten, aber wicht alle als Jrrlehren verdammt worden; c) auch die Concilien könnten irren, beson= bers in nicht ben Glauben betreffenben Dingen; d) mehrere Artikel bes hus seien mahr= haft tatholisch, wie 1-4; e) in bem Constanzer Concil hatten bie Schmeichler ber Papste des Uebergewicht gehabt (!). Ed entgegnete: 1) Sind ökumenische Synoben dem Zrrthum unterworfen, so sind alle Glaubensartikel ungewiß; 2) kein Concil ist mehr vom Babacht ber Schmeichelei gegen bie Päpste frei als bas Constanzer, bas zubem ben Hus verbammte, als es gar keinen Papst gab; 3) bie verbammten Artikel sind gerabezu gegen ben Glauben. — Bei bem Streite über Carlstadts These 13: Liberum arbitrium operando quod in se est non posse auferre impedimenta gratiae unb Eds These 2: quanvis peccata venialia sint quotidiana, tamen negamus, justum peccare semper in quolibet opere bono, etiam bene merendo bezeichnete Carlstadt letteren Sat als hochmuthig, gottlos und haretisch und berief sich auf Eccles. 7, 21. Ed hielt entgegen, bes sti fallacia ab universalitate suppositorum ad universalitatem temporum; peccare quidem omnem justum, sed non omni tempore. Cf. Pallav., I. 15, 10. 11. — **Enther an Spalatin (Löscher, III S. 233 sj.): Interim tamen ille (Ed) placet, trium-**Phat et regnat, sed donec ediderimus nos nostra. Nam quia male disputatum est, edam resolutiones denuo. Lipsienses sane nos neque salutarunt neque visitarunt se veluti hostes invisissimos habuerunt; illum comitabantur, adhaerebant, convivabentur, invitabant, denique tunica donaverunt et schamlotum addiderunt, cum ipso \*Paciatum equitaverunt, breviter quidquid potuerunt, in nostram injuriam tentaverunt. Ueber die Erfolge s. auch Pallav., I. 16, 18; 17, 6. Censura Univ. Colon. ck Lovan. Du Plessis d'Arg., I, II p. 358—361. Le Plat, II p. 45—50. Brief bes Carbinals von Tortosa an die Univ. Löwen 4. Dec. 1519 Luth. Opp. I. 465. Le Plat, II p. 50. 51. Streitschriften über die Disputation Pallav., I. 17 n. 1 seq. Wiedes mann, Ed S. 139 ff. Pamphlete gegen Ed 1) Eccius dedolatus von Willibald Pirks heimer, bamals noch Luthers Anhänger; 2) Canonicorum indoctorum (ber Brüber Abel= mann) Responsio ad Eccium von Detolampabius Löscher, III S. 935 ff. Walch, L. 28. Th. 15 S. 1513 ff. — Hieron. Emser Lic. jur. can., in ber classischen und orien= talischen Theologie wohl ersahren, schrieb: De disputatione Lipsiensi, quantum ad Bohemos obiter deslexa est (August 1519); Luther griff ihn an mit der Responsio ad Aegocerotem Emserianum, worauf jener mit der Schrift antwortete: A venatione Lutherana Aegocerotis assertio (Nov. 1519) Luth. Opp. I ed. Jen. Löscher, Bb. IV. Außer:

Spftem.

bem schrieb Emser eine Biographie des hl. Benno von Meißen, die Schriften de canone Missae und assertio Missae, eine Schrift über bas Berbot von Luthers Bibelübersetung Melanchthon. (Leipzig 1523) und eine beutsche Uebersepung bes R. T. (Dresben 1527). — 16. Ph. Melanchthonis Opp. ed. Basil. 1541 seq. f. t. 5 rec. Peucer. Viteb. 1562 seq. f. t. 4. Corp. Reform. ed. Bretschneider t. 1-10. Melanchth. Opp. ed. Hal. 1884 -58. 4 vol. 26. Camerarius, De Ph. Mel. ortu, totius vitae curric. et morte meratio. Lips. 1566; ed. Augusti. Vratisb. 1817. Camerarius hat bie Briefe Mel. offen: bar verfälscht; aus seiner Ausgabe kamen sie unverbessert in bas Corp. Ref. von But schneiber (v. Druffel u. 28. Maner in ben Sitzungsberichten ber Münch. Atab. b. 284ff. hist. El. 1877 H. IV S. 491 ff.; V S. 596 ff.). — Matthes, Phil. Mel., sein Leben und Wirken. Altenb. 1846 II. A. Galle, Charafteristif Mel. als Theol. u. f. Left: begriffs. Halle 1846. Heppe, Mel. II. A. Marburg 1860. Maurer, Mel. Leipzig 1860. Pressel, Mel. Stuttg. 1859. Pland, Mel. praeceptor Germaniae. Rond. 1860. C. Schmibt, Mel. Leben u. ausgew. Schriften. Elberfelb 1861. — Dollinger, Ref. I S. 349 ff.; III S. 274 ff. Luther foll nach Aurifaber auf ben Tisch geschrieben haben: Res et verba Philippus, verba sine re Erasmus, res sine verbis Lutherm, nec rem nec verba Carlostadius. Mel. gilt als "das weibliche Princip neben den mannlichen in ber Durchführung ber Reformation" Gueride, III S. 39 f. Mel. efte größere Reform. Schrift war die pseudonyme (Didymi Paventini) Oratio pro M. La-Steigende thero Theol. v. Febr. 1521 (Opp. Mel. I. 286 seq. ed. Bretschn.). — 17. 2. Con: Rühnheit respondenz mit den Husiten Löscher, III S. 699 ff. Riffel, I S. 88 ff.; II A. S. 151 ff. Briefe bes Churfürsten von Sachsen Walch, L. W. Th. 15 S. 887. 1665. Brief an Beit Dietleben in Rom 1. April 1520 Opp. Luth. II 255 Le Plat, II p. 31 -53. Erasm. ep. p. 317. 325. Erasmus, ber burch Ton und Inhalt seiner Schriften, namentlich burch seine beißenbe Satire und die von ihm angeregte Zweifelsucht, bem Luther bie Wege ebnete, sprach fich hier (bereits 1518) beifällig über bessen erstes Auftreten aus (vgl. Heß, Erasmus in Leben und Schriften. Zürich 1790 II S. 17); 1519 antwortet er auf bessen schmeichelhaften Brief freundschaftlich und bloß zur Dagigung mahnenb; er belobte seinen bereits mit heterodoxen Lehren angefüllten Commentar zu ben Psalmen. Bei Gelegenheit seiner Debication bes Suetonius mahnte er ben Churfürsten, keinen Zwangsmaßregeln gegen Luther beizutreten und äußerte sich für ihn sehr günftig (Aujug bei Seckendorf, Hist. ref. II. 111. Bgl. göfcher, III S. 114). Er meinte längere Zeit, bes Augustiners ganzes Berbrechen sei, bem Papste an bie Krone und ben Mönchen an bie Bäuche gegriffen zu haben. Erft später marb er anberer Meinung Döllinger, Ref. I S. 1 ff. Vita Erasmi von ihm selbst und von Beatus Rhenants Er. Opp. ed. Clerici t. I. De Burigny, Vie d'Erasme. Par. 1757 (btsch. von D. S. R. Hente. Halle 1782. 2 Bbe.). A. Müller, Leben b. Grasmus. Hamb. 1828. Paller, I, 23 n. 4 seq. Janssen, II S. 1 ff. Haltung bes Miltiz Löscher, II S. 552-569; III S. 820-847. Wald, L. W. Th. 15 S. 808 ff. Pallav., I. 18, 1. Riffel, I S. 123 ff. Luther gegen die Universitäten Coln und Lowen Walch, l. c. S. 1598 ff. Die 14 von ben Franciscanern zusammengestellten Irrthumer bei Löscher, III S. 114 ff. Luthers britter Brief an ben Papst Walch, 1. c. S. 934 ff. De Wette, I S. 497 ff. Luth Opp. I p. 432. Le Plat, II p. 53-59. Luther batirte ben Brief zurud vor bie Publis cation ber Bannbulle. Bgl. Pallav., I. 18 n. 1-3. Riffel, I S. 151 ff.; II. L. S. 221 ff. — 18. Eds Brief an Friedrich Walch, 1. c. S. 1538 ff. Carls V. Ben f. Robert Rösler, Die Raisermahl Carls V. Wien 1868. Luthers Schreiben an ben Kaiser nach Brant v. 30. Aug., nach be Wette v. 15. Jan. 1520 be Wette, I S. 392. 482. Burtharbt, M. L. Briefmechsel S. 25. Balch, 1. c. S. 1636. Bgl. Riffel, I S. 103 ff. Der bei Pallav., I. 26, 1 ermähnte Brief L. ist angezweifelt worben, if aber sicher ächt. Bgl. Laemmer, Mon. Vatic. Append. I p. 442. — Luth. de csptivitate babylonica Opp. I. f. 288 a. Die Vorläufer Luthers suchten Flac. Illyr, in Catalogus testium veritatis, G. Arnold, Hist. et descriptio theol. myst. Francol. 1702 p. 306, Flathe, Geich. ber Borläufer ber Reformatoren, zusammenzustellen. -Papfilice 19. Const. Exsurge Domine bei Rayn. a. 1520 n. 51 seq. Hard., Conc. IX. 1896 mungsbulle. seq. Du Plessis d'Arg., I, II p. 361—364. Le Plat, II p. 60—72. Bull. Rom. et. Taur. V. 748 seq. Denzinger, Enchir. Doc. 80 n. 625 seq. Cf. Pallav., I. 90 Butbers n. 3-6. Bossuet, l. c. I § 24 seq. - 20. Möhler, Symbolit 1830; VI. A. 1843

B. I. Hilgers Symbol. Theol. Bonn 1841. Staubenmaier, Philos. b. Christenth. 16. 684 ff. Stödl, Gesch. ber Philos. bes Mittelalters III S. 477 ff. Riffel, I 5. 28 ff. II. A. — Borreiter, Luthers Ringen mit ben antichristl. Principien ber Revol. Halle 1861. Lutharbt, Die Ethik Luthers in ihren Grundzügen. Leipzig 1867. - 1) Prop. a Leone X. damn. 2-4. 32. 36. Luth. de servo arbitrio Opp. III. 170 ed. Jen.; in Gen. c. 19. 2. 23. ed. 23ittenb. III S. 162; VI S. 500-502. 476. Dislinger, Ref. III S. 22 ff. — 2) Luth. in Gen. c. 8 Opp. I. 83; ed. Jen. VI; el. Wittenb. 1580 p. 87 seq. Döllinger, Ref. III S. 18 ff. 30 ff. 112 ff. Ueber bie fides specialis als Bertrauen und bie Gewißheit bes Gnabenstandes bas. S. 62 ff. Den Sat: Opera nihil sunt coram Deo aut omnia sunt aequalia, quantum ad meritum attinet erflärte die Sorbonne für eine prop. falsa, sacris eloquiis adversa atque errori Jevinianistarum conformis, ben Sat: Liberum arbitrium, dum facit quod in se est, peccat mortaliter für eine prop. scandalosa, impia, in fide et moribus erronea (Du Plesis d'Arg., I, II p. 368. 373). 3) Gegen bas Gesetz und Moses über Gal. Cap. 4. Altend. Ausg. VI f. 755 b. Tischreben od. Eisleben f. 168 a. Ueber ben Unglauben als etwige Hauptsünde Hauspostille od. Jena f. 68 b. Gegen die fides formata Ausleg. bes Br. en die Galater f. 143. Döllinger, III S. 44 ff. 116 ff. Bis zu ber Aeußerung ging 2. 1521 por: Esto peccator et pecca fortiter, sed fortius fide et gaude in Christo (Epist. Luth. a Joh. Aurifabro collectae. Jen. 1556 t. I p. 345; be 28 ette, II S. 37). 4) Prop. 1 a Leone X. damn. Walch, L. W. Th. 19 S. 1180. Zu ber Besauptung (de captiv. babylon.), die Erfindung der Sacramente sei neu, bemerkten ble Parifer Theologen: Prop. innuens recenter ab hominibus esse sacramenta inventa et non a Christo instituta, est temeraria, impia et manifeste haeretica; zu bem Supe, die ganze Wirksamkeit der Sacramente liege im Glauben: prop. eksicaciae sacramentorum N. L. impie derogatoria et haeretica; ebenso bezeichneten sie ben Sat, Firmung und lette Delung seien nicht von Christus eingesett, als häretisch, ben Albigensern, Willesten, Heracleoniten nachgebilbet. Du Plessis d'Arg., I, II p. 866 seq. Ueber bie the s. bas. p. 368 n. 18—15. Dazu wollte Luther: "Es sollen alle Sacramente frei fein Jebermann; wer nicht getauft sein will, ber laß anstehen, wer nicht will bas Secrement empfah'n, hat sein wohl Macht, also wer nicht beichten will, hat sein Macht and für Gott" (Abhblg. von ber Beichte. Altenb. A. I S. 792. Bgl. Döllinger, III 5. 186 ff.). 5) Die Kinbertaufe ließ er unangefochten, weil ben Kleinen ber Glaube ifm Pathen zugerechnet werbe, iprach sich aber nicht über ben Fall bes Unglaubens Der ber heuchelei ber Pathen aus. Erst in späteren Kämpfen tam er ber kirchlichen Aussallung wieber näher. Für die Eucharistie sollte nach ihm nur der Glaube, nicht De Beichte und bie Borbereitungsgebete, bem Empfänger bie nöthige Disposition geben (Prop. 15 damn. Cf. Determin. Paris. l. c. p. 371). Mehrfach sprach er sich für bie Communion sub utraque aus (prop. 16), obicon ibn fein Spftem nicht bazu nöthigte; denn den Glauben kann man ebenso gut durch eine Gestalt beleben, wie durch beibe, ja ohne beibe. Daher sagte er auch später in seiner Megorbnung von 1528: "Wenn ein Concil uns bie beiben Gestalten erlaubte ober gebote, so würden wir bem Concil zum nur eine annehmen ober weber die eine noch die andere, und diejenigen verfluchen, welche traft dieses Gebotes die beiben nähmen" (Wittenb. beutsche Ausg. VII f. 367 b). Daß er mit Berwerfung der Transsubstantiation noch eine wirkliche Gegenwart Christi im Abendmahle festhielt (als Impanation ober Consubstantiation), war ebenfalls nicht nothwendig; erst im Kampfe mit anberen Parteien kam er bazu. Das Megopfer verwarf er als Teufelsträmerei und wünschte, Gott gebe allen frommen Christen ein solches Berg, bes, wenn fie bas Wort Desse hören, fie erschrecken und sich segnen als vor einem Lenfelsgreuel (Walch, Th. 20 S. 1384. Bgl. Th. 16 S. 2202; 19 S. 1576). Lieber, legte er (Th. 22 S. 1236), wollte er, daß er ein h . . . wirth gewesen ware, benn baß er Giftum 15 Jahre lang mit Messen so gelästert habe. Die Schrift, behauptete er, gestatte nicht, in der Messe ein Opfer zu sehen, sie für Sünder, für Berftorbene u. s. f. bar= Wringen, die Messe lesenden Geiftlichen seien Göpendiener (cf. Determ. Paris. p. 367 •4.). Ueber bie Buße prop. damn. 5—14. Döllinger, Ref. III S. 67—78. Die Serbonne verbammte aus ber Schrift de captiv. babyl. die Sate n. 18: Periculosum, falsum est opinari poenitentiam esse secundam tabulam post naufragium (Prop. temeraria, erronea ac fatue asserta ac B. Hieronymo illam ponenti injuriosa),

669 ff. 725 ff. Luther über ben Schut ber Ritter De Wette, I S. 448. Daß Luther auf bem Wege nach Worms por Allem auf ben Schutz ber Ritter pochte, benen er bie Klöster und Stifter verheißen, warf ihm 1524 Thomas Münzer vor (Strobel, Leben Th. Münzers S. 166. Menzel, Neuere Gesch. ber Deutschen I S. 94 f.). Ueber bie Berhandlungen Cochlaeus 1. c. p. 25 seq. Rayn. a. 1521. Pallav., I. 26, 8; c. 27 n. 2 seq. Acta Lutheri in Comitiis Wormat. ed. Policarius. Viteb. 1546. Luth. Opp. lat. Jen. II p. 486 seq. Deutsche 2B. ed. Jena I S. 432-468. Riffel, I S. 224 ff. II. A. Friedrich 1. c. Dazu Forschungen zur beutschen Gesch. VIII S. 21 -44. Otto, Das Colloquium bes Cochläus mit Luther zu Worms (Desterr. Bierteljahrsichr. f. Theol. 1866. I.). Sennes, Luthers Aufenthalt in Worms. Daing 1868. Bone, L. zu Worms. Salle 1824. Tubichmann, L. zu W. Darmft. 1860. Janifen, II S. 161 ff. — 24. Carl V. über Luther Pallav., I. 26, 7. Sein Schreiben an bie Fürften 23 a l d, Th. 15 S. 2233. Goldast, II. 142. Le Plat, II p. 115. Cochl., De act. et script. Luth. p. 32 seq. Pallav. 1. c. c. 27 n. 4. Ueber Luthers Berufung auf Act. 5, 88 f. baj. n. 5-8. Riffel, I S. 283 ff. Die Schlugworte ber Rebe Luthers: "Hier stehe ich, ich kann nicht anders" sind als spätere Buthat erwiesen von Burkharbt, Stubien und Seine angebs Kritiken 1869 H. III. — 25. De Wette, II S. 3. 7. 89. Pallav., I. 28, 1-4. liche Gefans Riffel, I S. 213 ff. (II. A. S. 290 ff.). — Pallav. 1. c. n. 5—8. Le Plat, II Das Wormser p. 116—127. — Leo X. an Joachim I. von Brandenburg und an Georg von Sachien 16. März 1521 Lämmer, M. V. n. IV. V. S. 5 ff. — 26. Pallav., II. 1, 1 seq. Leo's X. Briefe an den Kaiser, bessen Beichtvater u. A. Lämmer, M. V. S. 7 ff. n. VI seq. — Alphons. Valdez ep. ad Petr. Mart. Carb. Mebici an Aleanber Palles, II. 1, 6. Ueber Leo X. s. VI. § 175, Rante, Rom. Papste I S. 89 f.; III S. 268. Dabrian VI. P. habrian Sofler, Wahl und Thronbesteigung bes letten beutschen Papftes Abr. VI Wien 1872. Hadrianus Florentius, geb. zu Utrecht 1459, Projessor in Löwen und the logischer Schriftsteller (Comment. in libros sent. u. A. Cf. Syntagma theol. Adrian VI. ed. Reussens. Lovan. 1862. Cf. Anecd. de vita et script. Hadr. VI. ib.), alm auch humanistisch gebildet (Licet scholasticis disciplinis faveret, satis tamen aequi in bonas literas. Erasm. ap. Burmann, Analecta hist. de Hadr. VI. Traj. 1727. 4 Bgl. Briefwechsel Habrians mit Erasmus. Aus bem Lat. Frankf. 1849), hatte als Priv vatgelehrter behauptet: Plures Pontifices fuerunt haeretici, aber nie hat er als Papk Aehnliches vertreten; seine Bücher waren beim Wieberabbruck nicht revidirt worden; Gotti, Vera Eccl. t. I c. II § 1 n. 6. Ueber seine Reformen Rayn. a. 1528 n. 117. Pallov, L. II c. 2-4. Cf. Launoji, Opp. V, I L. IV ep. L. II p. 562. Moroni, Dis. t. I p. 104—107. Rante, R. P. I S. 90—92; III S. 238. 241. Gachard, Correspond. Censuren ber de Charles Quint et d'Adr. VI. Bruxell. 1859 (Briefe von 1516-1523). - 27. De Universitäten theol. Facultät von Paris, ber 2. Mai 1520 ber Synbicus Natalis Beba bas Schreiben Paris und bes sächsischen Churfürsten über Luthers Sache vorgelegt hatte, gab 15. April 1521 eine Orford. Determinatio gegen dieselbe Bzov., a. 1522 n. 21. Du Plessis d'Arg., I, II p. 365 -374; II, I p. I-IV. Le Plat, II p. 98 seq. Im Eingange erwähnt bieselbe, wie Luther ben alten Baresien folge, in seinem Subjectivismus bem Montanus und ben Mani, bezüglich ber Willensfreiheit ben Manichaern, bezüglich ber Reue und beffen, mes ihr folgt, ben husiten, bezüglich ber Beichte ben Wiclifiten, betreffs ber Gebote ben Be guarben, betr. ber Bestrafung ber Garetiker ben Ratharern, betr. ber kirchlichen Jumunip tät und ber evangelischen Rathe ben Walbenfern und Böhmen, in ber Lehre vom Eite ben Apostolikern, in Bezug auf die Beobachtung der Legalien den Ebioniten; sie fuhr aus, wie L. über bie Sacramente, die Sünden, die Strafen des Fegfeuers, die allgemeinen Concilien unerträgliche Irrthumer ausbreite, die Philosophie, die Kirchengewalt, die A lässe lästere, wie das Buch de captivit. dabyl. mit dem Koran zu vergleichen sei. And letterer Schrift werben bann unter fünf Titeln 24 Säte (de sacramentis 19, de cor stitutionibus Ecclesiae 1, de operum aequalitate 1, de votis 2, de divina essentis et corporis forma humani 1) näher qualificirt, sobann aus anderen Büchern unter 19 Titeln (de conceptione B. V. M. 1, de contritione et iis, quae cam praecedunt 14, de confessione 7, de absolutione 4, de satisfactione 7, de accedentibus ad Eucheristiam 2, de certitudine charitatis habitae 2, de peccatis 7, de praeceptis 6, de consiliis evangelicis 4, de Purgatorio 9, de Conciliis generalibus 4, de spe 1, de poena haereticorum 1, de observatione et cessatione legalium 1, de bello contra

rcas 1, de immunitatibus 1, de libero arbitrio 5, de philosophia et theologia schotica 7 Sațe) noch viele andere, bazu nach einem Sațe gegen Dion. de coel. hierch. 81 Propositionen. Thes. 3 in Tit. 19: Theologia scholastica est falsa Scriprae et sacramentorum intelligentia et exulem nobis facit veram et sinceram theogiam wird bezeichnet als prop. falsa, temeraria et superbe asserta ac sacrae docmae inimica. — Judicium academiae Oxon. adv. Luther. 1521 ib. I, III p. 380. 11. — Heinrich VIII. v. England (unten § 34), Joh. Fisher, Bischof von Rochester, wertionis Lutheranae confutatio 1523. Bgl. Lämmer, Vortrib. fath. Theol. S. 14 ff. gegen Anther. it Responsio Rossei ad convicia M. Lutheri congesta in Henric. Reg. Angl. wirb m Einigen bem Thomas Morus zugeschrieben. Jak. Hogstraten, Colloquiorum libri VI. olon. 1522. Epitome de fide et oper. Col. 1524. Cochlaus, Consideratio super rticulis Lutheri. Ingolst. 1546 u. A. Hier. Emser, Missae christianorum contra ath. missandi formulam ap. Dresd. 1524. Auf Luthers Greuel wiber bie hl. Stillmesse intwort 1525 u. A. m. - Erasm. Epist. L. XVIII p. 598; L. XIX p. 602. 604. Luthers 88. 596; L. XXI p. 771. Opp. III, I ed. Lugd. p. 766. 818 seq. 824. 846. Cro-Anhanger. m Rubeanus, Apologia privatim ad quemdam amicum conscripta. Lips. 1531. illmann, Franz v. Sidingen. Leipzig 1872. — 28. Dollinger, Reform. III guthers Stims 5. 252 ff. Luther, Gine Stigge (Freib. R.-Ler. VI S. 659 f.). A. Witsichell, Luthers mung und insenthalt auf der Wartburg. Wien 1875. An Harmuth von Kronenberg schrieb E. 1522 Ehätigkeit auf Aurifaber, Epist. II. 106), Gott solle lieber Alle im Roth und Schmut ber Sunbe mterfinken, als fie in ber Berblenbung vor ber mahren Lehre leben lassen im Papismus. ju seiner "Apologie und Verantwortung wiber ber Papisten Morbgeschrei" (1528) heißt \$: "D es ift viel nothwendiger jetund zu predigen wider die subtile, heilige, wohlgestalte Berführung ber Welt burch bas beschorene Bolt, benn predigen wiber öffentliche Sünber, kiben und Türken, wiber Räuber und Mörber, Diebe und Chebrecher." Bgl. Döllin= jer, I S. 281. Ueber die Schriften: Wiber den Abgott von Halle (Erzb. Albrecht) ber bie Klostergelübbe (seinem Bater gewibmet), vom Migbrauch ber Messen (ben Aumfinern in Wittenberg bebieirt) Walch, Th. 19 S. 1804 ff. 1800 ff.; Th. 18 S. 1204 ff. liffel, I S. 329 ff. II. A. — 29. Pallavic. II. 8, 18. Luthers W. Th. 15 S. 2332 ff. unruhen in kuharbi, Apologia pro uxore ducta Th. 18 S. 2354 ff. Carlstabt, Axiomata — Bittenberg. Mingenbeil von ber Priesterehe, 1528 mit Borwort von Luther Balch, Th. 14 S. 258. 1. G. Wolter, Prima gloria clerogamiae restitutae Luthero vindicata. Neost. ad O. .767. 4 (Herzog Georg von Sachsen ließ ben Pfarrer Jatob Seibler, ber sich ebenfalls erheirathete, in ben Kerker werfen, wo er ftarb). — 30. Walch, L. W. Th. 16 S. 199 ff. Die Biebers Kiffel, I S. 479 ff. (II. A. S. 581-632). G. Th. Strobel, Leben, Schriften und thren Th. Münzers. Nürnb. u. Altborf 1795 u. Beitr. zur Lit. b. 16. Jahrh. Bb. II. 54. 1. L. v. Baczko, Thomas Münzer, bessen Charakter und Schicksale. Halle und tipzig 1812. Baft, Gefc. ber Wiebertäufer. Münster 1835. Seibemann, Thom. Rünger. Dresben 1842. 2. Köhler, Thom. Münger und seine Genossen. Leipzig 1846. hik.-pol. Bl. 1841 Bb. 7 S. 236—256. 810—320. In Zwidau widerstand bem Nik. Stord und bessen Genossen besonders Nik. Hausmann, geb. 1479 zu Freiberg, 1519 Pfarrer A Schneeberg, seit Mai 1521 in Zwidau, 1532 in Anhalt, † 1538 in Freiberg, von Luther icf betrauert ("Quod nos docemus, vivit ille"). Ueber bie Wiebertäufer schrieb Meanothon an ben Churfürsten: Quibus ego quomodo commovear, non facile dixerim... De quibus judicare praeter Martinum nemo facile posset. Luther über die Wissen-Heft Bald, Th. 11 S. 459. 2308; Th. 8 S. 2044; Th. 9 S. 599; Th. 7 S. 2160. Bel Germania vom 22. Juli 1873. Ueber Prüfung ber Geister bas. Th. 15 Anh. S. 221. 31. De Wette, L. W. II S. 137 ff. Wald, Th. 15 S. 2378. Pallav., II. Luther wieber

1. Döllinger, Luther (Freib. R.-Ler. VI S. 661). Carlftabts Lehren Walch, in Bittenberg. 1. 20 S. 138. Pallar., II. 12, 1. Bu Jena im schwarzen Baren wurde von Luther Carlftabt. ub Carlstabt in ber robesten Weise über bie Gucharistie gestritten; bes Ersteren Ab-Diebswunsch: "Könnte ich bich auf bem Rabe seben!" warb von Letterem erwiebert: Röchtest bu ben Hals brechen, ehe bu nach Hause kommst." L. W. ed. Wittenb. Th. 9 5. 208 ff. Walch, Th. 15 S. 2423. Carlstabt kam 1524 nach Straßburg und zog ucer und Capito in den Streit. Luther warnte 15. Dec. 1524 die Straßburger vor m; Bucer und Capito suchten zu vermitteln. Bon Basel aus veröffentlichte Carlftabt ine Schrift von bem wiberchriftlichen Gebrauche bes herrn Brob und Reld (Bald,

Reforma:

toren.

Th. 20 S. 188) und andere Tractate wider Luther, nahm bann am Bauernkrieg Antheil, bemüthigte sich 1525 vor Luther, warb Krämer in Wittenbergs Nahe, mußte 1528 abe: mals Chursachsen verlassen, ging wieber in bie Schweiz und ftarb als Professor und Pte biger in Basel 1541 an ber Pest. J. C. Füßli, Andreas Bobensteins, sonst Carlftabt Lebensgesch. Frankf. u. Leipzig 1776. Köhler, Lebensbeschreibungen beutscher Gelehm und Künstler. Leipzig 1792 I S. 1—161 II S. 239—268. Göbel, Andr. Bobensteins Abendmahlslehre (Stub. u. Kritiken 1842 II.). Jäger, Andr. Bobenstein v. Carlsteht Joh. Staupin. Stuttg. 1856. Joh. v. Staupin manbte sich seit 1519 mehr und mehr von Luther al, ging nach Salzburg, trat unter Bermittelung bes Carbinal-Erzbischofs Matth. Lang tuft papstlicher Dispensation aus bem Augustinerorben in ben ber Benebictiner ein unb wuch 1522 Abt von St. Peter. Damals schrieb er: Luthers Lehre werbe von benen gerühmt, bie fleißig bie Häuser ber Unzucht besuchen, und große Aergernisse seien aus seinen neuefte Schriften entstanden. Lutheri epp. ed. Aurifaber, II. f. 76. Sein Tob fällt auf ba 28. Dec. 1524. Bgl. Grimm in Ilgens Ztichr. f. hift. Theol. VII. 74-79. Dib Beitere liter. I in ger, Ref. I S. 153-155. - 32. Phil. Melanchthonis, Hypotyposes theologicae Ebätigfeit ber seu loci communes rerum theologicarum. Viteb. 1521 bei v. d. Hardt, Hist. lit. ref. IV p. 30-77; ed. Augusti. Lips. 1841. Darüber Luther, De servo arbitrio; bagega 3. Ed, Enchiridion locorum communium. Ueber bie Beränberungen Strobel, M. Gesch. v. Ph. Melanchth. Loci theol. Altborf u. Kürnb. 1776. Den im Trid. 8001. VI de justif. can. 6 verbammten Say: Wie die Berufung Pauli, sei ber Ehebruch kt David und ber Berrath bes Judas bas Werk Gottes, trug Mel. hier und im Commen tar zum Römerbriefe vor; aus späteren Ausgaben verschwand bie Stelle. Ueber Luthes weitere Polemit f. Riffel, I S. 179 ff. 438 ff. Kurze Schlußreben von ben Gelüben Lutherewitels und bem geistlichen Leben ber Klöster Walch, Th. 19 S. 797. — 33. Gegen Luther Abersehung. Prahlerei wies Zwingli auf L. Valla, Reuchlin, Pellican, Erasmus u. A. hin. Seine Uebersetzung bes n. T. (nach ber zweiten Ausgabe bes griech. Textes von Grasmus) zigt willfürliche und entstellende Ginschaltungen in ben Text, z. B. ber Partikeln allein un nur; so Rom. 8, 20: Durch bas Gesetz kommt nur Erkenntnig ber Sünde; bas. 4, 16: Das Gefet wirkt nur Zorn; 3, 28: "Daß ber Mensch gerecht werbe ohne bes Geschel Werke allein burch ben Glauben." Letteres, mit Recht vielseitig getabelt, rechtfertigte er 1530 in einem Briefe an Link (Wald, Th. 21 S. 314 ff. Altenb. A. V fol. 269, 6. Bericht und Antwort auf zwei Fragen vom Dolmetschen): "Wenn euer neuer Papist sch viel unnüte machen will mit bem Worte sola, fo sagt ihm flugs also: Dr. Martis Luther will's also haben und spricht: Papist und Esel sei Ein Ding; sic volo, sic jubeo; stat pro ratione voluntas. Denn wir wollen nicht ber Papisten Schüler mich Jünger, sonbern ihre Meister und Richter sein; wollen auch einmal stolziren und poden mit ben Gelsköpfen, und wie Paulus wider seine tollen Beiligen sich rühmt, so will ich mich auch wiber biese meine Gsel rühmen." Dann fährt er fort (Walch 1. c. S. 827): "Und reut mich, daß ich nicht auch hinzugesett habe, alle und aller, also: ohne alle Berte aller Gefete, bag es voll und rund herausgesprochen mare. Darum foll's in meinem N. T. bleiben und follten alle Papstesel toll und thöricht werben, so sollen fe mir's nicht herausbringen." Bis zur handgreiflichen Fälschung ging 2. Rom. 8, 25 f. alles seiner Lehre Entgegengesette in ber Verbeutschung hinwegraumenb. Er hat: "Belden (Chr.) Gott hat vorgestellet zu einem Gnabenstuhl (gr. idasthpiov, lat. propitiationen) burch ben Glauben in seinem Blute, bamit er bie Gerechtigkeit, bie por ihm gilt, ber biete (gr. είς ἔνδειξιν τῆς διχαιοσύνης αὐτοῦ, ad ostensionem justitiae suae), inbem bef er bie Gunben vergibt, welche bis anhero blieben mar unter göttlicher Gebull (διά την πάρεσιν των προγεγονότων άμαρτημάτων). Bon Randglossen ift die zu Rom. 8,1: "Es ift nun nichts Verbammliches an benen, die in Chrifto Jesu sind" bemerkenswerth: "Dbwohl noch Gunbe im Fleische muthet, so verbammt es boch nicht" (wege ber imputirten Gerechtigkeit). Willfürlich eregesirt L., wenn er sagt: Die Gebote hab ten heißt glauben (Walch, Th. 8 S. 2106. 2132). Gen. 36, 24 übersett er "höch unglücklich", wie Gesenius und De Wette bemerken, Jemim mit Maulesel fatt Quelle, Rathol. Bibels Brunnen (aquae calidae). S. Döllinger, Ref. III S. 139 ff. 156 ff. — Rathol. Abersepungen. Bibelversionen: a) von Hieron. Emser (Dresben 1527), ber in seiner Kritik ber Luther's ichen Berfion über 1400 Fehler vorwarf, aber von Luther beschulbigt marb, Bieles von ihm entnommen zu haben; b) von Joh. Dietenberger, ber 1584 zu Mainz bie gant **SS 32—36.** 

ibel beutsch herausgab, aber ben Luther ebenfalls benützte; c) von J. Ed (1587), ber ifferer Theologe als Stylist war, bas A. T. selbständig übersetzte, bas N. T. von Emser ttlehnte; d) von R. Ulenberg (Coln 1630).

34. Heinrichs VIII. Briefe gegen Luther Walch, Th. 19 S. 153 ff. Rapp, Nach= Luthers Strett se II S. 458. Cyprian, Rüsliche Urtunden II S. 458. Assertio septem sacra- mit heinrich mentorum adv. M. Lutherum. Lond. 1521. 4, nachgebr. Antw. 1522. 4, ohne Druds nt 1523, beutsch von S. Emser 1522. Bgl. Balch 1. c. S. 158. Pland, Gesch. b. wet. Lehrbegr. II S. 98. Daß ber Titel Defensor fidei nicht erst von Clemens VII., indern schon von Leo X. ertheilt warb, zeigt Pallav., II, 1, 8. Cf. Bulle v. 11. Oct. 1511 bei Rymer, Foed. XIII. 756. Conc. M. Brit. III. 693. Gerdes, Mon. IV. 178. Bestätigungsbulle von Clemens VII. v. 5. März 1523 bei Rymer, XIV. 13. Conc. M. Brit. III. 702. Gieseler, III, II S. 3 N. 4. Luth. contra regem Angl. 1522. 4. Opp. lat. ed. Jen. II. 516. Der "Ecclesiaftes von Bittenberg von Gottes Gnaben" nent feinen Gegner einen gefronten Efel, verruchten Schurten, Unfinnigen, ben Auswurf aller Schweine und Gfel, Gottesläfterer, ben tollen Beinrich, ein freches Konigs= meul, "bas ba seinen Dreck an bie Krone meines Königs Christus schmiert, bessen Lehr' ig hab'". Heinrichs Brief an bie sächsichen Fürsten 22. Jan. 1523. Cyprian,, Epist. dar. vir. ex biblioth. Goth. autogr. p. 9 bei Gerdes 1. c. p. 119. Antwort bes Hurfürsten Cyprians Nütl. Urkunden II S. 276. Heinrich gegen Luther De Wette, M S. 28 ff. Wald, Th. 19 S. 468 ff. 512 ff. Riffel, I S. 355 (II. A. S. 446 ff.). - 35. Erasm. de libero arbitrio diatribe. 1524 Wald, Th. 18 S. 19. 62. Efc, Streit mit Weber Grasm. in Raumers hift. Taschenbuch 1843. Dollinger, I G. 7 ff. Riffel, Grasmus. II S. 251 ff. Rerker, Erasm. u. f. theol. Standpunkt (Tub. theol. Quartalichr. 1859 6. 529 ff.). Luth. de servo arbitrio ad Erasm. 1525 \alpha a ld, \alpha h. 18 €. 20-50. Opp. lat. ed. Viteb. 1546 t. II. Döllinger, III S. 25 ff. Erasmi Hyperaspistes distr. adv. servum arbitrium Lutheri libri II. Opp. ed. Clerici, X. 1249 seq. Bald 1. c. S. 106-154. 1944-2486. Riffel, II S. 250 ff. Erasmi epist. XXI. 28 ed. Clerici. Ueber Erasmus f. noch Robert B. Drummond, Erasmus, his life and character. Lond. 1873 voll. 2. Durond de Laur., Erasme précurseur et imitateur de l'esprit moderne. Par. 1872 voll. 2. Stähelin, Grasmus' Stellung zur Refors metion. Basel 1873. Woker, De Erasmi Rot. studis irenicis. Paderb. 1872.

36. Raynald. a. 1522. Pallav., II. 7, 1 seq. Walch, L. B. Th. 15 S. 2516 ff. Rurnberger Renzel, I S. 105 ff. Riffel, I S. 378 ff. Breve an ben sachs. Churfürsten 5. Oct. Reichetag 1522 Opp. Luth. lat. II. 330. Le Plat, II p. 127 seq. Instructionen für ben Legaten Rayn. 1. c. n. 65. Pallav. 1. c. n. 4-6. Le Plat, II p. 144 seq. Zu ben Instructienen bemerkt Pallav. 1. c. n. 9-14: 1) Habrian kannte früher bie romische Curie nicht; tus Spanien, wo er am 9. Febr. die Nachricht von seiner am 9. Jan. 1522 in Rom etfolgten Wahl erhielt, tam er erst am 8. Juli nach Rom. 2) Er glaubte zu sehr ben matheiligen Gerüchten und Satiren, sowie ben Schmeichlern, bie, um ihn zu loben, bas wige Pontificat schmähten. 3) Leo X. war in ber Wahl tüchtiger Männer glücklicher als habrian und bas Berberben ber Curie teineswegs fo groß, als man es schilberte; ben Wgang persönlicher Heiligkeit ersetzte eine große, für das allgemeine Wohl oft noch nothverbigere Klugheit. 4) Gerabe bie Klugheit ließ sich in Habrians Breven und Instructimen vermissen. Denn es war vorauszusehen, bag bie Feinde bes papftlichen Stubles bein ein volles Gingeständniß aller ihrer, oft fehr haltlosen Rlagen finden murben; beffer wire es gewesen, sich mit einer factischen Wiberlegung in seinem Leben zu begnügen, bie führen Päpfte weber zu entschulbigen noch zu verbammen. Ferner war es unklug, Alle Wer bie Mittel zur Beseitigung ber Religionswirren zu befragen und bie Borschläge febft entgegenzunehmen; nicht Alle hatten reinen Glauben, die gleiche Umsicht und Auf= richtigkeit; jeber hielt bas für bie beste Arznei, was am meisten seinem Privatwohl biente; Die Reigungen und Interessen waren allzusehr verschieben. Die Mittheilung ber Instructonen veranlaßte nur übermäßige Forberungen, bie sammtlich zu befriedigen unmöglich var. Ueber Luther hatte übrigens Habrian als Carbinal geschrieben: Qui sane tam rades et palpabiles hacreses mihi prae se ferre videtur, ut ne discipulus quidem theologiae ac prima ejus limina ingressus ita labi potuisset (Burmann, Analecta bist. de Hadr. VI. Traj. 1727 p. 447). Brief Carls und ber Reichsftanbe über bie gravamina imperii Goldast, I. 447. Le Plat, II p. 128-130. Briefe und Instruc-

England.

tionen Habrians v. Nov. 1522 Le Plat, II p. 140—153. Bull. Rom. t. I p. 626 seq. Roscovány, Mon. cath. III p. 59—66. — 37. Pallav., II. 8, 1—15. Responsa priscipum — Replicatio legati — Duplicatio principum — Gravamina cap. 77 Le Plat, II p. 153 seq. 164 seq. — 38. Decret ber Reichsstände vom 6. März 1528 Goldat, Patrian VI. II. 150. Le Plat, II p. 207—211. Pallav. l. c. n. 16. — 39. Rayn. a. 1523 n. Verte Shritte. —86. Pallav., II. 8, 20. 21. Das brohende Breve Satis et plus quam satis (Le Plat, II p. 131—139) erscheint als Entwurf bes Cochsäuß (Katholik 1878 S. 237 ff.). Ueber Habrian sagt Pallav., II. 9, 1: Er war ein vortrefflicher Priester, als Papst mittelmäßig, beim Bolke, bas Alles nach dem Ersolge bemißt, weniger als mittelmäßig, von den Garbinälen über Gebühr geschätt, als man ihn zum Pontificate erhob, und weit über des Maß dem Hose während seiner Regierung verhaßt. Ueber die Thüre seines Arztes sehm nan die Worte: Liberatori patriae S. P. Q. R. Seine Freunde sehten dem in S. Maria dell' anima bestatteten Papste die Grabschrift: "Hier liegt Habrian VI., der es sin das größte Unglück hielt, daß er regierte." — Luthers Schmähschrift aus Anlag der Erbebung der Gebeine des hl. Benno bei Walch, L. W. Th. 15 S. 2794 ff.

40. Pallav., II. 2, 1 seq.; 9 n. 2. Rante, Rom. Bapfte I S. 127. Das. III. B. Clemens VII. S. 264 f. Beil. Die Relation bes venet. Gesanbten: uom prudente e savio, ma lunge a risolversi e di qua vien le sue operazioni varie. Discorre bene, vede tutto, ma è molto timido, uomo giusto e uom di Dio. Vorher (1517) hielt ihn Marco Zorzi nicht sehr hoch und Marco Minio nannte ihn (1520) uom di maneggio, che ha gran poter col Papa (Leo X.). Rante, III S. 285 f. 25 f.; I S. 98. Clemens an ben fach. Churfürsten 7. Dec. 1523 Pallav., II. 10. Le Plat, II p. 211, an ben Kaiser für Boll jug bes Wormser Ebicts 17. Jan. 1524 Rayn. h. a. n. 2. Le Plat, II p. 212. 218 Rürnberger Pallav., II. 10, 9 seq. Rayn. a. 1524 n. 8 seq. Reichstagsabschieb vom 18. April bei Reichstag Lünig, Reichsarchiv. P. gen. Cont. t. I p. 445. Walch, L. W. Th. 15 S. 2674. Roch 1524. Reichstagsabschiebe S. 258. Goldast, II. 152. Le Plat, II p. 217-221. - 41. Clemens VIL an Carl V. 17. Mai Rayn. a. 1524 n. 15 seq. Le Plat, II p. 223—225, an Heinrich VIII und Franz I. von Frankreich Le Plat, II p. 222—226. Vorstellungen Campeggio's Pallen 1. c. c. 10 n. 19-21. - 42. Pallav., II. 10 n. 23-30. Rayn. a. 1524 n. 21 seq. Sarpi, I § 31. Le Plat, Mon. II p. 237-239. - 43. Pallav., II. 11, 1 seq. Chilian Campeggio's Leib, Chron. bei Döllinger, Beitr. II S. 447 f. Ebict bei Goldast, Const. imper. III. 487. Le Plat, II p. 226—287. Briefe bes Legaten vom 22. Aug., 28. Sept., 15. Oct.,

17. Nov., 7. u. 29. Dec. 1524 bei Lämmer, Mon. Vat. n. XI seq. S. 11 ff. 44. Luther über bie Fürsten und bie weltlichen Obrigkeiten Altenb. Ausg. I Die Bauern. S. 270; II S. 771; über die Prädicanten De Wette, II S. 175 f.; Brief v. 28. Min 1522. Riffel, I S. 508 ff. Erasm. ep. ad Petrum Barbirium 1523. Opp. ed. Lugd. III, I p. 766 und fonft (vgl. Döllinger, Ref. I S. 8 ff.) über bie Früchte bes nem Evangeliums. Bon bem Sasse gegen bie Geistlichen erzählt Kilian Leib a. 1525 (Dob linger, Mater. II S. 467): Fiebat, ut sacerdotes non Lutherani et monachi popularibus plus quam Judaei invisi et abominabiles fierent. — 45. Leib (Dollip ger, Mat. II S. 446 f.) über bie Unruhen von 1524 in ber Grafschaft Stublingen wegen zu schwerer Abgaben, in ber Abtei Reichenau wegen Vertreibung eines Prabicanien, im Juni bei Forchheim im Bambergischen wegen ber Jagb und ber Behnten, bem im Eichstätt'schen bei Dollenstein, bann (ib. p. 469) über bie Empörung ber Bauen und Bürger gegen ben Abt von Rempten, ber in ber Feste Liebenthau eingeschlossen mb zur Uebergabe gezwungen, mahrend bas Rlofter vermuftet warb, bann am Bobenfee und im Allgau (Unf. 1525); Dag. Loreng Fries (bie Gefch. bes Bauernfriegs in De franken ed. im Auftrage bes bift. Bereins von Unterfranken von Schäffler unb Des ner. Bürzb. 1876 ff. I. Lief. S. 9 ff.) über ben Aufstand im Bürzburgischen (feit Mig 1525). Münzer (vgl. S 30) hatte auf Luthers Warnungsbrief an bie Gemeinbe in Mühlhausen 1524 geantwortet: "Hochverursachte Schmähschrift und Antwort gegen be geiftlose sanftlebenbe Fleisch zu Wittenberg." Die 12 Artifel ber Bauern (Wald, Th. 16 G. 24) soll nach Einigen (Cornelius) Prediger Christoph Schappeler in Memmingen, geb. in St. Gallen, 1528 einer ber Prafibenten ber Zuricher Disputation, 1525 mit ben Tobe bebroht, nach Anberen (Strobel, Beitr. II S. 76. Gueride, III S. 66 f. R. 5) Joh. Heugling, Frühmesser in Ueberlingen, verfaßt haben, nach Anberen (Bimmer mann) ift Th. Münzer, nach A. (Jörg) Fuchsftein, nach A. Balth. Hubmaier ber Autor. 6. Alfred Stern, Die 12 Artikel ber Bauern und einige andere Aktenstude aus ber demegung von 1525. Leipzig 1868). Fr. Lubw. Baumann, Die oberschwäbischen der im Marz 1525 und die zwälf Artikel, Kempten 1871, schreibt die endgiltige Redacim wieber bem Prediger Schappeler zu. Die "30 Artikel, so Junker Helferich, Ritter wing und Rarsthauns sammt ihrem Anhang hart und fest zu halten geschworen haben" 1 Opp. Hutten. ed. Munch, V. 451 seq. Fallen ftein, Bollftanb. Gefc. bes her= 1961. Bagern. München 1763 III S. 521 ff. Bon hutten warb unter bem Titel Rerfthanns" ein Gespräch zwischen einem Bauern unb Franz von Sidingen verfaßt, bas ung besonders die Bauern aufreizte. — 46 f. Wald, L. B. Th. 16 S. 5 ff. 60; Th. 16. 149 ff. Döllinger im Freib. R.: Ler. VI S. 665. — Leib, Chron. a. 1525. dellinger, Beitr. II S. 462 ff. Lor. Fries in ber angef. Gesch. Briefe bes Run= ins Rorarius und bes Carb. Campeggio an Sabolet 7. u. 14. Febr., 5. Aug. 1525 limmer, Mon. Vat. S. 20-23 n. XVII seq. Petri Gnodalii, Seditio repentina rulgi a. 1525 exorta. Basil. 1580 (auch bei S. Schard, Scr. Rer. Germ. t. III). Pt= er haarer (Crinitus), Bahrhaftige Beschreibung bes Bauerntriegs. Frantf. 1625 in 3. D. Göbel, Beitr. zur Staatsgesch. Lemgo 1767, lat. ap. Freher, Scr. Rer. Jerm. III. 194. G. L. Balbau, Beitr. jur Gesch. bes Bauerntr. Rurnb. 1790. Da= miellen jur Gesch. bes Bauernfriegs. Chemnit 1792—94 3. St. G. Sartorius, Bersuch einer Gesch. bes Bauernfr. Berlin 1795 (bas. S. 393 bie ältere Literatur). 1. F. Dechsle, Beitr. jur Gesch. bes Bauerntr. Beilbronn 1830. Bachsmuth, Der mutiche Bauernkr. Leipzig 1834. H. Schreiber, Taschenbuch sür Gesch. und Alterth. n Gabbeutschland. Freib. 1889 S. 238 ff. H. B. Bensen, Gesch. bes Bauerntr. in Offranken. Erlangen 1840. 28. Zimmermann, Allg. Gefc. bes großen Bauerntr. Bintig. 1841 f. 2 Thle. (II. A. 1856). Schreiber, Der beutsche Bauerntr. Freib. 1864. Rante, Deutsche Gesch. im B.-A. ber Ref. II S. 182-224. - Mone, Quellen in bie babische Landesgesch. Carlsrufe 1848 ff. Bb. II, 4. Riffel, I S. 412-479 II. A. S. 508-581). Jörg, Deutschl. in ber Rev. Periobe 1522-1526. Freib. 1857. fornelius, Studien zur Gesch. b. Bauernfr. München 1862. Friedrich, Astrologie mb Reformation ober die Astrologen als Prediger ber Ref. und Urheber bes Bauerntr. Minden 1864. Kraus, Bur Geich. bes beutschen Bauerntr. (Raff. Annalen XII. 1873). falt, Luther und ber Bauernaufruhr im Rheingau (Katholik, Juli 1877). Bgl. noch piker.spolit. Bl. 1840 Bb. 6: Ursachen bes Bauernkr. S. 321—357. Ausbruch und Harafter besselben S. 449-469. Vertheibigungsanstalten S. 527-544. Manifeste und befassungsentwürfe ber Bauern S. 641—664; 1841 Bb. 7: Geschichtslügen über ben benerntr. S. 361-375; Bb. 8: Folgen bes Bauerntr. S. 28-36. - 48. Luther wider guther und k tanberischen und mörberischen Bauern Walch, Th. 16 S. 91 ff. Histor.-polit. Bl. Melanchthon 1841 Bb. 7 S. 170-192. Auch Erasm. Hyperasp. I. 1032 warf bem Luther bie Mit= sub am Bauerntriege vor. Theobald Billican (Apologia de commento revocationis a religione. Wormat. 1539, B. 7): Agricolas libertatis falsae specula illectabat, hasicum canentibus iis, qui numinis coelestis adulterato verbo simplicitati homimm imponebant (Döllinger, Ref. I. 149. Bgl. Ed bei Biebemann, J. Ed, 5. 41). Rilian Leib, ber ben Luther ben superbus Jeroboam, homo a daemone misnennt (p. 446. 462 seq.), sagt von den Bauern: misere a noxiae libertatis conultore, pessimo Luthero, delusi sunt crudeliter (p. 447), unb weiter (p. 490): Edidit . L. libellum, quo testabatur iniquissimus nebulo tumultuantes rusticos \*\*\*\*te trucidatos, qui eos nefandis dogmatibus noxiam libertatem desiderare ac per d inobedientiam dominorum et majoritatis odium, sacrilegia, sacrorum contemtum t in summa malum omne docuerat, hoc ipso hospitis sui Satanae, magistri sui, demonis artes et ingenium referens egregie, qui primo omnes adhibet vires . . . t miseros mortales peccatis oneret . . et voti compos effectus agit, ut illaqueatos desperationis praecipitium cogat et damnationis suae faciat habeatque participes. lach ber Bemerkung bes Sebastian Frank, + 1545 (Döllinger, Ref. I S. 187 ff.), ur bie Ansicht, Luther habe erft bie Bauern verführt und bann zu ihrer Bertilgung auf= forbert, so verbreitet, daß man an mehreren Orten, wo seine Lehre gepredigt warb, im Läuten zur Predigt zu sagen pflegte: "Da läutet man die Mordglode." Uebrigens gt 2. selbft: "Ich, M. 2., habe im Aufruhr alle Bauern erschlagen, ich habe sie heißen btschlagen. All' ihr Blut ist auf meinem Halse; aber ich weise es auf unseren Herr hergenröther, Rirchengefch. III.

Gott, ber hat mir das zu reben befohlen" (Tischreben, Eisleb. Ausg. f. 276, b; Frank, Opfer bes Ausg. f. 196, a.). — 49. Leib ad a. 1525 l. c. p. 498. Die § 30 zu Münzer angef. Bauernfriegs. Schriften, wie die § 46 f. genannten.

50. Luthers Briefe an ben Erzb. v. Mainz, an Rühel, Spalatin, Amsborf De Luthers Boch= Bette, II S. 673 ff.; III S. 2. 12. Seine Aeußerungen über bie "Rathe" Bald, zeit. Th. 24 S. 150, über die Ehe Jenaer beutsche Ausg. II f. 147 seq. 152. 156 (barüber Herzog Georg 1526 bei Wald, Th. 19 S. 616. Vgl. Wald, Th. 22 S. 1726). Döllinger, Ref. II G. 427 ff. 623 ff. Histor.=pol. Bl. Bb. 11 G. 410-485. Melanchth. ep. ad Camerar. Lips. 1569 p. 83. Engelharb, Lucifer Witebergensis ober ber Morgenstern, b. i. vollständiger Lebenslauf ber Katharina von Bora. Landshut 1749, 2 Bbe. Walch, Kathar. v. Bora. Halle 1751 2 Bbe. Lessing, Rettung bes Simon Lemnius — Brief 7. 8. (S. W. zur Lit. u. Theol. Carlsruher Ausg. Th. 4 S. 29-37). Beste, Kathar. v. Bora. Halle 1843. Meurer, Katharina Luber. Reue Rirchen: Dresben 1854. Bgl. noch Surius a. 1525. Dollinger, Luther S. 664-667. - 51.

ordnungen. Luthers Brief an Churfürst Johann 22. Nov. 1526 De Wette, III S. 185. Bgl. bc. S. 160. 219 II. S. 493 K. Fr. Jagemann, Lebensbeschreibung Joh. bes Stanbhaften und Joh. Friedr. Halle 1756. Riffel, II S. 1 ff. Richter, Die evangel. Kirchen ordnungen des 16. Jahrh., Urkunden und Regesten. Weimar 1846 2 Bbe. Unterick ber Bisitatoren an die Pfarrherrn (lat. 1527) mit Luthers Borrebe. Wittenb. 1528. 4 lat. u. beutsch ed. von Strobel. Altborf 1777, mit hift. Einleit. unb Anmerkungen von Weber. Schlüchtern 1844. Bgl. Riffel, II S. 52-61. Luthers Katechismus bei Hase, Libri symbol. Eccl. evang. p. 361 seq., beutsch bei Köthe, Die symbolischen Bücher ber ev.=luth. R. S. 254 ff. Augusti, Sift.=frit. Einleit. in die beiben hampt fatechismen. Elberfelb 1824. Walch, Th. 10 S. 2 ff. Confistorien Richter, Geff. Resormation ber evangel. Kirchenverfassung S. 82 ff. — 52. Ueber Preußen f. unten § 125. Ueber in Preußen, Hessen u. s. f. L. A. Salig, Historie ber Augsburger Confession Th. 1 S. 658 f. Deffen, Ane: J. M. Schröck, Allg. Biographie Th. 8 S. 288 ff. v. Rommel, Kurze Gejch. ber Reicheftabten. Beffen-Caffel'ichen R.-Berbeff. Caffel u. Marb. 1817. Baffen tamp, Beff. R.-G. feit ba Ref. Marb. 1853 und Franz Lambert. Elberfelb 1860. Baum, Franz Lambert. Straff. 1840. Hartmann, Erhard Schnepf, Reformator in Schwaben, Nassau, Hessen und Tie ringen. Tübingen 1870. Riffel, II S. 76—126. Ueber Georg von Anspach Leib, Chron. a. 1527 S. 514 f.; a. 1530 S. 538. Döllinger, Ref. I S. 223. Fiebler, Paftoruft. v. Torgau 1842 Jahrg. 4. Die Einführung ber Ref. im Erzstifte Magbeburg. Rird hofer, Bur Ref.=Gesch. v. Ulm (niebners Btichr. f. hift. Theol. 1849 III G. 445 ff. Riaglice 311- und viele ähnliche Abhandlungen). Unwissenbe Prediger Capito 1533 Centuria epistol. ad Schwebelium. Biponti 1597 p. 170. Polit. eccl. bei Grosch, Bertheibigung wiber ftanbe. Arnold S. 497. Gallus, Brandenburgische Gesch. III S. 146. Unsittliche Prediger Luther Epp. ed. Aurif., II. 101. Döllinger, III S. 229 ff.; II S. 295 ff. Bick Joh. Eberlin, Heinrich Satrapitan bei Döllinger, I S. 105 f. 208 ff. 210 ff. Ueber Berachtung ber Geistlichen Luther Hauspostille Walch, Th. 13 S. 39. 1816. Altend. Ausg. IX f. 963. 964. Döllinger, Ref. I S. 299 ff. Melanchthon, Drakonitel, Georg Major, Musculus und viele Anbere bei Döllinger, I S. 463 ff. Bucet, bas. II S. 26 f. Armuth und Elend berselben: Luther an Churfürst Joh. 22. Rov. 1598 und 3. Febr. 1527 De Wette, III S. 135. 160. Auslegung best I. Buches Doffs

Wald, Th. 2 S. 1811. Döllinger, I S. 317-325. 53. Sleidan. op. cit. L. VI. Wald, Th. 16 S. 214. Kapp, Nachlese Th. 2 Torgauer Bundniß. S. 680. Kilian Leib 1. c. S. 499 f. J. J. Müller, Historie von der evangel. Stände Protestation und Appellation wiber und von bem Reichstagsabschieb zu Spener. 152%. Jena 1704. 4. Gueride, K.=G. III S. 99 N. 2 IX. A. Maurenbrecher, Carl V. Der Pacifce und die beutschen Protestanten S. 83. — 54. Walch, L. W. Ih. 16 S. 445 ff. 506; Th. 19 S. 642. Luthers Sorites: Herzog Georg ift ein Feind meiner Lehre; folglich Betrug. tobt er wider Gottes Wort; ich muß also glauben, daß er wider Gott selbst und seinen Christum tobt. Tobt er wiber Gott selbst, so muß ich heimlich glauben, er sei mit ben Teufel besessen; ist er mit dem Teufel besessen, so muß ich heimlich glauben, bag er bas Aeraste im Sinne habe u. s. f. - Kilian Leib a. 1528 S. 520-522. Riffel, I S. 371 -376 N. 1 Bb. II S. 356 ff. - Seibemann, Theol. Briefwechsel zwischen Landgrei Philipp v. Hessen und Herzog Georg von Sachsen 1585 ff. (Niedners Atschr. f. bifter ol. 1849 II S. 175 ff.). — 55 ff. Correspondenz des Papstes und Carls V. 1525 Clemens VII. 527 Fascicul. rer. expet. Lond. 1690 II p. 688. Rayn. a. 1526 n. 1 seq. 22 seq. und Carl V. seq.; a. 1527 seq. Goldast, Polit. imp. P. XXII p. 990 seq. Le Plat, II p. 240 90. Instruction für ben Carbinal Alex. Farnese bei Rante, Rom. Papfte. Berlin 6 III S. 241-261, theilweise benütt bei Pallav., II, 13, 1. Giberto Datario a Michele de Silva e al Vescovo di Veroli in Lettere de' principi I. 192. 197. berung Carls an die Carbinale betr. ber Berufung bes Concils vom 6. Oct. 1526 yn. h. a. n. 45. Le Plat, II p. 290-294. Römische öffentliche Urfunde v. 12. Dec. p. 294. 295. Carb. Wolsey an Carb. Rubolph über bie Gefangennahme bes Papstes Juli 1527 Lämmer, Mon. Vat. n. 20 p. 23. Tractat zwischen England und Franth de non admittendo Concilio a Papa captivo indicendo 18. Aug. 1527 Le Plat, p. 296-301. Sac de Rome, écrit en 1527 par Jacques Bonaparte, témoin ocure. Traduction de l'italien par Napol. L. Bonaparte. Florence 1830 (nach Rante, utsche Gesch. im 3.=A. der Reform. II S. 351 ff. IV. nicht von Bonaparte herrüh= b, sonbern wohl von S. Guicciarbini). Anb. Augenzeugen in Bubers Sammlungen 5. 546. 551. Rilian Leib, Annal. a. 1524-1527. (Döllinger, Beitr. II S. 448 162. 498-513.) Guicciardini, L. XVI. XVII. Pallav., II 13, 1 seq. c. 14 n. 1 16. Raumer, Gesch. Europas seit Enbe bes 15. Jahrh. Leipzig 1832 ff.; I 803 ff. 324 ff. Rante, Röm. Päpste I S. 99 ff. 103 ff. Rey, Hist. de la capité de François I. Par. 1837. Cantù, Storia univ. L. XV c. 6. Ueber Carls igibse Politik Histor.=polit. Bl. 1861 Bb. 48 S. 964-976 (gegen Dropsen). Pallav., II c. 16; L. III c. 2. Campeggio an Sanga 18. Sept. 1528 Lämmer, Mon. Vat. 24 n. 21. Carls Antwort v. Krönungstage in Bologna auf bie papftlichen Artitel Plat, II p. 322 seq.

58. Wald, Th. 16 S. 265 ff. 328—429. Koch, a. a. D. S. 293. Pallav., 18. Sarpi, II § 89. Goldast, Coll. III. 494. Le Plat, II p. 301-321 (Befch). Reichstag von m 13. April 1529). Rilian Leib a. 1529 S. 525 ff. (baf. S. 515 ff. über bie Um= the ber Wiebertäufer. Von ihnen murbe Balth. Hubmaier, gen. Friedberger, Pfarrer Ingolftabt, Prediger in Regensburg, Urheber ber Bertreibung ber Juden aus biefer abt, bann in Walbshut thatig, ju Wien als Anabaptist und Berbrecher verbrannt, stelhans Langermantel von Augsburg in Weißenhorn enthauptet). — 59. 3. 3. Mül= t (§ 53). A. Jung, Gesch. bes Reichstages zu Sp. Straßb. 1830. J. A. H. Eitt= ann, Die Protestation ber evangel. Stände im J. 1529. Leipzig 1829. J. L. G. Jounsen, Die Entwidelung bes protest. Geistes bis 1529. Copenhagen 1830. Sleida-4, Histor. Lib. VIII. Carls Antwort an die Abgesandten ber Protestanten Bzovius 1529 n. 48. Pallar., II. 18, 7. Ausschreiben bes Augsburger Reichstages 21. Jan. **80.** Goldast, III. 507. Le Plat, II p. 321.

60. Egib Tschubi (Landamman zu Glarus, + 1572), Chron. helvet. ed. Iselin. 23ge ber n. 1734 f. t. 2 v. J. 1000—1470 — hanbschriftlich aus Archiven und seltenen Drucken Schweiz-1570. J. Fuchs, Eg. Tichubi's Leben und Schriften. St. Gallen 1805 2 Thle. formationschronif bes Carthäusers Georg. Basel 1849. Salat, Chronika und Bewibung v. Anf. bes neuen Unglaubens bis Enbe 1534 MS. f. Archiv f. schweiz. Ref.= tich. ed. vom Schw. Piusverein. Soloth. 1868 ff. Freib. 1872 I-II. J. G. Fueßn, Beitr. jur Erläuterung ber Ref.=Gesch. bes Schweizerlandes. Burich 1741 ff. 5 Bbe. Ottinger, Helvet. R.-G. Zürich 1708 ff. 4 Bbe. 4. Simler, Sammlung alter b neuer Urfunden. Burich 1767. 3. v. Müller, Gesch. ber schweizerischen Eib= nessenschaft II. 5 S. 844 ff. J Basnage, Hist. de la rel. des églises réf. Roterd. 90 t. 2. La Haye 1725. 4 t. 2. Ruchat, Hist. de la réf. de la Suisse. Gen. 1727 seq. U. 6. v. Arr, Gesch. bes Cantons St. Gallen 1811. L. Wirz und Melch. Kirch= ifer, Helvet. K.=G. Zürich 1808-1819 5 Thie. Bb. 4. - Riffel, Bb. III. Mainz 1847.

61. Huld. Zwinglii Opp. ed. Gualther, Tigur. 1545. 1581 f. t. 4; ed. Schuler zwingli. Schulthess, ib. 1829-42 8 Thle. in 11 Bbn. Deutsche Ausgabe Zürich 1828 ff. wald. Myconius, De vita et obitu Zwinglii ep. vorgebruckt ben vier Büchern Oecoapadii et Zwinglii epist. Basil. 1536 f. 1592 4. Miscellanea Tigurina. Bürich 12-24 voll. 3. Rotermundt, Leben bes Reformators U. Zwingli. Bremen 1818. f, Lebensbeschreibung Zwingli's. Zürich 1811. Hess, Vie de Zwingli. Par. 1840. ittingen, Zwingli's Leben. Zürich 1843. Leben und ausgewählte Schriften ber

Speierer 1529.

Begründer der ref. Kirche, eingeleitet von Hagenbach. Elberfeld 1857 ff. 16 Be. Mörikofer, Ulr. Zwingli nach urkunblichen Quellen. Leipzig 1864. Zwingli's Unfitlichkeit Zwingl. ep. 18 p. 54 ed. Tur. Cf. Riffel, III S. 13 ff. — 62. Pallee, I. 19, 2; II. 12, 4. 5. Zwinglii Supplicatio unb Apologeticus, Archeteles appellatus Opp. t. I, III ep. ad Helvet. ap. Sleidan., L. III fin. Riffel, III S. 37 ff. Buricher — 63. Zwingli's W. I S. 169 ff. Riffel, S. 46 ff. Ueber bas erfte Religions Religiones gespräch von Zürich: 1) Erh. Hegerwalb, Handlung ber Versammlung ber löblicha Stabt Zürich ben 29. Jenner 1523. Zürich 1528. 4. 2) Joh. Faber, Gine wahtlich Unterrichtung, wie es zu Zürich ben 29. Jenner 1523 ergangen sei. 3) Das "Genruphen" von mehreren jungeren Burgern ber Stabt. Die Geschichte ber zweiten Dispe tation, bei ber Conrad Hofmann, Chorherr von Baumgarten, die Ratholiken vertrat, 300 Zwingli's Lubwig Heter heraus. — 64. Zwingli's W. I S. 541 ff.; II, I S. 426 ff.; II, I Reformen in S. 233 ff. Riffel, III S. 40. 139 ff. 145 ff. Tichler, De indole sacrorum emes-Zürich. dationis a Zwinglio institutae rite dijudicanda. Trajecti 1827. Richter, Die evergi. Kirchenordnungen I S. 134 ff. Leo Juda († 1542). Bgl. Lebensbeschreibung von seines Sohne Johannes 1574. Miscell. Tigur. III. 1. Bibelübersetzung, weil gebruckt bei Bus händler Froschauer in Zürich, die Froschauer Bibel genannt. Bon ihm warb auch 1584 Zwingliu bie ein Katechismus herausgegeben, von bem 1541 ein Auszug erschien. — 65. Egli, Die Wiebertaufer. Züricher Wiebertäufer zur Ref.-Zeit. Nach ben Quellen bes Stadtarchivs. Zürich 1878. Ueber 2. heter, Museum helvet. VI. 111-115. Döllinger, Ref. I S. 197 ff. -Detolam. 66. Heg, Lebensbeschreibung bes Dr. J. Detolamp. Burich 1793. Derj., Ursprung, Gang pabiue. und Folgen ber burch Zwingli bewirkten Reform. Das. 1820. J. Herzog, Leben 34 Det. Bafel 1843 2 Thle. Burdharbt, Die Ref. in Bafel. Bafel 1818. Bagen bach, Joh. Dekol. und Osmald Myconius. Elberf. 1859. Oecolampadii et Zwings epist. L. IV. Basil. 1535. Histor. pol. Bl. 1844 Bb. 13 S. 705-746. 810-836 Bilh. Capito, Bb. 14 G. 129-147. 273-291. 377-392. Ueber Capito († 1542) Baum, Capito und Bucer. Elberf. 1860. Döllinger, Ref. II S. 8-16. Ancillon, Vie de F Amst. 1691. Kirchhofer, Leben Wilh. Farels. Zürich 1831. Ch. Schmidt, Et sur Farel. Strassb. 1834. Ch. Chenevière, Farel, Froment, Viret, réf. Genève Die Reform Ruchat (§ 60), I p. 379 seq. Döllinger, I S. 560. — 67. Joh. Keglers Sa in anderen Chronik der Jahre 1523—1539 I. Thl. 1523—1525; II. Thl. 1526—158 Cantonen. E. Göginger — Mittheilungen zur vaterländ. Gesch. St. Gallen 1866—1868. Leibs Chronik 1. c. S. 518 f. C. L. v. Haller, Gesch. ber kirchlichen Revolution protest. Ref. des Cantons Bern. Luzern 1836. Stierlein, Reform. im Canton Das. 1827. M. Kirchhofer, Berth. Haller ober bie Ref. in Bern. Zürich Pestalozzi, B. Haller. Elberf. 1861. v. Stürler, Quellen zur Gesch. ber Bern (Archiv bes hift. Bereins Bern 1855-1858). Grüneisen, Rifol. Manuel. 1837. Pressel, J. Babian († 1551). Elberf. 1861. Ernft Götinger, Watt als Geschichtschreiber 1873 und J. v. Watt, Deutsche histor. Schriften St. Gallen 1875. J. Stridler, Actensammlung zur schweizer. Reformation Die Die, 1521—1532. Zürich 1878 Bb. 1. Riffel, III S. 203 ff. — 68. Riffel, II putation ren —556. Th. Wiedemann, Dr. J. v. Ed auf der Disputation zu Baben Baben. Bierteljahrsichr. f. Theol. 1862 I S. 63-113) und Joh. Ed S. 215 ff., wo Belvetischer reiche Literatur. — 69. Riffel, III S. 568 ff. Salat, Chronik (Archiv f Krieg. Lobbes Ref.: Gesch. I S. 208 ff.). Kilian Leib a. 1531 S. 560-564. Daß die Bapf bes Dekolams wegs die katholischen Cantone zum Religionskriege von 1531 aufheten, ist sichr gewiesen im Archiv f. schweiz. Ref.=Gesch. Bb. I u. II, in ber Chronit von Salat wif padius. ben Urkunden. Bgl. histor.=pol. Bl. 1872 Bb. 70 S. 394 ff. Ueber bie Bemissen ber Papste um die Schweiz f. Pallav., II 1, 7; 12, 4. 5. Die Nachricht vom tok in T.A W. T. zwei schweizerischen Reformatoren vernahm Luther mit Wohlgefallen; er bebaunt m. Des bag bie Katholiken ihren Sieg nicht zur Unterbrückung bes Zwinglianismus benütt sitn; **dr** 5. ware bas geschehen, so murbe ihr Sieg "fast fröhlich und großen Ruhmes werth" fin Er meinte fest, an Zwingli's Seligkeit verzweifeln zu muffen. Riffel, S. 676 fi-E. Du фев, Lebensgesch. M. S. Bullingers. Zürich 1828 ff. 2 Bbe. (unvollenbet). M. Rirk برارا Zwingli's hofer, Oswald Myconius, Antistes ber Basler Kirche. Zürich 1813. — 70 f. Zwing Spstem. Commentar. de vera et salsa religione (König Franz I. gewibmet). Tiguri 1525, L positio fidei ad regem. Gall. Juli 1531. Le Plat, II. 728-749. Append. ib. p. 74

CIT

₹ **ક**્રે.

-761. Fidei ratio ad Carol. Imper. Tig. 1530. Christ. fidei brevis et clara exositio ad reg. christ. Franc. I. ed. Bullinger. Tig. 1536. Zwingl. Opp. IV. 42 -78 de providentia Opp. I (Hauptstellen de provid. c. 3. 6), de peccato orig. delar. Opp. II. 117. "Uslegen und gründ ber Schlufreben ober Artifel" quasi farrago maium opinionum quae hodie controvertuntur. Opp. t. VII. Augusti, Corp. libr. ymbol., qui in Eccl. Reformat. publicam auctoritatem obtinuerunt. Elberf. 1827. Hemeyer, Collectio confessionum in Eccl. reform. publ. Lips. 1840. Sagenbach, Beid. ber ersten Baster Confession. Basel 1827. Hahn, Zwingli's Lehren von ber Borkinng, von bem Befen und ber Bestimmung bes Menschen (Studien und Kritiken 1887. IV.). Beller, Das theol. System 3w. Tub. 1858. Schweizer, Die prot. Central= bogmen. Burich 1854. Sigwart, Ulr. Zwingli, ber Charafter seiner Theol. Stuttg. 1865. Hunbeshagen, Bur Charafteristif Zwingli's (Stubien u. Kritiken 1862. IV.). Sporri, Zwingli'sche Stubien. Burich 1866. — Möhler, Symbolit § 9. Riffel, III 6. 54-102. Zwingl. Opp. III. 591 seq.

72. Oöllinger, Luther Stizze S. 663 f. Luthers W. ed. Walch, Th. 15 Luther für die 6. 2448. Bgl. bas. Th. 19 S. 79; Th. 20 S. 2078 ff. 186 ff. Luthers frühere Neuße= reelle Gegens umgen über bie Bater bei Döllinger, Ref. I G. 448 ff. Beislinger, Friß Bogel Mbenbmahl. ster firb. Strafb. 1726 S. 300. 314 und sonft. — 73. Conrab Sam f. Schmib u. Streit ber Pfifter, Dentwürdigkeiten ber Burttemb. und ichwab. Ref.=Geich. Tub. 1817 II 6. 102 ff. Capito und Bucer Döllinger, Ref. II S. 9 f. 21-24. Ueber Augsburg bef. S. 576. Rilian Leib a. 1528 S. 517 fagt: Apud quos (Augustanos), cum Luthericolae essent, tot fere haereses quot plateae erant. Joh. Brenz. s. Hartmann und Jager, Joh. Brenz. Döllinger, II S. 351. Cammerer, Joh. Brenz. Stuttg. 1840. Baihinger, J. Brenz. bas. 1841. Syngramma suevicum super verbis Coeme (gegen Defolampabius de genuina Verborum Domini: Hoc est corpus meum expositione liber 1525); Oecolampadii Antisyngramma. 1526. Theobald Billican, Prebiger in Nörblingen: De verbis Coenae Domini et opinionum varietate ad Urbanum Rhegium epist. Döllinger, I S. 142 ff. Willibald Pirkheimer: De vera Christi carne et vero ejus sanguine ad Joh. Oecolamp. responsio. Opp. ed. Goldast. Franoch 1610. Bgl. Bagen, Deutschl. lit. u. relig. Berhaltniffe im Ref.=Beitalter mit be= sonberer Rücksicht auf 28. Pirkheimer. Erlang. 1841 Bb. I. Döllinger, Reform. I 6. 161 ff. Das. S. 533 sein Brief an Kilian Leib über seine Rücksehr zur kath. Kirche. Beine Schwester Charitas, Aebtissin von St. Clara, war stets katholisch; vgl. Histor.-pol. **BL 86.** 18 S. 513—539. Höfler, Charitas Pirth. Bamb. 1852. 28. Loofe, Aus bem Leben ber Charitas Pirth. Dresben 1870. Luther sprach sich gegen bie Zwinglianer Luthers ans in ber Borrebe zur beutschen Uebersetzung bes Syngramma burch Agricola, in bem Polemit. Schreiben an die Christen zu Reutlingen, "wider die himmlischen Propheten" Walch, 4. 20 S. 186 ff.; in bem Sermon von bem Sacramente bes Leibes und Blutes Christi wiber die Schwarmgeister, bas. S. 915 f.; bann 1527 "bag die Worte Christi: Das ist mein Leib — noch veste stehen, wiber bie Schwarmgeister" bas. S. 950 ff., sowie im "Großen Bekanntniß vom Abendmahl Chr." bas. S. 1118 ff. Bgl. noch Walch, Th. 17 6. 1907. — Dazu Th. 20 S. 1010. Cf. Bellarm., De Christo III. 1. Rettberg, Impanations. Ocam und Luther Studien und Kritiken 1839 I S. 69 ff. Dagegen Franz Lambert, u. Ubiquitats. De symbolo foederis numquam rumpendi, quam communionem vocant, confessio (a. l.) 1530. — 74. 3w., Klare Unterrichtung vom Nachtmahl Christi 28. II S. 426 ff. Zwingli's Amica exegesis i. e. expositio Euchar. negot. ad M. Luth. III. 469. Frünblich Argumens menglimpfung und ableinung über die predig bes treffentlichen D. Luth. wider die Schwär: tation. mer II S. 1 ff.; bann II. Abth. 2 S. 29 Oecolamp. Justum responsum in Luth. exposit. de sacramento 1526. Luther an Albrecht von Preußen 1532 Balch, Th. 20 5. 2089. De Bette, IV S. 354. — 75. Torgauer Artifel Riffel, II S. 375 ff. Bersuche gur leber Bebio Döllinger, Ref. II S. 16 ff. Marburger Religionsgespräch Pallav., III Beseitigung b. , 2. Schmitt, Das Religionsgespräch zu M. Marburg 1846. Die 15 Glaubens- 3wiespalts. nb Unionsartitel hat nach ber im Casseler Archiv aufgefundenen Originalhandschrift . Heppe in Niedners Ztichr. f. hist. Theol. 1848 I S. 3-7 veröffentlicht. Bgl. noch . E. Löscher, Hist. motuum zw. ben Ev. Luther. und Reformirten I. Th. Cap. 2 i. 25 ff. Selnefer u. Chemnit, Sift. b. Sacramentenstreits. Leipzig 1591. Lud. avater, Hist. de origine et progressu controversiae sacramentariae de Coena Dom.

Theologen.

ab a. 1523 ad a. 1563 deducta. Tiguri 1564. 1572. R. Hospiniani, Hist. sacra mentaria. Tig. 1598 voll. 2. Pland, Geich. ber Entstehung, ber Beränderung un ber Bilbung unseres protest. Lehrbegriffs II S. 204 ff. 471 ff.; III, I S. 376 ff. Gefc ber prot. Theol. I S. 6 ff.; II, I S. 89 ff. 211 ff.; II, II S. 7 ff.; III S. 150. 274 732 ff. Diedhoff, Das ev. Abendmahl im Ref.=Zeitalter. Göttingen 1854.

Eröffnung bes Reichstags v. 1580.

lungen.

fess. Aug.

Berband: Differenz= puntte.

76. Instructionen Campeggio's Rante, Bapfte III S. 266 f. Maurenbrecher, Augeburger Carl V. Anh. S. 3—21. Bei ber Entrüstung über bas "wuthschnaubende Document (Rante, I S. 111 ff.) find bie bis babin von ben Protestanten verübten Gewaltthaten, bie bamals noch giltige Gesetzebung und bie lange vergeblich geübte Milbe, bie ben Beschluß, Strenge anzuwenben und anzurathen, vorausging, ganz außer Acht gelosen worben. Campeggio instruirte mehrere Fürsten im Ginne bes Memorials und fanb in München Entgegenkommen. Briefe vom 13. und 29. Mai und 14. Juni 1530 Lammer, M. V. S. 34 ff. n. 80 ff. Ueber bas Frohnleichnamsfest in Augsburg Campegio 16. Juni bas. S. 39 f. n. 33. Kilian Leib, S. 541 f. Pallav., III, 3 n. 2 seq. 7 seq. Die durfächfischen Theologen erklärten bas Tragen bes Reichsschwerts für eine funcio civilis und flütten sich auf Glifaus, ber bem Syrer Naaman erlaubte, bas Knie por ben Ibol seines Königs zu beugen, wenn er ihn mit seinem Arm unterftütte (IV. Ron. 5, 18). Kaiserl. Proposition vom 20. Juni und Resolution auf die Rede bes Legaten DieConfessio Goldast, I. 504. 508. Le Plat, II p. 323-331. Die Augst. Confession warb ichn Augustana mahrend bes Reichstags ohne Wissen Melanchthons mit Abweichungen gebruckt; bein gab biefer noch 1530 eine lat. und beutsche Ausgabe heraus; später anderte er felber ben Text zu Gunsten ber Calvinisten, bes. Art. 10 vom Abenbmahl, woher ber Unter schieb ber Confessio Aug. variata und invariata. Dieselbe bei Hase, Libri symbol Eccl. evang. Lips. 1837, beutsch bei Köthe, Die symbol. Bücher ber ev.=luther. Riche Leipzig 1830 S. 14 ff. Egl. Bossuet, Hist. des variat. III § 7. Le Plat, II p. 33 seq. Köllner, Symbolik. Hamb. 1837 S. 150 ff. Rubelbach, Hift. Krit. Ginleitung in die Augsb. Conf. Leipzig 1841. L. Pastor, Die firchl. Reunionsbestrebungen mahmb Reichstags, ber Regierung Carls V. Freib. 1879 S. 17 ff. — 77. Campeggio's Briefe v. 16. u. 26. Jui, verhands 29. Juli, 10. u. 20. Ang., 24. Sept., 6. Oct. Lämmer, S. 39 ff. n. 34-39. Carls V. Br. v. 8. Juli Döllinger, Beitr. I S. 7 f. Kilian Leib (hier Augenzeuge, mit Dib theilungen über bie fath. Theologen) S. 542 ff. Pallav., III, 3, 12 seq.; 4, 1-1. Th. Wiebemann, Ed auf b. Reichstage zu Augsb. (Desterr. Bierteljahrsschr. f. Thol. 1862 IV S. 533 ff.) u. Joh. Ed, S. 271 ff. Wald, Th. 16 S. 1219 ff.; Th. 14 S. 542 ff. Melanchthons Briefe Corp. reform. II. 141 seq. 175 seq. 183 seq. 193 seq. 241 seq. Förstemann, Urfunbenbuch jur Gesch. bes Reichstags zu Augsb. Det 1834 ff. 2 Bbc. Coelestini, Hist. comitiorum Aug. celebrat. Francof. ad Viad. 1571. 1597. Chytraus, Sistorie ber Augsb. Confession. Roftod 1576. Cyprian, od tit. Gotha 1730. Die gleichbetitelten Schriften von Salig (Halle 1738 ff. 8 4). Pfaff (Stuttg. 1880), Fitenicher (Nürnb. 1880). D. Flacius, Gefch. bes Richt tags ju Augsb. Leipzig 1530. Menzel, I S. 835 ff. Lämmer, Die vortrib. ich Die Confu-Theol. S. 39 ff. Die Confutation sammt ber A. Conf. lat. und beutsch im Rathelik tatio Con- 1828 u. 1829; ed. Kieser, die Augst. Conf. aus Orig.=Ausg. und ihre Biberlegun aus bem ächten Manuscripte gezogen. Regensb. 1845. Raiserl. Antwort vom 3. 🕦 Le Plat, II p. 337 seq. Ueber einige angebliche Aeußerungen fath. Fürsten und is Dr. Ed f. Binterim, Der Reichstag v. Augsb. 1530. Duffelb. 1844 u. Defterr. Biette jahrsschr. 1. c. S. 535 N. 2 S. 540 f. Pastor, S. 43 ff. — 78. Bei bem vom Raiser ge lungen über b. bilbeten ersten Ausschuß waren katholischerseits Herzog Heinrich v. Braunschweig, nach beffen Abreise Georg v. Sachsen und Christoph v. Stadion, Fürstb. von Augsburg, die Kanjla Bernhard Hagen von Coln und hieron. Behus im Dienste bes Markgrafen von Baben; protestantischerseits Joh. Friedrich, Sohn bes sächsischen Churfürsten, Markgraf Georg & Anspach, Dr. Georg Brud, dursächsischer und Dr. Sebastian Saller, markgräflicher Rup ler. Ueber Art. II.: Docent, quod post lapsum Adae omnes homines secundum ne turam propagati nascuntur cum peccato, h. e. sine metu Dei, sine fiducia ergi Deum et cum concupiscentia, wobei Lettere das einzig Positive war, sagten die lath Theologen: Declaratio articuli est omnino rejicienda, cum sit cuilibet christiano me nifestum, esse sine metu Dei, sine fiducia erga Deum esse potius culpam actuales quam noxam infantis recens nati, qui usu rationis adhuc non pollet. Die Apolo

ia Conf. II § 2 erläuterte baher: Hic locus testatur, nos non solum actus, sed et otentiam seu dona efficiendi timorem et fiduciam erga Deum adimere propagatis scundum carnalem naturam. Ed sprach sich bagegen aus, bag bie Begierlichkeit an sich önde sei und erhielt von Melanchthon das auch zugestanden. Zu Art. IV.: Docent, uod homines non possint justificari propriis viribus, meritis aut operibus, sed ratis justificentur propter Christum per fidem, cum credunt se in gratiam recipi t peccata remitti propter Christum, qui sua morte pro nostris peccatis satisfecit tigte Ed, ber Mensch werbe burch ben Glauben und die Gnabe formaliter, burch bas Bort und die Sacramente instrumentaliter gerechtfertigt. Melanchthon ließ es sich getien; in ber Apol. a. IV § 26 betont er: Sola fide in Christum, non per dilectioem, non propter dilectionem aut opera consequimur remissionem peccatorum, etsi ilectio sequitur fidem. Art. X heißt es: De Coena Domini docent, quod corpus et mguis Christi vere adsint et distribuantur vescentibus in coena, et improbant sous docentes. Die Variata hat: quod cum pane et vino vere exhibeantur corpus et mguis Christi vescentibus in coena Domini. — 79. Spieter, Melanchthon auf em Reichstage ju Augsb. Btichr. f. hift. Theol. 1845 I S. 98 ff. Wiebemann, Ed 5. 277 ff. Ueber bie Audienz Mel. bei Campeggio bes letteren Bericht v. 29. Juli 530 gammer, M. V. S. 48. Rilian Leib, S. 545. Mel. an Campeggio 6. Juli leyn. a. 1530 n. 83. Pallav., III. 3, 4. Coelestin., Hist. (§ 77) ed. 1597 III. 18. tel. ep. ad Camerar. p. 148. 151. Corp. Ref. II. 169. Mathes, Melanchth. mb. 1841 S. 181 glaubt, Melanchth. habe mit bem Carbinal ein unwürdiges Spiel getieben. Bgl. Riffel, II S. 408. Döllinger, Ref. I S. 860 f. Mel. 28. Aug. über ie Rurnberger (Walch, Th. 16 S. 1755), 1. Sept. an Luther (bas. S. 1793): "Ihr bunt nicht glauben, wie verhaßt ich ben Nürnbergern bin, und ich weiß nicht wie vielen mbern wegen ber ben Bischöfen wieber eingeräumten Jurisbiction. Go ftreiten bie Unnigen nur für ihre Herrschaft, nicht für bas Evangelium." Der selten aufrichtige Brenz mieb 11. Sept. an Jsenmann: Non est timendum, ut adversarii nostra media aceptent. Si enim quis diligenter rem consideret, ita proposuimus, ut videamur liquid concessisse, cum re ipsa nihil plane concesserimus, idque ipsi probe intellipant (Corp. Ref. II. 362). Luthers Brief bei De Wette, IV S. 70. 145 ff. 156. Igl. Riffel, II S. 421 ff. — 80. Bgl. Liter. zu § 77. Kaiserl. Erklärung v. 7. Sept. Milar., III. 4, 7. Le Plat, II. 467 seq. Rebe Joachims I. von Branbenb. Kilian leib, S. 548. 558 ff. Menzel, I S. 406. Dessen Lob bei Campeggio 24. Sept. 580 unb Aleanber 28. Jan. 1532. Lämmer, S. 58. 98 n. 88. 73. Stimmung ber not. Stände Menzel, I S. 380. Hiftor.spolit. Bl. Bb. 60 S. 213 ff. Die Apologie Apologia er A. C. bei Hase, Libr. symb. Lips. 1837. Erste Ausgabe April 1531, beutsch von Conf. Aug. juftus Jonas und Melanchthon Ende bess. 3. Ueber ihre Sophistik Döllinger, Ref. II 6. 277-288. Berhandlungen barüber bas. S. 296 f. Die Conf. A. art. XIII. utte die Sacramente als bazu eingesett bezeichnet, non modo, ut sint notae professiotis inter homines, sed magis ut sint signa et testimonia voluntatis Dei erga nos ad xcitandam et confirmandam fidem in his, qui utuntur, proposita unb beigesett: taque utendum est sacramentis ita, ut fides accedat, quae credat promissionibus, was per sacramenta exhibentur et ostenduntur. Mehr gab die Apologie zu, indem k die Sacramente befinirte als ritus, qui habent mandatum Dei et quibus addita est romissio gratiae und von einer annexa ceremoniae gratia spricht. Stillschweigenb ahmen viele Lutheraner nachher ben ganzen Begriff bes opus operatum wieber auf, bicon fie bie Namen verwarfen. Möhler, Symbolit § 28 S. 232 f. Decret v. 23. u. 4. Sept. Le Plat, II. 472 seq. Reichstagsabschieb Pallav. 1. c. n. 8. Leib, S. 552 -558. Яоф, S. 306 ff. Rayn. a. 1530 n. 124 seq. Le Plat, II p. 479—501. — L. Confessio tetrapolitana Le Plat, II 441-467. Augusti, Corp. libr. symbol. Betenntnig b. cel. ref. Lips. 1846 p. 327 seq. Ueber ihre Abweichungen von Melanchthons Lehre vier Stabte u. öllinger, Ref. III S. 295 f. Ad Carol. Imp. fidei H. Zwinglii ratio Opp. IV bes 3wingli. II. Le Plat, II p. 691-709; ep. ad German. principes 7. Aug. Le Plat, II 709—728. — Cf. Eckii Repulsio articulorum Zwinglii — Sub D. Jesu et Mariae otections articulos 404 partim ad disputationes Lipsiens. Bad. et Bern. attinentes, rtim vero ex scriptis pacem Ecclesiae perturbantium extractos coram D. Caesare rolo V. R. J. S. A. ac proceribus imperii J. Eckius . . offert se disputaturum.

Ingolst. 1530. 4 (18 Bl.). Cf. Encomium Eccii auctore Pontano Severio. Trajec 1530. Propositiones de vino, venere et balneo u. Eccii dedolati ad Caes. Maj. m gistralis oratio. 8 Bl. Bgl. Desterr. Bierteljahrsichr. 1. c. S. 558-564. Roms En scheibung über bie Postulate ber Protestanten Pallav., III. 4, 1 seq. Campeggio's & richt über seine Aubienz beim Raiser v. 10. Aug. Lämmer, S. 50.

Haltung ber nif.

82. Ueber ben Gebrauch ber Waffen zur Bertheibigung ber neuen Lehre Luth Protestanten Warnung an meine lieben Deutschen. — Wiber ben Meuchler in Dresben — Th. 16 S. 195 und Schmal: 2062. Tischreben ed. Jena 1603 f. 482. Stahl (Philos. b. Rechts II, 2 § 150. III. ! beruft sich nur auf frühere Worte bes oft so wiberspruchsvollen Reformators. Bal Th. 10 S. 649; Th. 16 S. 279. 624. Sleidan., L. VIII p. 27; XVI p. 27. Be suet, Hist. des variat. L. IV, 1 seq. R. A. Menzel, Neuere Gesch. b. Deutschen S. 422 f. Rante, R. Papfte I S. 113. Ueber Ferbinanbs Erhebung jum romija Erster Rurn: König f. noch Leib, S. 559 f. — 83. Goldast, II. 172. Le Plat, II. 503 w berger Relis Sarpi, I § 46. Pallav., III c. 9. Briefe Aleanbers und Campeggio's 1531-15 gionsfriede. Lämmer, M. V. S. 86 ff. 120 ff. 143 ff. Die bem Raiser übergebene Dentschrift b S. 123-127. Türkentrieg Rilian Leib, S. 565 ff. 576 ff. - 84. Rayn. a. 15 Berhand: lungen über b. n. 175 seq.; 1531 n. 6; 1533 n. 3 seq. 6. 8. Pallav., III. 5 n. 1 seq.—c. 13 in Concil Le Plat, II. 501 seq. 510 seq. Rilian Leib, S. 582 f. Lämmer, M. V. S. 68 n. 45 (vertrauliche Erörterungen über bas Concil - Campeggio an ben Papft 13. Re 1530). S. 70 n. 48 (weitere Gespräche mit bem Raiser von bemselben, Coln 20. D 1530). S. 71 ff. n. 50 (d. d. Gent 18. Juni 1531). S. 87 f. n. 65 (Aleanber ül bie Bebingungen bes Concils). S. 128 f. n. 96 (Denkschrift Campeggio's v. Juni 158: S. 128 f. 142 (Aleanber über bas Nationalconcil) S. 189 f. 255 ff. n. 140. 168 (M rone über bas allg. Concil). Bald, Th. 16 S. 2268. 2281. De Bette, IV S. 4 Fortidritte R. A. Mengel, II S. 17 ff. Paftor, S. 71 ff. - 85. Riffel, II S. 664 ff. Leib a. 15 bes Luther: S. 584 ff. Vergerius Br. v. Mai u. Juli 1534 bei Lammer, S. 158 ff. Ferbin. Instructi v. 1534 Döllinger, Beitr. I G. 9 ff. Schmibt u. Pfifter, Dentw. ber Burtten Ref.=Geich. Tüb. 1817. L. F. Hayb, Herzog Ulrich von Bürttemberg. 2 Bbe. Schnurrer, Erläuterung ber Württemb. Ref. und Gelehrten:Gesch. Tub. 171 Hartmann, Gesch. b. Ref. in Burttemb. Stuttg. 1835. Reim, Schwäb. Ref.-Gei Tüb. 1855, u. Ambros. Blaarer, ber schwäb. Reformator. Stuttg. 1860. Th. Press Ambros. Blaarers Leben u. Schriften. Stuttg. 1861. Ueber bie Leipziger Conferenz v. 15 Corp. Ref. II. 723. Döllinger, Ref. III S. 299. 300. Paftor, S. 137 ff. - Secke Die Concordia Wit-dorf, Com. hist. et apol. de Luther. III. 182 Balch, Th. 17 S. 2526 ff. Guerid tenber-III § 77 S. 126—129. Die Abenbmahlslehre warb nach Irenaus jo formulirt: Euch gensis. ristiam constare duabus rebus, terrena et coelesti, cum pane et vino vere et su stantialiter adesse, exhiberi et sumi corpus et sanguinem Christi - sacrament unione (statt der Transsubstantiation) panem esse corpus Christi, h. e. porrecto pe simul adesse et vere exhiberi corpus Christi. Cf. Melanchth. Opp. ed. Bretsc III p. 75. Balch, l. c. S. 2543. Luthers Brief an die Schweizer v. 1. Dec. 15! sog. Friedensbrief be Wette, V S. 83 ff. Walch, 1. c. S. 2088. Bgl. Riffel, Pauls III. S. 465 ff. — 86. Rayn. a. 1535 n. 26 seq. Le Plat, II. p. 518 seq. 584 seq. (1 Ebatigkeit für p. 535-554 B. Joh. Fabers Borschläge für bie Vorbereitung bes Concils u. p. 554-6 bessen Brief an Nuntius Morone von 1536 de necessitate Concilii). Lämmer, M. S. 146 ff. 177 ff. Convocationsbulle Pauls III. Rayn. a. 1536 n. 35. Sarpi, I § : Pallar., III. 19. Le Plat, II p. 526-530. Der Papft an die Könige von Danem und Polen Rayn. a. 1536 n. 41. 42; a. 1537 n. 20. Le Plat, II p. 560 seq. 51 Ab. Müller, Gesch. ber Ref. in ber Mark Branbenburg. Berlin 1889. Spiel Gesch. ber Einführung ber Ref. in ber Mark Branbenburg. Berlin 1839 ff. 3 Thle.

bas Concil.

Joachim II. v. Franz I. Memoire über bas Concil von 1535 Le Plat, II p. 520 seq. Ueber Joachim Brandenburg. und II. v. Brandenburg Riffel, II S. 682—703. Hift.=pol. Bl. 1851. Bb. 28 S. 291 Bersammlung Walch, Th. 16 S. 2290 ff. 2305 ff. Melanchth. Opp. ed. Bretschn. II. 962 se bon Schmal: Pallav., L. IV c. 1 seq. Rebe bes französ. Gesandten an die Schmalkalb. Fürsten D

talden. 1535 Le Plat, II p. 804—810. Carl V. an Joh. Fr. v. Sachsen 7. Juli 1536 Plat, II. 530 seq. Antwort ber protest. Fürsten v. 9. Sept. ib. p. 532. Recusation b Schmaltalbis Concils burch bie protest. Fürsten 5. März 1587 ib. p. 575-583. Pallav., IV. 2. Sarg iche Artifel. I § 55. - Art. Schmalcaldici ap. Hase, l. c. p. 298 seq. Rothe, S. 216 ff.; a **SS** 82—89.

Merheinecke. Berol. 1817. Cf. Plitt, De auctoritate articul. Schmalcald. symbolica. Prlang. 1862. Sanber, Geschichtl. Einleitung zu ben Schmalfalb. Artikeln (Jahrb. f. bentiche Theol. 1875. III). Menzel, II S. 98. Döllinger, Luther S. 669 f. Melanchth. de potestate et primatu Papae tract. Opp. ed. Bretschn. III. 271 seq. (sonst Inhang ber articuli, qui dicuntur Schmalcaldici).

87. Pallav., IV. c. 3-8. Rayn. a. 1537 n. 6 seq. Le Plat, II p. 561 seq. Hindernisse b. 584 soq. 617 soq. Nuntiaturbericht v. 11. Mai 1537. Obllinger, Beitr. I S. 15. Concils. And. bei Lammer, S. 188 ff. — Hortleber, Hanbl. u. Ausschreibungen Th. I Buch I und Frank. Cap. 25—29. 82. 28 a ld, Th. 16 S. 2426 ff., Th. 17 S. 396 ff. Riffel, II S. 528—526. Meanbers u. A. Briefe v. 1589 Lammer, S. 206 ff. Soffmann, Ausführl. Ref.-Siftorie ber Stadt und Universität Leipzig. Leipzig 1739. Leo, Gesch. ber Ref. in Leipzig und Desben. Leipzig 1884. v. Langenau, Morit, Herzog u. Chf. zu Sachsen. Leipzig 1841. 2 Bbe. Baffe, Abr. ber meißn.=albertin.=fachf. R.=Gesch. Leipzig 1847. Müller, Spieker (§ 86) und H. v. Mühler, Gesch. ber ev. R.=Berf. in ber Mark Branbenb. Beimar 1846. Riffel, S. 674 ff. Ueber bie Berdienste bes Herzogs Georg v. Sachsen f. hift.-pol. Bl. 1860 Bb. 46 H. IV-VI. Georg war Anlaß zu ben Kirchenvisitationen, ble Bischof Abolph v. Merseburg (f. 1514) und Johann IX. v. Schleinig, Bischof v. Reifen, gegen 1522 in seinen Lanben hielten, berief an seinen hof tatholische Gelehrte, wie Emfer, Cochläus, ben Convertiten Wizel, ben Petrus Sylvius, ben Augustin Alvelb 0. 8. F., ben Cistercienserabt Amnicola. Die Predigten bes Alexius Chrosner von Colditius), die bieser nachher in Wittenberg herausgab, wurden nicht so an des bergogs hof gehalten, sonbern in Luthers Ginn umgearbeitet, wie auch Geibemann in ben Erläuterungen zugibt. Ueber ben hofprebiger bes herzogs heinrich, Jatob Schent, **Acformator von Freiberg**, s. Döllinger, Ref. II S. 180 ff. — 88. Actenstücke bei Rayn. Anordnung a. 1539 n. 5 seq. 23 seq. Le Plat, II p. 622-647. Döllinger, Beitr. I S. 16 ff. Lämmer S. 202 ff. 262 ff. Pallav., IV c. 11 seq. Leib a. 1540 S. 607. Proposition bes Königs Ferbinand an bie Stände vom 12. Juni 1540 Rayn. h. a. n. 40 seq. Antwort der kath. Stände ib. n. 45 seq. Beide Doc. bei Le Plat, II p. 650—657. Cf. Surpi, I § 64. Gutachten bes Cochlaus v. 17. Juni unb weitere Actenstude bis jum Dec. 1540 Le Plat, II p. 657—690.

furter Ans ftanb.

Berlufte ber

89. Bgl. Vega, De justificat. p. 159 ed. Colon. Ruard. Tapper, Explicat. Der Semis articul. Fac. Lovan. II. 42. Stapleton, De justif. p. 287. Dollinger, Ref. III lutheranis. 6. 313. Albert Bigghe (Pighius), † 1543 ju Utrecht, Controversiarum praecipuarum in comitiis Ratisbon. tractatarum explicatio. Colon. 1542. Controv. II de fide et Bgl. Linsemann, A. Pighius u. s. theol. Standpunkt (Tüb. theol. Quartalschr. 1866 IV). Deffen Schüler Joh. Gropper, geb. 1502, trug bie Lehre in seinem Enchiribion vor, bas als volksthümliches Religionslehrbuch ben Canones ber Colner Provincial= probe angehängt war, beutlicher im Antibibagma von 1544. Bon bem Enchiribion sagt Poessvin, Apparat. sac. f. 890: Certe in modo loquendi doctrinam Melanchthonis \* Buceri valde redolet., in Sotomajors Inber ist ber ganze Abschnitt von ber Recht= tigung als verwerflich bezeichnet; bie Löwener Theologen beanstandeten ebenso den dort fichienenen Rachbrud feines Antibibagma. Bgl. Döllinger, III S. 308-311. Jansen, Julio Pflug. Berol. 1858. Contareni's († 1542) Tractat de justificatione warb 3 1571 von ber Sorbonne gebilligt, aber 1589 auf Anordnung bes Inquisitors Marco Rebici von Benebig cassirt; er selbst hatte sich gegen ben Borwurf häretischer Lehren zu Etheibigen; es gelang ihm auch, sich personlich zu rechtfertigen. Epist. Poli III. 218 m. a. 1541 n. 38. Rante, R. Papfte I G. 151-155. 200. Ueber Carb. Polus 'oli epist. ed. Quirini. III. 25. 28; IV. 152. Gegen ben Bersuch Quirini's, bie Lehre antareni's als tatholisch barzustellen, schrieb Riesling Epistola de Contareno ad Quinum. Jen. 1749. Carb. Morone ließ bas Buch del beneficio di Cristo (s. § 202) in iner Diöces Mobena wiederholt brucken und unter Paul IV. ward er wegen seiner Aeuße= Ingen über die Justificationslehre angeklagt. Schelhornii Amoenitat. liter. XII. 568. Döl= nger, III S. 312. G. F. Sclopis, Le Card. Jean Morone. Par. 1869. Paftor, S. 167i Seripandus in Trient Pallav., VIII. 11, 4-7. Gegen ihn schrieb Carafa. Bromato, Vita 1 Paolo IV t. II p. 131. Briefe ber Sorbonne an Seripanbus 2. Mai u. Aug. 1544. Du Plessis d'Arg., t. I Append. p. XIII. Schon 1523 hatte ber Augustiner Arnold Bornosto (Bornossio) lutherische Sätze über die Genugthuung und das Fegfeuer vor-

Philipp von Beffen und

terim.

getragen, die er auf Befehl ber Sorbonne retractiren mußte (ib. t. I P. II p. 408 » t. III P. I p. XX), 1526 Joh. Bernard andere über Kirchengebote, Fasten u. s. f. (t. P. I p. 46). Wegen häretischer Predigten murbe berselbe 1543 sowie 1545 sein Ord genosse Ludegar Grimault angeklagt (ib. II, I p. 136; t. I App. p. XXXVII), Harbicius und Morletus (ib. t. I App. p. X), 1540 Joh. Barenton, 1541 Da (t. II, I p. 131-133). - 90. Bucers Gutachten an ben Lanbgrafen Philipp 28. Disputationen 1539 Reubeders Urfunden. Cassel 1836 S. 353. Döllinger, II S. 42 ff.; in Borms und S. 314 ff. Roeder, De colloquio Wormatiensi a. 1540 inter Protest. et Pontif Regensburg. Theologos coepto, sed non consummato disquis. ex MS. Ebneriano facta. Nor 1744. Berhandlungen Corp. Reform. III. 32. 42. 1229. Walch, Th. 17. S. 45 Melanchth. Opp. ed. Bretschn. t. IV. p. 1 seq. Rayn. a. 1540 n. 15-24. 54 Bericht ber Nuntien Lämmer, S. 269 ff. 301 ff. And. Actenst. Döllinger, Bei S. 29 ff. 32 ff. n. 8. 9. Philipps Auftrag an Bucer Buchholz, Gefch. Ferb. I. Bb S. 360. Döllinger, Ref. III S. 315 f. — 91. Instruct. für Contar. v. 28. 1541 Quirini, Epist. Poli III. 286. Cf. Pallav., IV. 13 seq. v. 15. Juni & ami S. 376 ff. n. 221. Ecks Rebe v. 14. April über bie Eucharistie ex ed. Antwerp. Le Plat, III p. 1-8. Kaiserl. Proposition sammt ben 23 Artikeln Goldast, II. 182 Rayn. a. 1541 n. 6 seq. Le Plat, III p. 8-44. Die Erklärungen ber protest. St Goldast, II p. 200 seq. Rayn. l. c. n. 12 seq. Le Plat, III p. 44 seq. Bgl. 9 beder, Mertw. Actenstüde S. 249 ff. 276 ff. Acta in conventu Ratisb. ed. Melane Viteb. 1541 Mel. Opp. ed. Bretschn. IV. 119 seq. Corp. Ref. IV. 303 seq. 280 Th. 17 S. 695 ff. 725 ff. Ztichr. f. hist. Theol. 1836 II. Döllinger, III S. -322. Hergang bes Relig.=Gesprächs ju Regensb. Berl. 1858. Nuntiaturbericht Lämmer, S. 358 ff. Riffel, II S. 549 ff. H. Schäfer, De libri Ratisbon. ori atque hist. Comment. hist. Bonner Dissertation 1870. Th. Brieger, De form 1. (Regens. Concordiae Ratisbon. origine atque indole. Hall. Habilitations (Hr. 1870. — 92. 28. burger) Ins Actenstücke Le Plat, III p. 89 seq. Pallav., IV. 15. Recessus Ratisbon. Rayn. n. 34. Le Plat, III p. 124 seq. Sarpi, I § 63. Roch, S. 428 ff. Walch, El S. 962 ff. Declaration bes Recesses Wald 1. c. S. 999 f. Döllinger, Bei S. 36-38 n. 10. Wiebemann, J. Ed S. 292 ff. Bied, Das breifache Inti Leipzig 1721. Der Volkswitz spielte auf die Namen der Collocutoren an in den Bo "Sie pflugen (Pflug), eggen (Ed), graben (Gropper), malen (Melanchthon?), p (Bucer), baden (Piftorius) unb richten nichts aus." Melanchthon äußert fich Bi Beit Dietrich v. 4. Nov. 1541 (Corp. Ref. IV. 695) mit vielem Zorne gegen bie ar tecti labyrinthi Ratisbonensis; bem Lanbgrafen Philipp legte er (ib. p. 116 B 9. März) quamdam ingenii pravitatem Alcibiadeam bei. Noch mehr war er über ? erzürnt (ib. p. 409 seq. 435; III. 973. De Wette, V S. 14). In ber Hist. Con-Ratisb. (ib. p. 330. 332) heißt es: farrago illa neutri parti satisfaciebat, et novas quasdam sententias continebat et quod pleraque erant obscura, impropri flexiloqua. Luther fagte, ber Teufel habe bas Ding geleitet, feit Beginn bes E geliums sei keine schäblichere Schrift wiber seine Partei aufgestellt worben; ben & nannte er einen Heuchler, den Gott jest zu Schanden gemacht habe; den Ausdruck ber Rechtfertigung burch ben lebenbigen und wirksamen Glauben nannte er eine "el geflidte Notel" (Corp. Ref. IV. 257. De Wette, V G. 353. 383. 388). Der & fürst von Sachsen erhob sich sehr nachbrücklich bagegen, ber Streit warb nur heft Ed verwarf bas Machwert und wiberlegte es; Gropper und Pflug suchten fich in Apologie zu rechtfertigen. Pallav., IV. 15, 3-13. Le Plat, III p. 109 seq. Carbinal von Mainz außerte nach Morone's Bericht vom 14. April 1541 (Lamı S. 869 f. n. 217): "Der Raiser glaubt ben Landgrafen in den Banben zu haben hat einen Aal, die Lutheraner wollen sich nicht mit uns vereinigen, sonbern uns zu hinüberziehen." Ueber bie Haltung ber Fürsten f. Rante, R. Bapfte I S. 164 Menge S. 205, über Groppers weitere Thätigkeit Cruciger im Corp. Ref. IV. 306. Ueber Conte Pallav., IV. 14, 13. Le Plat, III p. 91 seq. 95 seq. 101 seq. Brieger, Gasparo tareni u. bas Regenst. Relig.: Gespräch b. J. 1541. Gotha 1870. Pastor, S. 184 ff. 21 93. In der Auslegung des 5. Buches Mos. (Walch, Th. 8 S. 2727) sagt Lu

Rlagen Luthers. seine Evangelischen seien jest siebenmal ärger als sie zuvor unter bem Papsthum gew Er warf ben Deutschen Unbank gegen ihn, ihren größten Wohlthater, und bas E

lium vor, und bas von ihm reformirte Sachsen nannte er bas verworfenste Land (Balch, h. 8 S. 1011 f.). Er wollte sich 1581 damit trösten, daß biese Sittenlosigkeit nur was Borübergehenbes, Zufälliges sei (Reinharb, Beitr. I S. 138), gestand aber 1588 ieber, er hatte sein Werk nicht angefangen, hatte er biese Folgen vorhergesehen (Wald, h. 8 S. 564). Den Predigern maß er einen großen Theil ber Schulb zu (2B. Th. 6 . 8294. Mathes., Leben Luthers S. 118. 121). In den letten Jahren nahm sein ligmuth barüber noch beträchtlich zu. S. bie vollständigen Belege bei Döllinger, ef. Bb. I (burchaus), Bb. II S. 426-452. Ueber die Trunkenheit W. Th. 5 S. 1576; h. 10 S. 2666; Th. 19 S. 164. — Seckendorf, De Luth. L. III p. 277 seq. Hassens Bolygamie imp, heff. R.=G. im Zeitalter ber Ref. Marb. 1852 Bb. I. Menzel, II G. 191. bes bestischen ichmitt, Bersuch einer philos.shift. Darstell. S. 429 ff. Riffel, II S. 882 ff. Hist.spol. l. 8b. 7 (1841) S. 751 ff. Das Grabmal ber Margar. v. b. Saal († 1566) Bb. 14 -16; Bb. 18 S. 224 f.; Bb. 20 S. 93 ff. Den "Beichtrat", Luthers Brief an Phi= m, das Votum und die Ansprache Melanchthons wie die Anrede Melanders an die zufrau" gab nach ben Originalien bes Casseler Archivs Heppe (Urkundl. Beiträge zur eich. ber Doppelehe bes Landgr. Ph. v. Hessen in Niedners Ztichr. f. hift. Theol. 1852 ்6. 262—283) vollständig heraus mit bem Geständnisse (S. 253), daß die Hoftheologen alle fittlichen Elemente ber Che zu eliminiren wußten. Bum Theil gaben bie Urfunben üher Bossuet, Hist. des var. I p. 362 seq., übers. v. Maner, I S. 286-310. Ulenerg, Gesch. b. luth. Ref. II S. 468-484 (vgl. Räß, Convert. II S. 550 ff.). De lette, V S. 237; VI (v. Seibemann. Berl. 1858) S. 239 ff 273 ff. Der apotsirte Carthäuser Joh. Lenig, Pfarrer in Melsungen, ber seine Frau mißhandelte, mit ) Jahren nach beren Tob noch eine Dienstmagb ber Margaretha heirathete unb 1565 nb (vgl. Döllinger, II S. 211 f.), hatte als Gewissensrath ber "Zufrau" bieselbe einer Schrift noch por ber hochzeit über ihre Gemiffensbedenken zu beruhigen gesucht. ther Bucers Apologie ber streng (Cod. Carol. crim. CCC art. 121) verponten Poly= mie s. Döllinger, II S. 43 ff. Melanchthons Urtheil s. Corp. Ref. II. 520 seq. Die igebliche Doppelehe bes Grafen von Gleichen, bie mit papstlicher Gutheißung erfolgt sein Ute, ift schon längst als Märchen erwiesen. Placid. Muth O. S. B., Disquis. hist. crit. bigamiam Com. de Gleichen. Erfordi 1788. Stapf, Pastoralunterricht über die Ehe. Aufl. S. 337—340. L. J. Heffe, Archiv für sächsische Gefch. von Wachsmuth und eber. Leipzig 1863 ff. Bb. 1—3. Wegele in Sybels hift. Ztschr. 1864 XI S. 584. 94. Wald, Th. 17 S. 122 ff. 81 ff. Döllinger, Ref. II S. 117 f. Lepsius, ahl und Einführung bes Nikol. v. Amsborf. Nordhausen 1835. A. Jansen, Julius Beiben. prot. lug in Opels Neuen Mittheilungen bes durfachs. Bereins Bb. 10 A. 1. 2. Norb= usen 1864. Ueber bie Protestantisirung von Braunschweig f. Rilian Leib a. 1542 608. Rehtmener, Braunschw. R.: Siftorie II. Giet, Joh. Bugenhagen, ber Ref. aunschw. Leipzig 1829. Lent, Gesch. bes ev. Bekenntn. im herzogth. Braunschw. Dlfenbuttel 1830. Schegel, R.= u. Ref .= Gefc. Norbbeutschl., bef. ber hannov. Staaten. mnover 1828 f. 2 Bbe. Baring, Gesch. ber Ref. in ber Stadt hannover. hannover 42. Hilbesheimer theol. Monatsichr. 1851 Oct. u. Nov. Riffel, II S. 708 ff. Ueber Idesheim s. noch Reifenberg, Hist. S. J. ad Rhen. infer. I. 251 seq. Lünşel, Die mahme bes ev. Gl.=Bekenntn. v. b. Stabt Hilbesheim. Hilbesheim 1842. Hift.=pol. - Bb. 9 S. 316-318. 724-728; Bb. 10. - Rel. Gefc. ber coln. Kirche unter bem Die Colner fall ber zwei Erzbischöfe herm. v. Wieb u. Gebhard v. Truchseß. Coln 1764. Deders, Birren. rm. v. Wieb. Coln 1840. Carb. Pacca, Ueber bie Berbienfte bes Clerus, ber Univ. b bes Magistrats von Cöln um die kath. K. im 16. Jahrh. A. b. Jtal. Augsb. 1840. inen, Gefch. ber Reform. im Bereich ber alten Erzbiocese Coln. Reuß 1849. Flor. ieß S. J., Der sel. Petrus Canisius. Freib. 1865 S. 48-67. G. Drouven, Die formation in ber Colnischen R.=Provinz zur Zeit bes Erzbischofs Hermann V. Coln Reuß 1876. An Hermann von Wieb fand ber papstliche Legat ichon am 25. Nov. 81 baretische Bestrebungen (Lämmer, M. V. S. 89 f. Bgl. bas. Morone 21. Mai 40 S. 268). Morone 23. Febr. 1542 über Bucers Berufung und am 28. Febr. an t Erzbischof (bas. S. 417 ff.). Gegen Bucers Schrift: "Was im Namen bes hl. Evanti U. H. J. Ehr. jepund zu Bonn gelehrt wirb" erschien bas Antibibagma ("bie driftl. tathol. Gegenberichtung") von Gropper (oben § 89). Bucers Buch de reformatione itituenda sanbten die Colner Theologen 1545 auch an die Pariser Facultät Du Plessis

Beitere Bers d'Arg., t. I Append. p. XV. — Kampschulte, Ginführung bes Protest. in Best breitung bes phalen. Paberb. 1866, bef. S. 144 ff. Frauftabt, Die Ginführung ber Ref. in Protestantiss Hochstifte Merseburg. Leipzig 1844. Wie Morone aus Speier 10. Febr. 1542 an Cari Farnese ichrieb (Lammer, S. 405 f. n. 233), sah fich ber Bischof von Merseburg bun Philipp von Hessen in seiner Reichsstandschaft und in seiner Eristenz ernstlich bebroh Nachher, 1544, warb Georg v. Anhalt, 1524 Dompropst in Magbeburg, 1530 Lutherane von bem lutherisch gefinnten Capitel jum Bischof von Merseburg gewählt und von Luth orbinirt, mußte aber 1550 bem fatholischen Bischof Helbing († 1561) weichen und fic 1558 in seinem Stammlanbe. Döllinger, II S. 125. Allein bas Stift tam foliefli an Chursachsen. Frante, Gesch. ber Sallicen Ref. 1841. Apfelstebt, Ginführ. b Ref. Luthers in den Schwarzburger Landen. Sondersh. 1841. Ueber Franz v. Walbeck s. Li Runbschau 1877 S. 296. Protestantismus in Bayern Sist.=pol. Bl. 1842 Bb. 9 S. 14−2 in Desterr. Hist.=pol. Bl. Bb. 6 S. 577—609. Beba Weber, Tirol u. die Ref. Innsb 1841. Utraquisten in Böhmen. Morone über bie Verhandlungen bes R. Ferbin. mit ber selben Lämmer, M. V. S. 180 ff. 193 n. 136. 137. 144. Mich. Söfer: Döllinger, Re Berhandluns II S. 78. — 95. Pallav., L. IV c. 15 n. 14 seq.; L. V c. 1—4. Rayn. a. 1541 n. 2 gen bon 1542 seq.; 1542 n. 2 seq. 16 seq.; a. 1543 n. 17. Le Plat, III p. 127 seq. 195 seq. und 1548. Lämmer, M. V. S. 391 ff. 377. 388. 398-428. - 96. Rayn. a. 1544 n. 3 sei Speierer Le Plat, III p. 208 seq. Rervyn be Lettenhove, Aufzeichnungen Carls V. S. 85 Reichstag Ranke, Deutsche Gesch. IV S. 307. Riffel, II S. 736 ff. Breve an Carl vo 1544. 24. Aug. Rayn. a. 1544 n. 7. Le Plat, III p. 237 seq. Roscovany, Monum. I p. 74-84. Pallav., V. 6. Sarpi, I § 73. Weitere Briefe bes Papftes Rayn. 1. n. 8. Le Plat, p. 247 seq. Friede mit Frankreich Rayn. 1. c. n. 24. Pallav., V. Le Plat, III. 249. Ausschreiben für bas Trieuter Concil Rayn. a. 1545 n. 88. 1 Wormser Plat, p. 255 seq. Pallav., V. 8. Paul III. an K. Ferbinand über ben Worms Reichstag Reichstag 12. März 1545 Rayn. l. c. n. 17. Le Plat, III p. 261. seq. Von be protest. Fürsten hatte Joachim II. v. Brandenburg äußerlich noch immer mit ben pap lichen Gesandten verhandelt (Lämmer, S. 108. 200 f. n. 150. 151), ja 1544 bei Car Farnese beantragt, ber Papst möge bem Könige von Frankreich ben Titel rex christu nissimus entziehen (Döllinger, Beitr. I S. 38 f.). Friedrich v. b. Pfalz, ber 154 seinem Bruber Lubwig succedirte, gab sich balb als Anhänger ber neuen Lehre tun Ril. Leib a. 1544 S. 609. Riffel, II S. 721 ff. Blaul, D. Ref. Bef. in b. Pfal Speier 1846. Melanchthon: Causae, quare et amplexi sint et retinendam duca doctrinam . . (Conf. Aug.) et quare iniquis judicibus collectis in synodo Trid., t vocant. non sit assentiendum. Viteb. 1546. 4. Opp. t. IV p. 772. Luthers Schmä schrift bei Bald, Ih. 17 S. 1278 ff. Bgl. Menzel, II S. 352. Die Schrift lie mit Anmerkungen wieber abbruden Abt Prechtl: Seitenstud gur Beisheit Dr. Marti Luthers zur Jubelfeier ber luther. Reform. Sulzbach 1817; III. A. 1818. Refort entwurf von Bucer Corp. Ref. V. 694 seq., von Melanchthon ib. V. 607 seq. Balc Th. 17 S. 1422 ff. Beginn bes Trienter Concils Pallav., V. 17. Wormser Rea Rayn. a. 1545 n. 22. Le Plat, III p. 283 seq. Sarpi, II § 22. Acta colloqu 3weites Regensburger Ratisbon. ultimi verissima ratio. Ingolst. 1546. 4 (auf faiserl. Befehl gebruck). B Colloquium. richte von Georg Major (Wittenb. 1546. 4) und von Bucer bei hortleber, Th. Cap. 40. 41. Wald, Th. 17 S. 1529. Menzel, II S. 395. Riffel, II S. 742

Döllinger, Ref. III S. 322—333. Paftor, S. 305 ff.

Bittere Erz 97. N. A. Lauterbachs Tageb. (§ 1) ed. Dresben. Menzel, II S. 427 ff. Döfahrungen Luzlinger, Ref. I S. 354 ff. 224 ff. 278 ff. 306 ff.; III S. 270. 307. 244 ff. 872 i there in Bitz hift.-pol. Bl. Bb. 60 S. 131. Ueber ben Streit mit ben Juristen s. Walch, Th. 2 S. 1049. 2158 ff. Köhler, Luther und die Juristen. Gotha 1873. Die Briefe a ben Churfürsten Joh. Friedrich 18. Jan. 1545, an Melanchthon 6. Febr. 1546 (D. Wette, V S. 422. 715. 721. 785); Corp. Ref. V. 310. 314. Tischreben, Eisleb. And f. 557. 559. 561 seq. 566. 571. Sehr scharf erklärte sich Luther 1537 gegen Meland thous Milberungen seiner Lehre; dieser klagte über servitutem pasene desormem (Corp. Ref. VI. 889) und nannte jenen einen rasenden Herfules oder Philostet (ib. V. 310. Als Major 1545 nach Regensburg zum Colloquium abreiste, sand er an Luthers Step dirstube die Worte von seiner Hand: Nostri prosessores examinandi sunt de coep

Domini, mas bem Melanchthon und seinen Freunden galt. Bgl. noch ben Brief Eruc

jers an Beit Dietrich Corp. Ref. III. 898. Ueber die Unsittlichkeit in Wittenberg L. W. Utenb. Ausg. VIII S. 843. Walch, Th. 11 S. 3096; Th. 12 S. 789. 895. 1227. De Wette, II S. 271; V S. 615. 722. 758 (Brief an Katharina v. 1545) S. 48 Brief an J. Jonas) 18. Juni 1548). Ueber bie herrschenben Laster Walch, Th. 13 5. 19. 2198. Luthers Zweisel Mathesius, 12. Prebigt S. 131 a. - 98. Articuli Bettere Lovanienses haeresim Lutheri damnantes Rayn. a. 1544 n. 35. Le Plat, III p. 250 Belemit eq. Ihre Confirmatio Caesarea 14. März 1545 ib. p. 262 seq. Luther wider die besselben. Theologisten zu Löwen 1545. Erl. Ausg. Bb. 65 S. 169 ff. Aufforderung zu einer Schrift über bie Kirchenzucht De Wette, V S. 701. "Das Papsithum vom Teufel jestiftet" Erl. Ausg. Bb. 26. Bgl. Döllinger, I S. 348. Ueber ben Papst unb bas Spottbilb von Lukas Kranach f. De Wette, V S. 742 f. 745. 763. Bekannt ift uthers Ausspruch: Nos hic persuasi sumus ad Papatum decipiendum omnia licere an Joh. Lange 1520 De Wette, I S. 478) und bie in einem Briefe nach ber Abreise on Schmalkalben (bas. V S. 57) befindliche, kurz vor seinem Tobe wiederholte, nachher uf Jubelmünzen geprägte Beissagung: Pestis eram vivens, moriens tua mors ero, 'apa. Bgl. ben Brief vom 10. Jan. 1527 (De Wette, III S. 154). Polemik wiber ie Juben Walch, Th. 20 S. 2529. De Wette, V S. 610. Das. S. 784 an Käthe . 1. Febr. 1546: wenn bie hauptsachen geschrieben waren, musse er sich branlegen, bie tuben zu vertreiben. Bgl. Döllinger, Luther a. a. D. S. 671 f. — 99. J. Faber, De antilogiis Lutheri (Cf. Rayn. a. 1531 n. 57), Georg Wigel, Retectio Lutherismi Biberspräche, d. 1538. Bgl. auch Döllinger, Ref. I S. 112. J. Cochlaus, Lutherus septiceps ibique sibi et suis scriptis contrarius. Lips. 1529. Par. 1564. Raspar Querammer 1535 (Döllinger, Ref. I S. 581 N. 214) Frint, Theol. Ztschr. 1812 f. jist.=pol. Bl. Bb. 6 S. 366; Bb. 11 S. 413. Am 12. Mai 1531 erklärte Luther nach orgängiger Berathung mit Melanchthon: Definimus, baptismum conditionalem simdiciter tollendum esse de Ecclesia, Tags barauf aber: Conditionalem baptismum ion possum damnare (De Bette, IV S. 254. 256). Meinungsänberungen betr. seiner bes. bezüglich Rission Döllinger, Ref. III S. 205-215. Aeußerungen von 1521 unb 1522 bei seiner Diss Balch, Th. 18 S. 1551; Th. 20 S. 65 ff. (Cf. Opp. lat. Jen. II. 553); Th. 15 5. 2379; Th. 11 S. 2548 u. Th. 20 S. 2074 ff.; von 1528—1530 Walch, Th. 9 5. 703; 10 S. 1802; 5 S. 1061 ff.; spätere Aussprüche Walch, Th. 10 S. 1895; 20 5. 2074 ff. 2080. Opp. lat. Jen. IV. 96; VIII. 842. — 100. Wald, Th. 8 S. 1075; bezüglich ber ) S. 1009. 1295; 11 S. 1907; 6 S. 125; 8 S. 579; 20 S. 2519. Wunder und Regitimation Beissagungen zu Gunsten ber neuen Lehre Walch, Th. 6 S. 295; 19 S. 2097. 2119 ff. burch Wunder. Colloqu. Rebenst. I. 107. Ueber bie Frage f. auch Hieron. Welleri († 1572), Opera id. Lips. 1702 I. 880; III. 178. Job Fincelius, Bunberzeichen v. J. 1517-1556. durnb. 1556. Döllinger, Ref. II S. 192. 421. Angebliche Prophetie bes hus Bald, Th. 16 S. 2061. Ueber bie Deutschen schrieb Luther (B. Th. 20 S. 957): Bir Deutsche sind solche Gesellen, mas neu ist, ba fallen wir auf und hangen bran vie die Narren, und wer uns wehrt, ber macht uns noch toller darauf; wenn aber Nienand wehrt, werben wir's balb felbst fatt und mub, gaffen barauf auf ein anber Neues." - 101. Riffel, I S. 164 ff. 310. 315 ff. 371. Dollinger, III S. 243 ff. Teufel- Sein Chas ınd Herenglaube Walch, Th. 11 S. 412 ff. 441. 1295; 21 S. 1487; 22 S. 1098. 027. 1155. 1208. Döllinger, Ref. III S. 256 ff. 265 N. 195. Luther über das Zauberwesen: Sift.=pol. Bl. 1861 Bb. 47 S. 890-918. Schimpfen über bas Papftthum: Solloquia ed. Förstemann, III S. 102 f. 116. 121. 136; IV S. 62. Eh. 22 S. 1237. Robbeit ber Sprache: Bullinger 1543 u. 1545 (bei Döllinger, III 5. 262 ff.) De Wette, II S. 49; IV S. 271. 276 (Erasmus, Capito, Churfürst Joh. friedrich). L. über ben Jakobusbrief Walch, Th. 14 S. 104 "epistola straminea" Dollinger, III S. 356-358. Sein Schalten mit ber Bibel Opp. lat. ep. Witeb. I. 187 und oben § 33. Substitution ber eigenen Autorität für bie ber Rirche De Bette, I. 107. 139. 178. Ueber Essen und Trinken Luther an hier. Weller 6. Nov. 1530 (De Bette, IV S. 188), an Käthe 2. Juli 1540 (Burdharbt, Dr. M. 2. Briefwechsel. !eipzig 1866 S. 357), an bieselbe 29. Juli 1534 und 6. Febr. 1546 (De Wette, IV 5. 553; V S. 786. Bgl. noch bas. S. 780. 784. 792); Walch, Th. 11 S. 730; 22 5. 133. Döllinger, Ref. III S. 240. Stellen über ben Naturtrieb bei Balch, 56. 3 S. 64; 6 S. 2750; 18 S. 2148; 19 S. 904; 22 S. 1700. Brief an Ronnen

v. 6. Aug. 1524 De Wette, II S. 535. Döllinger, II S. 428 ff. Jarde, Ueber Luthers Cherecht hift.spol. Bl. Bb. 11 G. 410-435, Studien und Stiggen zur Gefc. ber Ref. Schaffhausen 1846 S. 83 ff. Ueberschätzung ber Berbienfte Luthers um bie beutsche Sprache S. Hasad (VI § 238) S. 584. Dazu Linbemann im Bonner theol. Liter.-Bl. 1869 S. 292. Im Allgem. f. noch Pallav., VI. 10, 2; (Doller) Luth. tath. Monument. Frankf. 1817. Görres, Luthers Werk und Luthers Werke (Ratholit 1827). Das Luthermonument zu Worms. Mainz 1868 S. 169 ff. Raumer, Gefc. Buthers lette Europa's seit Enbe bes 15. Jahrh. I S. 524 ff. — 102. Luthers Testament Seckendorf, L. III p. 651. Sein Ende De Wette, V S. 778. 785. 3. G. Walter, Erganzte und verbesserte Nachrichten von ben letten Thaten bes fel. Dr. M. Luther. Zena 1749 —1756. 2 Thle. Möhnike, Luthers Lebensenbe. Stralsund 1817 (mit vielen Zeugnissen und Leichenreben). Reil, Luthers Lebensumstände III S. 267. Pasig, Luther lette Lebenstage, Tob und Begrabniß. Leipzig 1846. Dollinger, Luther (Stige) S. 673. Reform. I. S. 337-348; III S. 274. Ueber ben Luthercult f. J. Mathe sius, Luthers Leben in 17 Predigten bargestellt. N. A. Berlin 1855. R. G. Förste mann, Denkmale, bem Dr. Luther von seinen Zeitgenossen errichtet. Norbl. 1846. Die fen Cult zeigen: 1) bie stete Berufung ber späteren Theologen auf Luthers Autorität in ben Controversen; 2) die ihm gegebenen Prabicate bes "theneren Gottesmannes", bet Divus Dr. Martinus L., des Theander Lutherus (so Cyriacus Spangenberg, geb. 1528, 1553 Superintenbent in Mansfeld, 1575 nach Straßburg entflohen, + 1604 (Dollie ger, Ref. II S. 270 ff.); 3) bie Hochhaltung und Verehrung ber von ihm hinterlassen ober boch an ihn erinnernben Gegenstände, bes. auf ber Wartburg bei Gisenach unb Re burg in ben Lutherstübchen, die sogar Wallfahrten zu diesen Reliquien herbeiführten; 4) bie auf ihn geprägten Mebaillen. Bgl. bie Schrift: Das gulbene und filberne Ehren: gebächtniß bes Theuren Gotteslehrers D. M. Lutheri, in welchem beffen Leben, Tol, Familie und Reliquien — umständlich beschrieben und — aus mehr als 200 Debaille ober Schaumungen und Bilbniffen von rarer Curiosität, mit außerlesenen Anmerkungen erklärt burch Christian Junker Dresdensem, Hochfürstl. sächs. Benneberg. gesammen ' historiographum. Frankf. u. Leipz. 1706 (wirklich an Curiositäten reich). Die "Luthe riabe" erschien zu Aurich 1760 f. bei Joh. Gottlob Luschky in 2 Theilen (S. 183. 192) und 12 Gefängen. Anfang: Lent, Dichtkunft, meinen Riel, mit lehrerfüllten Bilbern Der Waltung großes Werk ber Nachwelt abzuschilbern | Wie Gott burch seinen Knecht zum Trost ber Seligkeit | Der Kirchen Heiligthum von Menschentand befreit u. s. f. Des Re formators Weissagung: Adorabunt stercora nostra et pro balsamo habebunt ging in Erfüllung. — Erasm. Epist. p. 601 seq.

Die taiser= gegen bie Schmal: talbener.

103. Rayn. a. 1546 n. 94 seq. Pallav., VIII. 1 seq. Le Plat, III. 434-436. Richen Erfelge 487-446. Sarpi, L. II § 72. Walch, Th. 17 S. 1832 ff. Rervyn be Letten hove, Aufzeichnungen R. Carls V. Leipzig 1862. Döllinger, Beitr. I S. 40-53. Hortleber, Bb. II B. III S. 618 ff. Kaiserl. Decret d. d. Regenst. 20. Juli 1546 u. Decr. v. Dec. gegen ben Herzog von Württemberg Rayn. a. 1546 n. 109. 116. Le Plat, III. 459-465. 476 seq. Päpstl. Glückwunschbriefe 22. Jan. u. 30. Mai 1547 Rayn. a. 1547 n. 98. 101. Le Plat, III. 503 seq. 644 seq. Camerarii Com. belli Smalcald. gr. ser. Freher, t. III p. 557. Sahn, Gesch. bes schmalkalbischen Rriegel. Leipz. 1837. Don Luis de Avila y Zuniga, Gefch. bes schmalfalb. Krieges. Aus bem Span. Berlin 1858. Jahn, Gesch. des schmalkalb. Krieges. Leipz. 1857. Th. Der berger, Seb. Schertlin v. Burtenbach und seine an bie Stadt Augsburg geschriebenen Briefe. Augsb. 1852. Leben und Thaten bes S. Seb. Schertlin v. Burtenb. Durch ihr felbst beschrieben ed. von Ottmar &. S. Schonbuth. Münster 1858. v. Langenn, Morit, Churf. v. Sachsen u. seine Zeit. Leipzig 1841. 2 Bbe. Cornelius, Bur Er läuterung ber Politit bes Churfürsten Morit von Sachsen (Münch. hist. Jahrbuch 1866 S. 259 ff.). W. Wend, Die Wittenberger Capitulation von 1547 (Sybels hift. Zticht. 1868 Bb. 20 S. 53 ff.). Maurenbrecher, Zur Beurtheilung bes Morit v. S. (ba. S. 271 ff.). R. A. Menzel, II S. 451 ff.; III S. 1 ff. Riffel, II S. 733 ff. -104. Pallav., VIII. 5. 8; IX. 3, 1 seq.; X c. 6 seq. Rayn. a. 1547 n. 57 seq. L wärfnißmitt. Plat, III. 609 seq. 658 seq. 699 seq. Döllinger, Beitr. I S. 40 ff. 53 ff. 112 ff. Maurenbrecher, Carl V. S. 113 ff. 133 ff., Anh. V S. 86 ff. Gachard, Trois années de Charles Quint (1543-1546) d'après les dépêches de l'ambassadeur Ve-

Carls Ber: Papste.

etien. Brux. 1865. M. Schr. Kath. Kirche S. 218—221. Druffel, Kaiser Carl V. nb bie rom. Curie 1544-1546 I. Abth. München 1877. - 105. Kaiserl. Proposition II. (Augeab Erklärungen ber Fürsten und Stäbte in Augsburg, Sept. 1547, bei B. Sastro: burger) In: sens herkommen, Geburt und Lebenslauf ed. v. Mohnike, II S. 100-151. Beis exe Acten bas. S. 151—166. Kaiserl. Antrage in Rom und Antworten barauf Rayn. 1. 1548 n. 45. Le Plat, IV p. 18 seq. Pallav., X. 16. Interim und Reform.-Entmarf Rayn. a. 1548 n. 59. 61. Le Plat, IV p. 32 seq. Goldast, Const. imp. I. 518; II. 326 seq. Pallav., X. 17; XI. 2. Surpi, L. III § 21. Erlaß ber papstl. Legaten n. a. Doc. Martene, Coll. VIII. 1263. Le Plat, IV p. 121 seq. Rom. Berichte bei Villinger, Beitr. I S. 155 ff. Bied, Das breifache Interim. Leipzig 1721 S. 18 ff. 166 ff. J. A. Schmidt, Hist. interimistica. Helmst. 1730. A. Dürr, Formula reformationis a Carolo V. in comitiis Aug. 1548, statibus eccles. oblata cum comment. Mog. 1782. Schrödh, R.: G. feit ber Reform. I S. 674-692. A. Müller, Formula sacrorum emendandorum in comitiis August. a. 1548 a Julio Pflugio proposita. Lips. 1803. Pastor, S. 351 ff. 406 ff. Melanchth. über bas Interim Corp. Ref. VI. 325. 537. 625. Döllinger, Ref. I S. 364-366. Aehnlich Bucer, Calvin. epist. p. 45. 282. Döllinger, Ref. II S. 52 f. — Bied, S. 132 ff. 361 ff. Expositio eorum, quae IIL(Leipziger) Theologi Viteberg. de rebus ad religionem pertinentibus monuerint. Viteb. 1549. 4. Friebberg, Agenda, wie es in bes Churfürsten zu Sachsen Lanben in ben Rirchen gehelten wirb. Ein Beitrag zur Gesch. bes Interim. Halle 1869. (Die Agenbe warb im Rai 1549 auf Grund bes Leipziger Interim vereinbart, aber nicht publicirt.) — 106. Die Pro-Pellav., XI. 11 seq.; XII c. 9 n. 1 seq.; c. 15 n. 2. Rayn. a. 1550 n. 12 seq.; testanten in 1551 n. 1 seq. Recess. August. 13. Febr. 1551. Goldast, Const. imper. II. 340. Le treten. Pat, IV p. 170-210. Weitere Actenstücke Le Plat, IV p. 214 seq. 260 seq. 264 seq. 360 seq. 417 seq. Melanchthon., Confessio doctrinae Saxonicarum ecclesiarum scripta 1551, ut Synodo Trid. exhiberetur Opp. I. 121 seq. Syntagma corum, quae mom. duc. Virtemb. in Syn. Trid. per legatos ejus acta sunt. Basil. 1552. Cf. Le Plat, IV p. 542 seq. Paftor, S. 418 ff. — 107. Bertrag bes Morit mit Frankreich Treulofigkeit bei Lünig, Reichsarchiv Part. spec. und Recueil des traités de paix II. 258. bes Moris v. Carls V. Brief aus Billach an König Philipp 9. Juni 1552 Döllinger, Beitr. I 6. 200 ff. Schrödh, K. : G. feit ber Reform. I S. 704. R. A. Menzel, III 6.411 ff. Scherer, Der Raub ber brei Bisthumer Met, Toul und Berbun (Raumers hift. Taschenbuch N. F., Jahrg. 3). Schmibt, N. Gesch. d. Deutschen VI S. 273. Buchholz, R. Ferbinand I. Bb. VI S. 477; VII S. 23 f. Cornelius a. a. D. S. 281. -108. T. Reichsarchiv P. gen. p. 119 seq. Hortleber, Th. 2 Buch V Cap. 14. Passauer Bers Corp. jur. publ. academ. germ. ed. Struve. Jen. 1734 p. 144-168. Goldast, Const. imp. I. 566. Le Plat, IV. 547-562. Rayn. a. 1552 n. 32. Pallav., XIII c. 5. Lehmann, De pace religionis acta publ. et orig., b. i. Reichshandl. und Protof. des Adigionsfriedens. Frankf. 1631. 4; 1707—1709. Supplem. Rebe bes französ. Gesandten in Bassau 3. Juni 1552 Döllinger, Beitr. I S. 196—199. Carls V. Abneigung Regen ben Bertrag Maurenbrecher, S. 308 f. 311 f. — 109. Schmibt, R. Gesch. Raumburger ber Deutschen VI S. 273. — Corp. Ref. VIII. 282. Neubeder, Reue Beitr. I S. 102. Convent. Augeburger A. Menzel, III S. 530-586. 573. Ueber bie papstl. Runtien in Augst. Pallav., XIII. Religions: 10, 4; 13, 2. Briefe berselben bei Maurenbrecher, Anh. S. 177 ff. - Pallav., XIII. 13, 5 seq. Sarpi, L. V § 17. Goldast, I. 574. Le Plat, IV. 565 seq. T. Reichsarchiv P. gen. P. 181 seq. Pacis compositio inter principes et ordines R. J. catholicos et protestantes in comitiis Aug. a. 1555 edita et illustrata a J. C. cath. Diling. 1629 Deutsch mit vielen Abhandl. Frankf. 1629. 4). Struve, Corp. jur. acad. p. 169—214. A. Menzel, III S. 568 ff. Riffel, II S. 751-760. Phillips, R.-R. III 5. 441 ff. M. Schr. Kath. Kirche S. 718—721. — 110. Ueber bie protest. Forberungen Lehmann, Acta publica Th. I S. 37 ed. 1707; Menzel, III S. 572; V S. 49 ff. Phillips, S. 445 f. § 140. Darüber Tractat de autonomia, b. i. von Freistellung Mehrer Religion und Glauben. München 1586. 3 Thle. Paul IV. gegen ben Religions= frieben Bzov., a. 1555 n. 36. Rayn. h. a. n. 22 seq. 51. 134. Pallav., XIII. 14, 1. Le Plat, IV. 569 seq. Maurenbrecher, Anh. X. 13 S. 183. Pastor, S. 461 ff. — Carle v. Abs Gachard, Lettres sur la retraite et la mort de Charles Quint au monastère de Yuste. bantung unb Desj. Analectes belgiques I. 70 seq. La vie monastique de Charles V. (nach Aufzeich:

nungen, die Canonicus Gonzalez im Archiv Ferbinands VII. vorfand), vom Englander Stirling ebirt. Klosterleben Carls V. A. b. Engl. von Linbau. Dresben 1868, von Kaiser. Leipzig 1853. Prescott, Klosterleben Carls V. A. b. Engl. Leipzig 1857. Raumer, Gesch. Europa's I S. 581 f. Rante, Deutsche Gesch. V S. 358 f. 366. 392. Möhler=Gams, III S. 152-154. - 111. Berhanblungen von 1551 über bie Succession im Imperium Dollinger, Beitr. I S. 168 ff. Romische Berhand. lungen über Ferbinands Kaiserthum Pallav., III. 9, 2 seq.; XIV. 8, 5 seq.; c. 11 n. 1; c. 12 n. 1. Rayn. a. 1558 n. 7. 10; 1559 n. 42. Bromato, Vita di Paolo IV t. II p. 431. Rante, Deutsche Gesch. V S. 418 ff. 420-422. D. angef. Son. ල. 221 ff. 112. Lit. oben zu § 60 ff. Die Confessio helvetica I, so wegen ihrer Autorität

Berhältniffe ber beutschen genannt, warb 1536 von Bullinger, Myconius Grynäus u. A. verfaßt in 28 Artiklu; und bet frans zöfischen Schweiz.

bei Einigen heißt sie Basileensis posterior (Basil. II.), wegen ihres Abfassungsortel. Die erste Baseler Confession, auch die Mühlhauser geheißen, weil der Rath dieser Steht fie 1587 und 1550 mit seinem Siegel herausgab, wurde 1532-1534 nach bem Entwuck bes Defolampabius (Sagenbach, Rrit. Gefch. ber erften Baster Confession. Bafel 1821 S. 213-217) von D. Myconius verfaßt in 12 Artikeln, ed. Basil. 1584, bann 1561 revibirt. Corp. et syntagma confess. fid. Genev. 1612 I p. 72 seq.; fie ist Giniger. Confessio helvetica III. Die Confessio helvetica II ist Bullingers Werk von 1564; sie warb von Beza in's Französische übersett und in ben meisten reformirten Ländern an genommen. Cf. Niemeyer, Coll. confess. in Eccl. reform. publicatarum. Lips. 1849. Krieg von Bern und Genf gegen Savonen Leib a. 1536 S. 604 f. Ueber B. Fant Erasm. ep. ad offic. A. Ep. Besunt. Ep. lib. XVIII. 30. Carl Samibt, 23. Faul und P. Biret. Elberf. 1860. Kirchhofer, Farels Leben. Zürich 1831. J. Cort, Pierre Viret, le réformateur Vaudois. Genève 1863. Le rôle de Berne et de Fribourg dans l'introduction du Protest. en Genève (Archiv für Schweiz. Reform. Sch I S. 811 ff.). Hist. de M. Vuarin et du rétablissement du cathol. à Genève par M. l'abbé Martin et M. l'abbé Fleury. Par. 1862. Rampschulte (unten § 118). Joh Calvin. I S. 26. 206 ff. — 113. Joh. Calvini epist. et resp. Genev. 1576 seq. cum vis. Calv. — Opp. ed. Genev. 1556—1617 seq. t. 12. Amst. 1671 t. 9 seq. vol. XXIX seq. ed. Baum, Cunitz et Reuss. Brunsv. 1863. Calvini, Bezae aliorumque literae quaedam ex autogr. in bibl. Goth. ed. Bretschn. Lips. 1835. Oeuvres françaiss de J. Calvin précédées de sa vie par Th. Bèze. Par. (Genève 1564 juerfi gébudi). Bolzec, Hist. de la vie de C. Par. 1577. S. Basnage, Hist. des égl. réf. Roterd. 1721 Henry, Leben Calvins. Hamb. 1835 ff. 4 Bbe. Weber, Geschichtl. Darftellung bei Calvinismus. Heibelb. 1836. Hunbeshagen, Der Conflict bes Zwingl., Luth. un Calvinismus in ber Bernischen Lanbeskirche. Bern 1843. Stabelin, Joh. Calvin Leben und ausgewählte Schriften. Elberfelb 1861 f. 2 Bbe. Hist. de la reform. @ Europe au temps de Calvin t. 2. Par. 1863. J. B. G. Galiffe, Quelques pages d'hist, exacte sur les procès crim, intentés à Genève en 1547 pour haute trahison contre N. Ami Perrin. Genève 1862 unb Nouvelles pages d'hist. ex. sur le proch de Pierre Ameaux (1546). Das. 1863. Forschungen aus ben Genfer Rathsprotofollen Bgl. Augsb. Allg. Zeit., Beil. v. 28. Aug. 1866. Viguet et Tissot, Calvin d'après Calvin. Genève 1864. Herminjard. Correspondance des réformateurs 1516 ss. Genève 1866 ss. Von Kathol.: Maimbourg, Hist. du Calvinisme. Par. 1682, 8. Audis, Hist. de la vie, des ouvrages et des doctrines de Calvin. Par. 1841 voll. 2. Deutique Augsb. 1848. Rampichulte, Calvin, seine Rirche und sein Staat in Genf. Leipit 1869 Bb. I. S. barüber Hefele im Bonner theol. Lit.=Bl. 1869 S. 662 ff. — Calvini Institutio (nacher Institutiones), religionis christianae. Basil. 1536. Argent 1589. 1543. Genev. 1550. 1558; ed. Tholuck. Berol. 1834; ed. Baum, Cunitz et Reus. Brunsv. 1869. Das Werk hatte ursprünglich sechs Abschnitte, nachher vier Buchen: I. Erkenntniß Gottes bes Schöpfers; II. Erkenntniß Gottes bes Erlösers; III. bie Gnet Christi; IV. die äußeren Mittel zum Heil. Paul Thurius machte auf bas Wert be Distidon: Praeter apostolicas post Christi tempora chartas Huic peperere libro saecula nulla parem. Calvin selbst änderte mehrsach baran. Gerdes, De J. Calv. instit. rel. chr. hist lit. in den Miscellanea Groning. II P. 5. Strobel, Lit. Geich ber Inftit. Calvins. Nürnb. 1776. Gegen Albert Pighe, ber Calvins Prabestinationsleha

refirition hatte, sorteb dieser de acterna Dei praedestinatione unb de libero arbitrio; ven bereits verstorbenen Gegner nannte er einen tollen Hund. Sonst schimpfte er seine Begner Schlangen, wüthenbe Bestien, Galgenschwengel, unreine hunbe, Berleumber, 5chwäter, Bahnwitige u. s. f. — 114. Lit. wie 113. Gegen Sabolets Brief (Opp. ed. Log. 1607 p. 484 seq.) schrieb Calvin Resp. ad Sadol. Ep. (Opp. ed. Baum, V. 186 seg.). Bahrend er burch Margaretha von Frankreich für die diesem Lande geleisteten Dienste belobt murbe, suchte er unter ber Maste eines patriotischen Deutschen in einer pfeudonymen Schrift das deutsche Nationalgefühl gegen den römischen Stuhl zu entflam= men. Consilium admodum paternum Pauli III. Pont. Rom. datum Imperatori . . et Eusebii Pamphili ejusdem consilii pia et salutaris explicatio Opp. V. 461 seq. — 115. Ordonnances ecclés. de l'église de Genève bei Richter, Die ev. K. Drbnungen Organisation bes 16. Jahrh. I S. 342 ff. Bonner Monatsschrift für bie ev. K. Jahrg. 1846. Bgl. des Genfer Rirchens Rempschulte, I S. 395. 442 f. Ercommunicationsformel Calvins bei Rober, Der wesens. Airdenbann S. 16. Aubin, Leben Calvins. D. Ausg. II S. 31. Ueber die Beichte Rampichulte, I G. 460. — Mignet, Ginführung ber Reform. und die Berfaffung bes Calvinismus zu Genf. Aus bem Französ, von Stolz. Leipzig 1843. — 116. Li- Calvins bertins (libertini), auch egrénés (abgebroschen, zerbröckelt, zerstreut) Calv. aux ministres Tyrannet. de l'église de Neufchatel contre la secte fanatique et furieuse des Libertins. Gen. 1544. 8. Mähly, Sebaft. Castellio. Basel 1862. Ueber Bolsec, Ameaux, Gruet s. Galiffe (§ 118). Der Calabrese Joh. Bal. Gentilis, erst Tritheit, bann Arianer, hatte selbft seinen Thesen die Bedingung der Tobesstrafe für den angehängt, der bei der öffent= nigen Disputation als Häretiker befunden werde. Bened. Aretin. hist. de supplicio Val. Gentilis Gueride, III S. 435 N. 2. Bon Genf tam er nach Frankreich und Polen, bann wieber in die Schweiz nach Calvins Tod; er ward 9. Sept. 1566 enthauptet. Die Schift bes M. Servete de erroribus Trinitatis libri VII. 1581 erwähnte Aleanber 1582 (Lammer, M. V. S. 109 f. n. 84). Bucer erflarte 1581 zu Stragburg auf ber Rangel ihn bes schmählichsten Tobes werth. S. lehrte: Der Mensch Jesus ift Sohn Sottes, ba Gott bei ber außerorbentlichen Zeugung burch Maria bie Stelle bes Baters vertrat; er erhielt bie Fulle ber Gottheit mitgetheilt, aber ohne hypostatische Bereinigung bet zwei Naturen. Er schrieb noch dial. de Trin. l. VII u. Christianismi restitutio. Bal. Schrödh, V S. 492 ff. 518. G. L. B. Pünjer, De Mich. Serveti doctrina. Jenas 1876, u. Brunnemann, Mich. Servetus Actenmäßige Darstellung bes 1553 in Genf gegen ihn geführten Eriminalprocesses. Berlin 1865. Calvin, Fidelis expositio errorum M. Serveti et brevis eorum refutatio, ubi docetur, jure gladii coercendos \*\* hacreticos. 1554; Calv. Opusc. p. 686 seq. Ebenjo Th. Beza, De hacreticis a civili magistratu puniendis eod. a. Schrödh, V S. 189. Auch wollte Letterer bie Animadvers. XI. 90. Melanchthon, ber auch für bie Katholiken Körperstrafen forberte (Corp. Ref. IX. 77), gratulirte bem Calvin (epp. Calvin. n. 187. Bgl. sein Gutachten Consilia et judicia theol. ed. Pezel II. 204). Bgl. Menzel, II C. 8 f. Döllinger, Rirche unb Airgen S. 69 ff. Calvin an ben Herzog von Sommerset. Epist. ed. Genev. 1579 P. 40. Ueber A. S. Galiffe (§ 113). T. Gaberel, Hist. de l'égl. de Genève depuis becommencement de la réf. Genève 1858-62 voll. 3. Ueber bas Verfahren in ben Sandgemeinben Rampschulte, I S. 448. — 117. Calvin über bie Obrigfeit und ben ift schulbigen Gehorsam Inst. IV. 20, 30. 31, schärfer Com. in Daniel. c. 6. Cf. Cam-Annal. P. II a. 1571. Der Züricher Consensus in 26 Art. bei Niemeyer, p. 191 Consensus -217; ed. pr. 1551 cum Calv. ep. ad Tigurin. Opp. VIII. 648 seq. Bom Abenb: Tigurinus. masse heißt es: Non minus absurdum judicamus, Christum sub pane locare vel cum Pase copulare, quam panem transsubstantiare in corpus ejus. Darüber Polemit mit Beftphal, Beghufius und anderen Lutheranern, bes. 1558. Erklärung zu Worms 1557 Corp. Ref. IX. 333. Beza, L'hist. de la vie et de la mort de J. Calv. 1564. Stähe: Calvins Tob. in, Joh. Calvin, Leben und Schriften (Th. 4 ber "Bäter u. Begründer ber ref. K." 1868). Roget, L'église et l'état à Genève vivant Calvin. Genf 1867. Sent n, Leben 306. Calv. Bb. III. Die britte Säcularfeier von Calvins Tob fiel sehr nüchtern aus; ban wollte in ihm nicht mehr einen Belben ober Beiligen ber Frangofen und Schweizer merkennen, noch seine tyrannische Grausamkeit rechtfertigen. Bgl. über bie Feier Augsb. Mg. Big. Rr. 154 v. 2. Juni 1864. Schon 1862 trat Calvins letter Abkömmling ju Bergenröther, Rirchengefch. III. **28** 

Th. Bezac. Ropon zur tath. Kirche über. — 118. Fajus, De vita et obitu Th. Bezac. Genev. 1606. Schrödh, R.: S. feit ber Ref. II S. 205. 271 ff.; III S. 125; V S. 94. 106. Schlosser, Leben bes Th. Beza und bes Petrus Martyr Bermilli. Beibelberg 1809. Baum, Th. Beza nach bbichr. Quellen bargestellt. Leipzig 1848 ff. 2 Bbe. Gegen heßhusius Κρεωφαγία sive Cyclops dial. de vera communicatione cor-Calvinifor poris et sanguinis D. Tractat. theol. I. 259 seq. — 119. Egl. Petav., Dogm. theel. Dogmatif t. I L. X c. 6-15. Die Prabestinationslehre Instit. I. 15, 8; 16, 8; 17, 8; III. 28, 4 seq.; 21, 5. Beza Aphorism. 22. Abstersio calumniarum, quibus aspersus est J. Calvinus a Til. Heshus. 1561. — 120. Erbsündlehre Inst. I. 15, 4; II. 2, 12; 8, 6; III. 2, 12; 29, 2. Aussprüche bei Strauß, Glaubenslehre I § 9 G. 95. Fides justficans u. opera bona. Inst. III. 11, 7; 14, 11; de necessit. reform. Eccl. Opusc. p. 42. Sacramente Inst. IV c. 9. 17. Kirche und Bibel IV. 1. 2; I. 7, 8. Bgl. DRabler, Symb. I. Buch S 3 ff. 8. 31. 51. Staubenmaier, Philos. bes Christenth. I S. 606 -709. Hepp, Die Dogmatit ber evangel.=ref. Kirche. Elberfelb 1866. Lobftein, Die Die Metro: Ethit Calvins in ihren Grundzügen. Strafburg 1877. 121. Döllinger, Ref. II G. 3 ff. 81 ff. 119 ff. 114; I G. 215 ff. Bugenhegen polen bes beutschen Pros bas. II S. 140 ff. R. A. Tr. Bogt, Joh. Bugenhagen Pomeranus. Elberf. 1867. Diems Melanber Döllinger, II S. 210 ff. Menius G. L. Schmibt, Juftus Menius. Gothe 1867. 2 Bbe. Bgl. Rampiculte im Bonner theol. Lit. 201. 1869 S. 535 ff. - 122. Dil Rampf an ben linger, Ref. I G. 468-482. 557-582. Rlagen über Erfurt von Belius Goban. Def beutschen bas. S. 216-219, über Marburg S. 219-221; II S. 204 ff. Ueber Ulrich Zafius bal. I Bochfdulen. S. 174-182. Stinzing, Ulrich Zasius. Basel 1857. Janffen, Gesch. b. beutschen Balls I S. 91-93. Lubwig Ber Döllinger, I S. 560-562. Glareanus u. Anhauser bas. S. 18 -186. 564. Stellung b. Juristenfacultäten bas. I S. 584 ff. 568. Diller, Begenborphin, Mach lius u. A. bas. I S. 554-556. 367. Exspectantes bas. I S. 511 ff. Pastor, S. 107 . neltere ber - 123. Wimpfeling und Luscinius Dollinger, Ref. I G. 546-551. Beatus Mir Rirde treue nanus bas. S. 545 f. Horawit, Beatus Rhen. Wien 1872. Des B. Rhen. Thatie Theologen. feit. Wien 1873. Die Württemberger Theologen Döllinger, I S. 563 ff. Bimpin bas. I S. 580. Kilian Leib s. Würzb. fath. Wochenschr. 1855 Nr. 50 S. 785 ff. 34 Arsenius Döllinger, I S. 578-580. Marquard Behr s. Lisch in ben Jahrs. für Resormatoren Medlenb. Gesch. Schwerin 1860 Jahrg. 25 S. 883. — Urban Regius "Summe diff. einzelner Lehre." Augsb. 1527. Deutsche Bücher und Schriften. Nurnb. 1562. Dollinger, I Lanbschaften . 3. 58-63. Uhlhorn, Urban Reg. Elberf. 1861. Raspar Butel Dollinger, I und Orte. S. 66-68. Michael Styfel f. E. J. Cofad in ben Neuen Preuß. Prov.=Bl. III. Folg von R. v. Sasentamp. Konigsb. 1861 Bb. 7. 8. Eberhard Beibenfee Dollinger, I S. 72 f. Erasmus Sarcerius s. Engelharbt in Niedner's Ztschr. f. hift. Theol. 1886 I S. 70 ff. Döllinger, II S. 179 ff. Spangenberg Döllinger, II S. 268 f. Justus Jonas in halle bas. S. 114-117. Spalatin f. Jul. Wagner, Spalatin mb bie Ref. zu Altenburg. Altenburg 1830. Chr. Schlegel, Hist. vitae Georgii Spalatist Jenae 1693. Döllinger II S. 117 ff. - 124. Ueber Anton Corvin f. Döllinges II S. 63-66; über Grasm. Alber bas. S. 68-72 u. Creccellius im Arcis f Lit. Gefch. VI S. 1 (verschieben von ihm ift Matth. Alber, Reformator in Reutlingen, 3. hartmann, Matth. Alber. Tüb. 1868). Ueber Joh. Drach Dollinger, #

Protestantis gens.

Museum I S. 365 ff. Sist. pol. Bl. Bb. 8 S. 347-351. 125. Petri Bembi epist. Leonis X. nomine scriptae L. I ep. 22; L. II ep. # firung Breus Campeggio epp. a. 1524. Lämmer, M. V. S. 11 ff. Simon Grungu von Dauge O. Praed., Chron. in ber Sammlung: Die preuß. Geschreiber bes 16. u. 17. 344 Leipzig 1877 Lief. III. F. S. Bod, Leben Albrechts von Preußen. Ronigsb. 1746 D. H. Arnolbt, Rurzgefaßte Rirchengesch. vom Königr. Preugen. Ronigsberg 179 S. 249 ff. Faber, Luthers Briefe an Bergog Albrecht und Melanchth. Briefe an & A. (beide Ronigsb. 1817). Derf : Ueber bas Berhältnig bes Deutschorbens 3. rom. Stuff in Schuberts Abhblgn. ber beutschen Gesellsch. Königsbg. 1830 I. Ricolopius, Ak bischöft. Burbe in Preugen. Königsb. 1834. Töppen, Die Gründung ber Un. Rinig berg und bas leben bes Sabinus 1844. Bgl. Döllinger, Ref. I S. 480-482. preußisches Rirchenbuch nebft einer hift. Ginleit. Ronigsb. 1861. Boigt, Corresp. Wie v. Preugen. Königsb. 1841. Derf. Geich. Preugens. Königsb. 1839 Bb. 9 S. 685 f.

S. 205-210, über Raspar Aquila bas. S. 132-134, über Joh. Eberlin Strobel's \$

u. Sendschreiben an P. Augustin Theiner (gegen bessen Behauptung von Albrechts Rückzutz zur tath. Kirche. Augsb. 1846). Königsb. 1846. Bgl. Riffel, II S. 147 ff. Rath. Convertiten II S. 584—595. — Neue Quellenberichte über ben Reformator Albr. v. Br. (Ratholit 1876 S. 172 f.).

126. J. Chrenkron, Schlesiche R.-Historie. Freist. 1715 Th. I Cap. 5 ff.; Th. II. Schlesien. Hemfel, Protest. R.-Historie ber Gemeinden in Schlesien. Leipzig u. Liegnit 1764.

A. S. Fosenberg, Schles. Ref.-Gesch. Breslan 1767. G. Fuchs, Materialien z. ev. Relig. Geich. Breslau 1778. R. A. Menzel, N. Gesch. ber Deutschen III S. 91 ff.; V S. 288 ff. 422 ff.; VI S. 140 ff. 220 ff. Bon Katholiken: Fibiger (Magister und Pralat ad S. Matthiam in Breslau), Das in Schlesien gewaltthätig eingerissene Luthers thum. Breslau 1712—88. 3 Thle. 4 (berselbe benützte die in sieben Foliobänden entstattene handschrift "Schlessische Religionsacten" des k. Reg.-Secretärs zu Brieg, kaiserl. Rathes und historicus Buckschaft. Görlich, Gesch. der Prämonstrat. Abtei z. hl. Binsch, Breslau 1636 ff. Th. I S. 151 ff. Bach, Urkundl. Gesch. d. Grafschaft Glat. Breslau 1841. Buch mann, Antimosler oder Beitr. zu einer gerechten Würdigung der Lage der schles. Protestanten unter österr. Herrschaft. Speier 1843. Döllinger, Mes. I S. 226 ff.

127. M. Lubienski, Hist. ref. Polonicae. Freist. 1688. Jura et libertates dis-Bolen. aldentium in regno Polon. Berol. 1707 f. Die Schichale ber poln. Dissibenten. hamb. 1708-70. 8 Thie. Friese, Beitr. 3. Ref.: Gesch. in Polen u. Litth. II Th. Bb. 1 u. 2. Tustan 1786. Ostrowski (IV § 248) t. III. Lochner, Facta et rationes earum familiarum chr. in Polonia, quae ab Eccl. cath. alienae fuerunt usque ad consens. Bendomir. tempora (Acta Societ. Jablonov. nova. Lips. 1832 t. IV fasc. 2). C. N. Arrestable, Historical sketch of the rise, progress and decline of the reform in Pol. Land. 1885 vol. I, beutsch von Lindau. Leipzig 1841. Lutaszewicz, Nachrichten über Diffibenten in ber Stabt Bosen u. b. Ref. in Großpolen im 16. u. 17. Jahrh. btich. Balitti, Darmst. 1843. Gesch. ber ref. Kirche in Litthauen. Leipzig 1848 Bb. I. Bifder, Bersuch einer Gesch. ber Ref. in Polen. Grät 1855. Bartels, Joh. v. Sedes. Elberf. 1860. Manbat bes Bischofs v. Ermland gegen bas Lutherthum 20. Jan. 1834. Le Plat, Mon. II p. 214-217. Paul III. an ben König v. Polen Rayn. 1548 n. 82. Le Plat, IV p. 101 seq. Die Diocesanstatuten von Joh. Lasti unb Stanislaus Rarntowsti zusammen in fünf Büchern ed. Wenzyk. Cracoviae 1636. Meltere poln. Bibelübersetzungen seit bem 14. Jahrh. Le Long, Bibl. sacra in binos The bos distincts. Par. 1728 f. Sect. III. Bibl. Polon. p. 439 seq. 30h. Seclus Manus verfaßte seine Bibelversion im Sinne Luthers 1551—1552. Bon Seite ber Ka-Fallellen ward das N. T. zuerst 1556 in Krakau polnisch herausgegeben, 1561 ebenda eine F-- Caffinbige Bibelübersetzung. Die classische Uebersetzung bes Jakob Wujek S. J. mit E Enslegung ber schwierigsten Stellen erschien 1593—1599. Die polnische Literatur ist ver-**Belduet in der Bibliographie des Warschauer Prof. Ciampi und in der Lit.=Gesch. von** isaniem sti. Egl. Saggio della letteratura polacca in ber Civiltà cattol. 19. Apr. 2.856 quad. 146. Als Gelehrte glanzen nach Copernicus bie beiben Bielsti, ber hiftorifer Comidi, Stanislaus Hosius, Sarnuci, Bischof Martin Kromer (Eichhorn, Der erml. Thas Dr. Kromer. Braunsb. 1868), als lateinische Dichter Janicki und Sarbiewski S. J. Berbievius), als polnische Dichter Llonowicz (Ovidius Sarmat.), Zomorowicz, Joh. **Rechanowski, Sumonowicz u. A. — 128.** Protest. Postulate v. 1555 Rayn. h. a. n. 58 Frank. Le Plat, IV p. 567 soq. Paul IV. an den Episcopat und den König Rayn. **1666 n. 16—19**; 1559 n. 27—29. Pius IV. ib. a. 1560 n. 5—8; 1563 n. 185— Jablonski, Hist. consensus Sendomir., cui subjicitur ipse consensus. **4.181. 4.** Augusti, Corp. libr. symbol. p 254 seq. Pax dissidentium 1578; Nova Finte hist. escl. VII. 726. Eichhorn, II S. 483 ff. Ranke, Röm. Päpste II S. 79. 🖜 f. 870 ff. Reimann, Der Kampf Roms gegen bie relig. Freiheit in Polen 1578 1574 in Sybels hist. Ztschr. 1864, XII S. 379 ff. — eine wohl zu sichtenbe Michaellung. — 129. Graziani, Vita del Cardin. Commendone (unten § 156). Reflev. XII. 7; XV. 2-6. 8; XXIV. 13; Rayn. a. 1564. Stanislai Hosii Opp. ed. Cal. 1584 t. 2. (Confessio fidei — Verae chr. cath. doctrinae solida propugnatio Constit. synodal. dioec. Warmiens. Brunsb. 1612. 4. Stanis-Rescius, Stan. Hosii Card. et Ep. Warm. vita. Rom. 1687. Bzov. a. 1568 n. 38.

Eichhorn, Der erml. Bischof und Carb. Hofius. Mainz 1854. 2 Bbe. Flor. Rieß, Der sel. Petrus Canisius S. 259 ff. Bon Karnkowski rühren her: Diöcesanstatuten, polnische Predigten und Abhandlungen von der Erlösung (1597) und von der Eucharistie, von J. Bujet (Vangroviecensis) die poln. Postilla major et minor, die Schrift de Missa et de Deitate Verbi divini contra consens. Sendom., dit Vita et doctrina Salvatoris ex IV Evangeliis, der Tractat de Eccl. cath. und Hymnen. Von P. Starga: Predigter (neue Ausg. Leipzig 1843), Auszug aus Baronius Rocyne dzieje koscielne. Krak. 1608 L. fortgesett von 1198—1645 von Kwiatkiewicz, Kalisz 1695 f., Leben ber Heiligen, libri III dissert. de Eucharistia und ein poln. Tractat über die Union der lat. und ber grieg. Riroje. Backer, Biblioth. des écrivains de la Comp. de Jésus. Liège 1861. VI p. 646 seq. Bon Birkowski: zwei Serien Fest- und Sonntagspredigten, von D. 816lobrzeski die Postilla orthodoxa 1581 t. 2 (balb nachher in's Deutsche übersett) und Catechism. poln. — Declaratio Thoruniensis Augusti 1. c. p. 411 seq.

Livland und Aurland.

130. C. L. Tetsch, Kurland. R.-G. Riga 1767—70. 3 Thle. Auszug in ber Acta hist. eccl. t. VIII. 649 seq.; X. 865. 721 unb Acta H. E. nostri temporis II. 456. 711 seq. Gabebusch, Liefl. Jahrbücher Th. I. Riga 1770. Schlozer me Gebharbi, Geich. v. Litth., Lievl. u. Rurlanb. Salle 1785. 4. Seinrich v. Januen, Gesch. v. Liefl. u. Esthland. Riga 1792-97. 2 Bbe. Th. I S. 393 ff. Arciv für bie Gesch. v. Lievl., Esthl. u. Rurl., fortges. v. Schirren. Reval 1861 Bb. 8 S. 1 f. A. v. Th. Haller u. Mitth. v. Breverns S. 47 ff. Schirren, Quellen z. Gesch. b. Unter gangs ber livl. Selbstänbigleit. Reval 1861 f. 2 Bbe. Reimann, Das Berhalten bes Reichs gegen Livland 1559—61 (Sybels hift. Ztschr. 1876 II). Bienemann, Briefe u. Urkunden z. Gesch. Livl. 1558—1562. Riga. 5 Bbe. (V. 1876).

131. (Lehmann) J. Burii hist. diplom. de statu relig. evang. in Hungaris Ungarn. 1710 f. (P. C. Debrecen) Hist. eccl. reform. in Hungaria et Transsylvania access. locupl. a F. A. Lampe, Traj. ad Rhen. 1728. J. Ribini (Prebiger in Presburg), Memorabilia Aug. Confess. in regno Hung. a Ferdin. I. usque ad Carolum VI. voll. 2. Poson. 1787-1789. G. B. de Patronis, Reform. Hung. in D. Gerdeii Scrin. antiqu. VII, I p. 133 seq. P. II p. 346. Joh. Szeberinyi, Corp. maxima memorab. synodorum Evang. Aug. Conf. in Hungaria. Pestini 1848. Rurze Gesch. ber ev.sluth. Kirche in Ungarn. Gött. 1794. Engelharbt, R.-G. IV S. 217. Mailath, Gesch. Ungarns III S. 193 ff.; IV S. 259 ff. Die Religions wirren in Ungarn. Regenst. 1845. Bb. I. Buchholz, Gesch. R. Ferbinands I. Bien 1832. — Breven Pius' IV. an Erzbischof Nifol. v. Gran Rayn. a. 1560 n. 9. 66. Socher, Hist. Provinc. Austr. Societ. Jesu. Vienn. 1740. Ueber die fath. Reactise Rante, Päpste I S. 465 f. Pazmans Buch Hodoegus Jgazságra vez' erlo Kalam. Pregb. 1613. 1623 war geistreich und gelehrt, in trefflicher ungarischer Sprache geschrieben, so seinen Landsleuten unwiderstehlich. Auf bem Reichstage von 1625 hatten bie Rether liten bie Mehrheit; ber vom Sofe gewünschte Convertit Efterhagy warb Balatinus.

Siebens

132. Teutsch, Aus bem sächs. Leben, vornehmlich hermanstadts, am Enbe bes bargen. 15. Jahrh. (Archiv für siebenburg. Gesch.-Runbe, R. F. Bb. 14 v. 1877 I). G. Hener. Hist. eccl. Transsylv. Francof. 1694. Debrecen (§ 181). Petri Bod, Hist. Antitrinitar. in Transsylv. Lugd. Bat. 1781. — De falsa et vera unius Dei Patri, Filii et Spir. S. cognitione auctoribus ministris ecclesiarum consentientium in Sermatia et Transsylv. ed. 1567 (von ben Unitariern). Döllinger, Ref. II S. 669 L

Soweben.

133—135. Baaz, Inventarium eccl. Sueco-Gothorum. Linköp. 1642. 4. C. T. burtii Rango, Suecia orthodoxa. Altstettin 1688. 4. Messenius, Scandia illustrate. Stockholm 1700 VIII t. f. Olaus Petri Chron. Suec. (Swenske Krönica) ed. Iller ming. Stockh. 1860. Handlingar rörande Sveriges historia: Konung Gustaf I. Be-Stockh. 1861. Schimmeier, Lebensbeschreibung ber in gistratur 1521 — 1524. schweb. Reformatoren. Lübeck 1783. 4. Fr. Rühs, Gesch. v. Schweben. Halle 1896 —1814. 5 Bbe., bes. Bb. II S. 61 ff. Gejer (IV § 233) Bb. II. Vertot, His. des revolutions de Suède. Par. 1768 II. 162 seq. Roemer, De Gustavo I. rer. secin Suecia saec. 16 instauratore. Utraject. 1840. Thyselius, Einführung bet Ruin Schweben (hift. : theol. 3tichr. 1846. II). Dollinger, Die Reform. II S. 452. 678 ff. Rirche u. Kirchen G. 103. — 136. A. Theiner, Schweben u. f. Stellung zum hl. Stuhl unter Joh. III., Sigism. III. u. Carl IX. nach geheimen Staatspepieren

1888 f. 2 Thle. Hist.-pol. Bl. 1888 Bb. 2 S. 33-51. Die Liturgie von 1576 Münter, Magazin f. K.: G. u. K.: R. bes Rorbens II, 1 S. 19 ff. 41 ff. Bgl. einer, I S. 415 ff. - 137. Dorigny, Vie du P. Possevin. Par. 1712 p. 166 52. Theiner, I G. 449 ff. 504 ff. Rante, Rom. Bapfte II G. 81 ff. Ruhs, 6. 225 ff. — Judicium praedicatorum Holmensium de publicata liturgia ap. m, Invent. p. 393. — 138—140. Syn. v. 1593 Münter, Archiv II, I S. 69 ff. senius, op. cit. Rante, II S. 874 ff. 888 ff. Theiner, II S. 45 ff. Rühs, S. 298 ff.; III S. 1 ff. Gejer, II S. 305 ff. Die Berbrechen bes Herzogs Carl en König Sigismund enthält bas Manisest: Ausa illustrissimi principis D. Caroli dermanniae ducis adversus serenissimum et potentissimum D. Sigismundum III. gem Sueciae et Poloniae suscepta, scripta et publicata ex mandato S. Reg. jestatis proprio. Dant. 1598. — Bgl. Piacesii chronic. gest. in Europa singul. p. 159. on 1841 Nr. 107 ff. S. 969 ff. Abrah. Cronholm, Sveriges Historia under Gustaf II. L. Regering. Stockholm 1861. — 141 f. Conr. Aslack, Or. de religionis per Luth. Danemart. brmatae orig. et progressu. Hafn. 1621. 4, bentsch bas. 1622. Erich Pantopidan. V § 225) t. III. 1747 u. Ref.: Gesch, ber banischen Kirche. Lübed 1734 S. 1 ff. 155 ff. olberg, Dan. u. norwegische Staatshistorie. Copenhagen 1781 S. 127 ff. Münter, unske Ref. Historie. 2 Bbe. u. K.-G. von Danem. u. Norw. Leipzig 1834 Bb. 8. ahlmann, Gesch. v. Dänem. Hamb. 1841 ff. 8 Bbe. (bas. III S. 356 ff. über stiftians III. Absehung. Documente bei Ludewig, Reliquiae manuscript. Francof. Lips. 1723 V. 321). Engelstoft, Reformantes et Catholici tempore, quo sacra iendata sunt, in Dania concertantes. Hafn. 1836. Allen, Gesch. bes Königreichs inem., übersett von Falt 1846. Bellermann, Leben bes Joh. Bugenhagen. Berlin 59. — Einzelne Notizen bei R. Leib, Ann. a. 1535 u. 1537 S. 600-602. 605, in 8 Runtiaturberichten v. 1530-1542 Lammer, Mon. Vat. S. 35 ff. 49 ff. 61. 86. 5 ff., Dollinger, Ref. II S. 670 ff. Ueber Nitol. Hemming f. Danische Biblioth. 5. 72 f. Lackmann, Hist. ordin. Eccl. regni Dan. p. 68. Döllinger, II S. 672 675 u. über bie Zustände bes Landes benf. Kirche u. Kirchen S. 97 ff. — Rarup, fc. ber fath. Kirche in Danem. Aus bem Dan. Münfter 1863. Dohler=Gams, : 6. 192. — 143. Torfaeus, Hist. Norweg. P. I L. II c. 19. Gebharbi, Geich. Rorwegen und Danem. in b. Allg. Welthistorie Th. 88. Salle 1770 S. 156 ff. Sarboe, Reform. Island (hift. Abhblg. ber Gesellich. ber Wissensch. in Copenhagen. Altona 1796 . 6 u. 7). L. Chr. Muller, Beitr. 3. R.- G. Islands (Riebners Btichr. für bift. el. 1850 III S. 384-389; zur früheren Geschichte bas. S. 378-384).

144 ff. Protest. Schriften: Herbert of Cherbury, The Life and Raigne of king Beinrich VIII. the Eighith. Lond. 1649. G. Burnet (B. v. Salisburn, + 1715), The History bon England the ref. of de Church of Engl. Lond. 1679 seq. 2 t. f. Oxon. 1816, beutsch aunichweig 1765. 1770. 2 Bbe. Henry Soames, The History of the ref. of the urch of Engl. vol. 1. 2. Seinrich VIII. Lond. 1825 seq. 8. Hume, Hist. of est-Britain. Lond. 1754 seq. 4 t. 4. John Strype, Ecclesiastical Memorials reing chiefly to Religion and the Reform. . . under king Henry VIII., king Edrd VI. and Queen Mary. Lond. 1721 f. voll. 3. A. B. Böhme, Acht Bücher 1 ber Ref. ber Kirche in England. Altona 1784. Dahlmann, Gesch. ber engl. volution. Leipzig 1848. Gumpach, Erläuterungen und Berichtigungen zu Dahlmus Gefch. u. Trennung ber engl. R. v. Rom. Darmft. 1845. Stäublin, R.-G. Großbrit. Göttingen 1849. Rante, Engl. Gesch. vornehml. im 16. u. 17. Jahrh. tin 1859 ff. 6 Bbe. (S. Bb. 14-21), bef. Bb. 8 ff. Maurenbrecher, Engim Reformationszeitalter. Duffelborf 1866. Von Katholiken: Vera et sincera toria schismatis Anglorum a Nicol. Sandero, auct. per Ed. Richtonum, castigatius a R. P. Ribadeneira. Colon. 1628. Joh. Lingarb, Geich. v. England, übers. Salis Bb. 6 ff. Booft, Gefc. ber Reform. u. Revol. in England. Augsb. 1848. din, Hist. de Henri VIII. et du schisme d'Angleterre. Paris 1850 voll. 2. bbet (Convertit, ber noch als Protestant schrieb), Briefe über bie Ref. in Engl. u. . Mainz 1862. Thommes, Gefch. v. England zur Zeit ber Tubors. Mainz 1866. be. Einige Briefe Beinrichs VIII. v. 1509-1522 bei Mai, Spic. Rom. VII. Praef. XIII seq. Brief Bolsen's an ben engl. Agenten in Rom 5. Dec. 1527 Burnet, ppend. p. 9. — 145. Pallav., Hist. Conc. Trid. L. II c. 15 n. 1—16; c. 17

unb feine Ebefache.

n. 1-6. Campeggio's Briefe v. Oct. 1528 bis 7. Oct. 1529 Lammer, Mo S. 24-84 n. 21-29. Rom. Decret v. 19. Juli 1529 Burnet, I p. 49. Die lung bei Guicciarbini und Sarpi von einer papftlichen Rullitätserklarung, von ber Legat nur in bestimmten Fällen Gebrauch machen follte, ift Erbichtung. Pall c. 15 n. 17. Auch bie Berichte von Anigth und Gregor Cafali (Burnet, I App. beruhen nur auf blogem Gerebe einiger Curialen. - 146. Pallav., III. 14, Campeggio 1580 u. 1581 bei Lammer, S. 66 f. 75 n. 46. 54. Den Univ legte heinrich VIII. die Frage vor: an divino et naturali jure prohibitum frater uxorem fratris etiam defuncti ducat in uxorem, an Pontificis disp locum habeat. In Cambridge war man für bie Ansicht bes Königs, in Orfi fangs bagegen. Als mehrere französische Universitäten, bie von Orleans 5. Apri Angers 7. Mai, die Pariser Canonisten 23. Mai, die Univ. Bourges 10. Ju Pariser Theologen 2. Juli, Toulouse 17. Sept. 1530 sich zu Gunften Beinrid sprachen (Du Plessis d'Arg., t. II P. I p. 98-100), freilich viele nach langen und unter Diffens vieler unbestechlicher Mitglieber (ib. L II P. II p. 99-101) enblich auch die Oxforber einen gunstigen Bescheid, gegen ben sich aber die Artif viele Juristen erklärten (ib. t. I Append. p. VI seq.). Cf. Hist. Univ. Oxor Wood t. I p. 254 seq. Burnet, Angl. III App. p. 25. 51. Conc. M. Brit. I Beinrichs lleber and. Universitäten f. Burnet, I App. p. 58. Rymer, Foedera XIV. 391. Bochzeit. richs Trauung seten bie Meisten auf ben Januar 1533, Anbere (fo Giefeler, S. 8) auf 14. Nov. 1532. Gine gang parteiische Biographie Cranmers lieferte Memorials of the most Rev. Father in God Th. Cranmer. Lond. 1694 se Papfil. Ent. Burnet, I p. 70. — 147. Pallav., III. 14, 4-8; c. 15, 1-3. Rilian Leib S. 602-604. Rayn. a. 1533 seq. Paul. III. Const. Ejus qui immobilis u. C. fceibung. demtor Bull. Rom. ed. Luxemb. 1742 t. I p. 707. 711 seq. Roscovány, M. 67-74. Spondan. a. 1585 n. 15; a. 1538 n. 14. S. m. Schr. Kathol. K driftl. Staat S. 673-675. Beinrichs VIII. frühere Anerkennung ber papftl. constatirt auch Rante, Engl. Gesch. I S. 181. 147.

148. Der Universität Oxford ward 1534 die Frage vorgelegt: an Rom. P mit Rom. habeat majorem aliquam jurisdictionem sidi a Deo collatam in S. Scriptura regno Angliae, quam alius quivis externus episcopus. Die Theologen ant endlich, wie es dem Könige gestel, verneinend. Wood, Hist. Univ. Oxon. I. 26 Du. Plessis d'Arg., t. I App. p. XXXVI. Beiteres Rymer, Foed. Hag. Comi t. VI P. II p. 163 seq. 194 seq. Burnet, I. 253 seq. 275 seq. 311 seq. 3 Strype, l. c. p. 184 seq. 211; App. p. 49. 136 seq. R. Toyras, Hist. de l'Ang A la Haye 1724. 4 t. V. Schöll in Herzogs Reasencystop. I S. 828 sp. N. L. I p. 49 seq. Ueber Thomas Cromwell sp. Pauli in Spels hist. Islopt. 1869 Rioster, und S. 52 sp. 149. Burnet, I S. 416 seq. 437 seq. Rymer, p. 194 seq. Li Richensturm. VI S. 255 sp. Cobbet, S. 180 sp. (Niceron) La Conversion de l'Anglete

christianisme comparée avec sa prétendue résorm. Par. 1729 p. 268 seq. S. The history and sate of Sacrilege etc. Lond. 1698. N. A. 1846. History and sate of Sacrilege etc. Lond. 1698. N. A. 1846. History and sate of Sacrilege etc. Lond. 1698. N. A. 1846. History and sate of Sacrilege etc. Lond. 1698. N. A. 1846. History and sate of Sacrilege etc. Lond. 1698. N. A. 1868. Rubhart, words n. Bis Morus. Rürnb. 1829, bes. S. 275 st. 438 st.; II. A. 1852. W. J. Walter, so stiffer. Moore. London 1840. Thommes, Th. Morus. Augsburg 1847. Linga S. 241—245. Rante, Engl. Gesch. Bb. I (1860) S. 199 st. L. Th. Hent häust. Leben bes Th. Morus (Sybels hist. Ztschr. 1869 Bb. 21 S. 65 st.) — I John Fisher, Bischof von Rochester. Tübingen 1860. Bgl. Pallav., III. 17, 4.

volus. mer, Mon. Vat. S. 33 u. die vortrident. kath. Theol. S. 14 ff. Reginaldi Polod. Quirini. Brescia 1744—1757. L. Beccadelli, Vita del Card. Polo 17 Monum. di varia letter. Bologna 1797. New series von Lives of the arch of Canterbury. Lond. 1869 vol. III, dazu Reumont im Bonner theol. Lit. Art. 25 und 26. Pallav., IV. 4, 4—7; 7, 1—3. Instruction für Polus von Lämmer, M. V. S. 201 ff. n. 152. Cromwells Schickal Rymer, l. c. p. 60.

Scinticis I. 629 seq. 661 seq. — 151. Burnet, I. 458 seq. 510 seq. 547 seq. 568 seq. 8 Eprannei. Strype, p. 279 seq. 351 seq. Thommes 1. c. S. 722. Le Grand, Hist. du Das anglicanis de Henri VIII. t. I p. 141. — Melanchth. ep. ad Vit. Theod. (Corp. Refu see Schisma. 1075). Bgl. Döllinger, Ref. I S. 852 No. 6. — 152. Burnet, I. 664 se

10 seq. Strype, p. 356 seq. 800 seq. Lingard, VI S. 311 ff. 2B. Tynball über: ste ben Bentateuch und bas R. T. in's Englische. Den zuerst in Coln beabsichtigten rud verhinderte Cochlaus (dessen Com. de act. et script. Luth. a. 1526 p. 132). Es dien bas R. T. 1526 in Antwerpen, warb mehrfach abgebruckt und burch beutiche rufleute nach England gebracht. Gerdes., Hist. Ref. III. 107; IV. 205. Nach Fox, mment. rer. in Europa gest. Basil. 1559 p 188 soll Bischof Cuthbert Tonstall von aben bie erste Auflage behufs ber Bertilgung aufgekauft, aber baburch bem Tynball bie tittel zur Beranstaltung einer zweiten verhesserten verschafft haben. An ben englischen echichulen zeigten sich mehrfach Spuren ber hinneigung zum Protestantismus. Wood, 247. 250. Gerdes., IV. 181 seq. 187; cf. 307 seq. Fox l. c. p. 127 seq. Burnet, Das von Bolsen gegründete Carbinal= (später Christ-) Colleg war 1526 hauptsit 8 Lutherthums in Orford. John Fryth ward mit Wilh. Tynball von Orford vertrieben, nbte aber vom Auslande aus besto ungehinderter zahlreiche Schriften. Berbote berben von 1526, 1529, 1531 Conc. M. Brit. III. 707. 719. Gerdes., Mon. IV. 134. 19. Fox, Acts and Monuments of the Church. Lond. 1583 f. 2 voll. II. 234.

153. Burnet, P. II t. I p. 1 seq. Strype, Hist. Memorials. London 1721 Protestantis ol. II p. 1 seq. H. Soames (§ 144) vol. III p. 1 seq. Rapin Thoyras, t. VI firung Engs 1 seq. Hundeshagen, Epistolae aliquot ineditae Buceri, Calvini etc. ad hist. Ghuarb VI. zel. britan. Bern. 1844. Ueber Bucer s. Döllinger, Ref. II S. 52. Paul Fagius, 6. 1504 zu Rheinzabern in ber Pfalz, 1537 Paftor zu Jeny in Schwaben, 1542 iapito's Nachfolger in Strafburg, vgl. Sleidan., L. XVIII p. 559; L. XXI p. 655. 72. Ueber Doino u. Petrus Martyr f. § 202. Die Parlamentsbeschluffe bei Lingarb, MI 6. 21 ff. — 154. Art. Cranmers bei Burnet, II. 209 seq. Salig, Gesch. ber Die 42Artikel. tugsb. Conf. II S. 456. Bgl. Schrödh, R.: G. feit ber Ref. II S. 613 ff. Lingard, M S. 106 f. Reformatio legum ecclesiast. Lond. 1640. Gerdes., p. 383-391. fon. antiqu. n. 48 p. 230 seq. Burnet, II. 477 seq. Schrödh, S. 618 ff. Calvin Rirchengesets inte icon früher ben Protector Sommerset ausgeforbert, die Anhänger bes romischen Intidrifts mit bem Schwerte zu vertilgen. Calvini epist. ed. Genev. 1576 p. 67. Dol= linger, Rirche u. Rirchen S. 69.

155. Sleidan., L. XXV p. 805 seq. Burnet, IV p. 555 seq. Strype, III Die Rönigin 1.1 seq. Soames, IV p. 1 seq. Rayn. a. 1553 seq. Lingarb, VII S. 158 ff. iobbet, S. 259 ff. 282. — 156. Pallar, XIII c. 7-9. 12. 13. Conc. M. Britan Bieberherstels V. 112 seq. Graziani, La vie du Card. Commendon trad. par M. Fléchier. lung des Ras id. IV. Lyon 1702 p. 61 seq. Reformatio Angliae ex decretis Reginaldi Poli ledis Ap. legati 10. Febr. 1556 Labbé, XIV. 1733. Le Plat, Mon. IV p. 570 seq. leyn. a. 1556 n. 28. Pauls IV. Haltung Pallav., XIV c. 2 n. 5 seq. Rayn. . 1558 n. 3 seq. Rante, Rom. Bapfte I S. 309 f. Den elenben Cranmer carafteri= n Letterer (Engl. Gefch. I S. 204 f.), wie selbst ein Recensent ber Augst. Allg. Btg. Beil. v. 11. Dec. 1860) sagte, "mit unverantwortlicher Milbe" als "eine von jenen eturen, welche ben Rudhalt ber bochften Gewalt besitzen muffen, um ihren Meinungen Wer Folge zu leisten; wie sie alsbann unternehmenb und muthig erscheinen, so werben ! biegfam und nachgiebig, wenn biefe Gunft ihnen fehlt; burch moralische Größe glanzen : nicht, aber fie finb so recht geeignet, eine einmal ergriffene Sache unter schwierigen mftanben für eine bessere Zeit zu retten." Zärtlicher läßt sich wohl bie Charafterlosig= it nicht behandeln. — Pallav., XIV. 8, 1. Rayn. a. 1558 n. 3 seq. 10. Burnet, Maria's Cod. . 872 seq. Strype, p. 464 seq.

157. Rayn. a. 1558 n. 11 seq.; a. 1559 n. 1 seq. Pallav., XIV. 8, 2. Ranke, R. Elisabeth. Im. Papste I S. 310 f. Engl. Sesch. I S. 222 ff. Nares, Mémoirs of Burgleigh 248. J. Strype, Annals of the Reformation and Establishement of Religion under s reign of Queen Elizabeth ed. II voll. 3. Lond. 1727-1737 (1558-1588). Brief make of the Church and State under the reign of Queen Elizabeth. Lond. 1788 L II (1589-1608). Burnet l. c. p. 880 seq. H. Soames, Elizabethan Religious istory. Lond. 1839 - 158. The Life and Acts of Matth. Parker. Lond. 1711 f. Die anglis be bie Giltigkeit ber anglicanischen Beihen trat ber Regularcanoniker von St. Beno: canischen Dre de in Paris, P. Courager, auf Dissert. de la validité des ordinations des Anois 1728 und Defense de la dissert. etc. 1724. Aber die meisten fath. Theologen eiten bie von D. Parter herstammenben Orbinationen ber englischen Sochfirche für

ungiltig; so Nic. Sander, de schismate anglicano, Harding (gegen Jewell, anglic Bischof von Chichester), Stapleton (Fortresse of the fait), harbouin (Dissert de P. C. Par. 1724). In neuester Zeit schrieben für die Giltigkeit der anglicanischen Beibn nach Busen's Borgang: Lee (The validity of the Holy Orders of the Church of England. London 1869) und Baillen (Ordinum sacrorum in eccl. Angl. defensis. Lond. 1870). Gegen bieselbe: Rannal O. S. B. (The ordinal of king Edward VI in History, Theology & Liturgy. Lond. 1870), Can. Estcourt (The question of anglican. ordination discussed. Lond. 1873). Bgl. barüber Bellesheim im Arcin ! kath. K.= R. 1874 Bb. 31 S. 8-34. W. Benber, War Parker ein giltig geweihter Bischof? Würzb. 1877. Die wichtigsten Gründe sind: 1) von bem Consecrator Parles (Barlow) steht nicht fest, bag er je giltig geweihter Bischof war; 2) ben Orbinaten fehlte die erforderliche Intention, zu thun, was die Kirche thut; 3) die Weiheformel de anglicanischen Kirche unter Ebuarb VI. erwähnte ber bischöflichen Gewalt gar nicht un ward so wesentlich verändert, daß die Convocation des Clerus von 1662 ihre Beseitigung Die 89 Artikel für nothwendig hielt. — Augusti Corp. libror. symbol. p. 126—142, beutsch in de ber Staates Bonner Ztschr. N. F. Jahrg. 5 H. 1 S. 196-208. Freib. Ztschr. Bb. 12 S. 250 f. Cf. Burnet, p. 953 seq. Strype, p. 325 seq. — 159. Dan. Neal, The History of conformission. the Puritans or Prot. Non-Conformistes ed. 2. Lond. 1723-38. 4 voll., a sew edition revised by Joshua Toulin. Lond. 1797. 5 voll. (deutsche Uebersetung hat 1762 I. Th.). Heylin, Hist. des presbyteriens p. 235 seq. Chebus, Die Discutation in England (Niedners Btichr. f. histor. Theol. 1848 I S. 87 ff.). Weingarten, Die Berfolgung b. Revolutionskirchen. Leipzig 1868. Lingarb, VIII S. 134 ff. — 160. Pius IV. 4 Rayn. a. 1560 n. 42 seq.; 1561 n. 51. Le Plat, IV. 623 seq. Daß Pius IV. in Königin die Bestätigung des Common prayer book angeboten habe, falls sie mit ihre Reiche bie Suprematie bes hl. Stuhles anerkenne, ift eine leere Fabel: Estcourt, La p. 354 seq. Für das Recht der Maria Stuart auf England Joh. Leslaeus, Ep. Reffensis, de titulo et jure serenissimae principis Mariae Scotorum reginae, quo regi Angliae successionem sibi juste vindicat. Rhemis 1581. Ueber ben Autor f. Theins, Annal. eccl. a. 1574 n. 10 c. 4. Aufforderungen an den Papst betr. Elisabeths Grow munication Pallav., XXI. 7, 4 seq. Spondan. a. 1569 n. 8 seq. Bzov., h. a. n. 30 Pius' V. Const. Regnans in excelsis Bull. Rom. t. IV. P. III p. 98; al. t. II p. 324; ed. Taur. VII. 810 seq. Roscovány, Mon. III p. 85-87 n. 438. Bgl. barüber E Schr. Kath. Kirche S. 678 ff., wo auch bie aus Gachard, Correspondance de Philippe II t. II p. 180 seq. ohne hinreichenden Grund entnommene Anklage gegen Bius V. gewürdigt ist. — 161. Lingard, VII S. 356 ff.; VIII S. 75 ff. 437 ff. Ranke Röm. Päpste II S. 160 ff. Bon ben Spähern unter Elisabeth berichtet auch Thum L. VIII. 1580 p. 541, franz. Uebers. Für bie strenge Bestrafung ber Anbersglaubigen Seminarien Eduard Coxe, Institut. III. 5. — 162. Camden, Rer. brit. I. 315. Sachini, Hist. in Douan und Soc. Jesu P. IV L. VI. c. 6; L. VII c. 10-30. Edm. Campiani vita et martyrian Rom. helben: Ingolst. 1584. Concertatio ecclesiae cathol. in Anglia. Aug. Trevir. 1588. 4 (DE muth ber kath. Bridgevater) Spondan. a. 1581 n. 15 seq. Challoner, Denkwürdigkeiten ber Rissesten beiten beiter priester u. and. Ratholiken, bie in Engl. ihrer Religion wegen ben Tob erlitten beie 1577—1684. Aus dem Engl. Paderborn 1852. 2 Bbe. Hist. pol. Bl. 1838 & 1 S. 457-469; 1839 Bb. 3 S. 696-702. Hefele, Aimenes S. 89-101 (Jich. 1 Span. u. Elisab. v. Engl.). - Natal. Alex., Hist. Saec. XV & XVI c. 12 a. Binrichtung b. t. XVII p. 601. Caussin S. J., Aulae sanctae t. II. Lingarb, VIII S. 220 f. MariaStuart. Weit. Lit. j. unten § 170. Schon 1572 sagte ber bamalige Bischof von London in cines Briefe an Lord Burglen, die Sicherheit bes Reiches forbere, ber Maria bas hampt i zuschlagen. Ellis, Letters II. Ser. t. III p. 25. Politische Plane gegen Elijebeh Ranke, Päpste II S. 85. 161 ff. 168 f. Lämmer, Analecta Romana S. 49 k Elifabethe Nr. 9. — Letters from Sir Robert Cecil to Sir G. Carew. Edited by J. Meden Charafter. Camden Society n. 88 a. 1864. Elisabeth marb von protest. Theologen fast abgötisch verehrt. Der Hoffaplan William Tooker suchte in einer eigenen Schrift zu beweisen bieselbe besitze bie Wundergabe, Rröpfe und Stropheln zu heilen (Charisma s. dont sanationis seu explicatio totius quaestionis de mirabilium sanitatum gratia, in que praecipue agitur de solemni et sacra curatione strumae, cui reges Angliae rite inaugurati divinitus medicati sunt et quam serenissima Elizabetha... ex coelesti

Pirche. Die Rons

Ratholiten.

gratia sibi concessa applicatione manuum suarum et contactu morbidarum partium son sine religiosis ceremoniis et precibus cum admirabili et felici successu in dies Londini 1597) und wollte aus diesen Wundern die Legitimität bieser "sanctissims princeps" beweisen. Bgl. hist.spol. Bl. 1841 Bb. 8 S. 355 ff. Der hosbichter 3ammy Thompfon verherrlichte bie "Glorwurdigfeiten" ihrer "jungfraulichen herricaft", mahrend sie ber protest. Geistliche Bitater als grober Unzucht schulbig in Uebereinstimmung mit vielen Zeitgenoffen bezeichnete und sie Bielen als bas verruchtefte Beib in der Geschichte erschien, selbst Jezabel nicht ausgenommen. Cobbett, b. Uebers. IV. A. 5. 414. Reuere prot. Forider erkennen an, baß Elisabeths Sittlichkeit nicht außer Frage sei und ihre Erfolge mehr als ihr bem Minister Cecil zuzuschreiben find. Dau= renbrecher, Engl. im Revolutionszeitalter. Duffelborf 1866 G. 91 ff. Rante, Engl. Beid. I u. A. Die Delegation bes Erzpriesters burch ben Carbinal Protector batirt v. 7. Marz 1598, ba bie Enennung eines Bijchofs in Rom unrathlich befunden marb. Rejer, Prop. II S. 37. 39 f.

163. Rante, Röm. Bapfte II S. 479 f.; Engl. Geich. I S. 581 ff. Lämmer, Jatob I. Anal. Rom. S. 53. Lingarb, IX S. 35 ff. 55 ff. Crétineau-Joly, Hist. de la Die Bulvers. Comp. de Jesus t. III p. 83 seq. Riffel, Geich. ber Aushebung bes Jesuitenorbens 1. I. S. 306-311. N. J. Morris S. J., The condition of Cath. under James I. Father Gerards Narrative of the Gumpoweder Plot. Lond. 1871, beutich v. Soff= mann. Freib. 1872. Bgl. Laacher Monatsichr. 1872 II S. 165 ff. Liturgische Erinne= rung an ben 5. Nov. Daniel, Cod. liturg. III. 555. Juram. fidel. ap. Rapin Toy-Der Treueeib. res, Hist. de l'Angleterre t. VII L. XVIII a. 1606. — 164. Baul V. 1. Oct. 1606 u. 23. Aug. 1607. Wilkins, Conc. M. Brit. IV. 430. Lond. 1737. Du Plessis Arg., III, II p. 172-174. Roscovány, Monum. I. 197 seq. Bgl. Gosselin (V § 149), II S. 282—288 u. m. angef. Schr. S. 686 ff., woselbst auch bie aus ben Notices et extraits des Mss. de la biblioth. nation. Par. 1804 t. VII p. 311 entnom= mene Anklage besprochen ist. Bgl. noch Ranke, Engl. Gesch. I S. 544 f. Selbst Boj= suct, Defensio declar. Cleri Gall. P. I L. IV c. 23 p. 887 vermochte ben Eid nicht zu untiertigen. Jatobs Apologia pro juramento fidelitatis in bessen Opp. Lond. 1619 p. 237 seq. Lips. 1689. Bellarmin., Respons. ad Apol. pro. jur. fidel. Opp. VII. 640. Suarez, Defensio fidei cath. Colon. 1614. And. Schriften bei Du Pin, Hist. eccl. du XVII. siècle t. IV p. 622. Bianchi (V § 1) t. II L. VI § 11 n. 8 seq. p. 640. Werner, Franz Suarez I S. 97 R. 1. Jafobs Privatäußerungen J. Forster, Hist, Essays. Lond. 1858 I. 227. Rante, Bapfte II G. 481 f. 487. Ueber bie Ber- Carl I. mihlung Carls I. mit einer kathol. Prinzessin wurden lange Berhandlungen gepflogen, tu benen auch ber papstliche Stuhl lebhaft betheiligt mar. Rante, S. 488 ff. 507 ff. Rehrere Documente bei Runstmann, Die gemischten Chen. Regenst. 1889 S. 195 -206. Bgl. S. 143 ff. 162 N. — 165. Cuneo's Berichte bei Ranke, Engl. Gesch. II 6. 206 f. Anhang S. 26-32. Bgl. bessen Rom. Papste II S. 572 ff. Ueber die forts wihrende Berwerfung des Treueeides und die unter Innocenz X. 1648 entworfene, aber micht veröffentlichte Erklärung s. m. angef. Schr. S. 692 ff. Apostol. Bicare in England Rejer, Propag. II S. 43. Pius' IX. Const. Universalis Ecclesiae 29. Sept. 1850 (Acta Pii IX. vol. I p. 236 seq.). Berathung ber Propaganba von 1680 Lämmer, Analecta Rom. S. 37. Rinuccini (Erzbijchof v. Fermo), Nunziatura in Irlanda negli ani 1645 a. 1649 public. su' MSS. originali. Firenze 1844. — Bradshaw, The eglish Puritane. Lond. 1605. 2at.: Puritanismus anglicus. Francof. 1610. Dan. Med (§ 159) bes. II. 395 seq. Schröck, R. &. sel. set b. Ref. V S 24 sf. 41 sf.; VIII 5. 410 ff. Chebus (§ 159), S. 96-111.

166. Ed. Clarendon, Hist. de la rebellion et des guerres civiles d'Angleterre. Englische Res A la Haye 1704 voll. 6. Rapin Thoyras, t. VI p. 261 seq. 399 seq. 461 seq.; t VIII p. 1 seq. F. Forster, Historical and biographical essays. Lond. 1858 vol. I. The debats on the grand Remonstrance 1641. Lingarb, B. IX u. X. - 167. J. Waddington, Congregational history 1567—1700 in relation to contempor. events. Lond. 1874. Beingarten (§ 159) S. 20 ff. Aus ben Levellers (von ihnen bie Edrift: The Leveller or the Principles and Maximes concerning Government and Religion. Lond. 1658) ging bie Secte ber fünften Monarchie von Bennec hervor, bie behauptete, es sei kein anderer Konig mehr anzuerkennen als Christus, bas Schwert

nicht in die Scheide zu steden, bis das Königthum, dieses Babylon, allenthalben ausgerettet sei. Die Theorie von der absoluten Gewalt des Königthums rief den schärfften Gegenset ber: vor. Bgl. noth Sanford, Studies and illustrations of the great rebellion. Lond. 1866. Dinrichtung Den Königsmord vertheibigten ber Dichter J. Milton, Defensio pro populo anglicano bes Ronigs. contra Salmasii defensionem regiam pro Carolo I. Lond. 1651 und Philippi Responsio ad apolog. anonym. pro rege. Lond. 1652.

Schottland.

168 ff. Bradshaw (§ 165). Heylin, Hist. of the Presbyterians. Oxford 1670 p. 139 seq. 165 seq. The history of the reformation of religion within realm of Scotland together with the Life of John Knox the author. Edinb. 1782. Gilbert Stuart, Hist. of reform of Scotland. Lond. 1780. 4. Altenb. 1786. Robertson, Hist. of Scotland. Bas. 1791. 2 t., deutsch Braunschw. 2 Thie. Calderwood, The true history of the Church of Scotland. Lond. 1768. Th'M'Crie, The Life of J. Knox. Edinb. 1811. 2 voll. (u. oft, im Auszuge von Pland, Götting. 1817). Cook, Hist. of the Church of Scotland from the reform. Edinb. 1815. t. 8. Rie meyer, Leben d. J. Knor u. der beiden Marien. Leipzig 1824. Weber, John Kw und die schottische Kirche (Studien u. Kritiken 1842. H. IV). Rubloff, Gesch. ber Reform. in Schottlanb. Berlin 1847 ff. 2 Thle. Köslin, Die schottische Rirche. Danb. 1852. Branbes, John Knor, ber Reformator Schottl. Elberf. 1862. Lingard, Gefc. v. Engl. VII S. 305 ff. 311 ff. Confessio scotica bei Augusti, Corp. libr. symbol p. 143 soq. Auszug bei Weber, J. Knor S. 886 ff. Disciplinduch bes Knor bei. S. 892 ff. (Weber, Geich. ber Kirchen u. Secten v. Großbrit. Leipzig 1845 f. 2 Be. Maria Stuart. — 170 ff. W. v. Schütz, Maria Stuart. Mainz 1839. Bgl. Hift. spol. Bl. Bb. I S. 457 ff.; Bb. III S. 696 ff. Robertson, t. I p. 272 seq. Lingarb, VII S. 338 ff.; VIII S. 1 ff. J. M. Dargaud, Hist. de Marie Stuart II. éd. Par. 1858. Wiesener, Marie Stuart et le Comte de Bothwell. Paris. 1868. Mignet, Hist. of Mary, Queen of Scots. Lond. 1868. Chantelauce, Marie Stuart im Correspondant 3. 1875 u. M. St., son procès et son exécution. Par. 1876. R. v. Wizleben, Pro et contra Maria Stuart und ihr Berhältniß zu Bothwell. Zürich 1877. Recueil des dépêches, rapports, instructions et mémoires des ambassadeurs de France en Angleterre et en Ecosse pendant le 16° siècle conservés aux archives du royaume et publiés sous

> la direction de M. Ch. Porton Couper. Par. t. 1 unb 2 (bef. Berichte von 1568 und 1569). Fraser Tybler, History of Scotland t. VI. Lingarb, VII S. 388 ff.; VIII

S. 1 ff. Th. Opit, Maria Stuart. Freiburg 1879.

175—177. Segwisch, Uebersicht ber irischen Gesch. zur richtigen Ginficht in be Irland. Ursachen ber Rebellion v. 1798. Altona 1806 (unbebeutenb). Mac Geoghean, Histoire de l'Irl. Par. 1782. Gordon, Hist. d'Irl. Par. 1808 vol. I. Warner, Hist. of rebellion and civil-war in Ireland. Lond. 1768 (bef. p. 294—299. Die Rahl ber son Ratholiten gemorbeten Protestanten gibt biefer Protestant auf 12 000 an, mabrenb bent 200 000, Kurt sogar 400 000 rechnen wollten). Memoiren des Hauptmann Rod ibn die Verhältnisse bes Staats, ber Kirche und bes Bolfes in Irland ed. Thomas Moore Aus bem Engl. Breslau 1825. Th. Moore, Hist. of Ireland t. 3, beutsch von Rlet. Mainz 1885. O'Connel, Mémoire of Irel., beutsch von Billmann. Regensb. 1848 Lingard, X S. 128 ff. 392 ff. Leo, Universalgesch. III S. 624 ff. Dollinger in Hortigs R.: B. Forti. Landsh. 1828 S. 641-644. Rante, Rom. Papfte II S. 86-67; Engl. Gefc. III S. 387 (ber Erzbiichof von Zermo in Irland). Tub. theol. Quartalise 1840 S. 849 ff. Beitr. jur Gefch. Irlands in ben Bift. pol. Bl. Bb. 12 S. 109-120. 226-235. Bresser and W. Bullen, Calendar of the Carew Manuscripts preserved in the archiepiscopal library at Lambeth vol. I. 1515—1574; vol. II. 1575—1566; vol. III 1589—1600. Lond. 1867—1869. Bgl. Reinholb Pauli in Sybels hift Ation. 25. 22 6. 256 ff. - 6. noch Belling, Vindiciae catholicorum Hibernorum. Par. 1650. Beaumont, L'Irlande sociale, politique et religieuse. Par. 1868 voll. 2 éd. VIL 178 ff. a) Serrani (ref. Prebiger in Genf, † 1598), Comment. de statu religiosis

Franfreid.

et reipubl. in regno Gall. Genev. 1572 seq. 5 t.; ed. IV 1577. Hist. ecclés. des églises réformées au royaume de France (bis 1563, bem Th. Beza zugeschriebes). Anvers. 1580 voll. 8. Franc. Thuanus (de Thou, † 1617), Hist. sui temporis (1545 -1607). Lond. 1788 voll. 7 f. (De la Planche) Hist. de l'estat de France test de la République que de la religion. 1576. 8. Gerdes., Hist. ev. saec. XVI. resov. t. IV. Groening. 1752. Belcarii Episc. Metens., commentar. rer. gallic. ab a. 1561 -1567. Op. posthum. Lugd. 1625. Davila, Storia delle guerre civili di Francia. 1559-1598. Venes. 1680. Par. 1644, beutsch von Reith. Leipzig 1792 ff. 5 Bbe. Maissbourg S. J., Hist. du Calvinisme. Par. 1682. Fleury, Hist. ecclés. t. 142. Bordes, Supplément au traité de Thomassin hist. et dogm. etc. Par. 1703 voll. 2. Mexeray, Abrégé chronolog. de l'hist. de France. Par. 1717 voll. 3. Mémoires de Condé ou recueil pour servir a l'hist. de France sous François et Charles IX. Nouvelle édit. Paris. 1741. 4 voll. 6. Berthier, Hist. de l'église gallicane. Par. 1749. 4 t. 18. Lacretelle, Hist. de France pendant les guerres de religion. Par. 1815 seq. voll. 4. Petitot, Collection complète des mémoires relatifs à l'hist. de France. Par. 1821 ss. (Memoiren von Castelnau Kaspar de Saulr, Sully, Richelieu, be Zavannes u. A.). Capefigue, Hist. de la réforme, de la ligue et du règne de Henri IV. Par. 1884 voll. 4. Sismondi, Précis de l'hist. des Français. Bruxell. 1839 voll. 2; Hist. des Français. Aix-la-Chapelle 1838. Peignot, Livre des singularités. Dijon 1841. Lambert, Hist. des guerres de rélig. en Provence; Bulletin de la société acad. du Var. Toulon 1869.

b) Somibt, Gesch. Frankreichs. Hamb. 1885 ff. Bb. 2 u. 3. Barthold. Deutschl. u. bie Sugenotten. Bremen 1848. 2 Bbe. Solban, Gefc. bes Protest. in Frankreich bis zum Tobe Carls IX. Leipzig 1855. 2 Bbe. Polenz, Gesch. bes franz. Calvinismus bis 1789. Gotha 1857—1864. 4 Bbe. Ranke, Franzos. Gesch., vornehml. im 16. u. 17. Jahrh. Stuttg. 1852. 5 Bbe. Sämmtl. 28. Bb. 8—13 III. Aufl. Stutt= gart 1877 Bb. I. — Frankreich u. die Reformation (Katholik 1842 April bis Juni). Booft, Gesch. ber Ref. in Frankreich. Augsb. 1844.

178. Hente, Franzos. Frauen aus der Reformationszeit (Sybels hift. Ztichr. 1871 Begünftiger b. 86. 25 S. 118 ff.). Margarethe von Balois schrieb unanständige Rovellen und ein Protestantis-Buch "Spiegel ber christl. Seele". L. Lalanne, Mémoires de Mo de Valois suivis des anecdotes ined. Par. 1858. Mit ihr wie mit Grasmus war Berquin in Verbinbung, ber mehrere Schriften bes Letteren wie ber beutschen Reformatoren, auch Luthers Schrift von ben Monchsgelübben, übersette, von ber Sorbonne censurirt (Du Plessis d'Arg., III, I p. XI-XIII. 40-46; I, II p. 404 seq.). Da er nicht wiberrufen wollte, warb er 1528 eingekerkert; burch Franz I. befreit kam er balb wieber in neue Untersuchung; qu= lest ward er 22. April 1529 als häretiker verbrannt. Jakob Faber von Etaples (VI. 235) gab zu seinem Com. in epp. Pauli. Par. 1512 neben ber Bulgata eine nach bem griech. Urtert revidirte Berfion, in seinem Com. in IV Evangelia, Meaux. 1522, corrigirte er bie alte lat. Uebersetung. Die Sorbonne censurirte 1523 seine Exposition (l. c. III, I p. X. XI) und verleibte 1644 mehrere seiner Bucher bem Inder ein (ib. II, I p. 148), nachbem er bereits 1525 von ihr ausgestoßen mar. Seine anständige Gefangenschaft bei Bischof Gerard von St. Paul erwähnt Aleander am 30. Dec. 1581 Lämmer, Mon. Vat. S. 95 n. 69. Er weilte langere Zeit bei ber Königin von Navarra unb ftarb 1586 (Atior. f. hift. Theol. 1852 I u. II). Die unter bem Anfangs ben Neuerungen gunftigen Bifchof von Meaux, Wilh. Briconnet (1516-1534), im Gebrauche biefer Diocese befindlichen Episteln und Evangelien wurden von der Sorbonne am 6. Nov. 1525 censurirt (Du Pleseis d'Arg., III, I p. 35-40). Parlam. Decrete v. 22. Marg u. 18. Juni 1521, Magregeln 5. 12. Aug. 1528 (ib. p IV. Cf. I, II p. 406. 407). 1521 wurben zwei Schriften über gegen bie ble Rlerogamie vom Parlamente und vom Concil von Sens verboten (ib. III, I p. V; L II p. 881. Recueil des actes concernant les affaires du clergé de France. Par. 1716 I p. 865). An ber Sorbonne bisputirte man barüber, ob ber Papft einem giltig geweihten Priefter bie Che gestatten tonne; bie Mehrheit sprach fich verneinenb aus (Du Pleasis d'Arg., t. I Append. p. IV). Es finben sich von ber Sorbonne Censuren eingelner Thesen über bie hl. Jungfrau, ben Beiligencult, ben Megcanon, bas Tobtenofficium u. f. f. 1528 (ib. I, II p. 874-879; III, I p. XV-XX), über bie zu Lyon von bem Dominicaner Mesgret 1524 geprebigten Sate (III, I p. 7-18), über eine in havre gehaltene Prebigt vom Fasten und vom Colibat (ib. p. 15-17), über 81 Thefen von ber Messe, ben Riten und bem Glauben (p. 18-30), 1525 solche gegen Jakob Pouent, ber bas Fegfeuer, ben Primat u. A. bestritt (p. 30-84), gegen bie Schriften Melanch= thens (III, I p. XIII seq.; I, II p. 407-416), gegen die Schmähichrift Murman (gerichtet wiber die Determinatio contra Lutherum), woraus 85 Sape censurirt wurden und

wogegen auch bas Parlament im März 1524 ein Decret erließ (III, I p. 7—9), bann 1526 gegen Erasmus (ib. p. 47-77), 1581 gegen Stephan Le Court, Pfarrer in Conbe, Diocese Seez (ib. p. 93-98), 1534 gegen Canonicus Joh. Morand von Amiens (II, I p. 102—109). Gutachten ber Facultät de exstirpatione haeresis Lutheranae (III, I p. XX. 3-5). Apologia Natalis Bedae advers. clandestinos Lutheranos s. resp. adv. sui et operis in Fabri et Erasmi errata criminatores 1525 u. Schriften gegen Berbanblun, ihn wie Briefe von ihm und Erasmus 1. c. III, II p. 2-80. - 179. Buceri Defensio gen mit ben adversus axioma catholicum i. e. criminationem R. P. Roberti (Cenalis) Ep. Abrinbentschen Pros censis (von Avranches). Argentor. 1534. Bgl. Döllinger, Ref. II S. 37 ff. Sententiae Phil. Melanchthonis, M. Buceri, C. Hedionis et aliorum in Germania Theologorum de pace Ecclesiae ad virum nobilem Guill. Bellaium Langaeum (ed. Par. 1607). Paul. Colomesius, Clarorum virorum epistolae. Lond. 1687. Corresponden; Melanchthons und bes Königs Franz bei Le Plat, Mon. II. 762-770. 523. 801-808. Acten ber theol. Facultät Paris v. 20., 22., 26. Juli 1535 ib. II p. 770-799. Cf. Du Plessis d.Arg., I, II p. 381-401; II, I p. 120 seq. Corp. Ref. II. 776. 785; X. 139. Fleury, L. 135 n. 72 seq.; L. 136 n. 43 seq. Döllinger, Ref. II S. 47; III S. 282 f. Zwick in Constanz und andere Protestanten nahmen großes Mergernis an ben von Bucer und Melanchthon ben Frangofen gemachten Bugeständnissen Hottinger, H. E. Saec. XVI t. III p. 671. 683. Döllinger, II S. 40 f. Prot. Schmäbschriften Gerdes., Hist. Evang. renov. t. VI p. 50.

Protestantis. gen.

teftanten.

180. Gegen die Walbenser schrieb 1517 Erzbischof Claudius Sensellius von Turin iche Bewegun= (ed. Paris 1520). Bucer und Defolampabius, an bie fich biefe Saretifer 1530 manbten, belobten sie, wollten aber mehrere Aenberungen. Ginige Geiftliche ber Balbenser hinberten bie Bereinigung. Im Jahr 1586 standen fie in Berkehr mit Farel und hielten eine Synobe bei Genf. Immer mehr näherten fie fich ben Calvinisten Natal. Alex., Saec. XI & XII diss. II c. 4 a. 18 § 8. Du Plessis d'Arg., I, I p. 105-107. Ruchat, Hist. de la Ref. en Suisse t. III Livre 7. Berfahren in der Provence Berthier, Hist. de l'église gall. Par. 1749 t. 18 p. 14 seq. 385 seq. Du Plessis, Hist. de l'église de Meaux. Par. 1731. 4 I. 826 seq. Sabolet, sonst gefeierter humanist, kam mehrfach in ben Berbacht ber Heteroborie. Seinen Commentar zum Römerbrief wollten 1584 bie Pariser Theologen nicht approbiren. Du Plessis d'Arg., t. I App. p. VIII c. 2; t. II Bugenotten. P. I p. 119. Ueber ben Namen hugenotten f. Daniel, Hist. de France ed. Griffet X. 54. Einige leiten ihn ab von Eibgenossen (Berbünbete, Schweizer; Hugenots = Eignots).

Andere von einem französischen Provincialausbruck Hugo ober Hugenot = Nachtgespenst

ric II.

nach einer Bollssage über König hugo Capet und im hinblid barauf, daß die Calvinisten gewöhnlich Nachts ihre Versammlungen hielten; wieber Anbere von einer verrufenen Borgange Scheibemunge jur Zeit besselben Konigs, Hugenot genannt. - 181. Decret. Sorbonunter heins c. Calvinist. v. 10. März, publ. 81. Juli 1548. Rayn. h. a n. 79. Le Plat, IV p. 111 seq. Articuli contra Lutheri errores a Fac. theol. Par. declarati Du Plessis d'Arg., I, II p. 413-415; II, I p. 323. 327; II, II p. 294. Das Breve Julius' III. für bie Sorbonne (ib. I App. p. XVIII; II, I p. 206) warb von heinrich II. 28. Aug. 1552 anerkannt (ib. II, I p. 206 seq.) und vom Parlament 28. Dec. einregistrirt (Bul., Hist. Univ. Paris. VI. 465). Das Buch von Charles du Moulin Commentarius ad edictum Henrici II. contra parvas datas et abusus Cur. Rom. warb vom f. Seneral= procurator ber Sorbonne vorgelegt, die am 9. Mai 1552 barüber urtheilte: Hic liber est toti orbi christiano perniciosus, scandalosus, seditiosus, schismaticus, impius, blasphemus in Sanctos, conformis haeresibus Waldens., Wicl., Hus. et Lutheranorum et maxime conspirans erroribus Marsilii Patavini . . citissime comprimendus (ib. II, I p. 205 seq.). Mit ber Ausstoßung von Mitgliebern warb ber Anfang gemacht bei bem Carmeliten Withelm Caftel, ber am lutherischen Abenbmahle Theil genommen hatte (ib. p. 208). Calvinistenspnobe Rayn. a. 1559 n. 13. Berthier, 1. c.

Stellung der p. 460 seq. Bordes, Supplément au traité de Thomassin. Par. 1703. 4 p. 108-126. Parteien und Heinrich II. gegen die Haretiker Rayn. a. 1559 n. 11. 12. Ueber die Ausbreitung ba Barefit Alberi, Relazioni Venete Ser. I vol. 3 p. 425 seq. steigenbe

Macht ber 182. Belcaire, L. XXIX n. 22 seq. Du Tillet, Chron. a. 1560. Alberi, Vita Calvinisten. Berichwörung di Cater. d. Med. Firenze 1888. Reumont, Die Jugend der Kath. be Deb. Berlin bon Amboije. 1854. Thuanus, L. XXIII p. 68 seq.; L. XXIV p. 732 seq. Pallav., L. XIV c. 12 n. 9 seq. Rayn. a. 1560 n. 27., das. n. 28 das Gutachten ber protest. Theolegen (vgl. Bossuet, Hist. des variat. L. X c. 28). Etlasse Pius' IV. Rayn. h. a. n. 80 seq. 36 seq. Briefe von Anton von Navarra und von seiner Gemahlin an ben Reue Ebicte Bapft ib. n. 89. — 183. Pallav. l. c. n. 12 seq. c. 16 n. 1 seq.; L. XV c. 1; c. 11 unb sweite n. 1; c. 14 n. 1. Rayn. a. 1560 n. 31. 48 seq. 80. 82 seq. Thuanus, L. XXV Serici wortung p. 760 seq. Bossuet, L. X § 25-34. Bordes l. c. p. 28-151. Daniel, Hist. de France ed. Griffet X. 46 seq. - 184. Ueber Mich. L'Opital f. Rayn. a. 1560 n. 47; 1561 n. 90; 1562 n. 130. Le Plat, V. 483. 513 (apologet. Brief an Pius IV. vom 30. Juli 1562 und papstliche Antwort vom 27. Sept.). Taillandier, Vie de M. L'Ospital. Par. 1861. Marie, Essai sur la vie et les ouvrages du chancelier Mich. de l'Hospital. Rennes 1868. Rede des Joh. Quintanus Rayn. a. 1561 n. 82. Erklärungen ber Pariser theol. Facultät Du Plessis d'Arg., II, I p. 292—294. — Bossuet, L. IX Religions. § 90 ss. Pallav., XV. 14 n. 2 seq. Rayn. s. 1561 n. 89-99. Thuan., L. XXVIII gespräch von t. II p. 41 seq. J. Basnage, Hist. de l'église. t. II L. 26 c. 7 p. 1551 seq. Daniel, X. 127 seq. Anquetil, Esprit de la Ligue. Par. 1771 I p. 86 seq. Klipffel, Le Colloque de Poissy. Par. 1867. Claube b'Espence war mehrfach von ber Sorbonne getabelt worben, namentlich 1543 wegen Begünstigung ber Irrlehren über ben Cult ber heiligen und ber Bilber; 1553 wurden seine Schriften Paraphrase ou Meditations sur l'oraison dominicale und Consolation en adversité censurirt; am 18. Jebr. 1557 warb er vorgerufen, verhieß aber Unterwerfung. Du Plessis d'Arg., II, I p. 332. 184. 187. 188. 220 seq. 187. Die Confessio gallica bei Augusti, Corp. libr. symb. Eccl. ref. p. 110 seq. — 185. Thuan., L. XXIX. 7 t. II. 69 seq. ed. Francof. 1614. Rayn. Tolerangebict. a 1562 n. 128 seq. 132 seq. Nouv. Collect. des Mémoires. Par. 1866 VI. 614. Daniel, p. 396 seq. Bossuet, L. X § 52 seq. Du Plessis d'Arg., II, I p. 317 seq. Gewaltthaten Graziani Epist. L. IV ep. 18 Mai, Spic. Rom. VIII. Anquetil, I. 162 seq. Bordes, b. Calvinisten. p. 171 seq. Rayn. a. 1561 n. 103 seq.; 1562 n. 139 seq. 158 seq. 175. Vaissette, Hist. de Languedoc. Par. 1745 t. V p. 189. 213. Menard, Hist. de Nismes. Par. 1763 p. 245 seq. Lacretelle (§ 178). Poyedavant, Hist. des troubles du Béarnt Par. 1820 II. 424. Picot, Essai hist. sur l'influence de la rel. en France pendant le 17° siècle. Brux. 1824 t. I p. 12 seq. Herrmann, Frankr. Rel.= u. Bürgerkriege im 16. Jahrh. Leipzig 1828. Sismondi, Hist. des Français. Aix-La-Chapelle 1838 XIII. 31. Ratholik Bb. 84 S. 124 ff. Jahrg. 1863 I S. 227—248. 817—336. Ueber de Billigung der Gewaltthaten Seitens der calvinischen Prediger u. Synoden s. Aymon, Synodes nationaux de l'église réformée de France. La Haye 1710. 4 t. I p. 48. 46. Bossuet, X § 47. Bianchi, Della potestà e polizia della Chiesa t. I L. I § 6 p. 49 seq. M. angef. Schr. S. 487. Beza schrieb 30. Dec. 1561 an Calvin: Qui hostibus armatis pepercerant, idolis et panaceo illi Deo (bem Gott in Brobsgestalt) Parcere non potuerunt, frustra reclamantibus, quibus ista non placebant. Baum, Th. Beza II Anh. S. 150. Sein Brief an die franz. Kirchen v. 25. Marz 1562 bas. 5. 172. Hist. eccles. L. III. 250. 254. 270. 313. Bgl. Bauer, Die Hugenottenkriege, 1. Religions. ein Berk ber Toleranz (Laacher Stimmen 1876 S. 7-10 S. 143 ff.). Eifer ber Katho= frieg 1562. Isten und beren Sieg Rayn. a. 1562 n. 163. 174 seq.; 1563 n. 23 seq. Pallav., XIX 10, 3. Le Plat, V. 677 seq. Unterschrift bes Glaubensformulars Du Plessis d'Arg. 1 c. p. 317 seq. 327—329. Kathol. Reaction Ranke, Römische Papste II S. 61 f. "Blutbab von Bassy" Laacher Stimmen 1872 II S. 570 ff. Morb bes Herzogs von Buije Rayn. a. 1563 n. 50 seq. Baguenault de Richesse, Les ducs François et Henri de Guise d'après de nouveaux documents. Par. 1877. Der Mörber Poltrot De Mere, Stallmeister bes Abmirals Coligny, gab auf ber Folter ben Abmiral und ben Beza als Mitschuldige an; Coligny suchte sich brei Jahre später burch einen Eib von ber Mitioulb zu reinigen Lacretelle, Hist. L. IX p. 163. — 186. Bernichtung von Reliquien Rayn. a. 1562 n. 159—161. Protest ber Universität Paris gegen bie Amnestie Du Plessis d'Arg., l. c. p. 335. — Pallav., XX. 10, 1. Sarpi, VII § 82-87. Rayn. Bertrag von a. 1568 n. 54 seq. 74 seq. Le Plat, Mon. VI p. 6 seq. (mit anbern Actenstüden). (De Bèze) Amboise 1568. Hist. ecclés. t. VI p. 283. Thuan., L. XXXIV. 235 seq.; XXXV. 241. — R lu d: II. Religions. hohn, Bur Gesch. bes angeblichen Bunbnisses von Bayonne (1565) nebst einem Original= frieg 1567. bericht über die Ursachen des zweiten Religionstrieges in Frantreich (Abholgn. der bayer. Mab. b. Wiff. III. El. Bb. 11 Abth. 1). Ueber bie Michelabe von Nimes 29. Sept. 1567,

wobei 400 Katholisen bas Leben verloren, Menard, Hist. de la ville de Nimes t. X.

hochzeit.

Mbermaliger p. 16. — (Besa) Hist. eoclés. L. VII p. 337 seq. Thuan., L. XXXVI p. 243 seq.; Religions XLII p. 465 seq. Commentarii de statu religionis et reipubl. in regno Galliae friede 1568. IV. edit. 1577 L. VII t. III p. 22 seq. 84 seq.; L. VIII p. 132 seq. 189. 145. 181. ber Concessio, Du Plessis d'Arg., II, I p. 402-404. Catena, Vita di Pio V. p. 79. Bgl. Rante, Bapfte II S. 64. - 187. Thuan., L. XLIV p. 546 seq. 568 seq.; XLVII p. 660 seq. III. Relis Comment. L. IX p. 204 seq. 318 seq. Menard, l. c. IV. Preuves 6. V. 9 seq. Vais-1568-1570. sette, V. 214 seq. Anquetil, I. 132 seq. Bordes, p. 173 seq. Desjardins, Charles IX. Reuer Friede. Deux années de règne (1570-1572). Douai 1875. Der Protestant Fauriel (Kemi sur les évènements, qui ont precédé et amené la St-Barthélemy 1888 p. 36) to flarte mit Unrecht ben Frieden von 1570 für ein perfides Ginschläferungs= und Taufchungs mittel gegen die Protestanten. Dagegen zeugen die Correspondance du roi Charles et du sieur de Mandelot publiée par M. Paulin. Par. 1830, dit Correspondance politique de Bertrand de Salignac de la Mothe Fénelon (franzos. Gesandter in London 1568-1575) publ. par M. Feulet. Par. et Londres 1838-40 t. VII, bie Berichte von Alvise Contarini und Sigism. Cavalli bei Albéri, Reláz. Ven. Ser. I vol. 4 p. 249 -252. 325. - 188. Ueber Coligny f. Michiel, Relaz. Ven. l. c. p. 284. 285. Line garb, Gesch. Engl. VIII S. 432 ff. Poyedavant, I. 232. Baguenault, L'amiral de Coligny (Correspondant 25 fevr. 1876). Berhanblungen über bie (später, 15. Det. 1599) für nichtig erklärte Ehe Heinrichs IV. mit Margaretha von Balois Mémoires de Marguerite de Valois éd. par M. Jul. Lalanne. 1858. Albéri, l. c. Theiner, An-Barifer Bluts nal. eccl. contin. t. I. Mantissa doc. XI. XV. — Davila, L. V p. 267. — Collection compl. des mémoires XX. 148 seq. 154. 160; XXXVII. 22. Mémoires de Tavanne t. VIII Sér. I ber Nouv. coll. des Mémoires par MM. Michaud & Poujoulat. Par. 1836 seq. Alberi, Relaz. Ven. p. 289 seq. Vita di Cat. di Med. p. 120 seq. -R. Curths, Die Bartholomäusnacht. Leipzig 1814. Lacretelle, Hist. de Fr. II p. 320 seq. Audin, Hist. de la St-Barthélemy. Par. 1826. Capefigue, Hist. de la ref. et de la ligue ch. 38-44. Lubw. Bächter, Die Pariser Bluthochzeit. Leipzig 1828. B. v. Schüt, Die aufgehellte Bartholomäusnacht. Leipzig 1845. Solban, Frankr. u. die Barth.-Nacht (Raumers hift. Taschenb. 1854). Cantu, Storia un. L. XV c. 24 ed. Tor. VIII. Gandy, La St-Barthélemy in bet Revue des questions hist 1866 (barnach Civiltà catt. Ser. VI vol. 8 p. 679 seq.; vol. 9 p. 267 seq. 662 seq. vol. 10 p. 268 seq.; vol. 11 p. 14 seq. 648 seq.). Bgl. Germania 21. Oct. 1874 Beil. Der 1572 in Paris anwesenbe, aus Tirol gebürtige Protestant Lucas Geip kofler, damals 22jähriger Student der Rechte, der viele in protest. Kreisen damals cir culirende Gerüchte wiedergibt, z. B. auch, daß der Kopf des Coligny "gen Rom" geschickt worden sei, zählt bie Zahl ber Pariser Opfer "über bie 10 000, jung und alt, weibeund mannspersonen" und berichtet, bag auch febr viele Ratholifen aus Sabsucht, Reib und Feinbschaft gemorbet murben, und sein hausherr, ber Geiftliche Blanbis, seine 30 fassen beschützte, freilich nicht ohne baß sie ihren "nit sehr gespickten Beutel aufthun" mußten (A. Wolf, Lucas Geizkofler u. seine Selbstbiographie. Wien 1873). Ueber it Zahl ber Ermorbeten schwanken bie Angaben zwischen 1000, 2000, 4000 (Alzog, I S. 240), 30 000 (so viel Reformirte — Schrödh, R.=G. s. h. Ref. II S. 304) und 50 000 (Rante, Rom. Bapfte II S. 67). Der unverbächtige Popeliniere gibt bie Zahl ber in Paris Getöbteten nur auf 1000 an; nach einem icon von Caveirac citites Documente bes hotel be Bille wurden 1100 Leichen aus ber Seine aufgefischt (Gandy 1. c. Livr. 2 p. 330). — Michiel (Relas. p. 291) rebet von 2000; so viel haben and Papirio, Masson, Tavannes, be Thou u. A. Mehrere Schätzungen bei Lim garb, VIII S. 437. Der eble Bischof Le Bennuper von Lifieur schütte entschieben bie Sugenotten, von benen bie meiften zur Rirche zurudfehrten. M. de Formeville, Let Huguenots et la Ste. Barthél. à Lisieux 1840. Recherches hist. sur Jean Le Heanuyer par M. A. Bordeaux 1842. 1844. Auch viele Gouverneure in ben Provinces, wie ber von Bayonne, verweigerten ben Bollzug ber Blutbefehle. Bgl. noch Thuen, L. L p. 754 seq.; LI p. 788; LII p. 805 seq. Die Berbrechen ber französischen Cel viniften gibt Th. S. Budle, Geich. ber Civilisation in England, beutsch von A. Rugt, I, II S. 8 N. 16 volltommen ju. Die That faßten auch bie lutherischen Theologen Anbrea und Seineder in ihren Berichten an ben fachfischen Churfürften als eine politifch

auf. R. A. Menzel, N. Geich. b. Deutschen V S. 40. Aeußerungen bes englischen Sofes Coouper, Recueil des dépêches. Par. 1840 V. 120. 188. 161 seq. Annal. eccl. h. a. n. 47 p. 46 (bas. p. 46 seq. Mantissa p. 328-381. 386. Berichte bes Runtius Salviati). Gregor XIII. bei Brantôme, Vie de M. l'Amiral de Chastillon. Opp. VIII ed. A la Haye 1740. Par. 1822 III. 283. Murets Orat. XXII p. 177 ed. Ruknken. S. m. Schr. Kath. Kirche S. 654-656. - 189. Commentar. P. IV IV. Religions. £ 84 seq. 107 seq. 139 seq.; P. V f. 1 seq. Thuan., L. LIII p. 838 seq.; L. LV tries unb Tob p. 914; LVI p. 927 seq.; LVII p. 989 seq.; t. II L. LVIII—LXII. — 190. Thuan., Die Lique. L. LXIII p. 164 seq. Mezéray, III. 406 ed. Par. 1685. Goulard, Mémoires de la Ligue. Amst. 1758. 4 voll. 6. Anquetil, Esprit de la Ligue (1559-1598). Par. 1767. 8 voll. 8. Sismondi, XIII. 454. Rante, Bapfte II S. 143-147. Schnee: mann, Laacher Monatsschrift 1872 VI S. 504 ff. - Thuan., L. LXIV p. 207 seq. v. und VI. Anquetil, II. 105 seq. Vaissette, V. 316 seq. Bordes, p. 228 seq. Aymon, Synodes Religions. tricg. metionaux des égl. ref. I. 98 seq. 134. Raumer, Gesch. Europa's seit Enbe bes 15. Jahrh. Bb. II S. 283 ff. — 191. Declaration des causes, qui ont mu le Car-Die Sigue u. dinal de Bourbon et les pairs, seigneurs, villes . . de s'opposer à ceux, qui veulent ber bl. Stubl. subvertir la religion de l'état. Rheims 1585. 8. Rante, Röm. Päpste II S. 148 (berfelbe erwähnt R. 1 eine von Rom nach Spanien geschickte Denkschrift über die Thronfolge tines Guisen: Della inclinatione de' Cattolici verso la casa di Ghisa e del servitio che ricevarà la christianità et il re cattolico della successione di uno di questi principi, n. Dispaccio Veneto 1. Dec. 1584 bem Carbinal b'Este zugeschrieben). Daniel, XI. 196-199. Anquetil, II. 203. Was bie Papfte betrifft, so finbet sich betr. ber französischen Sucaffionsfrage von Gregor XIII. nur ber vielleicht etwas übertreibenbe Brief von Claube Ratthieu an den Herzog v. Nevers v. 11. Febr. 1588 (Capefigue, Reforme IV. 178. Rante l. c. S. 149 f.). Ueber Sirtus V. J. Maffei, Hist. ab excessu Greg. XIII. L. I. p. 10. Tempesti, Vita di Sisto V. Venezia 1754 I, III. 285. 320. Hübner, Sixte Quint. Par. 1870 vol. II p. 870 ss. — Const. Ab immensa aeterni regis Bull. M. Luxemb. 1727 II. 163 Append. Spondan. a. 1585 n. 17. Cf. Gosselin, II. 851 seq. Bianchi, t. II L. VI § 10 n. 6 p. 595 seq. M. cit. Schr. S. 676-678. Ueber bie hatschenbe Meinung in Paris s. Spondan. 1. c. n. 7; a. 1589 n. 111; 1590 n. 3. 9. Crétineau-Joly, Hist. de la Comp. de Jésus II. 411 seq. Ueber bas Decret ber Sor= bonne bie späteren Aeußerungen bei Du Plessis d'Arg., II, I p. 482 seq. 580; II, II p. 295 seq. Gegenerflärung Spondan. a. 1591 n. 8. Bianchi l. c. n. 4. 5 p. 591 -594. Ueber die Ligue überhaupt Schneemann in ber Laacher Monatsschrift 1872 VI 6. 504 ff. — 192. Unionsedict von Rouen u. Bersammlung von Blois Du Plessis Ende Beins Arg., II, I p. 494 seq. Gosselin, II 350-352. Heinrichs III. Schwauten Sauvigny, richt III. Hist. de Henri III. Par. 1778. 8. Ranke, Römische Papste II S. 150 ff. 169 ff. Sirtus V. über die Brüder Guise das. S. 169. Tempesti, Vita di Sisto V. t. I p. 846 seq.; t. II p. 137. Sutachten ber Facult. theol. Paris. abgebruckt Additions au journal de Henri III. t. I p. 317. Rante, S. 188. Später, am 1. Febr. 1717, warb erklärt: Pacultatem decreta praetensa pro Suis non agnoscere nec umquam agnovisse, sie sei 1588-1590 nicht frei gewesen. Du Plessis d'Arg., II, I p. 484 seq. 498 seq. J. Boucher, De justa Henrici III. abdicatione 1588. S. Grotius, Append. de Antichr. P. 50. Amst. 1641 bemerkt, bas Buch sei nicht aus Mariana und Santarelli, sonbern Junius Brutus geschöpft. — 193. Journal de Henry IV. Collection t. 46 seq. Seintich IV. Anquetil, II. 266 seq.; III. 2 seq. Bordes, p. 240 seq. P. Feret, Henri IV. et l'église cath. Par. 1875. Dussieux, Lettres intimes de H. IV. P. 1876. A. Frankia, Journal du siège de Paris en 1590. P. 1876. Recueil de lettres missives de H. IV. t. 1-8. t. 9 Suppl. par Guadet. P. 1876. Gregor XIV. gegen Beinrich Sponden. a. 1591 n. 4. Rante, Päpste II S. 222—225. Bgl. bas. S. 172 ff. 215 ff. Meber Heinrichs IV. Absolution ungenau Thuan., t. VII L. 107. 118 p. 32 seq. 473 -476. Defensio decl. Cleri Gall. P. I L. III c. 28 p. 885 ed. Mog. Genaueres f. Les ambassades du Card. Du Perron t. I. — Rante, II S. 288 ff. 244 ff. Lämmer, Analecta Rom. 1861 S. 151 f. Artaud, Hist. des souv. Pont. t. V p. 45 seq. Stabelin, Der Uebertritt Ronig heinrichs IV. jur rom. = tath. Rirche. Bafel 1856. Poirson, Hist. du règne de Henri IV. Darüber Villemain, Ami de la religion 8. Sept. 1857 n. 1202. Eib ber Treue ber Sorbonne Du Plessis d'Argentré, II, I

Das Chict v. p. 505-508. - 194. Picot, Essai histor. ed. Bruxell. 1824 t. I p. 410 seq. Benoist (calvin, Prebiger), Hist. de l'édit de Nantes. App. p. 92 seq. Daniel, XII. 807 seq. 388. Vaissette V. 494. Rante, Franzos. Gesch. II S. 420 ff. Segretain, Sixte V. et Henri IV. Par. 1861 p. 420. Negociations diplom. et politiques du président Jeannin. 1598—1620. Orléans 1875. Phil. Du Plessis-Mornay, De l'institution, unge et doctrine du St. Sacrem. de l'Euchar. en église ancienne, comment et quand et par quelque degré la Messe s'est introduite en sa place. Uriheil ber Sorbenne barüber vom Juni 1599 Du Plessis d'Arg., II, I p. 585-587 u. Perton Traité sur l'Euchar. Oeuvres t. I. Par. 1620 f. Synobe von Sap Aymon, Synodes nat. des églises réformées de France t. I. 258. Cf. p. 272; II p. 106 seq. Bianchi, t. I L. I § 6 p. 49 seq.; m. angef. Schr. S. 488 n. 7. Zusammenstellung von Aussprüchen ber Synoben über ben Ratholicismus bei Brüd, Lehrb. II. A. G. 622 f. Anm. Organt sation der Hugenotten seit 1598 Bentivoglio, Relazioni. Venezia 1686 p. 194 seq. Milano 1806 p. 235 seq. Badoer, Relaz. di Francia 1605 bei Rante, II S. 426. - 195. Le Vassor, Hist. de Louis XIII. Amst. 1757 voll. 18 in 12. Auber, Subwigs XIII. Hist. du Card. duc de Richelieu. P. 1650 voll. 2. D'Avrigny, Mémoires chronol. et dogm. Nismes 1781 I. 173 seq. Ménard, V. 440 seq. F. E. de Mezeray, Hist. de la mère et du fils, c'est-à-dire de Marie de Medicis, femme du Grand Henry et mère de Louis XIII. Amst. 1780 voll. 2. Aumel, Lettres, instructions, dipl. et papiers d'état du Card. de Richelieu. Paris 1855 seq. Malingré, Hist. des derniers troubles arrivés en France p. 789. Picot, p. 426 seq. 522 seq. Topin, Louis XIII. et Richelieu (Correspondant 1875). Par. 1876. Kerviler, La presse politique sous Richelieu (Correspondant 10 mars 1876). Fr. Raumer, Gesch. Europa's seit bem Ende des 15. Jahrh. IV S. 45 ff. Ranke, Römische Päpste II S. 473 ff. 510 ff.

Die Riebers lanbe.

523 f. 196 ff. F. Stradae S. J. Hist. belgicae duae decades. 2 tomi. Rom. 1640—1647 u. oft (classifices Wert). Hist. della guerra di Fiandra descritta dal Card. Bentivoglio (bis 1609). Colon. 1623. 4. Henne, Hist. du règne de Charles Quint en Belgique. Bruxell. 1858 seq. Th. Juste, Hist. de la révolution des Pays-Bas sous Phil. II. Brux. et Leips. P. I. 1855 voll. 2; P. II. 1863. Les Pays-Bas au 16 siècle. Vie de Marnix de St. Adelgonde (1538-1598). Brux. et Par. 1858. Gachard, Correspond. de Phil. II. sur les affaires des Pays-Bas. Brux. 1848 vol. I; 1854 vol. II; 1859 vol. III. Holzwarth, Der Absall ber Nieberlande I. Bb. (1589—1566). Schafshausen 1865. — Ponti Heuteri, Rerum belgicarum libri XV. Amst. 1590. Gerh. Brandt, Historie der Reformation en andere kerkelyke Geschiedenissen in en Omtrent de Nederlanden. Amst. & Rot. 1671. 1704 t. 4. Ausjug Hist. abrégée de la réform. des Pays-Bas. Trad. du Hollandais. Amst. 1730 t. 3. Meteren, Rieber länd. Historien v. Anf. bes Krieges an bis z. J. 1611, holländisch, bann beutsch ebin Arnheim 1612 f. Fortset.: Meteranus novus, Amst. 1640. Hoofts, Nederland. Historien (1555-1587). Amst. 1703 f. Gerdes., Hist. reform. t. III p. 1 seq. 28 age naar, Allg. Gesch. ber verein. Nieberlande. Leipzig 1758 Bb. III. Van der Vynk, Hist. des troubles des Pays-Bas sous Phil. II. éd. par J. Tarte. Brux. 1822 voll. 2 B. Leo, Zwölf Bucher nieberland. Gesch. Salle 1835. 2 Thle., u. Lehrb. ber Univ. Geich III 6. 326 ff. Prescott, Geich. b. Reg. Philipps II. A. b. Engl. v. Scherer. Letpig 1857. 3. 2. Motley, Der Abfall ber Nieberl. Dresben 1857 ff. 8 Bbe. (febr will: fürlich). M. Koch, Ueber die Empörung und ben Abfall ber Nieberlande von Spanien. Leipzig 1860. Nugens, Gesch. bes niederl. Aufruhrs 1865-1870. Bbe. 4. Beiten Lit. in Sybels hift. Ztschr. 1859 Bb. II S. 180-192. Insbes. zu 196 Gachard, Amlectes belg. Brux. 1830 vol. I. Carl V. an Marie von Ungarn 1531. Ucher Philipps Haltung Ranke, Röm. Päpste II S. 54. Holzwarth, op. cit. I S. 18 ff. 27 ff. Hift.=pol. Bl. 1840 Bb. 6 S. 193 ff. 269 ff. Const. Pauls IV. Super universal orbis ecclesias 14. Mai 1559. Bull. Rom. VI. 559 seq. Rayn. a. 1559 n. 34. 35. Botha bestanden nur die Bisthümer Utrecht, Arras, Cambray, Tournay. Die Bermehrung ber Diocesen war icon unter Carl V. angeregt worben. Holzwarth, I S. 68 ff. 417 R. 1-4. - Papiers d'état du Card. de Granvella. Par. 1841 seq. 3 t. 4. 5017 warth, I S. 34-37. Groen van Prinsterer, Archives ou Correspond. inéd. de la maison d'Orange-Nassau I. Série 1835. Gachard, Correspondance de Guillaume

: Taciturne. Brux. 1850. — 197. Holzwarth, I S. 78 ff. 844 ff.; II. 8b. 1. Abth. 1566—1572). Schaffh. 1871 S. 1 ff. — 198. Cavalli, Dispaccio di Spagna 7. Aug. 167. Ranke, Rom. Papste II S. 57 ff. 69 f. Leo, Univ.: Gesch. III S. 374 ff. itherlandische Gesch. II S. 510 ff. Th. Juste, Le Comte d'Egmont et le Comte Hornes. Brux. 1862. Martyrer von 1572, canonisitt 1867: Theatrum crudelitum haereticorum nostri temporis. Antw. 1588 p. 58. Gesch. ber Martyrer von ertum (von Wilh. Estius) beutsch Warenborf 1867. — 199. Holzwarth, Bb. II bth. 2 (1572-1584). Gachard, Corresp. de Phil. II. sur les affaires des Payss t. IV. Brux. 1861, u. Actes des États-généraux des Pays-Bas 1576-1583 t. I. rux. h. a. Blaes, Mémoires anon. sur les troubles des P.-B., u. Mém. de Pontus ayen t. II. Nuijens, La pacification de Gand 1576 (Révue générale, juillet et août \$76). Jacobs, Les catholiques belges sous D. Juan d'Austria (bas. mars 1877). les, Mém. sur Em. de Lalaing, baron de Montigny. Brux. 1862. Ranfe, II i. 71-78. 88. 98-110. - 200. Wortbruch bes Wilh. v. Dranien an ben Katholifen. Die hollandis teupe, La religion des Hollandais 1672 p. 12. A. Arnauld, Oeuvres XIV. 509. [the Republit. Bllinger, Rirche u. Rirchen S. 64 N. 1. Lage ber Katholifen Bentivoglio, Relat. . 168 seq. D. Mejer, Propaganda II S. 81 ff. Auch ber zweite apostol. Vicar Hilipp Roven v. Arbensal, seit 1629 Erzbischof von Philippi, starb im Exil 1. Oct. 661. — Confessio belgica 1562 Augusti, Corp. libr. symbol. Eccl. ref. p. 170 seq. ynod. Dordracena unten § 226. Wagemann, Die Stiftung ber Universität Leyben Ishrbücher für beutsche Theol. 1875. I). Schotel, De Academie te Leiden in de 16., 7. en 18. eeuw. Haarlem 1875.

201. Lecture bes Erasmus in Spanien Aleander an Sanga 30. Dec. 1531 Lam- Spanien. ter, Mon. Vat. S. 94 n. 69. Brieflicher Berkehr bes Erasmus mit Spanien Belftrich in Riebners Ztichr. für hift. Theol. 1859. Gonsalvo de Illescas, Historia Pon-Meal y catolica. Madrid 1552. Schrödh, R. seit ber Ref. II S. 792 f. Th. M'Erie, kich. ber Ausbreitung und Unterbrückung b. Ref. in Spanien. A. b. Engl. v. Plieinger. Stutig. 1835. Francisca Hernandez u. Fray Fr. Ortiz. Anfänge ref. Beweegungen in Spanien unter Carl V. von E. Böhmer. Leipzig 1865. Ad. de Castro, list. de los protestantes españoles y de su persecucion por Felipe II. Cadiz 1851 beutsch v. Herz. Frankf. 1866), eine sehr unwissenschaftliche Arbeit. Bgl. Sybels bift. 增加 XV S. 451. Böhmer, Bibliotheca Wiffeniana ober Spanish Reformers. traseb. 1874. Ueber Franz Enzinas (auch Duchesne) s. Ochs, Gesch. ber Stabt unb anbic. Fasel VI S. 208. Döllinger, Ref. I S. 568. Campanus in ed. seiner lémoires. Bruxell. 1862 seq. (nach seiner Flucht aus bem Gefängnisse 1545 geschrieben). kber Servebe (auch Serves), geb. 1499 zu Billanueva in Aragonien, Jurist, Philosoph, heolog u. Arzt (seit 1536) s. oben § 116. Bon ben Gefahren bes Ratholicismus in panien in Philipps erster Regierungszeit s. Rayn. a. 1559 n. 15 seq.; 1560 n. 22. eber Barthol. Carranza, Berfasser ber Summa Conciliorum, Rom. 1546 unb anderer Misten, von benen seine Commentarios sobre el catecismo cristiano, welche bie Alenter Cenforen 1563 unbeanstandet ließen, besonders ben Gegenstand ber Anklage ilbeten, f. Rayn. a. 1559 n. 20; 1560 n. 22 seq.; 1568 n. 137 seq. Pallav., Hist. onc. Trid. XXI. 7, 7. Llorente, Hist. critique de l'Inquisition d'Espagne t. III · <del>184</del>—815.

202. Beccadelli, Monum. di varia letterat. Bologna 1797 t. I u. Vita del Card. Stalien. ontareni. Brescia 1746. Alberi, Relazioni Venete t. II. Gerdes., Specimen Italiae Morm. Lugd. Bat. 1765. 4. Schrödh, R.= G. seit ber Ref. II S. 769 ff. Th. l'Erie, Gesch. bes Fortschritts und ber Unterbrückung ber Ref. in Italien. Uebers. v. tiebrich. Leipzig 1829. Rante, Rom. Papste I S. 187 ff. 208 ff. Stern, Alfonso Juan Valdez. Fragments d'hist. de la réform. en Espagne et en Italie. Thèse résentée à la Faculté de Théol. prot. de Strasbourg. Strasb. 1869. A. Theiner, ell' introduzione del Protestantesimo in Italia tentata. Roma e Napoli 1850. Cantu, Gli eretici d'Italia voll. 3. Torino 1865. 66, u. Il Cardinal Morone semorie del R. Istituto Lombardo Ser. III vol. 10). Ueber das von Schelhorn, trbesius u. A. dem A. Paleario zugeschriebene Buch Del beneficio di Cristo s. Young, ne Life and times of Aonio Paleario or a History of the Ital. Reformers. Lond. 60. Bannet, Aonio Paleario. Par. 1863, beutsch hamb. 1868. Bentath, Ueber Bergenröther, Rirdengejd. III. 29

ben Verfasser ber Schrift v. b. 28. Chr. (Ztichr. f. R.=G. Bb. I H. 4). Die französische Uebersetung (Du bénéfice de J.-C. crucifié envers les chrétiens. Lyon 1545) man am 1. März 1546 in Paris verboten. Du Plessis d'Argentré, t. I App. p. XVII c. 1; t. II P. I p. 141. Deutsche Ausgabe "von ber Wohlthat Christi". Leipzig 1866. Ueber Bergerius s. Pallav., VI. 13, 3. Lämmer, Mon. Vat. S. 310 ff. 845. 857 ff. Sirt, Paul Bergerius. Braunschw. 1835. Ueber B. Ochino Boverio, Annali dei frati minori Capuc. I. 375. Gratiani, Vita di Commendone franz. Ebit. p. 143. Rayn. a. 1564 n. 48. Schrödh, II S. 608 f. 780 f. Benrath, Bern. Ochino v. Siena. Lippig 1875. Ueber Petrus Martyr Bermigli Schrödh, II S. 268 ff. C. Schmibt, Petrus Mart. Berm. Elberf. 1858. Bon Banini die Schriften: Amphitheatrum providentise u. dialogi de natura (gegen lettere bie Pariser Theologen 1. Oct. 1616 Du Pleesie d'Arg., II, II p. 99).

De Dominis.

203. Supplem. ad Natal. Alex. H. E. t. II Diss. V. § 21 p. 542 seq. Flory, Cont. L. 190 n. 144 s.; L. 191 n. 6. Schrödh, III S. 448 ff. Censur bes Buches de republica christ. libri IV. Lond. 1617 durch die Pariser Facultät (Du Plessie d'Arg., I, II p. 103-109), burch bie Colner (ib. III, II p. 191-230). Bel and Catholicae hierarchiae assertio, in qua B. Petri et Rom. Sedis primatus defenditu, auctore D. Leonardo Mario in Colon. acad. theol. prof. Colon. 1618. Coeffeten, Pro sacra monarchia eccl. cath. libri IV. (Bibl. Pontif. ed. Roccaberti, t. XVII P. II) hift,=pol. Bl. Bb. 24 S. 587-554. Bauer in ben Laacher Stimmen 1878 I \$. Sarpi. S. 26-32. — Opere del P. Paolo dell' O. de' Servi. Mirandola 1677. Helmst. 1765 mit Biographie von B. Fulgenzio. Vie abrégée de Fra Paolo par Courrayer vot bet

Hist. du Conc. de Trente t. I. Biographie von Franz Grisalini, beutsch Um 176L Le Bret, Staatsgesch. von Benebig Th. II S. 114 ff. Dess. Magazin. Ulm 1771 I S. 426 ff.; II S. 235 ff. 2c. Mutinelli, Storia arcana III Fra Paolo Sarpi. Lettere ed. Polidori. Fir. 1868, bt Civiltà cattolica qu. 815 a. 1867 Sept. p. 58 seq. Rante, Papste II S. 384—887; III S. 368. 367. — Schröck, V S. 118. Civilia Diobati.

cattolica 1853 Ser. II vol. 4 p. 554.

Unitarier unb

204. Maimbourg, Hist. de l'Arianisme. Par. 1622. Lamy, Hist. du Sociale-Socinianer. nisme. Par. 1723. Sam. Friedt. Lauterbach, Ariano-Socinianismus olim in Polonia ober ehem. poln.-arian. Socinianismus. Frankf. u. Leipzig 1725. Fr. S. Boc, Hist. Antitrinitariorum, maxime Socinian. Regiomont. 1774—1784 t. 2. Trediel. Die protest. Antitrinitarier vor Faustus Socinus. Heibelb. 1839. 1844. 2 Bbe. Foc, Der Socinianismus. Riel 1847. Wallace, Antitrinit. Biography. Lond. 1850. Lälius Socinus erschienen: Dial. inter Calvinum et Vaticanum, Mini Celsi Senessde haereticis capitali supplicio non afficiendis, dissert. de sacramentis ad Tigurinos et Genevenses; von Faustus: De S. Scripturae auctoritate, lectiones sacrae, christreligionis brevissima institutio, praelectiones theol. de statu primi hominis disput, tract. de justificatione, de baptismo aquae, disput. de Vita Fausti Socini in Bibliotheca fratrum Polonor. vol. I. Irenopoli (Amst.) 1656 voll. 8 f. Bgi. Satoth V S. 520 f. Catech. Racov. a. 1609 ed. Oeder. Francof. 1789. Ginen anbera Reisdismus verfaßte Ofterob, socin. Prebiger in Buscow bei Danzig, + 1611. Beiten socinianische Schriftsteller finb: R. Jonas Schlichting, Prebiger in Ratow (Confessio fidei christ. edita nomine ecclesiarum polon. s. l. 1642, nov. 1651), 30h. 2010. Wolzogen, + 1661, Greget u. Dogmatiker, Joh. Krell (de vera relig. Cracov. 1680 u. L.). A. Wissowati, + 1678 (Religio naturalis 1685. Amst. 1703), Balentin Schmalz, + 1683 (de divin. chr. Racov. 1608), Daniel Brennius, + 1683 (Opp. theol. Amst. 1666). Daniel Zwiden, † 1678, wie jener in Amsterdam (Irenicum Irenicorum 1658) = -Giordano Bgl. noch Schrödh, V S. 521 ff. 625 f. (über Soner); IX S. 428 ff. — 26.

Bruno. Opere di Giordano Bruno ed. Ad. Wagner. Lips. 1829 voll. 2. Jord. Bruni Nolani scripta, quae latine confecit, omnia coll. A. Fr. Gfrörer. Stuttg. 1884 fasc. 1-4, bef. De Monade, numero et figura lib. Francof. 1591. 1614. Giord. Bruno per M. Christian Bartholomes. Par. 1847 s. voll. 2. Clemens, Giorb. Bruno. 1847. Bgl. Hist. pol. Bl. Bb. 20 S. 13—26; Bb. 12 S. 505—532. S. H. Jatobi Berbreitung b. Ueber bie Lehre bes Spinoza. Sämmtl. 2B. IV S. 261-806. Rante, Rom. Bipfe

Protestantis: I S. 489 f.

209. Marr, Die Ursachen ber ichnellen Berbreitung ber Reform.

hler=Gams, R.=G. III S. 157 ff. Zu 1) vgl. VI § 178 ff., zu 2) VII. 27. 86. 98. Erasm. Ep. I. 12 p. 134: Odium Romani nominis penitus infixum esse mulm gentium animis opinor. Balbes 1521 Brief an Peter von Anghiera. S. auch § 187. Bu 8)-6) f. oben § 27. Martin. Bucer, De regno Christi. Basil. 1557 p. 85: cima horum pars visa est ea modo ex Evangelio petiisse, primum ut Antichristi mani et Pseudoepiscoporum tyrannidem a se depellerent, deinde ut jugum qualisque disciplinae, poenitentiae et religionis universae, quae in Papatu reliqua fuit, cerent, proque carnis suae arbitrio ac libidine instituerent agerentque omnia . . pauci corum qualemcumque Evangelii praedicationem co tantum receperunt, in opes invaderent ecclesiasticas. Melanchthon, Epitome renovat. Eccl. doctr. A. 5. A. 7: Multos ex plebe videmus Luthero favere tamquam libertatis auctori, taesos morum veterum. Professores quosdam ambitio aut spes quaestus invitat docendum novae doctrinae genus . . Hi se valde pios esse putant, ubi in saceræs fortiter debacchati sunt aut contra morem carnes ederunt . . Et quidam adolutherani profanis et seditiosis clamoribus, dum gratificantur multitudini equi cupidae novarum rerum, passim seditiones excitant (Döllinger, Ref. II 54; III S. 801 f. Das. ähnliche Zeugnisse von Joh. Eberlin 1528 ff., Georg igel 1588. Dubith, I S. 206 ff. 85 ff. 55 ff.; II S. 687). Meldior Amd, Rlage Jesu Chr. über bie vermeintlichen Evangelischen. Frankf. a. D. 1561 B. 2 8 (Döllinger, II S. 80 f.). 7) S. oben § 17. 180; VI. 279 f. 818. 8) Bgl. VI 282. Georg. Wicel. Epist. L. IV. Lips. 1537. b. 4. Dollinger, I S. 18 f.: traxit me . . . plausus ille orbis maximus, pellexit praeproperus eruditorum sensus, incitavit novitas, calcar ad id ingens erant Erasmi vigiliae. 9) Apostaten § 121 f. 125. 178 u. s. f. Ueber bie Berkommenheit bes Clerus f. auch bie Nuntiaturfinte bei Lammer, Mon. Vat. unb fonft. 10) C. A. Menzel, Reuere Gefch. ber miden I S. 84. 11) Raumer, Gesch. Europa's s. b. Enbe bes 15. Jahrh. I S. 380. hiller, Gesch. bes 80jahr. Krieges Buch I Anf. Berthier, Hist. de l'église gall. VIII. 871. 12) 3. B. Miltiz oben § 12 ff. 13) Alesius, 1552 Expos. ep. ad Tit. ps. 1552 A. 4. 5. Brentius, hom. in Luc. t. V. Opp. p. 937. Com. in Matth. 78, in Rom. VII. 606. Dollinger, II S. 824. 859. 14) G. Wicelius, De mohaereticorum 1587. J. Crotus Rubeanus, Apologia privatim ad quemdam tieum scripta. Lips. 1531 B. 4, a. Döllinger, I S. 121 f. 141 f. Will'sche ponit von Worms hift. pol. Blätter Bb. 75 S. 825-840. Beibelb. Mftr. bei Lehann im heff. Archiv. (Falt) Bilber aus ber furpfälz. Reform. (Ratholik 1876 I . 50-75). - R. A. Menzel, II S. 2; III S. 91 ff. Protest. Martyrer f. § 196. olkert und Brod, Die Martyrer ber evangel. R. Erlangen 1845. Rubelbach, jtifil. Biographien I S. 4.

210. Dem Melanchthon warf icon 1527 Aquila vor, er sei wieber Bapist geworben Melanchthon ber Lehre von der Buße Corp. Ref. IV. 959; seit 1583 griffen ihn Cordatus, Amsq und Strigel an; nach feinem Tobe wollte ihn A. Musculus als Reger fammt feinen Giften verbrannt wissen. Döllinger, Ref. III S. 802. 804 ff.; II S. 898 f. wieres über D. bas. I S. 407 f. Bgl. S. 280 ff. 384 ff. Cruciger bas. II S. 146 162. Brenz über bie Ubiquitat bas. II S. 363-365. Bgl. noch bie zu § 16 anführte Literatur. — Gieseler, R.=G. III, 2, 115 ff. (Onno Klopp) Studien über th. u. Protest. u. Gewissensfreiheit in Deutschlb. Schaffhausen 1857. Bon Kathol.: Kirchenwesen. elmes, Der Protest. verglichen mit dem Kathol. A. b. Span. Regensb. 1845 f. Bbe. Perrone, Der Protest. u. die Glaubensregel. A. d. Ital. Regensb. 1856. 3 Bbe. icolas, Ueber bas Berhältniß bes Protest. u. sämmtl. Barefien jum Socialismus. laing u. Paberborn 1853. Döllinger, Rirche u. Rirchen. München 1861 G. 98 ff. 0 f. 386 ff. Robelot, De l'influence de la réform. de Luther sur la croyance reliduse. Par. 1828, beutsch von Räß u. Weiß. Mainz 1828 gegen Villers, Essai sur sprit et l'infi. de la ref. de Luther. Par. 1822. (Rerg) Ueber ben Geist und bie Agen ber Ref. Mainz 1821. Kubn, Die formalen Principien bes Kath. u. Prot. Ab. Quartalfcr. 1858). Bossuet, Hist. des Variations (passim). Ueber die Traton Lessing, Axiomata wiber ben Pastor Göpe. S. W. ed. Lachmann X. 183—251. ucer, Apol. bei Hottinger, H. E. Saec. XVI t. III p. 671. 688. Zwiespalt ber tinungen Melanchth. im Corp. Ref. II. 917 seq. 977. 968; III. 65. Döllinger,

Begner.

III S. 303. Sittenlosigkeit bei ben Protest. Gerbel, Prof. in Strafburg. 1560. H. Eobani Hessi Epist. tertius libell. ed. Camerar. Lips. 1561 n. 8. Melchior Specter, Bon ber herrlichen Zukunft Jesu Christi. Stragb. 1555 f. S. 78. 86. Ritol. Rlorus 1578. 1583, Urban Regius, Eberh. Weibensee bei Döllinger, II S. 57. 61 ff. Berfolgung ber Anbersgläubigen und Repererecutionen Arnold, R. Diftorie II S. 643. Strobel, Miscell. I S. 170. Sauffer, Gefch ber rhein. Pfalg II S. 45 ff. Döllinger, Kirche u. Kirchen S. 81. Sift.:pol. Bl. Bb. 3 S. 528-548. Revolutio nare Strömung baf. Bb. 9 S. 737-770. M. angef. Schr. S. 490 ff. Despotismis in Kirchensachen Döllinger, Rirche S. 58 ff.; Reform. III S. 226 ff.; II S. 481 f. (30h. Wiganb de bonis et malis Germ. ap. Petr. Brubach 1566 p. 84. 82. 91 seq.) 550-552 (3oh. Wirth). Die lanbesherrliche Kirchengewalt begründete Melanchthon auf bem Naumburger Convente 1554 mit Ps. 23, 7 Attollite portas, principes, vestras und Zsai 49, 23 reges nutritii tui nach ber Bulgata (Camerar., Vita Melanchth. ed. Strobel p. 319. Bgl. Unschulbige nachrichten von 1714 S. 541-553. R. A. Menzel, III S. 530 ff.). Bon bem Rirchenregimente ber Fürsten reben bie Apol. Conf. Aug. art. 9, bie Borrebe jur Concordienformel, bie Conf. Scotica c. 24, die Belg. c. 36, Angl. c. 37, bie Marchica 2c. Capito in ber Responsio de Missa, matrimonio et jure magistratus in religionem. Argentor. 1540 f. 198 seq. (gerichtet an ben Pfalzgrafen Rupert Ramens ber Strafburger Prebiger) fagt gerabezu: Chriftus habe bie Fürsten mit Regierungs weisheit ausgestattet und fie ju Bauptern seiner Rirche auf Erben gesett, bie Fürften feien befugt, bie Prebiger zu leiten und zu ftrafen, bie Form bes Gottesbienstes zu bestimmen, bie alten Brauche zu unterbruden, bie neue Lehre einzuführen (Bgl. Dollinger, Ref. II S. 12 f.). Weiteres f. unten VIII § 189. Für größere firchliche Selbstanbigfeit noch Calvins Sat: Ecclesia est sui juris ber Anglicaner Beveribge in ber Borrebe f. Synodicon s. Pandecte canonum. Oxon. 1672 f. p. 1 seq. Symbol. Bücher ber Lutherent ed. Hase. Lips. 1837, ber Reformirten ed. Augusti. Elberf. 1827; Niemeyer. Lips. 1840. Ueber unwissenbe Prediger flagen die Bisitationsartitel bes Churf. von Saffen 1557. Bgl. noch hist.=pol. Bl. Bb. 6 S. 596 ff.; Bb. 10 S. 209 ff. 529 ff. Gieselet a. a. D. S. 352 ff. Walter, R.M. SS 38-42 XIII. A.

Theologische Streitigs feiten.

mus.

211 ff. Bald, Ginl. in bie Rel. Streitigkeiten ber luth. R. Jena 1788. Pland, Gefch. ber prot. theol. Lit. bis 3. Concorb.-Formel. Nürnb. 1848. Deppe, Gefch. bes beutschen Protest. 1551 - 1581. Leipzig 1852. 4 Bbe. Dorner, Gesch. ber prot-Theologie. München 1867. Sasse, R. G. ed. Robler Bb. III. Gieseler, R. C. III, Antinomis II S. 187 ff. Frant, Gefc. b. prot. Dogm. Leipzig 1862 Th. I. - 211. Schrodh, R.=G. seit ber Reform. IV S. 530 ff. Elwert, De antinomia Agricolae. Tur. 1887. Ritid, Ueber Gefet, Evang. u. f. f. (beutsche Btidr. 1851 Rr. 10). Dollinger, Itf. III S. 372-397. Gegen bie 18 Sațe Agricola's Positiones inter fratres sparate Luthers disputationes Balch, L. W. Th. 20 S. 2014 ff. Melanchth. epp. t. I p. 915. Doch zeigt fich ein richtigeres Berftanbnig bei Luther, wenn er von Agricola fagt: Bi ipe poenitentiam ex amore justitiae vult praedicare, tunc tantum justis praedicet (Colloquia ed. Rebenstock. II. 47). Dagegen bie Prebigt v. 1545 Balch, Th. 19 S. 1794 f. Ueber ben Gegensat von Gesetz und Evangelium bei Luther s. Com. in Gal 1666. Francof. 1548 f. 267 seq. Döllinger, III S. 34-51. - 212. Ueber Melanothen Döllinger, II S. 293 f. Streit zwischen Abbias Pratorius (Philippift) und Andres Musculus (Antiphilippist) bas. II S. 894 ff. Ch. 23. Spieter, Lebensgesch. bes In breas Musculus, Generalsuperintenbent ber Mark Branbenb. Frankf. a. b. Ober 1866. Ueber ben britten Gebrauch bes Gesetzes s. die Briefe Neanbers und bes A. Otto a Offandrischer Flacius bei Obllinger, III Anh. S. 3-12. - 213. Wilken, Offanders Leba. Lehre und Schriften. Stralsund 1830 - 1844. Häberle, Df. Lehre (Studien w Krititen 1844). Ritschl, Die Rechtfertigungslehre bes Ofianber (Jahrbucher für beutst Theol. v. Dorner u. Liebner II S. 4). Möller, Dr. Anbreas Ofianber. Elberfelb 1870. Schrödh, IV S. 572-587. Döllinger, Ref. II S. 81-95. 100 f. 859; II S. 897-487. Ueber Joachim Mörlin bas. II S. 458 ff. Heßhusius bas. II G. 458

> -474. Simon Musaus II S. 286-290. Wiggers, Tilem. Heghus. u. Joh. Die tonites. Roftod 1854. Wiltens, T. Beghus., ein Streittheologe ber Inth. Riche Leipzig 1860. Franz Stancarus Schrödh, IV S. 584 ff. Bald, IV S. 171 Dorner, Christol. II S. 589 f. Anbreas Musculus, seit 1545 Prof. in Frankfurt an

Streit.

ber Ober, ftritt 1552 mit Stancarus und behauptete, Christus sei nach beiben Naturen geftorben, was auch Melanchthon angriff. Döllinger, II G. 393. - 214. Döllinger, Rargifde III S. 564 ff. Anh. S. 15 ff. Schrödh, V S. 358. Sirt, Dr. Paul Eber. Beibel-Streitigs berg 1848 u. Paul Eber, ein Stud Wittenberger Lebens 1582—1569. Ansbach 1857. - Rach Luther fand ein förmlicher Rollenwechsel zwischen Christus und bem Sünder fatt, indem Christus Alles gethan und gelitten hat, was der Sünder hätte thun und leiben muffen, ja sogar burch uns Sünber wurbe (burch bloge Imputation), bie Strafen ber Berbammten bulbete (Döllinger, III S. 80 ff.). Diesen Stellentausch und biese Art ber Zurechnung bestritt Rarg entschieben. Andere Lutheraner barüber (bas. 5. 555—568). Abendmahlsstreit des Karg Lang, Gesch. v. Baireuth Bb. III S. 360. - 215. Greve, Memoria Aepini instaurata. Hamb. 1786 S. 95 ff. Beil. 11 S. 181. Aepinischer Pland, Gesch. bes prot. Lehrbegriffs V, I S. 252 f. Frant, Theol. b. Concordienformel III S. 497 ff. Döllinger, Ref. II S. 485 f. - 216. Schrödh, I S. 692-695; phoristenstreit. IV 6. 544-547. Bland, I 6. 86 ff. Dollinger, II 6. 224-255; vgl. 6. 148 f. In einem weiteren Sinn warb ber Streit jur Zeit ber Pietisten erneuert. S. unten VIII § 280. — 217. Schrödh, IV S. 548 — 552. Dollinger, II S. 162-179; III Majorismus. 5. 498-555. Ueber Luthers Lehre von den guten Werken s. bas. S. 90-105. Zu ben Streite über sie gehören auch die bas. Anh. III. IV S. 18—15 gegebenen Briefe ven Abbias Pratorius an Joachim II. von Branbenburg und von Alesius an Justus Menius. Ueber letteren f. II S. 176. Kampf in ber Grafschaft Mansfelb, wo 1554 eine Synobe unter Sarcerius ben Majorismus verbammte und ben Stephan Agricola edsette, bas. II S. 271. Altenburger Colloquium das. III. S. 588 ff. Acta Colloquii Altenburg. Lips. 1570 f. Löber, Ad hist. Colloquii Altenburg. animadvers. Altenb. 1776. 4. — 218 f. Schrödh, IV S. 552—572. Dollinger, II S. 119 f. 320— Synergismus. 328; III S. 487-493. Otto, De Victorino Strigelio liberioris mentis in eccl. Luth. vindice. Jen. 1843. W. Preger, M. Flac. Jupricus u. s. Berlin 1859-61. Ueber Bigand Döllinger, II S. 476 ff., über Paul Eber das. S. 155 ff., über ben Antiflacianer Christoph Lafius S. 262 ff. Bgl. noch Pland, IV S. 558 ff. — 220. D. Somib, Des Flacius Erbsünbestreit (Ztschr. für hist. Theol. 1849 I S. 8 ff.; II 6. 218 ff.). Döllinger, II S. 272 ff. (Accibentarier u. Substantialisten im Mansfebischen). Den auch von Christoph Irenaus in Weimar (bas. II S. 290—294) vertretenen Substantialismus, ben Wigand bestritt, vertheidigte aus Luthers Schriften Cyriacus Spangenberg (bas. S. 277 f.). Die Synobe zu Eisleben verbammte 1576 ben Sub-Pantialismus (S. 286). — 221. Andreas Hyperius, † 1564, Döllinger, II S. 213 f. Hyperii Methodi theol. libri tres. Basil. 1568 mit f. Gebächtnigrebe von Wiganb calvinismus. Dth. Corpus doctrinse christ. (Saxonicum [auch Philippicum]). Lips. 1560. Schröck, Walch, Bibl. theol. II. 588 seq. Peppe, Gesch. b. Prot. I S. 366 ff. 408 ff. Rludhohn, Friedrich III. v. b. Pfalz (Münch. hift. Jahrb. 1866 €. 468 ff. 482 ff. 501). Peuceri Hist. carcerum et liberationis div. ed. Pezel. Tig. 1605. Frinel, Vitoberga a Calvino devastata et divinitus liberata, b. i. Bericht, wie ber fectam. Teufel in Sachsenland eingebrungen. Wittenb. 1646. 4. - 222. Döllinger, Streit aber III 6. 574—591. Luthers Ansicht bas. S. 115—117. Streit zwischen Aquila und bem b calvinifirenden Thomas Naogeorgus von Kahla das. II S. 184. 186. Ueber Stephan Pratorius bas. S. 528. 529. Colloquium v. Mömpelgarb im Marz 1586 Acta Colloqu. Montisbelligard. Tubing. 1587. Dagegen Beza, Responsio ad acta Coll. Genev. 1587. 88, beutsch Beibelb. 1588 (Beza bestreitet bie Treue ber Acten). A. Schweizer, Gesch, der ref. Centralbogmen I S. 501 f.

223. Religionsgespräch von Maulbronn April 1564 zw. Pfälzern und Bürttemb. Torganer und (5ten 3) Epitome colloquii Maulbron. inter theol. Heidelbergenses et Würtenb. de Bergen'sches coma Domini et majestate Christi. 1564. Wahrhaftiger und gründl. Bericht v. b. Gepråch.. gestellt burch bie Würt. Theol. Frkf. 1564. Dagegen: Epitome coll. Maulbr. cum Pesp. Palatinor. ad epit. Wurt. Seibelb. 1565. Duplif. Tub. 1565. 4. Rlunginger, Das Relig. Gefpr. ju D. actenmäßig bargestellt und fritisch beleuchtet (Riebners Btidr. für bift. Theol. 1849 I S. 166 ff.). - Jatob Anbrea Entwurf in 5 Artifeln gur Berftellung ber Einheit unter ben Lutheranern von 1568. — Erflärung ber Rirchen in Schwaben und Burttemberg von 1573. Darauf nach Abanberung burch Chemnit und Chytraus Janabija-jächfische Concordienformel" (1575). — Formel von Maulbronn 19. Jan. 1576

Glanbens.

Streit über

fle.

Sieg unb

Philippisten

in Churs

sachsen.

tiften.

(Hutter, Concord. conc. p. 305 seq. Pland, VI S. 428 ff.), wesentlich in bas Long. Buch aufgenommen, bas ein neuer Convent zu Maulbronn 15. Sept. 1576 billigte, Roll ner, Symbol. b. luth. R. S. 523 ff. Dollinger, Ref. II S. 502 f.; III S. 472 f. Ueber Rifol. Selnetter aus hersbrud, + 1592 in Leipzig, Döllinger, II S. 381-350. Ueber Jat. Anbrea's Thatigfeit bas. II S. 879-892, über David Chytraus bas. II Die Concor: S. 500-510. - Formula Concord. bei Hase, Libri symbol. p. 570-880. Cf. Proleg. biensormel u. p. CXXXIV seq. Dagegen: Hospinian., Concordia discors. Tigur. 1608. Antwert von hutter Concordia concors. Viteb. 1814 f. Lips. 1690. 4. Anton, Gesch. kr Concordienformel. Leipzig 1779. 2 Bbe. Menzel, IV S. 508; V S. 184 ff. Gofdel, Die Concordienformel nach ihrer Geschichte, Lehre u. Bebeutung. Leipzig 1858. Frank Theol. b. Concordienformel. Erlang. 1858. Opposition in Bessen burch Barth. Meyer, + 1600, und ben Landgrafen Wilhelm Döllinger, II S. 228 f., in Pommern baf. III S. 367 f. 479 ff., in Nürnberg u. Anhalt bas. S. 481 ff., in Holstein durch Paul v. Eipen bes. II S. 487 — 490. Johannsen, Schleswig "Holsteins Stellung zur Concordienformt (N. Ztschr. f. hist. Theol. 1850 IV S. 688 ff.) u. Pfalzgraf Joh. Casimir u. s. Kampi gegen bie Concordienformel (Btichr. für hift. Theol. 1861 S. 419-476). - Blum, Rieberlage ber Leichenprebigt über Dr. Crell. Leipzig 1601. Dagegen: Antwort und mahrhaftiger Gegenbrief auf die Leichenpredigt Blums 1605. Engelcken, Hist. Nicolai Crellii. Restock. 1727. Schrödh, IV S. 649 ff. Mengel, V S. 176. Baffe über bie ftrchengeschichtl. Bebeutung bes Crell'ichen Processes (Niebners Btichr. f. bift. Theol. 1848 II S. 815 ff.). Calinich, Rampf u. Untergang bes Melanchthonismus in Chursadia. Leipzig 1866. Rludhohn, Der Sturz ber Kryptocalvinisten in Sachsen (Sybels Hit. Btidr. 1867 Bb. 18 S. 77-127). A. B. Richarb, Der durfürftl. fachf. Rangler Rt. Dresben 1859. — Bier Torgauer Bisitationsartikel 1592 gegen bie false et erronea doctrina Calvinistarum (herzog, Realenc. XVI S. 144). Jatob Anbrea hette bie Calvinisten in eine Reihe mit ben Arianern und Muhammebanern gestellt und Philipp Rifolai in Hamburg († 1608) in ber Historie bes Reiches Christi, Nürnb. 1628 S. 584, erklärte bas Papstthum für beffer als ben Calvinismus. Döllinger, II S. 882. 497. G. Caligt und - 224. A. Calov, Hist. syncretistica 1682 (in Sachsen confiscirt). Moller, Cimbris bie Spitres lit. III. 121-210. Schrödh, IV S. 688-710. Sente, Caliris Briefwechsel. hak 1838 (Fortsetzungen Jena 1835 u. Marburg 1840). Ders., Die Univ. Belmftabt in 16. Jahrh. ober G. Calirt u. f. Zeit. Halle 1838 ff. 2 Bbe. Gaß, Georg Calirt u. b. Syncretismus. Breslau 1846, u. Gesch. ber prot. Dogm. Berlin 1857 Bb. 2. Sonib, Gesch. b. spnkr. Streit. in b. Zeit bes G. Calirt. Erlangen 1846. Dowding, The Life and Corresp. of Cal. - Oxf. 1863. Statius Buscher, Crypto-Papismus novae theolog. Helmst. Hamburgi 1639. 4. Die Concordienformel war im Braunschweigischen nicht angenommen, bafür bas Corpus doctrinse Julium, eine nach ber Borarbeit von 1500 unter Herzog Julius für seine Länder durch Chemnit gemachte Sammlung von Sem bolen. Sie nahm, ebenso wie bas Corpus doctrinas Wilhelminum für bie Lüneburg ichen Lande, die Schrift bes Urban Regius Formulae quaedam caute et extra sesdalum loquendi de praecipuis christ. doctrinae locis pon 1585 auf. — Consensus repetitae fidei vere lutheranae von 1655 in 88 Artifeln. Dazu Calov., Harmonia Colixtino-haeretica 1655; Syst. locor. theolog. voll. 2 h. a. Ueber bie Philosophie & Helmstäbt f. Denzinger, Bon ber relig. Erkenntniß I S. 133 f.

Infras und Supras

225 ff. Bald, Sift. u. theol. Ginleit. in die Streitigkeiten, sonberlich außer ka lutherischen Kirche III. A. Jena 1738 ff. 5 Bbe. Schweizer, Die protest. Centrel Lapfarier. Dogmen innerhalb ber ref. Kirche. Zürich 1854 2 Bbe., bef. II G. 48 f. 55. 181 f. Bagenbach, Dogmengesch. III. A. S. 589. Ref. Dogm. II S. 128 f. Dorner, Gesch. ber protest. Theol. S. 404 ff. Leo, Univ. Gesch. IV S. 12 ff. H. C. Ropp, Casper Janszoon Coolhaes, de voorlooper van Arminius unb Wiarda, Huibert Dub Arminianeru. huis, de prediker v. S. Jacob (beibe Amst. 1858). - Regenberg, Bift. ber Rens Somarifien. ftranten, beutsch. Lemgo 1781. Luben, Hugo Grotius nach Schick, und Schiffen. Berlin 1805. 2. Clarus (Bölt, Conv.), Sugo Grot. Rudtehr 3. fath. Glauben. bem Hollanbischen von Broere, ed. Schulte. Trier 1871. Van Prinsterer, Maufe et Barneveld. Etude hist. Utrecht. 1875. Th. Wenzelburger, 30h. Olbeband Synobe von velb und sein Proceß (Sybels hist. Ztschr. 1876 II.). — Acta Synodi nat. Dordrec Dorbrecht. hab. Lugd. Batav. 1620 seq. Han. 1620. 4. Acta et scripta Syn. Dordrac. Rematrantium. Harderw. 1620. Augusti, Corp. libr. symbol. p. 198-240. Halesii, list. Conc. Dordraceni ed. Moshem. Hamb. 1824. Graf, Beitr z. Gefch. ber Synbe v. Dorbrecht. Basel 1825. Hepps, Hist. syn. nat. Dordr. s. lit. delegator. ad andgr. Maurit. (Jugens hift. Btichr. 1858 S. 226 ff.). Schweizer, Dorbr. Synobe mb Apot. (Ztschr. f. hist. Theol. 1854. IV). Bon Episcopius: Consessio s. declaratio ententiae pastorum, qui in foederato Belgio Remonstrantes vocantur 1622. Reponsio ad duas Petri Wading. epist. — Antidotum s. genuina declaratio sententiae byn. Dordracen. Examen censurae (seiner Consessio). — Institut. theol., bei seinem Tebe 1648 unvollendet. - Hist. vitae S. Episcopii scripta a Phil. Limborch. Amstal. 1701. — Schrödh, V S. 830 f. Grégoire, Hist. des sectes relig. V. 328. Collegianten. Rues, Gegenwärt. Buftanb ber Mennoniten unb Collegianten. Jena 1748. Flie be ner, Collectenreise nach Holland. Essen 1881 I S. 186 ff. — 228. Episcopalisten und Parteien unter Partianer Lit. SS 159. 165. — A brief account of the new sect of Latitudinarians. ben brit. unb Lond. 1662. Jurieu, La religion du Latitudinaire. Roterd. 1698. Utr. 1697. Bury, Letitudinarius orthodoxus 1697. — Joh. Cameron aus Glasgow, † 1625 in Montauban. Bgl. Baur, Theol. Jahrb. 1853 II S. 174 f. Ueber Amyrault Synobe von Charenton 1644. Aymon, Synod. ref. II. 663. 680. Er behnte bas decretum universale et hypotheticum auf bie Beiben aus und unterschieb zwischen wiberstehlicher unb mwiderstehlicher Gnade. Gegen seine Lehre die Formula consensus ecclesiae helvetiene 1675 (Augusti 1. c. p. 448 seq.) von Turretin und Beibegger. A. Schweizer in Bauers Theol. Jahrb. 1853; über ben Pajonismus in Gesch. ber Centralbogmen I, 2 6. 564 f. 576 f. Isaac Perente, Praeadamitae s. exercitatio super vv. 12-14 cap. V ep. ad Rom. 1653. Systema theol. ex Praeadamitarum hypothesi. Par. 1655. Cf. Du Plessis d'Arg., III, II p. 279. Natal. Alex., H. E. Suppl. II. 585. Bocfler in ber Btidr. für luth. Theol. u. R. 1878 I. Riceron, Racht. von berühmten Geleisten. Halle 1771 XXIII S. 91 ff. Jugler, Bibl. hist. lit. sel. III. 1. XII. Wald, Ginl. in die Streitigk. außerhalb der luth. Kirche Bb. III. 229. Herm. a Kerssenbrock, Anabaptistar. furoris hist. narratio 1564-1578. Die Biebers

Menken, Ser. Germ. t. III. übers. Frankf. (Münster) 1771. 4. Kilian Leib, Annal. a 1585 S. 590 ff. Urtheil ber Colner Facultat v. 1582 über bie Lehren bes Bernh. **Notimann** Du Plessis d'Arg., III, II p. 82—86. Hist.=pol. Bl. Bb. 9 S. 99—108. 119-152. 203-214. 887-360; S. 626 ff. Bb. 10. Cornelius, Die Münft. Bumanisten und ihr Berhältniß zur Ref. Münster 1851. Der s., Gesch. ber Wiebertäufer. Das. 1853. Gesch. bes Münst. Aufruhrs. Leipzig 1855 ff. Die nieberländ. Wiebertäufer wihrend ber Belagerung von Münster 1534—1585. (Abhanbl. ber Münchener Atab. 1870 Bb. I Abth. 2 S. 50 ff.) Rampichulte, Einführung bes Protest. in Best= Phalen. Paberb. 1866. Riffel, II S. 580—664. Bgl. noch Jochmus, Gesch. ber Aichenref. ju Münster und ihres Unterganges burch bie Wiebertaufer. Münster 1825. Daft, Gefch. ber Wiebertäufer. Das. 1836. Erbtam, Gesch. ber protest. Secten im 3-A. ber Ref. Hamb. 1848. Füsser, Gesch. ber Wiebert. Münster 1852. 1866. Hase, Reue Propheten 2. Abth. H. 8. Das Reich ber Wiebert. Leipzig 1861. — 230. Joh. Laripp, Gin Beitrag zur Gesch. ber Wiebertäufer in Tirol. Innsbruck 1857. Wiggers, Die Taufgesinnten in ber Pfalz (Niebners Zischr. 1848 II S. 499 ff.). — Opera Die Mens Mennonis. Amst. 1646. H. Schyn, Hist. christianorum, qui Mennonitae appellantur. noniten. Amst. 1728 und Hist. Mennonit. plenior deductio. Das. 1729. Start, Gesch. der Laufe und ber Taufgesinnten. Leipzig 1789. Hunzinger, Das Religions= und Schul= wefen ber Mennoniten. Speier 1831. Möhler, Symbolik II. Buch Cap. 1 S. 439 ff. - 231 f. Schwentfelbs Schriften und Briefe verzeichneten C. G. Fr. Walch, Bibl. theol. Die Schwents VII. 66 seg. und A. Röpte, Sift. Nachrichten vom fachs. Ebelmann frn. Raspar Somentfelb von Ossig. Prenzlau 1744. 8. Ein großer Theil berselben ed. 1564—1570 10g. 4 Bbe., bann 1592 4 Bbe. 4, Schwentfelbs Briefe (s. 1.) 1697. 8. — Rurze Lebenskichreibung Schwentselbs und ber Abschied von Ossig 1697. L. A. Salig, Sift. der lugsb. Confess. Th. 3 S. 951. Die wesentlichen Lehren bes orn. Raspar v. Schwentfelb. Ireslau 1776. Rosenberg, Schles. Reform. Beich. G. 412. Schrödt, IV S. 513 -580. Bachler, Leben und Wirken Rasp. Schwentf. mabrent seines Aufenthalts in ichlefien (Streits Schlesische Prov.-Blätter 1838 I S. 119 ff.). R. A. Dengel, R. leich. ber Deutschen I G. 169-478. Rabelbach, Ausführl. Gesch. Kasp. Schwentf.

Biebers Irrlehren.

lianer.

Laub. 1861. Bon Ratholiken: · Carl Kaver Argent, S. J., Bufat ber übrigen 3m thumer, welche bie Schwentfelber in Schlesien verschwiegen. Reisse 1722. Ritter, &. G. VI. A. II S. 210-213. Döllinger, Ref. I S. 204. 229-274. Ueber Baber und Albaba bas. S. 275-278. — 233. Otto Brunsfelsius, Verbum Dei multo magis exoussen alter pedit audire quam Missam (s. 1.) Döllinger, II S. 30. Die Sorbonne verbammte 1580 seinen Liber Pandectarum V. et N. T. und jog bavon 14 Sate aus. Du Plessi d'Arg., II, I p. 85 s. — Francisci Lamberti Aven. Comment. in Cantica Cant. s. L f. 44. Comment. de prophetia et linguis (in Paris verbammt 1542-1543, ib. II, I p. 135) Döllinger, S. 18. Dem Joh. Dent (Döll., I G. 192 ff.) warf man ver: 1) bie Lehre von ber Apotatastasis und vom Enbe ber Bollenstrafen, 2) bie Lehren ber Wiebertäufer, 8) bie Bertheibigung bes freien Willens, 4) bie Berwerfung ber Lehre von ber Imputation bes activen Gehorsams Christi. Ueber Beger f. Dollinger, I S. 197 ff. Thom. Blaarer, Wie L. Deter ju Coftent mit bem Schwert gericht uf bifem pt abgeschenben ift. Stragb. 1529. Ueber A. u. Campanus f. Trechsel, Die protest. Anttrinitarier I. Buch S. 26-34. v. Guhrauer, Die heptaplomeres bes Bobin. Bedla 1841; ed. Noad. Schwerin 1857. Bon ben Sabbatern hanbelt Paul Eber (1565) wiber bie verfluchte Lehre ber Karlstabter S. 6 ff. Döllinger, II S. 69. Daf. I S. 187 ff. über Sebastian Frant, ber bis 1530 in Nürnberg, bis 1539 in Ulm lett, bann an verschiebenen Orten umberirrte, erft eifriger Lutheraner, bann Effettiter, of wicbertäuferischer Lehren beschulbigt war († 1543). Agrippa von Nettesheim († 1585) de occulta philosophia — de vanitate scientiarum. Opp. Lugd. 1600 t. 2, 60 balift und Magier. Philipp Theophrastus Bombastus Paracelsus von Sobenheim, in seines Schriften Aureolus Theophrastus Paracelsus genannt, Opp. ed. Basil. 1589 seq. 5 voll. 4. Rirner und Siber, Leben und Lehren berühmter Phyfiter 1829 I. Preuf. Die Theol. des Paracelsus. Berlin 1889. Denzinger, Bon der relig. Erkenning I Die Beiges S. 390-395. - Schriften bes Bal. Weigel: 1) Kirchen= ober Hauspostille. 2) Pris cipaltractat von ber Gelaffenheit. 3) Der gülbene Griff, b. i. Anleitung, alle Dinge ohne Jrrthum zu erkennen. Neuß 1607. 4) Dialogus de christianismo 1614. 5) Stadium universale ed. Lips. 1700. 6) Kurzer Weg, alle Dinge zu erkennen. 7) Des Büchlein vom Leben Christi. 8) Das Büchlein vom Gebete u. A. m. Theologia Weigelii. Neostadt. 1618. Ritter, Gesch. ber Philosophie X S. 77 ff. Stanber maier, Philos. bes Chriftenth. I S. 728 ff. Denzinger 1. c. S. 416-424. Sagen bad, Gefd. bes Ref.=Zeitalters III S. 837. 2. Berg, Btidr. für hift. Theol. 1867 I ff.; 1859 I; 1860 S. 258 ff. Kromayer, De Weigelianismo, Rosae-Crucianismo et Paracelso. Lips. 1669. H. Schmib, Gesch. des Pietismus. Nördl. 1868. Opel Bal. Weigel. Leipzig 1864. Schrödh, IV S. 674 ff. Walch, Einl. IV S. 1024 ff. Gieseler, Lehrb. der R.-G. III, II S. 488 ff. — 234. J. Böhme's Werke od. Gic Theosorbie. tel. Amst. 1682 2 Bbe. 4; 1780 Bbe. 6 von Scheibler; Leipzig 1881 ff. Stuttg. 1886 Bbe. 4. Baur, Christl. Gnosis S. 557 ff. Wuller, Jak. Böhme's Leben und Eche Stuttg. 1886. Samberger, J. Böhme's Leben und Lehre. München 1844. Def. von Lechner. Görlig 1857, von Beip, Samb. 1862. Frg. Baaber, Borief. ibe Böhme's Lehren. Gef. Sor. v. hoffmann Bb. 4 Abth. 2. Denzinger a. a. D. S. 424-484. Staubenmaier, I S. 726-740. Theosophia practica. Gigit Briefe und Leben III. A. Lepben 1722 Bbe. 7. Barleg in Bengftenbergs Grang. & Beitung 1831 Nr. 77 ff. 3. G. Reinbed, Radrichten von Gichtels Lebenslauf & Lehren. Berlin 1782. Bon J. G. Gichtel, Böhme's Schüler († 1610), ftammen & Engelbrüber (nach Matth. 22, 80), bie fich ber Losreigung von aller irbifden 24 rühmten. Ueber bie Rosenfreuzer f. Defele im Freib. Kirchenleriton IX. S. 898-406, woselbst auch bie Literatur. Allg. und Generalreformation ber ganzen weiten Belt benefen ber Fama fraternitatis ober (Entbedung ber) Brüberschaft bes hochlobl. Orbens be Rosentreuzes an bie Baupter, Stanbe und Gelehrten Guropa. Gebruckt zu Caffel ben Wilh. Wessel (1614, neugebruckt Berlin 1781 mit falscher Angabe Regensb. 1681, bem Frankfurt a. Dt. 1827). Dazu 1615: Confessio ober Befandnug ber Societät u. Bride schaft R. C. — (Joh. Anbreä) Chymische Hochzeit Christiani Rosenkreuz 1616. De Plessis d'Arg., III. II p. 190 führt an: Themis aurea h. e. de legibus fraternitais roseae crucis tract. auctore Mich. Mairo (A. Nifol. Hoffmann). Mercure francis t. IX p. 371. Galass S. J., Malvasia Cent. XVI u. A. — herber im Teutique

Rercur März 1782 S. 228 f. Anbred Selbstbiographie. A. b. Lat. übers. v. Senbold.
Binterthur 1799. Hoßbach, Joh. Bal. Anbred u. seine Zeit. Berlin 1819. Chr. v.
Rurr, Neber ben wahren Ursprung b. Rosenkr. u. des Freim. Orbens. Sulzb. 1808.
Inhie, Ursprung u. die vormaligen Schickale ber Orben ber R.-Kr. u. Freim. 1804
Ritolai, Bemerkungen über ben Ursprung u. die Sesch. b. Ros. u. Freim. 1806. Sigs
vart, Sesch ber Philos. II S. 51 ss. 449 s. Suhrauer in der Ztschr. s. hist. Theol.
1852. II. Hochhut, Beigelianer u. Rosenkreuzer das. 1863. II; 1864. III. Roberti
de Fluetidus Opp. ed. Oppenheim et Goude. 1617 s. t. 5. — 235. D. Strauß, Berschiedene
Urich v. Hutten. Leipzig 1858 I S. 47 ss. Erbkam, Gesch. der prot. Secten im Zeitz Ungländige.
alter der Res. Hamb. 1848. Stow, Annal. a. 1591. Fuller, Church-hist. L. IX
p. 118. G. Brandt, Hist. abrég. de la ress. I p. 46.

236. Schlechter Stand ber eregetischen Studien Döllinger, Ref. I S. 454 ff. Theol. Literas Melanchthons Studienordnung Corp. Ref. II. 457 seq. Döllinger, III S. 298. Der- tur. Exegese. felbe über ben Jakobusbrief bas. S. 286 f. Der Reformator von Ansbach, Anbreas Althammer, hatte in einer lateinischen Schrift ben Brief für apotryph erklärt, bieselbe ward 1585 in Wittenberg beutsch herausgegeben. Beim Streite über bas Interim v. 1547 tem bie Sache wieberholt jur Sprache wegen bes Sacraments ber letten Delung, für bes man fich auf ben Brief berief; bie meisten protest. Stimmen verwarfen aber 1548 benselben; nachher blieben sie schwankenb unb man half sich mit verschiebenen exegetischen Aunststüden. Bollinger, III S. 857-863. Ueber Calvin f. Escher, De Calvino N. T. interprete. Utraj. 1840. Seine Commentare verbreitete seit 1831 Tholud in zwei Andgaben. G. Tholud's Lit. Anzeiger 1881 Dr. 41 ff. Dazu Fritiche, Ueber bie Berbienste Thol. in ber Schrifterklärung. Halle 1881 S. 109. Inspiration in ber Formula consensus helvetica can. II Melanchthon und bie Neuaristoteliker: Brucker, Hist. philos. IV, I p. 288 seq. Denzinger, Rel. Erfenntn. I S. 180 f. — 237. Critici sacri s. cl. virorum in biblia annotat. Lond. 1660 f. t. 9, nov. ed. Francof. 1678 seq. Utraj. 1684 seq. Chr. Starke, Synops. bibl. exeg. Leipzig 1741 ff. 6 Bbc. 4. Rosenmuller, Sob. für bie Lit. ber bibl. Kritit u. Ereg. Göttingen 1797 ff. Den DR. Fladus beschulbigte Beza bes Plagiais an seinen Schriften Calv. opp. p. 129. Dollinger, II S. 259 f. R. 61. Wolfg. Franz, Prof. in Wittenberg, befämpft von bem Socialianer Balentin Schmalz, schrieb Tractat. theol. Viteb. 1619. Glassii Philologia mera, querft 1625 gebruckt, erschien oftmals ed. Olearii 1705, ed. Dathe 1776. Ueber S. Castellio f. Döllinger, II S. 684 f. Schriften ber Burtorf Athense Rauricse P. 447 seq. 454. Son H. Grotius Annotat. ad. V. T. Par. 1644; ed. Döderlein. Hal. 1775 seq. 3 t. 4. Annot. in N. T. Amst. 1641 seq. 2 t.; ed. Windheim. Hal. 1769 2 t. 4. Brore, Grot. Rudfehr z. fath. Rirche. Ueberf. von Clarus. Trier 1871. - фовьаф, Spener und seine Beit. 2. A. von Schweber. Berlin 1853, bes. S. 185. - 238. Luthers bogmatische Autorität Döllinger, Ref. I S. 459-462; II S. 121 f. Dogmatik. 197. 852. Opposition gegen bie Philosophie und ben Bernunftgebrauch bas. I S. 448 ff. Bg. Strauß, Glaubenslehre § 21 Bb. I S. 811 f. Marten sen, Christl. Dogm. IL A. 1858. § 48 S. 108. Furcht vor bem Baterftubium Dollinger, I S. 452 ff. Begicht auf die Autorität Augustins das. III G. 868-878. Berfall ber histor. Studien baj. I S. 489 ff. M. Chemnitz, Loci theologici ed. Polyc. Leyser. Francof. 1591 \$ t. 4; ed. V. Viteb. 1690, noch berühmter sein Examen Conc. Trid. 1565 seq.; ed. Proces. Berol. 1861 seq. Lent, Chemnit. Ein Lebensbild. Gotha 1860. J. Gerhardi Loci theol, com. cum pro adstruenda tum pro destruenda quorumvis contradisentium falsit. Jen. 1610-25 9 t.; ed. Cotta Tub. 1762-81 20 t. 4; Indices adjecit Müller 1788 seq. 2 t. 4, ed. II. 1767 seq., ed. Preuss. Berol. 1863 seq. L. Hutter's Compend. locor. theol. jussu et auctor. Christiani II. Viteb. 1610 (Hase, Hutterus redivivus X. A. Leipzig 1862 legt hutters Compendium zu Grund und fügt withfultige Noten bei). Quenstadt, Theologia didactico-polemica s. systema theol. Vieb. 1685. 1696. Lips. 1702. 1715. — Joh. Arnbt, Bom mahren Christenthum Myftit. ed. Rrummadet. Leipzig 1847, vom evang. Bucherverein Berlin 1847. Riebner, R.B. I S. 759. Apologie Arnbts von bem Arzte Meldior Breler, + 1627 in hamburg. Mysterium iniquitatis pseudoevangelicae. Goslar 1621. Bgl. Döllinger, II S. 685 ff. Ben heinrich Müller: Geiftl. Liebestuß — Geiftl. Erquidungsftunden; von Scriver: homileitt und Beiftl. Seelenschap - Gottholbs zufällige Anbachten. - 239. Postilla Melanchth. (aus Ratechetik.

acte.

ben lat. Vorträgen an die Ungarn) ed. Christ. Pezel Heidelb. 1594. voll. 4. 8. Me lanchth. de rhetorica libri III. 1519. Eichenburg, Bersuch einer Geich. ber offen Rel.=Bortrage 1785. Paniel, Pragm. Gefc. ber driftl. Berebfamteit 1889 ff. Len Gesch. ber Homil. 1889 (alle brei sehr ungenügenb). Beibelberger Ratechism. Augue Corp. libr. symb. p. 585-577. Ammon, Gefch. ber praft. Theol. 1804. Palmi Die evang. Katechetik 1841. Nitich, Ges. 28. über prakt. Theol. II, I. 4. 1848. Predigt und 240. Frankf. Beschl. von 1531 Schröck, I S. 510. Bibl. Agendorum ed. Di fonftige Cult. Ronig. Cell. 1726. 4. Rliefoth, Die urfprüngl. Gottesbienftorbnungen in ber lu Rirche. Roftod 1847. Fund, Geift und Form bes von Luther angeorbneten Gult Berlin 1819. herm. Jakoby, Die Liturgit ber Reformatoren I. Bb. Gotha 181 Grüneisen, De Protest. artibus haud infesto. Stuttg. 1889. 4. Gieseler, R. G. I II S. 390 ff. Ueber Prebiger Döllinger, I S. 463 ff.; II S. 700 ff. Rlagen ub Vernachlässigung bes Abenbmahls und ber Taufe bas. I S. 881 ff. 92 ff.; II S. 2 426. Ueber die Berichleuberung von Kunstwerken f. Baaber, Beitr. zur Kunfigen Nürnbergs I S. 88. 91 f.; II S. 28-25. Bagler, Ulms Kunftgefc. im Mittelalu Stuttgart. 1864 S. 116. Springer, Bilber aus ber neueren Kunftgesch. Bonn 18 S. 179. Ban Ene, Leben und Wirten Albrecht Dirers. Norbl. 1869 S. 487. Luti Rirden, über bie Musika Bald, Th. 10 S. 1728. Binterfelb, Dr. M. Luthers geif gesang. Lieber nebst ben während seines Lebens bazu gebräuchlichen Singweisen. Leipzig 184 Dagegen Meister, Das tath. Kirchenlieb und seine Singweise. Freib. 1862. 2 8 bes. I S. 29 ff. Ueber Speratus und Beter Dollinger, I S. 201. Cofad, Ba Speratus. Braunichm. 1861. Erbmann, Paul Speratus Deutsche Btichr. für diff Wiff. von Hollenberg 1861 S. 261 ff. 292 ff. Paul Gerharbts geistl. Lieber. Stuttga 1848 ed. Badernagel. Daf. 1855. Erepte, Paul Gerharbt. Delitich 1828. Rot Paul Gerharbt. Leipzig 1829. A. Bilbenhahn, Paul Gerharbts Rirchengeschichtlich Lebensbild. 2 Thle. IV. A. Basel 1877. Roch, Gesch. bes Kirchenliebes. Stuttge 1866 III. A. Bh. Badernagel, Das beutsche Rirchenlieb von Luther bis herm u Blaurer. Stuttgart 1841. Palmer, Evangelische Hymnologie. Stuttgart 1865. Rirdengudt. 241. A. Ofiander mar feit 1583 für Wiebereinführung ber kirchlichen Beichte und Be Rephun, Pfarrer in Delsnis, stellte ben Reformatoren bringenb vor, es sei bie Biebe einführung bes Bannes vonnöthen (Gefpräch von ber Summa bes driftl. Glauben Döllinger, II S. 88 ff. 203. Sarcerius bas. S. 186 f. Raspar Lyser S. 871. Be Kober, Der Kirchenbann. Tub. 1857 S. 16 ff. Zeller, Das theol. Syftem Zwingli's Tub. 1858 S. 16 ff. 80 ff. Grausamteit bei ben Protestanten Bift. = pol. Bl. Bb. S. 528-545; Bb. 7 S. 819. - Strombed, hemming Brabant. Braunfcm. 182

Solimme.

R. A. Mengel, V S. 229 ff. 242. Zeugnisse finben fich in Fulle in Dollingers Wert über bie Reform. Be Früchte ber bes. ben Rudblid II S. 698 ff. Berschiebene Stimmen über bie religibse und sittlid neuen Lebre. Berschlimmerung I S. 85 ff. 45 ff. 76 ff. 167 ff. 226 ff. 292 ff. 881 ff.; II S. 55 78 ff. 93 ff. 207 ff. 269 ff. 328 ff. 427 ff. Spalatin, Mathefius, Aquila, Bugenhage Cyr. Spangenberg, Jakob Anbrea II S. 118 f. 127 ff. 185 ff. 145 ff. 278 ff. 375 640 ff. Fluchen und Lästern Paul von Eigen Ethica christ. Viteb. 1571 L. 108. 11 Döllinger, II S. 487; vgl. bas. S. 404 ff. 640 f. Chebruch, Polygamie, E scheibungen bas. S. 441 ff. 640 ff. Unzucht, Böllerei, Trunkenheit bas. S. 56. 61-6 78. 488 ff. Ueber bie herrschenbe Enechtschaft Melanchthon, Joh. Forster, Mennin Flacius das. I S. 868 ff.; II S. 158. 177. 250 f. Vgl. I S. 42 f. 118 ff. V jurare in verba Lutheri vel Calvini bas. I S. 109. Ueber bie Prebiger Melanchtha Drakonites, G. Major, Schnepf, Cruciger, Hyperius, Musculus I S. 463 f. 468 (19 S. 100 ff. 209 ff. 296 ff. 817. 418 ff. 469); II S. 150. 221. 408 ff. Berfall ber Stubit I S. 408 ff. 484 ff. 483 f.; II S. 55 f., über England Döllinger, Rirche und Rirch S. 209. Censurstrenge und Berfolgungen Dollinger, Ref. I S. 495 ff. 388 ff.; 1 S. 111. Bgl. oben § 210. Große Tobesfurcht Döllinger, I S. 64 ff. 334 ff. Sell mord und andere Verbrechen II S. 656 ff. 692 ff. (S. 870 f. die beiben Bibembach) Aberglaube, Zauberei und Teufelsspuck Dollinger, II S. 413. 644, oben § 101. Pu biger Naogeorgus erklärte 1562 brei Frauen in Eglingen für heren und bewirkte, ste gefoltert murben Dollinger, II S. 187. Ratholische Priefter murben oft für 30 berer und Berbunbete bes Teufels ertlart, wie Joachim Riebuhr in Roftod, Soribet Medlenb. R.-hift. I S. 225. Obllinger, II S. 418. And. bas. S. 419 ff. Musalus über ben Teusel S. 424 ff. R. A. Mengel, V. Bb. (1855) S. 90. Die Bibel mr wenig gelesen nach Spperius und Breng Dollinger, II G: 220. 857. Ueber bie Ribe bes jungsten Tages Luther (ep. ed. Ranner, p. 325), Melanchthon (Corp. Ref. VIII. 265 seq. 801. 880), Chr. Lafius, + 1572, Barthol. Gernharb, + 1600, Phil. Niwiei, + 1608, Chr. Barbarossa, + 1628, Math. Dresser, 1560 Prof. in Erfurt, 1574 in kipzig, Raspar Hofmann, Prof. in Frantfurt a. b. Ober, Dollinger, I G. 807 f. 461 ff.; II G. 266. 800 f. 497 f. 499 f. 612. 614 f. Der Papft ber Antichrift nach Hacins (Dollinger, II S. 257), ber Synobe zu Gap 1608 art. Conf. 31 (Aymon, Bynodes nationaux I. 258. 272), ber von ber Sorbonne 1558 censurirten calvinischen Egrift von Gottes Auserwählung (Du Plessis d'Arg., II, I p. 164 t. I App. p. XIX). Gerabe wegen ber von Jatob Anbrea, Euseb. Menius 1562 und Otto Casman (1594 Rector in Stabe) so sehr beklagten Berrissenheit und Anarchie (Dollinger, II S. 879 ff. 607. 621) wollte Basilius Monner, sachs. Rath und Prof. ber Rechte in Jena, Seitens ber Fürften ftrenges Festhalten an Luthers Lehre und Bestrafung jeder Abweichung von ift, fowie auch, bag fie bie Sache nicht ben nach einem neuen Papstthum ftrebenben Meologen überließen, Dollinger, II S. 681 f. Die Gehnsucht bes Burttemb. Boltes mas bem Megopfer bezeugte Joh. Brenz selber bas. S. 856 f. 699. Bum Uebrigen vgl. Janffen, II S. 414 ff. Pland, Prot. Lehrbege. Bb. IV-VI. Gaß, Gefc. b. prot. Dogm. Berlin 1 854I u. A. § 211. Die Bezeichnung reformirt warb 1580 in ber Concordienprmel u. noch fpater für alle von ber alten Rirche Ausgeschiebenen gebraucht, im Gegensate 2016 Butherthum aber 1584—1614 in Nassau, Bremen, Anhalt, Bessen, Brandenburg und ber Pfalz, Anfangs noch mit bem Beisate: sogenannt. Den Ramen lutherisch brachte 1585 Jatob Anbrea in Bürttemberg in Aufnahme im Gegensatz zu ben Reformirten, im 17. Jahrh. warb er unumwunden anerkannt. Bgl. Deppe, Ursprung und Gesch. ber Beeichnungen "reformirte" unb "lutherische Rirche". Gotha 1859.

243. Rante, Die töm. Päpste im 16. und 17. Jahrh. Bb. I S. 48. 45. 58 ff. Der Katholis Arter, Die kirchl. Reform. in Italien unmittelbar vor dem Trid. (Tüb. theol. Quars eismus. wijcht. 1859 S. 3—56). Ueber die kath. Souverane Pallav., Hist. Conc. Trid. L. I C. 8 n. 14. 15.

244. Onufrio Pano., Platina restitutus cum addit. a Sixto IV. ad Pium IV. 3. Baul III. Venet. 1562. 4. A. du Chesne, Hist. des papes. Par. 1646 f. contin. par Fr. du Cheme. Par. 1658 f. t. 2 (bis Paul V.). Rante, I S. 182 ff. 146 ff. Cam. Trasmendo Frangipane, Memorie sulla vita e i fatti del Card. Aless. Farnese Opera pestuma. Roma 1876. Das Consilium delectorum Cardinalium ac aliorum praeleterum de emendanda Ecclesia 1587 bei Mansi, Conc. Suppl. V. 537. Le Plat, Mon. ad Hist. Conc. Trid. II. 596 seq. Cf. Du Plessis d'Arg., t. I App. p. XXXVI ma, auch bem Durand. tr. de modo Concil. ed. Par. 1671 beigebruckt. Das nachher Paul IV. bas von ihm als Cardinal Carafa verfaßte Gutachten auf ben Inber sette, # falsch; auf ben Index kam nur die Straßburger Edition 1588 von J. Sturm mit finen und Luthers höhnenben Bemerfungen. Bennettis, Vindic. privil. B. Petri P. II LV App. VIII p. 787—741. Zaccaria, Antifebronio I p. LXXXI seq. Natal. Mex., H. E. Saec. XVI c. 1 a. 16. Briefe Contareni's an Paul III. Le Plat, 1. c. P. 806. Roccaberti, Bibl. Pontif. XIII. 178. Reformen an ber Curie Rayn., a. 1540 Am. t. XXI p. 146. Bulle Licet ab initio 21. Juli 1542 betr. die Inquisition Bull. Coquelines, IV, I p. 211; ed. Taur. VI. 844. Carracciolo, Vita di Paolo IV. 18. c. 8. Rante, Rom. Papste I S. 205-208. Index libror. prohibit. Bromato, VIL 9. Boran gingen bie Löwener Theologen, die icon 1540 einen ersten, 1545 einen emeiterten Inber lieferten: Librorum, quos ad Caes. Maj. jussum Theologi Lovan. digenter examinatos censuerunt interdicendos, index (N. Cb. 1550) Du Plessis Arg., I App. p. XXXVII. Der Katalog ber von ber Sorbonne 1542/43 censurirten Bider enthält 65 Nrn. (ib. II, I p. 134—136); es folgte ein alphabetisch geordneter Inber ber von 1544-1551 censurirten Schriften mit einer Borrebe (p. 164-178). In Italien ließ ber bem Bause Carafa befreundete Joh. be la Casa ben ersten Inder von Wrn. in Benedig 1548 bruden; ausführlichere erschienen 1552 ju Florenz, 1554 ju Ralland, bet erste in ber jest gebräuchlichen Form 1559 in Rom. Rante, I S. 211. Meber ben Index Pauls IV. von 1557 Phillips, A.R. VI & 824 S. 607. Berbessert

ward er 1559, dann 1664 in mehrere Rubriken eingetheilt. Neuer Inder Benedic Das XIX. 23. Dec. 1757, Gregors XVI. 1841. — 245. Bemühungen Pauls III. für bai allg. Concil. oben §§ 84. 86-88. 95. 96. 104. Pallav., Hist. Conc. Trid. L. III c. 17, b Rayn. a. 1534 n. 2. Pallavicini S. J., bann Carbinal, schrieb Istoria del S. di Trento. Roma 1652 f. 1656. 1664 t. 3 illustr. con annotazioni da Fr. A. 2 Roma 1833 voll. 4. Das Werk ist gerichtet gegen Paolo Suave (Servit Paols Istoria del Concilio di Trento. Londra 1619 (die Ausgabe besorgte M. A. de ! § 203). Eine franzos. Uebersetzung mit Roten gab Le Courrayer. Amsterb. 17: 2 t. 4; éd. Ancelot de la Houssais. Amst. 1699; beutsch von Binterer. D 1840 ff. 4 Bbe. Sarpi hat an vielen Stellen ben Sleibanus übersetzt unb sch größter Bitterteit Rante, Rom. Papfte III G. 272-275. Ergänzungen be a. 1545 seq. Stoz, Relat. hist. de gest. Conc. Trid. Diling. 1695. Ma Durand, Collect. amplies. Par. 1738 f. t. VIII p. 1022-1445 ed. cur. J. & Magdeb. 1748 (Erzbischof Filhol von Air, Mitglied ber Synobe unter Paul Julius III., Auszug ber Berhanblungen). Ph. Labbé, Concil. 1672 t. XIV (1 von ben Löwener Theologen veröffentlichten Documente). P. Putheanus, Instruc Missives des roys de France.. concernant le Concile de Trente. Par. 1618. auf Frankreich bezügliche Actenstück). J. D. Mansi, Miscellan. Balus. nov. ed 1762 f. t. III p. 482-519; t. IV p. 192-464 (Briefe bes Bischofs Carl Bisci Bentimiglia an Borromeo und Briefe vom Erzbischof Mutius Calinus von Carb. Cornari). Le Plat, Monum. pour servir à l'hist. du Conc. de Trente t. 6. Ed. lat.: Monum. ad hist. Conc. Trid. potiss. illustrand. amplies. c Lovanii 1781 seq. 4. tomi 7 (Bb. 1 Reden im Concil von Trient nach Labbé, ? Raynalb u. A., Bb. 2 Documente zur Borgeschichte bes Concils von 1518—154( Documente von 1541-1548, Bb. 4 weitere 1548-1561, Bb. 5 solche von 1 1563, Bb. 6 weitere von 1568 und 1564 mit ben Apologien von Petrus Fon und Kaspar Cardilius, Bb. 7 Actenstücke betr. ber Reception in ben Nieberlanden Frankreich, bann bas Tagebuch bes Lorenz bu Pré (Pratanus), Canonicus von aus einem Cober von Polling, Actenauszug von A. Massarelli und Curtenbros Martene, und Collectio actorum et decret. von Nikol. Psalmäus, Pramonst abt, bann Bischof von Verbun, zuerst ebirt von Carl Ludwig hugon O. S. B. 1725. Antiqu. mon. (Accessiones novae ad H. E. Francof. ad M. 1744 f. 21! bie Collect. ex gest. conc. Trid. von Erzb. Barthol. a Martyribus Opp. e 1785 t. II p. 428-850, und bie Diarien des Torellus Phola, Canonicus von und bes J. B. Ficler O. Pr. Dann gaben bie Monumenti di varia letteratui dai MSS. di Msgr. Lodovico Beccadelli (aus Bologna, Grzbischof von Ragusc nehmer bes Concils unter Pius IV.) weiteres Material (ed. Bologna 1804 t. : erwähnen sind auch andere Publicationen, wie: Lettres et mémoires de Fra Vargas, de Pierre de Malvenda et de quelques évêques d'Espagne touc Conc. de Trente, avec des remarques par M. Le Vassor. Amst. 1699. Inst et lettres des Rois très-chrétiens. Par. 1654 (bas vermehrte oben genannte & Dupun ober Buteanus). Notice des actes orig. du Conc. de Trente in bet Ch relig. I, 41. Par. 1819. G. J. Planckii Anecdota ad hist. Conc. Trid. 24 tinger Programm 1791—1818. Bon Menbham erschienen: Mémoires of the of Tr. Lond. 1834, unb Acta et decreta Conc. Trid. ab a. 1562 a Gabr. (unter Pius V. Erzbischof von Bologna) descripta. Lond. 1842. Nachher ersch Can. Giov. Finazzi: Del P. Alberto Mazzoleni e de' suoi MSS. intorno al di Trento. Lucca 1862, tip. Landi. Seit 1870 mehrten sich bie Bublicatio Gesch. bes Concils. Dahin gehören: Th. Sidel, Actenstücke aus österr. Arch Gesch. bes Concils von Tr. (britte Epoche). Wien 1871 f. Generoso Calenzio menti inediti e nuovi lavori lett. sul Concilio di Trento. Roma 1874. L. J Étude histor. sur le Concile de Trente. Par. 1874 (I. Part. 1545-1552). 1 Meletematum Rom. Mantissa. Ratisb. 1875. Döllinger, Ungebruckte Beri Tagebücher zur Gesch. des Concils von Tr. Nörblingen 1876. 2 Abthlgn. Die ber Acten von A. Massarelli u. A. (Acta genuina SS. Conc. oec. Trid. ab An sarello Ep. Thelesino conscripta.. nunc primum integre edita ab Aug. ! Accedunt acta ejusdem Conc. a Card. Gabr. Paleotto digesta secundis cu

tiora. Zagrabii et Lips. 1875 4 voll. 2) entsprach keineswegs ben gehegten Erwartunfie leibet an willfürlichen, bismeilen tenbenziöfen Auslaffungen und anbern Mangeln lrchiv für tath. R. 2R. 1876 Bb. 85 S. 189 ff.). Immerhin find aber bie alten te von Salig, Bollftänbige Gefc. bes Trib. Concils. Balle 1741 ff. 8 Bbe. 4, fenberg, Die großen Kirchenversammlungen Bb. 8. 4 (vgl. barüber Katholik Mai Dec. 1841), Gofchichtl. Darftell. bes Concils zu Trient. Regenst. 1840. ies, Gesch. bes Concils von Trient. Münster 1846 burch bie neuen Publicationen holt, während Brischars Beurtheilung ber Controversen Sarpi's und Pallav. Tub. iff. 2 Thie. in kritischer Beziehung noch mehrfach ihren Werth behauptet. Bgl. auch ener, Gesch. ber apol. und polem. Lit. IV S. 368-379. Ausgaben ber Decrete: mes et decreta Conc. Trid. 1567. 4. ed. Gallemart. Colon. 1618. 1619. 1700 seq. Roten); ed. Jod. Le Plat. Lovan. 1779. 4; ed. stereotypa. Lips. 1842. Lugd. 1; ed. Smets, lat. et germ. Bielefeld 1847; cum declar. Congr. Conc. ed. Richter. L 1858. Ueber die Ausgaben f. Phillips, IV S. 468 ff. Bon prot. Gegenschriften ie bebeutenbste bie von Chemnit Examen Conc. Trid. Francof. ad M. 1707 f. t. 4. r bie erfte Sitzung und ben ungerechten Tabel ber Rebe bes Bischofs von Bitonto w., V. 17. 18. Die von A. Massarelli aufgezeichnete Geschäftsorbnung warb mals ebirt, 3. B. von Friedrich, Documenta ad illustrand. Conc. Vatic. Nörben 1871 I p. 265-276, bann s. t. "Geschäftsorbnung bes Concils von Trient aus : Banbidrift bes vatic. Archivs vollft. ebirt", lat. und beutsche Ausg. Wien 1871, von lecconi, Gesch. ber allgem. Kirchenversammlung im Bat. Bb. I Urt. 55 S. 80-104. ift aber nur ber Ordo servatus, nicht ein Ordo absolute praescriptus. Beitere janbl. Pallav., VI. 1 seq. Bu bem Titel ber Synobe wollte ber Bischof von Fiesole bem Beispiele von Constanz und Basel gesett haben: universalem Ecclesiam rewentans, wogegen ber Servitengeneral und Bighinus geltenb machten, ber bort geichte Titel sei eine Neuerung und sacra universalis et oecumenica Synodus genügenb; Legat bel Monte fügte bei, jener Titel werbe bie Protestanten noch mehr beleibigen, mlett fcismatische Synobe von Basel tonne nicht jum Beispiel bienen, ju Conftanz : wegen ber brei Obebienzen bie Formel ihre besonbere Bebeutung gehabt. jofe gaben fich zufrieben; nachher suchte aber ber Antragsteller, von neuen Antomm= en unterftütt, seine Forberung zu erreichen und auch die Worte praesidentibus les ju bestreiten. Die Titelfrage warb öfters erneuert, ohne daß ber Antrag burch= gen tounte. Pallav., L. VI c. 2 n. 8-10; c. 5 n. 4; c. 6 n. 2 seq.; c. 9 n. 8; 1 n. 1; c. 12, 1; c. 16, 4; L. VII c. 18, 2; VIII. 18, 8. Cf. XV. 19, 15; I. 12, 4. Stoz, 1. c. Sect. II n. 51-55. Psalmaeus, Collect. act. in Sacr. ant. nm. ed. Stivag. 1725 f. 221. Den Procuratoren ber Bischöfe marb anfangs kein um decisivum bewilligt, so namentlich nicht ben Bertretern bes Bischofs von Augs= j und bes Erzbischofs von Trier. Doch gab Paul III. am 4. Dec. 1545 ben beutschen bofen in Ansehung ihrer gefährlichen Lage bie Bergünstigung, baß ihre Procuratoren nmrecht hatten. Pius V. hob bieß 1562 auf, weil er bie Bischöfe zu personlichem heinen bewegen wollte; Procuratoren sollten bloß ad excusandos absentes zugelassen m. Rayn. a. 1562 n. 126. Das Postulat, ut procuratores episcoporum absentium 1 suffragio admittantur, warb 1568 von ben Gesanbten erneuert und bie Sache von itsgelehrten untersucht ib. 1563 n. 65. 92. 93. Pallav., XXI. 1; XXIV. 8, 13 seq. u. III. Sigung Pallav., VI. 5, 1 seq. c. 8. 9. Theiner, Acta I p. 27 seq. 37 seq. seq. — 246. Pallav., VI. 11 n. 4—11; c. 12 n. 2 seq.; c. 13 seq. Theiner, IIV. Sigung. 19 seg. Eine Prüfung ber beiligen Bucher wollten Cervino, Polus, Mabrucci jur erlegung ber baretischen Ginwurfe jugeben, ba eine folde jur Bestätigung ber Bahrund zur Belehrung biene, die Refutation ber Irrlehren nach St. Thomas Pflicht ber blogen und bem Beispiele ber Bater gemäß sei. Als bes. Difftanbe bob Catharinus or: 1) bie Berschiebenheit ber Bersionen, 2) bie Masse von Druckehlern, 8) bie für ber Auslegung, 4) bas Abbruden verfälschter Eremplare mit falichen Auslegungen, ile Migbrauche mit ben Uebersetzungen in bie Lanbessprachen. Gegen ben erften Dig= erschien besonders die Aufstellung der Bulgata als authentischer Uebersetzung wirk= gegen ben zweiten und vierten bie Beranstaltung einer correcten, als Mufter bienenben fchen Ausgabe, gegen ben britten bie Ginschärfung ber firchlichen Auslegung und bes ots, a communi Patrum consensu abzuweichen, wie auch bie Censur für theol.

Werke überhaupt. Mehrere, bes. Spanier, wollten bie Berfionen in ben Bolisspragen gang verbieten. Das Ansehen ber alten Bulgata als einer im Wesentlichen von ber Riche garantirten Uebersetzung stand allgemein fest. Schon c. 1530 verbot bie theol. Faculit von Paris fogar, bie Bibel ohne ihre Ermächtigung nach bem Griechischen und Debraifden zu interpretiren und ben Urtert gegen bie Bulgata als Autorität zu gebrauchen. De Plessis d'Arg., II, I p. 101. 102. Spiritus Roterus O. Pr. (Eccard, Script. Ord. Pr. II. 188) schrieb eine berühmte Abhandlung de non vertenda Scriptura s. in lingusa vulgarem 1548, Heinrich II. gewibmet, die auf Anordnung bes französischen Clerus 1661 neu aufgelegt warb. Bgl. noch Stanisl. Hosius, L. III. de auctor. Script. sacr. p. 247. Du Perron, L. VI c. 6 Respons. ad Reg. Angl. Bellarm., De Verbo Dei IL 15. Bened. XIV., De Syn. dioec. VI, 10. In ben Bestimmungen über bie Trabition bet bas Concil ganz Iren., Tertull. und Vinc. Lerin. im Auge. S. noch Alsog, Explicatio cath. systematis de interpret. lit. sacr. Monast. 1835. Frieblieb, Schrift, Trebition und kirchl. Schriftauslegung. Breslau 1834. — 247. Berhandlungen v. 8. Apdi bis 17. Juni 1546. Pallav., VII c. 2-8. Rayn. h. a. Le Plat, III p. 403 eq. v. Sigung. Theiner, I p. 80 seq. -- 248. Bei ber Berathung über bie Lehre von ber Erbfünk wurden fünf Capitel geschieden. I. De natura peccati originalis. Hier erklärte Belanges O. Pr., die Erbsünde bestehe in der privatio justitiae originalis, in qua Adam fuent a Deo constitutus. So warb nachher statt creatus gesetzt, um die scholastische State frage (I S. 976 § 348) zu übergeben. Pallav., VII. 9, 1. Weiter marb nach St. The mas von ben Theologen erläutert, die forma peccati originalis liege in bem Berlufte ich richtigen Berhältnisses ber höheren Krafte zu Gott und ber Gnabe, bie materia in ben Aufhören bes Gehorsams ber nieberen Kräfte gegen bie boberen. Besonbers führte ber Dominicanerbischof B. Eredia die Lehre bes hl. Thomas weiter aus. Pallas., VII. 8, 3-4. Daß bie Concupiscenz bie Erbfünde fei, widerlegten ber Erzbischof von Saffari, bie Bifdik von Spracus und Canaria u. A. Bon bem Sage, Abam fei an Leib und Seele wo schlechtert worben, warb ber Beisat: nulla etiam animae parte illaesa gestrichen, bank nicht auch die Sinne eingeschlossen schienen. II. De modo propagationis in posteres Hierüber Bischof Fonseca, Angelus Paschalis, Letterer mit hinweis auf Zwingli's 300 thumer. Pallav. 1. c. n. 5. 6. III. De allatis ab eo detrimentis. Bertanus 1. c. n. 1. IV. De ipsius remedio. Alle erklärten bie Taufe für bas Beilmittel, wozu Leiben und Tob Christi sowie die Gnade gehören. Einige wollten den Glauben noch besonder genannt miffen, mas aber ben Meiften mißfiel. V. De hujus remedii efficacitate. Di bie Taufe Alles nachläßt, warb aus bem Begriffe ber regeneratio, ber vera remisse erwiesen. Pallav. 1. c. n. 8 seq. Bei ben Worten: per baptismum non solum restus originalis peccati remitti, sed etiam tolli totum id, quod veram et propriam rationem peccati habet, hielten Einige bas zweite Glieb für unnüt; Seripanbo ichlug w: omnem rationem peccati tolli; ber Bischof von Cavi: tolli omnia peccata. Sie fanta aber keinem Anklang. Mehr Streit erregten bie Worte: in renatis nihil Deum odies Die Lehre von Bgl. ib. c. 9 n. 1-6; c. 10 n. 6.; bas. c. 7 n. 1-4; 11-23; c. 18 n. 2 über 1 ter unbest. Conc. immac. Rebe des P. Lainez S. J. vom 25. Mai 1546. Antrag betr. bes Zusatel: Empfängniß. de B. V. S. Synodus nihil definire intendit, quamvis pie credatur, ipsam absqua peccato originali conceptam fuisse. Viele stimmten bei; nur die Dominicaner with festen fich; fie hielten bas für eine ftillschweigenbe Entscheibung unb far eine indirecte Brandmarkung ihrer Sentenz als impia. Man nahm im Allgemeinen ben 64 an ohne bas quamvis etc. Ginige wollten ben Dominicanern überhaupt, Anbere = für ihre öffentlichen Prebigten Stillschweigen auferlegt, Ginige bie fromme Deinung abeit pia, Andere aber magis pia genannt wissen. Bei ben Berhandlungen berief mas auf ben kirchlichen Festiag und auf die Uebereinstimmung ber Universitäten und ber geffe Orben (ausgenommen bie Prebigerbrüber). Die Sorbonne hatte 1521 ben Sat Lutick: Contradictoria hujus propositionis, B. Virgo est concepta sine peccato originali : est reprobata als prop. falsa, ignoranter et impie contra honorem immaculatae Virginis asserta erklärt und 1543 einen von Anton Marchand O. Pr. geprebigten 54 (propos. innuens, B. Virginem indiguisse ereptiva redemtione) als propos. haereties et injuriosa SS. Virgini bezeichnet. Du Plessis d'Arg., I, II p. 869; II, I p. 18 Ueber bie V. Sitzung Pallav., VII. 18, 1 seq. Le Plat, III p. 426 seq. Bei ben Decret über bie Prebigten ber Regularen machte nur ber Bifchof von Fiefole (feine Ret

Le Plat, III. 405 seq.) bie Clausel: Fiat absque praejudicio universalis auctoritatis hujus 8. Synod. Der Papft hatte burch Diplom vom 7. Juni 1546 bie biesen Gesetzen entgegenstehenben Privilegien aufgehoben und bie zu sanctionirenben Reformbeschlüffe genehmigt. Pallav. 1. c. n. 3. 4. — 249 f. Berhandlungen von ber 5. bis zur 6. Sitzung VI. Gipung. Pellav., VIII c. 1-18. Le Plat, III. 480 seq. Aus ben Berathungen ift hervor= zuheben: I. Ueber ben Begriff ber Rechtfertigung als transitus (translatio) a statu inimici ad statum amici Dei et filii waren am 28. Juli Alle einig (c. 4). II. lleber bie Urfachen (c. 7) murbe ebenso voller Einklang hergestellt. Als causa formalis bezeichnete man die charitas s. gratia animae infusa. Nur ber Servit Mazocchi folgte ber bem Lembarbus (V § 832) Bugefcriebenen, von ben Schulen aufgegebenen Ansicht: gratiam non esse rem nobis intimam, sed extimam S. Spiritus nobis assistentis praesentiam. Detfelbe sowie Gregor von Siena O. Pr. und Gregor Perfectus von Pabua O. S. A. mbft einem Orbensgenossen bes Letteren meinten, die Freiheit sei hier nur causa recipiens, nicht agens, was als nicht tatholisch betämpft warb. III. Der Sinn bes Sațes hominem justificari per fidem warb so erflärt: ber Glaube sei nicht integra ac proxima causa, jonberm prima praeparatio primaque radix necessaria ad omnes actiones proxime utiles ad consequendam justitiam, ber Menich werbe gerecht burch ben Glauben, aber nicht allein, vielmehr burch ben von ber Liebe und ber Gnabe burchbrungenen Mauben, burch ben Glauben mit ber Buße und ber Taufe. Nur bie vier Genannten und Joh. von Ubine O. Pr. meinten, ber Menich werbe gerecht per fidem, quatenus ipse fidentissime credit, a se per J. Chr. merita peccatorum veniam obtineri. IV. Bei Besprechung ber Beziehungen ber vorausgehenben unb nachfolgenben Werke sowie ber Cocramente jur Rechtfertigung lehrten bie Meisten, bag bie ihr vorausgehenden und fie worbereitenben Werke sie nur ex congruo verbienen, die mit der Gnade vollbrachten Werke bes Gerechtfertigten ein meritum de condigno haben. Nur jene Bier schwächten im Sime ber Reformatoren bie Bebeutung bes Berbienstes ab. Trefflich äußerten sich u. A. ble Biscofe von Agbe, Bitonto, Sinigaglia, bann Catharinus, Jajus, Salmeron und Beinez, beffen mit Beifall aufgenommene Abhanblung auch zu ben Acten genommen marb. Des Decret de justificatione warb nach Berwerfung bes Entwurfs von Seripando (cf. sten § 89) mehrmals umgearbeitet, bis allen begrünbeten Einwenbungen genügt mar; auch in Rom wurde es gepruft. Der lutherische Specialglaube warb von Allen verwerfen. Biel marb über bie Gewißheit ber burch ben Glauben empfangenen Gnabe verhandelt; ben Fall einer besonderen Offenbarung wollte Catharinus nur barum im Decret sicht ausgenommen sehen, weil er nur fidem peculiarem et privatam mit sich bringe. Der Erzbischof von Armagh wollte bei ber Grörterung ber Borbereitung zur Rechtfertis gung bie Bekehrung bes jur Vernunft erwachten Ungläubigen von ber hoffnung, nicht von ber Furcht begonnen sehen. Die Liebe war im ersten Entwurf nicht ermähnt; aber ber Erzbischof von Sassari, Bischof Lipomanno, Bonaventura Pius und Jajus, benen 28 beistimmten, forberten ihre Erwähnung. Das diligere incipiunt in c. 6 warb aber de setu, nicht de habitu verstanben. Paul III. über bie Resibeng ber Carbinale Pallav., IX. 1, 8.

ŝ

•

I

.

Z

Ę.

3

3

=

=

251. Pallav., IX c. 7 n. 1 seq.; c. 8 n. 1 seq.; c. 12 n. 1 seq.; c. 15. In vii. Sigung. ben Congregationen marb gestritten 1) über ben Spenber ber Firmung und bie Delegatien von Priestern zu berselben; 2) über bie Frage, ob sich mit Luther (1520) sagen laffe, bie Sacramente seien sogleich nach Abams Fall eingesetzt worden, mas einige Theolegen für einigermaßen annehmbar hielten; 8) über Cajetans Ansicht von bem Beilmittel für Rinber ber Gläubigen, bie im Mutterleibe fterben, benen eine Benebiction im Remen ber Dreieinigkeit ertheilt werben konne - eine Anficht, bie Seripanbo verthei= bigte, bie aber von ben Batern nicht begunftigt warb, obicon fie barüber nichts entifeiben wollten. — Translation nach Bologna Pallav., IX. 13 n. 4 seq. c. 14. 15. Berlegungs. Le Plat, III p. 584 seq. — 252 f. Pallav., IX. 17, 1 seq. c. 18-20. L. X c. 2 beschluß ber 2 seq.; c. 4-17. L. XI c. 1. 2. Beit. f. oben zu § 104. - 254. Pallav., XI, 6 VIII. Gipung. 1-4. (Quirini), Imago optimi Pontificis expressa in gestis Pauli III. Brix. 1745. Rente, Rom. Papfte I S. 287 ff. 268 f. — 255. Pallav., XI, 6, 6; 7, 1 seq. c. 8 g. Julius III. -11. L. XIII c. 1, 2; c. 10 n. 7. 8. Le Plat, IV. 156 seq. A. Massarelli bei Villinger, Ungebr. Berichte I S. 259 ff. Ranke, I S. 269-276. - 256. Rayn. x1.-xvI. 4 1551. Pallav., XI c. 14-17; XII c. 1 seq. Das Schreiben bes Concils über bas

Benehmen bes frangösischen Hofes in Franc. de Vargas, Petri de Malvenda et aliorun de Conc. Trid. epistolae et observationes. Brunsvic. 1704 p. 106. Roscovány, Mon. I p. 157—163 n. 170. Cf. Le Plat, IV. 236 seq. — 257. Von den Controversen über bie Eucharistie sind anzuführen: 1) bie Ansicht bes Melchior Canus u. a. Theologen, ber Empfang ber Eucharistie unter zwei Gestalten verleihe mehr Gnabe als ber unter einer. Dabei hielt Carb. Mabrucci bie Concession bes Reldes in Deutschland fur zwedmäßig, stimmte aber ben Carbinallegaten barin bei, daß man über jene Ansicht nichts entiche ben folle. Alle waren einig, unter jeber Gestalt sei ber ganze Christus, die Meisten we warfen auch die Meinung bes Canus; boch beschloß man im Decrete die Frage unewo tert zu lassen. 2) In Betreff ber Nothwenbigkeit ber Beichte vor bem Empfang ber Communion meinten Canus u. A., man folle bie gegentheilige Lehre bes Cajetan mehl verbammen, aber nicht als haretisch; bag bie Beichte nicht abfolut nothig fei, verthet bigten auch Reginalb von Genua, O. Pr. und ber Spanier Franz Billarva, Ord. Hieren. Der Procurator bes Bischofs von Augsburg, Martin Dlave, meinte, man folle bie Beicht verlangen, aber nicht als nothwendig; Ambrosius Pelargus schlug vor zu seten: premittendam confessionem habita confessoris copia, was von Madrucci u. A. Miswortet und auch allgemein angenommen warb. 8) Bei can. 8 sub qualibet specie.. non contineri totum Christum beantragte ein spanischer Pralat ben Zusat: facta separatione, da die Meinungen variirten, ob Christus sub qualibet particula hostiae istegrae fei; ber Busat marb angenommen, weil man nicht Schulfragen entscheiben wellt. Pallao., XII c. 2 n. 5—15. Berhandlungen von ber XIII—XVI. Sitzung Pallee, XII c. 8-15; XIII c. 1-3. Le Plat, IV p. 264 seq. 471 seq. 544 seq. Gegs. bie Gründe ber Protestanten schrieb Albert Bighe: Apologia indicti a Paulo III. Rom. Pont. Concilii adv. Lutheranse confoederationis rationes plerasque. Color. 1588; bann auch Raspar Carbilius (Auszüge bei Rayn. a. 1581 n. 56 seq.; 1564 Marcellus II. n. 18 seq.). — 258. Seripanbus an ben Bischof von Fiesole Lettere di principi III. 162. Cf. 141. Pietro Polidoro, Vita di Marcello II. Roma 1744. Pallar., XIII c. 11. Rayn. a. 1555. — A. Carraccioli, Coll. hist. de vita Pauli IV. Colon. 1612.4. F. Magii, Disquis. de Pauli IV. inculpata vita. Neap. 1672. Cf. Bromato, Storis di Paolo IV. Roma 1748. 4 voll. 2 (reich an Material). Pallav., XIII. 11, 8 seq. Rante, I S. 279. 281 ff. 802 ff. Reumont, III, II S. 518 ff. Für mande Me schnitte im Leben Pauls IV. vgl. W. H. Prescott, History of the Reign of Phil. the Reforms Second King of Spain. New-York and Lond. 1857 voll. 2. — 259. Bromato, L. IX thatigkeit. c. 2 § 17 t. II p. 224. 289. Le Plat, IV p. 567 seq. Rante, I S. 281. 281. Const. Quum quorumdam 7. Aug. 1555. Bull. Rom. ed. Coquelines, IV, I p. 321. Repotismus u. Bgl. m. Schr. Kath. K. S. 768 ff. — Pallav., XIII. 12, 6; 14, 1 seq.; 15 n. 1-6; Politit. c. 16 n. 4—c. 20; XIV c. 1 seq.; c. 7. Rayn. a. 1559 n. 80. 31. Rante, I Reue Reform: S. 283-284. 288 ff. 291 ff. 307. - 260. Mocenigo (venet. Gef.) Relazione 1500. acte. Aufträge für Carb. Caraffa Rayn. a. 1558 n. 8 (baf. n. 23 Bulle Cum secundum). Bemühungen für Fortsetzung bes Concils Pallav., XIII. 17, 1. Rayn. a. 1559 n. 11 Congregation del buon governo Rayn. 1. c. n. 32. Const. Cum ex Apostolatus officio 15. Febr. 1559 Rayn. l. c. n. 14. M. angef. Schr. S. 763 ff. Revocation ber & laubniß, verbotene Bücher zu lesen Rayn. a. 1558 n. 21. Const. Quia in fielurus 21. Dec. 1558. Pauls Tob Rayn. a. 1559 n. 33 seq. — 261. Pallav., XIV. 10, \$ -6; 15, 5-17. Rayn. a. 1559 n. 37-40; 1560 n. 1 seq.; 1561 n. 78 seq. Le Plet, Carl Borros IV p. 612 seq. Ranke, I S. 819. Reumont, III, II S. 584 ff. — Giussen, Vita di S. Carlo B. Deutsch von Klitsche. Augst. 1836 ff. 3 Bbe. Godeau, Vi de Charles Bor. Par. 1747. Touron, La vie et l'esprit de St. Ch. B. Par. 1751. Sailer, Der hl. Carl Borr. Augst. 1824. Dieringer, Der hl. Carl Borr. und it Thatigeeit für Kirchenverbesserung seiner Zeit. Coln 1846. Rante, I S. 821. Pallav., XIV. 13, bas Concil. 3 seq. 15-18; c. 13. Rayn. a. 1560 n. 3; 1561 n. 67 seq. 74. Le Plat, IV Stimmung in p. 617 seq. — 262. Pallav., XIV. 6, 1 seq. 13, 10—18. Rayn. a. 1556. 1557. 1558. Dentschland. Sarpi, V. § 35. Goldast, Const. imp. III. 567 seq. Le Plat, IV. 600 seq. Dib Bormser Geslinger, Ref. II S. 127. 362 f. 455; III S. 441. Flor. Rieß, Der sel. Petrus Ge Saltung bes nisius S. 190 ff. 201-227. Hartmann, Erhard Schnepf. Tub. 1870. - Royn. Ratsers Ferbie 1560 n. 2 seq. 55 seq. Le Plat, IV p. 615 seq. 629 seq. Pallav., XIV. 14, 4 seq. c. 16. Rayn. 1. c. n. 64 seq. — 263. Const. Ad Ecclesiae regimen u. a. Rayn.

i60 n. 68 seq. Pallav., XIV c. 17. Le Plat, IV. 663 seq. 697 seq. Französische Reuberufung pposition gegen die Worte: sublata suspensione Pallav., XV. 1. Rayn. 1. c. n. 78. bes Concils. jätigkeit ber Runtien ib. n. 78; a. 1561 n. 18 seq. 36 seq. Pallav., XV c. 2-10. : Plat, IV. 674 seq. 717 seq. R. A. Menzel, IV S. 215 ff. Rob. Calinic, er Raumburger Fürstentag 1561. Beitrag jur Geich. bes Lutherth. und bes Melanchth. s ben Quellen bes kgl. Hauptstaatsarchivs zu Dresben. Gotha 1870. Die Legaten Trient Pallav., XV. 11. Rayn. a. 1561 n. 1 seq. Conft. über die Papstwahl 1. Rev. 1561 Rayn. l. c. n. 8 seq. Cf. s. 1562 n. 105. Pallav., XV. 13. Le Plat, V. 722. Ueber bie Stimmberechtigung bloß ber Anwesenben 15. Dec. 1561 Rayn. h. a. .11. Le Plat, IV. 758 seq. Pallav., XV. 13, 2; XVIII. 17, 1. — 264. Rayn. xvii.—xx. . 1562 n. 4 seq. Pallav., XV. 16 seq.; XVI. 1 seq. Baini, Vita di Palestrina I Situng. 99. Rante, I S. 841. Streit über bie continuatio Rayn. a. 1561 n. 6. 47. Palw., XV. 15, 4 seq. c. 20 n. 6 seq.; XVI. c. 6 n. 3 seq.; c. 7 n. 3 seq.; XVII. 8, 2. Streit über die Formel proponentibus legatis Rayn. a. 1562 n. 60; 1568 68 seq. 87. Pallav., VI. 12, 1; XV. 16; XVII. 6; XX. 8. 10. 12. 14. 15; XXI. 10; XXII c. 2. 5. 8. 12. Reformpunkte ib. XVI. 1 seq. Unter Julius III. hatte er fpanische Theologe Torres ein bem Seripando gewibmetes Buch zu Gunften bes jus tvinum ber Residenzpflicht geschrieben; zwischen ihm und Ambrosius Catharinus, ber es jus humanum vertrat, entstand ein Schriftenwechsel. Am 7. April 1562 marb über te Frage bisputirt; an 67 wollten eine Definition über bie Resibeng, 88 maren bagegen; B hielten sich in der Mitte. Nach Massarelli: pro parte negante aut simpliciter aut ma aliquo additamento aut re in SS. D. N. reposita unus supra 70. Auch Ronig Billpp II wünschte die Definition nicht und ber Papst war nicht barüber erfreut, baß nan ihm die Sache überlassen wollte. Man beschloß zulett, die Sache bis zu ber Versublung de sacramento ordinis zu vertagen. Pallav., XVI. 4, 11-15; XVII. 1, 1-4. Die vom papfilichen Stuhle suftentirten Pralaten hatten von ihren freien Meußeungen nicht ben minbesten Nachtheil. Baluz., Miscell. IV. 194. Calin. ad Card. Mova. 8. Oct. 1561. Rayn. a. 1562 n. 41. 119. 120 seq.; 1563 n. 18 seq. Weiteres Reterial Martene, Coll. t. I. Diario del Torelli p. 258 seq. Monum. di varia letter. II p. 14. 15. Briefe von B. Foscarari von Mobena, von Beccabelli an biesen unb m Morone. Beccabelli war für bie Definition, ebenso Petrus Soto. Rayn. a. 1563 1. 71. 3. Uebrigen s. Pallav., XVIII. 13—16; XIX c. 4 seq. 14 seq. Die Reform= wichlage Ferbinands liegen in verschiebenen Auszügen vor, bei Sarpi, L. VI p. 825; benso lat. bei Rayn. a. 1562 n. 59; cf. n. 62 unb Golbast, bei Barthol. be Mars pribus ausführlicher, bann bei Schelhorn aus ben Papieren bes Staphylus; Le Plat, V p. 282 seq. 260 seq., hat sie sämmtlich nebst ber Antwort; sie stimmen aber nicht the gut zusammen. Rante, I S. 827 f. Sie verlangen: Reform ber Curie, Beschranung ber Bahl ber Carbinale auf 26, Aufhebung ber Gremtionen und bes Colibats, Dil= trung ber Fastengebote, die Constanzer Reformbeschlüsse und Borbereitung ber Materien und Deputationen aus ben verschiebenen Nationen, Berbesserung ber Breviere, Missaim, Legenben und Postillen, beutschen Kirchengesang, Concession Des Laienkelchs, bessere tutehismen, Reform ber Klöster u. f. f. Die 84 Reformartikel ber Franzosen mit Ant= Wit Rayn. a. 1562 n. 86-88. Le Plat, V p. 631 seq. - 265. Ueber bie commu- xxI. Gigung. to sub utraque Pallav., XVII. 1 seq. c. 6-8; c. 11. Rayn. a. 1562 n. 49 seq. 7 seq. 78 seq. Le Plat, V p. 455 seq. 463 seq. Bgl. noch Pallav., XVII. 10. 18. 14; XVIII. 8. 6. 7. — 266. Rayn. a. 1562 n. 89 seq. 97 seq. Pallav., XVIII. l seq. c. 8. 9. Gestritten ward besonders über die Frage: an Christus seipsum obtuwit sacrificium in Coena, an solum in Cruce. Bier Ansichten machten sich geltenb: - Christus hat sich für uns im Abenbmahl geopfert; dasselbe ist ein Theil seiner Leiben; ik die der Kreuzigung vorangehenden Leiden dem Berbienste seines Todes nicht beroken, so auch nicht bas eucharistische bem Kreuzesopfer. Mehr als 40 Bäter sagen, baß Friftus in ber Eucharistie sich geopfert habe. So Mabrucci, Lainez, Franz Zamora 1. 8. F. Obs. Gen. und viele Bischöfe. II. Christus hat im Abendmahl ein Opfer, ber nur ein Lob- und Dant-, tein Sühnopfer bargebracht. So bie Erzbischöfe von ranada, Braga u. A. III. Man soll sagen: Christum se Patri obtulisse in Coena; ier nicht sagen: hac vel illa ratione id peractum, da die Schrift hierin nicht klar sei. 7. Bieber Anbere suchten bie zwei ersten Meinungen zu vereinigen, waren aber unter Bergenröther, Rirdengeich. III.

XXII. Sizung.

sich verschieben. Zulett gingen bie Meisten, auch bie anfänglichen Gegner, zur ersten An: sicht über. Das decr. de observandis et evitand. in celebrat. Miss. ward bei ber Sipung nur von einem Prälaten beanstandet, das decr. de rek. von fünf Stinmen de gelchnt. Pallav., XVIII. 6, 1-19; 9, 8. Decret. super petitione calicis Pallav., XVII. 8, 1 seq.; c. 5. 6. 8. Rayn. s. 1562 n. 65-84. Le Plat, V p. 494 seq. Concession Bius' IV. Pallav., XXIV. 12, 8. Rayn. a. 1562 n. 85. Dieringer, Carl Borromeo S. 172 ff. Buchholt, Gesch. R. Ferbinands I. Bb. VIII S. 860. -Schwierige 267. Carb. Carpi's Aeußerung im Jan. 1563 bei hier. Soranzo Rante, I S. 380. Lage des Cons Carb. von Mantua an Pius IV. 15. Jan. bas. S. 380 N. 2. Cf. Pallav., XIX. 12, 4; XX. 6. 7. Rayn. s. 1568 n. 59. 60. Le Plat, V. 774 seq. Menboza bei Dil: linger, Ungebr. Berichte II p. 91 seq. — 268. Relat. sommaria del Card. Morene sopra la legatione sua in der bibl. Altieri VII F. 8, angeführt von Rauke, I S. 334 ff. Sidel, S. 485 ff. Pallav., XX c. 13-15. 17, 7. Rayn. a. 1562 n. 98; Păpfilice unb a. 1563 n. 6 seq. Le Plat, V. 775 seq.; VI. 1 seq. — 269. Pallov., Apper. al bifobilide Conc. Trid. c. 10 n. 3 VII. 4, 3; 6, 8; VIII. 18, 1 seq.; IX. 2, 4; XVI. 1, 18; Autorität. 8, 14; XVII. 13, 2 seq.; XVIII. 12, 10; 14, 5; 15, 3 seq.; 16, 12; XIX. 5, 5 seq.; c. 6. 13-15; XXI. 4, 12 seq.; 8, 1; c. 11. 12. Rayn. a. 1562 n. 104 seq. 121 seq.; 1563. Launoji, Reg. Navarr. Gymn. Hist. P. I. c. 6. Civiltà cattol. VI, 12 n. 42 (2. Nov. 1867) p. 273 seq. Bauer, S. J., in ben Laacher Stimmen 1872 XI S. 44 -417. M. angef. Schr. Kathol. Kirche S. 882-895. 901-908. Die Theorie in Franzosen hielt an ber unmittelbaren Ginsepung ber Bischöfe burch Christus (VI § 12) fest. Im Nov. 1524 verwarf bie Sorbonne bie These bes Louis Combont O. Pr.: Pete demto nec episcopus quisquam immediate est institutus (Du Plessis d'Arg., III, I p. 5). Zu Trient wurde aber auch bie entgegengesette Meinung entschieben vertrett, 3. B. von Andreas Camutius von Mailand, 26. Sept. 1562: Summus Pontifex babt immediate potestatem a Deo, illi (Episcopi) mediate (Theiner, Acta II p. 142), w Lainez (Pallav., XVIII. 15) u. A. Bgl. J. B. Andries, Alphonsi Salmeronis der trina de jurisdictionis episcopalis origine ac ratione. Mogunt. 1871. Papfilice & lasse und Briese Borromeo's Rayn. a. 1563 n. 3—12. 35 seq. 38 seq. 67 seq. Peller XVIII. 13, 3; XX. 8. Petrus Soto und seine Erklärung Rayn. h. a. n. 71. Rehm Carbilius an Borromeo ib. a. 1564 n. 14: Spiritus S., qui synodum moderatur # Pontificem maximum in his, quae sunt fidei, labi aut errare non sinit. Dit p testas suprema seu summa Rom. Pontificis im Conc. Trid. Sess. XIV c. 7 de 🖝 xxIII. reserv. Cf. Sess. VII de ref. Procem. Sess. XXV de ref. c. 21 decr. ult. — 27. Sizung. Berathungen de ordine Pallav., XVIII. 12, 1 seq.; c. 14 n. 1 seq.; XXI. 11, 1-4 (über ben Ausbruck divina ordinatione). Rayn. a. 1562 n. 89 seq. Den begmatifc Decreten vom 15. Juli stimmten sechs Bischöfe nicht bei; einige Spanier wollten can ! Die Schwies und 8 naher bestimmt wissen Pallav., XXI. 12, 4. — 271. Rayn. a. 1568 n. 18 rigiteiten bon 158 seq. 159. 162. 174. Pallav., XXII. 1, 1 c. 2. 3. 5 seq. 9; XXIII c. 1. 3.4. Seiten ber Entwurf über die Reform ber hofe Buchholt, Gesch. ber Reg. Ferdin. I. Bb. II Bofe. S. 703. Roscovány, Mon. I p. 167-171 n. 174. Ueber bie spanischen Capitel Polav., XXII c. 10; XXIII c. 7 n. 14 seq. Rante, I S. 341—843. Pluralität in XXIV. Pfründen Pallav., XXIII. 3, 14 seq. — 272. Rayn. a. 1563 n. 19 seq. 186 seq. Sigung. 150 seq. 193-197. Pallav., XIX. 16; XX. 1 seq.; XXII. 1 seq. 8; XXIII. 1. Am 10. Sept. 1588 gab es bezüglich ber geheimen Chen vier Ansichten: a) bie Rich hat die Macht nicht, die clandestinen Ehen zu irritiren; b) sie hat diese Macht und mit sie jest gebrauchen; c) sie hat sie, soll sie aber jest nicht anwenden; d) es ift gar tie Decret barüber abzufassen. Bulest siegte bie zweite Ansicht. Ueber bie Rudfict auf xxv. Griechen betr. das adulterium Rayn. a. 1563 n. 152. — 273. Sehnsucht nach bes Situng. Ende des Concils Pallar., XXIV. 1, 1 seq. Das decret. de regul. et monial bet wollten Ginige bas 18. Jahr als Zeit bes Eintritts und ber Profes bestimmen; bagege hob ber Erzbischof von Prag die Wichtigkeit ber Erziehung in ben Klöftern hervor, w ber von Granaba erinnerte, daß Mädchen auch mit bem 12. Jahre heirathen burfen. 🐓 ward für die Profes das 16. Jahr festgesett. Das c. 20 und 21 misbilligten je put Bäter ib. c. 6, 2; 7, 2. — 274. Zum decr. de indulg. s. Pallav. 1. c. c. 8 n. 1. 26 Decret de recipiendis et observandis decretis Concilii verfaßten bie Carbinale Guil und Madrucci und die Spanier Antonius Augustinus und Dibacus Covarruvias ib. n. s.

. bas. n. 18 über die Unterschriften mit subscripsi desiniendo, das die Procuratoren icht beisehen burften. — 275. Rante, Rom. Papste I S. 845. 377. Pius IV. und Ende, Bebeus 18 Concil Pallav., XXIV. 9, 1—10. Rayn. a. 1564 n. 1 seq. Daf. n. 3: Et quam-tungu. Durche is aliqui essent in Curia, qui magis quae sua sunt quam quae Christi quaerentes Concils. mommoda et detrimenta aliqua ex instaurata Ecclesiae disciplina sibi timerent, Ins tamen divina tantum gloria sibi ob oculos proposita omnem quaestus privaique commodi rationem obtrivit. Die Const. Benedictus Deus s. in ben Ausgaben es Concils. Ueber bie Commission von Carbinalen und bie Senbung von Nuntien Roys. a. 1564 n. 4-7. Die professio fidei Trid. bei Denzinger, Enchir. ed. IV p. 202-294 n. 82. Du Plessis d'Arg., III, II p. 104. S. Clarus, Das tribent. Manbensbekenninis. Schaffhausen 1865 f. 2 Bbe. Ueber bas Lesen verbotener Bucher Rayn. a. 1564 n. 52. 58. Const. 94 Dominici gregis mit ben zehn Regeln bes Inber Dull. ed. Taur. VII. 281. Conc. Trid. ed. Richter, p. 612 seq. Phillips, R.R. VI \$ 324 S. 608. Hift.-pol. Bl. Bb. 87 (1856) VI S. 561-591. Berwerfung ber Merogamie Rayn. 1. c. n. 38 seq.; a. 1565 n. 1 seq. Le Plat, VI p. 836. Römisches Beminar Rayn. a. 1564 n. 53. Anerkennung bes Concils in Portugal Le Plat 1. c. p. 882. Pallov, XXIV. 9, 15; in Benebig und ben ital. Staaten ib. c. 10 n. 1. Rayn. L 1564 n. 50 seq.; in Polen Pallav. 1. c. c. 18 n. 1-8; in Spanien und beffen Unbern ib. c. 12 n. 1-3. Ueber bie Rieberlande Le Plat, VII p. 1 seq. Synoben un Augsburg 1567, Salzburg 1569 Pallav. l. c. c. 12 n. 11. Schwierigkeiten in frantreich Pallav., c. 10, 1; c. 11 n. 2 seq. Rayn. a. 1564 n. 12. Actenstücke bei Le Plat, VI p. 820. 828; VII p. 225 seq. Man nahm in Frankreich Anstoß daran, 1) bas Chehinderniß ex desectu consensus parentum nicht angenommen worden iel, 2) das Concil Geld= und Gefängnißstrafen festsete, 3) die Decrete über Duell, Che= ruch, Concubinat in die weltliche Jurisdiction eingriffen, 4) die Bischöfe nur vom Bapfte gerichtet werben sollten, 5) die Continuation erklärt, 6) die gallicanischen Freijeiten verletzt seien, 7) die Calvinisten erbittert, 8) die Commenden von Regularpfründen prosten würden u. s. f. Durand de Maillane, Diction. du droit canon. IV. 689. **für un**bebingte Anerkennung sprach sich 15. Nov. 1588 bie Sorbonne aus *Du Plessis* PArg., I. App. p. XXIV. Einführung auf ber Synobe von Rheims 1564 Hard., Inc. X. 529. And. bei Gibert, Corp. jur. can. t. I. Proleg. p. 155-157. - Erlasse Bius' IV. und Thätigkeit bes Carl Borromeo Rayn. a. 1565 n. 21 seq. Tob bes Pap= is ib. n. 27. Leonardi, De laudibus Pii IV. Pad. 1565.

276. Glussiani, Vita Car. Bor. p. 62. Brief an Carb. Beinrich von Portugal Der h. Bius v. B. Febr. 1566 Ripamonti, Hist. urbis Mediol. L. XII p. 854. Theiner, Annal. cel. post Baron. et Raynald. contin. t. I. Catena Vita di Pio V. Roma 1586. 4. Isovius, Pius V. Rom. 1672 seq. Gabutii, De vita Pii V. Rom. 1605. Bolland. seta 88. t. I. Mai. p. 616 Maffei, Vita di S. Pio V. 1712. 4. Chiapponi, Acta anonisat. Pii V. Roma 1720. Falloux, Leben bes hl. Pius V. Deutsch. Regensb. 870. Ranke, Röm. Päpfte I S. 350 ff. Urtheil von Paul Tiepolo bas. S. 361, on Guriano 1571 bas. III S. 307-309. Decret gegen bie Stiergefechte Const. De vieste gregie Lib. sept. c. un. V. 18. — 277. Petri Franc. Zini, Boni pastoris zemplum ac specimen ex Joh. Matth. Giberto Ep. expressum 1556. Glussian., failer, Dieringer u. A. (§ 261). Rante, I G. 322. 365. Car. Bor., Acta sel. Mediol. addita VII. provinc. Synodo. Bergami 1738 seq. voll. 2. — 278. Cachismus Rom. ad parochos ex decreto Conc. Trid. ad edit. princip. Manutianam . 1566 ed. Ritter. Vratisb. 1837. Rom. 1845. Ihn verfaßte ber Dominicaner Franz exerius zugleich mit bem Erzbischof Leonardo Marini von Lanciano und Aegibius Fusgins von Mobena. Cf. Antonin. Reginald Ord. Pr. de catechismi Rom. auctoritate 1 Natal. Alex. H. E. Suppl. t. I p. 346 seq. ed. Bing. 1790. — Const. Quod a Noie 9. Juli 1568 in ben Ausgaben bes Breviers. Const. Quo primum 14. Juli 1570 t ben Ausgaben bes Missale Rom. Ueber bie Clausur ber Nonnen Const. Pastoralis 566. Bischösliche Approbation für bie Regularen Const. Romani 6. Aug. 1571 Bull. om. IV, III p. 177. Residenz und seelsorgerliche Pflichten Const. Cum alias 10. Juni 566 und Cupientes 8. Juli 1566 Bull. IV, II p. 808; IV, III p. 24. Berleihung bes tominations: und Prasentationsrechtes Const. 4 Pro debito justitiae 19. Jan. 1566. kall. od. Taur. VII. 427 s. Biberruf bes Privilegs für Mantua Riganti in Reg. I.

80\*

Cancell. ap. t. I p. 211 n. 33. Bulla in Coena Domini Sausmann (VI. 227) S. 95 ff. 101. Unter Paul III. hatte fie 17 Fälle, unter Pius' V. Rachfolger aber 21. Erneuerung des IV. Lat. Concils c. 22 de poenit. et remiss. in Const. Supra gregem Dominioum Bull. Rom. IV, II p. 281 (wieberholt von Benebict XIII. 1726). Gegen Alienation papstl. Besitzungen Const. Admonet nos 29. März 1567 Bull. II. 286. Reform ber Pönitentiarie Const. 128 In omnibus 18. Mai 1569 und 129 Ut bonn pastor eod. d. Bull. ed. Taur. VII. 746. 750. \$\\$illips, \tau. 28. VI \$ 315 \inceps. 520. — 279. Solimans Angriff gegen die Malteser und beren Sieg mit Hilfe Pins' V. Rayn. a. 1565 n. 1. 8 seq. 18. Alb. Guglielmotti, O. Pr., Marc Antonio Colonna alle battaglia di Lepanto. Firenze 1862. La guerra dei pirati e la marina pontifici dal 1500 al 1560. Fir. 1876 voll. 2 (von bemj. Storia della marina pontificia mi medio evo 728-1499). G. B. Carinci, Lettere di Onorato Gaetani, Capitan generale della fanteria pontificia nella battaglia di Lepanto. Roma 1870. Roya. a. 1571. Gregor XIII. — 280. Ciappi, Compend. delle attioni e s. vita di Greg. XIII. Roma 1591. 1596. 4. Maffei, Degli annali di Greg. XIII. P. M. Roma 1742. 4 voll. 2. Rante, Rin. § 328 S. 689 ff. Congreg. Indicis Const. Ut pestiferarum 1572 Analecta juris pertificii n. 39 c. 2256. Phillips, § 324 S. 608 f. — 281. Cordara, S. J., Hist. Coll. Germ. et Hung. Rom. 1770. 4. Das beutsche Collegium in Rom Hift.=pol. Bl. 88. 8 Ralender: (1842) S. 236 ff.; Bb. 26 (1850) S. 529 ff. An die Berbesserung bes Ralenbers baft verbefferung. Peter b'Ailly 1417 in Constanz (Mansi, XXVIII. 370 - 381. Befele, Conc. VII S. 306), bann Sirtus IV., ber beghalb ben Aftronomen Joh. Miller Regiomontens 1475 nach Rom berief, wo biefer aber icon im folgenben Jahre ftarb (Janffen, Goff bes beutschen Bolfes I S. 112), bann Leo X. Der Bischof von Fossombrone mabnte 1818 auf bem V. Lateranconcil an bas Bebürfnig und Richard Cervino, Bater Marcellus' I. arbeitete unter biesem Papste baran (Vita di Marcello II. scritta di propria mano di Sgr. Aless. Cerv. suo fratello, Alban. n. 157 Rante, III S. 296). Gregor XIII. Conft. Inter gravissimas 13. Jebr. 1582. Lunig, Spicil. eccl. I. 522. Clavius, De Kalendario Greg. Romae 1603. Mogunt. 1612. Opp. mathem. t. V. 3 befer, 54. ber Chronol. II S. 308 ff. 325. Befele, Conc. I S. 818 f. F. Raltenbrunner, Borgeschichte ber Greg. Kalenberreform. Wien 1878, und Die Polemit über bie Gm Ralenderreform. Wien 1878. Erklärung einiger Pariser Doctoren 1582 Du Plani d'Arg., II, I p. 453-459. Ueber bie Griechen s. unten § 856. — Ueber bie corrector Romani Phillips, R.=R. IV § 181 S. 195 ff.; § 187 S. 344 f.; § 189 S. 37. Nuntiaturen bas. VI § 338 S. 740. — 282. Baron. Possevin. ap. Ciacconi, Vim Sirtus V. Rom. Pont. IV. 37. Rante, I S. 420-437; III S. 331 f. - 283. Robardi, Sixti V. gesta quinquennalia. Romae 1590. 4. Greg. Leti, Vita di Sisto V. Losanna 1000 t. 2, bann t. 8 franzof. Par. 1702 t. 2 (benütte ein sehr schlechtes Mfcr. Detti e ti di Papo Sisto V. ber Bibl. Corsin. und zeigte sich fritiklos. Weit grundlicher if C. Tempesti O. S. Fr., Storia della vita e geste di Sisto V. Roma 1755. 4 t. 1 Lorent, Sirtus V. u. seine Zeit (folgt ju febr bem Leti). Biel Material bietet & Rank, I S. 437-481; er verweist auf die Vita Sixti V. ipsius manu emendata (MS. Bid. Altieri R. III S. 327) c. 1587, dann auf die Memorie autogr. der Bibl. Chigi n. III 70 (bas. III 'S. 324), eine lat. Biographie Sixtus V. Pont. Max. in Bibl. Altist 80 Bl. (bas. S. 328 ff.), die gut geschriebenen Memorie del pontificato di Sisto V. Alt. XIV a. IV f. 480 Bl. (S. 333 ff.), Guido Gualterius de Sangeno, Vita Sixti V. Bibl. Alt. (S. 334 ff.), Galesini, Vita Sixti V. Vatic. 5488, unb Vita anon. Va 5568 (baf. S. 886 f.). Eine vortreffliche Monographie lieferte bann Al. Frhr. von Hibner Sixte Quint. Par. 1870 voll. 8, beutsch Leipzig 1871. Bgl. noch bift. et Bl. Bb. 9 S. 235 ff. 298 ff. Ueber seine Strenge s. Ranke, I S. 448—449, über 🕊 Berhältnisse bes Kirchenstaates bas. S. 378 ff., über seine Bauten S. 475 ff., über ik Ersparnisse S. 460—469. Const. Ad clavum 21. April 1586 Bull. ed. Coquelines IV, IV p. 206. — 284. Ranke, I S. 458; II S. 198—215; Const. über die Carbinik Postquam verus ille 3. Dec. 1586 und Religiosa Sanctorum 1587 Bull. M. IV, IV p. 279. 296. Phillips, VI § 285 S. 227 ff. Organisation ber Congregations Conft. Immensa aeterni 11. Febr. 1588 Bull. R. l. c. p. 892 seq. Phillips, S 319 S. 561 ff. Rante, I S. 456. Subner, II S. 45 ff. An ber Ebition ber LXX

7) arbeiteten Carb. Caraffa, Fulvio Orsini, Canon. Later., Lälius (nachher Bischof Rarni), A. Agellius, R. Bellarmin, Petrus Morinus, ber Spanier Balverbe, ber länder Allen, Anton Aquinas (nachher Erzbischof von Tarent); an der Edition der pata die Cardinale Caraffa und Sirletus, Marianus Bictorius, Bischof von Reate, Baulinus O. Pr., Emmanuel Sa S. J. — Ungherelli, Collatio Vulgat. lat. edit. sectionum per Sixtum V., Greg. XIV. et Clem. VIII. praestitarum in den Annalis scienze religiose 1837 vol. IV n. 10—12. Kaulen, Gesch. der Bulgata S. 444 ff. dirchliche Gesche Const. Effrenatam 1588, Quum frequenter 1587 (Conc. Trid. ed. ster, p. 555 seq.), Quum de omnibus Oct. 1588 (Bull. Rom. IV, IV), Romanus difex XIII. Kal. Jan. 1585 (ib. p. 173). Phillips, II § 82 S. 206 ff. Tod Bapstes Rante, II S. 217.

285. Tria conclavia s. hist. narrationes de Urbano VII., Greg. XIV. etc. Urban VII. scof. 1617. 4. L. Arrigho, Vita Urbani VII. Bonon. 1614. Rante, II S. 217 Erwor XIV. 16. Urban VII. und Innocenz IX. waren auf bem Concil von Trient gewesen und ben Legaten sehr gerühmt worben. Pallav., XXI. 2, 11. Für bie Revision ber pata belegirte Gregor XIV. 1591 bie Carbinäle Colonna sen., Aug. Baliero von ma, Rovere, be Sarnano und 11 Consultoren, worunter Bellarmin, Toletus, Angelo ca O. S. A., ber Mag. S. Pal. Barthol. Miranba. Nachher nahmen zu Zagarolo bie sinale Colonna und Allen nebst 8 Consultoren die Sache allein in die Hand. Zulest pirte Toletus noch einmal die Arbeit. Innocenz IX. brachte seine eblen Plane nicht Innocenz IX. r zur Ausführung; von ihm wurden zwei Carbinale ernannt: Philipp Sega von igna, Bischof von Piacenza, sowie Anton Facchinetto, sein Neffe. — Rante, II Clemens VIII. 284—286. Ueber die Bulgata-Ausgabe Kaulen 1. c. S. 460 ff. Berbot der schrift= n Beichte Bull. M. ed. Cherubini, III. 123. Beiteres f. Wadding, Vita Clem. VIII. 1. 1723. Joh. Palat., Gesta Pontif. IV. 445 seq. Conft. im Bull. M. Rom. III .—170. Ueber die Friedensvermittlung zwischen Spanien und Frankreich und diesem Savonen Mémoires d'Angoulême bei Didot 1756 t. I p. 131-363. Rante, II 806-308. Einziehung Ferrara's Ranke, II S. 256-279. Beatrice Cenci A. Torcmi, Clem. VIII. e il processo criminale della B. Cenci. Fir. 1872. A. Bertti, Francesco Cenci e la sua famiglia. Fir. 1877. Utber dit Congreg. de auxiliis nten § 394. — 286. Hier. Bernabei Orat., Vita Baronii. Romae 1651. R. Al- 200 XI. ci (Or.) de Vita et scriptis Baron. Rom. 1759. Rante, Rom. Bapfte II S. 812. Uennotizen bei Lämmer, Z. R.=G. S. 17. Analecta Rom. S. 47 ff. 65 ff. 139 ff. Bzovii Vita Pauli V. Roma 1625 seq. Moroni, Diz. t. 51 p. 138 seq. V. Paolo V. Baul V. ar. ed. Cherubini, t. III p. 198 seq. Cont. t. X p. 175. Ueber ihn ber Benes er Mocenigo 1612 Rante, III S. 368 f. Ueber bas vierzigstündige Gebet in Rom lem. VIII. Const. Graves 25. Nov. 1592 Bull. ed. Taur. IX p. 644-646. Gegen rllegien ber Regularen Const. 26 Romanus Pontifex von Paul V. Bull. Rom. III, p. 288. Ueber die Processührung Const. 139 Universi agri ib. V, IV p. 23. De rio urbis Conft. Altitudo 1605 Bull. III p. 208. — 287. Sandi, Hist. civ. Venet. Rampf mit 1104 seq. Novaës, Vitae Pontif. IX p. 92 seq. Muratori, Annali d'Italia Benebig. 606. Natal. Alex., H. E. Suppl. t. II p. 9 seq. Daru, Hist. de la républ. de Par. 1821 IV. 170 seq. 258 seq. Artaud, Hist. des souver. Pont. V. 250 Rante, II S. 354; III S. 281. M. Schrift Rath. Rirche S. 721-725. 13 V. Monitorium Bull. X p. 175. Roscovány, Monum. III p. 87-90 n. 440. sper Fagnan., De justitia et validitate consurarum Pauli V. in rempubl. Venet. 1607. Cf. Bianchi, t. II L. VI § 11 n. 1 seq. p. 610 seq. Von P. Sarpi ien: Istoria particolare delle cose passate tra il Sommo Pontefice Paolo V. e erenissima Rep. di Venezia. Lione (Ginevra) 1624. Ueber sein Sutachten s. 1mer, B. R.=G. S. 49. Gegen bie Anklage, Sarpi mare fast bas Opfer ultramon= r Meuchelmörber geworben, s. Civiltà cattolica n. 426 d. 21. Dic. 1867 p. 649 seq. r bie Jesuiten in Benebig Crétineau-Joly, Hist. de la Comp. de Jésus III p. 137 141 seq. Bug, Die Gesellichaft Jesu S. 973. Die von bem venet. Geiftlichen Lappelletti (I Gesuiti e la Rep. de Venezia. Documenti diplomatici. Venezia 1) veröffentlichten Actenstude beweisen nur ben Gehorsam bes Orbens gegen ben Papst stimmen burchaus nicht mit bessen Resterionen überein. Bum Uebrigen vgl. Raca degli scritti usciti fuori in istampa e scritti a mano nella causa del P. Paolo V.

co' Signori Ven. Coira 1607. 4. E. Cornet, Paolo V. e la rep. Veneta. Giornale Gregor XV. dal 22. Ottobre 1605 al 9. Giugno 1607. Vienna 1858. — 288. Rante, II 6. 454 -456. Ueber die Papstwahl Conft. Aeterni Patris und Decet Romanum Pontificen 1621 Bull. Rom. XII. 619 seq. 662 seq. Phillips, R.-R. V. § 255 S. 846 ff. Cingoli, Ceremoniale Ritus elect. Rom. Pont. Rom. 1621. Lunadoro, Relaz. della Corte di Roma. Ediz. V. Rom. 1824. Ropatsch, Erledigung und Bieberbejetung bes apost. Stuhles. Innsbr. 1843. Ueber bie Propaganda Conft. Inscrutabili 1622, Romanum decet, Cum inter multiplices (Bull. Rom. V, V p. 26. 28. 78), Apoeteletus officium 1623 (ib. p. 112), Cum nuper eod. a. (Bull. Propag. Rom. 1889 t. I p. M -30). Phillips, VI S 380 S. 662 ff. Ueber bie Borbereitungen f. Coquelina, Praef. ad Maffei Annal. Greg. XIII. P. V. Fr. Hierothei Epitome hist. rer. Franc. p. 362. Cerri, Etat présent de l'égl. Rom. p. 289. Rante, II S. 456 f. Fabric., Lex salutar. Ev. p. 566 seq. Bayer, Hist. Congr. Card. de prop. fide. Regiomont. 1670. 4 D. Mejer, Die Propaganba. 2 Bbe. Gött. 1852. — A. Theiner, Schenfung ber bie belberger Bibl. burch Marim. I. an P. Gregor XV. München 1844. Die Instruction an Leo Allatius, ber bie Bibliothet nach Rom abholte, von 1622 ift von Quabe, Bame garten und Gerbes lat. abgebruckt, aber in einer gang entstellten und fehlerhaften Uebnsetzung bes italien. Originals Ranke, III S. 393 f. Schiebsrichterspruch über bet Beltlin und Ansehen bes Papftes bas. II S. 502 ff. Erhebung von Paris zur Metropok Urban VIII. Const. 84 Universi 20. Oct. 1622. Bull. ed. Taur. XII. 750. — 289. Della vita di P. Urbano VIII. von Andrea Nicoletti MS. f. 8 Bbe. Auszüge bei Rante, III G. 4 —441. Benetian. Relationen bas. S. 423—427. 428—431. Vita auctore L. Wadding. Roma 1628. Strozzi, Storia della fam. Barberini. Roma 1640. Reumont, Edit. zur ital. Gesch. V S. 117 ff. Bullen im Bullar. ed. Cherubini t. IV & V. Conf. Immortalis Dei Filius 1. Aug. 1627. Bull. Propag. I. 65 seq. Phillips, VI S. 866 f. Ueber Beatification und Canonisation Conft. Sanctissimus 1625, Post modim vero eod. a., Coelestis Hierusalem 1634, Sacrosancti 1642 Bull. Rom. V, V p. 818. 387; VI, I p. 412 seq.; VI, II p. 321. Const. Pastoralis 1. April. 1627 ib. VI, I p. 40. M. anges. Schr. S. 770-820; bas. S. 712 ff. über Urbans Haltung im breiff jährigen Kriege. Ueber ben Titel Eminenz Phillips, VI § 291 S. 281. Magregen im Kirchenstaate Rante, II S. 587 f. Simonin, Sylvae Urbanianae. Antw. 1697. Innocens x. — 290. Rossteuscher, Hist. Innoc. X. Vitenb. 1674. 4 (ohne höheren Werth). Nati Alex., H. E. Suppl. t. II p. 34 seq. ed. Bing. 1791. Rante, III S. 38-49. 41 -456. Die Vita di Donna Olimpia Maldachini 1666 von Gualbi rührt von Gregori Leti her, erschien 1770 in frangosischer, 1783 in beutscher Uebersetzung, marb von Schröds u. Anbern benütt, ift aber nur ein werthloser Roman. Rante, III S. 450 f. 291. Aegibius von Biterbo Brief vom 80. Oct. 1509 Lammer, B. R.= . bes 16. Austand bes Orbenslebens. unb 17. Jahrh. S. 65 f. Bergerius 11. Mai 1534 Lämmer, Mon. Vat. S. 161. Tril Sess. XXV decr. de regul. c. 1. 292. Clem. VII. Const. Religionis 1528. Pauli III. Const. Exponi Nobis 1536. Rapuziner. Clem. IX. Const. Debitum 1667 Bull. Rom. IV, I p. 78. 147; VI p. 248. Wadding, Annal. minor. a. 1528; a. 1535 n. 30; 1537 n. 19 seq. Acta SS. Mai IV. 23. Zachar. Boverius, Annal. fratrum minor. Capuc. Lugd. Bat. 1682 seq. t. \$ f. Marco da Pisa, Annali de' frati minori Capuc. Trento 1708 voll. 4. M. a Tugis, Bullar. Ord. Capucin. Rom. 1740 seq. t. 7 f. Aremberg, Flores Seraphici Capuc. Lugd. 1632. Helnot, Bb. IV Cap. 24 S. 192 ff. Rante, Rom. Bapfte II S. 144 f. Lechner, Leben ber Beiligen aus bem Orben ber Kapuziner. München 1868 ff. 8 Bie P. Rocco da Casale, Storia delle missioni de' Capucini. Roma 1871 t. I. 1872 t. II. Congreg. von — 293. Lettera del B. Giustiniani al Vescovo Teatino bei Bromato, Paolo IV. Monte Co. L. III § 19. Helpot, V S. 271. Rante, I S. 170 f. Fehr im Freib. Riches tona. Lexifon II S. 284 f. — 294. Vita S. Hieron. Aemiliani Acta SS. Febr. t. II. A. Tw-Somaster. tara, De Vita H. Aemil. Mediol. 1620. 8. Holsten, III. 199 seq. Vita di Girel. Emiliano, fondatore della Congr. dei Chierici regolari di Som. Venezia 1740. 4

Theatiner. Helnot, IV Cap. 8 S. 268 ff. Rante, I S. 175 f. — 295. Bromato 1. c. L. II

c. 25. Carraccioli, Vita S. Cajetani Thiensei c. 2 § 12. 19. Vita ed. Colon. 1612. Clem. VII. Approbation Bull. Rom. I p. 659. Selpot, IV Cap. 12 S. 84 ff. Holsten-Brockie, V. 842 seq. Pius V. Const. Ad immarcessibilem 1567 Bull. Rom.

7, II p. 350. Comment. praev. in Act. SS. t. II Aug. p. 249 Potthast, Bibl. hist. ed. sevi p. 648. Rante, I S. 171-173. J. B. Bagatta, Vita d. vener. Ursula emincasa 1696. — 296. Aless. Maria Teppa (Barnabit), Vita del Ven. A. M. Zac-Barnabiten. ria fondatore della Congr. dei Chierici Reg. di S. Paolo. Moncalieri 1853. Fr. S. Manchi, Breve vita del ven. Ant. M. Zaccaria. Edis. II. Bologna 1875. Am 2. Febr. 849 sprach Pius IX. in Gaeta aus, bag Zaccaria's Tugenben in heroischem Grabe Big conftatirt seien. — Bgl. noch Bull. Rom. I. 689. Holsten, V. 449 seq. Helnot, . a. D. Cap. 15 S. 119 f. Ausgezeichnete Barnabiten sinb: Alexander Sauli, Bischof en Aleria (Apostel der Corsen), dann von Pavia, † 1592, vener. Bescape, Bischof von tevara, von Innocenz XI. ber zweite Carl Borromeo genannt, Cosimo Dossena, Bischof en Tortona, Freund von Philipp Neri und Camill von Lellis, Giufto Guerrini, Freund mb Rachfolger bes hl. Franz von Sales, Constantin Palomolla, Bertrauter bes hl. Joseph va Calajanz, Giacomo Maria Berna, Joh. Peter Besozzi, Joh. Melso, hieron. Marta, paul M. Omobei, Domenico Boverio, Augustin Tornielli, die Cardinale Gerbil, Fontana, dembruschini. Cf. A. M. Ungarelli, Biblioth. scriptorum e congreg. cleric. Reg. S. Pauli. Rom. 1836. 4. — 297. Giussano, Vita di S. Carlo Bor. II. 65 seq. Die: Oblaten. ringer, Der hl. Carl Bor. S. 371 ff. — Clerici regulares matris Dei. Not. in Alex. Cleriter ber Mat. H. E. t. XVII p. 478. Saec. XVI c. 7 art. 4. Dem Orben gehörten Conft. Gottes. Mencaglia u. J. be Manfi an. Am 27. Mai 1861 erließ Bius IX. bas Decret, es tonne jur Beatification des Joh. Leonardi geschritten werden. Civiltà cattol. 15. Giugno 1861 p. 788. — 298. La chronique de l'Ordre des relig. de Ste-Ursule depuis l'an ursulines 1812 jusqu'à 1666 par M. P. U. Paris 1678. 4 voll. 2. Journal des illustres tinnen. religieuses de l'Ordre de Ste-Ursule par Jeanne de Chambounet de la Mothe. Bourges 1884. 4 voll. 4. helpot, IV Cap. 20 ff. henrion=Fehr, II S. 68 ff. Eten ber hl. Angela von Merici. Augsb. 1811. Sintel, Leben ber hl. Angela. Regensb. 1842. Saint Foix, Annales de l'Ordre de Ste-Ursule. Clermont-Ferrand 1868 voll. 2. Congreg. delle dimesse Phil. Bonani Catalog. ordin. relig. P. II n. 108. Dimessen. Stinot, VIII S. 12 f. b. A. — 299. Petr. Halloix, Vita Camilli de Lellis. Helyot, Bater bes IV S. 310 ff. henrion: Fehr, II S. 48 ff. Natal. Alex. l. c. c. 7 a. 5 n. 17 guten Todes. p. 463. - 300. Natal. Alex. 1. c. n. 12. 19 p. 461. 464. Selnot, IV S. 38 ff. Recollecten u. Horoni, Dis. XI. 201 ss. Vita di S. Franc. Carracciolo. Roma 1805. — 301. Gallenius, Vita Philippi Nerii. Mogunt. 1602. Pietro Giov. Bacci (Orat.), Vita di S. Fil. Meri Fiorent., accresciuta da un altro prete dell' Oratorio. Venez. 1794 — coll' ggiunta delle lettere originali del Santo. Pisa 1874. Rayn. a. 1565 n. 28. Van Espen, fun eccl. univ. P. I tit. 83 c. 1. Pösl, Leben bes hl. Philipp Neri. Regensb. 1857. teiching, Leben bes hl. Philipp Neri. Regensb. 1859. Bift.spol. Bl. Bb. 22. Selyot, /III Cap. 10. Holsten, VI p. 234 seq. 529 seq. Capecelatro, La vita di S. Filippo Ieri. Napoli 1879 voll. 2. — 302. Congreg. de S. Clavo unb Congreg. S. Josephi. 303. Habert de Cerisie, Vie du P. de Berulle. Par. 1646. 4. Tabaraud, Franzof. Oras list. de Pierre de Berulle. Par. 1817. 1828 voll. 2. Nourisson, Le Card. de terulle. Par. 1857. Houssaye, Hist. de P. de B. Par. 1871. Benrion=Fehr, I S. 249 ff. Berbft, Liter. Leiftungen ber frangof. Oratorianer, Tub. Quartalichr. 885. III (hierher gehören R. Malebranche, Jean Morin, Richard Simon, Bernh. Lamp, wow. Thomaffin, Houbigant, Le Long, Massillon). Reuchlin, Gesch. ber Oratorianer t Frankreich in Niebner's Ztichr. für hift. Theol. 1859. — 304. Feuillans ober Con-Resormen ber reg. B. M. V. Fuliensis Felibien, Hist. de Paris t. II p. 1158. Ferraris, Prompta Ciftercienser und Benes Mbl. V. Religio a. 4 n. 61 t. VI p. 1253 ed. Par. 1865. Rante, II S. 145 f. (Haudictiner. iguer) Hist. du ven. Didier de la Cour, réformateur des Bénéd. Par. 1772. (Tasis) Hist. lit. de la Congr. de St-Maure. Par. 1726. 4. Bruxell. 1770. 4, beutsch it Anmert. (von Meusel) Frantf. und Leipzig 1778. 2 Bbe. Chavin de Malan, list. de D. Mabillon et de la Congr. de S. M. Par. 1843. Helpot, VI Cap. 35. 7 S. 818 ff. 835 ff. henrion=Fehr, I S. 187-189. herbft, Die Berbienfte ber Rauriner um die Wiffenschaft, Tüb. Quartalschr. 1833. I. Pez, Bibl. Bened. Maur. ug. Vind. 1716 mit ber dissert. praevia de ortu et progressu celebr. Bened. Congr.

Mauri. Ziegelbauer, Hist. rei lit. ord. S. B. in 4 partes distributa. Aug. Vindel. fixatenser unb
754 f. t. 4. — 305. Calmet, Hist. de Lorraine t. III p. 149 seq. Jean Bedel, Augustiner

lie du R. P. Fourier. Par. 1645. Carl Ritter, Der selige Petrus Fourier, ein Chorherren.

regul. Chorherr bes hl. Aug. Ling 1855 (woselbst auch bie weitere Literatur). Ronnen vom Calvarienberg Ferraris l. c. a. 6 n. 19 p. 1278. — 306. Chamoux, Vie du ven christl. Lehre. César de Bus. Carpentras 1864. Rante, II S. 484. — 307. Abelly, Vie de Lazariften. St-Vincent de Paul. Par. 1664, beutsch von Brentano. Regenst. 1859. 5 Bbc. Stolberg, Leben bes hl. Binceng von Paul. Münfter 1817-1819. Orfini's Leben bes hl. Bincenz beutsch von Sted. Tub. 1843. Ferraris l. c. n. 21 p. 1279. Dention Barmberzige Fehr, II S. 328 ff. — 308. Gobillon, Leben und Geist ber ehrm. Louise von Merik Sowestern. lac, beutsch Augsb. 1837. (Clemens Brentano) Die barmherzigen Schwestern in Bezug auf Armens und Krankenpflege. Coblenz 1831. Clemens August von Droft, Ueber bie Genossenschaft ber barmberzigen Schwestern. Münster 1848. Eremites (Buj), Der Orben ber barmbergigen Schwestern. 1845. Bartholoma, Die barmbergign Schwestern. Augsburg 1836. Schmibt, Ueber bie barmberzigen Schwestern. Beilis 1847. Wulf, Das segensreiche Wirken ber barmh. Schwestern II. A. Augsburg 1857. Saleffanes — 309. Ferraris l. c. n. 16 p. 1278. Helpot, IV Cap. 43. Oeuvres de St-Frarinnen. çois de Sales. Par. 1834 t. 16, Par. 1836 t. 4, beutsch von Sintel. Schaffhenier 1846 ff. Biographien von C. A. Sales Par. 1634, von Mersollier 1747 Vie de St-Fr. de Sales, vom Curé de St-Sulpice. Par. 1866 (früher Par. 1858, beutsch von Laget, Regensb. 1871), von Capello (Milano 1862), Boulanger, Stubien über ben bl. Frag von Sales. Aus bem Franz. München 1861. 2 Bbe. Baudry, Supplem. aux Oeuves de St-Fr. de Sales. Lyon 1836. Lettres inédites. Par. 1833. Nouvell. lettres inédites publ. par Dalta. Par. 1835. Daurignac, S. Jeanne Fr. de Chantal. Par. 1866, beutsch Regensb. 1860, II. A. 1867, von Clarus hilbesheim 1870. L. Clarus, Leic ber hl. Joh. Fr. von Chantal. Schaffhausen 1861. Bougeaub's Leben bers. beutst Andere weibl. Freib. 1871. — 310 f. Benrion=Fehr, II S. 356 ff. 399. 23 f. Congregatios 312. Ital. Namen: Fate ben fratelli, buon fratelli; französ.: frères de la charité - Vita S. Joh. de Deo a Fr. de Castro Acta SS. t. III April. Holsten-Brockit, Barmberzige VI. 264 seq. Helpot, IV Cap. 18 S. 156 f. Wilmet, Leben bes hl. Joh. w. Bruber. Gott. Aus bem Franz. Regensb. 1862. Pius' V. Const. Licet ex debito a. 1572. -Reform ber 313. Franc. de Ribera S. J., Vida de la Madre Teresa di Jesus. Salam. 1590. Carmeliten. Diego de Yepes, Vita della gloriosa vergine S. Teresa di Gesù. Roma 1623. Acts SS. Oct. die 15. Rayn. a. 1561 n. 61 seq. Helnot, I Cap. 48 S. 425 if. Henneh Das Leben ber hl. Theresia II. A. Mainz 1866. Bouir, Leben ber hl. Theresia. And bem Franz. Nachen 1865. 3ba Gräfin Sahn - Sahn, Leben ber hl. Therefia. Aus bem Span. bes Bincente be la Fuente. Mainz 1867. Von St. Theresia: Exclamciones e meditaciones de S. Teresa con algunos otros tratadillos. Span. ges. Ausgabe von Bincenz be la Fuente in ber Bibliothet ber span. Autora Mabrib 1861. Gute ital. Ausgabe: Opere di S. Teresa per la prima volta fatte interamente italiane col presidio de' MSS. orig. Modena 1871 ss. von Camilla Mella S. J. In Frankreich murben viele Schriften burch ben Jansenisten Arnaub alterirt. Cf. Bartoli, Vita di S. Ignazio L. II c. 10. Acta SS. 1. c. Auch die beutscha Ausgaben, jum Theil nach bem Frang., lassen viel zu munichen übrig; so: Schriften ba hl. Theresia von Schwab. Sulzbach 1831 ff. 5 Bbe. Außerlesene Schriften von Fr. Schlosser. Frankf. 1827-1882. Jocham, Die Schriften ber bl. Therefia in Auszug. Regensb. 1863. Das Buch ber Klostergründungen. Mainz 1868. — Todes las poesias de S. Juan de la Cruz e de S. Teresa de Jesus recogidas por Storck. Sämmtl. Gebichte bes hl. Joh. vom Rreuz und ber hl. Theresia übersett von Stord. Münster 1854. Werke bes Joh. vom Kreuz übersett von Schwab. Sulzb. 1880. 2 The. II. A. von Jocham bas. 1858, von Lechner Regenst. 1858. 3 Bbe. Ferraris L. c. a. 6 n. 5 seq. p. 1275. Gregor XIII. Conft. Pia consideratione 22. Juni 1580. Ueber Petrus von Alcantara O. S. F., von Clemens IX. 1669 canonisirt, s. Acta 88. Reform ber Oct. die 19 t. VIII p. 623 seq. - Natal. Alex., Saec. XVI c. VII a. 4 n. 6 p. 459. Rugustiner, Ferraris 1. c. a. 3 n. 57 seq. 82. 83 p. 1230. 1235. — 314. Patres scholarum pia-

Cap. 39 S. 331 ff. Leben und Wunberthaten Jos. Calasanza's. Aus bem Ital. Wien

1748. Der von Urban VIII. am 9. Mai 1648 jum Bisitator bes Orbens bestellte Jesuit Pietrasanta trat keineswegs, wie oft behauptet wird, feinbselig gegen Calasanza en, sonbern suchte ibn im Generalate sowie überhaupt seinem Orben zu erhalten. Rachweift

Trinitarier. rum Holsten-Brockie, VI. 439 seq. Ferraris a. 6 n. 15 p. 1277. Helpot, B. IV Piariften.

bei G. Boero S. J., Sentimenti e fatti del P. Silvestro Pietrasanta d. c. d. G. in difesa di S. Giuseppe Calasanzio e dell' Ordine delle scuole pie. Roma 1847.

315. Biogr. von St. Ignatius Acta 88. t. VII Jul. p. 409 seq. 684 seq. Ri-Die Gesells badeneira, Vita Ignatii libri V. Neap. 1572, deutsch Ingolstabt 1614. Maffei, De schaft Iesu. vita et moribus Jgnatii Loyolae. Romae 1585. 4. Bouhours S. J., Vie de S. Ign., bentsch von Haza-Rablit. Wien 1885. Genelli S. J., Das Leben bes hl. Ignatius von Lopola. Innsbrud 1847. Ignatii exercitia spiritualia. Romae 1548. Belleccii Medulla asceseos ed. Westhoff. Monast. 1845. Manresa ober bie geiftl. Uebungen bes H. Ignatius. Aus bem Franz. Regensb. 1848. Ravignan, Bon ber Eriftenz unb Aufalt ber Jes., beutsch von Reiching. Schaffhausen 1844 S. 11 ff. — 316. Boero 8. J., Vita del P. Pietro Fabro d. C. d. G. Monsa 1874. R. Cornely, P. Faber. Buil. 1873. Boero, Vita del servo di Dio P. Pascasio Broet. Fir. 1877. Derf. Vita del servo di Dio P. Claudio Jaio libri II. Fir. 1878. Rante, Röm. Bäpste I 6. 176 ff. Sention=Fehr, II S. 92 ff. — 317 ff. Constitutiones, regulae, decreta Congreg. etc. Institutum Soc. Jesu. Prag. 1705. 1752 voll. 2. Holsten-Brockie, LIII p. 121 seq. Conft. von Paul III. Injunctum Nobis 14. März 1543, Cum inter 8. Juni 1545, Exponi Nobis 5. Juni 1546, Licet debitum 18. Oct. 1549; Julius III. Exposcit debitum 21. Juli 1550, Sacrae religionis 22. Oct. 1552. Buß, Die Gefelichaft Jesu. Mainz 1853 S. 681—688. — 320 ff. Nicol. Orlandini (seit 1598 Ge= - foldtsschreiber bes Orbens, sorgfältig und genau, † 1606), Hist. Soc. Jesu (bis zum The bes hl. Ignatius), fortgesett von Franz Saccino, † 1625, einem ausgezeichneten Sthorifer (Rante, III S. 380 f.) bis 1580 in brei Banben von je acht Büchern unb Mer die ersten zehn Jahre bes Generals Aquaviva ebenfalls in acht Büchern 4 voll. f., benn von Jouvency bis 1615 (1710), barauf von Corbara 1616—1625. Antwerp. 1715-1750. Ein weiterer Band Corbara's von P. VI erschien zu Rom 1859 f. pagg. 728. Jac. Gretser S. J., Hist. Ord. Jes. Ingolst. 1594. Stewart, Apol. pro Soc. J. ib. 1593. Ribadeneira, Alegambe & Sotwel, Biblioth. script. S. J. Antwerp. 1643. Rom. 1676. Lagomarsini, Testimonia virorum illustr. S. J. Rom. 1736. Bartoli's சேடி், bes Jesuitenorbens, beutsch Würzb. 1835. Crétineau-Joly, Hist. de la Comp. de Heus. Paris 1844 ss. voll. 5, deutsch Wien 1845 ff. 5 Bbe.; darnach M. Brühl, Gefc. ber Gesellschaft Jesu. Würzb. 1846. Daurignac, Jes. beutsch von Clarus. Regensb. 1864. 2 Bbc. Stoeger, Historiographi S. J. Ratisb. 1851. Locher, Hist. & J. prov. Austriacae I p. 21 seq. Frid. Reiffenberg S. J., Hist. S. J. ad Rhen. infer. I p. 7 seq. Rieß, Der sel. Petrus Canisius. Freib. 1865 bes. S. 81 ff. -321. Tob bes hl Jgnatius Genelli, S. 374 ff. Stand ber Gesellschaft 1556 Sachini, Rist. S. J. Antw. 1621 P. II init. 322. Ueber bie Billigung bes Orbens burch bas Conc. Trid. Sess. XXV de regul. c. 16 Pallav., XXIV. 6, 3-8. Boero, Osservasioni (gegen Theiner). Monza 1854 vol. II p. 181 seq. Pius IV. für ben Orben Rayn. a. 1561 n. 65-67; 1564 n. 53 seq. — Ribadeneira († 1611), Vita S. Franc. Borg. beutsch Ingolst. 1613. Vie de S. Fr. de B. Bruxell. 1824. Bartoli, Der M. Franz Borg. Aus bem Italien. Wien 1838. 2 Bbe. Ueber bie Jesuitenschulen Rante, I S. 224. Bgl. Die Jesuiten und ihre Schulen Baffauer fath. R.-Big. 1842. (Carl) Die alten und bie neuen Schulen. Mainz 1846. Kleutgen, Die Theol. ber Borgeit. Münfter 1853 ff. 3 Bbe. Berzeichniß von Gelehrten bes Orbens bei Bug, Gef. Zeju S. 1571—1628. Bgl. noch Robertson, Gesch. Amerita's III S. 391 ed. Bafel 1790. Macaulan, Gefch. von Engl., beutsch von Bulau, III G. 67. Leipzig 1850. Rante, II S. 35. — 323. Canisii Summa doctrinae christ. Vienn. 1554. Institutiones christ. pietatis unb Catechismus minor 1566. Maderus, De Vita Canisti L. II c. 2. Sachin., III, III p. 22. Daurignac, La vie du R. P. Canisius. Avignon 1829. Flor. Rieß 1. c. bef. S. 110 ff. Ueber bie Wirtsamteit bes Orbens Mengerung bes taiferlichen Ministers Selb an Commendone in bessen Brief vom 19. Febr. 1563 Rante, III S. 306. Bgl. baf. II S. 25 ff. 45 und Zeugnisse für bie Ges. Jesu von Bapften, Fürsten, geiftl. und weltl. Gelehrten. Wien 1841. Collegium von Douan Sachin., IV, IV p. 124. Einwendungen bes Parifer Parlaments und bes Bischofes Schieffale bes Euftach be Bellay gegen bie Bullen ber Jesuiten 1552-1554. Du Plessis d'Arg., t. I Orbens in App. p. XVIII; t. II, I p. 191. 194. Berhandlungen von 1564 ib. II, I p. 341-390.

B. Augiet Orland.-Sachin., P. I L. VI n. 80; P. II L. IV n. 84; III, III p. 169 seq.

Jouvency, V. 24, 769. Ranke, II S. 144. Akademie von Pont-a-Mousson, von

Gregor XIII. 5. December 1572 bestätigt, Calmet, Hist. de Lorraine t. III Preuves p. DCLVIII seq.; t. II p. 1375-1377. Heinrich IV. über ben Orben Jour., P. V L. XII n. 59. Rante, II S. 299-304. Berfolgung von 1594-1603. Des Plessie d'Arg., II, I p. 510-529. Sismondi, Hist. des Français XXI. 823 seq. Crétines-Joly, t. II p. 449 seq.; III p. 43 seq. J. Prat, La Comp. de Jésus en France du temps du P. Coton. Lyon 1877 voll. 4. Richeome, Plainte apologétique au roy de France pour la Comp. de Jésus. Bord. 1603. Remonstrance et requeste des religieux de la Comp. de Jésus présenté au roy 1598. Bord. 1608. Nachter, 1609 mb 1610, erhob sich die Sorbonne bagegen, daß ben Jesuiten ber öffentliche Bortrag ber Theologie gestattet werbe, in der Furcht, Alles werbe ihnen zuströmen, und opponite gegen bas königliche Decret Du Pleusis d'Arg., II, II p. 2-8. 13. 14. Das Parlament beschloß 1611, die Jesuiten hätten sich ber Sorbonne betr. der gallicanischen Freiheiten ju conformiren ib. p. 53-58. Die Schritte gegen die Abmission der Jesuiten wurden 1615 und 1618 erneuert; sogar gegen das öffentliche Auftreten von Jesuiten bei Disputationen warb 1619 heftig agitirt ib. p. 96 seq. 109 seq. 119—125. Weitere Schritte geschen 1623 gegen beren Collegien ib. III, III p. 274, und 1624 verband sich bie Universität Paris mit anberen Bochichulen gegen beren Befugniß jur Ertheilung ber atabemifchen Grabe ib. II, II p. 149-158. Diese Union warb 1625 erneuert, als ber Orben in Angouleme eine Universität gründen wollte, und hiergegen Rescripte erwirkt ib. p. 188—190. 208—227. 266—274. Man klagte 1628 über einen Neubau im Collegium von Clerment und erließ 1630 ff. neue Decrete gegen die Ausbreitung bes Ordens ib. p. 280-282. 312 seq. 318. 365—367. Es folgten bann Censuren vieler von Zesuiten verfaßten Schriften, namentlich seit 1640 III, I p. 28 seq. 40 seq. 49. 57 seq., bes. ber Somme de theol. von P. Garaffe (geb. 1585, † 1651), Berfasser mehrerer satyrischer Schriften, und von Denkschriften. Récit des persécutions soulevées contre les Pères de la Comp. de Jésus dans la ville de Paris 1624-1628. Mémoires ed. Nisard. Par. 1860. Die Schritte gegen die Ausbreitung der Barnabiten Du Plessis d'Arg., II, II p. 139. Die "Monita 274. 275. 319. Die sogen. Monita secreta wurden zuerst in Krakau 1612 gebruckt, 1761 socrota". in Paris neu aufgelegt. Gegen ben Autor war ber Bischof von Krakau eingeschritten und in Rom ward das Machwerk 1616 als Fälschung verurtheilt. Gleichwohl bracken bie Feinbe bes Orbens es immer wieber por, wie es auch ber prot. Pfarrer Bergmann in Leipzig neu bruden ließ. Cf. Barbier, Diction. des Anonymes et des Pseudon. III p. 20985. Crétineau-Joly, III p. 372 seq. Binterim, Die geheimen Borschriften ber Jesuiten. Dusseldorf 1854. Die geh. Berordnungen ber Jes. — ein Schandbentmel, bas sich ihre Feinde selbst errichtet haben. Paderb. 1853. Bonner theol. Lit.-Bl. 1867 Nr. 9 S. 329 f. Germania 11. Dec. 1874 Nr. 284. Ueber bas fo oft, auch von Raute, I S. 220, migverstandene obligare ad peccatum in ber kirchl. Sprachweise (8. Thom. 2. 2 q. 186 a. 9. Regula Tertiar. S. Franc. c. 20. Regula Domin. c. 4-6) [. Steit (Herzogs Real-Encyflop. VI S. 583 ff.; XIX S. 671. Jahrb. f. b. Theol. IX S. 148 ff. Gotha 1864). Riffel, Die Aufhebung bes Jesuitenorbens. Mainz 1845 S. 217 ff. v. Ketteler, Kann ein Jesuit von seinen Obern zu einer Sünde verpflichtet werben? Mainz 1874. Ueber ben Gehorsam bes Orbens s. Laacher Monatsschr. Bb. I S. 6 peilige bet S. 458 ff. 548; Bb. II S. 1 S. 72-82. — Pierre d'Orléans, Vie de Stanial. Kostka. Erbens. Paris 1732. Cepari, Vita di S. Luigi Gonzaga. Rom. 1626. Daurignac, Sch. des hl. Alonsius. Aus bem Franz. von Clarus. Frankf. 1866. Daubenton, Vie de S. Franc. Régis, apôtre du Vilay. Lyon et Par. 1863.

Franz Laver.

334 ff. Francisci Xaverii epistolae lat. Rom. 1596. Par. 1631. Rom. 1667. Bonon. 1785 (Colon. 1886. Cobl. 1845 beutsch). Horat. Tursellin., De vita Franc. Xav. Rom. 1594. 1596. Maffei, Hist. Indica. Flor. 1588 L. XII—XIV. Vita de S. Francisco Xaxerio. Por el P. Joao Lucena. Em Lisboa 1600 f. libri XII, ital von L. Mansano 1613, span. von Alfonso Sandoval 1619. Em. Acosta, Rer. a Sec. J. in Oriente gestarum ad a. usque 1568 Comment. Par. 1572. 8. J. Eus. Nieresbergii, Vitae virorum illustr. S. J. Matriti 1848 f. Christov. de Berlanga, Vide esterior del ap. de las Indias. Valencia 1698. Petrus Jarricus, Thesaur. rer. isdicar. latine versus a M. Martinez. Colon. 1615. India orientalis christiana auctore Paulino a S. Bartholomaeo. Romae 1794. Bartoli, Asia P. I. Lugd. 1667. 4

oll. 2. Franz Kaver P. II Japonia. Romae 1660 f. P. III. Cochin-China, Tunkino. Lugd. 1670. 4. Hist. des religieux de la Comp. de J. Utrecht 1741 voll. 8. teithmanr, Leben bes hl. Franz Kaver. Schaffhausen 1846, bazu Orland., H. S. J., tlegambe & Sotwell, Bibl. Script. Kämpfer, Hist. du Japon. II p. 50 seq. Lemgo 1777 f. Solier, Gesch. von Japan. Gußmann, Gesch. ber Missen. Augsb. 1841 I S. 9 st. W. Marschall, Die hriftl. Missen. Aus bem Engl. Mainz 1868 I S. 856 st. Ueber die Gunder des hl. Franz Kaver s. Philipp Baldäus, Churchill III. 54. 55. Hist. ind. Wahrhaste und aussührliche Beschreibung der berühmten Mindischen Küsten. Amsterdam 1671 c. 18 p. 76. History of Ceylon By Philalethes A. M. Oxon. 1817 p. 225. Tavernier, Recueil de plus. relations et traités singul. et curieux. Robert Hakluit bei Acosta und Bouhours Vie de S. Fr. X. Ueber die Buchrung des Heiligen La Croze, Hist. du christianisme des Indes II. 81.

327. Müllbauer, Gefch. ber fathol. Missionen in Oftinbien. Munchen 1851. Oftinbische Maricall a. a. D. M. Tanner, Societas Jesu militans. Prag. 1675 p. 212 seq. Mission. (Martyrer in Oftinbien). Ueber bie Errichtung ber Kirchenproving Goa unter bem ersten Erybicof Kaspar Archibiakon von Elbora burch Paul IV. Rayn. a. 1558 n. 22. D. Mejer, Prepaganda I S. 255. 275 (N. 2) 355. Thomaschriften Ch. Swanston, Memorie of the primit. Church of Malayala (Journal of the Asiatic Society of Great-Brit. 1834. I-IV). Haug in ber Augsburger Allg. 3tg. 1874 Beil. R. 29. Thomassin., I L. I 24 n. 9. — 328. Jouvency, Hist. S. J. P. V t. II L. 18 § 9 n. 1 seq. 49 seq. Giac. de Maestri, Relazione della s. fede predicata dai PP. d. C. d. G. nella prorincia Malabarica. Roma 1661. 8. Fabio Ambr. Spinola S. J., Vita del B. Carlo 3pinola martire. Monza 1876. Ueber P. Robert Nobili "Kath. Missionen" 1875 S. 18 ff. 5 ff. 79 ff. 95 ff. G. Boero d. C. d. G., Vita del P. Giov. de Britto Mart. Roma 858. Prat, Vie du P. Jean de Britto. Par. 1858. Für biese und bie Folgezeit s. bit Lettres édificantes et curieuses, écrites des missions étrangères par quel-[ues Missionn. de la Comp. de J. Paris 1617 seq. voll. 34. Nouvelles mémoires es Missions de la Comp. de J. dans le Levant. Paris 1715 voll. 9; beibe Samm= mgen verschmolzen und vermehrt als Lettres édificantes. Par. 1780 seq. voll. 26. unbermann, Allg. Missionsatlas. Gotha 1867. — 329. Aler. von Rhobes S. J. Piffionsreisen in China, Tonkin, Cochin-China (1618—1648). Aus bem Franzos. Freib. 858. Marschall, I S. 147 f. Bisthümer auf ben Philippinen Mejer, Propaganba S- 356. Jesuitenhäuser in Asien bas. I S. 356 N. 3 nach Aubert Miräus. — 330. Joubey l. c. L. 18 § 9 n. 20 seq. Rante, Röm. Päpste II S. 492. 493. — 331. Charles China. Foi, Vie du R. P. Ricci, Apôtre de la Chine. Par. 1859. Wertheim, Ricci Blet, Reue theol. Ztichr. 1833. III). Marichall, I S. 106 ff. Rante, II S. 498 f. - 332 f. Maffei, Rer. in Oriente a S. J. gest. vol. Colon. 1574. 8. Schall S. J., Clatio de initio et progressu missionis S. J. in regno Sin. Vienn. 1665. 8. Rat. 72 (beutsch von Mansegg. Wien 1834). Nic. Trigaultis de christ. exped. ad mas suscepta a S. J. libri V. Aug. 1615. 4, auct. Colon. 1617. 8. Martini Mar-Brevis relatio de numero et qualitate christ. apud Sinas. Rom. 1654. 4. Bouvet, On regia monarch. Sin. nunc regnantis ex gall. versa. Ed. et praefatus est Leibus 1699. Abel Rémusat, Mélanges asiat. Par. 1825. Nouv. Mél. Par. 1829. ttmann, II S. 138 ff. Gesch. ber kath. Missionen im Kaiserreiche China. Wien 545. 2 Bbe. Civiltà cattolica 3. maggio 1873. VIII, 10 p. 289 ss. Laacher Stimmen 372. IX S. 279 ff. "Rath. Missionen" 1873 S. 11 ff. Bisthümer in China M. Bullar. Luxemb. XII. 15. 17. 19. Novaës, Vit. Rom. Pont. XI. 97. Mejer, I S. 149. 75. Beschränkungen ber geiftl. Orben bezüglich ber Missionen Mejer, I S. 805. 856 f. 11. III p. 118 ed. Luxemb. Bull. Propag. I. 81 seq. — 334 f. Ludov. Froes, Japan. Pist. amplius 50 de rebus Japon. ab a. 1556 usque ad a. 1586. Collect. epist. pan. Evor. 1598 f. Bollandi, Litterae annuae Japon. a. 1628 et duorum subquentium. Antwerp. 1638. 8. Petri Gomez S. J., Hist. mortis trium martyrum S. J., qui a. 1597 in Japonia cum aliis cruci affixi sunt. Romae 1628. Pietro Morejon, Relazione del Martirio de' nove PP. Gesuiti nel Jap. Roma 1632. 4. - F. de Marini S. J., Delle missioni del Giappone. Roma 1663. 4. Rélation des hoses de la Comp. de Jésus au Japon en 1649. Paris 1655. Hist. de l'église du

Japon par le P. Crasset. Par. 1715. 1718, beutsch Augsb. 1738. 2 Thle. Charlevoix, Hist. de l'établissement, des progrès et de la décadence du christ. dans l'empire de Japon. Rouen 1715. Pagès, Hist. de la religion chrét. en Jap. depuis 1598. Par. 1869 seq. Mamachi, Ant. chr. II. 876 seq. Rante, II S. 496. Civiltà cattolica 7. Giugno 1862 qu. 293 p. 546 ss. Rump, Die japan. Martyrer. Münster 1862. Almerico Guerra, Vita del B. Angelo Orsucci (O. Pr. mart. 1622). Monza 1875. Der Hollander de Haren (Recherches hist. sur l'état de la religion chrét. au Japon, rélativement à la nation Hollandaise. Paris 1778) sucht die Hollander zu recht fertigen, rechtfertigt aber noch weit mehr bie Missionare und bie Christen Japans.

336. Gonsalvo Sylveira S. J., Vita von Nicol. Codign. II. 5. Sachin., P. II Afrita. a. 1560. Rayn. a. 1560 n. 102. Afrikan. Bisthümer Mejer, Propaganda I S. 276. — Külb, Die Reisen ber Missionäre nach Afrika vom 16. bis 18. Jahrh. Regensb. 1861. Maricall, II S. 411. M. Godard, Le Maroc p. 16. J. H. Blofeld, Algeria, Past and Present p. 297. Algeria in 1845 by Count Ste Marie, p. 185. Royart,

Hist. de Loango, Cacongo et autres royaumes d'Afrique. Par. 1776.

337. Llorente, Oeuvres de B. Las Casas I. 273 seq. 308 seq.; II. 458, 483. B. 2as Cafas. Altamura, Bibl. Dominic. p. 306. Nicolai, Bibl. Hispan. P. I p. 149 seq. Brevissima relacion de la destruycion de las Indias. Sevilla 1552. 4. Solorzano, De jure indico t. II L. II c. 1 n. 25. Herrera (VI § 252), Dec. III L. VIII c. 10; L. IX c. 2; L. X c. 7. 8; Dec. IV L. VI c. 11. Torquemada, Monarchia indiana V. 10; XVII. 19; XX. 24. Helps, II. 40 seq. 61. 73. 202 seq. Margraf (VI § 247), S. 46 ff. 57 ff. — 338. Helps, III p. 319. 326 seq. 396 seq. Herrers, Dec. VI L. I c. 8. Las Casas de unico vocationis modo 1535. Bericht bes Bischofs von Tlascala bei Lorenzana, Concilios en Mexico I p. 19. Paul III. 1537 Veritas ipsa, Altitudo bei J. Tejada y Ramiro, Coleccion de canones y de totos los Concilios de la iglesia de España y de America. Madrid 1855 t. V p. 121—123. Etici bes Bischofs Garres ib. p. 115—121. Cf. Solorzano, L. II c. 8; L. III c. 7. Sepulveda: Democrates secundus sive de justis belli causis — Apologia pro libro de justis belli causis. Romae 1550. — Avendaño, Thesaur. Indic. tit. VII c. 4; tit. I c. 12. Spätere papstliche Erlasse V. 7. Oct. 1567 an ben Erzbischof von Mexico, 8. Oct. an ben Vicefönig, 9. Oct. an König Sebastian und Carbinal Heinrich von Portugal Rayn. a. 1567. Elemens' VIII. Breve für Peru Solorzano, L. II c. 1 n. 12. Urban VIII. Const. Commissum 22. April 1689. Benedict XIV. Const. Immensee 28. Dec. 1741 u. s. w. Bgl. noch Aguirre, Collect. max. Concil. omn. Hisp. et novi orbis. Rom. 1755 t. VI p. 854 seq. Noticias secretas de America (oben VI § 250).

Entbedungen in Sübe amerita.

Amerifa.

339. Colleccion de documentos inéditos relativos al discubimiento, conquista y colonicacion de las posesiones españolas en América y Oceania von J. F. Pacheco und Fr. de Cardenas. Madrid 1864 seq. Prescott, Gesch. der Eroberung v. Meria beutsch Leipzig 1845. A de Solio, Hist. de la conquista de Méjico. Par. 1858. Gin sehr großer Theil ber Mexicanischen Bevölkerung scheint aus Borberafien zu stammen. Um 1600 v. Chr. sollen die aus Aegypten vertriebenen Hyksos nach ben afrikanischen Rüften, ben canarischen und azorischen Inseln und von ba in ben Golf von Merico gekommen sein. Um 1000 v. Chr. kamen andere Phonicier, von benen Botan abstammte, ber Gründer ber Dynastie ber Quiches ober Chanes; biese fanden Centralamerita ichon bevölkert. Die Fragmente ber Geschichte von Botan, bie Orbonez und Chimalpd poca ausbewahrten, besagen, daß er vom Lande ber Eväer (hivim) herstammte, und burch eine grausame Invasion von Fremben in die Berbannung getrieben marb. Die Expedition blieb anfangs auf ben canarischen und azorischen Inseln, tam nach wenigen Generationen nach Cuba; unter Botan lanbete fie auf bem Continent in Pucatan, wo biefer bie Stabt Nachan (jest Palenca) gründete. In den Resten von Bauten fand man phonicische Bauart, aber statt phonicischer Schrift agyptische hieroglyphen. Da bie Aegypter (nach Horod:) keine Seereisen unternahmen, scheinen bie hieroglyphen burch bie hytsos babin gekommen zu sein. Die Mericaner zogen von Norben nach Suben um 544-648; bes Land, von den Bewohnern Anahuac genannt, ward von den Oloneken und bann von ben Tulteten (667—1051) bewohnt. Gine Pest soll sie ausgerottet haben. Einer ihrer Könige (Ixtlicuehauac) gab 708 seinem Bolle ein von bem Aftronomen Uamagin ver faßtes Gesetbuch, bas zugleich Mythologie, Geschichte und ben Kalenber enthielt. Bur geit

er Tultekenherrschaft trat ein Weißer Quepalcoatl mit vielen Fremben als Religions= hrer auf und führte eine religios-politische Berfassung ein mit einem geiftlichen und nem weltlichen Oberhaupt an der Spite; nach Einführung dieser Berfassung soll er erschwunden und seitbem unter verschiebenen Ramen als Gott verehrt worben sein. inden sich hohe Pyramiden, Mais- und Beizenbau und Baumwollebereitung. Die Blüthe ts Lanbes ftorte im 11. Jahrh. eine furchtbare Trodenheit, ber bie Pest folgte. Die wisten Tulteken farben, bie übrig gebliebenen zogen nach Süben, nach Pucatan unb buatemala, wo fie fich mit ben Eingeborenen vermischten. In ihre bisherige heimath den c. 1170 von Rorben her die Tschitschemeken, ein uncultivirtes, höhlenbewohnendes, igbliebendes Bolt, das die Sonne anbetete, seinen König und seinen Abel hatte. Später varb Aderbau und Weberei eingeführt und bie Sitten gemilbert. Nach und nach folgten ieben andere Stämme, die letten, Tlascalesen und Atokuen, waren mehr gesittet. Im 1244 erschienen die friegerischen Azteken; sie erbauten 1825 die Stadt Tenochtitlan spater Mexico) und führten eine geordnete Justig und eine streng monarchische Berfassung in. Sie hatten höhere und niebere Patricier, Plebejer und Sclaven, viele Priester, eligiose Bereine und eine Art Bestalinnen, verehrten einen guten Gott (Teotl) und einen ösen (Teocato-colototl) nebst andern Göttern, barunter ben Luftgott (Quetsal-coatl), en Kriegs= und Sonnengott (Huitzilopochtli), dem auch Menschenopfer bargebracht mrben, meist von Kriegsgefangenen. Lebenbig war bei ihnen noch bie Sage von ber bunbfluth. Die Aztekensprache mar eine ber gebilbetften; sie hatten eine hieroglyphische nb eine phonetische Schrift, ihren Kalenber, schrieben auf Thierhauten, Steinen und Tumen, befagen Reben und Gebichte, Tempel und Palafte mit Malereien und Sculpturen. hre Herrschaft bauerte bis 1521. Bgl. Civiltà cattolica 1859 IV, I n. 215. Bion-Wi, Sulla lingua antica azteca. Milano 1860. Brasseur de Bourbourg, Hist. des ations civilisées du Mexique et de l'Amérique centrale durant les siècles antérieures Colomb, écrite sur des documents originaux. Par. 1851-1857 voll. 4. Derf., 'Il existe des sources de l'hist. primitive du Mexique dans les monuments égypt. ie. Par. 1864. R. A. Wilson, A new history of the conquest of Mexico. Philaalphia 1859 vol. I. Sybels hift. Ztschr. 1861 VI S. 75 ff. (Bait). Chevalier, e Mexique ancien et mod. II. ed. Par. 1864. Minber charafterfest, aber milber als E Mexicaner waren die Peruaner. Nach ihren Aussagen hatten sie lange als rohe ager und Fischer gelebt, bis fie burch zwei Rinber ber Sonne unterrichtet murben. An er Spipe bes Staates stand die Dynastie der Incas, die in theokratisch unumschränkter Beise herrschte; unter ihr stanben vier zu jährlicher Rechenschaft verpflichtete Statthalter, nter biesen bie mit eigener Municipalverfassung ausgerüfteten Gemeinben unter einem wraca. Es gab Sklaven, Gemeinfreie und Eble, die Justiz war strenge, die Religion onnencult mit Opfern von Kaninchen, Früchten und Mehl. Neben ber Sonne, ber 500 beilige Jungfrauen bienten, verehrte man noch viele andere Götter. Jebe Provinz tte ihre eigene Sprache; Hauptsprachen waren bie Quechua- und bie Anmara-Sprache; Thof hatte sein eigenes, ben Anbern unbekanntes Ibiom. An ber Existenz einer Griftsprace wirb aber gezweifelt. Prächtige Tempel und Paläste, reich an Golb, Be-Figungswerke und schöne Thonvasen beweisen einen ansehnlichen Fortschritt in ber Runft uch bie Chilenen hatten eine reiche und wohlklingenbe Sprache und einen boberen Tab von Civilisation. Missionäre in Mexico, Ramirez u. A.: Herrera, Dec. IV L. II 5; L. VII c. 8; L. IX c. 14; Dec. V L. I c. 6; Dec. VII L. VII c. 7 (über icefonig Anton Menboza) Llorente, I. 278 seq. 830. Torquemada, Monarch. ind. Atriti 1728 L. V. 10; XV. 12. 38 seq.; XX. 80. Gonz. D'Avila, Teatro de las lesias de las Indias. Madrid 1649. Helps, III. 226. Margraf, S. 62 ff. 65-68. l'issonare in Beru: Verdadera relacion de la conquista del Perù y provincia del Pario embiada á S. Maj. Ed. 1547. Garcilasso de la Vega, P. II L. I c. 25. Her-Dec. V L. II c. 11; Dec. IV L. II c. 5. Melendez, Tesoros verdaderos de S Indias t. I L. I c. 4; L. II c. 2; L. III. 2. Bourgoing, Hist. des missions Amérique. Par. 1654. Touron, t. X p. 42 seq. Margraf, S. 69. Bisthümer 23n. a. 1537. 1547. 1548. 1561 n. 70; 1564 n. 58. — 340. Herrera, Dec. VI Beitere Bes - VIII c. 6. Helps, III p. 367. 369; L. XV c. 7 seq. Margraf, S. 88 ff. Las mabungen ber La destruccion de las Indias (vgl. Helps, IV. 154 seq. Dagegen Nuix, Re-Regularen für bie Indianer. viones imperciales sobre la humanidad de los Españoles en las Indias. Madrid

1782. Melendez O. Pr., Tesoro t. I L. V c. 3 fin.) u. Veynte razones (vgl. Mat: graf, S. 91 f.). Berathungen und Gesetze von 1542 Herrera, D. VII L. IV c. 17; L. VI c. 10; L. VII c. 17. Helps, t. IV L. XVIII c. 1. Solorzano, t. I L. III c. 6. 7. Margraf, S. 92-94. Die Recopilacion de leyes 1. VI hat in 18 Titeln bieselben Bestimmungen aufgenommen. — 341. Herrera, Dec. VII L. VII c. 14. 17: Dec. VIII L. V c. 7. Solorzano, L. II c. 3; III. 32. Torquemada, V. 14. Melendez, Tes. I L. II c. 5. Carls V. Briefe von 1548 Torquemada, XVII. 19. Hen Lette Thaten rion, Gesch. ber Missionen Bb. II Cap. 4. Margraf, S. 94 ff. 123. — 342. Helpe, bes 2as Casas. IV. 314. 350. Llorente, I p. LXXIV t. II p. 120. Margraf, S. 102-114. -343. Geronimo de Mendicta, Hist. eccl. Ind. Obre escr. a fine del siglo XVI publ. Bischöfe unb por J. Garcia Icazbalceta. Mexico 1870. Baluffi, L'America sotto l'aspetto religios. Briefter. Ancona 1845. Touron, XIII. 388. Civiltà cattol. 1865 VI, II p. 153. 154. Lermzana, Concilios en Mexico I. 353. Concilio primiero y segundo. Mexico 1769 f. Conc. Prov. Mex. II. Mex. 1770. Aguirre, Conc. Hisp. IV. 297 seq. Hard., X. 1701 seq. Tejada y Ramiro, t. V p. 123-179 (Conc. Mexic. I. 1555), p. 207-216 (Mex. II), p. 486-522 (Liman. I. 1582), p. 522-686 (Mexic. III. 1588), p. 636 -647 (Liman. II. 1591), p. 647 seq. (Liman. III. 1601). Vita S. Turibii a P. Franc. Marraccio conscripta. Margraf, S. 115-120. Das. S. 122. 124 f. über bie Deminicaner in Peru, S. 98 f. 126-131 über bie Minenarbeit in Peru (fogen. mita)-S. Rosa Limana Acta SS. d. 30. Aug. 344. Epist. indicae PP. S. J. Venet. 1562 seq. P. I et II. Southey, Hist

Brafilien. of Brasil. 1817. I, bef. ch. 8 p. 218. 215 seq. Beauchamp, Hist. du Bresil. p. 209 ss. Henrion, Hist. des Missions L. II ch. 5 p. 534. Warden, Art de vérific V p. 105. Anton. de S. Maria Joboatham, Novo orbe Serafico Brasilico on Chro nico dos frades minores da Prov. d. Brasil. P. I et II. Rio de Janeiro 1859-1861 Baril, Les peuples du Brésil avant la découverte de l'Amérique. Dousy 1861 Marschall, Die drift. Missionen III S. 16 ff. Margraf, S. 132 ff. 143. 148-150 345. Herrera, Descripcion de las Indias p. 80. Rante, Rom. Papste II Chile, Beru, Merico, Reus S. 488. Relazione storica delle Missioni nel Perù delli PP. d. C. d. G. Ross 1603 f. Alfonso do Ovallo, Carta al Preposito general d. C. d. J. de los progressos de la Mission en Chili. Roma 1646 f., ital. ib. Rélation des missions des RR. PP. de la Comp. de J. dans les îles et au continent de l'Amérique méridionale. Par. 1655. 8. Fr. Combes, Hist. de las islas Mindanao, Soto y olras y de la progressos de la fé. Madrid 1607 f. Acosta, De procuranda salute Indor. M Die Regers Philipp. Reg. Colon. Agr. 1596. Marschall, III S. 90-100. - Margres, sclaven. S. 177—185. Marschall, III S. 84 ff. Von P. Sandoval: de instauranda Aethiopum salute. Cf. Molina, Tract. de justitia et jure II Disp. 34. 35. Reballo, Op. de obligatione justitiae, relig. et charitatis. Lugd. 1606. Sanchez, Consil. moral L. I c. 1 dub. 4. Avendaño Thes. Ind. t. IX c. 12. Marcado u. A. Civiltà cattel 4. agosto 1866 VI, 7 p. 809 seq. P. Bertrand Gabriel Fleuriau, Lebensgesch. bei ehrm. Betrus Claver überf. von Dr. Schelfle 1833. Longaro degli Oddi, Vita del ven. P. Petro Claver. Roma 1748. Holzwarth, Petrus Claver, Stlave ber Rege: Baraquab, fflaven. Tübingen 1855. — 346. P. A. Ruiz de Montoya, Conquista spiritual hecht en Paraguay por los religiosos de la Comp. de J. Madrid 1639. 4. Nicol. del Techo, Hist. provinc. Par. S. J. Leodii 1673 f. Muratori, Il Cristianesimo selice nelle missioni di Paraguay. Venezia 1743. F. X. de Chalrevoix, Hist. du Paraguay. Par. 1757-1765 voll. 4, beutsch Wien 1834. 2 Bbe. Voyage d'un Missionneire de Cadix à Buenos-Ayres (Lettres édifiantes. Par. 1773. 12. Recueil 80). Bitt: mann, I S. 29-117. Dallas, Ueber ben Orben ber Zesuiten. A. b. Engl. Duffelb. 1820. Zeugniß bes Dominicaner = Bischofs Joseph Peralta von Buenos = Apres. Sein Schreiben an ben König 1743 Mamachi, Ant. II. 837, bes Montesquieu Esprit des lois L. IV ch. 6. Margraf, S. 138 ff. 151 f. Marschall, III S. 124 ff. — Fornandez, Hist. relat. de apost. mission. PP. S. J. apud Chiquitos. Aug. Vindel. 1788. 4. Bad, Die Zesuiten und ihre Mission Chiquitos ed. Rrieght. Leipzig 1843. Rorbamerita. Anertennung bei Macaulay, Essays crit. and miscell. Par. 1843 p. 407. — 347. Jerom l'Allemand, Relations de la Mission de Canada depuis l'an 1645 jusqu'en 1864. Par. 8. Rélat. des Missions de la Comp. de J. à la Nouvelle-France. Lyon 1616.

reve relazione delle Missioni de' PP. d. C. d. G. nella nuova Francia. Macerata 868. Relation des missions des PP. de la Comp. de J. parmi les Hurons dans la souvelle-France en 1634. 1685. Par. h. a. Noticia de la California por Venegas . J. Madrid 1757 ed. M. A. Buriel S. J. Berault-Bercastel, Hist. de l'église хи р. 82. Shea, Gesch. ber fath. Missionen unter ben Indianerstämmen ber Ber= migten Staaten. A. b. Engl. v. Roth. Würzb. 1864. Marichall, III S. 279-283. Rartin, B. J. Jogues, erster Apostel ber Frotesen, beutsch von Diefenbach 8. J. tegensb. 1875. Marpland: Cerri bei Mejer, Prop. I S. 148. Mac Mahon, Hist. view f the Governm. of Maryland. Baltim. 1831 p. 198 seq. Bancroft, Hist. of the Unit. k. Boston 1834 I. 95. 188. 523. 528. 497. 1028. Pöllinger, Kirche und Kirchen. Ringen 1861 S. 72. Marschall, III S. 378 ff. Duval im Corresp. t. 41 p. 810 seq. 348. Cordara, Hist. Soc. Jesu VI, IX p. 585. Mejer, Propag. I S. 866. Chalbaer in 144. Pichler, Gesch. ber kirchl. Trennung II S. 427—438. Ueber Joh. Sulaka Oftindien und Royn. a. 1553 n. 43-45. Le Quien, Or. chr. H. 1097. Bull. Prop. V. 205 seq. keber Ebebjesu Rayn. a. 1562 n. 28-30. Pallav., Hist. Conc. Trid. XVIII. 9, 5 seq. Betriarchen von Mosul Assemani, Bibl. Or. III, I p. 622. 628 und de Catholicis L Patriarchis Chald. et Nestor. Comment. Rom. 1775 p. 228—230. Strozza, De Bald. dogmat. disput. Colon. 1617 p. 16 seq. 240. — 349. Borgange unter Ju- Jakobiten in ins III. Assem., B. O. I. 536, unter Bius IV. Rayn. a. 1562 n. 31, unter Greor XIII. Thomas a Jesu, Thes. L. VII c. 14 p. 888. Le Quien, Or. chr. II. 1855. Momassin., I, I c. 24 n. 2. Strozza l. c. p. 8. Pichler, II S. 494 f. - 350. Abeffinien. loes, Fides, religio moresque Aethiopum. Paris 1541 p. 27 seq. Alvarez, Hist. escription de l'Ethiopie. Anvers. 1558. Balth. Tellez, S. J., Hist. gener. d'Etiopia lta. Colmbra 1660. Rayn. a. 1514 n. 20; 1523 n. 107; 1541 n. 67; 1554 n. 25; 555 n. 10; 1560 n. 77 (Bius' IV. Einlabung jum Trienter Concil); a. 1563 n. 226 100g. (Bitte um Beistand für das vom Bürgerkriege bebrängte Land bei König Sebastian von Portugal und Dank für die durch den Vicekönig von Oftindien geleistete Hilfe.) Cordara, Hist. Soc. Jesu P. VI, 6 p. 829. Godigni, S. J., Vita Gonz. Silveira S. J. martyrium passi in urbe Monomotapae 15. Mart. 1581. Lugd. 1612; de Abessinorum tebus. Lugd. 1615. Alph. Mendez, S. J., Exposit. aethiop. libri IV. 1651 M.S. und Sagripanti, Discorso della religione dell' Etiopia M.S. aus den Atti consistotiali Rante, Rom. Papste II S. 498 f. Bgl. Lämmer, Analecta Rom. S. 42 f. Le Croze, Hist. du christ. d'Abess. A La Haye 1789. Pichlet, II S. 509-525. Raricall, II S. 360 ff. — 351. Assem., Bibl. Or. I. 522 seq. 552—554. Wad-Maroniten. ling, Ann. a. 1542 n. 21. Kunstmann in der Tub. theol. Quartalichr. 1845 S. 48 ff. Bichler, II S. 546 ff. Pius IV. Const. Venerabilem fratrem 1562. Bull. Prop. ippend. I p. 40 s. Berhandlungen unter Gregor XIII. Thomas a Jesu, Thes. theol. 711 p. 1700—1712. Nairon, Diss. p. 113. Fragen ber Maroniten bei Pignatelli, bonsult, canon. t. VI. Cons. 41 p. 115 seq. Stiftungen Gregors XIII. Const. Salatoris nostri und Humana sic ferunt Bull. ed. Taur. VIII p. 438-442. 475-480. iull. Prop. Append. I p. 82. Bull. Rom. IV, IV p. 44. 66. Mejer, Propag. I 5. 80. 479. Moroni, Diz. V. Collegio t. 14 p. 144. Concil von 1596 Missione post. al Patr. Maron. Cesena 1656. Daraus: Voyage au mont Libanon. Par R. S. Rich. Simon). Par. 1675 (1685) p. 158-170. Voyage to Mount Liban. Lond. 698. And. bei Werner, Gesch. ber apologet. Lit. III S. 451 N. 1. Coll. Lacens. I p. 413 seq. Paul V. Const. Benedictus Deus, 28. Nov. 1608, Bull. Taur. XI . 555-557. Const. 170, d. d. 24. Febr. 1610, unb Const. 223 vom 22. Nov. 1612 b. p. 664-666 t. XII p. 193. Terzi, Siria sacra p. 53. Collegium auf bem Liba= on Urban. VIII. Const. 151. 152 nom 24. u. 30. Juli 1625 Bull. Taur. XIII p. 358 -862. Collegium in Ravenna Innoc. X. Const. 106 Quoniam, Bull. cit. XV p. 575 -580. Bull. Prop. Append. I p. 237-242. Alex. VII. Const. 22. Oct. 1665 Ronanus Pontifex, Bull. Rom. VI, VI p. 36. Bull. Prop. 1. c. p. 286-296. - 352. Armenier. 'aul. III. Const. Etsi ex debito, Febr. 1544, Bull. Prop. l. c. p. 80-32. Ueber stephan V. s. Tschamtschean, II. 335 seq. Gesandtschaft an Pius IV. Rayn. a. 1564 . 51 seq. Greg. XIII. Const., 18. Oct. 1584, Bull. Rom. ed. 1747 IV, IV p. 78. telazione di quanto ha trattato il vescovo di Sidonia nella sua missione in Oriente

ata dalla Sant. di N. S. Sisto V. 1587 bei hammer, Gefch. bes osman. Reiches.

Pest 1829. IV. 161. Une mission religieuse en Orient au XVI siècle. Relation adressée à Sixte V par l'évêque de Sidon, trad. et annotée par d'Avril. Par. 1866. Baluz., Miscellan. ed. Mansi. Luc. 1764. IV p. 150 seq. Ueber bie Jrthümer ber Armenier Guido de Perpignan, Ord. Carm., Summa de haeresibus. Colon. 1631 p. 48-70 (auch bei Du Plessis d'Arg., I, I p. 274 s.). Thom. a Jesu, Thes. sep. div. Antw. 1613 p. 398-401. Gualterius, S. J., ap. Bzov. a. 1341 n. 9. Cf. Ncoph. Call. H. E. XVIII. 53. Verhanblungen von 1605—1644 Serpos, II. 139. Tschamtschean, II. 373. 380. Piatti, Storia critico-cronolog. de' Rom. Pont. Napoli 1768 XII. 63. Cornely in ben Etudes relig. Par. 1866 t. IX p. 211 seq. Bigiet, Italogrāci. II S. 460—465. — 353. Leo X. Const. Accepimus, 18. Marz 1521 (auch bei Isme Habert, Archieraticon graec. Par. 1676 init.). Clem. VII. Const. Cum sicut, 15. Juli 1525, und Provisionis nostrae, 26. März 1526, Bull. Prop. Append. I p. 19 eq. Paulus III. Const. Dudum, 28. Dec. 1534, ib. p. 21-24. Papfil. Commission pur Schute ber Griechen Leo X. Cum nuper, 4. Juli 1521, ib. p. 17 seq. Pius IV. Const. 90 Romanus Pontifex, 16. Febr. 1564, Bull. Taur. VII p. 271—278. Bull. Prop. t. I p. 8—10. Verfall bes griech. Ritus in Italien Pichler, I S. 512—514 Pius V. Const. Providentia, 20. Aug. 1566, Bull. Taur. VII. 473. Greg. XIII. Const. vom 16. Aug. 1585 Pichler, I S. 581. Clem. VIII. Instr. super ritibes Italograecorum, 31. Mug. 1595, Bull. Taur. X. 211—213. Bull. Prop. t. I p. 1-4 Bereinigung ber Bafilianer Const. Quae ad restituendos, 29. Oct. 1592, Bull. Tex. IX. 623-626. Const. Cum ad sublevandum, 10. Oct. 1597, ib. X. 376-378 in Ruthenen bie Seminarien ber Griechen Italiens. Cf. Rodota, Dell' origins e stato presente del rito greco in Italia. Roma 1758. Morisani, De protopapis et Deutereis Graccorus et catholicis eorum ecclesiis. Neapoli 1768. — 354. Baron., App. ad t. VII. Ami eccl. p. 582 seq. ed. 1596. Thomas a Jesu, De convers. omn. gent. L. VI. P. III p. 140 seq. ed. 1684. Theiner, Neueste Zustände der kathol. Kirche in Polen un Rußland. Augst. 1841. Docum. S. 17 ff. 29 ff. Hefele, Tüb. Quartalichr. 1858 II 6. 389 ff. Mejer, Propag. I S. 452-454. Bichler, II S. 92-95. Jul. Beles, Bur Gesch. ber Union ber ruthen. Kirche mit Rom I. Bb. Wien 1878. Spillmann, S. J., Die Union von Brest (Laacher Stimmen 1878 I S. 417 ff.; II S. 77. 384 ff.). Clem. VIII. Const. Magnus Dominus 1595 Bull. Prop. I. 15-23. Bull. Taur. X. 239-246. Const. Decet Rom. Pontificem, 23. Febr. 1596, Bull. Prop. I p. 24-14. Bull. Taur. X. 250—252. Auszeichnungen für die BB. Hypatius und Cyrillus Const. Romanus, 26. Febr. 1596, Bull. Taur. l. c. p. 23-27. Paul. V. Const. Sold, 10. Dec. 1615, Piis et devotis, 3. Dec. 1615, In supremo, 10. Dec. h. a., Decet Remanum, 2. Dec., Bull. Prop. Append. t. I p. 123. 120-123. Bull. Taur. XIL 340 seq. Greg. XV. Const. Exponi Nobis, 20. März 1623, nach decr. Congr. Rk. vom 20. Aug. 1620. Bull. Prop. l. c. p. 139—141. Urban. VIII. Const. 124 Secresanctum, 12. Marz 1625, Bull. Taur. XIII. 297. Const. In supremo, 31. Aug. 1694, Bull. Prop. Append. I p. 145. Const. 706 pom 8. Febr. 1681 Bull. Taur. XV. 91 s. über bie Rirche von St. Sergius und Bacchus mit Bestätigung bes decr. Congr. Visit. apost. vom 22. Mai 1629. Haus und Kirche unterwarf Alexander VII. 12. Juni 1660 ber Congr. Prop. Const. Ex commissi Nobis Bull. Prop. Append. I p. 262 Beitere Erlasse Bull. Rom. VI, II p. 381; V p. 390 n. 304 ed. Luxemb. Moreni, t. IV p. 181. Ueber die Basilianer Bened. XIV. Const. Inter plures, 2. Mai 1744, Bull. Bened. I. 154 seq. § 2. Bull. Prop. IV. 116 seq. — Vita B. Josaphat Kunc. Archiep. Ploc. auct. Jacobo Susza. Rom. 1665. Sein Brief an Sapieha, 22. April 1622, Etudes relig. août 1867 p. 236 seq. Pichlers (II S. 109 ff.) völlig ungerechtes Urtheil über bicker (2. Mai 1865) canonifirten Prälaten habe ich (Chilianeum 1865. VII S. 26) zurückgewiesen Bgl. noch Mich. Harasiewicz, Annal. eccl. Ruthenae gratiam et commun. cum S. Sede Rom. habentis. Lemberg 1862. — Petrus Mogilas, θρθόδοξος πίστις πάντων τών Γρακών 8. έχθεσις της των 'Ρώσων πίστεως 1682, bann 1648 von ben Patriarchen Parthenius von Constantinopel, Johannicius von Alexandrien, Macarius von Antiochien, Paisius von Jensalem feierlich unterschrieben, 1672 abermals in Jerusalem approbirt, bei Kimmel, Libri symb. eccl. Or. p. 56-324. Hefele, Russ. Staatskirche (Qu.=Schr. 1858 III S. 406 st.). 355. Cuper, Acta SS. t. I. Aug. p. 221 seq. Le Quien, Or. christ. L. 312 seq. Die Chriften in ber Eurfei. Deineccius, Abbilb. ber alteren und neueren gr. Kirche. Leipzig 1711. 4. Sachini,

Hist. S. J. V, I p. 114; VI, I p. 420. Pitzipios, L'église orient. Deutsch von Soiel. Wien 1857. Zinteisen, Gesch. bes osman. Reiches in Europa Bb. III. 3. H. Somitt, Kritische (?) Gesch. ber neugr. und russ. Kirche. Mainz 1840. Pich= ler, I S. 420 ff. 505 ff. — 356. Metrophanes III. Cuper 1. c. p. 280 seq. Spondan. Bhantinische a. 1579 n. 22. Sein Brief an Gregor XIII. Schelstrate, Acta Eccl. Or. contra Luth. Patriarchen. haeres. Rom. 1789 p. 234. Hefele, Beitr. I S. 445 ff. Jeremias II. Hist. Patriarch. p. 190 seq. Cuper, p. 231. 233 seq. Decrete gegen ben Gregorianischen Kalenber bei Dositheus Hieros. Τόμος Άγάπης ed. Jass p. 538—554. Seine spätere Haltung Spendan. a. 1582 n. 18. Thomassin., I, I c. 16 n. 10. Ant. Possevin., S. J., De Kalend. Gregor. adv. Dav. Chytraeum Sect. IV c. 6. David. Chytraeus, Saxon. L. 27 p. 756. Cuper, p. 233—234. Das. p. 236 seq. über Raphael II. Cf. L. Allat., De consens. L. III c. 7. — Das. c. 8 n. 2 seq. c. 11 seq. Spondan., a. 1574 n. 16 seq. Protestantische Crusii Turcograecia. Basil. 1585 p. 557 seq. Dositheus, op. cit. Proleg. Acta et scripta Theolog. Wittenberg. et Patr. Cpl. Jer. Viteb. 1584. 4. Schelstrate op. cit. Schwarrer, De act. inter Tub. Theol. et Patr. Cpl. Orat. acad. ed. Paulus. Tub. 1828. Hefele, Tub. Quartalichr. 1843 S. 541 ff. Beitr. zur R.=G. I S. 444-477. Berner, Gesch. ber apol. und pol. Lit. III S. 207 ff., wo auch die Schriften des Antauer Domherrn Stanist. Scolovius (Censura Or. Eccl. Latio donata unb Ad Wirtemb. Theol. invectivam. Trier 1586) und andere gleichzeitige angeführt sind. — 37. Allat. l. c. c. 11 n. 2 seq. Spondan. a. 1627 n. 9. Cuper, p. 240 seq. Aymen, Monuments authent. de la religion des Grecs ou Lettres anecdotes de Cyr. Incaris et du Conc. de Jérusalem. A la Haye 1708. 4. Dagegen Renaudot, Contre les calomnies et faussetés du livre intitulé: Monuments auth. etc. Par. 1709. De Moni, Hist. crit. de la religion des Orientaux. Francf. 1684 p. 52 seq. Pich= Ier, Der Patriarch Cyrill Luk. u. s. Z. München 1862. Cyrilli Confessio fidei ed. Genev. 1633, gr. und lat. bei Kimmel, Monum. fld. Eccl. Or. Jen. 1850 I p. 25-44. Digegen Matth. Caryophili Αποδοχιμασία s. χατάχρισις, censura confessionis fidei cal-Vinianae, quae nomine Cyrilli Patr. Cpl. circumfertur. Rom. 1631. Syn. Cpl. 1638 -1689. Kimmel, II. 325 seq. 404. Hard., XI. 179. Schelstr. l. c. p. 406 seq. - 358. Synobe von Jassy 1642 und von Jerusalem Kimmel, I. 409 seq. 425. Symodus Hieros. adv. Calvinist. Par. 1678, von Epl. Kimmel, II. 223. Renaudot, Perpetuité de la foi IV. 420 seq. Pichler, Gesch. ber kirchl. Trennung I S. 469 ff. Petr. Mogil. (§ 354), Confess. orthod. ed. Amst. 1662, ed. Hoffmann. Vratisl. 1751. Weber Athanas. II. Allat., De cons. III. 11, 7. Cuper, p. 248 n. 1484. — J. L. Pinseni, Vita del ven. Giov. Andrea Carga. San Daniele 1855. — 359. Ueber bie Rro-Die russische ung Jwans IV. Obolenski Sobornaia Gram., gr. Document, ebirt von Pitra, Civiltà esttol. 1864 V, 10 p. 662 seq. J. Heinr. Schlosser, Die morgenländ. orthob. K. Rufl. und das europäische Abendland. Heidelb. 1845. Lettres sur les offices div. de l'Eglise d'Orient. Deutsch von Muralt, Leipzig 1838. Russische Studien zur Theol. web Gefc. ed. M. Brühl. Münster 1858 ff. Befele, Die russische Staatstirche. Tib. Quartalschr. 1858 III S. 358 ff. 366 ff. Philaret, Gesch. der R. Rußlands. Deutsch von Blumenthal. Franks. a. M. 1872. 2 Thle. Pichler, II S. 18 ff. — 360. Alex. III. Herberstein, Rer. Moscov. Comment. Antwerp. 1557 p. 33. In-Berhands noc. III. Raramiin, III S. 91 f. Turgeneff, Monum. I. 3 seq. Rayn. a. 1214 lungen mit m. 8. Honor. III. et Greg. IX. Rayn. a. 1281 n. 43. Theiner, Vett. mon. Polon. Rom. 1860 I. 22 seq. Potthast, Reg. p. 752. 784. Innoc. IV. 1246 seq. Turgeneff, I. 57. 59 seq. Rayn. s. 1247 n. 29. Potth., p. 1025. 1067 seq. 1078. 1095. Alex. IV. Reyn. a. 1257 n. 27. Theiner, I. 73 n. 144. Hefele a. a. D. S. 364-366. Lat. Bifchofe von Riew in part. Le Quien, Or. chr. III. 1126-1130. Joh. XXII. Theiner, L. 162. Turgeneff, I. 96. 102 seq. Rayn. a. 1322 n. 45; 1324 n. 48 seq. Clem. VI. Royn. a. 1851 n. 34. Theiner, I. 572 n. 765. Turgeneff, I. 115. Gejer, Gejch. Somebens I S. 185. Alexander VI. u. f. Nachfolger Fiebler, Nitol. Popiel, erster Sefanbter Desterreichs in Rugland. Wien 1857. Derf., Gin Berfuch ber Bereinigung ber ruffischen mit b. röm. Kirche. Wien 1862. Possevin, Moscovia. Viln. 1586. Antw. 1587. Rante, Rom. Papfte II. 389-392. Hefele, S. 373 ff. 893 ff. Theiner, Die neuesten Buft. ber tath. R. in Polen u. Rugl. Augsb. 1841. Pichler, II S. 55 ff. 101 ff. 166 f. Pierling S. J., Rome et Demetrius d'après des documents nouveaux. Paris 1878. Bergenröther, Rirdengeich. III. 31

versuche.

Convertiten.

361. Ein Berzeichniß ber Conversionen fürstlicher Personen in Deutschland gm fath. Kirche gibt Seeborfer, S. J., in ber Borrebe ju feiner Schrift: Lettres sur divers points de controverse contenant les principaux motifs, qui ont determiné le Prince Fréderic Comte Palatin du Rhin à se réunir à l'église cath. Mannheim 1749 voll. 2, bann Ammon, Gallerie ber merkwürdigen Personen, welche im 16., 17. und 18. Jahrh. von ber evangel. jur fath. Rirche übergetreten finb. Erlang. 1883. Die ninghaus, Chronol. Berzeichniß ber benkwürdigen Bekehrungen vom Protest. jur keit. Rirche bis auf die neueste Zeit. Aschaffenb. 1837. Rohrbacher, Die Convertiten. Schaffhausen 1844. Dr. Räß, Die Convertiten seit ber Reform. Freib. 1866 ff. 10 Bbe. Beispiele Rayn. a. 1564 n. 26. In Lithauen Nitol. Christoph Radziwill, Fürft we Olzka, und Joh. Chobkiewicz, 1572. Epistolae Poggianae ed. Lagomarsini, S. J., IV. 177 seq. Hosii Opp. II. 242 seq. 321. 324. — And. bei Sachini, Hist. S. J. IV, V p. 157. Flor. Rieß, Petrus Canisius S. 128. 281 f. Döllinger, Ref. I S. 576. 125 ff. 131. 139 ff. 150 ff. 155 f. 526 ff. Bon H. Hunnius: Invicta et indiscolubilia argumenta, quibus convictus et constrictus relicta Lutherana secta cathol. Die Schweiz. profitetur fidem H. U. Hunnius. Heidelb. 1631. — 362. Sachini, IV, V p. 145. Rayn. a. 1560 n. 98-96; a. 1564 n. 55. Ueber Franz von Sales f. S 309. Ueber Fibelis von Sigmaringen Eugen Schnell, Dr. Marcus Roy. Freib. 1877. F. Ckmens, Istoria delle missioni de'ff. minori Capucini della provincia di Brescia nella Rezia (1621—1693). Trento 1702. 4. — 363. G. Cassandri Judicium de officio pli Unions ac publicae tranquillitatis vere amantis viri in hoc religionis dissidio, 1561. (Bid versuche in Deutschland, Berwandtes hat Erasmus, de amicabili Ecclesiae concordia. Lutet. 1538. 8.) Dens de articulis religionis inter Catholicos et Protest. controversis ad Imp. Ferdin. L et Maxim. II. consultatio, 1565, auch abgebruckt in ber Schrift: Via ad pacem ecclesiasticam. Amst. 1642 p. 21—226. Das. Hugonis Grotii Annotationes ad consultationem Cassandri script. 1641 pagg. 55. Meufer in Dieringers fath. Zeitschrift II. Jahrg. Bb. 3. 4-S. 188 ff. Buchholt, Gesch. ber Regierung Ferbin. I. Bb. VII S. 369 ff. Georgii Wicelii Regia via s. de controversis religionis capitibus conciliandis sententia. Colon. 1564. Helmst. 1650. 4. Typus Ecclesiae cathol. Colon. 1549. Bgl. Döllinger, Ref. I S. 18 ff. Bon Staphylus (vgl. Rag, Convert I S. 337 ff.) Hist. de dissolutione colloquii Wormat. 1558. Abam Conțen: Discursuum theologico-politicorum libri III. de pace Germaniae. Politicorum libri X. ad Ferdin. II. Mog. 1621. Brischar S. J., Abam Congen. Bürzb. 1879. — Des Marigt. Jak. zu Baben u. Hochberg wohlfunbirte Motive, warum er von ber luth. zur kath. Religion übergegangen ift. Coln 1591. 4. Bgl. Sift.=pol. Bl. 1856 Bb. 38, bes. S. 953 ff. Frik Diöcesanarchiv Bb. 4 S. 89—122. Räß, III S. 91 ff. Acta Colloquii Ratisbonensk München 1602. Berner, Gesch. b. fath. Theol. S. 7. hist.:pol. Bl. Bb. 8 6. 351-364. Ueber bie weiteren Borgange Berner, Gefc. ber apologet. Literatur IV S. 589 ff. in Frantreid. 750 ff. — 364. Franz Beronius, Methodus nova, facilis et solida haereses ex fundamento destruendi. P. 1619. Regula fidei s. secretio eorum, quae sunt de sde cath., ab iis quae non sunt de fide. Par. 1644. Aquisgr. 1842 (auch in Natal Alex. H. E. Suppl. t. I p. 1-62 ed. Bing.). Letteres Werk, später bem Inder inseritt, biente jum Borbilb für Chrisman, Regula fidei cath. et collectio dogmatum credendorum denuo ed. Spindler. Wirceb. 1855; bei Braun, Bibl. regul. fid. Bonn. 1844 t. 2. Bossuet, Exposition de la doctrine cathol. P. 1671. H. Holden, Analysis fidei 1685. Barthol. Nihus, Ars nova. Bgl. K. A. Menzel, Gesch. ber Deutschen XIII S. 286. — Scripta facientia ad colloquium a seren. et potent. Polon. rege Vladisl. IV. Toruni in Borussia ad diem 10. Oct. 1644 indictum. Accessit G. Celisti Consideratio et epicrisis. Helmst. 1645. Menzel, VIII S. 102-128. Son Sugs Groting vgl. bie Animadversiones in Animadv. Andreae Riveti Lutet. Par. 1646. Bering, Gefch. ber Unionsbestrebungen feit ber Ref. Leipzig 1886 ff. 2 Bbe. Rem beder, Die Hauptversuche zur Pacification ber evang. protest. Kirchen Deutschl. Leipzig 1846. Gieseler, R.-G. III, II S. 449 ff.

Die theologie schaften.

365. Hurter, Nomenclator liter. recentioris theol. Oenipont. 1871 seq. t L schen Wissen im "Katholit" 1868—1866. Werner, Gesch. ber apologet. u. polem. Literatur Bb. IV. Gefch. ber tath. Theol. in Deutschland. München 1866. Biele Theologen ba Migne, Curs. complet. theol. tomi 28. 4. Ueber bie Studien in Spanien f. E. Miller,

stalogue des MSS. grecs de la biblioth. de l'Escorial. Par. 1848, Discours préminaire p. II seq. Bertholb von Chiemsee, Teutsche Theologie ed. Münster 1528, lat. 181. Neue Ausgabe von 2B. Reithmeier. München 1852, in 100 Capiteln. Bgl. ift.pol. Bl. Bb. 7 S. 118—124. Von Ed ist das Enchiridion locorum commun. dv. Lutherum et alios hostes Eccl. Landesh. 1525, von ihm selbst siebenmal revilt, hervorzuheben. Joh. Nas, geb. in Eltmann 1584, in Augsburg 1549 Lutheraner, 352 Ratholik, 1553 Franciscaner, 1557 Priester, bann Prebiger und Controversist, 1590 als Weihbischof von Briren. Rag, Convert. I G. 298 ff. Schopf, Joh. Rejus. Bozen 1860. — 366. Bebeutenbe Monographien von Anbreas Bega , O. S. F., Dogmatit. Theol. Trid. (Pallav., VI. 17, 10): De justificatione. Dibacus Payva ab Andraba, Theol. Trid. + 1578: Defensio Vulgatae. Ruard Taper, Theol. in Löwen, + 1559: De providentia et praedestinatione. Franz Hasselt, O. S. F., Theol. Lovan., † 1553: De superbenedicta Trinitate. Antw. 1530. Cpprian Benetus, O. Pr., De prima orbis sede, de Concilio, de eccles. potestate, de Pontificis Maximi potestate. Sier. Biemus, O. Pr., von Benedig, De opere sex dierum, de Episcopis titularibus. Joh. Odebo von Comen, † 1535, De gratia et libero arbitrio, de libertate christ., de Scripturis et dogmat. Eccl. Lovan. 1572. Franz Horantius, O. S. Fr., † 1554, Loci entholici pro Rom. fide, de justificatione advers. Calvin. Mich. be Mebina, Theologe Fillipps II., De sacrorum hominum continentia, de Purgatorio, de indulgentiis, de rects in Deum fide libri VII. Ambrosius Pelargus, O. Pr., gegen Erasmus unb Detolampabius; Joh. Bunberius, O. Pr., gegen Luther und bie Wiebertäufer u. f. f. Commentare zu Petrus Lombardus von Joh. Major in Paris, Habrian (VI.) v. Utrecht (von ihm auch quaestiones quodlibetales), von Gregor Cortesius, Abt von Monte Cafino, bann Carbinal, † 1548 (von ihm auch de peccato originali, de potest. Eccl., Quod S. Petrus fuerit Romae), von Dominicus Soto, O. Pr., † 1556 (Com. ed. Venet. 1569, auch de natura et gratia libri duo. Antw. 1580. Venet. 1547). Greg. de Valentia, Theolog. commentariorum tomi IV. Diling. 1602 seq. f. Analysis fidei eath. Ingolst. 1585. Controvers. ed. Lugd. 1591. Werner, Gesch. ber kath. Theol. in Deutschl. S. 5 f. 45 ff. Vasquez, + 1604, Com. in S. Thom. Sum. theol. Opp. Lugd. 1620 t. 10. Arriaga, Disput. theol. Antw. 1648 seq. Werner, S. 49 ff. Cajetan, Com. in S. Thom. u. M. Opp. ed. Lugd. 1541. Barthol. Medina, In primam secundae. Salmant. 1583. Bannez, Scholastica comment. in P. I. S. Thom. voll. 2 und Comment. 2. 2. partis. Ueber St. Thomas Pallav., VII. 14 n. 5-9. **Egl. noch Natal.** Alex., Saec. XVI c. V a. 2 t. XVII p. 362 seq. Polemische Hand: idger: Martin Becanus, Manuale controversiarum libri V. Franz Koster, Enchirition controvers. nostri temp. Alph. Pisanus, De quaestionibus fidei controversis. Schaft. Beiß, S. J., Apologetica declaratio ad "Aphorismos" etc. Ingolst. 1609. Hogmaten, O. Pr., Disputationes cath. adv. Lutheranos. Colon. 1526. Epitome de fide \* operibus adv. monstruosam M. Lutheri libertatem chr. ib. 1524. Alph. a Castro, ). S. Fr., † 1558, Adv. omnes haereticos libri XIV. — 367. Natal. Alex., l. c. Theologen ber Iurter und Werner opp. cit. Bon Petrus Arcubius find hervorzuheben bie Opuscula verschiebenen urea theol. de proc. Sp. S., die Schrift de Purgatorio und die andere de concordia 1 septem sacram. administratione. Par. 1626 seq.; von Leo Allatii, uctore Stephano Gradio ap. Mai, Nov. PP. Bibl. VI, II p. V-XXVIII) bie idrift de Eccles. occid. et orient. perpet. cons. Col. Agr. 1648. 4, de Syn. Ephes., e VIII. Syn. Phot., Enchir. de proc. Sp. S. (neugriech.), Graecia orthod. u. s. f. eber be Lugo (Opp. omnia theol. Lugd. 1651—1656 voll. 7 f.) f. Scheeben, Dog= engesch. I S. 451 f., überhaupt Vic. de la Fuente, La Eseñanza tomistica en Esans. Madrid 1874. — Collegii Salmanticensis fratrum discalceatorum B. M. V. de Ionte Carmelo primitivae observantiae Cursus theologicus Summam theol. D. Those doctoris Angelici complectens. Salm. 1631 seq. Venet. 1677 voll. 9 f. Neueste usgabe Paris bei Palmé, 20 Bbe. Complutensis artium cursus. Compluti 1624. 381 voll. 4, später auf 7 Bbe. vermehrt. Theol. moral. Salmantic. 6 Bbe. f. Das 327 geleistete Botum ber Salmanticenser pro defensione et sequela doctrinae S. Aug. 8. Thomae warb von sechs Minoriten angegriffen (Memorial por la Religion de . Francisco en defensa de las doctrinas del Seraphico Doctor Scoto y otros Docres classicos de la mesma Religion sobre el juramento que hizo la Universidad de

Salamanca. En Madrid 1628 seq.) und auf ihren Betrieb vom Könige für nichtig et: Mart. Du Plessis d'Arg., t. I. Append. p. XLII seq. III, II p. 238 seq. Uebet Carbinal Sirlet f. Ciacconi, Vitae Pap. III. 978. Moroni, Diz. t. 67 p. 35-37. Bon Ambrosius Catharinus ward besonders die Schrift de intentione ministri berühmt. (Bgl. Pallav., IX. 6, 2. Bened. XIV., De Syn. dioec. VII. 4.) Der Mag. S. Palat. Bat: thol. Spina klagte bei Paul III. über 50 Jrrthümer besselben, besonbers in ber Pribestinationslehre; Catharinus schrieb eine Defensio, unterwarf aber Alles bem Urtheile ber Kirche Du Plessis d'Arg., III, II p. 89 t. I. Append. p. XXXVII. Von Posse vin, Bibl. selecta de ratione studiorum. Rom. 1593. Colon. 1607. Apparat. ad Bellarmin. Script. V. et N. T. Venet. 1608. — 368. Bellarm. Disputat. de controversis christ. fidei articulis. Rom. 1581—92 fol. t. 3 recus. Mog. 1842 seq. Deutsch von Gum posch. Augsb. 1842 ff. Omnia Opp. ed. Sirmond. Par. 1630 seq. Vie du Card. Bellarm. par le R. P. Frizon. Nancy 1716. Vertheibiger Bellarmins gegen seint Wibersacher: Gretser, S. J., Defensio Opp. Bellarm. Opp. Grets. t. 8. 9. Bitus Che: mann, S. J., Nervi sine mole und Bell. controv. a cavillis Amesii.. vindicatae. Petavius. Würzb. 1661. Ab. Schulken (unten § 399). — Petavii Opp. Theol. dogmatum tomi III. 1642 t. IV. V. 1650. De doctrina temporum 1630, Uranologium 1633, Rationarium temporum 1638. Ausgaben von Synesius (Paris 1612), Themistius (1613), Nikephorus, Patr. von Cpl., Breviar. hist. (1616), Epiphanius (1622), Julian Apoft. (1630) und viele Dissertationen, wie de Photino haeret. et duplici Sirm. Synodo 1636, de potestate consecrandi et sanctificandi 1639, de la pénitence publique 1648—1645, de lege et gratia libri duo 1648, de Trid. Conc. interpret. et S. Aug. doctrina dis-Suarez, sert. II. 1649. 1650. Bgl. Stanonit, Dionysius Petavius. Graz 1876. Fr. Suarez, Opp. ed. Lugd. 1680 seq. voll. 23 f. Venet. 1740-57. Par. 1656. 4 voll. 28. Werner, Franz Suarez und die Scholastik ber letten Jahrhunderte. Regensb. 1861 Moral. 2 Bbe. — 369. Von Erasmus Enchiridion militis christiani, ep. consolatoria ad virgines, modus orandi, modus confitendi (Vieles barin mit Recht censurirt); von 2. Bi ves libri V. de instit. feminae christ., Com. in orat. Domin. Opp. Basil. 1560. Valent. ed. 1782; von Joh. Medina, † 1546, de poenitentia, de restitutione et contrectibus; Bannez, Dominicus Soto, sowie ber Jesuit Molina schrieben de justitia et jung Barthol. Fumus, geb. 1545, die Armilla aurea, Joh. Tabiensis, † 1521, die Summ summarum de casibus conscientiae (Summa Tabiena). Franz Toletus Summa casuum conscientiae (Lob der Schrift bei Fr. v. Sales L. I ep. 34). Liter. überh. bei Müller, Theol. moralis. Vindob. 1873 t. I p. 32 seq. Ueber ben Probabilismus u. die and. Moralinstem Müller 1. c. p. 279 seq. Lubwigs in ber Innsbr. Ztschr. für Theol. 1878 III S. 584 ff. Viele Zesuiten, wie Comitolus, † 1626, bestritten ben Probabilismus, ben man bem Dominie caner Barthol. de Medina (1572) zuschreibt. Das verleumberische Buch La théologie morale des Jésuites contre la Morale chrétienne en général ward auch burch das Parlament 1991 Borbeaux am 2. Sept. 1644 verbammt. Du Plessis d'Arg., III, II p. 248. — Bon de Merba, Summa christianae s. orthodoxae morum disciplinae ex SS. Script. Patribus et Conuscette cilis excerpta. — Ignatius (§ 315), Theresia (§ 313), bes. Relationes vitae suse -Via perfectionis — Fundatio coenobiorum — Castrum animae — Lib. in Cantica • cant. — epist. — Blosii Opp. ed. Antw. 1632. Ingolst. 1725. Franc. Arias, S. J. (gelobt von Franz von Sales, Philothea P. I c. 17), De imitatione Christi. Seville 1591 (baraus von P. Leonhard Creber, S. J., Thesaurus inexhaustus bonorum, quae in Christo habemus. Monach. 1652); bann de imit. B. M. V. — 50 mysteria vitae D. N. et B. V. Cf. Biblioth, des écrivains de la Comp. de J. par A. d'Al. de Becker, II. Sér. Liège 1854 p. 35. Ludov. de Ponte, Meditationes. Neue Ausg. von Dur. Nörbl. 1857 6 Bbe. Franz von Sales, Philothée 1608. Traité de l'amour de Dien u. A. Oeuvres compl. Par. 1821 voll. 16. 8; bann 1857 voll. 5. — Vie de M. Olier curé de St. Sulpice. Versailles 1818. Vie du R. P. Coudren. Par Caraccioli. Par. 1764. L. Scupoli, Il combattimento spirituale (zu Rom erschien 1837 die 256. In lage). Alph. Rodriguez, Pratique de la perfection chrét. Trad. de l'Espagnol par Regnier des Marais de l'Acad. franç. Poitiers 1842 voll. 3. Bgl. noch Sion, Jan. 1841, N. 10 ff. Pez, Biblioth. ascetica antiquo-nova. Ratisb. 1723 seq. Drexelii Opp. ed. Monast. 1628: 4. Francof.-1680. Ueber ihn u. Natatenus Werner, Gefch. ber The logie S. 30 ff. Vollständige Verzeichnisse ber Werke s. in den Lehrb. der prakt. Theologic.

370. Caroli Borrom., Lit. pastorales, Instit., Constitutiones synod., conciones, predigt. t. Mediol. etc. Opp. Lugd. 1683 seq. voll. II. Mediol. 1747 seq. t. 5. 1787. Paoral. instruct. ed. Westhoff. Monast. 1846. Barthol. be Martyribus, Stimulus paorum, compendium vitae spiritualis. Opp. lat. Romae 1727 fol. t. 2. Petrus Fouet, Pratique des curés bei Bebel in der Biographie dess. und Exercices de la jourbe chrét. Reims 1817. 1820. Valerius Augustinus, Rhetoric. eccles. libri III. 1bmig von Granada, Rhetorica eccles. Bgl. auch Grasmus, Ecclesiastes s. concioator evangelicus. — Brischar, Die tath. Kanzelrebner Deutschlands seit ben brei hten Jahrhunberten. Schaffhausen 1867 8 Bbe. Joh. Wilbs Predigten. N. A. Re= ensb. 1841 ff. Ueber Villele Mercure français VIII. 489. Joh. von Avila's Werke berf. von Schermer 1856 ff. 3 Bbe. Ludov. Granat., Conciones de tempore. Intw. 1593. Maimbourg, La vie de S. Thom. de Villeneuve. Par. 1666. Post, keben bes hl. Thom. v. Villanova. Münster 1860. Zum Uebrigen vgl. Lehrb. ber Homietik. — 371. Bellarmins Katechismus warb noch warm empfohlen von Benebict XIV., Ratechette. Const. 42 Etsi minime, 7. Febr. 1742 S 17. Bull. Bened. I. p. 51 ed. Venet. Ueber ben bes Canisius (bis 1686 in 400 Aust.) Rieß, P. Canis. S. 109—125. Augier s. § 828. Der spanische Katechismus bes Ripalba galt als classisch; nach 1763 suchte man ihn zu beseitigen durch einen neuen; da dieser aber weit hinter jenem zurückstand, kehrte man zu bem alten zurud, nur mußte auf allen Gremplaren bas Wort "Jesuit" auß= gemerzt werben. Theiner, Hist. du pontif. de Clem. XIV t. II p. 190 s. S. noch Gruber, Prakt. Hanbb. ber Katechetik I S. 12 ff. Dursch, Päbagogik ober Wissenschaft ber christl. Erziehung. Tüb. 1851. — Card. Bona, Rer. liturgic. libr. u. A. Opp. Liturgit. Turon. 1747 seq. t. 4. Ighina, Il Card. Giov. Bona. Mondovi 1874. Christoph. Marcelli (1520) ceremoniarum sacrarum libri III. Lüft, Liturgif. Mainz 1844—1847. 2 8bc. — 372. 8b. I. A. § 23 ff. Natal. Alex., Saec. XV et XVI c. IV a. 6 t. 17 Rirchens p. 898 seq. (Specialgeschichtswerke sind oben an verschiebenen Orten genannt.) Pitra, geschichte. Etudes sur la collection des actes des Saints par les RR. PP. Jésuites Bollanlistes. Par. 1850. Civiltà cattol. III, 7 p. 403 seq. n. 178. Literatur über bie Ka= akomben bei Kraus, Roma sotter. II. A. Freib. 1879. Gink. I. Abschn. Concilien= mmlungen von Merlin, Paris 1528 u. Anb. zu Bb. I. A. § 15. — Agostino Mas= arbi, geb. 1590 zu Sarzana, von Urban VIII. zum Professor ber Berebtsamkeit an ber m. Universität ernannt, erlangte burch 14 Schriften hohen Ruf, am meisten aber burch le Trattati cinque dell' arte istorica (neu ebirt von Abolfo Bartoli. Fir. 1859. 8), k Carbinal Bentivoglio, Memorie L. I c. 9, unb Tiraboschi, Storia della letterat. al. VIII. 428, sehr rühmten. — 373. Schulte, Lehrb. bes R.M. II. A. § 21 S. 95 f. Kirchenrecht. Berner, Gesch. ber Theol. in Deutschl. S. 54 f. Natal. Alex., Saec. XVI c. V a. 5 . 388 seq. — 374. Santes Pagninus, O. Pr., Isagoge ad sacr. literas lib. un. Isa- Biblifche nge ad mysticos S. Script. sensus libri 18. Colon. 1540 seq. Bu weit ging er Biffenschaft. rrch ben Sat, mas sich nicht auf die res fidei et morum beziehe, sei in ber Bibel un= gentlich zu fassen, bas Historische sei nur die Spreu, bas Blatt, die Rinde, der mystische inn aber ber Weizen, die Frucht, der Kern. Sixt. Senens., O. Pr., Biblioth. sancta r praecipuis cath. Eccl. auctoribus collecta lib. III. Venet. 1566 seq. Francof. 575 seq. Col. 1626. L. III. ars interpretandi S. Scripturas absolutissima. Colon. i77. 1588 s. Polyglotta Antwerp. 8 t. f. 1569-1572. Polyglotta Paris. 9 t. f. 128—1645 burch Mich. Le Jay (bie Lonboner von Brian Walton 6 Bbe., erst 1657). ibelübersetungen in Deutschland oben § 38, in Polen von Bujet § 129, in Frankreich m Fabre Stapulensis (§ 178), La Sainte Bible en français. Antw. 1528; bann 1530 2 f. von Batablus († 1547). Uebersetzung und furze Noten 1545 und 1557 in ber ibelausgabe bes Robert Stephan (Brrthumer in seinen Ausgaben notirte bie Sorbonne, e 1548 ein königliches Berbot erwirkte Du Plessis d'Arg., III, I p. 143-160), von rang Beron († 1649) nach ber Bulgata und ber Uebersetzung ber Löwener Theologen m 1567, von René Benoist, bessen Version von 1566 zu sehr mit ben calvinischen über= nstimmte und an ber Pariser Universität viele Kampse veranlagte, 1567—1598, barum rboten warb (Du Plessis d'Arg., II, I p. 392-441. 533. 534). In Italien gab San= 3 Pagninus eine sich nur zu ftrenge an bas Bebräische und Griechische haltenbe lat. ibelübersetung aus bem Urterte in Bojähriger Arbeit (gebruckt Lyon 1528. 1557 unb ter). Bibelcommentare bei Migne, Cursus S. Script. t. 29. 4. Bgl. Richard Simon,

Hist. critique des principaux commentateurs etc. Cajetani Card. O. Pr. Comment in V. et N. T. Venet. 1596 seq. t. 8. Lugd. 1639 seq. t. 5 über alle biblischen Bücher mit Ausnahme ber Apokalppse, auch von M. Canus, Ambrosius Catharinus und anberen Orbensgenossen, wie 1544 von der Sorbonne (Du Plessis d'Arg., II, I p. 141 -143) censurirt. Es ward 1546 eine declaratio de revocatione errorum von ihm pubucirt (ib. et t. I App. p. XVI). Sadoleti Opp. ed. Mog. 1607. Patav. 1787. Contareni Opp. ed. Paris 1571. J. Gagnaeus Com. in N. T. Aug. Steuchus V. T. ad verit. hebr. recognitio. Lugd. 1581. In seiner Cosmopeia (1540) trug er Irthuma über ben Himmel und über ben Tob als Strafe ber Sünde vor, die er später verbessente (Du Plessis d'Arg., t. I Append. p. XXXVII). Nifol. Grandis u. A. Natal. Alex. l. c. c. V a. 1 p. 350 seq. Pradi et Villalpandi in Ezech. explanationes. Rom. 1596 seq. voll. 3. Cornel. a Lapide, Nova ed. Melitae 1842—1852. Paris. 1867. 1868. Maldonat. in 4 Evang. Ed. nov. Sausen. Mog. 1841 seq. ed. Martin ib. 1862. Bet ihm auch Erklärungen zu ben vier großen Propheten und zu Pf. 109. J. M. Pret, S. J., Maldonat et l'Univ. de Paris au 16° siècle. Par. 1857. Tirinus, Com. in 8. Script. Lugd. 1664 fol. voll. 2. — 375. Natal. Alex., l. c. p. 359 seq. Casp. Sanctius, S. J., in Ezech. Com. Lugd. 1619. Giustiniani, Com. in epist. S. Pauli. Lugd. 1611—1614 fol. tom. 3. Sa, Scholia in quatuor Evang. e select. DD. s. collecta. Lugd. 1610. 4. W. Estius, Com. in epist. apost. Paris. 1697 seq. Mogunt. 1858 seq. cur. Holzammer etc. Mersenne, Quaestiones celebres in Genesia. Proces bes Par. 1623. — 376. Galilei-Literatur a) in Italien: Marini, Galileo e l'Inquisizione. Roma 1850. Civiltà cattolica Ser. I vol. 3 p. 116; Ser. II, 3 p. 689 seq.; Ser. IX vol. 19 p. 570 seq.; vol. 10 p. 612 seq. Di Copernico e di Galileo; Scritto postumo del P. Maurizio Benedetto Olivieri, ex-generale de' Domenicani, ora per la prima volta messo in luce (von P. Bonora). Bologna 1872. Ricardi, Bibliografia Galileiana. Modena 1872, unb Di alcune recenti memorie sul processo e sulla condanna di Gal. Das. 1873. Gesualdo de Luca, Conferenza sulla causa di Gal. Gal. presso la S. Sede. Roma 1875. Berti, Il processo originale di G. G. pubblicato per la prima volta. Das. 1876. Sante Pieralisi (Bibliothefar ber Barberin.), Urbano VIII. e Galileo Galilei. Memorie storiche. Rom. 1875. Dazu Correzioni al libro Urbano VIII. etc. Das. 1876 (gegen Berti); b) in Frankreich und Belgien: Biot im Journal des Savants. 1858. Bouix, La condamnation de Galilée (Revue des sciences ecclés. II. Sér. t. 3, févr. et mars 1866). M. de l'Epinois, Galilée, son procès, se condamnation d'après des documents inédits. Par. 1867. Henry Martin, Galilée, les droits de la science etc. Par. 1868. Gilbert, Le procès de Gal. Louv. 1869. Eug. Desjardins, Encore Galilée! Polémique hist.-philos. Par. 1877. M. de l'Epinois, La question de Galilée. Par. 1878; c) in Deutschland: History Blatter Bb. 7 (1841) S. 385 ff. Bonner Ztichr. N. F. Jahrg. IV H. 2 S. 118 ff. C. v. Geblet, Galileo Galilei und die rom. Curie, nach authentischen Quellen. Stuttg. 1876. Sones mann in ben Laacher Stimmen 1878 S. 2 S. 118 ff. Grifar in ber Innsbr. Bifc. für kath. Theolog. 1877 S. 317 ff.; 1878 S. 65 ff. 601. 673 ff. P. Schanz in ba Literar. Runbschau 1878 Nr. 6. Reusch im Bonner theol. Lit.=Bl. 1867 S. 752 fi.; 1869 G. 15 ff.; 1870 G. 810; 1873 S. 5, und in Sybels hift. Ztichr. Bb. 84 G. 121 ff. geben bie Literatur mit größter Bollftanbigfeit. Wenn Reusch meint (Theol. Liter. Bl. 1876 S. 464), ber papstl. Befehl, Abschriften bes Urtheils und ber Abschwörungssorme an alle Nuntien und Inquisitoren zu senden und den Professoren in Florenz u. f. f. fe vorlesen zu lassen, komme ber von Scheeben (Dogmatik, I S. 250 n. 568) gesorbeiter Art ber papstlichen Bestätigung boch ziemlich nabe, so ift bamit um so weniger etwes bewiesen, als bie Materie burch bie Bestätigung nicht veränbert wirb; bas Discipliner becret bleibt ein solches und wird baburch nicht Entscheidung ex cathedra. Bgl. Soch ben, S. 251 n. 569. Die meisten Fachgelehrten waren bamals gegen Galilei, wie Tycho be Brahe, Alessandro Tassoni, Christoph Scheiner, Anton Delphin, Juftus 24 sichtig sind hier Bellarmins Aeußerungen bei Nelli, Vita del Galilei t. II p. 449 und die des Pönitentiars P. Fabro, Eus. Amort, Philosophia Polling. t. III P. I p. L Bgl. Patrizi, De interpret. S. Script. t. I c. 5 n. 136. Card. Franzelin, De div. Tr. et S. Script. Roma 1870 sect. I c. 2 th. 12 p. 118—120. Ueber bie Berfolgung bes Kepler s. R. A. Menzel, D. Gesch. V S. 117—127. Wolfg. Menzel, L

Gesch. Cap. 430. Frhr. v. Breitschwert, J. Keplers Leben und Wirken. Stuttg. 1881. Gruner, J. Repler. Stuttg. 1868. Bon St. Thomas ift bie Stelle loct. 17 in Aristotel. L. II. de coelo zu beachten: Suppositiones, quas adinvenerunt astrologi, non est necessarium esse veras . . . quia forte secundum aliquem alium modum nondum ab hominibus comprehensum apparentia inter stellas salvatur.

377. Rante, Rom. Papfte I S. 482 ff. 491. Gegen bie Anklage, ber kathol. Aufschwung Fanatismus habe ben Segato genöthigt, sein Geheimniß ber Petrefaction ber Leichname ber Raturs 3m zerftören, s. Civiltà cattolica II, 8 p. 689 ss. Gegenüber ber Behauptung, ber Cal- missenschaften. vinift Salomon de Caus, ber vor Papin bie Kraft bes Dampfes erkannte, sei als Opfer bes Carbinals Richelieu 1641 wahnsinnig zu Bicetre gestorben, steht nach ben von Carl Reab eingesehenen Acten fest, daß er 1626 als königlicher Ingenieur in Paris starb und von Richelieu, dem er seinen Tractat Horologes solaires widmete, sogar viele Gunst erfuhr. La Vérité, 8 juillet 1864. Die Sorbonne censurirte 1559 ben Sat bes Fr. Petrus Seichenspee: Coeli sunt animati als propos. falsa, erronea, revocans antiquam gentilium idololatriam, olim a Fac. damnata (Du Plessis d'Arg., II, I p. 201. 202). Ueber Campanella, der auch den Steinen Gefühl zuschrieb (de sensu rerum) ib. III, II p. 244. Ueber Ricasoli Ruccellai s. Fr. Palermo, Orazio Ricasoli Ruccellai e i suoi dialoghi filosofici. Prato 1862. Civiltà cattolica VIII, 9 n. 546 p. 72 seq. — Baco Verulam., Instauratio magna (de dignitate et augmento scientiarum — Novum organum P. III.). Sylva sylvarum s. hist. naturalis — Essays mor. and polit. — Sermones fideles — Novum organum scientiarum 1620 ed. Brück. Lips. 1830. Opp. omnia. Lond. 1859 seq. Corp. philos. ed. Gfrorer. Stuttg. 1831. I. Ritter, Gesch. ber Philos. Bb. VIII. Michelis, Gesch. ber Philos. S. 261 ff. Bonner Ztschr. f. **Bhild.** N. F. IV, 2 S. 188 ff.

378. Sate von Lessius und Du Hamel Hist. Congreg. de auxilies div. gratiae Streit über II. 5. Venet. 1740 p. 11 s. Du Chesne, Hist. du Bajanisme p. 195 seq. Lessii ben Inspiras Opp. Antw. 1625. 1630. Du Plessis d'Arg., III, II p. 120 seq. 135-165. Censuren tionsbegriff. von Löwen und Douay nach dem Somnium Hipponensium 1641. Cf. t. I. Appendp. XXXIX. Kilber, Theol. Wirceb. t. I Disp. I c. I art. 3 n. 19 p. 22. — 379. Bened. XIV., De Festis P. II § 197 seq. 199. 208. Berhandlungen u. Decrete von Sa- Streitsterbie lamanca und Alcala 1617 Petrus de Alva, Nodus indissolubilis p. 807. Alph. Sanc- Empfängnig. tius, De decreto Complut. academ. in Conc. B. V. libell. Compluti 1617. Const. Pauli V. 81. Aug. 1617 Du Plessis d'Arg., t. I App. p. XLI. Berhanblungen über Malbonat ib. II, I p. 443-445. Natal. Alex., Diss. XVI § 21. Le Prat (oben § 374). Urtheil der Universität Toulouse 9. Aug. 1649 Du Plessis d'Arg., III, II p. 249. 250. Const. Sollicitudo, 2. Dec. 1661, ib. p. 300-302. — 380. Baji Opp. Colon. 1696. 4. Der Bajanis. Er scriftcio, de justificatione, de sacrificio, de meritis operum, de prima hominis justitia et de virtutibus impiorum; bann de sacramentis in genere, de forma baptismi, de indulgentiis, de orat. pro defunctis, de peccato originali, de charitate, justitia et justificatione. Egl. Du Chesne, Hist. du Bajanisme. Douay 1781. 4. Conférences d'Angers sur la grâce. Par. 1789 I. 261 seq. Bergier, Dict. de Théol. t. I p. 378 seq. Balch, Gesch. ber Religions= ftreitigkeiten außer ber luther. Rirche I G. 1605 ff. Linfenmann, Mich. Bajus. Tub. 1867. Scheeben, Bur Gesch. bes Bajanismus (Ratholit 1868, Marz). Kleutgen, Theol. ber Borzeit Bb. II. v. Schäzler, Natur und Cebernatur. Mainz 1865. Neue Untersuchungen über bas Dogma von ber Gnabe. Das. 1867. — Bertheibigung ber Scholastit und bes Aristoteles burch bie Sorbonne 1543, 1553, 1624 Bul., Hist. Un. Paris. P. VI p. 387 seq. Du Plessis d'Arg., I, I p. 134 seq.; II, I p. 136. 222 seq.; II, II p. 146; III, I p. 215 seq. Ruard Tapper und Bajus ib. t. I App. p. XXXVII. Pallas., XV. 7, 9. Gutachten ber Sorbonne von 1560 Du Plessis d'Arg., II, I p. 202 -204; III, I p. 50-52. Du Pin, Biblioth. t. XVI. 139 seq. — 381. Bajus unb Deffels in Trient Pallav., XV. 7, 8. 9. 11. 12. Rayn. a. 1561 n. 5. Brief bes Augustiners Lorenz an Philipp II. d. d. 25. Nov. 1564. Gachard, Correspond. de Phil. II. vol. II p. XX. Censuren ber span. Universitäten Du Plessis d'Arg., III, II p. 105 -109. Const. Ex omnibus afflictionibus Bull. Rom. ed. Taur. VIII. 314 seq. Du Die Bulle Plessis d'Arg. II, II p. 109-115. Denzinger, Enchir. n. 86 p. 302-311. Das be: Bius' V. rühmte Comma Pianum lautet: Quas quidem sententias stricto coram Nobis examine

ponderatas, quamquam nonnullae aliquo pacto sustineri possent, in rigore et proprio verborum sensu ab assertoribus intento haereticas, erroneas, suspectas, temerarias, scandalosas et in pias aures offensionem immittentes respective . . damnamus. Nach possent wollte man kein Komma setzen und zu sustineri die Worte in rigore intento beziehen, das Komma erst nach intento stellen. Aber das Gremplar des Tole tus, bas 1644 unter Urban VIII. gebruckte und bas Autograph in ben Archiven ber rom. Inquisition wie auch innere Gründe sprechen bagegen. Bgl. Tournely, Tract. de gratia Chr. q. 3. §§ Momenta ex parte materiae Bullarum. Kilber, Tr. de gratia Disp. IV c. 2 a. 4 q. 2. Viva, Ad propos. 31 damn. ab Alex. VIII. B. n. 13. Mange tabelten, daß die Bulle nicht jedem einzelnen Sape seine bestimmte Qualification geb. Allein Berurtheilungen in globo hatten auch das Concil von Constanz gegen Wielif und hus, Leo X. gegen Luther und ebenso anbere Bapfte erlassen. Sobann maren in manden Saben Wahres und Faliches fo gemischt, ber Ausbruck so zweibeutig, bag eine weitlaufige Auseinanbersetung nothig gewesen mare, um Alles streng zu scheiben. Aber keiner ift unter ben Sätzen, ben nicht irgend eine Censur trafe. Mehrere Sätze fanben sich in ben Collegienheften von Schülern bes Bajus ober in Disputationen. — 382. Gregor XIII. Gregors XIII. Const. Provisionis nostrae, 28. Jan. 1579, Bull. Rom. ed. Taur. VIII. 514 seq. Kilber 1. c. a. 4 n. 203 t. IV p. 280 seq. — 383 f. Bu I. de prima hom. justitia c. 8 prop. damn. 21. 26. 1—12. 18. 24. 27. 55. 76. 78. 79; II. de peccato originali prop. damn. 52. 66. 67. 34-36. 40. 46. 20. 75; III. de justific. c. 8 de justitis c. 3 seq.; prop. damn. 42. 43. 32. 34. 54-57. 2. 11. 16-19. 45. Kilber l. c. n. 204 Cornelius p. 281 seq. n. 207 p. 286 seq. — 385. Leydecker, Hist. Jansen. libri VI. Traj. ad Jansenius. Rhen. 1695. Gerberon, Hist. gener. du Jansenisme. Amst. 1700 t. I. (sehr einseitig). Luchesini, Hist. polem. Jansen. Romae 1711 voll. 3. Mémoires du P. Réné Rapin. sur l'église 1644-1669, publiés par L. Aubineau. Par. 1865 voll. 3. Rapin, Hist. du Jansénisme publ. par l'abbé Domenech. Par. 1865. Verhandlungen über bit Summa theologica des P. Garasse Du Plessis d'Arg., II, II p. 202. 227—229. 238 seq. Jansenius: Augustinus s. doctrina S. Aug. de hum. naturae sanitate, aegritudine, medicina adversus Pelagianos et Massilienses. Lovanii 1640. 4 voll. 3. Rolhomag. 1641. 1643. — 387. Urbans VIII. Const. In eminenti, in Rom promulgirt 19. Juni Urbans VIII. 1643 Du Plessis d'Arg., III, II p. 244—246. Päpstliche Briefe und Decret ber In: quisition ib. I p. XLIII seq. Isaac Habert, Défense de la foi de l'église de Paris. Das. 1644 ad calc. Du Plessis d'Arg., III, I p. 49-52. Bull. ed. Taur. XV. 92. Berbot des Erzbischofs von Paris Du Plessis d'Arg., III, II p. 247. Erlasse des Erz bischofs von Besaugon 26. Mai 1648 und bes Bischofs von Soissons 4. Febr. 1650 ib. p. 249. 251. (Anton Arnauld), Apologie de Jansénius et de la doctrine de S. Aug. expliquée dans son livre contre trois sermons de M. Habert. P. 1644. Seconde Apologie pour M. Jansénius. 1645. Oeuvres de M. A. Arnauld. Lausanne 1780. Actenstücke von und über ben Erzbischof von Mecheln und ben Bischof von Gent 1651 -1653 Du Plessis d'Arg., III, II p. 251-259. Rapin, Mémoires de 1644 à 1669 t. II p. 31. 140. Schreiben einiger Löwener Doctoren an die Pariser Habert 1. c. Du Plessis d'Arg. 1. c. p. 248. Die Universität Douan erklärte 27. Juli 1648 bem Erg herzog Leopold, die Löwener hatten sie falschlich für jansenistisch gesinnt ausgegeben, fie verabscheue diese Lehte ib. p. 249. Hist. collect. Pontif. decr. adv. nov. errores p. 54. Berhands - 388. Biner, Apparat. ad erudit. VIII. 779. Rapin, Mémoires I. 285. Die zwei lungen in letten ber sieben Propos. maren: Prop. VI. Die Kirche hat ehebem geglaubt, bie geheime Frankreich. sacramentale Buße reiche nicht für geheime Sünben hin; VII. die natürliche Reue und Berknirschung genügt für bas Bugfacrament. Schreiben ber Bischöfe an ben Bapk Hard., Conc. XI. 141. Du Plessis d'Arg., III, II p. 260. Dupin, Hist. eoclés. du 17. siècle II. 168. Rapin, Mémoires I. 370. Gonzalez, De infallibil. p. 384. Lefiteau ed. Nussi, I p. 80. Bgl. hieher und jum Folgenben Bauer in ben Laacher Stimmen 1873 III S. 278 ff. Kurz vor ber Berbammung ber fünf Sate sprach St. Beuve in einem Briefe an St. Amour vom Mai 1658 die Drohung aus, von der Entscheibung Roms werbe die Erneuerung bes Richerianismus (unten § 396) de hängen Carrich, De Eccl. Romanique Pontificis et Episcop. legit. potestate. Colon. 1773. 4 p. 7. — 389. Unter ben Consultoren ber römischen Congregation befand sich ber Hiftorifer bes Tribentinum, Pallavicino (Hist. Conc. Trid. XV. 7, 14), für bie Berbam:

Bulle Lehre bes Bajus.

Berbot

mung bes "Augustinus" sollen neun Theologen gewesen sein; vier (ber Augustinergeneral, ber Minorit Wabbing und zwei Dominicaner) sie unräthlich gefunden haben. Ranke, III S. 147 — nach Pallav. Vita di Aless. VII. — Scriptio defensorum Jansenii in tres columnas divisa et Innoc. X. oblata Du Plessis d'Arg., III, II p. 263-267. Fleury, Hist. ecclés. t. 62 p. 51. Rapin 1. c. II. 159. Const. Cum occasione impressionis Bull. Rom. V. 486. Bull. ed. Taur. XV. 720 seq. Du Plessis d'Arg., Innecens' X. III, II p. 261 seq. (bas. p. 262 seq. 271 seq. papstliche Schreiben an ben König und ben frangos. Episcopat, Ebict bes Konigs und Danksagungsschreiben ber Bischofe). Rapin, II. 108. 129. 131. 134. Lafiteau, I. 99. Dumas, Hist. des cinq propos. de Jans. Trevoux 1702. — 390. St. Cyran, Lettres chrét. et spirituelles. Par. 1645. 4. Beichts und Oeuvres. Lyon 1679. Petri Aurelii Opp. Par. 1646 (ber Berfasser bes Abrégé de Communions l'hist. éccl. t. XII art. 17 p. 452 nennt St. Cyrans Neffen be Barcos als Autor). Bgl. Rante, III S. 139 ff. Bauer l. c. S. 270 f. Die Schrift Le pacifique véritable sur le débat de l'usage légitime du Sacr. de Pénitence, expliqué par la doctrine du S. Concile de Trente, par Théophile Brachet, sieur de la Milletière. Par. 1644, bie ganz bie Bugboctrin St. Cyrans enthielt, marb 28. Juni 1644 von ber Pariser theol. Facultät censurirt Du Plessis d'Arg., III, I p. 19—24. A. Arnaulds Théologie familière ou briève explication des principaux mystères de la foi marb 27. Jan. 1658 burch ben Bischof von Paris, 28. April 1654 burch bie romische Inquifition verbammt ib. III, II p. 246, seine Schrift De la fréquente communion. Par. 1648 (Oeuvres compl. ed. Laus. 1772. 4) nebst ben Schriften des St. Cyran 1648 vom Erzbischofe von Besangon. Die Wiberspruche ber Schrift, an ber nach Ginigen auch St. Cyran, Maistre, de Sacy arbeiteten, wies besonders Petavius De la pénitence publique. Par. 1645 ed. III, nach. Bum Uebrigen f. Rapin, I. 22-36. Leo, Univ.= Gefc. IV S. 244. Eberl, Die Jansenisten und Jesuiten im Streit über bie oftmalige Communion. Regensb. 1847. Bauer l. c. III S. 270 f.; IV S. 831 ff. Revue des sciences eccles. fevr. 1872 p. 97 und die folgenden Hefte vom April, Juni, Nov. p. 805. 426. 489; bann Juni, August, October 1878. Dalgairns, Die heilige Communion. Mainz 1862. — 391. Kilber, Theol. Wirceb. t. IV. Tr. de gratia Disp. III, V Molinifiischer p. 618 seq. 622 seq. Lud. Molina, Liberi arbitrii cum gratiae donis, divina praescientia, providentia, praedestinatione et reprobatione concordia. Ulyssip. 1588, gebruckt mit Approbation bes Dominicaners Bartholomaus Ferreira, mit Erlaubniß ber Inquisition, ungeachtet ber Angriffe bes P. Bannez. Die Ausgaben von Lissabon 1588, Antwerpen 1599, Benedig u. s. f. differiren, weßhalb man sie in ben Berhanblungen ju Rom ftets auseinander hielt. (Neuefte Ausgabe Paris bei Lethellieur 1877.) Berner, Der hl. Thomas von Aquin III S. 389 ff. Sate von Lesfius und Du Hamel oben § 378. Stellung ber Jesuiten überhaupt Ranke, II S. 293 f. - 392. Thomas de Lemos († 1629), Panoplia gratiae. Billuart, De Deo d. 6 gebre ber Dos a. 4 § 2; a. 6 § 1. Gazzaniga, Praelect. theol. Vindob. 1780 t. III Diss. VI p. 431 seq. Die praemotio ist = motio Dei actualis et transiens, qua Deus voluntatem ad agendum determinat et actioni applicat. Die decreta Dei praedeterminantia et ex se efficacia heben nur die libertas otii et suspensionis auf, modurch ber Geift ad operandum indifferens velut statera in aequilibrio ift, nicht aber bie indifferentia dominii, wodurch ber Wille sich entscheibet, so daß er noch anbers wollen tann. Daß ber Wille nicht anders könne, ist wahr in sensu composito, nicht in sensu diviso. Die gratia ex se efficax bringt unabhangig vom freien Confens bes Menichen unb vor bemselben prioritate non temporis, sed naturae et causalitatis bas Gute unsehlbar gewiß hervor; biese Gnabe gibt bem Menschen bas wirkliche velle et agere, mahrend bie mere sufficiens nur bas Können und Vermögen zu handeln gibt, so bag nie mit ihr bas gute Bert allein vollbracht werben fann. — Berti, O. S. A. de theolog. discipli- Lehre ber nis L. XIV c. 8 n. 5. Noris, Hist. Pelag. (in Vindiciis gemäßigt). Anb. bei Kilber Augustiner. 1. c. IV n. 372 p. 592. 593. — 393. Molina, Conc. q. 14 a. 13 disp. 38: Quinto auxilia praevenientis atque adjuvantis gratiae, quae lege ordinaria viatoribus con- Molina's. feruntur, quod efficacia sint, pendere a libero consensu arbitrii nostri cum illis, atque adeo in libera potestate nostra esse, vel illa efficacia reddere cooperando cum illis ad actus bonos, vel inefficacia illa reddere, continendo consensum et cooperationem nostram, aut etiam eliciendo contrarium dissensum. Cf. q. 28 a. 4. 5 disp. 1

Bulle

m. 10: Quod e duobus, qui aequali motu gratiae praeveniuntur ac moventur, unus consentiat, concurrat cum gratia, eliciat actum et convertatur, alter vero non: certe solum provenit ab innata et propria et intrinseca libertate utriusque, bonis et malis, reprobis et praedestinatis communi. Gratia namque praeveniens ex parte sua aequaliter utrumque movet naturaeque necessitate ex parte sua agit; ex eq autem, quod unus eorum libere adhibere vult influxum illum sui arbitrii proprium, alter non, unus corum convertitur, alter non item. Cf. Less., De gratia c. 10 n. 9. Hard., in ep. ad Rom. Digr. de praedest. hom. p. 460. Coel. Sfondrato, Nolus praedestin. dissolut. p. 136. Suarez, P. II. de gratia c. 53: Dicimus, vocationem congruam per se spectatam et secundum suam absolutam entitatem non habere intrinsece ac determinate actualem efficaciam, sed potius de se esse indifferentem, ut congrua vel incongrua sit. Daß St. Thomas bem nicht entgegen ist, schließt man ans Sum. 1. 2 q. 9 a. 6 ad 3; q. 10 a. 4; in L. II d. 29 q. un. a. 1 ad 8. — 394 f. Streit in Stellung ber Parteien Ranke, II S. 297. — Kilber 1. c. t. IV c. IV § 1. 2 n. 890 Spanien. seq. p. 621 seq. Urtheil von Salamanca, worin besonders hervorgehoben wird: auxilium efficax antecedenter se habere ad opus ordine naturae et causalitatis, bei De Die Con-Plessis d'Arg., III, II p. 165—167; bas von Alcala ib. p. 167 seq. — Hyacinth auxilis in Serry, O. Pr., gab zu Löwen und Mainz 1699 unter bem Ramen Augustin Le Blan gregatio de eine Hist. Congreg. de auxil. div. gratiae heraus, die bann zu Antwerpen 1709 mit seinem mahren Namen wieber erschien. Es antwortete ber Zesuit Livin be Meger unter bem Namen Theodor Gleutherius, Hist. controversiarum de auxil. div. gret Antw. 1705, und auf die zweite vermehrte Auflage des Serry: Hist. controv. de auxil. ab objectionibus Hyac. Serry vindicatae libri III. Bruxell. 1715 seq. Zoutuela gab bas Wesentliche sehr unparteiisch; ihm folgte Kilber, 8. J., 1. c. Gegen ben Fortseter von Fleury's R.: G., ben Alexander von St. Johannes, Ord. Carm., schieb ber Existing angold, Reflexiones in R. P. Alex. continuat. hist. eccl. cl. Flexii abb. Aug. Vindel. 1783. Cf. Mannhart, De genuina indole gratiae efficacis bei Zeccaria, Thes. theol. t. V. Die Schrift von Paulus Benius Eugubinus, De cfficaci Dei auxilio et lib. arbitrio. Patav. 1603 word 1604 vom Mag. S. Palatii wr: boten Du Plessis d'Arg., t. I App. p. XLI; t. III P. II p. 171. Eingabe ber Burgburger Universität an Elemens VIII. 7. Juli 1601 bei Ruland, Series professorum SS. Theol., qui Wirceburgi a fundata academia docuerunt. Wirceb. 1885 p. 258 <sup>2</sup>260. Schreiben bes Kanzlers Joh. Neroni von Alcala an Carb. Arrigoni für Molina 22. Juni 1601 und ber Universität an ben Papst 5. April 1602, Schreiben ber Universität Sevilla 15. Jan. 1602 und ber Universität Ballabolid Du Plessis d'Arg., III, II p. 169-171. Antheil ber Sofe Rante, II S. 305. Die Bibliothet bes Colleg. Rom. erhielt ein von Carb. Albobranbini ben Jesuiten geschenktes, ehemals Clemens VIII. an: gehöriges Gremplar bes Molina, worin sich über 80 Ranbglossen von bessen Sanb finben, meistens babin dielend, ben Autor vom Bormurfe bes Belagianismus ju reinigen. Die ansangs ihm ungunftige Stimmung scheint bei genauer Prufung geschwunden ju sein. Das. S. 304. P. Natal. Alex., Supplem. t. II Diss. VIII § I p. 678 seq. Deszinger, Enchir. n. 89 p. 312-315. Clem. XII. Const. Apostolicae providentias be-Congruismus. neficio, 2. Oct. 1733, Du Plessis d'Arg., III, II p. 200 seq. Der Congruismus, jo genannt von ber gratia congrua bei Augustin (f. zu Periobe II § 118 Aug. de spir. et lit. c. 34; lib. 83 qu. 68) wird von Bielen im Unterschiede vom Molinismus behin gefaßt, bag, mahrenb biefer bie Wirksamkeit ber Gnabe einsach vom Confens bes freier Willens herleite, bieser sie von der contemperatio cum hominis ingenio, natura, affectibus, variis locorum ac temporum circumstantiis (Suarez), ober ex multitudise, varietate, consonantia et conspiratione plurium auxiliorum, quorum quidem singuis effectu suo seorsum possunt defraudari, at universa simul sic aggrediuntur homi-stammen lasse. Die gratia congrua ift stets efficax, die nicht allen Umftanden auge messene nur sufficiens. Dag Gott auf blog natürlich gute Handlungen um ber Ber bienste Christi willen Rudsicht nehme, verwerfen die Congruisten als zum Semipelagie: nismus hinneigend. Hauptsäte sind: I. Ad officaciam gratiae necessaria est congruites stans in habitudine auxilii ad eventum, non tamen sufficit. II. Necessaria est

congruitas stans in attemperatione auxilii sum homine ejusque affectionibus, prost

Rom.

es simul connotat eventum, nec tamen sic accepta sufficit. III. Sed requiritur congruitas stans in multitudine et consonantia plurium auxiliorum (Kilber l. c. c. IV a. 3 p. 594 seq.). Suarez, De auxil. V. 25 n. 4: Vocatio efficax illa est, quae . . includit quamdam congruitatem respectu personae, cui datur, ut sit illi ita proportionata et accommodata, sicut oportet, ut in tali persona, in tali tempore et occasione infallibiliter effectum habeat, et per hoc habet illa vocatio, quod congrua et efficax sit. Cf. III, 8, 14. Dag übrigens icon Molina bas Wesentliche ber Darftellung bes Suarez hatte, zeigt Cam. Mazzella, S. J., De gratia Christi. Praelect. habitae in Coll. 88. Cordis Jesu in Woodstock in Foederat. Amer. sept. Statibus unitis 1877—1878 Disput. III. Bgl. noch Döllinger in Hortig's R.: G. II S. 810 ff. Berner, Der hl. Thomas III S. 878 ff. Franz Suarez, I S. 244 ff. — 396. Die Richertaniss monarchische Kirchenversassung vertraten Almainus, De supr. potest. eccl. c. 4. Fac. Theol. Paris. 1585. 1542. 1554. 1562 Du Plessis d'Arg., I, II p. 414; II, I p. 328. 827; II, II p. 294. And. bei Bauer, Laacher Stimmen 1873 I S. 20 f. Parlaments= arret vom 17. Dec. 1607 Du Plessis d'Arg., II, I p. 547 s. Baillet, Vie d'Edm. Richer. Liège 1714. E. Pugol, Edm. Richer. Etude sur la rénovation du Gallicanisme au 17° siècle voll. 2. Par. 1877. Ueber Richers Thesen von 1591 Brief von Du Berron, d. d. 15. April 1612, Ambassade du Card. Du Perron p. 696. Charlas, De libert. Gallic. L. III c. 10 n. 10. Pey, De l'autorité des deux puissances II p. 496. Du Plessis d'Arg., t. I Append. p. XXIV seq. Disputation vom März 1610. Lat. und französ. Bericht ib. p. XXVI; II, II p. 48-48. Edm. Richer, De eccles. et politica potestate 1611, neu aufgelegt Colon. 1683. Ueber ben Streit Bossuct, Defensio declar. Cleri Gallic. P. II L. VI c. 24. 25 t. I p. 535 seq. Du Pin, Hist. eccl. du 17° siècle I p. 877-425. Baillet op. cit. Gaillard, Notices VII. 366. D'Avrigny, Mem. I. 87 seq. Bichler, Gesch. ber kirchlichen Trennung II S. 695 ff. Gegen Richer: Andr. Duval, De suprema Rom. Pontif. in Ecclesiam potestate. Par. 1614. Mich. Maucler, De monarchia divina eccl. et saec. chr. Par. 1622. Petav., De eccl. hierarch. L. III c. 14-16. Gonzalez, De infallib. Rom. Pont. Disp. I sect. 8 p. 73. Charles op. cit. L. XII in Richerii libell. t. II p. 348-393. L. Veith, Richerii systema confutatum. Aug. Vind. 1783. Mechlin. 1825. Natal. Alex., H. E. Suppl. t. II Diss. V § 20 p. 587-541. Bennettis, Privileg. S. Petri vindic. I p. 22 seq. Richer hielt sich an Marsilius von Pabua sowohl betreffs ber behaupteten Gewalt ber Communitat und ber Nothwenbigfeit ihrer Acceptation ber Gefete, als bezüg= lich ber Läugnung ber kirchlichen Coactivgewalt. Schon zu Basel hatte ber Pariser Doc= tor Thomas de Courcelles den Papst als caput ministeriale bezeichnet. Aeneas Sylv. libr. III de Conc. Basil. Francof. 1791 p. 49. Die Sorbonne censurirte 1558 bie Gate Bigots von Caen: 1) bie Rirche sei nicht auf Petrus gebaut, sondern auf Christus (Cenjur: Etsi Christus sit primarium Ecclesiae fundamentum, tamen prop. conspirat haereticis nostri temporis tollentibus primatum B. Petri); 2) bie Schlüssel seien nicht bloß bem Betrus verheißen, sonbern ebenso (aeque) ben übrigen Aposteln (Censur: prop. haeretica); 8) bie Schluffelgewalt beziehe fich auf bie Berfundigung bes Evangefiums und die Sündenvergebung (Censur: prop. haeretica) Du Plessis d'Arg., II, I p. 189. — 397. Berhanblungen von 1612 Du Plessis d'Arg., III, II p. 184-189; II, II p. 58-63. 299. 300, von 1620 unb 1623 ib. II, II p. 301. Richer, Defensio II ed. Colon. 1701. Append. p. 44. 50. 54. Enbliche Retractation in Richeri libell. p. 98; Du Plessis d'Arg., II, II p. 302 s.; t. I p. XLIII. Gegen Bichler, II S. 700 f. f. Soneemann (Laacher Stimmen über bie Encyfl. Bius' IX. Freib. 1868 X S. 122 f.). Beith l. c. p. 6. 20. 84. Eupistinus, p. 10. 14. 15. Bauer, S. 23 f. Protestation faite par M. Richer avec son testament 31. Aug. 1625 Du Plessis Arg., II, II p. 302. Baillet, p. 295. Die Retractation Richers wirb von Duval, Petar, Bossuet, Graveson, d'Argentré, Nisseron, Mamachi (Ant. L. IV t. V c. 1 § 4) und La Fontaine (Const. Unigenitus propugnata t. III prop. 90) gegen Morisot unb ben ihm folgenben 3. Georg Schellhorn (ep. ad Card. Quirin.) festgehalten. - Simon Simon Bigor. Vigor, † 1629, Quatre livres de l'état et du gouvernement de l'Église, 1612, neu chirt 1688. Cf. La réalité du projet de Bourg-Fontaine. Paris 1784. P. VI qu. 1 Befampsung t. II p. 87-119. Bauer, S. 25 f. - 398. Du Perron, Replique à la réponse du tung des Ris roi de la Grande-Bretagne. Par. 1633 p. 91. Feret, Le Cardinal Du Perron. Par. cerianismus.

1877. — Pichler, II S. 696. — Avis de l'Assemblée générale du clergé von 1625. Procès-verbaux des Assembl. Par. 1768 t. II. Pièces justificatives p. 70. Zaccsria, Antifebron. vindicat. Diss. V c. 2 n. 4. Bouix, De Papa t. I p. 554. Dechamps, L'assemblée gén. du clergé de France de 1625-1626 et l'art. 137 de ses avis sur l'infaillible magistère du chef de l'Église. Malines 1878. Laacher Monats schr. 1873 IV S. 606 ff. De Marcas' Erklärung Gonzalez, De infallib. p. 868. Eupistinus (Zaccaria), p. 30. Soardi, De Rom. Pont. auctor. I. 207. Bichler, II S. 709 § 23 mit N. 1-3. Petitbidier, De auctoritate et infallib. Rom. Pontif. in ber Einleitung. Ueber die jansenistische Berschwörung seit 1621 gibt ber auf Befehl ber Königin Anna von bem t. Abvocaten Joh. Filleau veröffentlichte Bericht Relation de ce qui s'est passé à Poitiers, Poitiers 1654. 8, nach den Aussagen eines geiftlichen Theilnehmers Aufschlüsse, bie auch burch Briefe bes Jansenius und andere Angaben be stätigt werben. Das Programm ber Versammlung von Vourgfontaine enthielt: 1) Ums wandlung ber Kirchenverfassung in eine Aristokratie; 2) Bekampfung ber papstlichen Infallibilität und Festhalten an ber Appellation an ein allgemeines Concil; 8) Berbagtigung ber nicht zum Bunde gehörigen Beichtväter und anderer Priester wegen Sabsucht, Interesse u. s. f.; 4) Erschwerung und Anfechtung ber häufigen Beichten und Communionen; 5) Berbreitung ber Lehren bes Jansenius über bie Gnabe. Theilnehmer waren ber Abt von St. Cyran, Cornel. Jansenius, Peter Camus, Arnaulb b'Anbilly, Simon Nigor. Vgl. die (§ 397 Schl.) citirte Schrift La realité etc. I p. 311 seq. Lasteon, Ist. della Cost. Unigenitus trad. dal francese da Innoc. Nussi, corredata di annotazioni. Roma 1794. 4, I. 61. Rapin, Hist. du Jansénisme p. 166. De Marandé (Staatsrath), Inconvéniens d'estat procédans du Jansénisme. Par. 1654. 4. Echters Buch warb von den Jansenisten, die mit ihrem Anton Arnauld bas Ganze einen teuflischen Roman nannten, aufgekauft und fast unterbrückt. Gegen bie von Jesuiten verfaßte Schrift La réalité du projet etc. (lat. Augsb. 1764) schrieb ber Jansenistenfreund Clemencet O. S. B.: La vérité et l'innocence victorieuses de l'erreur et de la calonnie. Cologne 1758 voll. 2, und das Pariser Parlament befahl 21. April 1758 die Berbrennung jener Schrift; aber eine Wiberlegung wurde nirgenbs geliefert. Bgl. auch bie Neueste Sammlung jener Schriften, die — zur Steuer der Wahrheit erschienen sind. Augst. 1785 Bb. 14 S. 177 ff.; Bb. 15 S. 119 ff. Bauer 1. c. 1873 III S. 265 ff. Petrus Aurelius, De hierarchia ecclesiastica (vgl. § 390). Martin be Barcos, † 1678, übertrug die Ibee von den zwei Häuptern in die Vorrede zu Arnaulds Schrift von ber öfteren Communion. Verhandlungen ber Sorbonne 1688. 1641 Du Plessis d'Arg, t. I Append. p. XXX. Innoc. X. 29. Juni 1647 Denzinger, Enchir. ed. IV p. 815 Bellarmin. seq. n. 901. 965. — 399. Bellarm., De Rom. Pontif. L. V c. 1 seq. Ueber besser Censur Sachini, Hist. S. J. P. V t. I p. 499. Vita Roberti Bellarm. auctore Fuligato L. II c. 7. D'Avrigny, Mémoires pour servir à l'hist. eccl. du 17º siècle. Nov. 1610. Bianchi, t. I L. III § 1 n 7 p. 446. Franz Bictoria, Relect. de potest. Eccl. sect. V n. 12 p. 86. 37 ed. 1565. Cf. sect. VII n. 8 p. 48. Dominicus Soto Com. in L. IV Sent. d. 22 q. 2 a. 2. Diese u. a. Theologen s. in m. Schr. Kath. Kirche S. 421-434. Ueber ben Streit s. L. E. Du Pin, De ant. Eccl. discipl. Diss. VII p. 433 ed. 1688. Natal, Alex., Saec. XVI Diss. V. Bossuet, Defensio decl. Cleri Gall. P. I L. I p. 89 seq. Maimbourg, Traité hist. de l'établ. et prér. de l'église de Rome c. 26 p. 308 seq. ed. 1685. Alphons M. Guerrerus De jure ac potest. Rom. Pontif., imperat. regum atque episcop. Colon. Agr. 1586 c. 16 p. 108. Son ba früheren franz. Theol. f. Joh. Major in L. IV Sent. d. 24 ad arg. 4 d. 44 q. 8. Bianchi, t. I L. I § 11 n. 8. 4 p. 108 seq. Die These bes Zean Tanquerel vom 6. Rov. 1561: Ecclesia, cujus solus Papa Christi vicarius spiritualem et saecularem habens potestatem omnes fideles subjectos continens, principes suis praeceptis rebelles regno et dignitatibus privare potest, obicon nicht gebruckt noch vom Syndicus unterzeichnet, von dem Autor bloß problematice aufgestellt, bewog das Parlament, Satisfaction für bie beleibigte königliche Majestät zu forbern, hatte bie Ausschließung biefes Baccalaurens vom Licentiat, die Berurtheilung besselben zur Abbitte, eine Strafrede bes Generalproce rators Gilles Bourbain und ein Verbot ähnlicher Thesen bei schweren Strafen zur Folge. Das Parlament von Rouen erließ einen langen Arret gegen bie bem Tanquerel von P. Rector Bertrix S. J. gegebenen Gronologischen Tafeln, die zu sehr auf Berherrlichung

ber papftlichen unb Berabsetjung ber faiserlichen und foniglichen Gewalt berechnet ichienen. Du Plessis d'Arg., II, I p. 801-316. Florentin Jakob O. S. A. mußte 1595 mehrere Thesen nach längerem Berhöre wiberrufen, worin es hieß: n. 5. Huic porro Sedi successor, in qua sedet etiam nunc Clemens h. nom. VIII., omnium Pontificum maximus et supremus.. Qui cum in terris vices Dei agat, sub eodem esse spiritualia et temporalia non est ambigendum. Spiritualem enim et temporalem in omnes habet potestatem. n. 9: Domus ecclesiastica, cum duplicis gladii habeat potestatem, temporalis usum ad bonorum defensionem et malorum exterminium regibus et magistratibus concedit (ib. p. 529-532). Decret vom 26. Nov. 1610, gegen Bellarm. Tr. de pot. summi pont. adv. Barclaium auf Richers Anzeige erlassen (ib. II, II p. 19-35). Fuligatus, Vita Rob. Bell. p. 76. Gaillard, Notices et extraits VII p. 340 seq. M. Becan. controversia anglicana de potest. regis et summi Pont. contra Lancelot. Eccanut. Andr. sacellan. regis Angliae, qui se episcopum Eliensem vocat, pro defensione ill. Card. Bellarmini. Mogunt. 1612. Rom. Decret 3. Jan. 1613 ap. Richer, De pot. Eccl. in reb. temporal. Colon. 1691 p. 55. Baillet, p. 211. Du Plessis d'Arg., III, II p. 189. Berhanblungen bei ber Sorbonne ib. II, II p. 64-73. 80. Schulken, Apologia pro ill. D. R. Bellarm. S. R. E. Card. adv. librum falso inscriptum: Apol. R. Widdrington. Du Plessis d'Arg., t. I App. p. XLI; III, II p. 190. — Arrest Spente. du Parlement et Requisitoire de M. Servin, avocat général, contre le livre de Sponde Annal, eccles. et celui de M. Becan. 16. April 1613 u. A. ib. II, II p. 73-82. 257 seq. Suarez, Defensio fidei cath. et apost. adv. Anglicanae sectae errores. Suarez. Colmbra 1613, Coln 1614. Darüber Du Plessis d'Arg., II, II p. 86 seq. Werner, Fr. Suarez I S. 96 ff. Getabelt ward besonders L. IV c. 23: Pontificem summum potestate coercitiva in reges uti posse usque ad depositionem, si causa subsistat. Quia vis directiva sine coactiva inefficax est. Si Deus dedit potestatem directivam, dedit et coactivam, quoniam institutio aliter facta esset imperfecta et inefficax. Es warb auf bie Schmähungen Philipps IV. und auf viele frangofischen Ohren mißliebige Auslassungen hingewiesen. Weiter wurden als verberbliche Bücher bezeichnet: Leonard Corneau O. S. A., Examen praefationis Monitoriae Jacobi M. Brit. et Hibern. regis. Friburgi Brisg. 1610, Louis Richeome S. J., Provincial, Examen catégorique contre le plaidoyer de M. Pierre de la Martelière. Bordeaux 1613, Gretser S. J., Defens. controv. Bellarm. t. II p. 151 seq. ed. 1609. Ueber bie Gibesleiftung Du Plessis d'Arg., II, II p. 95. — 400. Harangue de M. du Perron ap. Charente, De potest. eccl. Du Perron. c. 30 p. 586 seq. Opp. Perron. ed. 1622 p. 598 seq. Gegen bie Ausführungen von Maimbourg (l. c. c. 30) und Bossuet (l. c. L. IV c. 14 p. 365) s. Bianchi, t. I L. I § 9 p. 82-90. Ueber die Borgange f. G. Picot, Hist. des états-généraux. Par. 1872 III. 855-871. 510-517. Richelieu, Les principaux points de la foi de l'égl. cath. défendus contre l'écrit adressé au Roy par les quatre ministres de Charenton. — Darüber bie Sorbonne 1. Aug. 1617 Du Plessis d'Arg., II, II p. 108. Bianchi 1. c. p. 127 n. 8. A. Sanctarelli, De haeresi et schismate. Rom. 1625. Du Plessis d'Arg., Santarelli n. II, II p. 203-207. 210-220. Bossuet l. c. L. I sect. I c. 4. 5 t. I p. 93-95. Malagola. Franz Malagola hatte in der Dedication seiner Thesen gesagt: Petro Dei vicario omnia liganti et solventi super terram et in coelis, Santarelli's Lehre wiederholt und die ibm angesonnene Erklarung jurudgewiesen, weßhalb er im Nov. 1682 ausgestoßen marb. Du Plessis d'Arg., III, I p. 141-147. Am 1. Dec. 1626 warb in ber Sorbonne Rlage geführt über eine vom Prafes zugelassene These bes Joh. Testefort O. Pr.: Sacram Scripturam esse, quae partim Bibliis sacris, partim epistolis decretalibus summorum Pontificum, quatenus explicant S. Scripturam, partim sacris Conciliis continetur, bie biefer bahin erläuterte: Scripturam per Ecclesiam explicatam esse regulam fidei seque per Sedem Romanam intelligere Ecclesiam. Die Facultät wollte die These nicht bulben; ber Rector und bie anberen Laien ber Hochschule erliegen noch gegen sie ein eigenes Decret, mas aber ber König megen Incompeteng ber Laien in Glaubenssachen verbot. Die Laien hatten die These geradezu für alienée de la verité erklärt. Wieberholt wurde hier bie Staatsgefährlichkeit ber Bullen Bonifaz' VIII., Pauls IV., Pius' V. geltend gemacht ib. II, II p. 280—237. Ueber Syndicus Hallier ib. III, I p. 58—60. Streit über Berfahren gegen Joh. Biarotte O. Pr. 1642 ib. p. 48. 49. — 401. S. m. angef. Schrift Tyrannens 6. 464 ff. 485 ff. Bianchi, t. I L. I § 1 p. 5 seq. Mamachi, Ant. IV L. IV c. 2

p. 57 seq. Bellarm., De laic. III. 6. Ueber Junius Brutus Leo, Univ.=Gefc. IV S. 151 ff. Ueber Jean Boucher Rante, II S. 186 f. Grotius, Append. de Antichr. Amst. 1641 p. 59. Klagen über bie Jesuiten Du Plessis d'Arg., II, I p. 502 seq. Mariana. Joh. Major, de auctorit. Conc. supra Papam Opp. Gers. II. 1159. Mariana, De rege et regis institutione libri III, beutsch von Riebel. Darmst. 1848. Bgl. Riffel, Aufhebung bes Jesuitenorbens. III. A. Mainz 1855 S. 289 ff. Civiltà cattol. quad. 138 vom Oct. 1855 p. 39 seq. Berhanbl. in Paris Du Plessis d'Arg., II, II p. 37 seq. Censura S. Fac. contra doctrinam eorum, qui sacris regum et principum personis vim inferunt, quae habetur in libro: Réponse apologétique à l'Anti-Cotes composito a P. S. J. in defens. Marianae adv. quaedam scripta, quibus refellebatar ep. dedicatoria P. Cotonis. Letterer hob hervor, Mariana verfehle sich nicht gegen bes Constanzer Decret und lehre, qu'un prince légitime ne peut être tué par un particulier de son autorité. Paul V. über bie Berbrennung Gaillard, Notices et extraits. Par. 1804 p. 331. 340 seq. Bulle jur Erneuerung bes Conftanger Decrets vom 24. 3an. Decret Aquas 1615. Bullar. ed. Taur. XII. 296. Const. 260. - Crétineau-Joly, Hist. de la Comp. de Jésus II p. 420 seq. Riffel, S. 298 ff. Suarez, Disput. XIII de bello sect. 8 viva's. Suarez. prop. 2. 8. Werner, Fr. Suarez I S. 144 ff. Bgl. bes. S. 147. Spatere Lehre ber Jesuiten Riffel, S. 290 N. 1. Mertle im Augsb. Bastoralblatt 21. 28. Dai 1870. Lehren b. Protestanten über b. Tyrannenmord Luthers 2B. ed. Bald, XXII. 2151. Udert, Luthers Leben II S. 46. Strobel, Miscell. I S. 170. Ueber Boucher Hugo Grotius La 402. Torquato Tasso, Gefusalemme liberata, beutich von Strectus. II. I. Poesie in Stalien, Leipzig 1835. 2 8bt. Le lettere di Torquato Tasso disposte per ordine di tempo, ed. illustrate da Ces. Guasti. Fir. 1852 seq. voll. 5. Serassi, La vita di Torquato Tasso III. ed. Fir. 1858 voll. 2. Bernard. Baldi, Versi e prose ed. Ugolini e Pein Spanien, lidori. Fir. 1859. Ital. Philologen jener Zeit Civiltà cattolica 2. Giugno 1860. — Calberon be la Barca, Beiftl. Festspiele in erläuternber Uebertragung von Lorinser. Regensb. 1856—1872. 18 Bbon. Lopez de Vega, Obras. Madrid 1609—1647 voll. 25, barunter 400 autos sacramentales. Storck oben § 313. Bibliotheca de autores espanoles. Madrid 1860. Baumftart, Die spanische Rationalliteratur im Beitalter in Deutsche ber habsburgischen Könige (III. Bereinsschr. ber Gorres-Gesellschaft 1877). — Bernet, Gesch. ber kath. Theol. in Deutschland S. 85 ff. Balde, Carmina lyrica. Monast. 1856. herbers Werte Th. 12. Reiffenberg S. J., Patrum S. J. ad Rhen. infer. Poemsta. Fr. v. Spee, Trupnachtigall (zuerst 1648 gebruckt, ed. Berlin 1817, Cosfelb 1841). Gülbines Tugenbbuch (Coln 1649. N. A. Cobleng 1829). Smets, Fromme Lieber von Spee. Bonn 1849. 2B. Linbemann, Gefch. ber beutschen Liter. Freib. 1866 S. 869 ff. Ueber Protopius Rerg, Literaturztg. 1826 Bb. 4 S. 106 ff. 310 ff. Angelus Silefins, Geistl. Seelenlust. Breslau 1657. 1664 u. s. f. Stuttgart 1847. Cherubin. Banbers mann. Wien 1657. Glat 1657 u. f. f. Sulzbach 1829. Joh. Schefflers fammtliche Werte ed. Rosenthal. Regensburg 1862. 2 Bbe. Wittmann, Angelus Silefins. Unt. Dichter. Augsburg 1842. — Sarbievii poemata. Par. 1759. Diel S. J., M. K. Sarbiewsti (Laacher St. 1873 II S. 169 ff.; IV S. 348 ff.; VII S. 61 ff.; X S. 365 ff.). Maphei Card. Barberini poemata. Romae 1687. Schlosser, Die Rirche in ihren Liebern I S. 368 ff. 471 ff. Bellarmin bas. I S. 364 ff. Santeuil bas. I S. 877. 478. San-Must. tolius Victorinus: Hymni sacri et novi. Par. 1698. — 403. Baini, Memorie della vita di G. P. da Palestrina. Roma 1828. 4. t. 2. Die Kirchenmusik und bas Erienter Concil (Sift.=pol. Bl. Bb. 42). R. Bifeman, Bortrage über bie in ber papftlichen Rapelle übliche Liturgie ber stillen Woche. Aus bem Englischen von Alringer. Augst. 1840 S. 58 ff. Rante, Rom. Papfte I S. 496-499. 23. Baumter, Paleftina. Freiburg 1877. — Glareanus, Dodecachordon. Basil. 1547. Gerbert, De cantu et musica sacra a prima Eccl. aetate usque ad praesens tempus. S. Blasii 1774. 4 Rochlit, Grundlinien zu einer Gesch. ber Gesangsmusit f. R. Leipzig 1832. Riesemetter, Gesch. ber eur. abenbl. Musit. Leipzig 1847. Fint, Gesch. ber mufital. Malerei, Dratorien (Ztichr. für hift. Theol. 1842. III). - 404. Rante, I S. 492-496. Crowen. Plastit und Cavalcaselle, Gesch. b. ital. Malerei, btsch. v. Jordan 1-5. Leipzig 1869-1874. For Architektur. ster, Gesch. b. ital. Kunst. Leipzig 1869 ff. Lübke, Gesch. ber Renaissance in Frankrich (Stuttg. 1868), in Deutschland (bas. 1872). Burtharbt, Gesch. ber Renaissance in Stalien. Stuttg. 1868. Rio, L'art chrét. voll. 4. Par. 1861-1867.

405. Hefele, Ueber die Schicksale ber Kirche seit bem Erib. (Tub. theol. Quartal= Umschwung schrift 1845 I S. 24 ff.). Anb. zu § 243. Bon ben Heiligen war oben mehrfach bie im kirchlichen Rebe. Bgl. noch Janni, Biografia del P. Innocenzo. Caltagirone 1871. நி. தெற்பிரா: burg, Leben des sel. Laurentius von Brindist. Mainz 1863. Matej Prochazka, Zivot be Jana Sarcandra mucencka. Brünn 1861. Roja Limana Acta SS. d. 26. Sept.

406. Rante, Rom. Bapfte I S. 499 ff. 505 ff. Belgische Bischöfe Gazet, Hist. Die Curte unb eccl. des Pays-Bas p. 143. Havensius, De erect. novor. Episcop. in Belgio p. 56. bie Bijosfe. Hopper, Recueil et Mém. des troubles des Pays-Bas p. 93. 98. Deutsche Bischofe Rante, II S. 47-58. 75 f. 114-116. 119-123. 182-184. 448 f. Brower, Ann. Trev. II L. XXII. 25. Marr, Gesch. des Erzstifts Trier I S 388 ff. Trier 1858. Sever., Rer. Mogunt. 1604 p. 913 seq. Johannis, Rer. Mogunt. I. 862 seg. Berner, Der Dom von Maing II S. 418 ff. Balvaffor, Ehre bes herzogthums Rrain Th. II Buch 7 S. 488 (über Urban von Laibach). Buchinger, Jul. Edter von Mespelbr. Burgb. 1848. Rerichbaumer, Carb. Rlefel. Wien 1865. Uder Stanislaus von Olmüß Strucny zivotopis Stanislava II Pavovského Sepsal M. Prochaska v Brne 1861. v. Maner, Des Olmüter B. Stanist. Gefanbtichafts= rife nach Polen 1587—1588. Wien 1861. — Compendio della vita del ven. Giov. G. Ancina. Torino 1872. L. Fr. Fe, Il vescovo Dom. Bollani. Brescia 1875. Conc. provinc. Capuan. Bellarm. Mansi, Suppl. ad Conc. ed. Labbé, VI. 209. — Notizie storiche delle congregazioni ecclesiastiche istituite dal V. P. Franc. Pavone d. C. d. G. Napoli 1853.

407. Rante, II S. 177 f. Ratinger, S. 335 ff. Ueber ben Aberglauben f. Das Bote. Jungmann, Rath. Stimmen gegen bie hexenprocesse (Rath. Magazin, Münster 1847 f. 3. 8. 4). L. Rapp, Die hexenprocesse und ihre Gegner aus Tirol. Innsbruck 1874. Tonner S. J., Univ. theol. moral. ed. 1626. 1627. Spee S. J., Cautio criminalis s. de processibus contra sagas liber ad magistrat. German. hoc tempore necessarius. Rint. 1681 und oft. Die Theorie ber Magie gaben Canonisten und Moralisten, insbes. Delrio S. J., Disquisitio magica. Lovan. 1599, Weihbischof Binsfelb von Trier, De confessionibus maleficorum. Trier 1596. Der Trierer Stabtschultheiß Flabe marb megen Opposition gegen ben Herenglauben 1589 verbrannt.

408. Schenkel, Studien und Kritiken 1850 S. 459. Dollinger, Rirche und

Richen S. 55 ff.

409. Klagen zu Trient Rayn. a. 1562 n. 104; 1563 n. 168. Pallav., XXIII. Die gallis 1, 4 seq.; 4, 10. Postulate wegen Annahme bes Tribentinum 1576, 1588, 1614, 1625. caniscen Freis Vie du Card. d'Ossat. Paris 1771 II. 164. Fleury, Hist. eccl. L. 190 § 42. Biner, Apper. erudit. VII. 518; VIII. 490. Charles, De libertatibus Eccl. Gallic. I. 163. Bgl. zu § 275. Unbestimmtheit ber gallican. Freiheiten Durand de Maillane, Dict. IV. 190. 192. Guillemin, Memorandum des libertés et des servitudes de l'égl. gall. p. 88. Charles l. c. I. 86. Noch Du Pin, Manuel du droit public. eccl. fr. Par. 1847. Introd. § 3 p. VIII, sagt: Les libertés de l'égl. gall. sont du nombre des choses, dont on parle beaucoup dans le monde, sans croire qu'il faille se donner la peine de les étudier pour les connaître. Bgl. Bauer, Die gallican. Freiheiten (Lander Monats ofr. 1872 XII. 528-544). - Remontrance faite par M. Fr. Gri-Grimaulbet. mauldet, Avocat du Roy à Angers, aux États d'Anjou assemblés au dit lieu le 14º Oct. l'an 1560. Par. 1560. Censur ber Sorbonne Du Plessis d'Arg., II, I p. 291. Charles Dumoulin (Calvinist, bann Lutheraner, zulett ungläubig) bestritt bie Anwesenheit Dumoulin. bes bl. Betrus in Rom, wirkte bem Trienter Concil entgegen, hielt fich 1558-1557 in verschiebenen Stabten auf, nachbem er 1553 Professor und Rath in Tubingen gewesen war, wurde in Paris vom Parlamente eingefertert, befehrte fich aber noch vor seinem 1568 erfolgten Tobe. Bon ihm rührt eine Ausgabe bes decret. Gratiani her. Lugd. 1564. 1569. 4. Gegen seine Schriften erließ Clemens VIII. 21. Aug. 1602 ein eigenes Ocene Du Plessis d'Arg., t. I App. p. XL; t. III P. II p. 171. — Pithou, Libertés Bithou. de l'église gall. (27 Octavseiten). Par. 1596, oft abgebruckt: 1651, 1781, 1771 (auch bei De Pin, Manuel p. 1-92). In der Widmungsepistel legt Pithou Heinrich IV. als Patron und Schutherrn ber frangofischen Rirche biese, wie er sagt, von Manchen als Bhantome und Chimaren migachteten toftbaren Freiheiten fehr marm an's Berg. Bum großen Theil benütte er ben 1591 geschriebenen Tractat über bie libertés de l'église de

France von seinem Freunde Gun Coquille († 1603). Oeuvres ed. Bordeaux 1703 s. Bgl. auch Durand de Maillane, III. 194 seq. Guillemin, p. 40—228. Als dickt Coquille, Abvocat von Nevers, 1588 sich vor ben Generalstaaten von Blois auf biese Freiheiten berief, erklärte sie einer seiner Collegen für ein körperloses Phantom. Guillemin, p. 37. Einfluß ber Schrift Bithou's Hérault, Abrégé chronol. de l'hist. de France a. 1594. Camus, Lettres sur la profession d'avocat. Ed. IV par Du Pin. Par. 1818. II. 456. Fleury, L. 196 § 3. Biner, VIII. 576. Héricourt, Les lois eccl. Dupup de France Lettre E. Du Pin, Manuel introd. p. XII seq. — 410. P. Dupuy, Traités des droits et libertés de l'égl. gall. Par. 1639 f. voll. 2 (8b. II Recueil des preuves des libertés neu ebirt 1651). Dagegen Charlas, L. IV t. I p. 138-201. — Ep. Episcop. de damnandis duobus voluminibus in Acta Cleri Gall. ed. Par. 1646 p. 263 seq. Procès-verbaux du clergé. Par. 1769 f. t. III. Pièces justific. n. 1. Arrêt du conseil privé du roi Du Plessis d'Arg., III, II p. 244; t. I App. p. XLIII, wo bemerkt ist, daß man in der (bamals) neuen Ausgabe der Mémoires du clergé biese Documente wegließ. — Commentaire de M. Dupuy sur le Traité des libertés de l'égl. gall. de P. Pithou. Par. 1652. 4. Neue Ausg. par Lenglet de Fresnoy. Par. 1715. 4 voll. 2. N. Aufl. 1731, vollstänbiger Durand de Maillene, Les libertés de l'égl. gall. prouvées et commentées suivant l'ordre et la disposition des articles dressés par P. Pithou et sur les recueils de P. Dupuy. Lyon 1771. 4. voll. 5. Ueber die Hist. du différend oben V § 124. Umfang der gallican. Kirche De Marca, Conc. Sac. et Imp. II. 1: Longe a proposito aberrant, qui ecclesian gallicanam clero coercent; latior est illius significatio, quae laicos ipsumque regem comprehendit. Bgl. Dupin, Manuel p. 3. Opposition des Episcopates 1651 Came, Lettres II. 459. Plan Richelieu's Biner, Appar. VIII. 598. Zaccaria, Antisebr. Lovan. 1829 c. 4 § 10 n. 4 t. II p. 142. — Optati Galli de cavendo schismate liber paraeneticus ad eccl. Gallic. Primates, Archiepiscopos et Episcopos. Par. 1640 (von Dr. Carl Hersent, früher Oratorianer, später Jansenist). S. barüber Bail, Summe Conciliorum II p. 672 a. 1643. Du Plessis d'Arg., III, II p. 244. Rapin, Mén. I. 167 seq. Mich. Rabardeau S. J. Optatus Gallus de cavendo schismate benigma manu sectus. Par. 1641, verurtheilt vom rom. Inber 18. März 1643 (1645), checie von ber Assemblée bes Clerus 19. Sept. 1645 Du Plessis d'Arg., III, II p. 248. -De Marca. Petrus de Marca, De Concordia sacerdotii et imperii s. de libertate eccl. Galle. Par. 1641, vier Bucher, in ben späteren Ausgaben 1663, 1669, 1704 acht Bucher, nach Baluze aus den hinterlassenen Schriften ergänzt, vielleicht gegen den Willen des Berstorbenen. S. Theotimus Eupistinus (Zaccaria), De doctis viris, qui Febronio in scriptis suis retractandis praeiverant. Romae 1791. 4 p. 31. Das Buch warb auf ben Inber gesett 11. Juni 1642 (Proleg. t. I p. 92. 114 ed. Bamberg. 1788). P. de Marca, Libellus, quo editionis librorum de concordia — consilium exponitur uit Schreiben an Innocenz X. v. März 1646 und Aug. 1647 ib. p. 125. 148. Balux., Vita P. de Marca n. 26. 35. Bgl. noch bie Schrift: De finibus utriusque potestatis. Berfahren ber Ratisbon. 1781 p. 49. — 411. Phillips, R.-R. III § 134 f. S. 326 f. 341 ff. Parlamente. Placet a) gegenüber ber Abenbmahlsbulle Durand de Mailane, Dict. I. 376. Guillemin, Memorandum p. 96. Du Plessis d'Arg., II, I p. 502; b) gegenüber bem rom. Miffele Guéranger, Institut. liturg. I. 471; c) gegenüber bem röm. Brevier ib. II p. 3-8. Appel comme d'abus Charlas, I. 265. Durand de M., I. 57. 61. Migne, Cours de droit canon. I. 170. Friedberg in Dove's Zischr. f. R.=R. III S. 68-110. Rlagen ber Bischöfe 1605, 1614, 1625, 1661. Zaccaria, Antifebr. vindic. L. 12 c. 3 n. 5. Rgl. Orbres gegen Ercesse: Franz I. 1539, Carl IX. 1571, Beinrich III. 1579, Beinrich IV. 1606, Lubwig XIII. 1606. Pey, L'autorité des deux puissances III. 260. 261. Cabassut., Jur. can. theoria et praxis p. 879. 380. Ueber die Zustände f. die Instruction an ben Nuntius in Paris, ben Grabischof von Damiette, 23. Jan. 1628, im Auszug bei Ranke, III S. 401 f. Wiberstand Pauls III. gegen die Einbeziehung ber Bretagne in bas Concorbat Riganti in Regul. IX. Cancell. apost. Procem. t. II p. 4 n. 6 seq.; P. I § 3 n. 274 seq. p. 111. Pius IV. über bie französischen Rominationsindulte Reyn. a. 1560 n. 25 seq. Vorschläge bes Nitol. Maillard Du Plessis d'Arg., II, I p. 289 seq.: Nominationes regis sunt occasioni ruinae ecclesiasticae. Berhandlungen in Juris bictionsfragen Thomassin., P. II L. III c. 113 n. 1. 12 seq. Pey, 1. c. II. 502 seq.

igef. Schrift S. 580-582. Von ben Synoben s. Conc. Belvac. 1554 c. 16. ac. 1565 tit. 14 c. 1. 2. Tornac. 1574 c. 14. Remens. 1588 c. 24. Camerac. Rotomag. 1581. Burdig. 1583 tit. 31. Turon. h. a. tit. 19. Tolosan. 1590 c. 2 (Hard., Conc. X. 1253. 1873. 1484. 1816. Roscovány, Mon. I. 178 seq. q. 180. Gousset, Actes de la prov. eccl. de Rheims 1848 III. 148. 208. 418. 108). Streit von 1626 Du Plessis d'Arg., II, II p. 200 seq. 207-210. Die blees du clerge waren seit 1586 regelmäßig für Bewilligung ber Beisteuern bes (dons gratuits) alle zehn Jahre gehalten, wozu jebe Provinz zwei Bischöfe unb bgeordnete bes niebern Clerus fanbte; Heinere Bersammlungen mit ber Balfte ber bnetenzahl fanden alle fünf Jahre zur Revision ber Rechnungen statt. iche Bersammlungen hielt man, so oft es ber Konig erlaubte ober munschte. Patru, s assemblées du clergé. Oeuvres div. II. 445. Durand de M., Dict. I. 219. ). 487 über bas Einschreiten bes Papstes gegen Bischöfe. Cf. Gerbais, Lib. de majoribus ad cap. Concord. de causis p. 316—340. Diese 1679 in Paris ntlichte, vom gallicanischen Clerus, falls nur Giniges verbeffert murbe, bes Lobes ; erachtete Schrift ward von ber Congr. Inquis. 18. Dec. 1680 verurtheilt. Du d'Arg., III, II p. 358. 354. Gegen bie Ansicht ber Gallicaner Rom und bie r Theologen 1685 ib. p. 244. — 412. S. m. Abhblg. im Archiv für kath. R.=R. Spanien. 92. §. 8b. 4 €. 4—45. Greg. XIV., Clem. VIII. Bull. ed. Luxemb. II. 762 m. V, II p. 237; Roscovány, Mon. I p. 187. 189 seq. Bulla Cruciatae (de la ia) Card. Vinc. Petra, Com. in Constit. apost. t. I p. 316 seq. Andr. Mendo Bullae s. Cruciatae elucidatio. Ed. II. Lugd. 1688. Paul IV. bei Rayn. 8 n. 3. Inftruction für ben Nuntius bi Chiusi 1559 Lammer, Bur R.= G. Freib. 5. 43. Pacheco's Bericht bei Dollinger, Beitr. I S. 640. Pius V. 1568 ter a. a. D. S. 184. Der Nuntius Erzb. von Rossano 1571 bas. S. 121. Carb. taus Galli an ben Nuntius 1581 bas. S. 69. Instruction für ben Nuntius bi o 1621 bas. S. 70. Denkschrift bes Bischofs Pimontel und bes Chumacero in an Urban VIII. 1633 bei Tejada (VI § 115) p. 17—30 Antw. bes Mfgr. Ma= Secret. brev.) bas. p. 30-84. Replit barauf in 195 SS p. 84-70. Memorial uan Chumacero über Ausübung der Jurisdiction der Nuntien ib. p. 71-73. Con-Facheneti ib. p. 73-82 unb in ber Coleccion de los Concordatos y demas nios. Madrid 1848 p. 50-56 (hier theilweise). Bgl. m. angef. Abhblg., wo aber VIII. Conft. 710 Decet Nos unb 737 Cum Nos Bull. ed. Taur. XV. 108 seq. iq., bie mir bamals nicht vorlagen, unbeachtet geblieben finb. In ersterer fagt ber Cum . . Nuntius in Hisp. nulla a Nobis sufficienti facultate suffultus, imo inconsultis et plane insciis, nonnulla decreta, variis impedimentis tribunali Iuntiaturae praestitis et vexationibus sibi factis quasi coactus, fecerit etc. reve vom 27. April 1641 wirb erwähnt bei Pignatelli, Consult. can. t. II Cons. 1 und bei Consalvi, Note an Vargas vom 9. Jan. 1802 Artaud, Vie de Pie VII. hap. 17. Stellung Spaniens unter Innocenz X. Moroni, V. Spagna Diz. t. 68 1. 187; t. 48 p. 240. — 413. Sentis, Die Monarchia Sicula S. 112 ff. Reapel. ., De Monarchia Siciliae diatr. Annal. eccles. a. 1097 n. 18 seq. t. XI. Graev., ant. vol. III App., bann bie Antwort an Carb. Ascanius Colonna ib. p. 50 seq. e Literatur auch bei Pignatelli, Consult. can. t. VI. Cons. 22 p. 82 seq. Ebict pš III. 3. Oct. 1610 Du Plessis d'Arg., III, II p. 183. Suppl. p. 590-592. ations in bulte Rigant. in Reg. II Cancell. § 1 n. 11 seq. t. I p. 208-210. Inm Philipps II. für die Mailander Statthalter und ihr Benehmen gegen Carl Bor= Mailand. A. Sala, Miscellanea di Storia ital. Torino 1862 I n. VIII p. 443 seq. Vita Carlo Bor. n. 70 seq. Rom. Actenstude über Berletung ber firchlichen Immunitat elli, Cons. t. II Cons. 50 p. 90-92; Cons. 54 p. 109. Proteste ber Nuntien Belgien. gien Roscovany, Mon. I p. 227. Papius, Bur Gefc. bes Placet (Archiv für t.=R. 1867 Bb. 18 S. 194 ff.). — 414. Tiepolo 12. April 1577 Rante, Bapfte Benebig, 127 f. Benedigs Retractation 1587 Lämmer, Zur K.-S. S. 74. — Pignatelli, Aucca und lt. canon. t. V Cons. 12 n. 45 p. 47; n. 41 p. 46. Ueber Toscana bas. n. 42 Soscana. ). 46. 47. Rayn. a. 1562 n. 185. Rigant. in Regul. Cancell. II § 1 n. 24 t. I ; in Reg. XXII n. 118. 119 p. 323. Indulta pro imponenda clericis conone ad reparandum flumen Arni Clemens VIII. 1600, Gregor XV. 20. Febr. genröther, Rirchengefc. III. **82** 

Perma und 1622 Pignatelli, t. III Cons. 15 p. 48 n. 38. — Analecta Juria pontificii 1877.

Roberta.

p. 1099 seq. 1056 seq. Moroni, V. Parma t. 51 p. 228—230. — Ladorchi, Amil.
Contin. t. 22 p. 98 seq. 314 seq. Rigant. in Regul. II Cancell. § 1 n. 12. 33 t. I

Wanta.

p. 203. 211. Das Saus Revers in Mantica Mante, II S. 526 ff. Leger, Rick in
Besther und églisce Vaudoisea II. 38. Birs IV. an den Serges 5. Mug. 1561 Rayn. h. a. a. 108.

Rigant 1. c. n. 34 seq. p. 211. Caratti, Storia del regno di Vittorio Amelica II

Torino 1856 p. 9 seq. Mante, II S. 156—158. Reudilin, Gefc. Stalins I

S. 6 ff.

Saurie in der Schweizer R. Rig. von Luzern 1846 S. 345 Roscoodny, III. 926—928 n. 661. — Ballelins.

macello di Valtellina. Episodio della riforma rel. in Italia per Cos. Conta. Francesco de Busconera, Martyrium de archipresde. Ruserse. Ingolat. 1620. Il and macello di Valtellina. Episodio della riforma rel. in Italia per Cos. Conta. Francesco della della della della per Cos. Conta. Francesco della della

Berlufte ber 417. Eichhorn, Deutsche Staats und Rechts-Gelch. IV S. 146 si. 187 is bentschen Karberlin, Reueste b. Reichshistorie XI S. 368; XII S. 319 si. Rante, Botholites. S. 78 s. Das. S. 78 s. 111 si. über Gebhard von Waldburg. J. D. Köler, Dofatts Gedb. Truchs. Altdorf. 1728. 4. Ennen, Die Ref. im Erzbisth. Kölen. Molch. ab Isselt, Hist. belli Colon. libri IV. Colon. 1884. — Gesch. Die Einstelle. Schaft von Rybeggen. Concordiensomel im Herzogthum Braunschweig (Riedners Listen. für hist. II. 2006. si.) — 418. Luddhahm im Molne bist. Tolkenbuch 1880.

Weitere gorts II S. 265 ff.). — 418. Kludhohn im Munch, hift. Talchenbuch 1880 S. 44. striefe Friedrich bes Frommen, Churfürsten von der Pfalz. Braunschw. 1888 Borretefanites iin g. Das Resormationswerf in der Pfalz. Mannheim 1846. Blaul (b. Speice 1846. Seisen, Gesch. der Ref. in Heibelberg. 1846. K. A. R. S. 486 ff.; V S. 168 ff.; VII S. 214. Bilmar, Gesch. des Confessions and Confessions and

ev. K. in Dessen. Marburg 1880. Rante, Papste II S. 9. Buch holb RaiserWarst, Regier. Ferdin. 1. u. A. — Rayn. a. 1560 n. 15 seq.; 1584 n. 87. Rante 76 ss. Theiner, Monum. vet. Polon. II. B. Raurenbrecher, K. Rabie beutsche Res. (Spbels hist. Lister. 1882 VII S. 851 ss.). Eb. Reivelig. Entwickung Rarim. II. 1664—1664 (bas. 1868 XV S. 1—84). Roeich, ber relig. Wandlung K. Rarim. II. Leipzig 1870. Tgl. Augeb. And vom 8. Rev. 1870. Schwäche ber geistlichen Fürsten Commendone 1561 Order vallscoll. Rante, II S. 11. Rayn. a. 1561 n. 54. Bisthum Augsburg Vallscoll. Rante, II S. 11. Rayn. a. 1561 n. 54. Bisthum Augsburg Braun, Gesch. ber Bischse von Augsburg III S. 588. 585 ss. Rante, II S.

Arsfitgung — 419. Adlereiter, Annal. boicao gantis II, XI n. 22. A. v. Druffel, Stimm bes katholi, Acten zur Gesch. bes 18. Jahrh. mit bes. Rücksicht auf Baperns Falrstensant des in 1878. Wimmer in Steichele's Archiv zur Gesch. bes Bisthums Augsb. Bh. II e. Dapern und Rante, II S. 27. 87 st. 40—47. K. Khevenhaller († 1650), Annales Ferdung (1578—1687). Vienn. 1646 t. v f. Lipe. 1721—1728 f. t. 12, bes. t. 1-4. Ind.

ania sacra I. 632. Tempesti, Vita di Sisto V. t. I p. 208. 875. Maffei, Anli Greg. XIII L. IX. 20; XIII. 1. Raupach, Evang. Desterreich II S. 286 b. 1783 ff. 6 Thle.). Balbau, Gesch. ber Protest. in Desterreich. Anspach 1784. . Rante, II. S. 76-78. 124-129. 402-405. Surter, Gefch. Ferdinanbs II. Eltern. Schaffhausen 1850 ff. Bb. 1-4. Ueber bas kathol. Reformationsrecht unb usichließungstheorie f. bie Schrift: Autonomia b. i. von Frenftellung mehrerlen on und Glauben. München 1586 (von Anbreas Erftenberger, faiferl. geh. Secretar, bem Ramen bes 1584 verstorbenen Franz Burfarb). Bgl. A. B. Schreiber, bes bayer. Herzogs Wilhelm V. bes Frommen. München 1860. Bon ben Nuntien finb befannt: Discorso del R. Msgr. Minuccio Minucci sopra il modo di restituire tolica religione in Alemagna 1588 (MS. Barber.), ber Dialogo di Mgr. Malaspina lo stato spirituale e politico dell' imperio ecc. (Vallic. n. 17), Relazione delle di Sassonia 1603 (Bibl. Ambr. H. 179), Relazione von Nuntius Ferrero von li an Paul V. (Bibl. Barb.) Ranke, II S. 136-143; III S. 841 f. 860 f. And. s. Lämmer, Analecta Rom. S. 31 ff. 86 ff.; Zur K.=G. S. 87 ff. 117 ff. Fa, Com. de Germania. Colon. 1639. — 420. Khevenhüller, VII. 185. Lon: 3wift im , Der Röm. Kaiserl. Majestät u. des hl. R. R. geistl. u. weltl. Standes acta publica Bause Babbe 1608 vorgegangen. Frankf. 1621 ff. Ginbeln, Rub. II. u. s. 3. 1600-1612. 1862 ff. 2 Bbe., und Gesch. der Ertheilung bes Majestätsbriefs von 1609. Das. Schmibt, Reuere Gesch. ber Deutschen III S. 260. Benfels Protest. R.-G. iens S. 229 ff. Ranke, II S. 406 ff. 416 ff. Saberlin, Reueste t. Reichs= Bb. 11 S. 353; Bb. 12 S. 319. R. A. Mengel, V S. 441 ff. Gegen ben er Frieden von 1608 protestirten auf Pauls V. Aufforderung (Fejer, Jur. ac . eccl. Hung. Codic. p. 124. Roscovány, Mon. III p. 90 seq. n. 440) bie ischen Pralaten, nicht sowohl bie Toleranz als ben ber Barefie zugesicherten Schut pfenb: Et quamvis tolerare principibus liceat, quum corrigere non licet, fidei tiones, lege tamen ac statuto publico auctoritatem illis dare non magis licet, ceteris divina lege interdictis, quum non minus malum sit a fidei unitate ari, quam aliis praeceptis contravenire. Sie tabelten ferner bie Bestimmungen, m Erzbischöfen bie Kanzlermurbe entzogen, bie Bischöfe von ber Obergespanswurbe Moffen, die Zesuiten ihrer Güter beraubten, ben Archibiakonen die Bisitation, den urbischöfen ben Sit im Rathe absprachen und bie Uebergabe je einer Kirche in Peft Enrnau an die Lutheraner zusicherten Peterffy, Conc. Hung. II. 190. Bathyan., eccl Hung. t. I. Albae Carol. 1785 p. 660. Roscovány, I p. 216-220 n. 210. - 421. Leo, Univ. III G. 479 ff. Janffen, Frankreichs Rheingelufte. Frankf. Der gall von u. Tüb. Quartalschr. 1861 S. 532 ff. Katholik 1862 Bb. 2 S. 738 ff. Cor: Donauwörth. us, Der große Plan heinrichs IV. von Frankreich (Münchener hift. Jahrb. 1866 ff.). M. Lossen, Die Reichsstadt Donauwörth und Herzog Maxim. München 1866. in, Gesch. bes bayer. Herzogs und Churf. Max I. nach urkundl. Quellen. Passau I; Bayerns auswärtige Berhältnisse. Das. 1839. Schreiber, Mar ber fath. i. und ber breißigjährige Krieg. München 1868. Sift.=pol. Bl. 1841 Bb. 8 G. 272. 513 ff. Morit Ritter, Gefch ber beutschen Union von ben Borbereitungen bes Grundung ber es bis zum Tobe K. Rub. (1598—1612). Schaffhausen 1867 I. Bb. Briefe unb jur Gefch. bes breißigjährigen Krieges I. Bur Gründung ber Union (1598-1608). hen 1870. Die Union und heinrich IV. München 1874. 422. Cornelius, Bur Geich. ber beutschen Liga (Münchener hift. Jahrb. 1865 Rathol. Liga. Tob Rus 18 ff.). Rante, II S. 419. Ritter, Gesch. ber b. Union I. — 423. G. H. Boubolphs II. . Hist. des guerres et des négociations qui précédèrent le traité de Westphalie Raiser Mats osée sur les mémoires du comte d'Avaux. Par. 1751. 3 voll. 4. Maisath, . bes öfterr. Raiserstaates Bb. III. R. A. Menzel, Reuere Gesch. ber Deutschen VI f. - 424. Richter, Des böhmischen Aufruhrs ober bes breißigjährigen Krieges Der bohmische jen und Beginn. Erfurt 1844. A. Ginbeln, Gefch. bes breißigjährigen Rrieges. ith. Geich. bes bohm. Aufftanbes 1618 Bb. I. Prag 1869. Renm, Geich. bes gjährigen Krieges. Freiburg 1863 Bb. I. Bon 1618 an finbet sich viel wichtiges rial in bem Theatrum Europaeum - Beschreibung aller bentwürbigen Geschichten f. Frankf. 1643 ff. 21 Thle. — Hurter, Ferbin. II. bes. Bb. VII. Sift.=pol. Bl. Raiser Ferbis 28b. 8 S. 673 ff. 742 ff.; Bb. 4 S. 18 ff. 168. 219. 598 ff. Mumelter von

Sebernthal, Ueber bie Berbienste öfterr. Regenten um bas beutsche Reich. Wien 1790 Sieg ber tath. S. 472 ff. Rante, II S. 444-448. - 425. Peiched, Beich. ber Segenreformation Sace in in Bohmen. Dresben und Leipzig 1844. 2 Bbe. D'Elvert, Die Bestrafung ber Böhmen. böhmischen Rebellion. Brunn 1868. Rante, II S. 458 ff.; III S. 408-408 (Reguaglio dello stato di religione nel regno di Boemia 1624 von Carl Caraffa). Cf. Car. Caraf. Com. de German. sacra restaur. Colon. 1639, mit Actenftuden. Legatio apost. Petri Aloys. Caraffae (1624—1634) ed. Ginzel. Wirceb. 1839. Bgl. Sift. pol. Bl. 28b. 7 S. 505-508. Conventio pro Bohemia 1630 ap. Nussi, Conventiones p. 29 -47. Fortschritte Bayerns und bes Ratholicismus Kropff, Hist. S. J. in Germ. super. IV. 271. Rante, II S. 467-473. Gewaltthaten ber Protestanten in Bohmen Burter, Ferbinand II. Bb. VIII S. 56 ff. 121 ff. Bestenrieber, hift. Tafchenbuch 1808 S. 116 ff. Livrani, Leben und Leiben bes f. M. J. Sarfanber. Aus bem Ital. von Belrupt=Tiffat. Olmuß 1860. Ueber seine Beatification 6. Mai 1860 Civiltà cat-Beitere tolica IV, 6 p. 481. — 426. Leo, Univ. Gesch. III S. 513 ff. Söltl, Die Religions. Kämpfe in kriege in Deutschland. Hamburg 1841. 2 Thle. Billermont, Tilly ober ber breißig-Deutschland. jährige Krieg. Aus bem Franz. Schaffhausen 1860. Onno Klopp, Tilly im breißig jährigen Kriege. Stuttgart 1861. 2 Bbe. Mailath, III S. 241 ff. Aretin, Ballen ftein. Beitr. jur näheren Renntnig feines Charafters. Paffau 1846. Surter, 3m Gesch. Wallensteins. Schaffhausen 1855. Chlusmagty, Regesten ber Archive von Iglau, Trebitich, Birnit mit ben ungebrudten Briefen Ballenfteins. Brunn 1856 I Abth. 1. Rante, Gesch. Wallensteins. Leipzig 1869. Sämmtl. W. Bb. 23. Brud bet Biberftanbes in Defterreich Rante, Bapfte II S. 514. Lonborp, Acta publica 96.8. Das Restitus S. 1048. M. Gerbert, Hist. sylv. nigr. II. 428. Hurter, Ferbin. II. 86. X 6.1 f. tionsebict. D. Klopp, Das Restitutionsebict im norbwestlichen Deutschland (Forschungen jur beutschu Gesch. I S. 75 ff.). Seine rechtliche Seite erkennt R. A. Menzel, VII S. 182 vol. tommen. Caraffa, Com. de Germ. sacr. restaur. p. 850. Rante, II 6. 517 f. -Guftav 427. Rante, II S. 501 ff. 526 ff. 553 ff. Gfrörer, Guftav Abolph. IV. M. w. Abelph. D. Klopp. Stuttgart 1868. v. b. Deden, Herzog Georg von Braunschweig und Lüneburg. Bur Geich. bes breißigjährigen Rrieges. Hannover 1883 f. Dropfen, Guften Abolph von Schweben. Leipzig 1869 f. 2 Bbe. Hurter, X S. 302 ff. Leo, Univ. Gesch. III S. 538. Ritter, Briefe und Acten I. Bb. Manisest: Tenor mandatorum, quae S. R. Majestas Sueciae clementer vult ut consiliarius ejus . . D. Camerarius observare debeat. Upsaliae 18. Dec. 1629. Mosers patriot. Archiv VI S. 188. Blan Gustav Abolphs Hist.:pol. Bl. 1839 Bb. 8 S. 431. 499 ff. Hurter, Ferdin. II. File bensbestrebungen. Wien 1860. Wallensteins vier lette Lebensjahre. Wien 1862. Dubit Wallenstein von seiner Enthebung bis zur abermaligen Uebernahme bes Armee Dier commandos. Das. 1858. Derf., Wallensteins Correspondenz. Das. 1865. Bal. noc Rante, II S. 557-559. Ueber bie Eroberung Magbeburgs Bift. pol. BL. 29. 3 S. 48 ff.; Bb. 46 unb 47. Benfen, Das Berhängniß Dagbeburgs. Schaffbaufen 1842. 1848. Seifing, Magbeburg nicht burch Tilly zerstört und Guftav Abolph in Deutschland. Berlin 1846, II. A. 1854. Die Katastrophe von Magbeburg. Auszug ans bem Tagebuch von Zachar. Lanbhäuser. Mit Borwort von Onno Klopp. Freib. 1874 Bon protest. Seite f. besonders Dronfen, Studien über die Belagerung und Berftorung Magbeburgs 1681 (Forschungen zur beutschen Gesch. III S. 438-606). Rub. Ufinger, Die Zerstörung Magbeburgs (Sybels hist. Ztichr. 1865 XIII S. 378-405). Sicher befahl Pappenheim mahrenb bes Rampfes, einige Saufer anzugunben; balb entftanben noch an andern Orten Brande und ber heftige Sturmwind führte zur Einascherung ber Stabt, von ber nur ber Dom nebst einigen nahen Gebäuben burch bie Sieger noch Bedrängniß gerettet murbe. — 428. Frz. v. Soben, Gustav Abolph und sein Beer in Subbeutich bes Raisers u. land 1631 ff. Erlangen 1866 Bb. I. Du bit, Correspondenz R. Ferb. II. mit D. Be Baltung canus und W. Lamormain S. J. Wien 1876. Urbans VIII. Const. 160 Superns die Urbans VIII. positione 19. Jan. 1631 Bull. ed. Luxemb. 1742 V. 237—240. Thatigfeit ber Runtice in Paris Lämmer, Anal. Rom. S. 39 f. Nr. 24. Rante, II S. 562-565. Ueber ben politischen Charafter bes Krieges (Boguslav Chemnit) Hippolithus a Lapide, De ratione status in imperio nostro 1640 P. III c. 1. Janssen, Schiller als historiker. Freiburg 1863 S. 97 ff. 110 ff. Onno Rlopp, Rleinbeutsche Geschichtsbammeifen

S. 25. 52. 802. Beitere Borgange Rante, II S. 562. 565. Lammer, 1. c. S. 88 f.

Rr. 88. Artand, Hist. des Souver. Pontif. V. 869. Bullar. l. c. Const. 178 p. 255 seq.

Const. 408 Cum nuper. D. Schr. Kath. Rirche S. 712 ff. Bertrag ber Protestanten mit Orenstjerna Khevenhüller, Annal. Ferdin. XII. 54 seg. Bartholb, Gesch. bes erogen beutschen Krieges vom Tobe Gustav Abolphs ab. Stuttgart 1842. 2 Bbe. — 429. Prager Friede Rante, II G. 567. - Burter, Friedensbestrebungen R. Ferbinands II. Wien 1860. Roch, Gesch. bes Reichs unter Ferbinand III. Wien 1865. 2 Bbe. Hieher und jum Borbergebenben f. Janffen, Die neuesten Forschungen über ben Diebrigen Rrieg (Tub. Qu.-Schr. 1861 S. 532 ff.) u. Ginbeln, Gefch. bes 30jabrigen Arteges Bb. II. Prag 1877. Berrüttung u. Berarmung Deutschlands Theatrum Europaeum VI. 295. Forfiner bei Lebret, Magazin IV S. 822. — 430. Instrum. pac. West- Der westphäl. phal. ed. Berninger. Monast. 1648; ed. Meyern. Hannov. 1734 seq. 6 t. f. Dazu Supplemente f. t. 8. Gotting. 1747. Corp. jur. publ. acad. von Struve. Jena 1784 p. 520-647. Adam Adami, Arcana Pacis Westphal. Francof. 1698 ed. Meyern. Gott. 1737. Struve, Ausführl. Siftorie ber Rel. Beschwerben im beutschen Reiche. Beipzig 1722. 2 Thle. 23. Gärtner, Bestphäl. Friebenskanzlen. Leipzig 1781-1738. 9 Ehle. 8. Putter, Geift bes westphälischen Friebens. Göttingen 1795. mann, Gefch. bes westphalischen Friebens. Leipzig 1808. 2 Bbe. Raumer, Gefch. Europa's Bb. III. R. A. Menzel, Bb. VIII. Phillips, R.-R. III S. 462 ff. Hift.s pel. BL 1868 Bb. 51 S. 537 ff. Ueber bie angebahnte Parität F. M. Bachmann, Nonnulla de regula aequalitatis ex § 1 art. V. Pac. Westphal. Erford. 1792. 4. Berhanblungen über bas Normaljahr Mejer, Propag. II S. 158 f. Gine Beranberung brachte 1697 ber Ryswider Friebe Art. 4, wornach in 1922 Ortschaften bie Ratholiken bas unter Lubwig XIV. ihnen eingeräumte exercitium religionis publicum behalten burften. Schmause, Corp. jur. publ. p. 1104. Bütter, Siftorifche Entwidlung ber Kentigen Staatsverfassung bes beutschen Reiches II G. 800 ff. Phillips, R.-R. III G. 479. 431. Ueber bie papftlichen Runtien beim Friedenscongreß Ginetti, Macchiavelli, Bapftlicher Refetti, Chigi f. Rante, II S. 569 f. Protest bes Nuntius Chigi d. d. Münster 26. Oct. Protest.

Resetti, Chigi s. Rante, II S. 569 f. Protest bes Nuntius Chigi d. d. Münster 26. Oct. Protest.

1648 bei Gärtner, Corp. jur. eccl. Salzb. 1799 II S. 380. Klüber, Uebersicht ber biplem. Verhandlungen bes Wiener Congresses S. 485. 486. Roscovány, Mon. I p. 198—200 n. 201. Bgl. Mejer, Propag. II S. 172 ff. Bulle Zelus domus Dei Bull. Rom. ed. Luxemb. V. 466; Bull. ed. Taur. XV. 608 seq. Roscovány, l. c. p. 200—208 n. 202. Bebeutung bes Protestes Schmidt S. J., Instit. jur. eccl. Gorm. P. I p. 83—93. Walter, R.R. XIII. A. S. 268. Phillips, R.R. III § 141.

Dillinger, Kirche u. Kirchen S. 49 ff. R. anges. Schr. S. 703—711. — 432. Placet Eingrisse ber in Desterreich und Bayern Papius im Archiv sür kath. R.R. 1867 Bb. 18 S. 204. Fürsten in 208. 209 f. Friedberg, Die Grenzen zwischen Staat und Kirche. Tüb. 1872 S. 218

—249. 827—836. Dove in Friedbergs Ztschr. sür K.R. IX S. 400 ff.; X S. 40 ff.

18. Frhr. v. Freiberg, Pragmat. Gesch. ber bayer. Gesetzebung. Leipzig 1838 III

18. 180 st. 875 ff. Warntonig, Die staatsrechtl. Stellung ber kath. Kirche in ben kath.

26. 180 st. 875 ff. Warntonig, Die staatsrechtl. Stellung ber kath. Kirche in ben kath.

VIII. Beriode.

Rante, Papste III S. 152 f. 183. Ueber bas Mercantilspstem Joh. Bodini An-Das 17. und degav., De republ. libri VI. Par. 1586 seq., bes. L. VI a. 2. Leo, Univ.:Gesch. 18. Jahrhuns berte 1840 IV S. 1—8. v. Einem, Bersuch einer R.:G. bes 18. Jahrh. Leipzig 1776 st. 3 Bbe. Schlegel, R.:G. bes 18. Jahrh. Heilbr. 1784 ss. 2 Bbe. und von Fraas, Bb. 8 Abth. 1 (als Fortsetzung von Mosheim). Schröckh, R.:G. seit ber Ref. Bb. 6 ss. Walch, Neueste Rel.:Gesch. Lemgo 1771—1783. 9 Bbe. Fortgesetz von Planck. Lemgo 1787—1793 3 Bbe. Bater, Anbau der neuesten R.:G. Berl. 1820 ss. 2 Bbcn. Schlosser, Gesch. bes 18. Jahrh. Heibelb. 1836—42 (bis 1788) 3 Bbe. Baur, R.:G. bes 18. Jahrh. (Ges. W. IV S. 478—679). Hagenbach, R.:G. bes

18. u. 19. Jahrh. III. A. Leipzig 1856. 2 Thle. F. Ancillon, Tableau des révolutions du système polit. de l'Europe depuis la fin du 15° siècle. Berlin 1803 seq. t. 4; übersett von Mann. Berlin 1804 ff. 3 Bbe. Acta hist. eccl. Weimar. 1736—58 24 Bbe. Nova acta hist. eccl. Das. 1758—1773. 12 Bbe. Acta hist. eccl. nostri temp. Das. 1774—1787. 12 Bbe. Repertorium ber neuesten R.-G. (Register hiefür), bes. 1790. Acten, Urkunden und Nachrichten zur neuesten R.-G. Weimar 1789—1793. 5 Bbe. Dazu Zisch. sür hist. Theol. in Leipzig von Isen seit 1882, von Niedner seit 1846, von Kahnis seit 1866. — Bon Katholisen: Huth, Bersuch einer K.-G. des 18. Jahrh. Augsb. 1807—1809. 2 Bbe. Rodiano, Continuation de l'hist. de l'église de Bérauk-Bercastel depuis 1721—1830. Par. 1836 t. I. Capesigue, L'église pendant les quatre derniers siècles t. 2. 3. Henrion, Hist. gén. de l'égl. pendant les quatre dern. siècles t. 2. 3. Rohrbacher, t. 26. 27. Gfrörer, Gesch. des 18. Jahrh., ed. von Beiß. Schassischen 1862 sp. Cäsar Cantu, Allgemeine Weltgeschichte, beutsch von Brühl, Bb. 11 sf.

1. Ueber die fog. Erclusive (f. Phillips, R.-R. V § 255. 257 S. 848. 868) werben Schriften von Albitius und J. de Luca ermähnt bei Lupoli, Instit. jur. canon. P. Alexander II. 218. — Card. Pallavic., Vita di Aless. VII., bes. L. II c. 14-18. Das Bert warb von Rante, R. P. III S. 50 ff. 460 ff., nach Handschriften benützt; es erschien 1845 in Prato, 1849 in Mailand. And. Quellen bei Rante, III S. 467-478. Reumont, Gesch. ber Stadt Rom Bb. III Abth. 2. Ueber ben Repotismus Civilta cattolica 1868 VII, 2 p. 397 seq. Bon Alex. VII. Gebichte: Philomathi labores juveniles 1656 seq. Amst. 1660. — 2. Propp. ab Alex. VII. damn. 1665 (28), 1666 (n. 45) Denzinger, Enchir. p. 317 seq. Du Plessis d'Arg., III, II p. 320-324. 1667 decret. de attrit. Denzinger, p. 322 n. 93. Bereinbarung mit Benedig Ranke, III S. 457-460. Ueber Christine von Schweben Relazione sopra la regina di Succia, von B. Cafale, S. J., Rante, III S. 468-467. Bgl. baf. S. 78 ff. Sift. pol. Bl. Bb. 12 S. 20. 65. 141. 285 ff. Räß, Convertiten VII S. 62 ff. Ueber Lanbgraf Clemens IX. Ernst bas. S. 465 ff. -- 3. Supplem. ad H. E. Natal. Alex. t. II p. 55 seq. 85 wer, hist. ber rom. Papste X Abth. 2, bearbeitet v. Rambach. Lob bes Papstes beim Clemens X. venet. Gesanbten Grimani 1670 Rante, III S. 473. Bgl. S. 57-60. - 4. Amelot de la Houssage, Hist. du Conclave de Clem. X. Par. 1676. C. Arisio, Memorie sulla vita di Clem. X. Roma 1863. Rante, III S. 477 ff. (bas. auch Memoiren von Carlo Cartaci, Relationen bes Mocenigo von Benedig, des Rozzani von Mailand u. A.). Zu biesem und ben folgenden Pontificaten s. Guarnacci, Vitae et res gest Rom. Pontif. et Cardin. a Clemente X. usque ad Clem. XI. Rom. 1751 seq. t. 2. A. Sandini, Vitae Rom. Pontif. ex ant. monum. coll. Patav. 1789. Bamb. 1753. Piatti, Storia critico-cronologica dei Rom. Pont. (bis Clem. XIII.). Napoli 1763 -1770. Bower l. c. Gröne, Gefc. ber P. II S. 410 ff. Baas, Gefc. bet \$. Innocent XI. S. 608 ff. — 5. Notizie biografiche e lettere di P. Innoc. XI. public. da Giuseppe Colombo. Torino 1878. Vita d'Innoc. XI. Ven. 1694. 4. Bonamici, De vita Innoc. XI. Rom. 1776, beutsch Frankf. und Leipzig 1791. Ranke, III S. 162 ff. 167 ff. 486 ff. Gérin, Innoc. XI. et la révolution angl. de 1688. Par. 1877. Propp. ab Innoc. XI. damn. Mart. 1679 (65) Nov. 1679 (2) Denzinger, Enchir. p. 823 seq. n. 94. Decr. S. Offic. 1682 ib. p. 332 n. 96. Ueber bie Türkenkampfe Raumer, Hift. Taschenbuch 1848 Jahrg. 9 S. 221 ff. Der Beatificationsproces über Innocenz warb unter Clemens XI. eingeleitet. Decret vom 4. Aug. 1744 Suppl. ad Natal. Alex,

Will. sione di Papa Aless. VIII. ist apotroph und auch nach Rante blose Schmähschrift).

Cas. Gaillardin, Hist. du règne de Louis XIV. Par. 1875 t. V p. 275 seq. Gérin,
Pape Alex. VIII. et Louis XIV. d'après des docum. inédits. Par. 1878. Propp.

ab Alex. VIII. damn. 24 Aug. 1690 (2), 7. Dec. (31) Denzinger, p. 342 seq. n. 98.

Innocenzul. — Lob Innoc. XII. beim venetianischen Gesandten Domenico Contareni 5. Juli 1896 Ranke, III S. 491—493. Natal. Alex., Suppl. t. II p. 161 seq. Const. Romanum decet Pontisicem gegen ben Nepotismus Döllinger, Kirche und Kirchen S. 528. Abschaffung bes Aemterkaufs bas. S. 584. Bgl. Guarnacci, I. 892.

2ndwig XIV. 7. (Picot), Essai hist. sur l'influence de la religion en France pendant le 17° siècle. Par. 1824 t. 2, beutsch von Räß und Weiß. Frankf. 1829. 2 Bbe. Lacre-

SS 1-12.**503** 

telle, Hist. de France au 18° s., beutsch von Sanber. Berlin 1810. 2 Bbe. Rante, Franz. Gesch. im 16. und 17. Jahrh. Bb. 3. 4. (sämmtl. B. Bb. 10 ff.). P. Clément, Hist. de Colbert. II. éd. Par. 1876 voll. 2. Gazier, Les dernières années du Card. Beschimpsung de Rets 1653-1679. Par. 1878. Relation de tout ce qui se passe entre le Pape Alex. VII. et le Roi de France. A Cologne 1670. 12. Voltaire, Siècle de Louis XIV. t. I p. 180 seq. éd. Dresde. Le Bret, Gesch. Italiens VIII S. 669 ff. Schrödh, R.: G. seit ber Ref. VI S. 825-329. Suppl. ad Natal. Alex. H. E. II p. 48. 49. Leo, Gesch. Italiens V S. 666. Rapin, Mém. III. 145. Gérin, Recherches histor. p. 4—12. Ranke, Päpste III S. 155 f. Nominationsinbult für Met, Toul und Berbun Bull. Rom. ed. Rom. 1767 VI, VI p. 45. — 8. Du Plessis Die thesis ZArg., III, II p. 302. Sfondrat., Regal. sacerd. L. III c. 5 n. 6. (Zaccaria), Claromontana. Theotimus Eupistin. p. 30. Biner, Appar. VIII. 819. Rapin, Mém. III. 139-144. Pamphlet: Novella haeresis Jesuitarum publice propugnata, omnibus Franciae Episcopis denunciata. Bauer in den Laacher Stimmen 1873 IV S. 340 ff. Ueber eine in ber Facultät bes canon. Rechts im März 1662 besprochene These, wornach ber Papst idem cum Deo (bafür sollte gelesen werden: suum a Deo) tribunal habet, s. Du Plessis d'Arg., III, II p. 304—306. Thesen des G. Drouet und Berhandlungen Einmischung barüber ib. p. 87-89. Durand de Maillane, Les libertés de l'église gallic. prou- ber Parlas vées et commentées. Lyon 1771 vol. III p. 853 seq. 878 seq. 890. Rapin, Mém. Theologie. III. 195-201. Mémoires de l'abbé Legendre. Par. 1863. Gérin, Recherches hist. Biberfant p. 17—32. Bouix, Revue des sciences ecclés. août — déc. 1863. Katholik 1865 der Sorbonne. R. F. 7. Jahrg. April bis Juni Bb. 13 S. 385 ff. 403 ff. Bauer a. a. D. VII S. 36 ff. — 9. Durand de Maillane, III. 891 seq. Du Plessis d'Arg., III, I p. 89 Ertlarung -92 t. I App. p. XXXIV. Revue des sciences ecclés. l. c. p. 492. Rapin, III. eines Theils 202—207. Gérin, p. 32 seq. Katholik a. a. D. S. 412 ff. 513 ff. Declaration von 1663 Du Plessis d'Arg., III, I p. 90; III, II p. 326 s. Durand de M., Dict. III. 210. Dupin, Manuel p. 103. Andrés, Cours alphab. du droit canon. II p. 438. Acta et decreta S. Concil. recent. s. Collect. Lacensis. Frib. 1870 I p. 811 seq. Cf. Launoy, Le moyen de rectifier les six propositions Opp. omn. IV, II, 126. Pinson bei Gérin l. c. p. 34. — 10. Durand, IV p. 4. Gerbais, De causis majoribus p. 351. 357. Du Plessis d'Arg. l. c. p. 93. Collect. Lac. I p. 814 seq. Bauer, S. 41 f. Es gab vier Classen von Doctoren: 1) bie ber Sorbonne, 2) bie unbknechtung bes Collegs von Navarra, 3) bie Religiosen, 4) bie keiner bieser Classen Angehörigen, ber Pariser Ubiquiften genannt, "Wilbe". Gegen bie zu große Bahl von Doctoren aus ben geist= theologischen lichen Orben, besonders Dominicanern, Minoriten, hatten sowohl die Facultät als bas Parlament 1552, 1563, 1608, 1621, 1624, 1626 Borfehrungen zu treffen gesucht Du Plessie d'Arg., t. I App. p. XVIII; t. II, I p. 335-340; II, II p. 1. 132. 145. 221. 223—226. 233. Als bas Parlament bie Zahl ber votirenben Doctoren aus jebem Orben auf zwei beschränkte, verbot ber Staatsrath ihm am 2. Nov. 1626 bie Einmischung. -11. Thesis Claromontana 1663 Du Plessis d'Arg., III, II p. 94. 95. — La défense Reue Beleibis de l'autorité de N. S. le Pape, de NN. SS. les Cardinaux, les Archevêques et gungen bes Evêques et de l'emploi des Religieux Mendiants contre les erreurs de ce temps par Jacques de Vernant. A Metz 1658. Darüber und über bie Censuren ber Sorbonne Du Plessis d'Arg., III, I p. 100-106. Fleury, L. 205 n. 28-33 t. 63 p. 79 seq. Bossuet, Def. declar. Cleri Gall. VI. 27. Dupin, De potest. eccles. Magnet. 1788 p. 820. Van Espen, Jus eccl. univ. Colon. 1777 t. IV P. II p. 160. Durand, IV. 51. Gonzalez, De infallib. p. 519. — Amadei Guimenii Lomarensis, olim primarii S. Theol. prof., Opuscul. singularia universae fere theologiae moralis complectens adv. quorumdam expostulationes morales ad tract. de peccatis, de opinione probabili etc. Lugd. 1664. Darüber Du Plessis d'Arg., III, I p. 106 —115. Rachher (25. Sept. 1680) verwarf Innocenz XI. das Buch (ib. III, II p. 354), obicon ber Berfasser nur aus anberen Moralisten, besonders von der Sorbonne, die Borwürfe Pascals gegen die Zesuitenmoral widerlegen wollte und über ben Werth ber Sate kein eigenes Urtheil abgab. Breve Aler. VII. 6. April 1665 und Berhanblungen barüber Du Plessis d'Arg., III, I p. 115-124. -- 12. Alex. VII. Const. 25 Jun. 1665 Bull. Rom. VI p. 212. Parlam. Decr. vom 29. Juli mit Rebe bes Dionys Talon Du Plessis d'Arg., III, I p. 125 seq. Van Espen l. c. p. 225. Bortrage in ber Sor-

Alexanders VIII.

Facultät.

bonne vom 1. Aug. Du Plessis d'Arg. 1. c. p. 128-133. Van Espen, p. 227. Bauer, S. 42 ff. Ueber bie Lehre ber Parifer Professoren De Harlay bei Bomir, Unnaherung Revue des sciences eccl. l. c. p. 499. 501. — 13. Suppl. ad H. E. Natal. Alex., an Clem. IX. t. II p. 72. 73. 87. 88. Rante, Papste III S. 473. Nominationsinbult für Arms unb Tournay 1668 Bull. Rom. VI, VI p. 248-252. Mémoires de l'abbé Legendre (Secretar bes Erzbischofs Harlay, bann Canonicus von Paris), publ. par M. Roux. Das Regaliens Par. 1864. Bauer l. c. IX S. 240 ff. - Pithou, Libertés art. 66. De Marcs, rect. De Conc. L. VIII c. 17 n. 4. Van Espen l. c. P. II sect. 3 tit. 8 c. 8 t. I p. 785. Héricourt, Les lois eccl. de France. Lettre F. VI n. 1 ss. Durand de M., Dict. 23iberstand IV. 267. 482. Cf. Gérin 1. c. p. 48. Civiltà cattolica 18. Sett. 1869 seqq. zweierBischöfe 14. Racine, Hist. eccl. de France X. 828. Ranke, Franzos. Gesch. IV S. 484. Sfonund bes drati, Gallia vindicata. Ed. S. Galli 1702 p. 175 seq. 210 seq. Baudry, Mémoires Papftes. de Nic. J. Foucault (Collect. des docum. inéd. Ire sér. Par. 1862). D'Alembert bei Artaud, Vie de Pie VII. t. II chap. 2, melbet, von bem Borhaben, bie Bischöse an ben hof zu berufen, um fie bie ganze Bucht bes toniglichen Bornes fühlen zu laffen, habe Ludwig XIV. auf Bossuets Rath Abstand genommen, ba dieser ihm bebeutete, es werbe unzähliges Volk ben ganzen Weg von Langueboc bis Versailles besetzt halten und bie beiben Bischöfe so verherrlichen, bag bas Ansehen ber materiellen Gewalt scheitern fonnte. Die vier Breven Innoc. XI. bei Sfondr., Gall. vindic. p. 198-210. Regale sacerdot. ed. IV p. 17-39. Breve Binis jam literis 29. Dec. 1679 auch Coll. Lac. I. 818 seq. Bgl. Ranke, III S. 163. Ueber ben Plan ber Gallicaner Bausset, Hist. de Bossuet L. VI c. 5. 15. Schreiben der Assemblée an ben König 10. Juli 1680 Sfondr., Regale se-Reue Gewalts

wigt XIV.

foritte gub, cerd. p. 14. Gérin, p. 53-55. Coll. Lac. I. 819 s. Mémoires du clergé XIV. 787. Rante, III S. 164. Sache ber Nonnen von Charonne Sfondr. 1. c. p. 81 seq. Roscovány, Mon. III p. 96-111 n. 444-447. Conflicte in ber Diocese Pamiers Sfondr., Gallia vindic. p. 308. 318. Biner, Appar. VIII. 694. Crétineau-Joly, Hist. de la Comp. d. J. Brux. 1851 IV. 320. Documents concern. la Comp. de Jésus. Par. 1827 II p. 24. These über bie Ghe Durand, IV. 86 seq. Ueber Pirot und bie Anechtschaft ber Sorbonne Mémoires de l'abbé Legendre p. 51 seq. 228. Es hanbelte sich barum, schrieb ber Generalprocurator be Harlay 16. Juni 1682 an ben Gwp fanzler, pour conserver ce corps en état de servir. Revue des sciences eccl. l. c. p. 492. Berhandlungen über bie Hist. Univ. Paris. von Cafar Bulaus, altem Professer ber Eloquenz, Du Plessis d'Arg., III, I p. 136—138. Thesen bes Minoriten Mich. Belée 1674, wobei ber Erzbischof ben Prafes exiliren und die Facultät nicht belibenints Bersammlung ließ ib. p. 138. — 16. Gérin, L'assemblée de 1681, bes. p. 68. 126. 135 seq. Etp bes frangos. bischof Grimalbi von Air über bie Deputirtenwahl Coll. Lac. I 820 seq. Bauet, S. 247-253. Bossuet, Sermon sur l'unité de l'église, nennt bie Bischofe Sinte Dienste bes gegenüber ben Bölkern, Schafe gegenüber bem Betrus". In mehreren Briefen pries a seine rudsichtsvolle Gefinnung gegen Rom; so an Carb. b'Estrée 1. Dec., an Dimis 10. Nov. 1681, an Frau v. Lupnes 25. Sept. 1693. Oeuvres t. 44 p. 242. 245. 239; t. 47 p. 11. Cf. Bausset, L. VI c. 7. 12. 13. Rapin, Mém. III. 140. Gérin, p. 268. Phillips, R.=R. III S. 358. Die Abhängigfeit ber Bersammlung vom hofe bezeugt auch ber venet. Bef. Foscarini Rante, Bapfte III G. 164 f. Ebict über bie Regaliet Durand, Dict. IV. 277. Schreiben an ben Papft 3. Febr. 1682 Boseuet, Oauvres ed. Gauthier, t. 26 p. 181. Fleury, t. 64 p. 712. Sfondr., Gall. vindic. p. 385. Reg. sacerd. p. 72. Coll. Lac. I p. 821-827. - 17. Breve Paternae charitati bei Sfondr, Schreiben on Gall. vindic. p. 345-349. Reg. sacerd. p. 45 seq. Bossuet, Oeuvres l. c. p. 201. Fleury, t. 65 p. 2. Coll. Lac. I. 827 s. Roscovány, III p. 106-111 n. 497. -18. Protest an ben Nuntius Fleury, t. 65 p. 61. Schreiben an ben Papft ib. p. 48.

ichreibens von Boffuet fanb erft 1778 Aufnahme in Boffuets Berten t. 26 p. 209. Ber

verhandlungen ber Declaration vom 19. März 1682 Bausset 1. c. c. 12-14. Fenelock

Päpftliches Die Berfamm: lung. Beitere

Clerus im

Dofes.

Schritte ber Sfondr., Gall. vindic. p. 849 seq. Reg. sacerd. p. 65 seq. Der Entwurf bes Rush Berfamm. lung.

Aufzeichnungen bei Emery, Nouv. opuscules de M. l'abbé Fleury. Par. 1807; and Die declara- bei Guillemin., Memorandum des libertés et des servitudes de l'égl. gall. p. 256. tio Cleri

Gallicani von Gérin, p. 288 seq. Bossuet, Legenbre u. A. in Coll. Lac. I. 837 seq. Katholif R. F. Bb. 15 S. 164 ff. 175 ff. Bauer, S. 254—257. — Bossuet, Oeuvres t. 26 p. 179.

pin, De potest. eccl. Magnet. 1788 p. XVIII. Dupin, Manuel p. 104-107. 11. Lac. I. 831-833. Walter, Fontes jur. eccl. p. 127 seq. D'Avrigny, Mém. 57 seq. Fleury, Nouv. opuscules II. édit. Par. 1818 p. 208 seq. Ueber ben halt Bossuet, Defens. decl. Cleri Gall. L. X c. 5. Carb. Litta, Briefe über bie , vier Artikel bes französ. Clerus. A. b. Französ. Münster 1844. 3. be Maistre, n der gallican. Kirche. A. d. Französ. Franks. 1823. Bouix, De Papa. Par. 1869. 19. El. Dupin, De pot. eccl. p. XIV. XXI. (André) Migne, Cours de droit Beträftigung son. II. 424. 427. Durand de M., Dict. III. 212. Dupin, Manuel p. 107-111. ber Declaras tion burch ben 11. Lac. I. 829-834. Sfondr., Reg. sacerd. p. 129. Ratholif Bb. 15 S. 176. esuet, App. ad defens. decl. L. I c. 1: Clerus Gallicanus ea ut sibi certa, non fide credenda proponit; cf. Gallia orthod. n. 6. 10; Ep. ad Episc. 1. Jul. 1682. ber bie Acten Fleury, t. 65 p. 88-105. Gérin, p. 277 seq. Köhler, Geschichtl. rftellung ber vom gallican. Clerus abgefaßten Erklärung. habamar u. Coblenz 1815. . Durand de M., Les libertés IV. 476 seq. 491 seq. Correspondance administr. Biberftanb Louis XIV. publiée par Depping, IV. 120. 126. 140. 142. Gérin, p. 336. 376. ber Sorbonue. 2-571. Coll. Lac. I. 841 seq. Fleury, t. 65 p. 26. Febron. abbreviatus cum tis ed. Mechlin. I. 166. Bouix, La vérité sur la Faculté de théol. de Paris de 88 à 1682 d'après des docum. inédits. Arras 1864. Bauer, Laacher Stimmen 78 X S. 322-325. - 21. E. Schelstraten, De lugendis actis cleri Gall. 1682. Berurtheilung ondr., Regale sacerd. 1681, Gallia vindicata 1688, nov. rec. 1702. Roccaberti ber Declaras rabiscof von Balencia), Bibl. max. pontificia de Rom. Pontif. auctorit. Valenc. balb Frants 91 seqq. Card. D'Aguirre, Defensio cathedrae S. Petri. Salmant. 1683. Fenelon, summi Pontif. auctoritate (Oeuvres nouv. ed. Par. 1838 t. I.). Eingabe ber iv. Douay Gérin, p. 887. Coll. Lac. I. 845 seq. Bouix l. c. II. 121 seq. Löwener rel. Fleury, p. 365. Opstraet, De loc. theol. Diss. V de sum. Pont. Vindob. 79 p. 845. Erzbischof von Gran Peterffy, Conc. Hung. II. 438 seq. Roscovány, p. 224-226 n. 215. Veith, De infallib. Rom. Pont. Mechlin. 1824 p. 326. Coll. 18. I. 836 seq. Censur der Sorbonne 18. Mai 1863 Fleury, t. 65 p. 218. Gérin, 878. Du Plessis d'Arg., III, I p. 147. Arret bes Parlaments ib. p. 147—149. stal. Alex., Saec. XIII et XIV Diss. XII. Censor. suffrag. a. 1683 jugleich gegen t disquis. theol. jurid. ed. Leodii Durand, IV. 507. Mémoires de l'abbé Legendre 54. Petitdidier, De auctor. et infallib. summi Pont. c. 15 § 5. Bausset, VI. 17. trin, p. 409 seq. Valéry, Correspond. inéd. de Mabillon et de Montfaucon. Par. 147 I p. XXXVI. — 22. Innoc. XI. Const. Cum alias Bull. VII. 60, d. d. 12. Mai Steigerung 187 Gérin, p. 416 seq. Legatio marchionis Lavardini Rom. ejusque cum Pontifice bes Berwärfs om. dissidium 1697 - treffliche Biberlegung von Lavarbin - Ranke, Papste III . 167. Bauer a. a. D. S. 826-880. - 23. Alex. VIII. Const. Inter multiplices Einlenten Mug. 1690 Bull. Rom. ed. Coquel., IX. 38. Roscovány, I p. 214 s. n. 208. Coll. Qubwigs XIV. sc. I. 89-92. Du Plessis d'Arg., t. III Append. p. 2-4. Allocution bas. p. 1. hreiben an ben König Roscovány l. c. p. 215. Coll. Lac. I. 834. Prop. 29 ab Al. mn. 7 Dec. 1690. Denzinger, Enchir. p. 345 n. 1186. Bauer, S. 331 f. Alloc. moc. XII. 9. Jan. 1692 Sfondr., Reg. sacerd. p. 782. Gérin, p. 486. — Sfondr. Retractatios c. p. 784. Guillemin, Memorandum p. 210. Fleury, t. 66 p. 96. Roscovány, 223 s. Coll. Lac. I. 835. Schreiben bes Königs Sfondr., p. 735. Roscov., p. 215 209 (lat.). Guillemin, p. 278. Gérin, p. 460. Fleury 1. c. p. 99. Coll. Lac. I. 5 (frangos.) Dag Bius VII. 1804 bas Original bes Schreibens mit nach Paris achte, stellt Artaud (Vie de Pie VII. t. II ch. 2) mit Berufung auf Fea (Rislesmi storico-politiche. Roma 1825) ebenso in Abrebe, wie die Behauptung von be rabt, Rapoleon I. habe bas Actenstud in bas Feuer geworfen; er bemerkt, am . April 1825 habe ihm Mfgr. Marini noch basselbe gezeigt. Urtheile über bie Re= ctation Bausset, L. VI n. 20. 21. 23 (Boffuet Br. 124 vom 25. Sept. 1693 Oeuvres Paris 1828 t. 47 p. 16). Defens. decl. cleri Gall. Diss. praelim. c. 10. L. E. Du s. Hist. du 17° siècle p. 712. Dupin, Manuel p. XXII. Introd. § 5. Mémoires M. d'Aguessau. Oeuvres t. 13 p. 424. Bauer, S. 334-386. — 24. 1) J. de Lau-Gallicanische y (Ocuvres. Par. 1781), Puissance royale sur le mariage 1664, De regia in ma- Theologen. monium potestate. Par. 1674, am 10. Sept. 1688 in Rom proscribirt. - Venéple tradition de l'église rom. contre la simonie. — Seine Responsio ad Inquis. in

privilegia Praemonstrat., Par. 1661, warb von der Assemblée des Clerus mikbiligt Du Plessis d'Arg., III, II p. 300. 2) E. L. Dupin, De antiqua Eccl. disciplina. Par. 1686, bef. p. 456. 461 seq. 880 seq. — Prolegomènes sur la Bible 1701. Défense de la monarchie de Sicile. Amst. 1716. Nouvelle bibliothèque des auteurs ecclés. Par. 1686 seq. Ueber bie Retractation ber barin enthaltenen Sate Du Plessis d'Arg. l. c. p. 373-385. 8) Bossuets Manbement vom 16. Aug. 1699 Bausset, L. X c. 21. Bossut an d'Estrée Def. decl. XI. 20. Fenelon bei Bausset, Hist. de Fenelon III. 996. Fleury, Discours sur les libertés de l'église gallic. Opusc. p. 37 seq. Le Bret, Magazin VII S. 1 ff. unter Fenelons Namen. Ueber bie Defensio declar. Cleri Gallic. ed. Luxemb. 1730. Amst. 1745. Mogunt. 1788 j. Walter, R.R. II § 114 S. 270—273. XIII. A. Phillips, R.=R. III § 135 S. 363 f. Biele hielten bas Werk für unächt ober boch für interpolirt, gestütt auf bas Manbement bes Carbinal Tencin vom 15. Dec. 1735. Soardi, De supr. Rom. Pontif. auctor. Aven. 1747 t. II L. IV c. 5 § 1 p. 183. 195. Greg. Trautwein, Vindic. adv. J. Febron. libr. sing. Aug. Vind. 1765. Zaccaria, Antifebronio t. I. Introd. p. CXVI seq. CXXII. Die Defensio warb nach einem Briefe Benedicts XIV. an ben Erzbischof von Compestella, d. d. 2. Juli 1748, bloß barum in Rom nicht verbammt, obschon bereits 1730 unter Clemens XII. bavon bie Rebe mar, weil man bas Anbenken eines fonft bochverbienten Mannes iconen und neuen Unruhen vorbeugen wollte.

25. Clem. XI. Opp. Rom. 1722. Francof. 1729 seq. t. 12. Bull. M. t. XII. Clemens XI. Buber, Leben Clem. XI. Frankf. 1721. 3 Bbe. (Polidoro), Libri VI de vita et reb. gest. Clem. XI. Urbin. 1724. Reboulet, Hist. de Clém. XI. Avign. 1752. 4 t. 2. Lafiteau, Vie de Clém. XI. Padoue 1752. Guarnacci, Vit. et res gest. Rom. Pont. Rom. 1751 t. II c. 1. Fleury, t. 66 p. 588 seq. Berichte ber venetian. Gesanbten Erizzo 1702, Morosini 1707, Lor. Tiepolo 1712, Anbr. Corner 1724 bei Rante, III S. 493-501. Fenelons Brief an Alemanni 10. Febr. 1710 (Ami de la religion 1853 n. 5560 p. 243). Thätigkeit für die Missionen Mejer, Propag. I S. 150 ff. -Spanischer 26. Clem. epp. et brevia selecta ed. Francos. p. 43 seq. Fr. M. Ottieri, Istoria Erbiolgefrieg. delle guerre avvenute in Europa e particolarmente in Italia per la successione alla monarchia di Spagna. Roma 1728. Carl v. Noorben, Europ. Gesch. in 18. Jahrh. I. Abth. Der span. Erbfolgekrieg I. Bb. Dusselborf 1870. Archiv für kath. R.M. Bb. 10 S. 185 ff. Streit über das jus primarum precum (s. V. Per. § 206) Bull. XII p. 539-543. Const. 131 seq. a. 1714. Lunig, Spicil. eccl. t. I c. 1 Rampf mit p. 170 seq. Conr. Oliger, Diss. de primis precibus. Frib. 1706. — 27. Carutti,

Amabeus II. Storia del regno di Vittorio Amadeo II. Torino 1856, bes. p. 82 seq. 184 seq. Lavon Savoyen. siteau, II. 78. M. Schrift: Piemonts Unterhanblungen mit bem rom. Stuhl. Burgb. 1876. Sentis, Die Monarchia Sicula S. 140-158. Const. Romanus Pontifer bas. S. 258—263, Bull. Rom. VIII. 148 seq. Du Plessis d'Arg., III, II p. 601 Berhands -606. - 28. Concordatsentwurf von 1714 in 18 SS bei Tejada (VI § 115), p. 92 lungen mit —94 und Tratado de l'Escorial 1717 in 16 §§ ib. p. 94—95. Archiv für kath. A.A. Spanien. 1. c. S. 187 ff. Nach Sentis 1. c. S. 154 hätte Clemens XI. bas Concordat von

1717 nicht ratificirt. Inbessen führt baraus Rigant. in Reg. Cancell. IX § 2 n. 82. 33 t. II p. 24, in Reg. XLV § 1 n. 218. 219 t. III p. 899. 400 awei Artifel unbebent: lich an und Cardinal Consalvi erwähnt es ausbrücklich in einer Note von 1802. Artaud, Vie de Pie VII. t. I chap. 17. Berhandlungen mit Bictor Amabeus Corutti Innocenal. c. p. 404 seq. — 29. Rante, III S. 501. M. v. Mayer, Die Papftwahl Juneceng' XIII. Wien 1874. Sentis, S. 158 f. Protestatio nomine Sedis Apost.

emissa in conventu Cameracensi bei Rousset, Supplément au Corps diplom. de Dumont III, II p. 173. Bulle Apostolici ministerii für Spanien vom 18. (28.) Deg 1723 Bull. ed. Luxemb. 1740 P. VII t. XIII p. 60-65, spanist Coleccion de les Concordatos p. 63-80. Cf. Tejada y Ramiro 1. c. p. 83-92. Arciv für R.A. a. a. D. S. 191 ff. — Guarnacci II. 381 seq. Lebensgeschichte Innoc. XIII. Colu Benedict 1724. — 30. Bened. XIII. Opp. theol. Rom. 1728 fol. t. 8. Bull. Rom. Cont. ed.

XIII. Luxemb. 1727 seq. II. 427 seq.; IV. 226 seq. Icon mentis et cordis Bened. XIII. Frcf. 1723. Alex. Borgia, Bened. XIII. vita. Rom. 1752. 4, beutsch Frank. 1754. Leben und Thaten Beneb. XIII. Frankf. 1781. Reumont, III, II G. 652 f. Conc.

provinc. Rom. Collect. Lac. t. I p. 841 seq. Nach ben Berboten von Innocen; XI

8. Dec. 1685, Innocenz XII. 24. März 1696, erließ Benedict Berbote gegen bas Lotto 19. Sept. 1725 unb 12. Oct. 1726, bann am 12. August 1727 eine außerst strenge Bulle (Bull. Rom. XI, II p. 400), und ber Abvocat Girolamo Ercoli veröffentlichte bie **Edrift:** Del giuco del Lotto che sia degno d'essere dapertutto proibito. Roma 1728. Benedicts Thatigfeit für Sanbel und Industrie Capello, venetian. Gefandter, 6. Marg 1728 Rante, III S. 502-504. — 31. Pacca, Notizie istoriche intorno alla vita ed Carb. Coscia. agli scritti di Msgr. Franc. Pacca, arcivescovo di Benevento. Orvieto 1889 ediz. III. p. 15 ss. Guarnacci l. c. p. 458 s. — Sentis a. a. D. S. 159-186 (bas. S. 265 Bereinbaruns -276 bie Const. Fideli). - Carutti 1. c. p. 404 seq. 437 seq. M. angef. Abhandl. gen mit Reas Piemonts Unterhandlungen S. 26 ff. Nussi, Conventiones p. 48-55. Recueil de pel und Sars pièces curiouses sur les matières les plus intéressantes par Albert Radicati, comte de Passeran. Rotterdam. 1786. - Fleury, t. 73 p. 103-125. 289-298. Picot., Opposition t. II p. 249 seq. Robiano, I p. 92 seq. Guéranger, Instit. liturg. II. 450 seq. (Migne, wegen bes Ofs PP. lat. t. 148 p. 238 seq.). Laacher Stimmen 1877 S. 6 G. 26 ff. Brunner, Die ficiums Gres Mufterien ber Aufflärung in Desterreich S. 164 ff. Benebict erflärte am 19. Dec. 1729 alle Decrete weltlicher Behörben gegen bas Officium für nichtig Bull. Rom. XIII. 422 -424. - 32. Relation bes Benetianers Mocenigo 1737 Rante, III S. 507 f. Bull. Clemens XII. Rom. Contin. P. VIII ed. Luxemb. 1740 p. 1-852; P. IX p. 1-848. Suth, R.G. bes 18. Jahrh. Augst. 1807 I S. 71 ff. Berfügungen über bas Lotto f. m. Schr. Der Kirchenstaat. Mainz 1862 (Abbruck aus bem "Katholik") S. 51 R. 1. Thätigkeit far bie Missionen Mejer, Propag. I S. 154. Const. In eminenti gegen die Freis maurer, 28. April 1738, Bull. Rom. ed. Taurin. XXIV. 366 seq. - 33. Mocenigo, Berhaltniß Relation 16. April 1737 Rante, III S. 179. Bgl. bas. S. 508 f. Streit megen zu ten euros Parma Analecta juris pontif., 1867 p. 1104 seq. 1116 seq. Stellung zu Sarbinien Caratti l. c. p. 460 seq. 488 seq. unb Storia del regno di Carlo Eman. III. Torino 1859 vol. I p. 22. 132 seq. 139 seq. Rigant. in Reg. Cancell. II § 1 n. 54 t. I p. 215 s. M. Abhandl. Piemonts Unterhandlungen S. 58 ff. (Bianchi), Ragioni della Santa Sede Apost. nelle presenti controversie colla Corte di Torino. Roma 1732. Ueber Pietro Giannone († 1748 in ber Citabelle von Turin, Berfasser ber Carl VI. ge= wibmeten Historia civile del regno di Napoli. 1723 u. a. Schriften), s. Supplem. ad Natal. Alex. t. II p. 583 seq. Carutti, Carlo Em. III. vol. I p. 185-148. Spanische Berhandlungen Rigant. in Reg. XXIV Cancell. § 2 n. 35 t. II p. 378 not. Castillo y Ayensa (unten IX § 199) vol. I p. 209. Append. n. 14 p. 188. 184. Archiv für tath. R.-R. a. a. D. S. 191—198. 198—214. Sentis, S. 189 f. Das Concorbat von 1787 bei Nussi, Convent. p. 56-64 ital., bei Tejada, p. 100-106 spanisch. Bei Letterem fieht p. 96-99 ein Gutachten ber Junta de Patronato vom 20. Oct. 1729 in hinblid auf die Schriftstude ber Carbinale Bentivoglio und Belluga und bie Dents fctft Pimontels von 1688 in 19 SS, p. 106-112 eine Erläuterung bes Concorbats ven 1787 in 47 SS. Das Pedimento von Macanaz 1718 ib. VII. 267—280. Ueber benselben s. Sentis, S. 190 N. 8. Archiv a. a. D. S. 186 f. — Concorbat mit Bolen Nussi, p. 64-69. - 34. Bened. XIV. Opp. ed. Azevedo. Rom. 1747-1751 Benedict XIV. t. 12 ed. Prati 1842 seq. 4 t. 18. Bull. M. ed. Luxemb. t. 16-19. Bull. Bened. XIV. exp. Hier. Maynardi. Rom. 1754-1758. Venet. 1754 seq. t. 4 f. Acta hist. eccl. 8b. I S. 144 ff.; 8b. IV S. 1058 ff.; 8b. XV S. 907 ff. Guarnacci, t. II p. 487 seq. Rante, Bapfte III S. 125 ff. (6. A.) Defterreich und bie Papftmahl von 1740. München 1875. Vie du Pape Bened. XIV. Par. 1788. 12. Sist. spol. BL. Bb. 81 6. 158-177. Eh. Seigel, Der öfterr. Erbfolgestreit. Norbl. 1877 6. 284. — 35. Berhanblungen mit Sarbinien Carutti, Carlo Em. III. vol. I p. 151 seq. Doc. Geine Rachs B. p. 844 n. 1 seq. p. 352 seq. Piemonts Unterhandlungen S. 69 ff. Convention giebigkeit von 1741 Nussi, p. 69-71. Traités publ. de la Maison Royale de Savoie avec les sichen Fürsten. Puissances étrangères. Turin 1836 t. II p. 525-529. Instruction vom 6. Jan. 1742 Nussi, p. 98-116. Convention vom 24. Juni 1750 bas. p. 117-120. Carutti, vol. II p. 59 seq. Concordat mit Reapel 1741 Nussi, p. 72-98. Sentis, S. 191 ff. Span. Concordat von 1758 Archiv f. fath. R.: R. Bb. 11 S. 252-268, lat. Tert bei Nussi, p. 120-128, spanisch bei Münch, Conc. I G. 448-462, beffer bei Tejada, VII. 164—170, mit ben weiteren Actenstücken p. 258—267. Daselbst finbet sich p. 164 -170 bie Rebe bes Canonicus Manuel Bentura be Figueroa von 1749 in brei Theilen,

paifcen Bofen.

und seine Berbienfte.

p. 113—163 über bas Concordat von 1787 SS 872 und die zum Theil sehr langen Okservationen bes Oberbibliothekars Gregor Mayans y Siscar an Ferdinand VI., p. 171 —258. — Bestätigung ber Convention zwischen Maria Theresia und bem Dogen von Bene big in neun Artikeln vom 6. Juli 1751 Const. 50 Injuncta Nobis Bull. Bened. ed. Venet. III. 177-181. Suppl. ad Natal. Alex. t. II p. 817 seq. Bull. Bened. cit. App. p. 244 seq. Mailanbisches Concorbat von 1757 Nussi, p. 128-132. Bgl. At neth, Gesch. Maria Theresia's (Wien 1864 — 1870) II S. 178 ff.; IV S. 54 ff. – 36. Reduction ber Festage Bull. Bened. ed. Venet. t. I p. 94. Const. 62 t. II p. 234 209. Erneuerung des Berbots der Freimaurer, 18. März 1751, Bull. M. ed. Luxemb. XVIII. 214 seq. Warnung gegen bie Säcularisationsgelüste in Deutschland Const. 90 Ut primum Bull. Bened. ed. Ven. I p. 187 s. Bisthum Fulba Const. In Apostolicae dignitatis 5. Oct. 1752. Bgl. Labereng im Freib. Rirchenleriton XII G. 426 ff. Romp, Die aweite Schule Fulba's. Das. 1877 S. 121. Thatigkeit für Schlesien f. Theiner, Zustände ber kathol. Kirche in Schlesien von 1740—1758. 2 Bbe. Regenst. 1852 (mit 95 Documenten). Für die St. Hebwigskirche in Berlin trug Rom 57 580, Spanien 18 113 Thaler bei. Mejer, Prop. II S. 290. Breve Apostolicae servitutis, 25. Febt. 1741, Bull. Bened. t. I p. 14 seq., ganz allgemein gegen bie Negociation von Welt und Orbensgeistlichen. Erlasse Benedicts XIV. für die Jesuiten bei Buß, Die Gesells. Jesu S. 1205 f. Dahin gehören bie Const. Devotam, 17. Dec. 1746, Praeclaris, 24. April 1748, bas mit großem Lobe ben Orben ermähnenbe Breve, bas ben P. Azevede zum Consultor der Rituscongregation ernennt, 24. April 1748, die Const. Glorisen, vom 27. Sept. ej. a., bie ep. ad Presbyteros S. J. qui Acta SS. edunt. Antw. 1761. 4. Ueber ben Carbinal Domenico Passionei (geb. 1682, Carb. 1738, + 1761) f. Moroni, Dizion. t. 51 p. 271 seq. Breve an Salbanha, 1. April 1758, Bull. Bened. ed. Venet. t. IV p. 288. 289. Instruction an bens. Murr, Gesch. ber Jes. in Portugal I S. 156. Bug l. c. S. 1215.

37. Riffel, Die Aufhebung bes Jesuitenordens. 8. A. Mainz 1855, bes. S. 9 ff.

Opposition Dallas, Ueber ben Orben ber Zesuiten. Deutsch von Fr. v. Rerg. Duffelb. 1820. gegen bie Zesuiten. Arübere Bes Orbens. Portugale.

38. Sachini, P. IV. Rom. 1652 p. 2 seq. Juvency, P. V, XI. 21; XXV. 83-41. wegungen in, Ranke, Rom. Papste II S. 282 ff. 354 ff.; III S. 128 ff. (bie Darstellung ift oft nerhalb bes unrichtig). Imagines praepositorum generalium S. J. delineatae et aereis formis expressae ab Arnoldo van Westerhout addita brevi.. vitae descriptione a P. Nicol. Berhaltnisse Galeotti. Ed. II. Rom. 1751. Buß, Die Gesellich. Jesu G. 858 ff. - 39. Natal. Alex. H. E. Saec. XVI c. 12 a. 3-5 t. XVII p. 575 seq. 582 seq. Schäfer, Geich. von Portug. Bischofsstreit: Schrödh, R.: G. seit ber Ref. III S. 397-399. Van Espen, Opp. ed. Colon. 1777 t. V. Suppl. p. 401. Bolgeni, L'Episcopato. 1759 p. 459. -40. Clem. XII. Const. 215 Inter praecipuas, 17. Dec. 1737, n. 218. 219. Religiosa, 8. Febr., 8. März 1738, Bull. t. XV p. 159 seq. 171 seq. Bened. XIV. ap. Rigant. in Reg. Canc. ap. Romae 1744 t. I p. 227 in Reg. II § 1 n. 124-127. Fargue, Com. de jure patronat. t. III p. 312 P. IV c. 14. 15. Rex fidelissimus Conf. 28. Dec. 1748. Muoc. 21. April 1749. Bull. Bened. ed. Ven. t. III p. 1 seq. Append. Pombals n. I p. 235. Würzb. Kath. Wochenschr. 1854 S. 642. — 41. Vita di Seb. G. di Car-Ministerium valho e Mello, Marchese di Pombal. II. Ed. Siena 1782 voll. 8, beutsch von Jago mann. Dessau 1782. Mémoires de S. J. de Carvalho. Brux. 1784. L'administration de Carvalho. Amst. 1789. John Smith, Memoires of the Marquis of Pombal. Lond. 1843. Leo, Univ. Gefc. IV S. 464 ff. Murr, Gefc. ber Zesuiten in Portugal. Nürnb. 1787. 2 Bbe. Wald, Neueste Rel.=Gesch. II S. 57 ff. Lemgo 1772. Compendio storico dell' espulsione de' Gesuiti dei regni di Portogallo. Nizza 1791. Riffel (§ 37) S. 84 ff. Ratholit 1853 I. B. 9 II. B. 1-5. Schmabschriften von Ibagnez Regno Gesuitico del Paraguay. Lisboa 1770 (Le Bret, Magazin II S. 373 -540). Dentw. ber Jesuiten in Klausings Sammlung II S. 898 ff. Hist, de Nicolas I. Roi de Paraguay. A St. Paul 1756. La république des Jésuites en Pars-Berbanuung guay renversée. Traduit de l'original portugais. Amst. 1759. — 42. Crétineau-Joly, Hist. de la Comp. de J. t. V p. 176 seq. Klausing, Sammlung ber neuesten Actes stude II S. 366 ff. 5 ff. Murr l. c. I S. 56 ff. Schlosser, Geich. bes 18. 3aht. Scibelb. 1828 I S. 280 ff. Compendio storico cit. p. 16 seq. Mémoires de Pombal 1784 I. 135 seq. Géorgel, Mémoires. Par. 1817 I. 16-88. Olfers, Ueber ben

der Jesuiten aus Portugal. brbversuch gegen ben König von Port. am 8. Sept. 1758. Berlin 1889. Selbst Volire (Siècle de Louis XV. Oeuvres t. 22 p. 351) fand in bem Verfahren gegen Mazriba un excès du ridicule et de l'absurdité joint à l'excès d'horreur. Percita rfaßte eine Protestation wiber bie römischen Kanzleiregeln, bie zuerst portugiesisch, bann mzöfisch, 1768 auch italienisch gebruckt warb (beutsch in Le Brets Magazin III . 858 ff.; IV S. 490 ff.; V S. 559 ff.; VI S. 658 ff.), bann Diss. hist. theol. de st. et script. Greg. VII. P. adv. Henr. IV. Imp. Ulyssip. 1769. Vienn. 1773. ehrere Thefen besselben wurben 16. Juni 1766 ju Rom verbammt. Seabras ichrieb [. eine Deducção chronologica e analytica 5 8be. 1768, lat. 1771, frang. 1768. . barüber Pacca, Notizie sul Portogallo p. 163 seq. 167. Annali delle scienze re-;lose 1836 t. 11 p. 180.

43. Bower=Rambach, X, II S. 381 ff. Rante, III S. 192 f. Lalande, P. Clemens pyage en Italie VI p. 452 spricht von ihm mit Ehrfurcht. — Bull. Rom. Cont. ed. serd. Rom. 1885 seq. t. I p. 98 seq. 217 seq. 447 seq. Klausings Sammi. II . 270 ff. 494 ff.; III S. 50 ff. 78 ff. 100 ff.; IV S. 80 ff. — 44. Riffel, . 100 ff. 148. Boero, Osservazioni sopra l'istoria del pontificato di Clem. XIV. verfolgung in liz. II. Monza 1854 vol. I p. 30. 59 seq. Flassan, Hist. de la diplomatie franise. Par. 1811 VI. 485 seq. 498 seq. Crétineau-Joly, Clément XIV. p. 72 seq. O seq. Das Buch: Problème hist. qui des Jésuites ou de Luther et Calvin ont us nui à l'église chrétienne, warb 17. Mai 1759 von der römischen Inquisition vermunt. Ueber ben Proces Lavalette s. Vie privée de Louis XV. t. IV p. 88. Flas-**№ 1. c. p. 486—488.** Crétineau-Joly, Clém. XIV. p. 84—96. Hist. de la Comp. Jésus t. V p. 233-249. Riffel, S. 148-154. - 45. Extrait des assertions ngereuses et pernicieuses, que les soi-disants Jésuites ont dans tous les temps persévérament enseignées et publiées dans leurs livres avec l'approbation de ars supérieurs et généraux, vérifié et collat. par les commissaires du Parlement. Paris 1762. Daran sollen Parlamentsrath Roussel de la Tour, Abbé Gouzet, Mirb, Clemencet und andere Mauriner, auch Chauvelain, gearbeitet haben. Theiner Ust. du pontif. de Clem. XIV. t. I p. 47) nennt bas Buch eine mahre Kloake von gen; auch ber Protestant Grimm mißbilligte es; Clemens XIII. erhob sich bagegen . Aug. unb 19. Sept. 1764 Bull. Rom. Cont. t. III p. 9. 17 seq. Const. 429. 435. e zu Paris 1763 gebruckte Gegenschrift: Réponse au livre: Extrait des assertions 3. wies in ben lat. Citaten 457, in ben französischen 361 Depravationen und Falungen nach. Unterzeichnung ber gallican. Artikel burch bie Jesuiten Boero 1. c. p. 59 4. Zeugnisse ber Bischöfe und bes Clerus für sie ib. p. 80 seq. Erzbischof Christoph n Paris 27. Oct. 1768 (Documente gur Gesch. und Bertheibigung ber Gesellich. Jesu. gensb. 1848 Lief. 6 Doc. 18. Roscovány, Mon. I. 314-386 n. 252. Chr. v. Beauont, Die Rirche, ihre Autorität, ihre Institutionen und b. Jesuitenorben. Aus b. anzöf. von Castioli. Schaffhausen 1844). — 46. Flassan, VI. 489 seq. 501 seq. beiner, Hist. du pontif. de Clém. XIV. vol. I p. 36 seq. 47 seq. Bull. Clem. XIII. II p. 247 seq. 296 seq. 885. 395 seq. 454. Censur von Berruyers Hist. du peuple Dieu burch decr. 2 Dec. 1758 Bull. l. c. I p. 61. Uebrigens ward bas Buch später rbeffert und mit Noten burch bie Borstanbe bes Seminars von Besangon herausgeben. Par. 1835. 8 vol. 10. Sit-James Theiner I p. 50. Boero, Osserv. I. 74 s. ürzb. Kath. Wochenschrift 1858 N. 20 S. 878 ff. — 47. Const. Apostolicum pas-Bulle für ben sai munus Bull. Rom. Cont. t. III p. 88 seg. n. 448. Dankschreiben vieler Bischöfe f. p. 60 seq. n. 459 s. 469. 480 seq. Gegen bie angebliche Extorsion und andere ischulbigungen f. Boero, I p. 84 ss. (Reinerbing), Clem. XIV. und die Auf= bung ber Gesellsch. Jesu. Augst. 1854 S. 49 ff. (bas. S. 58 f. Brief bes hl. Alphons n Liguori an Clemens XIII. vom 19. Juni 1765). Würzb. Kath. Wochenschr. 1. c. . 588 ff. Assemblée bes Clerus vom Mai 1765 Procès-verbaux des Assembl. du ergé de Fr. VIII. 1406 Riffel, S. 160. Clarorum virorum judicia ac testimonia Soc. Jesu ab a. 1536 ad totum 1765 ordine chronologico disposita voll. 12. Ber: t ber Bulle Theiner, I p. 57-60. Bgl. noch Picot, Mémoires II. 880 seq. Géorgel, 6m. I. 33-89. Berhalten ber Bischöfe und ber Inquisition in Spanien Clem. XIII. A. Ep. Pharsal. 7. Juli 1759 Bull. cit. I p. 209. Crétineau-Joly, Clement XIV. 28. Berhanblungen Roms mit Carl III. Archiv für tath. R.=R. 1864 Bb. 11 S. 867 ff.

Berbannung Breve über die Facultäten bes Nuntius von 1766 Tejada, VII. 281—286. — Crétinembes Drbens aus Joly, Hist. V p. 289-292. Walch, Reueste Rel.=Gesch. III S. 109. Riffel, Spanien, S. 172 ff. Theiner, I. 67—69. 77—78. 90. Archiv l. c. S. 371 ff. Burzb. tathol. aus Reapel u. Wochenschr. 1. c. S. 389 sf. 536 ff. Bull. Cont. t. III p. 258 seq. — 48. Theiner, Parma. I. 126. 129. 114 seq. Sentis, S. 191 ff. Reinerbing, S. 67 ff. Die Const. Monitorium gegen Parma. Alias ad Apostolatus steht in Bull. Rom. Cont. III p. 483-489 n. 654. Das von Münch, Conc. I. 512—514 nach Martens' Recueil aus ber Vita di Clemente XIII italienisch mitgetheilte Actenstud ift nur ein verstummelter und stellenweise entstellter Auf-Maknahmen zug. — Theiner, I S. 134 f. 141 ff. 194. Kath. Wochenschr. a. a. D. S. 571 ff. ber bourboni: Ueber bas Berfahren ber Republik Genua Bull. Rom. Cont. II p. 417; III p. 88. Regierungen. Roscovány, Mon. I p. 285 seq. 301 seq. n. 237 seq. t. III p. 186 seq. Uebet bk Säcularisationsbestrebungen in Deutschland Clem. XIII. an den Kaiser 18. Rov. 1768, an Maria Theresia 17. Mai 1761, an Lubwig XV. 15. Nov. 1758 Bull. Rom. Cont. I p. 55; II p. 119. Roscovány, I p. 279 seq. n. 234 seq. Dem französischen Könige fagt ber Papst: Omnipotens ipse Deus.. ut praesentibus malis opportunum pararet remedium, Majestatem Tuam cum Austriaca Domo arcta armorum aeque ac rationum consensione conjunxit. Hoc ipsum foedus tantopere a praedecessoribus mostris exoptatum, sed ad haec turbulentiora nostra tempora provide reservatum, Bebrangniß prosperis, armorum successibus Deus ipse cumulavit. — Theiner, I p. 145. Criunt Tob Clestineau-Joly, Hist. de la Comp. de Jésus t. V p. 312. Clément XIV. ch. 2 p. 168. mens' XIII. Boero, II p. 229. 233 seq. — 49. Theiner, I p. 155 seq. 252 seq. Crétineau-Joly, Hist. V p. 334 seq. Clem. XIV. p. 269. Reinerbing, S. 75 ff. Rath. Bochen Clement XIV. fchr. 1853 S. 648 ff. 666 ff. 689 ff. 705 ff. - La vie du Pape Clém. XIV. par le marquis de Caraccioli. Par. 1775, ital. Fir. 1776, beutsch Frankf. 1776 f. Lettres intéressantes du P. Clém. XIV. trad. du latin et de l'italien. Par. 1776 s. (Bides unterschoben.) Leben Clemens' XIV. aus zuverlässigen Nachrichten I. Thl. Frankf. und Leipzig 1775; II. Thl. Berlin und Leipzig ood. a. Balch, Reuefte Rel.-Geich. I S. 8 ff. 201 ff. F. Schubart, Leben Clem. XIV. Nürnb. 1774 (Panegyritus wit L'esprit de Clém. XIV. Amst. 1775. Costart, Le génie de Ganganelli. Par. 1775). Carl Wunster, Loyola und Ganganelli. Neuß a. b. Orla 1828 (aus ber Leipziger Biogr.) Clemens XIV. Ein Lebens: und Charafterbilb. Leipzig 1847 (werthlose Compilation aus Caraccioli). St. Priest, Hist. de la chûte des Jésuites II. Ed. Par. 1846. Reumont, Ganganelli. Berlin 1847. Crétineau-Joly, Clem. XIV. et les 16suites. Par. 1847. Leo, Univ.-Geich. IV S. 476 f. Rante, Bapfte III S. 197 f. Aug. Theiner, Hist. du pontificat de Clément XIV. d'après des documents iséd. des archives secr. du Vatican. Paris 1852 voll. 2 (vol. 3 Clem. XIV. Pont. M. Epistolae et brevia selectiora ibid.), reich an Documenten, aber mit seichtem, oft leiben schaftlichem Raisonnement geschrieben. Bgl. Hist. pol. Bl. 1854 Bb. 33 S. 788-759. (Reinerbing), Clem. XIV. und bie Aufhebung ber Gesellich. Jefu. Augsburg 1864 Riffel, S. CXVI f. Buß, Die Gesellich. Jesu S. 1262 ff. Würzb. kath. Bocheniche. 1858 Mr. 14 ff. S. 257 ff. Crétineau-Joly, Le Pape Clém. XIV. Lettre au P. Theiner. Par. 1852. Seconde et dernière lettre ib. 1858. Lénormant im Correspondant 25 dec. 1852. Revue lit. p. 373. Ami de la rel. 20 janv. 1853; 12, 24, 26 févr. Bibliographie cathol. mars et avril 1853. Ravignan, S. J., Clém. XIII et Clém. XIV. Par. 1854. Boero, S. J., Osservazioni Ediz. II. Monza 1854 voll. 2 (Ed. 1. Modena 1853) mit vielen Berichtigungen zu Theiner. — Die Bullen auch Rom. Bull. Cont. t. IV (Frediani, Lettere, bolle e discorsi di Fra Lor. Ganganelli. Fir. 1845. Seine Fries im Interesse Gioberti's). Beilegung bes Zwistes mit Parma Theiner, I. 286 seq. beneliebe Abstellung ber Publication ber Abendmahlsbulle ib. II. 52 seg. 525; I. 480—482. 552. Berhältniß zu Portugal ib. I. 342. 500. 510. 516—525; II. 82—85. 190 s. Paces, Magnahmen Notizie sul Portogallo. Velletri 1835 p. 66 seq. — 50. Theiner, I. 858 seq. 360 in Sachen ber seq. 381 seq. 387 seq. Breve vom 12. Juli 1769 ib. I p. 359 seq. Brevia p. 24 Zesuiten. Crétineau-Joly, Hist. V. 341. Boero, Osservaz. Ed. I p. 36 seq. Brief Clem. XIV. an Lubwig XV. 30. Sept. und an Carl III. 80. Nov. 1769 Theiner, Brevia p. 31. Das Suppress 37. Hist. I. 385 seq. 402 seq. Der Plan Moniño's (Theiner, II p. 251—254) um: fionebreve. faßt 18 Artikel. Dem Art. 1 bes Planes entspricht die Ginleitung bes Breve Dominus ac Redemtor (Reumont, S. 380-403. Theiner, II. 358 seq. Ep. ac Brevia

5. Bull. cit. p. 607-618), bem Art. 2 befgleichen § 35 bes Breve, ben Art. 4. r Inhalt von § 36, bem Art. 4 § 87. Was Art. 5—8 geforbert ift, gibt bas SS 25-29, die Bestimmungen von Art. 11-18 finben sich SS 30. 81. 28, Art. 16 7 find in § 82. 25 enthalten. Die Art. 14 und 15 fanden ihre Berücksichtigung : Ginsepung ber Congregatio pro rebus exstinctae societatis (Bull. Clem. XIV. 0-622). Bgl. Würzb. kath. Wochenschr. 1854 Nr. 41 ff. S. 725 ff. - 51. Brief gs XV. 29. Oct. 1769 Theiner, I. 394 seq. Project ber Absenbung spanischer en in ben Kirchenstaat ib. I. 402; II. 254. Haltung ber Jesuiten Boero, Osserv. l vol. II p. 66. Bernis bei Theiner, II. 840. 886. Classische Briefe bes P. Mazri, Josephi Mariani Parthenii e S. J. epistolae. Romae 1863. P. Cordara, ria sulla soppressione d. C. d. G. an seinen Bruber. — Leichenrebe bes P. Simon ell, gehalten zu Freiburg in der Schweiz, auf Clemens XIV. am 15. Nov. 1774. Bochenichr. a. a. D. S. 796 ff. Berfahren ber Aufhebungscommissäre Riffel, 11 ff. Crétineau-Joly, Hist. V p. 387 seq. Boero, Osserv. ed. 1 p. 90-95; vol. II p. 60 seq. Das. p. 100 seq. (ed. 2 vol. II p. 77 ss.) über bie Einker= 3 bes Generals Ricci. Restitution von Avignon und Benaissin Leben Clem. XIV. ) II. 77-80. Theiner, II. 416 seq. 461 seq. - Ibid. I. 345 seq. 847-349. 531 Reue Bers 325 seq. 450 seq. 464 seq. 330—332. 581; II. 195—198. 272. 467 seq. 66. Cf. legungen ber ) seq. 500. Für Spanien s. noch Archiv für kath. K.-M. a. a. D. S. 374 ff. über bie Rota ber Nuntiatur 26. März 1771. Das. S. 395—401 über bas Aspl= 12. Sept. 1772 Bull. Rom. Cont. IV p. 488 seq.; beibe bei Tejada, p. 287-293. 2. Höflichkeit gegen die Protestanten Theiner, II. 155 8. 161. Thatigkeit für bie Sonstige tiz ib. II. 32 seq. Epist. ac Brev. p. 30 seq., für Polen ib. p. 289. 250. 256 seq. Birksamkeit I. 807-318. 439-448; II. 84-38. 282-814. Kath. Atabemie in Münster ib. 5 seq. Kath. Rirche in Berlin I. 484 seq.; III. 278. 281; Hannover, Braunschweig, temberg I. 433 s.; II. 24—27. 32. 281 s. Schritte bei Maria Theresia ib. I. 290. eq. 452. 463; II. 9 seq. 90 seq. 139 seq. Epist. p. 71-73. 112-114. Gegen fründenanhäufung II p. 6 s. Bertraute bes Papftes II. 128 seq. 131. 232; I. Beispiele von Furchtsamkeit und Leichtgläubigkeit I. 262 seq. 403. 535; II. 229. rich II. über die Jesuitenaushebung Oeuvres posthum. XI. 75. Bon der angegriss Tod Clemens Gesundheit bes Papstes spricht Bernis bereits 12. Juni 1772 Th. II p. 112—114. XIV. : Melancholie und seinen Tiefsinn bezeugen 1) bie Briefe bes hl. Alphons Liguori 12. unb 27. Juni 1774. Rispoli, Vita di S. Alfonso di Lig. Napoli 1834 5. 246; 2) bas Zeugniß bes Carbinals Calini über seine Unterrebung mit Bius VI. 1. April 1780 Boero, Osserv. p. 185—189 (ed. II vol. II p. 254 seq.); 3) bit rung Bius' VII. in Fontainebleau 1813 (onde sarebbe morto pazzo come Cle-3 XIV.) bei Pacca, Memorie storiche del suo ministero e dei due viaggi in cia. Roma 1830 P. II c. 5 p. 328. And. Zeugnisse Ami de la religion 3 août Moroni, Diz. t. 30 art. Gesuiti. Ueber ben Tob Theiner, II. 508 seq. 520. 1 die Bergiftung lauten die Erflärungen Marzoni's, ber Aerzte u. A. Crétineau-Joly, V p. 369. 397. 398. Friedrich II. an b'Alembert 15. Nov. 1774 Oeuvres phile M. d'Alembert. Correspond. t. 18. Theiner, II. 518. — 53. Rante, Papste Bebeutung ber 5. 200 f. v. Miurr, Gines Protestanten 28 Briefe über bie Aufhebung bes Jes.= Aufhebung ber 13. Nürnb. 1774, und Disquisitio Brevis pontific. de Soc. J. abrogatione ib. ha von Denis in Wien bei Plet, Theol. Ztichr. IX, 1 S. 183 ff. Buß, Die isch. Jesu S. 1297 ff. 54. Gefc. Pius' VI. Wien 1799. Suth, R.: G. bes 18. Jahrh. II G. 60 ff. Bius VI. ф, Reueste Rel.:Gesch. V S. 257 ff. Tavanti, Fasti di Pio VI. Italia 1804 2. Beccatini, Storia di Pio VI. Bourgoing, Mémoires hist. et philos. sur VI. et son pontificat vol. I. Pius gegenüber bem Carbinal Calini Boero, II io. Ende bes Generals Ricci Riffel, S. 197 f. Crétineau-Joly, Hist. V. 401 4. Boero, II p. 80—103. Das aut sint ut sunt aut non sint ist nicht von Ricci uweisen, bem Sinn nach kommt es in bem Briefe Clemens' XIII. an Lubwig XV. . 28. Jan. 1762 vor. Crétineau-Joly 1. c. p. 390 not. Boero, Osserv. Ed. I . Ueber bie Berschleuberung selbst ber Manuscripte klagt Mazzolari, Mar. Parthenii wolae L. VI ep. 15 p. 269 und wendet barauf, daß er selbst ein ihm zugehöriges wieberkaufen mußte, bie Worte bes Jeremias an: Aquam nostram pecunia bibimus, ligna nostra pretio comparavimus. Bgl. L. I ep. I p. 3. Censur von Schisten

Fortbeftanb Preußen und Rußland.

niß zu ben Sofen.

gegen bas Suppressionsbreve, besonders ber sehr gewandt geschriebenen Memoria cattolica (Le Bret, Magazin VIII S. 189-375) burch Pius VI. 13. Juni 1781 und 18. November 1788 Bull. ed. Barb., VI p. 882 n. 819; t. VIII p. 247 n. 723. ber Jesuiten in 55. Schreiben bes Carbinals Migazzi an Clem. XIV. Boero, Osserv. II. 240—246. De p. 122 s. 134 s. 246 seq. finden sich zahlreiche Documente für bie legale Existenz bet Orbens in Preußen und Rugland. Parthen. Epist. L. V ep. 27 p. 244: Vobis in statione manentibus et singulari Dei beneficio a communi calamitate exemtis etc. Bgl. Würzb. Religionsfreund April 1847. Buß, Die Gesellsch. Jesu S. 1821 ff. Birtfamteit R. A. Menzel, Neuere Gesch. ber Deutschen XII S. 58 ff. - 56. Liter. wie § 64. Bius' VI. und Ueber Portugal Murr, Journal IX S. 829 f.; X S. 195 ff. Leo, Univ.=Gefc. IV sein Berhält: S. 468. Concorbat von 1778 bei Nussi, Convent. p. 136—138. Breve vom 6. Räg 1779 Bull. Rom. ed. Barb., t. VI p. 84 s. Spanien Archiv für R.=R. 1. c. S. 879 -382. Botum bes Carbinals Calini in Sachen bes Palafex Boero, Osserv. II p. 261 Denkschrift gegen bie Congregation ber Riten Le Bret, Magazin VII S. 358 -361. Maßregeln betr. ber Recurse nach Rom bas. S. 886-392. Ueber Raspar Relchior be Jovellanos (geb. 1744, + 1811) v. Baumgarten in Sybels Ztschr. 1863 Bb. 10 S. 322. Sarbinien Carutti, Carlo Em. III. vol II p. 281 seq. 295 seq. Bull. Rom. Cont. t. VI p. 86. 129 seq. Reapel Sentis, S. 194 ff. Beld, S. 5 ff. Benedig Bull. Rom. Cont. III. 556. Roscovány, Mon. I. 812-814 n. 251. - Bon Beccaria die Schrift: Dei delitti e delle pene, in Rom verbammt 1. gen. 1766; von Filangieri: Scienza della legislazione. Ueber Giannone f. oben § 33. Ge liani's Briefe im Archivio storico ital. A. Bazzoni, Carteggio dell' ab. F. Galisni col Marchese Tanuci. Genova 1878. Bgl. noch Leo, Univ. Sesch. IV S. 474 f. 57. Leydecker, Luchesini oben VII § 385. (Du Mas), Hist. des cinq propos.

Die Janses Ausflüchte.

nisten und ihre de Jans. Liège 1699. Robbe, Diss. de Jansen. (Tr. de gratia t. II). Par. 1780. Schill, Die Constitution Unigenitus. Freib. 1876 S. 10 ff. Insbes. über die jansenistischen Ausslüchte P. Thomassin bei Bolgeni, Fatti dommatici. Roma 1795. 8 vol. I p. 33-36. Lafiteau ed. Nussi, L. I a. 26 I p. 102. 104. La realité du projet I. 235. Abrégé hist. des détours et des variations des Jansén. (s. l.) 1739. 4. — Indiculus locorum "Augustini" Corn. Jansenii, in quibus propp. ab Innoc. X. damnatae continentur, a quibusdam magistris S. Theol. Paris. compositus Du Plessis d'Arg., III, I p. 70-74. (Pey), L'autorité des deux puissances III. 448. Sorcites ber Bischöfe an ihre Collegen und an ben Papft nebst bessen Antwort von 1654 Du Plessis d'Arg., III, II p. 277-279. Ueber bie facta dogmatica Boffuet, Br. an bie Nonnen (Oeuvres compl. X. 632 seq.). Fenelon an Lami O. S. B. 17. Dec. 1704 (Oeuvres compl. VII. 593 seq.). Bolgeni, L'economia della fede cristiana in coafutazione di G. B. Guadagnini. Roma 1832 p. 288 s. — Seconde lettre de M. Arnauld, docteur de Sorbonne, à un Duc et Pair de France, pour servir de réposse à plusieurs écrits, qui ont été publiés contre la première lettre sur ce qui est arrivé à un seigneur de la cour dans une paroisse de Paris. A Paris 1655. Repin, Mem. II. 304 seq. Bolgeni l. c. I p. 14. Die zwei Briefe kamen in Rom 3. Aug. 1656 auf ben Inder Du Plessis d'Arg., III, II p. 282. Bauer, L. St. 1878 III S. 276 ff. Oeuvres compl. d'Arnauld. Lausanne 1775-83. 4. - 58. Ueber bie libertas a necessitate s. die von der Rheimser Facultät 13. Aug. 1658 censurirten zwei Thesen, welcher Censur viele Pariser Doctoren beitraten. Du Plessis d'Arg. 1. a. p. 272 Die Ronnen —275. Pascal Rapin, II. 248. Schill, S. 16. Angelica Arnauld Rapin, II. 414. v. Portroyal. 420. Weissagung des hl. Franz v. Sales Vie de S. Fr. de Sales par le curé de St. Jansenistische Sulpice II. 217 ed. Par. 1858. — Dom. de Colonia (S. J.), Dictionnaire des livres qui favorisent le Jansénisme. Antw. 1756 t. 4. Das Buch: La Morale des Jésuites extraite fidèlement de leurs livres par un docteur de S., befahl selbst bas Barier Parlament (13. Mai 1670) zu verbrennen Du Plessis d'Arg., III, II p. 887 s. Lettres provinciales. Par. 1656. 12 u. oft. Lemgo 1774. 3 Bbe. — Pensées, fragments et lettres publ. par P. Faugere. Par. 1844 vol. 2. Reanber, Ueber bie geschicht liche Bebeutung ber Pensées. Berl. 1847. Die in latein. Uebersetung unter bem Ramen von Lubm. Montaltus erschienenen Provincialbriefe sammt ben Roten von 23. Benbrod und ben Disquisitiones Pauli Irenaei verbammten bie vom Könige zu Cenform

bestimmten Prälaten und Theologen zu Paris 7. Sept. 1660 als jansenistisch und verläum= berisch Du Plessis d'Arg., III, I p, 80 s. Die lettres familières unb and. Schriften Arnaulds und seiner Genossen verbot die rom. Inquisition 1657 ib. III, II p. 292-294. Bgl. noch La vie de Pascal par sa soeur Mme Périer und Bossuet, Discours sur la vie et les ouvrages de P. (Oeuvres de Pascal 1670. 1679. 1819). Boffut, Gefc. ber Mathem., übers. von Reiner. Samb. 1804 Bb. 2. S. Reuchlin, Pascals Leben und Geift, seine Schriften. Stuttg. 1840. Dreyborf, Pascal, sein Leben und seine Rampfe. Leipzig 1870. De Maistre, De l'église gallicane chap. 9. — 59. Dupin, Ettlatungen Hist. eccl. du 17° siècle II. 849. 859. Biner, Appar. VIII. 788—792. La réalité bet Sorbonne, etc. I. 113. Rapin, Mém. II. 883 seq. 528 seq. Du Plessis d'Arg., III, I p. 67 -69. Schreiben ber Bischöfe an Alex. VII. "Non obscura sunt" ib. III, II p. 280 seq. Meranber VII. "Ad sacram B. Petri sedem" ib. p. 281 seq. Bull. ed. Taur. XVI p. 245 seq. Breve an ben Gouverneur Belgiens Accepimus, 23. Dec. 1656, Bull. Rom. VI. 46. Bolgeni 1. c. I. 19. Rapin, Mem. II. 442. Bersammlung bes Clerus von 1657 Dupin, II. 519. Biner, VIII. 807. Rapin, II. 463. Du Plessis d'Arg., III, II p. 288 (bas tonigl. Ebict bas. p. 288—292). Jansenistische Schriften gegen bas Formular Launoy, Remarques sur le formulaire du serment de foi. Opp. omnia. Colon. 1732 f. IV P. II p. 88. — Beschluß ber Sorbonne 2. u. 16. Mai 1661 Du Plessis d'Arg., III, I p. 86 s. Articuli ill. Convenarum Episcopo oblati et per eumdem ad Sum. Pontif. transmissi, quibus S. Aug. discipulorum circa 5 propp. materiam doctrina continetur, d. d. Paris 28. Jan. 1663, ib. III, II p. 306-308. Instrumentum a S. Aug. discipulis apud ill. Conven. Ep. depositum, ut idem praesul de corum fide et observantia sua Pontificem certiorem faciat. 7. Juni. Déclaration mise entre les mains de Msgr. l'évêque de Comenches par les disciples de 8. Aug. et présentée au Roi par le même Prélat le 24 Sept. 1663 ib. p. 809 s. Schreiben an ben Papft und Circular ber in Paris versammelten Bischöfe barüber ib. p. 311-314. - 60. Rapin, III. 214 seq. 265. 277. 291 seq. 307. Biner, VIII. 821. Opposition Alex. VII. Breve 29. Juli 1663 Ut nulli vestri (Freude über bie zunehmende Bahl bon Bischoffen, ber Gehorsamen) Du Plessis d'Arg., III, II p. 310. 311. Const. Regiminis apostolici, Ronnen. 15. Febr. 1665, ib. p. 314. 315. Cf. Bull. Taur. XVII. 335. Biner, VIII. 882. Lasiteau, I. 128. Kgl. Declaration vom April 1665 Du Plessis d'Arg. 1. c. p. 816 -820. Beitere rom. Decrete ib. p. 823; Rapin, III. 428. Brief ber 19 Bischöfe vom 1. Dec. 1667 Rapin, III. 482 (nebst einem längeren und heftigeren an den König bei J. Gerbais, De causis majoribus p. 361-375). Dort heißt es: Novum et inauditum apud nos nonnulli dogma procuderunt, Ecclesiae nempe decretis, quibus quotidiana nec revelata divinitus facta deciduntur, certam et infallibilem constare veritatom. Das ift keineswegs "eigentlich bie anerkannte Auslegung ber Frage von droit und fait" (Rante, Papste III S. 150 N. 1), sonbern eine mahre Entstellung, ba nicht für facta quotidiana schlechtweg, sonbern für facta cum dogmate necessario connexa bem kirchlichen Urtheil bie Untrüglichkeit beigelegt wirb. Heftiger Brief ber vier Bischöfe 25. April Fleury, t. 68 (39) p. 296 seq. Bgl. Bauer l. c. 1873 III S. 279—281; IV 6. 889 ff. Schill, S. 18-21. - 61. Rapin, III. 421 seq. 458. 474. 482 seq. Der fogen. 497. Lafiteau, I. 160-180. Bolgeni, I. 334 seq. 338. Kilber, Theol. Wirceb. Glementinis t. IV c. II art. 4 q. 4 p. 817 seq. Bauer, S. 281-283. Schill, S. 21 ff. Cle-iche Friede". mens IX. nahm sicher an, die Bischöse hätten pure et simpliciter, absque ulla exceptione vel restrictione unterschrieben, und erklärte ausbrücklich: nullam circa illud (Formular Meranders VII.) exceptionem aut restrictionem admissuri unquam fuissemus. Die Breven vom 19. Jan. 1669 an ben Erzbischof von Sens und an bie vier Angeklagten bei Du Plessis d'Arg., III, II p. 336. 337. — Rituale von Alet: Elem. IX. Kirckliche Couft. Creditae Nobis, 9. April 1668, ib. p. 335. Lasiteau, I. 157. Guéranger, Inst. Reuerungen Hturg. II. 59-66. Collect. Lac. I. 816 s. Franzöf. Missale: Alex. VII. 12. Jan. 1661 Du Plessis d'Arg., III, II p. 297. Die Sorbonne bagegen 1548, 1567, 1620, 1641, 1661 ib. II, I p. 60-62; III, I p. 81-86. Synobalbriefe ber Pfarrer ib. III, II p. 282. Beispiele firchlicher Scanbale Bauer, S. 334 f. — 62. Innoc. XI. damn. propp. 2. März 1679 Du Plessis d'Arg., III, II p. 347-852. Denzinger, Enchir. p. 823 seq. n. 94. Borgange in Angers Du Plessis d'Arg., III, II p. 594-596. 340 -344. G. Bordillon, Henri Arnauld, évêque d'Angers (1650-1692) IV. édit.; J. Be-Bergenröther, Rirdengeid. III.

ber Bischofe und bes Bapftes.

soigne, Vie de H. Arn., évêque d'Ang. Nouv. éd.; F. Pletteau, H. Arn., sa participation à l'hérésie jansén. (alle brei Angers 1863). Decr. Congr. Concil. Denzinger, p. 330-332. Du Plessis d'Arg., III, II p. 346 s. Propp. 31 damn. 7. Dec. 1690 ib. p. 371-373; Denzinger, p. 343 seq. Der Jansenist Gerberon schrieb: Le miwir de la piété par Flore de St. Foy. Brux. 1676. Liège 1677 (verbammt vom Egbischofe Grimaldi von Air und vom bortigen Parlament 1678, bann vom Erzbischofe von Rheims Du Plessis d'Arg. 1. c. p. 345); sobann: Le miroir sans tâche par l'abbé Valentin. Par. 1680, sowie: La morale relâchée, fortement soutenue par Msgr. l'Archev. de Malines, justement condamnée par le Pape Innoc. XI. 1691; bann bu Second entretien d'un abbé et d'un jésuite de Flandre 1693. Das Buch von Ribl. L'année chrétienne contenant les messes des dimanches etc. Par. 1685 ward 17. Sept. 1695 von ber Congr. S. Officii verbammt (Du Plessis d'Arg., III, II p. 393), die Défense de la discipline qui s'observe dans le diocèse de Sens touchant l'imposition de la pénitence publique pour les péchés publics. A Sens 1673 Paschasius am 19. Sept. 1679 von der Congr. Indicis proscribirt (ib. p. 352). — 63. Lastien, Quesnell. Hist. de la Constit. Unigenitus. Avign. 1737 voll. 3. Kilber l. c. art. 5 p. 328 seq. Picot, Mém. pour servir à l'hist. eccl. pendant le 18° siècle. Par. 1854 seq. III éd. Huth, Bersuch einer R.= G. bes 18. Jahrh. I S. 245 ff. Rohrbacher, t. 26 p. 148 seq. Schill, S. 27 ff. Causa Quesnelliana s. motivum juris pro procuratore Curise eccl. Mechlin. actore contra Paschas. Quesnell. Brux. 1705. Decret ber General: Congregation bes Oratoriums 1678 Fleury, t. 64 p. 225 seq. Decr. Du Plessis d'Arg., III, II p. 344. Causa Quesnell. p. 5 seq. Die Monita salutaria B. V. M. ad sultores suos indiscretos. Gand. 1673 (auch bei Fleury, H.E. t. 63, als Einleitung) wut: ben im Mai 1674 von ber Mainzer Universität, am 29. Juni burch bie Congr. S. Officii, am 27. Nov. burch bie spanische Inquisition verbammt Du Plessis d'Arg., III, II p. 338. Lafiteau ed. Nuzzi, I. 187. Gegen biese Schrift erhob sich P. Bourbalow S. J., in einer Predigt (Mysteres t. II.) und Alexander VIII. verbammte baraus 7. Da. Duesnells me: 1690 ben Sat n. 26: Laus, quae defertur Mariae ut Mariae, vana est. - Abregé ralistée Res de la morale de l'Evangile ou pensées chrétiennes sur le texte des quatre Evangéflexionen. listes. Par. 1671. 12. Die Bibelübersetzung war aus bem jansenistischen, in Portal Royal gearbeiteten "Neuen Testament von Mons" entnommen, das ber Erzbischof von Paris 1667, Clemens IX. 20. April 1668 verbammt hatten Du Plessis d'Arg. 1. c. p. 336. 352. Lafontaine, Const. Unigenitus III. 1009 seq. 611 seq. Quesnells un gebruckter Protest gegen bas decret. Inquis. vom 17. Juli 1676: Causa Quesn. p. 384 seq. Lafontaine 1. c. t. I. Prolog. f. 62 ed. Dil. 1720. Dritte Ausgabe ber Ro flerionen: Le nouveau Testament en français avec des réflexions morales sur chaque verset. Paris, Pralard 1692-1694. voll. 4 in 8. And. Causa Quesn. p. 8 seq. Borgange in 15 seq. — 64. Die Universität Douay censurirte 2. Jan. 1690 Quesnells Apologie hist. de deux censures de Louvain et de Douay sur les matières de la grace Du Belgien. Plessis d'Arg., III, II p. 365, am 14. Jan. 1696 seine Schrift: Mémoires import. pour servir à l'hist. de la faculté de théol. de Douay ib. p. 894; erstere Souit ward 18. März 1697 auch zu Rom verboten ib. p. 400. Ueber Fromageau Lasiteau, I p. 68. La vie de Clément XI. t. I p. 247. Zusätze ber belgischen Bischöfe bei Tour-Erlasse Junes nely, De gratia Christi q. 3 Epocha 3 Additio facta formulario. — Decr. 28. Jan. 1694 Fleury, t. 66 p. 180. Du Plessis d'Arg., III, II p. 390. Breve vom 6. Febr. ib. p. 390-392; Fleury, p. 183. Breve vom 24. Nov. 1696 Fleury, p. 198. De Reue Publi: Plessis d'Arg., p. 392. Das. p. 394 über die Exposition de la foi touchant la grâce cationen ber et la prédestination. Mons, Migeot 1696. 12. Ueber Bossuets Antheil an dem Pariser Jansenisten. Hirtenbriefe Bausset, Vie de Bossuet XI. 13. Oeuvr. de Bossuet ed. Gauthier. Par. 1828 t. 23 p. 275. (Gerberon) Hist. abrégée du Jansénisme et remarques sur l'ordonnance de Mgr. l'Archevêque de Paris. Cologne 1697. 12. — Problème ecclésiastique proposé: à qui l'on doit croire de Messire L. A. de Noailles, évêque de Chalons en 1695, ou de M. L. A. de N. Archev. de Paris en 1696? Barlamentis censur und Decret ber Inquisition Du Plessis d'Arg., III, II p. 412. Für ben Ber fasser hielten Einige ben P. Doucin, S. J. (Valery, Correspond. de Mabillon), Ander ben P. Daniel, S. J., Andere ben belgischen Jesuiten Soatre, Andere ben Gerberon of ben Thierry be Biairnes. Bausset, Hist. de Bossuet II. 448. Cf. Lasiteau, I n. 78.

usei ib. I. 222. Bauer in ben Laacher Stimmen 1874 I S. 25 f. Schill, S. 53. 65. Bausset 1. c. XI. 14. Theol. curs. complet. ed. Migne, X. 479. Avertisse-Erzbischof unt sur le livre des réflexions morales publié. Lill. 1710, von Onesnell; unter bem Rogilles von Paris. tel: Justification des réflexions mor. sur le N. T. Oeuvres de Bossuet ed. Gauier, t. 23 p. 185. Berschiebene Ansichten barüber bei Schill, S. 55-57. Einige hmen eine Täuschung Bossuets an; Lasiteau ist für bie im Text enthaltene Annahme. ze Affemblee bes Clerus von 1697 gegen Quesnell Du Plessis d'Arg. 1. c. p. 401. insenistische Einstüsse Bauer a. a. D. S. 18 ff. — 66. Cas de conscience proposé Der "Gewiss r un confesseur de Province... résolu par plusieurs docteurs de la Faculté Théol. de Paris. Lettre de M. \*\*\* Chanoine de B. à M. T. D. A. — Du lessis d'Arg. l. c. p. 413-417. Bausset, Hist. de Fénelon. Par. 1809 II. 448 u. A. Ŏill, S. 36 ff. Clem. XI. Cum nuper in lucem, 12. Febr. 1703 Du Plessis d'Arg. c. p. 417 s.; an ben König, Audivimus, 13. Febr. ib. p. 418 s.; an ben Erzbischof, 'on sine magno, ib. p. 419 s. Clem. XI. epist. et brevia. Rom. 1729 seq. p. 150 19. Fleury, t. 66 p. 616. Haltung bes Pariser Erzbischofs Lasiteau, L. I n. 80. weranger, Inst. liturg. II. 172. Sein Urtheil vom 22. Febr. Fleury 1. c. p. 627. du Plessis d'Arg., p. 420-423 (bas. p. 428 seq. Unterwerfungsacte vom März; . 420 seq. Schreiben bes Staatssecretars bu Pont Chartrain an bie Bischofe vom 4. März, das Breve vom 10. April Ex iis quae über E. du Pin cf. Clem. epist. 163). Bossuts Thätigfeit Bausset, XIII. 2. Judicium Facult. Lovan. Du Plessis 'Arg., III, II p. 597-600. Déclaration de la Fac. de Théol. de l'Univ. de Douay p. 424-489. Judic. Paris. ib. III, I p. 159-162. Fleury, t. 67 p. 662. 686. 18. Fenelon gegen die distinctio juris et facti im Brief an Lami 17. Dec. 1704. presp. de Fénelon. Par. 1827. III. 48. Citation gegen Quesnell vom Erzb. von echeln vom 13. Febr. und Urtheil vom 10. Nov. 1704. Causa Quesnell. p. 1 seq. Hill, S. 83 f. Urtheil über Gerberon Du Plessis d'Arg., III, II p. 601. — Vérible tradition de l'église sur la prédestination et la grâce. Par. M. de Launoy, eteur en théol. A. Liège 1703. Dagegen Clem. XI. Cum sicut nobis 28. Jan. D4. Du Plessis d'Arg., III, II p. 442. 443. - 67. Clem. XI. Opp. Francof. Die Bulle 29 p. 82. Hard., XI. 163 seq. Du Plessis d'Arg. l. c. p. 442 seq. Bull. ed. Vineam ur. XXI. 283 seq. E. Dumas, Hist. des cinq prop. de Jans. Trevoux 1702 I. seq. Conférences d'Angers sur la grâce I. 325 seq. Schill, S. 40 ff. Rgl. tent barüber und Mittheilung an ben Clerus Du Plessis d'Arg., p. 449 s. Berhandigen und Actenstücke ber Assemblée ib. p. 450-453. Circular an bie frangofischen icofe 14. Sept. 1705 und Entwurf eines Manbement barüber p. 453—455. Päpst= № Breven p. 456—460. Unterwerfung ber Sorbonne ib. III, I p. 162—164. Cf. Flear, L. I n. 98-102. 111-114. Fleury, t. 67 p. 369-384. D'Avrigny, Mém. 231 seq. Bausset, Hist. de Fenelon II. 441 seq. Thom. du Fossé, Mémoires Aufhebung v. servir à l'hist. de Port-Royal. Col. 1739. Nicol. Fontaine mit bems. Titel. Col. Port Royal. Tent) 1788. Grégoire, Les ruines de Port R. des Champs. Par. 1809. 8. Mémoires la destruction de Port Royal d. Ch. 1711. Notices sur Port Royal por ben moires d'Arnauld d'Andilly. Par. 1824. Petitot, Collect. vol. 33. St. Beuve, Par. 1840 seq. t. 2 (febr leibenschaftlich). Reuchlin, Gesch. von Port 991. Samb. 1889 ff. 2 Bbe. Wilkens, Port Royal (Hilgenfelbs Bifchr. für wiff. :•1. 1859 S. 160 ff.). — Freib. Ztschr. für Theol. Bb. II S. 148—190. Burzb. Rel.= und 1845 Nr. 26-28. Bauer, S. 29-31. Gerberon's Schicfale Tassin, Hist. La congreg. de St. Maure p. 311 seq. Lafiteau ed. Nuzzi, I. 228 seq. — · Fenelon, Memoriale SS. D. N. clam legendum Opp. ed. Par. 1822 t. XII 596-619. Lafiteau, L. V n. 38. Bischöfliche Censuren gegen Quesnell von Gap 5- Oct. 1703), Lyon, Narbonne, Besançon u. s. f. Causa Quesnell. p. 178 seq. La-• I p. 85. Fleury, t. 67 p. 97 seq. 627 seq. Kilber 1. c. p. 332. 368. Schill, · 58 f. Clem. XI. Universi Dominici gregis Clem. Bull. p. 177. Fleury, t. 67 Breve gegen 673. Lasiteau, I p. 96 seq. Dagegen: Quesnell, Entretiens sur le decret de bie moralis ome. Fontaine I f. 5. 7. 74 seq. Joh. Frickius (Pseudonym), Inclementia Cle-fcen Reflexior Mentis, h. e. Bulla adv. Quesnelli observationes. Ulmae 1714. 4. — Robbe, Diss. beol. de Jansen. Par. 1780. Tr. de gratia t. II p. 130 seq. Daniel, Recueil des ivers ouvrages. Par. 1724 II. 422; III. 363 seq. — Guéranger, Instit. liturg. II.

33\*

Somablice 256. Hirtenbrief ber Bischöfe von Lucon und La Rochelle Lafiteau, L. I n. 115. Fleury, Daltung des t. 68 p. 223. Erzbischöfl. Manbement ib. p. 242. Lasiteau, L. I n. 121. Du Plessis Bariser Erze d'Arg., III, II p. 460. — 69. Quesnells Briefe Fleury, p. 428. Suth, R.G. I Die Bulle S. 275. Neueste Sammlung Bb. 14 II S. 106. Bauer, S. 38 f. Schill, S. 57 ff. Unigenitus. Conft. 8. Sept. 1713 Bull. ed. Taur. XXI 568 seq. Du Plessis d'Arg., III, II p. 461-476. Schill, S. 301 ff. Renati Dubois, Collect. nov. act. publ. Const. Clem. Unigenitus. Lugd. Batav. 1725. C. M. Pfaff, Acta publ. Const. Unigenitus. Tub. 1728. Errores et synopsis vitae Pasch. Quesnel, cujus 101 prop. . . accedunt instrumenta publ. Antwerp. 1727. 12. Diss., quibus bulla Unigenitus contra librum "Inclementia Clementia" auctore Frickio defenditur. Aug. Vind. 1718. 4 p. 136 seq. Biner, Appar. VIII p. 879. 897. Bolgeni, Fatti dommatici n. 820-323. La réalité du Conc. de Bourgfontaine P. IV a. 4 § 5 p. 287. Bauer in ben Laacher Stimmen 1874 II S. 147 ff. Schill, S. 63 ff. 67 ff. — 70. Bolgeni l. c. n. 350—363. Theol. bungen gegen Curs. complet. ed. Migne t. X p. 532-619. 632. Christophe de Beaumont, Archiep. die Bulle. Par., de turbis Galliae modernis Instr. pastoral. 19. Sept. 1756 n. 128-140. Cf. Machinetics Gazzaniga O. Pr., Praelect. theol. de gratia Diss. IV c. 6 n. 84. — Lafiteen, I nen des Erzs p. 130. Schill, S. 77 ff. — 71. Pastoralinstruction Pfaff 1. c. p. 53 seq. Shill, bischosé Roails & 33. les und Cens S. 86 ff. Ueber die Annahme ber Bulle in den einzelnen Ländern Languet (Bischof von Soissons), Instr. pastor. Monitum ad Appellantes II. Duaci 1720. 4 p. 7-22. Migne forten. l. c. p. 555. Neueste Sammlung Bb. 14 II S. 117. — Relation von Tournely Du Plessis d'Arg., III, II p. 177. Lafiteau, L. I n. 210. Hard., Conc. XI. 1642 seq. Fleury, t. 68 p. 590. 618 (bas. p. 600 ein Auszug ber Instruction). Wiberlegung ber Behauptung von der limitirten Acceptation burch Cardinal de Rohan bei Languet 1. c. p. 117 d. d. 15. Juni 1718. Patentbriefe bes Königs Hard., p. 1649. Parlaments verhandlungen Languet 1. c. I n. 15. 33. Lafiteau, L. II n. 10. 32. Chr. de Bewmont l. c. p. 113 ed. Aug. Vind. 1757. Erzbischöflicher Erlaß Frick, Inclementis Clementis p. 98. Berhandlungen mit und in ber Sorbonne Du Plessis d'Arg., III, I p. 164—168 (bas. Tournely's Relation p. 177—179). Languet, II n. 61. Lastem, L. II n. 61. Bauer, S. 150-153. — 72. Lasiteau, L. II n. 112 seq.; L. III n. 3. Berhants lungen mit Fleury, t. 69 p. 43. Clem. XI. Brevia p. 2055 seq. 2091. Bauer, S. 158 f. tem Erzbisch. Schill, S. 95 ff. 120 ff. 73. (J. Fouillou) Les Hexaples ou les six colonnes sur la Constitution Uni-Scriften gegenb. Bulle. genitus. Par. 1715 (t. VI prop. 90 wird Richers System gerabe wie bei Courrager ad P. Sarpi Hist. Conc. Trid. t. I L. II vertheibigt). [Vivieu de la Borde], Du témoignage de la vérité (selbst vom Pariser Parlament 21. Febr. 1715 verboten. Dar über Congr. Cleri Gallic. Collect. des procès-verbaux t. VI. Pièces justificatives p. 505 seq. Beaumont, De turbis Gall. p. 168 seq. Languet, III p. 46. Lastiesu, Empsrung b. L. III n. 9-38). - Tournely's Relation von 1729 Du Plessis d'Arg., III, I p. 179 Universitäten. —181. Lafiteau l. c. n. 83. 36. Fleury, t. 69 p. 88. Bauer, S. 154-156. Shill, Gingate ber S. 113 ff. 124 ff. — 74. Lafiteau, L. III n. 61-70. 79 seq. Fleury, t. 69 p. 233. tirchlich ges 241 seq. Clem. XI. Brevia p 2091. Languet, III p. 48. Bauer, S. 156-159. finnten Bischiffe an b. Schill, S. 127-135. - 75. Die Schrift in brei Colonnen bei Bissy, Instruct. paster. Recueil p. 1 seq. Lasiteau, L. III n. 124—128 t. I p. 313 seq. Schreiben ber Car, Clement XI. binale vom 16. Nov. 1716 Fleury, t. 69 p. 269. — Clem. XI. Brevia p. 2187. 2179. und die Res Bull. p. 499. 238 seq. Fleury 1. c. p. 276 seq. 282 seq. 297 seq. — Das. p. 336. Bapstiche Ers 499. Die lettres des Curés de Paris et du diocèse à S. Em. Msgr. le Cardinal de laffe v. Rev. Noailles 15 Dec. 1716 wurden mit fieben ähnlichen Producten aus den Diocesen Senlis, Evreur, Nevers u. s. f. am 17. Febr. 1717 von ber Inquisition verdammt Du Plessis Gehäffige Schritte ber d'Arg., III, II p. 606-608. — Lafiteau, L. III n. 158-177. 179-181. Bauet, Opponenten. S. 159-162. Schill, S. 136-142. - 76. Acte d'Appel interjeté le 1er mars 1717 Bergebliche par les Illustr. et Rév. Evêques de Mirepoir (Peter de la Brour, † 1720), de Senes Bermittlunge: (Peter Soanen, † 1740), de Montpellier (Carl Joachim Colbert, † 1738), et de Bouverfuce. Die Appellan: logne (Beter de Langle, + 1724) au futur Concile général de la Constitution de N. S. P. Clément XI., sat. bei Fleury, t. 69 p. 456; Pfaff, p. 251 seq., auf ben Inder gesett 16. Febr. 1718. Abhäfion ber Sorbonne: Tourneln's Bericht Du Plessis d'Arg, III, I p. 181. Pfaff, p. 431 seq. 263 seq. Fleury, l. c. p. 471 seq. Schritte bar 28 Bischofe Lafiteau, L. IV n. 13-19. Gegen die Appellation erschien: Parallelum

appellationis quatuor episcoporum Galliae cum appellatione tum Lutheri tum Pelagianorum, ausgegeben 3. Mai 1717. Appellationen ber Universitäten Rheims unb Nantes und ber Bischöfe von Berbun und Pamiers Fleury, p. 475. 488. Appellation bes Carb. Noailles Lasiteau, L. IV n. 21. Fleury, p. 523. Pfaff, p. 276 seq. Es heißt barin: A Pontifice manifeste decepto et Constitutione Unigenitus juxta Constantiensis et Basil. Concilii decreta ad Pontificem melius edocendum et Concilium generale libere et in loco tuto celebrandum . . appellamus. Breve an Nogilles Clem. XI. Brevia p. 2226. Antwort des Erzbischofs bei Pfaff, p. 600 seq. (ital.), p. 327 seq. (franz.). Bauer, S. 162—164. Schill, S. 143 ff. — Argumente ber Appellanten Le Gros, Du renversement des libertés de l'église gallic. dans l'affaire de la Const. Unigenitus 1716 voll. 2. Bauer, S. 167-170. Klagen über Bereinsamung und über die ungeheure Zahl ber Acceptanten: Bischof Soanen ep. 6 v. März 1784. Reflexions succinctes sur la Const. Unigenitus p. 69. Bischof Languet zählte in seinem Monitum pastorale III. Duaci 1721. 4 p. 30-135 vom 28. Nov. 1718 elf Theorien über das unfehlbare Lehramt auf. Gegen die Bischöse Italiens und Spaniens s. Lafiteau, L. V n. 36. Schriften zu Gunsten des Presbyterianismus und Parochianismus: Le gouvernement des diocèses en commun par les évêques et les curés — De antiquo presbyterorum jure in regimine ecclesiastico — Defensor parochorum Parisiensium — Institution divine des curés et leur droit au gouvernement des diocèses — Les. Prêtres juges dans les Conciles avec les Evêques — Les Prêtres juges de la foi etc. Cf. Lafiteau, II p. 21 ed. Nuzzi; Nardi, De' Parochi I. 363; gemäßigter Carb. be la Lujerne: Diss. sur les droits et devoirs respectives des evêques et des prêtres. Diss. V ed. Migne, p. 475 seq. Demokratische Theorien Biner, Appar. VIII. 863 seq. Prostratae libertates Eccl. Gallic. I. 440. Du témoignage de la vérité p. 36. Neueste Sammlung von Schriften Augst. 1785 Bb. 15 S. 52. Bauer, S. 171-174. -77. Jansenist. Geldmittel Fenelon, Memoriale 1705. Oeuvres XII. 598. Petitot, Collect. des Mémoires t. 33 p. 243. Picot, Mém. pour servir à l'hist. eccl. II. 622. Lafiteau, t. II p. 5 seq. Fleury, t. 69 p. 502 seq. Huth, I S. 294. Ueber bie geringe Zahl ber Appellanten Picot, I. 158. Clef du Cabinet des princes de l'Europe 1717 t. 27 p. 6. Schill, S. 147. Ueber Moailles' Betragen Bauer, S. 175-178. — Clef du Cabinet l. c. p. 397. Pfaff, p. 345 seq. Schill, S. 158 f. Dagegen bie Geset bes Christ: Parallèle entre le Type de l'empereur Constant et les déclarations du Roi Stillschweis 1717, vom Parlamente zum Feuer verurtheilt. Picot, II p. 25. Clem. XI. an ben Regenten 7. Dec. 1717 Clem. Epist. p. 2275 seq. Fleury, p. 552 seq. Decr. Inquis. Clef du Cabinet 1718 t. 28 p. 459. Schritte ber Parlamente bagegen ib. p. 427. 493. Fleury, p. 717. Sache bes Erzbischofs von Rheims Clef du Cab. l. c. p. 419. 455. 491. — Const. Pastoralis officii Bull. Clem. XI p. 271 seq. Pfaff, p. 416 seq. Papstiche Ex-Fleury, p. 726 seq. Stürmische Bewegung bagegen Clef du Cab. t. 28 p. 94 seq.; t. 29 p. 360. 433. 395; t. 30 p. 40 seq. Fleury, t. 70 p. 58 seq. 83 seq. Pfaff, p. 426 seq. 386 seq. Bauer, S. 180-183. Schill, S. 164 ff. Erklärung von mehr als 500 Doctoren gegen bie Appellanten Du Plessis d'Arg., III, I p. 168. Petitpieb Fleury, t. 70 p. 232 seqq. Lafiteau, II. 93 seq. Picot, II p. 55 seq. Hift.=pol. 281. 1874 Bb. 74 S. 730 ff. Geset vom 5. Juni 1719. Clef Du Cab. t. 31 p. 95. Pfaff, p. 611 seq. Berfahren ber Parlamente Fleury, t. 70 p. 69. 80. 228 seq. Schill, S. 184-186. - 78. Decr. Inquis. 3. Aug. 1719. Bull. Clem. p. 522. Fleury, p. 213 seq. — Noailles' Erklärung lautete: Juxta corpus doctrinae recipimus Reue Ausconstitutionem Unigenitus, juxta praefatas explicationes, in quibus verus continetur gleichungevers sensus. Schill, S. 186 ff. 193 ff. Die bamals verbreiteten Schriften maren: 1) Mémoires sur la paix de l'église (ba hieß es: Le mai venait de la Bulle même. On ne peut admettre ni comme évêque ni comme bon Français une condamnation des 101 propositions dans leur sens propre et naturel). 2) Notes sur les explications. Cf. Lasiteau, II. 112 seq.; L. V n. 71. Mémoires du maréchal de Villars (Petitot, Collect. t. 70 p. 49-55). Mém. de Duclos (ib. t. 76 p. 431). Bauer, S. 183 ff. Schill, S. 186 ff. — 79. Breven Deus totius consolationis und Sollicitudo omnium Die Appellans auch bei Du Plessis d'Arg., III, II p. 476-482. Card. Bissy, Instruction pastorale ten unter Ins d. d. 7 juin 1722, II. éd. Par. 1728. Lafiteau, II p. 128 seq. Fleury, t. 71 nocens XIII., p. 278 seq. — Témoignage de l'église univ. en faveur de la Bulle Unigenitus.

Bruxell. 1718. Nouveaux témoignages sur l'acceptation. Beilage zu dem Hittenbiich unterBenedict vom 7. Juni 1722 (bie Zeugnisse furz bei Schill, S. 317-334). - Fleury, t. 71 XIII. p. 723 seq. 731 seq. Bauer, l. c. 1874 H. 11 S. 492—498. Schill, S. 200—217. — 80. Schreiben ber brei Carbinäle d. d. 29. Oct. 1725 Lafiteau, II. 141 seq. Picot, II p. 172 seq. Weitere Actenstücke Fleury, t. 72 p. 239 seq. 527. Lasiteau, II. 148 seq. Schill, S. 217-219. Bauer, S. 498 f. Conc. Provinc. Roman. 1726. Tit. I. c. 2. Coll. Lacens. I. 346. Clef du Cab. t. 43 p. 111 (über bie Aechtheit ber Worte fidei regula Bauer, S. 505 N. 1). Conc. Aven. 1725 Coll. Lac. I 479. Bersamm: lungen bes franz. Clerus 1723 ff. Mémoires du clergé t. 14 p. 1548. 1592 seq. De Plessis d'Arg., t. III Append. p. 5—7. Bauer, S. 508—508. Schill, S. 217. – Concil von 81. Conc. Ebredun. 1727 Coll. Lac. I. 635-730. Suppl. ad Natal. Alex. H. E. t. II p. 614-616. — Consultation des MM. les Avocats du Parlement de Paris au sujet du jugement rendu à Embrun contre M. l'évêque de Senez 1727 (pp. 51). - La lettre écrite en 1728 par 31 Prélats de France au Roi. Par. 1728. Bgl. die Schift: Quid est Petrus? Ratisbon. 1790. Bauer, S. 508-513. Schill, S. 224 ff. Ucher bie Unterwerfung ber Regularen bas. S. 208 f. 237—239. Bauer, S. 499—508. -Lette Um: 82 f. Fleury, t. 72 p. 309 seq. 419 seq. 707 seq. Leben und Thaten Benedicts XIII. triebeund ends Bb. II S. 280 ff. Coll. Lac. I p. 731-742. Bauer, S. 503-504. 518-518. liche Unters Schill, S. 239—246. — 84. Du Plessis d'Arg., III, I p. 172—194. Fleury, t. 73 werfung bes Pariser Eris p. 48 seq. 56 seq. 88 seq. Lafiteau, II p. 231 seq. Picot, t. II p. 276 seq. Mémoires du clergé t. 14 p. 1637. Bauer in ben Laacher Stimmen 1877 S. 6 S. 19 ff. Unterwerfung Schill, S. 246 ff. — 85. Censuren ber Universität Donan über bie Lehren ber bortigen Prosessoren Lengrand und Marechal 1722 Du Plessis d'Arg., III, I p. 463—589. Vie de M. François de Paris. Utrecht 1729 une oft. Relation des miracles de St. schwindel ber Fr. de P. avec un abrégé de sa vie. Brux. 1731. Montgeron, La vérité des mira-Janfeniften. cles. Par. 1739. Col. 1745 seq. Mosheim, Diss. ad H. E. pert. II. 807 seq. Alton. 1743. Suth, I S. 562 ff. Tholud, Berm. Schriften I S. 133-148. P. F. Mathieu, Hist. des miracles et des convulsionnaires de St. Médard. Par. 1864. Ucht Erzb. Bentimille Bauer, S. 17 ff. Reue jansenistische Schriften : Avis aux fideles de l'église de Paris sur ce qu'ils ont à craindre de la part des confesseurs, qui acceptent la bulle Unigenitus. 1730 (vom Parlamente verurtheilt Fleury, t. 73 p. 467). — Lettres (12) à un Ecclésiastique sur la justice chrétienne et les moyens de la conserver ou de la réparer (1733) gegen die Bulle Unigenitus und die Beichte ber läßlichen Sünden. Gensur ber Sorbonne Du Plessis d'Arg., III, I p. 201-208. -Travers, Consultation sur la jurisdiction et approbation nécéssaire pour confesser. 1735. Bgl. Schill, S. 276. Das Berzeichniß jansenistischer Schriften, bas mit bem Titel Bibliotheque Janseniste 1722 und 1735 erschien, fam 1744 auf ben Inber, ebenso 1754 bie neue Ausgabe Dictionnaire des livres jansénistes. Anvers 1752 voll. 4. Der Berfasser (als solcher marb ber Jesuit Colonna genannt) gahlte auch Roris, Berti und Die Uebers andere Augustiner zu ben Jansenisten. — 86. Fleury, t. 78 p. 289 seq. 306 seq. 472 seq. griffeber Bars 500 seq.; t. 74 p. 2 seq. 195 seq.; t. 75 p. 22 seq.; t. 76 seq. p. 1 seq. Lafiteau, Die Sacras II. 185 seq. 197 seq. Picot, I p. 222. 251 seq. Schill, S. 261 ff. — 87. Fleury, mentsverweis t. 73 p. 485 seq.; t. 74 p. 486; t. 75 p. 515 seq.; t. 76 p. 274 seq.; t. 77 p. 123 seq. 686 seq.; t. 78 p. 842 seq.; t. 79 p. 715 seq. Picot, I p. 359. 384 seq. Regnault, L'archevêque Chr. de Beaumont (Études relig. févr. 1876). Sojill, S. 275 fi Enischeibung 88. Bened. XIV., Const. Ex omnibus Walch, N. R. G. I S. 489. Fleury, t. 77 Benebicts p. 726 seq. Schill, S. 288 ff. Clem. XIV. ap. Theiner, Epist. ac brevia p. 50 seq. XIV. 71. 112 seq. Hist. du pont. I. 450. — 89 f. Correspond. de Fénelon III. 59 seq. Die Janses niften in Dels Hoynk van Papendrecht, Hist. de rebus eccl. Ultraject. Colon. 1725. Mozsi, Storis land. delle revoluzioni della Chiesa d' Utrecht. Venez. 1787 voll. 3, bej. I. 58. 28 a 6, Neueste Relig.=Gesch. VI S. 82 ff. 165. 489. Groote, Chronol. Berzeichniß ber Erz bischöfe von Utrecht. Augst. 1792 G. 88 ff. Ueber Cobbe's Borgeben Du Plessis & Arg. III, II p. 413. C. Mejer, Propaganda II S. 82 ff. — 91. Consecration Steenhovens Fleury, t. 71 p. 166 seq. 754 seq. Picot, II p. 105 seq. 159 seq. Bened. XIII. 1725 in Bull. magn. XIII. 142. Bened. XIV. in Bull. Bened. t. I p. 13. 92 seq. 103 seq. (Erlasse vom 24. Januar 1741, 1. Sept. und 20. Dec. 1742). Clem. XIII. 30. April 1765 Bull. Rom. Contin. III p. 67-69. Mejer, S. 92 ff. De Ryd, Respice

*,* 

m 1872. Nippold, Die Altkatholiken in den Niederlanden. Moll Augst. Allg. 1. 1872 Beil. Nr. 159. Fuzet, Les Jansénistes du 17° siècle et leur dernier historien Ste. Beuve. Par. 1877. — 92. Bald, Neue Relig. Gesch. VI S. 82 ff. 165 ff. Parteien und iff. Tub. Quartalichr. 1826. III S. 178 ff. Bauer, Die jansenistischen Schwarm= ter (Laacher Stimmen 1877 H. 8 S. 239 ff.). — Fleury, t. 70 p. 215 seq. Laau, II. 86 seq. 93. Innocenz X. 1681 Klage über bas von Leopolb I. beanspruchte Placet Gewarts, Gallicanische uscula adversus Espenii doctrinam de Placeto regio. Lovan. 1830 p. 251. Cle- Eenbengen in 18 XIII. Rlage über bie bem weltlichen Censurcollegium zugetheilte Censur theologis r Schriften u. A. Bull. Rom. Cont. III p. 180. 234. Roscovány, Mon. I p. 307. n. 249 seq. Arneth, Joh. Christ. Bartenstein u. s. Zeit. Wien 1871. A. Jäger, B Einbringen bes mobernen kirchenfeinblichen Geistes unter Carl VI. u. Maria Theresia insbr. Ztschr. für kath. Theol. 1878 II S. 259 ff.; III S. 417 ff.). — Van Espenii Zeger van p. ed. Lovan. 1753-59 t. 5 f. Mehrere Schriften von ihm kamen 1702 unb 1784 ben römischen Inder. Bgl. Zaccaria, Antisebron. vindicat. vol. II p. 448 seq. ne Grunbfate bekampften 1718 ber apostolische Bicar von Herzogenbusch Betrus Gets (Motivum juris de placeto regio in tres dialogos digestum) unb 1722 Carbinal sp in einem Hirtenschreiben (Fleury, t. 71 p. 283. Roscovány, Mon. III p. 136-140 466). — R. A. Menzel, XI S. 456 ff.; XII, I S. 192. Marr, Gefch. bes Erz= hontheim.

s Trier V S. 91 ff. 107 ff. Phillips, R.-R. III S. 315 ff. 372 f. Brud, rationalist. Bestrebungen im fath. Deutschland. Mainz 1865 S. 85 ff. 91 ff. 129. th, II S. 438 ff. Friedberg, Bur Geich. ber romifch beutichen Frage. Roftod 1. Justini Febronii J. C. de statu Ecclesiae et legit. potestate Rom. Pontificis er singularis ad reuniendos dissidentes in religione christianos compositus. Bulii (Frankf.) 1763. 4. Die Ausgabe von 1774 wuchs auf vier Banbe an. Deutsche Bgabe Warbingen 1764. — 94. Werner, Gefch. ber kath. Theologie in Deutschland

209 ff. Möhler: Gams, III S. 296 f. — Petrus Ballerini, De potestate eccl. Bekampfung amorum Pontif. et Conciliorum gener. una cum vindiciis auctoritatis pontific. tra J. Febronium. Veronae 1768. Fr. Th. M. Mamachi O. Pr., Epistolarum J. Febron. J. C. de ratione regendae christ. reipublicae deque legit. Rom. Pont. estate liber I. 1778. Zaccaria S. J., Antifebronio. Pisauri 1767. 4 voll. 8. tifebronius vindicatus. Cesen. 1768. 1771. 4 voll. 8. Victor a Cocaleo, Italus Febron. Luc. 1768. Trid. 1774. R. M. Corsi, De legit. potestate et spirituali narchia Rom. Pontif. XII theses. Florent. 1765. Ennod. Faventinus (ber Servit il Traversari von Faenza), Diss. critica de Rom. Pont. primatu adv. Febron. 2. G. Ant. Sangalli (Minorit in Benedig), Dello stato della Chiesa. 1766. Rom. ntificis summa auctoritas, jus et praestantia Concil. oec. Favent. 1779. Constan-), Disinganno sopra l'oggetto scritto in fronte del libro intitolato de statu Ec-

siae. Ferrara 1767. Zech, Prof. in Ingolft., de judiciis eccles. tit. 18 de schiste. Ingolst. 1766. Kleiner, Prof. in Seibelberg, Observationes ad Justini Febronii rum quaedam summariae. 1764. Schmidt in Thes. jur. eccl. dissert. t. II p. 46 seq. rich, De Eccles. Rom. Pont. et Episc. legit. potest. Colon. 1773 (Nachweiß, wo= Febron. seine Säte entnommen). L. Sappel, Lib. singularis ad formandum genuin conceptum de statu Eccles. Aug. Vindel. 1767 u. Epistola Justiniani Frobenii J. Febron. de leg. pot. summi Pont. Bullonii 1764. Greg. Trautwein, Viniae adv. Febron. Aug. Vindel. 1765. Kauffmans, Pro statu Eccl. cathol. et leg. . Rom. Pontif. Colon. Agr. 1767. — Epistola Ladislai Simmoschovini Tusci mae et a Sorbona Lutet. Par. probata. Siena 1765 (nach Einigen von Sappel). iversitatis Colon. judicium de proscriptis a SS. D. N. Clem. XIII. actis Ps.-10di Ultraject. et libr. J. Febronii. Colon. 1765. — Jugement d'un écrivain testant touchant le livre de Febr. 1771. C. F. Bahrdt, Diss. adv. J. Febron. ict. Lips. 1763. Walch, N. Rel.: Gesch. I S. 145 ff.; VI S. 194 ff. Ueber Lessings ißerung: Etwas, bas Lessing gesagt hat. Gin Commentar zu ben Reisen ber Papfte

ft Betrachtungen von einem Dritten. Berlin 1782. Joh. v. Müller, Sämmtl. B. II S. 58. Fr. Heinr. Jakobi's Sammtl. 2B. II S. 334. — 95. Clem. XIII. affe von 1762-1764. Roscovány, Mon. I p. 297-299 n. 243. 244. Bull. Rom. 1t. t. III p. 1. Const. 170 t. II p. 450 seq. Clem. XIV. 1769 Theiner, Epist.

Unionse versuche.

•

Berbreitung ac brevia p. 32 seq. Hist. du pont. I. 292 seq. 419 seq. — Gravamina trium Archiep. ber Scrift. Electorum contra Curiam Rom. a. 1769 Caesari delata Gaertner, Corp. jur. eccl. cath. Salisb. 1799 II. 330-346. Mejer, Bur Geich. ber römischebeutschen Frage I S. 31. 35 ff. Werner, Gefch. ber fath. Theol. in Deutschland S. 213 ff. Le=Bret. Magazin V S. 342. Ueber bie österr. Hofcanonisten Berner, S. 214 ff. Georg. Lakicz, Praelect. canonicae. Viennae 1783 (bagegen Gerdil, Animadversiones in G. Lakics Prael. can. de leg. Episcop. instituendorum et destituendorum ratione Opp. t. XI). Eybel, Introduct. in jus eccl. cath. Wien 1777 ff. 4 Bbe. Corp. jur. past. noviss. Wien 1776 f. 3 Thle. Pehem (bessen Nachfolger), Praelect. in jus eccl. univ. Wien 1786. 2 Bbe. Riegger, Instit. jur. eccl. voll. 4. Wien 1768 ff. II. A. 1771 ff. Rautenstrauch, Synopsis jur. eccles. publ. et privati. Wien 1776. -Retractation 96. Müller et Wyttenbach, Gesta Trevir. t. III. Trevir. 1834-1836 p. 296 seq. Bontheims. Kirchlich=politische Blätter aus ber oberrhein. Kirchenprovinz. Stuttgart 1858 Rr. 30 f. S. 253 f. 258 ff. (beutscher Tert ber Retractation vom 1. Nov. 1778). zwischen weil. J. Durchl. Hrn. Churf. von Trier Clem. Wencest. u. b. Hrn. Weibbijchof Nikol. von Hontheim. Frankf. a. M. 1813. Katholik Jan. 1842 S. 89—93. J. Febronii J. C. Comment. in suam retractationem Pio VI. Pont. M. Kal. Nov. 1778 submissam. Francof. 1781. 4. — Card. Gerdil, In commentar. a J. Febronio in suam retractationem editum Animadversiones. Opp. ed. Rom. XIII. 177-390. Berjamm: lung bes französ. Clerus und Brief bes Abbe Bergier an ben Erzbischof von Trier 1775 Burgb. Relig.= und R.-Freund 1842 Nr. 18 S. 144. Ueber J. R. Barthel f. Berner, Gesch. ber tath. Theol. in Deutschland S. 125-127. Bgl. noch Schrödh, R.-G. seit ber Ref. VI S. 548-552. Ueber Maria Theresia Brief Friedrichs II. an b'Alemben Jan. 1781. Oeuvres de Fréd. II. t. XI p. 292. Dohms, Denfm. I G. 389. Schwider, Die letten Regierungsjahre ber Kaiserin Maria Theresia (1763-1780). Prag 1871. Peter von 2 Bbe. - 97. Beremunbs von Lochstein Grünbe sowohl für als wiber bie geißt. Ofterwald. Immunität in zeitlichen Dingen. Herausgegeben und mit Anmerkungen begleitet von F. L. W. Strafburg 1766 (verurtheilt in Rom 26. Juni 1767. Le Bret, Dag. V S. 344). Berzeichniß ber Gegenschriften Doshamm, Ueber bie Amortisationsgesete überhaupt und besonbers in Bayern. Regensb. 1798 S. 14 f. Annalen ber bayer. Literatur. 3. 1781 II S. 134. Lor. Westenrieber, Rebe jum Andenten bes Beter von Oferwalb. München 1778 S. 205 ff. Nova acta hist. eccl. VII. 94 seq. Beschwerben ber Bischöfe von 1772 bei Friebberg, Die Grenzen zwischen Staat unb Rirche S. 845 -852. Jost O. Pr., Bilbnisse ber Frenheit und Inquisition miber bie Frengeister. Funsing 1779. Sicherer, Staat und Kirche in Bayern. München 1874 S. 8-16. -98. Phillips, R.=R. III § 136 S. 376. Menzel, XII, I S. 184 ff. Rante, Joseph II. Papfte III S. 202. Berner, S. 217. Groß= Hoffinger, Lebens= und Regierungs= geschichte Josephs II. Stuttgart 1835. 3 Bbe. C. Paganel, Gesch. Josephs II. Leipzig 1844. 2 Bbe. Loreng, Joseph II. u. bie belg. Revolution. Wien 1862. Geb. Brunnet, Die theol. Dienerschaft am Sofe Josephs II. Wien 1868. Geh. Correspondenzen und Ents hüllungen. Das. eod. a. Die Mysterien der Aufklärung in Desterr. Mainz 1869. Correspondance intime de l'emp. Jos. II avec Cobenzl et Kaunitz. Mayence 1871. Ritter, Kaiser Joseph II. und seine firchlichen Reformen. Regenst. 1867 f. Bolf, Die Aufhebung ber Klöster in Inner-Desterr. Wien 1871. — Hift.: pol. Bl. 8b. 8 S. 129 ff.; Bb. 8 S. 641 ff. Ueber bie Jansenisten in Wien Feglers Rüdblide auf seine fiehig: jährige Bilgerschaft S. 74. 78. Schlözers Staatsanzeigen IX, 83 S. 118. — Codex juris eccles. Josephini. Pregburg 1788 2 Bbe. R. R. Berordnungen über Gegenftande in materiis publico-ecclesiasticis (seit 1770). Augsburg 1783 ff. Pachmann, Lehth. bes R.= R. I S. 137—144. Beibtel, Untersuchungen über bie kirchlichen Zustände in Pius VI. in ben kaiserl. österr. Staaten. Wien 1849. — 99. Noten bes Nuntius B. Joseph von Montesiascone und Corneto an ben Fürsten Kaunit 25. März, 18. April, 12. Dec. 1781 Roscovány, Mon. III p. 284 seq. n. 497. Schreiben Bius' VI. 25. Aug., 15. Dec. 1781 ib. I p. 340 seq. n. 255. Bull. Rom. Cont. t. VI p. 44. J. Cordara, De Pii VI. profectione bei Ritter, S. 251 ff. Ranke, III S. 206. Protokolle über bie Ber: handlungen Brühl, Acta eccles. Mainz 1853 II. H. S. S. 190 ff. Roscovány, t. III p. 236 seg. n. 498 seg. Reclamationen bes Primas Carbinal Jos. Batthyany 2., 9., 20. April, 4. Mai 1781. Benterts, Athanasia. Würzb. 1839 Bb. 10 S. 8 S. 405.

Roscovány, I p. 513-540 n. 273. Clem. Wencest. von Trier an ben Kaiser 1. Juni 1781 3llgens Btichr. für hift. Theol. Leipzig 1834 Bb. 4 St. 1 C. 241 ff. Roscovány, I p. 540-548 n. 274. Joh. Rautenstrauchs "Borstellung". Meusels Gelehrtes Deutschland III S. 206. Werner, S. 218 R. 1. Gegen Epbels Schrift über die Ohrenbeichte erschien bas Breve Mediator Dei et hominum 11. Nov. 1784, gegen die andere: "Was ist der Papst?" Wien 1782 die Constit. Super soliditate 28. Nov. 1786 Bull. ed. Barbieri VI. 671. Lettere ward in zwei Broschüren angegriffen, bie Carb. Gerbil miberlegte Confutazione di due libelli diretti contro il Breve Super soliditate. Roma 1789. Opp. t. XII. Gegen Enbel ichrieben: unter bem Namen Pistus Alerinus B. Mamacchi O. Pr., ber Schottenpriester Abrian Gretsch, ber aber seine Schrift in Augsburg bruden lassen mußte, ber Erjesuit A. Merz (Responsum ad quaestionem: Quid est summus Pontifex? Aug. Vind. 1782. Dagegen erschien: Text bes Augsburgischen Intoleranten mit ben Noten eines toleranten Desterreichers. Wien 1782), bann ein Anonymus: Was ist ber Kaiser und wie weit erstreckt sich seine Macht? Philo= sophisch untersucht von F. be R. München 1783. Bgl. Werner, S. 218 f. — 100. Bgl. Ritter und Pachmann op. cit. Bon ben Erlassen Pius' VI. ist besonders wichtig ber an ben Erzbischof von Trier über bie bischöflichen Dispensationen in Chehindernissen vom 2. Febr. 1782 Binterim, Ueber Che und Chescheidung. Duffelborf 1819 S. 349. Roscovány, I p. 347-351 n. 258. Allocution über bie Reise Bull. Rom. Cont. ed. Rom. 1843 t. VI p. 453. Roscovány, I p. 343 seq. n. 256. Brief an Joseph II. vom 3. Aug. 1782. "Schreiben Bius VI. an Kaiser Joseph II." Philabelphia 1782. Roscoodny 1. c. p. 344. 347. Concorbat von 1784 Nussi, Convent. p. 138 seq. Tavanti, Fasti di Pio VI. t. I p. 129. Beccatini, Storia di Pio VI. t. II p. 126. Moroni, Diz. t. XVI p. 385. Schriften gegen ben Colibat: Casus cujusdam clerici in occulto conjugio absque omni scrupulo morientis (s. l.) 1783. 4. Danksagungsschreiben ber gesammten katholischen Geiftlichkeit an Se. KR. Maj. Joseph II. für bie Berweigerung ber Priesterehe. Wien bei allen privilegirten Nachbruckern 1787 u. a. schmähliche Pam= phlete. — Borftellung bes Carb. Migazzi von Wien d. d. 7. März 1783 und Erklärung vom April Roscovany, III p. 378-395 n. 518 seq. Instruction bei bemf. in ber Schrift De matrimoniis mixtis. Quinque eccles. 1842 II p. 783. Vorstellung des Bischofs von Fünfkirchen id. Mon. III p. 395-399 n. 520. Acten über die Versammlung in Gran ib. III p. 399—413 n. 521—523. Gravamina Cleri Hung. contra constit. Jos. II. ib. p. 458-469 n. 524 in 26 SS. - 101. A. Theiner, Der Carbinal Graf von Biberftanb in Frankenberg. Freib. 1850. Joseph II. und die belgische Revolution von 1790 (Hift.= pol. Bl. Bb. 27 S. 566 ff. 635 ff. 714 ff.). Borftellung Frankenbergs gegen bas Chepatent 1784 De Ram, Synod. belg. Mechlin. 1839 II p. 523 seq. Roscovány, III p. 478-480 n. 587; gegen Errichtung bes Generalseminars 29. März 1786 Roscovany 1. c. p. 480 seq. n. 538. Weitere Reclamationen ib. n. 539. 540 p. 451-458. Ein= gaben des Clerus von Gent 6. Oct., 9. Nov. 1786 an ben Bischof. De Ram, IV p. 458. Roscovány, I p. 548-553 n. 275 seq. Beschwerben bes Rathes von Flanbern 17. Nov. 1786 De Ram, IV. 466. Roscovány, III p. 492-502 n. 542. Protest Frankenbergs gegen den Vorwurf des Aufruhrs 27. Juli 1788 Roscovány 1. c. p. 488-492 n. 541. Derselbe gegen die am Generalseminar vorgetragenen Lehren 26. Juni 1729 De Ram, II p. 75 seq. Roscovány 1. c. p. 553-566 n. 277. Zustimmung ber restituirten Löwener Recultat zu ben Decreten bes Carbinals 1790 De Ram, II p. 180 seq. Roscovány, I p. 567-572 n. 76. Erklärung ber theol. und jurift. Facultät von Lowen über bie Ungiltigkeit bes Gbicts vom 17. Darg 1783 (Aufhebung ber nicht nuplichen Klöfter betr.) ob notorium defectum potestatis in auctore legis d. d. 22. April 1790. De Ram, IV. 537. Roscovány, I p. 572 seq. n. 281. Pius VI. an die Bischöfe Belgiens vom 28. Jan. und beren Antwort vom März 1790 De Ram, II p. 539. Roscovány, I p. 425-481 n. 263 seq. Wiberruf Josephs für Ungarn 28. Jan. 1790 Roscovány, III p. 470 seq. n. 525. - 102. Pragmat. Gefc. ber Nuntiatur in München. Frff. 1787. Der Runties Mauilin Cafar, Gesch. ber Nuntiaturen in Deutschland 1790. Suth, II S. 468 ff. 491 ff. Mainzer Monatsschrift von geiftl. Sachen. 1785 (hauptorgan ber beutschen Episcopaliften) R. A. Menzel, XII, I S. 304 ff. Carb. Pacca, hift. Dentwürbigs Feiten über seinen Aufenthalt in Deutschland (1786-1794). Aus bem Ital. Augst. 1882. Brud, Die rationalift. Bestrebungen im tath. Deutschlanb. Maing 1865. Bug, Ur-

Belgien.

kundl. Gesch. des National= und Territorial-Kirchenthums in Teutschland. Schaffbaufer Stiglober, Die Errichtung ber papftlichen Nuntiatur in Dunchen und ber Emfer Con. Emfer Congreg. München (Regensb.) 1867. — 103. Emfer Punctation bei Gertner, greß. Corp. jur. eccl. cath. II p. 347—364. Münch, Concordate I S. 406—419. Sie erschien zuerst in ber Wiener Kirchenzeitung, bann in ber Mainzer Monatsschrift 1786 Resultate bes Emser Congresses. Frif. und Leipzig 1788. Rritit ber Beschliffe (von Feller, Erjesuit): Coup-d'oeil ober Blid auf ben Emser Congreß. Französ. Dusseldorf 1788. Dagegen wurden Berbote beantragt und erlassen Brud, S. 135 R. 14. S. noch Ropp, Die fath. Kirche im 19. Jahrh. Mainz 1830. Blaud, Neueste Rel.=Geich. II S. 410 ff. Münch, Gesch. bes Emser Congr. Carlsrube 1840 (sehr kirchenfeindlich). Die facultates quinquennales hatte Erzb. Ferdinand von Con am 21. Dec. 1645 erhalten, ber von Mainz 1653, der Trierer 1662, einzelne Befuguiffe aber schon früher. Mejer, Prop. II S. 217. Bgl. S. 204 ff. 216 ff. Diese Date gibt Pacca an. Nach Carafa (ed. Ginzel, Leg. p. 30 seq. 181 seq.) hatte Ferbinand was Cöln (1612—1650) früher bei biesem als Nuntius Anstoß erregt, weil er selbst papfilich Dispensationen ertheilte, weßhalb er nach Rom berichtete. Dort fanden sich Exemplen eines seit Paul V. 1605 ertheilten, in der letten Zeit aber nicht erneuerten Indult. Bur Beseitigung bes Conflictes zwischen Erzbischof unb Nuntius murben Erfterem abalik Fruchtlose Facultäten ertheilt. — 104. Bischof August von Speier f. Remling, Geschichte ke Bersuche gegen Bischöfe zu Spener. Mainz 1854 II S. 705-803. Eircular Pacca's, Erzbischi ben tomischen von Damiette, 30. November 1786. Pland, Neue Religions-Geschichte. Lemgo 1787 Stuhl. I S. 41 ff. Bacca l. c. S. 46 ff. Coup d'oeil I S. 9 ff. Roscovány, I p. 33 -363 nota. Dagegen die Generalvicariatsbecrete Coup d'oeil I S. 9 ff. Monatsschrift 1787 S. 8 ff. und die Schrift: Ueber bas unjustificirliche und mis rührerische Schreiben, welches ber bamiatische Herr Erzbischof Pacca, so betieben Nunzius zu Kölln, an alle Seelsorger ber hohen Erzbiöcesen vor Kurzem unmittelle zu erlassen sich unterfangen hat. Frankfurt und Leipzig 1787. Conclusum bes Rick hofraths Mainzer Monatsschrift 1787 S. 194 ff. Coup d'oeuil I S. 179 ff. Menzel S. 313-315. Hofbecret von 1788 Mainzer Monatsichr. 1788 S. 702 ff. Bruk, S. 99 ff. — 105. Brüd, S. 116 ff. Der Churfürst von Mainz an ben Papft Im 1788 Roscovány, I p. 382. 403 nota (baj. p. 357—369 n. 260 bas Schreiben bes &p bischofs von Cöln an den Papst und Antwort Pius' VI. 29. Jan. 1787). Promemoris bes Cölner Erzbischofs an den Regensburger Reichstag 1788 Reflexions sur les 73 xticles du Promemoria présenté à la Diète de l'Empire touchant les Nonciatures A Ratisbonne 1788. Clem. Wenceslaus an sein Generalvicariat d. d. Coblenz 20. Feb. 1790 Gesta Trevir. ed. 1836—1839 III p. 30 seq. Menzel, XII, I S. 192 i. (Pii VI.) Responsio ad Metropolitanos Moguntinum, Trevir., Colon. et Salisb. super Nuntiaturis apostolicis. Romae 1789. Roscovány, I p. 382-425 n. 262. Projectica Mainzer Diöcesanspnobe Menzel, S. 388 ff. Ueber bie Stellung Preugens zum Bern Der Josephis s. das. S. 325. 334. 377-382. — 106. Potter, Vie et mém. de Sc. Ricci. Par. 1814. nismus in Memorie di Scipione de' Ricci, vescovo di Prato e Pistoja, scritte da lui medesiane Toscana. e pubblicate con documenti da Agenore Gelli. Firenze 1865 voll. 2. Rach ben Ebitor sollte die Herausgabe zur Apologie Ricci's bienen, ber Inhalt bestätigt aber mu bas sonst sestschenbe llrtheil. Civiltà cattolica 2. Gen. 1866 n. 380 p. 201 segq.: 21. Ag. 1869 n. 466 p. 446 seqq. Propst Reginald Tanzini schrieb eine Storis dell' Assemblea de' Vescovi della Toscana, movon die Borrede in der Bibliotheca civile dell' Italiano. Fir. 1858 disp. 1. Tanzini retractirte 1800 unter Pius VIL Civiltà cattolica III. 10 n. 193 p. 87-91 vol. 12; n. 207 p. 350. 351 (3. 1858) Die Pseudo: Robiano, t. II p. 72 seq. Huth, II S. 555 ff. — 107. Atti e decreti del Concide spnobe von diocesano di Pistoja dell' anno 1786. In Pistoja per Atto Bracali stampatore ves-Pistoja. covile — lat. mit and. Docum. Acta et decreta Syn. dioec. Pistor. voll. 2, bann ed. Laibach 1791; ed. Schwarzel. Bamb. 1790. Cf. Raiser, Analisi del Folgen ber, Conc. dioc. di Pistoja. 1790. — 108. Plan ber Nationalsynobe Ricci, Memorie cit I. 503 seq. Schreiben bes Erzbischofs Martini an Ricci 1788 (v. Mon, Arciv fi Die Bulle tath. K.-R. 1859 Bb. 4 H. 5. 6 S. 245-257). — Robiano, II p. 81 seq. Arneth Auctorem Joseph II. und Leopold von Toscana. Ihr Briefwechsel. 1781—1790. Wien 1872. 2 Be fidel. — 109. Bull. Rom. Contin. IX. 395 seq. Richter, Corp. jur. can. ed. Lips. 1839

t. II App. p. 145. Denzinger, Enchir. p. 388 seq. n. 114. Erklärungen Gerbils bazu Analecta jur. pontif. Oct. 1858 Livrais. 2. — Solari, Riflessioni in difesa di Magr. Sc. Ricci e del suo sinodo di Pistoja sopra la Costituz. Auctorem fidei — Motivi dell' opposizione fatta da Msgr. Vescovo di Noli alla pubblicazione della Bolla Auct. Ad. 1796 — erst 1798 bekannt geworben. Gerdil, Esame dei motivi dell' opposizione di Msgr. Vescovo di Noli Opp. t. XIV; später: Fil. Anfossi O. S. D., Risposta alle lettre del Sgr. Le Plat. Roma 1805 voll. 2. Synodi Javensis Constitutiones: Gerdil, Opp. t. XIX. — Ricci, Memorie cit. II p. 27. 36—39. Das. p. 33 bie Erklärung Ricci's scheins vom 27. Juli 1799; p. 38-41. 75 weitere Erklärung; p. 297. 237-240. 402. 404 bare Retracs Briefe Ricci's. Bgl. noch Gerdil, Osservazioni sopra la Risposta data da Msgr. Vescovo di Noli a' Vescovi di Francia detti Costituzionali. Venezia 1802. Opp. L XV. Solari, Apologia contra il fu Em. Card. Gerdil. Genova 1804. — L'ancien clergé constitutionnel jugé par un Evêque de l'Italie. Lausanne 1804. — 110. Be: Richliche Bus setzung der helvet. Bisthumer Rigant. in Regul. II Cancell. apost. § 1 n. 58. 59. 66 stänbe in ber t. I p. 216. Facultäten bes Nuntius Congreg. Conc. 29. Febr. 1707 Ferraris, Prompta Bibl. IV p. 1407 seq. ed. Par. 1858. V. Legatus n. 35. Clemens XI. 10. Dec. 1718 Bull. Rom. t. XII p. 584. Roscovány, t. III p. 128 seq. n. 462. Innocenz XIII. 27. März 1722 an den Bischof von Constanz Bull. Rom. t. XIII p. 44. Roscovány 1. c. p. 184 seq. n. 465. Benedict XIII. 3. Jan. 1727 ib. I p. 249-251. Bgl. Berfuch einer pragmat. Geich. ber staatsrechtlichen Rirchenverhaltnisse ber schweizerischen Gib= genossen Bb. I. Germanien 1816 S. 193. Clemens XIII. 23. Oct. 1765 Bull. Rom. Cont. t. III p. 141 n. 494. Bustanbe unter Clemens XIV. Theiner, Hist. du pontif. de Clém. XIV. t. I p. 306 seq. 436 seq.; t. II p. 32 seq. Epist. ac Brevia Clementis XIV. n. 34. 49. 119. 121 p. 30 seq. 52. 133. 135. Bull. Rom. Cont. IV p. 80 seq. n. 9 Bestätigung ber vom Bischof von Basel 10. Juni 1769 abgeschlossenen Concordia über bie Jurisdiction von Schlingen 2c.

111. Innocenz X. gegen kleinere Rlöfter Ranke, Papfte I S. 120 f. Const. Die Rlöfterber Instaurandae 15. Oct. 1652 Pignatelli, Consult. can. t. IV Cons. 152 p. 251 seq. alteren Orben ed. Lugd. 1718 f. Clemens VIII. Const. 1592. Congreg. Conc. 1628. 1644. Innoc. X. 7. Febr. 1645 bei Pignatelli 1. c. Cons. 168 p. 266 seq. Clemens X. Const. 15. Oct. 1670 ib. Cons. 174 n. 42 p. 488. Bull. Rom. VI. 332. Wiberstand ber Sorbonne Du Plessis d'Arg., III, I p. 138; P. II p. 838. Berhanblungen gegen die Religiosen 1601, 1607, 1621—1624, 1631, 1650 ib. II, I p. 538 seq. 545 seq.; II, II p. 130 seq. 142 seq. 159 seq. 329 seq. 336 seq.; t. I App. p. XLIV. Am 1. März 1656 warb über ben Streit und bie barüber erschienenen Schriften in ber Sorbonne verhandelt, besonders über bie von ben Pfarrern vorgelegte Schrift von Bagot S. J.: La défense du droit épiscopal und die von den Regularen benuncirte: L'obligation des sidèles de se consesser à leurs curés. Rach Anhörung ber Berichte ber beputirten Doctoren wollte bie Facultät, wie fie icon 2. Jan. 1622 beschlossen, ben Streit mit Stillschweigen begraben, baber von ber Cenfur beiber Schriften Umgang nehmen, aber ihre Principien aussprechen, nämlich : 1) bie Gläubigen konnen jebem approbirten Belt= ober Orbenspriester beichten, auch ju Oftern, 2) dieser sie valide et licite absolviren; 3) ceteris paribus ist es besser, dem Pfarrer zu Oftern zu beichten und seine Meffe zu hören; 4) bie alte Gewohnheit, zu Dftern bem Pfarrer, einem Anbern nur mit feiner Erlaubniß zu beichten, ift aufrecht zu erhalten; 5) bie Gläubigen sollen an Sonn= unb Festtagen ober boch alle brei Sonntage je einmal ber Pfarrmesse anwohnen (ib. III, I p. 74). Der Oratorianer Frang Bouichon verfaßte jur Bertheibigung ber von B. Seinrich Arnaulb von Angers (+ 1692) gegen bie Orben und besonders gegen die Carmeliten ergriffenen Magregeln (Rapin, Mem. I. 341) cine Schrift: L'autorité épispopale défendue contre les nouvelles entreprises de quelques réguliers mendiants du diocèse d'Angers sur la hierarchie ecclés. Angers 1658, worin er bie Ofterbeichten vor Regularen für ungiltig erklärte, mogegen ber Carmelit Beredia (oben § 11) schrieb. Censur von 6 Thesen ber Mendicanten von Gent burch bie römische Inquisition 30. Jan. 1659 Pignatelli 1. c. Cons. 174 n. 30 seq. p. 287 seq. Prosper Fagnanus, Com. in L. I Decret. c. Ne innitaris n. 340 p. 103 seq. Die fechs Gate hatte bereits 25. April 1656 bie Assemblée bes französischen Clerus proscribirt Du Plessis d'Arg., t. I App. p. XLVI. Schon 1633 mußten bie Religiosen in Paris bie Rothwendigkeit ber bischöflichen Approbation anerkennen ib. III, I p. 43 seq. Ano-

Schweig.

und ihre Streitigs feiten.

nymus von 1735: Consultation sur la juridiction et approbation nécessaire pour confesser, renfermée en sept questions par \*\*\*, prêtre du dioc. de \*\*\*, ib. III, II p. 215. Decret. Rom. in causa Joh. Palafox 1648 Pignatelli, t. X Cons. 95 p. 171 seq. n. 30 seq. — 112. Collezione completa delle opere del B. Leonardo da Porto Beilige Orbensper: Maurizio. Roma 1853 seq. 8 voll. 13. Anton. Maria da Vicenza O. S. F., Vita del sonen. ven. servo di Dio P. Pietro da Bagnaia. Venez. 1873 (bie Beatifications ache warb 3. Juni 1869 wieber aufgenommen). Long. degli Oddi, Vita di S. Francesco di Girolamo. Roma 1839. Joseph von Cupertino Acta SS. 18. Sept. Maria Francisca Galle Moroni, Diz. t. 43 p. 5-7. G. Sainali, Vita della ven. serva di Dio Florida Cereli Bartholos da Pisa. Monza 1873. M. Alacoque unten § 140. — 113. Vita ven. Barthol. Holshauser vitae communis clericorum restauratoris. Ingolst. 1728. Gabuel, Betth. Shulbrüber. Holzh. Aus bem Franz. Mainz 1862. Helpot, VIII S. 188 ff. — 114. Die hriftl Schulbrüber, gegründet burch J. B. be la Salle, ihre Einrichtung, Regel und Constitution. Aus bem Frang. Augsb. 1844. Henrion-Fehr, II S. 292 ff. Das. über Trappisten. Schulschwestern alterer Art S. 291. - 115. Holsten-Brockie, VI. 569. Supplem. ad Natal. Alex. H. E. t. II p. 689 seq. Marsollier et Maupeou, Vie de l'abbé de la Trappe. Par. 1703. Hist. civ. rel. et lit. de l'abbaye de la Trappe. Par. 1824. Exauvillez, Vie de l'abbé de Rancé. Par. 1842. Chateaubriand, Vie de Rancé. Par. 1844 (beutsch ulm eod. a.). Gaillardin, Les Trappistes. Par. 1844 t. I (bis 1790). Dubois, Hist. de l'abbé de Rancé. Par. 1866. Goding, Leben bes Abtes von Rancé. Berlin 1820. Helnot, VI S. 1 ff.

Tie Rebems 116. A. Giatini, Vita del B. Alfonso Lig. Roma 1815. 4, beutsch Wien 1838.

toristen. Jeancard, Vie du b. Alph. Lig. Louvain 1829. Rispoli, Vita del B. Alsonso. Napoli 1834. Moroni, Diz. I. p. 120. Henrion=Fehr, II S. 217 ff. Sion 1842.

Jan. ff. Nr. 7 ff. Collezione completa delle opere di S. Alsonso M. de Lig. Mona 1839 seq. 68 voll. 12. Opere compl. (ohne die Theol. moral.). Venex. 1833 seq. 60 voll.; beutsch übersett von Hugues, Regensd. 1842 ff. (brei Sectionen: ascetische dogmat. und moraltheol. Werke). Theologia moralis ed. Bassani 1832 seq. 4 voll. 3;

P. M. Heilig, Mechlin. et Mog. 1845 seq. 10 voll. 12. Homo apostolicus. Mog. 1842. Ueber seine Stellung zu den Jesuiten Rispoli, p. 245. Mémoire sur la vie et la congrégation de S. Lig. t. II L. III p. 195. Liguori am Sterbebette Clem. XIV.

Passionisten. Theiner, Hist. II p. 520. — 117. Vita del ven. P. Paolo della Croce von P. Vin-

la congrégation de S. Lig. t. II L. III p. 195. Liguori am Sterbebette Clem. XIV. disten. Theiner, Hist. II p. 520. — 117. Vita del ven. P. Paolo della Croce von P. Vincenzo Marco de S. Paulo. Bestâtigung burch Clemens XIV. 15. Nov., 16. Dec. 1769 Theiner l. c. I p. 344. Bull. Rom. Cont. t. IV p. 66—72. Const. 22; bie Regels in 40 Capiteln ib. p. 98—118. Breve an Baul Theiner, Epist. ac Brevia Clem. XIV. p. 80 s. Ami de la religion 17 mai 1853. Dazu von bem Passionisten Luca bi San Giuseppe: Vita della serva di Dio M. Maria crocissa di Gesù, prima superiora delle religiose Passioniste istitute da S. Paolo della Croce. Cività—Vecchia 1878. — serius 118. Moroni, Dizionario V. Battistine vol. IV p. 228 seq. — 119. Hauptquelle Bened. XIV. Const. 7 Quamvis justo. 30. April 1749, Bull. Bened. t. III p. 25—31

Baptistinerine 118. Moroni, Dizionario V. Battistine vol. IV p. 228 seq. — 119. Hauptquelle Bened. XIV. Const. 7 Quamvis justo, 30. April 1749, Bull. Bened. t. III p. 25—81 ed. Venet. Dazu Urban. VIII. Const. Pastoralis, 13. Jan. 1631, Clemens XI. Const. Inscrutabili, 13. Juli 1703. Kham, Relatio de ortu virginum anglicarum 1717. 4. Maria Warbs Leben und Wirten. Augsb. 1840. Leitner, Gesch. der engl. Früulein. Regensb. 1869. Schuppe, Das Wesen und bie Rechtsverhältnisse der neueren relig. Frauenspanossenssche Schuppe, Das Wesen und die Rechtsverhältnisse der neueren relig. Frauenspanossenssche Schuppe, Das Wesen und die Rechtsverhältnisse der neueren relig. Frauenspanossenssche Schuppe, Das Wesen und die Rechtsverhältnisse der neueren relig. Frauenspanossenssche Schuppe, Das Wesen und die Rechtsverhältnisse der neueren relig. Frauenspanossenssche Schuppe, Das Wesen und die Rechtsverhältnisse der neueren relig. Frauenspanossenssche Schuppe, Das Wesen und die Rechtsverhältnisse der neueren relig. Frauenspanossenssche Schuppe, Das Schuppe, Das Schuppe, Das Wesen und die Rechtsverhältnisse der neueren relig. Frauenspanossenssche Schuppe, Das Schupp

Ronnen von genossenschaften. Mainz 1868 S. 18 ff. — 120. Moroni, Dizion. t. I p. 94 s. V. Adober Anbetung ratrici. Bgl. auch unten IX § 466. — 121. Henrion=Fehr, II S. 362 f. 368 f. u. a. weibl. Helpot, Bb. IV S. 498 ff. — 122. Helpot, III S. 415 ff. Henrion=Fehr, II Senossen. S. 81 ff. Freib. R.-Lexison I S. 888 f.

Dethies bemiten.
Die Richliche de la religion en France. Lacretelle, Hist. de France au siècle XVIII, beutsche sur l'influence de la religion en France. Lacretelle, Hist. de France au siècle XVIII, beutsche sur l'influence de la chaire. Par. 1810 t. I. Loth, Fénelon orateur. Rouen 1876. Floquet, Études sur la vie de Bossuet. Par. 1855 voll. 3. Oeuvres de Bossuet ed. Versailles 1814 seq. ed. Genthier. Par. 1828 seq. ed. Lachat 1862. Oeuvres inéd. Par. 1863. Oeuvres de Bourdaloue. Par. 1833 seq. Fléchier, Panégyriques des Saints, Oraisons funèbr.

Sermons, beutsch Augsb. 1760 7 Thie. Massillon, Oeuvres compl. Par. 1838 t. 3. Houdry, Bibliothèque des prédicateurs. Lyon 1712-1783. 4 voll. 22. Sermons du P. Bridaine. Avignon. 1827 t. 7. Noch sind La Colombières, † 1682, Cheminais, † 1689, be la Rue, † 1725, Bretonneau, † 1748 als Rebner zu nennen. Huetii, Ep. Abric., Demonstratio evangel. 1679. Amst. 1680 (von ihm auch: Origeniana, Gensura philos. Cartes., Comment. de reb. ad eum pertinent. Amst. 1718). Bgl. Tholud, Berm. Schriften I. Hamb. 1889 S. 247 ff. Barach, Huet als Philosoph. Wien 1862. Gegen ben traité philos. de la faiblesse de l'esprit humain. Amst. 1721 (nach seinem Tobe von seinem Freunde Olivet anonym ebirt) schrieb Muratori: Delle forze dell' intendimento umano. Ed. II. Venezia 1748. S. Denzinger, Relig. Erkenntn. I S. 145-148. Houteville, La religion chrétienne prouvée par les faits. Ed. augm. Par. 1740 voll. 3. Deutsch: Erwiesene Bahrheit der driftl. Religion. Frankf. 1745. Sommier, Hist. dogmat. de la religion ou la religion prouvée par l'autorité divine et hum. et par les lumières de la raison. Nancy et Paris 1708 seq. t. 6. Bersuch einer philos. Religionsgesch. als Phanomenologie bes Offenbarungsbewußtseins mit Berudfictigung ber Entwidlung bes Beibenthums. Bergier, Traite de la vraie religion avec la réfutation des erreurs. Par. 1786 voll. 12. Pascal, Pensées sur la religion. Par. 1669 t. 2 und oft; in ursprünglicher Gestalt par M. Faugere. Par. 1844 t. 2. Deutsch von Blech, mit Borrebe von Reanber. Berlin 1889. Oeuvres. Hay. 1779. 1819 t. 5. Tholud a. a. D. I S. 224 ff. Weingarten, Pascal als Apologet bes Christenthums. Leipzig 1863. Bossuet, Exposition de la foi cathol. 1668. Deutsch von Feber. Sulzb. 1820. Bausset, Hist. de Bossuet. Par. 1814 t. 4. Is. Habert, Theol. graec. Patrum vindicatae circa univ. materiam gratiae libri III. Par. 1647. recus. Wirceb. 1868. Nif. Hambert, Comment. in S. Thom. Summam und Tract. theol. Tournely, Cursus theolog. scholastico-dogmaticus et moralis. Venet. 1789 u. oft. 30h. bu hamel, Theol. speculat. et practica juxta SS. PP. dogmata pertractata. Par. 1691 t. 7. Ven. 1734 seq. Daraus Summa summarum. Par. 1694. Witasse, Tract. de poenit. ord. Euchar., de attributis Dei, de Trin., de incarnat. 1722 nov. ed. Lovan. 1776 cum notis. — Natal. Alex., Theol. dogm. et moralis. Par. 1693 f. 1706 f. Massoulié, † 1706, D. Thomas sui interpres de divina motione et libertate creats. Billuart, Summa S. Thom. hodiern. academ. moribus accomodata. Leod. 1746. Par. 1758. 1841 unb oft. Collet, Instit. theol. schol. s. theol. specul. 1752 f. t. 2. L. Thomassin., Dogmata theol. Par. 1684 seq. f. t. 2. L'Herminier, † 1735, Theol. scholast. unb Tract. de sacramentis. Pr. Maran, Divinitas D. N. J. Chr. Ed. nov. Wirceb. 1859. Fenelon, Oeuvres spirit. Amst. 1725, übersett von Claubius 2. A. Hamb. 1828 3 Bbc. Oeuvres nouv. ed. Par. 1838 ed. Didot. Par. 1787 seq. ed. Lebel, ed. Vers. 1820-1824. Par. 1827 seq. voll. 37. Bausset, Hist. de Fenelon. Par. 1809. 1824 t. 3. Deutsch von Feber. Burgb. 1811 f. 3 Bbe. Antoine (Theol. univ. specul. et dogm. etc.), † 1743. Gonet, Clypeus theol. thomist. contra nov. impugnat. Burdigal. 1659. Contenson, Theol. mentis et cordis. Colon. 1722. Lany, Démonstration de la vérité et de la sainteté de la morale chrétienne. Par. 1688. Rouen 1706, beutsch Leipzig 1737. D. M. Petitdidier, Remarques sur la biblioth. des auteurs ecclés. de M. de Du Pin. Par. 1691 voll. 2. Diss. hist. crit. in S. Script. V. J. Tulli Leucor. 1699. 4. Traité théol. sur l'autorité et infaillibilité des Papes. Luxemb. 1724. Justification de la morale et de la discipline de l'église de Rome et de toute l'Italie contre un livre anonyme (La morale des Jéauites et de la Const. Unigenitus comparée avec la morale des payens) Estival. 1727. - 124. Mabillon, Opp. S. Bernard. 1667. 1690. - Acta SS. O. S. B. -- Vetera analecta. Par. 1675 seq. 1723. — de re diplomatica 1681 Suppl. 1704 — de liturgia gallicana libri III. Disquis. de cursu gallic. Par. 1685. 4. — Annales O. S. B. Par. 1668-1702. — Museum italicum etc. B. de Montfaucon, Anecdota graeca 1688. Veritas hist. Judith adstructa 1690. S. Athan. Opp. 1698. Diarium ital. 1702. Collect. nov. PP. et script. graec. Eus. Caes. Athan. Cosm. Aeg. 1707; lib. Philon., de vita contempl. Opp. S. Joh. Chrys. Anb. A. I. 6, 2. I. 175. Le Nourry, Apparat. ad biblioth. max. vett. PP. Lugd. 1694, 1697. Touttée Opp. S. Cyr. Hier. Par. 1720. Massuet, Opp. S. Iren. Par. 1710. Ruinart A 15, g. Martinanay, + 1717. Opp. S. Hier. Par. 1699. Carol. Ruaeus, Opp. Orig. Par. 1733-59 f. t. 4. Ma-

ranus, Opp. Justini. Par. 1742, Cypriani. Par. 1726. Egl. I § 161. Jul. Garnier, † 1725, Opp. S. Basil. M. Par. 1721-1730 voll. 3. E. Martene, † 1739, Com. in Regul. S. Bened. 1690. De antiquis. monachorum ritibus. Lugd. 1690. Via Claudii Martii 1697. Amplissima Collect. 1724—1733. Coustant (A. 15, a). Ele mencet (Opp. S. Greg. Naz.). Beaugenbre (Hildeb. Cenom. Opp.). Dionsi be St. Marthe (Opp. S. Greg. M. und Gallia christiana). Bgl. auch D'Acher, Spicil. vet. Scr. Par. 1655. 4. Par. 1723 seq. Le Quien. Bgl. I S 91 III § 17. 199. Thomassin, † 1695, s. I § 226. Cotelier, I § 181, 8. Balois, A. § 19. Renaudot, A. § 15, e. Launon und Du Pin oben § 24. Baluze, Miscellan. libri VII. Par. 1677 seq. t. 7. Opp. Salviani et Vinc. Lirin. Par. 1663 u. A. m. VI § 1. Ceillier, Hist. gen. des auteurs sacrés et ecclés. Par. 1729 x voll. 25. 4. Conciliensamml. A. § 15, c. Historifer A. § 25 u. § 7. — 125. Rick Simon, Hist. crit. du texte du V. T. und ebenso du N. T.; bann des version du N. T. unb des principaux commentateurs du N. T. Bgl. Graf, Rich. Sime (Beiträge zur theol. Wissensch. D. 1). Straßburg 1847. Bossuet, Defense de la wedition et des SS. Pères (Oeuvres ed. Par. 1836 II p. 126-139). Du Pin, Din prélim. sur la Bible u. A. Le Long, Bibliotheca sacra in binos syllabos distinct Par. 1723. Lamy, Apparatus ad Biblia sacra. Gratianop. 1687, franzof. Par. 1697 a Calmet, Comment. voll. 23. Par. 1707—1716. Venet. 1730 seq. voll. 9 f. Dissert. Epanien, qui peuvent servir de prolegomènes de l'Ecrit. S. Paris 1720. — 126. Roccabeti, De Rom. Pontificis auctoritate. Rom. 1697. Bgl. oben § 21. Aguirre, Theologia S. Anselmi. Rom. 1688-90 t. 3. Collect. max. Conc. Hisp. Rom. 1693 seq. t.4 oben § 21. Perez u. A. Scheeben, Handbuch der Dogmatik I S. 452. 455. J. B. Gener, Theologia dogmatico-scholastica. Rom. 1767 seq. voll. 6 (mo 48 pe nische Theologen des 18. Jahrh. angeführt sind) und Scholastica vindicata. Genua 1766 Florez oben A. § 33 S. 13.

Itatien.

127. Meine Abhanblung im "Chilianeum" 1864 Bb. 4 S. 154 — 163. Viv F. L. Brancati, Card. Roma 1698. 4. H. Norisii, O. S. A., Opp. ed. Veron. 1739 -1732 f. t. 5. Vita di L. A. Muratori, descritta da G. Fr. Soli Muratori sec nipote. Venezia 1756. 4. Scritti inediti di L. A. Muratori pubblicati a celebrare il secondo centenario della nascita di lui. Bologna 1872. Berzeichniß ber Schriften von Roncaglia und Mansi Suppl. ad Natal. Alex. ed. Bing. 1790 t. I p. XV seq. -Sarti et Fantuzzi, De claris archigymn. Bonon. professoribus. Bonon. 1769 seq. 1781 seq. (Archäologen A. § 16 Nr. 6.) Canonisten Schulte, Syst. bes R.-R. 1886 S. 184 f. Lehrb. 2. Aufl. S. 108. 112. 114 f. Benedict XIV. oben § 34. Cajeten Maria Merati, Theatiner, † 1744: Thesaur. sacror. rituum P. Gavanti cum addit. -Nov. observat. et addit. ad Gavanti Com. in Rubricas Miss. et Breviarii. Dazu La verità della religione cattolica dimostrata. Venez. 1721. — 128. Caroli J. Denime de studio theol. et norm. fidei libri II. Taurin. 1758. Marchini, De divinitate et canonicitate sacrorum bibliorum. Ed. Giovannini in Florenz, ed. Villaresi in Brus; ed. nov. Taur. 1874. B. de Rossi, Var. lect. Bibl. Parm. 1784-1788 Suppl. 1785. Bern. de Rubeis, Opp. Theophyl. Venet. 1754 de peccato orig. ib. 1757. Opp. S. Thom. u. A. Jerem. a. Bennettis, Privil. (I § 7). Soardi, De suprema Rom. Post. auctoritate hodierna Ecclesiae gallic. doctrina. Aven. 1747 rec. Heidelb. 1793. 84. noch Luchesini, S. S., De notorietate antiqu. et praestant. Pontif. Max. supra Coac. gener. et infallib. in declar. fide Tract. II. Romae 1694. Liguori f. oben § 116. -129. Bolgeni oben SS 89. 69. Tiraboschi VI S 223. Joh. Andres, Dell' origine, progressi e stato attuale di ogni letteratura; neu bearbeitet und fortgesetzt von Alesso Narbone, S. J. Palermo 1843. Bgl. Annali delle scienze religiose t. 17 p. 372 Muzzarelli: Emilio disingannato voll. 3 Diss. selectae de auctorit. Rom. Pontif. is Conc. gener. Op. posthum. Gandavi 1817. Il buon uso della logica in materia di religione. Ediz. I in 17 Bbchn. 8. Ediz. VI. Milano 1840 8 Bbe. Baccaria: Biblioth. Pistoriensis descripta. Taurin. 1752 seq. Excursus lit. per Italiam a 1742 -1752. Venet. 1754. Storia polemica del celibato. Roma 1774. De S. Petri primatu ib. 1776. Bibliotheca ritualis 3 voll. 4. Rom. 1773—1778. 1783. Institutions scientiae ritualis s. ratio instituendi studii rit. Favent. 1787. 4. Thesaur. Theol. — Not. in Petav. Dogm. theol. archäol. Abhandl. S. auch oben S 94. Lazeri, I

§ 78. Faure, Enchirid. 8. Aug. 1755. 4; mit Biograph. und Ergänzungen Neapoli 1847. 4. Mazzolari oben § 51.

130. Thesaur. wie § 128. Werner, Gesch. ber kathol. Theologie in Deutschenb. land S. 96 ff. 111 ff. Bering, Lehrb. b. R.-R. S. 14 f. Gufeb. Amort, Jus canon. vet. et mod. Ulm. 1757. 4. Theologia eclectica moralis et scholast. Aug. Vindel. 1752 seq. t. 23 u. A. Bgl. Sist.-pol. Bl. 1875 Bb. 76 S. 2. Ebmund Boit, Theol. moral. ed. Wirceb. 1769. Bassan. 1766. Romae 1838. Cf. Ruland, Series profess. 8. Theol. Wirceb. 1835 p. 138 seq. Morallehrbücher: Werner, S. 113 ff. — 131. Brüber Walenburch, Tract. de controvers. fidei. Colon. 1670 seq. 2 voll. f. Bgl. Berner, S. 11. 28 ff. Theologia Wirceburgensis. Wirceb. 1767-1771 t. 9. Philosophische Compendien ber Jesuiten bei Berner, S. 63-67, ber Benebictiner bas. 5. 90 f., Scotisten und Thomisten bas. S. 63. 94 f. Lalemanbet, Cursus theol. Lugd. 1656 Decisiones philosophicae. Monach. 1644. Caramuel Lobtowik, De Visch, Bibl. Script. Ord. Cisterc. p. 178 seq. Werner, S. 56-61. Athanasius Kircher bas. 6. 68-77. Brischar, P. Athanasius Kircher. Würzb. 1877. Martin Gerbert, Apparatus ad eruditionem theolog., institutioni tironum Congr. S. Blasii. Frib. 1754. Principia theol. exegeticae S. Blasii 1757. De recto et perverso usu theol. scholast. 1b. 1758. Principia theol. dogmaticae juxta seriem temp. et tradit. eccl. digesta 1758. Principia theol. symbolicae eod. a. De musica sacra 1774. De legit. Ecclesiae auctoritate circa sacra et profana S. Blas. 1761. Historia silvae nigrae ib. 1783. 4 t. 3. Bgl. Werner, S. 179-192. Würbtwein bas. S. 206. — Pez, Thesaur. anecdot. noviss. Aug. Vindel. 1721 f. t. 6. Script. rer. Austr. Lips. 1721 seq. 1. 3 t. G. Lumper, Hist. theol. critica de vita, scriptis atque doctrina SS. Patrum. Aug. Vindel. 1783 seq. 18 voll. 8. Werner, G. 194 ff. Ueber isagogische und bermeneutische Schriften bas. S. 135 ff. Wibenhofer, Rudimenta hebraica. Herbip. 1747. Exercitium hebraicum ib. eod. a. Sacrificium incruentum Jesu Chr. ib. 1751. S. Scripturae dogmatice explicatae. P. I tom. 1. 2 ib. 1749. Cf. Ruland 1. c. p. 131 seq. Ueber Golbhagen vgl. § 291 unten; über Martin v. Cochem Werner, S. 83 ff. Abraham a St. Clara (Ulrich Megerle) bas. S. 84 f. Carajan, Abraham a St. Clara. Wien 1867. — Hunolt's Prebigten, ed. Coln 1740 und oft. Ueber bie Latein. Sprache in ber Theologie R. A. Menzel, Reuere Gesch. ber Deutschen XII, I **⑤.** 78 ff.

132. Werner, S. 108. Sfondrati, Innocentia vindicata, in qua gravissimis Streitüberbie argumentis ostenditur, angelicum doctorem D. Thomam pro immaculato conceptu unbestedte Deiparae sensisse et scripsisse. S. Galli 1695 seq. Derj., Nodus praedestinationis unb über bas Ex S. Literis doctrinaque S. Aug. et Thomae, quantum homini licet, dissolutus. 2006 ber uns Romae 1697. Schreiben ber franzos. Bischöfe und Antwort Innocenz' XII. Du Plessis Arg., III, II p. 394-400. Supplem. ad Natal. Alex. t. II p. 653 seq. — Dispunctio notarum 40, quas scriptor anonymus libro Sfondrati, cui titulus: Nodus praedestinationis inussit. Colon. 1705 ed. III; mit einem Anhang unter bem Motto 351. 3, 8. Bgl. Werner 1. c. These von Basselin: Nullus ipsorum infantium, cui denegatur aeterna felicitas, non propter praevisam conditionate, h. e. si vita suppeditavisset, quam commissurus fuisset, culpam intelligitur in massa perditionis relinqui (beutlicher nachher: Omnes infantes, quibus denegatur aeterna felicitas, intelliguntur in massa perditionis relinqui propter culpam, quam Deus praevidit illos commissuros, si ad maturam pervenissent aetatem). In sola Pelagianorum et Semipelagianorum opinione doctrinam illam repudiabat S. Augustinus. Berhanblungen Dom 7., 17., 19. Aug. 1733 Du Plessis d'Arg., III, I p. 196. 197. — 133. Della Streit aber mistica città di Dio, scritta dalla ven. suor Maria di Gesù d'Agreda, Francescana b'Agreda. acalsa concesionista. Allegazione storico-apologetica del P. Ant. M. da Vicenza, Lett. teol. dei Minori riformati della provincia di S. Ant. di Venezia. Bologna 1873; beutsche Ausgabe ber "Stadt Gottes" von L. Clarus. Regensb. 1853. Guéranger im Univers 28. Mai, 6., 20. Juni, 18. Juli, 1., 15. Aug., 12., 26. Sept., 21. Nov., 5., Dec. 1858; 16., 31. Jan., 18. Febr., 13., 28. März, 11. April, 15., 29. Mai, 15. Juni, 18. Juli, 22. Mug. 1859. Analecta juris pontificii 1862 p. 1550 seq. 1868 seq. p. 2073 Deq. Montucla, Hist. des Mathématiques. Par. 1758. 4 t. I p. 441. Murt, Briefe Uber bie Jesuiten, Brief 24. Baumgarten, nachrichten von mertwürdigen Buchern

getauften Kinber.

II S. 506 ff.; IV S. 208 ff. Görres, Mystit I S. 482—495; II S. 349—355. P. Ant. Maria da Vicenza, Leben ber Schwester Maria v. Jeju; beutsch von Lieb heimer. Regensb. 1875. Vita della ven. madre Maria di Gesù comp. dal R. P. Sammaniego, O. S. F. Anversa 1712. 4. — 134. La mystique cité de Dieu, miracle de sa toute-puissance, abîme de la grâce, histoire divine et vie de la trèssainte Vierge Marie, manifestée dans ces derniers siècles par la S. Vierge à la soeur Marie de Jésus, abbesse du couvent de l'immac. Conception de la ville d'Agreda, de l'ordre de S. François, et écrite par cette même soeur par ordre de ses supérieurs et de ses confesseurs. Trad. de l'espagnol par le Père Th. Crosset Recoll. t. 1. A. Marseille, au nom de Jésus, avec privilège du Roi, 1695. Berhandlungen ber Sorbonne Du Plessis d'Arg., III, I p. 150-156. Briefe von Carb. D'Aguirre, Univers, 22. Aug. 1859. — 135. Analecta juris pontif. 1862 p. 2075 seq. wo auch bie Bota. Eus. Amort, De revelationibus, visionibus et apparitionibus privatis. Aug. Vindel. 1744. Gegen ihn schrieben Dalmatius Rick, mehrere Anommi, besonbers ber Spanier Gonzalez Matteo und ber bayerische Franciscaner Lanbelin Rair (Valde probabilis et efficax praesumptio pro certitudine revelationum ven. Mariae a Jesu de Agreda. Monach. 1747. 4). Ihnen antwortete Amort: Controversia de revelationibus Agredanis cum epicrisi ad ineptas earum revelationum vindicias editas a P. Didaco Gonzalez Matthaeo et Landelino Mayr. Aug. Vind. 1749. 28 et: ner, S. 119 ff. Bened. XIV. Bull. t. II p. 174-178 Const. 46. Cf. op. de bestif. et can. ab Em. Azevedo in compend. redact. Append. V ad L. VI ed. Ven. 1777 t II p. 852—855. Den Franciscaner J. A. Sammaniego erklärte Marquis b'Offun in Schreiben an Chriseul, d. d. 2. Oct. 1769, für ben Berfasser Theiner, Hist. du pon-Quietismus tificat de Clem. XIV. t. I p. 839. — 136. Alombrados (Ueberschattete) in Spanies bes Molinos, Suppl. ad Natal. Alex. t. II p. 543 s. Diss. V § 22. Molinos, Guida spirituale. Rom. 1681; lat. durch Franke 1687, deutsch durch Arnold 1699. Recueil des pièces concernant le Quiétisme. Amst. 1688. Weissmann, H.E. P. II p. 541. 28 ald, Relig. Streitigkeiten außerhalb ber luther. Kirche I S. 298-297; II S. 982. Bibl. theol. II p. 1006 seq. Scharting, Mich. Molinos. Aus bem Dan. Gotha 1866. Gegen Molinos Paul Segneri, S. J., Concordantia laboris cum quiete. Innoc. XI Conft. Coelestis Pater, 28. Aug. (20. Nov.) 1687, Du Plessis d'Arg., III, II p. 361 —364. Denzinger, Enchirid. p. 333—342. Suppl. ad Natal. Alex. t. II p. 559—564. — 137. Bgl. noch über bie Becarellisten Lämmer, Bur R.= G. bes 16. u. 17. Jahrh.

Quietismus

**S**. 58. 138. Tüb. theol. Quartalschr. 1856 S. 241 ff. 593 ff. Malavale, Pratique facile in Frankreich. pour élever l'ame à la contemplation 1676; in Rom 1688 censurirt. Der Anter retractirte; ebenso Carb. Peter Matth. Petrucci, + 1701, sonft fehr fromm, Berfaffer mehrerer mystischer Schriften. Suppl. ad Natal. Alex. t. II p. 566 Diss. V §§ 25-27. La vie de Madame de la Mothe Guyon, écrite par elle-même. Col. 1720 t. 3. Bol. 1826 t. 3; beutsch von Montenglaut. Berl. 1826 3 Thle. La Bible de M. Guyon Col. (Amst.) 1715 seq. t. 20. Oeuvres spirituelles de M. Guyon. Col. 1713 seq. 42 voll.; beutsch Regensb. 1830 ff. Censur ber Schriften: Orationis m talis analysis (von P. Franz La Combe) unb Moyen court et très facile de faire oraison; bann Cantique des Cantiques de Salomon interpreté selon le sens mystique (von Frau v. Guyon) 16. Oct. 1694 Du Plessis d'Arg., III, II p. 898; it 34 Artifel von Iss ib. p. 394. Oeuvres de Fénelon X. 335. — 139. Fénelon, Explication des maximes des Saints sur la vie intérieure. Par. 1697. 12. Lettres à Magr. de Meaux en réponse aux divers écrits ou mémoires sur le livre des Maximes — sur le Quiétisme (Oeuvres nouv. Par. 1838 t. II). Oeuvres spiritzelles Anv. 1718. Roterod. 1788; beutsch von Silbert. Regenst. 1887 ff. 4 Bbe. Boesud, Sur les états d'oraison. Lettres sur l'affaire du Quiétisme. Oeuvr. ed. Par. 1836. 4 t. XVI. Bausset, Hist. de Bossuet X. 5 seq. t. III p. 249 seq. Hist. de Féneloz L. II c. 1 seq. t. I p. 206 seq. Racine, Abrégé de l'hist. eccl. t. XIII art. 34. Berault-Bercastel, Hist. eccl. t. XII p. 206 seq. 235 seq. D'Avrigny, Mémoires II. 265 seq. Breve Quum alias Suppl. ad Natal. Alex. II. 567-570. Denzinger, Enchir. p. 348-351 n. 6. Du Plessis d'Arg., III, II p. 402-406. Fenelous hittes brief lat. und frangos. ib. p. 406. 407. Seine Briefe an ben Bischof von Arres und

an ben Papft p. 408-412. Amort gegen Fenelon Werner, S. 119. Deharbe, S. J., Die volltommene Liebe Gottes. Regensb. 1866.

140. Bor Margar. Maria v. Alacoque (beren Gef. Schriften, beutsch von Strom Streit aber 2. Ausg. Reuß 1875, und Leben von bemselben ib. 1875) hatte ber polnische Jesuit ben Gult bes Drugbidi (geb. 1590, + 1627) ben Gult warm empfohlen, wie beffen von Stanisl. Bergens Befu. Stojalowski 1875 zu Lemberg wieber veröffentlichte Schrift: Meta cordium cor Jesu zeigt. Bgl. De festo cordis Jesu dissert. commonitoria. Norimb. (eig. Romae) 1774 (non C. Blasco). Suppl. ad Nat. Alex. H.E. II p. 725-733 ed. Bing. P. Gallifet, De cultu 88. Cordis D. N. J. Chr. in variis christiani orbis partibus jam propagato, mit Debication an Benebict XIII. 1787 (franzos.: L'excellence de la dévotion au coeur adorable. Avign. 1784). Card. Gerdil, Opp. ed. Rom. XIV. 844-880. Albergati, La via della santità. Lucca 1795. Dazu Bemerfungen Gerbils Opp. t. XV. Perrone, Theol. praelect. Tract. de incarn. P. II c. IV prop. 2. Dal= gairns, Das heil. Herz Jesu. Aus bem Engl. Mainz 1862. Analocta juris pontific. 1866, juillet et soût p. 1 seq., sept. et oct. p. 148 seq., nov. et déc. p. 278 seq. Nilles, S. J., De rationibus festorum SS. Cordis Jesu et purissimi cordis Mariae e fontibus jur. can. erutis. Oenip. 1869 seq. ed. IV. 1875. Eug. Séguin, Storia del P. Claudio de la Colombière d. C. d. G. Bologna 1877. — 141. Gegen bie thes. Controverse Claromont. ber Jesuiten 1643 und 1644 Du Plessis d'Arg., III, II p. 247 s. Decret. über bie Alex. VII. 5. Mai 1667 de attritione ex metu gehennae ib. p. 824. 325. Denzinger, Enchir. p. 822 seq. n. 93, 1017. Cf. prop. 57 damn. ab Innoc. XI. 1679. Thefen von 2. Rour Du Plessis d'Arg., III, I p. 168-172.

142. Al. Mantegatius, Diss. de jejunio cum, esu carnium conjungendo. Pla- Streit über cent. 1786. Concina, La quaresima appellante dal foro contenzioso di alcuni re-bas Fastenumb centi Casisti al tribunale del buon senso. Venez. 1739. Supplem. ad Nat. Alex. him ber Com. H.E. II p. 721-725 Diss. VIII § 34. Bened. XIV. 30. Mai 1741 et 18. Nov. 1742 in ej. Bull. t. I. — 143. B. de Ranée, Traité de la sainteté et des devoirs de la Streit Aberdie Monds. vie monastique 1683. Mabillon, Traités des études monastiques. Par. 1691; btsc. studien. von P. Ulrich Staubigl, O. S. B. in Kempten 1702, ital. von P. Coppi, O. S. A.

(bie Uebersetung warb vom Mag. S. Palat. beanstanbet und mußte manche Beranberungen erleiben). Suppl. ad Nat. Alex. l. c. § 2 p. 689-721. - 144. Suppl. cit. Rampfe aber t. II p. 625 seq. 638 seq. Hortig=Döllinger, Handb. II, II. Landshut 1828 Fragen ber Moral.

Denninger 1. c. p. 343 n. 1157. Thesen über bas Duell ib. p. 877 n. 1343 seq. Suppl. cit. p. 637 seq. Bened. XIV. Const. Vix pervenit, 1. Nov. 1745, Denzinger, p. 862 seq. n. 103, 1318 seq. Cf. Gury, Comp. Theol. mor. t. I n. 876 t. I p. 382 seg. — 145 f. (Gagner) Des wohlehrwürb. hrn. Joh. Jos. Gagners Beise, fromm unb gefund zu leben, auch ruhig und gottselig zu fterben. Kempten 1774. Burzburg 1776. Bunbereuren. 2. 23. F. Wald, Neueste Rel.-Gesch. VI S. 364 ff. 541. Allgem. beutsche Bibliothet 86. 24 St. 2 S. 610 ff.; Bb. 27 St. 2 S. 596 ff.; Bb. 28 S. 278 (woselbst 83 Schriften angezeigt sind). Acta hist. eccl. nostri temp. III. 815. 837; VII. 828. Schrödh, R.: G. seit ber Reform. VII S. 330 ff. huth, II S. 388-397. Leit= faben in die R.-G. Wien 1790 IV S. 253. Ritter, R.-G. II S. 428-430. - 147. Der Mesmes Deleuze, Hist. crit. du Magnétisme anim. Par. 1813. Civiltà cattolica 1857 qu. 182. 188; 1864 qu. 343 seq. Der animalische Magnetismus. Aus bem Ital. Regensb. 1853. Die rom. Entscheibungen vom 19. Mai und 1. Juli 1842, 4. Aug. 1856, 21. Mai 1858 bei Gury, Theol. mor. ed. Ratisb. 1862 t. I p. 106-109. Tract. de praecept. Decal. App. II n. 276-281. Analecta jur. pont. 1856 Ser. II p. 2681. Archiv für

\$ 201 S. 854 ff. Liguori, Theol. moral. ed. Bassani 1832 t. I p. 49 seq. Streit in Deutschland Werner, S. 118. Verhandlungen über bas peccatum philosophicum Du Plessis d'Arg., III, II p. 856. Cf. III, I p. 840. Suppl. cit. p. 634. 642 seq.

148 f. Jatob, Die Kunft im Dienste ber Kirche 2. A. Regensb. 1870 S. 400 ff. Die kirchliche 23. Lit. oben VII § 402—404.

150. SS. Rituum congregationis decreta authentica, quae ab a. 1558 ad a. 1848 prodierunt. Leod. Brux. 1850. Manuale decretorum authenticorum S. Congr. verschriften. Rit. Ed. Eberle. Ratisb. 1851. Censuren über Gebet= und liturgische Bucher burch bie Sorbenne: 1688 warb als höchst gefährlich verbammt: Le Chapelet secret du Très-Bergenröther, Rirdengefd. III. 34

fathol. R.R. II S. 80.

Rituss .

Saint Sacrement, ebenso in Rom (Du Plessis d'Arg., III, I p. 1-11 t. I Append. p. XXX); 1635 fünf weitere Schriften (ib. III, I p. 15, 16); 1644 bie Schrift: La famille chrétienne sous la conduite de St-Joseph (ib. p. 53-57); 1661 bie Prières pour faire en commun le matin et le soir dans les familles. Paris 1659 (ib. p. 81). Liturgische Gegen bie französ. Uebersetzung bes Breviers 1655 (ib. III, I p. 67). Berbot bes Bibel-Bücher und lesens ber Laien 1650 (ib. t. I App. p. XLV). Determination ber Sorbonne 1661 (ib. III, I p. 81—84). Bgl. Schwab, Gerson S. 317 f. — 151. Civiltà cattol. 1860 Das religiöse Ser. IV vol. 6 p. 505 seq. 602 seq.; vol. 9 p. 100 seq. Fr. S. Bianchi, Vita del servo di Dio Msgr. Giusto Guérin (Bischof von Genf, Barnabit). Bologna 1877. 152. Schmib, Die Bisthumssynobe II, II S. 48 ff. Collect. Lacens. t. I. -Die Miss. 153. Ueber Australien s. Allg. Zeitung 23. Oct. 1861. Die "Kath. Missionen" 1874 fionen. Nr. 3. Bierteljahrsrevue ber Fortschritte ber Naturwissenschaften 1873 S. 368. Bull. Propag. I. 137. 164 seq. 184 seq. 220 seq. Bull. Rom. XII p. 15 seq. 278 seq. 283 seq. 460. 500 seq. Mejer, Propag. I S. 358. 360 f. 275. Bichoffe, Dar stellung ber gegenwärtigen Ausbreitung bes Christenthums. Aarau 1819 S. 42. -Streit über bie 154. Fabric., Salut. lux Evang. p. 665-677. Pignatelli, Consult. can. t. V. Cons. 45 p. 106-110. Mamachi, Antiqu. II. 381 seq. 407. 445 seq. Bonner Ztichr. jut dinefischen Gebrauche. Philos. und kathol. Theol. N. F. 6. Jahrg. 1845 H. 4 S. 38 ff. Mejer, Propag. II S. 534-540. Ildephons a. St. Thoma, O. Pr., Teatro Jesuitico. Coimbra 1654. Navarrette, O. Pr., Tratados historicos y relig. de la Monarchia de China. Madrid 1676. Dagegen Daniel, S. J., Recueil des div. ouvrages III, I. Decret. Inquis. 23. März 1656 Du Plessis d'Arg., III, II p. 592-594. In China mit bebedten haupte zu celebriren, hatte Paul V. 26. Marz 1611 gestattet. Beitere Aftenstüde App. ad Nat. Alex. H.E. Suppl. t. II ed. Bing. 1791 p. 438 seq. Apost. Vicare v. 1659 Mejer, Propag. I S. 307 f. 311. Ueber die Streitfrage Leibnit. ep. ad diver. Kortholdt, IV p. 163. Novissima Sinica 1697. Abel Remusat, Bibliographie univ. t. 37 p. 517. Par. 1824. Gegen Tournon Caduceus Sinicus: Modernorum decretorum explanatio theol. Ap. Sedis judicio subjecta. Colon. Agr. 1713. 8. — 155. Istoria delle cose operate nella Cina da Msgr. Giov. Ambr. Mezzabarba, scritta dal P. Viani, suo confessore. Parigi 1739. 8. Supplem. ad Nat. Alex. L. c. II. p. 481 seq. Bened. XIV. Const. Ex quo singulari, 11. Juli 1742 Bull. Prop. III. 48 seq. Bull. Bened. t. I p. 84 seq. ed. Venet. Gibesformel für ben neuen Bischof von Ranfing, P. Franz de S. Rosa Viterb. im Breve vom 3. Dec. 1742. Bull. Bened. 1 c. p. 97 s. Daniel, S. J., Hist. apologétique de la conduite des Jésuites de la Chim (Recueil de div. ouvrag. Par. 1724 t. 3). Pray, Hist. controv. de ritibus Sinicia Pest. 1789, verm. in ber beutschen Ausgabe, Augst. 1791 3 Bbe. Stanbhaftigkeit ba Christen China's Marshall, Die Missionen I S. 126 ff. Ueber G. v. Leimbetheus Titet. bie "Kathol. Missionen" 1873 Nr. 6 S. 123. — 156. Crétineau-Joly, Hist. de 1 Comp. de Jésus t. III p. 285 ss. Relazione del principio e dello stato present della missione del Tibet. Roma 1722. Giorgi, Alphabet. Tibetan. Roma 1763 (trop vieler Jrrthumer bebeutenbes Wert). Augsb. Allg. Zig., Beil. vom 3. Jan. 1866. Anfänge bes Bened. XIV. 1., 2. Mai 1742. Bull. Bened. t. I p. 73 Const. 53. 54. — 157. Schisma von Mejer, Prop. I S. 260 ff. 307 f. 361 ff. Bull. Prop. IV. 255. Gams, Series epis-Berfall ber ofts cop. I. 116 seq. 127. 132. Weitere Literatur unten IX § 403 ff. — 158. Hist. de indiscen Missel'établissement du christianisme dans les Indes orientales. Par. 1803. Stodicia Neuer Weltbote. Augst. 1726 Thl. 19, Borrebe. P. Gallo, S. J., Suppetiae Evangeli praeconibus, qui Madurensem missionem excolunt, peramanter oblatae. Romae 1871 Malabarische voll. 2. Supplem. ad Nat. Alex. H.E. II p. 485 seq. Diss. IV § 22 p. 489 seq. Gebräuche. Bened. XIV. Const. 107. Omnium sollicitudinum 12. Sept. 1744. Bull. Bened. et Ven. I p. 177 seq. Marshall, Die Missionen I S. 386 ff. über ben berüchtigte Platel ober P. Norbert. Dieser (eigentlich P. Perisol aus Bar Le Duc) war in ber Rapuzinerorben getreten, murbe wegen ichlechten Wanbels von ber Mission in Mebres entfernt, heuchelte in Rom Reue und warb 1736 Generalprocurator ber Missionen seines Orbens in Indien. Aber in Pondichery gab er vielfach Aergerniß, reifte nach Amerik. entstoh, ber Unsittlichkeit angeklagt, nach Europa und ließ seine Mémoires historique 1745 bruden. In Holland apostasirte er von seinem Orben und von der Rirche, wer unter bem Namen Piter Schentwirth, reifte in Deutschland und England umber w

Nog sich ben Encyklopäbisten an; bann heuchelte er Besserung und erwirkte von Cleens XIII., daß er als Weltpriester unter bem Namen Platel leben burfte. Nachher at er in Portugal in Pombals Dienste, verfaßte Invectiven gegen die Jesuiten und gab ne Memoiren in erweiterter Gestalt heraus (Mémoires hist. sur les affaires des Jécites avec le St-Siège) Lisbonne 1766 voll. 7. Der sittenlose Abenteurer fand ein igliches Enbe. — 159. Marshall, I S. 405 ff. Bgl. weitere Literatur oben VII 327 f. Backer, V. 157 seq. — 160. Marshall, I S. 149 ff. De Montezon Ausgezeichnete Estève, Mission de la Cochinchine et du Tonkin. Paris 1858. Pachtler, S. J., Rission de la Cochinchine et du Tonkin. Paris 1858. Pachtler, S. J., Rission Contin, Cos as Christenthum in Tonkin und Cocinchina, bem heutigen Annamreiche (1630—1861). Dinchina und aberb. 1862. U. Cerri, Etat présent de l'église Rom. dans toutes les parties du onde. Amst. 1716. J. Koffler, Historica Cochinchinae descriptio in epit. redacta b A. Eckard. ed. Chr. Murr. Norimb. 1763. Neuer Beltbote von Stödlein. ugsb. 1726 Th. 19 Borrebe. Fr. Ortmann, lib. de vita et pretiosa morte. V. P. J. ap. Cratz (geb. in Golzheim bei Düren 1698) ac sociorum ejus Lusitan. e S. J. ic. Aug. Vind. 1770. Die Kath. Missionen 1874 Nr. 6. 7 S. 113 ff. Daillet, Hist. e l'église de Corée. Par. 1874 voll. 2. — 161. Marshall, II S. 1 ff. v. Hassen. :I, Bollständiges Handbuch ber neuesten Erbbeschreibung. Weimar 1822 Bb. 14 5. 7**69**.

162. Cavazzi da Montecuccolò, O. Cap., Istorica descrizione de' regni di Congo, Africa. Iatamba e Angola e delle missioni apost. esercitatevi da religiosi Capucini. Bogna 1687. 4. Anb. oben VII § 336.

163. Margraf (VI § 247) S. 153 ff. 160 f. Marshall, III S. 58 ff. 60. Brafilien. eo, Univ.-Gesch. IV S. 36-38. Innoc. XI. Const. 8 Pastoralis, 16. Nov. und d sacram, 22. Nov. 1676. Bull. R. XI p. 191-196 über bie Metropole unb bie vei Suffraganate. Conft. 20 vom 29. Sept. 1677 über bie Diocese St. Ludwig. Ber= anblungen in Rom 1674 Riganti in Reg. 22. Canc. n. 89. 97 t. II p. 319. 320. ollect. Lac. I. 847. Bened. XIV. 20. Dec. 1741 und 6. Dec. 1746 Bull. Bened. t. I . 44—46; t. II p. 71—74 ed. Ven. — 164. Margraf, S. 158 f. Bgl. oben zu Die übrigen II § 346. Rath. Missionen 1878 S. 89 ff. Streit ber Jesuiten mit Carbenas und subameritanis alafor Crétineau-Joly, Hist. de la Comp. de Jésus III. 375 seq. Prosp. Fagnanus fon Lander. om. in decretal. c. Sane, L. I tit. de off. et potest. jud. deleg. n. 18-69 p. 891 -396. Pignatelli, Consult. can. t. X. Cons. 95 p. 168-173. Bened. XIV. 24. Febr. 746 über die Unterwerfung ber Klosterpfarreien unter die Bischöfe. Bull. Bened. t. II . 1-8 ed. Ven. - 165. Tejada y Ramiro, VI. 177. 314. Gams, Neueste R.-G. [ S. 49 ff. Coll. Lac. I. 847 seq. Freib. R.-Lexikon XII S. 35 ff. — 166. De Capeme. fontezon, Mission de Cayenne et de la Guayane française 1857. History of Brish Guiana by H. G. Dalton. Marshall, III S. 76 ff. Kath. Missionen 1873 r. 4-6 S. 73 ff. Bancroft, Hist. of the United States I 427. 430; II 787. 835; Californian. V. 79. 151. Tocqueville, De la démocratie en Amérique III. 115. Mejer, Prop. Rordamerita 5. 873 f. Marshall, III S. 2. 11. 236 ff. 262 ff. 878. 306. 325 f. Ueber Ra= und Canada. jarina Taguhfonita Lettres édifiantes VI. 67. 97. Marshall, III S. 297 f.

167. Pichler, I S. 437 ff. 441. 515 ff. Heineccii Abbildung der alten und Die Christen zuen griech. Kirche. Leipzig 1711 I S. 46. 137 ff. Ubicini, La Turquie actuelle. in ber Efirtel. ar. 1855. — 168. Consistorialacten über Cyrill III. 1744. Bull. Bened. t. I App. melditen. . 285. 286. Const. 92 Dum nobiscum Bull. Bened. t, I p. 139. Bull. Prop. III. 14—116. Eine Synobe von Stambul hatte 1722 bie Antiochener burch Aufzählung ber lateinischen Repereien" von ihren Unionsplanen abzubringen gesucht. Asseman., Bibl. r. III. 689. Clemens XIII. 1760 Const. Quam cara 157. Delatis 158. Bull. Rom. ont. II p. 5 seq. Bull. Prop. IV p. 31-43. Const. Non latet 1762 ib. p. 61 seq. onstit. nov. 1764—1765 ib. p. 85—97. 101—103. Bius VI. 80. März 1789 ib. p. 209. 10. Ueber bie Monchscongregationen: Clemens XII. 14. Sept. 1789 Bull. Prop. t. II ppend. p. 287-292. Benebict XIV. Const. Demandatam § 20 ib. t. III p. 96-105. Iemens XIII. 15. Nov. 1762 ib. IV p. 67-69. — 169. Bulifon, Lettere memora-Chalder. Pozzuoli 1698 I p. 62. Mejer, Prop. I S. 443. Moroni, Diz. IV p. 5. itchler, II S. 429. Bidell, "Der kath. Drient" 2. Aug. 1874 Nr. 2 S. 13 ff. Theiner, Hist. du Pontif. de Clem. XIV. t. II p. 80-82, 104. Epist. ac Brevia Hem. p. 155. 157. Bull. Prop. t. II Append. p. 242 seq. — 170. Bulifon 1. c. I. Sprer.

64-67. Assem., Bibl. or. I. 614; II. 482. Le Quien, Or. chr. II. 1407 seq. Paul. Lucas in Itinerario in Asia minori II. p. 348. Bennettis, Vindic. t. IV p. 44. Bull. Prop. t. V p. 235-241. 201 seq.; t. II Append. p. 273 seq. Moroni l. c. p. 7. Mejer, I S. 441. Pichler, II S. 495. Werner, Gesch. ber apolog. Lit. III S. 437. Maroniten. — 171. Patriarch Stephan II. Le Quien, Or. chr. III p. 72. 73. Clemens XI. Bull. Clem. XI. 1728 p. 552 seq. Const. Etsi quotquot 29. Januar. Breve v. 1. Febr. 1721 an Gabriel Eva Bull. Prop. Append. t. I p. 476-479. Innocenz XIII. Const. Exultavimus 12. Febr. 1723 ib. t. II p. 9 seq. Nationalconcil Coll. Lac. t. II p. 75 seq. Bull. Bened. XIV. Rom. 1746 t. II p. 76. Nouv. mémoires des missions de la Comp. de J. dans le Levant. Par. 1745 VIII. 868. Schnurrer, Die maron. Rinke (Arciv für alte und neue R.-G. von Stäublin und Tzschirner. Leipzig 1818 I S. 32 ff.). — Streit unter Benedict XIV. Bull. Ben. t. I p. 113 seq. 162 seq. 254 seq.; t. IV p. 260 seq. Bull. Prop. III. 76-96. 129 seq.; t. II Append. p. 116 seq. Mönchsregeln Constit. vom 31. März und 14. Juli 1732 und 17 Jan. 1740 Bull. Prop. Append. t. II p. 47. 55. 809 seq. Clemens XIII. 1759 Bull. Prop. IV p. 10. Cle mens XIV. 19. Juli 1770 ib. p. 126—130. Clemens XIII. 5. Mai 1762 ib. p. 61 seq. Rescripte an Petrus Joseph 1767 ib. p. 111—114. Pius VI. 20. Oct. 1783 u. 15. Dec. 1787 ib. p. 194 seq. 208 seq. Consistorialacten 1796 ff. ib. p. 226—235. 247—254. Coll. Lac. II. 496 seq. Pichler, II S. 549-552. Ueber Angela Agemi Bened. XIV. 4. Jan. 1748 Bull. Prop. Append. t. II p. 160—162. Decrete ber Propaganda 25. Juni 1779 und 29. Sept. 1781. Bius' VI. Const. Apostolica sollicitudo 17. Juli 1779. Armenier. Maximum Nobis 28. Sept. 1784 ib. p. 253-262. 279-287. - 172. Le Quien, L Tschamtschean, II. 435 seq. Briefe an Innocenz XI. 1682 unb 1683 Bulifon (§ 169), I. 51-55. Relation d'une mission faite nouvellement par Msgr. l'archevêque d'Ancyre à Ispahan. Par. 1702. Bgl. Pichler, II S. 465-475. Innocenz XII. 6. Juni 1698 an Patr. Simon von Siruan und an den Bischof Blasius Bull. Prop. Append. t. I p. 349-351. Clem. XI. Serpos, I. 392. 398. Tschamtschean, I. 398. 479. 488. Lit. d. d. 15. Jun. 1709, 15. Mart. 1710, 18. Febr. 1719 Bull. Prop. Append. t. I. 374. 394. 474. Rathol. Patriarchat von Cilicien Beneb. XIV. Alloc. von 13. Juli 1744 Bull. Bened. t. I p. 290. Cf. De Syn. dioec. XIII. 15, 18. Wes. Pius' VI. Bull. Prop. IV. 188 seq. Mejer, Propag. I S. 447. Rattinger in ben Armenische Laacher Stimmen 1872 S. 2 S. 35-37. - 173. Moroni, Dizion. II. 224. 225. Dejet, Monches I S. 486 f. 525. Illgen, Ztschr. für hift. Theol. 1841 S. 143—168. Augsb. Alg. congregatios 3tg. 1874 Beil. Nr. 144. H. Lämmer in der Conversionsschrift Misericordias Domini. Freib. 1861 G. 124 ff. Fr. Surter, Aus bem Leben bes Ariftaces Azaria. Bin Missionen bei 1855. — 174. Instruction für die lat. Missionäre Serpos, II. 295 seq. 806 seq. W den Armes menischer Bischof in Rom Moroni t. LI p. 329. Benebict XIV. an bas Generalcapitel niern. O. Pr. in Bologna 10. April 1748 Bull. Prop. Append. t. II p. 136. 137. Wiffienan und Stiligt Lettres édifiantes. Mémoires du Levant. Lyon 1819 I. 8 seq. 14 seq.; Georgier. II. 358 seq. — 175. Gregor IX. 11. April 1233 unb 13. Jan. 1240. Potthast, Beg. p. 783. 918. Innocenz IV. 22. März 1244 und 26. Febr. 1254 ib. p. 961. 1254 Johannes XXII. Enc. Rayn. a. 1318 n. 7. Alexander VI. ib. a. 1496 n. 21 seq. Brief bes Königs Vartanch vom 29. Nov. 1722 bei Theiner, Monuments hist relatif aux règnes d'Alexis Michaelowitsch, Féodor III. et Pierre le Grand. Rome 1859 p. 548. Pichler, I S. 519 f. Die Notizen über bie Rapuziner in Georgien geben bie Annales Ord. Capuc. a. 1754 seq. Jerem. a Bennettis, Privileg. S. Petri vindiciat P. II t. IV ed. Rom. 1758 p. 19. 20. Berbindung mit Rußland Martens, II. 442. Die Ropten 450. — 176. Thomassin., I, I c. 25 n. 1. 2. Baron., Ann. t. VI Append. p. 667 und Abess —707. Rayn. a. 1560 n. 77. Sachini, Hist. Soc. Jesu. Colon. 1621 P. II L. ♥ finier. p. 259 seq. 334. 345. Thomas a Jesu, Thesaur. L. VI c. 6 p. 361. L. Allet, De Eccl. Occid. et Or. perp. cons. p. 1002. Bened. XIV. Const. Eo quamois 4. Tri 1745 Bull. Bened. I p. 228 § 1. J. S. Assemani, Della nazione de' Copti e della validità del Sacr. dell' Ordine presso loro 1733 bei Mai, N. C. V, II p. 171-237. Picler, II S. 514-516. Innoc. XII. 16. März 1697 Cum ex brevibus Bull. Prop. Append. t. I p. 348. Benebict XIV. Const. vom 4. Aug. 1741, 4. Mai 1745, 19. Juni 1750 Bull. Propag. III p. 2 seq. 188-204. 267-273. Mejer, Propaganta I S. 445. — Lobo, Voyage d'Abessinie p. 859 seq. Cf. p. 807. 465. 470. 474 seq.

Bruce, Voyage II. 564. 567. 571. 620. 629 seq. Le Quien, II. 660. Clemens XI. 8. Mär 1704 Regi Aethiop. Bullar. Propag. Appendix t. I p. 864 seq. Cles mens XII. 5. Oct. 1782 Joh. Patr. Copt. et P. Angelico a Carolo O. S. F. eod. d. ib. Append. L. II p. 61-68. Mission von 1751-1754 Salt, A voyage to Abessinie. Lond. 1814. Append. n. III p. XXIX seq. Marshall, II S. 861. Pichler, II 6. 525-527. Const. Alias postquam 15. Jan. 1721 Bull. Prop. II. 71-74. Const. Ecclesiae catholicae 19. Dec. 1761 ib. Append. t. II p. 229-281 de constitut. momachorum 8. Antonii abbatis ritus coptici. — 177. Jos. Fiebler, Beiträge zur Gesch. Ruthenen in ber Union ber Ruthenen in Nord=Ungarn und ber Immunitat bes Clerus berselben (Separatabbrud aus ben Sitzungsberichten ber phil.shift. Classe ber t. t. Atab. ber Wiss. 23b. 89 S. 481 ff.). Wien 1862, mit 18 Documenten. Pichler, II S. 127 f. Errichtung des Bisthums Muntaes Clem. XIV. 19. Sept. 1771 Bull. Rom. Cont. t. IV p. 150. — 178. J. Fiebler, Die Union ber in Ungarn zwischen ber Donau und ber Drau wohnenben Bekenner bes gr. orient. Glaubens (aus bem Nov.-Beft bes Jahrg. 1861 ber Sitzungsberichte ber phil-hift. Classe ber t. f. Atab. ber Wiss. 8b. 88 S. 284 ff. bef. abgebruckt). Wien 1862, mit 6 Documenten. Pichler, II S. 129 ff. - 179. Fiehler, in Siebens Die Union ber Walachen in Siebenbürgen unter R. Leopold I. (aus bem Mai-Hefte bes burgen. 3ahrg. 1858 ber Sigungsberichte ber phil.shift. Classe ber t. t. Atab. ber Bis. 27 6. 856 ff.). Wien 1858, mit 18 Beilagen. Pichler, II S. 180. Bisthum Fogaras Coust. Rationi congruit 1721 Bull. Prop. Append. II p. 8-6. - 180. Syn. provinc. Rampie in Ruthenorum hab. in civ. Zamosc. Rom. 1724. Coll. Lac. t. II p. 1 seq. Bened. XIV. Const. Etsi dubitare 66. Inter plures § 3. Demandatam 1743 Bull. Bened. t. I p. 97. 155. 294. Bull. Prop. III. 72 seq. Const. Super familiam und Inclytum Bull. Bened. t. IV p. 179 seq. 40 seq. Bull. Prop. III. 488 seq. 298 seq. Citmens XIV. 1773 Bull. Prop. IV. 149. Archiv für kath. R.-R. VII S. 859; VIII S. 77 ff. 91. 94. Bicler, II G. 218 f. 215 ff.

181. Strahl, Beitr. zur russ. R. Galle 1824. Philaret, Gesch. ber Rirche Die rusfische Ruglands. Frankfurt 1872. 2 Bbe. Barthausen, Studien über bie innern Bustanbe Ruglands. Hannover 1848. 2 Bbe. Pichler, II S. 117 ff. (baf. über Niton S. 131 ff. Bgl. Strahl, Das gelehrte Rußland S. 216-247). Streit über die Consecrations= worte Strahl a. a. D. S. 252 ff. 805 ff. Pichler, II S. 142 ff. Riew unter Mostau baf. S. 144. Strahl, Beitr. S. 235 f. - W. Binber, Beter ber Große und seine Beseitigung Beit. Reutlingen 1844. Desto, Geid. Peters bes Großen. Wien 1856. Pichler, bes Batris II 6. 144 ff. 150 ff. Berfall ber Rlofter, bes Clerus und bes Boltes Kord, Diarium itineris in Moscoviam. Vienn. 1700 p. 196. 199. P. Perry, Etat présent de la grande Russie. Bruxell. 1717 p. 262. 264. 270. — 182. Statutum canonicum Reue Petri M. vulgo Regulamentum in s. orthod. Russorum ecclesia praescriptum et Organifation austum ex russ. lingua in latinam translatum auspiciis G. A. Potemkin. Petrop. ber Staats: 1786. Pichler, II S. 174 ff. Döllinger, Kirche und Kirchen S. 171 ff. Ants wort bes Caren an die Bischöfe A. Gallitzin, La Russie au XVIIIo siècle. Par. 1868 p. 148. heermann, Gesch. bes russischen Staates IV S. 850. Correspon-Dens Beters mit ben Patriarchen Rhally et Potli, Syntagma V p. 160. ler, S. 181 f. Murawiem, Gesch. ber russischen Rirche. Karlsruhe 1857 S. 252. - 183. Theophan. Procopowicz Tract. de Process. Spir. S. Goth. 1772. 8 (nach Procopowicz. Abam Zernikaw, einem früheren Lutheraner). Die Vorrede gibt Rotizen über Leben und Schriften bes Berfassers. Bgl. Strahl, Das gelehrte Rugland S. 388 ff. Pichler, 6. 179 f. 305 ff. (bas. S. 183 f. Lit. über die Spottfeste von 1722 und 1725). Gal-Befestigung Zitain, L'église Greco-Russe. Par. 1867. Baffarow, Die ruffisch-orthobore Rirche. ber neuen Stuttgart 1878. Dolgorukow, La vérité sur la Russie. Par. 1860, bes. p. 344. Mé- Orbnung. moires de l'impératrice Cathérine II., écrites par elle-même et précedés d'une préface par A. Herzen. Londres 1859. M. de Custine, La Russie en 1839. Bruxell. 1844 t. IV p. 484. Pichler, II S. 202 ff. Hefele, Die russische Staatskirche (Tüb. Theol. Quartalichr. 1858 III G. 858 ff.). - 184 ff. Strahl, Beitrage zur ruff. R.= B. Ruffice 1 6. 287 ff. Sift.=pol. Bl. 1854 Bb. 84 G. 85 ff. 165 ff. 245 ff. Dollinger, Rirche Secten. und Rirden S. 186. Pichler, II S. 197. - 186. Ticonrawovin (Professor in Rostau), Quirin. Ruhlmann. Aus bem Ruffischen von Fechner. Riga 1873. Ueber ben Arzt Demetrius und sein Buch Acta eruditorum. Lips. 1729 p. 226 seg. Pichler,

S. 151 f. Theophan. Procopow. Comment. de Duchaborzis. Dorpati 1829, ed. Lenzii. Ueber ben icon 1157 zum Feuertob verurtheilten Reter Martin, ber bie menichliche Ratur in Christus laugnete und burch seine Ansicht über die Form ber Betreuzung Stammeater ber Raskolniken warb, s. Strahl, Gesch. ber russ. Kirche I S. 160. Bon vielen Seden tennt man felbst bie Namen nicht, so von ben Beglowestnigen (Stummen), bie trot aller Foltern zu keinem Laut zu bringen maren, von ben Ekftatischen "vom verherrlichten Erlofer", bie ein angebliches Schweißtuch Chrifti mit feinem verherrlichten Antlit verehrten, von ben Anhängern bes Rarp Strigolnit, ber 1375 gegen Orbine tionstaren und Ohrenbeichte fampfte, vom Bolfe aber erfauft marb, von ber Secte ber beim: lichen Juben, die im 15. Jahrh. von bem Juben Bacharias in Romgorob gegründet warb, ju ber Abt Bosimus von St. Simon, nachher Erzbischof von Mostau (1490), gebotte, bie unter bem Namen Sabbatnifi's noch fortbesteht, zumal in Sibirien, u. a. m.

Berhandlune Occident.

187. Pichler, II S. 188-140. 143 f. 154. Gagarin, Etudes de théol. Par. gen mit bem 1857 I. 389 seq. Schreiben ber Sorbonne 1717 ff. S. bas veränderte Rußland. Frank. 1721 S. 438-444. Antwort bei Golikoff, VI. 167. 171. Bon Prot.: J. Frid. Buddaeus (Prof. in Jena), Ecclesia Romana cum Ruthenica irreconciliabilis. Jen. 1718. Kohl, Ecclesia graeca lutherizans. Lubec. 1723. Bgl. Pichler, S. 165-169. Cot respondenz von 1728. Hist. abrégée de l'église métropol. d'Utrecht. Utrecht 1765 p. 546-551. Picot, II p. 19 seq. Hist. pol. Bl. 1842 Bb. 9 S. 703 f. Hefele, 1. c. S. 399 ff. Bichler, S. 171 f. Anglicanische Bemühungen Muramijem, Geid. ber russischen R. S. 251. Golovin, Hist. de Pierre I. Leips. 1861 p. 83 seq. Uchn bie Taufe Pichler, II S. 300 ff. Döllinger, Kirche und Kirchen S. 188 f. Cyrilli V. Die Lateiner Cpl. decr. ap. Rhalli et Potli, Syntagma V. 615. 616. — 188. Tolstoi, L. 166 seq. in Rugland. Theiner, Die neuesten Bustanbe ber fath. R. beiber Ritus in Polen unb Rugland. Augsb. 1841 S. 432 ff. Doc. S. 212. 260 ff. 294 ff. Hist. du pontificat de Clém. XIV. t. I p. 307 seq. 439 seq.; t. II p. 34-38. 282-314. Brev. p. 239. 250. 256-258. Monum. vet. Polon. et Lithuan. Rom. 1864 voll. 4. Bichler, II S. 199 f. 215.

217. 219-221. Mejer, Propag. I S. 465 ff. 458-461. Brotestant.

189. Giefeler, R. . Bb. IV ed. Rebepenning. Bonn 1857 (1648-1814). Rirdenregis Hagenbach, Geich. bes 18. und 19. Jahrh. 2. A. Leipzig 1848 ff. Baur, R.-G. ich ment. 18. Jahrh. Bb. IV S. 572 ff. Dorner, Gesch. ber prot. Theol. S. 519 ff. Rach ben Episcopal= und Territorialsystem (s. Böhmer, Principia jur. can. ed. VIII. Goetting. 1802 § 43. Stephani, De jurisdictione. Francof. 1611. Chr. Thomasius, 800 Rechte evangel. Fürsten in Mittelbingen. Halle 1695. Vindiciae juris majest. circ Collegial- sacra. Das. 1699. Mejer, Propag. II S. 163 ff.) tam bas Collegialspftem von Pfaif (betf., De originibus juris eccles. veraque ejusdem indole. Tubing. 1719. 4, nov. ed. 1720 cum diss. de successione episcopali, nov. 1756) in Aufnahme. Nettelblatt, De tribus system. doctr. de jure Sacr. dirigend. (Observ. jur. ed. Hal. 1783). We handlung ber mahren Gründe bes prot. R.-R. Halle 1783. Stahl, Die R.-Berf. med Lehre und Recht ber Protestanten. Erlangen 1840. Puchta, Ginleitung in bas Recht ber Kirche. Leipzig 1840. Richter, Gesch. ber evang. R.=Verf. in Deutschland. Leipzig 1851. Immer noch blieben maßgebenb Reinking, De regim. saecul. et eccl. 1619. Pufendorf, De habitu relig. christ. ad vitam civil. 1687. Böhmer, Praeloqu. is jus eccl. Prot. V p. 17 ed. 1744. Bgl. noch Beibtel, Das canon. Recht S. 150 f. Hist.=pol. Bl. Bb. 6 S. 596 ff.

Ginfluß bes

190. Wachsmuth, Europ. Sittengeschichte IV S. 131. 166. Biganb, Dent rom. Rechts. würdigkeit für die St. u. Rechtswissenschaft 1854 S. 188. D. Stobbe, Gefch. ber beutschen Rechtsquellen. Braunschweig 1860 f. I S. 617 f.; II S. 137. 209. 222. 609. 654. Dr. Melchior von Osse's Testament ed. Thomasius. Halle 1717 S. 45. De norius III. verbot (c. 28 de privil. V. 33. Bgl. Savigny, Ztschr. Bb. 8 h. 2) ba Bortrag bes röm. Rechts in Paris und Innocenz IV. suchte 1254 ähnliche Berbote in anbern Ländern zu ermirken. Matth. Paris. Add. p. 124 Bulaeus, Hist. Un. Par. III. 96. 265 seq. Bgl. Walter, R.M. S 347 S. 613. Phillips, Lehrb. I S. 688. Wiberstand ber Sorbonne Bulaeus 1. c. Du Plessis d'Arg., II, I p. 384. Bgl. Tomel, Gefch. ber Prager Univ. S. 45. Rint, Gefch. ber Wiener Univ. I S. 101. Afchach Gesch. ber Wiener Univ. S. 303. Bis zur Mitte bes 15. Jahrh. hatte bas romische Recht nur in sehr beschränkten Rreisen Wurzel gefaßt und fast nirgends zum Rachtheil bes ein

heimischen Rechts. S. Sybels histor. Ztschr. 1865 XIII S. 490. 492. — Pott, De nefando Lamiarum cum diabolo coitu. 1689. Thomasius, Diss. de crimine mag. peremprocesse. 1701. De origine et progr. process. inqu. contra Sagas 1712. Bur Gesch. bes Aberglaubens (Jugens Btidr. für hift. Theol. 1841 S. 181 ff.). Menzel, Reuere Geich. ber Deutschen VIII S. 59 ff. B. Carpzov., Practica nova rerum criminal. 1635. Bgl. aber ihn Glück, Praecognita jur. eccl. 1786 p. 206. — Luben, Thomasius nach feinen Schicfalen und seinen Schriften. Berlin 1803. Wilhelm, Berenprocesse aus bem 17. Jahrh. Hannover 1877. Rapp (VII § 407) führt S. 74. 90. 110 ben Dieron. Tartarotti, † 1761 zu Roverebo, und ben Theatiner Ferbinand Sterzinger in München, + 1786, als kathol. Gegner ber herenprocesse an, benen Joh. Ruen sich anschließt (Bestermeyer hist.=pol. Bl. Bb. 74 h. 1). In Desterreich beenbigte Maria Theresia burch Berordnung vom 5. Nov. 1766 biefe Processe (Rapp, S. 41). — 191. Leo, Univ.= Farfilice Gefc. III S. 208 (3. A.). Menzel, V S. 5 f. Boll, Gesch. Medlenb. Neubranden= Eprannei. burg 1855 I S. 352 ff.; II S. 142 ff. 147 f. 569. Franke, Altes und neues Medlenburg I S. 102. Bartholb, Gesch. von Pommern IV, 2 S. 259. 297 ff. 365. Arnbt, Gesch. ber Leibeigenschaft in Pommern und Rügen 1808 S. 143. 159. 211: Spittler, Geich. von hannover I S. 347. 880 ff. havemann, Geich. ber Lanbe Braunichw. und Luneb. 1855 II S. 479. 515; III S. 112. 172. Stenzel, Sefc, bes preuß. Staates I S. 347. 359; II S. 456; III S. 196. 474 f. Gallus, Beid. ber Mart Branbenburg II S. 94. Morgenstern, Ueber Friedrich Wilhelm ben Braunschw. 1793 S. 140. Förster, Friedrich Wilhelm I. Bb. II S. 202. Dollinger, Kirche und Kirchen S. 108-122 (bas. S. 139 über germanisches Recht in England). Ueber ben Wohlstand am Ausgange bes Mittelalters f. Rogers, Hist. of Sociale Roth. agricult. I. 690. Cobbett, Hist. of the Prot. Reform. § 458 seqq. Sismondi, Hist. des republ. ital. chap. 91. Thornton, Die Arbeit G. 162. Goonberg, Deutsches Aunftwesen im Mittelalter S. 3. 14. 17. Ochs, Gesch. von Basel VI S. 520. Solle, Gesch. ber Stadt Baireuth S. 70 f. Marr, Capital. 2. A. S. 745 ff. Ratinger, Gefc. ber kirchlichen Armenpflege S. 331 ff. 387 ff. - Enbemann, Die nationals bkonomischen Grundsäte ber canonischen Lehre. 1863 S. 196 ff. Die Grundbegriffe ber driftl. Socialordnung, Arbeit, Eigenthum, Freiheit, Recht und Geset. Nachen 1874. — Germania Hothl. vom 16. Oct. 1874. — 192. Parei, Irenicum s. de unione et synodo Lutherthum Evangelicorum concilianda. Heidelb. 1615. Kurțer Discurs von ber zu Leipțig 1631 und Calvinis. mense Martio angestellten Religionsvergleichung zwischen ben durfächfischen unb durbranbenburgischen, auch fürstl. hessischen Theologen. Joh. Bergius Relation ber Privat= conferenz, welche bei mahrenbem Convent ber Protestirenben evangel. Churfürsten unb Stanbe ju Leipzig 1631 gehalten worben 2c. Berlin 1635. Ch. DR. Pfaff, Gesammelte Schriften, so zur Bereinigung ber prot. R. abzielen. 2 Thle. Halle 1723. Hering, Gefc. ber firchl. Unionsversuche seit ber Ref. Leipzig 1836 I S. 327 ff. Bald, Rel. Streitigkeiten Bb. I. Dorner (VII § 211), S. 590 ff. Schrödh, VIII S. 289 ff. Die Belmstäbter Theologen hatten in einer Confession vom 28. April 1707 erklart, Die romifche Kirche fei in ben wesentlichen Puntten bes Glaubens nicht im Jrrthum. Gin Genfer Prediger wollte in der Schrift: La religion des Protestants justifiée d'hérésie bie Confession für unterschoben ausgeben, ward aber ber Lüge überführt. Du Plessis d'Arg., t. I Append. p. LV. Formula consensus ecclesiarum helvet. reform. circa Streit ber doctrinam de gratia universali et connexa aliaque nonnulla capita. 1675. Nie-Calvinifica in meyer, Collect. confess. in eccl. ref. publ. p. 729 seq. J. Hottinger, Succincta et ber Schweiz. solida ac genuina form. cons. histor. lat. u. beut d 1723. Pfaff, De form. cons. helv. dies. hist. theol. Tub. 1723. Schweizer, Die prot. Centralbogmen. Zürich 1856. IL Salfte S. 439 ff. 663 ff.

193. Bened. XIV., De Syn. dioec. L. II c. 10 n. 8. Mejer, Propag. II Apostolische 6. 251 ff. 257-281. - Schlegel, Reuere R. . Gannover'ichen Staaten. Hannover Bicariate in 1882 S. 288 ff. 252; II S. 91. Frant, Altes und neues Medlenburg XIV S. 168. 191. Rag, Convertiten VI S. 449 ff. Mejer, I S. 153; II S. 252 ff. 266 ff. 276 f. Ueber Chursachsen berj. I S. 153; II S. 327-382. Döllinger, Rirche unb Rirchen S. 120 ff. - 194. Preug. Belehnungsvertrag von 1611 Cod. diplom. Polon. Die Kathos IV. 489 seq. v. Bacgto, Preuß. Gesch. V S. 496. Arnold, Gesch, bes Kgr. Preußen Sachsen und . 408. 483. 565. 592. 861 ff. Laspenres, Rathol. Rirche in Preugen . 154 ff. Preugen.

Rordbeutschlanb.

Mejer, II S. 149 ff. 350 f. Jakobson, Gesch. ber Quellen bes tath. R.-R. ber Prov. Preugen und Posen. 1837 I S. 195. 304. - 195. Theiner, Buftanbe ber tath. Religions: berhältnisse in Schlesien 1740—1758. Regenst. 1852, bes. I S. 197. 285, und Clem. XIV. Shlesten. vol. I p. 434-486. Bgl. bazu Ztichr. bes Bereins für bie Gesch. Schlesiens. Breslen 1862 IV S. 2 (Auffähr von Grunhagen und Cauer). R. A. Menzel, XI S. 151 ff. 295 ff. (2. A. Bb. VI). Rante, Reun Bucher preuß. Gefch. III S. 482. Bente, Archiv für neueste R.-G. V G. 340 ff. Mejer, II G. 883-850. Ritter in ber Bonner Ztichr. für Theol. und Phil. H. 78, 1. und R.=G. II S. 635 ff. Sift.-pol. Bl. 1843 I S. 444. Clemens XIII. 25. Juli 1765 Bull. Rom. Cont. III p. 2. Rescovany, Mon. I p. 303 seq. n. 247. Militarfeelforge in Potsbam. S. Tagebuch bes 3aticheliebe E. Bruns O. Pr. 1731—1741 (Germania 24. Dec. 1874 I. Beil. ff.). — 196 f. Berliner und andere Monatsschrift 1786 S. 119. 518. Mejer, II S. 242 ff. 275. 294 f. 571 ff. Las-Gebiete. penres, I S. 253. 256 (R. 14). 216 f. Anb. I S. 704 ff. Mejer, II S. 240-242. Abicht, Der Kreis Weplar III S. 150. 322 ff. Lebberhofe, heffen = Caffel'iches Die Rheins R.=R. 1785 § 280. 338 R. 6. -- 198. B. Gotth. Struvens, Ausführlicher Bericht von ber pfälzischen Kirchenhistorie. Frankf. 1721. 4, bes. S. 52. 623. 628. 657. 1420 ff. Pütter, Darftellung ber pfälzischen Religionsbeschwerben. 1793, bes. S. 184. 245. Ussermann, Episcopatus Wirceburg. 1794 p. 161. Moser, Bon ber beutschen Rel-Berf. S. 196. 542. 545. Staatsrecht X S. 439. Pland, Reueste Rel.-Gesch. II S. 125 ff. Laspenres, S. 707. Bufching, Erbbeschreibung. VII. A. VI S. 664. Bürttemberg. Mejer, Propag. II S. 255 ff. 286 ff. — 199. J. J. Moser, Diss. de relig. exercitio domestico. Francof. ad Viadr. 1786 p. 13. Acta hist. eccl. II. 896; IV. 865 seq.; VI. 672 seq. Busching, VII S. 419. Mejer, Propag. II S. 238 ff. Theiner, Hist. du pontificat de Clément XIV. vol. II. p. 24. 32. 150-152. Epist. ac Brevia Baben. n. 162. 176 p. 181 seq. 200. — 200. Bufching, VII S. 498. 495. Die kath. Zuftanbe in Baben. Regensb. 1844 S. 13. Clem. XIII. Const. 527. 528, Bull. Rom. Cont. III p. 173 seq. Mejer, II S. 240.

Unions

beutscher

Fürften.

201. Ueber Boineburg Räß, Convertiten VI S. 536 ff. Adr. et P. de Walenbersuch, Tract. gener. et specialis de controversiis fidei. Colon. 1670. 2 t. f. M. Presschen Kathos torius (1687 Katholif. Bgl. Räß, VIII S. 342 ff.): Tuba pacis ad universas dis-Brotestanten. sidentes in occidente ecclesias s. de unione ecclesiarum Rom. et Protest. Colon. 1685, beutsch von Binterim 1826. Doc. über bie Verhandlungen Bossuets: Super reunione Protestantium cum Eccl. cathol. tractatus inter J. B. Bossuetum, Ep. Meldensem, et Molanum, abb. Vienn. Austr. 1783. 4. Foucher de Careil, Oeuvres de Leibnitz publiées pour la première fois d'après les manusc. orig. Par. 1859 voll. 2 Bossuet, Oeuvres compl. t. VII. 309 seq.; t. VIII. Bon Molanus: Methodus reducendae unionis eccles, inter Romanenses et Protestantes. Vereinbarung von Molanus unb Spinola: Regula circa christianorum omnium ecclesiasticam unionem (Bossud, Oeuvres VIII. 509 seq. ed. Par. 1846). Molani Cogitationes privatae de methodo reunionis eccl. protest. cum eccl. Rom. cath. (ib. p. 523 seq.). Réflexions de M. l'évêque de Meaux sur l'écrit de M. l'abbé Molanus — in scripto cui titulus: Cogitationes privatae (ib. p. 550 seq.). Molani Explicatio ulterior methodi reunionis ecclesiasticae (ib. p. 638 seq.). Ueber die Aebtissin von Montbuisson Rag, VII S. 137 ff. Leibnitii Systema theolog. lat. et gall. Par. 1819, lat. unb beutsch sen Räß und Weis. Mainz 1820, Baas Tub. 1860. Bgl. hefele, Beitr. jur R. G. II S. 82. Tüb. Quartalichr. 1848 S. 96 ff. Leibn. Opp. ed. Dutens. Genev. 1748 t. I (bas. p. 678 seq. Lettres de M. Leibn. et M. Pellisson de la tolérance et des différences de la religion). Onno Klopp, Leibn. Werke Bb. 7 und 8. Ders., Des Berhaltnig von Leibn. ju ben kirchlichen Reunionsversuchen. Bortrag. Sannover 1861. Pichler, Die Theol. bes Leibn. München 1869 f., gibt eine febr einseitige unb baltloje Darftellung. Bgl. noch (Prechtl) Friedensbenehmen zwischen Boffuet, Leibn. und Molan. Sulzbach 1815. Guhrauer, Gottfr. Wilh. Frhr. v. Leibn. I S. 193 ff. II S. 1 ff. Clarus, Simeons Wanberungen unb Beimtehr III S. 18 ff. haffner im Ratholit 1864 I Conversionen S. 518 ff. Ammon (VII § 361). Löbell, Briefe über bie seit Enbe bes 16. Jahrh. fortgehenden Berluste und Gefahren des Protest. Frankf. 1861. Hortig=Döllinger, R.= 3. II, II S. 904 f. Theiner, Geich. ber Rudtehr ber regierenben Saufer von Braun: schweig und Sachsen in ben Schoof ber tath. Kirche, Ginsiebeln 1843. Hist. du pont

de Clement XIV. t. I p. 294 seq. Bierorbt, Gesch. ber evangel. Kirche in Baben II S. 268. 380. Rag, Convertiten IX S. 137 ff. — 202. Bon protest. Schriften find bef. ju nennen: Nachricht von bem erften evangelisch-lutherischen Jubilaum 1617. Stimmung Frantf. 1717. Berkündigung bes anbern evang. luther. Jubelfestes. Das. 1717. — Rit. Beislinger, Friß Bogel ober stirb! Straßb. 1728. 1726 u. oft. Huttenus declaratus 1780. Außerlesene Merkwürdigkeiten von alten und neuen theol. Marktichreiern. 1788. Der entlarvte lutherische Heilige. 1756. Armamentarium cathol. 1746. Gründ: liche Antwort. 2. Aufl. 1786. Bgl. Alzog im Freiburger Diöcesanarchiv von 1865 I S. 404 ff. Werner, Geich. ber tath. Theol. S. 139. Rraus, Siftor. Beitrag für bas weite luther. Jubeljahr. 1716. Luthrifch, nicht lutherifch. 1717. - 3. B. be Cafparis, Actenmaßige Gesch. ber Salzburger Emigranten. Aus bem Lat. von Buber. Salzburg 1790. Zauner u. Gärtner, Chronif von Salzburg. 1821 Bb. 10 S. 20 ff. 2. Clarus, Die Auswanderung ber protest. gesinnten Salzburger. 1781 und 1782. Innsbruck 1864, woselbst auch bie Literatur. Runstmann, Die gemischten Chen. Regensburg 1839. Gemischte Rutschfer, Die gemischten Chen. 8. Ausg. Wien 1841. Roscovány, De matrim. Chen u. firchs mixtis t. II. Binterim, Dentwürbigt. VII, I S. 137 ff.; Th. II S. 1 ff. Reglement über bie gravamina in geistl. Sachen und bie Stolae-Tarorbnung für Schlesien ed. R. A. Mengel. Breglau 1888.

licer Ins bifferentis:

203. Merz gegen Jerusalem. Werner, Gesch. ber fath. Theol. S. 147-149. Reue Unions. berfude. Ueber Stattler und Mayr bas. S. 287—242.

204 f. Willam Temple (1670), Observations upon United Provinces Works. Solland. I. 58. Lond. 1720. Brun, La véritable religion des Hollandais. Amst. 1675 p. 171. Ban Rampen, Gesch. ber Rieberlande II S. 322 ff. v. Sypestein, Willem Frederik Prins van Nassau en Joh. de Witt. S. Gravenhage 1864. H. Peter in Sybels hist. Bifchr. 1865 XIII S. 112 ff. Döllinger, Kirche und Kirchen S. 78 f. 122-125. Mejer, II S. 89 f. 94 f. 105.

206. Billemain, Gefch. Cromwells. Aus bem Franz. Leipzig 1880. Lingarb, England als Engl. Gefc. Bb. 11. Rante, Engl. Gefc. Bb. 3. Stern, Ueber bie politifche Poefie Englands 1640-1660 (Sybels hift. Ztichr. 1871 Bb. 26 S. 401 ff ). Delbrud, Ueber ben politischen Charafter ber englischen Kirchenspaltung im 17. Jahrh. (bas. 1876. II). J. Lawson, History of the Scottish Episcopal-Church from the Revolution to the present times. Edinb. 1848. 1844. — 207. Leo, Univ.-Gesch. IV S. 102 ff. Briefe Carl II. von England. Carls II. an R. Ferdinand III. und Leopold I. 1649 —1660 (Sybels hift. Ztschr. 1869 21 S. 842-351). Döllinger, Rirche und Rirchen S. 61. 75. Die Remonstrantia Hibernorum ad Alex. VII. querimonia, vertheibigt von Caron (ad calc. t. II bet Traités des droits et libertés de l'église gallicane. Ed. Paris 1781) gibt in fünf Theilen eine Brufung ber Censuren von Lowen, einen Bersuch ber Rechtfertigung ber Remonstranz aus Schrift und Trabition, sowie ber Wiberlegung ber gegen sie erhobenen Einwenbungen. Bgl. m. Schr. Rathol. Kirche S. 695 ff. — 208. Leo a. a. D. 6. 121 ff. Dollinger, S. 142 f. 144. - 209. Leo, S. 123 ff. hume, Geich. Reue Berfols von Großbrit. Bb. 19 Cap. 2. J. 1678. Lingarb, Bb. 13 S. 60 ff. Mazure, Hist. gung ber Ras de la Révol. de 1688 en Angleterre. Paris 1825 I. 166 seq. Rante, Engl. Gesch. Conversion 35. 5 6. 76 ff. — 210. Istoria della conversione alla Chiesa cattolica di Carlo II. Garle II. (Civiltà cattolica 1863 V, 6 p. 388. 697 seq.; vol. 7 p. 268. 415 seq. 671 seq.). Sericht Subdiefions The english catholic library. Lond. 1844 p. 44 seq.

211. Mazure 1. c. II. 44 seq.; III. 2 seq. (baj. p. 886 Bossuets Gutachten über Sturg 3atobs Tolerangebict). Lingarb, Bb. 18. 14. Leo, IV G. 140 ff. Théoph. Mé- 3atobs II. mard, Hist. de la révol. de 1688 en Angleterre. II éd. Tours 1858. Onno Rlopp, Der Fall bes Hauses Stuart und die Succession bes Hauses Hannover. Wien 1873 -1876. 4 Bbe. Ueber bie anglican. Geiftlichen bei ber Revolution Dollinger, R. 6. 145-147. - 212-215. Leo, IV 6. 146 ff. Beaumont, I. 98 seq. Statuta Bilbelm III. Parlamenti Hibern. Dublin. 1779. 18 Bbe. Mejer, Propag. II S. 58. Pius IX. unb seine Const. 29. Sept. 1850 (Acta Pii IX vol. I p. 285 seq). Döllinger, a. a. D. S. 79 f. Rachfolger. 149 ff. 260 ff. 269 f.

216 f. Dollinger, S. 84. 99. 362 f. Mejer, II S. 265. 295. Aperçu sur Danemart. l'état des Catholiques dans les états du roi de Danemarc selon les lois du pays vom Conferenzrath Schlegel bei Theiner, Sammlung einiger wichtigen Actenstude

zur Gesch. ber Emancipation ber Katholiken in England. Mainz 1885 S. 63-76. Matthiä, Kirchenverfassung ber Herzogthümer Schleswig und Holstein. I. Thl. Flens: burg 1788 S. 316. Schröber, Sbb. ber vaterlänbischen Rechte in ben Berzogthumern Schleswig und Holstein. Altona 1784 I S. 191-198. Reuters theol. Repertorium Schweben. Bb. 70 S. 188. — 218 f. Grauert, Christine von Schweben und ihr Hof. Bonn 1837. 2 Bbe. Ranke, Päpste III S. 77—103. Boero S. J., Conversioni alla sede catt. di Cristina regina di Suezia, di Carlo II. re d'Inghilt. e di Federico Augusto duca e elettore di Sassonia cavate da documenti autentici ed originali. Modena 1874. Gejer, Ueber bie inneren gesellschaftlichen Zustände unserer Zeit mit besonderer Rücksicht auf Schweben. Stockholm 1845. Döllinger, S. 105—108. Theiner (oben § 216), S. 77 ff. (Ebict Gustavs III. von 1781). Derf., Schweben und seine Stellung jum hl. Stuhl I S. 494. 525 ff.; II S. 153. 322. Hist. du pontif. de Clém. XIV. vol. II p. 51. 52. Epist. ac Brevia Clem. n. 315 p. 382 seq. Mejer, Propag. II S. 145. 148 (bas. S. 282 über bas Linzer Seminar für junge Schweben, bas 1698 gestiftet marb und mit bem 1739 in Schwerin erbauten Rosthause in Berbindung ftanb). Polen. — 220 ff. Jus dissidentium in regno Poloniae s. scrutinium juris in re ad rem theol. jurid. Varsav. 1736 f. p. 192 seq. Rulhiere, Hist. de l'anarchie de Pologne. Par. 1807 II. 280 seq. Friese, R.: G. Polens II Th. 2. Walch, Reueste Rel. Geich. IV S. 1 ff.; VII S. 3 ff. Huth, II S. 233 ff. Jobzko, Gesch. Polens, beutsch von Gruner. Berlin 1862 S. 276 ff. (Jablonsti) Das betrübte Thorn. Berlin 1725. Vollständige Nachricht von bem am 18. Sept. 1724 vorgegangenen Tumult zu Thorn. Danzig 1725. — 221. Raumer, Polens Untergang. Leipzig 1832. R. A. Menzel, XII, I S. 1 ff. Janffen, Bur Genesis ber ersten Theilung Polens. Freiburg 1865. Ueber Stanislaus Konarsti (von ihm die Schrift: Die Religion ber ehrlichen Leute) f. Theiner, Clém. XIV. t. I p. 314 seq.; II. 179. — 222 f. Bened. XIII. 25. Sept. 1728 Coast. 188. Bull. Rom. XIII. 366-368. Concordat von 1737 Riganti, Com. in Reg. Canc. t. I in Reg. II. Nussi, Convent. p. 64-69. Erlasse Clemens XIII. 1766 ff. Bull. Rom. Cont. III p. 213 seq. 251 seq. 388 seq. 449 seq. 479 seq. Const. 557. 586 seq. 591. 593 seq. 608. 610 seq. 629. 631 seq. 642. 651—653. Nuntiaturberichte über bit polnischen Bischöfe 21. April und 7. Juli 1770 Theiner 1. c. I p. 441 seq. 445 seq. Zustände von 1767—1773 ib. I p. 314 seq. 441 seq. Maria Theresia gegen Polens Theilung. Hormagr, Hift. Taschenbuch 1831 S. 66. Onno Klopp, R. Friebrich II. Schaffhausen 1860 S. 304. Ihr Gespräch mit bem französischen Gesanbten (Breteuil an Vicomte de Bergennes 23. Febr. 1775. Flassan, Hist. de la diplomatie fr. VII. 124). Protest des Nuntius und papstliche Briese Theiner, II. 34 seq. 175—177. Beitere Bo: gange ib. p. 181 seq. 282—288. 224. Decrete von 1550, 1552, 56 unb 57, 1560, 1569, 1622, 1627 Fejer, Jur.

ac libert. eccl. Hung. codicill. p. 57. 72. 81. 157 seq. Roscovány, Mon III. 120 -127 n. 453-461. Synobe von Tyrnau 1680 ib. t. I p. 181 n. 191. Peterffy, Come. eccl. Hung. P. II p. 310. Erflärung von 1619 Fejer, p. 146 seq. Roscovány, III p. 112. 113 n. 449. Ueber Begünstigung ber Atatholifen s. ben Protest vom 11. Dei 1621 gegen bie nachträglich in bas f. Diplom aufgenommenen Concessionen Fejer, p. 154. Roscov., III p. 113 seq. n. 450. Propositionen bes Primas Georg Lippen 1658 ib. p. 114—118 n. 451. Peterffy, II p. 889. Protest ber ungarischen Bischöft bei Leopold I. 1687 Fejer, p. 247. Roscov., p. 118-120 n. 452. Eingabe von 1708 ib. p. 131-133 n. 464. Ribini, Memor. eccl. Aug. Conf. Poson. 1789 p. 518. Proteste von 1715 und 1723 Peterffy, II. 144. Feyer, p. 332. Roscov., p. 140-142 n. 467 seq. Der Carbinal M. Fr. v. Althan Bischof von Baizen 1781 Feyer, p. 146. 343. Roscov., p. 146-154 n. 471 seq. Pray, Hist. regum Hung. Budae 1801 III. 139 seg. Engel, Gesch. bes ungar. Reichs. Wien 1814 Bb. 4. 5. Fegler, Gesch. b. Ung. Bb. 6—9.

225. Bgl. oben SS 7. 22. Die Lobpreisungen Ludwigs XIV. burch mit Pensionen und Gratificationen gewonnene Gelehrte bes In- und Auslandes Sybels hift. Bifch. 1870 Bb. 23 S. 1—16. Conversionen von Calvinisten Picot, Essai hist. sur l'influence de la religion en France. Par. 1824 I p. 179 seq., deutsch Frantf. 1829. Ras, Convertiten seit ber Ref. III S. 285 ff. und sonft. Ueber bie Berechtigung jur Zurudnahme ber ben Calvinisten verliehenen Privilegien sagt Grotius Apol. Riv. discusse p. 22:

Ungarn.

Frantreich

Nofint illi, qui Reformatorum sibi imponunt vocabulum, non esse illa foedera, sed regum edicta ob publicam facta utilitatem et revocabilia, si aliud regibus publica utilitas suascrit. — 226. La Roque, Mémoires de l'église. Par. 1693 IV. 296-424. Beseitigung Bausset, Hist. de Bossuet L. XII c. 15 seq. (Oeuvres compl. de Bossuet. Par. 1846 bes Ebicts von t. XII p. 278 seq.). d'Avrigny, II. 128 seq. Caveirac, p. 195. Bénoist (calvin. Prebiger), Hist. de l'édit de Nantes. Delft 1693 seq. 4. t. 5. (Ancillon) L'irrévocabilité de l'édit de Nantes prouvée par les principes de la politique. Amst. 1658. 2 co, IV S. 231-242. Rhulières, Eclaircissements hist. sur les causes de la révocation de l'édit de Nantes. 1788. 8 voll. 2. Fenelons Brief an Seignelai 1686 Oeuvres compl. de F. Par. 1850 t. VII p. 195 seq. Ueber Innocenz XI. ber venet. Gefandte Benier 1689 Rante, Papfte III S. 166. Mazure (oben § 209), II. 126. Macaulay, II. 250 ed. Tauchnitz. Dollinger, Rirche u. Rirchen. Borrebe S. XXXIII. 6. 657. — Tabaraud, Supplém. aux hist. de Bossuet et de Fénelon. Par. 1822 p. 31. Gegen Lubwig XIV. erschien bie Schrift: Christianissimus christianandus ober bas Mittel, bie Krone Frankreich zu einem weit driftlicheren Stand zu bringen. Aus bem Französischen 1678. — Frosterus, Les insurgés protestants sous Louis XIV. Par. 1868. Die Camisarbs (von camise = chemise, Hemb ober kurzer Rock) hatten ibre Propheten und Prophetinnen, bie unter Convulsionen ben papistischen Gögenbienft angriffen und ben nahen Sturg bes Papstihums weissagten. Ueber sie Brueys, Hist. du fanatisme de notre temps. Utrecht 1737 I. 104 seq. 291 seq.; II. 1 seq. Bordes, p. 766 seq. Ménard, VI. 875-415. Gobelin (Prot.), Hist. des troubles des Cevennes. Villefranche 1760. Hist. des Camisards. Lond. 1744 voll. 2. Waddington, Le Protestantisme en Normandie depuis la révocation de l'édit de Nantes jusqu'à la an du 18º siècle (1685-1797). Paris 1862. Hugues (Pastor), Hist. de l'église reformée d'Anduze (Anduze war bie lette Stute ber Camisarben in Subfrankreich) depuis son origine jusqu'à la révol. fr. Montpellier 1864. Picot, II p. 397 seq. - Rovemberedict von 1789. Mainzer Monatsschr. 1789 S. 654 ff.

227 f. Spener, Pia desideria ober herzliches Berlangen nach gottgefälliger Bes= Spener serung ber mahren evangel. Kirche (zuerst als Borrebe zu Arnbis Postilla evang. 1675, bann zu Frankf. 1678 besonbers abgebruckt). Ferner: Wahrhafte Erzählung bessen, mas wegen ber sogen. Pietisten vorgegangen. Frankf. 1697. Walch, I S. 540 ff.; II S. 1 ff.; IV S. 1630 ff.; V S. 1 ff. Dogbach, Spener und seine Zeit. Berlin 1824 f. 2 Bbe. Gueride, Franke. Halle 1827. Anapp, Leben und Charakter einiger frommen und gelehrten Manner bes vorigen Jahrhunberts. Salle 1829. Frante, Geich. ber prot. Theol. II S. 130-189. 213-240. Schmib, Geich. bes Bietismus. Nörblingen 1863. Tholud, Geschichte bes Rationalismus. Berlin 1865 I. Abth. Dorner, S. 624 f. - 229. Buddeus, Institut. theol. dogm. Jenae 1723. Bengel, N. T. graece, in quo codd., vers. et editiones describuntur. Tubing. 1734. Deutsche Ueberset. bes R. T. 1753. Gnomon N. T., in quo ex nativa verborum vi simplicitas, profunditas, concinnitas, salubritas sensuum coelestium indicatur. Tubing. 1759. 4. Ed. IV. Steudel ib. 1835. 1852. Dorner, S. 648 ff. lleber bie pietistischen Theosophen f. Denzinger, Rel. Erkenntniß I S. 456 ff. — 230. Bald, Neueste Rel. : Gesch. I Anberweitige Rr. 9 S. 441 ff. 450. Schrödh, VIII S. 289 ff. 102. Klok, Bibliothet ber schönen Biffenich. VII S. 891. Gegen Schloffer bie hamburgischen Rachrichten aus bem Reiche ber Gelehrsamkeit 1768 Stud 102. Hamburger Wochenblatt 1769 Nr. 9. Bescheibene Brufung jur Vertheibigung (bes Pastor Schlosser). Samburg 1769. Goge, Theol. Unterfuchung ber Sittlichkeit ber heutigen beutschen Schaubuhne überhaupt. 1769. 1770. Foggini, Consultazione teologico-morale, se chi interviene per necessità ai teatri publici vi possa intervenire lecitamente. Roma 1770. — 231. Wald, Einl. Th. II Terministens S. 860 ff. Schrödh, VIII S. 299 ff. P. D. Deffe, Der terministische Streit. Marburg 1877.

232. Peterfens Leben von ihm felbft beschrieben 1717 (2. A. 1719), ebenso bas Somarmer in Leben seiner Frau Eleonore von Merlau von ihr selbst 1718. Schrödh, S. 302-305. Deutschland, Molleri, Cimbria literata II. 689 seq. Döhring, Die gelehrten Theologen Deutsch= Iands III G. 245 ff. 3. Dich. Beineccius, Schriftmäßige Brufung ber fogen. neuen Bropheten. Salle 1715. Langen, Nöthiger Unterricht von unmittelbaren Offenbarungen. Balle 1715. Dippels Biographie von Adermann. 1781. Soffmann, Leben unb

Streitigs feiten.

fireit.

Meinungen Dippels. Darmstadt 1783. Hagenbach, R. bes 18. und 19. Jahrt. I tn holland. S. 164 ff. Für b. Uebr. s. Schrödh, VIII S. 805-311. 402 ff. - 233. Das. S. 729 ff. Wald, Relig. Streitigkeiten außerhalb ber luth. Rirche Bb. 4.

234-236. Bingenborf, Gegenwärtige Gestalt bes Rreuges Christi in seiner Un-Die Berrens schulb. Leipzig 1745. 4. Nept kaurou ober naturelle Resterionen. 1746. Discurse über buter. bie Augsburger Confession. 1747 f. Das Brübergesangbuch. Kleinere Schriften. Frankf. 1740. Jeremias, Gine Prebigt ber Gerechtigkeit. Neue Ausg. Berlin 1830. Spangenberg, Leben bes Grafen Bingenborf. (Barby) 1772 ff. 8 Bbe. Bon ihm: Vera idea fratrum (1778). Ratio disciplinae fratrum. Barnhagen von Enfe, Leben bes Grafen Zinzenborf (Biogr. Denfm. Bb. 5). Berlin 1830. Schrautenbach, Leben bes Grafen Zinzenborf. Gnabau 1851. Tholud, Berm. Schr. Bb. I. Hamb. 1839. Herzogs Real-Encyklop. Bb. 18 S. 505 ff. Rnapp, Geiftl. Gebichte bes Grafen Bingenborf gesammelt und gesichtet. Stuttgart 1845. Plitt, Zinzend. Theologie. Gotha 1869 Bb. I. Möhler, Symbolif II. Buch. Hist. pol. Bl. 1854 Bb. 33 S. 914. 985 ff.; 35. 34 S. 122. 180 ff.

237 ff. Der Name Quakeri wird von quek (zittern) abgeleitet; er bebeutet tremuli, Die Quater. trementes, Zitterer. Den Ramen foll ihnen icon 1650 Gervafius Bennet, Richter ju Derby, beigelegt haben und ber Grund barin liegen, bag 1) ber Enthusiasmus bei ben Anbachtsübungen in ber ersten Zeit sich burch Budungen und Bittern am ganzen Leibe ankunbigte, ober 2) barin, baß For einst vor Gericht sagte: "Bittert vor bem Borte bet Herrn." - R. Barclay, Theologiae verae christianae apologia. Lond. 1729 ed. II. Hist. of the life, travels and sufferings of G. Fox. Lond. 1691. Penn, Summary of the hist. doctrine and discipline of Friends. Ed. 6. Lond. 1707; mit Roten von Scebohm, Pyrmont 1792. Möhler op. cit. Niebergang ber Quafer Dollinger, Rirche und Rirchen S. 257.

240 ff. Der Name Methobisten wirb auch als Anspielung auf eine bamalige mebi-Die Methos cinische Schule gefaßt, von Anbern baber abgeleitet, baß fie einen neuen Beg gur Seligbiften. feit (nova methodus) gefunden haben wollten, gewöhnlich aber von bem methodischen Berfahren bei ben religiofen Uebungen. - Sampfon, Leben John Besley's u. Gefc. ber Methobisten. Aus bem Engl. von niemener. Salle 1798. 2 Bbe. Southen, Leben J. Wesley's. Nach bem Engl. von Krummacher. Samb. 1828. Leben G. Bbitefielbs. Nach bem Engl. von Tholud. Leipzig 1834. Jadfon, Gefc. v. Anf., Fortg. und gegenw. Buftand ber Methobiften. Deutsch von Runte. Berlin 1841. Dorner, Gesch. ber prot. Theol. S. 518 ff. Schrödh, VIII S. 681 ff.; IX S. 586 f. Baum, Die Methobisten. Zürich 1838. Taylor, Wesley and Method. Lond. 1859. Dol. Die Baptisten. linger a. a. D. S. 249 ff. — 243. Th. Chosby, The hist. of the english Baptists. Unitaristic u. Lond. 1738-1740 voll. 4. Cox and J. Hoby, The Baptists in America. New-York calvinische 1886. Döllinger a. a. D. S. 256 f. 336 f. — 244. Das. S. 247 f. 255. Presbytes

245 f. Swedenborg, Arcana coelestia in verbo Domini detecta una cum mirabilibus, quae visa sunt in mundo spirituum. 1749 seq. t. 4; ed. Tafel. Tub. 1833 seq. t. 3. Vera christ. religio compl. univ. theol. nov. eccl. Amst. 1771; ed. Tefel. Tub. 1857 t. 2, beutsch bas. Tafel, Göttl. Offenbarung. Aus bem Lat. Tub. 1823 ff. 7 Bbe. Ders., Swebenb. Lehre mit Rudficht auf Die Einwurfe gegen fie. Stuttg. 1843. Ders., Die Göttlichkeit ber hl. Schrift ober ber tiefere Schriftsinn. Tub. 1888. Dorner, S. 662 ff. Möhler, Symb. B. II. Tüb. theol. Quartalfchr. 1830. IV. 3. Görres, Em. Swebenb. u. f. Berhaltniß zur Kirche. Speier 1828.

247. Pearson, Critici sacri (mit seinem Bruber Richard, † 1670); Expositio Protest. theol. Siteratur in symboli apost.; V. et N. T. gr. cum praef.; Vindiciae epist. S. Ignatii Ant.; Pro-England, legom. in Hieroclem; Annales Cyprian.; Annal. Paul.; Lect. in Acta Ap.; Dissert. de serie et successione episcoporum. Opp. Lond. 1688. Beveridge, Synodicon s. Pandectae canonum SS. Apostol. et Concil. Oxon. 1672 f. (Proleg. p. V seq. stint Grundsätz über Kirche und Staat). De linguarum orientalium praestantia et usu cum grammatica syriaca; Codex canonum Eccl. primitivae vindicatus et illustratus. Lond. 1678. Institut. chronolog. libri II. Thes. theol. u. A. 3at. Usher: Annales N. et V. T.; Hist. Gotteschalchi 1631; Antiquit. eccl. britan.; Not. in epist. PP. apostol. Opp. polem. et hist. — Fell, Opp. S. Cypr. u. A. Bull. Defensio fidei Nicaenae (nov. ed. Ticini 1784). Harmonia apostolica. Opp. ed. Grabii. Lond.

rianer. Sweben: borgianer. 1708 f. Cave: Tabula Scriptor. eccl.; Chartophylax eccles.; Hist. liter. script. eccl. a Chr. nato usque ad saec. XIII. Bingham A. 16, 6. Anb. s. in ben biblio: graph. und lerical. Werken. — 248. Basnage A. 27. Biographie univers. t. III. 498. in holland, Journal des savants 1698 p. 85; 1695 p. 474; 1707 p. 761 seq. Spanheim, Benema, Frankreich u. Hottinger u. A. s. A. S 27, Beausobre I S 141. J. H. Heibegger Breviarium hist. vitae ber Schweiz, J. H. Heideggeri. Burich 1698 mit 2. Rasp. Hofmeisters Nachrichten über sein Enbe por f. Exercitat. biblicae 1699. L. Meifter, Berühmte Züricher. Bafel 1782. Bon Beibegger: Demonstratio de Aug. Conf. cum fide Reform. consensu. 1664. Manuductio in viam concordiae Protestantium eccles. 1686. — 249. A. Calov, † 1686, in Deutsche Systems locor, theol. unb Biblia illustrata. König, in Rostod + 1664, Theologia positiva acromatica. Anb. oben A § 28. hortigs bbb. ber R.-G., fortgesett von Dollinger, II, II. Landshut 1828 § 210 S. 922 ff. Dorner, Gesch. ber prot. Theologie. Lücke, Narratio de J. L. Moshemio. Goetting. 1887. Bon J. A. Fab: ricius: Codex apocryphus N. T.; cod. pseudepigraph. V. T.; Salutaris lux Evangelii; Delectus argumentorum pro relig. christ.; Opp. Hippol. et Philastr. ed.; Bibliotheca graeca unb Biblioth. latina.

250. G. E. Anapp, Gebrangter Abrif einer allg. prot. Miffionsgeich. (Neue Ge Proteftantis fcichte ber evang. Missionsanstalten. Halle 1816 St. 66). Gesch. ber Ausbreitung bes ide Miss Christenthums unter ben Beibenvölfern Gubafrifa's. Berlin 1832. 3. B. Braun, Beis trage jur Gefc. ber Beibenbetehrung. 4 Thie. Altona 1835-1841. R. G. Schmibt, Rurgefaßte Lebensbeschreibung mertwürdiger evang. Missionare. 6 Bbdn. Leipzig 1836 -1842. Steger, Die protest. Missionen und beren gesegnetes Wirken. 2. A. Sof 1844 ff. 3. Biggers Gefc. ber evang. Missionen. Samb. und Gotha 1845. 2 Bbe. Bald, Reueste Religions:Gesch. V S. 119; VIII S. 251 ff. v. Ginem, R.-G. bes 18. Jahrh. I S. 97 ff. herzogs Realencytlop. IX S. 559 ff. - Eliot, Chr. common-Rorbamerita. wealth or the rising Kingdom of J. Chr. 1652 seq. 2 t. 4. Mather, Eccles. hist. of new England. Lond. 1702 seq. Acta hist. eccl. XI. 1 seq.; XV. 230 seq. G. H. Lostiel, Gesch. ber Miss. ber evang. Brüber unter ben Indianern in Nordamerita. Barby 1789. A. S. u. G. A. Frante, Berichte ber banischen Missionarien Opinbien. in Oftinbien. Salle 1708-1772. - A. G. Rubelbach, Die finnischelappische Mission Lappland. (Anapp. Christoterpe 1833 S. 299 ff.). Sans Egebe, Nachricht von ber gron-Gronland. lanbifchen Mission. Samb. 1740. Paul Egebe, Rachrichten von Grönlanb 1721 -1788. Copenhagen 1790. Diffionen ber evang. Brüber in Grönlanb und Labrabor. Gnab. 1831. 2 Thie. Acta hist. eccl. nostri temp. II. S. 711 ff. — Bgl. N. Wiseman, Die Unfruchtbarkeit ber protestantischen Missionen. Deutsche Uebersetzung. Augsburg 1885.

251. Opp. Cartesii. Amst. 1692. 1698—1701. 9 Bbc. 4; ed. Cousin. Par. 1824 Cartesius. -1826. Bbe. 11. Bgl. Ritter, Gesch. ber Philos. Bb. 6-8. Ulrici, Gesch. unb Rritit ber Principien ber neueren Philos. Leipzig 1845. Runo Fischer, Gefch. ber neueren Philos. Mannheim 1854-1865 ff. Lang, Gesch. bes Materialismus. 2. A. Beipzig 1874. Sod, Cartefius und feine Gegner. Wien 1865. Gunther u. Pabft, Janustöpfe. Wien 1884 S. 1 ff. 228 ff. Fr. Bouillier, Hist. et crit. de la révolution cartésienne. Par. 1842. Ueber bie hollanbischen Cartesianer Brucker, Hist. philos. V. 222 seq. 260 seq. Denginger, Relig. Erkenntniß I S. 138 ff. — 252. Berhands Actenstüde bei Du Plessis d'Arg., Coll. judic. III, II p. 338-340. 344 s.; III, I lungen ber p. 188. 149 seq. t. I. App. p. XXXV; III, II p. 356. 357. Das Berbot von 1691 Pariser Unis warb 8. Oct. 1704 neu eingeschärft ib. p. 600. Berhanblungen in Löwen ib. p. 303 s. Dechschulen. Ausführliche Kritik bes Cartesianismus in den Artikeln Le due filosofie der Civiltà cattolica, Jahrg. 1853. — 253. B. de Spinosa, Opera, quae supersunt omnia, ed. Spinosa. H. E. G. Paulus. Jen. 1802 s. Spin. scripta philosophica, ed. Gfrörer. Stuttg. 1880 s. Deutsche Ausgabe von Berth. Auerbach. Stuttg. 1841 ff. Berzeichniß ber negen seinen Tract. theologico-politicus gerichteten Schriften bei Bayle, Diction. hist. et crit. t. IV p. 258. Murr, B. de Spin. annotationes ad tract. theol. polit. Hag. 1802 p. 13 seq. Sigwart, Ueber ben Zusammenhang bes Spinozismus mit ber cartefianifchen Philosophie. Tub. 1816, und hiftor. philosophische Beitrage gur Erlauterung bes Spinozismus. Das. Der Spinozismus. Das. 1889. Hitter, Ueber ben Einfluß bes Cartefius auf bie Ausbilbung bes Spinozismus. Leipzig 1816. Saar=

schmibt, Descartes und Spinoza. Leipzig 1850. Drelli, Spinoza's Leben u. Um. Aarau 1842. J. B. Lehmanns Spinoza. Sein Lebensbild und seine Philosophie. Würzb. 1864. Ginsberg, Lebens= und Charakterbild B. Spinoza's. Leipzig 1876. F. G. Hann, Die Ethik Spinoza's und die Philosophie Descartes'. Innsbrud 1876. Biele Theologen vertheibigten ben Cartesius gegen ben Borwurf bes Spinozismus, beunter noth Perrone, S. J., Hist. theolog. cum philos. comparatae Synopsis n. 61 bx Malebranche, seinem Compend. instit. theol. — Malebranche, De la recherche de la vérité 1673. Traité de la morale. Roterd. 1684. Traité de la nature et de la grâce 1682. De gegen Fenelon, Réfutation du système de Malebranche sur la nature et la grice (Oeuvr. nouv. ed. III. 1-160). Huetii, Censura philos. Cartes. Par. 1689 ed. IV. 1694. Cf. L. A. Muratori, De ingeniorum moderatione L. II c. 13. Gerdil, Sw l'incompatibilité des principes de Descartes et de Spinosa (Opp. ed. Rom. t. IV.). Ueber Gerbils Umfehr Giov. Piantoni (Barnabit), Vita del Card. Gerdil. Roma 1851. Civiltà cattolica 20. Sett. 1856 p. 625 seq. (Il Card. Gerdil e l'Ontologisme), Bascal. 5. Febr. 1859 p. 325 ss. (Sopra il preteso Ontologismo del Card. Gerdil). — Uda P. Bable. Pascal Ami de la religion 29 janv. 1853. Leo, Univ. Gesch. IV S. 225; über P. Bak Dictionnaire hist. et crit. 1697. 2 t. f. Nouvelles de la république des lettres 1681. 2. Feuerbach, Pierre Bayle nach seinen interessantesten Momenten. Ansb. 1838. Jan Le Clerc, Liberii de S. Amore epistolae theol., in quibus varii Scholasticorum emres castigantur 1680. Bibliothèque universelle et histor. 1686. Bibliothèque choise 1703. Bgl. Gfrörer, Gesch. bes 18. Jahrh. II S. 508-515. Cartesianer in hollen Ebrard, Christl. Dogmatit I § 42. Denzinger a. a. D. In Deutschland 3. h. Bi ber, O. Cist. 1707, Gallus Cartier, O. S. B. Berner, Gefch. ber fath. Theol. S. 161. Raturalisten, 166. — 254. Denzinger, I S. 159 ff. Lechler, Gesch. bes engl. Deismus. Stutt. Deisten und 1841 S. 458 ff. Hahn, De Rationalismi, qui dicitur, vera indole et qua cum Na-Rationalisten. turalismo continetur ratione. Lips. 1827. 255. Thorfcmib, Bersuch einer vollständigen Freibenkerbiblioth. Salle 1765 f. Die englischen Freibenter. 4 Bbe. Walch, Neueste Relig. : Gesch. Bb. 1—8. Tabaraud, Hist. crit. du Philesophisme anglais depuis son origine jusqu'à son introduction en France. Par. 1806 voll. 2. Lechler op. cit. (§ 254). Suth, II S. 265 ff. Riffel, Der englisch Deismus und seine beutschen Nachtlange (Katholit 1848 Nr. 36-38. 40. 46). Cantu herbert von Allg. Weltgesch. Bb. 11. Stödl, Gesch. ber Philosophie S. 627 ff. — Cherbury de Cherburh. causis errorum, de religione gentilium, de religione laici etc. Bgl. Schrödh, VI S. 172 ff. Hobbes, Elementa philosoph. de corpore, de homine, de cive. Amst. 1647. 1668. Leviathan or the matter form and power of a commonwealth eccles and civil. Lond. 1651; [at. Amst. 1670. 4. Human nature 1651 u. A. Bgl. Les, IV S. 158—164. Algernon Sibney, Discourses concerning government. 1698. Les, S. 164-168. Stahl, Gesch. ber Rechtsphilosophie III, III. 7 S. 284 ff. 2. A. Lede. John Lode schrieb gegen Robert Filmers Patriarcha 1690 die Two treatises of goverment, 1695 über die Bernunftmäßigkeit des Christenthums, 1689—1703 die Bick über bie Tolerang, bann über bas menschliche Erkenntnigvermögen, über bie Erziehne über ben Staat, auch eine Constitution für Carolina. Bgl. Gfrorer, II S. 399-414 Denzinger, I S. 186 ff. Zu Lode's Schule gehören: Richard Cumberland (1639 —1719; von ihm de legibus naturae disquis. philos.), Samuel Clarke (1675—1729). Francis Hutcheson (1694--1747), ber liberale Staatsökonom Abam Smith (1723-1790) Bettere u. A. — 256. Wilton, Treatises of civil power in eccl. cases. Lond. 1699. Deisten und C. Blounts Buch de anima mundi ward 1679 vom Bischof von London verbammt: Freibenker. die Uebersetzung der Vita Apollon. Tyan. von Philostratus erschien 1680, andere Sie tate nach seinem Tobe. Shaftesburg: Miscellaneous reflexions. An essay an the freedom of wit. Inquiry concerning virtus — Briefe. — Collins Streit= und Alagschriften, 1703-1769, gegen ben Prebiger Sacheverell mit heftigen Angriffen auf be Hochfirche, Abhandl. über die Freiheit zu benten 1713 — Abhandl. über die Grunde un Beweise ber driftl. Religion 1724. Toland: Der Stamm Levi (Schmähgebicht), be Christenthum ohne Geheimnisse. Lond. 1696, Anglia libera 1709, Nazarenus 1718 (bagegen Nosheim), Tetradynamus und Pantheisticon 1720. Tinbal: Christianity

as old as the creation 1780. Woolston: Der Schiebsrichter zwischen einem Ungläubiges (Collins) und einem Abtrünnigen (Whiston und die anglican. Theologen) 1725, des

benter.

sechs Abhandlungen und zwei Apologien 1727—1730. Le Bret, V S. 389. Bgl. Leo, IV S. 173-177. Gfrörer, II S. 414-421. 427 ff. 453 ff. 471 ff. - 275. Leo, IV S. 180 ff. Sfrörer, II S. 445 ff. 491 f. Thomas Macknight, The Life of Henry St. John Viscount Bolingbroke. Lond. 1863. Bon Bolingbroke: Lettres on the study and use of history. Lond. 1752. Ueber David hume Schrödh, VI S. 129 ff. 219. — 258. Glanvil, Scepsis scientifica. Lond. 1665. De incrementis Reaction scientiarum inde ab Aristotele. Lond. 1670. S. Dobwell: Das Christenthum nicht gegen bie Freis auf Beweise gegründet. Lond. 1742. P. Brown: Der Proceß, die Ausbehnung und bie Grenzen ber menschlichen Erkenntniß, Auffassung ber göttlichen und übernatürlichen Dinge mittelst ihrer Analogie mit ben natürlichen und menschlichen. Lond, 1783. Bgl. Denzinger, Relig.-Erkenntn. I S. 149. Gfrörer, II S. 504 ff. Schrödh, VI 6. 182. 187 f. 194 f. 203. 218. 217. Hettner, Gesch. ber engl. Lit. Bb. I.

259. Reller, Aug. Gesch. ber Freimaurerei. Gießen 1860. 2. A. Aug. Handb. Die Freis ber Freimaurerei. Leipzig 1867. Lennings Encyflopabie ber Freim. Leipzig 1868 ff. maurer. 8 8bc. Jouast, Hist. du grand Orient de France. Par. 1865. Rebold, Hist. univ. de la Fr. Maçon. unb Hist. des trois grandes loges des francs-maçons en France. Par. 1865. Finbel, Geich. ber Freim. Leipzig 1870. 2 Bbe. 3. A. - hettner

(§ 258), I S. 207—231. Gueride, R.: G. 9. A. III S. 334. Edert, Magazin ber Beweisführung für bie Berurtheilung bes Freimaurerordens. Schaffhausen 1855 ff. Ders., Mysterien ber Beibentirche. Das. 1860. Bengstenberg, Die Freim. unb bas evang. Pfarramt. Berlin 1854 ff. 8 Bbe. - Sift. pol. Bl. Bb. 8 G. 65-78. Gfro= rer, II S. 641 ff. Alban Stolz, Mörtel für die Freim. Freib. 1862 und Afazien= zweig bas. 1868. v. Retteler: Kann ein gläubiger Christ Freimaurer sein? Mainz 1865. Scheebens Periodische Blätter 1872—1874. Civiltà cattolica 1866 seq. Ser. VI

vol. 8 p. 668 seq.; vol. 9 p. 522 seq. etc. Hiefür und für das Folgende vgl. Barruel, Mémoires du Jacobinisme t. I. (J. A. v. Stark) Triumph ber Philosophie im 18. Jahrh. Frankf. 1803. 2 Thle. (bearbeitet von Buchfelner. Landshut 1834). Bin=

ber, Gefch. bes philoj. und revolut. Jahrhunderts mit Rudficht auf die kirchlichen Bufanbe. Schaffhausen 1844. 2 Bbe. Pachtler, S. J., Der Gote ber humanität. Freib. 1875.

260. Montaigne, Essays ed. Amaury Duval. Par. 1820. Denginger, Relig. Die literaris Ertennin. I S. 144. Bayle, § 258. Ginfluffe Hollands Leo, IV S. 177. Ueber iche Revolus Manbeville Ofrörer, II S. 490 f. Epremond: Oeuvres mêlées de M. de St. Evre-tion in Frants mond. Londres 1711. Leo, S. 250 ff. Gfrorer, S. 516 f. - 261. Mémoires sur la vie de Mad. de l'Enclos. Par. 1763. Capefigue, Louis XIV. Par. 1837 seq. vol. 6 p. 26. 200, S. 254 ff. Ofrörer, S. 521 ff. — 262. Hist. des Severambes. Montesquieu. Par. 1677 seq. voll. 3; beutsch Sulzbach 1689. 8 Bbe. — Anb. Gfrörer, S. 527 ff. Bon Montesquieu: Lettres persanes, Considérations sur les causes de la grandeur des Romains und Esprit des lois. Derfelbe benütte ftart eine Schrift bes Italieners Franz Bocci: Le cagioni onde venne la smisurata potenza di Roma. Firenze 1598. Bgl. Giov. Franciosi, Di Fr. Bocchi come precorritore al Montesquieu. Memoria. Modena 1875. — 263. Condorcet, Vie de Voltaire. Par. 1790. Harel, Vol-Boltaire. taire, particularités curieuses de sa vie et de sa mort. Par. 1817. Robiano, I. p. 800 seq. Start Buchfelner I S. 84 ff. Dahlmann, Gesch. ber frangofischen Revolution I S. 7 ff. Ofrörer, II S. 545 ff. Maynard, Voltaire, sa vie et les ocuvres. Par. 1868 voll. 2. Kervan, Voltaire, ses hontes, ses crimes, ses ocuvres. Per. 1877. Rreiten, Boltaire. Freib. 1878. — 264. Encyclopédie ou Dictionnaire Die Encottos raisonné des sciences, des arts et des métiers, par une société de gens de lettres, mis en ordre et publié par MM. Diderot, d'Alembert etc. vol. 1-7 Par. 1751 -1757; vol. 8-17 Neufchatel 1765. Suppléments. Amst. 1776 seq. voll. 4. Planches voll. 9. Paris 1762-1772 (im Inber f. Le Bret, Magazin V S. 325). Bon Diberet: Principes de la philosophie morale. 1745. Pensées philos. 1746. Pensées sur l'interprétation de la nature. 1754. Bijoux indiscrets. C. Rosenkranz, Diberots Leben und Berte. Leipzig 1867. 2 Bbe. Arezac-Lavigne, Diderot et la société du baron d'Holbach. Par. 1875. — 265. Rousseaus Berte im Inber Le Bret, V 3.3.Rousseau. 6. 328. 846. Seo, IV 6. 274 ff. St. Marc Girardin, Jean Jacques Rousseau, sa vie et ses ouvrages. Par. 1875. voll. 2. - Léonce de Lavergne, Les économistes Bhyfiotraien.

Materialis, français du 18° siècle. Par. 1870. — 266. Condillac, Traité de sensations. Lond. et Par. 1754. 2 Bochn.; beutsch Wien 1792. Oeuvres revues et corr. Par. 1798. voll. 23. 8; 1803 voll. 31 in 12. De la Mettrie, Hist. naturelle de l'âme. 1745. L'homme machine. 1748. L'art de jouir. 1750. Selvetius, De l'esprit. 1758. De l'homme. 1772. Les progrès de la raison dans la recherche du vrai. 1775. — Système de la nature. 1770, angeblich von bem früher verftorbenen Atabemiter Dire beaub, mahricheinlich von Solbachs Sauslehrer Lagrange verfaßt. Stodl, S. 662 Buffon, Histoire naturelle. Lalande, † 1807, Traité d'astronomie. P. 1764. Bibliographie astron. 1802. Connaissance des temps 1760 seq. Bolnen, Die Ruinen sber Betrachtungen über bie Ummalzungen ber Reiche. Aus bem Franzof. von Ruhn. Leip zig 1842. Dupuis, Origine de tous les cultes. Par. 1794. Marmontels proscribite Schriften bei Le Bret, Mag. V S. 344. 35. Boulanger, Antiquité dévoilée par les usages. 1766. Dissert. sur Elie et Henoch. 1765. Examen crit. de la vie et des ouvrages de St-Paul. 1776 (von Einigen ihm abgesprochen). Bon Condorcet, † 1794, Sur les assemblées provinc. 1788. Mathem. Schriften, Art. ber Encyclop. La Harpe († 1803), Cours de littérature ancienne et moderne voll. 18. Correspondance littéraire voll. 4. Par. 1780 seq. Duclos, † 1772, Confessions du Comte de \*\* 1741. Mémoires sur les moeurs du 18° siècle unb Considérations sur les moeurs de ce Betampfung siècle. historische Schriften, Oeuvr. compl. Par. 1806 t. 10. Schon Jacob Souf ber neuen sault, Dr. Sorbon. sagte in einem Briefe an ben Herzog Regenten (zw. 1716—1724) Literatur. flar vorher, bag bie Opposition gegen ben beil. Stuhl auf Entwürdigung und Beseith gung ber Monarchie abziele und Vorgange wie in England unter Cromwell ju be fürchten seien. Miscellaneorum ex M.SS. libris biblioth. Coll. Rom. S. J. Series II. & B. Ptolemaei e S. J., Card., de Rom. B. Petri pontificatu. Accedunt I. Conr. Janing, S. J. ad eundem Ptolem. ep. II. De la primauté de l'église rom. par M. J. Goussault à S. A. R. le Regent. Romae 1867. — Ligue de la théologie jansén. avec les philosophes contre l'église (Analecta jur. pontif. janv. et févr. 1868 p. 1 seq.). - Réquisitoire (de l'avoc. Séguier) sur lequel est intervenu l'arrêt du Parlement a. 1770. Avertissement du clergé de France sur les dangers de l'incrédulité. 1789. Robiano, II p. 53 seq. Walch, Neueste Relig. Sesch. I S. 471 ff.; II S. 8 ff. Les, IV S. 256. 271. 279 f.

267. Wald, II S. 305 f.; III S. 285 ff.; IV S. 491 f. Dannenmayer, Historia nalismus im succincta de auctorit. librorum symbolicorum inter Lutheranos. Friburgi 1788. prot. Deutsch. Der Protestantismus in seiner Selbstauflösung. Schaffhausen 1843. 2 Bbe. R. Sais land. Rampf Det Protestunitismins in seiner Seivstunftofung. Schulfgunfen 1040. 3 200. R. Salls gegen die som, tes, Krit. Gesch. bes Rationalismus in Deutschland; beutsch von Ficer. Leipzig 1864. bol. Bucher. Die symbolischen Bücher ber protest. Kirche in Wiberspruch mit Schrift und Bernunk. Leipzig 1846. Dorner, Gesch. ber protest. Theol. S. 678 ff. Coccejus, Summa doetrinae de foedere et Testam. Dei. Lugd. Bat. 1648. Alberti, Cartesius et Coccejs Bufendorf, descripti et refutati ib. 1678. 4. - 268. Ueber Pufendorf f. Schrödh, VI S. 41. 62 f.; VII S. 540; VIII S. 37. 219. Bon ihm: Elementa jurisprudentiae univ. Hag. Com. 1660; De jure naturae et gentium. Lund. 1672; De officio hominis « civis ib. 1773; De rebus Suevicis. Traj. ad Rhen. 1676; De rebus a Carolo Gust Leibnig, gestis. Norimb. 1696. 2 Bbe. Leibnig' Berfe, ed. Onno Rlopp. Bgl. oben § 201. Schrödb, VI S. 85. 90. 93. Gubrauer, Gottfr. Wilh. Frbr. v. Leibnit. Brester 1842. 2 Thie. Ritter, Geich. ber Philos. Bb. 8. Tholud, Berm. Schriften I S. 311 ff. Staubenmaier, Leibn. über göttl. Offenbarung (Tub. Quartalicht. 1896). Bolf Münst, Die specul. Theologie Leibn. (bas. 1849). — Bolf, Theologia naturalis. Lips. 1786. voll. 2. Schrödh, VI S. 100. 102. 126; VIII S. 28. 101-ff. Bet ner, S. 157. — 269. Sagenbach, Borles. über Beich. bes Proteft. V S. 124 ! Schrödh, VII S. 28 f. 40. R. A. Menzel, Reuere Gefc. ber Deutschen XIL, I Angriffe auf S. 239 ff. Denzinger, Relig. Erkenntniß I S. 134 ff. — 270. Bald, Relig. bie Bibel. Streitigfeiten Bb. V. Schrödh, VIII S. 364 ff. Dtengel, S. 237 ff. Ueber bit Conscientiarier Arnold, Reperhift. II S. 507, ed. Schaffhausen. Bayle, Lexiter. übers. von Gottscheb, III S. 12 f. Stäublin, Besch. ber Lehre vom Gewissen 1824 S. 126 ff. Abhanblungen Ebelinanns: Moses mit aufgebedtem Gesichte; Unschulbig Wahrheiten; Christus und Belial; bie Göttlichkeit ber Bernunft. Bgl. Acta hist. eccl. IV. 436; VI. 292; XII. 119; XVIII. 957 seq. 23. Elster, Erinnerung an J. Sp.

Ebelmann in Bezug auf Dr. D. Fr. Strauß. (Clausthal.) Proble, Felbgarben, Beitrage jur R.=G. Leipzig 1859 S. 231-284. Ueber bie verschiebenen Tractätlein f. Reueste Religionsbegebenheiten. Gießen 1778 S. 901 ff. und Jahrg. 1779. Bon Nicolai, + 1811, außer and. Schriften Deutsche Bibl. 1765-1792, 128 Bbe. Bgl. Triumph ber Philoj. (§ 259). Ueber bas Berliner Gefangbuch Neueste Religionsbegebenheiten. Giegen 1781 6. 357 ff. 881 ff. Ueber Basebow Raumer, Gesch. ber Babagogit II S. 242 ff. Fr. Febbersen (Domprediger in Braunschweig), Das Leben Jesu für Kinber. 4. A. Balle 1781. Rosenmüller, Christl. Lehrbuch für bie Jugenb. Leipzig 1788. — 271. Tholud, Abrif einer Gesch. ber Ummalzungen seit 1750 auf bem Gebiete ber Bibelibeos Theologie in Deutschland. Berm. Schriften II G. 1 ff. Dollinger, Rirche u. Rirchen S. 890 ff. Wetstein, Prolegom. in N. T. 1751. N. T. Amst. 1752. 2 t. f. 3. D. Michaelis, Ginleitung in's Alte und Neue Testam. Das mosaische Recht u. A. Lebensbeschreibung von ihm selbst mit Unmert. von Saffentamp. Rint. und Leipzig 1798. Ernesti, Institutio interpretis N. T.; oft edirt, julest von Ammon. J. V. Noorst, Orat. de Ern. optimo post Grot. duce interpret. N. T. Lugd. Bat. 1804. 4. S. Semler, De daemoniacis. 1760. Umftänbliche Untersuchung ber bamonischen Leute. Halle 1762. Bersuch einer biblischen Damonologie. Halle 1776. Bon freier Untersuchung bes Canon 1771. De discrimine notionum vulgarium et christianarum in N. T. observando. De discrimine inter σαρχιχούς χαὶ πνευματιχούς. Paraphrasis in ep. II. Petri et ep. Jud. Hal. 1784. Appar. ad libr. symbol. eccl. Luther. Hal. 1775. Bgl. auch A. § 28. 28. 21. Teller, Wörterbuch bes R. T. jur Erflärung ber driftl. Lehre. Berlin 1772. R. U. Menzel a. a. D. G. 245 ff. Dorner, S. 701 ff. — 272. Bei- Belfenbattler trage jur Literatur aus ben Schätzen ber Wolfenbüttler Bibliothet 1777 f. Fragmente Fragmente. bes Wolfenb. Unbefannten, ed. Lessing. 4. A. Berlin 1835. Acta hist. eccl. nostr. temp. V. 711. Menzel, S. 247 ff. Strauß, Reimarus und seine Schutschrift für bie vernünftigen Berehrer Gottes. Leipzig 1862. Bon Lessings Schriften f. bie Er= giehung bes Menichengeschlechts, 20. V G. 246. Nöthige Antwort auf eine unnöthige Frage, W. VI S. 28 ff. Zeller, Lessing als Theologe (Spbels hift. Ztschr. 1870 28. 28 S. 343 ff.). — 273. Gruner, Instit. theol. dogm. Hal. 1777. Schrödh, VIII S. 54 f. Steinbart, System ber neueren Philos. Bullicau 1778. Schröckh, VIII 6. 53; IX S. 610. Bahrbt: Die fleine Bibel, Kirchen= und Ketzer-Almanach; Bahrbt. Bersuch eines biblischen Sustems ber Dogmatif; Briefe über sustematische Theologie; Briefe über bie Bibel im Bolfstone. Halle 1782; bie neuesten Offenbarungen Gottes. 1773; Ausführung des Planes und Zwedes Jesu in Briefen. 12 Bbe. Berlin 1783 -1798; Gefcichte feines Lebens von ihm felbft. Berlin 1794. 4 Bbe.; Predigten über bie Lehre von ber Person und vom Amte bes Erlosers. Frankf. 1771. Bgl. Leffing, 28. VII S. 112. Schrödh, VII S. 610; VIII S. 49; IX S. 516 f. 519 f. (über Baalzow). Mauvillon, Das einzig mahre Spftem ber driftlichen Religion. Berlin 1787. — 274. Tholud und Döllinger (§ 271). Menzel, S. 267 ff. Schrödh, gubte und VIII 6. 194 f. Töllners Unterricht von symbol. Buchern überhaupt. Bullichau 1769. Die gottl. Eingebung ber beil. Schrift untersucht. Mietau u. Leipzig 1772. Berm. Auffate. Frantf. a. b. D. 1769. II G. 87 ff. - 275. A. Fr. Bujding, Allgem. An= Bufding und mertungen über bie inmbol. Bucher ber evang.sluth. Rirche. Gin Buch, über welches Borlefungen gehalten werben können. Hamb. 1770. Schrödh, VIII S. 196 ff. Semlers Selbstbiographie 1781. 2 Thle. Leben Semlers in Gichorns Biblioth. Thl. 5. Tholud, II S. 39. &. Schmib, Die Theologie Semlers. 1858. — Morus, Epitome Meralifirente theol. christ. 1789. Schrödh, VIII S. 59 f. Nösselt, bas. VI S. 288; VIII Theologen. 6. 113. Denzinger, I S. 243. Niemener, J. A. Röffelts Leben, Charafter unb Berbienste. Salle 1809. 2 Abtheil. Crusius und A. Schrödh, VIII S. 108 ff. Burtemann, Einleitung in bas Lehrgebaube bes S. Crufius. Wittenb. 1757. De-Iibich in ben Biblisch=theologischen und apologet.=frit. Studien. Berlin 1845 Bb. I. — 276. Eichstädt, Oratio de J. G. Eichhorn, illustri exemplo felicitatis acad. Jenae Beitere Ras 1827. Tychsen, Memoria J. Eichhorn in Comment. soc. scient. Gotting. vol. 6. tienalisten. Jahrbücher ber bibl. Wissensch, von D. Emalb 1849. I. Ueber Koppe f. Beners Magazin für Prebiger V, 3 S. 328 ff. Spittlers fammtliche Werke Bb. 11 3. 644 ff. Griesbach, Edit. N. T. Hal. 1774 seq. Lips. 1805. 1825. De cod. evang. origenianis. 1771. Curae in hist. text. epp. Paul. 1777. Symbolae criticae ad supplen-

hergenröther, Rirchengeich. III.

35

das et corrigendas varias N. T. lect. 1785. 1793. Comment. crit. in text. N. T. 1794 seq. Abhandlungen und Vorlesungen über Hermeneutik, nach seinem Tobe gebrudt 1815. — Rosenmüllers Leben und Wirken von J. Chr. Dolz. Leipzig 1816.

Bente A. § 28. Spittlers Werte, ebirt von seinem Schwiegersohne v. Bachter-Spittler\_ Stuttg. 1827-1837. 15 Bbe. Strauß in hanms preuß. Jahrb. 1860. I S. 124 §\_ Bollikofers Predigten, 15 Bbe. 1798-1804. Ueber ihn, Jerusalem u. A. Döring, Die beutschen Kanzelrebner des 18. und 19. Jahrh. Neuftabt a. b. D. 1830 S. 586 ff\_ Lent, Gesch. ber Homiletif II S. 327 ff. Sagenbach, R.-G. bes 18. u. 19. Jahrh. I S. 866 ff. Bon J. Spalbing: Gebanten über ben Werth ber Gefühle im Chriftenthum. 1761 und oft. Ueber bie Nugbarkeit bes Prebigtamts. 1772. 1778. Bertrante Briefe, die Religion betr., 1784-1788. Bon bem Popularphilosophen Menbelssohn † 1786: Briefe über bie Empfindungen, über bie Evidenz in ben metaphpfischen Biffenschaften, Phabon, Jerusalem ober bie überreligiose Macht und Jubenthum, Morgenftunben ober über bas Dasein Gottes zc. Teller, Die Religion ber Bollfommenen. Beilig Rant u. seine 1792. — Menzel, S. 271. Schrödh, VIII S. 61 f.; VI S. 114 ff. Denzinger, I S. 200 ff. Gegen Rant v. Flatt, Fragmentar. Beiträge jur Bestimmung und De buction bes Begriffs und Gesetzes ber Causalität. Leipzig 1788. Briefe über ben mon lischen Erkenntniggrund ber Religion, überhaupt und besonders in Beziehung auf bie Rantische Philosophie. Tüb. 1789. Observationes quaedam ad comparandam Kantisnam disciplinam cum chr. doctrina pertinentes. Tub. 1792. — 277. Denzinger, I S. 205 ff. Rofenfrang, Gefch. ber Rantischen Philosophie. Leipzig 1840. Chalp baus, hift. Entwidlung ber specul. Philos. von Kant bis Begel. Leipzig 1848. 4. A.

Protest. Apos logeten.

Reinholb, Gesch. b. Philos. Bb. III. Jena 1854. 4. A. 278. Leonh. Euler, Rettung ber Offenbarung gegen bie Ginwurfe ber Frie geister. Berlin 1747. Lilienthal, Die gute Sache ber in ber heil. Schrift enthaltenen Offenbarung. Königsb. 1750-1781. 16 Thle. A. F. Sad, Der vertheibigte Glauk ber Christen. Berlin 1778. A. v. Saller, Briefe über bte wichtigsten Bahrheiten ber Offenbarung. Bonn 1772. Briefe über einige Ginwürfe noch lebenber Freigeifter wien bie Offenbarung. 1775. 3. A. Urliperger (Stifter ber beutschen Christengesellschaft in Bafel), Beschaffenheit und 3med einer zu errichtenben beutschen Gesellschaft thatiger Be förberer reiner Lehre und mahrer Gottseligkeit. Basel 1781. 3. B. Lübermalb, Be: theibigung Jesu. Helmft. 1784 (gegen Paalzow und Bunich). J. G. Maaß, Rritische Friedrich II. Theorie ber Offenbarungen. Halle 1792. — R. A. Menzel, XII, I G. 274-279. von Preußen. Onno Klopp, R. Friedrich II. von Preußen und die beutsche Nation S. 194 ff. Triumph ber Philos. II S. 13 ff. Friebr. b. Gr. Berhältniß zur tath. Rirche (Sift.wol. Bl. Bb. 1 S. 321-338). Friebrichs II. Politik in relig. Dingen (bas. Bb. 11 C. 444

Staatlice die Orthos

-453). - Württemb. Berordnung vom 12. Febr. 1780. Neueste Religionsbegebenheiter Magregeln für 1780 S. 659 ff. Menzel, S. 279-281. Berordnung bes Magistrats Ulm Renest Religionsbegebenheiten 1788 G. 280 ff. Preuß. Religionsebict vom 9. Juni 1788 ba S. 625 ff.; Gegenschriften S. 827 ff. Jahrg. 1789 S. 2 f. Denzel, S. 400-40. Ueber das schema examinis candidatorum das. S. 410-412. Sad, Urfundlice Str hanblungen betr. bie Ginführung bes preuß. Rel.=Gbicts von 1788 (Niebners Btichr. fit hift. Theol. 1859). Bente, Beurtheilung aller Schriften, Die burch bas preuß. Relig. Ebict veranlagt find. Riel 1793. Bolkmar, Religionsproceg bes Prebigers Soul Leipzig 1846. Tholud, Berm. Schr. II S. 125 ff. 279. Lessings Sämmtl. Werke von Lachmann, bef. Bb. 10. 11, bie Erziehung bes

Die classische Rationals literatur ber Deutschen. Leffing.

menschlichen Geschlechtes. 1780. Schwarz, Lessing als Theologe. Salle 1854. Boben, Lessing und Göte. Leipzig u. Seibelb. 1863. W. Menzel, Deutsche Dichtung III S. 147 ff. Staubenmaier, Der Protest. II S. 227 ff. Denginger, Rel-Erleund niß I G. 24. 259. Linbemann, Gefc. ber beutschen Literatur. Freib. 1868 G. 499 f. Berber. — 280 f. Herber's driftliche Schriften in fünf Sammlungen. Leipzig 1794 ff. Berk jur Religion und Theologie, ed. von 3. G. Müller. Tub. 1805 ff. 10 Bbe. Bagen bach, II S. 1 ff. Gelzer, Reue beutsche Nationalliter. I S. 829. Linbemann, S. 538-544. Briefe an und von Klopftod, Beitr. zur Lit.-Gefch., ed. v. Lappen berg. Braunichm. 1867. Samann, Biograph. Erinnerung an 3. Samann. Munfter 1855. Berbft, Biblioth. driftl. Denter. Leipzig 1830 Bb. I. Linbemann, S. 479 f. 587. Denginger, I S. 259. 498 f. 498 ff. Ueber Bielanb, Gothe, Schiller f. Lin

ann, S. 517 ff. 569 ff. 600 ff. Leo, Univ. Gefc. V S. 477 ff. Tholud, 1. Schr. II S. 861 ff. Hagenbach, II S. 118 ff. Daumer, Meine Conversion. 13 1859 S. 66. 119 ff. — Rathol. Dichter Brühl, Gesch. ber kath. Literatur in schland. Leipzig 1854 S. 35—40. Linbemann, S. 495 f. Hift. pol. Bl. 8b. 16 94 ff. 521 f. 725 ff. 777 ff.

282. Werner, Gesch. ber kath. Theol. in Deutschl. S. 149—156. 164. 166 f. 176 f. 275. Bgl. das Buch: Der erste Schritt zur künstigen Bereinigung ber

282. Berner, Geich. ber tath. Theol. in Deutschl. S. 149-156. 164. 166 f. Der Ratios 176 f. 275. Bgl. bas Buch: Der erfte Schritt jur fünftigen Bereinigung ber nalismus im und ber evang. Kirche, gewagt von einem Monche 1778 (Borichlag, bie Lehre von Anfehlbarkeit ber Kirche neu zu untersuchen). Dazu: Das Buch ber Bereinigung Anweisung zur Gludseligkeit für alle Menschen 1785, von Mag. Mafius in Leipzig, mch hiefür eine Gesellschaft stiftete. Acta hist. eccl. nostri temporis V S. 427 ff.; 5. 846 ff. Mejer, Propag. II S. 358 Nr. 4. Anb. bei Berner, S. 282 f. -Salzburger Decret von 1741 und methodologische Bestrebungen Berner, S. 178 ff. ier Decret von 1752 bas. S. 195. Rautenstrauchs Studienplan bas. S. 200 ff. ese das. S. 272 ff. Morals und Pastoraltheologie das. S. 262 ff. Probst, Mos Desterreich. eologie. Tub. 1848. I S. 121. Rirchenhistorifer Berner, S. 222 f. Propft ola f. Merkle im Augsb. Pastoralblatt 1870 Nr. 27 ff. Brunner, Die theol. erschaft Josephs II. S. 394 ff. Mysterien S. 418 ff. Brüd, Die rationalistischen ebungen. Mainz 1865 S. 11 ff. Ueber die Preßfreiheit unter Joseph II. Hift.=pol. 95. 8 S. 641-665. Klüpfel, Institutiones theol. dogm. in usum auditorum. 1788, ed. IV. 1821. Bon ihm: Biblioth. eccles. Friburg. 1775-1790. Vincent. 1. Commonitor. Vien. 1809. Hug, Elogium Engelberti Klüpfelii. Frib. 1811. ner, S. 234. 243. Gazzaniga, Theol. polemica. Vienn. 1778. 2 Thic. Praetheol. das. 1770 ff. Werner, S. 198. Bgl. noch oben SS 98 ff. — 284. Brück, Churs Mainz. rationalistischen Bestrebungen S. 62 ff. Ueber Jsenbiehls Streit s. Beilagen zum pionsjournal 1779. Walch, Neueste Rel.=Gesch. VIII S. 7 ff. Menzel, XII, I 82—284. Huth, II S. 358 ff. Le Bret, Magazin Th. VIII S. 22 ff. Schrödh, 6. 203 ff. Werner, 6. 273. Bull. Rom. Contin. t. VI p. 145. — 285. Lerfc, Chur-Coin. errhein. Jahrbucher für Geschichte unb Runft. Bonn. 1844 S. 86 ff. Denzel, 11. Theiner, Geich. ber geistl. Bilbungsanstalten S. 281. Pacca, Memorie sul ui soggiorno in Germania. Roma 1832 p. 41 seq. Brüd, S. 47 ff. 51 ff. Ra-! Bb. 28 S. 46 ff. Eulogius (früher hans Jörg) Schneiber, 1786 Softaplan in tgart, 1789 Professor in Bonn, war 1792 Rebacteur bes "Argus" in Strafburg, if. Maire in hagenau, seit 19. Febr. 1793 öffentlicher Ankläger beim Criminal= ite bes Nieberrheins, nach Abschwörung seiner Priesterwürde im Tempel ber Bert (20. Nov.) verheirathet (14. Dec.) und im Triumph burch Strafburg geleitet, ts barauf aber verhaftet und nach Paris abgeführt, wo er am 10. April 1794 guilirt murbe. Fr. C. Heitz, Notes sur la vie et les écrits d'Eulog. Schn. Strasg 1862. — 286. Marr, Geich. bes Erzstifts Trier Bb. 5. Brud a. a. D. ChursTrier. 4 ff. — 287. hirtenbrief bes Erzbischofs hieronymus Schlözer, St. Anzeigen Salzburg. II S. 5 S. 56 ff. Rescript von 1788 Brud, S. 16 ff. Anmert. Benebictiner von burg u. a. Denzinger I S. 244 f. — Ruland, Series et vitae professorum Bürzburg. heol., qui Wirceb. usque in a. 1834 docuerunt. Wirceb. 1834 p. 143 seq. 167 3. Schwab, Franz Berg. Würzburg 1869. Ueber Oberthur Berner, S. 257 f. olit 1870, 2, S. 337 ff. Burgb. Facultätsacten ber Sipung vom 14. Juni 1799. 88 ff. Werner, G. 252. Denzinger, I S. 244. August Kludhohn, Der Bapern. , v. Idftabt und bas Unterrichtswesen in Bayern unter bem Churfürsten Dar 30= München 1869 S. 13 ff. Prantl, Gesch. ber Lubw.-Maximil. Universität I 58 ff. — Einige Originalschriften bes Illuminatenorbens auf höchften Befehl heraus- Die Illumis ien. München 1787. Beishaupt, Das verbefferte Syftem ber Muminaten mit seinen Graben und Einrichtungen. Frantf. 1788. Derf., Gefch. ber Berfolgung ber ninaten. Frankf. u. Leipzig 1786. Apologie ber Illuminaten. Das. 1786. Ueber Muminatenorben Deutschlanbs. 1792. Start, Triumph ber Philoj. II S. 259 ff. iner, Gesch. ber geistl. Bilbungsanstalten S. 278 ff. Gfrörer, Ueber bie neu illten Bestrebungen beutscher Freigeister (Jugens Ztichr. für hist. Theol. 1836 Bb. 6). ph Frhr, von Anigge (1752-1796) von Carl Gobede. Hannover 1844. hift.s Bl. 1845 Bb. 16 S. 683-645. R. A. Menzel, S. 286 ff. 293 ff. Longner,

Gesch. ber oberrheinischen Kirchen=Provinz. Tüb. 1863 S. 291 ff. Brück, S. 21 ff. -Rathel. Res 291. Huth. II S. 438-454. Klüpfel (§ 288). Stattler, Demonstratio evangelica Aug. Vindel. 1771. Demonstr. cathol. Pappenh. 1775. Theologia christiana theobersuche. retica. Ingolst. 1776 t. 6. Allg. fath. Religionslehre. München 1793. 2 Bbe. Ueber Sailer G. Aichinger, Joh. Mich. v. Sailer, Biograph. Bersuch. Freib. 1865. Bauer, Theol. univ. dogmatica, hist. crit. Wirceb. 1786-92. 4 Bbe. Bieft, Instit. theol. Ingolst. 1788 seq. 6 Bbe. Werner, S. 242 ff. Ueber B. Mayr, Storchenau u. f. f. bas. S. 176. 232. 234 f. 286 ff. Franz Geiger, Pastorallehre von ben Pflichten bes Seelsorgers. Augst. 1789. Golbhagen und Merz Berner, S. 232 ff. 235. S. Ge sammelte Schriften unserer Zeit zur Bertheibigung ber Religion und Bahrheit. Augst. 1790. Tiroler Theologen Berner, S. 264. 334 ff. Rath. Cirtel in Munfter. Effer, Frang v. Fürstenberg, beffen Leben und Wirten. Dunfter 1842. Ratertamp, Dentmurbigfeiten aus bem Leben ber Fürstin v. Galigin. Münfter 1828. Rrabbe, Ge schichtliche Nachrichten über bie boberen Lehranstalten in Münfter. Das. 1852 und Leben Bern. Overbergs baf. 1864. 3. A. Carvacchi, Erinnerungen an hamann. Dof. 1855. Göthe's Werte Bb. 30 G. 236 f. 250. Nitolovius, Friebr. Leopold, Gmi zu Stolberg. Mainz 1846. R. A. Menzel, XII, I S. 166 ff. Briefwechsel u. Tage bucher ber Fürstin A. v. Galligin. Münster 1874. Diel, S. J., Fürstin Amalia v. Gel. Laacher Stimmen 1874 S. 7-9 S. 47 ff. 156 ff. 289 ff. Gallanb, Bur Gefc. ber Gal.:Liter. (Liter. Handweiser 1878 Nr. 221). Janssen, Friedr. Leop. Graf zu Stol: berg 1750-1800 u. 1800-1810. Freib. 1877. Sift.spol. Bl. Bb. 53 S. 752 ff.; Bb. 60 S. 573; 8b. 67 S. 789 ff. 882 ff.

## IX. Periode.

Sift.=pol. Bl. 1845 Bb. 15 S. 201 ff. Suth, (oben VIII. Ginl.) Robiano (bai.), Ginleitung. Neueste Geschichte ber Kirche Christi von 1800-1883. Aus bem Ital. 2. Aufl. Augs. 1836. Scharpff, Borlesungen über bie neueste R.-G. Freib. 1852. Gams, Beid. ber Kirche im 19. Jahrh. Innsbr. 1853 f. 3 Bbe. St. George, Le christianisme au XIX. siècle. Par. 1858. Rohrbacher (A. 83, c.) t. 27. 28. C. Cantù, Mig. Belt. gesch. Bb. 13. Booft, Gesch. ber Menschheit von ber franzos. Rev. u. f. f. Bb. 1 Frantreich 2. A. Regensb. 1843. Bb. 2 Desterreich. Augsb. 1843. Bon Protestanten: Sagenbach (VIII. Ginl.). Gieseler, R.: G. Bb. 5. Baur, R.: G. bes 19. Jahrh. Bb. 5. Rip polb, Sanbb. ber neuesten R.=G. seit 1814. Elberfelb 1867. Alifon, Gefch. Europa's seit ber ersten frang. Revol.; btich. v. Maner. Leipzig 1842 ff. Bolfg. Mengel, Geich. Guropa's von Beginn ber frangof. Rev. 1789-1815. 3. A. Stuttg. 1866. 2 Bbe. und Sesch. der letten 40 Jahre 1816—1856, sowie Sesch. der letten 120 Jahre 1740—1860. Gervinus, Gesch. des 19. Jahrh. Leo, Univ. Gesch. Bb. IV u. V. Biele Documente finden sich in politischen und relig. Zeitschriften, im Moniteur von Paris, ber Allgen. Zeitung von Augsburg, ben Acta hist. eccl. saec. XIX. von Rheinwalb. Hamb. 1836 -1838, in ber Allgem. kirchlichen Chronik von Matthes (seit 1854). Leipzig 1855 —1867. I—XIII, in Baters Anbau ber neuesten R.=G. Berlin 1820 ff., in Dullers Lexison des R.=R., im Archiv für kath. R.=R. 1857 ff., in der Collect. Concil. Lecens. Frib. 1870 seq., in ber Contin. Bullar. Rom., in ben Acta Pii IX. Rom. 1854 seq. u. j. f.

Die frangofis tien.

1 ff. Mémoires pour servir à l'hist. de la persécution française, recueillis per ice Revolus les ordres de Pie VI par l'abbé d'Hesminy d'Auribeau. Rome 1794 voll. 2. Pice, Mémoires pour servir à l'hist. du 18° siècle, 3° éd. t. 6. 7. Par. 1856 seq. Barrud, Hist. du clergé de France pendant la révolution. Lond. 1794. 1804 (beutich pen Collinet. Frankf., Leipzig u. Münster 1794. 2 Bbe.). Ders., Collection eccl. on recueil complet des ouvrages faits depuis l'ouverture des états-généraux relativement au clergé t. 7 (beutsch: Bollstänbige Sammlung 2c. Kempten 1795—1797. 10 The.).

Derf., Mémoires pour servir à l'hist. du Jacobinisme 1797. 1803. Lyon 1818 seq. t. 4. Hist. du clergé en France pendant la révolution, d'après Barruel, Montjoie, Picot, par M. R. Paris t. 3. Papon, Hist. de la révolution. Par. 1815 voll. 6. Carron, Les confesseurs de la foi dans l'église gallic. à la fin du 18° siècle. Par. 1820 t. 4 (beutsch von Räß und Weis. Mainz 1822—1826. 4 Bbe.). Lacretelle, Hist. de France pendant le 18° siècle. Par. 1821 voll. 7. Lewis, Mirabeau und seine Beit. Berlin 1852. Jager, Hist. de l'église de France pendant la révolution. Par. 1852 seq. Collection de mémoires sur la révolution française. Par. 1821 seq. voll. 41. Theiner, Documents inédits relatifs aux affaires relig. de la France. 1790 -1800. Extraits des arch. secr. du Vatican. Par. 1858. Beitere Liter. Sybels bift. Ztichr., 1865. XIII S. 188 f. Booft, Reueste Gesch. von Frankreich (1789-1835). Regensb. 1835. Mazas, Gesch. ber frangos. Revolution; beutsch von Scherer mit Borrebe von Söfler. Regenst. 1842. 2 Bbchn. Gaume, Die Revolution. hiftor. Untersuchungen. Aus b. Franzos. Das. 1856 ff. 5 Bbe. Fürst Julius v. Polignac, Stubien. Das. 1846. 2 Bbe. — Ancillon, Bur Bermittlung ber Extreme. Berlin 1838. I G. 249 ff. Bachsmuth, Gefch. Frankreichs im Revolut.= Beitalter. Samb. 1840 ff. 4 Bbe. Burte, Betrachtungen über bie frangofische Revolution. Rach bem Engl. von Fr. v. Gent. Braunschw. 1838. 2 Thle. Dahlmann, Gesch. ber franzos. Revolution. Leipzig 1845. 1847. Fr. v. Raumer, Gesch. Frichs. und der französ. Revolution. Leipzig 1850. Arnb, Gesch. der französ. Revolution. 1851. v. Spbel, Gefch. ber Revolutionszeit 1789-1795. Duffelb. 1858 ff. 1872. 4 Bbe. (4. A. Bonn 1877 ff.). Bauffer, Geich. ber frangof. Revol. 1789-1799, ed. von 23. Onten. Berlin 1867. Aless. Verri, Vicende memorabili dal 1789 al 1801 Op. postuma. Milano 1858. Sift.=pol. Bl. Bb. 9 G. 832 ff. Fehr, Ueber bie Entwicklung und ben Einfluß polit. Theorien. Innsbr. 1855. Beitrag zur Gesch. ber französ. Rirche mahrend ber ersten Revolution (Desterr. Bierteljahrsichr. 1863 S. 89 ff. 529 ff.). Die Revolution als Consequenz des Protestantismus ift nicht nur von de Maistre, Gör= res, Balmes, Mazas, sonbern auch von S. Leo (IV. 153), C. Safe (R.: S. § 388), 28. Menzel, &. Blanc, Proubhon, Gervinus anerkannt worben. Als eine ber Hauptursachen ber Revolution erscheint bann unmittelbar auch ber Gallicanismus. Go bie 1795 in Frankfurt anonym veröffentlichte Schrift: Le système gallican atteint et convaincu d'avoir été la première et la principale cause de la révolution qui vient de décatholiser et de dissoudre la monarchie chrétienne. Ueber Lubwig XIV. s. noch Chéruel, De l'administration de Louis XIV, d'après les mémoires inéd. d'Olivier d'Ormesson. Par. 1853. Guillardin, Hist. du règne de Louis XIV. Par. t. 1-6; über Lubwig XV. Leo, IV S. 262 ff.

3 ff. Bissing, Frankreich unter Lubwig XVI. Freib. 1872. Jobez, La France sous Die Regierung Louis XVI. Par. 1877 t. I. Déludre, Louis XVI et ses conseillers (Correspon-Qubwige XVI. dant 25 Oct. 1875). Ueber bie Finanzen s. Sybel, I S. LI ff., über Marie Ans toinette und die berüchtigte Salsbandgeschichte Leo, IV S. 574. 578. Compardon, Procès du collier. Par. 1863. Géorgel, Mémoires Éd. II. Par. 1820 vol. II p. 119. Civiltà cattolica 1878. X, 6 p. 834 seq.; vol. 7 p. 478 seq. Arneth, Maria Thes refia und M. Ant. Ihr Briefwechsel 1770—1780. Wien 1865. Ueber biese Briefe und awei frangof. Ausgaben (Fälichungen) f. Sybel in seiner historischen Btichr. 1865 XIII S. 164 ff.; XIV S. 319 ff. — Mémoires du Comte Miot de Melito (geb. 1765 in Bersailles, bereits unter Lubwig XVI. Offigier). Par., M. Levy t. I. Leo, IV @. 592 ff. - 7. Sièyes, Qu'est-ce qu'est le tiers-état? 1789. - 8. 2 co, IV S. 606 ff. 637 ff. Picot, Mém. V. 855. 389 seq. Mémoires de Grégoire († 1831) précédés d'une notice hist. sur l'auteur par M. Carnot. Par. 1837 t. 2. Rruger, Gregoire nach f. Dentw. mit Borrebe von C. Hase. Leipzig 1838. Bgl. Tub. Quartalichr. 1838 IV S. 720-741. Guiffrey, Les comités des assemblées révolutionnaires 1789—1795 (Revue historique 1876 t. I L. II.). Berichte ber Lazaristen Dubois († 1824) und Philipp bei Jauffret, Mémoires t. I. Ueber bie Beiträge zu ben Staatslasten von Seite bes Clerus, ber von 1782-1788 an dons gratuits allein an 42 Millionen Livres gezahlt hatte, f. Necker, Sur l'administration des finances de la France t. II p. 297. — lleber bie August: verfaffung und die folgenden Greignisse f. Sybel, Gesch. ber Revolutionszeit I G. 43 ff 64 ff. 78 ff.

23 ff. Müngenberger, Die Rirchengesetzgebung ber frangos. Revolution. Burd. Einziehung bes Kirchens 1877. Dt. Schrift Carb. Maury. Das. 1878. Prat, Essai hist. sur la destruction des ordres relig. en France au 18° siècle. Par. 1845. Guillemain, Mémorand. des liber-Unterbrüdung ber Riöfter. tés et des servitudes de l'église gallic. p. 307 seq. Picot, V p. 423 seq.; VI. 2 seq. Civilconstitus Barruel, Collect. I p. 13 seq. Mazas, I S. 67 ff. Sybel, I S. 111 ff. L. Scient, tion bes Hist. de la Constitution civ. du clergé 1790-1801. Par. 1872 seq. voll. 2. Ucha Clerus. ben Antheil der Jansenisten s. Gianni u. A. bei Potter, Vie de Ricci II p. 815. Oprofition Ranke, Papste III S. 206. — 26. Buchez, Hist. parlementaire V. 848. Picet, V. ber Rathos 348 seq. (Froment) Mém. hist. et pol. sur le massacre des catholiques de Nimes liten. les 13-16 juin 1790. Guillon, Les martyrs de la foi I p. 121 seq. Actentian Barruel, Collect. I p. 54 seq. Sensa Cleri gallicani occasione revolutionis gallic manifestata. Poson. 1804. Auszüge bei Roscovány, Mon. III p. 502 seq. n. 543 -545; I p. 575 seq. n. 282. S. bie Schrift: Unverschämte heuchelei ber Revolution bischöfe in Frankreich in ber von ihnen verfaßten "Harmonie ber mahren Grundsate ber Rirche mit ber burgerlichen Berfassung bes Clerus". Straft. 1792 (gegen bas Pampblet: Accord des vrais principes de l'église, de la Morale et de la raison sur la Constitution civile du clergé de France par les évêques des Départements, membres de l'assemblée nat. constit. A Paris 1791, bas Pius VI. 19. Marz 1792 peruriheilte). Statuta synodal. Trevir. 1847 t. VI p. 269. Roscovány, III p. 277-289 n. 504. — 27. Bgl. Sybel, I S. 148 ff. — 28. Picot, VI. 78 seq. Boissard, Hist. du Beeibigung b. Geistlichen serment à Paris 1791. Fleury, Le clergé du départem. de l'Aisne I p. 314. Men-Der conftis neval, Souvenirs historiques. - L. G. Michaud, Hist. politique et privée de Chartutionelle les Maurice de Talleyrand. Par. 1853. Sciout (§ 23). Barruel, Collect. t. 2 seq. Clerus. - 29. Pius VI. an ben König u. A. Picot, VI. 24 seq. gegen bie Consecration ba Päpftlice Pseubobischöfe 19. März 1792. Roscovány, III p. 277 seq. n. 504; für bie verfolgten Etlasse. Priester 4. Mai 1791 und 19. März 1792. Bull. Rom. t. IX. 28. 168. 10 seq. Bull. Rom. Cont. t. V seq. (Hulot) Collectio Brevium et instruct. Pii VI. ad prace. Gall. eccl. calamitates. Aug. Vindel. 1796 t. 2. Roscovány, I p. 481 seq. n. 265 Theiner, Docum. ined. Balbaffari, Geich. ber Wegführung und Befangen schaft Bius' VI.; beutsch von Sted. Tüb. 1844. Leo, IV S. 703 ff. Moroni, V. Avignone. M. Schrift Carb. Maury S. 83 ff. -- 30. Sybel, I S. 242 f. -31. Leo, IV S. 730 ff. Sybel, I S. 187 ff. 246 ff. — 32. Den irreligiösen De brangniffe ber potismus gegen ben Clerus und bie Katholiken schilbert auch ber von bem Genfer Bre Ratholiken. testanten Mellet bu Pan redigirte Mercure de France 12 janv. 1791; ihn gesteht end Louis Blanc ein Hist. de la révolut. fr. V. 253. Guerre des Vendéens contre la républ. fr. ou Annales des départements de l'Ouest pendant ces guerres d'après les actes etc. Par. 1824 vol. 6. Siricel, Geich. ber Civilehe in Frankreich. Dein 1873. Ratholif 1873 I S. 435 ff. 513 ff. — 33—34. Moniteur universel 21 sept. 1792. Procès de Louis Capet. Par. an III vol. I p. 101 seq. Le Chevalier de Sapinaud et les chefs vendéens du centre par le Comte de la Boutetière. Par. 1869 Jourgniac de St. Méard, Mémoires sur les journées de sept. 1792 u. A. in ber Collection relative à la révolution fr. par MM. Berville et Barrière. Par. 1823; bass Biblioth. des mém. relat. à l'hist. de Fr. Par. 1858. Guillon, Les martyrs de la foi. Par. 1827 voll. 4. Carron (oben ju § 1 ff.). Mortimer-Ternaux, Hist. de la Terreur 1792-1794, d'après des docum. inéd. voll. 5. Par. 1866. Winterer, La persécution relig. en Alsace 1789—1801. Rixheim 1876. Sybel, I S. 388 ff. 405 ff. Gegen Sybels Bertheibigung ber preuß. Politit f. Fr. de Bourgoing, Hist. diplomat. de l'Europe pendant la révolution fr. Par. 1867 vol. I. Apldaffung

35. Mortimer-Ternaux, op. cit. Posselt, Vollständige Gesch. des Processes königs thums. dins Ludw. XVI. Basel 1793. Tagebuch Ludwigs XVI. von Clery. Hand. 1798. Lake richtung des Tolendals Bertheidigung Ludw. XVI. Leipzig 1794. Buchez, Hist. parlamentaire Rönigs. Eturz der Gisturz der Komme gesertigten neuen Kalender war das Jahr in vier gleiche Biertel von bei

gleichen Monaten zu 80 Tagen getheilt, zusammen 860 Tage, wozu fünf, bezw. sechs Festage (Sansculottibes, Ohnehosentage) tamen: Tag bes Genius, ber Arbeit, ber Bollbringungen, ber Belohnungen, ber Meinung, im Schaltjahr auch ber Tag ber Revolution. Die Monate bes ersten Bierteljahres maren: Vendémiaire, Brumaire, Frimaire (Weinleserich, Herbstbunsterich, Frosterich); die des zweiten Nivose, Pluviose, Ventose (Schnetulf, Regenulf, Bindulf); die des britten Germinal, Floreal, Prairial (Reimbar, Blühbar, Grasbar); die des vierten Messidor, Thermidor, Fructidor (Erntegiebig, Hițe= giebig, Friichtegiebig). Diese Monate waren nicht mehr in siebentägige Wochen, sonbern in zehntägige Detaben eingetheilt unb bie Tage wurben gezählt von Primidi, Duodi, Triadi bis Docadi; je ber zehnte Tag sollte ein Ruhetag sein. Die neue Zeitrechnung nahm von ber Eröffnung bes Convents, 21. Sept. 1792, ihren Anfang. — 38. Leo, V Bewaltherr. S. 97 ff. Alph. Cordier, Martyrs et bourreaux de 1793. Edit. II. Par. 1864. Les-idajt u. neue cure, La princesse de Lamballe. Par. 1864. Am. Réné, Louis XVI et sa cour. Par. 1858 Ed. II., bef. p. 437. Goncourt, Hist. de Marie Antoinette. Par. 1858. Tableau des prisons de Toulouse sous le règne de Robespierre. Cf. Crétineau-Joly, L'église Rom. en face de la révolution I p. 169. Hist. parlement. de la révol. X. 66 seq. — 39. Picot, Mem. III. 242 seq. Decret über verheirathete Priester im Moniteur 1793 p. 961. 1111. Derenne, Code génér. français. Par. 1819. II p. 420. Christenthum. De Barante, Hist. de la convention nationale. Par. 1851 seq. voll. 6, bef. vol. 4. Papon, Hist, de la révol. Par. 1815. Ueber Gobels Befehrung por bem Tode (13. April 1794) Feller, Dict. V. Gobel. — 40. Buchez, XVIII. 451 seq.; XXI. 360; XXXII. 107 seg. Leo, V S. 122 ff. Sybel, III, II S. 1 ff. Augsb. Allg. 3tg. 26. Dec. 1860. C. Dauban, Paris en 1794 et 1795. Par. 1869. — 41. Collection de mémoires sur la révol. fr. vol. 65 p. 352. Anne Paule Dominique de Noailles, Mar-persidest unb quise de Montagu (nach ihren Memoiren) IV. ed. Par. 1866. Augst. Allgem. 3tg. Stury Robels 10. Juni 1866 Beil. Hamel, Hist. de Robespierre et du coup-d'état du IX Thermidor. Par. 1878. Wachsmuth, II S. 844 ff. — 42. Les annales de la république leberganges française depuis l'établissement de la constitution de l'an trois. Paris, l'an IV. Buchez, t. XXXVIII. Schaumann, Gesch. ber frangos. Republik unter bem Directorium. Salle 1798. — 43. Lequinio, Hist. de la guerre de la Vendée. 1795. Cré-Lage ber tais. tineau-Joly, Hist. de la Vendée militaire. Par. 1840. Carron (§ 1). Wachsmuth, II S. 144 ff. 498 ff. - Manuel des Théophiles. Par. 1797; überf. von Friedel. Theophilans Main: 1798. Année religieuse des Théoph. (Recueil des discours). Par. 1797. Gregoire, Gesch. ber Theophilantropen; beutsch von Stäublin. Hannov. 1806. — 44. Canons et décrets du Concile national de France tenu à Paris 1797. Par. 1798. Die confiitus Grégoire, Mémoires précédés d'une notice hist. sur l'auteur par M. C. Carnot. Par. 1887 voll. 2. — 45. Klein, Gesch. von Mainz mährend ber ersten französ. Occupa= tion 1792-1793. Maing 1861. Marr, Gefch. bes Ergftiftes Trier Bb. 5. Bauffer, frangefifden Deutsche Gesch. I S. 404 ff.; II S. 46 ff.

46. Correspondance de Napoléon I. Par. 1858 seq. vol. I et II (von Oct. 1793 — April 1797). Bignon, Hist. de France sous Napoléon. Par. 1846. Ségur, Hist. de Napoléon. Par. 1824 Ed. X. 1827. Wachsmuth, Das Zeitalter ber Revo-Intion 8b. III. — 47 f. Compendio della vita e del processo del Cagliostro (von Bebrangnis Migr. Barbéri). Roma 1798. Civiltà catt. 5 agosto 1854; 21 luglio, 8 ag. 1877 seq. Graf Caglioftro (eigentlich Joseph Balsamo aus Palermo), Freimaurer, 1786 aus Frantreich verbannt, marb von ben papftlichen Behörben wegen vieler Berbrechen zum Tobe verurtheilt, von Bius VI. zu lebenslänglichem Kerker auf Rocca bi San Leone begna= bigt, wo er 26. Aug. 1795, 52 Jahre alt, ftarb. Die frangofischen Republikaner suchten 1797 seine Gebeine auf. Pius' VI. Schritte für ben pflichttreuen französischen Clerus Hulot, Collection des Brèves p. 259. 262 seq. Abbé Auribeau, Mémoires pour servir à l'hist. de la persécution. Rome 1794. Schreiben Pius' VI. an Franz II. 8. Aug. 1792 Collectio Brevium Pii VI. 1797 t. II p. 105. Roscovány, Mon. III p. 289 -292 n. 305. Borgeben ber Republikaner Crétineau-Joly, L'église rom. en face de Baffenstills la révolution. Par. 1860 Ed. II t. I p. 176 seq. 194 seq. Rante, Papste III ftanb ten 6. 206-209. Die hier angeführten Mémoires historiques et philos. sur Pie VI et Friede von son pontificat t. II berechnen die Berlufte bes Kirchenstaates auf 220 Millionen Livres. Telentino. Ueber ben Frieden Reapels mit Frankreich Coppi, Annali d'Italia dal 1750. Roma 1824

Absall der Staatsgeifts

Cultus ber Bernunfts adttin und Reaction. pierre's.

zustand und Directorial. verfassung. Priefter und

tionellen Beiftlichen. Erfolge ber Revolution im Auslande. Rapoleon

Bonaparte.

t. I p. 407 seq. Joh. v. Müllers Brief 4. März 1797. Sämmtl. 2B. Bb. 81 S. 87. Saracin in Genf, Neueste R.= G. 2. A. Buch I S. 66-68. Friede von Tolentim Bull. Rom. Cont. t. X p. 65. Vorgänge babei Crétineau-Joly 1. c. I p. 207 ss. -Occupation u. — 49. Ib. p. 208 seq. 213 seq. Correspond. de Napoléon t. II et III (April 1797 Republicanis — 1. März 1798). Mémoires et correspondances politiques et militaires du roi firung Roms. Joseph. Ed. par M. du Casse, t. I. Ami de la religion 17 mai 1855. Memoiren bes Carb. Consalvi. Aus bem Frangos. Münfter 1870 S. 41 ff. Ueber bie Plunberungen ber Franzosen in Italien f. Authent. Gesch. bes Revol.-Rrieges in Italien. Leipzig 1798 Deportation I Beil. 8. Hift.=pol. Bl. 1852 I S. 282 ff. - 50. Reueste Gesch. ber Rirche I. Bud S. 152-156. Balbaffari, Geich. ber Gefangenschaft und Wegführung Bius' VI und Teb Pius' VI. Aus bem Frangos. von Sted. Tub. 1844 (Bourgoing, + 1811) Mémoires hist et philos, sur Pie VI. Ed. 1re. Paris, an VII. (1799). Die zweite Ausgabe ift bavon sehr verschieben. Ranke, III S. 209. 51. Fid, Die Revolutionsgesch. ber Benetianer 1797. Jena 1801. Daru, Hist. de Venise VII. Reumont, Die letten Zeiten bes Johanniterordens (Beitr. jur ital. Ansehen.

Ponaparte's Gesch. IV.). Correspondance de Napoléon t. IV. V. (März 1798 — Oct. 1799). Berthier, Relation des campagnes du général Bonaparte en Egypte et Syrie. Par. Die Consular: 1800. Martin, Hist. de l'expédition en Egypte. Par. 1815. Capefigue, L'Europe regierung. pendant le consulat et l'Empire de Nap. Par. 1840. Lacretelle, Hist. du Consulat et de l'Empire. Par. 1845. Ad. Thiers, Ders. Titel. Das. 1845; beutsch Leipz. 1846 Bb. I; barin Mémoires de Sohier u. A. Leo, V S. 326 ff. — 52 f. Artaud, Hist. Pins' VII. du Pape Pie VII. Par. 1826 voll. 2; beutsch Wien 1838. Bull. Rom. Cont. t. XI. Seine Reise Meueste Gesch. ber R. Chr. I S. 10 ff. 113 ff. Wiseman, The last four Popes. Lond. seine erften 1859; beutsch von Reusch. Coln 1860. Gams, Gesch. ber R. Chr. im 19. Jahry. I Magnahmen. S. 26 ff. Crétineau-Joly, L'église rom. I p. 244 seq. Mémoires du Card. Consalvi. Par. 1864 voll. 2; vol. I p. 199-290; vol. II p. 221-485; beutsche Ausgabe S. 84 ff. 179 ff. 393 ff. M. Schrift: Der Kirchenstaat seit ber franzos. Revolution. Freib. 1860 S. 8. 129 f. E. Cipolletta, Memorie politiche sui conclavi da Pio VII.

a Pio IX. Milano 1863. G. Giucci, Storia di Pio VII. Roma (1857) 1864. Hente, Penaparte's Pius VII. Stuttg. 1862. — 54-56. Correspondance de Napoléon t. VI. VII. Cam-Siege in Stas pagne de Bonaparte en Italie. Par. l'an. VIII. Petit Marengo ou campagne d'Italie. hanblungen Par. h. a. Leo, V S. 358 ff. Pacca, Memorie storiche P. III c. 7 p. 266 s. lien. Unters Neueste Gesch. ber K. J. Chr. Aus bem Ital. I S. 127 ff. 181. Consalvi's Memoiren. mit bem D. A. S. 396 ff. Artaud, t. I ch. 7. 8; b. A. I S. 139 ff. Gams, I S. 107 ff. Parst. Absolut bes 139 ff. Haussonville, L'église rom. et le premier empire. Par. 1864. — 57. Cré-Cencordats. tineau-Joly, L'église rom. I. 274 seq. (Bgl. Archiv für kath. K.=R. 1859 Bb. 4 S. 319 ff) und Mémoires du Card. Consalvi I. 291 seq.; beutsche Ausg. S. 255 ff. 493 ff. Dagegen A. Theiner, Hist. des deux concordats conclus en 1801 et en 1803. Par. 1869; barauf wieber Crétineau-Joly, Bonaparte et le concordat de 1801. Par. 1869. De Pradt, Les quatre concordats. Par. 1818 voll. 2. Artaud l. c. ch. 11 p. 177 seq. (Caprara) Concordat entre le gouvernement français et le Pape. Par. 1802.

führung.

58. Actes du second Concile national de France. Par. 1801. Gams, I constitutios S. 130-141. - 59. Französ. Tert bes Concordates vom 26. Messibor IX. Rund, nellen Clerus. Conc. II. 11—13. Walter, Fontes p. 187—190. Lat. Robiano, II. 459. Nussi, Con-Cencerbats. vent. p. 139-142. Bull. Rom. Cont. XI. 175-177; beutsch Gams, I S. 114 ff. Bgl. Pistolesi, Vita di Pio VII. t. I p. 109. 117 seq. 182 seq. Bellomo, Continua-Schwierigs zione del Bercastel t. I p. 80 seq. Artaud, t. I ch. 10-14. - 60. In Rom ver keitender Aussglich man boshaft Bius VII. mit seinem Vorgänger: Pio (VI.), per conservar la sede, perde la sede; Pio (VII.), per conservar la sede, perde la fede. Artaud l. c. ch. 12 p. 187 seq. Ratificationsbulle Ecclesia Christi 15. Aug. 1801. Bull. Rom. Cont. XI. 196 seq. Const. 75. 86. Collectio Bullar. ac Brev. Pii VII. super statu praes. Eccl. Gallic. Par. 1802 p. 13 seq. Roscovány, Mon. cath. II. 1-9. Lit. ad Gall. Episc. de resignatione 24. Aug. Const. 74 Tam multa Bull. Rom. Cont. XI. 187-190. Deputatio Card. Caprara Dextera Altissimi ib. p. 200. Facultates legato concessae et lit. credent. 4. Sept. Const. 81. 82 ib. p. 204. 205. Suppressionsbulk betr. die alten Diöcesen Qui Christi Domini ib. p. 245-249. Const. 92. Concession

für ben Legaten, die neuen Bischöfe zu instituiren 29. Nov. ib. p. 249-251. Const. 93. Die Bulle Ecclesia Christi ward nachher in ber französ. Uebersetzung gefälscht. Pistolesi 1. c. p. 147 seq. Protest d. d. Lonbon 27. Sept. 1801. Crétineau-Joly, L'église rom. I p. 858-860. Réclamations canoniques et respectueuses vom 6. April 1803 von 86 Bischöfen (bagegen Barruel, Du Pape et de ses droits relig. à l'occasion du Concordat). Reclamation vom 15. April 1804 Artaud, I, II chap. 36 S. 227-280. Bal. baj. ch. 14 p. 205 seq. 209 seq. Mémoires pour servir à l'hist. ecclés. III. 428 seq. Ueber die Beseitigung des Gallicanismus Pacca, Memorie storiche del suo ministero P. III c. 10 p. 408 seq. ed. Rom. 1830. Bouix, De principiis jur. canon. P. I sect. III c. 3 § 2 seq. Ausstüchte ber Gallicaner bei Dupin, Manuel du droit canon p. 211. 218 note.

61. Artaud 1. c. ch. 14. 16. 21 p. 215. 223 seq. 234 seq.; II p. 21. 24. 201. Die erganis Gams, I S. 148 ff. Pacca, Memorie P. II c. 2 p. 151. Text ber organ. Artikel bei ichen Artikel. Dund, II S. 18-21. Walter, Fontes p. 190-198. Ueber bas Berfahren ber franaöfischen Regierung Gaudry (ancien bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris), Traité de la législation des cultes. Paris 1854. Ami de la religion 1er août 1854. — 62. Rapport de M. Portalis bei Dupin, Manuel du droit public eccl. fr. Paris 1847 burd bie cons p. 146 seq. Discours sur l'organisation des cultes ib. p. 163-208. Die sonstigen Reben mit anbern Actenstuden beutsch in ber Schrift: Neue Organisation bes Religions= wesens in Frankreich. Mit Anmerk. von Ph. Chr. Reinharb, Mitglieb bes Arronbiffementsrathes von Coln und Professor ber Geschichte an ber Realschule im Roer-Departement. Coln bei Reil im Fructidor bes X. Jahres ber Republit (1802). Arrête relatif à l'enregistrement des bulles du Card. Caprara bei Du Pin 1. c. p. 14. 15. Publication ber Bestätigungsbulle Neue Organisation S. 162—186. Decr. de circumscript. Bull. Rom. Cont. XI p. 251—266. Jubiläumsablaß ib. p. 826—828. Neue Organisation S. 250 ff. Indult betreffs Reduction ber Feste Bull. Rom. Cont. 1. c. p. 328. 324 n. 123. — 63. Discours du Card. Légat bei Dupin, p. 15. 16. Formule Aubien, unb du serment im Moniteur n. 200 du 20 Germinal X. Formel im officiellen Journal Eid bes Carb. von Rom Ami de la religion n. 5537 vom 7. Juni 1853. Ueber bas Ganze Abbe Prompsault, Le serment du Card. Caprara in genannter Zeitschrift n. 5537. 5542 vom 7. und 18. Juni 1858. Dazu bie Verba promissionis Bull. Rom. Cont. 1. c. p. 825. Antwort Bonaparte's N. Organisation S. 271. — 64. Robiano, II. 487—492. Bieterherstels R. Organisation S. 275-279. Gams, I S. 158 sf. Chateaubriand, Le génie du christianisme ou beautés de la religion chrét. Par. 1803 voll. 5, beutsch von Benturini, Haslinger u. A. N. Ausg. von König. Freib. 1857. Les martyrs ou le triomphe de la religion. Par. 1803 t. 3. Atala ou les amours de deux sauvages. Paris 1801. Itinéraire de Paris à Jérusalem 1811 voll. 3. Portalis an bie Bischöfe 17. Messibor X. (Katholik 1825 Bb. 17 H. 5 Beil. p. XXV seq.). — 65. Leo, V Ruhm bes 6. 868—872. Correspondenz über die Carbinalspromotionen Artaud, I, II ch. 22 S. 54 ersten Consult. —59. Consistorium vom 17. Jan. 1803 Bull. l. c. p. 457 seq. Consalvi, Mémoires Französische. I. p. 406 seq. — Alloc. vom 24. Mai 1802 Bull. l. c. p. 335—339 n. 331. Roscovány, Bejdwerben Mon. III. 529-585 n. 562. Consalvi bei Artaud, I, II ch. 22 S. 37 ff. Rote bes Papstes Caprara's bei Lequeux, Compendium Man. jur. canon. Paris. 1841 IV p. 481. Roscovány, II p. 9 — 22 n. 284. Scherer, Papst Leo XII. Schaffhausen 1844 6. 305. Artaud 1. c. ch. 33. C. de Champeaux, Recueil gén. du droit civil ecclés. fr. Par. 1854 II, II p. 174. Portalis' Antwort baselbst p. 184 seq. conftitutionellen Bischöfe hatte Caprara anfangs nicht bestätigen wollen; aber ba fie mit Gelb bie Untreue eines Secretars erfauft und bie geheimen Instructionen bes Legaten in ber Band hatten, hielt ihm bie Consularregierung entgegen, für ben außersten Fall sei er vom Papste zu dieser Concession ermächtigt. Ami de la religion 9 sept. 1854 n. 5784 p. 604. Ueber bie Stevenisten Würzb. tath. Wochenschr. 17. Dec. 1858 Rr. 51. Abberufung von Cacault und Ernennung bes Joseph Fesch (geb. 1783, Cleriker, bann bei ber Alpenarmee, 1799 wieber in Function als Geiftlicher, 1802 Erzbischof von Lyon, ber am 2. Juli 1803 nach Rom fam) Artaud, I, II ch. 30 seq. S. 175 ff. 197 ff. Négociations relatives aux traités de Morfontaine, d'Amiens et de Lunéville, précéd. de la correspondance de l'empereur Napoléon Ier avec le Card. Fesch. Ami de la religion 19, 22 mai 1855 (hier auch bie Berhaltungsmagregeln für ben Oheim vom

ftitutionellen Rorpers schaften.

lung bes Cultus.

2. unb 11. Nov. 1802, bie Mißtrauen in ben Tact bes Pralaten zeigen). Lyonnet, Le Cardinal Fesch. Par. 1841 voll. 2. Ueber napoleons Gewaltthaten Leo, V S. 397 ff. Consularbecret vom 20. Prairial X (1802) für bas linke Rheinufer. Reue Organisation Rapoleons S. 289-293. - 66 f. Thiers, Hist. du consulat et de l'empire t. V ed. Brux. Raiserthum. Artaud, I, II ch. 35 s. S. 215 ff. 230 ff. Mémoires et correspondances polit. et milit. du roi Joseph par M. Du Casse voll. 6. Ami de la religion 17 mai 1855. D'Haussonville op. cit. Michiel, L'église cathol. et l'empereur Napol. I. Par. 1865. Pius' VII. Gams, II S. 88 ff. - 68. Alloc. 20. Oct. 1804 Bull. Rom. Cont. t. XII p. 244 -246. Derogatio legum servandarum in casu electionis novi pontificis 29., 31. Oct. Reise nach Paris jur Rro- ib. p. 246—249. Consalvi's Memoiren. Deutsche Ausgabe S. 529 ff. Artaud, ch. 37 s. S. 254 ff. Diplomatische Berhanblungen vor ber Krönung Theiner, Les deux Concordats. Paris 1869 II. 86 seq. 109 seq. 127 seq. 214. Procès-verbal de la cérémonie du sacre et du couronnement de l'empereur Napoléon et de l'impératrice Joséphine. Paris, an XIII (1805). Moroni, Diz. t. XVII p. 225 seq. Da Napoles. mit Josephine nur burch einen Civilact getraut mar, so soll auf Anbringen bes Papftes Unterbands Carbinal Fesch um Mitternacht vor ber Krönung fie kirchlich eingesegnet haben. Leo, V. S. 406 Note. Confalvi's Memoiren. Deutsche Ausg. S. 360. Portalis' Bericht über bie papstliche Denkschrift bei Artaud, II, I ch. 2 S. 18 ff. Bon Lubwigs XIV. Re tractationsbrief (VIII § 28) behauptete Portalis, berselbe sei ihm am Enbe seiner Tage burch seinen Beichtvater Le Tellier abgepreßt worben, mit Berufung auf D'Alemberts leb rebe für Bossuet (D'Alembert, Oeuvres VII. 306 ed. Par. 1805) und Montesquien's Brief vom 3. Nov. 1754 (Lettres familiaires n. 49). Aber bas lettere Citat past nicht hierher, Beichtvater Lubwigs XIV. mar bamals nicht P. Le Tellier, sonbern P. La Chaife, Portalis verwechselte ben Brief an Innocenz XII. v. 1698 mit bem königlichen Schreiben an Carbinal La Tremouille vom 7. Juni 1713, bas jene Retractation erwähnt und erfient, ber König laffe ben Ultramontanen wie ben Gallicanern Freiheit, por Allem aber Be stätigung bes zum Bischof von Beauvais ernannten Abbe be St. Aignan forbert. -Ueber ben Aufenthalt bes Papstes in Paris Crétineau-Joly, L'égl. rom. I p. 889-397. Pacca, Mém. P. III c. 7 p. 267 seq. Confaivi's Mem. S. 541 ff. Notre-Dame-Be-Beimreise bes silifa 27. Febr. 1805 Bull. Rom. Cont. XII p. 268 seq. Const. 352. - Artaud, II, Papftes. I ch. 5 S. 59 ff. Consalvi, Mém. I. 410-414. Gams, II S. 182 ff. Alloc. 26. Juni 1805 Bull. Rom. Cont. l. c. p. 325-329. Bater, Anbau ber neuesten R.-G. Berlin 1820 I S. 51. Roscovány, Mon. II p. 22 n. 285; t. III p. 612 seq. n. 575. -Rapoleons 69. Bignon, Hist. de France depuis le 18 Brumaire t. V p. 180 seq. Correspond. Eprannei. de Napoléon Ier bes. vol. VIII-X. Artaud, II, I ch. 5-8 S. 68 ff. 91 ff. 3tdl. Concorbat Nussi, Conv. p. 142 seq. Bull. Rom. Cont. XII. 59-62 (unvollstänbig Roscovány, Mon. III. 535-537 n. 563). Moroni, Diz. t. XVI p. 42-45 V. Concordato. Documenti relativi alle contestazioni insorte fra la S. Sede ed il governo francese (s. l.) 1834 voll. 4. Fragments relatifs à l'hist. eccl. des premières années du XIX. siècle. Paris 1814 (von Erzbischof de Barral von Tours). Correspondence authent. de la Cour de Rome avec la France depuis l'invasion de l'état Romain. 1809. — Catéchisme à l'usage de toutes les églises de l'empire français. Paris 1808. Chesache des Hieronymus Haussonville, II. 30-41. Mémoires de Consalvi II. 381 seq. 453. Rutschler, Cherecht I S. 115-120. Intriguen gegen Confalvi. Brick von zesch Ami de la religion 22 mai 1855; Artaud l. c. ch. 95. Consalvi's Ren. Correspondens ed. Münster S. 107 ff. - 70. Correspond. de Napol. Ier vol. XI p. 527 seq.; XII swischen Bapst p. 38 seq. Artaud l. c. ch. 11 seq. S. 123 ff. 185 ff. Documenti relativi alle conund Raiser. test. I p. 36 seq. Roscovány, Mon. II p. 27-36. Mem. Consalvi's S. 552 ff. Jäger, Lebensbeschreibung Pius' VII. Frankf. 1825 S. 43 ff. Gams, II S. 153 ff. Rene Gewalts - 71. Correspond. de Napol. vol. XV p. 441 seq.; XVI. 262 seq. Du Casse, schritte Ras Mémoires du prince Eugène. Par. 1859 t. IV. Documenti relat. alle contest. IL poleons. Ruds 227 seq. 244 seq. 265 seq. 313 seq. Haussonville, II. 55 seq. 77. 101 seq. 227 seq. 370 tritt Cons seq. Artaud l. c. ch. 13 seq. S. 150 ff. 184 ff. Crétineau-Joly, I. 497. Sams, II salvi's. S. 166 ff. Memoiren Consalvi's S. 110 ff. — 72. Card. B. Pacca, Memorie storiche del ministero e dei due viaggii in Francia e della prigionia. Ediz. II. Roma 1830 Occupation P. I c. 1 seq.; beutich Augsb. 1832. Wahrhafte Geschichte ber Entführung Gr. D. bes Roms. P. Pius VII. Mit vielen Actenstücken. Rom 1814 (beutsch und frangos.). Benehmen

Sr. papftl. Heiligkeit Pius' VII. gegen die Forberungen, Gingriffe und Gewaltthätigkeiten Rapoleons. 2. Aufl. 1814. — 73. Circular an die Cardinale 5. Febr. 1808 Melchers, Das Nationalconcil zu Paris 1811. Münster 1814 S. 148. Roscovány, II p. 36-42 n. 287. Bahrhafte Gesch. S. 11—18. Alloc. vom 16. März Roscov., Rom. Pont. Nitriae 1867 V. 257, neu ebirt Monach. 1871 nach Bull. Rom. Cont. XIII p. 259 -272. Cas. p. 92-94 Const. 472 Quae potissimum vom 6. Februar 1807 (Borsorge für die Kirche und die nächste Papstwahl) p. 251—252. Const. 535 vom 19. Jan. 1808 (Declaratio, quod Cardinales ab Urbe per vim abstracti gaudere debeant omnibus juribus ac privilegiis, ac si praesentes essent in eadem Urbe). Pacca op. cit. Michel, L'église cath. et l'empereur Napol. Paris 1865. — 74. Alloc. 11. Jul. 1808 Bull. l. c. p. 290-801. Roscov., Mon. III, 586-605 n. 571. Anbere Docum. bas. p. 571 seq. n. 569. 570. 572. Pacca l. c. c. 2 seq. p. 19 seq. Doc. I-IV p. 71 -79. Gams, II S. 228 ff. Supplemento ai documenti (oben § 69). Comprende l'epoca della lunga cattività del Sommo Pontefice Pio VII. 1834 voll. 2. scriet 8. April 1809 an Napoleon vom Papste: Il est décidé à tout, dût-il s'ensuivre la persécution générale de l'église. Il est sûr qu'il trouve le temps présent préférable au temps passé. Il dit qu'une persécution ouverte vaut mieux qu'une persécution sourde (Ami de la religion 7 juin 1855). — 75. Wahrh. Gesch. S. 140 ff. BelligerSturg Jäger, S. 1401 ff. Roscov., III p. 610 seq. n. 573 seq. Bulle Quum memoranda ber papflicen illa die Bahrh. Gesch. S. 151 ff. Pacca l. c. Doc. V. Roscov., II p. 12-52 n. 288. Excommunis Gegen sie de Pradt, Les quatre Concordats chap. 34. Examen de la bulle d'ex-cationsbullecommunication. Rapoleon schrieb 19. Juni 1809 an Murat: Si le Pape prêche la révolte et veut se servir de l'immunité de sa maison pour faire imprimer les Circulaires, on doit l'arrêter. Philippe le Bel fit arrêter Boniface et Charles Quint tint longtemps en prison Clément VII (Corresp. de Nap. vol. XIX. 138). Gegen bie im englischen Annual Registre verbreitete, auch von 3. B. be Salgues (Mémoires pour servir à l'hist. de France sous le gouvernement de Nap. Bonap. Paris 1826) aufgenommene Luge, Pius VII. habe in einem Schreiben an bie oberfte Junta von Sevilla zum gewaltthätigen Zurudtreiben ber Franzosen aufgesorbert, siehe Pacca, P. I c. 6 p. 69 nota. Es wurden überhaupt damals wie icon früher apolryphe Schriftstude unter bem Namen bes Papstes und ber römischen Behörben verbreitet. Pacca, P. II c. 3 p. 190. Artaud, t. I ch. 31; t. II ch. 5. Hist. de Léon XII t. I ch. 1. M. Schτ. Aath. Rirde S. 782 ff. — 76. Pacca, P. I c. 6 p. 63 seq.; P. II c. 1 p. 129 seq. Doc. VI. Bericht Rabets ib. p. 445-498. Confalvi, Memoiren S. 118. Artaud, II, I ch. 18-20 S. 281 ff. - 77. Leo, V S. 635 f. Rutschter, Eherecht IV 6. 871; V S. 474 ff. Katholik 1835 Bb. 55 S. 58 ff. Archiv für kath. K.≥R. III 5. 778. Pacca l. c. c. 3. 7 p. 194 seq. 275 seq. Crétineau-Joly, L'église Rom. I p. 418-484. Mémoires du Card. Consalvi I. 416-452, beutsche Ausg. S. 152 ff. **359** ff. Briefe von Card. Fesch 11., 20. Febr. 1809 Ami de la religion 9 juin 1855. Correspondent 1856 sept. p. 958 seq. M. Schr. Cardinal Maury. Würzb. 1878. — 78. Pacca, P. III c. 7 p. 269. 271. 275. 282 seq. (bas. P. III p. 500 bie Rotifis Standhaftigs cation vom 14. Jan. 1811). Schreiben an Carb. Caprara ib. p. 272-274. Cf. Roscov., t. II p. 52-55 n. 289, frang bei Munch, Conc. II S. 81 ff. Briefe vom 5. Rov., 2. und 18. Dec. 1810 Mund, S. 84—89. Theol. Zischr. von Bat und Brenner, X S. 435. Roscov. l. c. p. 55-57 n. 290. Crétineau-Joly, L'église Rom. I 440. Poujoulat, Vie du Card. Maury. Par. 1855. M. (§ 77) angeführte Edrift. — 79. Pacca 1. c. p. 275—280. 284—287. Artaud, p. 808. Collect. Concil. Rirdens Lacens. t. IV p. 1227—1229. Decret vom 28. Febr. 1810 Du Pin, Manuel du droit commission. public eccl. Paris 1847 p. 283 seq. — 80. Pacca, P. II c. 5 p. 239. 240; P. III Wibbs General. e. 7 p. 287 seq. Haussonville, IV. 84 seq. Coll. Lac. t. IV p. 1229-1231. Be: Berufung bes rufungsorbre bes Nationalconcils ib. p. 1243 seq. Bgl. m. Schr. über Maury S. 99 ff. — 81. Pacca, p. 290—296. Münd, II S. 40. Collect. Lac. IV p. 1231—1233. — 82-84. Actenstücke am besten Coll. Lac. t. IV p. 1223 seq. 1246 seq. 1315 seq. — Dischafische Melders, Das Nationalconcilium zu Paris 1811 mit authent. Actenstücken. Münster Deputation in 1814. Barral, Fragments relatifs à l'hist. du XIXº siècle. Paris 1814. Raspar pariser Ras Mar von Drofte-Bischering im Katholik 1825 Bb. 15 S. 825-855. Pacca, P. II c. 5. tionalconcil. 7 p. 280. 297 seq. 814 seq. Picot, Mémoires t. II p. 551 seq. éd. Paris 1815.

Rapoleons zweite Bers mählung.

Papftes.

Savena. Das

Artaud, ch. 23; II, II c. 24 S. 815 ff.; II S. 8 ff. Crétineau-Joly, I p. 444 seq. 459. Haussonville, L'église rom. et le premier empire. Paris 1870 t. IV. Lyonnet, Le Cardinal Fesch. Lyon 1841. Thiers, Hist. du Consulat et de l'Empire t. XII. XIII. Egl. baju Correspondant 23 juin 1856. De Robiano, Contin. de l'hist. eccl. III. 172 seq. Gams, II S. 294 ff. Schneemann in ben Laacher Stimmen 1872 S. 12 S. 455 ff. — Die Erneuerung ber professio fidei mit Berficherung bes Gehot: sams gegen ben Papst nahm Napoleon sehr übel auf Corresp. de Nap. XXII. 263. — Sermons et discours inédits de Msgr de Boulogne. Par. 1826 t. III p. 427 seq. Das Schreiben ber Nationalspnobe an ben Papft d. d. 19. August 1811 steht auch bei Roscov., II p. 58—62, das Breve vom 20. Sept. ib. p. 57—64 n. 291. Rünch, II S. 44 ff. Fragments relatifs à l'hist. eccl. Paris 1814. Beitrage zur Gesch. der kath. Kirche im 19. Jahrh. Heibelb. 1818 S. 183. Ami de la religion 5 juin 1855. Pius VII. in De Pradt, L'Europe et l'Amérique en 1821 t. II p. 134—141. — 85. Paccs, P. III Frankreich. c. 7 p. 822 seq. 261; P. II c. 5 p. 237. 245—254. Artaud, II, II ch. 25 S. 25 ff. Berhandluns — 86. Sogen. Concordat von Fontainebleau bei Münch, II S. 50-52. — 87. Paces, gen von Fons P. II c. 5 p. 252-257. 237. 245-247; P. III p. 261. 323-341. Schreiben an Res 3hr Einbrud. poleon und Allocution ib. p. 332-340. Cf. Roscov., II p. 64-72 n. 292. 293. Artend, Retractation II, II ch. 25 S. 25 ff. Crétineau-Joly, L'égl. Rom. I p. 461. — 88. Pacca, p. 841 bes Papstes. —345. Brief bes Papstes vom 8. und Allocution vom 9. Mai ib. p. 845—854. Doc. Haltung Ras n. IV p. 501. Roscov., II p. 80 n. 294. — 89. Artaud 1. c. ch. 25. 26 S. 52 ff. ten seiner Pacca, P. III c. 8 p. 373-382. Brief an Franz II. ib. Doc. V p. 502-504. CL Mact. p. 369 seq. — 90 f. Pacca, p. 383 seq. Sams, II S. 347 ff. Histoire de la restauration et des causes qui ont amené la chute de la branche ainée des Bourbons Par un homme d'état vol. I seq. C. Ott, Gesch. ber letten Kampfe Rapoleons, Die hundert ber Revol. und Restauration. Leipzig 1848. 2 Bbe. — 92 f. Pacca, Reise Plus' VII. nach Genua im Frühjahr 1815. Aus bem Ital. Augst. 1834. Alloc. vom 80. Juli 1815 Bull. Rom. Cont. XIII. 377 seq. n. 607. Gams, II S. 360 sf. M. Schr. Carbinal Napoleons Maury Cap. X. — Sentiment de Napoléon sur la divinité de Jésus-Chr. Pensées Ende auf inédites recueillies à Ste-Hélène par M. le comte de Montholon et publiées par M. St. Helena. le Chev. de Beauterne. Ed. II. Par. 1842. Fortsyth=Seybt, Gesch. ber Gesangen. schaft Napoleons auf St. Helena. Aus bem Engl. 1853 bes. II S. 72. 110 ff. 156. Beauterne, Ultimi giorni di Napoleone à S. Elena. Fir. 1862. Moreau, Exil et captivité de Nap. Par. 1863. Les confessions de l'empereur Nap., petit mémorial écrit de sa main à Ste-Hélène, parvenu en Angleterre, traduit chez M. Murray. Londres 1818, traduit sur le texte anglais, l'original ayant disparu, et augmenté de notes par Halbert d'Angers. Metz 1863. Holzwarth, Napoleon I. und Pius VII. Mainz 1872.

94. Leo, Univ. Gesch. Bb. VI. Hist. de la res-Die Restau= ration tauration (§ 90 f.). — 95. Neueste Geschichte Buch IV S. 699 ff. — 96. Kluber, Die beilige Acten bes Wiener Congresses in ben Jahren 1814 und 1815. Erlangen 1815 ff. 8 Bbe. Der Wiener und 1 Supplement-Bb. Ders., Uebersicht ber biplomatischen Berhandlungen bes Biener Congres. Congresses. Frankf. 1816. Organon ober turze Anbeutungen über kirchl. Berfassunge wesen ber Katholiken in Deutschland. Augsburg 1880. Ueber bie Plane Defterreichs betr. ber Legationen Reuchlin, Gesch. Staliens I G. 25. 28 f. 35. 68 f. Dr. Schift Der Kirchenstaat S. 189-192. Protest Consalvi's vom 14. Juni und Alloc. Bull. Rom. Cont. 1. c. p. 398. 403 seq. Klüber, Bb. 4 S. 812 ff.; Bb. 6 S. 427 ff. 441. Restauration Roscov., Mon. II p. 96 seq. n. 297. — 97. Organisches Statut vom 6. Juli 1816 Bull. im Kirchens Rom. Cont. t. XIV p. 47 seq. M. Schrift Der Kirchenstaat S. 9. 30. 46 f. 55. 58 f. Bieberherstel, 105. 168. — 98. Const. Sollicitudo omnium ecclesiarum 7. August 1814 Robiene, lung ber Sest. II p. 494-538. G. Boero S. J., Istoria della vita del ven. P. Gius. M. Pignaselschaft Jesu. telli d. C. d. G. libri einque. Roma 1857 mit Actenstücken. Pacca, Memorie storiche P. III p. 361. 362. Dallas=Rerg, Ueber ben Orben ber Jesuiten S. 800 ff. Buf, Beitere Die Gesellschaft Jesu S. 1834 ff. — 99. Gams, II S. 386 ff. M. Schr. Der Rirchen Thaten und staat S. 158 ff. Const. Ecclesiam a Jesu Chr. 18. Sept. 1821. — 100. Bull. Rom. Enbe Biue', taat S. 158 ff. Contin. t. XVI-XVIII. Artaud, Hist. du Pape Léon XII. Paris 1848, bestio VII. Leo XII. von Scherer. Schaffhausen 1844. Neueste Gesch. der Kirche Christi Buch IV S. 793 ff. Robiano, t. IV. Gams, II S. 408 ff. Crétineau-Joly, L'église Rom. II p. 54 seq.

Alloc. vom 17. Nov. 1823. Katholik 1824 Beil. 1. Encycl. vom 3. Mai 1824 bas. 5. 7 S. 129. Testament Consalvi's Crétineau-Joly, Mémoires du Card. Consalvi I. Introd. p. 181—198. Consalvi's Rathschläge an Leo XII. Hift.:pol. Bl. Bb. 12 S. 352. Const. Quod hoc incunte sacculo 27. Mai 1824 Ratholif 1824 H. 7 Anh. Const. Quo graviora 18. Marz 1826 f. Athanafia, Ztichr. für Pastoraltheologie. Würzburg 1831 S. 28 S. 1. Roscov., Mon. II p. 240-254 n. 823. - 101. Organisator. Ebict Bull. Rom. Cont. t. XVI p. 128—137; XVII p. 3 seq. 807. 452 seq. M. Schrift Der Kirchenstaat S. 10. 80. 59. 71 f. 76. Const. Quod divina sapientia 28. August 1824 Bull. Rom. Cont. t. XVI p. 85 seq. Analecta juris pontificii 1855. Nov. p. 1780 seq. De l'instruction publique dans l'état pontifical. Gams, II S. 455 ff. - 102. Artaud, Vie du Pape Pie VIII. Paris 1844. Crétineau-Joly, L'église Bius VIII. Rom. II p. 167 seq. Const. Traditi humilitati nostrae 29. Mai 1829 und In supremi Apostolatus fastigium im Katholik 1829 Bb. 83 H. 8 S. 254 ff. 261 ff.

103—107. Rheinwald, Acta hist. eccles. 1835—1837. Hamburg 1838—1840. Gregor XVI. Bull. Rom. Cont. t. XIX seq. Roscov., Mon. II. 318 seq. Rom. Pontifex V. 229 seq. Moroni, Diz. t. 31 art. Gregorio XVI. (Capellari's Schrift: Il trionfo della Santa Sede erschien zuerst zu Rom 1799, bann zu Benebig 1822 und öfter. Deutsche Ausgabe Augsburg 1833. 2 Thie.). Wagner, Leben und Politik bes Papstes Gregor XVI. Gulgb. 1846. Fr. Bulau, allg. Gefc. ber Jahre 1830-1838. Leipzig 1838. Gams, II 6. 495 ff. v. Reumont, Gesch. ber Stabt Rom III, II S. 674 ff. Crétineau-Joly, L'égl. rom. II p. 188 seq. 207-210. Bernetti's Dentschrift vom 16. Marg 1831 bei bems. Mémoires du Card. Consalvi I p. 37-45. Memorandum vom 31. Mai Mémoires de Guizot 1859 II. 432. Pièces hist. n. XI. Coppi, Annali d'Italia VIII. 143 seq. Bernetti's Antwort Gualterio, Documenti I p. 94. Berbesserungen im Rirchenstaate Guizot, Mem. II. 436-444. Crétineau-Joly, L'égl. rom. II p. 200 ss. 211 ss. 854 seq. M. Schrift Der Kirchenstaat S. 198 ff. 198 ff. 252 ff. Dollinger, Rirche und Rirchen S. 561-565. Reuchlin, Gesch. Ital. I S. 241 ff. 292-294. Geramb, Reise von La Trappe nach Rom. Aachen 1839, bes. S. 127. Concordate Gregors bei Nussi, p. 254 seq. 266. 269 seq. Ueber bas apostol. Bicariat Gibraltar Bull. Prop. V. 173. 267. Ueber Mezzofanti Sift. pol. Bl. Bb. 10 S. 200 ff. 271 ff.; über bie Zusammenkunft mit Kaiser Nikolaus bas. Bb. 17 S. 290 ff. Bgl. Der Czar unb ber Rachfolger bes hl. Betrus (von Saufen). Mainz 1845.

108 ff. Coppi, Annali d'Italia a. 1846 seq. Acta Pii IX. Romae 1854 seqq. Pius IX. voll. 8. Riancey, Recueil des actes de Pie IX. Paris 1853 seq. Margotti, Die Siege ber Kirche im ersten Jahrzehnt bes Pontificats Pius' IX. Aus bem Ital. von P. Pius Gams. Innsbruck 1857. 1860. Marocco, Pio IX. Torino 1861—1864. 2. Beuillot, Pius IX. Ein tathol. Charafterbilb. Aus bem Franzos. Wien 1865. Bins IX. als Papft und Konig nach ben Acten feines Pontificates. Wien 1865. Rutjes, Leben, Wirfen und Leiben Gr. Beiligkeit. Oberhausen 1868 ff. Bulstamp, P. Pius IX. in seinem Leben und Wirken. Münster 1870. Wappmannsperger, Leben u. Wirken bes Papftes Pius IX. Regensb. 1879. Ucber bie erften Schritte bes Papftes f. Dollinger, Kirche und Kirchen S. 596 ff. Der rabicale Montanelli (Memorie sull' Italia Admische Res 1814—1850. Torino 1853 II p. 51. 168) erklärt beutlich, was bie Evviva's für Pio IX. bebeuteten. Egl. Farini, Lo Stato Romano II. 206. 211. 214. 224. Ranalli, Del riordinamento d'Italia 1859 p. 298. Reuchlin, I S. 297 ff. 307 f. Böllinger, 6. 602 ff. La rivoluzione Romana. Firenze 1850 vol. I. 7. 10. 11. Crétineau-Joly, L'egl. rom. II. 429. 432. 442 seq. M. Schrift Der Kirchenstaat S. 262 ff. Nicom. Bianchi, Il conte Camillo Cavour. Documenti editi e inediti. Ediz. III. Torino 1863. Ueber Gioberti f. Montanelli 1. c. II p. 606 seq., überhaupt noch m. Stizzen aus ber romischen Revolution von 1848 (Hift.:pol. Bl. Bb. 25 S. 545 ff.; Bb. 26 S. 32 ff.). - 111. Burter, Gesch. bes am Grafen Rossi verübten Meuchelmorbs. Innsbruck 1858. Farini, Lo Stato Rom. II p. 413. La rivoluzione romana L. I c. 12. Reuchlin, Der Papst in II, I S. 61. 68 f. 108. 186; II, II S. 42 ff. Kundgebungen für Bius IX. L'orbe cattolico à Pio IX. Pont. M. esulante da Roma 1848—1850 voll. 2. Napoli 1850. Mehnliche Sammlungen erschienen später: Schröbl, Botum bes Ratholicismus u. fath. Beltconsens über die Wichtigkeit und Nothwendigkeit ber weltlichen Herrschaft bes heiligen Stuhles. Freiburg 1865. La sovranità temporale de' Rom. Pontefici propugnata

dal' suffragio dell' orbe cattolico. Roma 1868 seq. voll 7. Literatur Roscov., Rom. Die römische Pontifex V p. 1031 seq. Chilianeum 1862 S. 35 ff. 109 ff. — 112. Crétineau-Joly, II p. 446 seq. 457. 475. 479-487. La rivoluzione romana L. I c. 12; L. II c. 1 seq. Congres von Reuchlin, II, II G. 48 ff. 167. Dollinger, G. 607. — 113. Crétineau-Joly, II Gaeta und p. 458-466, 488. 489. Reuchlin a. a. D. S. 115. 164-178. 232 f. M. Schrift Rudtehr bes Der Kirchenstaat S. 208-212. 39 ff. 47 ff. 64. Margotti: Gams, S. 211 ff. -Papftes nach 114. Acta Pii IX. vol. II p. 1 seq. Hift.=pol. Bl. Bb. 85 ff. Dentschrift bes Grafen Rom. UmtriebeSar= Rayneval bei Maguire, Rom und sein Regent. Aus bem Engl. Coln 1861 S. 527 ff. in ber Zeitung "Deutschland" Nr. 84—89 vom April 1857. Döllinger, S. 609 ff. Reuchlin, II, II S. 245 ff. — Memorie documentate per la storia della rivoluzione italiana raccolte da Paolo Mencacci Romano vol. I. Roma 1879 bej. p. 95 seq. Daj. p. 101 seq. bie Actenstücke vom Pariser Congres von 1856. Das Napoleon III. Cavours Note inspirirte, sagt Brofferio, I miei tempi. Tor. 1860 c. XIV p. 77. De la Rice, Récits et souvenirs de Cavour, unb De la Varenne, Lettres inédites de Cavour (beibe Par. 1862). Nicom. Bianchi (oben § 108 ff.).

Feldzug von Revolution. Occupation Roms.

115 ff. Dt. angef. Schrift S. 174. 278 ff., bazu bie weiteren: Die franzos.-sarbinische 1859. Reue Uebereinkunft vom 15. Sept. 1864. Frankf. a. M. 1864. Denkschrift über bie an bem Papfte und ber fathol. Kirche burch bie Occupation Roms vollbrachte Gewaltthat, verfaßt im Auftrag ber Katholikenversammlung in Fulba vom 12. Oct. 1870. Mainz 1871. Hift.=pol. Bl. Bb. 45. 46. 65 ff. 73 S. 772 f. Actenstücke über die Invasion im Archiv für kath. R.R. Bb. 24 S. XLIX ff.; Bb. 25 S. XXXV ff.; Bb. 26 S. LX ff.; Bb. 29 S. XCIX ff. Duc de Grammont in ber Revue de France 1878. Le Monde. XIX année n. 92.

RirdL Birten Pius' IX.

119. Enc. Qui pluribus Acta Pii IX, vol. I p. 4—24. Pius IX. als Papft und König, bes. S. 5-12. 53-84. Die Concorbate bei Nussi, Convent. p. 278 seq. Alzog, R. G. II S. 520. N. 1. — 120. SS. D. N. Pii P. IX. encycl. data die 8. Dec. 1864 ad omnes cathol. antistites una cum syllabo praecipuorum errorum aetatis nostrae et actis pontif., ex quibus excerptus est syllabus. Ratisb., Pustet 1865. Roscov., Rom. Pont. VI. 204 seq. Dupanloup, Die Convention vom 15. Sept. und die Enc. vom 8. Dec. Aus bem Franz. Burzburg 1865. Der Papft und bie mobernen 3been. Wien 1864. Stimmen aus Maria-Laach über die Encycl. Freib. 1865—1867. 12 Hefte. Tofi, Borlesungen über ben Syllabus. Wien 1865. M. Schrift Rath. Rirche S. 806 ff. Organe ber liberalen Katholiken murben in Frankreich nach bem Avenir von La Menneis (§ 259) ber sonst vortresssiche Correspondant, Le Français, La Gazette de France, in Italien die Rivista universale von Florenz u. s. f. Bgl. At (Priester vom Herzen Jesu), Le vrai et le faux en matière d'autorité et la liberté d'après la doctrine du syllabus. Tours 1874. Civiltà cattolica Ott. 1874 Ser. IX vol. 4 p. 164 seq. 5. noq. unten § 358. — 121 f. Acta Pii IX. vol. I p. 162 seq. 594 seq. Perrone S. J., De perfammluns immaculato B. V. M. conceptu, an dogmatico decreto definiri possit. Romae 1858. gen in Rem. Passaglia, De immacul. B. V. M. conceptu. Romae 1854. Pius IX. als Papft und Rönig G. 12 ff. Bifeman, Rom und ber tathblifche Epiftopat am Pfingfifeft 1862. Aus bem Engl. von Reufch. Coln 1862. A. Diebermaner, Das Pfingftfeft in Rom. Freib. 1862. Civiltà cattolica Ser. V vol. 2 p. 705 seq.; vol. 3 p. 513 seq. 589 seq. B. Carl Branbes, Der hl. Petrus in Rom ober Rom ohne Petrus. Ginfiebeln 1867. Bermann von Bicari, Das Papstthum in ber Gefch., und Conrab Martin, Chriftenthum und Papftthum (hirtenbriefe von 1867). Manning, Das Centenarium bes hl. Petrus und bas allgemeine Concil, beutsch Mainz 1868. A. be Baal, Gebentblätter an bie Jubelfeier bes bl. Baters. Münster 1870.

123 ff. Acta et decreta SS. et oecum. Concilii Vat. Friburgi Brisg. 1870 seq. Das XX. alls gemeine Cen, fascic. I et II. Das ötumen. Concil. Stimmen aus Maria : Laach. N. F. Freiburg 1869 ff. Das öfumenische Concil. Periobische Blätter. Regensburg 1869 ff. Civilià dl. cattolica 1869—1871 an vielen St. Archiv für kath. R.=R. Bb. 28 ff. Actes et hist. du Conc. de Rome premier du Vatican publ. sous la direction de Victor Fiond. Paris, Abel Pilon ed. Prachtwerk in 8 Bbn. (hiftor. Werth gering). Cecconi, Geich ber allgem. Kirchenversammlung im Batican nach ben Originalacten. Aus bem 3tal von Molitor. Regensburg 1878 (brei weitere Banbe erschienen italienisch 1878-1879).

Hiftorisch = politische Blätter Bb. 65 S. 707 ff.; Bb. 66 S. 500 ff. Bischof Martin,

Die Arbeiten bes vaticanischen Concils. Paberborn 1878 nebst Omnium Conc. Vatic., quae ad doctrinam et disciplinam pertinent, document. collectio ib. 1878. Bischof Zefler, Das vaticanische Concil, bessen außere Bebeutung und innerer Berlauf. 1871. Roscov., Rom. Pontif. t. VII. Rolfus, Rirchengeschichtliches in chronologischer Reihenfolge von der Zeit des letten vaticanischen Concils bis auf unsere Tage. I. Abth. Mainz 1877. v. Schähler, Die ersten Glaubensbeschlüsse bes vaticanischen Concils. Freiburg 1870, u. A. m. Bon Gegnern: Lord Acton, Zur Gesch. des vaticanischen Concils. München 1871. Friedberg, Sammlung ber Actenftude jum ersten vaticanis schen Concil. Zübingen 1871. Friebrich, Monumenta ad illustrandum Concilium Vatic. Nörblingen 1871. 2 Bbe. Ders., Tagebuch, mährend bes vaticanischen Concils geführt. Das. eod. a. (barüber vgl. Merele im Augst. Pastoralblatt 1872 Rr. 2-7. M. Schrift Rath. Kirche S. 1008 ff.). Ders., Gesch. bes vaticanischen Concils. Norbs lingen 1877 Bb. I (vgl. Sift.=pol. Bl. 1877).

137. Pacca, historische Dentwürdigkeiten über seinen Aufenthalt in Deutschland Bustanbe im 1786—1794. Aus bem Ital. Augst. 1882. Neueste Gesch. Buch II S. 205 ff.; III 6. 568 ff.; IV 6. 674 ff. Robiano, t. III p. 58 seq. Booft, Gesch. der Ref. und Revol. in Deutschl. Augst. 1844. R. A. Menzel, R. Gesch. b. D. Breslau 1847 XII, II S. 160 ff. 246 ff. B. Menzel, Die 120 Jahre von 1740 bis 1860 Bb. III. Rlein, Geich. von Mainz mahrend ber ersten französischen Occupation. Mainz 1861. Bertrag von Württemberg und Baben 1796 Ami de la religion 19, 22 août 1854. Die Sacularisation ber geiftlichen Fürstenthumer marb icon 1796 von Frankreich in Aussicht gestellt, 1797 in Rastatt geforbert, 1798 von ber Reichsbeputation zugegeben. Correspondance de Napol. vol. III. 888 seq. n. 2303 seq.; II. 497. — 138. Leo, V Der Friede v. S. 882-888. R. A. Menzel, S. 817 ff. Sauffer, II S. 884 ff. 875 ff. Thiers, Hist. du consulat t. IV L. XV. Memoiren bes Ritter von Lang II S. 58. Gams, I S. 811 ff. — 139. Protokoll ber außerorbentlichen Reichsbeputation zu Regensburg. Der Reichs 2 Bbe. mit 4 Bbn. Beilagen. Regensburg 1803. Der Reces bei Walter, Fontes p. 188 beputations. -180. Dazu Reichsgutachten vom 24. März und faiserliches Decret vom 27. April ib. Dauptschluß. p. 180-186. Gaspari, Der Deputationsreceg mit Erläuterungen. hamburg 1803. Somibt's Gesch. ber Deutschen, fortgesetzt von Milbiller, Th. 21 S. 286 ff. Sof, Das beutsche Reich vor ber frangösischen Revolution und nach bem Frieden von Luneville II. Anh. S. 84 ff. Barl, Deutschl. neueste Staats und Rirchen-Beranberung. 1804. On nmus, Ueber bas Berhältniß ber beutsch. kath. Kirche. Würzburg 1818. Organon ober turze Andeutungen über bas fircht. Berf.=Wesen ber Katholiken Deutschl. Mugsb. 1880. R. . . D., Beitr. zur neuesten Gesch. ber beutsch. Kirchenverfassung. Straft. 1880. Buß, Urkundl. Gesch. bes National= und Territorialkirchenthums. Schaff= hansen 1851 S. 776 ff. G. v. Schmib, Die säcularisirten Bisthümer Deutschl. Gotha 1858. Ueber die Berlufte der tath. Kirche in Deutschl. Klüber, Uebersicht der biplo= matifchen Berhandlungen bes Wiener Congresses. Frankfurt a. M. 1818 Abih. 8 S. 404. Dengel, S. 807 ff. Preugen verlor 48 DM. mit 127000 Einw. unb 1 400 000 Guben Einfünften und erhielt bafür 2351/2 [M. mit 558 000 Einw. und 8 800 000 Gulben (Munfter, Paberborn, Silbesheim, viele Abteien, ben Erfurt-Gichsfelbischen Theil von Maing), Pfalgbagern für einen Berluft von 255 DM. mit 800 000 Einw. unb 5 Millionen Gulben als Entschäbigung 290 DN., 800 000 Einw. und über 6 Millionen Gulben, Baben für 8 DM., 25 000 Ginm., 240 000 Gulben 59,3 DM., 287 000 Ginm., 11/2 Millionen Gulben Gintommen, Bürttemberg für 7 DR. mit 800 000 Ginm., 836 000 Bulben 29 DM., 110 000 Einm., 700 000 Bulben, Beffen Darmftabt für 18 \_ M., 46 000 Einm., 390 000 Gulben 951/2 \_ M., 124 500 Einm., 753 000 Gulben Eintommen, Sessen Rassel für 3/4 DM., 2300 Ginm., 30 000 Gulben 41/2 DM., 18 000 Einm., 60 000 Gulben Gintommen fammt ber Churwurbe. Ueber ben Bollgug ber Gacularisation s. Die tathol. Zustände in Baben. Regensburg 1841 ff. 2. Abth. Rathelit 1847 Nr. 48 f. 56-58. Menzel, S. 343 ff. Gams, I S. 304 ff. 405 ff. Ueber bie Freiheit ber Religionsubung f. Gafpari l. c. I G. 210. 214 ff. Dejer, Bropag. II S. 859 f. — Bayern unter Minister Moutgelas. Deutschland 1818. (Fin= Buftanbe in gerlos) Wozu sind die Geistlichen ba? Landshut 1805. Freimuthige Darstellung ber Babern. Ursachen bes Mangels an Geistlichen. Gin Gutachten ber tath. Facultät zu Landshut. Ulm 1817. Carl Fürft Dettingen=Ballerftein, Beiträge jum bager. Rirchen-

staatsrecht. 1846 S. 243 ff. (Söfler) Concorbat und Constit.-Eib ber Ratholiten in Bayern. Augsburg 1847 S. 6. Sicherer, Staat und Rirche in Bayern. Munden 1874 S. 24 ff. Menzel, S. 370. In Würzburg lehrten 1803 als Theologen: 1) Onnmus, 2) Fr. Berg (R. B. von Carl b. Gr. bis Luther), 8) Paulus (Encyflopabie ber Theol., Joh.-Evang.), 4) Enrich (Moral nach Geishüttner), 5) Fuchs, 6) Schlosser (Dagmatit und oriental. Sprachen). Martini ward für Kirchengeschichte und orientalijde Literatur, Niethamer für Moral und Religionsphilosophie ernannt. Beiteres in ben Acten ber theologischen Facultät in Bürzburg. S. noch Ruland, Series profess. theol. Wirceb. p. 205 seq. Reichlin=Melbegg, S. Eberh. Gottlob Paulus und seine Zeit. 1853 I S. 854. 363 ff. Menzel, S. 844 ff. Sift. pol. Bl. 1852 II S. 161. 181. Gams, I S. 493 ff. Ueber bie neue Organisation ber Universität Burgburg f. Begele, Die Reform ber Universität Würzburg (Rectoratsrebe). Würzburg 1863. Somel, Carl von Dals Fr. Berg S. 361 ff. Dazu Sist.:pol. Bl. 1863. — 140. Zapf, Joh. von Dalberg, B. von berg. Worms. Augsburg 1796 S. 16 ff. A. Krämer, C. Th. von Dalberg 1817. Jatob Müller, Carl Th. von Dalberg, ber lette Fürstbifchof. Burzburg 1874. Perthes, Polit. Buftanbe und Personen in Deutschland jur Beit ber frangos. Berrichaft. 2. A. Gotha 1862 I S. 303. 307. 317. Derf., Das Leben bes Ministers Freiherrn von Stein I S. 37 f. 46. 58 ff. 320. Dalbergs Correspondenz mit Clemens Benzeslaus von Trier bei M. Lieber, In Sachen ber oberrhein. Kirchenprovinz. Freib. 1853 S. 180 ff. -141. Pius VII. 2. Oct. 1802 Notizie del mondo 1803 n. 75. Reueste R.-G. I S. 214. Bergeblice Weitere Breven Augsb. Allg. 3tg. 18., 20. Febr. 1808. Breve an Clem. Bencest, von Bersuce Rome zur Trier Deutsche Bolkshalle 8. Juni 1853. Breven an Max von Bagern 12. Febr. und Regelung ber 19. Nov. 1803 Roscov., Mon. II p. 80. Concorbat und Constit.-Eid ber Rath. in B. firdliden Bertaltnisse. Anh. S. 177-187. Sicherer l. c. Urfunden Rr. 3. 5 S. 11 ff. Breve an Rapolem 4. Juni Artaud, t. I p. 413. 420. Breve an Dalberg 8. Oct. 1803 Roscov. De metrim. mixtis II p. 86 seq. Cf. Pistolesi, Vita di Pio VII. t. I p. 224 seq. Mémoires du Card. Consalvi II. 296 seq. D. A. S. 454 ff. Mejer, Bur Geich. ber romifc beutschen Frage I S. 201 ff. 212. Sicherer 1. c. S. 54 ff. 65 ff. 89 ff. Aufzeich nungen über bie Conferenzen in Paris bas. Urk. 6 S. 18 ff. Bulle In universalis Ecuntergang bes clesiae Bull. Rom. Cont. t. XII p. 261-266. - 142. Correspondance de Napoléos t. XI. 96 n. 9087; 269 n. 9802. 9305. Leo, V S. 414 ff. 434 ff. Bulau, Gefc. alten beutschen Deutschl. von 1806-1830. Samburg 1842. Plant, Betrachtungen über bie neueften Reiches. Beränberungen in ben Zustänben ber tath. Kirche Deutschl. Hannover 1808. — R. I. Der Rheins Wintopp, Der rheinische Bunb I S. 45 ff. Sicherer, S. 108 ff. Perthes, I bunb. Reue Concor. S. 333 ff. Mejer, I S. 226 ff. — 143. Breve vom 17. Mai 1806. Reueste R.E. batsverfuche. S. 380. Sams, II S. 400 ff. Archives hist. et polit. Paris 1819. Organon (§ 139) S. 6 ff. Sicherer, S. 112 ff. Mejer, Propag. II S. 868, und Die Concordats verhandlungen Württemb. i. J. 1807. Dazu hist.-pol. Bl. 1859 Bb. 43 S. 997 ff. Mémoires du Card. Consalvi II. 302. D. A. S. 460. Pacca, Mem. I. 94 seq. Hens-Territorial: sonville, II. 378. 387 seq. — 144. Correspondance de Napoléon t. XVIII-XX. veranderuns Jak. Müller (§ 140) S. 70 ff. Mejer, Propag. II S. 365. 369. Demes, Gefc. ber tath. Gemeinben in Hamburg und Altona G. 273. 371. Die fath. Relig.-lebung in Rordbeutsche Medlenburg-Schwerin. Jena 1852 S. 46 ff. — 145. Mejer, Propag. II S. 370 ff. Gefch. Preußens vom Hubertsburger Frieben bis zur zweiten Parifer Abkunft 1819 II Schlesten. S. 46 ff. - Theiner (oben VIII § 195). Ritter, R. . G. 6. A. II S. 588-542. Sitt. pol. Bl. Bb. 11 S. 444 ff. - 146. Ueber Colmar f. Remling, Reuere Beid. ber Bischöfe von Speier. Speier 1867, über Würzburg Reininger, Die Weihbischöfe von Bürzburg (Archiv bes hift. Ber. für Unterfranten 1865 Bb. 18 S. 292 ff.) u. Somal, Beffenberg. Franz Berg S. 340 ff. 451 ff. 481. — Bessenberg auf ber Rehrseite. Germanien 1818. Die fathol. Bustanbe in Baben mit urfundl. Beilagen. Regensb. 1848 Abth. 1 S. 31 f. Longner, Gesch. ber oberrhein. Kirchenproving G. 151 ff. Bed (Apostat bes Priester stanbes), Frhr. J. S. v. Wessenberg. Freiburg 1862 (einseitig panegyrisch). Beitr. jum Lebensbilbe Wessenbergs im Freib. tath. Kirchenblatt 1862 S. 277. 285. 301 ff. Berner, Geich. ber tath. Theol. S. 348 ff. Niebuhrs Urtheil bei Mejer, Propag. II S. 896. Baten. - 147. Die fath. Buftanbe in Baben (§ 146). Gegenschrift von Rebenius mit gleichen Titel (gegen sie die zweite Abtheilung ber genannten Schrift) Hift.=pol. Bl. 1841 Bb. 8 S. 1 ff. 138 ff. 294 ff. 358 ff. 544 ff. 697 ff.; Bb. 9 S. 428. 446. 548 f. Baber,

Die tath. Kirche in Baben. Freiburg 1860. Friedberg, Der Staat und die tath. Rirche im Großherzogth. Baben. Leipzig 1871. Lang, Sammlung ber württemb. tath. Burttemberg. Rirchengesete. Tübingen 1886. 2 Bbe. Maurer, Uebersicht ber für bie tath. Geist= lichkeit in Burttemberg bestehenben Gesete. Bangen 1887. Bogt, Kirchl. Berord= nungen für bas Bisthum Rottenburg. Rottenburg 1868. Mejer, Propag. II S. 868. Gams, II S. 405-428. - 148. Gams, II S. 509 ff. - Bartholby, Der Rrieg Defterreichts ber Tyroler Landleute i. J. 1809. Berlin 1814. Leo, V S. 579 ff. 615 ff. Dent-ide Kampfe in warbigkeiten aus ber Gesch. Sübbeutschlands (v. Besnarb, Repertorium für tath. Leben. Landshut 1848 Rr. 8-12). Albert Jäger, Bur Borgesch. bes Jahres 1809 in Tirol (Sitzungsberichte ber Wiener Atab. 1852 Bb. 8 S. 240 ff.). J. Rapp, Tirol im Jahr 1809. Innsbrud 1852. Protest. Urtheile über Montgelas f. bei Thoma fius, Das Biebererwachen bes evangel. Lebens in der luther. Kirche Bayerns. Erlangen 1867. Riebuhr schrieb 22. Nov. 1817 an das preußische Ministerium des Aeußeren: "Uebrigens muß man sich ber unglaublichen Dishanblungen erinnern, welche jebe Religion in Bayern unter bem Grafen Montgelas erlitt", und bemerkte (Gesch. bes Revolutions-Zeitalters II 6. 218): "Montgelas führte bie Bestimmungen bes Reichsbeputationshauptschlusses schänd= Rich aus" (Mejer, Propag. II S. 378 f. 866. 368). S. außerbem Sicherer, S. 142 ff. 182 ff. A. Flir, Die Manharter. Ein Beitrag zur Gesch. Tirols im 19. Jahrh. Inns= brud 1851. Gams, II S. 521—523.

149. Bgl. Lit. zu § 140 ff. — 150 f. Ad. Thiers, Le congrès de Vienne. Nouv. Biener Cons greß. ed. Par. 1864. (Babische) Denkicht. über bas Berfahren bes rom. Hofes bei ber Ernen= nung bes Generalvicars von Weffenberg jum Nachfolger im Bisthum Conftanz. Carlsruhe 1818. Mejer, Bur Gesch. ber römisch-beutschen Frage II, I S. 72. Bgl. I S. 394. 447. Menzel, XII, I S. 620 ff. Denkichriften ber brei Oratoren bei Rlüber, Acten bes Wiener Congresses. Erlangen 1815 Bb. I H. 2 S. 28. 80; Bb. IV H. 3 S. 290. Roscov., Mon. II p. 172-183 n. 313. 314. Note Consalvi's Klüber, Bb. VI S. 487 -446. Bessenbergs Denkschr. bas. Bb. IV S. 299-807. Mejer, I S. 446 ff. 488 ff.; II, I S. 37 ff. Archiv für tath. R.-R. 1863 Bb. 9 S. 339 ff. J. Müller, Dalberg 5. 96-101. Sicherer, S. 200 f. Werner, S. 854 ff. - 152. Birtels Entwurf Bertreter ber Kirche. jur Gründung eines liter. Bereins bei Reininger (§ 146) S. 324 ff. Die Freimaurerei im Bisthum Eichftätt (Pastoralblatt bes Bisthums Eichstätt 1865 S. 219 ff.). Felbers Elteraturzeitung, nachher herausgeg. von R. A. Fr. v. Mastiaur, bes. 1819. Longner, Beitr. jur Gesch. ber oberrhein. Kirchenproving. Tübingen 1863 S. 263 ff. Korn= mann, Die Sibylle ber Religion aus ber Welt= unb Menschengesch. München 1813. Ders., Die Sibylle ber Zeit aus ber Borzeit. Das. 1814. Sambuga, Sammlung verfchiebener Gebanken-über verschiebene Gegenstände zc. ed. Stapf, 1818. Bgl. noch Friebrichs Gesch. des vatican. Concils I S. 178 (voll tenbenziöser Färbung). — 153. Stols Aumaliges berg, Abfertigung ber Schmähschrift bes Hofraths Bog. Hamburg 1820. (Geiger) Bachsen bes Stolberg und Dr. Paulus zu heibelberg. Mainz 1821. Freiburger Kirchenlerikon XII **5. 1066.** Rosenthal, Convertitenbilder aus bem 19. Jahrh. Schaffhausen 1865 ff. 8 86e. mit Nachtrag. Roscov., Rom. Pont. IV. 526 seq. Constantin Christ, Beleuchtung ber neuesten Reformationspredigten. Ein Beitrag zur Toleranz. Regensburg 1845. Beda Weber, Cartons aus dem beutschen Kirchenleben. Mainz 1858. Katholik 1870 I G. 1 ff. — 154. Berhandlungen ber Bischofsversammlung von 1848 im Archiv Die Revolufür tath. R.=R. Bb. 21 S. 172 ff., vollständig in der Collectio Lac. t. V p. 959 seq. tion von 1848. Dumont, Schriften und Reben von Joh. Carb. von Geissel. Coln 1869 f. 3 Bbe., bef. 8b. 1. Remling, Carb. von Geissel. Speier 1873. Brud, Abam Franz Lennig. Mainz 1870, bef. S. 116 ff. — 155. Die tath. Presse Deutschlands. Freiburg 1861. Erftarten ves Die Großmacht ber Presse. Ein Wort für unsere Tage. Regensburg 1866. Molitor, tath. Bewußte Die Organisation ber tath. Tagespresse. Speier 1867. Amtl. Bericht über die eilfte Generalversammlung ber Kath. Deutschlanbs. Freiburg 1860 S. 15-35. S. die Berichte über bie übrigen Generalversammlungen bis zur 25. (Würzburg 1877).

156. Frühere Concorbatsentwürfe von 1802-1806, 1814 von bayerischer Seite bei Bayerisches Sicherer (§ 139) Urk. 2. 4. 8. 10. 14, von römischer Seite 1806 und 1807 bas. Urk. 9. Concerbat. 11. 18. Bgl. (Höfler) Conc.= und Constitutions=Gib. Augsburg 1847. Gams, I C. 472 ff. 498 ff. Mejer, Bur Gesch. ber rom.=beutschen Frage II S. 87 ff. (Rostod' 1871). Lang, Memoiren II S. 248. Berhanblungen seit 1815 Sicherer, S. 201 if. Bergenröther, Rirdengeid. III.

Tirol.

Ueber Sicherer s. hist.:pol. Bl. Bb. 72 S. 884 ff.; B. 78 u. Lit. How. 1878 S. 426. Denkichrift ber bayerischen Bisthumsvorstände vom Juni 1816 nebst einigen hieren bezüglichen Briefen. Burghaufen 1851 (früher in Daftiaur, Lit.=Big. fur tath. Relig.: Lehrer 1819. Intelligenzblatt S. 103-119). Denkschrift an ben hl. Stuhl im Auszug bei Göfler, S. 44-46. Concorbat vom 15. Juni 1817 bas. S. 68-75. Sicherer, Urt. 18. Berhanblungen im bager. Ministerium Sicherer, S. 232-245. Instruction vom 7. Sept. Söfler, S. 77-79. Concorbatsurfunden Bull. Rom. Cont. XIV. 814 seg. 320-322. 432-442. Circumscriptionsbulle ib. XV. 17-31. Cf. Nussi, p. 146 seq. Walter, Fontes p. 204 seq. Bayer. Gesethlatt 1818 St. 18 S. 390 ff. Roscov., Mon. Berfassung u. III p. 632-704. Riebuhr bei Mejer, Propag. II S. 879. - 157. Sofler, S. 114 ff. Berfaffungs: 124 ff. 135 ff. Sicherer, S. 257 ff. 277 ff. 287 ff. 308 ff. Anselm Ritter von Feners cib. bachs Leben und Wirken. Leipzig 1852 II S. 84 ff. 111 f., bef. Brief vom 27. Dan 1819. Bgl. hift. pol. Bl. 1852 I u. II. Eichstätter Pastoralblatt 1871 Nr. 41-51. Roscov., III p. 774-787 n. 607-617. Säffelins Erklärung vom 27. Sept. 1818 Bull. Rom. Cont. XV p. 120. Allocution vom 2. Oct. ib. p. 119 seq. Bering, R. R. S 32 Ertlarung v. S. 71 ff. - 158. Sicherer, S. 816 ff. Söfler, S. 164-174. Gichftatter Paftoral Tegernfee. blatt 1871 Nr. 50 S. 210 ff. Das Ebict von Tegernsee auch bei Walter, Fontes p. 212 seq. — 159. J. N. Sepp, Lubw. Aug. König v. Bayern. Schaffhausen 1869. Ronig Lub: wig I. Görres, Churfürst Maxim. I. an ben König Lubw. v. B. bei seiner Thronbesteigung (Ratholik 1825 Bb. 18 S. 219 ff.). Bgl. Hist.:pol. Bl. Bb. 4 und Sion 1830 von 6. Nov. Nr. 138. (Strobl) Kirche und Staat in Bayern unter bem Minifter Abel und seinen Nachfolgern. Schaffhausen 1849. Das Recht ber Kirche und bie Steets gewalt in Bayern. Das. 1852. Carl Fürft Dettingen= Ballerftein, Beitrige jum bagerischen Staatsfirchenrecht. München 1846. Sift. pol. Bl. Bb. 17 S. 419 ff. Herstellung ber Benedictiner Rheinwald, Acta hist. eccl. 1885 S. 204 ff. Bonner Beitfcrift H. 14 S. 238 ff.; H. 18 S. 202 ff. Lubwigs=Missionsverein Sion 1889 Rr. 11. 64; 1841 Nr. 29. Frauen vom guten Hirten bas. 1839 Nr. 64 Beil.; 1840 Nr. 134 Beil. Herstellung bes freien Berkehrs mit Rom hift. pol. Bl. Bb. 7 S. 593-627. Rnie beugungsfrage bas. Bb. 12 S. 744 ff. Döllinger, Senbschreiben an einen Landtagt abgeordneten. München 1843. Ders., Der Protestantismus und die Kniebeugung. Regensburg 1843. Beitere Doc. Roscov., Mon. III. 871 seq. 918 seq. Allg. Rel. und War II. unt Kirchenfreund 1843—1846. — 160. Strobl, Das Recht u. s. f. S. 358 ff., und Friedt. Entrig II. Windischmann S. 21 ff. henner, Die kath. Kirchenfrage in Bayern. Burzb. 1864. Hist. pol. Bl. Bb. 50 S. 70 ff. Archiv für kath. R.M. Bb. 8, bes. S. 70 ff. 401 ff. Bb. 18 S. 226. Remling, Nikolaus von Weis, Bischof von Speier S. 184 ff. Dumont, Leben und Schriften bes Carb. von Geissel I S. 378 ff. Das Recht ber Rirche in der Speierer Seminarfrage. Speier 1865. Bering, R.-R. S. 75 ff. Die Freisinger Denkichrift sammt weiteren Actenst. Coll. Lac. V p. 1161 seq. 1189 seq.

deauffuster.

161. Münch, Concordate II S. 184 ff. 828 ff. (Rirchenpragmatit) S. 838 ff. Michenting: (Grundzüge einer Bereinbarung) S. 367 ff. (Noten vom 3. Sept. 1819). Glanbwar: bige vorläufige Nachrichten von ben Frankfurter Berathungen. Jena 1818. Die neueften Grunblagen ber fath. Kirchenverfassung in Actenstüden und ächten Rotizen. Stuttg. 1821. Rathollt 1825 Bb. 18 S. 257-302; 1869 S. 298 ff. (Staatsvertrage vom 7. Da. Inin und 8. Febr. 1822). Die Deklaration f. Deutsche Blätter für Protestanten und Ratheliten b. 4. heibelb. 1840 S. 73. Roscov., Monum. cath. III p. 111-120 nota. Dei. 11. 111 138 bie Esposizione de' sentimenti di Sua Santità (auch Organon ober farge Anbentungen. Augst. 1829 f. S. 209. Münch, II S. 378-409). - D. Dejet, giropag, II &. 385-414 unb: Das Beto ber beutschen protest. Regierungen gegen tath. Villholemahlen. Roftod 1866. Longner, Darftellung ber Rechtsverhaltniffe ber Bi ichnie in ber oberrhein. Kirchenproving. Tub. 1840. Derf., Beiträge gur Gefch. ber oberthein, Mirchenproving. Tub. 1863. Brüd, Die oberrhein. Kirchenproving. Main innn, bel. &. v ff. Bering, R.-R. § 88 S. 145 ff. - 162. Brud op. cit. und - biffer Erbiterungen über ben mahren Rechtsboben ber oberrhein. Kirchenproving (Rathe: III INTO 1 6. 21 ff.). Longner, Mejer, Bering l. c. (§ 161). Die Bulle vom 11 MH4 1821 Bull. Rom. Cont. XV p. 424—481 Const. 994. Münch, II S. 309 Walter, Fontes p. 822-855 (bas. p. 835-889 wie bei Dund, II 6. 410 - Nyh. Malle vom 11. April 1827). Berordnung vom 30. Jan. 1880 Tilb. Onor-

talfct. 1880 S. 162 ff. Phillips, K.M. III Anh. S. 58 ff. Walter, p. 830—345. Rebe bes Hrn. v. Hornstein Katholik 1830 H. 8 S. 217. Breve Pervenerat 30. Juni 1880 bas. H. 10 Beil. 10. Müller, Lexison bes K.-R. V S. 161 ff. Roscov., II. 292-295 n. 880. Walter, p. 845-848. Breve Quo graviora 4 Oct. 1833 Ratholif Ang. 1843 S. 181. Roscov., II p. 340-343 n. 339. Bgl. noch Katholik 1839 Febr. 6. 147—159. Freiburger Diocesanarciv Bb. 2 S. 818. Lit. Rundschau 1878 S. 261. - 163. Baber, Die fath. Kirche in Baben. Freib. 1860. Retteler, Das Recht und Buftanbe in ber Rechtsschut ber tath. Kirche in Deutschland S. 26 ff. Möhler, Beleuchtung ber Denkidrift für Aufhebung bes Cölibats (Ges. Schr. I S. 177—267). R. Alex. Reich= lin-Delbegg, Das Leben eines ehemaligen tath. Priesters. Beibelb. 1874 (ziemlich werthlose Autobiographie des Apostaten, der sich 1832 verheirathete, 1839 Professor ber Bhilosophie warb). Hift.-pol. Blätter Bb. 11 G. 229 ff. 291 ff. 487 ff. 614 ff. 770 ff. und sonft oft. Brüd, Die oberrhein. Kirchenproving S. 160. 170 ff. 258 ff. 215 ff. - 164. Brud, S. 203 ff. 269 ff. Ratholit Febr. 1842 Beil. S. CX ff.; Juni Beil. in Barttems Dift.=pol. Bl. Bb. 8 S. 60 ff. 317 ff. 640. 702 ff.; Bb. 9 S. 268 f. 447 ff. 521 ff.; **286.** 10 S. 39. 316. 577 682 ff.; 286. 11 S. 57. 79. 223. 436. 620 ff.; 286. 17 6. 190 ff. und sonft. — 165. Katholit Dec. 1841 Beil. Jan. 1842 Beil. und sonft. in Deffens 1868 Maiheft S. 540-560 (Zwölf Jahre einer theol. Facultät). Sion 1842 Nr. 46 ff. Hin. pol. Bl. Bb. 7 S. 296 ff.; Bb. 9 u. 10. Roscov., II p. 423 seq. Brüd, 5. 161 ff. — 166. Brüd, S. 122. 181 ff. 291 f. Roscov., II p. 209 seq. 278 seq. in Churheffen. 306 seq. 601 seq. — 167. Bebenken gegen Darbringung bes Megopfers für verstorbene protest. Landesherrn fanden sich schon früher. Bgl. die kath. Zustände in Baben Abth. I 5. 28 f. Ratholit 1828 S. 4. Benterts Athanasia. Burgb. 1847. I S. 1. Dollinger, Pflicht und Recht ber Rirche gegen Berftorbene eines fremben Betenntniffes. Freib. 1842. hift.=pol. Blätter Bb. 9. 10. — Lieber, In Sachen ber oberrheinischen Berbandluns Rirchenproving. Freib. 1853. Die Wiebereinführung bes canon. Rechts in ber oberrhein. gen und Conflicte seit Rirchenproving. Bon einem Staatsmann. Stuttgart. Beleuchtung ber Entschließungen 1848. ber Regierungen ber oberrhein. Kirchenprovinz auf die bischöft. Denkschrift. Schaffhausen. Das Recht ber Kirche im bab. Kirchenstreit. Mainz (alle brei Schr. 1858). Sirscher, Bur Orientirung über ben berzeitigen Rirchenstreit. Freib. 1854. Frhr. v. Retteler, Das Recht und ber Rechtsschutz ber tath. Kirche in Deutschland. Mainz 1854. Schriften ber Gegner bei Barnkonig, Ueber ben Conflict bes Episcopates ber oberrhein. Rirchenproving. Erlangen 1853. Hirtenbrief vom 11. Nov. 1858 u. a. Actenstüde Würzh. tath. Kampf bes Erzbischofs Bochenschr. 1858 II S. 929 ff. 956 ff. 967 ff. 983 ff.; 1854 II S. 457 ff. Katholik 1858 ff. Zell im Katholik 1868 B. 5. — 168. Bab. Concordat bei Nussi, Convent. Babisches Conp. 880 seq. Brud, S. 475 ff. Maas, Die babische Convention und die Rechts= cortat und vorgange beim Bollzug derselben (Archiv für tath. R.-R. 1860-1861). Friedberg, neues Kirchen: Der Staat und die tath. Kirche im Großherzogthum Baben. Leipzig 1874 2. A. Bering, R.=R. S. 160 f. (mit ausführlicher Literatur). Die babische Regierung und bas Domcapitel in Freiburg. Aus dem Französ. Mainz 1868. Archiv für tath. R.=R. Bb. 21 6. 177 ff. 477 f. — 169. Nussi, Convent. p. 821 seq. Würzb. kath. Wochenschr. Eb. 10 Bürttem: 5. 8 ff. 24 ff. Flor. Rieß, Die mürttemb. Convention. Gine Studie. Freib. 1858. Concordat u. Golther, Der Staat und die tathol. Kirche in Burttemberg. Stuttg. 1874. Bering, neues Kirchens R.-R. S. 162-160. Ueber bie anbern Staaten f. Bering, S. 148 ff. 203 f. Seis, Die fath. Rirchenangelegenheit im Großberzogth. Beffen. Maing 1871. Ueber Soben= Churheffen 30Uern Maas im Archiv für tath. R.=R. Bb. 2 G. 495 f.; Bb. 3 G. 340 ff.; Bb. 4 und andere **6.** 602 ff.

170. Briefwechsel Niebuhrs. Hamb. 1839. Bunsen, Lebensnachrichten über Preußens Uns. S. Riebuhr III S. 322 ff. 326; II S. 116 ff. Mejer, Propag. II S. 353 f. terhandlungen 444—497. Sörres, Ges. Schriften III S. 374—396. Laspenres, Gesch. und heutige Berfassung ber kath. Kirche Preußens. Halle 1840. Histor. polit. Bl. Bb. 5 (1840) S. 270—288. 397—445. 530—549 (Niebuhr und Bunsen als Diplomaten in Rom). Bgl. Bb. 3 (1839) S. 181—185. 568—590. — 171. Const. De salute animarum Die Circumsels. Juli 1821. Münch, Conc. II. 250—296. A. Müller, Leriton bes K.-R. V scriptionsbulle

S. 164. Walter, Fontes p. 239—262. S. Eichhorn, Grundsähe bes K.-R. Th. II. Und. Rr. 2. Breve an die Capitel Journal hist. et lit. de Liège t. III livrais. 36. Walter, p. 262 seq. Kabinetsorbre vom 23. Aug. Münch, II S. 296 s. Walter,

564 p. 264. Preußens Bertrag mit Olbenburg Rheinwald, Acta hist. eccl. 1837 p. 371. Lage ber Ras — 172. Beiträge jur R.-G. bes 19. Jahrh. Augsb. 1885 (bas fogen. "rothe Buch"). Bgl. Hift.=pol. Bl. 1838 Bb. 1 S. 281 ff. Gegenschriften (von Ellenborf): Die tathol. Preugen. Rirche Preugens. Rubolft. 1837 und die fathol. Rirche in der preugischen Rheinproving. Frankf. 1888. — Zum preuß. K.: R. Schaffhausen 1888. Denkichrift über bie Barität an ber Universität Bonn. Freib. 1862. Beleuchtung ber Parität in Preußen auf bem Gebiete bes hoh. und mittleren Unterrichts. Das. 1862. Bgl. Archiv für tathol. R.-R. VII S. 882 ff.; IX S. 169 ff.; X S. 178 ff.; XV S. 98 ff. Abneigung Friedrich Wilhelms III. gegen ben Katholicismus f. Katholit 1826 Bb. 21 S. 1-22; Bb. 22 S. 206 ff. Ueber ben Uebertritt ber Kronprinzesfin Glisabeth zum Protestantismus f. ben Bericht bes Propstes R. Fischer von St. Hebwig vom 15. Oct. 1830. Hist.-pol. 21. Bb. 74 S. 712 ff. Schmebbings Bericht vom Aug. 1821 bei Mejer, Prop. II S. 856 f. Einfluß bes Hegelthums Sift.spol. Bl. Bb. 6 S. 81-91. Deutsche Briefe bas. Bb. 10 (1842) S. 1 ff. 118 ff. 165 ff. 229 ff. 484. 665 ff. Augst. Aug. 3tg. 7. Aug. 1841. v. Schut, Ueber bas Rirchenstaatsrecht in ber preuß. Rheinproving. Burgb. 1841. Gegen bie Diocesanvereinigung gerftreuter fathol. Gemeinben Dejer, Propag. II **S.** 474—480. 173. Theiner, Zustände der kath. Kirche in Schlesien. Regenstb. 1852. 2 Bbe. wegen ber ge= Ritter, R.=G. Bb. II S. 637 ff. 6. A. Hift.=pol. Bl. Bb. 11 S. 444 ff. Germania mischten Chen. 1878 Nr. 172 f. Ab. Frang, Die gemischten Ghen in Schlesien; Festschrift ber Görres-

Der Kampf gesellich. Breslau 1878. Breve Literis altero, 25. und Instruction vom 27. Darg 1880 Rheinwald, Acta hist. eccl. 1835 S. 15. Runftmann, Die gemischten Eben. Regensb. 1839 S. 247-257. - 174-176. Convention von 1834 Roscovány, De matrim. mixtis p. 248-255. Rheinwalb, Repertorium 1838 u. 39. Katholit 1888 Beil. 2.4. Allocution Dum intima conficeremur bas. Beil. 1 S. 49. Rheinwald, Repert. 1837 EB. Clemens S. 5. (3. Bunfen) Darlegung bes Berfahrens ber preuß. Regierung gegen ben Erg-Augusto. Coln bischof von Coln. Berlin 1838. (v. Mon) Die Darlegung bes Berfahrens ber prent. und seine Ges Regierung gegen ben Erzbischof von Coln, beleuchtet aus bem Standpunkte ber Geschichte, bes Rechts und ber Politik. Augsb. 1888. Urkundliche Darftellung ber Thatsachen, welche ber gewaltsamen Wegführung bes Erzbischofs von Coln vorausgegangen und gefolgt sind. Aus bem rom. Staatssecretariat; beutsch das. (M. Lieber) Die Gefangennehmung bes Erzbischofs von Coln und ihre Motive, rechtlich erortert von einem prattischen Juriften. Frantf. a. M. 1887. 3 Abthin. J. v. Görres, Athanafius. Regensb. 1838 (vier Auflagen). Dagegen B. R. Darbeinede, Beleuchtung bes Atha-

geschilbert. Mainz 1846. Ueber seine frühere Thatigkeit Tub. Quartalschr. 1820 S. 511 ff. — 177. Bu c. 3 de suppl. neglig. praelat. I. 8 in 6 s. Permaneber, R.R. I S. 473. I. Aufl. Schulte, Lehrb. 2. A. § 58 S. 235. Gegen die Schrift: Das Mes tropolitancapitel ju Coln in feinem Rechte. Coln 1888 f. Sift. pol. Bl. 26. 3 S. 158 f. Ueber bie Posener Angelegenheit Docum. im Katholik 1888 Beil. 7—10; Erabiscoi Martin von 1839 Beil. 3. 4. 12; 1840 Beil. 6. 7. Münchener polit. Zig. 1. Febr. 1889. Burg. Onefens Rel.= und R.=Freund 1838 ff. F. Pohl, Martin v. Dunin, Erzb. von Gnesen und Pofen. Posen. Marienburg 1843. Wilh. v. Schüt, Ueber bie preuß. Rechtsanficht in ben gemischten Ehen. Nebst Rechtfertigung und Bertheibigung bes Erzbischofs von Gnefen und Pofen. Burgb. 1839. Rintel, Bertheibigung bes Erzbischofs von Gnefen und Friedrich Bil. Pofen S. 120 ff. R. A. Dafe, Die beiben Ergbischöfe. Leipzig 1889. — 178. Sifter. pol. Bl. Bb. 6 S. 428 ff.; Bb. 7 S. 161. 222. 278 ff.; Bb. 8 S. 248 ff. Selbs: belm IV.

nasius von Görres. Berlin. B. Leo, Senbichreiben an Görres. Halle. 3. G. Schlen: mer, Görres und sein Athanasius (Nürnberg). Darauf Görres, Die Triarier B. Les, Dr. P. Marbeinede, Dr. Bruno (Regenst.) 1838. 3. Döllinger, Ueber bie gemifchten Ehen. Regenst. 1888. 5. Aufl. Kunstmann op. cit. J. Ritter, Jrenikon. Leipig 1840. Hift. pol. Bl. Bb. 3 S. 181. 568; Bb. 4 S. 789 ff.; Bb. 6 S. 242. 290. 398 ff. Stoeveten, Clemens August in seinem Leben , Birten und Tobe, bem beutschen Boffe

biographie bes Grafen Leopold v. Seblnigfi. Berlin 1872. Schreiben von zwölf ameris tanischen Bischöfen. Sion 1840, Juli S. 874. Collect. Lac. III p. 74 seq. hirtenbriefe bes Erzbischofs Martin. Sion 1840 Nr. 111. 117. Katholik 1842 Juli, Beil. S. CXI ff. — 179. Histor.:pol. Bl. Bb. 7 S. 758 ff.; Bb. 8 S. 182 ff. Sion 1843 Rr. 32. Ratholik 1842, Febr. Beil. S. LXX ff., Mai Beil. S. LXIII ff. Görres,

Rirche und Staat nach Ablauf ber Colner Jrrung. Beigenburg a. S. 1842. Clemens August v. Drofte, Ueber ben Frieben unter ber Rirche und ben Staaten mit Rudsicht auf bie bekannte Berliner Darlegung. Münfter 1843. Stoepeten op. cit. (§ 176). Preußische - 180. Die tath. Interessen in ben preuß. Kammern b. J. 1853-54. Dusselb. 1854. Berfassung u. Die Lage ber Katholiken in Preußen am Schlusse ber britten Legislaturperiobe. Düsselb. Stellung ber 1865. D. Retteler, Die preuß. Gesetentwürfe über bie Stellung ber Rirche jum Staate. Maing 1873. Archiv für tath. R.=R. Bb. 8 S. 128 ff. Bering, R.=R. €. 77 ff.

beutschen

Staaten.

181. Ueber Hannover f. Mejer, Propag. II S. 418-443. Bering, S. 118 ff. Die kleineren Die Bulle Impensa Rom. Pontificum bei Münch, II S. 297-308. Müller, Lexik. b. R.R. V 6. 109 ff. Nussi, p. 222 seq. Walter, Fontes p. 265-275 (bas. p. 276 bas Gefet vom 20. Mai 1824). Ueber Olbenburg Bering, G. 125 ff., über Schleswig-holstein bas. S. 124 f. Archiv für tath. R.-R. Bb. 15 S. 447 f. — Gesch. ber fathol. Gemeinden in Altona und hamburg. Schaffhausen 1866. — 182. Ueber Sachsen-Beimar Theol. Quartalschr. 1824 S. 506 ff. 727 ff. Katholit 1825 Bb. 16 S. 259 ff. Bering, S. 136 f. Ueber bas Konigreich Sachsen bas. S. 130 f. Das Manbat von 1827 bei Walter, p. 444 seq. Braunschweig Bering, S. 122-124. Balbed bas. 6. 129 f. Lippe Detmold bas. S. 126-129. Ueber Anhalt-Köthen Mejer, Propag. II 6. 506 f. — Linbe, Gleichberechtigung ber Augsb. Confession mit ber fath. Religion in Deutschland. Mainz 1853. Hift.:pol. Bl. Bb. 30 und 81. Ueber bie Rettenburg'sche Sache Katholik 1858, Juni. Bgl. Bürzb. kath. Wochenschr. 1857 Bb. 9 **6.** 225 ff.

183 ff. Abam Wolf, Briefwechsel von R. Leopold II. und Erzh. Marie Chris Die östers fine. Bien 1867. Confalvi's Memoiren. D. Ausg. S. 445. Booft, Reuefte Gefch. reichifden von Desterreich (1789-1889). Augst. 1889. Beibtel, Untersuchungen über bie kirchl. Buftanbe in ben kaiserl. österr. Staaten. Wien 1849 (bas. S. 306 ff. die Decrete von 1802). Gams, Reue Gesch. ber Rirche Christi im 19. Jahrh. Bb. I G. 509 ff. v. Ed-Rein, Die Geiftlichkeit in ihrem Berhaltniß jum öffentlichen Unterricht (Ratholit 1828 26. 27 S. 11 ff. 268 ff.). Die Reugestaltung ber österr. Universitäten auf allerhöchsten Befehl bargestellt von bem t. t. Ministerium für Cultus und Unterricht. Wien 1858. Chilianeum I S. 197 ff. (über St. Blafien). Rlein, Gefch. bes Christenthums in Desterreich und Steiermark VII S. 228 ff. 305 ff. (über J. Frint, Bischof seit 1827). Rosenthal, Convertitenbilber I S. 89 ff. 152 ff. (über Schlegel und Werner). Theol. Beitschrift von Frint (seit 1808), fortgesett 1828-1840 von Plet. Bgl. Binc. Sebad, Dr. Jos. Plet, eine biographische Stige. Wien 1841. Wiener Ztschr. für bie gesammte Theologie von Scheiner und Bausle 1850 ff. Desterr. Bierteljahrsschr. für Theol. von Th. Wiebemann 1862 ff. — 187. Ungar. Nationalconcil 1822 Ratholit Bef. Berbatts h. a. 8b. 6 S. 324-846. Gams, I S. 535-540. Berhanblungen über ben Cons niffe in Uns festionswechsel Roscovány, Mon. III p. 908—918 de matrim. mixt. II. 427 seq., über bes Placet id. Monum. III. p. 688-698 n. 649-652. Befehl bes Befther Comitats unb Dirtenbriefe bes Primas vom 19. Nov. 1841 Allgem. Rel.= unb R.=Freund 26., 29. Jan. 22. März 1842 Nr. 8. 9. 23. Sion 1841 Nr. 7. Katholif 1842, Beil. vom Jan. unb Mailath, Reuere Gesch. ber Magyaren I S. 238 ff. Die Religionswirren in Ungarn. Regenst. 1845. Roscovány, De matrim. mixtis l. c. Gregor XVI. Const. 30. April 1841. Schulte, Eherecht S. 471 ff. Raiserl. (Königl.) Decrete Augsb. Allg. Big. 1844 Beil. Nr. 139. — 188. Der Josephinismus und bie faiferl. Berordnungen R. Ferbinand vom 18. April 1850 in Bezug auf die Kirche. Wien 1851. D. Brühl, Acta eccles. und R. Franz Frank. 1851 S. 1. Walter, Fontes p. 276 seq. Convention von 1855 ib. p. 280 30seph. Cons —802. Nussi, p. 310 seq. Archiv für kath. R.:R. Bb. I H. 8 S. 180 ff.; H. 4 . 218 ff.; D. 6 €. 865 ff.; Bb. VI €. 176 ff. Begler, Stubien über bas öfterr. Concordat. Wien 1856. Schulte, Kath. R.-R. I S. 495 ff. Die Provincialsynoben feit 1859 f. Collect. Lac. t. V p. 1 seq. - 189. Siftor. pol. Bl. Bb. 44 S. 929 ff.; Concordate. 286. 48 S. 270 ff. Fegler, Die Revision bes Concorbats. Wien 1868. Die jungsten Berhandlungen zwischen ber öfterr. Regierung und bem heil. Stuhle. Mainz 1868. Archiv für K.-R. Bb. 14 S. 170 ff.; Bb. 20 S. 157 ff.; Bb. 22 S. 161 ff.; Bb. 24 6. 274 f.; Bb. 81 S. 469 ff.; Bb. 82 S. 211 ff. Bering, Lehrb. bes R.-R. § 40

**6. 226-852.** 

190. Reueste Gesch. ber Kirche, Buch II S. 261 ff.; Buch III S. 574 ff. Gams, Italien unter französischer II S. 39 ff. Pietro Balan, Storia d'Italia. Modena 1878 vol. VII L. 51 p. 28 seq. Berricaft. L. 52 p. 75 seq. Histor.spolit. Blätter 1852 I S. 282 ff. Ital. Concorbat oben § 69. 191. Consalvi's Memoiren S. 47 f. 408 ff. D. A. Pacca, Memorie stor. P. II. Der Rirdens Tournon, Études statistiques sur Rome et la partie occidentale des états Romains. staat unter Rapoleon. Par. 1831 voll. 3. M. Schrift: Der Kirchenstaat seit ber franzos. Revolution. Freib. 1860. Balan 1. c. L. 54 p. 285 seq. — 192. Gams, I S. 224 ff. 605 ff. Consalvi's Memoira Reapel S. 428 ff. Salvatore de' Renzi, Tre secoli di rivoluzioni napoletane. Napoli 1866. M. Schrift: Der Kirchenstaat S. 153 ff. 242. John Murray, Memoirs of the Secret Die Cartos Societies of the South of Italy. Lond. 1821. Reuch lin, Gesch. Italiens. Leipzig 1859 I S. 51. Wrightson, Gesch, des neueren Italiens. Aus bem Engl. Leipzig 1859 S. 1 ff Crétineau-Joly, L'église romaine II p. 77 ss. Das. p. 79—81 Consalvi's Brief an Metternich vom 4. Jan. 1818. Ueber bie Besorgnisse ber Gofe vor ben Ratholiken Graf Concordate Solaro bella Margarita (1885-1847 farbinischer Minister) Memorandum c. 2. Bgl b.italienischen noch bie Carte segrete della polizia austriaca. Capolago 1851. — 193. Concorbat Fürsten. Sarbiniens Nussi, Convent. p. 155—178. Bgl. Münch, II S. 745—747. Constitu tionen für Mobena Bull. Rom. Cont. t. XIV p. 895-898. 462-465 Const. 981. 1025, für Lombarbovenetien ib. t. XV p. 36-40. 176-178 Const. 786. 844, für Lucca ib. p. 243—244. 382—386 Const. 887. 974. Neapolitan. Concordat mit anderen Urfunden Münch, II S. 708-729. Nussi, p. 178-188. Gams, II S. 608 ff. Mussiante in 194 f. Farini, Storia dell' Italia dall' a. 1814. Torino 1854 t. I unb Lo stato ro-Reapel, Sars mano dal 1815 al 1840. Fir. 1851. G. Montanelli, Memorie sull' Italia 1814-1850. binien und im Torino 1853. Ranalli, Le storie italiane. Fir. 1855. A. Manno, Informazioni sul 1820-1831. ventuno in Piemonte, ricavate da scritti inediti di Carlo Alberto, di Cesare Balbo e di altri. Fir. 1879. Ediz. II. Pepe, Storia della rivoluzione napoletana (perfenitore Apologie). Bgl. über ihn Sybels hift. Btichr. 1869 Bb. 21 S. 87 ff. Reuchlin, I S. 156 ff. 185 ff. 221 f. Wrightfon, S. 34 ff. Nicom. Bianchi, Storia documentata della diplomazia europea in Italia dal 1814 al 1861. Tor. 1865. A. Coppi, Annali d'Italia dal 1750 compilati. vol. 6-8. — Balan l. c. L. 56 p. 480 seq. Crétineau-Joly, t. II p. 5. 27. 73. 98 ss. 122 seq. 187 seq. La rivoluzione romana. Fir. 1850. Napoli 1852 L I c. 5. 13. M. Schrift: Der Kirchenstaat S. 219 ff. 242 ff. Ueber J. Mazzini s. Civilta Reapel, Toss cattolica 20 aprile 1861 p. 163. — 196. Ueber Ferbinand II. Hist. pol. Bl. 1859 Bb. 44 cana, die goms S. 234 ff. Archiv für K.-R. Bb. 3 S. 367—872. Toscan. Concordat 1851 Nussi, barbei. p. 278—281. Archiv für K.=R. Bb. 4 S. 680. — Crétineau-Joly, II. 373 seq. La tivoluzione romana I. 3. 10; II. 5. 6. M. Schrift: Der Kirchenstaat S. 254 ff. A. Coppi op. cit. vol. 9. 10. Fir. 1859. 1860 (vgl. über ihn Reumont in Spbels Ztschr. Bb. 5 J. 1861 S. 99 ff.). Mencacci (oben § 114) I p. 15 seq. — 197. Archi Sarbiniens Berfahren für kath. R.-R. Bb. 13 S. 338; Bb. 22 S. 175; Bb. 23 S. 388; Bb. 25 S. CVI ff. gegen die Sift.=pol. Bl. Bb. 35 ff. Civiltà cattolica Ser. IV vol. 5 p. 120 seq. 254 seq. And. Ende ber Mo- oben SS 114 ff. Sentis, Die Monarchia Sicula S. 227-244. Aftenstude Civilta narchia Si- cattolica 1868 Ser. VII vol. 4; Ser. VI vol. 12; Ser. VIII vol. 2. Archiv für feth. R.=R. Bb. 25 S. XCVIII. 198. Leo, Univ. Gefc. V S. 500 ff. Pfeilichiffter, Dentwürdigt. aus ber Spaniens Zers span. Revolution. Afcaffenb. 1836. Derf., Die firchlichen Buftanbe in Spanien. Burb. rüttung. 1842. Baumgarten, Geich. Spaniens jur Zeit ber franzof. Revolution. Berlin 1861. Sybels histor. Ztschre 1863 I S. 83 ff. Moroni, Dizionario V. Spagna p. 159 88. Tejada y Ramiro, VII. 293 seq. (Berhandlungen über Reform ber Regularen und Bullen vom 10. Sept. 1802 und 15. Mai 1804.) Archiv für tath. R.-R. 1864 Bb. 12 Der spanische S. 48-51. Consalvi's Memoiren. D. S. 439-443. Gams, II S. 59 ff. - 199. De Besteiunges Pradt, Mémoires hist. sur la révolution d'Espagne. Par. 1814. S. Saumgarten, trieg. Aus ben span. Cortes von 1810 (Sybels histor. Ztschr. 1859 III S. 118 ff.). Castillo y Ayensa, Hist. de las negociaciones de España con la S. Sede. Madrid 1859 vol. I p. 152. 153; vol. II p. 95. Manifesto istorico di D. Pietro Gravina arcivescovo di Nicea sula sua condotta di Nuncio apostolico. Roma 1824. Archiv für tath. R.A. Reflauration 1. c. S. 51 f. — 200. Carnicero, La inquisicion justamente restablecida. Madrid Aufftand von 1816 (gegen Llorente). Julian, Précis hist. des principaux événements qui ont amené la révolution d'Espagne. Par. 1821. Sügel, Spanien und die Revolution.

Leipzig 1822. Gervinus, Gesch. bes 19. Jahrh. II S. 160 ff. Archiv für R.-R. 1. c. S. 52 ff. Bagner, Biographicen tath. Geiftlicher bes 19. Jahrh. S. 425 ff. (über Binueja). Pfeilschiffter, Dentw. S. 140 ff. Historia de la vida y reinado de Fern. VII. Madrid 1842. — 201. Miraflores, Memoria hist. legal sobre las leyes Spanischer de succesion á la Corona de España. Madrid 1888. Zea Bermudez, La verité sur la question de succession. Paris 1889. Böpfl, Die span. Successionsfrage. Heibelb. 1839. Castillo y Ayensa l. c. vol. I c. 1 p. 1 seq. Append. n. 2 seq. p. 6 seq. Moroni l. c. p. 182 seq. Archiv für K.-R. a. a. D. S. 57 ss. — 202. Pirala, Hist. Bürgerfrieg de la guerra civil. II. ed. Madrid 1868. C. de Bonila, La guerre civile en Es-unb Rirdens pagne 1888 ss. Par. 1875. Histor.spolit. Blätter Bb. 3 S. 294 ff. 402 ff.; Bb. 4 S. 641 ff. 705 ff.; Bb. 5 S. 43 ff.; Bb. 7 S. 488 ff.; Bb. 8 S. 467 ff. Ratholik 86. 58 Beil. S. 19 ff.; Bb. 59 S. 20 ff.; Bb. 60 S. 36 Beil. Archiv für R.-R. 1864 26. 12 S. 385-404. Wiseman, Ges. Schr. I S. 301 ff. Manual razonado de hist. y legislacion de la Iglesia. Madrid 1835. Allocution vom 1. Febr. 1886. Anmali delle scienze religiose t. II p. 245. Rheinwald, Acta hist. eccl. 1836 p. 4 seq. Castillo 1. c. t. I. Ap. n. 11 p. 149—152. — 203 f. Gams, III S. 110 ff. 158 ff. Archiv für tath. R.=R. S. 404 ff. 416 ff. — 205. Allocution vom 1. März 1841 Diario Berschärfte di Roma 1841 n. 21. Annali delle scienze religiose XII. 287. Sion 1841 Nr. 81. Roscovány, II. 416-423. Castillo 1. c. t. I. Ap. n. 18 p. 223-229. Manifeste ber fpan. Regierung ib. Ap. n. 19 p. 230-245; beutsch Relig. Freund 1841 - Nr. 71 f. 6. 519—521. Sion Aug. 1841 Nr. 98 Beil. Nr. 84. Bgl. Hist.:pol. Bl. Bb. 8 S. 467 -471. De la doctrine, des droits et des malheurs de l'église d'Espagne ou l'allocution de N. T. S. P. Grég. du 1er mars 1841 vengée des déclamations hypocrites et calomnieuses du Manifeste publié au nom du gouvernement espagnol. Par le Pere Magin. Turin 1841. — 206. Archiv für R.: R. 1. c. S. 423—429. Gesetproject Alonio's Castillo, Ap. 20 p. 245-252. Runbichreiben Catholicae religionis causa 22. Febr. 1842 ib. Ap. n. 22 p. 255-259. Cf. n. 23 p. 259-260. Diario di Roma h. a. Suppl. n. 16. Annali delle scienze relig. XIV. 86. Roscovány, II p. 429-483. Ratholif 1842 April, Beil. S. XVI ff. Span. und röm. confibentielle Noten vom 6. Mai und 16. Juli 1842 Castillo, I p. 294—305, span. und deutsch Archiv für kath. K.=R. 1865 Bb. 18 6. 91—106. — 207. Moroni l. c. p. 194 seq. Archiv Bb. 12 6. 429 f.; Bb. 18 6. 893 ff. Sturz des Esc Documente nach Castillo bas. Bb. 14 S. 211—252. Bgl. auch Katholik 1844 Nr. 15 ff. partero. Uns Hin. pol. Bl. Bb. 14 S. 209 ff. — 208. Allocution vom 17. Dec. 1847 und 20. Mai terhandlungen mit Rom. 1850. Acta Pii IX. vol. I p. 70-72. 226. 227. Moroni, p. 197 seq. Archiv für Tath. R.=R. 1866 Bb. 15 S. 169—185. — 209. Acta Pii IX. vol. I p. 293—341 Concorbatvon (bas. p. 861—865 bas Schreiben vom 17. Mai 1852). Tejada l. c. p. I-C. Annali delle scienze relig. Ser. II t. X p. 250 seq. Nussi, Conv. p. 281 seq. Archiv für Revolution tath. R.-R. a. a. D. S. 197 ff. Allocution vom 26. Juli 1855 Acta Pii IX. vol. II p. 441—446. Archiv S. 204 ff. — 211. Vom Sept. 1833 bis Sept. 1858, in 25 Jah- Theilweise ren, hatte Spanien 17 allgemeine Wahlen, 27 Legislaturen, 8778 Kammersitzungen, Restauration. 47 Ministerien mit 529 Ministern, 500 Constitutionen, 5 siegreiche Revolutionen, 1500 partielle Ethebungen. Estatistica del Personal y vicisitudes de las Cortes y del Ministerio de España desde el 29 de Setiembre de 1833 hasta el 11 de Set. de 1858, en que se disolviò el Congreso de los Diputados (von ben Directoren bes Diario de las Sesiones). Madrid 1858 pagg. 656. 4. — Conv. 1859 Archiv für tath. Reues Cons 2.38. 35. 7 S. 892 ff. Nussi, Conv. p. 841 seq. Tejada y Ramiro, VII p. CI corbat v. 1859. —CVI. Archiv Bb. 15 S. 208 ff. — 212. Archiv Bb. 28 S. 172; Bb. 29 S. 30. — Reue Revolus Baumstart, M. Ausflug nach Spanien im Frühjahr 1867. Regenst. 1868. Il diritto di Carlo VII. al trono di Spagna, dimostrato per via storica e legale dal conte Del Pinar, Versione dal francese. Venezia 1875. Frhr. v. Schrötter, Die Thronfolgeordnung in Spanien und bas Recht Carls VII. Berlin 1875. — Civiltà cattol. VIII, 2 p. 105; vol. 3 p. 498; vol. 4 p. 503 seq. Ser. IX vol. 5 p. 107. 221 seq.; vol. 9 p. 883 seq.; vol. 11 p. 471 seq.

213. G. Gervinus, Gesch. bes 19. Jahrh. Bb. III Anh. und Bb. IV. Bas Spanische luffi, Das vormals spanische Amerika. Aus bem Ital. Wien 1848. Moroni, Diz. V. Colonien in Spagna t. 68 p. 175 seq. V. Messico t. 44 p. 294 seq. Pruvonena, Memorias y

Thronfolges

documentos para la historia de la independencia del Peru y causas del mal exito que ha tenido ésta. Obre postuma voll. 2. Par. 1858. Ch. Calvo, Annales hist. de la révolution de l'Amérique latine voll. 3. Par. 1864. G. Ferry, Les révolutions du Mexique unb Vidal y Rivas, Biographie du général Sant' Anna (beile Par. 1884). Merito, histor. Stizze von einem t. t. Officier. Wien 1864. Ueber Spaniens Leiftungen in Sübamerita f. die Zeugnisse bei Marshall, Missionen III S. 415 ff. Hübner, Spaziergang um bie Welt III S. 9. Augst. Allg. Zeitung 25. Mai 1878. Baltung bes hauptblatt. — 214. Papftl. Note vom 16. Juli 1842 bei Castillo (§ 199) I p. 298 seg. rom. Stuhles. Archiv für K.=R. Bb. 12 S. 56. Leo XII. 28. Jun. 1823 Bull. Rom. Cont. t. XV p. 610 n. 1096. Gregor XVI. 7. Aug. 1831 ib. t. XIX p. 38-40 Const. 38. -Reugranaba. 215. Moroni, V. Spagna p. 184 seq. Greg. XVI. 1834 Bull. Rom. Cont. t. XIX p. 617 seq. Alloc. 27 Sept. 1852. Acta Pii IX. vol. I p. 388 seq. Roscovány, Mon. t. IV p. 920-929 n. 858. Allg. Zeitung 19. Sept. 1859 Beil. 23. Oct. und 19. Dec. 1861. Civiltà cattolica 19 Ott. 1861 Ser. IV vol. 12 p. 229. Le Monde 1863 n. 82. Laacher Stimmen 1871 IV S. 355. Rath. Missionen 1874 S. 200 ff. Benezuela. — 216. Katholische Missionen 1874 S. 213 ff.; 1875 S. 71 ff. 1876; S. 175; 1877 S. 23 f. Concordat von 1862 bei Nussi, p. 356 seq. Ueber Guiana f. Gams, III Ceuador. S. 722. Wittmann, I S. 136. Marshall, III S. 82 f. - 217. Gams, III S. 700 ff. Allg. Zig. 8. Juli 1859 Beil. und 28. April 1860 Beil. Convent. 1862 ap. Nussi, p. 349 seq. Schneemann in ben Laacher Stimmen 1871 S. 94. 121 ff. 207 ff. Katholische Missionen 1875 S. 195 f. 217 ff. Civiltà cattolica 6 nov. 1875 Bolivia, Bas Ser. IX vol. 8 n. 609 p. 257 seq. — 218 f. Gams, III S. 712 ff. Aug. Zeitung raguay, Urus 1., 2. Oct. 1859 Beil. Universel 16 juin 1861. Bull. Rom. Cont. t. XIII p. 2 seq. guap, La Const. 416 d. d. 27. März 1806. Kath. Missionen 1875 S. 111 f. 219. — 220. Bitt-Blatas mann, I S. 187 ff. Gams, III S. 707 ff. Marshall, Bürzb. tath. Bochenschift Staaten. 1857 Bb. 9 S. 153—156. Allg. Zeitung 17. Sept. 1859; 6. April 1860. Civiltà cet-Chile. tolica VI vol. 3 p. 119; vol. 5 p. 539; vol. 7 p. 506 seq. Laacher Stimmen 1872 Peru. H. 7 S. 84-86. Kath. Missionen 1874 Nr. 4. Marshall, III S. 66. 110 f. 118-121. Greg. XVI. 13. Nov. 1832 Bull. Rom. Cont. t. XIX p. 149-154. Civiltà cattolica V, 2 p. 228; VI, 3 p. 119; vol. 5 p. 683. Laacher Stimmen 1871 Centrals Ames S. 855. — 221. Civiltà cattolica Febr. 1856 n. 141. 142. Augsb. Aug. Beit. 3., 6., 20. Oct. 1859. Concordate bei Nussi, Conv. p. 297 seq. 303 seq. 349 seq. 867 seq. Mexico. 381. Cf. Acta Pii IX. vol. I p. 553 seq. — 222 ff. Bgl. oben § 213. Greg. XVI. Const. 33 Bull. Rom. Cont. t. XIX p. 38-35. Bemerker zum Burzb. Relig.-Freund 1834 Nr. 3 S. 40. Marshall, III S. 226 ff. Würzb. Rath. Wochenschrift 1864 I S. 288 ff. Clemente de Jesus Munguia (Bischof von Michoachan), Defense eccles. en el Obispado de Michoachan desde fines de 1855 hasta principios de 1858 e sea Coleccion de representaciones y protestas. Mexico 1858. 4 voll. 2. Civiltà cattolica 1861 Ser. IV vol. 12 p. 229. Cf. ib. 1859 I p. 511; 1860 I p. 141; 1862 vol. I p. 750; vol. 2 p. 249. 637; vol. 3 p. 124; 1863 vol. 5 p. 126; vol. 6 p. 270. 627; vol. 7 p. 123. 636. 760; vol. 8 p. 254; 1864 vol. 9 p. 685; 10 p. 116; 11 p. 118; 12 p. 629; 1865 Ser. VI vol. 1 p. 751 seq.; 2 p. 115; 8 p. 240. 887; 1866 vol. 7 p. 757; 8 p. 746; 9 p. 379. 506; 10 p. 249. 756; 11 p. 251. 680. Le Monde 24 janv., 19 febr., 14 mars 1864 etc. Rath. Missionen 1875 S. 107 ff. 194 f. Bestindien. — 224. Gams, III S. 715 ff. Ueber San Domingo Allgem. Ztg. 28. April 1861. Civiltà cattolica 17 ag. 1861 n. 274 p. 511 s. Acta Pii IX. vol. I p. 559 seq. Universität baselbst Bened. XIV. 14 Sept. 1747 Bull. Bened. ed. Venet. t. II p. 148. Stäublin, Taschirner und Bater, Kirchenhistor. Archiv 1828 S. 3. Delegat für Haiti Bull. Rom. Cont. t. XIX p. 214 seq. 582 seq. Alloc. vom 4. Dec. 1858 Acta Pii IX. 1. c. Convention von Haiti Nussi, p. 346-348. Kath. Missionen 1873 S. 21 f.; 1875 S. 145 ff. 157 ff.; 1876 S. 199. — 225. Cuba Pius VII. 24 Nov. 1803 Bull. Rom. Cont. t. XII p. 97—99. Const. 253. Gams, II S. 79. Trinibab Concil Collectio Lacensis t. III p. 1089 seq. Ratholische Missionen 1875 S. 153 f. Buertorico Pius VII. 28. Nov. 1816 Bullar. Rom. Cont. t. XIV p. 253-255 Const. 704.

Bortugal unb 226. Consalvi's Memoiren S. 443 f. D. A. Historia gen. do Brazil por un Brafilien. socio do Instituto historico do Brazil, natural de Sorocaba (Francisco Adolpho de

Varnhagen). Rio de Janeiro 1854-57 voll. 2. - 227 ff. J. G. C. La question Portugaise und Bordigné, La légitimité Portugaise. Par. 1830. Die portugies. Legitimitatsfrage. Coln 1854. Sift.-pol. Blatter 1844 Bb. 13 S. 848 ff.; Bb. 84 S. 681 ff.; 1865 Bb. 55; bann Bb. 57. 61. Augst. Allg. Zeitung 20.—24. Aug. 1837, 19. Juli 1864. Burzb. Relig.= und R.-Freund 1834 Bemerker Nr. 2 S. 29 f. Gregor XVI. 28. Juni 1833 de restauranda relig. disciplina in monasteriis Port. ad Alex. Card. Justinian. in Lus. Pronuntium Bull. Rom. Cont. t. XIX p. 244-247. Allocution vom 30. Sept. 1888 und Aug. 1884 Ratholik Dec. 1888 Beil. S. 45. Oct. 1884 Beil. S. 8. Roscovány, t. II. p. 386-840. 863-866 n. 388. 342. Bull. Rom. Cont. l. c. p. 276 seq. 881 seq. — 230. Sion 1885 S. 833. Roscovány t. III p. 858-861 n. 642. Castillo, Hist. II c. 2 p. 24. 25 nota (ib. p. 64. 65 nota 1 Schreiben ber Königin und ihres Gemahls, spanisch) Moroni 1. c. p. 191. Aug. Zig. 1848 Nr. 127; 1844 Rr. 87 A. B. Freib. Kirchenblatt 1844 S. 18 f. Papstl. Schreiben vom 13. Juli 1862 Civiltà cattolica 18 Ott. 1862 n. 302 p. 252 seq. Roscovány, Rom. Pont. IV. 454 seq. Del nuovo Codice Penale pel regno di Portogallo. Primo rapporto al governo di Portog., nella commissione di Revisione del codice Penale (mit Noten non Bonneville und B. Beratti). Modena 1862. Portugies. Literatur Silva, Dictionario bibliographico Portuguez. Lisb. 1858 seq. voll. 7. Rathol. Presse: 1) Nação von Lissabon, Organ ber Legitimisten; 2) Dirito zu Porto; 3) União cath. in Braga; 4) Bem publico und 5) Fe cath. in Lissabon; 6) Os Filhos de Maria in Braga. — 231. Gams, III S. 191 ff. Wittmann, I S. 143 ff. Bifeman, Das Anschen bes heil. Stuhles in Subamerita (Abhanblungen über verschiedene Gegenstänbe. Regensb. 1854 Bb. 2 S. 253 ff.). Burzb. tath. Wochenschr. 1856 VII S. 78 f. Marshall, III S. 96—99 (über bie Indianermission). Kath. Missionen 1873 S. 47 f.; 1876 S. 23 f. 64 ff. Laacher Stimmen 1871 S. 94; 1874 S. 10 S. 361-385. Civiltà cattolica IX, 12 (1876) p. 488 seq.

232. Denkschrift über die Lage der Katholiken in den Niederlanden seit ihrer Französische Emancipation 1798 bis auf unsere Tage. Bon einem nieberländischen Bahlmann. Aus herrschaft in bem Franzos. Continuation de ben Riebers l'hist. de l'église de Berault-Bercastel depuis 1721 jusqu'en 1830 t. II. Gams, III S. 243 ff. Histor.=pol. Bl. Bb. 16 S. 646 ff.; Bb. 17 S. 68 ff.; Bb. 30 S. 658 ff. Civiltà cattolica 3 Ott. 1863 p. 114. A. v. Doß, Belgische Seminaristen unter Rapoleon (Stimmen aus Maria Laach 1873 Bb. 5 S. 438 ff.) — 233. Denkschrift ber Bi- R. Bithelm I. icofe an ben Wiener Congreß 8. Oct. 1814 frangof. bei Münch, Conc. II S. 423 -484; lat. bei Roscovány, Mon. II p. 185 seq. Jugement doctrinal des évêques des Pays-Bas sur le serment prescrit par la nouvelle constitution (von ben Bischösen von Gent und Tournay und ben Generalvicaren von Mecheln und Lüttich) Münch, II 6. 484—441; lat. Roscovány 1. c. 185—191 n. 315. Note Consalvi's 19. März 1816 ib. p. 754-756 nota. Beitere Daten f. Felbers Reues Magazin 1815 Bb. 2 S. 358; 1817 Bb. 1 S. 168. Mastiaur, Kath. Lit.-Zeit. 1820 II S. 278 ff.; I S. 821 ff. Dentidrift bes Bischofs von Gent an ben Nachener Congreß 1818-1819 Roscovany, Steigenbe Des t. III p. 788-774 n. 606. — 234. Katholik 1823 Bb. 10 H. 12 Beil. S. XLII f.; bradung ber 1825 Bb. 18 H. 2 Beil. 12 S. XXXIII ff.; Bb. 19 S. 83 ff. (von Görres). Tüb. Ratholiten. Quartaligr. 1826 S. 7 ff. Smets Rath. Ztichr. &. Coln Bb. I Rr. 2. Artaub= Scherer, B. Leo XII. S. 277. — 235. Mejer, Propag. II S. 98-100. Münch, Concordate. II 6. 455 f. (baf. S. 461-467 bie Conft. Quod jamdin 17. Aug. 1827). Nussi, verhandluns p. 288 seq. Ratholif Nov. 1827 S. 208 ff. Roscovány, II p. 266—270 n. 826. Citcular bes Minift. bes Innern vom Oct. 1827 u. A. Münch, II S. 452-457. A. Müls ler, Lexit. bes K.-R. Bürzb. 1830 I S. 852-384. Concordat R.-Zeitung für Kath. und Protest. 1829 Nr. 24. Katholit Bb. 33 S. 24 ff. Beil. Bb. 34 S. 25 ff. Hist.= pol. Bl. Bb. 66 S. 413. Ueber Ernst Münch in Lüttich s. Augsb. Allg. Zeit. 8. Jan. 1866 Beil. S. 42. — 236. Eingabe bes Erzbischofs von Mecheln 1830 R.-Siftor. Be- Belgische Remerker z. Würzb. Allg. Relig.-Freund 1831 S. 57. Katholik Bb. 89 S. 886 ff. Roscovány, II p. 313-317 n. 334. Thonissen, La Belgique sous le règne de Léopold I. Liège 1855-58 voll. 4. Th. Juste, Les fondateurs de la monarchie Belge. Joseph Lebeau (geb. 1794, + 1865, Abvocat, Publicift, Historifer), d'après des documents inedits. Bruxelles 1865. Runbschreiben ber Bischöfe über bie Gründung ber fath. Uni=

versität Katholik, Juli 1834 S. 80 s., Jan. und März 1835 S. 74. 271. Bonner Ztschr. H. 9 S. 189 ff. Roscovány, Mon. II p. 576-584 n. 384. 885. Relig.= und R.-Freund April u. Juni 1834 Nr. 26, Bemerker Nr. 28. hist.:pol. Bl. Bb. 8 S. 501 ff.; Bb. 9 S. 792 ff. Rath. R.-Zeitung von Höninghaus 1839 Rr. 72. De Rom, Synodicum belgicum s. nova et absoluta collectio synodorum tam provincial quam dioeces. archiep. Mechlin. t. I. Mechlin. 1828; t. II 1883; t. III. Antwerp. t. IV. Gandav. L'annuaire de l'Université cath. de Louvain 1836 seq. Revue cathol. von Rämpse in ben Docenten in Löwen eb. — 237. Oppelt, Hist. de la Belgique 1830-1860. Brux. Belgien. 1861. Le livre noir ib. 1887. Belgische Briefe in ben Hist. pol. Bl. Bb. 6 S. 193 ff. 269 ff.; 8b. 7 S. 627 ff.; 8b. 8 S. 45 ff. 210 ff. 411 ff. 501 ff. 781 ff.; 8b. 9 S. 783 ff. Freiburger R.-Blatt 1857 Nr. 5. 6. Würzb. kath. Wochenschr. 1857 Bb. 9 C. 411 ff. Der Proces be Bud vor bem Richterftuhl ber Bahrheit. Riebermaner, Mecheln u. Burzburg (beibe Freib. 1865). Ueber ben Studentencongreß von 1866 hift. pol. Bl. Bb. 56 S. 843 ff.

238. Mejer, Propag. II S. 102-106. Katholik 1825 Febr. Beil. S. XVII ff. Hellant. 1863 I S. 356 ff. Histor.:pol. Bl. Bb. 66 S. 413. Bgl. Bb. 67—69. Pius IX. Const. Ex qua die Acta Pii IX. vol. I p. 416 seq. Ami de la religion 22 mars, 9 avril 1853. Note bes hollänbischen Gesanbten vom 10. Mai und Antwort bes Cerb. Antonelli vom 1. Juni 1858 Roscovány, t. IV p. 944—955. Acta et decreta Synodi prov. Ultraject. Sept. 1865. Coll. Lac. t. V p. 723 seq. Schulfrage Sift.-pol. Bl. Bb. 67—69. Klöster Katholik 1863 I S. 386 ff. Bisth. Luremb. Archiv für kath. A.A. Bb. 36 S. 836 ff. Jansenisten Bull. Rom. Cont. t. XI p. 422 seq. Civiltà cattolies 4 Sett. 1858 Ser. III vol. 11 n. 208 p. 637.

Die Schweiz

239 f. Tüb. Theol. Quartalschr. 1819—1821. K.-Histor. Archiv von Stäublin, seit 1797. Tzschirner und Bater 1823 S. 2 S. 52. Münch, Conc. II S. 470 ff. 687 ff. Pejet, Propag. II S. 126 ff. 132 ff. Snell, Documentirte pragmat. Erzählung ber neuenn firchl. Beränderungen in der kath. Schweiz 1803—1830 II. Ausg. Mannheim 1851. Urkunden zur Gesch. des reorganisirten Bisthums Basel. Aarau 1847. D. Rothing Die Bisthumsverhandlungen ber schweizerisch=constanzischen Diöcesanstände von 1803 —1862. Schwyz 1863 (mit Urfunben). — 240. Pius VII. Inter multiplices 20. Sept. 1819 Archiv für kath. K.M. Bb. 17 S. 196; Bb. 29 S. 89 ff. Breve für Genf eod. d. Bull. Rom. Contin. XV p. 370 s. n. 962. Errichtung bes Bisthums St. Gallen statt ber alten am 8. Mai 1805 unterbrückten Abtei (bagegen Breven vom 12. Juni 1816 Felber, Neues Magazin für kath. Religionslehre 1817 II S. 54 ff. Roscovány, t. III. p. 716-723 n. 600-602) burch Pius VII. 2. Juli 1823. Müller, Lerit. bes R.R. 2. Aufl. Bb. V S. 114—119. Correspondenz ber Regierung von Graubunben mit ben Bischof von Chur barüber vom Juni 1824 Tub. Theol. Quartalicht. 1824 S. 700. Recovány, t. II p. 270-273 n. 327. Bereinigung bes Cantons Schwyz mit ber Dische Chur Leo XII. 15. Dec. 1824 Tub. Theol. Quartalichr. 1825 S. 367. Bull. Rom. Cont. t. XVI p. 286—289 Const. 74. Kothing, S. 266—268. Convention Leo's XII. mit vier Cantonen vom 26. März 1828 Müller, I S. 364 ff. Münch, II S. 680. Nussi, p. 242-246 (baj. p. 246-252 auch bie Conft. Inter praecipua vom 5. Rei). Pius VIII. Const. De salute animarum 23. Marz 1830 über ben Beitritt von Acrest und Thurgau ib. p. 252-254. Ueber bie ichweizerischen Bisthumer f. Relig.-Freund 11. Marg 1834. Bemerker Nr. 11 S. 133. Geograph. und Sift. Rirchenstatift ber Schweiz von einem kath. Geistlichen. Schaffhausen 1845. (Dombekan) L. v. Mont u. Pl. Plattner, Das Hochstift Chur und ber Staat. Chur 1860. Schreiben bes Bischofs von Lausanne und Genf, d. d. Freiburg 25. Febr. und 26. Mai 1828 an bie Re gierung von Freiburg gegen bie Methobe bes wechselseitigen Unterrichts in ben Primer-Geschichtl. Darstellung ber firchl. Borgange und Zustanbe ber tath. Schweiz von 1830

Rirdlide foulen (Ratholit 1823 f. 11 S. 129-157). - 241 f. Hurter, Die Befeinbung ber Rampse. kath. Kirche in der Schweiz. Schaffhausen 1842. Tub. Quartalschr. 1821 ff. Denne, bis auf unsere Tage. Mannheim 1851 (nach Mejer, Propag. II S. 189 R. eine ziemlich werthlose und wenig brauchbare Compilation). Kothing, S. 847 ff. Roten bes Nuntius Erzbischof Philipp von Carthago 10., 22. Nov. 1838 und 8. Febr. 1834 Schweizerische K.=Zig. Luzern 1833 S. 781; 1834 S. 273. Allg. Relig.= und R.-Freund Jan., Febr. 1834 Nr. 13. 14. (Bgl. baf. Bemerter Nr. 16. 19.) Roscovány, II p. 248-352

369—877. Bürzburger Religions-Freund, Kirchencorrespondent 30. Aug. 1842 Nr. 35. Convention von 1845 Nussi, p. 269-272. Rothing, G. 361 ff. Ueber Joh. Peter Mirer (geb. 1778, Priester 1800, seit 1886 apostol. Bicar) s. Relig.-Freund 17. Nov. 1846 Rr. 92 "ber erste Bischof von St. Gallen". — 243. Roscovany, II p. 551—558 Die Babener nota, de Rom. Pont. IV. 128 seq. Surter, I S. 257 ff. 278. Burgb. Relig.= unb R.-Freund 28. Febr. 1834. Bemerker Nr. 9 S. 97. Petitionen bagegen Schw. R.-Btg. 1884 S. 641. 361. 586. Roscovány l. c. p. 550-576 n. 381-383. Protest des Bi= ichofs Salzmann Rheinwald, Acta hist. eccl. saec. 19. 3. 1885 S. 96. Roscoviny, 1. c. p. 589-592 n. 887. Relig.-Freund 1835 S. 5. Bemerker Rr. 19. Papftliches Schreiben Rheinwald, S. 8. Roscovany 1. c. p. 378-387. Ueber bie Geltung ber am 20. Sept. 1886 erneuerten Artikel Archiv für tath. R.: R. Bb. 17 S. 241. Ratholif 26. 61 u. 62. Möhlers Schreiben über bie Berhältnisse und Zustände ber Schweiz 1836 Rampf aber (Gef. Schr. II S. 253 ff.). Protest bes Bischofs von Basel 12. Nov. 1835 Rheinwald, ben Eib bes p. 176. Roscovany, p. 593 s. n. 388. Protest bes Bischofs von Chur 6. Nov. 1837 Rheimoald, 1887 p. 143. Roscovány, p. 624-627 n. 895. Klagen bes Nuntius Rirchencorrespondent 19. Dec. 1848 Nr. 51. Ueber bie Berufung von D. Strauß nach Burich Siftor.-pol. Bl. 1889 Bb. 3 S. 321-348. Gelzer (Prot.), Die Straug'ichen Bermurfniffe in Burich von 1839. Bur Gefch. bes Protestantismus. hamburg 1842. — 244. Schon am 21. Febr. 1807 hatte Pius VII. die Luzerner Regierung von der Auf= Rlofterflurm bebung bes 1245 gestisteten Ciftercienserklosters Rathhausen und anderer Convente brin- in St. Gallen genb abmahnen müssen. Roscovány, Mon. II p. 143—149 n. 304. 305. Das. p. 395 -400 bie Reclamation bes Nuntius bei bem Canton St. Gallen, d. d. Schwyz 19. Febr. 1888, nach ber Schweiz. R.=Ztg. 1888 S. 220. Decret für Aargau 18. Jan. 1841 Archiv für kath. K.=R. 1865 Bb. 14 S. 881 f. Schr. ber Nuntiatur 26. Juni 1886 (Sameig. R.=Big. 1886 S. 492. Roscovány, II p. 387-393) vom 21. Jan. u. 19. Märg 1841 (Relig.-Freund, Kirchencorrespondent 1841 Nr. 19. Bgl. das. Nr. 32 vom 10. Aug. 1842 unb 5., 19. Dec. 1843 Nr. 49. 51). Papftl. Erlaß vom 1. April 1842 (bas. 24. Mai h. a. Nr. 21 Schweiz. R.-Ztg. h. a. S. 305. Roscovány, II p. 488-485 n. 358). — Die Katholiken bes Aargau's und ber Radicalismus. Gine Denkschrift 1843. Surter, I S. 597 ff. Zeitung "Deutschlanb" vom 28. Nov. 1856. Ueber ben Canton Thurgau Archiv für R.=R. 1. c. S. 382-384; über Tessin Kirchencorrespondent 8. März 1842 Nr. 10. Bgl. noch Hist.:pol. Bl. 1838 Bb. 2 S. 179—184. 295—306; 1839 Bb. 4 **6.** 204—219. 281 ff.; 8b. 7 (1841) 6. 216 ff. 422 ff. 539 ff. 691 ff.; 8b. 8 6. 224 -242. 837 ff. 440 ff. Tub. Quartalichr. 1841 S. 447 ff. - 245. Petrus Tobias von Reaction ber Genf-Lausanne 5. Nov. 1835 und 15. Juli 1837 Schweiz. R.-Ztg. 1835 S. 861 ff. Katheliken. Rheinwald, a. 1837 p. 223. Roscovány, t. III p. 861 seq. n. 643; t. II p. 622 seq. n. 894. Botum eines Mitgliebes ber Commission für bie Placetgesețe in Solothurn 18. Nov. 1885 Schweiz. R.-Zig. 1836 Nr. 1. Roscovány, II p. 595-600 n. 389. Eingabe bes Clerus von Luzern 7. Nov. 1840: Schweiz. R. 3tg. h. a. S. 753. Roscoodny, p. 684-643 n. 897. Schreiben ber Luzerner Regierung an Gregor XVI. vom 25. Aug. und beffen Antwort vom 1. Dec. 1841 Schweiz. R.-Big. 1841 S. 645; 1842 6. 187. Roscovány, p. 643-647 n. 398. 399. Schreiben bes Bischofs von Bafel vom 22. März R.-Korrespondent 11. Mai 1841 Nr. 19 und 29. Nov. 1842 Nr. 48. Ueber bas Collegium in Schwyz f. Katholit 1836 Bb. 62 S. 58 ff.; über bas in Freiburg baf. 1884 Bb. 54 S. 84 ff. Sift. pol. Bl. Bb. 6 S. 38 ff. 210 ff. Surter, I S. 597 ff. Piccolomini, Analekten über bas Pensionat und Collegium ber Jesuiten in ber Schweiz. Regensb. 1843. — Siegwart Müller, Rathsherr Joseph Leu von Ebersol. Freischauten. Altborf 1868. Derf., Der Rampf zwischen Recht und Gewalt in ber schweizerischen Gib= zuge. Untergenoffenschaft. Das. 1864. Hist. pol. Bl. Bb. 17 S. 370 f. 565 ff.; Bb. 18 S. 579 ff. brildung bes Crétineau-Joly, Hist. du Sonderbund. Par. 1850 voll. 2. Bluntschli, Der Sieg und ber kirche bes Rabicalismus über bie fath. Schweiz. Schaffhausen 1850. Erlebnisse bes Bern-lichengreiheit. barb Ritter v. Mayer, weiland Staatsichreiber und Tagfapungsgesanbter bes Cantons Luzern. Wien 1875 Bb. I. Klosteraufhebung in Luzern Decret vom 13. April 1848. Archiv für tath. R.: R. Bb. 14 S. 884-886. - 246. Proteste bes Nuntius Erzbischofs Rampf bes von Kolossus 27., 31. Dec. 1847 Roscovány, t. IV p. 497. 498. 501—508 n. 748—750. Bischofs Re-Protest des Bischofs von Sitten 29. Dec. ib. p. 498-501 n. 749. Ueber den Abt von St. Morit als Bischof von Bethlehem Privilegium Gregors XVI. von 1840 Bull. Pro-

Conferenze

pag. V. 196-202. Actenstücke über ben concordirten Entwurf vom 15. Aug. 1848 Schweiz. K.:Zig. 1848 S. 5. 18. 16. 28. 45; 1849 S. 2—23. Katholik 1848 S. 597. 613. Roscovány, t. IV p. 503-562 n. 751-770. Schweiz. R.-Ztg. 1849-1858. Roscovány 1. c. p. 563-593 n. 771 seq. 782. Sist.=pol. Bl. Bb. 31 S. 744 ff. Ami Rampie im de la religion 1849—1856. — 247. Katholik 1846 S. 141. Schweiz. K.=Zig. 1845 ff. Canton Tessin. 1865 Nr. 29. Roscov., t. II p. 701—711 n. 405; t. III p. 926—928 n. 661. Relig= Freund, Kirchencorrespondent vom 15. Nov. 1842 Nr. 46 (Bertrag zwischen Defterreich und ber Eibgenossenschaft über bie 24 Freiplätze im Borromeischen Seminar in Mailand). Salzburger R.-Blatt 1864 Nr. 7 S. 51; 1865 S. 14. 140. Augsb. Allg. Zig. 1. Dec. 1860. Hiftor.-polit. Blatter Bb. 87 €. 787 ff.; Bb. 88 €. 168 ff. Teffin, Pufolo und Brus im Berband mit ben lombarbischen Diöcesen. St. Gallen 1861. Archiv für **Rampse im tath. K.-R.** Bb. 17 S. 197 f. 352; Bb. 25 S. 168 f.; Bb. 26 S. 150 ff. — **248. B**. Canton Genf. C. Robner, Die Lage ber fath. Kirche zu Genf Archiv für R.=R. 1878 Bb. 29 S. 79 —118; Bb. 30 S. 41—63 (mit den Actenstücken) bas. Bb. 35 S. 246 ff.; Bb. 36 S. 62 ff. Hist. pol. Blätter Bb. 71 u. 72. Receveur, La liberté relig. et les événements de Genève. Paris 1874. Mémoires de l'abbé H. J. Crelier à la cour d'appel et de cassation du canton de Berne. Porrentruy 1872. Derj., L'ours devenu pasteur ou la persécution bernoise. Paris 1874. Die Kirchenverfolgung in ber Schweiz, bejonbers in Genf und im Bisth. Basel. Protestschrift ber ichweizerischen Bischofe. Soloth. 1878. Bebrangnisse - 249. Protest bes Bischofs Mirer 28. Juli 1850 Schweiz. R.-Zig. 1850 S. 289. ber Bifchbie Roscov., Mon. t. IV p. 578-578 n. 775. Confessionelles Geset Burgb. tath. Bochenbon St. Gal- schrift 1855 Bb. 6 S. 586 ff. 551 ff. 570 ff. Denkschrift gegen das confessionelle Gesch vom 16. Juni 1855 an den großen Rath. St. Gallen 1855. Die Lage ber kath. Kirche unter ber Herrschaft bes Staatsfirchenrechts im Canton St. Gallen. Das. 1858. Dentschrift bes Bischofs Greith 9: Dec. 1873. St. Gallen 1874. Archiv für kath. R.R. Bb. 8 S. 719 ff.; Bb. 8 S. 97 ff. 837 ff. Ueber bie Baster Diocesanverhaltniffe bc. Attenhofer im genannten Archiv 1865 ff. Bb. 14 S. 872 ff.; Bb. 15 S. 871 ff.; Bb. 16 S. 388; Bb. 17 S. 241; Bb. 19 S. 66; Bb. 20 S. 50; Bb. 23 S. 73; Bb. 24 S. 145; Bb. 26 S. 1 ff. Ueber Thurgau bas. Bb. 17 S. 254 f.; Bb. 26 S. 170 ff.; über bie Aufhebung bes Klosters Rheinau 1862 burch Burich bas. Bb. 8 S. 223 f. Hiftor.-polit. Bl. Bb. 40 S. 473 ff. — Actenmäßige Beleuchtung ber Bisth. Basel'schen Seminarfrage. Solothurn 1870. Archiv Bb. 28 S. 85 f.; Bb. 24 S. 186 ff.; Bb. 25 S. 178 ff.; Bb. 27 S. 268; Bb. 28 S. 34 ff. 78 ff. Die Unterbrückung ber tath. Religion und Rirche burch bie Staatsbehörben im ichweizerischen Canton Aargau. Bischösliche Denkschrift. Einfiebeln 1872. Archiv Bb. 27 S. 219 ff. Reiser, Die neuesten Bersuche, Die tath. Kirche in ber Schweiz zu tnechten. Lugern 1871. Archiv Bb. 29 S. 73 ff. Hist. pol. Blätter Bb. 71. 72; Bb. 73 S. 82 ff. 241 ff. J. Amiet, Die staatskirchliche Frage ber Abberufung bes hochw. Bischofs von Basel Eugen Lacet. Freiburg 1873. — 250. Archiv für R.-R. Bb. 7 S. 308 ff.; Bb. 15 S. 86. Reiser, Die kirchlich politischen Fragen bei ber eibgenössischen Bunbesrevision von 1871. Luger 1872. Pius IX. an ben Bischof von Sitten 28. Nov. 1850 Roscov., IV. 582 seq. Allocution vom 26. Juli 1855 Acta Pii IX. vol. II p. 446, vom 23. Dec. 1872 Artis Bb. 29 S. 8 ff. Encycl. vom 21. Nov. 1873 bas. Bb. 81 S. 186 ff., vom 28. Mitz 1875 Bb. 84 S. 149 ff. — Bgl. noch: La république despotique et la république

démocratique par un vieux patriote. Doulopolis 1865. 251. Nettement, Hist. de la restauration voll. 8. Par. 1863. Viel-Castel (ber). Frankreich unter Lubwig Titel). Par. Crétineau-Joly, L'église rom. vol. II p. 1 seq. Boost, Geschicht XVIII. von Frantreich S. 822 ff. Neucste Gesch. Buch IV S. 655 ff. Gams, II S. 848 ff.; Reuet Cons III S. 1 ff. — 252. Artaud, Pie VII. vol. II, I ch. 29. 31—86 S. 120 ff. 302 ff. Schreiben von fünf Bischöfen 8. Nov. 1816 Bull. Rom. Cont. t. XIV p. 876 s. Concorbat. corbat pon 1817 ib. p. 868-365. Nussi, p. 158 seq. Cf. Roscov., t. III p. 617 s. n. 577; frangof. bei Münch, II S. 54-56. Erklärung bes Gefanbten vom 15. Juli Bull. l. c. p. 377. Papstliche Erlasse: Vineam 12. Juni Bull. l. c. p. 322 s. Roscos., III p. 624 seq. n. 580. Conft. Ubi primum 19 Juli Bull. p. 865-869; Commisso divinitus 27. Juli ib. p. 869-875; Alloc. Ex quo Sedi 28. Juli ib. p. 862 s. Cf. Berwerfung Roscov. 1. c. p. 619-624 n. 678. 579; p. 616 n. 576. Facultäten für die Bifchie besselben. 29. Juli Bull. p. 878. — 253. Dupin, Manuel du droit canon. p. 285. 504-507.

Lequeux, Jus can. Par. 1814 t. IV p. 830. Pistolesi, Vita di Pio VII. t. IV p. 177. Bellomo, Continuazione del Bercastel t. II p. 168-173. Artaud l. c. ch. 36-38 S. 204—265. Bischöfl. Schreiben an Pius VII. 80. Mai 1819 mit papstl. Antwort vom 19. Aug. Münch, II S. 98-113. Mocution vom 23. Aug. 1819 Bull. Rom. Cont. t. XV p. 238—240 n. 885; franzof. bei Münch, II S. 115—120. Erlaß an bie Biscofe Dominici gregis 25. Aug. Bull. 1. c. p. 240 s. n. 886 Roscov., III p. 625 s. n. 581. Erklärung von brei Carbinalen, acht Erzbischöfen und einigen zwanzig Bischöfen v. 80. Sept. Munch, II S. 113-115. Briefe Lubwigs' XVIII. u. bes Ministers Grafen Decazes an Consalvi 5. u. 17. Sept. 1819 Mémoires du Card. Consalvi t. I p. 108 -112. Papftl. Etlasse vom Mai 1820 Bull. Rom. Cont. t. XV p. 819 seq. Const. Bermehrung 984—986. 975. 977. 978. Breve vom 12. April 1822 über bas nicht mehr beibehaltene ber Bis-Erzbisthum Vienne und die Metropole Alby Bull. Rom. l. c. p. 604 seq. n. 1088 seq. Circumscriptionsbulle Paternae charitatis 6. Oct. 1822 Bull. l. c. p. 577—585 n. 1074 Roscov., III p. 627. 628 n. 582. Borforge für Lyon Leo XII. 21. Sept. 1824 Bull. Cont. XVI. p. 118 Const. 59. — 254. Bon Joseph be Maistre die Schrift: Du Bachethum Pape. Par. 1820 t. 2 (beutsch von M. Lieber. Frankf. 1822). De l'église galli- bes kirchlichen cane. Par. 1821 (beutsch von Klee. Frankf. 1824). Les soirées de St-Pétersbourg ou entretiens sur le gouvernement temporel de la providence. Par. 1821 t. 2 (beutsch von DR. Lieber, mit Abhanblungen von Binbischmann. Frankf. 1825). — Oeuvres de M. de Boulogne. Par. 1826 seq. t. 8 (beutsch von Rag und Beis. Frantf. 1880 ff. 4 Bbc.). Oeuvres de M. de Bonald. Par. 1817 seq. 21 t. Dazu noc Démonstration philosophique du principe constitutif de la société. Par. 1880. Bon Franssinous, Bischof von Hermopolis, erschienen: Désense du christianisme -Conférences aux Carmes und Bortrage in ber Kirche von St. Suspice 1803, 1809, 1814, 1822. Nouv. ed. Par. 1886 t. 3; beutsch Pefth 1880. 4 Thle. La Mennais, Bibliothèque des dames chrétiennes (stit 1820). Essai sur l'indifférence en matière de religion. Par. 1817 seq. Défense de l'Essai. Par. 1821 seq. De la religion considérée dans ses rapports avec l'ordre politique et civil. Par. 1825. Mélanges ib. 1826. Cf. S. M. Peigne, La Mennais, sa vie intime à la Chênaie. Nouv. éd. Par. 1864. Bgl. Neueste Geich. S. 705 f. Pflanz, Ueber bas relig. und firchliche Leben in Frankreich. Stuttg. 1836. Katholik 1827 Beil. 5 S. 24. — 255. Thureau-Thatigkeit ber Dangin, Le parti libéral sous la restauration. Par. 1876. Hift.:pol. Blätter Bb. 9 Kirchenseinbe. 6. 85 ff. Hist. de la restauration par un homme d'état. Brux. 1831-1838 vol. 10. Leo, VI S. 542 ff. Ritter, II S. 554 ff. Fürst Polignac, Sift.spol. und moral. Studien. Aus dem Französ. Regenst. 1846. 2 Bbe. Allocution Leo's XII. über den Tob Eubwigs XVIII. vom 21. März 1825 Bull. Rom. Cont. t. XVIII p. 307—309 n. 83. — 256. Daudet, Le ministère de M. de Martignac. Woeste, La restauration gesuitens et le ministère Martignac. Revue générale, mars 1876. Eug. Rendu, De l'instruc- furm. tion secondaire et spécialement des écoles ecclés. Par. 1842. H. de Riancey, Hist. critique et legisl. de l'instruction publ. et de la liberté de l'enseignement en France. Par. 1840 (1844). Robiano, IV p. 212-219. Scherer, Leben Leo's XII. S. 414. Eingabe ber Bischöfe vom 1. Aug. 1828 Katholik 1828 Dec. S. 298. Theis ner, Gefch. ber geistl. Bilbungsanstalten S. 476. Roscov., II p. 275-292 n. 329. -257. Fürst Polignac u. s. f. (§ 255). Crétineau-Joly, L'église rom. II p. 1 seq. 172 Die Julis seq. Hist. de Louis Phil. d'Orléans. Par. 1862. Louis Blanc, Hist. des dix ans revelution. t. I p. 291 seq. Guizot, Mémoires pour servir à l'hist. de mon temps. Par. 1858 s. Der Bûrger, t. 2. Nettement, Hist. du gouvernement de juillet. Par. 1855. Booft, Reueste Gefc. Frankreichs S. 844. Scharpff, Borlesungen über bie neueste R... S. 1 S. 67 ff. Gams, III G. 72 ff. Bauer in ben Stimmen aus Maria-Laach Bb. 10 S. 298 ff. - 258. Dies. Liter.; bann Bonner Zeitschr. S. 21 S. 204 f. Bellamare, M. de Que-Excesse in len pendant dix ans. Par. 1848. Katholif 1883 Oct. Pius VIII. an ben Erzbischof Paris. Quelen Allg. Relig.= und R.-Freund 1830 S. 680. Roscov., II p. 295-297 n. 335. - 259. Katholik 1831 Jan.; 1838 Sept. Beil. S. XLI, Dec. Beil. S. XXXVII; Der Avenir. 1884 Febr. Beil. S. XXV ff.; März Beil. S. LI ff. Bonner Zeitschr. H. 19 S. 177. Roscov., Rom. Pontif. IV. 120 seq. 1058 seq. — 260. Encyclica Mirari vos 15. Aug. 1832 Bull. Rom. Cont. t. XIX p. 126—132 Const. 107. Roscov., II. 318 seq. n. 355. Entitle ibung Densinger, Enchir. p. 480 seq. n. 119, 1473 seq. Brief bes Carb. Pacca v. 16. Aug.

Oeuvres complèt. de F. de La Mennais. Brux. 1839 t. II p. 551. Roscov. l. c. p. 329 seq. n. 336. Censure de 56 propositions extraites de divers écrits de M. de la Mennais. Toulouse 1836. Breve Gregors XVI. an den Erzbischof von Tonlouse Roscov., t. III p. 847-857 n. 640. 641. Breven vom 5. Oct. und 28. Dec. 1833 Absall des ib. t. II p. 352-361 not. Rom. Pont. t. IV p. 120 seq. 1058 seq. Gegen die Pa-La Mennais. roles d'un croyant. Par. 1833 Gregors Encyclica Singulari Nos 25. Juni 1834 Rotholik Sept. 1834 S. 323 Bull. Rom. Cont. t. XIX p. 379-381 Const. 226. Roscoe., Mon. t. II p. 352 seq. n. 341. Denzinger, Enchir. 482 seq. n. 120. — Bautain, Réponse d'un chrétien aux paroles d'un croyant. Strassb. 1834. Ch. Faider, Paroles d'un voyant à M. de la Mennais. Brux. 1834. Paroles d'un croyant par l'abbé de la Mennais quand il était croyant. Brux. 1835. B. Sod, Sonner Bisch. ф. 20 S. 103—126. Bgl. ф. 10 S. 145 ff.; ф. 11 S. 192 ff. Von La Mennais erschienen noch die Affaires de Rome und Correspond. in Oeuvres posthumes. Par. 1859, Zeitschriften und Journale, Le monde, und seit 1848 Le peuple constituant. — Ueber seinen Abfall s. Gerbert, Der Abfall von bem Lebensprincip ber Rirche und bes Staates. Aus dem Französ. Augsb. 1839. Rio, Epilogue à l'hist. chrét. II. Par. Besser 1870 p. 176 seq. Bgl. noch Jarde, Bermischte Schriften I G. 208 ff. — 261. Rebaltniß bes tholik 1841 Febr. Beil. S. L ff.; Juni und Oct.; 1842 Jan. und März; 1848 Febr. Juniconige Beil. Histor.spolit. Blätter Bb. 10. Die frangos. Zeitschriften Ami de la religion, Union catholique, Univers, Correspondant, Université catholique. Streit über bie Stellung ber desservants Hist.:pol. Bl. Bb. 15 S. 453 ff.; Bb. 16 S. 377 ff. 549 ff. Rais munb im Archiv für tath. R.=R. Bb. 21 S. 428 ff.; Bb. 22 S. 54 ff. Streit über bie Unterrichtsfreiheit hift.spol. Bl. 1843 Bb. 12 S. 211. 307-332. 719 ff. Dierin gers tath. Ztidr. für Wiffenschaft und Runft 1844 S. 95 ff. 129 ff. 261 ff. Ratholit 1844 ©. 5 ff. 89 ff. Montalembert, Du devoir des catholiques dans la question sur la liberté d'enseignement. Par. 1843 (beutsch Mainz eod. a.). L. Veuillot, Liberté de l'enseignement bas. Das Journal La liberté comme en Belgique von Marquis be Regnon. Henri de Riancey (§ 256). Staubenmaier in ber Freib. Zeitschr. für Theol. Bb. 13. Bonner Ztschr. N. F. V H. 3. 4. Gams, III S. 98 ff. Schreiben bes Carbinal-Erzbischofs von Lyon an ben Rector ber Atabemie vom 11. Oct. 1848 und bessen Eingabe an die Pairskammer von 1844 Roscov., Mon. II p. 673-694 n. 402. 403. Ueber die Jesuiten Ravignan, De l'existence de l'institut des Jésuites. Par. 1844. Crétineau-Joly, Hist. de la Comp. de Jésus t. VI p. 444 seq. 510 seq. — Die Februars 262. Literatur zu § 257. Crétineau-Joly, L'église romaine vol. II p. 420 seq. revolution. H. de Riancey, Mons. Affre, archevêque de Paris, esquisse biograph. Par. 1849. Muocution Pius' IX. 11. Sept. 1848 Acta Pii IX. vol. I p. 150 seq. 263. Oeuvres de Napoléon III. Par. 1854 seq. 1865. 1866. Sift. spol. Blatter Rapoleon III. Bb. 48 S. 1 ff. 106 ff. Kath. Wochenschr. 1854 Bb. IV S. 596. Archiv für kath. R.=R. Bb. 28 S. 359 ff. Neuere französ. Synoben Coll. Lac. t. IV. Frib. 1878. — Aumäliges 264. Decret Napoleons von 1810 Dupin, Manuel p. 119. Bgl. Archiv für tath. R.-R. Absterben bee Bb. 1 S. 418 f.; Bb. 11 S. 33; Bb. 18 S. 218. Decret bes königl. Gerichtshofes Gallicanis: von Paris 1825 Dupin, p. 120. Erklärung franzos. Bischöfe von 1826 Affre, Essai mus. sur la suprématie temporelle du Pape. Paris 1829 p. 500. Streit über bas Manuel von Dupin Gams, III S. 103 ff. Appel d'abus gegen Card. Bonalb 1845 Dupin, p. 543 seq. Schreiben bes Carbinals an ben Cultusminister Schweiz. R.=3tg. 1845 S. 190. Roscov., II p. 694-701 n. 404. Mehreres auch bei bem Gallicaner La Borbe, De l'église gallicane. Par. 1853. Sift.=pol. Blätter Bb. 48 S. 655 ff. 992 fi. Aufschwung Archiv für R.=R. Bb. 8 S. 387 ff. — 265 f. Die Bemühungen für Einführung ber bes kirchlichen römischen Liturgie waren im 17. und 18. Jahrhundert, zumal bei dem heftigen Wiber-Lebens. streit ber französischen Regierung, vergebens. Durand de Maillane, Sur l'art. 41 des

> Libertés de l'église gallicane t. II p. 38-40. Gregor XVI. erflärte 6. Aug 1842 (Moniteur 4. Aug. 1843, Dupin, Manuel p. 850), er theile hierin die Bünsche Bins' V., wolle aber bei ber Schwierigkeit ber Verhältnisse nicht auf Beseitigung ber gallicanischen Liturgie bringen; er belobte jeboch einen Bischof, ber unter gunftigen Umftanben ben

> Schritt gethan, sehr energisch. Aber 1849 sprach bas Pariser Concil bem Papfte Plus IX. seine Frende über die immer mehr machsenbe hinneigung gur Annahme ber römischen Liturgie aus (Coll. Lac. t. IV p. 33), wie 1851 bas von Auch (ib. p. 1197).

Pius IX. belobte beshalb ben französischen Episcopat (ib. p. 191). — Montalembert, Des interets cathol. au XIXº siècle. Par. 1852. Buß, Reform im Dienste ber fath. Geistlichkeit Deutschlands S. 355 ff. 401 ff. Hettinger, Die kirchl. und socialen Bustande von Paris. Mainz 1852. Lettres de Madame Swetschine († 1857) publiées par M. de Falloux. Lettres inéd. Correspondance du P. Lacordaire et de M. Swetschine, ed. von bems. Ders., Vie de Mme de Schwetschine. Par. 1858. Daniel, Mme Schwetschine, sa vie et son influence religieuse. Naville, Mme Schw. Richard, M. Schw. et le Comte de Maistre. Bordeaux (alle brei 1864). Correspondance d'Eugénie de Guerin éd. Trebutien. Par. 1861. Récit d'une soeur. Paris 1870 ed. 28. Journal des familles von Madame Craven, geb. de la Ferronays. Vieles in Le Monde, im Univers unb Correspondant.

267. A. de Stourdza, Considérations sur la doctrine et l'esprit de l'église Bustant ber orthod. Weimar 1816; beutsch von Kotebue. Leipzig 1817. Theiner, Die Staats= russichen firche Ruglands. Schafshausen 1844. Harthausen, Studien über bie inneren Buftanbe in Rufland. 1848. 2 Bbe. Wimmer, Die griech. Kirche in Rufland. Dresben 1848. Léouzon-Leduc, La Russie contemporaine. Par. 1854. Dolgorukow, La vérité sur la Russie. Par. 1863. Schédo-Ferrotti, Études sur l'avenir de la Russie. Berl. 1863. Augsb. Allg. Btg. 1863 Beil. Pichler, Gesch. ber kirchlichen Trennung II S. 282 ff. Döllinger, Kirche und Kirchen S. 170 ff. Gagarin, La Russie serat-elle catholique? Par. 1856. Derj., La réforme du clergé russe. Par. 1867. Galitsin, Mélanges sur la Russie. Par. 1863. Tondini, L'avenir de l'église russe. Par. 1874. Bgl. auch zu VIII § 188. — Strahl, Das gelehrte Rußland. Leipzig Theol. Literas 1828. Picler, II S. 309 ff. Sybels histor. Ztschr. 1866 Bb. 16 S. 189 f. Von Prof. Pawlow Beschreibungen mehrerer Canonensammlungen in griech. Cobices, ed. Mostau 1874 und griech. rustische Polemiter, ed. Petersburg 1878. — Augsb. Allg. Convertiten. 3tg. Aug. 1841 Nr. 165. Sion 1853 Nr. 76. 77. — 268. Bgl. VIII § 180. Acten: Ratharina II. ftude im Archiv für tath. K.=R. Bb. 7 S. 145 ff.; Bb. 18 S. 218. 352. — 269. Con= salvi's Memoiren. Deutsche Ausg. S. 462 f. Bull. Rom. Cont. t. X p. 167; t. XI p. 106 seq. Archiv für R.-R. Bb. 7 S. 146; Bb. 18 S. 218. 251. Theiner, Neueste Zustände. Augst. 1841. II S. 102 ff. 301 ff. Mejer, Propag. I S. 462 ff. Pichler, II S. 222 f. — 270. Consalvi's Memoiren S. 472 ff. Theiner, Neueste Zustände Alexander I. 11 S. 825 ff. Mejer, I S. 164 N. 2 S. 465. Pölit, Europ. Berfassungen III S. 24. 37. Artaud, Vie de Pie VII. vol. I ch. 36 S. 832. D. A. Münch, Conc. Die Lage II S. 748—772. Walter, Fontes p. 458—463. Archiv für kath. K.=R. Bb. 7 S. 146 f.; 286. 18 S. 219. 400 ff. — 271. P. Gallus Morel, Papftl. Staatsschrift mit 90 Do= cumenten. Deutsch. Einsiedeln 1842. Bgl. Archiv Bb. 7 S. 147 ff.; Bb. 18 S. 251 ff. Eprannet. 410 ff. Desterr. Revue J. 1864 ff. von J. A. v. Helsert. Persécutions et souffrances de l'église cath. en Russie. Par. 1842; beutsch von Burcher. Schaffhausen 1843. Mejer, S. 463. Pichler, S. 289 ff. — Martinov, Le plan d'abolition de l'église grecque unie (Études relig. 1878 III. 1 seq.; IV p. 268 seq.). Cornely, Stimmen aus Maria-Laach Bb. 5 S. 405 ff. — 272. Gregor XVI. an die Bischöfe Polens 1882 Erügerische Morel, S. 10. Roscov., t. II p. 333-386 n. 37. Note bes Carbin. Lambruschini Unter Morel, S. 13. Roscov., t. III p. 811-822 n. 629. Actenstücke über ben Bischof Guttovsti Katholik Aug. 1834 Beil. S. 33; März 1836 Beil. S. 78. Morcl, **S. 112** ff. Roscov., t. II p. 546—550. 609—612 n. 380. 392; t. III p. 822—828 n. 680. 631. — 273. Urfunde vom 12. Febr. 1839 Olbekop, Ueber bie Wiebervereini= Abfall von brei gung der Unirten mit der rechtgläubigen Kirche. Stuttg. 1840'S. 24. Martens, Sup- unirten plement XX, II. 595. Morel, S. 65 sf. Gregors Antwort an Nikolaus 6. April vielen Geiste 1839 Morel, S. 110. Roscov., II p. 414-416 n. 358. Allocution vom 22. Nov. Morel, S. 105-109. Roscov., t. III p. 635-639 n. 634. Friebr. v. Gagerns Ruffisches Tagebuch 1839 (Leben bes Generals Fr. v. Gagern, eb. von Beinrich v. Gagern. Leipzig u. Beibelb. 1857 Bb. III.), d. d. 24. Sept. 1839. Bgl. Augsb. Allg. 3tg. 27. 3an. 1857 Beil. Mr. 24. — Die ruffische Gesetzgebung gegenüber ber Gemissens= -freiheit unserer Zeit. Aus bem Französ. Münster 1859. Pichler, II S. 251 f. -274. Schreiben bes Bischofs Guttovsti an ben heiligen Bater, d. d. Lemberg, 1. Mai Entsernung 1848 (Relig.= und R.-Freund. Würzb. 1843 S. 691 ff. Roscov., t. III p. 879—887 bes Bischofs n. 648). Rote des russischen Gesandten ib. p. 826-880 n. 682 Morel, S. 124. Ant: v. Poblachien.

Polens. Rifolaus I.

und feine

lungen mit

mort Lambruschini's 1. Juni 1840 Morel, S. 128. Roscov., p. 830-835 n. 683. Beitere Decrete Morel, S. 150 ff. Bgl. Bichler, II S. 255-259. Allocut. vom Römische Staatsschrift. 22. Juli 1842 Morel, Eing. S. V ff. Roscov., t. III p. 844 seq. n. 688. An bie von Morel übersette Staatsschrift schließt sich bie zweite an: Esposizione documentate sulle costanti cure del Sommo Pontifice Pio IX. a riparo de' mali che soffre la Chiesa cattolica nei dominii di Russia e di Polonia. Roma 1866. 4 mit 55 Scitta Erposition und 100 Documenten; beutsch von Mon. Archiv für tath. R.: R. 1867 Bb. 17 S. 266-314. 383-451; Bb. 18 S. 74-114. Civiltà cattolica 1867 Ser. VI vol. 9 Rikolaus I. in p. 61. 299. 558; vol. 10 p. 51. 401 seq. — 275. Hist.-pol. Bl. Bb. 17 S. 290 ff. Rom. Bgl. bas. S. 81 ff.; Bb. 15 S. 400 ff.; Bb. 16 S. 66 ff. 747 ff. Biseman, Gin= nerungen an bie vier letten Bapfte S. 382 ff. Szabowsti, Macrina Dieczyslauste, Concordat v. Aebtissin von Mint. Freib. 1864. Pichler, II S. 259 ff. Conv. 3. Aug. 1847 Acta Pii IX. vol. I p. 110—183. Vgl. Archiv Bb. 6 S. 170 ff. Allocution vom 17. Dec. 1847. 1847 und 3. Juli 1848 Acta Pii IX. vol. I p. 72. 102 seq. — 276 ff. Zweite wm. Brud bes Concortates Staatsschrift, bes. Doc. 89 ff. Archiv für kath. K.M. Bb. 17 S. 266 ff.; Bb. 18 S. 74 ff. Alexander II. 114 ff. 286 ff. 321 ff. Hift.-pol. Bl. Bb. 52 S. 558 ff. Rugland unter Alexander II. Leipzig 1860, bes. S. 162. Lescoeur, L'église cathol. en Pologne. Par. 1860. Montalembert, L'insurrection Polonaise. Par. 1868. Fictions et réalités Polonaises. St-Pétersb. 1864. (Officiose Schrift.) Encycl. vom 17. Oct. 1867 Archiv Bb. 18 S. 445 Beliger Pruc —448. — Résumé hist. des actes de la Cour de Rome, qui ont amené la rupture mit bem des rapports entre le St-Siège et le cabinet impérial et l'abrogation du concordat Parfte. de 1847 d. d. 7 janv. 1867. Augsb. allg. Zig. 14. Febr. 1867 Hptbl. S. 727 (ruff-Die Secten. sches Manifest gegen bie zweite papstliche Staatsschrift). — 280. Le Rascol. Essai hist. et crit. sur les sectes relig. en Russie. Par. 1859. Harthausen, I S. 337 ff. Civiltà cattolica 6. nov. 1876 Ser. IV vol. 8 p. 383 seq. — 281. Augsb. Aug. 3tg. Unters brudung ber 1871 Nr. 233. 276. 331 f. Beil. 1873 Nr. 173. Persécutions de l'église en Lithouarie. DidceseChelm. Trad. du Polon. par Lescoeur. Par. 1873. Études relig. philos. etc. Par. 1874 p. 25 seq. 554 seq.; a. 1875 p. 943 seq. Civiltà cattolica 1875 Ser. IX vol. 5 p. 632 seq. Pius IX. 13. Mai 1874. Archiv für K.-A. Bb. 32 S. 241—245. Rescht Documente aus bem Monde Germania 23. Jan 1878 Nr. 20 ff. 282. Pitzipios-Bey, L'Orient et les réformes byzantines. Par. 1858. Den. Das Patris stantinopel. 1858. Erich und Gruber, Realencoflop. I. Sect. Bb. 84 S. 212 ff. Dollinger, Rirche und Rirchen S. 156 ff. Pichler, I S. 444 ff. 451 f. Silbernagl, Berfaffung und gegenwärtiger Stand sämmtlicher Rirchen bes Orients. Landshut 1865. Bgl. Arciv für tath. R.-R. Bb. 14 S. 155 ff. Rattinger, Das ötum. Patriarchat (Lacher Stimmen 1874). Serbien und

archat v. Cons L'église orientale II 82 seq. Eichmann, Die Reformen bes Osman. Reichs. Berlin 283. Silbernagl, S. 153 ff. 158 ff. Würzb. tath. Wochenichr. 1854 III S. 360 f.; Montenegro. 1855 VI S. 511. Ersch und Gruber l. c. S. 225 f. Pichler, S. 454. Archi

für R.=R. 1. c. S. 156 ff. Rattinger 1. c. H. 4 S. 380 ff. Tflalac, Das Steetsrecht bes Fürstenthums Serbien. Leipzig 1858 S. 77. v. Rallen, Gesch. ber Serben. Patriarcat v. Aus bem Ungar. von Schwider, I. Bb. Bubapest 1877. — 284. Erich und Gruber l. c. S. 229—232. Allg. Zig. 4. Sept. 1864. Archiv für K.-R. Bb. 14 S. 157 ff. Die Bulgaren Silbernagl, S. 163 ff. Rattinger 1. c. — 285—287. Sift.=pol. Blatter Bb. 47 und ihr Er: S. 568 ff. Pischon, Studien und Kritifen 1864 g. 1. 2. Erich und Gruber La archat. S. 206. Correspondant 25 nov. 1860. La Bulgarie chrétienne. Par. 1861. Biolet. I S. 541 ff.; II S. 384 N. 1. Augsb. Aug. Ztg. 1864 S. 1051. 1448; J. 1872 Sptbl. vom 11. Oct. Rattinger, Laacher Stimmen 1873 S. 1. 3. 6. 9 S. 45 ff.; 1874 B. 4 S. 378 ff. 571 ff. Katholische Missionen 1874 S. 188 ff. 202 ff.; 1875 S. 192; Rumanien. 1877 S. 151 ff. — 288. Gams, I S. 182 ff. Henrion, IV S. 705. Burgb. feth. Wochenschr. 1854 III S. 876 f. Hist. pol. Bl. Bb. 38 S. 846 ff. Ersch und Gruber 1. c. S. 227 f. Rattinger in ben Laacher Stimmen 1874 S. 4. 382 f. 577 f. Reth. Rloster Sinai Missionen 1873 S. 271 ff.; 1874 S. 203; 1875 S. 258. — 289. Pichler, I S. 491. und Insel Döllinger, Rirche und Rirchen S. 157.

Chpern. 290. Maurer, Das griechische Bolt vor und nach bem Freiheitstampfe. heibel-Dashellenische Rönigreich. berg 1835. Mario Pieri, Storia del risorgimento della Grecia dal 1740 al 1830. Milano 1851 seq. Tricoupi, Ίστορία τῆς έλλην. ἐπαναστάσεως. Lond. 1853. Theed.

Kolokotronos, Άπομνημονεύματα περί τῆς έλληνικῆς ἐπαναστάσεως. Athen. 1858. ⑤ t τ= vinus, Gesch. bes 19. Jahrh. Leipzig 1861 f. Bb. V. VI. Pichler, II S. 348 ff. v. Proteschaften, Gesch. bes Abfalls ber Griechen vom türkischen Reiche i. J. 1821. Wien 1867. R. Menbelsohn=Bartholby, Gesch. Griechenlands. Leipzig 1870 Bb. I (von 1458 an). Derf., Die Regentschaft in Griechenland 1838-1835 (Sybels hift. Ztschr. 1872 8b. 28 6. 1-60). - 291. Bichler, II 6. 384 ff. 896 ff. Dollinger, Rirche Rirchliche und Rirchen S. 167 ff. Silbernagl, Berfassung ber Kirchen bes Orients S. 72 f. Organisation. Defele, Beitr. I S. 489-443. Erich und Gruber, I, 84 S. 210. Schmitt, Gefc. ber neugriech. und russischen Kirche S. 178 ff. Denbelssohn=Bartholby in Sybels Itián. a. a. D. — 292. Rizo Neroulos, Cours de littérature grecque moderne, Bilbung unb publié par J. Humbert. Genève 1827. Bieberanfänge ber theol. Lit. in Griechenland Literatur. (Stubien und Rrititen 1841 I S. 7-33). Erich und Gruber 1. c. S. 228. Dollinger, a. a. D. Dumont in her Revue des deux mondes Oct. 1871 p. 555. 'Istopla του ελληνικού έθνους από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των νεωτέρων ύπο Κ. Παπαρругожоилой. Athen. (Bb. 8, ebirt 1867, geht bis 867 п. Chr.) — 293. Silbernagl, 6. 72 f. 88 ff. Allg. Btg. 1840 Mr. 86. Rheinwald, Acta hist. eccl. 1837 p. 881 seq. Jonijoe Ins. - Gams, Reueste R.-G. I S. 174 ff.

294 ff. hunbeshagen, Der deutsche Protestantismus. Frankf. 1846 (III. A. Protestantis 1849). Giefeler, Rudblid auf bie theol. Richtungen und Entwidl. ber letten 50 Jahre. ide Theologie. Göttingen 1887, und Lehrb. ber R. G. V. Bonn 1855. F. Chr. Baur, R.-G. bes 19. Jahrh. Bb. 5. Schwarz, Bur Geich. ber neuesten Theologie. Leipzig 1860. III. A. Rabnis, Der innere Gang bes beutschen Protest. seit Mitte bes vorigen Jahrh. Leipzig 1860. Bilmar, Die Theologie ber Thatsachen wiber die Theologie ber Rhetorik. II. A. Marburg 1856. Gaß, Geich. ber protest. Dogmatif. Berlin 1867. Dorner, Geich. ber protest. Theol. München 1867. Müde, Die Dogmatit bes 19. Jahrh. Gotha 1867. Rippold, Handb. ber neuesten R.s. S. 218 ff. Bon Katholiken f. hortig=Döl= linger, II, 2 S. 983 ff. Ritter, Handb. ber R. G. 6. A. II S. 580 ff. Der Proteftantismus in seiner Gelbstauflösung. Schaffhausen 1848. Jörg, Gesch. bes Proteftantismus in seiner neuesten Entwidlung. Freiburg 1858. 2 Bbe. Denzinger, Bier Bucher von ber relig. Erkenntnig. Burgb. 1856-1857. 2 Bbe., bef. Bb. I. Paulus: Rationalisten. Philologisch-fritischer Commentar über bas N. T. 4 Thle. Lübed 1800—1805. Com= und Supers mentar über bie brei ersten Evangelien. Leipzig 1804 ff. Leben Jesu. Beibelberg 1828. 2 8be. Otto Thieß: Neuer fritischer Commentar über bas R. T. Halle 1804. 2 Thle. Peter von Boblen, Auslegung ber Genesis. 1835 (Delitich, Commentar über bie Genefis, Leipzig 1860. III. A. S. 59, nennt biefe Auslegung "lieberlich und ungläubig frech"). Bretichneiber, handb. ber Dogmatit ber evangel.=luth. Rirche. Leipzig 1814. 2 Bbe. Röhr, Briefe über ben Rationalismus. Nachen (Beig) 1818. Kritifche Prebiger = Bibliothet. 1820 ff. Grund- und Glaubensfate ber evang. = prot. Rirche. Reuft. 1832-1884. Wegscheider, Institutiones theol. dogmat. Halae 1815 ed. VII. 1833. Ueber biese u. A. s. Denzinger, I S. 212 f. 259 f., über Reinhard u. a. Supernaturaliften bas. S. 244. 266 f. — 295. Jacobi, Bon ben göttlichen Dingen und ihrer Jacobi. Offenbarung. Leipzig 1811 f. Sämmtl. Werke Leipzig 1812 ff. 6 Bbe. Briefwechsel Leipzig 1825 ff. 2 Bbe. Bgl. hortig=Döllinger, II, 2 G. 988. Denzinger, I 5. 249 ff. 498. Das. S. 258. 257 über Eschenmayer. Saffner im Freib. Rirchenlexifon XII S. 607-611. - 296. J. G. Ficte's System ber Sittenlehre 1798. Schab, 3. G. Ricte. Gemeinfaflice Darstellung bes Fichte'schen Systems. Erfurt 1800-1802, bes. 28b. III. Denginger, I S. 207 ff. - 297. Schelling, Ueber bie Methobe bes atabemifchen Schelling. Studiums 1803. Philosophie und Religion. 1804. Philos. Untersuchungen über bas Befen ber menschlichen Freiheit. 1809. Schellings Borlesungen in Berlin herausgegeben von Frauenftabt. Berlin 1842. Denzinger, I G. 211. 536. 544 ff. Runo Fifcher, Weich. ber neueren Philosophie. Beibelberg 1872 Bb. VI. — Begels Religionsphilosophie. Begel. 1882 ed. Marbeinede. 2 Bbe. Staubenmaier, Darftellung und Rritit bes Begelichen Syftems. Maing 1844. Denzinger, I S. 218 ff. C. Rosentranz, Leben philosoph. Leipzig. 1870. Schriften von bem febr rührigen italienischen Begelianer August bon biefen Bera u. A. Lit. Sow. 1870 Nr. 98. 94 G. 281 f. - 298. Denginger, I S. 589. Spftemen. 568 f. Scarpff, Borlefungen II S. 156 ff. - Schleiermacher, Der driftl. Glaube Bergenröther, Rirdengeid. III.

nach ben Grundsäten ber evang. Kirche bargestellt. 2 Bbe. Berlin 1821. Sammil. Werte. Berlin 1885 ff. Aus Schleiermachers Leben in Briefen. Berlin 1860 ff. Dilthen, Leben Schleiermachers. Berlin 1870 f. 2 Bbe. W. Benber, Schleiermachers Theologie mit ihren philosophischen Grundlagen bargestellt. I. Thl. Nördlingen 1876. Janffen, Zeit- und Lebensbilber. Freiburg 1875 I S. 44 ff. Scharpff, II S. 159 ff. Denginger, I G. 549 ff. 30. 214. 259. Marbeinede, Grundlehren ber driftlichen Dog-Soleier, matif. Berlin 1819. — 299. Denginger, I G. 29 f. 214 ff. 554 ff. 562 ff. Stubien machers und Kritiken 1835 IV G. 853 ff.; 1844 III G. 567 ff.; 1846 IV G. 778 ff. 845 ff. Ueber be Wette und hase Scharpff, II S. 164 ff., über Reanber s. Ullmann in ber Einleitung ber III. Aufl. von Neanbers R.=G. Gotha 1856. Ullmann, Das Wesen bes Christenthums. 4. Aufl. Gotha 1854. Bgl. Schwarz, Bur Gesch. ber neueften Spaltung ber Theologie. 3. Aufl. S. 371 ff. Baur, R.- B. Bb. 5 S. 405 ff. - 300. Scharpff, S. 157 ff. Denzinger, S. 219 ff. Lubwig Feuerbach, Das Wesen bes Christen: Begelianer. thums. Leipzig 1841. Friebrich Feuerbach, Theanthropos. Burich 1888, und Die Religion ber Zukunft. Zürich und Winterthur 1848. Bgl. Rheinwalbs Repertorium Juni 1842. Freib. Bifchr. für Theol. 1842 VIII S. 151 f. Denginger, I S. 224 f. Davib Strauß: Leben Jesu. 1835. Glaubenslehre. 1840. Reue populäre Ausgabe bes Lebens Jesu. 1864. Der alte und ber neue Glaube. 1872. Bgl. Bonner Ation. S. 17 S. 250 ff. Rheinwalds Repertorium Nov. 1888. Dorner, S. 826 ff. Denzinger, I S. 228 f. Katholik 1878 I S. 1 ff. Hettinger, David Strauß. Freib. 1875. — 301. S. Ginl. A § 31. Schwarz l. c. S. 148 ff. Denzinger, I S. 225. Die Reus - Bruno Bauer, Kritif ber evangel. Gesch. ber Synoptifer. Leipzig 1841. 2 Bbe. tübinger Shule. Ebgar Bauer, Der Streit ber Kritif mit Kirche u. Staat. Bern 1844. — 302. Alt: Ricarb Rothe und andere haus, Der Christus Rothe's (Ztschr. f. ges. Th. u. K. Jahrg. 33 H. 2). v. Solms, Richtungen. Uebersichtl. theol. Speculation nach Rothe. Wittenb. 1872. Nippold, Richard Rothe. Wittenb. 1873. Denzinger, I S. 588 ff. Sift.=pol. Bl. Bb. 78 unb 74. Ueber 3. f. Fichte u. A. Denzinger, I S. 593 ff. Schwarz u. A. (§ 294). Schenkel, Ueber bas Wesen bes Protestantismus. 1847. II. A. 1862. Die driftl. Dogmatit. 1858 f. Einfluß auf 2 Bbe. Charafterbild Jesu 1864. — 303. Kritische Beleuchtung ber "Stunden ber Anbacht". Wien 1824. Iven, Die undriftliche Tenbeng ber Stunden ber Anbacht. Coin bas Boll. 1827. Die Stunden ber Anbacht — ein Wert bes Satans von Dr. Chriftlich. Soleth. 1818. Freib. Kirchenbl. 1857 Rr. 5-9. Ueber Fichte f. R. B. F. Solgers nachgelaffene Schriften ed. L. Tied und Fr. v. Raumer Bb. I S. 219. 226, über bas hegelthum: Beinrich Leo, Die Begelingen. Salle 1838. Rahnis, Runge und Begel. Queblin-ScheningsBe, burg 1888. — Ueber Jungbeutschland Rheinwalb, Repertorium 1834 Rr. 5. Schel-[ing: Sochft wichtige Beiträge zur Gesch. ber neuesten Literatur in Deutschland ed. von rufung nach Berlin. Antibarbarus Labienus. St. Gallen 1817. 4 Bbe. Paulus, Die enblich offenbar geworbene Philosophie ber Offenbarung (Schellings Borlesungen vom Winter 1841). Darmstadt 1843. L. Noad, Schelling und die Philosophie der Romantif. 2 The. Berlin 1859. Denginger, I. 211. 586 ff. 544 f. Ueber hartmann (Die Philosophie bes Un-**Bartm**ann bewußten 1869; Gelbstzerstörung bes Christenthums 1873) f. Pefc in ben Stimmen u. A. aus Maria-Laach Bb. 5. 6, Saffner im Ratholit 1874 II S. 415 ff., A. Stock, Gine Bluthe mobernen Culturfampfes. Maing 1874. Bgl. über Darwin Anabenbauer und Remp, Laacher Stimmen 1871 S. 5 S. 405 ff.; 1872 S. 3 S. 224 ff.; 1873 S. 8 Positive Leis S. 148; 1874 S. 7 S. 60 ff.; 1875 S. 71 ff. — 304. Bon Tholud: Beitrage am ftungen ber Spracherklärung bes N. T. Halle 1832. — Commentar zu Joh., zu Romer- und hebruer-Theologen. brief sowie gur Bergprebigt. R. F. A. Fritiche, Ueber bie Berbienfte bes Dr. Tholud um bie Schrifterklarung. Salle 1831. Bengftenberg, Beitrage gur Ginleitung in bas A. T. Berlin 1831. 2 Bbe. Die Pfalmen, Christologie bes A. B. 1829. 1834. Die Weissagungen bes Propheten Besetiel. 1867 ff. De Wette, Rurge Erklarung bes Briefes an bie Römer. Leipzig 1835; bann ereget. Hanbb. zum N. T. Bgl. Schenkel, 28. DR. 2. be Wette und die Bebeutung feiner Theologie für unsere Zeit. Schaffbausen 1849. Bagenbach, 28. M. L. be Bette. Gine atab. Gebachtnifrebe. Leipzig 1850. Biner, Grammatik bes neutestamentlichen Sprachibioms. Leipzig 1822. VI. A. 1855. Billroth. Commentar zu ben zwei Briefen an bie Korinther. Leipzig 1888. Li de, Commenter über die Schriften bes Johannes. Bonn 1820 ff. 3 Bbe. Ueber Tischenborf s. Literer. Handweiser 1875 Rr. 178. Für bie Uebrigen f. Gueride, Beitr. jur Ginleitung in's

. T. Halle 1829. Niebner, Lehrb. ber christl. K.=G. 1866 S. 898 ff. Dorner, i. 861 ff., überhaupt bie Einleitungsschriften. - 305. Engelharbt und Ullhorn in r Zeitschrift für hift. Theol. Jahrg. 1852. 1861. Scharpff, S. 171 ff. Dollinger, irche und Kirchen S. 268 f. über bie Moraltheologie. Ueber Herzogs Realencyklopabie 1. A. 1877 ff.) s. hift.-pol. Bl. Bb. 76 S. 249 ff. — 306. Denkschrift ber Göttinger Charakteristik eol. Facultät über die gegenwärtige Krisis des relig. Lebens. Göttingen 1854. Am der modernen then über ben Stand ber Dogmatit Dollinger, Kirche und Kirchen S. 422 ff. 442 ff. Dogmatit. 58 f. 475 ff.

307. Soeibel, Actenmäßige Geschichte ber neuesten Unternehmung einer Union. Die preußische eipzig 1884. 2 Bbe. Rubelbach, Ref., Lutherthum und Union. Leipzig 1839. Saupts andb. über die Rel.=Angelegenheiten im Kgr. Preußen. 1822. II S. 160. Kampz, nnalen. 1821 S. 341. Hering, Gefch. ber firchl. Unionsversuche II S. 441 ff. Stahl, lie Mitherische Kirche und bie Union. Berlin 1859. Branbes, Gesch. ber evangel. nion in Preußen. 1872. 2 Bbe. Bon Katholiken: Jörg, Gesch. bes Protest. in seiner euesten Entwicklung I S. 216 ff. Scharpff, Borles. II S. 179 f. Döllinger, Rirche nb Kirchen S. 401 ff. Bering, Lehrb. bes R.M. S. 427. — 308. Liturgie an Agendenstrett. sonn= und Festtagen und zur Abenbmahlsfeier für bie Hof= und Domkirche zu Berlin. d. 1822 (J. C. W. Augusti), Kritik ber neuen preuß. Agende. Frankf. 1823, und Erklärung über bas Majestätsrecht in kirchl. Dingen. Frankf. 1825, mit Rachträgen bonn 1826. Pacificus Sincerus, Das liturgische Recht epangel. Lanbesfürsten. Göt= ngen 1824. Ch. F. L. Schaaf, Die D. Agenbensache im preuß. Staate. Leipzig 1824. 35. R. Marbeinede, Ueber bie mahre Stelle bes liturgischen Rechts im evangel. Erchenregiment. Berlin 1825. J. F. Röhr, Die Jesuiten als Bermittler einer protest. L-Agende. Reuftabt a. D. 1825. Ch. F. v. Ammon, Die Einführung ber Berliner isffircenagenbe geschichtlich, kirchlich und kirchenrechtlich beleuchtet. Dresben 1825 f. bebenken von zwölf evangel. Prebigern in Berlin sowie vom Berliner Magistrate über ie Einführung ber neuen R.-Agenbe. Leipzig 1826. Actenstücke betr. bie preuß. Agenbe d. R. Falt. Riel 1826 f. Enlert, Ueber ben Werth und bie Wirkung ber für bie vangel. R. in ben preuß. Staaten bestimmten Liturgie uub Agende. Potsbam 1880. 5cheibel, Luthers Agende und die neueste preußische. Leivzig 1836. — Agende für die Die Attluthes vangel. Rirche in ben preuß. Lanben. Berlin 1829 (in funf verschiebenen Ausgaben). ). Fr. Behrhan, Meine Suspenbirung, Ginkerkerung unb Auswanberung. Leipzig 889. Enlert, Meine Wanberung burch's Leben IV S. 204. 235. Sift.spol. Bl. Bb. 4 5. 77 ff. Scharpff, S. 180 ff. Jörg, II S. 232. 264 ff. Döllinger, S. 405. - 309. Döllinger, S. 406. 409. Hist.:pol. Bl. Bb. 17 S. 129 ff. 209 ff. 461 ff.; 36. 18 S. 29 ff. u. f. f. - 310. Dollinger, S. 406 ff. 415 f. Jörg, I S. 482. Relig. Politit !. Richter, R. Friedrich Wilhelm IV. und die Berfassung ber evangel. Kirche. Berlin Friedr. Bils 861, bef. S. 22. 88. Lehmann, Bur Frage ber Neugestaltung ber evangelisch=lutheri= hen Kirche Sachsens. Dresben 1861. Scharpff, II S. 186 ff. - 311. Berhand- Die Berliner ungen ber evangel. Generalspnobe zu Berlin vom 2. Juni bis 29. August 1846. Amt= icher Abbrud. Berlin 1846. Richter, Gesch. ber evangel. Kirchenverfassung in Deutsch= anb 6. 253. Bengftenberg in ben Actenftuden bes evangel. Oberfirchenraths. 1856 Confereng. II, II S. 25. Scharpff a. a. D. Böllinger, S. 417 f. 414 f. Jörg, I S. 816 ff. 180 ff. — 312. Hift.=pol. Bl. Bb. 18 S. 422 ff. 498 ff.; Bb. 15 S. 845 ff.; Bb. 16 5. 569 ff. 656 ff.; Bb. 36. Katholik 1873 II S. 40 ff. — J. Rupp, Das Verfahren Abolphse Bers es Königsberger Confistoriums gegen ben Divisionsprediger J. Rupp. Wolfenbüttel 1846. - Hift.-pol. Bl. Bb. 16 G. 235 ff. 546 ff.; Bb. 17 G. 297 ff. 805 ff. Ritter, R.-G. I S. 599 VI. A. Ul'mann, Stubien und Kritiken 1835 IV. Matthes, Kirchliche Thronit für 1854. Leipzig 1855 G. 19 ff. — 313. Jörg, I S. 166 ff. Dollinger, Rirdenbund 3. 425. 419. S. Renbtborff, Die Berhandlungen bes 6. beutschen Kirchentags in und Kirchens Berlin Sept. 1853. Berlin 1853. — 314. Liebetrut, Die evangel. Allianz. Berlin Evangelical 1867. Bengftenberg's Evangel. Kirchenzeitung 1857. Wangemann, Preuß. R.: G. Alliance. II G. 750. — Berhandlungen ber Bersammlung evangel. Christen Deutschlands und mberer Lander vom 9.—17. Sept. 1857 zu Berlin ed. Rheined. Berlin 1857. Sift.= 101. 281. 28b. 40 S. 527 ff. 759 ff. Jörg, I S. 335 ff. Döllinger, S. 418 ff. Protestanten 120 f. - 315. Der erfte beutsche Protestantentag. In Auftrag bes Ausschusses. Elberelb 1866. Schmibt, Der beutsche Protestantenverein. Güterslohe 1878. Protestant.

Guftabs

Freie Gemeinben.

Panoramen in den Hist.:pol. Bl. 1859 Bb. 43 S. 110 ff.; Bb. 44 S. 478 ff. Der zweite und britte Protestantentag zu Neustadt und Bremen. Elberfelb 1867. 1868. Ratholif 1865 II S. 242. Rrause, Der Meinungsftreit über bie Berson Jefu. 1845. 1846. VIII. A. Bgl. hift. pol. Bl. Bb. 17 S. 78 f. — 316. Protestantentag von Osnabrud Augeb. Allg. 3tg. 5. Oct. 1872 Beil. Cornely in ben Laacher Stimmen 1872 II Berfammlus. S. 291 ff. — 317. C. Matthes, Allgem. firchl. Chronif für bas Jahr 1854. Leipzig gen ber Buthe. 1855 G. 4. 10 ff. - 318. Jörg, I G. 53 ff. Dollinger, S. 444 ff. 454 ff. Dift. Berfall bes pol. Bl. insbes. Bb. 74. Ueber Abschaffung des apostolischen Symbolums bie Reitung relig. Lebens. "Germania" 7., 8., 11., 15. Juni 1877, über bie Affaire Sybow baf. 9., 15. Juli 1878. - 319. "Germania" 19., 20., 21. Juni 1877 über ben Summepistopat. Berfaffungsbestimmungen f. Bering, R.-R. S. 427 ff. 592 ff. Ueber bie außerorbentliche Generalinnobe von 1875 Sift. : pol. Bl. Bb. 77. Scheeben's Periobifche Blatter 1876. -Baben. 320. Rind, Erläuterungen ber Rirchenvereinigungsurfunde. Beibelberg 1827. Runs Fischer, Das Interdict meiner Borlesungen und die Anklage bes frn. Dr. Schenkel in ber Darmftabter Rirchenzeitung. Mannheim 1854. Schentel, Abfertigung für frn. R. Fischer. Heibelberg 1854. Der Agenbenfturm in Baben (hift.=pol. Bl. 1859 Bb. 43 S. 198 ff.). Projectirte tathol.sprotest. Union (baf. 1840. Bb. 5 S. 298-816). Bering, R.R. S. 481. Sunbeshagen, Der babifche Agenbenftreit. Frankfurt 1869. Spohn, Babifches Staatsfirchenrecht. Karlsrube 1868. R.-R. ber vereinigten evangel.-prot. R. Burttemberg. im Großherzogth. Baben. Das. 1871. 1 Abth. — 321. Gaupp, Das bestehenbe Recht ber evangel. R. in Württenfberg. Stuttgart 1854 ff. 2 Bbe. Sauber, Recht und Brauch ber evangel.:luth. R. in Württemberg. Das. 1854-56. 2 Bbe. Graneisen, Babern. Die evangel. Gottesbienftorbnung. Stuttg. 1856. Bering, S. 431 f. - 322. Bering, S. 482. — Die protest. Bewegung in ber Pfalz (Sonntagsblatt ber "Germania" .1877 Rr. 1 ff.). Thomasius, Das Wiebererwachen bes evangel. Lebens in ber luth. Rirche Baperns. Gin Stud fübbeutscher R.= G. Erlangen 1867. — Btichr. für Protest. und Medlenburg Rirche Bb. 21 S. 52. Döllinger, S. 455 f. - 323. Bering, S. 480. Matthes, und Oldens Kirchl. Chronik für 1854 S. 57. 58. Folte, Das geiftl. Amt in ber oldenb. evangel. burg. luth. Lanbestirche. Olbenburg 1857. Für bie übrigen beutschen Staaten f. Bering. And. beutsche S. 427-433, für Churheffen Beppe, Dentschrift über bie confessionellen Birren in ber Staaten. evangel. Kirche Churhessens. Cassel 1854. Hift.-pol. Bl. 28b. 48 S. 800 ff. Archiv für tath. R.=R. Bb. 32 S. 234 f., "Germania" 29. Juli 1873 Beil., für bas Großherzogth. Heffen: Fertich, Sob. bes bes. R.= R. ber evangel. Kirche im Großherzogth. Heffen. Friedberg 1853. Protest. R.-Zig. 1854 Nr. 17. 28. Archiv für tath. R.-R. 1867 Bb. 17 S. 156 ff. 324. 3pro, Die evangel.=reform. Rirche, besonbers im Canton Bern. Bern 1887. Die beutsche Berner Synobe von 1854. Protest. Rirchenzeitung 1854 S. 886. Bengstenberg's Rirchen Soweiz. 3tg. 1856 S. 598 f. Romang in Gelzer's Monatsblättern V S. 90. 194. Guber, bei. IV S. 121. 124 ff. 160. Matthes, Rirchl. Chronit für 1854 S. 72 ff. Dollinger, Die frangofis Kirche und Kirchen S. 300 ff. — 325. Megmer's Kirchenzeitung 1861 S. 202 ff. B. v. iche Schweiz b. Goly, Die reform. Kirche Genfs im 19. Jahrh. Basel 1862. Genfs kirchl. Zuftanbe Deutsche Btschr. I G. 248 ff. A. Schweizer, Die firchl. Zerwürfnisse im Baabt. Burich 1846. Döllinger, S. 808 f. 326 f. Preffel, Buftanbe bes Protestantismus in Frankreich. Tubingen 1848, Die frangösts bes. S. 66 ff. Link, Kirchl. Skizzen aus bem evangel. Frankreich. Göttingen 1856. foen Pros testanten. Reuß, Die missenschaftlichen Theologen unter ben französischen Protestanten (Stubien unb Rritifen 1844. I). Monod, Pourquoi je demeure dans l'église établie. Paris Bengstenbergs Kirchenzeitung 1849 S. 98 ff.; 1851 S. 866 ff. 984. Geizer's protest. Monatsbl. 1853. IV. Reuter's Repertorium 1853. I. Protest. Rirchenzeitung 1854 S. 703. 913. Megmer's Rirchenzeitung 1860 S. 48. Döllinger, Rirche und Rirchen S. 288-300. "Germania" 14. Juni 1877. - 328. Matthes a. a. D. S. 74 f. Holland. Protest. Rirchenzeitung 1854 S. 371. 534. 845 f. Röhler, Die nieberlanbifche Rirche. Erlangen 1865. Döllinger a. a. D. S. 278-288. - 329. Hift.-pol. Bl. 25. Englische Staatstirche. S. 278 ff. Dorner, Gesch. ber prot. Theol. S. 918. Dollinger, Rirche unb Rirchen S. 220 ff. 226. v. Sammerftein, Englische Buftanbe (Laacher Stimmen 1875 5. 4 Lage ber Dif. S. 467 ff.). - 330. W. Chlebus, Die Diffenters in England (Riebners Btidr. fur bift. senter& Theol. 1848 I S. 80-176). Döllinger, S. 190 ff. 207. 240-259. - 331. Dile Shottland. linger, S. 259 ff.

332. Clausen, Ueber Ratholicismus und Protestantismus. Ropenhagen 1825, Danemart. beutsch Renftabt 1828. 3 Bbe. Augsb. Allg. Zig. 1840 Nr. 96. Rarup, R.=G. von Danemart S. 845 ff. Jörg, Gefch. bes Protest. II S. 814-856. Dollinger, S. 866 ff. "Ratholische Missionen" 1878 S. 118 f.; 1874 S. 110. — 333. hist.pol. Bl. Bb. 20 Rorwegen. 6. 437-441. Bengstenberg's Rirchenzeitung Bb. 33 S. 566; Bb. 62 S. 89; 63 S. 769 ff. Sarven, Theol. Studien und Rritifen 1849 II S. 774 ff. Rrause's Rirchenzeitung 1859 S. 639. Degmer's Rirchenzeitung 1861 S. 282. Dollinger, S. 382 ff. "Rath. Missionen" 1878 S. 71 f.; 1874 S. 48. — 334. Christian Remembrancer XIII. Schweben. 425 seq. Trottel (Prediger in Stocholm) in Gelzer's Monatsbl. XI S. 140 ff. Liebetrut in Bengstenberg's Kirchenzeitung Bb. 84 S. 119. 179 ff.; Bb. 38 S. 148 ff. Sion 1841 Rr. 27. 35rg, II G. 816 ff. Döllinger, S. 870-382. Augsb. Aug. 3tg. vom 26. Oct. 1868 Beil. Nr. 803. Archiv für tath. R.-R. Bb. 25 S. 161 ff.; Bb. 33 6. 232 ff. — 335. "Germania" 27. Juni und 19. Juli 1877. Zu SS 332—335 vgl. noch Lutte, Kirchliche Zustände in ben scandinavischen Ländern. Elberfeld 1864. — 336. Hengstenberg's Evangel. Kirchenzeitung Bb. 31 S. 567 ff. 575. Rußland und bie Auffice Dit-Gegenwart. Leipzig 1851 I S. 168. Döllinger, Rirche und Kirchen S. 174. - feeprovingen. Ueber Desterreich f. Bering, Lehrb. bes R.-R. S. 233. 235. 849 und bie G. 438 ver= Desterreich. zeichnete Literatur. Hist.:pol. Bl. 1859 Bb. 44 S. 697 ff. 717 ff.

337. Blumhard, Magazin für bie neueste Gesch. ber evangel. Miss.= und Bibel= Protest. Miss. gesellschaft. Basel 1816. Die Jahresberichte von London, Ebinburg, Basel u. s. f. über stonsthätige ben Erfolg ber Bibelgesellschaft im ersten Biertel bes 19. Jahrh. Berlin 1828. Steger, Die proteft. Diffionen. Sof 1838. 1844 N. F. für 1839-41. Sof 1842. Biggers, Gefc. ber evangel. Missionen. Samburg 1845. 2 Bbe. Oftering, Uebersichtliche Gesch. ber proteft. Missionen. Stuttg. 1858. Gunbermann, Missionsatlas. Gotha 1867. Einzelne Ratistische Rotizen gibt auch Cornely in ben Laacher Stimmen Bb. 2 unb 8. Ueber bie Etfolglosigkeit viele Zeugnisse im "Ausland" 1840 Nr. 119. 120, bei Wiseman, Unfruchtbarkeit ber von ben Protestanten unternommenen Missionen, beutsch Augsburg 1835, und Marschall, Die driftlichen Missionen, beutsch Mainz 1861, bes. Bb. I G. 1 ff. 23 ff. - 338. Owen, History of the British and foreign Society t. 3. Analysis of Die Bibels the system of the Bible-Society by C. S. Dudley. Lond. 1821. Journal des savans gefellschaften. Hift.-pol. Bl. Bb. 7 S. 106; Bb. 8 S. 821-328 (Zwed und Bebeutung ber **1824**. Bibelgesellschaft). Augsb. Allg. 3tg. 1. Dec. 1859 Beil. Malou, Das Lesen ber Bibel in ber Boltssprache, beutsch von E. Clarus. Regensburg 1848. 2 Bbe. — 339. Anglopreuß. Missionare in Bisthum in Zerusalem s. hist.=pol. Bl. 1841 Bb. 8 S. 621 ff.; Bb. 9 S. 178; Bb. 10 fremben Erb= 6. 242; 8b. 17 €. 721 ff. Scharpff, II €. 181 ff. Befele, Beitr. zur R.:G. I 6. 477 ff. Braun, Jerusalem. 2. Aufl. Freiburg 1867 S. 215 ff. Erfolglose Mission in Abessinien v. Malten im "Ausland" 1871 Nr. 5 S. 117. Laacher Stimmen 1872 XII S. 581 f. — S. noch: Missionsnachrichten ber oftinbischen Missionsanstalt in Halle. Halle 1849 ff. Goßners Mission unter den Kolchis von L. Stottrott. Halle 1874. Burdhardts Kleine Missionsbibliothek. Bielefelb 1857 ff. 1 Bb. Amerika. 8 Thle. Derf., Die evangel. Mission auf ben Inseln bes inbischen Archipels, ben Sandwichinseln und Mitronesien. Bielefelb 1861. Bgl. noch "Ausland" 1842 Nr. 316. 828 ff.; 1843 Rr. 124. Sift. pol. Bl. Bb. 7 G. 100-112. Wollmann, Die Missionen ber evangel. Rirde. 2. A. Queblinburg 1848. — 340. Witte, Die Evangel. in Italien. Gotha Apenninische 1861. Perrone, Der Protest. und bie Glaubensregel, beutsch Regensburg 1856. 8 Bbe., bef. Bb. III S. 186 ff. Ders., I Protestanti in Italia. Torino 1869. Daston, Die evangel. Bewegung in Spanien. Wiesbaben 1872. Augsb. Aug. Big. 14. Juni 1868 (aber Julian Sanz bel Rio).

und phren. Halbinsel.

Darbyten.

341. Grégoire, Hist. des Sectes. Par. 1819 t. V. Insbes. über Agapemone Reusffraelis Tablet 10. Juni 1849, Evening Mail 15. Juni 1849, über Darbyten Reuter's Repersten. Dans ber torium Bb. 50 S. 276 ff.; Bb. 51 S. 82 ff. Döllinger, Rirche unb Rirchen S. 259. - 342. E. Irving, Oracles of God. Lond. 1822, unb Sermons, lectures and spee- 3rbingianer. ches. Lond. 1828. 3 voll. M. Hohl, Bruchftude aus bem Leben und Schriften Irvings. St. Gallen 1889. Evangelische Rirchenzeitung 1839 Rr. 88 ff. 3 brg, Der Rroingianismus. München 1858. Gesch. bes Protest. II G. 77-208. Burgb. fath. Bochenschr. 1857 Rr. 6 ff. S. 81 ff. Bgl. 1855 Nr. 45 S. 712 f. Lut, Abschiebs: wort an meine bisherige Gemeinde Oberroth. Rausbeuren 1857, und Gotteswerk in

neuester Zeit. Ulm 1857. Dazu Thalhofer, Beiträge zu einer Gesch. bes Aftermofiicismus und besonbers bes Irvingianismus im Bisthum Augsburg. Regensburg 1857. Bift.=pol. Bl. Bb. 37 G. 697 ff. Dollinger, G. 257 f. Rubelbach, Der Jrving. Morisonianer. Luth. Ztschr. 1858 II-IV. Jakobi, Die Lehre ber Jrving. Berlin 1868. Ueber bie Morisonianer s. Union 14. Dec. 1860 p. 188. Man zählte 1867 in England einschließ lich ber Katholiken nach ber Times 92 Secten. Augst. Allg. 3tg. 28. Sept. 1867 Religible Bus Nr. 271. - 343 ff. Rlose, Die driftl. Kirche in ben Bereinigten Staaten von Rordstände ber amerika (Niedners Ztichr. für hist. Theol. 1848 I S. 25-79; das. S. 25 weitere Lit.). nordameritas Büttner, Die Bereinigten Staaten von Nordamerita. Hamburg 1844, und Briefe aus und über Norbamerifa. Dresben 1845. Raufchenbufch, Die Racht bes Beftens. Barmen 1847. Darmstäbter Kirchenzeitung 1857 bes. S. 1150. Schaffs Bericht in ben Berhandlungen ber Berfammlung evangel. Chriften in Berlin 1857 über Amerika. Berlin 1858. Joh. Dumore Lang, Religion and education in America. Lond. 1840. Colwell, The position of Christianity in the United States. Philadelphia 1854. Rrauk's Rirchenzeitung 1856 S. 480. Megmers Rirchenzeitung 1861 S. 288 ff. Reuters Repertorium Bb. 74 S. 93 ff. Hift.=pol. Bl. 1855 Bb. 86 S. 138 ff. 219 ff. 3org. II S. 409 ff. Dollinger, Rirche und Rirchen S. 312 ff. 333 ff. 343 ff. 346 f. Book of Mormon und Book of Covenants, ersteres beutsch von Pratt. Die Mormos nen. Eine Stimme ber Warnung und Belehrung für alle Bölfer. Hamburg 1858. Cassell, The prophet of the 19. Century. London 1842. Gunnison, The Mormons or Letterday Saints etc. Philadelphia 1852. Mor. Busch, Die Mormonen. Leipzig 1855. Derf., Gefc. ber Mormonen 1870. Eh. Dishaufen, Gefc. ber Mormonen. Gottingen 1856. Berzogs Realencyklopabie Bb. 10 S. 1-17. v. Schlagintweit, Die Mormonen. Leipzig 1873. Bgl. Augsb. Allg. Ztg. Beil. vom 16. Februar 1873. — Univers 1851 n. 176-178. Bürzb. tath. Wochenschr. 1854 Nr. 17. 18. 26. 3örg, Gejch. bes Protest. II S. 444-803. v. Hübner, Spaziergang um die Welt I S. 101 ff. -Babrieliten. Würzb. tath. Wochenschr. 1854 Nr. 47 S. 829 f. — 348. Civiltà cattolica 15. Oct. Spiritiften. 1864 quad. 350 p. 185 seq. Der nekromantische Spiritualismus in Nordamerika, Genj und München (hift.=pol. Bl. 1855 Bb. 36 S. 811 ff.). Ami de la religion 20 Dec. 1853; 21, 24 Janv. 1854. — Kathol. Wochenschr. 1855 Bb. 5 S. 81. 107; Bb. 6 Anows. S. 481. 508. 631 ff. - 349. 3. Wagner, Geich. ber harmoniegesellschaft. Baihingen nothings. Beitere nords 1883. Bannhorft, Schilberung bes Abenteuerers Proli. 1884. Ami de la religion amerifanifce 29 mai 1852. Gams im Freib. Kirchenlerikon IX S. 889 f. D. Rupp, Original-Secten. History of the religious Denominations. Harrisburg 1848. II. éd. 350. Jörg, Gesch. bes Protest. II S. 16 ff. 199 ff. 203 ff. Rath. Bochenicht. Secten in 1855 Bb. 6 G. 657 ff. "Rath. Missionen" 1875 S. 37; 1876 S. 156. — 351. 2. Mager, Deutschland und ber Schwärmerische Gräuelscenen in Wilbenspuch. II. Aufl. Burich 1824. Someiz, Gräuelscenen in Wilbenspuch (Berm. Schr. II S. 1 ff.). Hift.=pol. Bl. Bb. 12 S. 697 ff.; Bb. 13 S. 44 ff. S. bas. auch S. 57 ff. und Bb. 42. Dann Lange in Rheinwald's alla. Repertorium IX S. 176 ff.; XI S. 162 ff.; XXXII S. 252. Zu Gunften Ebels: Ernft Graf Rahnis, Aufklarung nach Actenquellen über ben 1885-1842 in Ronigs berg in Preußen geführten Religionsproceß. Basel und Lubwigsburg 1862. 4. Ueber bie "heiligen Manner" f. Augsb. Allg. Btg. Beil. vom 1. Dec. 1861, über bie Secten in Bürttemberg Grüneisen, Abrig einer Gesch. ber religiosen Gemeinschaften in Burttemberg (Ilgens Ztichr. für hist. Theol. 1841 S. 104 ff.). Wolff, Zukunft ber protest. Rirche in Deutschland. Stuttgart 1840 S. 392 ff. Palmer, Die Gemeinschaften unb Secten Württembergs. Aus Palm. Nachlaß od. Jetter. Tübingen 1877. — (hurter) Frau v. Krübener in ber Schweiz. Helvetien 1817. Sift.=pol. Bl. Bb. 15 S. 877 ff. und in andern — 352. Nazarener Allg. Ztg. Beil. vom 1. Juni 1870. Necessitarier und Babers-Goeb Hift.=pol. Bl. Bb. 13 S. 205. Lafare in Schweben R. Preuß. 3tg. 18. Dec. 1856. Dil Läntern. linger, Rirche u. Kirchen S. 381 f. Jörg, II S. 878 ff. Haugeaner f. Dollinger, S. 383. 353. Joh. Gogner, Martin Boos, ber Prebiger ber Gerechtigkeit, bie por Gett Boofianerunb Lindlianer. gilt. Leipzig 1831. Tub. Quartalichr. 1827 S. 547-568. Ztichr. für Philos. und fath.

Theol. H. 12 S. 279. Thalhofer, Beitr. zu einer Gesch. bes Aftermysticismus. Regendb. 1857. Würzb. kath. Wochenschr. 1857 S. 385 ff. 407 ff. 417 ff. Gams, II S. 517 ff.

unter Bagern bis ju ihrer Auflösung i. J. 1825 nach ihrem Rückfall unter Defternich.

Pojolianer. - 354. Burth, Die protest. Pfarrei Bodlaburg von ihrer Grunbung im Jahr. 1812

Marktbreit 1825. Klein, Gesch. bes Christenth. in Desterreich und Steiermark VII S. 200 ff. Gams, II S. 518 f. - 355. Rlein a. a. D. VII S. 178-180. Flir, Maurerianer, Die Manharter (oben § 148) S. 56 ff. 99 ff. 111 ff. 178 f. Gams, II S. 525-527. Michaeles ritter. Dansjatob, Die Salpeterer, untersucht u. bargestellt. Walbshut 1867. — 356. L'Oeuvre Salveterer. de la miséricorde de la nouvelle secte dévoilée par M. Bonin. Par. 1849. Schriften Sectebes Bins bes Sectivers A. Godzoli: Les Saints de Tilly sur Seuille. Caen, juillet 1846 unb Encore un mot aux Saints de Tilly sur Seuille. Caen, oct. 1846. Conc. prov. Paris. 1849 tit. II c. 2. Turon. 1849 decr. 22. Aven. h. a. c. 2 (Coll. Lac. t. IV p. 17. 281. 322). — 357. Ueber Grignoschi und Romano f. Univers 18 Juillet et 10 Sept. 1850 Secten in und Perrone, Der Protest. und bie Glaubensregel. Regensburg 1855 I G. 62. 68. 3talien. Civiltà cattolica Ser. X vol. 2 p. 220 seq. und sonft oft. Vgl. zu VIII § 259. Ueber bie Cogitanten in Deutschland s. Augsb. Allg. 3tg. 2. Aug. 1867 Beil. Nr. 214. — 358. Brud, Die oberrhein. Rirchenproving S. 141. 147 ff. 170 f. 280. 247. Braun, Liberale Ras Ueber bie schriftstellerischen Leiftungen bes orn. Professor Anton Theiner. Bonn 1829. tholiten. Frante, Schattenriß eines großen Reformators ober A. Theiner nach seiner Stellung in ber Wiffenschaft und nach bem Leben gezeichnet. Glat 1845. Ueber Augustin Theiners lette Zeit seine Briefe im Deutschen Mertur 20. Febr. 1875. A. B. Bgl. Archiv für tath. R.3. Bb. 25 S. 192 ff. — Warum bie sogen. Liberalen noch in ber tatholischen Kirche bleiben ? (Bonner Btichr. S. 1 S. 190.) Philalethes (Carl Graf von Reisach), Was haben wir von ben Reformatoren zu Offenbach und zu St. Gallen zu halten? Gespräche amischen einem Pfarrer und seiner Gemeinbe. Maing 1835. "Rirchl. Reform" (Ratholit Januar 1838 S. 84 ff.). "Die fath. Kirche und Reform" (bas. 1881 Jan. bis Nov.). Subbeutiches Rirchenblatt 1841 Dr. 34.

359. Bautain, La morale de l'Evangile comparée à la morale des philosophes. Bautain. 1827. De l'enseignement de la philosophie en France au 19° siècle. 1833. Quelques réflexions sur la doctrine du sens commun. 1888. Philosophie du christianisme. 1835. Psychologie expérimentale. 1839. Philosophie morale. 1842 etc. Lettre à Msgr. Lepappe de Trevern, évêque de Strasbourg; beutsch Tüb. Quartalior. 1838 S. 2 S. 356. Avertissement sur l'enseignement de M. Bautain. Strasb. 1884. Rapport à Msgr. l'évêque de Strasbourg sur les écrits de M. Bautain ib. 1888. Möhler, Senbschreiben an Abbe Bautain (Ges. Schriften II S. 141 -164). Katholit 1885 Bb. 57 S. 125 ff. 286 ff. Bonner Zeitschr. eod. a. Tübing. Quartalichr. 1841 G. 871 ff. Denzinger, Bier Bucher von ber religiöfen Ertennt= niß I S. 149-151. Enchiridion defin. ed. IV p. 441 seq. n. 124, 1488 seq. -360. Aler. v. Sieger, Urphilosophie 1831. Bertheibigung ber in ber Urphilosophie mer. von aufgestellten Theorie bes Glaubens. 1882. Theorie bes Glaubens. 1888. De natura Sieger. ndei et methodo theologiae. 1839. Gegen ihn Drofte : Bulshoff, Beleuchtung ber Urphilosophie. Bonn 1882. Pfarrer J. J. Kreuzer, Etwas zur Bertheibigung bes philos.theol. Syftems bes fel. Prof. Hermes. Das. 1832. Denzinger, a. a. D. I **6.** 151—158.

361. De Bonald, Théorie du pouvoir social. 1796. Mélanges littéraires, po- Trabitionalités lit. et philosoph. 1819. La législation primitive, Pensées sur divers sujets etc. Bgl. oben § 254 Ballanche, Essai sur les institut. sociales. 1818. Palingénésie sociale. 1827. Oeuvres 1833 seq. Cf. Damiron, Essai sur l'hist. de la philosophie en France au 19° siècle III éd. Bruxelles 1829. A. Bonnetty, Annales de la philosophie chrétienne, seit 1830. Denzinger, I S. 153-158. Die vier Thesen für Bonnetty in bessen Enchir. p. 451 seg. n. 180. Würzb. fath. Wochenschr. 1855 Bb. 6 6. 46. 49. - 362. Fabre in ber Defense de l'Ontologisme. Par. 1860 (febr belobt Ontologis. von Ubaghs Revue catholique, janv. 1863) stimmt in der Hauptsache mit Malebranche uberein. Er unterscheibet ein boppeltes Wiffen: a) ein birectes, habituales, bas angeboren ift und in ber Bifion bes gottlichen Seins und ber barin enthaltenen 3been befeht; b) ein resterives (connaissances restechies), bas mittelft ber Betrachtung ber Geicopfe nach ben 3been erlangt wirb, aber ftets bas erftere voraussest. — Branchereau, Praelectiones philosoph. in majori Seminario Claromontensi primum habitae auctore L. B. S. Sulpic. presb. 9 Bocn. Hugonin, Études philosophiques 3 Bbc. Ontologie par M. l'abbé Hugonin. Derselbe retractirte 13. Oct. 1866 in Paris bei seiner Ernennung zum Bischofe. Le Monde 8 Déc. 1866. Gratry, Étude sur la sophistique

contemporaine. 1851 IV éd. 1863. De la connaissance de Dieu voll. 2 1853 éd. VII. 1864. Logique 2 voll. 1853. De la connaissance de l'âme voll. 2 1858. La philosophie du Credo. 1861. La morale et la loi de l'histoire voll. 2 1868. Lettres sur la religion. 1869. Les sources de la régénération sociale. 1871. Rosmini, Nuovo saggio sull' origine delle idee. Rom. 1830. Rinnuovamento della filosofia in Italia. Milano 1836. 1840. Introduzione alla filosofia. Casale 1851. Aristotele coposto ed esaminato. Torino 1857. Antropologia in servigio della scienza morale. Novara 1847. Teosofia. Torino 1859. 1865 voll. 5. Teodicea 2 voll. ed. II. Torino 1857. Filosofia della Politica ed. II. Milano 1858. Filosofia del diritto voll. 2. Intra 1865 seq. u. A. m. Gioberti, Introduzione allo studio della filosofia. 1840. 1850. Protologia 1851. Filosofia della rivelazione, Riforma cattolica della Chiesa etc. Gorelli, Ant. Rosmini-Serbati. Torino 1861. Laforet, Les dogmes catholiques. Par. 1860. Ubaghs, Anthropologie 1848. Theodicée 1852. Theodiceae elements ed. III. 1857. De la nature de nos idées et de l'Ontologisme en général. 1854. Essai d'idéologie ontologique. Louvain 1860. Revue catholique. Louvain 1850 seq. Decr. Congr. S. Off. 18 Sept. 1861. Denzinger, Enchir. p. 454 seq. n. 183. Wesflüchte bagegen Fabre, Défense p. 110. Ubaghs, Revue cathol. 1862. Discussion amicale sur l'Ontologisme. Par Jean Sans-Fiel. Nancy 1865. De l'orthodoxie de l'Ontologisme modéré et traditionel. Nancy 1869 (barüber allzu günstige Reservate von Dieringer im Bonner theologischen Lit.=Blatt 1866 Nr. 18 S. 418 ff.; 1870 Rr. 8 S. 91 ff.). — Bouix, Revue des sciences ecclés. Ende 1861. Anfangs 1862 und August 1866. Katholik October 1866 S. 494; 1867 I S. 385 ff. 518 f. 641 ff. -363. Bgl. G. M. Cornoldi, S. J., Nozione elementare dell' Ontologismo. Bologna 1878. Hettinger, Lehrbuch ber Fundamentaltheologie. Freiburg 1879 II 6. 897 ff. Streituber bie - 364. Conc. Rhem. 1849 tit. 18 c. 1; 1853 c. 16. Turon. 1849 decr. 9. Aven. h. a. tit. 10 c. 1. Alb. 1850 decr. 4. Lugd. eod. a. decr. 26. Burdig. eod. a. tit. 5 c. 2. Aquens. tit. 9 c. 4. Bitur. tit. 3. Burd. 1859 tit. 5 c. 8; 1868 c. 10 § 6 (Coll. Lac. t. IV. 150. 181—184. 262. 359. 441 seq. 485. 594. 846. 999. 1107. 769). Encycl. 21. März 1858 (ib. p. 191 seq.). Würzh. kath. Wochenschrift 1858 I S. 208 ff. 361 ff. Die Revolutionäre b'Alembert, Tallegrand, Lepelletier, Robespierre waren Gegner ber classischen Studien gewesen, bie Napoleon I. am 10. März 1806 rehabilitirte, ohne jeboch bas Borherrschen der mathematischen, physikalischen und industriellen Stublen zu beseitigen. A. Cahour, S. J., Des études classiques et des études professionnelles. Paris 1852. P. I p. 24. Auer, Die Kirchenväter als zeitgemäße Lectüre auf ben Gym nasien. Wien 1858. Krabinger, Die classischen Studien und ihre Gegner. Minden 1858. Daniel, S. J., Classiche Studien, übersett von Gaiger. Freib. 1866. -Bentura, Die driftl. Politik. Borträge in ben Tuilerien; beutsch von Rulb. Mein St. Simon. 1858. Conferenz II. III. Anhang S. 141 f. . 365 f. Saint-Simon, Lettre d'un habitant à Genève 1802. Introduction aux travaux scientifiques du 19° siècle. Paris 1807 voll. 2. De la réorganisation de la société européenne. Par. 1814. Système industriel. 1821. Catéchisme des industriels. 1823. Le nouveau christianisme. 1825. Oeuvres de St. Simon par A. Rodrigues. Par. 1832. (Bayard) Exposition de la doctrine de St. Simon II éd. Brux. 1831. Lechevalier, Religion saint-simoniense, enseignement central. Par. 1831. Religion saint-simonienne, association universelle ib. eod. a. Fourier, Traité de l'association domestique agricole. Par. 1822. . 3. 2. Carrové, Der St. Simonismus. Leipzig 1831. Tüb. Quartalschr. 1882. Mihler, Berm. Schriften II S. 84 ff. Scharpff, I S. 125 ff. Denzinger, I S. 84 f. 262 ff. Reybaud, Études sur les réformateurs ou socialistes modernes. I Partie: Saint-Simon, Charles Fournier, Robert Owen, Aug. Comte et la philosophie positive. II. P.: La société et le socialisme moderne. Les Communistes, les Chartistes, les Utilitaires, les Humanitaires etc. VIII. édit. Paris 1864. — 367 f. Procès en police correctionnelle etc. Par. 1882. Reybaud, op. cit. Lorenz Stein, Gesch. ber fecialen Bewegungen in Frankreich. Leipzig 1849 ff. Gelger, Bur Geich. bes mobernen Radicalismus und Communismus. Basel 1847. Jörg, Gesch. ber socialpolitischen Bar teien in Deutschland. Freib. 1867. Rogbach, Ferbinand Lafalle (Chilianeum 1864 Der Positivis. IV S. 417 ss. 456 ss.). — 369. Aug. Le Comte († 1857), Cours de philosophie voll. 1839—1842. Système de philosophie positive 1851. Cours de philosophie positive

Par. 1864 (verurtheilt decr. Indic. 12. Dec. 1864). Ch. Em. Ruelle, Notice biograph. sur Aug. Le Comte. Par. 1864. Bgl. Denzinger, I S. 264. Chilianeum 1869 R. F. Bb. 2 S. 15 ff. Katholik Jahrg. 1870. Ueber Renan f. Roscovány, Rom. Pont. IV. 882 seq. Rach ber rein formalen, literarhistorischen und afthetischen Seite gibt bie Bergleichung von Renan und Strauß, wie sie Zeller in Sybels hist. Ztschr. 1864 26. XII S. 70 f. geliefert hat, einzelne beachtenswerthe Winke. — 370. Civiltà catto- Die Inters lica 1878 Ser. VIII vol. 11 p. 129 seq.; 1879 Ser. X vol. 9 p. 148-157. 525 seq. nationale. Bachtler, Bur Gesch. ber Internationale, Laacher Stimmen 1871 I S. 224 ff. 804 ff. Die internationale Arbeiterverbinbung. Essen 1871. Der Göte ber humanität. Freib. 1875, bef. S. 327 ff. M. de Martino, Le ragioni, i diritti ed i propositi del Socialismo internazionale e del Nihilismo russo. Napoli 1878. Ueber die Bewegung s. auch bie Auffațe von Moriț Block im Journal des Economistes Aug. 1876, Sept. 1877 Rov. 1878. Germania 11. Sept. 1877.

371. G. Dermes, Die innere Bahrheit bes Christenthums. Münster 1805. Phis Dermeftaniss losoph. Einleitung in die Griftkath. Theologie. Das. 1819 II. A. 1831. Positive Einleitung. Das. 1829. Christfathol. Dogmatit, herausgegeben von Achterfelb. Münster 1831 ff. 8 Bbe. Effer, Dentschrift auf G. hermes. Coln 1882. Pro-memoria in Sachen bes hermesianismus. Mainz 1887. Rreughage, Ueber bas Berhaltniß bes hermef. Spftems zur driftl. Biffenich. Münfter 1838. Berlage, Ginleitung in bie drifttath. Dogmatit mit Rudficht auf bie papftl. Berurtheilung ber hermes. Lehre. Das. 1889. Niedner, Philosophiae Hermesii Bonn. nov. rer. in theol. exord. explic. et existimatio. Lips. 1889. Myletor, Der hermesianismus von seiner bogmatischen Seite. Regensb. 1845 (Berfaffer ift Fr. X. Berner. S. Carl Berner, Gefc. ber Theol. in Deutschland G. 415). Denzinger, I S. 245 f. Rleutgen, Theol. ber Borzeit 3 Bbe. nebft Beil. oft. heinrich, Dogm. Theol. I. Abthl. 1. 2. Winbischmann, im Ratholit 1825 Oct. S. 1 ff. Nov. S. 156 ff. (Repliten in ber tath. Monatsichrift von Smets nach ber bes. Ausg. Coln 1825 I S. 81 ff.; II S. 101 ff.) Histor.-pol. Blatter Bb. 7 S. 658 ff. Literaturverzeichniß bei Roscovány, Rom. Pont. IV. 643 seq. 702 seq., wo auch Gregors XVI. Decrete. Bgl. Denzinger, Enchir. p. 488 seq. n. 128. (Mertel) Die hermes. Lehre in Bezug auf bie papftl. Berurtheilung berselben urtunblich bargestellt. Mainz 1887. — 372. Gegen bie erzbischöflichen Thesensum sexdecim prioribus earum thesium, quae sub titulo "Theses necapprobandis et aliis presbyteris archidioec. Colon. ad subscribendum propositae" innotuerunt, in sermonem lat. conversum edendum curavit P. Q. Darmst. 1837. (Abbrud eines bog= matischen Gutachtens über bie ersten 16 Sate, welche in ber Erzbidcese Coln u f. f. Göttingen 1837.) Braun et Elvenich, Acta Romana. Lips. 1838. Bgl. Hiftor.=pol. BL. Bb. 2 S. 526-548. Dieselben, Meletemata theologica. Lips. 1888 (beutsche Bearbeitung: Theol. Studien mit Anmerkungen. Coln 1889). Braun, Die Lehren bes fog. hermefianismus. Bonn 1835. Derf., Laotoon ober hermes und Perrone von Daniel Bernhardi. Eöln 1840 (lat. Bonnae 1842). Guill. Zell, Acta Antihermesiana. Ratisb. 1889. Erklärung von Achterfeld und Braun Bonner Zeitschr. R. F. IV S. 4. Ratholik 1844 Vr. 1. 4. 16. Schreiben Pius' IX. Katholik 1847 Sept. Egl. Bonner Beitichr. D. 64. Balter, Ueber bie Entstehung ber in neuerer Zeit im Protestantism. und im Ratholicismus hervorgetretenen Gegenfate unb: Beitrage gur Bermittelung eines richtigen Urtheils über Katholicismus und Protestantismus. Das. H. 2 S. 156. 254 N. Breslau 1840. Bgl. noch Werner, Gefch. ber fath. Theol. S. 405 ff. - 373 f. Baa= Baaberiantes bers S. Berte. Leipzig 1850-1857 in 15 Bbn. Samberger, Carbinalpuntte ber Baaber'ichen Philosophie. 1855. Soffmann, Borhalle gur speculativen Lehre Baabers. Afchaffenburg 1886. Bur tath. Philosophie und Theologie. Das. 1851. Biographie Baabers. Leipzig 1857. Denzinger, I G. 515 ff. Stodl im Ratholif 1859 (vier Artifel). Berner, S. 448 ff. Das. S. 464 ff. über J. Sengler (Die 3bee Gottes. Beibelberg 1845-1847. Erkenntniglehre bas. 1858) S. 488 ff. über Görres' Schrif= ten, 6. 440 ff. über Molitor (Gefch. ber Philos. 1827 ff. 4 Bbe.). - 375 f. Gung Gintherianis. ther, Boridule zur speculativen Theol. bes positiven Christenthums. Wien 1828. Gubund Rorblichter am Horizont ber speculativen Theologie 1832. Beregrins Gastmahl; Euryftheus und herafles 1843. Thomas a Scrupulis u. A. Günther und Pabst, Janustopfe für Philosophie u. Theologie. 1834. Der lette Symboliter — Jufte Milieu —

Günther und Beith, Lybia, philosophisches Taschenbuch. 1848—1854. Pabft, Gibt es eine Philosophie bes positiven Christenthums? Der Mensch und seine Geschichte. Ueber Efftase. Abam und Chriftus (1830-1835). - Dattes, Gunther und sein Berhaltniß zur neuen theol. Schule (Tub. Quartalschr. 1844 III S. 347 ff.). Schwet im Ratholit 1862 II S. 305 ff. 423 ff. 574 ff. Ratichthaler, Zwei Thefen für bas allgem. Concil von Dr. Mayer. Regensb. 1869 f. 2 Bbe. Denginger in ber Burgb. tath. Wochenschr. 1853 Nr. 22 ff. S. 405 ff. Roscovány, Rom. Pont. IV p. 804 seq. Berner, S. 452 ff. Clemens, Die speculative Theologie Bunthers und bie fath. Rirchenlehre und: Offene Darlegung ber Wiberspruche ber Gunther'ichen Speculation mit ber tath. Kirchenlehre burch Prof. Knoobt (beibe Coln 1858). Weitere Literatur in ber alten und neuen Sion, in der Augsb. Postzeitung, in der Tüb. Quartalichr. 1854 I n. Difchinger. IV, Augsb. Allg. Zeitung 1863 Beil. Nr. 105-107. - 377. Difchinger, Philosophie ber Religion. Schaffhausen 1849. Die Günther'sche Philosophie. Das. 1852. Einheitslehre ber göttlichen Trinitat. 1862. Bgl. Denzinger, Kath. Wochensch. 1858 Rr. 22 S. 408; Nr. 46 ff. S. 877 ff. 993 ff. Ueber andere Schriften bess. Wirthmüller Frohichams im Bonner theol. Lit.=Bl. 1869 Rr. 25 G. 941 ff. - 378. Frohichammer, Ueber ben Ursprung ber Menschenseelen. München 1854. Ginleitung in bie Philosophie baf. 1858; bann Zeitschrift "Athenaum", bes. Ueber bie Freiheit ber Wissenschaft — über bas Recht ber Philosophie und ber Scholastik. München 1863 u. A. m. Roscovany, Rom. Pont. IV. 458. Ratholit 1868 I S. 385 ff.; II S. 1 ff. 178 ff. D. Beder, Die Freiheit Michelis. und bas Recht ber neueren Philosophie beleuchtet. Speier 1863. Michelis, Rritif ber Güntherschen Philosophie. Paberborn 1854. Die Philosophie Platons nach ihrer inneren Beziehung zur geoffenbarten Wahrheit, fritisch aus ben Quellen bargeftellt. Dunden 1859. 2 Thle. Bemertungen zu ber burch P. Kleutgen vertheibigten Philosophie ber Borzeit. Freib. 1865. — Bgl. Beder, Das philosophische Suftem Platons in feiner Beziehung zum driftl. Dogma. Freiburg 1862. C. Berner, Gefc. ber fath. Theologie

Beitere Cons troberfen.

S. 626—628. 379. Gegen die Schmähschrift: Die rom. Inbercongregation und ihr Birten, München 1868, s. die drei Artikel im Katholik 1864 Bb. I; Heymans, De eccl. Ubrorum aliorumque scriptorum prohibit. disciplina disquis. Brux. 1849; J. M. Jes. Baillé, ancien évêque de Luçon, La congrégation de l'Index mieux connue et vengée. Par. 1866; v. Mon im Archiv für R.-R. XI S. 174 ff. Chilianeum 1864 Bb. 4 S. 252 ff. Ueber bie Controversen, betr. Glauben und Biffen, f. Berner, S. 499 ff. Ueber die Scholastif die herrliche Encyclica Leo's XIII. Aeterni Patris vom 4. Aug. 1879. — 380. (Gams) Berhandlungen ber Bersammlung fath. Gelehrten in München vom 28. Sept. bis 1. Oct. 1863. Regensb. 1863, bef. S. 47. Rathelit 1864 II S. 95 ff. 196 ff. Augsb. Allgem. Zeitung 12. Oct. 1868. Michelis, Riche ober Partei? Münfter 1864. Die Rirche und bie Bersammlung tath. Gelehrten. Mein Michelis, Parergon an die Abress. bes Mainzer Katholiken. Braunsb. 1865. J. Hergenröther, Kirche und nicht Partei. Burgb. 1865. — Babemecum ober bie römisch-tath. Lehre von ber Anthropologie für angehenbe Theologen von Chriftian Reente. Gießen 1860. Papftliches Schreiben vom 21. Dec. 1863 Chilianeum Bb. 5 S. 286. Das. S. 468-468 mein Bortrag über bie fath. Gelehrtenversammlungen und S. 417 -419 bie Abresse an ben hl. Bater sammt ber papftlichen Antwort. Leopold Schmib, Ultramontan ober tatholisch? Bgl. Augsb. Allgem. Zeitung, Hauptblatt wen 26. Marz 1867.

Rational. Chatel.

381. Runftmann, Mittheilungen über bie Secte bes Abbe Chatel (Freib. Bifde tirdenthum für Theol. Bb. 3 S. 55 ff.). Catéchisme à l'usage de l'église cathol. française par l'abbé Chatel. Par. 1831. Réforme radicale, nouv. eucologe à l'usage etc. 1835. Chatel, Profession de foi de l'église cath. fr. 1831. Le Code de l'humanité. 1888. Sur l'éducation antisociale des séminaires, des frères ignorantins et des couvents 1838. Tüb. Quartalschr. 1832 S. 198 ff. Geramb, Reise nach Rom S. 50. Ami de la religion 17 fevr. 1857 n. 6117 p. 410 seq. Scheeben, Periob. BL III. 1874 S. 9 ff. Biographie de M. l'abbé Chatel II édit. Par. 1857. Manuel des Chevsliers de l'ordre du Temple. Ed. III. Par. 1825. Leviticon. Par. 1831. J. R. Recherches sur les templiers. Par. 1835. Ueber Abbe Helsen f. Bonner Zeitschr. für Pelsen. Philos. und kath. Theologie B. 9 S. 187 ff. — 382. Gegen Wessenberg's Project Bell-

bischof Birtel von Würzburg: Die beutsch-kath. Kirche ober Prüfung eines Vorschlags Deutschlabes zur neuen Begründung berselben. Mainz 1818; bann Frey und Gartler, S. Wer= ner, S. 856 ff. Roscovany, Rom. Pont. t. IV. J. Marr, Gefch. bes beil. Rodes in der Domkirche zu Trier. Trier 1844. Die Ausstellung bes heil. Rockes. Das. 1845. (3. v. hommer) Gefch. bes beil. Rodes (Bonner Zeitschr. für Philosophie unb fath. Theologie 1888 II S. 192). A. J. Binterim, Zeugnisse für bie Aechtheit bes beil. Rodes. Duffelborf 1845. J. Gorres, Die Wallfahrt nach Erier. Regensb. 1845. Clemens, Der heil. Rod ju Trier und bie protest. Kritif. Coblenz 1845. Sanfen, Aftenmäßige Darstellung wunderbarer Beilungen, die zu Trier sich ereignet. Erier 1845. Gegenschriften: Gilbemeifter und Sybel, Der heil. Rock zu Trier und bie zwanzig anberen heil. ungenähten Rode. hiftor.-trit. Untersuchung. Duffelborf 1844. (Licht) Rath. Stimmen gegen die Trierische Ausstellung. Frankf. 1844. Seil. Rod-Album. Eine Bufammenstellung ber wichtigsten Attenstüde, Briefe u. f. f. Leipzig 1845. 3oh. Ronge, Rechtfertigung. Jena 1845. Zuruf von J. Ronge (ohne Angabe bes Dructorts). Die tath. Kirchenreform, Monatsschrift, ed. von Maurit. Müller, unter Mitwirkung von 3. Czersti und 3. Ronge. Berlin 1845 ff. Materialien jur Gesch. ber drift-tath. Kirche unter Mitwirtung fammtlicher Gemeinben. Berlin 1845 ff. 3oh. Czersti, Rechtfertigung meines Abfalles von ber röm. Hoffirche. Bromberg 1845. Offenes Glaubens= bekenntnig ber drift-apoft. Gemeinbe zu Schneibemubl. Stuttg. 1844. Gervinus, Die Mission ber Deutschfatholiten (Beibelberg). Ebuin Bauer, Fortbilbung ber beutsch= tath. Kirche (Meißen). F. Schuselka, Die neue Kirche und die alte Politik (fammtl. 1845). Dagegen bas ichlefische Rirchenblatt von 3. Sauer und bie übrigen tathol. Blatter. Arm : Frei, Der Kathol. und Joh. Ronge. Breslau 1844. Fr. v. Floren= court, Fliegenbe Blatter über bie Fragen ber Gegenwart Rr. 2. Leipzig 1845. R. Bitte, Der heil. Rod, Ronge und Czersti. Breslau 1845. Hift.:pol. Bl. Bb. 14 **S. 56**1 ff. 628. 674 ff.; Bb. 15 S. 97. 191 ff.; Bb. 16 S. 1 ff. 50 ff. 121 ff. 697 ff.; 26. 17 S. 53. 146. 301. 353. 770 ff.; Bb. 18 S. 198 ff. 624 ff. F. Rampe, Gefc. ber relig. Bewegung ber neueren Zeit. Leipzig 1860. 4 Bbe. — 383. Bgl. oben § 124 ff. Alttatholiten. Pactler, Die beutsche Nationalkirche (Laacher Stimmen 1871 S. 1). H. Rolfus, Rirdengeschichtl. in dronologischer Reihenfolge von ber Zeit bes vaticanischen Concils. Mainz 1877 f. 2. Abthl. Döllinger, Erwägungen für bie Bischöfe bes Concils, Oct. 1869. Erflärung über bie neue Geschäftsorbnung bes Concils vom Marg 1870. Einige Worte über die Unsehlbarkeitsabresse (Augsb. Allg. Zeitung 21. Jan. 1870 Hauptblatt). Dazu (huber u. Gen.) ber Papft und bas Concil von Janus. Leipzig 1869 (Ueberarbeitung ber in ber Augsb. Allg. Zeitung erschienenen Artikel "Das Concilium unb bie Civilta", Marz 1869). Nach ben aus Rom von Friedrich u. A. erhaltenen Nachrichten wurden die Concilsbriefe ber Augsb. Allg. Zeitung mit pikanten Bugaben gear= beitet (nacher: Quirinus, Briefe vom Concil. München 1870). In Coln erschien feit 1869 in gleicher Tenbeng ber "rheinische Mertur", feit 1. Juli 1872 in Dunchen als "beutscher Merfur" gebrudt. Friebberg, Sammlung ber Actenstude jum vatican. Concil. Tübingen 1872. Augsb. Allg. Zeitung 1869 ff. Archiv für tath. R.-R. 1870 ff. Soeebens Periobische Blatter. Regensburg bei Puftet 1869 ff. Das öfumen. Concil won ben Batern S. J. in Laach (Freib.), woselbft auch bie Literatur. Münchener Protest im Ratholit 1870 Sept. (mit Wiberlegung). Die Wallfahrt nach Fulba jum Grabe bes bl. Bonifacius. Amtlicher Bericht. Fulba 1870. hirtenbriefe bes Bischofs von Regens= burg 29. Sept. und Oct. 1870, 25., 28. Mai 1871; bes Bischofs von Eichstätt vom Dai 1871. — 384. Actenstücke bes Orbinariats München betr. bas allg. Concil. Regensb. 1871 f. Augsb. Allg. Zeitung 1870 Nr. 861 ff. Stenographischer Bericht über bie Berhanblungen bes Ratholikencongresses vom 22.—24. Sept. 1871 in München. Mit einer hiftorifden Einleitung und Beilagen. München 1871. Rritit: Laacher Stimmen 1871 I G. 18 ff. und in Scheebens Periobischen Blattern besf. 3. Bgl. noch B. Feß= Ier, Die mahre und bie faliche Unfehlbarkeit ber Bapfte und: Das vatican. Concilium, beffen außere Bebeutung und innerer Berlauf (beibe Wien 1871). — 385. Archiv für Tath. R.-R. 3b. 26 S. CXXVIII ff. CXLIV ff.; 3b. 27 S. XXIX ff. L ff. 38 e= ring, R.= R. S. 75 f. 486. R. — Augsb. Postzeitung 1872 Rr. 6. hubn, Gine Dimifterantwort im Lichte ber Bahrheit. Freib. 1871. Strobl, 3mei Genbichreiben an Se. Greelleng orn. v. Lut. Derf., Die Berletung ber Staatsverfassung Bayerns burch

ben k. b. Minister v. Lut (beibe Freib. 1872). Der Conflict zwischen Staat und Kirche in Bayern. Die ministerielle Antwort auf die Herz'sche Interpellation (beibe Regensb. 1872). Haffner, Die tath. Rirche nach ber Erflärung bes t. b. Staatsministeriums. Mainz 1872. Ueber Baben f. Bering, R.-R. S. 194 ff. 207. 486. Archiv Bb. 27 S. CXXXV. Officielle Actenstücke über bie Kirchenfrage in Baben. Freib. 1874 ff. Ueber Preußen Bering S. 81 ff. 485 ff. Archiv für R.R. Bb. 26 S. LVII. LXXXI ff.; Bb. 27 S. XV ff.; Bb. 28 S. XL ff. LXVII ff. Frang, S. Balber. Breslau 1878. — 386. Archiv Bb. 29 S. 192; Bb. 31 S. 874 ff. Germania 1872 Rr. 219. 222. 264; 1878 Nr. 238. 297. Scheebens Periobische Blatter 1872 S. 12 S. 858 ff. -387. Maassens Erklärung Germania 1874 Nr. 8. Bayerisches Juriften-Gutachten Archiv Bb. 32 S. 258. Babische und preußische Altkatholikengesetze bas. S. 451 ff. Bb. 34 B. 5. Bering, R.M. G. 435 f. - Beschlüsse ber erften Synobe ber Altfatholiten bes beutsch. Reiches. Bonn bei Neusser 1874. Bgl. Germania Beil. vom 2. Juni 1874. Erklärung ber preuß. Bischöfe vom Febr. 1874 Archiv Bb. 81 S. 865 f. Ueber bie Unionsconferenzen, insbesondere die Berhandlung des Prof. Langen mit dem russischen Bischofe Mefarius Bulgafov f. Card. J. B. Franzelin, Examen doctrinae Macarii Bulgakow et Josephi Langen de process. Spir. S. Paralipomenon Tractat. de SS. Trin. Romee Rämpfe in 1876. — 388. Bering, R.M. S. 296 ff. 436 Note. Archiv Bb. 34 S. 185. Be Desterreich. ring, S. 354 ff. 364. 373 ff. 890, wo weitere Literatur. Archiv 1875 Bb. 38 S. 49 ff. Die Schweiz. Zweite Synobe in Bern 23. Mai 1877. Germania Beil. vom 30. Mai. — 389. Fried-Frankreich. Zweite Synobe in Bern 23. Mai 1877. Germania Beil. vom 30. Mai. — 389. Friedberg, Samml. p. 19-21. Le Monde 1870 seq. Archiv Bb. 28 S. XCI ff. XCVI ff. - Friedberg, Samml. p. 21 seq. Osservatore Romano 25. Juli 1875. Germania 4. Dec. 1875; 10. April 1876. Civiltà cattolica Ser. IX vol. 7 n. 605 p. 609 seq.; vol. 11 n. 629 p. 839; 2. 16 Sett. 1876 p. 606 seq. 641 seq.; vol. 12 n. 632 p. 238. 390. Pius IX. 6. Jan. 1862. Archiv für kath. K.-R. Bb. 7 S. 268. Nouvelles

Fortschritte.

ber Missionen. lettres édifiantes 1808—1820. Fortsetung b. Choix des lettres édifiantes. Annales de la propagation de la foi. Lyon 1823 seq.; beutsch Coln 1834 ff. unb Einstebeln. Uebersicht bis 1889 im Univers 18 Sept. 1839. Sion h. a. Oct. und 1840 Jan., Sept. Nov. P. Carl v. hl. Alons, O. Carm., Die fath. Kirche in ihrer gegenwärtigen Ausbreitung. Regenst. 1845. henrion, IV S. 708-802. Sahn, Bb. III-V. Marshall, Margraf (VII § 324). Raltar, Gesch. ber tath. Missionen, bearbeitet von Michelsen. Erlangen 1867. R. v. Webell, hiftor.=geogr. Handatlas Lief. VI BI. 84. Gunbermann, Miffionsatlas (§ 387). - "Die fathol. Miffionen" (Zeitschift). Freiburg 1878 ff. Ueber die Missionsseminarien s. bas. 1875 S. 1 ff. 28. 117 ff.; über P. de Foresta und die apostolischen Schulen das. 1874 S. 94 ff.; 1877 S. 25 ff. — Europäische 391. Gams, I S. 183 ff.; III S. 595 ff. Freib. Kirchenleriton XI S. 881 ff. A. B. 21. Febr. 1843. Annuario Pontificio an verschiebenen Stellen. Ueber Bosnien Conful Rousseau im Bulletin de la société de géographie de Paris. Janv. 1866. Rattim Miatische ger in ben Laacher Stimmen 1878 S. 255. 289. — 392. P. Carl v. hl. Aloysla Entlei. S. 72 ff. Gams, I S. 186 ff. Acta Pii IX. vol. I p. 59 seq. 64 seq. Perfien, tialpatriarchat von Zerusalem). Rath. Missionen 1875 S. 89 ff. 164 ff. — 393. Dib linger, Kirche und Kirchen S. 165 f. Soninghaus R.B. Nr. 80. 88 vom Jahr 1889. Missionsannalen. Coln 1889 S. 4 S. 86 ff. Rath. Missionen 1875 S. 106 ff. Die Chalbaer. - 394. Annales de la propagation de la foi. Lyon 1840 p. 323 seq. Franffatier tath. R.-Zeitung 17. April 1842 Nr. 31. Notizia statistica delle Missioni cattoliche. Roma 1848 p. 177. Pius VIII. 1836 Bull. Propag. V p. 66. Greg. XVI. 1836. 1888 seq. ib. p. 127. 172. 174 s. 206. Präconisation von Jos. Aubo Acta Pii IX. vol. I p. 154 seq. Brief bes Patriarchen Aubo 15. Jan. 1853. Ami de la religion 10. Marz 1858. Pichler, II S. 429 f. Archiv für tath. R.-R. 1862 36. 7 S. 176. 845 f. Ueber bie protest. Mission bei ben Restorianern Bruns, Reues Repertorium f. bie theol. Liter. und kirchl. Statistik. Berlin 1845 f. III S. 84 ff.; V S. 107 ff. 198 ff.; VI S. 86 ff. Marshall, II S. 624 ff. Constitution für bie Chalbaer 31. Aug. 1869. Coll. Lac. t. II p. 574-576. - 395. Rath. Missionen 1874 S. 108; 1876 S. 189 ff. 209 ff. 221 ff.; 1877 S. 218 f. Encyclica vom 1. Sept. 1876 an ben Clerus bes Die Spret. calbaischen Ritus Osservatore Romano 11 Febr. 1877. — 396. Mejer, Propeg. I

S. 443. 525. Moroni, t. II p. 175 s. LXVII p. 28 seq. Würzb. fath. Wechenschift

858 Mr. 29 S. 574. Bull. Prop. t. IV p. 346 s.; t. V p. 28-34. 71 s. Bull. om. Cont. t. XIX p. 576. Greg. XVI. Const. 284 d. d. 24 Dec. 1881. Mamarsechi (Secretar Samhiri's), Les Syriens catholiques et leur Patriarche Samhiri. aris 1855. Pichler, II S. 496—498. Ueber P. Castells s. "Kath. Missionen" 1874 5. 86 f. — 397, Pius VII. Bull. Prop. t. IV p. 849-358. 365. 367. 376 s. Dect. Die Maronie on 1814-1819. Beitere ib. t. V p. 1-11. 207. 224. Synod. Maron. 1818 Coll. ac. t. II p. 575-579. Murad, Notice sur l'origine de la nation maronite. Par. 844. Laurent, Relation hist. des affaires de Syrie 1840—1842. Par. 1846. Eug. 'oujat, Le Liban et la Syrie 1845—1860. Par. 1860. Guyot, Les Maronites. Camray 1852 p. 77. 158 seq. Pichler, II S. 552-557. - 398. Ueber Desterreich f. Die Armenier ath. Wochenschr. 1857 Nr. 20, über Rußland Harthausen, Transtautasien I S. 264 ff. in Desterreich, 80 ff. Silbernagl, S. 172 ff. Pichler, II S. 875 ff. 480 ff. Pius VII. Const. ium nos 28. März 1809 Bull. Propag. IV. 348 seq. Mejer, I S. 451. Conc. 1847 rt. 8. 10. Acta Pii IX vol. I p. 117. Archiv für kath. K.-R. 1862 Bb. 7 S. 362 f. - Persécutions exercées en Orient contre les catholiques arméniens. Par. 1830. in ber Türtet. fariano Bedetti, Lettere due sulla emancipazione religiosa dei cattolici Armeni ell' impero Ottomano. Modena 1880. Mejer, I S. 448. Pius VIII. Const. D. Juli 1829 unb 6. Juli 1880 Bull. Propag. t. V p. 49 seq. 51 seq. 56 seq. 4-76. 185. Greg. XVI. Const. 57 d. d. 8. Febr. 1832 Bull. Rom. Cont. t. XIX . 90—92. Fortschritte des Katholicismus Études religieuses t. IX p. 227. Marjall, II S. 604 ff. 614. — 399. Concil von Bzommar 1866 Coll. Lac. t. II p. 567 Bereinigung der Patris ng. Bahl Hassun Patriarchen und Constit. Reversurus Acta ex ils decerpta, archals unb use apud S. Sedem geruntur. Romae 1867 III p. 889 seq. Civiltà cattolica 1868 **Brimatials** er. VII vol. 1 p. 688 seq.; vol. 2 p. 687 seq.; 1870 vol. 11 p. 540 seq. 675 seq.; 871 vol. 1 p. 811 seq. Rattinger in den Laacher Stimmen 1872 H. 7. 9 S. 40 -48. 212—222. — 400. Acta S. Sedis V p. 500 seq. Archiv für kath. R.: R. 1870 Die Spaltung b. 28 S. 484 ff. Le Monde 19, 26, 27 juin 1872; 22 août 1872. Rattinger ber Armenier. , a. O. 1872 S. 10 S. 872-883. La question arménienne. Appel aux gouverneents d'Europe. Par. 1872. Réponse à la brochure (bes Schismatifers Kasangian) ititulée: Dernière réponse des Orientaux aux Occidentaux. Cpl. 1873. 'algy, Archiep. Achrid., Hist. doctrinae cath. inter Armenos unionisque eorum cum ccl. in Conc. Flor. Viennae 1878, bes. c. XI. "Rath. Missionen" 1874 S. 65 ff. 3 ff. 178 ff.; 1875 €. 129 ff. Civiltà cattolica Ser. VIII vol. 9 quad. 548 p. 301 seq.; Br. X vol. 10 quad. 698 p. 854 seq. 367 seq. — 401. Gräcomelchit. Patriarchen seit Gracos melditen. 796 Bull. Propag. IV p. 241-247. Streit über hieropolis 1816 Bull. Rom. ont. t. XIV Const. 675. 676 p. 38-42. Streit über Berntus 1828 Bull. Propag. p. 40 seq. Pius VII. 8. Juni 1816 unb 8. Mai 1822 ib. t. IV p. 358—365. 38—392, vom 4. Juli 1818 ib. p. 869—372. Ueber B. Germanus Abam Pius VII. 302 Bull. Propag. Append. t. II p. 807-809. Berbammung ber Synobe von 1808 ireger XVI. Const. Melchitarum catholicorum synodus 16. September 1835 Bull. ropag. V p. 125-127. Rheinwald, Acta hist. eccl. 1835 p. 19 seq. Coll. Lac. [ p. 556-557. Synobe von 1835 ib. II p. 579-592. Präconisation von Maximus tallum 1. Febr. 1886 Bull. Propag. l. c. p. 129-182, bes Clemens Bahus Acta HIX. vol. II p. 585-587, bes Gregor Jusiuf Civiltà cattolica 15. Apr. 1865 Die Ruthenen m. 862 p. 225 seq. - 402. Berichiebene Angaben über bie Bahl ber Ruthenen bei in Defterreich. dejer, Propag. I S. 504, Würzb. tath. Wochenschr. 1856 Nr. 50 S. 408. Almanach B Gotha 1868 p. 880. Ruthenische Bisthumer Archiv für R.=R. Bb. 7 S. 857 f. ecr. Congr. Regul. 7. Dec. 1860 bas. S. 458-460. Ueber Galigien Dejer, I S. 470 f. ichler, II S. 289 ff. Polnische Revolutionen. Erinnerungen aus Galizien. Prag 368. Papfil. Schreiben von 1862 Archiv 1863 Bb. 9 S. 200 ff. Schreiben bes Erz= Das Schiema fchefs von Lemberg bas. S. 208 f. — 403 f. Bull. Prop. IV. 255; V. 105. 122. 37 seq. 191. Ami de la religion 18, 21 févr. 1854. Sist.spol. 31. 35. 32 S. 748 ff. 30 ff. Burgh. tath. Wochenschr. 1854 Nr. 46; vgl. 1858 S. 641. 714. Henrion, ist. des missions II. 438. Wittmann, Berrlichfeit ber Rirche II S. 46 ff. Conmtien von 1867 bei Nussi, p. 818 seq. Würzb. fath. Wochenschr. 1857 Bb. 10 S. 45. ). Papfil. Schreiben vom 13. Juli 1862 Civiltà cattolica 18. Oct. 1862 p. 252 seq. f. ib. 18. Apr. 1868 qu. 814 p. 265 seq.). Roscov., Rom. Pont. IV p. 454 seq.

`

afrita.

Le Monde 4 Avril 1863. Note bes Carb. Antonelli vom 19. Juni 1872. Archiv für tath. R.=R. Bb. 28 S. CXXI f. "Rath. Missionen" 1875 S. 206 ff. 221 ff. 250 ff. Außerbem s. Bussièrce, Hist. du schisme portugais dans les Indes. Par. 1854. Acta Apostolische Pii IX. vol. I p. 205 seq. — 405. Bgl. "Kath. Missionen" 1875 S. 215. 216, über Bicariate. Censon bas. S. 1874 S. 107 ff.; 1875 S. 74. 133 ff.; 1876 S. 84 ff. 170 ff. Matshall, II S. 21. 25. Festländische Bicariate "Rath. Missionen" 1878 S. 38. 41. 61 f. 88 ff. 114; 1874 S. 181. 281 ff. 262 ff.; 1875 S. 151. Ueber Bomban und Mabura insbes. B. Biscalar in ben Laacher Stimmen 1871 S. 466 ff. "Rath. Missionen" 1874 S. 14 ff. 182 f.; 1876 S. 177 ff. 195. — 406. Ponbichery "Rath. Missionen" 1875 S. 89. 171 f.; 1876 S. 40 f. Coimbatur und Maissur das. 1878 S. 16 ff. 86 ff.; Siam. 1874 S. 106 ff.; 1876 S. 221. Nieberlänbisch=Oftinbien bas. 1875 S. 242. — 407. Augst. Allg. Ztg. Beil. vom 24. Nov. 1868. "Kath. Missionen" 1878 S. 130 ff.; 1876 S. 84. Birma. Bon Pallegoir erschien eine Description du royaume de Thai ou de Siam. — 408. "Rath. Missionen" 1873 S. 111 ff. 1875 S. 63 ff. 239; 1876 S. 110 ff. Giac. Scurali, Vita di Sebastiano Carbone, Mission. ap. nella Birmania orientale. Milano 1873. -Annam. 409. Oft= und Mittel=Tunkin "Rath. Missionen" 1874 S. 104 ff. 169 ff. 205 ff. 217. 255 ff. 261 ff.; 1875 S. 87. — 410. Sub- unb West-Tunkin bas. 1875 S. 127. 191. 287. 256; 1876 S. 64 ff. 88 f. 148 ff. (über Cocin=China). Ueber Rambobica bas. 1874 S. 193 ff. — 411. "Kath. Missionen" 1875 S. 139 ff. 159 ff. 177 ff.; 1876 Rorea. Tibet und die S. 61 ff. Davelay, Hist. des martyrs de Corée. — 412. "Kath. Missionen" 1874 Mongolei. S. 81 ff. 150. 239; 1875 S. 150 f. 286 ff. — 413. Sams, I S. 196 ff.; III S. 687. China. Hift.=pol. Bl. Bb. 41. Allocution Pius' VII. vom 23. Sept. 1816 über Dufresse Bull. Rom. Cont. t. XIV p. 240. v. Subner, Spaziergang um bie Belt III S. 26. 98. 298 ff. 305 f. 313 ff. Huc, Le christianisme en Chine, en Tatarie et au Tibet t. IV depuis la mort de l'empereur Khang-Hi (1772) jusqu'au traité de Tient-sing. Par. 1859. — 414. Neumart, Die Revolution in China. Berlin 1857. v. Subner, S. 35 ff. 39. 103 ff. 162. 225. 232. "Kath. Missionen" 1874 S. 7 ff. 36 ff. 108 f.; 1875 S. 19 ff. 105. 214 ff.; 1876 S. 107 ff. 169 ff. 213 ff. — 415. v. Hubner, S. 19 ff. Anabenbauer in ben Laacher Stimmen 1872 I S. 89 ff. "Rath. Diffionen" 1873 S. 48; 1875 S. 83 ff. 105 f. 182 ff. 210 ff. 231 ff.; 1876 S. 191 ff.; 1877 S. 13 ff. — 416. "Rath. Missionen" 1873 S. 18 ff. 45 f. 62 ff.; 1874 S. 88. 267; 1875 S. 37 ff. 170. 214 f.; 1876 S. 15 ff. 89 ff. 148 ff. 248 ff.; 1877 S. 68 ff. Ueber die Mission von Senon f. v. Sübner, III S. 240-246, über bie Sinberniffe Japan. ber Missionare bas. S. 805. 818 ff. - 417. v. Bubner, Spaziergang um bie Belt. 2. A. Leipzig 1875 Bb. II S. 296 f. 808 ff. 820 ff. "Kath. Missionen" 1878 S. 20. 46. 65. 89; 1874 S. 25 ff.; 1876 S. 104 ff. 418. Ueber Algier Gams, III S. 723 ff. "Kath. Missionen" 1878 S. 47; 1874 Rorbafrita. S. 122; 1876 S. 150 f. Ueber Aegypten und bie Nebenländer Mejer, Propag. I S. 533. 405 f. Hift. pol. Bl. Bb. 34 S. 783. Bull. Prop. V p. 202. Annuario Pontificio 1861 p. 287 seq.; a. 1869 p. 294. Ami de la religion 3º mai 1856. Grat ausführlicher Bericht über bie Reger = Institute in Aegypten, bie im Dec. 1867 von Centralafrita. Daniel Comboni gegründet murben. Bien 1871. — 419. Daniel Comboni, Sift. Uebersicht und Schilberung bes Buftanbes bes apostolischen Bicariates von Centralafrita. Wien 1878. Hift.=pol. Bl. Bb. 39 S. 601 ff. 653 ff. 666 ff. Freiburger tath. Kirchenblatt 1858 S. 154 ff. "Kath. Miffionen" 1873 Nr. 1. 8; 1876 S. 87. 196. -Bestafrita. 420. Annuario Pontificio 1869 p. 298-296. "Kath. Missionen" 1878 S. 141 f.; 1874 S. 53 ff. 96 ff. 161 ff.; 1875 S. 19 ff.; 1876 S. 48 ff. 66. 216 ff. 237 ff.; 1847 S. 40. Ueber Portugals neuere Thatigkeit f. Laacher Stimmen 1871 B. 1 S. 56. Subsund Dits — 421. "Kath. Missionen" 1874 S. 1. 21 ff. 67 f.; 1875 S. 215 f.; 1876 S. 22 ff.;

évêques. Par. 1864 voll. 2. Australien 423. Hist. epol. Bl. 1839 Bd. 4 S. 437 sf. 454 sf. 530 sf. Sion 1842 Rt. 84. Aberhaupt. Michelis, Die Bölker der Südsee und die Gesch. der protest. und kath. Missionen. Münster 1847. Salvado O. S. B., Memorie storiche dell' Australia, particolarmente della missione denedittina di Nuova Nurcia. Roma 1851. Verguet, Hist. de la

Madagascar. S. 19 ff.; 1875 S. 29 ff. 48 ff. 192 f; 1876 S. 41 f. 76 ff. 255. Amand Réni

1877 S. 67. — 422. Augsb. Allg. Zig. 25., 26. Juni 1871. "Kath. Missionen" 1874

Maupoint (seit 1857 Bischof von St. Denys), Madagascar et ses deux premiers

première mission cathol. au Vicariat de Mélanésie (1848-54). Carcassonne 1854. Ratholik 1848. Missionsblatt Nr. 18. 21 f. 25. 27 ff. 52 f. Mejer, Propag. I S. 278. Marshall, Miss. II S. 199 ff. 257 ff. Möhler: Gams, III S. 745 ff. Gams, Series episcoporum p. 459. Coll. Lac. t. III p. 1039-1088. Zahn, Gesch. ber tath. Missionen IV S. 27 ff. Feigl, J. N. Hinterroder S. J., apost. Missionar in Ling 1875. P. Hinterroder. Ein Lebensbild. Ling 1876. "Ratholische Miffionen" 1874 Nr. 86. 47 ff.; 1876 S. 241 ff. — 424. Marshall, II S. 487 ff.; Reuseeland. III S. 458 ff. 478 ff. "Ratholische Missionen" 1877 S. 6 ff. 80 ff. — Das. 1875 Reucales 5. 174; 1876 S. 1 ff. 34 ff. 53 ff. 99 ff. — Daj. 1873 S. 115 ff.; 1874 S. 61 ff. 175. 225 ff. 238 f. 264 f.; 1875 S. 104 f. Marshall, II S. 286 ff. 304. — Sandwichs 425. Marshall, II S. 262 f. 268 ff. 811. 203 ff. "Rath. Missionen" 1874 S. 129 ff. inseln u. and. 197; 1875 S. 147 ff.; 1876 S. 87 ff. 72. 128 ff. 146 ff.

426 f. Moreau, Les prêtres français émigrés aux États-Unis. Par. 1857. Der Rorbamerita. Carbinal be Cheverus. Aus bem Franz. von Karter. Freib. 1876. Claude Jannet, Bermehrung ber Bischof. Les États-Unis contemporains. Par. 1876. Reimann, Die Anfange Washingtons (Sybels bift. Bticht. 1800 IV S. 70 ff.). Gegenwärtiger Buftanb ber tath. Rirche in Bluthe bes ben Bereinigten Staaten, vorzugsweise in ihrem Berhältnisse zur Freiheit und jum Pro- SpnobaleIns Stituts. testantismus. In einem Senbichreiben an Grn. von Bedeborf. Regensburg 1842. Bgl. Hift.-pol. Bl. Bb. 10 S. 257—271. Boigt, Die kath. Kirche in ben Bereinigten Staaten (Tüb. Quartalichr. 1841 S. 191 ff.). Gams, III S. 650 ff. Marshall, Missionen III S. 808. Pius VII. Const. 8. April 1808 Bull. Rom. Cont. t. XIII. p. 280 seq. Mejer, Propag. I S. 276 ff. 878 ff. Baumgartner S. J., John Carroll, erster Bischof von Baltimore (Laacher Stimmen 1876 S. 6 S. 18 ff.). Ders., Der Aberglaube und die antichristl. Bewegung in Norbamerika (bas. 1878 H. 4 S. 341 ff.). Derf., Das erste Jahrhundert ber tath. Rirche in ben Bereinigten Staaten (bas. D. 7 S. 117 ff.). Coll. Lac. t. III p. 9 seq. A. Niebermaier, Das Concilium in Baltis more (1866). Frankf. 1867. Schneemann S. J. im Archiv für kath. R.R. Bb. 22 6. 96 ff. 117 ff. Bgl. Bb. 27 6. 181 ff. Gams, Series Episc. p. 170 seq. Utbersicht ber norbameritan. Kirchenprovinzen "Kath. Missionen" 1877 S. 111 f. Bgl. noch hift.= pol. Bl. Bb. 12 S. 286 ff.; Bb. 18 S. 207 ff. 271 ff. 448 ff. 480 ff. Shea, Die fath. Rirche in Norbamerifa. Regenstb. 1864. Salgbacher, Meine Reise n. Norbamerifa. Bien 1865. — 428. Buricher O. S. B., Die Benebictiner in Amerifa. Burgb. 1875. Birtfamteit "Rath. Missionen" 1876 S. 45 ff. Bgl. noch bas. S. 172 ff. 199 f. 220; bazu J. 1878 ber geistlichen S. 70; 1877 S. 43 f. Laacher Stimmen 1872 S. 7 S. 90 f. 1871 S. 90. 93. -429. Marshall, III S. 422 ff. 438. Hift.=pol. Bl. Bb. 9 S. 360—875. "Kath. Loos ber In-Missionen" 1873 S. 69 ff. 129 f.; 1874 S. 218 ff. 242 ff.; 1875 S. 40 ff.; 1876 6. 58 ff. 129. 153. 197. 201. 289 ff. Ueber Californien und Neumerito f. Hist.spol. **Bl. Bb. 20** S. 611 ff. Marshall, III S. 219 ff., über Teras das. S. 214—219. - 430. "Rath. Wissionen" 1876 S. 67 f. Ueber ben Bürgerfrieg 1861 ff. Civiltà Die Reger in cattolica Ser. IV vol. 11 p. 630; vol. 12 p. 429 seq.; Ser. V vol. 1 p. 123 seq.; Norbamerita. vol. 9 p. 244. 370 seq.; vol. 10 p. 245; vol. 11 p. 243. 372; Ser. VI vol. 8 p. 251. 495. 756; vol. 4 p. 623; Ser. VII vol. 8; (1868) p. 495 seq.; vol. 4 p. 116; vol. 5 p. 756. — Conc. Baltim. Plenar. II. 1866 Tit. X. c. 4. Provinc. X 1869 (Coll. Lec. 1. c. p. 529. 1282—1284. 587. 598). — 431. Canaba Coll. Lac. 1. c. p. 601 seq. Des britische "Rath. Missionen" 1878 S. 22; 1874 S. 38. 243; 1877 S. 155 f. Gams, III Rordamerita. **6. 644** ff. 649 ff.

432 f. Ratholik 1823 Bb. 9 H. 10 S. 1 ff.; Bb. 16 und 17; Bb. 82 und 83. Katholikens Butler, Historical memoirs of the English, Irish and Scottish Catholics. Lond. 1822. Emancipation 4 voll. Thomas More, Memoiren bes Hauptmanns Rod, beutsch Breslau 1825. tn Große Wyse, History of the Catholic association. Lond. 1829. Theiner, Sammlung einiger wichtigen Actenstücke jur Gefch. ber Emancipation ber Ratholiken in England. Mainz 1835. G. de Beaumont, L'Irlande. Par. 1839. Hurter, Iriche Zustanbe (Theol. Quartalichr. 1840. IV). Bogel, Pragmat. Gesch. ber polit. und relig. Berhaltniffe zwischen England und Irland. Leipzig 1842. Beber, Zustand ber Religion in England (Plet, Neue theol. Bischr. XIII. Jahrg. S. 4). R. Murray, Ireland and her Church. Lond. 1845. Shee, The Irish Church. Lond. 1852. Biseman, Abhand: lungen über verschiebene Gegenstände I S. 859. Gams, III S. 204 ff. Scharpff,

Borlesungen II S. 251 ff. Werfer, Leben und Wirken von Daniel D'Connell. Schaff: haufen 1856. Rintel, D'Connells Proces. Münfter 1845. Baumftart, Daniel D'Connell. Freib. 1873. Wehrmann, D'Connell, ber größte fath. Boltsmann. Rein 1874. (Brud) Studien über bie Ratholiken=Emancipation in Großbritannien, bes. über bas sogen. irische Beto (Katholik 1879 II. 1. Heft). Ueber bas irische Beto s. noch Mejer, Propag. II S. 16 ff. Die Erklarung bes irischen Episcopates vom 25. Jan. 1826 bti Affre, Essai sur la suprématie temporelle du Pape. Paris 1829 p. 304. Bgl. die Erklärungen von 1825 bei Kenrick, Concio (Friedrich, Docum. ad Cone. Vatic. I p. 228 seq.). Braun, Bibl. regul. fid. t. I p. 826. Bouner Stickr. H. 17 Buftanbe 3r. S. 208 ff. Ueber Irlands Zustände Hift. pol. Blatter Bb. 7 S. 786 ff.; Bb. 13 S. 547 ff.; Bb. 28 S. 707 ff.; Bb. 81 S. 395 ff.; Bb. 82 S. 412 ff. Bonnet Zischr. N. F. Jahrg. IV H. 4 S. 208 ff. Augst. Allg. Ztg. 1848 Rr. 144 f. Maguire, Father Matthew. Lond. 1868. Breman, An ecclesiastical history of Ireland. Du-Schottland. blin 1867. Reuere irische Synoben Collect. Lac. t. III p. 761-894. - 434. Mejer, Propag. II S. 59. Walsh, History of the Catholic Church in Scotland. Glasgow 1874. Germania 16. Febr. 1878. Leo XIII. Const. Ex supremo, 4. März 1878 England. (Archiv für tath. R.=R. Bb. 40 S. 165 ff.). — 435. Kath. Kirchenzeitung von Höning: haus 1888 Nr. 81. 91. Augst. Allg. Ztg. 27. Mai 1840. Sibthorp, Mein Rudtritt zur tath. Rirche. Aus bem Englischen von Willmann. Regensb. 1843. Rofen: thal, Convertitenbilber II S. 478 ff.; III, II S. 505 ff. Gonbon, Die relig. Be-Der Puseis wegung in England. Mainz 1845. — 436. Newman, Tracts for the Times. Oxford 1888 seg. Pufen, Das heil. Abenbmahl. Ein Troft für bie Buffertigen. Aus bem Englischen von Willmann. Regenst. 1844. Sperr, Die tath. Bewegung in England und bie anglo-fath. Theol. Innsbr. 1844. Betri, Beitrage gur befferen Burbigung bes Pusepismus. Göttingen 1844 2 Hefte. Schlener, Ueber Pusepismus (Freib. Zifor. für Theol. Bb. 12). Hift.:pol. Blatter Bb. 8 S. 221 f. 688 ff.; Bb. 9 S. 65 ff.; Bb. 10. 11. 13. Rosenthal, II S. 817 ff. Manning, The workings of the Holy Spirit in the Church of England. A letter to Rev. E. B. Pusey. Lond. 1864. E. B. Pusey, The Church of England. Lond. 1866. Bgl. Reuich im Bonner theol. Lit.=Bl. 1866 Nr. 3. 4 S. 78 ff. 94 ff. Nemman, Gefch. meiner relig. Meinungen; beutsch von Schundelen. Coln 1865. Der gegenwärtige Stanb ber Bewegung jum Ratholicismus in ber engl. Hoffirche. Mit interessanten Actenstücken. Aachen 1867. Martin, Les parties dans l'église anglicane (Correspondant 10 avril 1875). -Bieberherstel: 437. Pius IX. Const. Universalis Ecclesiae 29. Sept. 1850. Acta Pii IX vol. I lung ber tath. p. 285-246. Wiseman's Manifest ober Appellation an ben Rechts= unb Billigkeitsfinn Pierardie. bes engl. Boltes in Betreff ber Hierarchie. Aus bem Engl. Regensb. 1851. Buß. Gefch. ber Bebrüdung ber tath. Rirche in England. 1851. Archiv fur tath. R.-R. 86. 34 S. 3 ff. Moufang, Carb. Wiseman und seine Berbienfte um Biffenschaft und Rirde Zwei Borträge. Mainz 1865. Rosenthal, II S. 478 ff.; III, II S. 505 ff. Coll. Lac. t. III p. 895 seq. Nemman, Ift bie fath. Rirche staatsgefährlich? (gegen Gleb ftone, Die vatican. Decrete in ihrer Bebeutung für bie Unterthanentreue). Aus ben Engl. Freib. 1875. Chriftenthum ober Graftianismus. Von einem anglican. Geiftl. a Carb. Manning. Bgl. Germania 18. Jan. 1876 Sptbl. Die Ardlide

438 ff. Thesaurus librorum rei cathol. Würzburg 1848-50 2 Bbe. Hülk-Biffenschaft tamp und Rump, Liter. Handweiser. Münfter 1862 ff. Carl Berner, Gefc. ber apol. und polem. Lit. Bb. V. Schaffhausen 1867 und Gesch. ber kath. Theol. Dentickl. München 1866. Egl. bie Zeitschriften und Literaturblatter ber einzelnen Lanber, sowie bie Lehrbücher ber verschiebenen Disciplinen, ba bier unmöglich alle Schriften aufgezählt werben können. 3. B. über Moral Pruners Moraltheologie S. 15, Liter. Sandweifer 1867 Rr. 56-59; über Rirchenrecht Bering, S. 15 ff., Werner, Seich. ber teth. Theol. S. 602 ff. Bonner Ztichr. für Philosophie und tath. Theologie S. 9 S. 100 ff. Sammlung von flassischen Werken ber neueren fath. Literatur Englands in beuticher Uebersetung. Coln bei Bachem. Fabers Schriften, beutsch von Reiching. Regensburg bei Manz. Cobbet, Gesch. ber protest. Reform; beutsch IV. A. Mainz 1862. Ucher Nordamerita Rath. Wochenschr. 1857 Bb. 10 S. 409-411. - 442. Ueber Spanics Möhler-Gams, III S. 547 f. Montalembert im Correspondant 25 202t 1858 (Donoso Cortes). La enseñanza Tomistica en España V. de la Fuente. Madrid

1874. Ratholif Juni 1876 S. 599 f. Hidalgo, Dicc. gen. de bibliogr. esp. Madrid 1862. — 443. Italien. Philosophen Gift.=pol. Bl. Bb. 6. 11 und sonft. Münch. th. Archiv 1843 II H. 4. Ami de la religion 2 soût 1855. Morgott im Katholik 1878 ff. Augst. Allg. 3tg. 15., 16. Mai 1880; 2. April 1866 Beil. Rr. 92; 27. Aug. 1867 Beil.; 24. Febr. 1873. Chilianeum 1873 Bb. III h. 1 S. 28 ff. — 445. Ueber bie beutschen Universitäten Sift.spol. Blätter Bb. 75 S. 49 ff.; über Schlegel f. Stauben= maier, Anbenten an Fr. v. Schlegel Tub. Quartalichr. 1832 S. 607 ff.; über bie Dogmatiker heinrich, Dogm. I S. 123. Scheeben, Dogm. I S. 459. Al. Schmib, Wissenschaftliche Richtungen auf bem Gebiete bes Katholicismus. München 1862. — Gams, J. A. Möhler, Gin Lebensbilb. Regensb. 1866. — 451. A. Riebermaier, Die fath. Presse Deutschlands. Freib. 1861. Leo Wörl, Die fath. Presse. Würzburg 1875. Beinrich v. ber Clana, Protest. Polemit gegen bie tath. Rirche. Freiburg 1874, gegen Herzogs Encyflopabie unb Safe's Handbuch ber protestantischen Polemit gegen bie tath. Kirche, 3. Aufl. Leipzig 1871. Gegen Letteren auch Speil, Die Lehren ber tath. Rirche gegenüber ber protestantischen Polemit. Freib. 1865. Clarus, Lite= rarische Hasenjagb. Paberborn 1866. Schulte, Fußangeln fur protestantische Polemiker. Paberb. 1865.

455. Gardellini, Decreta S. Congreg. Rituum Rom. 1856 seq. Mühlbauer Der Gottetbienft. Resolutiones S. Congr. Rit. 1870. v. d. Herdt, Sacr. liturg. prax. Lovan. 1855 voll. 3. Civiltà cattol. X, III n. 653 p. 621 seq. Archiv f. tath. R.-R. Bb. 1 S. XXV ff.; Bb. 5 S. 304; Bb. 20 S. 107; Bb. 26 S. CXXXVI ff. — 456. Coll-Disciplin bes Clerus. Lac. t. I-V. Pastoralconferenzen: Conc. Baltim. 1866 c. 4. Prov. Austral. 1844 c. 6. Tuam. III. 1858. Quebec. 1851. Coll. Lac. III p. 420. 1045. 876. 615. Franzöf. Concilien bas. IV. 31. 88. 154. 264. 522. Vita communis ber Weltpriester Conc. Burdig. IV. 1859 tit. 3 c. 4. Senon. 1850 tit. 4 c. 1. Aquens. h. a. tit. 5 c. 7. Tolos. h. a. tit. 2 n. 43. Auscit. 1851 tit. 2 c. 6 n. 6. Coll. Lac. IV. 758. 898. 984. 1044. 1179. Streit über die Desservants: (Brüber Allignol) De l'état actuel du clergé de France. Par. 1839; beutsch Leipzig 1846. Gams, III S. 88-93. Maret, Das Concil und ber relig. Friede. Aus bem Französ. II S. 259. hist.:pol. Blätter Bb. 15 S. 458. Conc. Bitur. 1850 tit. 1. Aqu. h. a. c. 6. Coll. Lac. IV. 1097. 984. Cf. Rhem. 1849 tit. 5; 1853 c. 6. Turon. 1849 decr. 10. Aven. c. 6. Burdeg. 1850 c. 10. Tolos. t. 1 n. 39. Auscit. 1851 c. 6 ib. p. 137. 696. 265 seq. 349. 584. 1048. 1179 seq. - 457. Gemischte Ehen Archiv für R.: R. Bb. 1 G. 241. 374; Bb. 2 G. 5 ff. 358; Dieciplin bes **23.** 7 S. 28 ff.; 10 S. 188 ff.; 14 S. 321 ff.; 20 S. 466 ff.; 22 S. 461 ff.; 23 6. 458 ff.; 41 6. 292 ff. Gegen ben Magnetismus baj. Bb. 2 6. 80; 22 6. 111. Scavini, Theol. mor. univ. Tr. V disp. 3 c. 1. Ueber Zinsnehmen Gury, Theol. moral. I n. 876 seq. t. I p. 332 ed. Ratisb. 1862. Const. Apostolicae Sedis 1869 **Archiv 8b. 28 S. 165 ff.** 

458. Gustave Théry, Le droit légal des congrégations religieuses en France Die älteren (Univers 7 déc. 1878). Archiv für kath. K.:R. 1866 Bb. 15 S. 414 ff. Carthäuser Orden. in der Einöbe des hl. Bruno (Hift.:pol. Blätter Bb. 8 S. 328—336). Lacordaire, Mémoire sur le rétablissement en France de l'ordre des frères précheurs. Par. 1839. Montalembert, Le Père Lacordaire. Par. 1861. Stimmen aus Rom. Bon den Benedictinern in St. Paul. Schaffhausen 1860, des. S. 427 ff. Dallas, Ueber den Orden der Jesuiten. Deutsche Ausg. II. 1852. Buß, Die Gesellschaft Jesu S. 1347 ff.

Bergenröther, Rirchengeich. III.

Ordende Ueber B. Roothan Burgb. fath. Wochenschr. 1858 I S. 441. 459 ff. - 459. Bering, reformen. K.=R. S. 770 f. Archiv für kath. K.=R. Bb. 16 S. 379 f.; Bb. 17 S. 68 f. Burzb. Redems kath. Wochenschr. 1853 I S. 138 ff. — Pösl, Clem. M. Hoffbauer, ber erfte beutsche toristen. Rebemtorist. Regenst. 1844. Brunner, Clem. D. Hoffbauer und seine Zeit. Bien 1858. Saringer, O. SS. R., Leben bes Dieners Gottes Clem. M. Hoffbauer. Bien 1864. 1877. G. Müller, Clemens Maria Hoffbauer. Wien 1877. Congregation of Missionary Priests of S. Paul the Apostle ober Paulinisten. Rosenthal, Conver-Erneuerung titenbilder III, I S. 513. 548. 570 u. sonst. Katholik 1875 II S. 512 f. — 460. Kath. b. Trinitarier. Wochenschrift 1854 Bb. 4 S. 558 f. 765 ff. Civiltà cattolica Ser. II vol. 7 a. 1854 p. 837 seq. Ant. Pitto, Vita del servo di Dio M. G. B. Olivieri. Genova 1877. Ueber die schlesischen Alcantariner s. Kathol. Wochenschr. 1854 Bb. 4 S. 521 ff. 577 ff.; Die Ritter: 1855 Bb. 5 S. 152 ff. 360 f.; Bb. 6 S. 565. 582 ff. 802 ff. — 461. Stöger, Mar, orben. Erzherzog von Desterreich-Efte (hoch= und Deutschmeister). Regenst. 1866. Pius Terrinoni (Comthur ber Johanniter), Memorie storiche della resa di Malta ai Francesi. Roma 1867. Analecta juris pontif. Ser. I livr. 5 p. 923 seq.; Ser. III livr. 29 p. 1168. 1179 seq. Regel ber frommen Genossenschaft ber Devotionsritter vom Militar-Reuere Cons orben bes hl. Joh. von Jerusalem. Düsselborf 1867. — 462. Henrion, Hist. des orgregationen. dres relig. p. 312 seq. De Robiano, t. II p. 55 seq. Moroni, Diz. t. 52 p. 302 seq. (Picpus: Gesellation of the Congrégation du St-Esprit et du S. Coeur de Marie (Revue des sciences ecclés. 1878 n. 159). Rosenthal, Convertitenbilder III, I S. 83 ff. 117 ff. P. Achille Guidée, d. C. d. J., Vie du P. Joseph Varin, religieux de la Comp. de Jésus, ancien supérieur général des Pères du Sacré-Coeur en Allemagne et des Pères de la foi en France, suivie de notices sur quelques-uns de ses confrères. Paris 1853. — 463. Henrion l. c. p. 874. 880. Deurion=Fehr, II S. 349 ff. 392. 407 ff. Hettinger, Die kirchlichen und socialen Zu= stände von Paris. Mainz 1852, bes. S. 128—130. 380 f. Wittmann, Die herrlichkeit ber Kirche in ihren Missionen I S. 277 f. Baunard, Hist. de la mère Barat († 1865), fondatrice de l'institut du Sacré-Coeur de Jésus. Par. 1876; ital. Roma 1877. — Vie du R. P. Louis Marie Baudouin (1765—1835), fondateur de la Congrégation des enfants de Marie immaculée, oblats de St-Hilaire et de la société des Ursulines de Jésus, dites de Chavagne. Par. 1856. Notice historique de M. Hubert André Fournet, instituteur de la Congrégation des Filles de la croix, dites Soeurs de St-André, vic.-général du diocèse de Poitiers († 1884). Poitiers 1855. Schels, Die neueren relig. Frauengenossenschaften. Schafshausen 1857. Schuppe, Das Wesen und die Rechtsverhältnisse ber neueren relig. Frauengenossenschaften. Rain: 1868, bes. S. 31. Ueber die auxiliatrices des âmes du purgatoire vgl. Hübnet, Spa: ziergang um die Welt III S. 22-24. - 464. Frères de Notre Dame de la charité [. Civiltà cattolica 1858 Ser. III vol. 10 n. 198 p. 684-688. — 465. Emidio Gentilucci, Vita del ven. servo di Dio Caspare del Bufalo. Monza 1875. Giov. Merlini, Compendio della vita della serva di Dio Maria de Mattias (Gründerin ber Schwestern von ber Anbetung bes kostbaren Blutes). Roma 1868. Fabiano Farina, Memorie sopra Msgr. Girolamo Chemin. Vicenza 1876. Pietro Castaldi, Della vita del servo di Dio Pio Brunone Lanteri, fondatore della Congregazione degli Oblati di Maria V. Torino 1870. Cf. Civiltà cattolica 1871 VII, 3 p. 81 seq. Ueber Rosmini i. Sift.-pol. Blätter Bb. 11 und 84; über bie verschiebenen weiblichen Congregationen in Italien Morichini, Istituti di carità Ediz. II L. I c. 8; L. II c. 14. 17; L. III c. 3 p. 182 seq. 167. 617 seq. 652 seq. 707. Greg. XVI. 26. April, 30. Aug. 1833; 18. Febr. 1834 Bull. Rom. Contin. t. XIX p. 222 seq. 256 seq. 808 seq. Const. 156. 179. 215 etc. Gaetano Scandella, Vita della vener. Bartol. Capitanio. Monza 1867. E. Girelli, Memorie edificanti della vita di suor Maria Teresa Venturi delle suore di carità. Brescia 1879. — 466. G. Ant. Baldeschi, Breve istoria della fondazione delle Religiose perpetue Adoratrici di Gesù nel D. Sacramento dell' Altare. Napoli 1889. Moroni, Diz. I p. 92. 93. P. Gaubentius, O. S. F., Der Orben ber ewigen Anbetung bes allerh. Sacraments. Innsbr. 1869. Luigi Nasta, Elogio funebre di suor Maria Luisa di Gesù, fondatrice del pio istituto delle Oblate dal titolo dell' Addolorata e di S. Filomena. Napoli 1875. — 467. Ratinger, Gesch. ber fitch. Armenpflege S. 871 ff. Bericht über bas Wirken ber Gesellschaft ber Töchter ber götv

lichen Liebe. Wien 1873. Chrysostomus Stangl, Die baperischen Schulschwestern. **Wirzb.** 1875.

468. Scharpff, II S. 186 ff. Die fath. Bereine und Wohlthätigkeitsanstalten grele Bereine. von einem Priester ber Königsgräßer Diocese. Leipzig 1854 f. 2 Abthl. Ueber bie frères und soeurs agricoles "Rathol. Missionen" 1874 S. 128.

470. Mme de Barberey, Elisabeth Seton et les commencements de l'Église Christique cathol. aux États-Unis. Par. 1865. Correspondant t. 43 p. 24; beutsche Uebersetzung mufter. Munster 1878. Vie de Mme Seton, fondatrice et première sup. des soeurs de charité de l'Amér. Traduit de l'anglais par l'abbé Babad. Par. 1857. Bouffier, Leben ber A. M. Taigi. Nachen 1866, mit Borwort von Scheeben II. A. 1868. P. Calixte de la Providence (Trinitarier), La vénérable Anna Maria Taigi et la servante de Dieu Elisabeth Canori-Mora. Bruxelles 1871. Darbins, La vie et les oeuvres de Marie Lataste. Par. 1862 voll. 3; beutsch Regensb. 1873 II. A. Guenbaline Borghese Hist.:pol. Blätter 1841 Bb. 8 S. 601 ff. Giac. Morra, Vita della vener. serva di Dio Maria Cristina di Savoia, regina delle due Sicilie. Ediz. II. Torino 1876. Civiltà cattolica 1859 Ser. IV vol. 4 qu. 129 p. 309. Monnin, J. B. Bianney. Deutsche Uebers. Cöln 1863. 2 Bbe. Ces. Beccaria, Ven. Joh. Mariae Viannei Arsii curionis vita. Aug. Taur. ed. Laurentio Romano 1879. Speil, Carl Antoniewicz. Breslau 1875. Laacher Stimmen 1875 S. 8-10 S. 255 ff. Elsener, P. Theodosius. Luzern 1865. Kurze Biographie des hochw. P. Theodosius Florentini. Chur 1865. Die Bischöfe Gartland und Baron im Conc. Baltim. VIII prov. Coll. Lac. t. III p. 1156. Carbinal Obescalchi Hift.=pol. Blätter Bb. 12 S. 616 f. Carbinal Altieri Münster. Pastoralblatt 1867 Nr. 9. Kirchenprovinz Borbeaux Coll. Lac. t. IV p. 541. 607. 702. 747. 837. 1285. 1238. Wibmer, Laute aus bem Leben Geigers. Quzern 1843. Schiffmann, Leben bes Chorherrn und Prof. Alons Gügler. Augsb. 1888. 2 Bbe. (Golblin) Erinnerungen an Jos. Wibmer. Baben 1849. Schmit, Hift.=pol. Bl. Bb. 8 S. 252 ff. 592 ff. Mittermüller, Leben Wittmanns. Regensb. 1859. Hahn, Bischof Wittmann. Regenst. 1860.

471. Hift.:pol. Bl. Bb. 14 S. 229 ff. 291 ff.; Bb. 15 S. 267 ff. 374. 393 ff. Converftonen. Augsb. Aug. Zeitung 1841 Nr. 65; 1867 Nr. 229. Sion 1853 Nr. 76. 77. Bonner theol. Lit. 281. 1866 S. 407 ff. Jules Gondon, Conversion de 150 ministres anglais. Par. 1849. Derf., Motifs de conversion de dix ministres anglais. Par. 1847 unb Les récentes conversions de l'Angleterre. Par. 1852. Rohrbacher, Tableau général des principales conversions qui ont eu lieu parmi les protestants et autres religionnaires depuis le commencement du XIX° siècle. II éd. Par. 1841. Rojen: thal, Convertitenbilber aus bem 19. Jahrh. Schaffhausen 1865 ff. Arendt (Privat= bocent ber protest. Theol. in Bonn, spater Prof. in Lowen), Darlegung ber Beweggrunbe meines Uebertritts in bie tath. Rirche. Speier 1832. L. v. Bedeborf, Worte bes Friedens. Weißenb. 1840. (Bgl. Sift.=pol. Bl. Bb. 7 €. 413 ff.; Bb. 8 S. 741 ff.) Daas, Protestantismus und Ratholicismus. Gine religiös:politische Dentichrift. Augsb. 1844. Fr. hurter, Geburt und Wiebergeburt. Schaffhausen 1845. Florencourt, Meine Bekehrung zur driftl. Lehre und Kirche. Paberborn 1852. 3. Th. M. Zetter, Tabitha Kumi ober bie beilbringenbe Rudfehr jur Mutterfirche. Innsbr. 1853. Safert, Barb ich vom Satan geblenbet, ba ich fatholisch warb? Bunglau 1854. Sugo Lam= mer, Misericordias Domini. Freib. 1858. Reinholb und hermann Baumftart, Unsere Wege zur tath. Kirche. Freib. 1870. James Kent Stone, The invitation heeded; reasons for a return to Catholic unity. Lond. 1870. Arthur Hagen, Gründe, bie mich bewogen haben, in ben Schoof ber fath. Kirche zurudzukehren. Freib. 1873. Augustin Arnbt, Wo ift Bahrheit? Das. 1874.

472. P. R. Schmöger, O. SS. Red., Das Leben ber gottsel. Anna Ratharina Myftifce Gro Emmerich. Freib. 1867—1870. Bgl. Sift.spol. Blätter Bb. 41 S. 718; bas. 20 scheimungen. 6. 698 ff.; Bb. 11 S. 268 ff.; Bb. 61 S. 449 ff. über Maria v. Mörl u. A. Die Tyroler ekstatischen Jungfrauen. Regensburg 1843. Beba Weber, Charakterbilber. Cartons aus bem beutschen Rirchenleben. Maing 1858. Paul Majunte, Louise Lateau, ihr Bunberleben und ihre Bebeutung im beutschen Rirchenconflict. Berlin 1874. Rohling, L. Lateau, die Stigmatifirte von Bois b'haine. Paderb. 1874. Lit. Sanb= weiser 1875 Nr. 2. Ueber bie Bekehrung von Ratisbonne hift.-pol. Blatter Bb. 9

S. 241—267. Rosenthal, Convertitenbilder III, I S. 194. Ereigniß von La Salette Katholik 1851 N. F. Bb. 4 S. 529 ff. Spencer-Northcote, Berühmte Gnadensorte U. L. Fr. Aus dem Engl. Cöln 1869 S. 200 ff. Ott, Marianum II S. 2118 ff. Laserre, Notre Dame de Lourdes; beutsch von Hoffmann. Freib. 1871. Muttersgotteserscheinungen überhaupt s. Germania 13. Febr. 1877. Wunder des hl. Januarius Acta SS. t. VI. Sept. d. 19. Historol. Bl. Bb. 15 S. 676. Krier, Die Springsprocession und Wallsahrt zum Grab des hl. Willibrord. Luremb. 1871. Ueber die Borssicht dei Prüfung von Wundern Conc. Paris. 1849 tit. II c. 2. Burdig. 1859 tit. I c. 8. Tolos. 1850 tit. IV c. 2 n. 104. Bituric. tit. 3. Auscit. 1851 tit. 4 n. 166. Coll. Lac. t. IV p. 747. 1062. 1103. 1204.

## Chronologische Uebersicht.

| Christi                                                   | gustus bis 14 u. Aera.<br>Tiberius 14—87.           | König Herobes stirbt 3 n. u. Acra.<br>Fünfter Procurator in Jubäa Pontius Pilatus.                              |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Haupt<br>u. Aera;                                         | . •                                                 | Tob bes Stephan. Bekehrung bes Paulus 87—40.                                                                    |
| n und<br>freit; 67                                        | Claudius 41—54.                                     | Jakob sen. Mart. 44. Pauli erste Missionsreise 45.<br>Apostelconcil c. 51. Zweite und britte Missionsreise bes  |
| Paulus                                                    |                                                     | Paulus 52—56. Jakob jun. Martyrer zw. 61—64. Jübischer Krieg 66—70. Jubaistische und antinomistische            |
| - 0                                                       | Galba, Otho, Bitel=<br>lius 68—69.                  | Irrlehrer. Zerftörung Jerusalems. 3. 70.                                                                        |
| 9?).<br>Anaclet                                           | Bespasian 69—79.<br>  Titus 79—81.                  | 1<br>1                                                                                                          |
| (91 <b>bis</b>                                            | Domitian 81—96.                                     | Christen am Kaiserhofe. Berfolgung berselben. Johannes auf Patmos 95, bann in Ephesus 96—100.                   |
| 01 bis                                                    | Nerva 96—98.<br>Trajan 98—117.                      | Gesetz gegen die Hetärien. Die Christen verfolgt. Igna-<br>tius v. Antiochien und Simeon v. Jerusalem Martyrer. |
| 109 bis                                                   |                                                     |                                                                                                                 |
| hus) 117<br>9—128.<br>128 bis                             |                                                     | Entwicklung ber heibnischen Gnosis. Erste Apologeten. Jübischer Aufstanb 132—185.                               |
| 89 bis                                                    | Antoninus Pius 138                                  | Justin ber Philosoph. Angrisse gegen ben Christenglauben von Celsus, Crescens, Fronto, nachher Lucian.          |
| -151 al.                                                  |                                                     |                                                                                                                 |
| -162 al.                                                  | Marcus Aurelius 161<br>bis 180.                     | Gallien Martyrer. Legio fulminatrix.                                                                            |
| ·176).                                                    |                                                     | Apologeten: Melito, Athenagoras, Claubius Apollinaris u. A. Die Montanisten.                                    |
| 177 bis                                                   | Pertinar, Julian, Ni=                               | Théobotus, Garetiter. 196 Ofterftreit zw. Bictor und                                                            |
| <b>202</b> .                                              | ger 198.<br>Septimius Severus                       | Polycrates. Seftige Berfolgung in Afrika, Aegypten, Gallien u. s. f.                                            |
| 202 bis                                                   | 193—211.<br>Caracalla 211—217.                      | Tertullian 201 Montanist. Irenäus Martyrer 202.<br>Blüthe ber alexanbrinischen Schule unter Clemens und         |
|                                                           | Macrinus 217—218.                                   | Drigenes.                                                                                                       |
| lirtus) I.                                                | <b>C</b> lagabalu <b>3</b> 218—222.                 | Streit über bie Trinitätslehre und bie Buße in Rom.                                                             |
| genpapst<br>us?).<br>1—230.<br>—285.<br>Rov. 285<br>286). | Alexander Severus 222—235. Wariminus Thrax 285—288. | Berfolgungen. Ulpians Gefetsfammlung 288.                                                                       |

Fabian 236—250. Pupienus Gorbianus **238**. Ammonius Saffas. Synobe gegen Beryll v. Bostra 244. Gordianus jun. 238 bis 244. Den Christen Rube vergonnt. 248 Cyprian Bijcof. Philippus Arabs 244 bis 249. Sedisvacanz von 18 Decius 250-251. Schwere Christenverfolgung. Dissibien wegen Behanblung Monaten. ber lapsi. Paulus v. Theben in ber Bufte 251. Cornelius † 14. Sept. 252 als Marinrer. Gallus und Volusias Gegenpapst Nova= nus 251—253. tian. Origenes † 254. Retertaufstreit 255. 256. **Lucius I. 252—253.** Christenverfolgung. Cyprian + 258, ebenso Sixtus IL und Laurentius Martyrer. Valerian 258—260. Stephan I. 253—257. Sirtus (Anstus) II. Gallienus 260-268. Gine Art Toleranzedict für die Christen. Diouns v. Mes **257**—258. († 265) rechtfertigt sich in Rom. Dionyfius 259—269. Synoben gegen Paul v. Samosata. Gregor Thanm Claubius II. 268 bis turgus † 270. Manicaische Irrlebre. Felir I. 269—274. **270.** Aurelian 270-275. Neues Berfolgungsebict. **Tacitus** 275—276. Eutychian (275 bis Probus 276—282. 288?). Carus 282—284. **Cajus** (283—296?). Bluthe ber antiochenischen Schule. Diokletian 284—305. 296 Ebict gegen bie Manicheter. Maximianus Hercu= Marcellinus 296 bis 302 Christianisirung Armeniens. lius 285—810. 303 Beginn ber schwersten Berfolgung im Romerreich. Galerius 292-811. **804.** Constantius Chlorus 805—806 span. Synobe zu Elvira. 306 Beginn des meletianischen Schlema. **292**—**306**. Severus 305-307. Marcellus 304—310. 809 Martyrium des Pamphilus. Maximinus 305 bis **813**. 311 Beginn ber bonatistischen Spaltung. Marentius 306-312. Eusebius 310-811. 312 Toleranzedict. Licinius 807—823. Meldiades 311-314. 313 Ebict v. Mailand. Constantin b. Gr. 808 314 Concil zu Arles. bis 328 Mitkaiser, Sylvester 314—385. Allein= 320 Neue Verfolgung im Orient burch Licinius. 323 — 387 325 I. allg. Concil in Nicaa. herricher. 326 Christenthum in Iberien u. Abeffinien. 330 Einweihung ber neuen Kaiserstabt Cpl. Beginn ka antiochen. Spaltung. Lactantius +. 335 Synode von Tyrus. Marcus 336. 336 Tod des Arius. Streit um den Bischofsstuhl von 🕪 Constantin II. in Gal= Julius I. 837—852. 842 Beginn ber Christenverfolgung in Perfien. lien 387-840. 387—850 343 Synobe v. Sarbifa. Constans in Juprien u. Italien. 358 Gebot, die heibnischen Tempel zu schließen. Liberius 352-366. Constantius im Orient 359 Synoben von Seleucien u. Rimini. 887—850, von 850 Gegenpapst Felix II. bis 861 Alleinherr= 360 Erhebung bes Euborius auf ben Stuhl von Epl **357.** der. Julian ber Apostat 365 Synobe ber Halbarianer zu Lampsakus. 361--363. 367 Synobe ber Halbarianer zu Tyana. Jovian 363—864. 373 Tob bes hl. Athanasius. 374 Berbammung in Damasus 366—384. Valentinian I. 364 Gegenpapst Ursici= Apollinarismus in Rom. bis 375. Berfolgung ber Katholiken im Orient. Der Arianer De nus 366—367. Valens 364-878. mophilus Bischof von Epl. 879 St. Bafilins 7. 881 Ulphilas Gothenbischof +. II. Augemeines Gent Gratian 375--888. zu Cpl. 385 Priscillian hingerichtet. Arian. Umtriebe in Mailan. Marimus Usurpator Erfte erhaltene papftliche Decretale.

**383**—**388**.

| ta 385—898.                       | Balentinian II. 875                | -892 im Occibent.        | 386 Cprill v. Jerufalem .                                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| _                                 | Theobofius b. 3                    | t. 879-392 fm            | 889 Gregor v. Ragiang .                                                      |
|                                   | Drient, 892-898                    | Mueinherricher.          | 894 Drigeniftenftreit. Diobor v. Tarfus +.                                   |
|                                   | Eugenius, Ulurpat                  |                          | 397 Ambrofius v. Mailand †.                                                  |
|                                   | metromifde                         | Dftromifde               |                                                                              |
| nus I. 398 bis                    | acq                                | lfer.                    | 401 Berbot ber Schriften bes Drigenes                                        |
| 100 E 000 000                     |                                    |                          | burch Theophilus v Alexandrien.                                              |
|                                   | Sonorius 895 bis                   | Arcabius 395 bis         | 408 Synodus ad quercum. St. Epiphas                                          |
|                                   | 428.                               | 408.                     | nius †.                                                                      |
|                                   | İ                                  |                          | 407 Joh. Chrysoft. +.                                                        |
| из I. 402 ыз                      |                                    |                          | 408-410 Rom burch Marich wieberholt                                          |
|                                   | į                                  | Theoboling II 408        | , belagert unb zuleht erstürmt.<br>411 Conferenz mit ben Donatisten zu Car-  |
|                                   |                                    | bis 450.                 | thago.                                                                       |
| <b>(\$ 417—418</b> .              |                                    |                          | 417 Berbammung bes Belagius in Rom.                                          |
| 3 I. 418—422;                     |                                    |                          | 420 Tob bes bl. hierongmus.                                                  |
| ilius Gegen-                      |                                    |                          | 1                                                                            |
| pjt,<br>T 400 400                 | Balentinfan III.                   |                          | 429 Berfolgung ber Chriften in Armenten.                                     |
| n I. <b>432—</b> 482.             | 428-465.                           |                          | In Afrika bie Banbalen. Theobor von<br>Mopfuestia †.                         |
|                                   |                                    |                          | 480 Augustin v. Hippo †                                                      |
|                                   |                                    |                          | 481 III. allg. Coneil ju Ephefus.                                            |
|                                   |                                    |                          | 482 30h. Caffian †. Patricius in Irland.                                     |
|                                   |                                    |                          | 488 Ausgleich zwijchen Cprillus u. Joh.                                      |
| III. 432—440.                     |                                    | ĺ                        | v. Antiochien.                                                               |
| 111.402 410.                      |                                    |                          | 488—440 Codex Theodosianus publiciri.<br>446—447 Proclus v. Cpl †; Flavian   |
|                                   |                                    |                          | Rachfolger.                                                                  |
| . <b>9</b> 7. 440—461.            |                                    |                          | 449 Rauberinnobe non Ephejus.                                                |
|                                   | Schattenfaijer :                   | Marcian 450 bis          | 451 IV, allg. Concil ju Chalcebon.                                           |
|                                   | Mar. Apitus 455.                   | 457.                     | 462 behroht Attila Stalien. 465 plünbert                                     |
|                                   | Majorian 457.<br>Libius Seperus    | Leo I. 457-474.          | Genferich Rom. Theoboret von Cyrus                                           |
|                                   | 461.                               |                          | † 457; Timotheus Ailuros in Alexan-<br>brien erhoben; berfelbe warb 460 per- |
| \$ 461—468.                       | Procop. Anthes                     |                          | trieben unb Timotheus Salophafialos                                          |
|                                   | mius 487.                          |                          | inthronifirt.                                                                |
| iciu <b>s468—4</b> 88.            | , ,                                |                          | 463 Prosper v. Mquitanien +.                                                 |
|                                   | 472,                               |                          | 1471 Gennadius v. Epl. †; Acacius Rache                                      |
|                                   | Glycerius 478.<br>Jul. Repos 474.  | Leo II. 474.             | folger.                                                                      |
|                                   | Enbe bes mefteom.                  |                          |                                                                              |
|                                   | Reichs mit Ro-                     |                          |                                                                              |
|                                   | mulus Augustus                     |                          |                                                                              |
|                                   | lus 478.                           | Bafiliscus 476 bis       |                                                                              |
|                                   | (Oboater) Rönig<br>von Italien 476 | 477.                     | 477 Antisensyllion.                                                          |
| III. (eig. IL)                    |                                    | Beno abermals            | 482 Senotifon.                                                               |
| -493.                             | Oftgothen . Herr:                  |                          | 488 Gurich, weftgoth. Ronig in Gallien +.                                    |
|                                   | daft in Italien                    |                          | 484 Beginn bes acacianifmen Sollsma.                                         |
|                                   | unter Theoborich                   |                          | Reue Berfolgung ber Ratholiten in Afrita.                                    |
| <b>2 400</b> 400                  | † 526.                             | พิทภทิสกียล 401 Wa       | 489 Enbe ber Schule von Gbeffa.<br>490 Fauftus B. v. Rheglum.                |
| us 492—496.                       |                                    | առարգրա» գցլ ուջ<br>518. | Les Dankus o. o. arhefirm.                                                   |
| tfin <b>s II. 49</b> 6 <b>5is</b> |                                    | 720.                     | 498 Taufe bes Frankentonigs Chlobwig.                                        |
| nachus 498 bis                    |                                    |                          | 490 Reftorianische Synobe in Perfien.                                        |
| rentius Gegens                    |                                    |                          | 503 Synodus palmaris in Rom.                                                 |
| # 498 501.                        |                                    |                          | 506 Concil v. Agbe.                                                          |
|                                   | ſ                                  | i                        | 1211 I Sunaha a Colomba Cah Rhigh.                                           |
|                                   |                                    |                          | 311 I. Synobe v. Orleans; Tob Chlob-<br>wigs.                                |

Severinus

**64**0.

638 bis

| Sarmishas 514 500                                  | Oftrömische Raiser.                                                                         |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hormisbas 514—523.                                 |                                                                                             |
|                                                    | Justin I. 518—527.                                                                          |
| Johannes I. 523 bis 525.                           |                                                                                             |
| Felix IV. (P. III.)<br>526—530.                    | Justinian I. 527—565.                                                                       |
|                                                    |                                                                                             |
| Bonifacius II. 530<br>bis 532.                     |                                                                                             |
| Johannes II. 533 bis 535.                          |                                                                                             |
| Agapet 535—536. Silverius 536—540.                 |                                                                                             |
| Bigilius 540—554.                                  |                                                                                             |
| Pelagius I. 555—560.                               | 553 Italien oftrömische Provinz.                                                            |
| Johannes III. 560<br>bis 573.                      | Justin II. 565—574.<br>568 bie Longobarben in Italien be<br>schränken bas griech. Exarchat. |
| Benedict I. 574—578.                               | Tiberius 574—582.                                                                           |
| Pelagius II. 578 bis<br>590.                       |                                                                                             |
| <b>58</b> 0.                                       | Mauricius 582—602.                                                                          |
| Gregor b. Gr. 590<br>bis 604.                      | Photas 602—610.                                                                             |
| Sabinian 604—605.<br>Bonifaz III. 606.             | Heraklius 610—641.                                                                          |
| Bonifaz IV. 607 bis 614.                           |                                                                                             |
| Deusbebit ober Abeo=<br>bat 615—618.               |                                                                                             |
| Bonifaz V. 619—625.<br>Honorius I. 625 bis<br>688. | •                                                                                           |
|                                                    | 1                                                                                           |

517 Sigismund R. v. Burgund w tholisch. 518 Ende des acacianischen Schisn 522 Verfolgung Dunaans in Arab 527 Thüringen mit dem Frankenrei einigt. 529 Unterbrückung ber neuplaton. in Athen. II. Synobe v. Orange die Semipelagianer. 531 Rom. für das Patriarchalrecht Roms i rien. 538 Ende des Vandalenreiches in 534 Bereinigung Burgunds mit ben teureiche. 536 Absetung bes Anthimus v. Cpl den Papft. 543 St. Benedict von Nursia +. 544 u. 551 Dogmat. Ebicte Juft 553 V. allg. Concil in Cpl. 555 Ende des Oftgothenreichs in mit Einnahme von Confa. 568 Der Longobarde Alboin in Ober Arianer. 571 Beginn eines langen Kriegs ; Oftromern und Perfern. 574 u. 575 Anarchie im Longobarde 36 Perzoge. 577 Joh. III. Scholasticus v. Epl. 580 Verfolgung ber Katholiken S: durch die Arianer. 582 Der ehrgeizige Johann IV. Patriarch v. Cpl. 589 III. Synobe zu Tolebo (Fil 595 Gregor B. v. Tours 🕂. 596 Abt Augustin nach England 610 Das römische Pantheon eine d Rirche. 613 Chlotar I. vereinigt das bis de theilte Frankenreich. St. Gallus Schweiz. 615 Generalsynobe von Paris. ban +. 616-619 Auffeimen bes Monothele 625 Die Longobarbenkönigin Theobe 629 Kreuzerhöhung in Jerusalem. 682 Tob Muhammeds. 633 Cyrus v. Alex. vereinigt bie fianer mit feiner Rirche. 636 Zsibor v. Sevilla +. 637 Einnahme Jerusalems burch bie 638 Einnahme Antiociens. Etthesi gius v. Cpl. †. 639 Pyrrhus v. Cpl. bestätigt ben

theletismus.

| •                                                                                     | Oftromische Raifer.                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ts IV. 640 bis                                                                        | Constantin III. Heraflius und He-<br>rafleonas 641.                           | 641 Alexanbrien von den Arabern erobert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| artin I. 649 ib. I. 654—657. n 657—672. t II. 672—676. s ober Donus 678. atho 678 bis |                                                                               | 642 Abbankung bes Pyrrhus v. Cpl. Ershebung bes gleichgesinnten Paul II. 643 Longobardisches Gesethuch von König Rotharis. 648 Typus bes Constans. 649 Lateransynobe Martins. 655 Pyrrhus wieder Patriarch v. Cpl. 658 Fligius von Noyon ;. 662 St. Maximus ;. Grimoald, Longosbardenkönig. 667 Jlbephons v. Tolebo ;. 680 VI. allg. Concil zu Cpl. 681 XII. Synode v. Tolebo.                                                                                                                                             |
| tus II. 684 16. V. 686. 687. Tgius 687 bis                                            | Justinian II. 685—695.  Leontius 695—698. Liberius II. Apsimarus 698 bis 705. | 684 Constantin, Haupt ber Paulicianer, hingerichtet. 690 Theobor v. Canterbury und Julian v. Tolebo †. St. Willibrord unter ben Friesen thätig. 692 Concilium Trullanum. 696 Carthago von ben Arabern erobert.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| WII. 705 bis                                                                          | Justinian II. abermals 705—711.                                               | 710 Papst Constantin in Cpl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| \$ 708.<br>1tin 708—715.                                                              | Philippicus Barbanes 711—713.<br>Anastastus II. 713—715.                      | 711 Spanien von den Arabern erobert.<br>Kurzer Triumph der Monotheleten im<br>Orient.<br>714 Pipin v. Heristal †.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| II. 715 bis                                                                           | Theobosius III. 715—716.                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| III. 781 bis                                                                          | Leo III. ber Jsaurier 716—741.  Constantin V. Kopronymus 741 bis 775.         | 723 Winfrib wird Bischof als Bonisacius. 726 Beginn bes Bilberstreits im Orient. Cäsarea Kappadoc. von den Arabern genommen. 730 Verdrängung des Patr. Germanus. Cordinian †. 782 Winfrid (Bonis.) Erzbischof. Carl Martells Sieg bei Poitiers. 733 Ilhrien vom röm. Patriarchat lossgerissen. 735 Beda Venerad. †. 739 Neue Eintheilung der Diöcesen Bayerns. 741 Carl Martell †. Vier Bisthümer durch Bonis. gegründet. Erstes beutsches Concil. 745 Bonis. Erzbischof v. Mainz. 747 Pipin's Bruder Carlmann im Kloster. |
| n II. (8 Tage).<br>n III.752-757.                                                     |                                                                               | 752 Chilberich III. entsett; Pipin König.<br>753 Der Papst reist zu den Franken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                          | Beftrömifche Ra                                                        | Oftromifce                                  |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Panl I. 767767.<br>Gegenpäpfte Con:<br>flantin II. 767.<br>Philipp.      |                                                                        |                                             | 754 Jionoflastenconcil in Cpl. von Chiersy. Joh. v. Damasc 755 St. Bonif. † als Martyrer.                                         |
| Stephan IV. 768 bis<br>772.                                              |                                                                        |                                             | 787 Synobe zu Gentilly.<br>788 Carl b. Gr. besteigt ben fi<br>Thron.                                                              |
| <b>Şabrian I.</b> 772—796.                                               | ·                                                                      | Seo IV. 775 bis<br>780.                     | 772—784 Sachsenfriege.<br>774 Ende bes Longobarbentrics in                                                                        |
|                                                                          |                                                                        | hantii VI. 780<br>  bis 790.                | 782 Synobe zu Sevilla gegen I<br>784 Tarufius wird Patr. von Spi<br>v. Salzburg †,<br>787 VII. allg. Concil v. Ricia.             |
| Leo III. 795—816.                                                        | Rejuscitation bes<br>weström, Katsers<br>thums 800.<br>Carl b. Gr. 800 | Jeen 790-797.<br>Jrene wiederum<br>797-802. | 792 Spnobe zu Regensburg.<br>794 Spnobe zu Frankfurt.<br>799 Spnobe zu Aachen.<br>808 Ende der Sachienkriege.                     |
|                                                                          | bis 814.                                                               | bis 811.                                    | 804 Alcuin †.<br>806 Tarafius †. Rikephorus Re<br>809 Synobe zu Anchen. Andere<br>bie Theobor v. Studium befäm                    |
| 817.<br>Pajájalis I. 817 bis                                             | Lubwig b. Fromme<br>814—840.                                           | 2co V. 818—820.                             | 817 Benedict v. Aniane reformirt die<br>(† 821). Zweiter Bisberfireit.<br>818 Felix v. Argel †.                                   |
| 824.<br>Eugen II. 824—827.<br>Balentin 827 (40<br>Tage).                 |                                                                        | Midjael II. 820<br>bis 829.                 | 825 Synobe von Paris.<br>826 Theobor ber Stubit ; In<br>Danemart und 829 in Schwebe                                               |
| Øregor IV. 827 bis<br>844.                                               | Lothar I. 828 bis<br>865.                                              | Theophilus 829<br>bis 842.                  | 881 Valermo von den Nuhamd.<br>840 Agobard v. Eyon u. Claudiu<br>rin ††.                                                          |
| Sergius II. 844 bis<br>847.                                              |                                                                        | Cheobora unb Mi-                            | 842 Fest ber Orthoborie bei den (<br>843 Bertrag von Berbun. Jonal<br>leans †.                                                    |
| 0 777 0 0                                                                | Submits II of o                                                        | dael III. 842<br>bis 856.                   |                                                                                                                                   |
|                                                                          | Budwig IL 850<br>  <b>bis</b> 875.                                     |                                             | 840 Synobe v. Chierfy gegen &<br>Balafried Strabo ;.<br>860 ff. Christenversolgung in Ep                                          |
| Benedict III. 855 bis<br>868.<br>Gegenpapft Anaftas                      |                                                                        |                                             | 855 Synobe ju Balence.                                                                                                            |
| fins 855.<br>Rifolaus I. b. Gr.                                          | 1                                                                      | Michael III. 858<br>bis 867.                | 856 Rabanus Maurus †.<br>857 Ignatius v. Cpl. geftürzt;                                                                           |
| 858-867.<br>Habrian II. 867 bis<br>872.                                  |                                                                        | Bajīlius I. 867<br>bis 886.                 | 869 VIII. allg. Concil. Tob bes apostels Cyrillus                                                                                 |
| Johannes VIII. 872<br>bis 882.                                           | Carl II. 875 bis<br>877.<br>Carl III. 881 bis<br>888.                  |                                             | 871 Sieg bes R. Basilius über bi-<br>ctaner.<br>877 Photius wieber Patriarch.<br>879 Synodus Photiaus.<br>882 Hintmar v. Rheims ; |
| Marinus 882—884.<br>Habrian III. 884–886.<br>Stephan VI. 886 bis<br>891. |                                                                        | Leo VI. ber Weise<br>886—912.               | 885 Ct. Methodius +.                                                                                                              |

|                                                      | Beströmische                                  | Oftrömische                                                    | ·                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -896.<br>. (15                                       | Lambert 892 bis<br>898.                       | ifer.                                                          | 895 Synobe zu Tribur.                                                                                                                                                                                                          |
| 89 <b>6 bis</b><br>donate).<br>98.<br>C. 898         | Arnulf 896—899.                               |                                                                | 898—897 Wüthen gegen bie Leiche bes<br>Formosus.<br>898 Synobe von Ravenna.                                                                                                                                                    |
| onat).                                               | Lubwig III. v. b.<br>Provence 901 bis<br>902. |                                                                | 901 K. Alfred b. Gr. †. 905 Beginn bes Tetragamiestreits. Mas                                                                                                                                                                  |
| 904 bis I. 911 B April                               |                                               | 913.                                                           | rozzia vermählt sich mit Alberich I. 909 Synobe v. Trosley. 910 Kloster Clugny gestistet. 911 Lubwig bas Kinb †. 916 Synobe v. Hohenaltheim.                                                                                   |
| 4—928.<br>donate).<br>I. 929<br>931 bis              | Berengar von Frisaul 914—924.                 | unter Bormunds<br>schaft 912—919,<br>mit Romanus I.            | 925 Alberich I. †; Marozzia vermählt mit<br>Suido v. Tuscien.<br>929 Suido v. Tuscien †; Marozzia und<br>ihr Sohn Alberich II. herrschen in Rom.<br>982 Marozzia in dritter Che vermählt mit                                   |
| —939.<br>939 bis<br>943 bis                          |                                               |                                                                | Rönig Hugo, der aber von Rom verjagt<br>ward.<br>936 Otto I., deutscher König.<br>940 E.B. Unni v. Hamburg †.<br>946 Friede zwischen K. Hugo u. Alberich II.<br>947 König Hugo †.                                              |
| 956.<br>ctavian<br>Segen=<br>—965.<br>64.<br>965 bis | Otto I. 962—978.                              | Romanus II. 959<br>bis 963.<br>Kitephorus Phos<br>tas 963—969. | 951 Otto I. v. Deutschl. in Oberitalien.<br>954 Alberich II. †.<br>955 Olga v. Rußland getauft.<br>960 Atto v. Vercelli †.<br>966 Wenceslaw v. Polen getauft.<br>967 Otto II. als Kaiser gekrönt.<br>968 Wagbeburg Erzbisthum. |
| 978.<br>[I. Se: 74.<br>975 bis                       | Otto II. 973 bis<br>988.                      | Joh. Tzimisces 969—976. Basilius II. unb                       | 969 Antiochien wieber von ben Griechen<br>erobert.<br>972 Herzog Geisa v. Ungarn Christ.<br>973 Bisthum Prag gestiftet.<br>974 Ratherius B. v. Verona +.                                                                       |
| 7. 984<br>985 bis<br>3—999.                          | Otto III and kie                              | Confiantin VIII. 976—1025.                                     | 982 Grönland entbeckt. 984 Die Ronne Hroswitha †. 987 Hugo Capet, König v. Frankreich. 988 St. Dunstan †. Wladimir christiani= firt die Russen.                                                                                |
| igathus berbert)                                     | Otto III. 996 bis<br>1002.                    |                                                                | 993 B. Ulrich v. Augsburg canonisirt. 997 St. Abalbert v. Prag †. 998 Gerbert, E.=B. v. Ravenna. 1000 Christenthum auf Island u. Grönland. 1002 Olaf Trygvesen †. 1004 Abbo v. Fleury †.                                       |

|                                                                                   | Weströmische                              | Oftrömische                                                          |                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sergius IV. 1009 bis<br>1012.                                                     |                                           | ifer.                                                                | 1009 Bruno v. Querfurt †.                                                                         |
| Benedict VIII. 1012<br>bis 1024.<br>Gegenpapst Gregor                             | beutscher Ro=                             |                                                                      | 1014 Kanut d. Gr., K. v. Danei<br>1015 Harbuin v. Jvrea als Möi<br>1022 Notker Labeo †.           |
| 1012:<br>Johann XIX. 1024<br>bis 1032.                                            | 1024.<br>Ronrad I. (b. II.)<br>1027—1039. | allein 1025 bis<br>1028.                                             | 1027 St. Romualb †.<br>1028 Fulbert v. Chartres †. G<br>Arezzo.                                   |
| Benedict IX. 1033<br>bis 1044.                                                    |                                           | 1084, mit Mi=                                                        | 1031 Synobe v. Limoges Treug                                                                      |
| Gegenpapst Sylves<br>ster III. 1044.<br>Gregor VI. 1044 bis                       |                                           | dael IV. 1084<br>bis 1041, mit<br>Michael V. 1041                    |                                                                                                   |
| 1046.<br>Clemens II. 1046 bis<br>1047.                                            |                                           | bis 1042, mit<br>Constantin IX.<br>unb Theobora                      | 1046 Synobe zu Sutri.                                                                             |
| Damasus II. 1048.<br>St. Leo IX. 1049<br>bis 1054.                                |                                           | 1042—1056.<br>Theobora 1056.                                         | 1048 St. Odilo v. Clugny †.                                                                       |
| Bictor II.1055—1057.<br>Stephan X. 1057 bis                                       | bigt. (Heinrich                           | Jaak Comnenus                                                        | 1050 Synobe gegen Berengar.  1054 Bruch zw. Rom u. Byzan                                          |
| 1058.<br>Benebict X., Gegen=<br>papst 1058.                                       | 1056—1106.)                               |                                                                      | zu Tours. Hermann Contrac                                                                         |
| Nikolaus II. 1059<br>bis 1061.                                                    |                                           | tas 1059—1066.                                                       | 1059 Röm. Synobe. Decret über<br>wahl. Robert Guiscarb, Vajal<br>Stuhls.                          |
| Alexander II. 1061<br>bis 1073.<br>Gegenpapst Hono-<br>rius II. 1061 bis<br>1072. |                                           | Eubofia, Michael<br>VII. Anbronicus,<br>Constantin XI.<br>1067—1068. |                                                                                                   |
| Gregor VII. 1073 bis<br>1085.<br>Gegenpapst Guis                                  |                                           |                                                                      | 1072 Petrus Damiani ;. 1074 ff. Synoben Gregors VII. 1076 Pseubosynobe zu Worms. v. Tribur.       |
| bertus als Clez<br>mens III. 1080<br>bis 1100.                                    |                                           |                                                                      | 1077 Heinrich IV. in Canossa.                                                                     |
|                                                                                   |                                           | 1081.                                                                | v. Hersfelb †.<br>1080 Rubolph v. Schwaben †.<br>1084 Heinrich IV. in Rom.                        |
| Victor III. 1086 bis<br>1087.                                                     |                                           |                                                                      | 1087 Lanfrank †. 1088 Berengar †. 1089 B. Bonizo in Piacenza ern                                  |
| Urban II. 1088 bis<br>1099.                                                       |                                           |                                                                      | 1091 Abt Wilhelm v. Hirsau †. 1092 Synobe v. Soissons. 1098 Absall Konrads von seine Heinrich IV. |
|                                                                                   |                                           |                                                                      | 1095 Synoben v. Piacenza u. (<br>1096 Erster Kreuzzug.<br>1097 Nicäa erobert.                     |
| Paschalis II. 1099<br>bis 1118.<br>Gegenpäpste: Theo:                             |                                           |                                                                      | 1098 Antiochien erobert. Synobi<br>1099 Einnahme Jerusalems.                                      |
| borich 1100. Als<br>berich 1102. Mas                                              | Heinrich (V. i. D.)                       |                                                                      | 1100 Gottfried v. Bouillon †. v. Melfi.                                                           |
| ginulf 1105 ff.                                                                   |                                           |                                                                      | '1107 Synobe v. Tropes.                                                                           |

|                    | Betromifde .      | Dftramifche        |                                                                      |
|--------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------|
| II. 1118.          |                   |                    | 1109 Anfelm v. Canterbury 4.                                         |
| [. 1118 HS         |                   |                    | 1111 Bertrag v. Sutri.                                               |
|                    |                   | 1148. ,            | 1112 Lateraniynobe, ebenjo 1116.                                     |
| 18 als Gre-        |                   |                    | 1119 Der Bogomile Bafilius verbrannt. Synobe ju Rheims.              |
| 118 ff.            |                   | i                  | 1121 Synobe v. Soiffons gegen Abalarb.                               |
| 14-                |                   |                    | Bicelin unter ben Obotriten.                                         |
|                    |                   |                    | 1122 Bormfer Concorbat.                                              |
| 17 1104            |                   |                    | : 1123 IX öfumen. Concil.<br>1124 Betrus v. Bruns verbrannt. Tan:    |
| II. 1134           |                   |                    | chelm. Stephan v. Tigerno †.                                         |
| ·                  |                   |                    | 1127 u. 1128 Bann über ben beutichen                                 |
|                    |                   |                    | Gegentonig Contab.                                                   |
| п. 1130            | Castan II 1100    | Wannel Compa       | 1184 St. Rorbert + u. hilbebert v. Mans +.                           |
| 1pft Anaclet       | Kia 1197          | nus 1148—1180.     | 1135 Rupert v. Deut †.                                               |
| 30—1188.           | 010 4101.         | MMP1190-11001      | 1139 X. Jhum, Conteil. Otto v. Bam-                                  |
|                    |                   |                    | berg +.                                                              |
|                    | •                 | `                  | 1140 Conoben ju Sens (gegen Abalarb)                                 |
|                    |                   |                    | u. in Jerujalem.                                                     |
| ٠ ]                |                   |                    | 1141 Sugo v. St. Bictor †.<br> 1142 Abalarb †.                       |
| . (6 Mon.).        |                   | [                  | 1143 Arnolb v. Brestia in Rom.                                       |
| 1144 58            |                   | ,                  |                                                                      |
|                    |                   | [                  | and of the first market                                              |
| L 1145 548         |                   |                    | 1146 Ebeffa's Berluft.                                               |
|                    |                   |                    | 1147 Zweiter Rreuzug.<br>1148 Synobe in Rheims.                      |
|                    |                   | İ                  | 1150-1151 Decretum Gratiani.                                         |
| IV. 1158           |                   |                    | 1153 St. Bernharb u. Robert Pulleyn +.                               |
| V. 1164 šiš        |                   | [                  | 1154 Gilbert Borretanus                                              |
|                    | Friebrich I. 1155 | !                  | 1165 Arnold v. Brescia bingerichtet.                                 |
|                    | bis 1190.         | 1                  | 1156 Betrus Benerabilis +. Friebe von                                |
|                    |                   |                    | Benevent.                                                            |
|                    |                   |                    | 1167 Christenthum in Finnland. Reichstag<br>v. Belaucon.             |
|                    |                   |                    | 1158 Reichstag auf ben Roncalifcen Fel-                              |
|                    |                   |                    | bern, Dibalb v. Stablo ;.                                            |
| III. 1159          |                   |                    | 1160 Pfeubofonobe zu Bavla.                                          |
| <br>Ludofte :      |                   |                    | 1163 Synobe ju Tours.<br> 1164 Betrus Combarbus †. Beronefer         |
| IV. 1159           |                   |                    | Bunb.                                                                |
| 64.                |                   |                    | 1165 Reichstag in Burgburg.                                          |
| is III. 1164       |                   |                    | 1168 Wilhelm I. v. Sieillen †; Rachfolger                            |
| 68.<br>6 III. 1168 |                   |                    | Bilhelm II.<br>1167 Lombarbifcher Bunb.                              |
| 77.                |                   |                    | 1168 Rugen burch Balbemar v. Danemart                                |
| nj III. 1178       |                   |                    | erobert. Aleffanbria erbaut.                                         |
| l <b>8</b> 0.      |                   | Į                  | 1169 Gerhoch v. Reichersberg 7.                                      |
|                    |                   |                    | 1170 Thomas a Bedet Martyrer. Betrus                                 |
|                    |                   |                    | Walbus.<br>!1173 Richard v. St. Bictor +.                            |
|                    |                   |                    | 1176 Schlacht v. Legnano.                                            |
|                    |                   |                    | 1177 Friebe von Benebig.                                             |
|                    |                   |                    | 1179 XI. blumen, Concil. Portugal Konig                              |
| T 4484 M/a         |                   | Official TT (Com-  | teid.                                                                |
| L 1181 bis         |                   | nenus 1180 bis     | 1182 Johann v. Salisbury t. Union b<br>Maroniten mit Rom. Emarbung t |
|                    |                   | : SCHOOL TIOU NAME | Franten in Col.                                                      |

|                                             | <u> </u>                   |                                                      |                                                             | 1                                                                                               |
|---------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             | Beftrömifche               | Oftrön                                               | nifde                                                       |                                                                                                 |
|                                             | Raiser.                    | Rai                                                  | fer.                                                        | 1188 Friebe von Constanz.                                                                       |
| 114644 777                                  |                            | 1183—1185.                                           |                                                             | 1184 Synobe v. Verona.                                                                          |
| Urban III.<br>1185—1187.                    |                            | I Slaar Angeius                                      | <b>3</b> 1185—1195.                                         | 1185 Thessalonich von den Franke<br>1186 Ehe Heinrichs (VI.) mit C                              |
| Gregor VIII.                                |                            |                                                      | •                                                           | v. Sicilien. Meinharb in Livlar                                                                 |
| 21. Nov. bis<br>17. Dec. 1187.              |                            |                                                      |                                                             | 1187 Jerusalem burch Saladin e<br>1189 Dritter Kreuzzug. Wilhelm                                |
| Clemens III.                                |                            |                                                      |                                                             | Sicilien †.                                                                                     |
| Decbr. 1187<br>bis 20. März                 |                            |                                                      |                                                             | 1090 Tancred König v. Sicilien.                                                                 |
| 1191.                                       |                            |                                                      |                                                             |                                                                                                 |
| Colestin III.                               |                            |                                                      |                                                             | 1091 Accon erobert.                                                                             |
| 1191—1198.                                  | 1191—1197.                 | Alerius III. 1                                       | 195—1203.                                                   | 1192 Richard Löwenherz bei Wien (<br>1194 König Tancreb †. Friedrid                             |
| 0                                           |                            |                                                      |                                                             | boren. Eustathius v. Thessalor                                                                  |
| Innocenz III.<br>1198—1216.                 |                            | •                                                    |                                                             | 1198 Raiserin Constanze +. Do in Deutschland zwischen Phil                                      |
| 2200                                        |                            |                                                      |                                                             | Schwaben u. Otto. Trinitar                                                                      |
|                                             |                            |                                                      |                                                             | 1200 Bisthum Riga errichtet.<br>1202 Fulco v. Neuilly u. Zoad                                   |
|                                             |                            |                                                      |                                                             | Floris †. Orben ber Schwe                                                                       |
|                                             |                            | Alerius IV. u                                        | mb V. 1203.                                                 | 1203 Alanus ab Insulis +.                                                                       |
| •                                           |                            | Bon<br>Lateinische Raiser<br>in Constans<br>tinopel. | 1204<br>griechische Kaiser<br>in Nicka und in<br>Trapezunt. |                                                                                                 |
|                                             |                            |                                                      | Theodor I.                                                  | 1204 Amalrich v. Bena †. Lat<br>triarchat in Cpl.                                               |
|                                             |                            | Heinrich 1205<br>bis 1216.                           | •                                                           | 1205 Petrus v. Poitiers E.B.<br>brun +.                                                         |
|                                             | C+++ T37 1900              |                                                      |                                                             | 1208 Philipp v. Schwaben ermo                                                                   |
|                                             | Otto IV. 1209<br>bis 1218. |                                                      |                                                             | 1209 Kreuzzug gegen die Albigen<br>riser Spnobe gegen die Secte 1<br>Geistes. R. Johann von Eng |
|                                             |                            |                                                      |                                                             | bannt.<br>1212 Die Pauperes catholici be                                                        |
|                                             |                            | m.,                                                  |                                                             | 1212—1218 Kinberfreuzzug.                                                                       |
| Honorius III.                               |                            | Peter v. Cour:<br>tenay 1216                         |                                                             | 1216 XII. ökumen. Concil.                                                                       |
| 1216—1227.                                  |                            | bis 1217.                                            |                                                             |                                                                                                 |
|                                             | <b>1220—125</b> 0.         | Robertv.Cour=<br>tenay 1217                          |                                                             | 1217 Kreuzzug bes R. Anbreas v<br>1219 Damiette erobert, aber 121                               |
|                                             |                            | bis 1228.                                            |                                                             | verloren.                                                                                       |
|                                             |                            |                                                      |                                                             | 1221 St. Dominicus †. 1226 St. Franciscus †.                                                    |
| Gregor IX.                                  |                            | •                                                    | Theodor II.                                                 | 1227 Friedrich II. gebannt.                                                                     |
| 1227—1241.                                  |                            | Balbuin II. 1228—1261.                               | 1255—1259.                                                  | 1228 Kreuzzug Friedrichs II.<br>1229 Synobe v. Loulouse. Enbe<br>genserfriege.                  |
|                                             |                            |                                                      | Joh. D. Batas                                               | 1230 Friede von St. Germano. D                                                                  |
|                                             |                            |                                                      | ges verhandelt                                              | Ritterorben in Preußen.<br>1231 St. Elisabeth v. Thüringen                                      |
|                                             |                            |                                                      | nern 1232 bis                                               | v. Padua †.                                                                                     |
|                                             |                            |                                                      | 1235.                                                       | 1283 Areuzzug gegen die Steding<br>v. Cort. +. Conrad v. Marburg e                              |
| Crav. 81                                    |                            |                                                      |                                                             | 1285 Rönig Beinrich emport fi                                                                   |
| Cölestin IV.<br>(2 Wochen).<br>Sebisvacanz. |                            |                                                      |                                                             | seinen Bater Friedrich.<br>1239 Friedrich II. abermals ir<br>Niederlage der Christen bei As     |
| •                                           |                            |                                                      |                                                             | <b>—</b>                                                                                        |

|                                    | Beströmtiche Oftromisch           | e                                                                                                    |
|------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | Raiser.                           |                                                                                                      |
| nz IV. 1243<br>254.                |                                   | 1244 Nieberlage ber Christen bei Gaza.<br>1245 XIII. öfumen. Concil zu Lyon. Aler.                   |
|                                    | •                                 | v. Hales †. 1246 Humiliatenorben approbirt.                                                          |
|                                    |                                   | 1247 Heinrich Raspe +; Wilhelm v. Hol=<br>land zum deutschen König gewählt.                          |
|                                    |                                   | 1248 Friedrichs II. Niederlage vor Parma.<br>1249 Wilhelm v. Auvergne †.                             |
|                                    |                                   | 1250 Ludwig b. Hl. von den Saracenen gefangen.                                                       |
| ber IV. 1254                       |                                   | 1258 St. Clara v. Assis † u. B. Robert<br>v. Lincoln †.<br>1254 Conrad IV., seit 1252 in Italien, †. |
| 261.                               |                                   | Heimkehr bes hl. Ludwig nach Frankreich.<br>Evangelium aeternum verbammt.                            |
|                                    | •                                 | 1256 Wilhelm v. Holland +. Doppelwahl in Deutschland. Augustiner = Eremiten.                         |
|                                    |                                   | 1257 St. Hyacinth †.<br>1258 Manfred als König gekrönt.                                              |
| IV. 1261 bis                       |                                   | irt 1260 Hugo v. St. Charo †. Flagellanten                                                           |
| •                                  |                                   | sei Perugia.<br>en 1264 Bincenz v. Beauvais +.                                                       |
|                                    | erhalten, bric<br>aber ben Eib;   | Ďjt                                                                                                  |
| 18 IV. 1265 bis                    | erobert Cpl. 126<br>Micael Paläol | 1. 1266 Carl v. Anjou als König v. Sicilien                                                          |
| isvacanz 2½ J.                     | gu <b>š</b> 1261—128              | 11. 1267 Sylvester Guzolino, Stifter der Syl- vestriner, †.                                          |
| r X. 1271 bis                      |                                   | 1268 Schlacht bei Tagliacozzo; Conradin +. 1270 Ludwig IX. b. H.                                     |
| enz V. † 22.                       |                                   | 1272 Bertholb v. Regensburg †. 1273 Raimund v. Pennasorte †. Rubolph v. Habsburg beutscher König.    |
| m V. (89 Tage).<br>n XX. (XXI.)    |                                   | 1274 XIV. ökumen. Concil in Lyon. St.<br>Thomas u. St. Bonaventura †.                                |
| . Mai 1277.<br>ns III. 1277        |                                   | 1276 Johannes (XI.) Beccos, Patr. v. Cpl. 1279 Bulle über ben Franciscanerorben.                     |
| 280.<br>n IV. 1281 bis             | 1                                 | 1280 Albertus Magnus †.<br>1. 1282 Sicilianische Besper. Wiberruf ber                                |
| •                                  | 1282—13 <b>2</b> 8.               | Union Seitens ber Griechen.<br>1283 Unterwerfung Preußens unter ben<br>beutschen Orben.              |
| ius IV. 1285<br>287.               |                                   | 1284 Carl I. v. Neapel †.<br>1286 Raimund Martini †.                                                 |
| m <b>š</b> IV. 1288<br>.292.       |                                   | 1287 Concil v. Würzburg. Laodicea und<br>Eripolis v. ägyptischen Sultan erobert.                     |
| visvacanz von 27 onaten.           |                                   | 1289 Carl II. v. Neapel befreit.<br>1291 Rubolph v. Habsburg †. Abolph                               |
| in V. Aug. bis                     |                                   | v. Nassau König. Fall von Accon. Joh. be Monte Corvino in China. 1294 Roger Bacon †.                 |
| 1294.<br>a <sub>3</sub> VIII. 1294 | <u> </u>                          | 1296 Bulle Clericis laicos.<br>1297 Petrus de Oliva +.                                               |
| 1808.                              |                                   | 1298 Beccos + im Eril. Abolph v. Nassau fällt. Albrecht von Desterreich König.                       |
|                                    |                                   | Wassenstillstand zwischen Frankreich und<br>England. Päpstl. Schiedsspruch. Liber                    |
|                                    | •                                 | ' sextus.                                                                                            |

| Beströmische<br>Kai | Oftrömische                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | 1                                                                                                                         | 1300 Erstes Jubeljahr. Gerhard Segarelli                                                                                                                                                                                        |
| 1                   | 1                                                                                                                         | hingerichtet.<br>1801 Const. Ausculta fili.                                                                                                                                                                                     |
| 1                   | • !                                                                                                                       | 1302 Französ. Nationalversammlung und                                                                                                                                                                                           |
| 1                   | 1                                                                                                                         | rom. Synobe. Bulle Unam sanctam                                                                                                                                                                                                 |
| 1                   | 1                                                                                                                         | 1303 Albrecht vom Papfte als Konig aus erkannt. September-Attentat von Angni.                                                                                                                                                   |
| 1                   | 1                                                                                                                         | 1804 Vorladung der Theilnehmer des Ames                                                                                                                                                                                         |
| 1                   | 1                                                                                                                         | tats.                                                                                                                                                                                                                           |
| 1                   | 1                                                                                                                         | 1805 Clemens V. zu Lyon getrönt 14. Rm. 1806 Sunstbezeugungen an Philipp IV.                                                                                                                                                    |
|                     | 1                                                                                                                         | v. Frankreich.                                                                                                                                                                                                                  |
|                     | 1                                                                                                                         | 1807 Fra Dolcino hingerichtet. Berfolgung                                                                                                                                                                                       |
| 1                   | 1                                                                                                                         | ber Templer.<br>1808 Joh. Duns Scotus +. Albrecht 2                                                                                                                                                                             |
| 1                   | 1                                                                                                                         | Desterreich erschlagen. Die Lateranfiche                                                                                                                                                                                        |
| 1                   | 1                                                                                                                         | burch Feuer zerstort.                                                                                                                                                                                                           |
| _1                  | 1                                                                                                                         | 1309 Censuren gegen Benedig. Die Jehanniter auf Rhodus.                                                                                                                                                                         |
| Heinrich VII.       | 1                                                                                                                         | 1311—1312 XV. allg. Concil zu Bienn.                                                                                                                                                                                            |
|                     |                                                                                                                           | Suppression ber Templer.                                                                                                                                                                                                        |
| 1312—1318.          | 1                                                                                                                         | 1313 Heinrich VII. gegen Robert v. Rewel 1314 Philipp IV. ber Schöne (König ich                                                                                                                                                 |
| 1                   | !                                                                                                                         | 1285) + 29. Nov. Lubwig X. folgt                                                                                                                                                                                                |
| 1                   | 1                                                                                                                         | Doppelwahl in Deutschland.                                                                                                                                                                                                      |
|                     | 1                                                                                                                         | 1815 Raimund Lullus gesteinigt.<br>1816 Aegibius v. Rom †.                                                                                                                                                                      |
|                     | 1                                                                                                                         | 1317 ff. Rampf bes Papftes mit ben fo                                                                                                                                                                                           |
| 1                   | 1                                                                                                                         | ticellen.<br>1820 Joh. Ant. Anbreä +.                                                                                                                                                                                           |
| 1                   | 1                                                                                                                         | 1321 Dante +. Verurtheilte Thesen w                                                                                                                                                                                             |
|                     | 1                                                                                                                         | Zean Poilly.                                                                                                                                                                                                                    |
| 1                   | 1                                                                                                                         | v. Desterreich. Petrus Aureolus †.                                                                                                                                                                                              |
| 1                   | <b>(</b>                                                                                                                  | 1828 Monitorium gegen Lubwig b. Benen.                                                                                                                                                                                          |
| 1                   | 1                                                                                                                         | Herveus Natalis +.                                                                                                                                                                                                              |
|                     | 1 - '                                                                                                                     | 1324 Bann über König Lubwig u. 600 tion besselben.                                                                                                                                                                              |
| 1                   | 1                                                                                                                         | 1325 Franz Mayronis ;                                                                                                                                                                                                           |
| m = _               |                                                                                                                           | 1827 Trienter Congreß.                                                                                                                                                                                                          |
|                     |                                                                                                                           | bei K. Lubwig in Italien. Marfilis                                                                                                                                                                                              |
| Sciarra Colonna     | 1040-1041.                                                                                                                | v. Padua †.                                                                                                                                                                                                                     |
| gefrönt.)           | 1                                                                                                                         | 1330 Friedrich v. Defterreich +.                                                                                                                                                                                                |
|                     | 1                                                                                                                         | 1338 Durand a St. Porciano †. Papil<br>Schreiben für theol. Lehrfreiheit.                                                                                                                                                       |
| 1                   | '                                                                                                                         | tholom. b. Jüng., Stifter bes Orbes                                                                                                                                                                                             |
| 1                   | 1                                                                                                                         | ber Unirten, †.                                                                                                                                                                                                                 |
| 1                   | 1                                                                                                                         | 1336 Dogmat. Bulle Benedictus Des  <br>Mönch Barlaam in Apignon.                                                                                                                                                                |
| l J                 | 1                                                                                                                         | 1888 Erflärung beutscher Fürsten gegen bei                                                                                                                                                                                      |
|                     | 1                                                                                                                         | Interdict.                                                                                                                                                                                                                      |
| 1                   | Ichann V. Balao:                                                                                                          | 1341 Byzantin. Synobe gegen Barles. Nifol. v. Lyra +.                                                                                                                                                                           |
| l J                 | logus unter Vor-                                                                                                          | 1842 Petrus be Palube +.                                                                                                                                                                                                        |
|                     |                                                                                                                           | 1848 Strenge Bulle gegen Lubwig 🗷                                                                                                                                                                                               |
|                     | 1                                                                                                                         | Bayer.<br>1346 Wahl bes Prinzen Carl v. Bijms                                                                                                                                                                                   |
| 1                   | tafucenus 1841                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |
| •                   | bis 1355.                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |
|                     | Peinrich VII. (beutscher König seit 1309) Raiser 1312—1318.  (Lubwig ber Bayer, 1828 illeg. von Sciarra Colonna gefrönt.) | Peinrich VII. (beutscher König seit 1809) Raiser 1312—1313.  (Lubwig berBaper, 1828 illeg. von Sciarra Colonna gefrönt.)  Sohann V. Paläo- logus unter Boren munbschaft Seiner Mutter Anna und mit Joh. IV. Kan- tafucenus 1841 |

|                                            | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                     | <del></del>                                                                                                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | Beftrömische'                         | Oftromische                         |                                                                                                                                         |
| •                                          | \$2.0                                 | ifer.                               | 1847 Lubwig b. Baper u. Wilh. Occam †. Cola bi Rienzo in Rom. Erfolge ber                                                               |
|                                            |                                       |                                     | Palamiten in Byzanz.<br>1848 Der schwarze Tob. Stiftung ber<br>Prager Pochschule.                                                       |
|                                            |                                       |                                     | 1349 Thomas Brabwardinus +. Günther<br>v. Schwarzburg +.                                                                                |
| •                                          |                                       |                                     | 1350 Joh. Buriban †. 50jähriges Jubis läum.                                                                                             |
| enz VI. 18. Dec.<br>bis 22. Sept.          |                                       | Kohann V allein                     | 1851 Sieg bes Palamitismus in Cpl. 1852 Erste Bahlcapitulation im Conclave. 1854 Cola bi Rienzo ermorbet. 1855—1856 Goldene Bulle.      |
| •                                          | bis 1878.                             | 1355—1291.                          | 1356 Joh. v. Rochetaille verurtheilt. Ber- thold v. Rohrbach.                                                                           |
| V. 28.Oct. 1362                            | •                                     |                                     | 1857—1858 Der Kirchenstaat burch Albors<br>noz größtentheils wiedergewonnen.<br>1861 Joh. Tauler +.                                     |
| .9. Dec. 1370.                             |                                       |                                     | 1864 Die Jesuaten bestätigt.<br>1865 Alexandrien durch Kreuzsahrer erobert.<br>Heinrich Suso †.                                         |
|                                            |                                       |                                     | 1367 Abreise bes Papstes v. Avignon. Carb.<br>Albornoz +.                                                                               |
|                                            |                                       |                                     | 1368 Carl IV. in Rom.<br>1869 Joh. Paläologus in Rom. Conrab<br>v. Walthausen +.                                                        |
| r XI. 30. Dec.<br>bis 27. März             |                                       |                                     | 1370 Rudtehr bes Papftes nach Avignon<br>24. Sept. Päpftl. Entscheibung gegen<br>Wiclif.                                                |
| •                                          |                                       |                                     | 1378 Brigitta v. Soweben +. Berbam=<br>mung ber Turlupinen.                                                                             |
|                                            | 1376 Wenzel, röm.                     |                                     | 1874 Joh. v. Milic †. Franz Petrarca †. 1875 Boccaccio †. 1876 Interdict über Florenz. Rückschr bes                                     |
| *** ~ '/                                   | König.                                |                                     | Papstes nach Rom.<br>1377 Wiclif vor ein geistl. Gericht gelaben.                                                                       |
| VI. April 1378<br>5. Oct. 1389.            |                                       |                                     | 1879 Sieg ber Urbanisten über bie Cle-<br>mentiner. Resibenz bes Gegenpapstes in<br>Avignon.                                            |
| ert v. Genf Ge-<br>ipapst als Cle-         |                                       |                                     | 1380 St. Ratharina v. Siena +. Rönig<br>Carl V. v. Frankreich +.                                                                        |
| ns VII. 20.<br>pt. 1378 bis<br>Sept. 1394. |                                       |                                     | 1881 Joh. Rupsbroed †. Forberung bes allg. Concils burch die Pariser Hochschule. Carl v. Durazzo als König v. Neapel von Urban gekrönt. |
|                                            |                                       |                                     | 1382 Ludwig v. Anjou als solcher vom Gesgenpapste. Zwei Concilien gegen Wiclif.<br>1384 Gerh. Groote †. Ludwig v. Anjou †.              |
|                                            |                                       |                                     | Urban VI. in Nocera.<br>1385 Urban in Nocera belagert, bann zu<br>Genua.                                                                |
|                                            |                                       |                                     | 1386 Jagello v. Litthauen getauft. Urban in Lucca.                                                                                      |
|                                            |                                       |                                     | 1887 Peter v. Luremburg †. Reapel unter<br>Clemens VII.<br>1888 Urban wieber in Rom.                                                    |
| d IX. 2. Nov.<br>bis 1. Oct.               |                                       | Manuel II. Pa=<br>läologus 1891 bis | 1390 Labislaus v. Neapel in Gaeta getrönt.<br>1398 Martin v. Mainz verbrannt. Pariser                                                   |
| <br>                                       | hamadê VIV                            | 1425.                               | heit.                                                                                                                                   |

|                                                                   | Weströmische<br>Raiser.              | Oftrömische |                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Peter be Luna, Besnebict XIII. 28. Sept. 1394, absgescht 1409 unb |                                      |             | 1394 Französische Gutachten barüber.<br>1895 Bersammlung bes französ. Clerus in<br>Paris. Verhandlungen mit anderen<br>Reichen.                                                                     |
| 1417, † Nov.1423,<br>ohne abzubanken.                             |                                      |             | 1396 Englische Synoben gegen Bickf. 1398 Bonif. IX. Kreuzbulle gegen Sultan Bajazet. R. Wenzel unterhandelt zu Rheims mit Frankreich. Substraction Frankreichs. Benedict in Avignon be- lagert.     |
|                                                                   |                                      |             | 1899 Reaction zu Benedicts Gunsten. Die weißen Büßenden v. Rom. Richard II. von England entthront.  1400 Florenz Radewijns †. K. Benzel                                                             |
|                                                                   |                                      |             | von den Deutschen abgesetzt, Ruprecht v. d. Pfalz erhoben. Einstellung de Predigten und Vorlesungen an der Hockschule Paris.  1401 Unterwerfung der Colonnesen unter                                |
|                                                                   |                                      |             | Bonifaz IX. 1408 Benedict slieht nach Chateau-Repuerk. Frankreich kehrt unter seine Obedien zurück. Bonif. IX. erkennt König Arprecht an.                                                           |
| Gregor XII. Dec.<br>1406, resignirt 1415,                         |                                      |             | 1405 Benedict in Italien.<br>1406 Pariser Bersammlung für ein als<br>Concil.                                                                                                                        |
| † 1417.                                                           |                                      |             | 1407 Zusammentunft beiber Papite von geblich betrieben. Gregor XII. in Siem. 1408 Hus und sein Anhang für Bidis Schriften. Benedict in Aragonien. Empirung ber Cardinale. Pariser Rationals synobe. |
| Pisaner Papst Phis<br>largi als Alexans<br>her V 26 Auni          | ı ı                                  |             | 1409 Concil v. Pija. Bergrößerung ich<br>Schisma. Rikolaus v. Basel verbrannt<br>1410 Hus ercommunicirt. R. Ruprecht i.                                                                             |
| 1409 bis 8. Mai<br>1410.<br>Cossa als Zohann                      | von Ungarn, rö=<br>misch = beutscher |             | 1412 Köm. Concil. Kampf und Friek<br>zwischen Joh. XXIII. u. Labislans von<br>Reapel. Relig. Sespräch zwischen Christs<br>u. Juden unter Benedict XIII.                                             |
| bis Mai 1415, †<br>1419.                                          | 1437.                                |             | 1418 Prager Synobe. Labislans filt is ben Kirchenstaat ein, Johannes sick nach Florenz. Berufung bes Constant Concils.                                                                              |
| •                                                                 |                                      |             | 1414 Beginn bes Concils. Hus 8. Resin Constanz eingetroffen. Labislans 7. 1415 Hus verbrannt. Manuel Chrysels ras 7. Cosa's Flucht. Benedict it Perpignan u. Peniscola.                             |
| Martin V. 11. Nov.                                                |                                      |             | 1416 Hieron. v. Prag verbrannt. Sigil mund in Paris u. London, dann wied in Constanz.  1417 Card. Zabarella . Theodorid                                                                             |
| 1417 bis 20. Febr.<br>1431.                                       |                                      |             | Niem †. De Luna's Absetung. 2000 Cobham hingerichtet. 1418 Concordate mit verschiebenen Notionen.                                                                                                   |
|                                                                   |                                      |             | 1419 Bincenz Ferrerius +. R. Bengel †.<br>Unruhen in Böhmen. Martin V. is<br>Florenz.                                                                                                               |
|                                                                   |                                      |             |                                                                                                                                                                                                     |

|                                                      | Beströmische Oftrömische                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. 8. März<br>is 28. Febr.                           | Raiser.<br>Johann VII. Pa<br>läologus 1428<br>bis 1448.               | 1420 Martin V. in Rom. Husitenkriege. 1428 Concil v. Pavia und Siena. 1424 Zisca's Lod. Spaltung der Husiten. 1429 Synode zu Lortosa. Joh. Gerson †. 1431 Jeanne d'Arc verbrannt. Am 14. Dec. I. Sitzung des Concils zu Basel. 18. Dec. Ausschlichungsbulle. 1432 Feindseligkeiten der Basler gegen den Papst.                                                                                                              |
|                                                      | (Albrecht II. 1437<br>bis 1439 beut=<br>scher König.)                 | 1438 Eugen IV. äußerst nachgiebig. Libs wina v. Schiebam $\dagger$ . Nikolaus von Dinkelsblihl $\dagger$ .  1434 Niederlage der Taboriten bei Böhmischs Brod. Joh. Niber $\dagger$ .  1435 Paul v. Burgos $\dagger$ . Kamps der Basler gegen Eugen.  1436 Basler Manisest wider Eugen. Dessen Denkschift. Iglauer Compactaten.  1437 Proces gegen den Papst in Basel. Anarchie in Böhmen. Die Griechen reisen nach Italien. |
| Gegenpapst<br>euß v. Sa-<br>als Felir V.<br>1439 bis |                                                                       | 1438 Pragmatische Sanction von Bourges. Berhandlungen mit den Griechen zu Ferzrara.  1439 Fortgesetzt in Florenz. Union mit den Griechen und Armeniern. Die Deutschen zu Mainz für die Baster Dezcrete.                                                                                                                                                                                                                     |
| 1449.                                                | Friedrich III., deut=<br>scher König 1440,<br>Raiser 1452, †<br>1498. | 1440 Joh. Bitteleschi in der Engelsburg ermordet.  1441 Reichstage v. Mainz u. Frankfurt.  1442 Union mit den Zakobiten. Frieds rich II. in Basel. Amadeus in Lausanne.  1443 Eugen IV. wieder in Rom.  1444 Niederlage der Christen bei Barna.  Card. Cesarini +. Card. Carvasal in Böhmen.                                                                                                                                |
| V. 8. März<br>S 24. März                             | Constantin XII letter griech. Ka                                      | 1445 Frankfurter Reichstag. 1446 Unterhanblungen ber Deutschen in Rom. 1447 Fürstenconcordate. 1448 Wiener Concordat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                      | Rönige von Grafand:                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| i                                                    | Frankreich: England:<br>Carl V. 1364 bis Ebuard III. 132              | 7 1452 Ifibor v. Kiew in Cpl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| II. (Borgia)<br>3 Aug. 1458.                         | 1880.                                                                 | 1458 Cpl. von den Türken erobert.<br>7 1455 Alphons Tostatus †. Laur. Justi-<br>niani †.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Aeneas Syl=<br>Biccolomini)                          | 1461. bis 1418.<br>Heinrich V. 141<br>bis 1422.                       | 9 1456 Joh. v. Capistran †. Schlacht bei<br>Belgrab 22. Juli.<br>3 1458 Georg Pobiebrab, K. v. Böhmen.<br>1459 Congreß v. Wantua. Antonin, EB.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 58 bis Aug.                                          | Heinrich VI. 142<br>bis 1480.                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                      | Rubwig XI. 1461 Ebuard IV. 146<br>1483. bis 1483.                     | 1 1461 Enbe bes Raiserthums in Trapezunt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

bis 1518 († 21.

Febr.)

Ronige bon Frantreich: England: Carl VIII. 1488 | Rigard III. 1488 bis 1498. bis 1485. Lubwig XII. 1498 Seinrich VII. 1485 bis 1515. | bis 1509. Ronige von Aragonien: Portugal: Paul II. (Peter Bar= Alphons V. ber Chuard I. 1483 1464 Rifol. v. Cufa †. Thomas haffel bo) 30. Aug. 1464 Weise 1416 bis bis 1438. bach +. bis 1471. 1465 Jatob v. Jüterbogt +. Alphons V. 1489 1458. 1468 Proces gegen die Abbreviatoren und Johann II. 1458 bis 1481. Johann II. 1481 bie Atabemie bes Pomponio Leto. Fridbis 1479. Ferdinand der Ra= | bis 1495. rich III. abermals in Rom. tholische 1479 bis Emmanuel I. 1495 1516, vermählt bis 1521. mit Zsabella v. 1471 Dionys Ridel O. Carth. †. Gwng Castilien (1474 Sirtus IV. (Franz be la Rovere) 1471 Podiebrad u. Rokycana +. bis 1504). bis 1484. 1472 Card. Bessarion +. Flotte gegen die Türken. 1474 St. Katharina v. Genua †. 1475 Joh. Pupper von Goch +. 1476 Joh. Böhm v. Riklashaufen. 1478 Berschwörung ber Pazzi in Floren 1480 Otranto von ben Turten erwen. Absolution ber Florentiner. 1481 Joh. Wesel zu Mainz +. Staupr Vertrag. 1483 Streit bes Papftes mit Benchip. M. Luther geboren. 1484 Lorenzo Colonna hingerichtet. Zwings Innocenz VIII. (Joh. B. Cibo) 1484 bis geboren. 1485 Rubolph Agricola +. Religionsfrick 24 Juli 1492. von Ruttenberg. 1486 Friede des Papsies mit Reapel, mit den Colonna's und Orfini's. Geog v. Trapezunt †. 1487 Nikolaus von der Flue +. 1489 Joh. Bessel +. 1492 Entbedung Amerita's. Granabe co Alexander VI. (Ros brigo Lenzuola Bor= obert. gia) 11. August 1492 Maximilian I. erwählter röm. (Ko. 1493 Bulle für Spanien und Portugal bis 12. August 1508. 1494 Joh. Picus v. Miranbola +. Angeles nig 1486) Kaiser 1498—1519. Politianus +. 1495 Gabriel Biel +. 1498 Dritte Reise bes Columbus. Da span. Mauren die Auswanderung beide len. Savonarola hingerichtet. 1499 Marsilius Ficinus +. 1500 Columbus in Fesseln nach Spania gebracht. 1501 Buchercensur. Strenge gegen it (Franz Vius III. Mauren in Spanien. Viccolomini) 1503 1505 Zwingli jum Priefter geweiht. (26 Tage). 1506 Christoph Columbus +. Julius III. (Julian 1507 St. Franz be Paula +. Georg & be la Rovere) 1503 bellicus Aftrolog. Luther Priefter.

1508 Der Titel electus Romanorum in-

perator anerianni.

(30b. DRebici) 1513 I. Dec.

> Carl V., etw. 28. Juni 1519, gefront vom Bapfte 24. Rebr. 1580, abbicirt 1556, † 1558

n VI. ian v. . Sept.

# VII. is bon 19. 1528 Cept.

Gleichzeltige Ronige: i) 1522 In Frantreich: Frang I. Sept. 1515-1547, Selnrich II. 1515-1547, Benrich II. 1547-1559. In England: Heinrich VIII. 1509—1547. Chuard VI 1647—1558. Maria 1558—1558. In Schottland Jakob IV. † 1514 Jakob V. 1514 bis 1542 Maria Stuart unter Bormunbichaft 1542 -1560. In Portugal: Johann III. 1521 - 1557. Sebaftian, beffen Entel, 1557-1578. Carbinal Beinrich 1578 bie 1680. In Bolen: Sigis: munb I. 1501—1548. In Schweben: Guftan Bafa 1523 — 1560. In Dane mart: Christian II. 1513 bis 1528. Friedrich 1523 516 1533 Christian III. 1583-1559.

1509 Grasmus in England. Calvin geb. Julius Glieb ber Liga von Cambran.

1510 Beiler v. Raifersberg †. Carb, b'Amboije † 1611 Errichtung ber erften ameritanifden Bisthumer. Beginn bes Concliabulums v. Pifa.

1512 XVIII. dfum. Concil im Lateran begonnen. Berm.

Rufgwid ju Saag verbrannt. Luther Dr. theol. 1518 Fortfetjung bes Lateranconcils bis 1517. 1514 Urtheil bes B. v. Speler in Sachen Reuchlin's.

1515 Defolampabius Pfarrer in Bafel. 1518 Concorbat mit Franfreich. Epistolae obscurorum

virorum. Zwingli's Bredigten in Einstebeln. 1517 Franz Limenes †. Luthers Thesen. 1518 Luther in heibelberg und Augsburg. Zwingli in

Būrio.

1519 Leipziger Disputation. Miltig bei Luther. B. Tebel +. Cortes entbedt Merito.

1520 Bannbulle gegen Luther. Berbrennung berfelben. 3mingli gegen ben Colibat.

1621 Reichstag ju Borms. Sebaftian Brant †. Reut-rungen in Bittenberg. Berurtheilung Luthers burch die Parifer Theologen

1622 Joh. Reuchlin +. Luther von ber Wartburg nach Bittenberg jurudgefehrt, vertreibt ben Cariftabt, pole-mifirt mit heinrich VIII Reichstag v. Nurnberg.

in Strasdurg. Luthers Popitle für die Brediger, Burider Religionsgespräch. Franz v Sidingen f.
1524 Campeggio auf dem Kürnberger Reichstage. Einzelne Bauernauffände. Erasmus gegen Luther. In

Burich Zwingil's Lehre herrichenb. 1626 Bauernfrieg. Luthers heirath. Johann ber Be-ftanbige folgt in Sachfen Friedrich bem Belfen. Alftanbige folgt in Caufenifd. brecht v. Branbenburg lutherifd. Lorgauer Bunbnig.

1526 Petrus Bomponatius +. Speierer Reichstag. Disputation von Baben. Ronig Lubwig von Ungarn und Bohmen von Gultan Goliman gefchlagen, +. Ueberfall Roms burch bie Raiferliden.

1527 Furchtbare Plunberung Roms burch Carls V. Truppen. Rirchenvisitation in Sachien. Biftations: buchlein. Das Lutherthum in Deffencaffel burchgeführt. hinrichtung von Bifcofen in Schweben. Reichstage ju Befteras und Obenfee.

1528 Der Kapuzinerorben approbirt. Lutherthum im Ansbachlichen herrichend. Bad'icher Betrug. Bern burch B. haller zwinglianifirt Bundnig ber zwing-lifch gefinnten Cantone. Jak. Bimpfeling +. 30h. Dent +.

1529 Die Proteftanten auf bem Speierer Reichstage. Friede von Barcelona und von Cambray. Luthers Ratechismen. Ballifer Bund in ber Schweiz. Darburger Religionsgefprad. Somebifche Synobe von Derebro.

1580 Augsburger Confession und Berhanblungen barüber. Frang Lambert v. Avignon †. Machiavell &. Uebergewicht ber Lutheraner in Banemark.

1531 Schlacht bei Rappel 11. Oct. Bwingli +. Schmaltalbener Bunbnig.

1582 Erfter Rurnberger Rellgionsfriebe. 306. Friebrich Churfurft v. Sachlen. Beftatigung bes Barnabitenorbens. Lutherthim in Bommern.

Paul III. (Alex. Far: nese) 18. Oct. 1584 bis 10. Nov. 1549.

1583 Berhanblungen zwischen Papft und Raiser zu Belogna. Jülich lutheranisirt. Cranmer trennt hein:

richs VIII. Che mit Katharina.

1534 Lutherthum in Würtemberg und Anhalt. Aprilconferenz in Leipzig. Prediger Honter herrscht zu Kronstadt in Siebenburgen unbedingt. Romisches Ur theil für die Giltigkeit der Che Beinrichs VIII. Frank reich verhandelt mit Melanchthon.

1535 Erneuerung bes Schmalkalbischen Bunbes auf 10 Jahre. Zoachim I. v. Brandenburg †. Supremaised in England. B. J. Fisher und Thomas Morus bin gerichtet. Enbe bes Wiebertauferreiches in Munfter,

Joh. Driedo +.

1536 Wittenberger Concordia. Erasmus +. Calvin in Genf. Berathung von Papst und Raiser. Ausschrie ben bes Concils von Mantua auf 1587. Die banischen Bischöfe sammtlich Provincialconcil. gefangen.

1587 Schmalkalbische Artikel. Bertagung bes Concils. Joh. Bugenhagen front ben Danenkönig und reformin das Land. Paul III. für bie Freiheit und Menschen

würde ber Indianer. Meriko Metropole.

1588 Waffenstillstand zwischen Carl V. und Fran L unter papftlicher Bermittlung. Beilige Liga von Ritt

berg. Berjagung Calvins aus Genf.

1539 Neue Bertagung des Concils. Frankfurter Ankand. Herzog Georg v. Sachsen +. Sein Bruber heinich und Joachim II. v. Branbenburg führen bas Entier thum ein. Heinrich VIII, v. England ftellt 6 Relig: Artitel feft.

1540 Angela Merici +. Bestätigung bes Jesuitenorbent Religionsgespräche von Speier, Sagenau und Boms. Bigamie Philipps von Beffen. hinrichtung bes The

mas Cromwell.

1541 Regensburger Interim. Carls V. ungludliche & pedition nach Afrika. Calvins Rückehr nach Gen Berwüstung bes Doms von Drontheim. Joh. Feber B. v. Wien +.

1542 Luther "consecrirt" ben R. Amsborf zum Bifchei. Braunschweig gewaltsam lutheranisirt. In Rom bes Sacro Uffizio organisitt. Morone in Speier. Birter bes Papstes für bas Concil. Genfer Rirchenordung.

1543 Büchercensur in Rom geregelt. Joh. Ed +. Jobet

Clitoveus †.

1544 Reichstag zu Speier. Friede von Crespy. Rent Indiction bes Concils. Universität Königsberg fin Breußen gestiftet. B. Ronnow v. Rostilb im Reiter ; Jat. Latomus in Löwen +.

1545 Wormser Reichstag. Beginn bes Concils v. Trient Ungarische Synobe zu Erbob. Blutiges Einschreiten

gegen bie Sectirer in Subfrantreich.

1546 Zweites Regensburger Colloquium. DR. Luther : Beginn bes Schmalkalbischen Kriegs. Hermann v. Bid

bes Erzbisth, Coln entsett. Franz Victoria O. Pr. 7. 1547 Verlegung bes Trienter Concils nach Bologne. Carls V. Sieg bei Mühlberg 24. April. Augsburger Reichstag. St. Cajetan v. Thiene +. Bembo +. Se bolet +. Beatus Rhenanus +. St. Domingo Mr tropole.

1548 Augsburger und Leipziger Interim. Jat. Gruet in Genf hingerichtet. Raspar Eruciger +. Berhandl.

zw. Papst und Kaiser. Lima Metropole.

s III. (Julius donte) Febr. 1550 April 1555.

ellus II. (Mar= s Cervinus) 21 e, + 30. April IV. (Joh. Peter 1ffa) 23. Mai bis 18. August €.

bis 1564.

Rönige von

IV. (Joh. An= Sigismund v. Medici) 26. 1559 bi**s** 9. 1565.

Franfreich: Spanien: Franz II. 1559 bis Philipp II. 1556 bis 1598, seit 1560. Carl IX. 1560 bis 1580 auch K. in 1574. Portugal. Polen: England: August 1548 bis 1608. 1572.

- Scottland: Waria Stuart 1560 —1568. Za= tob VI. 1568 bis 1578 unter Vorbis 1625 allein.

1549 Züricher Consens. Paul Fagius in England †. Suspension bes Concils in Bologna. Franz Kaver in Japan. Anton Criminalis Martyrer.

1550 Johann de Deo †. Friedrich Nausea B. v. Wien +. Herzog Ulrich v. Bur-

temberg †.

1551 Rückehr des Concils nach Trient. M. Bucer in England +. Provincialconcil v. Narbonne. Bisthum Bahia in Brafilien. 1552 Empörung bes Morit v. Sachsen gegen ben Kaiser. Passauer Bertrag. Franz Aaver +. Die 42 Artikel ber Kirche v. England. Andreas Ofiander +.

1558 M. Servede in Genf verbrannt. Joh. Aepinus +. A. Pighe +. Morit v. Sachsen +. 1554 Convent zu Naumburg. Carb. Pos lus in England zur Beseitigung bes Schisma. Ambr. Catharinus O. Pr. +. 1555 Augsburger Religionsfriede. Juftus Jonas +. Erasmus Alber +. St. Thomas v. Villa nuova +. I. Concil v. Merito. Ferbinand I. erw. röm. Raiser 1556 | 1556 St. Ignatius Lopola +. Polnischer Reichstag zu Petrikau. Rampf bes Pap= ftes gegen Spanien. Religionsfreiheit in

Siebenbürgen zu Klausenburg festgesett. 1557 Wormser Religionsgespräch. Metropole in Oftindien.

1558 Genfer Atademie Calvins. Card. Polus +. Univ. Jena gestiftet. Justus Menius †. Gropper †. Alphons a Castro +.

II. Elisabeth 1558 bis | 1559 Bestätigung bes Augsb. Religions= friebens. In England Berftellung bes status quo unter Eduard VI. Weihe Parters jum E.: B. v. Canterburg. Res bellion in Schottland unter Anox. Cal= vinistenspnode in Paris. Vermehrung der niederländ. Bisthumer.

mundschaft, 1578 | 1560 Ph. Melanchthon +. Raspar Aquila +. Meldior Canus +. Robert Cenalis +. Proces gegen die Carassa. Neuberusung bes Trienter Concils. Unterbrückung ber kathol. Religion in Schottlanb. schworung von Amboise.

> 1561 Papstl. Legaten in Naumburg. Collo= quium von Poissy. Kurland sacularifirt und lutheranisirt. Simon Mennonis +.

Raspar Schwentfelb +.

1562 XVII.—XXII. Sitzung des Trienter Concils. Toleranzedict und I. Res ligionstrieg in Frankreich. Confessio belgica. Forberung bes Supremats= eibes in England. Die 39 anglican. Artikel. Lälius Socinus +.

1563 Die Carb. v. Mantua u. Seripando ++. XXIII. bis XXV. Situng von Trient. Ungar. Synobe zu Tarczal für Beza. Unitarische Gemeinben in Polen unb Siebenbürgen. Uniformitatsacte. Wilhelm, prot. E.-B. v. Riga, †. Bergog v. Guise ermorbet. Bertrag von Amboise. Marimilian II. erw. röm. Raiser 1564 bis 1576.

St. Pius V. (Mich. Shislerio) 8. Jan. 1566 bis 1. Mai **1572**.

Gregor XIII. (Hugo Buoncompagni)1572 bis April 1585.

> rich III. 1575–1589. Bathory 1575-1586. In Schweben: Johann III. 1568—1592. Erw. rom. Kaiser Ru= bolph II. 1576 bis 1612.

1564 S. Fé de Bogota Metropole. Confirmationsbulk des Trienter Concils. Cassanders Unionsplan. Calvin +.

1565 II. Prov. Synobe v. Merito. Poln. Synobe m Petrifau. J. Lainez S. J. +. 28. Farel, R. Ams-

dorf, Bergerius ++.

1566 Catechismus Rom. ad parochos. 8. 208 Cajes †. Lubwig Blofius +. Compromiß bes nieberlanbischen Abels und Bilbersturm. Corpus doctrinae Prutenicum. Confessio helvetica posterior. Joh. Agricola †. Georg Cassanber +.

1567 Bulle gegen M. Bajus. Priesterverein vom M. Nagel. Herzog Alba in ben Nieberlanden. Blutscenen von Nimes. II. Religionstrieg in Frankreich.

1568 Berbefferung bes rom. Breviers. Engl. Gemine in Douay. Maria Stuart flieht zu Elisabeth. Unter brüdung bes Katholicismus in Braunschweig-Bolfen büttel. Altenburger Religionsgespräch. Erich XIV. von Schweben als Calvinist entthront. Albrecht 1001 Breußen +.

1569 Nitol. Olahus E.-B. v. Gran +. III. Religions

trieg in Frankreich. Paul Eber +.

1570 Synobe ber polnischen Disfibenten in Senbouit und ber ungar. Calvinisten zu Czenger. 3. Breng t. Bannbulle gegen Glisabeth. Revision bes Missale.

1571 Schlacht bei Lepanto. Englische Berfolgungsebict gegen die Katholiken. Claude d'Espence 7.

1572 Bartholomäusnacht. Joh. Knor 🕂. St. Fres Borgia +. Martyrer in Gorfum.

1573 Religionsfriede von Warschau. IV. franz. Religions

trieg. Bertreibung ber strengen Lutheraner von Jene 1574 Georg Wizel +. Franz Stancarus +. Georg Major +. Maulbronner Convent. Churschsisch Einschreiten gegen ben Kryptocalvinismus.

InFrankreich: K. Hein= | 1575 Bullinger in Zürich +. Flacius in Frankfurt +.

Confessio bohemica.

In Polen: Stephan | 1576 Religionsfriede von Beaulieu. Genter Pacification Die Ligue. Simon Musaus +. Torgauer Buch. Corpus doctrinae Julium. Beginn ber Unterhand lungen ber protest. Theologen Würtembergs mit ben Patr. Jeremias von Cpl.

1577 Possevin nach Schweben. Franzos. Stänbeversamm lung von Blois. V. Religionstrieg. Concordienformel 1578 Enthedung bes Coemeterium S. Priscillae it

Rom. Don Juan d'Austria +.

1579 Reue Bulle gegen Bajus. Card. Stanist. Hofius 7. Hollanbische Republik Engl. Seminar in Rom. Utrechter Union.

1580 VI. Religionstrieg in Frankreich. Synobe von

Radom. Sächsiches Concordienbuch.

1581 Berfolgungsbecrete gegen die Katholiken in Holland und England. Mich. Mebina †. Lubwig Bertrand †. 1582 Kalenberreform. Revidirte Ausgabe bes cann. Rechtsbuches. Nuntiatur in Coln. Prov. Synobe wa

Lima. St. Theresia +.

1583 III. Concil v. Merito. Apost. Bicare für hollent Malbonat +. Gebharb von Coln gebannt.

1584 Carl Borromeo +. Franz Commendone +. Beges Franz v. Alengon †. Maronitencolleg in Rom. Die helm v. Oranien ermorbet.

1585 Manisest von Peronne. Alphons Salmeron f. Martin Bialobrzesti +.

Sixtus V. (Felix Pe= retti) April 1585 bis 27. Aug. 1590.

Sigismund III. R. v. Polen 1587—1632, von 1592–1600 auch von Schweben.

Christian IV. v. Däne= mark 1588—1648.

Heinrich IV. K. v. Frankreich 1589 bis 1610.

VII. (Joh. B. 160).

1590.

XIV. (Son: 1590)

592.

13 IX. (Joh. Facchinetto) 2

16.

15 VIII. (Hip: Albobrandini)

1605.

Philipp III. R. v. Spanien 1598 bis 1621.

Jakob I. R. v. Eng: land 1603—1625.

Notes y A w Cons

1586 E.2B. Anton Augustinus †. M. Chemnit †.
1587 Hinrichtung der Maria Stuart. Christenversolgung in Japan. Neue röm. Ausgabe der Septuaginta. Bund der kath. Schweizer mit Spanien. Streit in Löwen über die Theopneustie der Bibel. Pamelius †. Joh. Wigand †.

1588 Untergang der spanischen Armada. Ermordung der Guisen zu Blois. Errichtung des Patriarchats von Moskau. Wilhelm Lindanus †. Val. Weigel †. 1589 Päpstl. Monitorium für Frankreich. Heinrich III. ermordet. Religionsgespräche auf Veranstaltung des Convertiten Jakob III. v. Baben. Arias Montanus †. Mich. Bajus †.

1590 Barthol. de Martyribus †. Carb. v. Bourbon (Carl X.) † 8. Mai. Christenversolgung in Japan.
1591 Joh. de Cruce †. Aloys Gonzaga †. Riebers lage ber sächsischen Kryptocalvinisten. Claube be

Sainctes +. Fr. Ribera +.

1592 Neue Bulgataausgabe. Sieg bes Presbyterianis= mus in Schottland. Bisitationsartikel von Torgau. 1598 Cornelius Loos †. Ständeversammlung in Upsala.

Deinrichs IV. in Paris. Anion ber Authenen. Einzug Heinrichs IV. in Paris. Pithou codificirt die gallicanischen Freiheiten. W. Allen †. Palestrina †. Orslando Lasso †. Lutherische Synode zu Bartsa in Ungarn. 1595 Heinrich IV. vom Papste absolvirt. Manila Mestropole. St. Philipp Neri †. Torquato Tasso †.

1596 Christenverfolgung in Japan. Bisthum Angola. Maronitische Synobe. Franz Toletus +. Calvinis:

mus in Anhalt.

1597 Bestätigung ber Bäter ber cristl. Lehre. Tob ber Jesuiten P. Canisius, Jos. Anchieta und Jak. Wujek. 1598 Päpstliche Friedensvermittlung zwischen Spanien und Frankreich. Edict von Nantes. Th. Stapleton †. Sitzungen der Congreg. de auxilies gratiae.

1599 Synobe von Diamper. Beatrice Cenci hingerichtet. 1600 Feier bes großen Jubiläums. Päpstl. Friedens-vermittlung zwischen Frankreich und Savoyen. Französ. Disputation über die Eucharistie. Siorbano Bruno verbrannt. R. Sigismund als Katholik des schwedischen Thrones durch Herzog Carl beraubt.

1601 Regensburger Religionsgespräch. Der Ofianbrift

Funk enthauptet.

1602 Berbot ber Zusammenkunfte ber böhmischen und mährischen Brüber burch R. Rubolph. Calvinismus in Lippe.

1608 Stanist. Karnkowski E.B. v. Gnesen †. Gregor be Valentia †. Calvinistensynobe zu Gap.

1604 Gabriel Basquez †. Faustus Socinus †. Hems ming Brabant. Bestätigung ber Benedictinerreform bes Dibier be la Cour.

1605 Th. Beza †. Pulververschwörung in London. Der erste falsche Demetrius in Rugland (bis 1606).

1606 Kampf bes Papstes mit ber Republik Benedig. P. Balignano S. J. †. Gewaltthaten ber Protestanten in Donguwörth.

1607 Aussöhnung des Papstes mit Benedig. Ende der Berhandlungen der Congreg. de auxiliis. Magdalena de Pazzis +. C. Baronius +.

Mebici) 1605
(age).
V. (Camillo
1618 18. Jan.

Carl II. v. England
1660—1685.
Carl XI. v. Schwes
ben 1660—1672 uns
ter Vormunbschaft,
1672 — 1697 selbs
ständig.

Carl II. K. v. Spa= nien 1665—1700.

Peter II. K. v. Portus gal 1668—1706. Odich. Thomas Wiss niowiecty König von Polen 1669—1678.

Joh. Sobiesti von Bolen 1674—1696.

Jakob II. K. v. Eng= land 1685—1688. 1659 Dem Protector Dl. Cromwell folgt sein Soin Richard Robert. Joh. Morinus 7. Lazaristen als apostol. Vicare für China und bessen Rebenländer bestellt.

1660 St. Vincenz v. Paul +. Card. be Lugo +.
1661 Lufas Holstein +. Thesis Claromontana in Paris.
Rasseler Religionsgespräch. Brian Walton +.

1662 Petrus be Marca †. Pascal †. Trappistenerben. Beleibigung bes Papstes burch bie Franzosen. Uniformitätsacte.

1668 Einmischung bes Pariser Parlaments in die Ther logie. Erpreßte Erklärung ber Sorbonne. Conversion bes Herzogs Christian v. Medlenburg.

1664 Joseph v. Cupertin +. Amprault +. Hartnäckseit ber Nonnen von Port-Royal. Schmählicher Frick von Pisa.

1665 Joh. Bolland S. J. †. Heinr. Holben †. Maria b'Agreba †. Formular gegen die Jansenisten und Erlaß gegen unbefugte Pariser Censuren.

1666 P. Schall S. J. in China †. Beneb. Carpzon †. Paul Gerharb in Berlin abgesetzt.

1667 'Apostol. Vicariat für Nordbeutschland. Bossu Expositon de la foi catholique.

1668 Päpstl. Friedensvermittlung zwischen Spanien und Frankreich. Friede v. Lissabon. J. Balbe S. J. †.

1669 Päpstl. Decret über bie hinesischen Gebräuche. Die sogen. Pax Clementina. Kreta von ben Türken er obert. Leo Allatius +. Joh. Coccejus +.

1670 Diöcesanspnode in Tunkin. Collegia pietatis von Spener. Joh. Daillé †. Gonzalez de Tellez †. F. Ughelli †.

1671 Erste Ausgabe von Quesnells "moralischen Absterionen".

1672 Synobe ber Schismatiker in Jerusalem.

1678 Testacte Carls II. v. England. Beginn bes & galienstreites in Frankreich.

1674 Joh. Labadie +. Matth. Knuten und die Conscientiarier.

1675 Lightfoot †. Formula consensus helvetici. 1676 Balois †. Sisbert Boetius †. Paul Gerhan.

1677 Angelus Silesius †. Tob des Spinoza.

1678 Prosper Fagnanus †. Launon †. Berschwönus bes Dates. Päpstl. Ermahnungen an Lubwig XIV. 1679 Anton Arnold in Brüssel. Thomas Hobbes †. 1680 Das schwebische Königthum für völlig unumschünkt

ertlart. 1681 Chalbäisches Patriarchat in Diarbekir. Unger. Reichstag in Debenburg. Versammlung bes franklichen. Clerus.

1682 Declaratio Cleri gallicani. Caramuel v. Lobsowit; 1683 Wien von den Türken bedroht. Empörung der Calvinisten in der Dauphine u. a.

1684 P. Quesnell aus bem Oratorium gestoßen.

1685 Emporung in Nimes. Aufhebung bes Ebicts Pantes.

1686 Abraham Calov +. B. Fell +. Pearson +.

1687 Lavardins heftiges Auftreten in Rom.
1688 Französische Appellation an ein allgem. Esseil.
Christenverfolgung in Siam. Größere Berbreitung kr
1608 entstandenen Baptisten. Friedrich Wilhelm, Churstürft v. Brandenburg +. Bunyan +. P. Berbief
S. J. in China +.

Clemens IX. (Rospis gliosi) Juni 1667 bis 1670.

Clemens X. (Aemilian Altieri) 1670 bis 1676.

Innocenz XI. (B. Obescalchi) 21. Sept. 1676 bis 10. Aug. 1689.

ander VIII. (Pie-Ottoboni) 1689 1691.

Wilhelm III. K. v. England 1689 bis **1702**.

Peter der Große Czar v. Rußland 1689 bis 1725.

ocena XII. (A. matelli) 1691 bis Ю.

> 1718 R. v. Sowe= den. August v. Sachsen R. v. Polen 1697 bis 1733.

ens XI. (Joh. nz Albani) 23. . 1700 bis 29. ra 1721.

Friedrich I. Konig in Preußen 1701-1721. Philipp V. v. Bourbon R. v. Spanien 1701 - 1746.

Anna Königin v. Engs land 1702—1714.

Raiser Joseph I. 1705 bis 1711.

Johann V. K. v. Portugal 1706 bis **1750.** 

1689 Christine v. Schweben +. Einlenken Lubwigs XIV. Girouft +. Englische Toleranzacte mit Ausschluß ber Ratholiken.

1690 Papfil. Decrete gegen bie gallican. Artifel und bie Ausbehnung des Regalienrechts. Union der flav. Griechen zwischen Donau und Drau. Bertreibung ber Pietisten aus Leipzig. Bisthumer in China.

1691 Mabillon de studiis monasticis. Georg For †. Richard Barter +. Margar. Alacoque +.

1692 Raiser Ranghi hebt in China bie Berbote ber

driftlichen Religion auf.

1693 Retractationen ber Declaration von 1682 in Frankreich. Unionsverhandlungen zwischen Bossuet und Leib= niz. Abicaffung des Aemtertaufes im Rirchenftaate. Decret des apostol. Vicars Maigrot über die hines. Gebräuche. Carl Blount als Selbstmörder †.

1694 Papftl. Decret gegen bie Jansenisten. Berathung ju Iffn über bie Grunbfate ber mahren Ascese. Gründung ber Universität Balle burch bie Spenerianer. Anton Arnaulb +. Tillotson +. Samuel Pusenborf +.

1695 B. Spinola +. Heinrich Basnage +.

1696 Joh. Sobiewsti, Konig v. Polen, +. Mich. Molinos †. Berfolgung der Christen in Tunkin. Der engl. Theologe Spencer +.

Carl XII. 1697 bis | 1697 Friede von Ryswick. Conversion des Churfürsten August von Sachsen. Union ber schismatischen Ballachen in Siebenbürgen. P. Biegra S. J. +. Misftonen in Californien.

1698 Friede von Carlowis. Auffehen erregende Schrift: La problème ecclésiastique. Eillemont +.

1699 Rom. Berurtheilung ber Lehre Fenelons in ben Maximes des Saints und Birtenbrief besselben.

1700 Jubilaum in Rom. Preußen als Königreich er-Mart. Beim Tob Carls II., 1. Nov., Beginn bes span. Erbfolgetrieges. Bouthilier be Rance +. Georg Bose 7. Tob bes russischen Patriarchen Sabrian. Stillschweigenbe Beseitigung bes Patriarcats.

1701 Der "Gewissensfall" in Frankreich. Spanheim +. 1702 Philipp v. Bourbon in Neapel. Conflict bes Papftes mit bem Raiser.

1708 Papfil. Berbammung der Erklärung von 40 Sor= bonnisten. Ch. Evremonb +.

1704 B. Bossuet +. Stephan II. Edenensis, Patr. der Maroniten, +. Carb. Noris +. Bourbaloue +. Lode +. Betrus Robbe abgesett. Berbot ber malabarischen Bebrauche burch Tournon.

1705 Bulle Vineam Domini. Tournon am Hofe zu Christian August v. Holnstein tatholisch. Peting. Spener +.

1706 Conflict zwischen Rom und bem Kaiser wegen Parma's. Protest. Mission in Tranquebar. Beter Banle +. Rina b'Enclos +.

1707 Conflict zwischen Rom und bem Berzoge v. Savonen. Tournons Decret aus Nanking zieht ihm Gefangniß zu. Der Papft für bie apostol. Bicare gegen den Erzbischof von Goa. 3. Mill +.

1708 Breve gegen Quesnells "moralische Restexionen". Mabillon +. Bingham +. Beveribge +.

1709 Aufhebung bes Klofters Bort-Royal. Der Papft, vom Raiser zur Anerkennung bes öfterr. Pratenbenten in Spanien genöthigt, im Conflict mit Philipp von Bourbon. Abraham a St. Clara +.

bis 1740.

Friedrich Wilhelm I. R. in Preußen 1718 bis 1740.

Bictor Amabeus II., seit 1675 Herzog v. Savoyen, König v. Sardinien 1714 bis **1780**.

Georg I. R. v. Eng= land 1714—1727.

Lubwig XV. in Frankreich 1715 — 1723 un= ter Regentschaft bes Herzogs v. Orleans, 1723 - 1774ständig.

Ulrife Eleonora Schweden 1718 bis 1741.

Friedrich I., Eleono= ra's Gemahl, R. v. Schweden 1720 bis 1751.

A. Conti) 1721 bis 1724, † 7. März.

Benedict XIII. (Vin=

Innocenz XIII. (W.

Ratharina I. v. Ruß= land 1725—1727.

cenz Maria Orsini) 29. Mai 1724 bis 21. Febr. 1730.

> Peter II. v. Rugland 1727 - 1780. Georg II. v. England 1727 - 1760.

Clemens XII. (Lorenz Corfini) 1780 bis 1740.

Carl Emmanuel III. v. Sardinien 1780 bis 1773.

Annav.Rußland 1780 bis 1740.

1710 B. Flechier +. Patr. Tournon +. G. Bull +. Peter Robbe +. Anton Ulrich v. Braunschweig Ratholit. Carl VI. Kaiser 1711 | 1711 Berbot zweier Hirtenbriese burch den Erzbischof von Paris. Gerberon +. Dobwell +.

1712 Neue Christenverfolgung in Tunkin. Ricard Si-

mon †. Grabe †.

1718 Friede von Utrecht. Der Herzog v. Savoyen König. Bulle Unigenitus. W. Cave †. B. Lyons †. Shaftel: burn †.

1714 Rastadter Friede. Französische Opposition gegen bie Bulle Unigenitus von Bischöfen und Doctoren.

1715 Bulle gegen die Monarchia Sicula. Gewaltmes regeln bagegen. Gib für bie Missionare betreffs ber hinesischen Gebrauche. P. Franz Lainez, Missioner in Oftindien +. E.B. Fenelon +. Malebranche t. Burnet +.

1716 St. Franz v. Hieronymo †. Leibniz †. Bitringa †. 1717 Die Appellanten in Frankreich. Gefet bes Still schweigens. Concordat mit Spanien. Freimaurerloge in London. Johanna be la Mothe Guyon +.

1718 Ercommunication der Appellanten. Sicilien spanisch.

Adelsherrschaft in Schweden.

1719 Hirtenbrief bes Pariser Erzbischofs zu Gunften ba Appellanten. Duesnell +. Elie bu Pin +. Richard Cumberland +. Joh. B. be la Salle +.

1720 Synobe von Zamoist. Mezzabarba am Hofe von

Peting. E. Renaudot 7.

1721 Schreiben von 7 appellirenben Bischofen Frankreich an den Papst. Russische dirigirende Synobe eingesest. Coustant +. Toland +. D. Huet +.

1722 Der Kaiser erhält die Investitur für Reapel; Barm

und Piacenza geben bem Papfte verloren.

1723 Bulle für Spanien. Fleury †. Cornelius Steet hoven als Erzbischof v. Utrecht geweiht. Jatob Bek nage †.

1724 Lutherische Pobelercesse in Thorn. Natalis Ale

rander +.

1725 Provincialconcilien in Rom und in Avignon. Comflict mit Portugal.

1726 ff. Berleburger Bibel.

1727 Synobe von Embrun. Bereinbarung mit Sa: binien. Zinzenborf'sche Gemeinbeordnung. Joh. Bill. Petersen +. Franz v. Paris +.

1728 Constitution Fideli für Sicilien. Biberruf bes E.=B. Noailles von Paris. Callenbergs Missionsinstim in Balle. Beanstanbung bes Officiums Gregors VII Chr. Thomasius +.

1729 E.B. Noailles von Paris +. Harbouin +. Houbrn +. Honoratus a S. Maria +. L. Cozza +. Friedr. Bub beus +. Ant. Collins +. Sam. Clarte +

1730 Die Bebräisirenben in Leyben. Methobistenvereint in England. Coscia's Flucht und Prozes.

1781 Angebliche Wunber ber Jansenisten. Einmischm ber Parlamente in die Sacramentenspendung. En weisung der Protestanten aus Salzburg. Thomas Woolston +.

1782 Orazio bella Penna O. Cap. in Tibet. Stiftung bes Rebemtoristenorbens. Whitestelb schließt sich ben

Methodisten an.

In Polen Doppelwahl zwischen Stanislaus Leszynski u. August II.; Ersterer entsagte 1736 und ward Herz zog von Lothringen und Bar.

August II. R. v. Polen | 1786—1768.

eict XIV. (Pros= Lorenz Lamber= 17. Aug. 1740 B. Mai 1758. Maria Theresia von Desterreich, Königin v. Ungarn 1740 bis 1780.

Elisabeth, russische Kaiserin 1740–1762. Friedrich II. v. Preusen 1740–1786. Carl VII. Kaiser 1742

bis 1745.

Franz I., Semahl ber Maria Theresia, Raisser 1745—1765.
Ferdinand VI. R. v. Spanien 1746 bis 1759.

Joseph Emmanuel A. v. Portugal 1750 bis 1777.

Abolph Friedrich v. Holstein=Gottorp **R.** v. Schweden 1751 bis 1771.

Carl III. K. v. Spaznien 1759—1788.
Sein Sohn Ferbinand
IV. R. v. Neapel
1759—1767 unter
Bormundschaft, von
ba bis 1825 selbz
stänbig.

1788 Herzog Carl Alex. v. Würtemberg katholisch. Resligionsconfirmation für die Lutheraner. Wertheimer Bibelübersetzung. Tindal  $\dagger$ .

II.; Ersterer entsagte | 1784 Joh. Conrad Dippel +.

1736 und ward Her= 1735 Parma wird bem Infanten Don Carlos übertragen zog von Lothringen ohne Rücksicht auf die papstl. Rechte. Schmalzgrueber und Bar.

1786 Maronitisches Nationalconcil. Pacificationsreichstag in Polen. Spanische Gewaltthätigkeiten in Rom. Giannone eingekerkert. Joh. Le Elerc +. J. A. Fabricius +. Theophanes Procopowicz +. Pergoslese +.

1737 Neue Martyrer in Tunkin. Concordat mit Spasnien. Vincenz Petra +. Sommier +. Turretin +. Zionssecte im Gebiete von Berg. Freimauerer in Deutschland.

1788 Bulle wiber bie Freimaurer.

1789 Friede zu Belgrab.

1740 B. Soannen v. Seez †. Der Erkapuziner Norbert beginnt seine Agitation gegen die Zesuiten.

1741 Berbot des Handels für Missionäre. Bereinbarungen - mit Sardinien und Neapel. Bernhard v. Montfaucon †. Bund der Herrenhuter.

1742 Guatemala Metropole. Armenisches Patriarchat von Cilicien bestätigt. Carb. Gotti †. Verbot ber chinesischen Gebräuche. Christenverfolgungen in China und Tibet.

1743 Thomas Morgan +.

1744 Gracomelditisches Patriarchat v. Antiochien errichtet. Berbot ber malabarischen Gebräuche.

1746 Christoph v. Beaumont wird E.B. v. Paris.

1747 Thomas Chubb +. Francis Hutcheson +.

1748 Privilegien für Portugal. Rex fidelissimus. Res buction ber Festtage.

1749 Petrus Mechitar, armen. Orbensstifter, †. Borbelum'sche Rotte in Holstein.

2. A. Muratori †. Seb. Bach †.

1751 Für Aquileja zwei Metropolen: Görz unter Desterzreich, Ubine unter Benedig. Leonardo a Portu Mauzritio †. J. Bolingbroke †.

1752 Der Fürstabt v. Fulba wird Bischof. Der Ereget Bengel +.

1758 Concorbat mit Spanien. Bulle über die gemischten Eben. Berkeley +.

1754 E.=B. Beaumont verbannt. Winkelmann katholisch. Chr. Wolf +. Wetstein +.

1755 Erbbeben in Lissabon. Lubwig Centurioni wird General ber Jesuiten. Scipio Massei +. Montes=quieu +. L. Mosheim +.

1758 Papftl. Erlaß über bie Sacramentsverweigerungen in Frankreich. Carb. Quirini +.

1757 Uebereinkunft mit Maria Theresia betr. Mailand. Calmet  $\dagger$ . Baumgarten  $\dagger$ .

1758 Lorenz Ricci zum General ber Zesuiten erwählt. Maria Battista Solimani +.

ba bis 1825 selbs 1759 Verfolgung der Jesuiten in Portugal durch Pombal.

ens XIII. (Rezco) 6. Juli 1758 2. Febr. 1769. Georg III. K. v. Eng. land 1760-1820.

Beter III. ermorbet pon feiner Gemablin Ratharina II. Dieje reg. 1762-1796.

Stanislaus Boniatowsti, letter Ronig von Polen, 1764 bis 1795, † 1798 in Beterbburg Jojeph II. Raifer 1765

Christian VII. v. Dänemari 1766-1808.

ыв 1790.

Clemens XIV. (20-reng Ganganelli) 19. Mai 1769 bis 22. Sept. 1774.

> Guftav III. K. von Schweben 1771 bis 1792.

Bictor Amabeus III. R. v. Sarbinien 1778 bis 1796.

Lubwig XVI. R. v. Frankreich 1774 bis 1798.

Pius VI. (Joh. Ans gelo Braschi) Febr. 1775 bis 29. Aug. 1799.

> Maria Königin von Portugal 1777 bis 1816, 1792 geiftes-frant. Regent Bring Johann.

1760 Portugals Bruch mit Rom. Graf Bing 1761 Carb. Orfi †. Das frangof. Parlament Jefulten.

1762 Suppreffion ber Befutten in Frantreid. Liguori Bifcof.

1768 Pfeubofonobe bes Janfeniften Meinbarts pr Des Febronius Buch de statu ecclesiae. flebenjährigen Krieges.

1764 Allgem, beutsche Bibliothet von Ritolai ( 306. B. be Roff in Rom +.

1765 Confirmationsbulle für ben Jefuitenorben

1766 Rapuziner und frangofiiche Priefter in Ge anberen afritanischen Diftricten thatig, 1787 Berbannung ber Zejutien aus Spanien und Parma. Der Churfurft v. Bapern vern

und Parma. Der Chursurst v. Bayern veru gegen ben Borwurf, sein Land bekatholisiren 3.
1768 Päpfil. Monitorium gegen Parma. B bourbonischen Hofe gegen ben Papfi mit K ber papfilichen Enclaven. Petrus Annet † Lardner †. Reimarus †. Binkelmann †.
1769 C.-B. Mansi †. Hamburger Berbot bes & wechsels in ber Frage über die Theater. På sagen an die Könige von Frankreich und betr. der Zesuiten.
1770 Aussishnung zwischen Kom und Portugal sin der Berkündigung der Bulls Coonse. Conföderation von Bar. G. Whitesield †.

Confoberation von Bar. G. Bbitefielb +.

1771 Das Runtiaturtribunal in Mabrib nati Unirtes Bisthum Muncacs. Selvetius +. 1772 Abvocat Moñino in Rom. Martin v. C Em, Swebenborg . Erfte Theilung Polens. 1778 Breve Dominus ac Redemtor. Ginweil tath, Rirche in Berlin.

1774 Beröffentlichung ber Wolfenbuttler Gragme: Beffing

1775 Freiheitstrieg in Norbamerita. Shaters in Baolo bella Croce +, Lor. Micci +, Guf. M Bern. be Rubels +, Crufius +, 1776 Grünbung ber norbameritanifchen Union am

Muminatenorben. David hume †. Can I in Amerita von Franciscanern gegrundet. Die in Breugen als Briefter bes fonigt. Schulen Finangnoth in Frantreid. 1777 Siury Bombals. Entlaffung bes Aber

Saint-Dermain aus bem frangof. Dinifteriun 1778 Ungenügenbe Retractation bes gebronius.

1778 Ungenugende Verractation des Hedronius. Rousseau †. Boltaire †. 1779 Jendiehls Unterwerfung. Joh. Jos. Go Kaphael Mengs †. Card. Abani. 1780 Reformen in Tobcana. Boit S. J. †. Con 1781 Apostol. Bicariat in Cairo. Ertension dei in Desterreich. Resormmaßregeln und allgem. 2 ediet Josephs II. Lessing †. Ernesti †. 1782 Pius VI. in Wien. Eydels Schmähschrifte

tinger +.

1788 Forterifteng ber Jefuiten in Ruflanb ger Ergbisthum Dobilem, Dichael Giarve als P Friedrich Wilhelm II. von Preußen 1786 bis 1797.

Carl IV. R. v. Spa= nien 1789—1808.

Leopold II. Kaiser 1790—1792.

Franz II. Kaiser 1792 bis 1806. Gustav IV. v. Schwes ben unter Bormunds schaft bes Herzogs Carl, bann selbstäns big 1792—1808. ber kath. Sprer bestätigt. P. Juniperus Serra O. S. F. in Amerika †. Georgiens Anschluß an Rußland. Neue österr. Decrete über Kirchensachen. K. Josephs Gegensbesuch in Rom. Berbot des Jluminatenordens in Bayern. D'Alembert †.

1784 Diberot +.

1785 Errichtung ber Münchener Nuntiatur. Lenkiewicz Generalvicar ber Jesuiten in Rußland.

1786 Emser Congreß. Pseudosynobe von Pistoja. Hilfslosigkeit des französ. Finanzministers Calonne. Woses Mendelssohn +.

1787 Französ. Notablenversammlung. Ebict für Gleichs stellung ber Protestanten mit ben Katholiken. Der Reichshofrath gegen Nuntius Pacca. Sturm gegen Bischof Ricci in Prato. Toscanische Bischofsversamms lung. Alphons v. Liguori †. Benema †.

1788 Reapel hebt ben Lehensverband mit Rom auf; Tanucci tyrannisirt die Kirche. Filangieri †. Wöll= ner'sches Religionsedict für Preußen. Hamann †.

Die Notablen Frankreichs.

1789 Päpstl. Antwort an die rhein. Erzbischöfe über die Runtiaturen. Einberufung der französischen Reichst stände nach Versailles. Umwandlung derselben in eine Nationalversammlung. Einziehung des Kirchengutes.

1790 Unterbrückung ber Klöster und Civilconstitution bes Clerus. Föberationsfeste in Frankreich. N. v. Hontspeim +. Abam Smith +. Der erste nordamerikan.

Bischof Caroll in London consecrirt.

1791 Beeibigte und unbeeibigte Priester in Frankreich. Bersolgung der letteren. Occupation von Avignon und Benaissin. Mirabeau †, in St. Genovesa (jett Pantheon) beerdigt. Flucht und Einkerkerung des Königs. Schluß der Nationalversammlung 30. Sept., Berufung der gesetzgebenden. Christenversolgung in Corea. Erste Diöcesanspnode in Nordamerika. John Besley †. S. Semler †. Michaelis †. Mozart †.

1792 Schließung ber meisten Kirchen in Frankreich. Des portation ber eidverweigernden Priester. Septembers morde. Einführung der Republik bei Eröffnung des Nationalconvents. Proces gegen den König. Batavische Republik. Kämpse in Deutschland. Unthätigkeit des allikten Heeres. Spangenberg  $\dagger$ . C. Fr. Bahrdt  $\dagger$ .

Rieberlanbische Missionsgesellschaft.

1793 Hinrichtung Lubwigs XVI. 21. Jan. Sturz ber Gironbe. Krieg in ber Benbée und in Deutschland. Marat ermorbet 13. Juli. Inauguration einer neuen Berfassung 10. Aug. Hinrichtung ber Königin 16. Oct., bes Herzogs v. Orleans 6. Nov. Absall bes Staats-clerus. Bernunftcultus. Zweite Theilung Polens. C. Beccaria †. Joh. Andres S. J. †. Martin Gersbert v. St. Blassen †.

1794 Danton hingerichtet 5. April. Robespierre becretirt bie Eristenz eines höchsten Wesens 8. Juli, wird hingerichtet 27. Juli, beßgleichen Eulogius Schneiber und Carrier 16. Dec. Uebergangszustand in Frankreich. Bulle Auctorem sidei. Maria Francisca Galla †.

Tiraboschi +. Mich. Ign. Schmidt +.

1795 Directorium in Paris. Theophilanthropen. Friede zwischen Preußen und Frankreich zu Basel. Dritte Theilung Polens. Londoner große Missionsgesellschaft. Tommunist Baboeus.

Paul I. v. Ruhland 1796—1801.

Carl Emmanuel IV. R.v. Sarbinien 1798 bis 1802, auf bie Insel Sarbinien bes schränkt.

Friedrich Wilhelm III. v. Preußen 1797 bis 1840.

Pius VII. (Gregor Barn. Chiaramonti) 1800—1823, † 20. Aug.

> Alexander I. Kaiser v. Rußland 1801 bis 1825.

Victor Emmanuel I. v. Sarbinien 1802 bis 1821.

Napoleon I., franz. Kaiser 14. Mai 1804 bis 2. April 1814. Franz I. Erbkaiser v. Desterreich 1804 bis 1835.

Marimilian I. König v. Bayern 1806 bis 1825. Friedrich I. K. v.Würtz temberg 1806—1816. Joseph Bonaparte K. v. Neapel 1806 bis 1808. Friedrich August I. K. v. Sachsen 1807 bis

1827.

1796 Bonaparte bei ber Armee in Rizza, Sieger über Desterreicher und Sardinier, Herr in Oberitalien. Bebrängniß bes Papstes. Wassenstillstand von Bologna. Zaccaria †. Presbyter. Missionsgesellschaft in Edinburg.

1797 Friede von Tolentino 19. Febr. und von Campo Formio 17. Oct. Joseph Bonaparte in Rom. Ers morbung Duphots baselbst 28. Dec. Cispadanische Respublik. I. Nationalconcil der constitutionellen Geisks

lichen in Paris.

1798 Rom durch Berthier besetzt und als Republik ets klärt. Pius VI. deportirt. Malta von den Franzosen genommen. Bonaparte nach Aegypten. Irischer Aufstand.

1799 Ricci's ungenügende Retractation. Pius VI., über die Alpen gebracht, stirbt in Valence. Bonaparte stürzt das Directorium und begründet die Consular

regierung.

1800 Papstwahl in Benedig 14. März. Reise des Papstes nach Rom. Consalvi Staatssecretär. Sieg von Rastengo 14. Juni. Malta von den Engländern genommen. M. Denis †. Fr. Leop. v. Stolberg tatholisch. Atademie der kathol. Religion.

1801 Friede v. Luneville 9. Febr. Cacault Gesandter in Rom. Consalvi schließt in Paris das Concordat ab. II. Concil der Constitutionellen daselbst. Lavater †. Förmliche Wiederherstellung der Zesuiten in Rußland.

1802 Friede von Amiens zwischen Frankreich und England. Das Pariser Concordat verkündigt mit den organischen Artikeln. Card. Caprara. Wiederherstellung des Cultus 18. April. Bonaparte lebenslänglicher Consul 2. Aug. Card. Gerdil †. Dalberg, Churfürk v. Mainz, erhält Regensburg.

1808 Cacault von Rom abgerusen; Fesch Gesandter de selbst. Bonaparte's Mediationsacte für die Schweiz. Reichsbeputationshauptschluß und Säcularisation in Deutschland. Breven für die kirchlichen Verhältnisk Deutschlands. Klopstod +. Herber +. Carb. Rie

gazzi +. Italienisches Concordat 16. Sept.

1804 Hinrichtung des Herzogs v. Enghien 21. Marz. Englischefranzösischer Krieg. Der Papst zur Salbung in Paris. Carb. Lorenzana †. Carb. Frankenberg †. Im. Kant †. W. A. Feller in Berlin †. Britische und auswärtige Missionsgesellschaft. Carl Emmanuel IV. v. Sarbinien Zesuit. Eigenmächtige Zusätze zum italien. Concordate.

1805 Heimkehr bes Papstes nach Rom. Zweite Retractation Ricci's. Napoleon, König v. Italien, er klärt bas Aushören ber Bourbonenregierung in Reapel. Bund von England und Rußland, bann Schweben und Desterreich gegen Napoleon. Preßburger Friede

v. 26. Dec. Fr. Schiller †.

1806 Proteste des Papstes gegen Napoleons Billin. Alquier Gesandter in Rom. Consalvi's Rücktritt von Ministerium. Rheinbund und Auflösung des deutschen Reiches. Vergebliche Concordatsverhandlungen zu Abgensburg. Louis Bonaparte König von Holland. Repoleon in Berlin. Blotabebecret gegen England. Fürstin Amalie Gallisin †. Eugen Bulgar †.

1807 Neues Königreich Westphalen unter Jerome. Beiten Gewaltthaten Napoleons. Friede von Tilsit 9. Juk

Preugens Berlufte.

Friedrich VI. K. v. Dänemark 1808 bis 1833.

Ferdinand VII. R. v. Spanien 1808, vers drängt durch Jos. Bos naparte 1808 — 1813. Zoacim Murat **K**. v. Meapel 1808—1818. Carl XIII.R.v.Schwe= den 1808—1818.

v. England.

Ferdinand VII. v. Spanien 1818 bis **1838.** 

Ludwig XVIII. K. v. Frankreich 1814 bis 1824.

Ferdinand I. (früher | IV.) v. Neapel 1815 bis 1825.

Wilhelm I. R. der Nieberlande 1815 bis **1840**.

tugal 1816—1826. Wilhelm R. v. Würts temberg1816 — 1864.

Carl (XIV.) Johann Schweben 1818 bis 1844

1808 Napoleons Ultimatum an den Papft. Besetzung Baltimore Erzbisthum. Erzwungene Ab= bankung bes Königs von Spanien. Erfurter Congreß. Neuorganisation Preußens unter Stein, Scharnhorft u. A. Erhebungen in den spanischen Colonien. Brand

ber hl. Grabeskirche in Zerusalem.

1809 Der Papft bes Kirchenstaates beraubt 17. Mai und nach der Crcommunicationssentenz nach Savona gebracht 5. Juli. Deportation von Cardinälen und Geistlichen. Kämpse in Tirol und Spanien. Erste Niederlage Napoleons bei Aspern. Schlacht bei Wagram und Wiener Friede 14. Oct. Revolution in Schweben gegen Guftav IV. Die Regierung seinem Oheim Carl übertragen.

1810 Trauung Napoleons mit Marie Louise 2. April. Schwarze und rothe Cardinale. Dalberg Großherzog von Frankfurt. Anbreas Sofer ericoffen. beutschland und Holland mit Frankreich vereinigt. Bernadotte als Thronerbe von Schweden adoptirt. Die Mechitaristen in Wien. Bischofsversammlung in Norbamerika. Rathol. Affociation in Irland. Schließung

ber Rlöfter in Italien.

Georg, Pring-Regent | 1811 Geburt bes Königs von Rom. Sogen. National= concil von Paris. Bischöfliche Deputation in Savona.

P. Pignatelli +.

1812 Pius VII. nach Fontainebleau gebracht. Napoleon in Rugland. Brand Mostau's 19. Sept. Spanische Berfassung von Cabir. Platon v. Mostau +. Reinharb †. G. Marten †. Das engl. Unterhaus unb Minister Canning für Katholiken-Emancipation, bas Oberhaus entgegen.

1818 Angebliches Concordat von Fontainebleau. Schlacht bei Leipzig 16.—18. Oct. Ferbinand VII. wieder als

Rönig v. Spanien anerkannt.

1814 Einzug der Alliirten in Paris 31. März. Napoleon auf Elba. Erster Pariser Friede. Beginn des Wiener Congresses. Pius VII. frei. Seine Rudtehr nach Rom. Wieberherstellung ber Gesellschaft Jesu. Ma-Görres beginnt ben rheinischen Merkur. Fichte +. Johanna Southcote +.

1815 Napoleon von Elba zurückgekehrt. Die 100 Tage. Schlacht bei Waterloo 18. Juli. Napoleon Staats= gefangener auf St. Helena. Pius VII. in Genua und Savona, bann wieber in Rom. Zweiter Pariser Friebe. Beilige Mlianz. Chriftenverfolgung in China; apostol. Vicar Dufresse +. E.=B. Carrol v. Baltimore +.

Anglican. Bisthum Calcutta.

Johann VI. R. v. Por= 1816 Baster Missionsgesellschaft. Verbot des rhein. Mertur in Breugen. Die neue hollanb. Regierung versucht die Katholiken zu protestantisiren. Die Car-

bonari in Italien.

1817 Reues französ. Concorbat. Concorbate mit Bayern und Sarbinien. Approbation ber Congregation von Picpus. Chile erhebt sich gegen bie spanische Herr= schaft. Dalberg +. Carb. Maury +. Protestant. Re= formations = Jubilaum. Thesen von Claus Harms. Rel. Union in Preußen. Deutsche Burichenschaft. Jung-Stilling +. In ben Rieberlanben Bischof Morit von Gent schimpflich verbannt.

(Bernabotte) R. v. 1818 Congreß zu Nachen. Concorbat mit Reapel. Berfündigung bes bayer. Concorbates zugleich mit ber Berfaffung. Gemissensbebenten und Beschwichtigungs= versuche. Frankfurter Rirchenpragmatit und Declaration. Gewaltmaßregeln gegen bas Capitel von Gent. Abelfianer in Piemont. Murat erschoffen. Separatiften zu Kronthal. Maronitische Synobe.

1819 Carlsbader Beschlüsse. Consalvi's Antwort an die verbündeten protestantischen Regierungen Deutschlanbs 10. Aug. Die Katholiken in Genf dem in Freiburg residirenden Bischof v. Lausanne unterstellt. Kailer Franz in Rom Graf Leopold Stolberg 7. Propft Gölblin +. Der F.=B. v. Chur apostol. Bicar für bie Basel'schen Diöcesantheile. Jacobi +.

Aufstände in Sarbinien, Georg IV. K. v. Eng= 1820 Wiener Schlußacte. Reapel, Spanien u. Portugal. Congreß zu Troppau. Conversion C. E. v. Haller's. P. Hoffbauer O. S. Red. 7.

Bertreibung ber Jesuiten aus Rugland.

Iturbibe 1821 Bullen gegen bie geheimen Gesellschaften, für Errichtung ber oberrhein. R.: Proving und für Circum: scription ber preußischen Diöcesen. Congreß zu Laibach. Desterreichs Intervention in Italien. Griechische Erhebung; Blutbad unter den Christen in Stambul. Revolution in Brasilien. Protestant. Union in Baben. Erklärung bes Königs von Bayern aus Tegernic 15. Sept. B. Morit v. Gent +. A. Elis. Seton +. Graf be Maistre +.

Dom Pebro I. v. Bra= 1822 Congreß von Berona. Lyoner Berein für Berbreitung bes Glaubens. Der König von Preugen in Rom. Preußische Agende. Geheimer Bertrag unter den Regierungen der oberrhein. A.:Provinz betr. der Berpflichtung ber Bischöfe auf die Kirchenpragmanik. Ungar. Nationalconcil unter Primas Rubnay. Dom Pebro in Brasilien als Kaiser gekrönt. Canova ; Reue Circumscription ber frangof. Bisthumer.

> 1828 Frangösische Intervention in Spanien. Papstliche Mission nach Chile. Die rom. Paulskirche abgebrann 16. Juli. Bisthum St. Gallen in Personalunion mit Chur bis 1838. Kreuzigung in Wilbenspuch.

> 1824 Circumscriptionsbulle für Hannover. Vernichtung ber spanischen Herrichaft in Subamerita. Carb. Consalvi +. Anna Rath. Emmerich +. Frau v. Ani:

Haugeaner in Norwegen.

1825 Papstl. Jubilaum. Conversion bes Herzogs und ber Herzogin v. Köthen zu Paris. Decrete ber hollänbischen Regierung über die philosophischen Collegien und den Unterricht überhaupt. Sacrilegiumsgeset in Frankreich. Die Necessitarier in Holland. Marin Boos +. Saint = Simon +. Elisabeth Canori=Mora +.

1826 Bulle gegen bie Freimaurer. Bachsenbe Dif stimmung in Belgien. Sturm gegen bie Jesuiten in Grantreich. Erklarung ber irifden Bischöfe vor ben Barlamente. Russisches Ginschreiten gegen bie wie giösen Bücher ber Unirten.

Anton R. v. Sachjen 1827 Bulle für bie oberrhein. R. = Proving. Rieder lanbisches Concorbat. Besetzung subamerikanischer Bis thumer. Rucktritt des Ministeriums Billele in Paris. Londoner Vertrag über Griechenland 6. Juli. Beste logi +. Gügler +. Hengstenbergs "evangel. &: Beitung".

Dom Miguel K. v. 1828 Aufhebung ber Testacte in England. Französich Orbonnanzen gegen bie Schulen ber Jesuiten. Ruifif türkischer Krieg. Das Bisthum Basel nach Solothurn verlegt. Thomas Bernetti papfilicher Staats secretar.

land 1820—1830.

Augustin Raiser von Meriko **1821—1823**.

Carl Felix R. v. Sar= | dinien 1821—1831.

filien 1822—1831.

Leo XII. (Hannibal be la Genga) 28. Sept. 1823 bis 10. Febr. 1829.

> Carl X. R. v. Frank= reich 1824 bis 29. Juli 1830.

Nikolaus I. Kaiser v. Rugland 1825 bis 1855.

Ludwig I. R. v. Bays ern 1825—1848, † 1868.

Franz I. R. v. Reapel 1825—1830.

**1827—1836**.

Portugal 1828 bis 1832, † 1866.

VIII. (Franz X. iglione)31.März ) bis 80. Nov. ).

> Ludwig Philipp, König der Franzosen **1830—1848**. Wilhelm IV. K. v. England 1830 bis 1837. Ferbinand II. K. v. Meapel 1830—1859.

)r XVI. (Mau= Capellari) 1881 bis 1. i 1846.

Leopold I. König ber Belgier 1881-1865. Carl Albert R. v. Sar= binien 1831—1849. Dom Pebro II. Rai= ser v. Brafilien 1831 bis 1840 unter Vor= mundschaft, seit 1840 selbständig.

D. Maria da Gloria Königin v. Portugal **1832—1858.** 

Jabella II. Königin v. Spanien 1833 bis 1843 unterVormund= schaft, von da groß= jährig, gestürzt 1868. Gegenkönige: Carl V. und dessen Mad: fommen.

v. Desterreich 1835 bis 1848. Otto I. R. v. Griechenland 1835 bis **1862**. Friedrich August II. v. Sachsen (seit 1830 Mitregent) 1836 bis 1854.

Victoria Königin von Großbrit. u. Irland feit 1837. Ernst August K. v. Hannover 1837 bis

1829 Katholiken-Emancipation in England. D'Connell. I. Provincialconcil von Baltimore. In Paris folgt bem Ministerium Martignac bas bes Fürsten Polignac.

Bertrag v. Abrianopel 14. Sept.

1830 Algier von den Franzosen erobert. Julirevolution in Paris. Neue Charte. Belgische Revolution. Aufstand in Warschau; Chlopiti Dictator. Griechenland als unabhängige Macht anerkannt. Bestellung eines Erzbischofs-Primas für bie bebrängten Armenier ber europäischen Türkei. Papftl. Erlasse über bie gemischten Ehen. Berordnung ber Staaten ber oberrhein. R.= Proving v. 80. Januar. Abbe Desgennettes in Paris. Chatels Nationalfirchlein. Gesellschaft vom hl. Bincenz von Paul.

1831 Revolution in ben Legationen. Desterreichs In-Memoranbum ber Grogmächte. Ercesse tervention. in Paris. Belgische Berfassung vom 25. Febr. Krieg zwischen Belgien und Holland. Der aus Brafilien vertriebene Dom Pedro I. bekämpft seinen Bruber Mis guel und läßt seine Tochter als Königin ausrufen. Pastiewit erobert Warschau. Hegel +. G. Hermes +. Irvingianer. Oneibagemeinde. Beginn der Mor=

monensecte.

1882 Neue Schilderhebung im Kirchenftaate. Desterreich ftellt bie Ordnung ber; Frankreich besett Ancona. Encyclica gegen das Avenir. 15. Aug. Sant' Anna in Weerito maßgebend. Russische Strafmagnahmen in Polen. J. M. Sailer †. Möhlers Symbolik. Kirchen= verfolgung in Portugal. Xaveriusverein in Nachen. Ap. Vicar Soulage auf Madagastar Martyrer.

1833 Spanischer Thronfolgestreit. Uebermacht ber Libe-Rirchliche Organisation bes neuen Königreichs Griechenland. Der momentanen Unterwerfung bes La Wennais folgt bald offener Abfall. Bischof Wittmann 🕂. Die Abventiften in Norbamerifa. Anglican. Bisthumer Bombay u. Mabras. II. Prov.-Concil von Baltimore. Beginn ber pusepitischen Bewegung in England.

1834 Bunsens geheime Uebereinkunft mit E.B. Spiegel v. Coln betr. ber gemischten Ghen. Babener Conferenge artikel. Bisthum Brügge errichtet. Kirchenverfolgung in Spanien. Republican. Erhebungsversuch in Paris. Lafayette †. Sebast. Job †. Schleiermacher †. Daub †.

Irving †.

Ferdinand I. Raiser 1835 Eröffnung der kathol. Universität Löwen. Breve gegen die Lehre des Hermes. Das "Leben Jesu" von J. Dav. Strauß. Ein päpstlicher Nuntius in Neugranaba. Berbammung ber graco-melchitischen Acten von Karkapha. Joh. Beba Polbing apostol. Bicar

von Sidney (1842 E.-B.).

1886 Lambruschini Bernetti's Nachfolger im papftlichen Staatssecretariat. Alloc. über Spanien 1. Februar. Aufhören des Berkehrs mit Rom bis 1845. Clem. August v. Droste erklärt seinen Stanbpunkt bezüglich ber gemischten Eben. B. Sommer v. Trier +. Ruffische Berfolgung gegen ben B. Guttomsti von Poblachien. Emeute des Louis Bonaparte zu Strafburg. Berfolgung ber Chriften in Annam.

1837 Neue Gewaltthaten gegen die Kirche in Spanien und in mehreren Schweizer-Cantonen. E.B. Clemens August v. Köln auf bie Festung gebracht. Papstliche Alloc. 10. Dec. Anna Maria Taigi †. III. Prov.=

Conc. v. Baltimore.

Christian VIII. K. v. Dänemark 1889 bis 1848.

Friedrich Wilh. IV. v. Preußen 1840 bis 1861. Wilhelm II. K. v. Holz land 1840—1849.

Oscar I. R. v. Schwe= ben 1844—1859.

Pius IX. (Joh. Mazria MastaizFerretti)
16. Juni 1846 bis
7. Febr. 1878.

1838 Hirtenbrief bes E.B. Martin v. Dunin von Gnesen. Dessen Standhaftigkeit. Alloc. 13. Sept. Möhler †. Beginn ber "histor.spolit. Blätter". Kniebeugungsfrage in Bayern.

1839 Apostol. Bicariat Gibraltar. Leopold-Berein in Desterreich. Clem. August in Darseld. Der E.-B. von Gnesen verurtheilt und auf die Festung gebracht. Absfall von drei unirten Bischösen und vielen Gemeinden auf Anstisten der russischen Regierung. D. Stranfinach Zürich berusen. Hattischerif v. Güllhane. Bertrag von Vergara. Ital. Gelehrtencongreß zu Pisa; Gioberti vom Primat Italiens.

1840 Christine aus Spanien vertrieben; Espartero Ministerpräsibent. F.-B. Seblnitki von Breslau resignin († als Protest.). E.-B. Martin von Gnesen kehrt ausseinen Sitzurück. Louis Napoleons Emeute zu Boulogne. Napoleons I. Asche aus St. Helena gebracht. Martyrer in Annam.

1841 Clemens Aug. gerechtfertigt. Kampf wegen ber gemischten Ehen in Ungarn. Klostersturm in St. Gallen u. Aargau. J. Baaber †. B. Franssinous †. Reue Allocution für Spanien 1. März. Kampf wegen ber Trauerseierlichkeiten für protest. Landesfürsten in Bapern. Anglopreuß. Bisthum Zerusalem.

1842 Martin v. Dunin †. J. v. Geissel, Coadjutor von Coln. Erössung des Gustav-Adolphs-Vereins in Leipzig. Gesenius †. Alloc. über die Versolgung in Rußland. Schismat. Gesetprojekt des span. Ministers Alonso. Judiläum für Spanien ausgeschrieben. Bertrag von Nanking. Hermann v. Vicari, E.-B. von Freiburg. Peter Blum, B. v. Limburg. Abbe helsen †.

1848 Espartero durch Narvaez verdrängt. Christinens Rückfehr nach Spanien. Griechische Revolution. Kestergis. Bayer. Ludwig Missionsverein. Geiger in Luzern †.

1844 D'Connell verurtheilt. Erierer Wallsahrt. Rongescandal und Deutschlatholikensecte. Kamps in Frankreich für Unterrichtsfreiheit. Spanien beginnt ofsiciske
Unterhandlungen in Rom. Jesuiten in Luzern. Bidmer †. Quebek Metropole. I. Austral. Provincials
Concil.

1845 E.B. Clem. Aug. v. Cöln †. Appel d'adus gegen den E.B. v. Lyon. Concordat wegen des Bisthund St. Gallen. Spanisches Concordat vom 7. April, in Madrid verworfen. Kirchenverfolgung in Neugrenada. Kaiser Nikolaus I. in Rom. Leu von Eberisl ermordet.

1846 Berliner Generalspnobe. Die evangelische Conferenz-Gründung der kathol. Gesellenvereine durch Kolping. Der Sonderbund in der Schweiz. Apostol. Vicariet in Centralafrika. Krakau österreichisch. Louis Rapeleons Flucht aus ham. Marheinede †. L. hug †. Amnestie u. Resormen im Kirchenstaate. Allgemeinen Enthusiasmus für Pius IX.

1847 Joseph Balerga, Residentialpatriarch in Jerusales (bis 1872). Concordat mit Rußland. Nuntius Breinell in Madrid. Staatsconsulta in Rom. Unterdrückung des Sonderbunds in der Schweiz. Alex. Vinet  $\dagger$ . Chalmers  $\dagger$ . Spiritismus in Amerika. Die Mormonen unter Brigham Young am Salzier.

D'Connell +.

Maximilian II. K. v. Bayern 1848 bis 1864.

Franz Joseph Kaiser v. Desterreich seit 1848.

Friedrich VII. v. Dä= nemart 1848—1863.

Bictor Emmanuel II. März 1849 bis Jan. 1878.

Wilhelm III. R.v. Hol= land seit 1849.

Seorg V. R. v. Han= nover 1851—1866.

Napoleon III. Kaiser ber Franzosen 1852 bis 1870, † 1873.

Dom Pebro V. K. v. Portugal 1858 bis 1861.

Johann I. K. v. Sach= sen 1854—1873.

Alexander II. Kaiser v. Rugland seit 1855. 1848 Februarrevolution in Paris. Frankreich Republik. Socialistenaufruhr burch Cavaignac gebändigt. parlament in Frankfurt. Deutsche Nationalversammlung baselbst. Revolutionen in Wien 18. und 15. März, 6. October. Revolution in Berlin 17. März, in Mailand 21. März. Carl Alberts Kriegserklärung gegen Desterreich 28. März. Rabepfi siegt bei Cuftozza. Bolksbemonstrationen in Rom. Constitution vom Weigerung ber Theilnahme am Kriege 14. März. gegen Desterreich Seitens bes Papstes. Rossi ermorbet 15. Nov. Pius flieht nach Gaeta 24. Nov. Republikan. Staatsjunta. Bischof Marillen v. Freiburg beportirt. E.B. Affre +. B. Pfaff v. Fulba +. Bischofsversamm= lung in Würzburg 21. Oct. bis 16. Nov. Wieber spanische Bischöfe praconisirt. Protest. Rirchenbunb. 3. Balmes +. P. Ryllo +. J. Görres +.

1849 Rom. Republik 9. Febr. bis 2. Juli. Mazzini unb Garibaldi in Rom. Congreß v. Gaeta. Neue Siege Desterreichs über Sardinien. Card. Mezzofanti +. Wegscheider +. De Wette +. Bonifacius-Verein in Padersborn. Neue Provincial-Synoben in Frankreich.

1850 Rückehr bes Papstes nach Rom 12. April. Siczarbi'sche Gesetze u. Feinbseligkeiten gegen ben Episcopat in Sarbinien. Besseres Unterrichtsgesetz in Frankreich. Bischofs-Versammlung in Freising. Vereinbarung Griezchenlands mit dem Patriarchate in Stambul. Neue preuß. Verfassung. Neander +. Wiederherstellung der kathol. Hierarchie in England. Concil v. Thurles.

1851 Denkschrift ber Bischöse ber oberrhein. Kirchens Provinz. Spanisches Concordat. Louis Napoleons Staatsstreich gegen die Nationalversammlung. Donoso Cortes †. Paulus †. Erstes Prov.-Concil v. Canada. 1852 Alloc. über die Leiden der Kirche in Neugranada. Festigseit des E.-B. v. S. Fé de Bogota. Civilede in

Sarbinien eingeführt. Einige Zugestänbnisse bes Königs v. Bapern an die Bischöse. Evang. Kirchenconferenz. Binc. Sioberti †. Erstes nordamerikan. Plenarconcil mit 6 Metropoliten und englisches Provincial=Concil in Oscott. Kathol. Universität Laval für Canada.

1858 Herstellung ber Hierarchie in Holland. Concordate mit Costarica und Guatemala. Metropole Fogaras. Der Papst gegen den schismatischen Clerus von Goa. Provincial-Synoden v. Dublin u. Cashel. Denkschist des E.-B. Hermann v. Vicari u. seiner Suffragane. Einschreiten der badischen Regierung. Berliner Kirchentag. Card. Diependrock †. Dzanam †. P. Roothan Gen. S. J. †.

1854 E.-B. Hermann gefangen gehalten 22.—30. Mai. Vorläufige Convention bes Bischofs v. Mainz mit ber Regierung v. Darmstadt. Prov.-Synobe von Port d'Espagne. Klostergesetz in Sarbinien. Herzog Carl III. v. Parma ermordet. Definition der unbestedten Empfängniß Mariä. Card. Mai †. Schelling †. La Mennais †.

1855 Concordat mit Desterreich. Allocution wegen Spaniens, das 1854 eine neue Revolution erlebte. Rosmini †. Lücke †. Kierkegaard †. Krimkrieg.

1858 Hatti-Humayum v. 18. Febr. Pariser Congreß. Cavours Erörterung ber ital. Frage. Graf Raynevals Denkschrift. Reaction in Spanien. Espartero burch O'Donnell gestürzt. Narvaez wieber Premier. Bersfolgung ber Christen in China. Europäische Expedition

Franz II. König v. Neapel 1859—1861, vertrieben. Carl XV. R. v. Schwe= ben 1859—1872.

Wilhelm König v. Preußen 1861 11., Raiser 1871 ff. Dom Luiz I. R. v. Portugal seit 1861.

Christian IX. K. v. Dänemark seit Nov. 1863. Georg I. R. v. Gries denland seit 1863. Ferdin. Mar, Erzh. v. Desterr., Kaiser v. Merico, 1864—1867. Carl I. R. v. Württem= berg seit 1864. Ludwia II. K. Bayern seit 1864. Leopold II. König ber Belgier seit 1865.

Rücklehr bes B. Marillen nach Freiburg. dahin.

Staubenmaier +.

1857 Pius' IX. Reise in seine Provinzen. Abditional artikel zum neapol. Concordat u. Conventionen mit Bortugal (beir. Goa) u. Würtemberg. Censur ber Lehre Günthers. Generalversammlung ber Evangelical Alliance in Berlin. Frau v. Swetschine +. Emeuten in Belgien.

1858 Prov.-Concilien von Gran' u. Wien. Friede von Tientsin mit China. Dotation des Stuhls v. Osnebrud. Card. M. Levicki, griech. E.-B. v. Lemberg, †. P. Ravignan †. Agenbensturm in Baben. abredungen Napoleons (gegen ihn Orsini's Attentat 14. Jan.) mit Cavour über ben Krieg gegen Desterreich.

1859 Krieg Frankreichs u. Sarbiniens gegen Desternich in der Lombardei. Revolutionirung der Herzogthümer und ber Romagna. Unerfüllte Stipulationen v. Billefranca 11. Juli u. Zürich 10. Nov. Neue Convention mit Spanien, sowie mit Baben. Congregation ber Paulisten in Nordamerika. Aufhebung ber Jurisbittim frember Bischöfe burch bie Tessiner Regierung.

1860 Losreißung Umbriens und ber Marten vom Rirchenstaate nach den Kämpsen bei Castelfidardo und Ancona. Neapel von den Piemontesen besetzt. Peting von Franzosen und Englänbern erobert. Concilien von Coln u. Prag. Berwerfung bes babifchen Concorbats in ben Kammern. Blutbab unter ben Christen Spriens. Beginn einer theilweisen Union der Buk garen mit Rom. Der anglican. Bischof Colenso gegen ben Pentateuch. Bunsen f. F. Chr. Baur f. Beffer-

berg †. Bentura †.

1861 Rom als Hauptstabt bes neuen Königreichs Italien erklärt 29. März. Cavour † 6. Juni. Zweibeutige Politit Napoleons. P. Lacorbaire +. Gugen Mazenel, B. p. Marseille, Stifter der Marienpriester, †. Concorbate mit Honduras u. Nicaragua. Ruffische Gewaltthaten gegen die Kirche in Polen. Chriftenverfolgung in Annam. Apostolisches Vicariat Madagascar unter P. Jouen. In Merito Kirchenverfolgung und Anarchie. Desterr. Patent für die Protestanten. Jul. Stahl +.

1862 Dem Bordringen Garibaldi's bei Aspromonte helt geboten. Bischofs-Versammlung in Rom auf Pfingfton. Bürtemberg. Rirchengefet mit Berwerfung bes Concordates. Conventionen mit Ecuador, Benezuela, Sex Salvabor. Renans "Leben Jeju". Rubelbach +.

1863 Provincial-Synoben in Colocza und Quito. Die Franzosen in Puebla. Neue Circumscription ber Discesen Merito's. Die jonischen Inseln mit Griechenland A. Günther †. Münchener Gelehrten vereinigt.

versammlung.

1864 Merikanisches Kaiserreich ohne Besserung ber firch lichen Buftanbe. Enbe bes Taipingfrieges in Chine. Convention zwischen Frankreich und Sarbinien von 15. Sept. Encyclica und Syllabus v. 8. Dec. "Leben Jesu" von Straug und Schenkel. Ullmann . Pafter Fliebner +. Carb. Geissel +. Bischof Gerbet +.

1865 Provincial-Concil v. Utrecht. Buenos-Apres Metropole. Carb. Wiseman +. P. Theodos. Florentini +. Griech.sorient. Patriarcat v. Carlowit für bie often. Monarcie anerkannt. Erste Bersammlung bes Bre testanten-Bereins zu Gisenach. Sieg ber amerifan Norbstaaten über ben Süben.

1866 Preuß.-italien. Krieg gegen Desterreich. beutscher Bund. Abtretung Venedigs. Abrogation ber Maing = Darmftäbter Convention. II. Plenar = Concil von Rorbamerika. Dirigirende Commission für bas zukünftige vatican. Concil. Bereinigung bes Primatial= fites von Cpl. mit dem armen. Patriarchate von Cilicien beim Tobe bes Patr. Gregor Petrus VIII. burch bie Bahl bes Primas Saffun. Unterbrüdung ber tathol. Kirche in Polen. Spanische Militär-Emeute unter Prim.

1867 XVIII. Säcularfeier des Martyriums der Apostels fürsten in Rom. Sieg bei Mentana 3. Nov. Abschaffung ber Monarchia Sicula. Bulle Reversurus für bie Armenier. Provincialconcil von Port d'Espagne.

Algier Erzbisthum. Rich. Rothe +.

1868 Indictionsbulle des vatican. Concils. Provincial= Synobe in Neugranaba. Interconfessionelle Gesete in Desterreich. Narvaez + 23. April. Isabella gestürzt 80. Sept. Serrano's Regentichaft in Mabrib. Glabstone's Bill zur Beseitigung ber irischen Staatsfirche. E.=B. Hermann v. Freiburg +. Maria v. Morl +. Nitssch +. Vilmar +.

1869 Feier bes 50jährigen Priesterjubiläums Plus IX. Eröffnung bes XX. allg. Concils am 8. Dec. Reue spanische Berfassung. Card. Reisach +. Denasten=

berg +. Harimanns "Philosophie bes Unbewußten". 1870 II.—IV. Sitzung bes vatican. Concils. Krieg zwischen Frankreich u. Deutschland. Napoleons Katastrophe bei Seban 2. September. Frankreich Republik. Occupation Roms burch bie Bicmontesen 20. September. Bertagung bes Concils 20. October. Beseitigung bes österr. Concordats. Bulgarisches Erarchat von der Pforte zugestanden. Schismatiker unter ben Armeniern, in Deutschland, Frankreich u. ber Schweiz. von Tientfin in China. Deportation ber japanesischen Christen von Urakami. Der E.B. v. Caracas von ber Republik Benezuela exilirt. Montalembert +.

1871 Das 25jährige Papstjubiläum Pius' IX. Neues beutsches Kaiserthum 18. Januar. Pariser Commune. E.=B. Darbon u. A. erschossen. Ranzelparagraph in Deutschland. Aufhebung der kathol. Abtheilung im preuß. Cultusministerium. 3tal. Garantiegeset vom

2. März. Gratry +.

Discar II. R. v. Schwe- 1872 Preuß. Schulauffichtsgeset u beutsches Proscriptions= gesetz gegen die Zesuiten und verwandte Orben. Da= niel Comboni, Provicar in Centralafrita. Protest. General=Synobe in Paris. Pastor Löhe +. Grundtvig +.

> 1873 Maigesetze in Preußen. Kirchenfeinbliche Gesetze in Benezuela und in der Schweiz. Die Bischöfe Lachat u. Mermillod "abgesett". Neue Synobal= u. Gemeinbe= ordnung für bie Protestanten Preußens. Urtheil bes Berliner Oberkirchenraths in Sachen Sybows. Reintens "alttathol. Bischof". In Bayern bie Zugeständniffe von 1852 vom Ministerium jurudgenommen 20. November. Mac Mahon Prasibent ber französ. Republik. P. be Smet +.

> 1874 Erweiterung u. Declaration ber preug. Maigesete. Inhaftirung und Absetzung von Bischöfen. Aufhebung ber beutschen Gesanbtschaft in Rom. Carliftenfampfe in ben bastischen Provinzen. Melbourne Metropole. Der papstl. Internuntius aus ber Schweiz verwiesen. Guizot +. Const. Tischenborf +. J. D. Strauß +.

Amadeus v. Savoyen, R. v. Spanien 1871 bis 1873.

ben seit 1872.

Albert R. v. Sachsen seit 1873.

Alphons XII., Isa= bella's Sohn, seit 1875 König v. Spa= nien.

Leo XIII. (Vincenz Joachim Pecci) erw. 20. Febr. 1878, ge= front 8. März.

Humbert I. folgt 9.: 1878 Wiederherstellung ber Hierarchie in Schottland. Jan. 1878 - seinem Bater Bictor Emma= nuel II.

1875 Bermehrung ber Metropolen ber norbamerifan. Union von 7 auf 11. Garcia Moreno, Präsident ber Republik Ecuabor, meuchlerisch ermorbet. Berfolgung von Bischöfen in Brasilien. Ercesse in Buenos-Apres. Unterbrückung ber letten unirten Diöcese (Chelm) burch Rugland. Preuß. Geset über bas Rirchenvermögen und Geset über Entziehung ber kirchl. Dotationen. Protest. General=Synobe in Berlin. Card. Rauscher †. Emald +.

1876 Carb. Patrizi †. Carb. Antonelli †. P. Alberich be Foresta S. J. +. Groen van Prinfterer +. Enbe ber Carliftenkampfe in ben baskischen Provinzen. Grum bung ber Görres-Gesellschaft in Coblenz. Das italien. Ministerium von der Rechten an die Linke über

gegangen.

1877 50jähriges Bischofsjubilaum Bius' IX. werfung des (seit 1870) renitenten Haldeischen Betriarchen Joseph Aubu. Decret über bie Ablegung ber professio fidei. Alloc. v. 12. März über bie Erschne rung der Kirchenregierung durch die Usurpationshere schaft. W. Em. B. von Mainz +. Tholuck +.

Papstl. Encyclica v. 21. April Inscrutabili Dei.

Papfil. Sor. v. 26. Juni über ben Religionsunterricht in den rom. Schulen. Preuß. Gesetz v. 13. Februar über bie Befugnig ber Commissare für bischöft. Ber mögensverwaltung in vacanten Diöcesen. Aufhebung bes Concordates von Ecuador. Alphons La Mat: mora †. Carb. Amat †. P. Angelo Secchi S. J. 7. 1879 Unterwerfung Rupelians u. a. armen. Schismatika unter ben beiligen Stuhl. Encycl. v. 4. Aug. über ben hl. Thomas. Card. Moricini +. Die Bisch Bincenz Gaffer v. Briren, Benedict v. Trient, Martin Conrad v. Paberborn ++. F. Walter in Bonn +. Nach Mac Mahons Demission Grevy Prafibent ba franz. Republit, Gambetta Prafibent ber Rammer. Ferry's Gesetzentwürfe. Ministerium Frencinet. Am nestie für bie Communards. Prinz Louis Rapoleon von ben Bulus getöbtet 1. Juni. Gewalttbatigfeiter ber Nihilisten in Rugland. Statt Falt v. Puttkama preuß. Cultusminister. Prinz Alex. Battenberg Fürk

von Bulgarien. 1880 W. Molitor †. Gräfin Iba Hahn-Hahn †. Er cyclica Arcanum über die chriftl. Ehe v. 10. Februar. XIV. Centenarium des hl. Benedict u. V. der hl. Ar tharina v. Siena glanzend gefeiert. Französische De crete v. 29. März gegen bie religiösen Congregationen Proteste bes Episcopates und bes tathol. Boltes.

In ber Unterzeichneten ift erschienen und burch alle Buchhandlungen zu beziehen:

## Herders

# Conversations=Lexikon.

## Kurze aber deutliche Erklärung des Wissenswerthesten

aus bem Gebiete

der Religion, Philosophie, Geschichte, Geographie, Sprace, Literatur, Kunst, Aatur- und Gewerbekunde, des Sandels, der Fremdwörter etc.

Bweite, ganglich umgearbeitete Auflage.

## Meue Subscription in 25 Doppel-Heften à M. 1,

begonnen im December 1879. Monatlich erscheinen zwei Doppelhefte à 8-9 Bogen, so daß diese neue Subscription im December 1880 beenbet sein wirb.

Follständig in vier starken Fänden gr. 8°. M. 25. — Elegant geb. in Salbleder mit reichter Auchengoldpresinng M. 32. Einbanddecken pro Band M. 1.

"Bearbeiter und Verleger haben sich mit glücklichem Erfolge bemüht, diesem Conversations = Lexison zu relativ bochster Bollenbung zu verhelfen und ihm eine solche Gestaltung zu verleihen, daß es sowohl allen billiger Weise zu stellenden Ans forberungen in Beziehung auf Inhalt und Ausstattung genüge, als bas im Titel geleistete Versprechen erfülle, turz und beutlich zu sein. Es ist fast zum Erstaunen, welch' eine Fülle wissenswerther Dinge auf bem engen Raum bieser Banbe, und zwar in scharfem, gut leserlichem Drucke und mit Anwendung nur ber gewöhnlichsten Abbreviaturen, geboten wird. Die Behandlung ift gleichmäßig, harmonisch abgerundet, bundig und gediegen. Grundlichkeit bei reichem Inhalt empfiehlt bieß Lexikon für ben allgemeineren Gebrauch vor ben übrigen Encyflopabien, beren Benutung wegen ber Menge von Banben und ber Beitlaufigfeit ber Artifel bem Ginzelnen oft zu beschwerlich und umftanblich ift, ba bei bem Beburfniß augenblicklicher Belehrung über bem nachschlagen und Suchen bie Gebulb verloren geben fann. Wohlthuenb ift überdieß die strenge Objectivität, mit welcher die Thatsachen und Personen behandelt find. Es ift bas ganze Wert von burchaus driftlichem Geifte burchweht, mahrend bekanntlich bie meiften berartigen Lexika, von benen in jungfter Beit ebenfalls viele und gerade bie verbreitetsten eine Neubearbeitung erfuhren, in einem bem Christenthum seinblichen ober boch gegen basselbe indifferenten, ber Rirche, ihren Instituten, Lehren und Personen absolut nicht gerecht werbenben Sinne gehalten sind.

Borzügliche Empfehlung verbient überbieß das Leriton in seiner Eigenschaft als Fremdwörterbuch. Gine enblose Reihe von Ausbrücken und Rebensarten, Spruch= wörtern u. bgl. aus fremben Sprachen sind barin erklärt, auch die in Büchern und Schriften gewöhnlichen Abbreviaturen; sogar die Erklärung alter Münzzeichen, wie

Ant., B. A., C. C., D. O. M., ift nicht vergessen.

Sonach präsentirt sich bas Herber'sche Conversations-Lexison in seiner neuen Gestalt als ein Werk, bas sich an Reichhaltigkeit mit vielen seiner beleibteren Brüber recht wohl messen kann, an praktischer Brauchbarkeit aber und innerer Vollenbung unbedingt die bisher vorhandenen übertrifft."

(Literarischer Handweiser. 1879. Nr. 238.)

Freiburg im Breisgau.

Berder'sche Verlagshandlung.

### Serder'sche Verlagshandlung in Freiburg (Zaden).

Soeben erschienen und burch alle Buchhandlungen zu beziehen:

# Gietmann, P. G., S. J., de re metrica Hebraeorum.

Der erste Theil gibt eine durch Beispiele illustrirte Darlegung der aus den poetischen Stücken des hebräischen Schrifttextes abstrahirenden Gesetze und Regeln für den Silbenwerth, den Vers- und den Strophenbau. Der zweite Theil weist die Anwendung der aufgestellten Regeln in Beziehung auf sämmtliche hebräische Gedichte des A. T. und damit deren Richtigkeit nach. Zur Vervollständigung dieses Beweises dienen im dritten Theil hundert vollständige, in lateinischer Schrift transscribirte Proben. Durch die vorliegende Schrift ist die höchst schwierige Frage nach der hebräischen Metrik einer allseitigen endgültigen Lösung zum mindesten sehr nahe gebracht.

## Reichling, Dr. D., Johannes Murmellins. Sein Leben und seine Werte.

Nebst einem aussührlichen bibliographischen Berzeichniß sämmtlicher Schriften und einer Auswahl von Gebichten. Herausgegeben mit Unterstützung ber Görres = Gesellschaft. gr. 8°. (XX u. 184 S.) M. 3.

Als Philologe vielleicht nur einem Erasmus nachstehend, ist Murmellius als pabagozgischer Schriftsteller einem Wimpheling, als Schulmann einem Hegius vergleichbar, wahrend er als Dichter kaum in hermann von dem Busche und Coban Hesse Seines Gleichen hat. Unerläßlich ist die Kenntniß seines Lebens und Wirkens für die richtige Beurtheilung der denkwürdigen Epoche des Wiederauflebens der klassischen Studien in Deutschland. Dem Berfasser glückte es, im Lause der Zeit nicht weniger als an vierzig Schriften des Murmellius in die hände zu bekommen, weitaus die meisten in den Originalbrucken, und darunter nicht wenige, welche den Bibliographen und Geschichtschreibern disher gänzlich entgangen sind.

Rieß, P. Fl., Das Gehurtsjahr Christi. Ein chronologischer Synchronismus über die Fülle ber Zeiten und zwölf mathematischen Beilagen. (Ergänzungshefte zu den "Stimmen aus Maria-Laach". 11. n. 12.) gr. 8°. (IV u. 267 S.) M. 3.

# Stimmen aus Maria-Laach.

#### Katholische Blätter. — Jahrgang 1880. Bu beziehen durch alle Vossanstalten und Suchsandlungen.

Alle fünf Wochen erscheint ein Heft von durchschnittlich 7 Bogen. Fünf Hefte bilden einen Band (Semester). Zeder Band kostet M. 5.40.

Inhalt des 5. Seftes 1880: Christliche Beiligkeit und driftliche Kunst. II. (Fortsetung.) — Die papstiche Enchclica vom 4. August 1879 und die Restauration der driftlichen Philosophie. IV. (Schluß.) — Durch die Bestamos jum äquatorialen Hodwald. II. (Schluß.) — Beiträge zur Bürdigung des Propheten Czechiel. V. (Schluß.) — Joost van ten Bondel. III. (Fortsetung.) — Recensionen. — Empsehlenswerthe Schriften. — Riscellen.

Die "Stimmen ans Maria-Laach" find die nach Reichkaltigkeit und Ferbreitung hervorragenoste politisch-religiöse Zeitschrift für die gebildeten Katholiken Deutschlands.

# Literarische Rundschau.

Herausgegeben von J. B. Stamminger. — Jahrgang 1880.

Erscheint jährlich in 24 Nummern à 16 Seiten gr. 4°. zum Preise von M. 10. — In beziehen durch alle Vostanstalten und Buchhandlungen.

Insalt von Mro. 11. 1880: llebersichten: Der Spiritismus (Schang). Forts. — Recensionen und Reserate: Springl, die Theologie der apostolischen Bäter (Alois Schmid). — Zill, der Brief an die Hedract (Holgammer). — Hurtor, Nomenclator literar. recent. theolog. II. 4 (Stanonit). — Harlox, Manuel de la Langue de l'Avesta. Geiger, Handbuch der Avestasprache (Orierer). — Lleine Kritiken: Heel, die Ordensschwester Columba (Thalhoser). — Die kirchlichen Zustände in Preußen und die Berufung des Herrn von Geissel (Glauss). — Annette von Orosteshülshoff's gesammelte Schriften, herausg. von L. Schüding. (Claussen), Anna Elisabeth von Orosteshülshoff. — Büchertisch. — Angeigen.

In der Unterzeichneten ist erschienen und durch alle Buchhandlungen zu beziehen:

# Sandbuch

ber

# allgemeinen Kirchengeschichte.

Pon

Cardinal 3. Hergenröther.

Bollständig in drei Bänden. gr. 8°. (XX u. 2754 S.) M. 34.

Erfter Band. Zweite Auflage.

gr. 8°. (VIII u. 1008 S.) M. 12.

3weiter Band. Zweite Anflage.

gr. 8°. (IV u. 1112 S.) M. 13.

Dritter (Snpplement-) Band.

gr. 8°. (VIII u. 634 E.). M. 9.

(Theologische Bibliothek. VIII., X., XIII., XV. u. XIX. Abtheilung.)

Freiburg im Breisgau.

Herder'sche Verlagshandlung.

# Theologische Bibliothe f.

# Sandbuch

ber

# allgemeinen Kirchengeschichte.

Pon

Cardinal 3. Hergenröther.

Freiburg im Breisgan.

Herber'iche Berlagshandlung. Zweigniederlassungen in Strassburg, München und St. Louis, Mo.

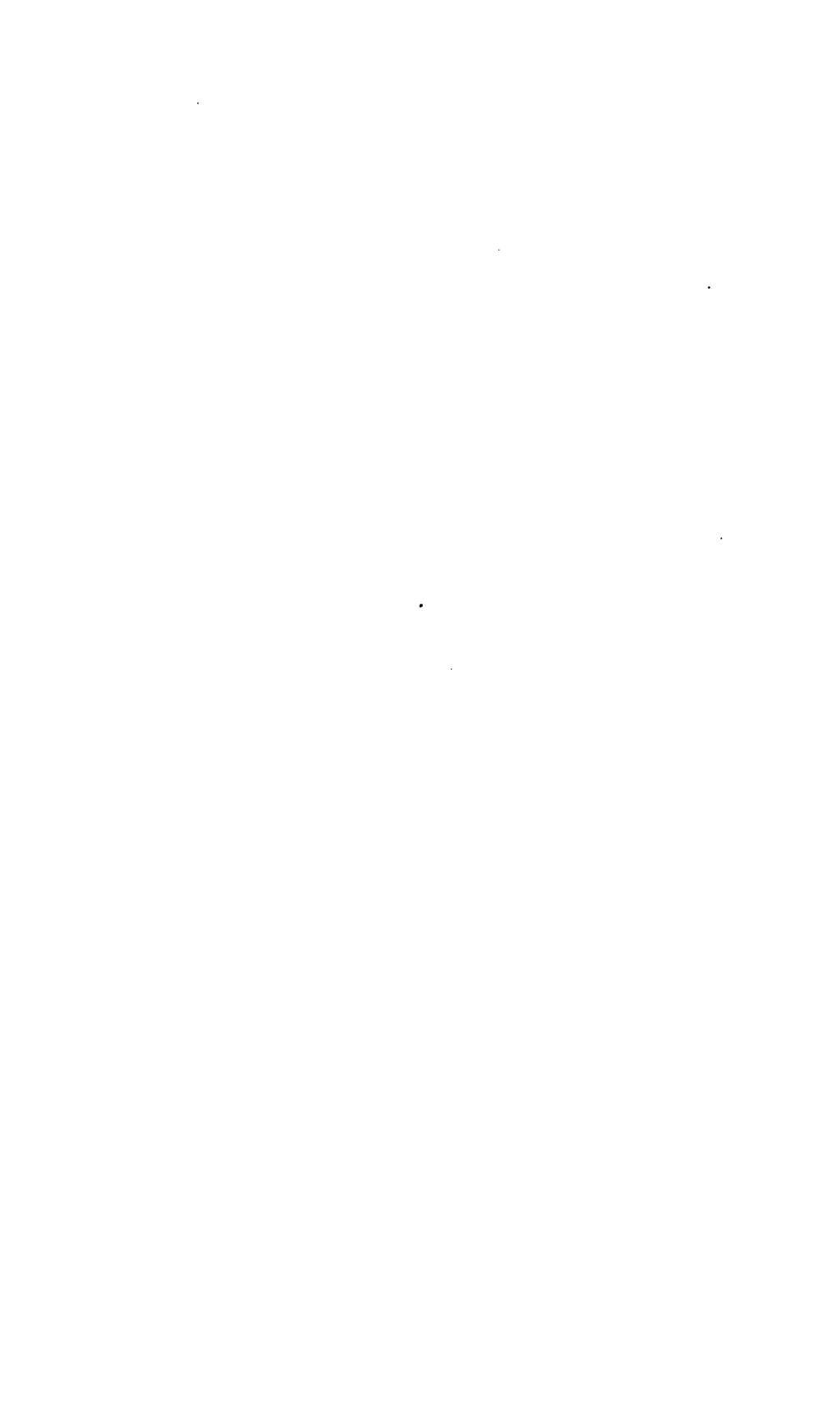



.

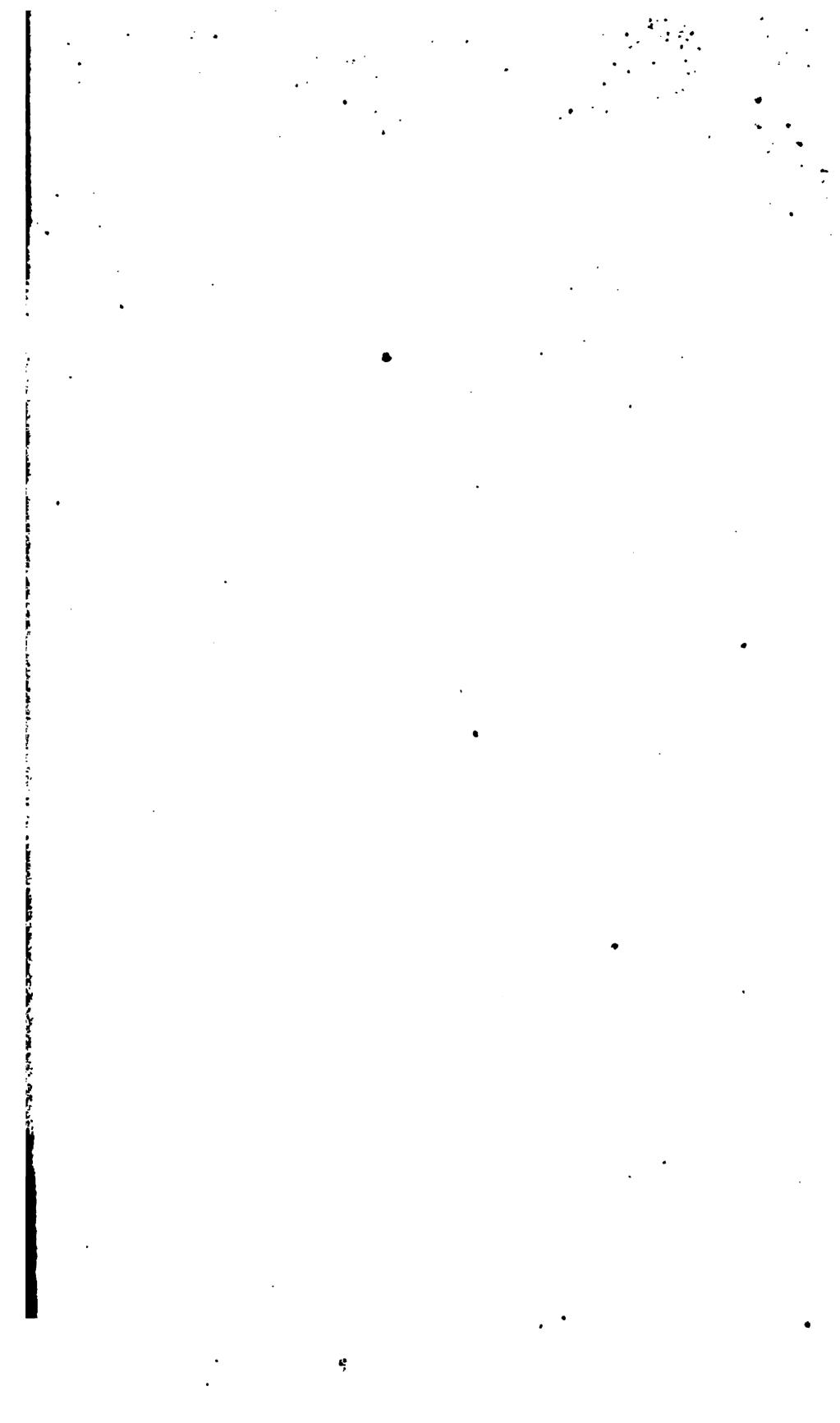



